

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARII STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANF UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERS ORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD RSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANF UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERS ORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY UNIVERSITY LIBRARIES

ARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES







## Allgemeine Deutsche Biographie.

Sechster Band.

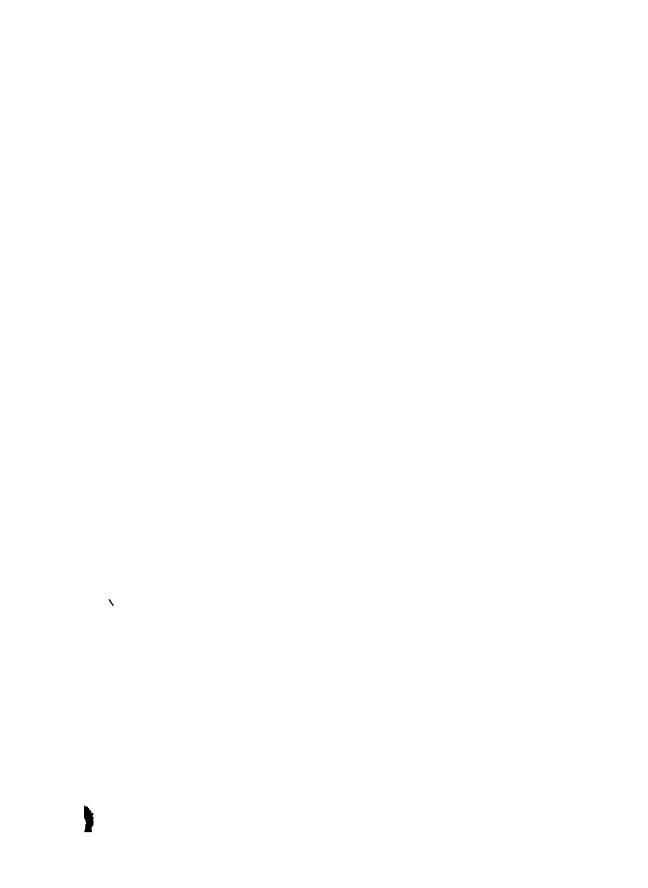

## Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Bedister Band.

Elben - Fidler.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTAET
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. AKADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot. 1877. CT 1053 A5 V. 6

### LIBRARY OF THE LELAND STANFORD JR. UNIVERSITY.

Q. 37223 Alle Recite, für bas Sanze wie für die Theile, vorbehalten.

Die Berlagshanblung.

Elben: Chriftian Gottfried G., Grunder und 43jahriger Berausgeber des "Schwäbischen Mertur" in Stuttgart, geb. 4. Mai 1754, † 3. Febr. 1829, war ber Sohn eines murtembergifchen Schullehrers in Buffenhaufen, welchem unter 16 Rindern auch Diefer ftrebfame Rnabe geboren wurde. Rach ber bon G. hinterlaffenen Familienchronit erhielt er feinen erften Unterricht in ber beutschen Schule des Dorjes, dann in den lateinischen Schulen ju Cannftatt und Guglingen, bom 15. Jahre an im Gymnafium ju Stuttgart, wohin er ebenjo, wie früher nach Cannftatt, täglich ben einftündigen Weg ju Guß gurudlegte, bis er burch Privatftunden, die er jungeren Schulern gab, fich ble Mittel um Dortbleiben verschaffte. Im 3. 1771 bezog er die Universität Tubingen, um die Theologie ju ftubiren; ba aber fein Bater nicht immer bas nothige Gelb gu rechter Beit aufzubringen bermochte, jo mußte ber junge Dann trob feiner Sparfamteit ofters die Studien unterbrechen, und im Mai 1774 begegnete ibm gar bas Unglud, in ber Rage ber Reichsftadt Beilbronn preußischen Werbern in bie Sande gu fallen, von welchen er nach Berlin gebracht wurde, um als Refrut in bie Urmee Friedrichs bes Großen eingereiht au werben. Er murbe bort bem Regiment Dollendorf zugetheilt und verbrachte nun in dem neumartifchen Stabtchen Golbin, wo bas zweite Bataillon jenes Regiments lag, ale Solbat 4 Jahre, mahrend welcher er bei einem ehrfamen Schufter im Quartiere lag und jugleich ben beiben Rnaben bes Saufes Unterricht im Latein und in ber Geographie ertheilte, auch feinem Wirth burch Borlefen von Reitungen, bie er im Stabteben gujammenbrachte, fich gefällig zeigte. Ginmal im Jahre marichirte er mit bem Bataillon gu ben Manovern nach Berlin, ohne jeboch mehr als bas Meußere ber Stadt fennen zu lernen. Endlich im Spatjahr 1778 gelang es feinem Bater, burch ein fchweres Gelbopfer ihn frei gu machen. Er trat nun am 1. Oct. 1778 als Saustehrer in die angefebene Familie bes gebeimen Secretars Feuerlein in Stuttgart und, obgleich er auch fonft in ber Stadt Unterricht gab, fand er immer noch Beit jum Gelbftunterricht, woburch ihm möglich murbe, ben 27. Sept. 1779 auf Grund einer Abhandlung aus ber neueren Geschichte ben Grab eines Magifter ober Doctors ber Philosophie in Tubingen gu erlangen. Auch eine Angahl fleinerer Auffage fur periodifche Unterhaltungsichriften ju Mannheim, Frantfurt a/M. zc. ift mahrend ber gludliden Beit feines Aufenthaltes in ber Feuerlein'ichen Familie, aus ber er fpater (1789) auch feine wurdige Lebensgefährtin holte, entftanden. 3m 3. 1784 gab er ben erften Theil einer "Beschichte bes beutschen Orbens" bei Grattenauer in Rurnberg beraus, welchem im nachften Jahre ein Beft mit "Beitragen gur Beichichte bes Soch- und Deutschmeifterthums" (bei Geerbrandt in Tilbingen) folgte. Ginen Benbepunft in feinem Leben und jugleich in ber Journaliftit Burtembengs bilbete bie Grunbung bes "Schmabilden Mertur", indem er nach bem Aufhoren bes feit 1781, "über See und Band babin eilenden, Mercurius ober Stuttgurter Ordinari Chronit" mit Bewilligung ber bergogl. Rentfammer in bas Privilegium ber Gebrüber Mantler fur biefes Blatt eintrat. Um 3. Det. 1785 erichien bie erfte Aummer bes neuen, nunmehr Schmabifchen Merturs, welcher mit einer anberen feit 1751 vom Buchfanbler Stoll berausgegebenen politifchen Beitung (1756 gur Gofgeitung erhoben und bon ber Cotta ichen Sofbuchbruderei erworben) ju concurriren batte. E. grunbete gleichzeitig noch ein zweites Blatt. Babrent ber Merfur an zwei Bochentagen in je einem halben Bogen (flein 4) bie wichtigeren politischen Rachrichten, wo möglich aus allen Lanbern ber Erbe, liefern follte, ließ er bom 3. 1786 an einen halben Bogen in ber Boche unter bem Titel: "Schwäbische Chronit" mit baterlandischen Rachrichten aus Schwaben und Borberofterreich in ber naben Reichsftadt Eflingen bruden, wo er unter ber milberen Cenfur bes bortigen Magiftrats den Drud und Berlag mehr gefichert bielt. Am 3. Jan. 1787 erneuerte Bergog Rarl bon Burtemberg bas abgelaufene Privilegium bes Merfurs auf 20 Jahre unter ber Bedingung, daß bie Zeitung fünftig in ber herzogl. Afademie gebruckt werbe, und eben biefe Bebingung ward im folgenden Jahre auch geftellt hinfichtlich ber Schwähischen Chronit, welche G. jeht mit bem Mertur vereinigte. Dagegen wurde G. auf feinen Bunich die Sofcenfur erlaffen, nachdem er in feiner Eingabe berfichert hatte: "Gigener Rafonnements und Declamationen werbe ich mich auch in Stuttgart gang enthalten und, wenn ich Cenfurfreiheit erhalte, ftets nur achte Artifel aufnehmen." Der Intenbant ber Atabemie, Oberft b. Geeger, unterftithte bas Bejud in ber hoffnung, bag es bei E. weniger Gefahr habe, als bei ber Schubart'iden vaterlanbifden Chronit, Die gleichfalls in ber atabemifchen Druderei (aum Bortheil ber Theatercaffe) ericbien. Als jedoch ber Rurfurft von Baiern fich im Robember 1788 über einen verfänglichen Artitel aus München beichwerte und noch bagu im folgenden Jahr ein miffalliger Artitel über bas bellagenswerthe Mangwesen des ichmabischen Rreifes erschien, murde durch eine bergogt. Orbre bom 11. Ceptbr. 1789 ber Merfur nebft Chronif unter einen eigenen Cenfor gestellt, auf eine Borftellung Elben's aber icon am 18. Geptbr. wieber hiervon Abstand genommen. 3m Commer 1788 erbot fich E., ben Studirenben, welche aus nah und fern in die Atabemie aufgenommen wurden, einmal wochentlich ein Collegium novellistieum jur Erflarung ber Beitungs-Rachrichten ju halten, worauf ber Bergog gleichfalls einging, indem er ben Dr. E. jum Projeffor ber Geographie an ber hoben Rarlsichule mit einem Gehalte von 100 fl. für jene Borlefung ernannte. Rach dem Tode des Herzogs (1793) und Aufhebung ber Rarlafchule (1794) hörte biefer Rebenberuf auf. Auch eine Art von Wefethlatt, b. h. eine fortlaufende Sammlung neuer, feit 1790 entftandener Befehe, Staatsvertrage, Sirtenbriefe und anderer Documente Schwabens, welche G. in ben 3. 1791 und 1792 als Urfundenbuch jur Schwäbischen Chronit berausgegeben hatte, wurde nicht fortgefest. In der That nahm die Beitung felbit. welche jeht wieber mit Mantler'ichen Schriften gebrudt wurde, Die gange Rraft bes unermubet thatigen und vielfeitig unterrichteten Mannes in Anfpruch. Erob ber läftigen Cenfur, welcher fich jest auch ber vorsichtige Mertur nicht mehr entgieben tonnte, und trot ber vermehrten Concurreng anderer Beitungen gelang es, bas Blatt in ben ichwierigen Kriegszeiten und mahrend ber barauffolgenben würtembergischen Berfaffungstämpfe (1815-19) aufrechtzuhalten und in fleigende Mufnahme ju bringen. Geit 1818, wo die wurtembergifche Preffe, nach Aufhebung ber Cenfur burch bie Berordnung bom 30. 3an. 1817, einen neuen Muffdwung genommen batte, ericbien bas hauptblatt nebit Chronit an 6 (por-

ber 5) Tagen ber Woche in eigener Druderei, wobei freilich nach bem bamaligen Bange ber wurtembergischen (feit 1819 wieder fürftlich Thurn- und Taris'ichen) Boften die Gremplare in die meiften Landestheile, felbft in die nabe Univerfitätsftabt Tubingen nur an einigen Boft- und Botentagen gelangten. Mit bem Erdeinen ber Rarlsbaber Beichluffe bom 3. 1819, welchen auch Burtemberg beigetreten war, horte die eben noch in der Berfaffung gewährleiftete Preffreiheit bes Landes wieder auf und ichwer war es auch für die forgfältigfte Rebaction, ben Cenfor, die Correspondenten und bas Publicum gugleich gufrieden gu ftellen, jumal ba weber bie Genfurluden offen gelaffen, noch auch Berichtigungen ber Ginjender gegen die ofters finnentstellenden Cenfurftriche im Blatte aufgenommen werben burften. Indeffen feste ber betagte Grunder bes Gefchafts, nachbem er 1817 feinen Cohn Rarl E. (bisher Raufmann) und 1823 einen andern ber ihm geborenen 8 Gohne Dr. Emil E. jur Redaction herbeigezogen hatte, Die obere Leitung bis ju feinem im 3. 1829 erfolgten Tobe fort. Jest übernahm ber altere Cohn Rarl bie Geschäftsleitung und besonbers bie Rebaction ber Chronit, welche er felbit mit manchen Auffagen und Berichten, besonders in Betreff ber lange in Burtemberg ftreitigen Fragen über Bolleinigung und Gifenbahnbau bereicherte. Bu ben Reformen im Geschäfte, bas fich nothwendig ben Beitbeburfniffen anbequemen mußte, gehorte auch die 1830 eingeführte allabendliche Ausgabe bes Blattes, welche jeboch 1848 wieber aufgegeben murbe, nachbem auf ber beutschen Buchbruder-Bersammlung zu Maing auf ben Antrag bes Elben'iden Factors Stänglen bie Beseitigung ber Conntagsarbeit beschloffen worben war. "Eine Margerrungenichaft - fagte fpater Rarl G. - fonnen fie uns nicht nehmen, unfere Cabbatrube." 3m 3. 1854 ftarb berfelbe, und auch jest fanden fich neue Rrafte in und außerhalb ber Familie, um bas gelefenfte politifche Blatt Burtemberge (jetige Auflage 14000 Erpl.) auf der Bobe ber Beit ju erhalten. Seit ben Ereigniffen bes 3. 1866 ift ber Schwäbische Merfur für die nationale und liberale Reugestaltung Deutschlands in entschiedener Beife eingetreten. Renicher.

Elchard: Nikolaus E., auch Elchrob, Elscheraid, Elgardus genannt, geb. zu Nobressart, Provinz Luxemburg, im J. 1547, studirte Philosophie zu Löwen und bezog dann die Universität Trier, wo er sich die Liebe und Zuneigung des Erzbischoss in dem Maße erward, daß dieser ihn behuss Absolvirung seiner theologischen Studien nach Rom ins Collegium germanicum schiefte. Sier promodirte er zum Doctor der Theologie. Gaspard Eropper, der damalige papstliche Runtius in Deutschland, ernannte ihn zu seinem Haustheologen und nahm ihn als Rathgeber mit nach Dresden, Berlin, Magdeburg und Münster. Daraus suche Daniel, Erzbischos von Mainz, den bewährten Mann sur sich zu gewinnen; er weihte ihn zum Bischos von Ascalon und ernannte ihn zu seinem Sussragan von Ersurt. E. wurde wiederholt als Unterhändler nach Rom, Trier und in die Schweiz geschickt; er starb am 11. August 1587, im Alter von 40 Jahren, und ward zu Ersurt in der Kirche des h. Sangwin beigeseht.

Repen, Biographie Luxembourgeoise. Schoetter.

Efenson, Rame mehrerer theatergeschichtlichen Persönlichkeiten, von benen leider nur wenige authentische Nachrichten auf uns gekommen sind. Aus J. E. Schlager's Wiener Stizzen erhellt, daß 1673 ein Andreas E. mit seiner Truppe, 1694 eine Principalin Marie Christine E. in Wien gespielt haben. Ebenfalls 1694 begegnen wir in der Geschichte der Beltheim'schen Truppe einem Acteur gleichen Namens, der sich Julius Franz E. nennt, nach seines Principals Tod mit einem Theil von dessen Bande eine eigene Gesellschaft begründet, ipater hochsurstich medlendurgischer Hospfomödiant wird und als solcher 1709

man ber ibn ale bergilgliden mielen Seine fieft ihm auf ben fachaliften Kindles genennter Stadt ein Commen feigen, bas auf einer Seite bie Infont the part of target, qui station of chamabet, Ladons Compedian Find Tutur ora et laitera. Et ultima hora sit tibi Aurora, Julius Bermingli Cumpinitid Reflenburgifder Colcombbiant. Denne el megliell (MECCVIII), auf ber anbern die Borte: Fine Francisco Eleuson, Consiediant annorum XXVIII. Rech biejet Jumuß bie oft verdemmende Schreibert Clendfohn berichtigt werben. I derfon's Birme idemafin felbitindig bie Leitung der Eruppe ihre Mannes, berbend fich aber fpater ebelich mit bem hartelin bad, mit mit beffen Ind mit einem Schrifteler hefmann. Gines Burftenbinbers Tadier mis Samburg, war fie ihmen erften Dann lediglich aus Liebe gefolgt, batte ben dien munchenler Univerweifungen in feiner Runft erfahren und war noch menen Ind felbft in gurgen Bantien inie bes Offenbacher Lafdenbuch bon 1779, commence Chines berichter aufgetreiter. Ein alblie Loreng, Roblhardt und andere bedentiende Rinftler ju ihrer Gefellichaft, mit ber fie in Frantfurt a. Dt. 1711 ber Der Durferfrittung Burgellungen gab, die ihr nach einer Quelle 22000 fl., und einer undem pur 40000 Thir einesbracht baben follen. In Dangig, madin fie fich ton Sammunt auf gementet batte, berlor fie aber bas Errungene mieber und ift auch in ber Folge nie wieber gu ihrer fruberen Bebentung gelimit. Gie find 1798. Dur Rinber aus ihrer Che mit G. gehorten ebenfalls ber Buine an. 3in Cobn Rarl Ferbinand fpielte wie fein Bater ben Benntelen und fterb ale Tangmeffer ju Maing. 3hre Tochter Ratharine Sufanne ehelichte ben Schanfpieler und fpateren Principal 3of. Ferb. Maller, mithrend bie greite Tochter, nach einem Aufenthalte im Rofter, ebenfalls jur Buime tout und ben Schaufpieler Gad jum Manne nahm. Gine Tochter jenes Roed Gerbinand E., geb. 1788 in Dangig, glangte fpater unter ihrem Franen-Jojeph Rurichner. namm Renhof (f. b.).

Glenne: Sieronomus G. (Glen ober Gelen), nieberlanbifcher Buift, Shilolog und Methobiter, geb. mobricheinlich um 1520-25 gu Baelen in Rempen, gent ju Antwerpen 1576. Gein Bater, Andreas G., wird bon ihm als tachtiger Grammatifer gerühmt; er ertheilte bem Sohne ben erften Unterricht. hieronumus bengah fich bernach nach Lowen, wo Rescius im Griechischen und Rannins im Luteinifchen lehrten, und mo er mit befonderer Reigung bem Stubium ber Philotophie oblog; er geborte bem Babagogium im Caftrum an, und murbe Mogister artium 20. Marg 1542. Daneben ftubirte er bie Rechte, fcbeint fich aber barin mit ber Licens begungt ju haben. Mubans hatte bamale ben bebe-ftubl für Inftitutionen inne, und burch ihr vurde bie reformirte Rugeführt; bod blieb & mal wiffenfchaft in bie alte brabantifche Godicht feachim Deppere Lines in Lowen, fonbern ging noch Orleans, wo Greundichaftsbund folog. Bon ba begat ne Strafeline cane Strawl hier bie Borlefungen des damals berühmt bei Bailleul), ber unter andern ben jurudgefehrt, gab E. felbft Unterri prubeng. Babrend bes letten Theil Rechtsanwalt. Man hat bon ihm tiones juris canonici des Laucela tribarum sive Exercitationum a

methodologische Schrift, "Ora methere fleinere Abhandlung schen Rechts; das dritte eine rhythmische Paraphrasirung sämmtlicher Fragmente des Litels De regulis Juris. — Diese Schristen sind in Löwen versaßt; E. bezeichnet sie selbst als: "si non magni momenti, indignas saltem, quae a tineis et blattis corroderentur". Daher habe er sich entschlossen sie zu sammeln und herauszugeben. — Das Wertchen ist gewidmet (1574) dem Brüsseler Ammann Anton van Oß, Herr zu Over- und Nederembeet, Castellan von Vilvorde, einem belannten Mann, der Bürgermeister von Brüssel und ein Haupt der dortigen spanischen Partei gewesen ist; er war Elenus' Jugendgenosse und hatte auch bessen Vann Lehrer gehabt. — Beigegeben ist den Diatridae ein lateinisches Gedicht "De jure praetorii Antverpiensis". — Sweert erwähnt noch von E. carmina chronica, "quae latent apud haeredes".

Widmungsschreiben an Ban Oh. Sweert. Foppens. Dierdriens, Antverpia Christo nascens et crescens V. 249. Brib, Mémoires couronnés de l'Académie de Belgique XX. Rivier.

Eleonore von Desterreich 1448—80 vermählt war. Ihr lebhastes Interesse sigismund von Desterreich 1448—80 vermählt war. Ihr lebhastes Interesse sür dentiche Litteratur bethätigte sie dadurch, daß sie den französischen Prosaroman von Pontus und Sidonia, der um 1480 zuerst gedruckt wurde, ins Deutsche siberiette, ein Wert, welches großen Beisall und große Verbreitung sand; die erste Ausgabe erschien zu Augsburg 1485, der sich im 15. und 16. Jahrhundert eine ganze Anzahl weiterer anschließen. Geprüfte Liebe, Verrätherei, Heidenkämpse und überhaupt die vom Zeitgeschmack verlangten gehäuften Abenteuer bilden den Inhalt. Bgl. Bobertag, Geschichte des Romans in Deutschland 1. Breslau 1876) S. 71. Auch stand sie mit den bedeutendsten deutschen Litteraten ihrer Zeit in Versehr und Verbindung, so mit Heinrich Steinhöwel und Riclas v. Wyle; sehterer widmete ihr sein Buch Von etlichen Frowen, welches er im J. 1473 aus Boccaccio's Schrist: De praeclaris mulieribus übersehte.

R. Bartid. Gler: Frang E. (nicht Chlers, wie Fetis ichreibt), ein Sammler und Berausgeber geiftlicher Melobien in ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts, aus Helgen ftammend. Um 1588 war er (nach Jöcher) Cantor am Johanneum au Samburg; Chriftophor. Shlvius, ber gur nämlichen Beit Lehrer an biefer Schule war, neunt ihn in einem, bem fogleich naber gu bezeichnenben Berte Gler's porgebrudten, Gebicht feinen wertheften Collegen. Diefes Gebicht ift bas einzige, wodurch wir E. fennen; es ift aber feine collection de motets de sa composition, wie Retis angibt, fonbern eine insbesondere fur bie Samburger Rinden und Schulen bestimmte Sammlung einftimmiger geiftlicher Gefange und Beber, unter bem Datum Sambi g 1588 mehreren bortigen Schulvorftebern und Circhenjuraten gewibmet. Sie if in zwei Theilen von 272 und 87 pagg. febr lauber gebrudt und führt tel: "Cantica sacra, partim ex sacris literis samta, partim ab orth \*\*ibus, et piis ecclesiae doctoribus composita Access .utheri & alior. ejus seculi Doctorum -1588. Texte find theils lateinisch, Befangbuch baburch, daß dwirbic. odos c Flareani unterschieden find ne ber mischen Tonart, welcher fie it. r usgeber in einer Uniprache 3 bes wird. - Gine nabere Beb. Dommer. ge, murde am 17. Oct. 1586 (u arrigion. , wofelbft fein Bater Bartholo= arde er in die Schule nach Guben 6 Glia.

geschidt, wo er aber wegen ber Beft nur breibiertel Jahre bleiben tonnte. Er ging beshalb nach Ruppin, bon ba nach Berlin, weiter nach Branbenburg und gulett nach Bittau, von bier aber 1606 auf die Universität nach Bittenberg, wo er jeboch auch feine Studien aus Mangel an Mitteln nicht fo lange, als er gewünscht, fortfegen fonnte, fonbern in Condition geben mußte. Im Jahr 1611 berief ihn ber Magiftrat ju Mittenwalbe als Rector und ben 7. Febr. 1612 erhielt er die Bocation als Prediger an St. Marien ju Berlin, in welches Mmt er am Conntage Deuli eingeführt wurde; 1632 aber bestätigte ibn ber Aurfürft als Propft an St. Nicolai, wozu der Magiftrat ihn befignirt hatte. Die Barbe eines Confiftorialraths hatte er abgelehnt. Er ftarb am 14. Hug. 1687 und fein Grabbentmal mit vier lateinischen Diftiden finbet fich in ber St. Nicolaifirche ju Berlin. Geine Schriften find bei Rufter, Altes und Neues Berlin Ih. 1. G. 325 ff. aufgeführt. Außerbem findet fich ein Band Leichenpredigten von ihm vom 3. 1628 in 8. unter Rr. 295 in ber Bibliothef bes grauen Rlofters. In bem Sammelbande Varia I. baselbst besgleichen Gelegen-heitsgedichte auf J. Colerus, P. Behr u. A. M. F. Seidel in seinen Icones p. 146 ergahlt von ihm noch folgendes. Als im Jahr 1622 wegen ber berringerten Münge und baber entftanbener Ripperei gu Berlin ein großer Aufftand erregt und bie Saufer mehrerer angesehener Raufleute gefturmt murben, habe G. ben Aufftand burch eine Bredigt beschwichtigt und feine Schrift "Annonae charitas Marchica ober theure Zeit und Sungersnoth" (1622) verfaßt. Das eine von ihm verfaßte Rirchenlied "D ew'ger Gott, Gerr Zebaoth" fteht in Kriiger's P. P. M. vom 3. 1661.

Bgl. außerdem Porft, Theolog. homilet. Halle 1727. 4. S. 417 und 525. Er ift nicht zu verwechseln mit bem schottischen Abte gleichen Namens bes 12. Jahrhunderts, worüber Jöcher I, 119.

Glia, Elias ober Belias Belbe, aus bem Wefchlechte berer b. Lauffen, murbe im 3. 1425 als Chorherr in bem St. Michaelsftifte ju Beromunfter im Canton Margan aufgenommen, nachbem er eine Universität besucht hatte, als Magifter ber freien Runfte entlaffen wurde. Wo und wann er geboren, war nicht ju ermitteln. Durch ihn wurde bem Stifte eine willtommene Rraft gewonnen, ba er bes geiftlichen und weltlichen Rechtes genau fundig mar. Er nütte baber febr, ba er mit großem Geschid einen Rechtsftreit führte, in ben mehrere Jahre hindurch bas Stift mit bem Johanniterhause ju Sobenrain berwidelt war, und diente er in diefem Streite bem geiftlichen Gerichte als Sondieus des Stifts Münfter. 3m 3. 1470 legte er im Stifte Beromunfter eine Buchbruderei an und brudte ben "Mammotrepton" in bemielben Jahre. Diefes Buch hat Marchefini jum Berfaffer und war ein fehr beliebtes Borterbuch über Die ichwierigen Ausbrude ber Bibel, jugleich bas erfte in ber Schweig gebrudte Er hatte zwei Gehülfen, welche ihn im Bucherbruden unterftuten: Johann Dorflinger von Winterthur, ein Better von Selpe und Capellan beim Stifte, und Ulrich Gering, Magifter ber freien Runfte, welcher fpater nach Paris an die Sorbonne gerufen murbe, und es ift nicht unmahricheinlich, bag ber lettere hauptfächlich ben Chorheren G. die Runft bes Buchdrudens lehrte. Außer Diefem erften Drude find noch vier Werte befannt, von welchen mit aller Sicherheit angenommen werben fann, daß fie bon G. Gelbe gebrudt worben find. Er ftarb am 20. Marg 1475. Rach feinem Tobe icheint bie Buchbruderei aufgehort gu haben.

Bgl. J. L. Aebi, Die Buchbruckerei zu Beromunfter im 15. Jahrhundert. Einfiedeln 1870. (Wegelin), Die Buchbruckereien ber Schweiz. St. Gallen 1836. Falkenstein, Geschichte ber Buchbruckerkunft S. 268 2c.

Reldner.

Elifand, dritter Abt von Benedictbeuern (Pura, Buron), als solcher urfundlich bezeugt am 11. Juli 808, war einer der drei Ebelinge, welche gegen die Mitte des 8. Jahrhunderts außer dem genannten Stiste eine Anzahl Klöster im baierischen Hochlande, Kochel, Schlehdorf, Stasselse u. a. gründeten und um die Cultur der Gegend sich sehr verdient machten. Seine beiden Brüder Lantiried und Waldram wurden 740 bei der Einweihung des Münsters Pura mit ihm von St. Bonisacius mit der Kufulle belleibet. Madillon wollte während seiner Anwesenheit in Benedictbeuern (7. Septbr. 1683) Beweise für die stänssische Abkunst der dreiber gesunden haben. Nach den Auszeichnungen der Alosterchronisten war E. ein Liebling Karls des Großen; derselbe schickte ihm eine Abschrift der Regel des h. Benedict sammt einer Reliquie dieses Altvaters, außerdem eine Bibel und zwei Bände Homilien als Geschent. — Nur der Tag, nicht das Jahr seines Todes ist bekannt; an einem 14. August entschlief er in sehr hohem Alter.

Meichelbed, Chronicon Benedictoburanum, ed. Haidenfeld 1753 p. 20 sq. A. Niedermayer, Das Mönchthum in Bajuwarien. Landshut 1859. S. 61 ff. Bgl. Berg, Script. IX, 212 ss.

Glifabeth, Gemablin bes Pfalzgrafen Joh, Cafimir, Tochter bes Rurfürften Muguft von Sachjen, geb. 18. Octbr. 1552, † 2. April 1590. Unter ber Obhut ihrer ftreng lutherifchen Mutter, ber Rurfürstin Anna von Sachjen, erjogen, war G. erft 16 Jahre alt, als ber Borfampfer bes Calbinismus in Deutschland, ber Rurfürst Friedrich III. (ber Fromme) von ber Pfalg, für feinen zweiten Sohn, ben ihm gleichgefinnten Joh. Cafimir, um fie werben ließ. Die confessionellen Bebenten bes Dresbener Sois wurden baburch überwunden, bag nicht allein ber junge Bfalggraf feine wesentliche Uebereinftimmung mit ber fachfiichen Rirchenlehre ichriftlich nieberlegte, fonbern auch ber fünftigen Gemablin einen besonderen Sofprediger und den lutherischen Gebrauch der Sacramente contractlich jugeftand; aber mahrend man in Dresben hoffte, bag E. in ber bem Calvinismus anheimgefallenen Pfalg viel Gutes im Ginne bes Lutherthums werbe wirten tonnen, war man in Beibelberg ber Meinung, fie allmählich fur bas reformirte Befenntniß gewinnen ju tonnen; jum mindeften gab man fich der Soffnung bin, bag bie Berichmagerung ber beiben machtigften evangelischen Fürftenbaufer bem Protestantismus in und außerhalb Deutschlands jum Gegen gereichen werbe. Statt beffen follte bie im Juni 1570 nach langen Berhanblungen abgeschloffene Che jum nicht geringen Schaben ber protestantischen Sache bald eine Entfremdung und gulett offene Feindschaft zwischen Sachien und Rurpial; berbeifuhren helfen. Denn E., burch bie engherzige Mutter mit Digtrauen und Sag gegen ben Calbinismus erfüllt und in biefer Gefinnung bon Dresben ber burch beimliche Ginflufterungen fort und fort beftarft, wies nicht allein jebe Unnaberung an bas pfalgifche Rirchenwefen gurud, fonbern bericarite noch die Borurtheile, die am elterlichen Sofe gegen die Beibelberger Theologen und beren Beichuger beftanden. Auf den Sturg ber Rruptocalbiniften in Sachfen und ben fteigenden Groll Augufts gegen die Pfalzer maren Glifabeths und ihres Sofpredigers gebeime Mittheilungen nicht gang ohne Ginflug. Bergebens aber hatte E. gehofft, bag ihr Gemahl nach dem Tobe feines Baters, bes Rurfürften Friedrich (1576), und bem Regierungsantritt feines alteren gut lutherifchen Bruders Ludwig von bem Calvinismus ablaffen wurde; nur die Benugthung follte ihr werben, daß unter ihrer Mitwirfung Joh. Cafimir fich mit dem turillritlichen Bruber über die ihm durch baterliches Teftament jugewiesenen Besithungen in Frieden auseinandersetze und in Bufunft freundlich mit ihm verlehrte. 3m lebrigen fuhr Joh. Cafimir fort, fowol nach außen (Frantreich, Die Rieberlande) ju Bunften bes Calvinismus ju wirfen, als auch in ben

8 Elijabeth.

ibm gehörigen Gebieten von Reuftadt und Lautern bas reformirte Betenutnis aufrecht zu erhalten und verfolgten Glaubensgenoffen eine Buflucht zu gewähren. und als er im 3. 1583 nach bem frühen Tobe Ludwigs als Bormfinber bes Reffen jum Abminiftrator des Rurfürstenthums berufen mard, gestaltete er nicht allein bas gange Rirchen- und Schulwefen in ber Pfalg im reformirten Ginne um , fonbern ließ auch ben jungen Rurpringen Friedrich, auf ben G. ihre letten Soffnungen geseht hatte, calvinisch erziehen. Die unglückliche Pfalzgräfin fürchtete, daß auch ihr die contractlich zugesicherte, aber schon möglichst beschräntte Religionsubung entzogen werben mochte. Ihr Bater, Rurfurft Auguft, in offener Feindschaft mit Joh. Cafimir, vermochte nichts mehr für fie gu thun; felbft der briefliche Bertehr mit den Eltern, der freilich nur gu häufig gur Berfcharfung bes confessionellen Begenfages und gur Storung bes ehelichen Friedens gebient hatte, war ihr verjagt, und nach bem Tobe Augusts erlebte fie noch ben Schmerg. daß fogar ihr Bruder, Rurfürft Chriftian bon Sachfen, Calbinift und Bundesgenoffe Joh. Cafimirs murbe. Bereinfamt und verlaffen icheint bie leibenichaftliche Frau, die auch im Unglud Gelbitbeberrichung nicht gelernt hatte, julest in bertrautem Umgange mit einem Sofbeamten fogar bie ebeliche Treue gegen ben Gemahl verlett ju haben. Mit bem Bormuri bes Chebruchs belaben murbe E. wie eine Befangene gehalten, als fie 37 Jahre alt ftarb.

A. Kludhohn, Die Ehe bes Pfalzgrafen Joh, Casimir mit Elisabeth von Sachsen. Aus den Abhandl. der fonigl. baier, Atademie der Wissenschaften 1873.

Elijabeth, Die Gattin R. Albrechts I., war eine Tochter Des Grafen Deinhard von Tirol, Bergogs von Rarnthen, und Elifabethe, ber Tochter bes Bergogs Otto II. bon Baiern, welche in erfter Che mit Konrad IV. vermählt gewesen. Bier Göhne und zwei Tochter entsproßten ber Ghe; unter biefen war G., Die Gattin Albrechts. Weber ihr noch ihrer Geschwifter Geburtsbatum wird von den gleichzeitigen Chroniften verzeichnet. Ihre Berlobung mit bem Sohne Rudolis von Sabsburg erfolgte 1271, alfo noch bor ber Wahl bes letteren jum beutschen Konig. Meinhards, bes Baters ber E., Emportommen bietet manche Analogien mit bem Steigen ber habsburgifchen Dacht. Wie Rudolf von Sabsburg, fo ftanben auch Meinbard im Anjange nur geringe Mittel jur Berfügung, wie Rubolf fo mar auch Meinhard ein eifriger Chibelline, er befag wie diefer eine eiferne Ausbauer in bem Beftreben, die Sausmacht zu mehren, und Diefes Beftreben ift beiben gelungen. Schon ju bebeutender Macht gelangt, reichten fich beibe bie Sand gu gleichen Zielen, aus feinen reichen Gintunften jog Meinhard bie Summen, burch welche es Rudolf gelang, die öfterreichischen Lande dem Bohmentonia Ottotar ju entreißen, und burch Sabsburgs Gunft hat Meinhard Rarnthen erlangt. Politischen Gründen entsprang auch die Berichwägerung beiber Saufer. In einer Urfunde bom 15. Febr. 1276 ericheinen Albrecht und G. als Bermahlte. Die Che Albrechts war außerorbentlich glüdlich, er felbft war ein Beifpiel reinfter hauslicher Tugend. Der fteirische Reimchronift fagt in begeifterter Beife: Wenn Jemand Albrechts Liebe gu feiner Gattin ichilbern wollte, ber muffe bie Runft Bolframs v. Eichenbach ober Sartmanns von Aue befigen. eine fluge verständige Frau, fie hat es verstanden, das rasche und bigige Temperament ihres Gatten zu mäßigen. Ihre Ginficht in die politischen Berhalt-niffe war eine bedeutende, ihr Ginfluß auf Albrecht ein großer. Zum Bortheile ihres Gatten und Baters, ihrer Rinder und Geschwifter hat fie an der Bolitif einen lebhaften Antheil genommen; unter ben ftreitenden Parteien ericheint fie als Bermittlerin und Berfohnerin. Go hat fie im Aufstand ber Wiener wiber ben Bergog, im Rampfe beffelben gegen bas Ergbisthum Salgburg und im Streite gegen ben Abel von Steier und Defterreich vermittelnd gewirft, Am 16. Rop. 1298

Elijabeth. 9

ward fie in Machen jur Ronigin gefront. Ihre ftaufifche hertunft galt bem Babfte als Grauel, Bonifag VIII. vergleicht fie ber verruchten Gattin bes Abab - aber ber Bapft ftand bamals auf bem Gipfel ber Dacht, noch ehe fein Sturg erfolgte, erfannte er Albrecht als Konig an. Als Konigin weilte E. viel am boje ihres Cohnes Ruboli ju Bien, fie forgte fur bas irbifche und himmlifche Bohl ihres Saufes, gablreiche Bergabungen tennzeichnen ihren milben Ginn. 32 Rabre hatte fie in gludlicher Ghe gelebt, ba ward biefelbe burch bie Morberhand Johanns bon Sabsburg bes "Parrieida" gerriffen. Am 1. Dai 1308 wurde Albrecht ermorbet. E. hatte von ber Gefahr gehort, welche bas Leben ihres Gatten bebrobte, fie eilte von Rheinfelden berbei, auf bem Wege ju ihr ereilte Diefen fein Schicffal. In lebhaften Farben ichildert der Reimchronift ben Seelenichmers ber ungludlichen Bittme, er entichulbigt bamit bie graufame Rache, welche fie an ben Morbern genommen. Auf der Statte ber That ließ fie fpater bas Rlofter Ronigsfelben errichten. Auch als Wittwe befaß fie in ihrer Familie bas unbestrittenfte Unfeben, in dem Streite ber Sabsburger mit bem Bergog Beinrich bon Rarnthen um die bohmifche Rrone hat fie auf bas Berlangen beider Parteien ben Schiedsfpruch gefällt. Für bas Bohl bes Landes blieb fie bis an ihr Lebensende thatig. Den Reft ihrer Tage verlebte fie in Defterreich. 3hr Bitthum umfaßte ben größten Theil bes beutigen Salgfammerqutes: ihr gehorte Lauffen und Smunden, in Auffee und Ifchl nibte fie mit ihren Sohnen gemeinsame Rechte. Diefem Lande murbe fie eine rechte Wohlthaterin, benn fie hat in Sallftabt, wie bie Urfunde fagt, "mit ihrem Gute bom wilden Gebirg und grunen Wafen" das Bergwert gebaut und geftiftet. 3molf Bfannftatten wurden errichtet und gu Leben gegeben, Die Burger bon Sallftatt erlangten Martifreiheit und bas Recht bes Sanbels mit bem gewonnenen Salge. Das Erträgnig ward bald fo bedeutend, daß E. an acht Gotteshäufer reiche Schenfungen machen tonnte. Sie ftarb 50 Jahre alt am Tage ber Apoftel Simon und Juba (28. October) 1313 und mard in ihrer Stiftung Ronigsfelben begraben.

Ottotar von Steiermark. Kurz, Defterreich unter Ottotar und Albrecht I. Kurz, Defterreich unter Friedrich dem Schönen. Lichnowsty, Gesch. bes Hauses Habsburg 1—3. Kopp, Gesch. der eidgenössischen Bunde 1—3. Lorenz, Deutsche Gesch. im 13. und 14. Jahrhundert. Loserth.

Glifabeth, Tochter Raifer Sigismunds, bes Luxemburgers, und Barbara's v. Gilli (f. b.), geb. um 1409, † 19. Decbr. 1442. In freudenlofer Jugend berangewachsen, wie dies der dauernde eheliche Bwift ber Eltern begreiflich ericheinen lagt, ja ums Jahr 1419 genothigt, mit der verftogenen Mutter blieb fie boch auf ber anbern Geite ber Begenftand baterlicher Corge und Soffnung, ba Sigismund eines Sohnes entbehrte und in E. Die Erbtochter fah. Bereits im 3. 1411 mit Bergog Albrecht V. von Defterreich verlobt (f. I. Bb. S. 227 ff.), bem brei Rronen vom Gefchide bestimmt maren, murbe fie ben 19. April 1422 die Gattin des habsburgers, nachdem bereits 1418 die Ehepacten abgeschloffen ericheinen. 2118 Gattin Albrechts V. ober Raifer Albrechts II., wie wir ihn feit 1438 ichreiben muffen, tritt G. nicht in ben Borbergrund ber Ihren Gemahl beschentte fie mit zwei Tochtern: Elisabeth und Anna, beren erftere in ber Folgegeit ben Bolentonia Cafimir, Die gweite ben Sadifenbergog Wilhelm ehelichte. 216 ihr Gatte noch in beften Mannesjahren jum Schaben Defterreichs, Ungarns und jum Rachtheile Deutschlands aus bem Leben ichied (27. Octbr. 1439), befand fich die Wittwe gefegneten Leibes und blidte forgenvoll ber nahenden Geburt eines Spröglings entgegen, benn bie Be-Schide zweier Reiche und bes öfterreichischen Stammberzogthums hingen babon ab, ob ein Gobn ober eine Tochter gur Belt fame. Bu Romorn harrte Die

10 Elifabeth.

Ronigswittme ber verhängnigvollen Stunde. Schon als E. bon ber Kronfefte Bhffegrad (Blintenburg) 1439 nach Ofen fam, hatte fie alle Mube, bas fturmifche Drangen jener ungarifden Standepartei abzuwehren, welche barauf beftand, daß fich die Königswittwe mit bem jugendlichen Bolenherricher Blabislaw II. vermähle und angefichts ber Turfengefahr eine Berfonalunion ber beiben Rarpathenreiche zu Stande tomme. Sie wies ben Antrag entichieben gurud, ließ fich aber bestimmen, eine bedingte Genehmigung ju ertheilen, wonach mit bem Jagellonen über beffen Wahl auf ben Thron Ilngarne verhandelt werben burfe, unter ber Borausfegung, baß G. feines Cohnes genefe. Alle bezüglichen Bereinbarungen waren null und nichtig , fobalb ein mannlicher Sprößling , als affein berechtigter Reichserbe jur Welt fame. Mit bem Borgefühle , Mutter eines Sobnes au werben, bielt G. eifrige Befbrechungen mit ihrem Anbange, au welchem in erfter Linie ihre Bettern, die Grafen v. Gilli (f. b.), fodann die Bara's, der Bojwobe Riflas Ujlaty und ber Cardinalprimas Dionys Szech von Gran gerechnet werben muffen. Dit frauenhafter Lift forgte Die Ronigswittme far Die Entführung ber Reichstrone aus ben feften Gewölben der Plintenburg burch bie Rammerfran helene Rottanerin und einen ungarischen Ebelmann, wie uns bas Tagebuch ber genannten Sofbebienfteten naib lebenbig ergahlt, - um Alles für bie Enticheibung bereit zu halten. Balb barauf (22. Febr. 1440) genas bie Ronigin ju Komorn eines Knaben, Labislaus des "Nachgeborenen" (Posthumus). Die Partei ber Jagellonen ließ fich aber in bem Abichluffe des Bablvertrages mit Bladislw auch burch bie Gegenbotichaft ber Ronigin nicht beirren. So ftand ein unvermeiblicher Thronfrieg in Aussicht. Denn G. als Mutter bes vorberechtigten Thronfolgers in zwei Reichen und Erben des Landes Defterreich bot alles auf, um bor allem mit Bulje ber Gillier und bohmifchen Golbnerhaufen, unter Jistra's Führung, bem Rinde bie Krone Ungarns ju fichern. Go bald als es thunlich war, begab fie fich mit ihm nach Stuhlweißenburg, wofelbft bie Krönung Labislaus' (VI.) vor fich ging. Alls nun ber Jagellone ins Land tam und gleichfalls gefront werben follte, bemertte feine Partei ju nicht geringem Merger, E. habe die Reichstrone nur jum Scheine auf die Blintenburg gurudichaffen laffen. In der That behielt E. fie in Sanden. Der Throntrieg ju Bunften bes Sohnes erfullte nun ihr ganges Gein, wurde jedoch fur fie eine Quelle bitterer Erfahrungen und Rothlagen. Schon mit bem burch bie Sausordnung und ftanbifche Buftimmung bestellten Bormunde ihres Cohnes, Bergog Friedrich V. von Defterreich, als Raifer Friedrich III. (IV.), gerfiel fie bald, nachbem fie gur Aufbringung ber Rriegstoften genothigt war, Gelbbarleben gegen Berpfandung bes gangen Bitthums und berfügbarer Rleinodien bei ihm gu machen und es geschehen laffen mußte, daß ber Bormund bas Gohnlein fammt ber ungarischen Reichstrone in Empfang nahm und von ber Mutter getrennt junachft auf ber Feste Forchtenftein am ungarischen Gemarte unter ber Obhut bes Pottendorfers vermahren ließ. E. zerfiel auch mit bem Bormunde und naherte fich beffen Bruder Albrecht VI., ben es fehr nach ber Gerhabichaft geluftete. Auch die Sachlage in Bohmen machte ber Ronigswittme Sorgen, ba eine ftarte Partei ber Utraquiften ber Erbfolge Labislaus' wiberftrebte. Schwer traf die Königin der allmähliche Abfall ihrer nächsten Berwandten, der Gillier, die fich zu einem Ausgleiche mit ben Jagellonen bequemten (19. April 1441). G. feste ben Rampf fort, ben jeboch nur ein Parteiganger, ber Golbnerhauptmann Johann Jistra v. Branbeis, im oberungarifchen Lande mit unerschütterlicher Ausbauer führte. Die Septembertheilung zwischen G. und Bladislaw von Polen gerichlug fich; bom Commer bes nachften Jahres feste ber Cardinallegat Julian Cefarini alle Bebel in Bewegung, um Die ftreitenden Parteien gu Bunften eines Rreuzzuges auszufohnen. Endlich ichien bie ifolirte, fampfesmube Ronigswittwe dem Bergleiche geneigt, der die Anerkennung des Jagellonen, seine Bermählung mit E. und das Thronsolgerecht ihres Sohnes erster Ehe nach Wladislaws Tode im Auge hatte. Aber noch bevor alles ins Reine gekommen war, fiard E. eines plöhlichen Todes, bessen man die Gegenpartei ohne Grund verbächtigte, überlebt von der eigenen Mutter, der Kaiserswittwe Barbara.

S. oben die Art. König Albrecht II. (V.) und Eilli. Birt's urtundl. Studie in den Quellen und Forsch, zur vaterl. Gesch. Wien 1849. (Zur Geschichte Elisabeths und ihres Sohnes.) Aus den Denkwürdigkeiten der Helene Kottanerin (H. v. Endlicher). Leipzig 1846. G. Boigt, Enea Piccolomini und seine Zeit I. Lichnowsth, Gesch. des H. Habsburg VI. Palach, Gesch. Böhmens III. 3. Telekh, Hunyadiak Kora Magyarocszágon (das Zeitalter der Hunyadi in Ungarn). Krones.

Glifabeth Chriftine, Gemahlin Raifer Rarls VI., Pringeffin von Braunid meig = Bolfenbuttel, geb. 28. August 1691, † 1750, mar die alteste Tochter bes Erbpringen Ludwig Rudolf von Braunschweig, Sohnes bes Bergogs Anton Ulrich, und ber Bringeffin Chriftine Louise von Dettingen. - Rach bem Tobe best inderlojen Königs Rarl II. von Spanien glaubte Raifer Leopold I. ein auf Abstammung und Bertrage gegründetes Recht auf die Regierungsnach= lolge in Spanien gu haben, mabrend ber größte Theil ber fpanifchen Ration fich für ben von Ronig Rarl II. ju feinem Rachfolger ermahlten Entel bes Ronigs Ludwig XVI. von Franfreich, Philipp von Anjou erflarte. Raifer Leopold und beffen erftgeborener Cobn, der romifche Ronig Jofeph, leifteten gu Gunften bes gweiten Sohnes des Raifers, Erzherzog Rarl, geb. 1. October 1685, Bergicht ani bie fpanifche Rrone und letterer murbe am 12. Geptember 1703 gu Bien leierlich jum Ronig von Spanien erflart. - Der ehrgeizige Bergog Anton Ulrich von Braunschweig : Wolfenbuttel ftrebte, in der hoffnung feinem Saufe neuen Slang und großere Dacht ju geben, feit dem 3. 1703 bahin, feine Enfelin 6. Ch, jur Gemahlin bes Ronigs Rarl von Spanien ju erheben. biplomatifchen Unterhandler, Freiherr Rudolf Chriftian v. Imhof und ber banifche Gefandte in Wien, Johann Chriftoph v. Urbich, wußten mit Belaid und Erfolg ben Rurfürsten von ber Bfalg fur biefen Blan gu gewinnen und biefer, die einflugreichfte Berfon bei ber gangen Berhandlung, verftand es, Die Aufmertfamteit bes faiferlichen Sofes (Die Gemablin bes Raifers Jofeph I., Bilhelmine Amalia, mar eine Tochter bes fatholifch geworbenen Bergogs Johann Briebrich bon Sannover und bem braunichweigifden Saufe fehr gugethan) auf bie jugendliche, liebreigende und gebildete Pringeffin E. Ch. ju lenten. Der Raiferin Amalia fonnte es nur angenehm fein, wenn bie fünftige Ronigin bon Spanien aus dem ihr nabeverwandten Saufe gewählt wurde. Es wurde bei ber Regociation aber "bor Allem prajupponirt, bag bie Bringeg nach vorbergegangener genugfamer Information ben fatholifchen Glauben annehmen verbe". Bergog Anton Ulrich wußte alle feitens ber Eltern, namentlich ber Mutter ber Bringeffin, fo wie biefer felbit entgegenftebenden Bedenten und binberniffe gu beseitigen und zu überwinden. Durch bie fontretiftischen Lehren finer Theologen aus Calixt's Schule, bes Profeffore ber Theologie gu Belmftabt. des Abts Fabricius und bes Generaljuperintendenten Behm ju Gandersheim, gu beren Unterftugung noch Molanus, Abt ju Loccum, und Leibnig bingugezogen wurden, fo wie burch fein großbaterliches Ansehen befeitigte Bergog Anton Ulrich alle Gemiffensbebenten feiner geift- und gemuthvollen Entelin. Die unablaffigen Bornellungen brachten diefe nach und nach ju ber Anficht, bag fie trot aller Dogmen und aller Geremonien, welche fie befennen und ausuben mußte, boch nach ihrer Deutung und in ihrem Ginne gut evangelisch bleiben tonne. Go tonnte fie nach borhergegangener Belehrung ohne Gewiffensunruhe am 1. Dai

1707 unter großen Feierlichfeiten im Dome ju Bamberg in die Banbe bes Rurfürften und Erabifchofs bon Maing, welcher augleich Bifchof bon Bamberg war, bas Betenntnig ber römischen Rirche öffentlich ablegen. Um 14. Mai 1707 tam G. in Wien an, wo fie burch Liebenswürdigfeit und Befcheibenheit fogleich Die Bergen ber faiferlichen Familie gewann und nun die feierliche Bewerbung um ihre Sand für den Ronig von Spanien erfolgte. Um 23. April 1708 wurde die fonigliche Braut in Der Rirche ju Maria-Sitting bem Raifer Joseph L. als Stellvertreter feines Brubers, angetraut und am 25. April trat fie mit einem großen Gefolge ihre Reife nach Spanien an, wohin fie von Genua aus eine Flotte von 142 Segeln unter bem Oberbefehle bes englischen Abmirals Leafe führte. Im Sajen von Mataro ftieg fie ans Land und am 1. August bielt fie in Begleitung ihres Gemahls ihren feierlichen Gingug in Barcelong, wo ber Grabifchof von Tarragona in der Marientirche den Chebund des Konigs und der Konigin einsegnete. - Ronig Rarl fand die Erwartungen, welche er bon feiner Gemablin gehegt hatte, übertroffen. Auch in Spanien gewann die junge Konigin balb Buneigung und Ginfluß, aber fie fand fich boch nicht volltommen gludlich. Die fpanifche Etitette und bas fpanifche Befen fagten ihrem beutichen Charafter nicht ju. Dagu tam die Gorge um die politifchen Berhaltniffe, und die nicht eben gunftige Lage bes von ihr hochgeschatten und geliebten Gemahls, die fie oft mit Beforgniß und Trauer erfüllte. Als Konig Karl nach dem am 17. April 1711 erfolgten Tobe seines Bruders, des Raifers Joseph I., am 27. September 1711 nach Deutschland reifte, blieb bie Ronigin, um ben Spaniern ein fichtbares Biand ber Treue gu laffen, in Spanien gurud. Aber Die Lage wurde bort immer ungunftiger, jo bag Ronig Rarl, von feinen Bunbesgenoffen verlaffen, ben Entichlug faßte, Catalonien und bamit Spanien aufzugeben. Am 19. Marg 1713 verließ die Ronigin Spanien und fam am 28. Marg gludlich bor Genua an. In Ling empfing ihr Gemahl, als ber lette mannliche Sproffe ber Sabsburger nach feines Bruders Joseph Tobe als Rarl VI. jum römischen Raifer erwählt, feine Bemahlin und am 11. Juli jog fie unter bem Jubel bes Bolfs in Bien ein. Tags barauf wurbe wegen ber gludlichen Rudfehr ber Raiferin ein öffentliches Dantfest gehalten. - In Wien erbluhte diefer ein ichones hausliches Glud; gwar mußte fie ben Schmerg erbulben, daß ihr erftgebornes Rind, ein Sobn, nach dem Großvater Leopold genannt, nach furgem Dafein wieder von der Erbe schied (geb. den 13. April, † 4. November 1716). Aber am 13. Mai 1717 wurde bem taiferlichen Baare eine Tochter geboren, welche wurdig mar, einen Thron gu besteigen und bemfelben gur hohen Bierbe gu gereichen und welche beftimmt war, bas faiferliche Befchlecht ber Sabsburger in weiblicher Linie fortgupflangen und burch weitverzweigte Glieber gu erneuern. Diefe Tochter mar Maria Therefia, Die Raiferin G. Ch. folgte am 21. December 1750 ihrem am 20. October 1740 verftorbenen Gemahl im Tobe nach. "Ihr Beift hatte über ber Jugend ber Tochter gewacht, ber Beift ber Mutter lebte fort in ber Tochter."

Anton Ulrich und Elisabeth Christine von Braunschweig-Lüneburg-Wolfenbuttel von Wilh. Hoed. Wolfenbuttel 1845. R. Spehr.

Elifabeth, Markgräfin zu Baden, die jüngste der beiden Töchter des Markgrasen Georg Friedrich von Baden-Durlach (regierte von 1595—1622) aus seiner zweiten She (eine dritte älteste Tochter starb als Kind), geb. 5. Februar 1620, † 13. October 1692, eine durch geistige Borzüge wie durch Lebensschicksfale interessante Prinzessin und Schriftsellerin. Sie verlor in der frühesten Kindheit ihre Mutter; ihr Bater war während derselben Zeit mitten in den summen des großen Krieges, so daß er, aus seinem Lande vertrieben, seine Kinder

Jahre lang nicht fah. Auch seine beiden jüngften Töchter, Anna und Elisabeth, wurden durch die Bedrängnisse der Zeit aus der Heimath vertrieben und wohnten viele Jahre zu Basel. Beide blieben unvermählt, aber beider Talente und geistige Beschäftigungen, und in späterer Zeit auch die Theilnahme an den jüngeren Sprößlingen der jürstlichen Familie trösteten und ver-

iconten ihr Leben in biefer traurigen und unruhvollen Beit.

E. hatte erft in ihrem achten Jahre ihren Bater tennen gelernt; fo verbangnigvoll war jene Beit. Gie liebte bie Poefie und übte fie bis in ihr fpateftes Alter. Gie brachte eine Auswahl ber gehaltvollften, fur bas fittliche und religiofe Leben befonbers anregenden Dentfpruche, welche fie aus ber beiligen und profanen Litteratur gesammelt hatte, in beutsche Berje und ließ biefelben unter dem Titel erscheinen: "Taufendt Merdwürdige GEdend-SPruch Auf Vnterichiedlichen Authoren gujammengezogen Und In Teutiche Verje überjett. Durlach, Druckte Martin Müller. 1685". 4. (Reue unveränderte Ausgabe 1696. 4.) Dan muß anerkennen, daß nicht blos die Auswahl ber Sentenzen der Gefinnung und bem Berftande ber fürftlichen Dichterin Ehre macht, fondern bag auch bie Form ber meiften berfelben, mogu fie, wie ju jener Beit allgemein üblich, Megandriner berwendete, burch gedanfenreiche Rurge und fraftige haltung angieht, wenn gleich diefe Gentengen nur in feltenen Fallen properbialen Inhalts find. Einen neuen Abbrud, welcher jedoch nicht in ben Buchhandel fam, ließ Die Großherzogin Cophie von Baben veranstalten: "Gebentbuch ber hochseeligen Bringeffin Elijabeth ac.", 1834. Augerbem hat fich bon E. noch eine fleine bandidriftliche Sammlung von Gedichten erhalten, welche in einem in der großherzoglichen Bibliothet zu Rarlfruhe befindlichen Befte, bon ber Sand ber Dichterin felbit geschrieben, aufbewahrt werden (Ratal. R. 403: "In den Sprüchen Salomos: Die Forcht bes herrn ift ber Anfang ber Beisheit. Angefangen in Bajel A. C. 1647, den 21. Juni"), poetische Umschreibungen von Pfalmen, Ginn = und andere fleinere Gedichte, jum größeren Theile aber Gelegenheits-Unter ben letteren ift ein allegorisch-bramatisches Bedicht, nach ber Damals fiblichen Bezeichnung ein "Ballet" jur Feier bes westfälischen Friebens. Unter ben darin auftretenden Personen, Mercur, Mars, Concordia zc. fehlen auch die luftigen Clemente nicht: ein Jurift, ein Liebender, ein Trinfer und ein Bauer. G. überlebte ihre Schwefter 20 Nahre und war in ihrem höheren Alter bei bem mordbrennerifchen Ginfalle ber Beere Ludwigs XIV. aufs neue genothigt, an ihren fruberen Bufluchtsort Bafel gurudgutehren (1685). Dort blieb fie bis m ihrem Tobe (1692), geliebt und gepflegt von ihren jungeren fürftlichen Bermandten. Gie überlebte ihre Eltern, 17 Beschwifter und viele andere Bermandte, und fab in ihrem Saufe eine gablreiche Jugend bis in die vierte Generation beranblifen. Gin frangofifcher Schriftfteller jener Beit, welcher Die Bringeffin fo wie beren Schwefter Anna perfonlich fennen gu lernen die Gelegenheit hatte, gibt bon ihrem Charafter und Leben eine fehr vortheilhafte Schilderung; vergl. Chappuzeau; Allemagne Protestante, p. 90,

Auch die älteste Schwester, Markgräfin Anna, war wohlbewandert in Sprachen, auch des Lateinischen kundig; sie liebte die Lecküre und war besonders Freundin mb Kennerin der Poesie. Auch von ihr bewahrt die vorgenannte Bibliothek ninge bisher ungedruckte Gedichte, gleichsalls in einem von der Dichterin eigen-handig geschriebenen Heste (Katal., N. 397: "Etliche teutsche Reimgedichte, von welchen der Ansang in dem Namen Gottes zu Basel ist gemacht worden. A. 1647, den 15. Juni. Anna, Marckgrävin zu Baben und Hochberg"); das der Austehnung nach größte Gedicht ist ein Lobgedicht auf Gustav Abols von Schweden.

R. Zell, Die Fürstentöchter bes Hauses Baden. Karlsruhe 1842. S. 47 bis 49. Einige Auszuge aus Elisabeths Denksprüchen hat Hoffmann v. Fallers-

leben in den Beimarischen Jahrbüchern II, 216-218 unabhängig von jenen, welche Zell a. a. O. S. 61-62 gegeben hatte, abdruden laffen.

3. Frand. Glifabeth, Rurfürftin von Brandenburg. Gie mar die Tochter bes Ronigs Johann von Danemart, Schweden und Norwegen, geb. im Jahre 1485, vermählt ju Stenbal am 10. April 1502 mit bem 18jabrigen Rurfurften Joachim I. von Brandenburg, + ju Berlin am 10. Juni 1555. Brachte Diefe Beirath bem brandenburgifden Rurfürften und feinen Rachtommen die Anwartichaft auf einen Theil ber Bergogthumer Bolftein und Schleswig, fo hat die Fürftin perfonlich eine folgenreiche Ginwirfung auf die Ginführung und ben erften Entwidlungsgang ber firchlichen Reformation in ben brandenburgifchen Landen ausgeübt. Wie fie querft als eine treue Unbangerin bes tatholischen Glaubens erscheint, so hat fie auch, nachdem fie einmal die Richtigkeit der neuen Lehre ertannt hatte, mit Geftigfeit an biefer gehalten und für fie die fchwerften Leiben, welche eine Gattin und Mutter treffen fonnen, auf fich genommen. Schon frub neigte fie fich im Stillen Luther gu, ihr Leibargt Matthaus Rabenberger, ber Freund bes Reformators, beforgte wol die Bermittlung; als ihr aus ben nordifchen Reichen vertriebener Bruder Chriftian II., ein entschiedener Anhanger der tirchlichen Reuerung, hulfesuchend in Berlin weilte, erhielt fie burch ihn Startung und Kräftigung in ihrem Glauben. Ihr Gemahl dagegen, der bei der alten Rechtgläubigleit ftrenge beharrte, hatte wiederholentlich "die Lutherische Reherei" burch die ichariften Drohungen gegen die Uebertreter in feinen Landen verpont. Schwerlich tonnte ihm ber Gefinnungswechsel ber Rurfürftin gang unbefannt bleiben, und ba er fonft gewohnt war feinen Befehlen ohne Unfehen ber Berfon Behorfam zu verschaffen, jo mochte fie bald Urfache zu haben glauben bas Mergfte von ihm ju befürchten. Schon im September 1525 flagt fie bem neuen Bergoge Albrecht von Preugen, indem fie ihm Glud bagu municht, daß "er fich bon bem gefarbten Bleignerwert entledigt", wie fie wegen bes Bortes Gottes von ihrem Gemahl viel erleiben muffe, ber ihr fogar gebroht habe, fie folle fich wohl vor ihm huten, aber foviel fie fich auch hute, wolle er ihr boch "etwas beibringen laffen". Alls bem Rurfürften, bem ber Ginflug ber Mutter auf Die Gefinnung ber Gohne nicht entgeben fonnte, gar hinterbracht wurde, daß fie gu Oftern 1527 bas Abendmahl in beiberlei Geftalt genommen hatte, fo bielt er es für feine Pflicht ungefaumt einzuschreiten, bamit nicht bie berhafte Reuerung eine fo bedeutende offene Stuge fande, und balb icheint man an vielen Enden befürchtet zu haben, daß er wol gar Thätliches, "Fährliches ober Unfreundliches", gegen Die Regerin unternehmen tonnte, wenigstens legten fich verwandte Fürsten fowie die martifchen Stande bittend ins Mittel, um ihn bon folchem Borhaben abzubringen. Auf ihre Fürsprache gab er bie Bufage bis Oftern (1528) Nachficht und Gebuld haben zu wollen, falls auch E. fich bis babin ruhig verhielte. fein Gewiffen gang zu beruhigen, zugleich aber auch feinen landesherrlichen Rechten nichts zu vergeben, holte er noch ben Rath ber bochften Geiftlichen bes Landes ein, benen er die Frage vorlegte, ob er, wenn feine Gemahlin bei ihrer Unficht verharre, fie am Leben ftrafen ober fich von ihr icheiden laffen burfe, ober mas er fonft thun folle. Man rieth ihm fie gesangen zu halten. Als die geftellte Frift ihrem Ende entgegenging, faßte E. mit Buftimmung ihres noch in Berlin anwesenden Bruders den Gedanten fich aller perfonlichen Gefahr durch Flucht zu entziehen. In der Racht gum 25. Marg - der Rurfürst war eben verreift - wurde die Flucht bewertstelligt, und am 26. langte E. in Torgan an, wo Rurfürft Johann von Gachfen, ber im Ginverftanbniffe mar, ju ihrem Empfange alles vorbereitet hatte. Bahrend Joachim felbft von Johann die fofortige Auslieferung berlangte, mahnten andere Murften, tatholifche wie proteftantifche, ju freiwilliger Rudfehr und Ausfohnung; die Bedingungen aber, welche E., von ihrem Befchuger berathen, ftellen gu muffen glaubte, Geftattung ungehinderter Religionsausubung für fich felbft und Buficherung bon Straflofigfeit fur bie bei ber Flucht behülflich gewesenen zwei Diener, tonnte Joachim nicht annehmen. Die Rurfürftin verblieb baber am fachfischen Soflager, abwechselnd in Torgan, Wittenberg (bier jedoch nicht im Saufe Luther's) und Beimar. Dennoch gerieth fie balb, ba fie nur ben täglichen Unterhalt empfing und bei ihrer Flucht nur bas Rothburftigfte mitgenommen hatte (von bem entgegengefesten Borwurfe fonnte fie fich leicht reinigen), in die drudenofte Roth und mußte Schulben machen. Erft ber Tod ihres Gemahls (Juli 1535) befreite fie wenigstens aus biefer Bebrangnig, indem ihre Gohne, ber Rurfurft Joachim II. und ber Martgraf Johann, ihr die jahrliche Auszahlung einer austommlichen Geldfumme guficherten. Bur Beimfehr aber fam es auch jeht nicht, denn wenn fie auch mit bem entichiedneren zweiten Sohne in religiöfer Begiehung einverftanden und gufrieden war, fo erregte bagegen ber altere, ber guerft mit bemt Uebertritt gur neuen Lehre faumte, bann aber ber mittleren Richtung angehörte, gang besonders durch feine Rirchenordnung, welche viele alte Ceremonien fortbestehen ließ, ihren bitteren Unwillen; vielleicht auch mochte fie biefen, wenn fie feinen wieberholten Bitten um ihre Beimtehr nicht fofort nachgab, um fo leichter ju unbedingtem Ginlenten in die reformatorifche Richtung zu bestimmen hoffen. Als fie burch jene Abmachung mit ihren Sohnen in ben Stand gefet wurde einen eigenen, wenn auch fleinen Sofftaat ju unterhalten, hatte ihr ber lachfiiche Rurfurit bas Schlog Lichtenberg (an ber Elbe unterhalb Torgau) eingeraumt, auf welchem fie über neun Jahre lang als "Martgrafin von Lichtenberg" ihren Wohnfit hatte. Erft im Commer 1545 gelang es bem einbringlichen Bureben bes Martgrafen Johann ber Mutter ben Entichlug gur Rudtehr in die Mart abzugewinnen, boch auch jest erft nachdem eine gange Reihe bon Buficherungen für ihren Gottesbienft, ihre Beiftlichen und ihre Diener gegeben mar. Bieber lebte fie bann gehn Nabre bindurch, jest ichon vielfach frantelnd, aber immer noch mit lebhafter Theilnahme ber firchlichen Bewegung, jumal in ben Marten, folgend, unverändert an-einem Orte, auf ihrem Wittwenfige Spandau. Mis fie jedoch ihr Ende herannaben fühlte, bat fie ihren Sohn, ben Rurfürften, trot ihrer torperlichen Leiben nach Berlin binübergeführt zu merben; am 1. Juni 1555 murbe ihr bringenber Bunich erfüllt, und gehn Tage barqui beichlof fie ibr Beben in ber turfürftlichen Burg.

A. F. Riebel, Die Kurfürstin Elisabeth von Brandenburg in Beziehung auf die Reformation; in der Zeitschrift für preußische Geschichte zc. II. Band. Berlin 1865.

Elijabeth Charlotte, Kurfürstin von Brandenburg, Gemahlin Georg Wilhelms, die Mutter des großen Kurfürsten, geb. 1597, † 1660. Eine Tochter des Kurfürsten Friedrich IV. von der Psalz wurde sie im Juli 1616 mit dem damaligen Kurprinzen Georg Wilhelm von Brandenburg vermählt, der drei Jahre später seinem Bater Johann Sigismund in der Kurwürde nachsolgte. Die She hatte insosern eine Art politischer Bedeutung, als sie bestimmt war, das surz zuwor zum resormirten Besenntniß übergetretene brandenburgische Haus eng an das pfälzische zu knüdsen, welches damals an der Spüße der deutschen Resormirten stand. Die Schwäche Georg Wilhelms und die überwältigende Macht der Zeitumstände vereitelten indeß die gehofften Folgen dieser Berbindung; von vorübergehenden Ansähen abgesehen, ging die brandenburgische Politis der nächsten beiden Jahrzehnte ganz andere Wege, als die nahe Verwandtschaft mit dem pfälzischen dause es mit sich bringen zu müssen. Die Kursürstin E. Ch. war nicht eigentlich eine politische Frau; doch ist erkenntlich, daß sie sich in leberein-

stimmung mit der "resormirten Partei" am Hose ihres Gemahls oft bemühte, dem beherrschenden Einfluß des allmächtigen, österreichisch gesinnten Ministers Grasen Abam von Schwarzenberg und der von ihm vertretenen Politik entgegenzuarbeiten. Durchzudringen vermochte sie damit nicht; eine bedeutende Wirkung wird sie aber dennoch insosern erreicht haben, als ihre ausgesprochene Gesinnung offenbar dazu beitrug, dem srühreisen Geist ihres Sohnes Friedrich Wilhelm die Richtung zu geben, die dann mit seinem Regierungsantritt im J. 1640 zum Durchbruch kam. In den letzten Jahren ihres Lebens residirte sie meist in dem ihr als Wittwensitz zugetheilten Crossen, wo sie am 26. April 1660 starb. Sine Anzahl ihrer Briese, inhaltlich wenig bedeutend, ist gedruckt bei v. Orlich, Friederich Wilhelm d. gr. Kurfürst (Berlin 1836), Anhang S. 32 ff.

Bgl. v. Orlich, Geich. b. preuß. Staates im 17. Jahrh. I. 515 ff. — Cosmar, Beiträge jur Untersuchung ber gegen ben Grafen v. Schwargenberg erhobenen Beschulbigungen (Berlin 1828). Erbmannsbörffer.

Glijabeth, Bergogin von Braunichmeig, Tochter bes 1455 verftorbenen Grafen Botho ju Stolberg, bes Erwerbers von Beringen-Relbra, Sobenftein und Wernigerode, geb. ungefahr 1435, † gegen Ende 1520. Als fie noch im garten Rinbesalter ftanb, murbe über ihre Bermahlung mit Bilhelm b. 3. ans bem mittleren Saufe Braunichweig, einem Cohne Bergog Bilbelms b. Me. und ber Cacilie, Tochter Kurfurft Friedrichs I. von Brandenburg, unterhandelt. Da beibe bem Bergog Magnus II. mit ber Rette von Braunschweig abstammten, fo murbe ju Anfang 1442 bei Papft Engenius ein Dispens wegen einer Bermanbtichaft im britten und vierten Grade nachgesucht, und im Auftrage bes papftlichen Runtius bom 21. und ber Legaten bes Basler Concils bom 22. September 1444 wurde am 11. November beffelben Jahres jener Dispens durch Basmod, Abt gu St. Blafien in Nordheim, ertheilt: wegen ber Bortheile ber Berbindung von Personen und Landen und um Aergerniß zu vermeiben. Gine Woche barnach wurde auch ber Beirathe und Leibzuchtsbrief fur G. ausgefertigt. Der Bater verichrieb ihr als Brautichat die halbe Grafichait Wernigerobe, Bergog Wilhelm d. Ae. als Leibzucht feinen Antheil an Wernigerobe, Moringen ober ein Mequivalent. Der Brautichat wurde fpater in eine Berichreibung von 12000 fl. umgewandelt. Behn Jahre barauf, im Sommer 1454, hielt Wilhelm b. 3. feine feierliche Beimfahrt mit ber jungen Gemahlin in Göttingen. Erft 1468 nach dem Tode Otto's bes Ginaugigen, bann gehn Jahre fpater bei einer neuen Theilung mit feinem Bruber Friedrich, burch welche er bas Land Göttingen allein erhielt, erlangte ber Gemahl Glifabeths großeren Ginfluß, ber noch flieg, als berfelbe 1482 nach bes Baters Tobe mit feinem Bruber Boljenbuttel einnahm und bort mit bemfelben gemeinschaftlich regierte. Da aber Wilhelm b. 3. 1485 fchon ju boberen Jahren getommen war, fo überlieg er einen Theil ber Regierung feinem Cohne Beinrich und weiter im 3. 1491 feinen Cohnen Beinrich und Erich, beren ersteren G. am 24. Juni 1463, letteren am 14. Februar 1470 ihrem Gemahl geboren hatte, bas Land Braunschweig und bas Gebiet zwifden Deifter und Leine, fich felbft nur den Overwald mit Gottingen vorbehaltend. Der Bergogin G. wurden Stadt und Schlog Ganbersheim gu freiem Gebrauch und Ginfunfte aus bem Forft ju Geefen überwiesen und follten bie Gobne ibr nach des Baters Tod Ilbehaufen überlaffen. Herzog Wilhelm aber führte, einem Gebrauche der Beit folgend, einen besonderen Sofhalt ju Sarbegfen, Munden ober Uslar und behielt fich nur bor, bag er nach Belieben feine Gemablin auf der Staufenburg oder ju Gandersheim und umgefehrt fie ihn an feinem jeweiligen Unfenthalt befuchen fonne.

Schwer hatte die fromme, ben Werfen des Friedens innigst zugethane Fürstin die Uebel ber fortwährenden Jehben getragen, welche bamals nicht nur die

braunschweigischen Lande durchtobten, sondern, da die Grasen zu Stolberg-Bernigerode stels mit Geld und Leuten hierbei aus Seiten ihrer Verwandten kanden, die stolbergischen Besitzungen und die Vermögensverhältnisse des Geschlechts, dem sie durch ihre Herkunst angehörte, zerrütteten. Am 16. Februar 1491 hatten ihre Söhne dem Grasen Heinrich d. Ae. und dessen Söhnen Heinrich d. J. und Botho zu Stolberg-Wernigerode, weil sie durch solche treue Ausopserung mit Land und Leuten "in Verderblichkeit komen", die Belehnung mit

ber Braffchaft Blantenburg und Bubehor ertheilt.

Bis ju ihrer Ausftattung mit einem befonderen Regiment am westlichen Barg, mo fie auf ber Staufenburg ober gu Banbersheim - mit welcher Stabt fie in einer innigen perfonlichen Beziehung ftand - Sof hielt, haben wir von felbftanbigen Unternehmungen ber Bergogin G. feine Runde. Sier aber fand ihr milbthatiger Ginn, aber auch ihr über bas bei ihrem Geschlecht gewöhnliche Dag binaus unternehmenber Beift ein willfommenes Gelb fegensreicher Thatigfeit, Die ihr noch bis an bas Biel eines besonders hochgebrachten Lebens faft 30 Jahre lang fortzuseben vergonnt mar. Befonders wird fie als die Wiederbeleberin bes lange unterbrochenen Bergwertswefens am Barg gepriefen, und leitete man diefe Thatigleit aus einer von ihrem ftolbergifchen Stammhaufe übertommenen Reigung ber. Allerdings hatten jene Grafen wenigstens im 14. Jahrhundert am lidlichen Barg und in Thuringen einen aufehnlichen Bergwertsbetrieb. Es wird unn berichtet, daß fich E. von ihren Bermandten aus ber Graffchaft Stolberg und aus Ellrich Stahl- und Gifenschmiebe fommen ließ und auf dieje Beife Die Gjengruben und Gutten bei Grund im Oberharg und bei Gittelbe in lebhaften Betrieb brachte. Ihr Gehülfe und Rathgeber war babei ber Rangler Spiegelberg, auf den gulett die Unternehmungen übergingen. Durch die Erfolge der Großmutter icheint Bergog Beinrich b. 3. besonders ermuthigt gu fein, nach furger Storung burch Rrieg und Jehbe bereits mit bem Jahre 1524 die Bergwertsunternehmungen am Barg in größerem Dagftabe aufzunehmen.

Mit diefer prattifchen Richtung bereinigte E. einen entichieben frommen Sinn und Werfe driftlicher und firchlicher Liebesthätigfeit. In ben Jahren 1504 und 1505 begrundete fie die Gemeinde ju Grund als eine von Gittelbe begelofte felbständige Pfarre, die alteste im Oberharz, und versah dieselbe mit Adtigen Pfarrern, gulebt noch im September 1519. Im J. 1510 fundirte fie bie fungfte Rlofterftiftung in ben braunschweigischen Landen, die ber Franciscaner ober Barfuger gu Gandersheim, bei benen ihre irdischen Refte fpater eine Rubefatte fanden. Etwa ju gleicher Beit fchlichtete fie einen Streit zwischen ber Coadjutrir ju Bandersheim, Grafin Catharina gu Sohnstein, und ber Aebtiffin; 1517 forderte fie besonders durch ein Rundschreiben die Unterftugung der Rlofterjungfrauen gu Beende. Auch ift zu erwähnen, bag fie 1503 bas zwischen Bittelbe und Geefen gelegene Minchehof von Walfenried erwarb. Durch ihre außerorbentliche praftifche und Liebesthätigfeit erwarb fie fich einen folden Ruf und Berehrung, bag fie als eine Mutter und Pflegerin ber Rirche, eine Gonnerin ber Beiftlichen, Aufspürerin ber Metalle und als Trofterin ber Armen gepriefen wurde. 3hre letten Tage fielen in die aufgeregte Beit ber Silbesheimer Stiftsfesbe, ber wir es wol zu verdanten haben, bag uns die Beit ihres Beimgangs nicht genau befannt ift. Bis in ben Berbft 1520 lebte fie noch, balb barauf war fie verftorben. Leiber ift 1834 ihr Sarg mit ben fibrigen Reften bes Baringerflofiers ju Gandersheim burch Teuer gerftort. Algermann, ber ben Sarg noch fab, entnahm baraus, daß die Bergogin besonders groß von Gestalt war. Gin eigentliches Bildnig von ihr ift nicht vorhanden, benn weber bas gleichzeitige in Botho's Bilberchronit noch bie fünftlerisch ausgeführten Abbilbungen in Solgschnittwerken aus ber zweiten Galfte bes 16. Jahrhunderts gewähren die Burgichaft einer Portraitähnlichkeit. Der größere Theil der zerstreuten Quellen dieser Mittheilungen beruht ungedruckt im gräft. Haupt-Archiv zu Wernigerode, E. Jacobs.

Glifabeth, Landgrafin von Beffen Raffel, Tochter bes Landgrafen Morit (b. Gelehrten) und beffen erfter Gemablin Aques, geb. Brafin von Colms-Laubach, geb. ben 24. Marg (a. St.) 1596 ju Raffel, vermählt (als zweite Bemahlin) ben 25. Marg (a. St.) 1618 mit Johann Albrecht II., Bergog von Medlenburg-Buftrom, Coadjutor bes Stifts Rageburg, † (finderlos) ju Guftrom ben 16. Decbr. (a. St.) 1625, italienische und beutsche Dichterin. Sie erhielt ihren Bornamen von der Königin Glifabeth von England, welche fie burch ben Grafen Lincoln aus ber Taufe beben ließ. Ueber biefe, mit bem größten, bie Mittel eines Landgrafen bon Seffen überfteigenden Lurus gefeierte Taufe ift ein besonderes Brachtwert des heffischen Siftoriographen und Rupferftechers B. Dilich (f. ben Urtitel fiber biefen), Raffel 1598, erichienen. Gie erhielt burch bie Fürforge ihres Baters, welcher felbit gu ben gelehrteften Leuten feiner Beit gehorte, theils burch besondere Lehrer, theils als Schulerin bes von jenem geftifteten Collegium Mauritianum eine forgfältige und umfaffende wiffenschaftliche Erziehung. So lernte fie lateinifch, fpanisch, italienisch, frangofisch, Geometrie, Dialettit; in der Mufit brachte fie es zu eignen (nicht mehr erhaltenen) Compositionen. Ihre Fertigfeit im Italienischen hat fie durch eine große Angahl von Gedichten bewiesen, welche an Berth über ben gewöhnlichen Schul- und lebungspoefien fteben. Go bewahrt bie Raffeler Landesbibliothet eine Abichrift von 200 Dabrigalen (Mspt. poet. in 40. No. 13) unter bem Titel: "Il primo (e il secondo libro di madrigali nuovamente composti dalle serenissima Principissa e Signora Elisabeta Landgravia d'Hassia etc."; in bemfelben Banbe find auch 16 Cangonetten von ihr unter dem Titel; "Canzonette, nuovamente composte etc.". Gebrudt find von diefen Gebichten nur 9 in Rommel's Beff. Geichichte VI. S. 379-381 und 7 in einem Westprogramm bes Collegium illustre Carolinum ju Raffel, 1767, worin G. Casparfon "von den italienischen Poeffen der beff. Bringeffin G." handelt. - Bon beutichen Bedichten, beren fie nach bem Beugniffe bon Beitgenoffen berichiebene berfaßt haben muß, find nur erhalten eine gleichfalls auf der Raffeler Landesbibliothet (Mspt. theatr. in 40. No. 1) in Abichrift befindliche Ueberfetung ber "Ninfa fida" bes Fr. Cantarini. Bier Berszeilen bon ihr fteben fteben G. 27 bes Monumentum sepulturale Mauritil Landgr., Raffel 1649. Ferner find gedrudt: "Gottfelige Gedanten üb. berich. troftreiche Spruche gottl. beilig. Schrift in Reimen gefett, aus Ihr. Fürftl. Durchl. Schriften zusammengetragen", Raffel 1763, und ein "Morgengebett, alle tage au iprechen", im Monumentum Mauritianum p. 286. 287.

Marburger Staatsarchiv; Leichenpredigten im Monumentum sep. Mauritianum p. 260—314. Strieder, Grundlage zur hessischen Gel.-Gesch. III. 321—26. Rommel in Ersch und Gruber. Rommel, Hessische Gesch. VI. S. 349—54, woselbst in den Anmerkungen auch noch versch. Litteraturnacheweise.

Elijabeth, Gräfin von Naffau und Saarbrüden, Ueberseherin der Romane Hug Schapler und Loher und Maller. Ihre Mutter, die Gräfin Margaretha v. Widmont, Gemahlin des Herzogs Friedrich von Lothringen, hatte im J. 1405 das Buch von Loher und Maller aus dem Latein ins Welsche, d. h. ins Französische schreiben lassen und nach diesem franz. Texte übertrug 1407 E. den Roman ins Deutsche. Den Inhalt bildet die Freundschaft zwischen Loher (d. h. Lothar), dem Sohne Karls des Großen, und Maller, dem Sohne

bon Galien Restore, dem Entel Oliviers v. Bienne. Der andere Roman, hug Schapler, der die sagenhaste Geschichte des ersten Capetingers hugo Capet bestandelt, wurde nach einer Abschrift, welche ihr Sohn Johann von einer H. der iranzössischen chanson de geste (sranz. in den Anciens poëtes de la France, Paris 1864) in der Dionhsiustirche zu Paris genommen hatte, von ihr ins Deutsche (1437) überseht. Beide Romane wurden aber erst viel später gedruckt, der Hug Schapler zuerst Straßburg 1500; der Loher und Maller 1513 oder 1514. Bon da ab aber ersreuten sich, wie die Ausgaben darthun, beide großer Beliebtheit. In unserm Ihrh. ist Loher und Maller von Fr. Schlegel's Gattin bearbeitet worden (Frantsurt 1805). Eine sich treuer an den alten Druck anschließende Erneuerung lieserte Simrock in der Bibliothet der Romane, Novellen, Geschichten 2c., Stuttgart 1868.

Elifabeth Stuart, Die alteste Tochter Ronig Jatobs VI. von Schottland inadmaligen Ronige Jatob I. von Grofbritannien) und ber Unna von Danemart, geb. am 19. August 1596, † 1662. Ihre Erziehung wurde in streng protestantischem Geiste geleitet und die innigste Liebe verband fie mit ihrem alteften Bruber henry. Als fie von ihm 1603 getrennt und in das haus bes wurdigen Gir John harrington gegeben wurde, um auf Combe Abben bei diefem und feiner gutigen Gemablin aufzubluben, war dies ein entfetlicher Edlag für bas junge Gemuth. Balb aber fand fie fich in bie Reize bes neuen Lebens, frohliche und vertraute Gefpielinnen umgaben fie, Laby Sarrington begte fie wie eine Mutter, mahrend bie Konigin für fie ziemlich wenig Bartlichleit bewies, ihre Schönheit entfaltete fich und bas lebhafte und freundliche Fürstentind gewann die Bergen im Fluge. 1605 bachten die berüchtigten Bulberberdmorer baran, fie ju ergreifen und nach ber Ermorbung bes Baters auf ben Ihron gu fegen. Frube zeigte E. bebeutende Anlagen, fie ftudirte die frangofifche Sprache und fprach und fchrieb fie fpater mit großer Leichtigfeit. Raum mar 6. jur Jungfrau geworben, fo bachte man an ihre Bermablung, von Schweben und Savohen wurden Schritte gethan, aber trot ber Ginfprache ber Mutter, die nur einen Ronig jum Schwiegersohne wollte, entschied man fich fur bas Saupt Des Protestantismus in Deutschland, ben mit G. gang gleichalterigen Rurfürsten Friedrich V. von ber Pfalg; für ihn fprachen ber Bergog von Bouillon und Morit von Raffau. Er fandte nun Bevollmachtigte nach London, biefe letten ben Chevertrag ben 17. Novbr. 1612 feft, bann tam Friedrich felbft und ihr Berg geborte balb bem ritterlichen Manne, ber feit Marg 1612 mit ihr in Briefwechfel geftanden. Fefte auf Fefte wurden in England veranftaltet, das Bolt jubelte ber Berbindung bes Konigshaufes mit bem ftreng protestantischen Bidlger gu, ber nach bem fruben Tobe bes Lieblingsbrubers Glifabeths, bes Dingen Benry von Bales, dem Ronige wie ein Erfat bom Simmel erichien; vergebens fuchten bie tatholifche Partei, auf Spanien vertrauend, und die Konigin bas Bandnig zu hintertreiben. Die Beirath fand in London am 14. Febr. 1613 mit großem Bompe ftatt, die Reife Glifabethe bis Beibelberg, wo fie am 17. Juni eintraf, mar ein Triumphjug, ber viele hunderttaufende verschlang. Luft und Frohfinn erfüllten jest die Sallen bes berrlichen Schloffes, aber es jog mit &. auch eine übertriebene Bracht- und Prunkliebe ein, ju ber fie wie ihr Bemahl hinneigte, ein enormer hofftaat umgab fie, ein forglofer frangofischer Ion jog heran und balb verschlang der Sof den Staat Friedrichs V. Das unge Baar lebte im Bollgenuffe bes Gludes, lebenslang verband fie die gartfichte Liebe und Treue und 13 Rinder entsproffen bem Bunde. Das 3. 1619 tam beran und mit ihm die Wahl Friedrichs V. jum Ronige von Bohmen; im vollen Gegenfate ju ben Befürchtungen ihrer Schwiegermutter Louise Juliane brang E., von jugendlichem Ehrgeize befeelt, in den gögernden Gatten, die Wahl

angunehmen, die Protestantin freute fich bes gunftigen Augenblides, ber fpanifcöfterreichischen Weltmacht ein Rleinob entreißen zu fonnen. 3m October 1613 verließ E. mit Friedrich die icone Pfalg für immer und am 31. Octbr. jogen beibe in Prag ein, am 4. Rovbr. wurde er, am 6. Novbr. fie gefront. Rafc gewann G. fich die Reigung bes bohmifchen Bolles, wenn fie auch ben Lanbesgebräuchen fremd gegenüber ftand, ihre Anmuth und bas Imponirende ihres Erscheinens machten Gindruck auf die Unterthanen. Doch schon fturmte das Unglud über das "Wintertonigthum" herein, die Schlacht am weißen Berge toftete Elifabeths Gemahl Bohmen, am 8. Rovbr. 1620, mahrend bie Pfala von den Raiserlichen überschwemmt wurde. Hochschwanger floh E. mit dem troftlosen Gatten nach Schlefien, von da nach Brandenburg. Hier toftete es ihr arofe Mube, von bem furchtsamen Rurfürften Georg Wilhelm, ihrem Schwager, eine Statte gur Riebertunft zu erlangen, in Ruftrin gebar fie am Beibnachtstage ihren Sohn Mority. Bald wurde bem toniglichen Paare auch hier bas Afpl gefündigt, über Berlin und Boljenbuttel eilten E. und Friedrich, land- und mittellos, nach bem Saag im April 1621. Glifabethe erbarmlicher Bater ichwatte viel, that aber nichts, um feinem Schwiegersohne aufzuhelfen, und fiberließ ibn und G, bem Mitleibe ber Generalftaaten. Friedrich war in ber Reichsacht, feiner Bater Erbe in ben Sanden der Raiferlichen, Spanier und Baiern und 1623 wurde die Kur auf Baiern übertragen. Raum war Elisabeths Bater gu Gelbfubfibien gu bewegen und bie arme Konigin-Rurfurftin ag bas bittere und falgige Brot ber Berbannung aus frember Sand. Um fie und ben Konig perfammelten fich gerne bie erften hollanbifden Großen, ihre einfache und murbige Gefellschaft hatte etwas Reizvolles, auch eifrige Protestanten aus Britannien ichaarten fich um die refignirten Erilirten im Dorfe Rhenen bei Utrecht, beren einzige Genuffe die Jagb und der Gartenbau maren. Bahrenbbem ftritten ritterliche Rampfer in Deutschland für Friedrichs Sache und Chriftian von Braunschweig ftedte Elifabethe Sanbichub auf ben but und ichwur ihn nicht abzunehmen. bis ihr Gemahl von ihm wieder in alle Lande eingesett fei, auf feinen Fahnen ftand: "Tout pour dieu et pour elle"; aber ihn und Mansfeld raffte bas Jahr 1626 hinweg, 1632 ftarb ber mit Jubel begrußte Guftab Abolf vor Lügen und bie lette hoffnung warb mit ihm begraben. Schlag auf Schlag traf bie Ronigin, 1629 verungliidte ber Rurpring, indem bas Schiff bei Saarlem umichlug, 1631 ftarb ein breijähriges Töchterchen, endlich entrig ber Tob E. am 29. Robbr. 1632 ben vergotterten Gemahl; Buftav Adolf wollte er jum Siege folgen und folgte ihm jest jum Tobe. Ueberall fuchte nun die Bittme bas Intereffe an bem Loofe ihrer Rinder wach ju rufen, mit Wilhelm von Geffen warb fie im Juli 1633 ein fleines Beer, um die Pfalg gu befegen, fie feste alle Sebel in Bewegung, um ihren egoiftifchen Bruber, Ronig Rarl I., ju enticheibenben Schritten in Wien gu bewegen, und mit Entjegen erfuhr die Schwergeprufte mitten in ihrer Thatigfeit ben Abichlug bes Prager Friedens 1635. Alle ihre rubelojen Rachte maren umjonft burchwacht, alle ihre Soffnungen wurden abermals getäuscht, benn ihr Bruber that nichts und ihr nun altefter Sohn Rarl Sudwig vertandelte feine Beit bei ihm und tam ohne Refultat im Februar 1639 gurud nach Solland, Richelieu gog gleich barauf bie Urmee Bernhards von Beimar, Die der Sohn für feine Sache miethen follte, in frangofischen Sold, E. aber, ohne alle Stilte, bing in Solland bon bem guten Billen ber Rramer ab, ob biefe ihr ein Darleben machen wollten, mahrend in England bie Revolution ihrem Bruder den Thron weggureigen brobte. Der Berfehr mit ihren Rindern, jumal mit den Töchtern, war Elisabeths höchster Troft und mit Entguden fab fie, wie unter ber Berührung mit ihrem Freunde Cartefius ber reiche Beift ber Pringeffin Elisabeth fich erichlog. Dag fie fich mit bem ihr aufrichtig

ergebenen und fie oft in ihrer Roth unterftugenben Lord William Craven in beimlicher Ehe verbunden habe, scheint eine Fabel ju fein, für diese Unnahme fpricht wenigftens bas Fehlen jebes glaubwürdigen Beugniffes, einzig mahre Sochachtung und Theilnahme ichlog ein bauerndes Freundichaftsband gwifchen ihm und ber Ronigin. Mehrere ihrer Sohne jogen jeht nach England, um mit Ronig Rarl 1. gegen bie Revolution zu fambien, mit gangem Bergen intereffirte fich bas eble Beib ffir die verlorene Sache bes taltherzigen Bruders; Entfegen erregten ihr feine Rieberlagen, feine Befangenichaft, fein Proceg, endlich feine hinrichtung; fie fuhlte tief, wie die Stuarts, die modernen Labbatiden, vom Edidfale verfolgt wurden von Gefchlecht ju Gefchlecht - mit ber Entihronung ibres Brubers fiel auch ihre englische Benfion weg und ihre Tochter Elifabeth verließ fie jest, um ihren Saushalt zu erleichtern, und ging nach Berlin. neuer Schlag für E., biefe entschiedene Protestantin, welche alles eher erdulben mochte, als ihrem Glauben untreu ju werben, mar 1645 ber llebertritt ihres Sohnes Chuard jum Ratholicismus, ein Schritt, ben 1658 ihre Tochter Louife Sollandina nachahmte. Endlich im weftfälischen Frieden empfing Elifabeths Rurpring, Rarl Ludwig, die Rheinpfalg gurud und eine achte Rur wurde für ibn geschaffen, die ihm gebuhrende erfte weltliche Rur und die Oberpfalz blieben bei Baiern; E. versprach ber Raifer 20000 Thir. Wittthum. Während unter Rarl Ludwig Staat, Rirche und Universität aufblühten, fuhr E. fort zu barben, Die hollandischen Raufherren erlahmten in ihrer Unterstützung, ihre Glaubiger bedrangten fie und Rarl Ludwig fargte gegen eine folche Mutter, gab ihr jahrlich nur 6000 Thir. Die republifanische Partei in Golland, welche jest berrichte, nahm an ber Ronigin von Bohmen fein Intereffe und liebaugelte mit Cromwell, und boch fab fich die feinfühlige Fürftin gezwungen, bon ihrer Gnabe gu leben, 3hr Sohn legte ihr hindernig auf Sindernig in ben Weg, um fie bon Beibelberg ober Frankenthal, woran fie bachte, ferne ju halten. Und immer gewaltfamer brach bas Schidfal über bie Ronigin berein. Rrantte fie Die Berglofigfeit des Rurfürften bitter, jo beugte fie bas Berichwinden und dann ber ichon erwahnte lebertritt ihrer Tochter tief, eine andere Tochter, Benriette Maria, farb, taum nach Siebenburgen vermahlt, Philipp, jest ber jungfte Sohn, fiel 1650 in lothringischen Diensten bei Rethel, Morit, sein Bruder, durchstreifte bie Meere und verscholl 1652, und Ruprecht, der Lieblingssohn Elisabeths, ber tonigliche Rorfar", führte ein Geerauberleben, gegen die Flotten des meerbeberrichenben Cromwell fampfend. Roch einmal leuchtete bem Saufe Stuart ein gunfliger Stern, es erfolgte feine Reftauration auf ben Thron Eduards III. G. befriedigte ihre hollandischen Glaubiger, inftandig beichwur fie ihren Reffen Rarl II., ihr ben Aufenthalt in England ju geftatten, ber gefühllofe Bermanbte jouderte, gab aber nach und E. berließ ben Boben Bollands, beffen Gaftfreundicaft fie 40 Jahre genoffen, um am 17. Mai 1661 ben Boben ber Beimath wieder ju betreten. Fremd mar ihr England geworben, fremd bie Gefellicaft, in ber fie leben mußte, nur Lord Craven war ber alte Freund geblieben und er umgab fie in Drury-house in London mit jedem Comfort, während er im Stile des beibelberger Schloffes in Bertibire ein Balais für fie baute, welches bor ber Bollenbung nieberbrannte. G. war nur nach ber Beimath gefommen, um ba, wo ihre Wiege ftand, ihr Grab zu finden. Ihr Tod, welcher in London am 13. Febr. 1662 eintrat, blieb fast unbeachtet, nur bei ihrem Begrabniffe in der Bestminfter-Abtei am 1. Marg 1662 entfaltete bas neue Konigthum ben altgewohnten Bomp, um des eitlen Schaufpiels willen. Go ftarb "die Berle von England", eine ber ruhrendften Ericheinungen ber Geschichte, ohne ahnen gu tonnen, bag ein halbes Jahrhundert fpater ihr Entel, Rurfürft Georg I. von

Hannover, einzig aus Rückficht auf seine Abstammung von ihr, den englischen Thron besteigen und eine neue Epoche der englischen Geschichte begründen werde.
Söltl, Der Religionstrieg in Deutschland, Bd. I u. II, Hamburg 1846. Miß Benger, Memoirs of Elizabeth Stuart, queen of Bohemia, 2 Bde., London 1825. Häusser, Geschichte der rheinischen Pfalz, Bd. II, Heidelberg 1845. v. Hurter, Geschichte Kaiser Ferdinands II., Schaffhausen 1857—58.
Kleinschmicht der Kleinschlands II.

Glifabeth, Pfalggrafin bei Rhein, Mebtiffin von Berford, geboren gu Seibelberg ben 26. Decbr. 1618, † 8. (nicht, wie Guhrauer und Gobel irrig fagen, 11.) Octbr. 1680. Die hochbegabte Frau, Die Schulerin bes Cartefine, Die philosophische Pringeffin, bas Bunber bes Rorbens zu ihrer Beit genannt, war bie altefte Tochter bes Rurfürften Friedrich V. von ber Bfalg und ber Elijabeth Stuart. Als ber Bater gehn Monate nach ihrer Geburt nach Brag jog, blieb bie Tochter in Beibelberg gurud unter ber Aufficht ihrer trefflich gebilbeten Grogmutter, ber Rurfürftin Juliane, ber geborenen Bringeffin bon Dranien, und wurde, ale bie Bfalg in feindliche Sande fiel, bon ihr mitgenommen nach Berlin zu der Großmutter Eidam, bem Rurfürften Georg Bilbelm. Dort verbrachte fie, mahrend bie Eltern in ben Riederlanden im Eril lebten, die erften Jahre; von ber Großmutter ift die Grundlage ihres frommen Sinnes. ihres feften Charatters gelegt. In bemfelben Beifte murbe, als fie in ihrem neunten Jahre nach bem Saag gu ben Eltern gurudtehrte, ihre Erziehung fortgefest, ihr Ginn fruh auf bas ewig Dauernbe im menschlichen Leben bingelentt, benn die irbifche Berrlichkeit ichien für immer für bas elterliche Saus erftorben ju fein; wenige Tage nach bes erfehnten Retters Guftab Abolfs Tobe ftarb Friedrich V. Elifabeth Stuart befand fich oft in ben gebrudteften Berhaltniffen, aber fie lehnte die Ginladung ihres Bruders, nach London ju tommen, ab, um Deutschland nahe zu bleiben, wo fie den alten Befit fur ihre Rinder wieder gu erhalten hoffte. Bon ben acht Rinbern waren noch funf am Leben, zwei Sohne und brei Tochter; fie alle erhielten einen gründlichen fprachlichen Unterricht, und amei ber Tochter, E. und die jungfte, Cophie, Die fpatere Bergogin bon Sannober, bie Freundin Leibnigens, zeigten auch fruhzeitig fur philosophische Fragen Intereffe. Rurg nach Wallenstein's Tobe, als die protestantische Sache in Deutschland wieder fehr gefährbet mar, warb Ronig Bladislav bon Bolen um die Sand ber 15jahrigen G., fowol von ihrer Schonheit und ihrem Berftanbe beftochen, als in ber hoffnung, burch diefe Berbindung mit dem verwandten englifchen Saufe feine Anspruche auf Schweben unterftutt gu feben, er felbit ein freifinniger, toleranter Mann, aber burch die Forberung bes polnischen Reichstages genothigt, ber Pringeffin einen Religionswechfel jugumuthen. Sie erflarte fich fo fest in ihrem Glauben, daß fie fur immer barin berharren werbe. Um fo mehr ichatte fie ber Rurpring von Brandenburg, Friedrich Wilhelm, welcher bamals auf Beranftaltung feiner Mutter, ber Schwefter bes Bohmentonias, nach ben Rieberlanden fam, um bort ben Grund gu feiner allfeitigen geiftigen, fittlichen, militärischen, politischen Bilbung gu legen, und in ein freundschaftliches Berhältniß gu bem verwandten pfälgischen Fürstengeschlechte trat. Aber es tamen für bie Familie ichlimme Tage: ber landerlofe Rurpring und ber Bring Ruprecht wurden 1638 bei Blotho hart geschlagen, Ruprecht gerieth in Gejangenschaft, bann brach ber Burgerfrieg in England aus, bas Parlament entzog ber Schwefter bes Ronigs die bisher geleifteten Gubfibien. Da wandte fich Glifabeths Ginn von ben Dingen ber Belt jum leben in ber Biffenichaft. Balb trat fie in Berbindung mit ber 11 Jahre alteren Dichterin und Denferin Anna Marie b. Schurmann, bei ber zugleich ein tief innerlicher religiöfer Bug bervortrat, ber fie bann fpater ausichließlich beherricht hat. Bunachft aber erhielt auf bie

Bringeffin ben größten Ginfluß Cartefius, ber nach mancherlei Kriegsgefahren und Balliahrten eine Statte in Solland gefunden hatte und hier gablreiche Schuler um fich fammelte. Er blieb, bis er ber Ginladung ber Königin Chriftine nach Schweben folgte, in enger Berbindung mit bem boje ber Bohmentonigin, und feine begeifterte Schulerin wurde G. Auf ihr empfangliches Gemuth mußten Die neuen Cate bes Philosophen ben tieiften Ginbrud machen, Die Untersuchung über ben Uriprung bes Dentens, über die Bahrheit bes Geiftes, über die angebornen Been, ber Sag, daß die 3bee Bottes von Bott felbit ftamme, daß in ber Anichauung Gottes ichon auf Erben bie bochfte Geligfeit fur ben menichlichen Geift liege. Wie Cartefius feine Principia philosophiae ber Pringeffin gewibmet hat, jo ift er bis an feinen Tob mit ihr in Briefmechfel geblieben und gwar über die wichtigften Fragen des Denkens, wobei fie fich ihm ebenburtig zeigte und durch ihre Cinwfirfe ihn jum weiteren Denten auregte. Aber er nahm auch lebhaften Untheil an ihrem außeren Geschiet, es gelang ihm, fie von ben mannichfachen Sorgen und Trubfalen ber Gegenwart abzugiehen. Alle ein ungludliches Familienereigniß fie veranlagte, fich auf langere Beit bom Saag gu entfernen, nahm fie ihren Aufenthalt bei ihren Bermandten theils in Berlin beim Rurfürsten Friedrich Wilhelm, theils bei beffen Mutter, ihrer Muhme, in Croffen, wo fie die liebevollfte Aufnahme fand. Damals vermählte fich ihre traute Freundin, Die fromme Luife Genriette von Oranien, mit Friedrich Wilhelm. Bie fie fiberall, wohin fie tam, Cartefine' Schriften befannt ju machen fuchte, ohne freilich bei bem noch geringen Intereffe fur Philosophie Boben ju gewinnen, fo fuchte auch der Philosoph aus tieffter Bochachtung der Bringeffin feine Dienfte in widmen. Und eben fein bamaliger Briefwechfel mit Chriftine von Schweden war ihm Beranlaffung, berfelben die Gache feiner Freundin ans Berg zu legen. Aber er richtete nichts aus; mag nun die Giferfucht ber eiteln Ronigin babei mitgewirft haben, die auf bem litterarischen Gebiete feine Rebenbuhlerin bulben fonnte, bollends eine jo boch über ihr ftebende, es blieb bei dem Bertrag, den Franfreich aus alter Abneigung gegen bas Beibelberger Saus mit Schweben bereinbart hatte, bag im westfälischen Frieden die pfalgische Familie nur einen Theil ihres alten Befigthums erhielt und nicht ihre alte Rurftimme, fondern für fie Die neue achte Rur geschaffen murbe. Gin harter Schlag fur Die Familie, und ein nicht weniger harter traf fle gleich barauf in dem unglücklichen Ende bes Ronigs Rarl I. von England, und E. perfonlich faft zu berfelben Beit in dem Tode ihres Freundes Cartefius; mit ber Konigin Chriftine ift fie nie wieber in Beruhrung gefommen. - 218 bann ihr Bruber, ber neue Rurfurft Rarl Ludwig, auf den Thron der Ahnen gurudtehrte, mahrend die Mutter vorläufig im Saag blieb, begab fich 1650 E. nach Seibelberg und fühlte fich im Umgange mit ben ausgezeichneten Gelehrten, die an die neuorganifirte Univerfitat berufen waren, befriedigt, wie fie auch auf diefe Rreife anregend wirfte. Indeg murbe ibr ber Aufenthalt burch bas ungludliche eheliche Berhaltniß ihres Bruders verleibet, jumal auch ihre geliebte Schmefter Sophie nach ihrer Bermählung mit bergog Ernft Auguft von Braunschweig Beibelberg verließ. Gie folgte baber gern einer Ginladung nach Croffen. Dort lernte fie die Schriften bes berühmten Leidener Theologen Coccejus (f. b.) tennen, ber in ber reformirten Rirche eine abnliche Stellung wie Spener in ber lutherischen einnimmt, mit tuchtiger philologifcher Bilbung hinneigung jur Dhiftit berband, bem orthodogen Scholafticis. mus gegenüberftanb, und burch feine eigenthumliche, bas Schriftftubium bon einem neuen Gefichtsbunfte und qualeich bas religiofe Leben neu wedenbe Thatigfeit eine Gaule ber reformirten Rirche murbe. Er trat mit der Pringeffin in Briefwechfel; feine machtige Perfonlichfeit und die gahlreichen Bechfelfalle ihres Saufes machen es ertlärlich, bag fich bei ihr bie andere, die religiofe Richtung

ihres Beifteslebens immer mehr entwidelte.

Und jest nahm auch ihr äußeres Leben die Wendung, die sie der drückenden Sorgen, enthob. Ihr Better, der große Kurfürst, bewährte seine Hochachtung für sie durch die That; durch seine, des Schutheren der Abtei Hersord, Bemühungen wurde sie am 1. Mai 1661 zur Coadjutorin der Abteis Hersord, Bemühungen wurde sie am 1. Mai 1661 zur Coadjutorin der Aebtissin von Hersord, der Psalzgräfin Elisabeth Luise von Zweibrücken, gewählt. Ehe sie aber nach Hersord kam, solgte sie ihrer Schwägerin, die nach vergeblichen Sühneversuchen Heibelberg verließ, und verlebte mehrere Jahre glücklich in Kassel bei ihrer Muhme, der tresslichen Landgräfin Hedwig Sophie. Am 28. März 1667 starb die Aebtissin von Hersord, am 30. April 1667 wurde E. als Aebtissin inthronisirt. — Die berühmte Abtei Hersord, eine Stiftung des karolingischen Kaisergeschlechts, zählte von Anbeginn 821—823 bis zu ihrer Auslösung 1803 nur Borsteherinnen aus fürstlichem Geschlechte, war reich dotirt und ersreute sich der Keichsunmittelbarkeit.

Die Kursürsten von Brandenburg waren als Erben des Hauses Jülich Landesherren der Stadt und Schirmherren der Abtei Herford und gedachten nicht die Reichsunmittelbarkeit der letzteren anzutasten, die Aebtissin hatte auf den Reichsichreiben den Titel einer Fürstin und Prälatin des hl. römischen Reiches. Im J. 1621 war zum ersten Mal eine resormirte Aebtissin gewählt worden. Der Stadt wurde bange wegen des lutherischen Gottesdienstes am Münster, der mit der Abtei in Berbindung stand; aber es kam 1629 ein Bertrag zu Stande, daß die Aebtissin nicht allein, sondern in Gemeinschaft und mit Bewilligung des Rathes der Stadt die Prediger wählen sollte; das Stift behielt die Freiheit, seine Aebtissin sown der lutherischen, wie der resormirten Kirche zu wählen, und gleiche Freiheit bestand bezüglich der Consession der Stiftsdamen. 1667 wurde E. von der Psalz nach vorausgegangener kaiserl. Bestätigung seierlich auf dem hohen Altar der Münsterfirche im Beisein ihres ganzen Hoses und der Basallen, den brandenburgischen Käthen, der ganzen abteilichen Geistlichseit, des Kathes und der

Schöffen ber Stadt, im Ramen bes gangen Capitels proclamirt.

Aber erft einige Jahre hatte E. in Berford gelebt, als fie Beraulaffung gu einer beftigen Bewegung in ber Stadt wurde. Das 17. Jahrhundert ift reich an bebeutenden Mannern, welche bas ftarrgeworbene Leben ber Rirche in Flug ju bringen fuchten. In anderer Beife als Coccejus ftellte fich Johann Lababie jur Orthodorie. Wie er ichon innerhalb ber fatholifchen Rirche als umbergiebender Prediger in Frantreich ju religiofen Gemeinschaften aufgeforbert hatte, to eiferte er, jur reformirten Rirche übergetreten, für die berbfte Sittenftrenge. Mis er bon Genf aus durch den Ginflug ber ju Utrecht lebenden Anna Maria v. Schurmann, welche indeß in der Schule trüber Familienersahrungen immer ernfter in ihren Unfichten bom Leben geworben mar, als Brebiger ber frangofischen Gemeinbe nach Middelburg berufen mar, folgte ihm babin bie Schurmann. Da er durch Rebe und Schrift vielen Beifall fand, erzwangen feine Gegner feinen Austritt aus ber Gemeinde, er begab fich nach Amfterdam. Als bier die durch bie reformirten Prediger gefteigerte Aufregung des Bobels ihn gur Abreife nothigte, erinnerte fich Fraulein v. Schurmann ihrer alten Freundin in Berford. Auf ihre Unfrage lud die Aebtiffin , nachdem fie bem Rurfürften bie Sache vorgelegt und feine Benehmigung und feinen Schut zugefichert erhalten hatte, die Berfolgten ju fich ein. Die Lababiften tamen, jum Theil ju Lande über Bafel, größtentheils aber ju Schiffe über Bremen und Minben, Anfang Rovember 1670 in Berford an. Labadie, Doon Dulignon, die Bruder Schluter aus Bejel, Anna Marie v. Schurmann, Wilhelmine v. Buytenbyd, die Fraulein v. Sommelabyd aus Friesland, Luije Sungens aus Rhynsburg, Emilie ban ber Saar aus Saag

find die bervorragenoften Berfonlichfeiten. Gie nahmen alle Wohnung auf bem abteilichen Diftrict "Freiheit", größtentheils gufammen in einem größeren Saufe, als anfangs noch alle unverheirathet waren. Aber der Rath, die lutherische Beitlichkeit, die Bürgerschaft, waren darüber unwillig, weil fie sowol für die lutherifche Rirche, als fur bie Sandwerter ber Stadt nachtheile befürchteten, und baten gleich am Tage nach der Antunft der Fremden um Abhulfe bei der Nebtifin; weiterhin beschwerten fie fich beim Rurfürften über biefe angebliche Berlegung bes westfälischen Friedens. Die Aebtiffin wies in ihren Berichten an ihren Better Diefe Beschulbigungen gurud. Der Rurfürft berfprach eine Commiffion jur Untersuchung ju ichiden; aber die von ihm nach Berford beorderten Rangler p. Jena, Beheimrath Blaspiel und Hofprediger hundius lehnte die Aebtiffin ab, weil baburch ihre Autorität geschmälert werbe, und so wurden nun schriftlich wormirte Theologen mit der Prufung der Angelegenheit betraut, welche fich dann gunftig über die Schriften Labadie's und fur Dulbung aussprachen. Inwijchen bauerten bie Predigten ber lutherischen Geiftlichen gegen die Gollanber, de fie als tegerische Quater angriffen, fort; die Aufregung wuchs, man warf ben Sabadiften grobe Unfittlichteiten vor, ber Stadtrath verbot ben Badern und Bauern ber Stadt etwas an fie ju verlaufen, wies neuantommenbe Jungfrauen an ben Thoren gurud, ber Bobel vergriff fich thatlich an ben Fremben. Auf Bericht bes Landbroften Generalmajor v. Eller auf Sparenberg, ber bem lababiftifchen Gottesbienfte felbft beigewohnt hatte, ging der Rurfürft auf die Beichmerbe ber Aebtiffin ein und bebrobte bie Stadt mit Ginguartierung. Die lutherifche Orthodoxie mußte allerdings in dem Gult ber Lababiften manches Ungewöhnliche, eine Loderung der Rirche erbliden. Denn in vielen Puntten Breifte bie Bebre Lababie's an bas Sectiverifche, er verwarf die Theilnahme ber Richtglaubigen am bl. Abendmable, die firchliche Ginfegnung ber Ehe ber weltlichen Menichen. Bochentlich mar zweimal in ber Stiftscapelle Gottesbienft in beuticher und frangofischer Sprache, außerbem zweimal täglich in bem gemeinicaitlich benutten Munghaufe; ber Gottesbienft ging befonders auf Erwedung aus, und biefe gipfelte fich in bem muftischen Tang; hinweisend auf Davids Zang por ber Bunbeslade faben fie in bem enthufiaftischen Supfen und bem Rug den Ausbrud vollfommener Wiedergeburt. Indeg folche Excentricitäten traten in Schatten bor ber warmen, tief innerlichen Religiofitat, Die wir bei ben Semeinbegliedern mahrnehmen. Die Rirchengucht mar fehr ftreng. Die Bahl ber Theilnehmer am Gottesbienft belief fich mitunter auf 300-400. Die Gefellichaft batte gemeinsames Bermogen. Sie hatten ihren Buchbruder bon Amfterbam mitgebracht, Laurens Autein, bei bem bamals manche Schriften in frangofischer Sprache von Lababie, Ibon, und in lateinischer von benfelben und von Fraulein v. Schurmann, Bertheibigungen in beutscher von Germann Strauch gegen die Angriffe ber Begner auf Lehre und Leben erschienen. Der Ruf ber neuen Gemeinde lodte viele Frembe nach Berford. Es tam ber Aebtiffin Schwefter Sophie, auch ihr Reffe, ber Rurpring von Pfalg; fie wohnten einem lababiftifchen Gottesbienfte bei, in dem die bedeutende, auch von feinen Begnern gefeierte Beredfamteit Labadie's hervorleuchtete; eine Disputation zwischen ihm und bem mitgekommenen Superintenbenten von Donabrud blieb ohne Erfolg. Das gemeinichaftliche Bufammenleben und bie Gutergemeinschaft, Die unter ber Gemeinde herrichen follte, bas war es, was allein bei bem Rurfürsten Bebenten erregte; in ber That aber and fich nichts Unftogiges, nur bag es nicht zu billigen war, bag die neu eintretenben Gemeinbeglieber ihr ganges Bermogen abzugeben und bennoch fchwere Sandarbeit ju verrichten hatten. Die Gegenbewegung in der Stadt wuchs, die Beiftlichen fuhren fort in ihren Controverspredigten, unbedeutende Borfalle wurden als Gottesurtheile ausgeschrieen, und nochmals 1671 legten Burgermeifter, Schöffen und Rath ber Stadt ber Aebtiffin einen beftigen Proteft bor, welcher bie Fremben mit ben in Rieberbeutschland noch immer in ichlimmem Anbenten ftebenben Biebertaufern auf eine Linie ftellte und auf ben erhobten Preis ber Lebensmittel hinwies; jugleich erwirkte ber Rath ein Mandat des Reichstammergerichts gu Spener, welches ber Aebtiffin bie Musweifung ber Fremben anbefahl, fie bor Bericht citirte und im Fall bes Richtericheinens mit ber Reichsacht brobte. In gang Deutschland machte der Broceg Auffeben. Sochit emport, verlangte bie Mebtiffin bom Rurfurften Beftrajung ber ftabtifchen Obrigleit, weil fie eine Religionsfache vor ein ungehöriges Forum gebracht und fie iconblich verlaumbet hatte. Das Reichsmandat wurde ad acta gelegt. Borlaufig ließ fie einen Theil ihrer Schublinge, um fie bor bem Bobel ju ichirmen, nach ihrem 20 Minuten bon ber Stadt entfernten, nicht unter berforbifder Berichtsbarteit ftebenden Befitthum Sundern gieben, anderen bot fie ein burch ben Berraflug geichuttes Saus an, und reifte jur Beendigung ber Cache felbit 1672 nach Berlin und provocirte ein ftrenges Wort bes Kurfürften an ben Rath ber Stadt. Aber ehe die Sache in Speher in ein anderes Stadium trat, nahm fie nun ploglich eine unerwartete Wendung. Es brach 1672 ber fogen hollandische Rrieg aus; burch ben mit Ludwig XIV. verbundeten Bifchof bon Manfter, Bernhard b. Galen, war bas ravenebergifche Land gefährbet. Da verliegen am 23. Juni 1672 beimlich Labadie und feine Freunde Gerford und fiebelten nach Altona über. Die Synobe bon Cleve hatte ichon früher gegen bie Lababiften fich ausgesprochen. Gine fleine Schaar eifriger Chriften mar in Berford gurudgeblieben unter bem Schut ber Pringeffin und ihrer frommen Freundin, Stiftsfraulein Brafin Anna Maria b. Soorn. Bu ihnen tam ber von ber Clever Synode fuspendirte Prediger Reiner Copper 1674 als Sofprediger an ber Abtei und heirathete bas auch lababiftifch gefinnte Fraulein v. Reneval, 1677 ging er ab und begab fich nach Mulheim a. b. Ruhr. - 1672 mar ber hollanbifche Rrieg ausgebrochen; 1673 jog ber Rurfurft vom Rhein nach Beftfalen gurud, Turenne folgte und nahm Unna, Soeft, Samm. Der Rurfurft gog am 28. Febr. in Berford ein, am 1. Marg nach Minden; felbigen Tages famen faiferliche Truppen, ber Durchzug bauerte zwei Tage. Dann quartierte fich acht Tage bas Dragonerregiment Obrift Marbewit ein; unmittelbar folgten brei lothringische Regimenter für acht Tage. Satten diese Ginquartierungen bie Burger ichon arg mitgenommen, fo folgte großere Roth, als 8000 Mann munfteriche Truppen bom 28. Marg bis 18. April in ber Stadt lagen; fie tofteten ber Stabt 50000 Thir. Da hatte fich ber troftlofe Rath genothigt gefeben, um Gulfe bie Aebtiffin angufleben, fie that mit Bort und Bert für Die Burger, was nur in ihren Rraften ftanb. Der Friede von Boffem brachte gunachst außere Rube. - Der Ruf von der Pringeffin Frommigfeit war übers Meer gebrungen. Schon bor Jahren hatten die Quater Georg Reith und Robert Barclan Lababie in Solland aufgesucht und eine nabere Bereinigung mit ihm gu Stande ju bringen fich bemuht, waren aber bon ihm gurudgewiesen. wandten fle fich an die Pringeffin, Georg For fchrieb an fie einen fehr artigen Brief, ben 1674 brei quaterifche Damen, barunter For' Stieftochter, nach berford Aberbrachten. Die Pringeffin, die Riemandem eine Andieng abichlug, begrußte fie freundlich und erließ an For eine anerkennenbe Antwort in englischer Sprache. Da aber ichrieb Billiam Benn in der Beit, als er die Angelegenbeiten wegen Antauf und Bertheilung ber Landereien in Rordamerita fur feine Blaubensgenoffen zu ordnen begann, an G. und Fraulein v. Soorn und ermunterte fie jum Ausharren auf ihrem Bege, auf welchen Brief E. in bemuthigem Sinne antwortete. 3m 3. 1677 tam Benn mit Robert Barclay über Danabrild nach Gerford und blieb brei Tage bort; ber Empfang mar überaus berglich. Beben Tag mar ein langer quaterifcher Gottesbienft, in bem Benn's Rebe auf alle ben tiefften Gindrud machte; die Freundschaft gwischen ihm und E. war feit befiegelt. Benn reifte nach Raffel, Frantfurt und Griesheim bei Worms, überall Freunde erwedend; bon bort aus ichrieb er wieder an die Aebtiffin, und ani der Ruffreise erhielt er in Koln eine warme Antwort von ihr. Bon Golland tam er zum zweiten Male. Auch biesmal machte er burch feine Erschei-nung und feine Reben auf alle Gemuther einen gewaltigen Gindruck. Der Briefwechlel mit G. wurde nach Benn's Seimtehr fortgefett. Mus ihrem Briefe bom 16. Robbr. 1677 mogen bie ichonen Worte bier Plat finben: "Ich fann mit Aufrichtigfeit und Wahrheit fagen: bein Wille geschehe, o Bott, weil ich es bon gangem Bergen wunsche, aber ich fann nicht mit Lauterteit fagen, bag ich jene Lauterteit befite, Die feinen Augen annehmlich ift. Mein Saus und mein berg werden benen immer offen fteben, bie ihn lieben." E. ift aber niemals Quaterin geworben; fie hatte noch andere geiftige Bedürfniffe, als bag fie gang in bem fich hatte bernhigen fonnen, worin jene Beruhigung fanden; aber fie ertannte die Berechtigung einer folchen tieferen Beruhigung an und verehrte in jenen Mannern ihre Bergensfreude. Trot biefer Sinneigung gu ber religiofen Richtung Labadie's und Benn's blieb Glifabeths Ginn philosophifchen Studien maemanbt, fie trat in ihrem letten Lebensjahre noch in Briefwechfel mit Malebranche und Leibnig. Mit Gelehrten aller Länder in Berbindung, bereicherte fie die abteiliche Bibliothet mit foftbaren Berten, die auf unerflärliche Beije ger-Arent find. Die Beiratheplane für ihre Bruber hat fie vergebens eifrig unterfiltt; wie in Folge des Scheiterns diefer Abfichten nach bem Aussterben des Saufes Bfalg-Simmern Ludwig XIV. mit feinen Anfpruchen hervortrat und ben barbarifciten aller Rriege über die ungludliche Pfalz brachte, dies Leid erlebte E nicht mehr. Aber fie erlebte noch, wie 1679 die furbrandenburgischen Truppen unter General Spaen burch Berford ben Frangofen bis jenfeits Bielefeld entgegenzogen und viele nieberhieben; nach Spaen's Rudjug tam am 18. Juni früh Marquis be Crequi von Lippftadt ber mit 30000 Mann, und mahrend bie Stadt großen Schaben litt, murbe ber Abtel höflich begegnet. 3m November erhielt die Bringeffin noch Befuch von bem Bergoge Johann Friedrich von Sannober; als er im December ftarb, folgte ihm in ber Regierung bon Sannober ihr Schwager, ber Bifchof Ernft August von Osnabrud. Richt zwei Monate nach biefem freudigen folgenreichen Ereigniß ftarb E. Ihr Tod wurde in ben Rreifen ber Erwedten aufs schmerzlichfte empfunden. In demfelben Jahre, als Benn nach Amerika abging, um bas ihm bom Konig bon England als Eigenthum abgetretene, nach ihm genannte Benniplbanien zu verwalten, 1682, entwarf er in ber neuen Ausgabe feiner Schrift: "Ohne Rreng teine Rrone", Die er einft als Befangener im Tower geschrieben, folgendes Bild von ber vor zwei Jahren abgefchiedenen Bringeffin, Die er ben chriftlichen Streiterinnen beigefellt: "Der leligen Bringeffin G. gebührt ein Gebächtniß in biefem Buche, ba ihre Tugend ihren Ramen mehr verherrlicht als ihr Rang, obgleich biefer gu ben hochften im bentichen Reich gehort. Sie mablte ben ehelofen Stand als benjenigen, welcher am freieften von Sorgen ift und fich am beften mit ben Studien und ber Debitation verträgt, ju welchen fie fich jederzeit hinneigte. Ihre vorzüglichste Erholung bestand außer Bewegung im Freien in einigen einsachen und hauslichen Unterhaltungen, wie Striden u. a. Gie hatte ein fleines Bebiet, welches fie jo mohl bermaltete, bag fie fich fur ein größeres geschidt zeigte. Den letten Tag in ber Boche bestimmte fie regelmäßig bagu, ju Bericht ju figen. Sie borte und entichied felbit bie Processe, wobei ihre Geduld, Gerechtigfeit und Milbe bewundernsmurbig mar, indem fie häufig bie Strafen erließ, wenn ber

Angetlagte arm war ober fich beffen fonft wurdig zeigte. Und was vortrefflich, obichon ungebräuchlich, war, fie milberte gern ihre Worte durch die Religion, und wunderbar brachte fie die Parteien jur Unterwerjung ober jur Bertragung, indem fie nicht fowol die Strenge ihrer Macht als bie Macht ihrer Ueberzeugung anwandte. Ihre Sanftmuth und Demuth erichien mir außerorbentlich; fie fab niemals auf ben Rang, fondern auf bas Berbienft ber Berfonen, mit benen fie fich unterhielt. Sorte fie bon einem Manne, ber fich bon ber Belt gurudgog und ber die Ertenntnig eines Befferen fuchte, fo feste fie ihn gewiß auf Die Lifte ihrer Milbthatigfeit. Während fie bei ihrem eigenen Sofe feinen Aufwand an ber Tafel machte, bedte fie ben Urmen ben Tifch in ihren einfamen Bellen und brach bas Brot tugendhaften Bilgern, je nach ihrem Bedürfniffe und ihrem Berdienfte. Sie war felbft enthaltfam und in ihrer Tracht ohne allen augeren Schmud. 3ch muß jedoch fagen, daß ihr Geift einen edlern Anblid gewährt. 3hr Blid war auf eine beffere und bleibendere Erbschaft gerichtet als binieben gefunden werben fann, infolge beffen fie oft die Große ber Boie und bie Gelebrfamteit der Schulen verachtete, von welcher fie eine außerorbentliche Rennerin war." - Beftattet ward G. mit den üblichen Reftlichkeiten auf bem Chor ber Münfterfirche ju Berford.

Guhrauer in Raumer's hiftor. Taschenbuch 1850 u. 1851. Söltl, Elisabeth Stuart. Göbel, Geschichte der rheinisch-westsäll. Kirche II. 181—299. 359—367. G. Croesens, Quäterhistorie, Berlin 1696, S. 665 ff. 704 ff. Storch, Chronit von der Stadt Hersord, 1748. Hagedorn, Entwurf vom Zustande der Religion bei der Resormation in Absicht der Grasschaft Ravensberg, 1748. Hölscher, Die Lababisten in Hersord. Gymnasialprogr. 1864.

Sölicher. Elijabeth Charlotte, Bfalggräfin, Bergogin von Orleans, ift am 27. Dai 1652 geboren. Ihr Bater war Rarl Ludwig, Rurfürft von ber Pfalz, ihre Mutter Charlotte, eine befiffche Pringeffin. Die Che ber Eltern war nicht gliidlich, wurde nach turger Zeit aufgeloft und nun vermählte fich ber Rurfurft mit dem ichonen Rammerfraulein Luife v. Degenfeld, welcher er ben Titel einer Raugräfin ertheilte. Während biefer Borgange murbe bie junge G. Ch. nach Sannover geschieft, um bort bei ihrer Tante, ber trefflichen und geiftvollen Rurfürstin Sophie, ihre erste Erziehung zu empfangen. Der Aufenthalt in hannover war eine fehr glückliche Zeit für die Prinzessin. Denn fie erhielt dort in der Berfon bes Frauleins b. Offeln, ber fpatern Frau b. Barling, nicht allein eine febr tuchtige Erzieherin, fondern fie ichloß auch mit ihrer Tante Cophie, junachft in ber Form findlicher Liebe, jene innige Berbindung, Die faft ber hellfte Buntt, Die reinfte Freude in ihrem Leben werben follte. Außerbem war es ein großes Blud für fie, bag ingwischen die ehelichen Berhaltniffe ihres Baters eine fefte und erfreuliche Geftalt annahmen. Die Raugräfin Luife v. Degenfeld war eine febr anmuthige Dame und bing mit treuer Liebe an ihrem Gemahl. Die Ghe war mit einer großen Bahl mohlbegabter Rinder gesegnet, und fo murbe es G. Ch. leicht, nach ihrer Rudfehr in die Pfalg fich auch biefen Berwandten in berglicher Buneigung anguichließen. Anfangs war bies von Geiten ber Pringeffin eine rein findliche Reigung; in fpateren Jahren freute fie fich mit flarer Ertenntniß über die tuchtige Art ihrer Stiefgeschwifter; aber bezeichnend fur fie ift. daß fich in diefes Berhaltnig neben traulicher Berglichfeit auch ein gang beftimmtes Gefühl ber Pflicht einmischte, jo bag fie wol jagte: "Bas unjer Bert Bater lieb hat, das ift mir auch lieb."

Im übrigen erscheint die junge "Lifelotte" vor allem als ein urfraftig derbes Naturkind, das an jedem ausgelaffenen Spiel und an wilder, oft gefährlicher Jagd Gefallen fand. Lieber als ein Mädchen ware fie ein Knabe gewesen, und als fie gur Jungfrau berangeblüht war, zeigte fie geraume Beit wenig Luft nd ju bermablen. Ginem Bergog von Rurland, ber nach bem Willen ber Eltern um fie anhalten follte, obgleich er schon eine wurtembergische Pringeffin leibenichaitlich liebte, erflärte fie unumwunden, er solle nur seiner erften Liebe treu bliben, und einem babifchen Martgrafen gab fie in ebenfo naiver Beife einen Rorb. Schlieflich aber wurde fie genothigt, fich gang wider Bunfch und Willen ju verheirathen. Denn im 3. 1671 marb der Bruder Ludwigs XIV., ber Ger-100 Bhilipp von Orleans, ber fo eben durch ben Tod feiner Gemahlin Genriette von England Wittwer geworben war, um ihre Sand und ihr Bater ging auf den Antrag ein, in der Meinung, daß die Berschwägerung mit dem mächtigen Frankreich vortheilhaft für die Pfalz sein werde. Er verurtheilte hierdurch die Tochter ju bem traurigen Schicffal, mit ihrem offen- und warmhergigen Befen an dem rantevollen Soje gu Berfailles eine nur aus politijchen Rudfichten geichloffene Che gu fuhren. G. Ch. hatte baber Urfache gu bem fcmerglichen Musmi: "Go bin ich benn bas politische Lamm, bas fur ben Staat und bas Land foll geopfert werden; Gott gebe, daß es wohl anschlage," — aber dem väterlichen Billen ftreng gehorfam, fugte fie fich in die Bermahlung mit bem Bergog

Philipp bon Orleans.

Rachbem fie unter bitteren Thranen von der geliebten Seimath Abichied genommen hatte, mußte fie mahrend ber Reife burch Frankreich von ber reformirten Religion jum Ratholicismus übertreten, und als fie endlich das Soflager Ludwigs XIV. erreicht hatte, war es ihr nach ihren eigenen Worten, als mare fie bom Simmel gefallen. Bu biefem traurigen Unfang ihres neuen Lebens trug wol die Perfon ihres Gemahls das meifte bei. Denn Bergog Philipp bon Orleans ipielte eine flägliche Rolle unter ben vielen talentvollen Dannern bes bamaligen Franfreichs. Er begte teinen höheren Bunich als ben, möglichit elegant, fippig und bequem ju leben. Die mannhafte Lifelotte konnte ben nichtigen Menichen taum achten, geschweige benn lieben, und als fie ihm trogbem, burch ibr fartes Bflichtgefühl geleitet, in berglicher Gefinnung nahte, murbe fie von ibm gebeten, ihn um Gotteswillen weniger lieb ju haben, weil ihm bas gar gu importun fei. Die charaftervolle Frau erlag jeboch teineswegs biefem tummervollen Schieffal. Sie behielt eine ungemein ftarte Fahigfeit, fich an allem Gblen, Stofen, Schonen, ja jogar an allem Romifchen im Leben, gerglich und beiter ju erfreuen. Fur die damalige Große der frangofischen Ration hatte fie ein offenes Muge: "3ch fam", fo ichreibt fie, "ju einer ichonen Beit nach Baris, und habe Leute bort gefunden, wie man in vielen Jahrhunderten nicht wieder to an einem Ort treffen wird, Lulli, Corneille, Racine, Molière nebft fo vielen Anbern." Das Theater besuchte fie besonders gern und bie Molière'iche Romobie war ihr auch in ben trubften Beiten eine wahre Bergensftarfung. Ihre eigene Berfon gab ihr willtommenen Stoff ju haufigen Schergen. Das Portrat, welches wir von ihr befigen, zeigt zwar febr fraftige, entichloffene Buge, und bon ben Beitgenoffen wurden ihr Teint und ihre fchonen Urme bewundert, im Sangen war fie aber boch mit fo wenigen forperlichen Reigen ausgestattet, bag fie wol nicht untlug hanbelte, felber über ihre Saglichfeit gu lachen, welches ihr, wie fie fagt, recht wohl befam, ba fie oft genug Stoff jum Lachen gefunden. 3d muß wol baglich fein," fo fchreibt fie einmal, "ich habe fleine Augen, eine furge bide Rafe, ein großes Geficht mit hangenden Baden und bin gar flein bon Berjon, did und breit: Summa Summarum, ich bin gar ein haglich Schänchen."

Während der ersten Jahre ihres Aufenthaltes in Frankreich besaß sie übrigens in ihrem Berhältniß zu Ludwig XIV. eine gute Stühe, um ihre Lebensteude und ihren Humor daran aufrecht zu halten. Denn zuerst tam der

Ronig feiner jungen Schmagerin mit ritterlicher Galanterie entgegen und nach turger Frift , nachbem er ihre eigenthumliche Beife tennen gelernt hatte, zeigte er ihr Achtung und Freundschaft. Dafür aber brohten ihr von einer anderen Seite um fo ichlimmere Gefahren. Ihr Gemahl war in ben Sanden von Gunftlingen, erbarmlichen lafterhaften Menichen, Die, fehr bald von Sag und Furcht gegen die ehrbare G. Ch. erfullt, deren Stellung durch unaufhorliche Intriguen ju untergraben fuchten. Gie fprengten 3. B. aus, bag bie Bringeffin eine Liebschaft habe, und ber flägliche Gergog von Orleans ließ fich in der That foweit beruden, bag er hiernach feine Gemablin mit ber außerften Rudfichtslofigleit behandelte. E. Ch. duldete eine Zeit lang in ftolgem Schweigen, betlagte fich bann beim Ronige und fprach endlich ben Bunfch aus, ben bof gu verlaffen und fich in ein Rlofter gurudgugieben. Ludwig XIV. glaubte anfangs nicht, baf bies ernft gemeint fei; als er fich aber babon überzeugt hatte, proteftirte er mit vieler Barme und mit Burbe gegen biefen Plan und erwirtte fogar eine Ber-

fohnung ber entzweiten Gatten.

Aur war für E. Ch. hiermit wenig gewonnen, ba nunmehr bas Schidial ihrer Rinder ihr ichwere Sorgen ju bereiten begann. Sie hatte namlich nach einem erften Sohn, der fruhzeitig, wie fie meinte, burch Schuld der frangofifden Merate, gestorben mar, noch zwei Rinder geboren, einen Cobn und eine Tochter. Heber biefe machte fie mit ber angitlichen Corgialt eines treuen Mutterbergens und mit bem tiefften Argwohn bor ben Ginfluffen frangofifcher Unfitte. Allmablich aber wurden die Rinder ihrer Aufficht entzogen und ihr Cohn - ber junge Bergog Philipp II. von Orleans, ber fpatere Regent Franfreichs mabrend ber Minderjabrigfeit Ludwigs XV. - follte fogar einen ber Gunftlinge feines Baters, ben Marquis D'Effiat, einen tief berworfenen Menichen, als Gonberneur erhalten. G. Ch. jeste bem freilich entichloffenen Biberipruch entgegen und erreichte, daß an Stelle des Marquis d'Effiat ein anderer und maderer Mann jum Couverneur gemacht wurde. Diefer lettere ftarb jedoch icon nach zwei Jahren und nun ging bas Unbeil feinen Weg, indem ber befannte fittenlofe Abbe Dubois mit ber Erziehung bes jungen Ffirften beauftragt murbe.

Inzwischen war Ludwig XIV. auf den Gedanken gekommen, zwei seiner unehelichen Kinder, den Duc du Maine und Mademoifelle de Blois, beren Mutter die Marquife de Montespan war, mit Glifabeth Charlottens Rindern gu verheirathen. G. Ch. gerieth barüber in Die heftigfte Emporung: Die Borftellung war ihr unerträglich, daß ihre eigenen Rinder fich mit "Baftarden von doppeltem Chebruch" bermahlen follten. Aber mochten fich ihr fittliches Gefühl und ihr fürftlicher Stolg noch jo leibenschaftlich ftrauben, bas eine wenigftens fonnte fie nicht verhindern, daß ihr Cohn und Dabemoifelle be Blois mit einander berbeirathet wurden. Für ihre, ihr gleichnamige, Tochter bagegen fand fie eine Unterftugung in ber öffentlichen Meinung in Paris, Die fich gegen biefe Digheirathen in ber toniglichen Familie ju ruhren begann, und in Folge babon hatte fie die Freude, die Tochter mit einem ebenburtigen Gemahl, dem Bergog Leopold bon Lothringen, vermählt ju feben. Sierdurch ift es gescheben, daß, wie bas tonigliche Saus Orleans von bem Sohn Elifabeth Charlottens abftammt, jo auch ein anderes hohes Berrichergeichlecht - bas ber Raifer von Defterreich durch Bergog Frang Stephan bon Lothringen, ben Gemahl Maria Therefia's - feinen Urfprung auf bie Tochter Glifabeth Charlottens gurudführt.

Alles Traurige aber, was E. Ch. an ihrem Gemahl und ihren Rindern ju erbulben hatte, wurde burch die Schmerzen, die ihr die Bolitit Ludwigs XIV. bereitete, beinahe ins Unerträgliche gesteigert. Denn die Kriege, welche der Konig mit dem deutschen Reich führte, brachten schon frühzeitig die bitterften Leiden über ihr pfalgifches Beimathsland, und nachdem im 3. 1685 ihr Bruber, Rutfürst Karl, der lette männliche Sproß der bisher regierenden Linie Pfalz-Simmern, gestorben war, nahm Ludwig XIV. sogleich die ganze Pfalz in widerrechtlicher Beise als das Erbe seiner Schwägerin sür Frankreich in Anspruch. Der unmenschlichste Krieg des ganzen Zeitalters war die Folge davon. Die Franzosen besetzten ansangs die Pfalz mit großer Leichtigkeit; als sie sich aber wieder zuräckziehen mußten, erließ der Kriegsminister Louvois, um die eroberten Orte nicht in Feindeshand sallen zu lassen, den entseslichen Besehl: de drüler le Palatinat, der bis zu beinahe vollständiger Bernichtung von Heidelberg, Mannheim und zahllosen anderen blühenden Städten und Dörsern ausgeführt wurde.

E. Ch. litt hierbei unfäglich. Sie wagte, die französische Politit offen zu mistilligen und Schonung für ihr Geburtsland zu erbitten, aber ohne irgend einen Ersolg zu erreichen. Nachdem sie die Kunde der schmählichen Brandsliftung erhalten, weinte sie lange Nächte hindurch, und auch nachdem die Gestigkeit des ersten Schmerzes nachgelassen, verweilten ihre Gedanken siets bei den geliebten Stätten des Heimathlandes. Bis an ihr Lebensende sand sie einen Trost darin, mit Pfälzern, die nach Paris kamen, von den Schlössern und Häusern, den Straßen und Märkten in Heidelberg und Mannheim zu plaudern oder in Briefen von den Orten zu erzählen, in denen sie ihre glückliche Jugend verlebt hatte.

Durch ihr Berhalten mahrend bes pfalgifchen Rrieges und burch jenen Biberftand gegen bie Bermählung ihrer Rinder mit den Rindern ber Frau b. Montespan hatte fich G. Ch. nun aber auch mit ihrem einzigen Beschützer in Franfreich, mit Ludwig XIV. felber, überworfen, und fie bejag wenig Ausficht, Die Gnabe des Ronigs wieder gu gewinnen, ba fie beffen einflugreiche Befahrtin, Die Frau b. Maintenon, mit dem bitterften Saffe verfolgte. Die beiben Frauen waren einander fo unahnlich, wie nur irgend möglich: ber berben aufrichtigen 6 6b., die ihr Berg immer auf den Lippen trug, mußte wol die gurudhaltende, erfünftelt beicheibene, von biplomatischer Feinheit erfüllte Frau v. Maintenon tief antipathifch fein. Trogbem aber läßt fich nicht laugnen, daß die Bergogin gegen Frau b. Maintenon febr ungerecht mar. Gie fab in berfelben gleichfam Die Incarnation ber ichlimmften Eigenschaften ber frangofischen Ration, nannte fie taum anders als "die Bere, die alte Bott" und behauptete wol, man fonne nicht erfinnen, wie boshaft biefes alte Beib fei und bas Alles unter bem Schein ber Demuth und ber Gottesfurcht. Roch nach bem Tobe ihrer Feindin schrieb fie: "Die alte Schump ift berredt."

Diefer grimmige Sag ruhte jum Theil jeboch auf einem Grunde, welcher der Bergogin wieder zu hohen Ehren gereicht. G. Ch. war nämlich in religiofer Beziehung nicht blos ichlechtweg ein Rind protestantischer leberzeugungen, fonbern außerdem fühlte fie fich badurch, daß fowol ihre pfälzischen wie ihre hannoveriden Berwandten theils resormirt, theils lutherisch und jum Theil auch katholisch waren, feit ihrer fruheften Jugend darauf hingewiesen, fammtliche chriftliche Conleffionen hochquachten und jeglicher gläubigen Gefinnung mit Tolerang gu begegnen. In Frankreich hatte fie anfangs verwandte Stimmungen gefunden, da bort mahrend ber erften Galfte ber Regierung Ludwigs XIV. ber Geift ber Duldung entschieden borberrichte, und ber lebertritt jum Ratholicismus mar ihr baber nicht allgu ichwer gemacht worben. Sie hatte nur nöthig gehabt, wie fie fid ausbriedt, aus ben Lehren ber tatholifchen Rirche bas Befte herausgunehmen und es mit ihrer eigenen Religion ju vereinigen. Dem entsprechend war fie leitbem wol regelmäßig mit bem Ronig in die Deffe gegangen, hatte aber auch fortgejahren, eifrig die Bibel ju lefen und aus lutherischen Erbauungsbuchern w beten. Eine andere Saltung wurde ihr jedoch zugemuthet, als ber Konig, großentheils unter bem Ginfluß ber Frau b. Maintenon, bevot wurde und die ongenotten blutig verfolgte. Jest erregte ihre Gefinnung ungemeinen Anftog. Sie aber hielt unverbrüchlich an dem fest, was sie jur recht erkannt hatte. Ich bim gar tein Apostel", sagte sie wol, "und sinde gar gut, daß ein Jeder nach seinem Gewissen glaubt . . . . man sollte die Laster und nicht die Glauben versolgen und suchen zu corrigiren . . . die rechte Religion ist die, so ein Christ in seinem Herzen hat und auf Gottesmort gegründet ist; das Uedrige seind nur

Diaffengefdwäh."

Rach to vielen perfoulichen, politischen und religiblen Bermuriniffen gog fich G. Ch. faft gang bom Sofe gurud. "Ich thue mein Beites", fagte fie, "wie Giner ber allein geigt, es mag nun flingen, wie es will." In biefer Ginfamteit war fie nicht unglüdlich, vielmehr - trot gelegentlicher bitterer Stimmungen voll Lebensmuth und felbit voll Frobfinn. Beil Alles jo vergänglich ift, brum muß man fich luftig machen, benn man tommt nicht zwei Dal wieber, und ich glaube, daß unfer herrgott auch lieber bat, daß man ihm mit Luft als mit Chagein bient." 3hte ftillen Stunden fullte fie jum Theil mit der Pflege ihrer Blumen, mit ber Betrachtung ihrer reichen Sammlungen von gefchuittenen Steinen, Debaillen und Rupferftichen und mit mancherlei ernfter Lecture aus. 3hre Sauptbeichaftigung aber beftand in ihrer Correspondeng. Gie wechselte eine jahllofe Menge bon Briefen mit ihrer Tante bon Sannober, mit ihren Stiefgeschwiftern, mit vielen anderen Berwandten und Freunden. Dieje Correfponbeng umichlog ihr Glud und ihre Freude. Gie theilte fuhlenden Bergen ulles Traurige mit, bas ihr begegnete; fie plauderte aber auch in behaglichfter Breite über jeben Einfall, ber ihr durch ben Ropf ging. "3wei und zwanzig Seiten find es fcon", fchreibt fie einmal, "ebenfogut aber tonnten es noch zwei und swanzig fein." 3hre Briefe machten in befreundeten Rreifen Deutschlande Auffeben, Leibnig fand bie Sprache berfelben reich, eigenthumlich, an urfpringlichen Ausbruden reicher als bie Schriftsprache, wenn auch in der Form nicht überall correct. E. Ch. freute fich berglich, als fie von biefem Urtheil bes auch von ihr hochverehrten Mannes Rachricht erhielt.

Diefe Briefe bilden eine unichagbare Fundgrube, vornehmlich um den damaligen Buftanb ber Deutschen und ber Frangofen, Die gesammte Gultur ber beiben Rationen tennen gu lernen. Sofleben und burgerliche Sitte, Rirchenthum und Religion, Genug und Arbeit, Mufit, Theater, Gefundheitspflege, alles biefes und vieles Aehnliche wird ba besprochen und faft auf jeder Geite ber Briefe tommt die beutiche Gefinnung ber Bergogin ju fraftigem Ausbrud. "Ich halte es für ein großes Lob", fo ichreibt fie, "wenn man fagt, daß ich ein beutiches Berg habe und mein Baterland liebe; diefes Lob werde ich, ob Gott will, fuchen, bis an mein Ende zu behalten. 3ch war ichon zu alt, wie ich in Franfreich tommen, um bon Gemuth ju andern, mein Grund war ichon gefest." Ober: "Ronnte ich mit Ehren nach Deutschland, jo wurdet ihr mich bald feben; Deutschland war mir lieber und fant es angenehmer, wie es weniger Bracht und mehr Aufrichtigleit hatte; nach Pracht frage ich nicht, nur nach Reblichfeit, Aufrichtigleit und Wahrheit." Andere Rationen als die deutsche beurtheilt G. 6h. bagegen oftmals hart und fogar ungerecht. Bon Frankreich fagt fie einfach, bag ihr bas Land gang voll falfcher Teufel zu fein scheine. Daneben haben auch die Englander ihren Born in hohem Grade erregt: nach ihrem Ginn gabe es teine widerlichere nation als die englische; fie fei zu boshaftig und zu neidisch, als daß man fie lieb haben tonne. Aber trot diefer herben Ausichlieglichteit ihrer nationalen Stimmung gefteht fie einmal in ruhrender Beife und mit beutlicher Beziehung auf ihr eigenes Schidfal, bag es wenigftens fur bas weibliche Leben noch wichtigere Dinge gebe als die Gegenfage und Gigenthumlichkeiten ber Rationen. 218 fich nämlich eine englische Dame nach Deutschland verheirathet hatte, ichrieb E. Ch .: "Wenn die Dame verliebt ift von ihrem herrn, fo wird

fie in Deutschland Alles schön und gut finden. Denn, wie Molière fingt, Quand deux coeurs s'aiment bien, tout le reste, tout le reste n'est rien. Sat fie aber ihren herrn nicht herzlich lieb, so wird die Liebe des Baterlandes ver-

urfachen, bag ihr auch in Deutschland nichts gefällt."

3m 3. 1701 ftarb ploglich nach turger Rrantheit der Bemahl der Berjogin, Philipp bon Orleans. Diefer Todesfall regte auf allen Geiten berfohnliche Gefühle an. E. Ch. ehrte bas Andenten an ben tobten Gatten, indem fie alle Briefe, welche jene verhaften Gunftlinge ihm geschrieben hatten, ungelesen berbrannte. Die Frau b. Maintenon ließ ber herzogin die Nachricht zugehen, bağ es jest an ber Zeit fei, fich mit bem Konig zu verfohnen. Es erfolgte in ber That eine Berfohnung zwischen G. Ch. einerseits und Ludwig XIV. und ber Fran b. Maintenon andererfeits, die auch wenigstens zwischen ber Bergogin und bem Ronig freundlichere Beziehungen wieder herstellte. Richt lange barauf lomen bie fur Frankreich traurigften Jahre bes fpanischen Erbfolgekrieges. Die glangenoften Geere wurden eins nach bem andern vernichtet; jugleich brach jenes undtbar tragifche Gefchid über die tonigliche Familie herein, daß die Galfte berfelben, wie bon einer Seuche ergriffen, in der fürzeften Frift babinftarb; bas folge Reich, welches noch bor Kurzem ben gangen Continent in souveranem Mebermuth mighandelt hatte, wantte in allen Fugen. Da zeigte fich Elifabeth Charlottens Charafter in feiner gangen Gebiegenheit. Solange Frankreich im Blad geichwommen hatte, war fie in ihrer felbftgemahlten Ginfamteit geblieben; nach diefen Schidfalsichlagen aber trat fie troftend und theilnehmend hervor; fie fuhlte fich jest, wenn nicht als Franzöfin, so boch als eine Freundin des Landes und als ein Mitglied der fonigl. Familie. hierfur wurde ihr aber auch die Senugthuung, daß ber fterbende Ludwig XIV. von ihr mit ben herglichen Worten Abichied nahm, er habe fie ftets geliebt, mehr als fie felber gemeint; es fei ihm leid, daß er ihr jemals Berdruß bereitet; er hoffe aber bafur, bag fie fich manch= mal jeiner erinnern werbe.

Die letten Jahre ber Bergogin maren die ihres hochften außeren Glanges. Denn feit bem Tobe Ludwigs XIV. war ihr Cohn Regent von Frankreich. Sie benutte aber ihre einflugreiche Stellung burchaus nicht zu irgend einer Ginmifdung in die Regierungsgeschäfte, benn Frankreich fei leiber gar ju lange Idon durch Beiber regiert worben, und fie wollte durch ihr gutes Erempel ihrem Sohne die Augen gu öffnen fuchen, fich von feinem Beib, welches es auch fein moge, regieren zu laffen. Auch fehnte fie fich, bejahrt wie fie war, nach volllommener Rube, die ihr freilich bis gu ihrem Lebensende nicht gu Theil werben iollte. Denn die Stellung und das Leben des Regenten waren fast fortdauernd von seindlichen Parteien bedroht und Niemand litt schwerer darunter als E. Ch. Ein recht mutterliches Berg," fo flagte fie, "ift zu tenbre bor einem einzigen Sohne, um nicht mit Schaubern gu betrachten, was geschehen fann; Rachts lommis mir im Traum bor und macht mich auffahren, daß mir bas Gerg jittert; man gahmt eher die Löwen, Tiger und alle granfame Thiere, als boje Leute." 3hr Sohn vergalt ihr bie Schmerzen, bie fie um ihn gelitten, wenigftens badurch, bag er mit findlicher Liebe bis jum letten Augenblid fur ihr Boblergeben forgte. Um 8. December 1722 hat fie, 70 Jahre alt, die Augen gefchloffen.

Der Herzog von Saint-Simon, ihr Zeitgenoffe, schildert sie mit solgenden treffenden Borten: "Eine Fürstin ganz aus der alten Zeit, anhänglich an Tusgend, Ehre, Rang und Größe; in Sachen des Anstandes unerbittlich; eine treffliche und treue Freundin, zuverlässig, wahr, gerade, derb, in allen ihren Sitten

ehr beutich und bieber."

Man vergleiche besonders die Briese Clisabeth Charlottens an die Kurfürstin Sophie von Hannover, welche Leopold v. Kante in dem VI. Bande seiner französischen Geschichte veröffentlicht hat, und die Briese der Herzogin Elizabeth Charlotte von Orleans, herausgegeben von W. L. Holland in der Bibliothet des litterarischen Bereins in Stuttgart, Bd. 6. 88. 107. 122. In den Nachworten Holland's zu den Bänden 88 und 107 finden sich Rachweisungen über die sonstige Litteratur, welche sich auf Leben und Briese Clisabeth Charlottens bezieht.

Elifabeth Chriftine, Bringeffin von Braunichweig-Bebern, Gemahlin Ronig Friedrichs II. von Preugen, geb. 8. Rovbr. 1715, † 1797, ift die altefte Tochter bes Bergogs Ferbinand Albrecht II. von Braunichweig-Bebern, eines tapferen friegsluftigen herrn, und ber Bergogin Antoinette Amalie, Tochter bes Bergogs Ludwig Rudolf von Braunichweig-Wolfenbuttel. Sie erhielt ihren Namen nach ber alteren Schwester ihrer Mutter, ber Gemahlin bes romischen Raifers Rarl VI. Ihr Baterhaus war ein mit Kindern reich gesegnetes Saus. Acht Sohne und feche Tochter umftanben ben bergoglichen Tifch. Unter ihren Brubern war außer bem regierenden Bergog Rarl ber Felbherr Friedrichs b. Gr., Bergog Ferdinand von Braunschweig, ber bemertenswerthefte. E. Ch. murbe, im ftillen Frieden des Baterhaufes in Gottesfurcht erzogen, am 3. April 1730 confirmirt : nicht lange nachher erfor Ronig Friedrich Wilhelm I. bon Preugen, ber bem triegstüchtigen Bater fehr jugethan mar, Die Pringeffin gur Gemahlin feines alteften Cohnes, des Kronpringen Friedrich. Der öfterreichische Sof, welcher burch die Berheirathung einer Richte ber Raiferin mit bem preugischen Thronfolger biefen an bas Intereffe bes faiferlichen Saufes zu feffeln hoffte, begunftigte Diefes Borhaben und der Kronpring, welcher nach dem befannten, vereitelten Fluchtversuche auf die Feftung Ruftrin verwiesen war und fich bei ber Bermablung feiner Schwester Friederite Bilhelmine, ber geiftreichen aber scharfen Demoirenichreiberin, mit dem Erbpringen von Brandenburg-Baireuth am 20. Rob. 1731 mit bem Bater ausgeföhnt hatte, erflarte, daß er bereit fei, Die Bringeffin ju heirathen, wenn biefelbe nur "nicht albern und gar ju häglich" fei. Friedrich Wilhelm I. richtete am 4. Febr. 1732 ein Schreiben an feinen Sohn, in welchem er bemertte, "bag er die Pringeffinnen bes Landes burch andere, fo biel als möglich ift, examiniren laffen, was fie vor Conduite und Education, da fich bann die Bringeffin, die altefte von Bevern, gefunden, die ba wohl aufgezogen ift, modefte und eingezogen; fo muffen die Frauen fein. Die Bringeffin ift nit haflich, auch nit fcon. - Sie ift ein gottesfürchtiges Menich. Gott gebe feinen Segen." - Friedrich fab die Bringeffin jum erften Dale, als biefe mit ihren Eltern nach Berlin jum Befuche gefommen war. Gie migfiel ihm weit weniger als er gefürchtet hatte, boch erflarte er gegen ben General b. Grumbtow: "Ich habe feinen Widerwillen gegen fie, fie ift ein gutes Berg, ich winfche ihr nichts Bojes, aber ich werbe fie nie lieben tonnen." Am 10. Marg 1782 wurde die Berlobung in bem foniglichen Schloffe ju Berlin vollzogen, wobei ber Konig felbst die Ringe wechselte. Rach berselben außerte fich der Kronpring über feine Braut in einer Beife, welche porausfeben ließ, daß die Ghe feine gludliche sein werbe. "Ich hoffe nicht", schreibt er unter dem 4. Septbr. 1732 an Grumbtow, "daß der Ronig fich in meine Angelegenheiten mifchen wird, fo balb ich mich verheirathet habe, benn bann werden fie gewiß ichlechten Fortgang haben und die Frau Pringeffin konnte barunter zu leiden haben. Die Che macht großjährig und fobalb ich bas bin, bin ich herr in meinem Saufe und meine Frau hat nichts zu befehlen. Ich werbe mich als Galanthomme verheirathen, das heißt, ich laffe Madame thun, was ihr gut buntt und thue auf meiner Seite was mir gefällt. Ich werbe mein Wort halten, ich werbe mich verbeirathen, aber nachher feben Sie zu, was geschehen wird: Guten Tag, Madame, und guten Weg!" Dagegen liebte die Bringeffin ben Rronpringen mit aufrichtiger Singebung. 3hr gutmuthiges Berg hoffte, bag ber Rronpring ihre Liebe ertennen und fie erwiedern werde. Am 12. Juni 1733, Abends 8 Uhr wurde in der Capelle bes mabrend ber meftfälischen Beit abgeriffenen braunschweigischen Luftichloffes Salzbahlum bei Wolfenbuttel die Ghe Friedrichs und Glifabeths burch den Hofprediger Abt Dreißigmart eingesegnet und am Sonntag barauf hielt der berubmte Abt Mosheim eine noch besonders verordnete Ginfegnungspredigt. Um 27. Juni hielt bas junge Chepaar feinen feierlichen Gingug in Berlin, wo am 1. Juli Die Bermählung bes Erbpringen Rarl von Braunschweig mit ber Schwester Friedrichs, ber Pringeffin Philippine Charlotte, gefeiert murbe. - Der Rönig identte feinem Sohne im October 1733 bas Schlog Rheinsberg , welches biefer einer faft ganglichen Umanderung untergog. Bis jum 3. 1736 verweilte bas tonpringliche Paar meiftens in Reu-Ruppin, von biefer Beit an bis gu Friedrichs Thronbesteigung in Rheinsberg. Im Januar 1734 reifte bie Rronpringeffin, um ihre erfrantte Mutter gu besuchen, gu furgem Aufenthalte nach Wolfenbuttel. Seitbem bat biefelbe ihr Beimathland nicht wieber gefeben. Die Jahre, welche bas fronpringliche Baar in Rheinsberg verlebte, verfloffen in ruhigem, gludlichem und heiterem Stillleben. Reben ernften Studien herrichte auch frohliche Belelligfeit und die Tage von Rheinsberg waren für die Kronpringeffin die gladlichften ihres Cheftandes und ihres gangen Lebens. Der Rronpring bewies ibr gwar feine Liebe, aber boch Freundichaft und Achtung, und fein Benehmen gegen feine Gemablin war in jeder Sinficht rudfichtsvoll. Gin Jahr nach feiner Bermablung außerte er, bag er ber ichlechtefte Menich auf der Welt fein muffe, wenn er feine Gemablin nicht mahrhaft bochachten wollte, benn fie fei bon fanftem Gemuthe, jo gelehrig, wie man nur wünschen tonne und bis jum lebermaß gefallig und nachgiebig, indem fie ihm ichon bon Weitem mit bem zubortomme, was ihm Freude bereiten tonne. Roch in ben letten Jahren ihres Lebens fprach bie alternde Konigin von dem Glude, welches fie als Kronprinzeffin in Rheinsberg gehabt und genoffen. - In ber nacht jum 1. Juni 1740 erhielt E. Ch. von ihrem Gemahl die Rachricht, daß am Nachmittage des 31. Mai 31/2 Uhr ber Ronig Friedrich Wilhelm I, berichieben fei. Sofort eilte bie nunmehrige Königin nach Berlin. Bis jum 16. Juli bewohnte fie bas fronpringliche Palais, dann bezog fie bas tonigliche Schloß, wo ihr Gemahl fie bem verfammelten hofftaate mit ben Worten: "Das ift Ihre Ronigin!" vorftellte, ihr einen angemeffenen Sofftaat einrichtete, ihr einen toftbaren Schmud, ben britten Ebelftein in Europa, ben "fleinen Sanch" verehrte und mit bem Luftichlog Schonhaufen bei Berlin beichentte. Satten fich fo bie Thore bes Glanges und ber Ehre bor ibr geöffnet, Die Bforten bes Gluds, welches bie Ronigin in Rheinsberg an ber Seite ihres von ihr fo fehr geliebten und bewunderten Bemahls in reichem Mage genoffen hatte, ichloffen fich fur immer. Der Ronig tonnte es nie vergeffen, bag bas Chebundnig ber Preis feiner Freiheit gewesen war.. Die Ronigin mit ihrem ftillen, beicheibenen, anfpruchslofen Wefen, ihrem ftreng biblifchen Glauben, tonnte ben Anforderungen nicht genugen , welche er an eine Gefährtin für bas Leben machen tonnte. Go verfagte er fich ein inniges Familienleben aus eigenem Entidluffe. Er mar, wie er fich felbit ausbrudte, nicht von bem Bolge, aus welchem man gute Chemanner ichnigt. Auf ber anbern Seite hatte die junge Ronigin fich ihres Gemahls Sochachtung in fo hohem Mage erworben, bag er nicht im geringften ben Gebanten faßte, fie auch nur im entfernteften zu franten. Er verlangte, daß fie als Rönigin geehrt und mit allen ihrem Range gebuhren. ben Rudfichten behandelt werben folle. Er hielt ftreng barauf, bag bie toniglice Familie, ber fonigliche Sof, die fremben Gefandten, turg Jebermann ihr

ftets die größte Chrerbietung zeigten. Er felbft aber blieb ihren Weften fern ; die Ronigin durfte ibn nie auf feinen Reifen begleiten, er hielt fich faft gang von jebem perfonlichen Bertehr mit ihr entfernt. Er fah fie nur bei ben großen Galafesten im Schloffe gu Berlin, wo er nur felten mit ihr fprach. Rach Schönhaufen ift er nie gefommen. — Die Ronigin hat ihr Geschid mit feltener Ergebung und Burbe getragen. Ungeachtet ber Entfrembung bing fie bem Ronige in treuefter Liebe an und fühlte fich gludlich, wenn fie von Beit ju Beit von biefem einige Beilen über fein Wohlbefinden erhielt. Auf ihrem Schloffe gu Schönhaufen, auf welchem fie fich, wenn fie nicht in Berlin war, mit furgen Unterbrechungen ftets aufhielt, lernte fie ihren Schmerg gu berbergen und gu überwinden. Die Gesellichaft treuer Freunde, bas Lefen ber ihr lieben Bucher, ber Aufenthalt in ber ichonen freien Ratur mußten fie für ihren liebeleeren Cheftanb entichabigen. Die Lecture, befonders von Erbauungsbuchern, erwedte in ber Ronigin eine neue Thatigfeit. Gie wurde Schriftstellerin, indem fie mehrere ber Beit viel gelejene beutsche Erbauungsichriften und Bredigten in das Frangofifche überfette, auch ein felbständiges turges Wert "Bedanten und Betrachtungen jum Reuen Jahre (1777), über bie Fürforge, welche Gott gegen die Menichen hat und über feine Bege voller Gute auf benen er fie führt" verfaßte. Roch in ihrem Wittwenftande feste fie ihre schriftstellerischen Arbeiten fort, indem fie im 3. 1788 ben zweiten Theil bes "Gandbuchs ber Religion" von 3. A. Bermes und im 3. 1789 bie geiftlichen Oben und Lieber von Gellert in frangofifcher Ueberfetjung druden ließ. 3m gangen beträgt die Bahl ihrer ichriftftellerischen Arbeiten 14 Berte. Reines berfelben befand fich in der Bibliothet ihres Gemahls, es mochten biefelben feinem Geifte nicht gufagen. - Außer ihrem Gtmahl liebte fie besonders ihren Bruder, den Bergog Ferdinand von Braunichweig, mit bem fie einen ausgebehnten Briefwechfel führte und bem fie einft fchrieb: "Wenn es ein Berbrechen ift an ben Ronig ju hangen, fo rubme ich mich beffen. Jeder Rechtschaffene muß ja einen folchen Ronig wie ben unfrigen lieben, ber bie Bute felber ift und es in vollem Dage verbient, bag man ibn nicht blos aus Pflichtgefühl, fondern auch aus berglicher Buneigung liebt. So lange mir bie Augen offen fteben, werbe ich biefe meine Gefühle nie und nimmer beraubern." - Much ihr Reffe, ber Bring Friedrich Wilhelm von Preugen, der Nachfolger ihres Gemahls, ber Gohn ihrer am 13. Januar 1780 verftorbenen Schwester Louise Amalie, ftand bei ihr in hoher Bunft. - Dag Friedrich ber Große die Königin ehrte und nach feiner Weise vielleicht fogar liebte, beweisen bie Borte in feinem Testamente, welches er am 8. Januar 1769 niebergeschrieben hatte, in welchem er von feinem Reffen verlangte: "ihr jene Sochachtung gu erweisen, die ihr als Wittwe feines Oheims und als einer Fürftin, die nie bom Tugendpfade abgewichen, gebühre." Diefe Sochachtung hat der königlichen Bittwe der König Friedrich Wilhelm II., fowie die gange königliche Familie ju keiner Beit berfagt. Faft 11 Jahre überlebte die Konigin G. Ch. ihren am 17. Aug-1786 geftorbenen Gemahl. Um 13. Jan. 1797, an bemfelben Tage, an welchem 17 Jahre jubor ihre Schwefter Louise Amalie beimgegangen mar, verschied die Rönigin im Alter von 81 Jahren. Ihre Leiche fand ihre Rubeftatte in ber Domtirche ju Berlin, mahrend Friedrich b. Gr. in ber Garnifontirche in Botsbam ruht. Auch im Tobe find die beiben Chegatten nicht vereint. "Go lange die Krone Preugens ftrahlt, wird man in ihrem Glanze auch die Tugenden ber Königin E. an ihr zu rühmen wiffen."

Preuß, Friedrich b Gr. mit seinen Berwandten und Freunden. Berlin 1838. v. Hahnte, Elisabeth Christine, Königin von Preußen, Gemahlin Friedrichs d. Gr. Berlin 1848. kl. 8. und darnach im Auszuge. Ziethe, Elisabeth Christine, Gemahlin Friedrichs d. Gr. Ein christliches Lebensbild. Be-ri- 1866.

Elijabeth Chriftine Ulrife, erfte Gemablin bes nachherigen Ronigs Friedrich Bilhelm II. von Preugen, Bringeffin von Braunfchweig-Wolfenbuttel, geb. 8. Rob. 1746, † 1840; war die vierte Tochter und bas zehnte Kind bes bergogs Rarl I. von Braunschweig und ber Bergogin Philippine Charlotte, ber Schwefter Friedrichs b. Gr. 19 Jahre alt wurde fie am 14. Juli 1765 gu Salgbablum mit bem bamals 21 Jahre alten Pringen bon Preugen, Friedrich Bilbelm, bem Reffen und muthmaglichen Thronfolger bes Ronigs Friedrich II., vermablt. Letterer liebte biefe, ibm in ber Gefichtsbilbung abnliche Tochter feiner Schwefter por allen anderen weiblichen Berwandten, wie er benn auch in feinen Dentwürdigkeiten ihrer Schonheit und Liebensmurdigkeit gebenkt. Friedrich II. hoffte burch die Berbindung mit der eben fo liebreigenden als geiftreichen Pringeffin ben Pringen bon Breugen bon feinem Sange zu niedrigen Bergnugungen und Aussichweisungen gurudguführen, fab fich aber getäuscht. Der Pring verfand es nicht die anmuthigen und geiftvollen Gigenichaften feiner Bemablin gu wurdigen, trieb vielmehr burch fein Benehmen biefe, welche ihn nur mit Widerwillen geheirathet hatte, auf den Weg bes Berberbens. Diese Thatsache, welche auch Thiebault in seinen Souvenirs de vingt ans de séjour à Berlin mittheilt, bestätigt Friedrich d. Gr. in feinen Memoiren ausdrudlich, indem er fich über bas Berhaltnig außert: "Diefe Berbindung, bon ber man gludliche Folgen erwartet hatte, entsprach leiber nicht ben Bunichen und Soffnungen bes toniglichen Saufes. Der Gemahl, jung und fittenlog und einem niedrig ausschweifenden Leben (a une vie crapuleuse) ergeben, bon bem ihn nichts gurudgubringen bermochte, frantte feine Gemablin burch tägliche Beweife von Untreue. Bringeffin, welche in ber Bluthe ihrer Schonheit ftand, fand fich burch bie geringe Bediung und Rudficht, welche ihr und ihren Reigen zu Theil murben, belei-Digt. 3hr lebhaftes Temperament und die gute Meinung, welche fie von fich lelbst hatte, trieben fie an, fich für bie Rrantungen und Beleidigungen, welche man ihr anthat, ju rachen." Die Pringeffin ubte biefe Rache aber auf eine Beile, welche bald bie Aufmerksamfrit auf fich jog, jumal fie in ihrer Lebhaftigleit tein Gehl baraus machte, bag fie ihren Gemahl haffe und verachte. Seit fie Diefem am 7. Dai 1767 eine Tochter Friederite (Charlotte Ulrite Ratharina), am 29. Ceptbr. 1791 an ben Bergog Friedrich von Dort, zweiten Cohn Ronig Georgs III. von England verheirathet und am 6. Auguft 1820 geftorben, geboren hatte, wies fie jede Annaherung bes Pringen, ungeachtet fie Konig Friedrich II. wiederholt bringend zu einer folden aufforberte und ermahnte, mit beharrlicher Entichiedenheit gurud, führte aber ein folches Leben, bag ihr Gemahl auf Scheidung wegen Chebruchs flagte und Ronig Friedrich II., gedrängt burch frine Bruder, nach langer Ueberlegung die Trennung beider Gatten aussprach. Ueber Die Grunde, welche ihn ju foldem Schritte veranlagten, fpricht er fich in feinen Memoiren mit folgenden Worten aus: "Die Antipathie zwischen den beiben Satten ließ jede Ausficht auf die Geburt eines Thronfolgers als eitel ericheinen. Die beiben Bruber bes Ronige, Die Pringen Beinrich und Ferbinand, ertlarten laut, das fie fich ihre Succeffionerechte nicht etwa durch einen Baftard wollten entreißen laffen. Dieje Grunde und andere Rudfichten zwangen endlich nach Ungerer Erwägung (ben Ronig) gur Trennung ber Che feines Reffen gu ichreiten. Der braunichweigische Sof, bem man bie traurigen Beweise ber Digaufführung (inconduite) ber Pringeffin mitgetheilt hatte, gab feine Ginwilligung gur Scheibung." - Dieje erfolgte am 21. April 1769. Friedrich II. verwies die Prinsein, welche den Titel "tonigliche Sobeit" wieder mit bem "Durchlaucht" vertouicht hatte, querft nach ber Feftung Ruftrin, balb aber nach Stettin, mo fie anfangs ber Obbut ihres Betters, bes aus bem fiebenjährigen Kriege belannten Bergogs August Wilhelm von Bevern, Gouverneurs ber Feftung, überwiesen wurde. — 71 Jahre hindurch hat die Prinzessin in Stettin, welches sie nie wieder verließ, gleichsam als eine Gesangene, zuerst im dortigen königkthen Schlosse, später in dem von ihr erkausten Landhause vor dem Königkthore verledt. Ihre Tochter hat sie nicht wieder gesehen, lehnte auch jede Annäherung derselben in späteren Jahren ab und von der königkthen Familie hat der König Friedrich Wilhelm IV. als Krondrinz sie einige Male besucht. Sie hat die Throndesteigung ihres geschiedenen Gemahls und die seines ältesten Sohnes aus zweiter Ehe, des Königs Friedrich Wilhelm III. und dessen lange Regierung erledt. Sie stard, sast 94 Jahre alt, am 18. Febr. 1840 an Entkräftung, wenige Monate vor der Throndesteigung des Königs Friedrich Wilhelm IV., als der letzte weibliche Sproßdes Hauses Braunschweig-Wolsenbüttel. Ihre Leiche wurde zuerst in dem dazu eigens in dem Garten ihres Landhauses erbauten Mausoleum und, als der Garten in Privathände überging, in der Racht des 19. Juli 1849 in der Schloßlirche zu Stettin beigesetzt.

Elifabeth, Bergogin gu Cachfen, Gemablin Johann Friedrichs des Mittlern, geb. 30. Juni 1540 ju Birfenfeld als Tochter bes Bfalggrafen und Bergogs bon Simmern, bes fpateren Rurfurften Friedrichs III. und feiner Gemablin Maria, geborenen Martgrafin von Brandenburg-Rulmbach; geft. 8. Febr. 1594 au Reuftadt bei Wien. 21ls G. auf bem Gunderuden (meift ju Simmern) heranwuchs, fampiten bie Eltern, welche nur febr beicheibene, fur eine gablreiche Familie ungureichende Mittel hatten, mit Entbehrung und Roth, erfreuten fich aber bafür eines ftillen hauslichen Bludes und wandten ihren Rinbern ihre gange Sorgialt gu. So genog E. unter einfachen Berhaltniffen eine treifliche Erziehung und wurde nach ber Sitte jener Beit von ber tuchtigen Mutter, wie in bie Runft weiblicher Sandarbeiten, fo in bie Saushaltungegeschäfte eingeweiht; por allem aber eignete fie fich neben Ginfachheit, Beicheibenheit und fleiß nach bem Beispiel ber gottesfürchtigen Eltern Sittsamfeit und Frommigfeit an. Sie ftand in voller Jugenbbluthe, als fie am 12. Juni 1558 gu Beimar bem älteften Cohne bes glaubensftarten Rurfürften Johann Friedrich von Sachjen vermählt murbe. Rach wenigen Jahren ungetrübten Gludes ließ fich Johann Friedrich ber Mittlere, ohne daß fie es hindern tonnte, trot aller bringenden Warnungen von Wilhelm b. Grumbach ju jener trotigen und herausforbernden Auflebnung gegen Raifer und Reich verleiten, die auf Betreiben feines Tobfeindes, des Rurfürsten August von Sachsen, ju der Execution von Gotha führte. Alls nach ber Eroberung bes Brimmenftein ber geachtete Bergog gefangen nach Defterreich abgeführt murbe (1567), mahrend fein Land an ben Bruder Joh. Bilbelm fiel, blieb E. mit ihren unmunbigen Rinbern in beschräntter Lage anfangs in Thuringen gurud und betrieb mit Unterftutgung ihres treuen Baters unermubet bie Befreiung ihres Gemahls, indem fie fich in rubrenben Briefen balb an befreundete Fürften, balb an Raifer und Raiferin und an den harten Rurfürften August wandte. Rachdem aber alle hoffnung, bes lettern Ginn ju erweichen, geschwunden und ihre Gohne ber erften mutterlichen Gorge entwachsen waren, folgte fie, 32 Jahre alt, bem ungludlichen Gemahl in Die Gefangenichaft (1572), um beffen Rerter gu Reuftadt gu theilen, und ohne bag fie mit immer neuen Fürbitten nachließ, ihm Troft und Pflege ju gemahren. Go lebte fie an ber Geite bes Gefangenen 22 Jahre lang ein Leben voll Entbehrung und Liebe, bis ber Tob am 4. Febr. 1594 ihrer Roth und ihrem Rummer ein Ende machte. Ihre Gebeine wurden nach Coburg gebracht, mahrend ber ungludliche Bergog erft nach Jahresfrift von feinem Glend erloft wurde. Ginft nicht ftart genug, ben Berblenbeten bor Unbeil gu bewahren, erfullte G. um fo mufterhafter in ben Leibensjahren ben bochften Beruf ber Frau.

Chr. Ferd. Schulze, Elisabeth, Gotha 1832. — Aug. Bed, Joh. Fried-Mittlere, Weimar 1858, 2 Bbe. Rludhohn.

Elijabeth Eleonore, Die Stammmutter bes jegigen Regentenhaufes Sachfen-Meiningen, ben 30. Septbr. 1658 geboren und ben 15. Marg 1729 geftorben, war die alteste Tochter bes herzogs Anton Ulrich von Braunschweig-Bolfenbuttel, vermahlte fich 1675 mit Bergog Johann Georg von Medlenburg-Schwerin und barauf, nachbem fie bereits 1676 Bittme geworden, mit Bergog Bernhard, bem Stifter bes Erneftinischen Fürftenhaufes Cachien - Meiningen. Durch biefe Bermablung wurde fie Stiefmutter bon bier Rindern aus ber erften Che ihres Bemahls und felbft Mutter bon funf Rindern, bon benen bas altefte, die burch Beift und Schonheit berühmte, von ben Kronentragern jur Battin begehrte Pringeffin Elijabeth Erneftine Antoinette als Aebtiffin von Gandersheim, und bas Angite, ber vielfach verkannte, charafterfeste Bergog Anton Ulrich, als Trager bes noch blubenden Meininger Berricherhauses ftarb. Als fie die Gattin des Bergogs Bernhard wurde, ftand fie in ihrem 23. Lebensjahre, gebot fomit über die volle Brijche ibres Lebens und mar beshalb für ben Bergog und beffen noch junge Rinder erfter Che eine erheiternde wohlthuende Familienftuge. Dagu tam ihre anziehende Gestalt und ihr freundliches Wefen. Ihrem Gatten ftand fie in all beffen Regierungsforgen und Runftbeftrebungen thatig und treu gur Geite, tonnte jedoch an feinen foldatischen und alchymistischen Liebhabereien teinen Befallen finden und hatte gubem bezüglich bes Glaubens an Beren eine freiere Anschauung. Dies ftorte indeffen ju teiner Zeit ihre gludliche Che. Erft ber 1706 erfolgte Tob ihres Gatten löfte bas 25 Jahre hindurch beftandene ebeliche Berhaltnig. 3hr Schmerz mar groß und gerecht, umfomehr bies, als ber Berftorbene ihren Mangel an Gelbfibeherrichung und Rlugheit überbedt hatte. Best wo ihr ber umfichtig leitende Batte fehlte, traten die ererbten Schwächen ihres Wefens wieder ju Tag und erfullten ihr zweites, 23 Jahre bauernbes Bittwenleben mit tragifchen Conflicten und Brufungen.

Daburch bag fie mit bem Beginn ihres neuen Wittwenstandes ihre Stube in ihrem alteften Stieffohne, bem Bergog Ernft Ludwig, und in beffen Minifter D. Bolgogen fuchte, half fie ben Grund zu bem traurigen breifigjahrigen Brubertrieg bes Meininger Fürftenhaufes legen. Denn in ihrem Unfchluffe an den Gof Des Bergogs Ernft Ludwig gab fie nicht allein wefentliche, teftamentarifch feftgestellte Rechte ihres Sohnes Anton Ulrich Preis, ftatt als beffen rechte Mutter und Bormunderin biefelben gegen die offentundigen Beftrebungen Ernft Ludwigs, feine beiben Bruber von ber Mitregierung nach und nach gang ausgufchließen, mit Festigleit gu huten, sondern fie ichwieg auch, als ber Bof bes Bergogs Ernst Lubwig gegen Bergog Anton Illrich fowol bor als nach beffen Bermählung mit ber burgerlichen Philippine Cafar bie maglofeften perfonlichen Rrantungen ausubte, ja fie war fogar oft unmuthig über ihren Cohn, bag er ben ihm fur fein ererbtes Recht aufgezwungenen Rampf entschieden und beharrlich führte. Es tounte natürlich nicht ausbleiben, bag ber Bruberfrieg am Fürftenhofe gu Meiningen ihr als einer Mitschulbigen herbe Tage brachte. Dies, sowie ihr öfteres torperliches Leiben bestimmte fie, ihren Lebensabend in ftiller Burudgegogenheit au verbringen. Dagu tamen noch mehrfache, für fie traurige Ereigniffe, namentlich ber baufige Confesionewechsel in ihrem fürftlichen Stammhause und ber Lob vieler ihr theuern Familienglieder bes Meininger und bes Braunschweiger Regentenhaufes, Ereigniffe, die ihr Berg tief erschütterten und ihr die Ginfamteit lieb machten. Es ift baber erklärlich, daß fie ihre Gemuthsftimmung in firchlichen Dichtungen aussprach, jumal fie hierfur ererbte Anlagen hatte und überdies berartige Boefien damals an vielen beutschen Fürftenhofen reiche Pflege fanden. Bon ihren firchlich poetischen Schöpfungen gingen mehrere als Rirchenlieder in Belangbucher über, junächft aus nah liegenden Gründen in bie Bejangbucher bes Reininger und bes Gothaer Landes und erhielten fich bier bas 18. Jahrhundert hindurch, verloren sich aber vor dem Geiste der neueren Zeit, welcher Kirchengesänge aus der Tiese eines geläuterten Gemüths verlangt. Als solche waren ihre Lieder nicht geboren, weil sie zu keiner Zeit die sittliche Krast gewonnen hatte, ihr Inneres zum Allgemeinmenschlichen zu erheben und ihren hösischen Haß gegen ihre bürgerliche Schwiegertochter zum Besten ihres Sohnes in Milbe umzuwandeln. Und doch, als sie 1729 in dem nach ihr benannten Residenzschlosse Elisabethenburg zu Meiningen das Zeitliche segnete, konnte und mußte sie erkannt haben, daß die Zukunst des Meininger Regentenhauses nicht ihren Günstlingen, sondern ihrem vielgekränkten Sohne, dem Herzog Anton Ukrich, gehörte.

Elifabeth, Gemahlin des Landgrafen Ludwig IV. von Thuringen, Tochter bes Konias Andreas von Ungarn und feiner Gemablin Gertrub, zweiter Tochter Bertholds III., herzogs bon Meran, Grafen bon Andechs, Markgrafen bon Rarnthen und Iftrien, geb. im 3. 1207, geft. ju Marburg 19. Robbr. 1231. Schon bei Lebzeiten wegen ihres beiligen Wanbels ein Augenmert bes Papftes. Gregor IX., der fie ihrem Beichtvater, bem papftlichen Inquifitor Ronrad von Marburg, zu geiftlicher Leitung besonders empfahl, wurde fie nach Ginholung von Berichten über ihren Wandel und über eine Reihe von außerordentlichen Beilungen an ihrem Grabe von ihm am 1. Juni 1235 als Beilige proclamirt, in Folge wobon am 1. Mai 1236 im Beifein Raifer Friedrichs II., einer Ungahl beuticher Fürsten, Ergbischofe und Bischofe und einer ungahlbaren Menge von Bilgrimen ihre Gebeine aus bem Grabe erhoben und gur Aboration ausgeftellt wurden. Ueber ihrem Sartophag erhob fich, von ihrem Schwager Konrad gegründet, bicht neben dem bon ihr geftifteten Sofpital, ein in den einfachften und ichonften Formen ber Frühgothit gehaltener Dom, eine Bierbe nicht nur Marburgs, fondern Deutschlands. Um die Geschichte Glifabeths aber, Die mehr und mehr jur geseiertsten Seiligen Deutschlands ward, schlingt fich von jener Beit an ein reicher Rrang von Sagen und Dichtungen, benen jogar bas Ungemeine gelang, ihre Geburt mit ber Glanzperiode ber beutschen Dichtung im 13. Jahrhundert in gewiffe Berbindung zu fegen. Gerade diefe Ueberwucherung ihrer Geschichte burch Mahre und Dichtung, deren Inhalt am vollständigften und anmuthigsten burch Graf Montalembert bargestellt worden ift, hat unserer Beit Beranlaffung gegeben, burch Burudgeben auf die alteften Quellen ihr Leben genau ju erforichen. Um entschiedenften hat Wegele, der verdiente Berausgeber der Reinhardsbrunner Annalen, Dieje Aufgabe ergriffen und fie in einem Auffat über die heilige E. (in Sybel's hiftor. Zeitschrift, München 1861) gelöft. Auf Grund der Dicta Ancillarum bei Menten Scriptores II (mit benen die noch ungebruckte Bearbeitung berfelben durch Cafarius von Beifterbach aus ben Jahren 1236 und 1237 zu verbinden ift), der vorhandenen Refte einer Vita Ludovici bon Bruber Berthold in Reinhardsbrunn und jenes Berichtes Ronrads von Marburg an Gregor IX. hat er in unparteificher Beife ein anfprechendes Lebensbild ber beiligen E. gezeichnet, worin er jugleich bie von ber Sage untenntlich gemachten Berhältniffe behandelt. Gleichwol wird die Forschung theils burch Sichtung bes vorhandenen Quellenmaterials, theils durch Löfung einzelner bie innere Entwidlung Glifabeths betreffende Rathfel noch einiges nachgutragen haben.

Dessen bedarf gleich die Geschichte ihrer ersten Jahre. Nicht als ob wir, um die Uebersiedelung der vierjährigen Königstochter an den landgräflichen Hof auf der Wartburg (1211) zu erklären, ohne die urkundliche Nachweisung einer besonders engen Verbindung der beiden Höse, welche allerdings noch nicht geliesert ift, auf die Mythe von Klingsor zurückgreisen müßten. Die Vermuthung Wegele's, daß

sittelnde Glied in dem Bischof Edbert zu sehen sein werbe, der nach der 7 Bhilipps durch Otto von Wittelsbach 1208 von Bamberg an den

hof feines Schwagers in Pregburg fiob und bann 1211 unter Mitwirfung bes Landgrafen hermann in fein Umt wieder eingesett murbe, reicht gunachft aus. Aber es fragt fich, wie ift die eigenthumlich firchlich-religiöse Galtung bes Rindes und weiterhin ber heranwachsenden Jungfrau auf der Wartburg gu erflaren? E., fo ergahlt in ben Ancillenberichten ihre alteste Befahrtin, fpielte wol mit andern Rindern und jagte fie gelegentlich, auf einem Bein hupfend, nach ber Schlofcapelle gu, aber - um unterbeg einen Augenblid hineinguschlupfen, ober um die Schwelle und Banbe derfelben ju fitffen; fie marf fich wol mit ben andern auf die Erbe, um fich ba mit ihnen gu meffen, aber - fie that bas, um babei einige Aniebeugungen ju machen; wenn fie armeren Rinbern etwas identte, verpflichtete fie fie jum Gagen einiger Ave Maria. Weiter horen wir, baß bie herangewachsene Jungfrau, in schönem Angug mit ber Bringeffin Agnes im Beleit ber Landgrafin Cophie jur Rirche gegangen, mahrend ber Bandlung ben goldenen Sauptichmud ablegte und in fichtlich bemuthiger Saltung bajag. Bie ift ein foldes Werthlegen auf außere Bezeigungen ber Frommigfeit gerabe auf der Wartburg zu begreifen, wo ein firchlicher Ton in ber Gefellichaft nicht berrichte? E. muß neben ber tindlichen und aufrichtigen Frommigfeit, Die in ihr war, und bon ber religiofen Stimmung ber Beit abgesehen, von ihrer Beimath ber eine Reigung, Diefelbe auch außerlich fundzugeben, mitgebracht haben. Und woher wird biefe abguleiten fein? Man tann wol fagen: ein Saus wie bas ber Mutter Clifabeths, bas Saus bes Bergogs Bertholb von Meran, aus welchem in Bifchof, ein Batriarch, eine Mebtiffin und eine Bergogin, welche fpater beilig gebrochen worden ift, hervorgegangen find, muß wol in gang besonderer Art eine Stute fireblich ftrenger Frommigfeit gewesen fein, und burch ihre Mutter Gertrud, wenn biefes fich auch weniger nachweisen lagt, wird eine folche auf G. übergegangen fein. Aber die Gache liegt noch anders. Bene Bergogin, feit 1186 Gemahlin des Bergogs Beinrich bes Bartigen von Schlefien und Polen, bedwig, die Mutterschwefter Elifabethe, mar nach der von Stenzel herausgegebenen Vita S. Hedwigis in einem Grabe firchlich und ascetisch, und genog beshalb auch um ihres Ginfluffes auf Die Ihrigen willen lange bor ihrer Canonisation einen jolchen Ruhm, daß fie ficher febr früh ihrer Richte als Borbild aller Tugenben vorgestellt worden ift. Run wird gerade von ihr gerühmt, bag fie icon als Rind ein greifes Berg gehabt, bag fie allen Leichtfinn gemieben, baß fie fich nie unter fpielenbe Rinber gemifcht, baß fie in geringen Rleibern einhergegangen fei, daß fie bon ihrer Jugendzeit an feine Scharlachfleiber, feine abermäßig toftbaren Tucher, teine fafranfarbigen Schleier um ben Ropf getragen habe; ja bağ fie während der Meffe in Andacht auf ihr Angeficht niedergefallen fei, um ben Boben ju fuffen. Da ift es wol unzweifelhaft ber bon Bedwig ausgebende Ginflug, auf ben wir jene befrembenben Ericheinungen in Glifabeths Rindheit und Jugend gurudguführen, und worin wir auch ben Schluffel gu mehr als einer Gigenthumlichfeit ihrer reiferen Jahre gu finden haben.

Damit hat Hebwig denn, ohne es zu wollen, die Beranlassung zu den ichweren Ersahrungen gegeben, welche E. auf der Wartburg gemacht hat. Was man beim Kind übersehen hatte, mochte man an der Jungfrau nicht leiden, und da sie an ihrer Unterscheidung von weltlichem und tirchlichem Leben sest este genug hielt, um sich von dem, was sie für geboten hielt, nicht abbringen zu lassen, so letzte sie sich der Gesahr aus, entweder verachtet oder gehaßt zu werden. Es ist sür den Eindruck, den sie mit ihrem religiösen Verhalten machte, bezeichnend, daß wir in den Verichten über sie von keinem einzigen freundlichen Worte lesen, welches die Landgräfin oder ihre schöne Tochter jemals mit ihr gesprochen hätten. Dazu kam im Fortschritt der Jahre das Ausbleiben einer Ausstattung der Braut. Was die Ancillenaussagen von einer daburch erzeugten Rikstimmung

ber landgräflichen Beamten melben, kann doch nur darauf führen, daß man dar über vor allem in der maßgebenden Region mißvergnügt war. Wirklich kam e dazu, daß man Ludwig, der seit seines Vaters hermann Tod (1216) der Landgrasenstuhl einnahm, zu überreden suchte, die ihm angetraute Braut heim zuschicken und sich bei näheren Hösen Raths zu erholen. Aber dieser Angris auf die trauernde Ausländerin gab nur den Anlaß zu einer entscheidenden Er klärung Ludwigs an den wackern Walter von Bargila, der ihm von den Reden die man am Hose sührte, Mittheilung machte. "Man sage, was man sage" entgegnete ihm der Landgras, "so spreche ich, daß sie mir lieb ist und auf dieser Erde ich nichts lieberes habe." Alle Mißgunst am Hose mußte schweigen. Im J. 1221 wurde das landgräfliche Baar, Ludwig 20, E. 14 Jahr alt, seierlich

permäblt.

Berthold , ber uns jene icone Antwort aufbewahrt hat , rebet aufs erfreulichfte auch von dem Glud biefer Che. "Ach, welch ein felig heilig unschuldig Baar", fagt er, "fam bier gufammen nach Gottes Willen!" E. bing mit gart licher hingebung an Ludwig: wir lefen bavon, bag, als es ihm barauf antam eilig zu einem angesetzen Landtage zu gelangen, fie ihn begleitete und an feiner Seite einen Ritt von acht deutschen Meilen gurudlegte. Geinerfeits trug Ludwig mit liebenswürdiger Rube ihre geiftlichen lebungen. Gie ftand, auch hierin ein Abbild ber Grafin Bedwig, Des Rachts ofters auf, um gu beten: er ge stattete, obwol es für ihn mit Unbequemlichkeiten verbunden war, bag eine ihre Dienerinnen fie bagu wedte. Rniete fie bann am Bett, fo ergriff er wol ibre Sande mit ben feinigen und mabnte fie, ihrer felbft ju ichonen. Rur bag fi fich mahrend ber großen Faftenzeit, auch hierin ihrer Tante Bedwig nachfolgenb in einem Rebengimmer bon ihren Dienerinnen geißeln ließ, wurde er, wenn ei es erfahren hatte, nicht gebilligt haben. Ihre Bebenfen, von Gerichten an bei landgräflichen Taiel zu effen , welche etwa bon einer Kriegsbeute ober bon eine mit Gewalt weggenommenen Raturalfteuer armer Leute herrührte, ließ er gelter und gab ihr gu erfennen, daß er fie im Grunde theile. Die bon der jugendlicher Gemablin in ihrem Mitleid mit armen Rranten begangene Unbesonnenheit, einer Ausfähigen auf Ludwigs Bett gu legen, pries er als einen Chrifto gethaner Dienft gegen feine barüber ergurnte Mutter; und als fie in ber Sungerenoti ber Jahre 1225 und 1226 mahrend einer langandauernden Abmefenheit Ludwigs in Italien die landgräflichen Korntammern aufgethan und durch Anlegung eines Rrantenhaufes in Gifenach und tägliche Speifung von 400 Armen nich allein die Borrathe verbraucht, fondern die Ginnahmequellen felbit geschmaler hatte, fagte er bei feiner Rudtehr zu ben hierüber Rlage führenden Beamten "Laft fie armen Leuten nach ihrem Willen gutlich thun, wenn uns nur Wartburg und die Reuburg (Freiburg) verbleiben!"

Um so bestembender ist auf den ersten Blick der uns in jene Zeit versehende Bericht Konrads, ihres Beichtvaters, über eine von E. gegen ihn gethane Aeußerung (bei Kuchenbecker Annal. Hass. p. 110): "er habe sie (bei einem seelsorglichen Besuch) in Klagen darüber angetrossen, daß sie sich einst vermählt habe." Ist möglich? hat Elisabeth dies gesagt? wo ist da noch Liebe, wo auch Dan sür die erwiesene Geduld und Freundlichkeit ihres Gemahls? Wir möchten Konrad, wenn es anginge, der Lüge zeihen! Doch erwägen wir das Wort genauer, so sinden wir, daß es sich gerade unter der Voraussehung, daß sie ihren Gemahl noch eben so zärtlich liebte, wie von jeher, am vollständigsten erklärt. Es bezieht sich auf das geistliche Lebensgebiet, auf welches, wie wir gesehen, E. ichon in ihrer Kindheit mit Ersolg hingeleitet worden war und welches sie auf der Wartburg mit um so größerer Entschiedenheit, je reiser sie geworden, betreten hatte.

Borte: (in Rlagen) "daß fie ihr gegenwärtiges (zeitliches) Leben nicht in jungraulicher Bluthe beichliegen fonnte". Geit ber Apotalpptifer (14, 4) bie Ghelofen als Jungfrauen gepriefen "bie bem Lamme folgen, wohin es geht", war ber Ruhm ber Jungfraulichteit in ber Chriftenheit von Jahrhundert ju Jahrhundert geftiegen, fie mar vorzugsweise bas 3beal, bem bie Ungabligen guftrebten, welche ich dem "bolltommenen Leben" als Monche und Ronnen widmeten, und foeben ballte die Welt von bem Lobe berer wieder, welche Alles verliegen und nach ben Regeln bes bl. Franciscus ober bes bl. Dominicus, bas, wie es fchien, felige Leben ber freiwilligen Armuth ergriffen hatten. In ber Bewunderung für biefe Geiftesthaten hatte fie einer Angahl von Mennebrübern, Die fich in Gifenach nieberliegen, Sandreichung gethan (in quadam capella sui oppidi, ubi Minores Fratres locaverat); in ber Sehnsucht nach Weltentsagung nahm fie Konrad als Beichtiger an und gelobte ihm, um auf diesem Wege durch ihn gesorbert zu verben, porbehaltlich ber ehelichen Rechte ihres Mannes volltommenen Gehorfam, in für ben Fall, daß berfelbe bor ihr mit Tobe abgehen follte, Chelofigfeit bis mm Grabe. Boll treuefter Liebe ju ihrem Gemahl und in ber Singabe an bie mit bem ehelichen Leben verbundenen Pflichten konnte fie bei ber burch jene ihr willtommenen Beiterscheinungen nabe gelegten Bergleichung biefes Standes mit bem gepriefenen Stand feliger Bolltommenbeit im Intereffe ber religiofen Erbebung bedauern, daß fie in Folge ihrer Berheirathung biefer hochften Lebensfinie verluftig gegangen war; aber fie fühlte fich burch bas Bewuftfein biebon fo mehr angetrieben, innerhalb ihres Standes um das hochfte geiftige Gut ber Bollfommenen, die Gemeinschaft mit Gott, burch bauernde lebung ber firchlich perordneten Mittel bes Gebetes, bes Faftens und ber Barmhergigfeit nach allen Raften, Leibes und ber Geele, ju ringen. Durch biefen mit Begeifterung aufanommenen Berfuch, unvereinbare Gegenfage ber Rirchenlehre gu vereinigen, bm fie bei Lebzeiten ihres Gemahls burchzuführen fich bestrebte, ift fie auf ihrer Shife eine Gelbin bes Blaubens: und barin liegt ihre Broke.

Mit welch inniger Liebe fie ihrem Gemahl ergeben ift, zeigt bie ergreifenbe Beldichte ihrer Rataftrophe, die mit bem Augenblid beginnt, wo fie, erfreut über feine Rudfehr von einer Reife in die untere Werragegend, traulich in feinen Taichen fuchend, bas Kreuz findet, durch beffen Annahme er fich zur Theilnahme an bem von Friedrich II. bem Babit jugejagten Kreuggug nach bem bl. Lande berbindlich gemacht hat: fie fintt bor Schred in Ohnmacht. Ginige Wochen bater, an jenem Johannistag 1227, an bem Lubwig mit feiner Ritterichaar bon Edmalfalden aufbricht, vermag fie fich nicht von ihm zu trennen, sondern schließt ich bem Buge an und gieht weiter und immer weiter mit, bis endlich ber Abschied geboten ift, und er ihr ben Ring zeigt, beffen Ueberbringer ihr fichere Rachricht bon ihm bringen merbe, er rebe bon Leben ober Tob. Als im Spatherbit bie Runbe pon feinem am 11. Gept. in ber Rabe von Otranto erfolgten Sinicheiben fie erreicht, ruft fie: "Todt, todt ift mir nun die Welt mit ihrer Freude und Ehre!" und burcheilt untröftlich die Gange bes Schloffes. Und wahrhaft großartig ift ibr Ericheinen an bem bon ben rudfehrenden Rreugfahrern bon Italien gebrachten Sarge, ber bie Bebeine ihres Gemahles birgt. "Berr", fpricht fie im Gebete, du weißt wol, daß mir, hatte es nach beinem heiligen Willen fein follen, fein Leben und fein liebliches, frohliches Angeficht lieber gewesen ware, als alle Freude, Wonne, Ehre und Luft diefer Welt . . . Run aber will ich beinem Willen, mein allerliebster Herr, nicht widerstreben." (Sommer 1228.)

Bir find bamit bem befannten Exil, welches ber Treubruch ihres Schwagers Dunrich Rafpe etwa im Dec. 1227 über fie und ihre Kinder berhängte, und woraus die Geschwifter ihrer Mutter: Mathilbe, Aebtiffin eines Rlofters gu Libingen, und Etbert, Bischof von Bamberg, fie erlöften, um einen Schritt vorangeeilt. In welch namenlose Bedrängniß sie dadurch auch gestürzt worden ist, ihre Liebe und ihr Gottvertrauen sind unverändert daraus hervorgegangen. Wenn durch ihre Verbannung von der Wartburg eine Beränderung in ihr hervorgebracht worden ist, so liegt dies nur in dem Vorkommen dissonärer Zustände in ihrem Leben, die sich in Folge der über sie gekommenen Aufregung und Verlassenheit bei ihr zeigten; wiederum sind diese Zustände nichts anderes, als die Abbilder ihres sich immer gleich bleibenden lauteren, geistigen Wandelns vor Gott.

Durch Bermittelung Etberts und ber heimgekehrten thuringischen Kreuzritter, vor allen Rudolfs von Bargila, der Heinrich Raspe's Untreue mit unerschrockenen Worten strafte, ward ihr unter Zusage von 500 Mart jährlicher Einkunste und Zuerkennung des ihr schon von Ludwig als Wittwensitz zugesagten

Marburg bie Bartburg wieder geöffnet.

Reboch bas nabe Beifammenfein mit ihren alten Gegnern und mit Beinrich felbit, welcher feinen Beriprechungen nicht nachtam, tonnte nicht troftlich fur fie Wie une Konrab, bem fie um bieje Zeit burch ben auf ihr Unglud aufmertfam gewordenen Papft Gregor IX. jur geiftlichen Pflege besonders empfohlen murbe, in bem ermahnten Briefe an Diefen mittheilt, bewegten Gedanten gam anderer Art, als ber an ein ruhiges Bleiben auf ber herrschaftlichen Burg ihr Inneres. Gie gebachte, um die hochfte Bolltommenheit zu erreichen, in ein Rlofter ju geben, ober - und hierzu bat fie ihn unter vielen Thranen um seine Gestattung — vor den Thüren zu betteln. Nachdem er ihr dies abgeichlagen, vollzog fie Charfreitag 1229 in der Capelle der Mennebrüder einen feierlichen Act ber Entjagung. Die Banbe auf ben Altar legend, erflarte fie. baß fie bem Gegenwärtigen und bem Bergangenen, bem eignen Willen, aller Berrlichfeit ber Welt und allem, was Chriftus im Evangelium (val. Mt. 19, 29) ju verlaffen befiehlt, entfage. Gie murbe auch ben Befitzungen (ju berftehen von ben burch Seinrich ihr zugefagten) entfagt haben, wenn Ronrad fie baran nicht gehindert hatte. Und bon biefem Gebanten erfüllt, jog fie nach Marburg.

Wenn die Quellenberichte die Beranlassung zu diesem Schritt ihrem Beichtiger Konrad zuschreiben, dieser aber das Gegentheil davon an den Papst berichtet, so wird, da wir keinen Grund haben, ihn einer Lüge zu zeihen, die eine

und die andere Ausjage auf verschiedene Momente zu beziehen fein.

Benug, E. traf mit ihren Dienerinnen Gube und Gifentrub Sommer 1229 in bem fleinen Ort ber außersten Grenze Thuringens ein, nahm jedoch nicht in ihrem Bittwenfit, bem Schlog, beffen Bewohner, Die Burgleute, gegen fie feinblich gefinnt waren, Aufenthalt, fondern in dem nahegelegenen Wehrda, welches bamals außer einem Burgfit ein Rlofter mit einer Capelle befag. Erft nachbem ein Saus aus Solg und Lehm am Fuge bes Schlogberges für fie fertig geworben war, jog fie nach Marburg, und der Einzug in ihr Saus ift mit zwei fur fie fehr bedeutenden Greigniffen bezeichnet. Sie jog mit ihren Dienerinnen ben grauen Rod bes britten Franciscusorbens an, und als erfte feelforgliche Dagregel traf Konrad die graufame Beftimmung, daß zuerft die eine, fpater die andere jener Dienerinnen, damit alle Bebanten an die frubere Große aus Glifabeths Berg herausgeriffen wurden, von ihr entfernt und burch zwei andere, Die eine bon fehr verächtlichem Aussehen, die andere harthörig und von mürrifcher Sinnesart, behufe Forberung Glifabeths in der Demuth und Geduld erfest werben follten. Unter beigen Thranen schieden erft Gube und bann Gifentrub von ihrer geliebten Berrin und die Andern traten ein.

Folgerichtigfeit tann man in Konrads hartem Berfahren nicht verfennen Bergegenwärtigen wir uns nach den Begriffen der Rirche die von E. damals er-

reichte geistliche Stuse. Auf der Wartburg hatte sie, solange ihr Gemahl lebte, in ehelichem Stande nach der Vollkommenheit gerungen; bereits hatte sie außer vollkommenem Gehorsam für den Fall ihrer Wittwenschaft Chelosigkeit in Kontads Hand gelobt. Run war dieser Fall eingetreten. Gebunden durch dieses Gelöbniß, fügte sie demselben dadurch, daß sie dem eigenen Willen entsagte, eine Verschärzung des schon angelobten Gehorsams hinzu. Ihrer Gesinnung nach hatte sie auch allen Gütern entsagt und damit das dritte Gelübde, das der Armuth, auf sich genommen. Daß sie thatsächlich ihren Besitzungen entsagte, daran hatte nur Konrad sie gehindert. Sie stand also der ersehnten Vollkommenbeit des Lebens ganz nahe. Für Konrad kam es jeht darauf an, sie in dem geistigen Besitz, den sie errungen, zu erhalten, und dazu sollte der rücksichtslose Besehl an E., durch Entlassung ihrer vertrauten Dienerinnen ihm Gehorsam zu zeigen und durch Annahme von unliedsameren ihre Demuth und Geduld zu sördern, dienlich sein.

Für G. aber that fich nun eine neue Ausficht auf. Gezwungen, ihre Beübungen gu behalten, blieb ihr fibrig, die Befinnung, die fie in Bezug auf biefelben ichon ausgesprochen hatte, baburch zu bethätigen, bag fie alles, was fie hatte, ju Berten ber Barmbergiafeit verwendete. In Gebet und Faften, in Reufchheit und Behorfam, Die Stimme ihres Beichtigers als Gottes Stimme verehrend, faste fie ben Entichlug, diefe Möglichfeit gur Birtlichfeit gu erheben. Und von ber Bezeigung biefer Liebe find die Berichte ber Ancillen, auch ber beiben, bie bestimmt waren, ihr bas Leben zu erschweren, erfüllt. Arme und Kranke waren ber Begenftand ihrer Sorge und Pflege. Ronrad mußte oft burch feine Beigel Ginhalt thun, bamit fie barin nicht gu viel thate; waren ihr heute bie Sande gebunden, fo bewegten fie fich am nachften Tage befto freier, benn fie wurde trant, wenn fie nicht Liebe erweifen tonnte. Bas fie ben Gingelnen, Die fie oft in Schaaren um fich fah, Gutes und Liebes gethan, beffen wird bas Bolf nie aufhoren, mit Dantbarfeit ju gebenfen. Bas fie für die Bufunft ftiftete, bas hospital für arme Kranke und Pilgrime in Marburg, das steht noch in lebenbiger Bluthe por uns, bas Denfmal reiner Liebe, die nichts für fich behalten wollte - benn das Wenige, was E. bedurfte, verdiente fie fich durch ihrer banbe Arbeit - fonbern nur beftrebt mar, bem armen und franken Bolf um Chrifti willen ju helfen.

Freilich war die Bolltommenheit, wie sie die Kirche ihr als höchstes Ziel vorhielt, in der Wirklichsteit keine Bolltommenheit. Die Forderungen des allernächken, des häuslichen Beruses, mußten über dem Streben nach jener in den hintergrund treten. Indem E. Gott dankte, daß sie es durch Gottes Hülse dabin gebracht, daß ihr um der Liebe zu Gott willen ihre Kinder wie jeder andere Nächste seien, bezeugte sie laut, was der Kirche und was ihr selbst selber mit den Mitteln, die ihr die Kirche bot, hat sie treulich und freudig bis

u ihrem feligen Ende um ihr Beil gefampft.

Die alte Litteratur siehe bei Montalembert. Die wichtigsten neuen Schriften: K. W. Justi, Elisabeth die Heilige, Jürich 1797, 2. Aust. Marburg 1835. Comte de Montalembert, Histoire de Ste. Elis. de Hongrie, duchesse de Thuringe, Paris 1836. Uebersett und bereichert von J. Ph. Städtler, J. Aust. Nachen und Leipzig 1845. G. Simon, Ludwig IV. genannt der heilige zc. und seine Gemahlin, die hl. Elis. von Ungarn, Franksurt 1854. G. B. Fint, Elisabeth, bei Ersch und Gruber I. 33. Leipzig 1840. Franz kav. Wegele, Die hl. Elisabeth von Thüringen, in Sphel's Hift. Zeitschr. 1861. G. L. Th. Hense, Konrad von Marburg, Beichtvater d. hl. Elis. u. Inquisitor, Marburg 1861.

Elifabeth, die Beilige, von Schonau, † 18. Juni 1165. Gilbelin (Billin), erfter Abt bes Rlofters Schonau in der Grafichaft Ragenellenbogen, in der öftlichften Ede des Ergbisthums Trier, hatte in ben 30er Jahren des 12. Jahrh. in der Rabe feiner Abtei auch ein Frauentlofter Benedictinerordens geftiftet, welches bis jum 3. 1606 beftand und in ber Geschichte bes mittelalterlichen Mufticismus eine gewiffe Bebeutung gewonnen hat. Balb nach Grundung bes Frauenklofters Schonau (bas von einem anderen in Franten, Diocefe Burgburg, ju untericheiben ift - es gab noch ein brittes Schonau, Mannotlofter, bei Beibelberg, Diocefe Borms) trat in baffelbe bie 1129 geborne G. ein, beren Geburtsftatte wol am Mittelrhein ju fuchen ift, ba fie einen Bruber unter ben Stiftsherren in Bonn, Bermandte unter ben Ronnen gu St. Thomas und Befannte in den Rloftern gu Roln, Bonn, Dierftein, Diefirchen hatte. Elf Jahre nach ihrem Gintritt (1152) begann E. in efftatische Buftande gu fallen, welche bem magnetischen Bellseben gang ahnlich beschrieben werden. Bas fie in Diefen Etitafen fab und erlebte, ichrieb ober bictirte fie auf Beranlaffung ihrer Obern und namentlich auf Andringen ihres Bruders Etbert. Allem Anschein nach that man ihr eine gewiffe Gewalt an, um biefe Mittheilungen ihr abzugwingen, welche fie ohne Zweifel im beften Glauben an die Sache von fich gab. Unmöglich fann man bagegen von Betrug Diejenigen freifprechen, welche jene Offenbarungen bervorriefen und fich ihrer gu ihren Bweden bebienten. In jenen Tagen fuchte man ber Sage bom Marthrium ber h. Urfula und ihrer 11000 Jungfrauen in Roln eine festere Unterlage ju geben, um fie bann, wol im Rampie gegen auftauchende Barefien, beim Bolle gu berwerthen. Dan "fand" baber in bem Ager Ursulanus eine Menge Gebeine mit Inschrifttafelchen, um beren Erflarung man fich nun an G. bon Schönau mandte. Efbert, ihr Bruder, beffen Auftreten gegen die Ratharer in Roln befannt ift, leitete bie Ungelegenheit und lodte in ber That feiner Schwefter die befriedigenoften "Offenbarungen" ab. Wenn 3. B. auf bem urfulanischen Ader auch mannliche Gebeine jum Borichein getommen waren, fo wurde bies babin ertlart, bag ein Geliebter ber beil. Berona biefer gefolgt und, durch fie befehrt, gleichfalls als Marthrer geftorben fei. In ahnlicher Beife entstanden ber fabelhafte Bapit Chriacus und ber Bifchof Bontulus von Bafel. Die Inschriften ließ man bon einem Ergbischof (!) Jatob verfertigt fein, im Moment ber Sinschlachtung. Nebrigens waren die Bifionen Glijabeths nicht blos diefer Art. Bum großen Theil find fie prattifch = fittlichen Inhaltes und enthalten Ermahnungen gur Ginkehr und Buge, Betrachtungen, die fur die tiefe Religiofitat und die ernfte Frommigfeit ihrer Urheberin zeugen; fo die Ermabnungen an die Bischöfe von Trier, Köln und Maing. Endlich enthalten ihre Berte, wie fie ihr Bruder Elbert gesammelt, im fünften Buch Briefe ber Beiligen, 3. B. an einen Monch Ludwig , fpater Abt gu St. Matthias bei Trier , an ben Abt von Bufendorf, an Ergbischof Sillin von Trier, an die Aebtiffin gu Diefirchen, die Ronnen gu St. Thomas bei Andernach, ju Roln, Bonn, Dierftein; bas fechste Buch, von Etbert verfaßt, ergahlt ihr Enbe. Etbert felbft, ber ebebem Canonicus am Stifte St. Caffins und Florentius in Bonn gewesen, trat auf Anregung feiner Schwester in die Abtei Schönau ein. Bon einer eigentlichen Canonifation Elijabeths ift nichts befannt, boch wurde ihr Rame in bem unter Bregor XIII. herausgegebenen Martyrol. Romanum eingetragen, freilich ohne Erwähnung ihrer fogenannten "Offenbarungen". Ihr Andenten feierte ber britte Schönauer Abt Emicho in einem Lobgebicht (Salve, felix Elisabeth, odorifera rosa etc. Act. SS. Boll. III. Jun. 605 s.). Auch Trithemius spricht gerne von ihr, Catal. script. eccl., De vir. ill. O. S. B. II. c. 120, III. c. 335, Chron. Hirsaug. 3. 3. 1165. Ihre Schriften und biejenigen Cfberts gab querft Faber Stopulenfis in Liber trium viror. et trium spiritualium virginum, Par. 1513 beraus;

sie erschienen bann wieder in Corpus Revelationum ss. Brigittae, Hildegardis, Elizabethae, Col. Agripp. 1628 fol. und bei Crombach, Ursula vindicata etc., Col. 1647. Bgl. dessen Auctuarium sive lib. XII s. Ursulae vindicatae, Col. und Kessel, St. Ursula und ihre Gesellschaft. Köln 1863. 4°. Gine italienische Nebersetzung der Revelationen kam zu Benedig 1589 heraus. Ferner nahmen die Bollandisten ihre Vita und ihre Revelationes (mit Ausschluß des vierten Buches "propter sidem dudiam") auf. Act. SS. III Jun. 604—643.

Bgl. über ste Oliv. Legipont. Hist. rei lit. O. S. Bened. III. 499—500.
— Rettberg, Rg. Deutschl. I. 116 f. — Marz, Erzstift Trier II, 1. 480—497. Kraus.

Ellenbog: Nicolaus E., Theolog, geb. 18. Mary 1481 in Biberach in Schwaben als Sohn eines Arztes, ber eine zahlreiche Familie hatte, studirte in Memmingen, dann 1497 in Heidelberg, Krafau u. a. O. 1504 trat er in bas Benedictinerflofter Ottobeuern, in dem er Prior und Detonom wurde und gu feinem Leidwefen lange in diefer Stellung verblieb. Denn E, trug fich mit wiffenschaftlichen Blanen, nicht blos war er ftets in unermublicher Beife litterarid thatig - wenn er auch nichts bruden ließ -, fonbern fein Ibeal war die Errichtung einer Rlofterschule, welche "homines trilingues" ausbilden follte. 68 war auch in biefem Plane, wie in feiner Realifirung, eine hybride Mijchung antiter und mittelalterlicher theologischer Elemente, es follte Griechisch und bebraifch gelehrt werden, aber die Anftalt burchaus eine Borbereitung fur bas geiftliche Amt abgeben; fo verfiel auch fie, fruher noch ihr Brunder, deffen Rantlichfeit ihm ichon 1536 bebentlich ju schaffen machte. 1543 am 6. Juli farb er. E. war ein außerorbentlich fleißiger Arbeiter, bavon zeugt nicht blos leine Correspondeng, aus ber 2. Geiger viel mitgetheilt hat, fonbern auch die lange Reihe bon - freilich ungebrudten - Werten, Die in feiner erften Lebenshalfte ofters einen humaniftischen Anlauf nahmen; fo foll er ein "Epitome Platonicum" berfaßt haben, bas verloren ging, wie er fich benn auch mit ben italienifchen Philologen g. B. Marfilius Ficinus beschäftigte. Damals mar er begreiflicher Beife ein lebendiger Berehrer bes Erasmus, beffen Sandbuch eines driftlichen Streiters ihm besonders lieb war. Im Reuchlin'schen Streite ftand n auf Seite bes Berfolgten, fur ben er im Freundestreife auf bas ruhrigfte witte. Spater neigte er fich immer mehr ber theologischen Richtung gu, fchrieb icht heftig gegen Luther, Zwingli, Decolampad, für bas Monchsleben, bie beiligenberehrung, über bas Fegefeuer, bann Predigten, Gebete, Reden, Er-Marungen einiger Pfalmen, ber Paffion Chrifti, ber Regel bes beil. Benebict ac. Geine Sandichriften verwahrt bas Rlofter Ottobeuern.

Bgl. L. Geiger's vorzügliche Arbeit über N. Ellenbog in der Bierteljahrschrift für katholische Theologie, ed. Wiedemann. Wien 1870 und seinen Rachtrag dazu, ebendaß. 1871. Briefe Ellenbog's daselbst und in Geiger's Reuchlin's Briefwechsel 1875.

Ellendt: Friedrich Theodor E., geb. 6. Januar 1796 zu Colberg in Pommern, von seinem Bater, Organist und später Salinensecretär, streng erzogen, zing mit den Eltern 1806 wegen des Krieges nach Königsberg, wo er das altkädtische Ghmnasium unter Hamann besuchte und dann auf dortiger Universität nach bald ausgegebenem theologischem Studium ausschließlich Lobeck, Herbart und Hüllmann hörte. Zum Doctor der Philosophie 1819 promovirt und in demielden Jahre an der Universität habilitirt, trat er nach glänzender Staatslehrervrüfung als Lehrer bei dem altstädtischen Ghmnasium ein und rückte dort schnell in die dritte Oberlehrerstelle auf, woneden er 1825 zum außerordentlichen Protugior der Alterthumswissenschaften ernannt wurde. Zur Besestigung seiner durch

angeftrengte Studien ericutterten Gefundheit und gur Bergleichung von Sandichriften ging er 1835 nach Italien, wo er für Cicero reiche Ausbeute in ben Bibliotheten von Benedig, Floreng und Rom fand. Rach feiner Rudtehr trat er bie ihm schon borber angetragene Leitung bes Gymnafiums in Gisleben an und verwaltete biefes Amt mit großer Energie bis ju feinem Tobe ben 11. Mai 1855. Gebruckt find von ihm neben gablreichen pabagogischen und philologischen Abhandlungen in mehreren Beitschriften: "De prologis tragoediae Graecae", 1819; "De formis enuntiatorum conditionalium linguae Latinae", 1825 u. 1827; "Lateinisches Lesebuch für die unteren Claffen", 1826, 12. Aufl. 1852; "De tragicis Graecis ex ipsorum aetate et temporibus iudicandis", 1827; "Ciceronis Brutus", 1825, ed. II. 1844; "Lehrbuch der Geschichte", 1827, 4. Aufl. 1853; "Lexicon Sophocleum", 2 voll. 1835 (2. Aufl. von Genthe, Berlin 1872); "Lateinische Grammatit für untere Claffen", 1838, 17. Aufl. von Genffert 1872; "Ciceronis de oratore libri", II. voll. 1840; "Idem in usum scholarum", 1841; "lleber das religios-fittliche Bewußtfein ber Philologen und Schulmanner", 1843; "Geschichte bes Gymnafiums in Gisleben", 1846; "Ueber bie Benefis ber Revolution und ihren Weltgang", 1851; "De cognomine et agnomine Romano", 1853. Schraber.

Ellendt: Johann Ernft E., geb. 18. Febr. 1803 in Colberg, Bruder bes porigen, mahrend bes Rriegs mit ben Eltern nach Konigsberg und Memel übergefiedelt, früher jum Sandelsftande beftimmt und beshalb von dem Gymnafialunterricht fern gehalten, trat erft 1818 in die Tertia des Friedrichscollegiums au Konigsberg ein, und ging bereits 1820 auf die dortige Universität über, wo er unter Lobed's, herbart's und Drumann's Leitung bei feinem energischen Fleiße raich fortichritt und bald die Anerfennung, fpater die bergliche Freundschaft feiner Behrer gewann. Unter Fortführung feiner Studien, befonders fur Die griechifche Sprache, unterrichtete er guerft feit 1821 an der höheren Töchterichule und feit 1825 an ber Kneiphöf'ichen höheren Bürgerichule, welche 1835 in bas jest noch bestehenbe Symnafium umgeftaltet wurde. Auch als Lehrer mit großer Singebung und gludlichen Erfolgen thatig wurde er 1838 nach Struve's Tobe jum Director bes altstädtischen Symnafiums ernannt, welche Anftalt er durch feine Energie, fein Gefchid und feine felbftlofe unermubliche Thatigfeit aus tiefem Berfall gerabegu rettete und bald ju großer Bluthe forberte. Im 3. 1844 wurde er von ber Universität in Königsberg propter ingenii et doctrinae praestantiam administratione rei scholasticae sollertissima et scriptis luculenter comprobatam aum Doctor honoris caussa ernannt. Er ftarb 27. April 1863 nach furger Rrantheit, welcher fein burch raftlofe Arbeit untergrabener Korper nicht zu wiberfteben vermochte, und wurde somit einer Thatigfeit entriffen, welche fonft noch reiche Frucht beriprach. Reben fleineren Abhandlungen erschien von ihm im Drud: "Specimen quaestionum Arrianearum", 1831; "Arriani libr. recens. et annotat. instr.", II voll. 1832; "De Arrianeorum librorum reliquiis", 1836; "Materialien jum Ueberfegen aus bem Lateinischen für die mittleren Claffen" 4. Aufl. von Senffert, 1871; "De praepositionis a cum nominibus urbium iunctae usu apud Livium", 1843. Drei homerische Abhandlungen ("Neber ben Einfluß des Metrums", "leber homerischen Sprachgebrauch" und "Sammlung ber Parallelstellen zu Flias XI") gesammelt burch feinen Sohn, Dr. Georg Ellendt, herausgegeben 1864. Das Hauptwerk Ellendt's: "Loci paralleli ad Homeri carmina" ift bon ihm hanbichriftlich hinterlaffen und wird bon 1874 an in mehreren Banben bei Tempsth in Brag burch feinen oben erwähnten Sohn herausgegeben. Schraber.

Ellenhard, im Unterschied bon andern gleichen Ramens der große genannt, Burger ju Strafburg, + 13. Mai 1304, war Bfleger bes Münfterbaues und bes

Spitals zum heil. Geift und hat seinen Ramen badurch auf die Rachwelt gebracht, daß er in einem uns noch erhaltenen Coder (zu St. Paul in Kärnthen) theils ältere auf die Reichsgeschichte und die Geschichte von Straßburg bezügliche Luellen sammelte, theils seine Zeitgeschichte in einer zusammenhängenden lateinischen Chronit dis 1299 ausschreiben ließ. Das bedeutendste Stück dieser Chronit ist der Abschnitt von 1256—1290, als dessen Versasser sich ein Rotar der dischöflichen Curie, Gottsried v. Ensmingen, genannt hat. Außerdem enthält die Sammlung eine Fortsetung der älteren Straßburger Annalen und unter dem Titel "Bellum Waltherianum" eine vortressliche Erzählung von dem Streit der Stadt mit dem Bischof Walther von Geroldseck (1200—1263), nach dem mündlichen Bericht Ellenhard's ebensalls in lateinischer Sprache versaßt.

Jaffe's Ausgabe in Monumenta Germaniae hist. SS. XVII. Städtechronifen Strafburg I. Einl. S. 53-57. Hegel.

Ellenrieder: Marie E., Siftorienmalerin, geb. 20. Marg 1791 gu Conftang, + 5. Juni 1863 ebenda. Diese merkwürdige Frau muß unftreitig die bedeutenofte deutsche Malerin der erften Galfte unferes Jahrhunderts genannt werden und burite auch ihrer berühmteren Borgangerin Angelica Raufmann an Gigenthumlichteit, Tiefe und Liebenswürdigfeit bes Talents überlegen fein. - Giner bemittelten Burgerfamilie angehorend und fruh ihre Begabung offenbarend, tam fie icon 1813 nach Munchen, wo fie im Saufe bes Directors Langer Aufnahme iand, an ber bortigen Atabemie ihre erften Studien machte und bis 1820 blieb. So zeigen benn ihre Bilber aus biefer Periobe noch die eflettische Richtung bes Lebrers, boch find fie bereits tiefer und feelenvoller, haben mehr Raturgefühl, find weniger frostig atabemisch und beffer coloriet, so eine Madonna in trono. beil Cacilie u. a. m. - Auch eine Angahl gang bortrefflicher Rabirungen, mift Portraite im Geschmade bes Rembrandt, entftand um Diefe Beit. 3. 1822 ging fie bann nach Rom, wo fie im Umgange mit Overbed und unter ber Ginwirfung ber claffifchen Runft ihren Stil vollständig anderte und fich bem Des ersteren wenigstens in der Composition anschloß. In der Malerei blieb fie aber burchaus felbständig und übertrifft burch ihre auffallenbe coloriftische Begabung alles was in jener Zeit berartiges in Deutschland geschaffen wurde weit m Beichheit, Fulle und Reig bes Tons. Religios bis gur Schwarmerei, voll Abel und Reinheit bes Charafters, babei von faft findlicher Raivetat, gelingt in benn auch die Darftellung des fußen Reizes reiner Rindlichteit und frommer Jonennatur, bas Ahnungsvolle, die Singebung an Gott am beften. Bunachft budte fie als Frucht bes erften romifchen Aufenthalts eine lebensgroße Mabonna mit bem Rinde an ber Sand aus bem Simmel herabichreitend in die Beimath mud, voll hoher Warde und Formenichonheit bei bewunderungswürdiger Beichbeit bes Bellduntels wie Tiefe des Colorits und einer Breite ber Behandlung, wie fie Overbed felbft nie erreichte. Gine Wieberholung biefes Bilbes findet fich in Stuttgart. Meift in Conftang bleibend, malte fie nun eine große Bahl von Rirchenbilbern, fo einen beil. Bartholomaus, die Steinigung bes Stephanus mit 18 bis 20 Figuren für ben Sochaltar ber tatholischen Rirche in Rarlerube, und viele gentvolle Portraite. Ihre vollendetste Leiftung ift eine Madonna im Rosenhag voll tiefer Liebenswürdigfeit bes Musbruds und reigend naiber Anmuth in ben Rindern, beren lichtvolles und harmonisch gesättigtes Colorit wiederum alles in imee fruben Beriobe 1834 in Deutschland geleiftete übertrifft. Es ift eine funftlmiche Berklarung ber Mutterliebe, wie jenes erfte Bild eine ber jungfräulichen Reinheit und um fo bewundernswerther, als fie bas Gemalbe in Conftang fern bon aller claffischen Runft ichuf, bon ber es boch jo getrantt erscheint, wie benn and ihr Colorit an die Staliener erinnert, wenn es gleich burchaus felbständig,

50 Eller.

ja in hohem Grade originell ift. Rachdem fie nun noch eine Menge religiöfer Bilber gemalt, die bei ihrem großen Ruf in alle Welt gerftreut wurden, brachte fie Die 3. 1838-40 wiederum in Rom ju, wo fie Studien fur einen gottlichen Rinderfreund, ein großes Bild: "Laffet die Rindlein gu mir tommen" fur bie Brafin Langenftein u. a. m. machte. In bie Beimath gurudgetehrt, verließ fie diefelbe nun nicht mehr bis zu ihrem Tobe, arbeitete aber raftlos fort. Die feine und eble Geftalt ber bis ins fpatefte Alter iconen Frau mit bem Ausbrucke stiller Seligfeit, schwarmerischer hingebung und doch wiederum icharfer Beobachtung in bem blaffen verklarten Gesicht, machte ben Ginbruck einer echten Beiligen, wenn fie einem in ihrer Wertstatt, umgeben bon betenben Frauen und Rindern, die fie gefchaffen, entgegentam. Wer die fpater burch Taubheit von der Augenwelt faft abgeschloffene mit den großen burchdringend forichenden Augen bor fich fah, wird bieje wunderbare Ericheinung wol niemals bergeffen. Gie holte fich ben Tob bei einem Rirchgang im Winter, ein Opfer iener Frommigfeit, welche die Seele ihrer Runft war, und deren reiner Ausbrud im Berein mit bem bewunderungswürdigen Berftanbnig ber Rindernatur ihren meiften Werten einen unverganglichen Werth verleiht.

Eller: Elias G., Fabrifant und Sectenftifter gu Elberfeld und Ronsbort. Um 4. Juli 1690 in Elberfeld geboren (fein Bater ftammte bon einem Bauernaut Ronsborf, nicht weit von Elberfeld, welches bes Glias älterer Bruber Samuel bewirthichaftete), wurde er Wertführer in ber Floretbandfabrit einer Wittme Boldhaus und heirathete biefe 1712, obgleich fie 20 Jahre alter mar. Seine Frau verfehrte mit den Rreifen ber feparatiftifchen Enthufiaften, welche burch Sochmann und Andere in ber raich aufblühenden Fabritftadt entstanden waren, und fo fam in bas Saus und ju ben bort gepflegten Theeabenden mit geiftlichen Ansprachen ein icones 20jahriges nahmabchen, Die Badertochter Anna vom Buchel, welche mit abttlichen Infpirationen begnabigt gu fein mabnte. G. felbft foll erft nach langerem Bogern und auf Bureden feiner Frau an die Bahrheit ber Offenbarungen geglaubt haben. Dann aber entspann fich alsbald ein querft angeblich nur geiftiges Liebesverhaltnig gwifchen ihm und ber Prophetin, und biefe weisfagte nun die bevorftebende Aufrichtung eines Gottesreiches (Bion ober Philabelphia) auf Erben, beffen Grunder G. (als Zionsvater) und fie (als Zionsmutter) werben follten. Sobald ber Frau Eller's über bas Berhaltnig ibres Mannes ju Anna die Augen aufgingen und fie ber Schwarmerei entgegengutreten versuchte, wird fie verflucht und unter dem Borgeben, fie fei mahnfinnig (mas fie gulett auch wirklich geworben fein muß), eingesperrt. Die Schwarmerei lodte viele Unhanger an, wogu mertwürdiger Beije auch bie eigenen Gobne ber verftogenen Frau Eller's, die Bruder Boldhaus, gehörten. Gine wefentliche Stuge gewann fie, nachdem ber begabte, aber etwas fanatifche und enthufiaftifche Elberfelber Prediger Schlehermacher und mehrere andere Pfarrer (Janien in Ralbenfirchen fpater Ratingen, Bulffing in Duffelborf fp. Solingen, Rubenhaus in Duffelborf fp. Ratingen) beigetreten waren. 218 E. 1733 bon feiner Frau geichieben war (fie ftarb in bemfelben Jahr), beirathete er Anna vom Blichel und nun gielten beren Offenbarungen faft alle auf eine zweite Ericheinung Chrifti im Bleifch: er folle bon ber Bionsmutter, als bem mit ber Sonne befleibeten Beib (Offenb. 12, 5), auf übernatürliche Beife geboren werben. In biefem Sinne wurde die Geburt des Sohnes von Anna (4. Juli 1734), der ben Ramen Benjamin erhielt, wirklich gefeiert. Der balbige Tob bes neuen Meffias (21. Rov. 1735) erschütterte ben Glauben ber Bethorten nicht, ebensowenig, bag nun fein Rnabe mehr folgte, wie man erwartete, fondern nur Madchen (Carah 1738 und Rabel 1739). Die allmählich im Stillen fich immer mehr ausbreitende Bionsfecte unterschied fich von ben übrigen mpftifchen Separatiften, aus beren Mitte

Effer. 51

fie entstanden war, burch ein uppiges leben, bas fich befonbers in ihren fogenanuten Liebesmahlen tund that (fie hielten fich als biejenigen, Die Chriftus in ihrer Mitte hatten, fur berechtigt baju), und befam von dem Bolf im Gegenfat ju jenen (ben Schmachtfeinen) ben Spottnamen ber Fregfeinen. Auch fonft liefen mancherlei boje Gerüchte über die Secte um, außerdem mar die Regierung in Daffelborf auf die überhandnehmende firchliche Separation im Lanbe aufmertfam geworden und hatte in Golingen deshalb Untersuchung veranftaltet. Sierdurch jur Borficht gemahnt taufte G. feinem Bruber einen Theil bes vaterlichen Gutes in Rongborf ab und grundete auf diesem und anderen angrenzenden Erwerbungen eine Riederlaffung, in welche feine Unhanger bon allen Geiten hineinzogen, fo bag ein raich fich bergrößernder Fabritort entstand, welcher burch die von Geld unterflutten Bemuhungen Eller's 1741 als besondere Pfarrei und 1745 als eine bon bem Amte Begenburg unabhängige Stadt anerkannt ward. Schlehermacher wurde als Brediger berufen und E. jum Burgermeifter gewählt. So ichien der politisch-tirchliche Bestand der Secte gesichert. Die abgöttische Berehrung der Zionseltern (Eller's und der Anna) dauerte fort, die engeren Bersammlungen ber Auserwählten bei ben Liebesmahlen arteten mehr und mehr in ausgelaffene Gelage aus, bei beren einem die Bionsmutter plöglich verschied (1743). Best gingen Einzelnen bon ben Bernünftigeren allmählich die Augen auf, Die fanatifirte Maffe aber hielt bei E. aus und betrachtete ihn nach wie bor als ben Abgefandten Gottes, beffen Ausspruche verbindliche Kraft hatten. Schlepermacher verhehlte feine fteigenden Zweifel an ber Echtheit ber Offenbarungen julegt fo wenig, daß man ihn vollständig von der Gemeinschaft (b. h. ber Theilnahme an ben Liebesmahlen) ausichlog und (1745) Eller's Anhanger, ben Piarrer Beter Bulffing in Solingen, als zweiten Brediger mahlte. Diefer begebte und in bem Rufe großer Frommigfeit ftebende, aber charatterloje und finlich immer tiefer fintende Dann bilbete bon nun an bie eigentliche Stuge bet Secte, unter ber neben bem alternben G. beffen Stieffohn Boldhaus eine bedeutenbere Rolle zu fpielen begann. Anzeigen und Rlagen über bas Treiben ber Bioniten waren ichon wieberholt bei ber reformirten Generalinnobe bon Mid-Berg und Clebe angebracht worden, hatten aber zu feinem Rejultat gelibrt; als fpater bon Seiten ber Generalinnobe energischer gegen Rongborf borgegangen wurde, wußte fich E., ber bie Beamten im preugischen Minifterium ber auswärtigen Angelegenheiten für fich gewann, in Berlin Schut ju verschaffen Breugen hatte bertragsmäßig bas Recht und bie Pflicht, bei etwaiger Unterbindung von Protestanten in Julich und Berg ju interveniren): E. erwirtte wiederholt fonigliche Erlaffe ju feinen Gunften, ja 1746 murbe Bulffing jum Drugifchen Confiftorialrath cum voto et sessione auf ber Generalinnobe ernannt und 1749 G. jum Agenten und Borfteber fammtlicher protestantischen Glaubensamoffen bestellt, burch welchen "bie vorfallenden Religions-Beschwerben" in Berlin vorzubringen maren. Als die Anklagen fich häuften und wirklich durch eine pon ber preugischen und furpfalgischen Regierung verordnete Untersuchungs-Commiffion manches Bebentliche an ben Tag fam, war ber Ginfluß ber Ronsdorfer in Berlin doch noch mächtig genug, fo daß zunächst nur auf die Ablonderung Ronsboris bon ber bergischen Spnobe und Anerkennung feiner Selbständigfeit erfannt wurde (1754). Ingwischen hatte man in Ronsbori Schlehermacher gewaltfam bon ber Rangel verbrängt und gur Entjagung gegen eine Entichabigungejumme von 5000 Thir, genothigt. Seitbem gerfiel die Bemeinde in zwei Parteien, beren eine E. und Bulffing unbedingt ergeben blieb, wahrend die andere, an Bahl zwar bedeutenbe, aber unterdrudte, theils bergog, theile in firchlicher Beziehung fich zu bem naben Kronenberg hielt.

52 Eller.

Als E. 16. Mai 1750 an der Wasserlucht starb, trat sein Stiefsohn Boldhaus allein als Leiter der äußeren Angelegenheiten an die Spige der Secte, und die schon stüher als Prophetin ausgetretene Tochter Eller's, Sarah, setzte ihre göttlichen Aussprachen zunächst in dem Sinne eistig sort, daß sie Boldhaus und Wülssing im Kamps gegen die andere Partei zu stärken suche. Bor allem war man bestrebt, Schlehermacher, der im nahen Elberseld zu gesährlich schien, unschädlich zu machen. Durch die boshastesten Berläumdungen und Bestechung von hohen Beamten in Mannheim wurde wirklich erreicht, daß gegen Schlehermacher, einen Candidaten Knevels, der öffentlich in Schristen und bei der Synode wider die Zioniten ausgetreten war, sowie zwei andere Gegner derselben eine Untersuchung wegen Gotteslästerung, Hezerei und sonstiger Verbrechen eingeleitet und ihre Verhaftung angeordnet wurde. Schlehermacher und Knevels wurden von Düsseldors aus rechtzeitig gewarnt und entslohen nach Golland, die beiden andern wurden in der That verhastet und erst nach \*/4 Jahren aus dem Gesängniß entlassen.

Nachdem Konsborf 1754 aus der Synode ausgeschieden war, nahm der Bersall der Secte immer mehr zu, obgleich Wülfsing durch ein Gesangbuch mit neuen Liedern, eine Liturgie, eigene Bibelübersetzung und einen Katechismus die Gemeinde selbständig zu constituiren und in einer Reihe von Schristen Lehre und Leben derselben zu vertheidigen bemüht war. Zuletzt entstand ein Streit zwischen den Familien E. und Boldhaus: Wülfsing selbst zersiel mit Boldhaus und wurde auf dessen Betreiben von der Düsseldorser Regierung suspendirt. Nun begannen die Berhandlungen um Wiederausnahme der Gemeinde in die Synode, welche 31. Mai 1768 mit der Wahl eines neuen Predigers (Herminghaus) zu Stande kam. Wülfsing starb in Dürstigkeit 1776. Eine gewisse Verdindung unter den Rachkommen und Anhängern der Jioniten hat sich dis auf den heutigen Tag erhalten: man scheint in ihren Kreisen zum Theil noch immer auf den endlichen Sieg der guten Sache zu hossen. Im Allgemeinen aber sind

bie fortfputenbe Schwarmerei getrübt worben.

Die sorgfältigste und durchaus unparteiische Bearbeitung des massenhaften Materials s. bei M. Goebel, Gesch, des christl. Lebens in der rheinisch-westjälischen evangelischen Kirche III. S. 448. Dort sind auch fämmtliche Handschriften und gedruckten Quellen nachgewiesen. Execelius.

bie geordneten Berhältniffe ber Gemeinde Ronsborf feit 1768 nicht mehr burch

Eller: Johann Theodor G., Militarargt unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich II. und Chemifer, geb. 1689 ju Blogfau im Bergogthum Unbalt. reich und portrefflich erzogen, ftubirte zu Quedlinburg und Jena Jurisprubeng, in Balle, Lenden, Amfterbam und Paris Medicin und Raturwiffenschaften, bon Lemern und homberg bafelbit ber Chemie jugezogen. Auch in London tnupite er viele Begiehungen an. Rach feiner Rudtehr 1721 ward er gum anhalt-bernburgifchen Leibargt ernannt; jeboch fcon 3 Jahre fpater nach Breugen berufen. Mit Georg Ernft Stahl war er Urheber bes preuß. 1725 erlaffenen Medicinaledicts, welches insofern die Grundlage aller beutigen Medicinaleinrichtungen in Breugen bilbet, als baffelbe u. a. fur bie Erlaubnig jur arztlichen Praxis eine Staatsprufung für Aerzte und Wundarzte einführte und die Absolvirung eines anatomischen ober anatomifch-dirurgifchen Curfus, nebft anderen Leiftungen, berlangte. wurde Feldmedicus und Professor am 1724 gegründeten Collegium medicochirurgicum; außerdem theilte er fich mit bem Professor chirurgiae und Regimentsfelbicheer Gabriel Genff in die Direction bes 1727 eröffneten Charite-Krantenhaufes in Berlin. 3m 3. 1730 fchrieb er "Rügliche und auserlefene medicinische und chirurgische Anmerkungen fo wohl von innerlichen als auch außerlichen Rrantheiten, und ben felbigen jum Theil berrichteten Operationen, Belde

der Charité zu Berlin, vorgesallen; Nebst einer vorangegebnen kurzen Beschreibung der Stistung, Anwachs und jezigen Beschaffenheit dieses Hausen Beschreibung der Stistung, Anwachs und jezigen Beschaffenheit dieses Hauses", Berlin. Der Chemie nützte er mehr durch seinen amtlichen Einfluß als durch seine Arbeiten. Er glaubte an die Erzeugung der Metalle; meinte die Umwandlung von Lust in Wasser und Erde bewiesen zu haben und suchte die Wirkungen der Arzeien zu erkennen, indem er ihre Lösungen mit Blut mischte. Aber daneben erlannte er das später nach Leidensrost benannte Phänomen und beobachtete, daß mit einem Salze gesättigte Lösungen von einem anderen Salze noch aufzulösen demögen. Seine sranzösisch geschriebenen akademischen, meistens chemischen Abhadlungen wurden 1764 von E. A. Gerhard gesammelt und deutsch herausgegeben. Außerdem existirt von ihm ein "Catalogus rerum mineralium et metallicum", Bernburg 1723. E. starb 31. Sept. 1760 zu Berlin als erster Leibarzt, geh. Rath, Director des Collegium medico-chirurgicum und Director der physitalischen Classe bei der Berliner Akademie der Wissenschaften.

Bergl. Die Kriegschirungie der letten 150 Jahre in Preußen. Rebe 2c. von Dr. E. Gurlt 2c. Berlin 1875; sowie besonders Meusel's Lexiton, die Memoiren der Berliner Atademie von 1761 und Kopp's Geschichte der Chemie. Hermann Fröhlich. A. Oppenheim.

Ellerbad. Die Ellerbach entstammen bem Schwabenland und tamen aller Babricheinlichkeit nach mit den Walfee, im Gefolge Herzog Albrechts I. von Sabsburg, nach Defterreich. Burthard b. G., ber Erfte biefes Ramens, ber in ber öfterreichischen Geschichte auftritt, überbrachte Bergog Albrecht I., 1292 Janner, ben Fehbebrief ber aufftanbifden Berren von Steiermart. tuhmte Ritter und Krieger waren Burthard ber "Alte" und fein gleichnamiger Sohn, "Puppli" genannt, was wir als Rofeform von "Burthard" anfeben muffen. - Burthard der "Alte" focht als Dienstmann ber habsburger, in den blutigen Fehden von 1316-1336 und machte bald barauf einen Krenggug bon Cupern aus gegen die Saracenen mit. Er ftarb um 1369, gwölf Jahre nach bem Tobe feines Cohnes, der ben Alten an weiten Rriegsfahrten und Riegeruhm übertraf. Burthard ber "Jüngere" ober Puppli machte bie Edlacht bei Crech (1346) als Rampfgenoffe Johanns von Böhmen mit, Preußenfahrten (1346-1351), heereszüge als Dienstmann Konig Ludwigs von Ungarn nach Apulien, gegen die Litthauer, gegen Gerbien und "Lamparten", wie Beter Suchenwirt in seinen Reimdichtungen ergählt (1348-1355). E. fand fein Ende bei bem nächtigen Ueberfalle Bara's, als er, der Soldnerhauptmann König Lub-wigs von Ungarn, 17. Sept. 1357 die von den Benetianern beherrschte Stadt aberrumpelte. Die italienischen Berichte entstellen feinen Ramen in "Elberboth". In ben Tagen Raifer Friedrichs gelangte ein Ellerbacher, Berthold, auch gu inem bebeutendern Ramen als Rampe und Goldnerführer. Als Glaubiger des Dabsburgers erhielt er von diefem auch das Müngrecht zuerfannt. Bon der ungarischen Besitzung Monporoferet sührte er auch das Brädicat aleichen Namens und erscheint dann als Dienstmann und Kriegshauptmann König Mathias bes Corbinen.

Ueber die beiden Ellerbacher, Burthard d. ä. und den jüng., f. P. Suchenwirt's Gedichte, herausg. v. Primisser. W. 1827, S. 23—33 und Anm. S. 219 dis 232. Ueber den Kamps um Zara s. Schwandter Scrr. rer. hung. III. Bd.: Modius. Lucius . . . Ueber Berthold v. E. vgl. Bonfin, Megiser, Urkt. in Chmet's Anzeig. z. G. Kaiser Friedrichs IV.

Ellinger: Andreas E., Arzt, 1526 in Thüringen geboren, hatte in Leipzig Medicin ftubirt, 1557 baselbst ben Doctorgrad erlangt und fich als prattischer

54 Eliffen.

Arzt einen so bebeutenden Rus erworben, daß er zum Prof. honor. an der medicinischen Facultät daselbst ernannt und 1569 als Prof. ord. der Medicin nach Jena berusen wurde; er starb hier am 12. März 1582 und zwar zur Zeit, als er zum dritten Male das Chrenamt des Rectors an der Universität bestleidete. — E. gehört zu den zahlreichen ärztlichen Gelehrten jener Zeit, welche, mit gründlicher Kenntniß der griechischen Heiltunde ausgestattet, sich in die Träumereien der Lehre des Paracelsus versangen hatten und als Evangelissen der "spagirischen" Medicin austraten. Dieser Dualimus in seiner wissenschaftlichen Richtung spricht sich auch in seinen litterarischen Arbeiten aus: außer einigen kleinen Gelegenheitsschriften hat E. zwei poetische Paraphrasen der Hippotratischen Aphorismen und Borhersagungen und zwei Lehrbücher der spagirischen Heilunde verössent und Verlegen er, ebenso wie mit seiner Lehre, nicht wenig zur Beraskgemeinerung dieser Schule beigetragen hat. (Das Rähere hierüber bei Paracelsus.)

Efliffen: Abolf E., Philologe, Siftorifer und Politifer, geboren am 14. Marg 1815 gu Gartow im Lüneburgifchen, + ju Göttingen am 5. Nob. 1872. Er besuchte von 1829-32 bas Gymnasium Andreanum zu Silbesbeim und bezog bann bie Universität Göttingen. Rachbem er anfangs Mebicin ftubirt hatte, wandte er fich bald ausschließlich (und zwar überwiegend als Autobibaft) bem Studium ber Geschichte und Litteratur, fowie ber claffifchen und neueren Sprachen, namentlich auch bem Chinefischen gu. Rach vier auf beutschen Univerfitaten, außer in Gottingen namentlich in Berlin, verlebten Jahren, reifte # im December 1836 nach Baris, 7 Monate fpater burch die Schweig und Ober italien nach Griechenland. Sein bortiger Aufenthalt mahrte bom October 1887 bis Juni 1838. Seine mit bem Archaologen Dr. Arthur Rochen († in Athen am 1. Jan. 1839) und einer Stiftsbame aus bem Denabrudifchen, Baroneffe b. Dindlage († in Rairo am 11. Robbr. 1841) nach ben verschiedenften Rich tungen burch Griechenland unternommenen Reifen bienten jur Bereicherung feiner Renntniffe über Land und Leute, beren Sprache er bald völlig beherrichte. Duch ben Tob feines Baters nach Deutschland gurudgerufen, nahm er wieberum feinen Weg durch Italien. In München verweilte er zwei Monate im Bertebr mit litterarischen und fünftlerischen Rotabilitäten (fo u. a. Stieglit, Thierid, Reumann, Ernft Forfter, Rottmann zc.). Lebiglich mit litterarifchen Arbeiten beschäftigt, verbrachte er hiernach die 3. 1838-40 in hannob. Munden und, nachbem er im 3. 1840 gebeirathet, in Barfte bei Göttingen, bis er 1842 feinen Aufenthalt dauernd nach Göttingen berlegte. 1847 als Gülfsarbeiter, 1852 als Secretar an ber Gottinger Bibliothet angestellt, verblieb er in diefer durfig befolbeten Stellung bis zu feinem Tobe.

Dieser 30jährige Ausenthalt in Göttingen ward im J. 1848 burch seine Betheiligung an der deutschen Erhebung unterbrochen. Er wurde als Condeptititer der hannoverschen Ständeversammlung vom Göttinger Bürgerverein nach Hannover, später als solcher nach Franksurt a/M. gesandt. 1849 ward er als Abgeordneter Göttingens in die zweite Kammer der hannoverschen Ständeversammlung berusen, welche ihn 1852 zum Bicepräsidenten, 1854 zum Präsidenten erwählte. Als solcher hat er, von einer glänzenden Kednergabe unterstützt, gegen die rückschrittlichen und antinationalen Bestrebungen der hannoverschen Regierung getämpst und schloß bei der 1855 ersolgten Vertagung der Stände die Versammlung unter ausdrücklicher Verwahrung der Kechte des Landes. — 1854 unternahm E. in wissenschaftlichem Interesse eine Keise nach Paris; 1860 in Gemeinschaft mit seinem Freunde und Verleger Otto Wigand eine solche nach Konstantinopel und Griechenland, wo er allseitig die ehrenvollste Ausnahme fand und u. a. in Anerkennung seiner Verdienste um die griechische Litteratur zum Kitter des

Elliffen. 55

griechischen Erlöferorbens, fowie jum Ehrenmitglied ber archaologischen Befellchaft ernannt wurde. - Mis E. im 3. 1856 wiederum jum Abgeordneten gewählt war, wurde ihm ber Gintritt in die Rammer "als tonigl. Diener" von Seiten der Regierung verjagt. Erft 1864 nahm er wieder an den Berhandlungen ber hannoverichen Ständeversammlung Theil. 1867 marb er in ben constituirenden Reichstag, in das preußische Abgeordnetenhaus und in den hannoverschen Provinzial-Landtag gewählt. Erft 1870 zog er fich von der Theil-nahme an ständischer Thätigkeit zurud. Die Reinheit und Wärme seiner Gefinnung, feine Benialität und feine eminenten Renntniffe machten ibm, wie fein hinterlaffener Briefmechfel beweift, viele ber vorzüglichften und namhafteften Manner ber heimath und bes Auslandes ju Freunden. E. war ber populärste Burger Göttingens, wie er benn auch lange Jahre hindurch als Göttinger Burgervorfteber und Wortführer bes Burgervorftebercollegiums wirkte. - Bon den für die Göttinger Universität mahrend feiner ftandischen Thatigfeit erzielten Bortheilen verdient die auf feinen Antrag im J. 1850 trot heftigen Widerbruchs durchgesette Bermehrung der Dotation der Univerfitätsbibliothet gur Inichaffung von Buchern um jährlich 3000 Thir. angeführt zu werben. -Seiner ftets auf möglichft freie religiofe Anschauungen gerichteten Thatigfeit als Mitglied ber hannoverichen Borinnobe, als Göttinger Rirchenborfteber ac. fei bier

nur beiläufig gebacht.

G. publicirte u. a.: "Athen, Conette und Diftichen.", Athen 1838. -Thee- und Asphobelosbluthen. Chinefifche und neugriechische Bedichte" (mit einem Anhang eigener), 1840. Unter ben chinefischen befindet fich das eigene Gebicht "Der Pinfel Mings", welches hans hopfen seiner größern unter demfelben Titel erschienenen Dichtung ju Grunde legte. - "Montesquieu, Der Beift ber Gesetze. Mit Einleitung und Anmerkungen", 12 Bbe., 1843. 1844 (3. Aufl. 1851). — "Rouffeau, Abhandlung über die politische Defonomie", 1845. - "Boltaire's Werfe in Auswahl. Dit Ginleitung und Anmertungen" 12 Thie. 1844-46. - "Bolyglotte ber europäischen Boefie", Bb. I. "Die Boefie der Rantabrer, Relten, Rymren und Briechen", 1846. Diefer erfte Band, welcher (abgesehen von einem im gleichen Jahre erschienenen Rachtrage o noespeg innorng im Original und Uebersetzung mit einleitenden und fritischen Bemertungen) feine Fortsetzung erhalten hat, gibt ausgewählte Doetifche Stude aus ber Litteratur, begiehentlich ber Bolfspoefie ber auf bem Titel genannten Bolter - ber Basten, ber Gaelen in Irland und Schottland, der Khmren in Großbritannien und Frankreich und der Griechen von den Argonauhin bes angeblichen Orpheus, ber glias und ben Gefangen bes Tyrtaos an bis herab auf Alexandros Sutsos - im Original und beutscher Uebersetzung mit Erläuterungen und einleitenden ethnographisch-culturgeschichtlichen Bemerkungen. Diefer wenn auch leider wegen befürchteter Unzulänglichkeit der Kräfte unvollendet gebliebene Berjuch mußte gleichwol burch die Rühnheit des Planes, die Entwicklung der gefammten europäischen Boefie in ihren Sauptzügen barzustellen und burch ausgewählte Beispiele zu illuftriren, Auffeben erregen. — "Michael Atominatos von Chona, Erzbifchof bon Athen. Rachrichten über fein Leben und feine Schriften ze.", 1846. - "Bur Gefchichte Athens nach bem Berlufte feiner Gelbftanbigfeit", 1848. - "Sans Solbein's Initialbuchftaben mit bem Tobtentang. Mit erlauternden Dentverfen und einer geschichtlichen Abhandlung über die Todtentange", 1849. - "Boltaire als politischer Dichter", 1851. - "Analeften ber mittel- und neugriechischen Litteratur", 5 Bbe. 1855-62. Er gab barin eine Angahl wenig befannter ober noch ungedruckter mittel- und neugriechischer theils poetifcher, theils profaifcher Berte im Originaltert mit beutscher Uebersetung,

56 Elliffen.

litterar-hiftorischen Ginleitungen, Inhaltsüberfichten und erklarenden Anmertungen beraus. Der erfte Band biefer, trot unvermeiblicher Mangel im Gingelnen, verbienftlichen Sammlung enthält die gewöhnlich bem bl. Gregorios von Ragiang gugeschriebene Tragodie Χριστός πάσχων, ber zweite Band ben Gottfried Villehardoin betreffenden Abschnitt der Chronit der Franken in Morea nebft ber beutschen llebersetzung ber benjelben Stoff behandelnden hiftorischen Robelle von Merandros Rhifos Rhangavis, "Der Fürft von Morea" (lettere auch in einem Separatabbrud erschienen, Leipzig 1856), Bb. III. ein bisher ungebrudtes bulgärgriechisches Gedicht über den Fall Konftantinopels (Defvog rig Korotavτινουπόλεως) nebst dem lateinischen Gedicht des Ubertinus Pusculus Brixiensis "Constantinopoleos libri IV" und Ausgugen aus bes Benetianers Ricolo Barbaro Tagebuch über die Belagerung Konftantinopels; Bb. IV gibt unter bem Titel "Bygantinische Paralipomena" in ber erften Abtheilung bie in Rachahmung bes Lucian von Timarion und Magaris berfagten Fahrten in ben Sabes, in ber zweiten Abtheilung bes Georgios Gemiftos Plethon Dentidriften über die Angelegenheiten des Beloponnes; ber V. Band endlich enthalt bas fruber ungebrudte bulgargriechische romantische Bedicht von Belthanbros und Chryfanga. Das Intereffe fur Die Sprache und Litteratur ber Reugriechen, welches G. außer burch bieje Sammlung auch burch eine Angahl von Anzeigen in den Gottinger gelehrten Angeigen, fowie durch einen bei der Philologenberfammlung gu Gottingen im 3. 1852 gehaltenen Bortrag gur Bertheibigung ber nationalgriechischen Aussprache (abgebrudt in ben Berhandlungen biefer Berfammlung G. 106 ff.) bewiefen hat, entsprang bei ihm aus einer aufrichtigen philhellenischen Gefinnung, bie ihn jum entschiedenen Widerfacher Phil. Jac. Fallmerayer's und seiner jett nur noch wenig anerkannten Theorie über die Abstammung der heutigen Griechen machte. — "Dem. Moschus, Neaera. Griechisch und beutsch mit Ginleitung und Anmertungen", 1859. - "Finlan, Briechenland unter ben Romern." Autorifirte Ausgabe 1861. - "Barni, Rapoleon und fein Geschichtschreiber Thiers". Aus bem Frangofischen mit Anhang, 1870. - "Frangöfische Thronfolger", 1870. - "Die Bedeutung ber Gebanfeier", 1872 (2. Aufl. 1874). - Schiller's Werte. Rritische Ausg. Bb. VII Beschichte bes Abfalls ber Niederlande, 1872. - Einige Uebersehungen aus bem Frangöfischen erschienen unter den vom Berleger untergelegten Uebersebernamen Diegmann u. Marr (Sue, Abenteurer Bb. II. - Rouffeau, Gefellichaftsvertrag ic.). -Bon nicht feparat erschienenen Schriften verdient Erwähnung eine Ginleitung gu "Münchhaufen's Reifen und Abenteuern", 1849 (bedeutend abgefürzt 1870). Sie weift nach, bag nicht Burger, fonbern R. G. Raspe (f. b.) ber Berfaffer bes Münchhaufen fei. - Manche fleinere Schriften, fo u. a. Belegenheitsreben, Retrologe (Charlotte v. Dindlage, Bibliothefar Schweiger ac.), Gedichte ("Den Manen Rarl Offried Müller's" 2c.) famen nicht in den Buchbanbel. - Als Mitarbeiter von Zeitschriften (Deutsche Jahrbucher, Göttinger gelehrte Anzeigen zc.) und Zeitungen (namentlich Sannoveriche und Göttinger Zeitungen) entwidelte G. ju Beiten eine unermudliche Thatigfeit. Fast ausschlieglich aus feiner Feber ging hervor bas bom Juli 1848-Jan. 1849 unter feiner Rebaction ericheinende "Göttinger Burgerblatt". Sinfichtlich feiner Publicationen auf bem Gebiete ber mittelgriechischen Litteratur wird E. von competenter Seite als "Bahnbrecher" bezeichnet und das in den letten Jahren, namentlich im Auslande, wie Frankreich, England und Griechenland für diefe Studien durch abnliche Publicationen an den Tag gelegte Intereffe durfte wol jum Theil bem Borangeben Elliffen's jugufchreiben fein. - Much als freimaurerifcher Schriftfteller (G. betleibete in ben letten Jahren feines Lebens bie Stelle bes Deifters

om Stuhl in Göttingen) machte fich E. verdient, doch harren diese, wie manche indere Schriften, noch der Beröffentlichung.

Sandichriftliche Autobiographie und andere Papiere Elliffen's. Goedete,

Abolf Guiffen. Bortrag, gehalten am 18. Rov. 1872 in Göttingen.

Sans Elliffen.

Ellmeureich: Johann Baptift E., Baffift, Romiter und Componift, geb. 1770 gu Reubreifach im Gliaf, + nach einer Mittheilung feines in Dangig ebenden Sohnes Albert, zu Betersburg, vermuthlich im J. 1817. Die nur parlich fliegenden und nicht immer gehörig verburgten Quellen laffen ben Runftler 1792 gu Duffelborf in ber Oper "Die Liebe im Narrenhaus" als Bag um erften Mal die Buhne betreten haben. Bon 1793-1800 in Frankfurt M. engagirt, gaftirte er 1795 in Berlin, 1796 in Bremen und Altona, 1797 in Samburg, 1800 am 25. u. 27. Oct. in Weimar, wo feine Leiftungen als Luftiger Schufter, Capellmeifter und Bieronymus Rnider in bem für Goethe geführten Regifter als brav bezeichnet werben, fobann in Caffel, Leipzig und Imfterbam. Ueberall beifällig aufgenommen, erregte er in ber Opera buffa gu Paris in italienischen Intermeggi großes Auffeben und fang 1801 auch unter bem beutschen Opernunternehmer Saffelmeier aus Stuttgart in ber Porte St. Martin ber frangofischen Sauptstadt. Die vorzeitige Auflösung ber Saffelmeier'ichen Gefellichaft veranlagte ihn mit bem Bianiften Bolffl nach London pu trifen, wo er in Privatgesellichaften auftrat. Rach einem abermaligen Aufmthalt in Paris, 1802, als Regisseur nach Petersburg berusen, trat er 1805 in den Berband bes Theaters an der Wien zu Wien, unternahm 1807 abermals eine großere Gaftspielreife und wurde im gleichen Jahr in Munchen bauernd als Rammerfanger engagirt. Gelegentlich eines Gaftfpiels in Betersburg berlor er dafelbst durch einen Schlagfluß, ber ihn traf, 1817 bas Leben. Gin italie-nicher Buffo von feltenem Geschick besaß E. eine schöne und biegsame Stimme und eine überaus tomisch wirkende Darftellungsgabe. Bon mehreren Musikftuden, die er componirte, mogen genannt sein "Der Rechenmeister Amor", "Schone Mabchen, wer euch trauet" und "Das Leben ift ein Burfelfpiel".

Bgl. Blum, Herloffohn, Marggraff, Allg. Theater-Lexifon III. 140 f.; Mendel, Mufitalisches Conversations-Lexifon III. 353.

Friederite E., geb. Brandl, Buhnenfängerin und Schauspielerin, leberderin bon Opern, geb. 1775 in Rothen, † 5. April 1845 ju Frantfurt a. DR. Tochter best namhaften Tenoriften Chriftoph Brandl, wurde fie von ihrer Mutter, einer tuchtigen Schanspielerin, Die fich von ihrem Gatten getrennt hatte, mit Strenge und vieler Formlichfeit erzogen. Drang nach Gelbftandigfeit ließ fie 1792 bie Sand Ellmenreich's (f. o.) annehmen. Berichiedenheit ber Charaftere und bei . ber Mangel an Buneigung machte bie Che ju einer hochft ungludlichen. 1794 trennte fich Friederite bon ihrem Mann, um gegen deffen und ihrer Mutter Willen die Buhne zu betreten. Sie debutirte als Charlotte in dem vierattigen Lustspiel "Die drei Töchter" ju Prag nicht ohne Beifall und wurde von Schifaneber fur bas Theater an ber Wien ju Wien engagirt. Bon 1796-1801 nahm fie ihren Aufenthalt in Italien, fehrte 1801 nach Deutschland gurud und bereinigte fich von neuem mit ihrem Gatten, ben fie nun auf feinen Reifen durch Dentichland nach Baris und London begleitete. Während er aber 1802 einem Bei nach Betersburg folgte, blieb fie in Paris gurud, wo fie auger Talma, Tallegrand, ber Dars und anderen Großen ber bamaligen Zeit auch Gretry tennen lernte, ber fie jur Ausbildung ihrer ichonen Contrealtftimme bewog. Mi Schulerin eines Mehul, Cherubini und Nicolo fang fie 1805 in Strafburg, pon 1807-1808 in Augsburg, engagirte fich 1811 fur Anftandebamen un Charafterrollen am Softheater ju Carlorube. Bei einer ploglichen Ertrantun bes erften Tenoriften fprang fie aushulfsweife (ale Belmonte) ein und erzielt bamit einen fo bebeutenben Erfolg, bag fie fortan bie bedeutenbften mannliche Tenorpartien (Tamino, Loredano in Camillo, Pring in Cendrillon, Bergh in Blaubart u. a.) übernahm. 1817 verließ fie Carleruhe, um fich junachft an Apollotheater (28. Aug, eröffnet) und nach beffen Banterott am Stadttheater g Samburg zu engagiren, wo fie nachft bes Bublicums namentlich &. G. Bimmer mann's warme Anerfennung fand (f. beffen Gef. Schriften), befonders in Roller wie Sappho, Gifela (Ernft, herzog v. Schwaben), Jabeau, Orfina u. a. Bor Samburg wandte fie fich nach Mannheim, bebutirte dafelbft am 16. April ale Laby Milford, am 25. b. M. ale Orfina, und am 27. ale Cappho, in welcher Rolle fie am 6. Februar 1821 wieder von dem Mannheimer Theater gurudtrat, um hierauf nach Franffurt a. D. übergufiedeln, wo fie fpater bas Fach ber eblen Mutter und fein tomischen Charafterrollen vertrat. 1836 penfionirt verbrachte fie den Reft ihrer Tage bei ihrem Sohn in Schwerin und + bafelbft 5. April 1845. Reben ihren ichauspielerischen, wie Leiftungen als Sangerin bat fich bie E. auch burch Geranbilbung junger Talente, wie durch lebertragung von etwa 50 ber beliebteften italienischen und frangofischen Opern verdient gemacht; auger bem beforgte fie die Berausgabe einer "Sammlung fleiner Luftspiele. Frei noch bem Frangofischen bearbeitet", Maing 1827. 2 Bbe.

Bgl. Reuer Refrolog ber Deutschen.

Jojeph Ruridner.

Ellrichehaufen: Budwig Freiherr b. G., tgl. wurtembergifcher Rammerber ju Affumftadt, geb. 17. April 1789 bajelbit, † 11. April 1832 gu Sobenbeim. Er übernahm nach bem Abgange bes Directors Schwerz im September 1828 bas Directorat ber landwirthichaftlichen Atabemie Sohenheim und ftand biefem Inflitute bis gu feinem Tode mit ruhmwurdigem Gifer bor. als Landwirth und Forstmann burch wiffenschaftliche Bilbung und eigene Gr fahrung gleich tuchtig und im gangen Sanbe angefeben; er hatte in ben Jahren 1807 bis 1809 incl. das Studium bes Forftwejens an ber Forftichule bei bamaligen würtembergischen Forftrathes Sartig absolvirt und mahrend biefer Beit auch feinen Lehrer auf mehreren wiffenschaftlichen Reifen begleitet. Dem nachft wandte er fich mit Energie ber Bewirthichaftung feiner ausgebehnten Land und Forfibefigungen ju und ichuf bort binnen furger Beit fo vortreffliche Gin richtungen, daß Affumftadt balb als ein Dufter land- und forftwirthichaftlicher Betriebes für In- und Auslander galt. Durch viele feiner Berufsgenoffen bap aufgeforbert war E. entichloffen, ein Privatinftitut fur Land- und Forftwirth auf feinem Gute gu errichten und hatte baffelbe bereits 1828 ins Leben ge rufen, als ihm die Direction der Atademie Sobenheim angetragen wurde. Mi feiner Ernennung war auch ber Unlag gegeben gur Berichmelgung bes neuer Privatinstitutes mit der foniglichen Afademie, und fo entstand unter Gurichs haufen's Direction die Berbindung der Sochschulen für Land- und Forftwirth ichaft in Sobenheim. - Un ber Lehrthätigfeit felbft nicht theilnehmend bot 6 boch alles auf, um biefer combinirten Anftalt bas Bertrauen bes land = un forftwirthichaftlichen Dublicums zu erwerben und bies hat er burch Erweiterun bes Lehrtorpers wie durch Berbollftanbigung ber Ausruftung ber gangen Anftal und burch feinen perfonlichen Ginflug bald zu erreichen gewußt.

v. Lengerte, Landwirthich. Conversationslexiton. Prag 1837. — Di land- und sorftwiff. Lehranstalt Hohenheim. Gine Festgabe. Stuttg. 1842 Leisewis.

Elmendorf: Wernher v. G., ein thuringifcher Caplan, dichtete im 2. Jahrhundert auf Beranlaffung bes Bropftes Dietrich von Beiligenftabt und nit Benutung ber Bibliothet beffelben eine beutsche Tugenblehre, die leiber nicht ollftanbig une erhalten ift. Die Tugend befteht feiner Unficht nach barin, bag nan Chre und daß man Bortheil fich erwerbe und beibe mit einander in Sarnonie ju bringen verftehe. Es hatte für einen Beiftlichen naber gelegen, Die Borichriften für ein tugenbhaftes Leben ber Bibel und ben tirchlichen Schrifttellern zu entnehmen: Wernher aber entlehnt die von ihm aneinandergereihten und ausgeführten Gentengen nur claffifchen Autoren, bon benen er Galuft, Sicero, Seneca, Terenz, Juvenal, Ovid, Horaz, Lucan, Boethius, einmal fogar ben Tenophon nennt; es ift mahrscheinlich, bag er bie Aussprüche ber genannten Beriaffer wenigstens nicht alle birect aus ben Quellen fich gufammenfuchte, fondern fie bereits in irgend einer Form gesammelt vorfand. Alls Grund für feine Bemantung auf claffifche Schriftsteller gibt er an, daß die Lebensregeln berfelben um fo fchwerer ins Bewicht fallen wurden, als fie Beiben gewesen und boch berftandiger gesprochen und gehandelt hatten als jest die Chriften; vielleicht auch wurde er fur feine Definition von Tugend nicht die paffenden Borichriften in ber Bibel gefunden haben, jumal er nicht felten für feine Beit und feinen Stand m mertwürdig freien Unfichten fich befennt, insbesondere über bas Eigenthum Amgerungen fallen lagt, Die ein ftart communiftisches Beprage an fich tragen.

Beitschrift für beutsches Miterthum 4, 284-317. Steinmener.

Elmenhorft: Geverhart E., Philolog, geb. um 1580 in Samburg, aus vornehmer Familie (fein Bater, ber fich Gevert Delmenhorft nannte, war Genator), Aubirte in Leiden, wo er fich an Scaliger anschloß, fehrte 1602 nach längerem Aufenthalt in Golland in feine Baterftadt gurud und lebte bort als Privatmann mit philologischen und theologischen Studien beschäftigt, in regem brieflichem Berfehr mit vielen bervorragenden Gelehrten, bis zu feinem im December 1621 molgten Tobe. Er gehorte ju ber Gruppe nordbeutscher, speciell hamburgischer Philologen, als beren Saupt wir Johann van Wouweren (mit welchem E. wegen einer Ausgabe bes Dialogs Octavius bes Minucius Felix, woburch biefer ihm guborgetommen war, eine Zeit lang verfeindet war, fpater aber fich wieder ausihnte) betrachten fonnen, beren hauptfachlich burch Scaliger's Ginflug bestimmte mehr umfaffende als tief eingreifende, mehr compilatorische als icharf fichtende merarifche Thatigfeit mit Borliebe ben fpateren lateinischen Schriftftellern guarmanbt ift. E. insbesondere hat nur einen einzigen Projanichriftfeller bearbeitet, ben Apuleius, von beffen fammtlichen Werfen er eine mehr Sammlerfleiß als Schariffinn und fritischen Tact befundende Ausgabe veröffentlicht hat (Frantfurt 1621); feine fibrigen Litterarischen Arbeiten beziehen fich burchaus auf firchliche Schriftfteller, wie feine Ausgaben bes Arnobins (Sanau 1603; Samburg 1610), bes Minucius Felix (Samburg 1612), bes Gennabius ("Liber de ecclesiasticis dogmatibus", nebit "Veteris cuiusdam theologi homilia sacra" und "Marcialis episcopi Lemoviensis epistolae", Hamburg 1614), des Apollinaris Sidonius (hanan 1617), endlich des "Paraenesis ad iudices" betitelten Gedichts des Theodulphus Bijchojs von Orleans (Leiden 1619: nach ber Borbemerfung ein bloger Abbrud einer Bearbeitung biefes Gebichts bon B. Daniel). Gine bon E. beforgte ausgabe ber Werte bes Proflos, Ergbischofs von Konftantinopel (Leiden 1616), m mir nicht juganglich gewesen.

Bgl. Leben der berühmten Lindenbrogiorum nehft einer Nachricht vom Leben Geverharti Elmenhorstii, Joachimi Moersii, Heliae Putschii und Cornelii Dalii, Hamburg 1723 (von Nic. Wildens, I. V. D. und Archivar in Hamburg), S. 57—71.

Elmenhorit: Seinrich G., geb. 19. Oct. 1632 gu Barchim im Dedlenburgifchen, von Eltern, die aus Samburg ftammten. Er widmete fich ber Theologie und ftudirte feit 1650 gu Jena, Wittenberg und Leipzig, an biefem lehtern Orte ward er Magifter 1653. hierauf tam er nach hamburg, ward hier Candidat bes Minifterii und am 18. Marg 1660 Diaconus gu St. Catharinen. 1667 ward er zweiter Diaconus und 1673 Archibiaconus, am 19. Dec. 1696 baneben Prediger gu St. Siob, er ftarb am 21. Mai 1704 im 72. 3abr feines Alters. Er hat mehrere geiftliche Lieber verfaßt, ja 1685 ein ganges Bejangbuch ju Samburg herausgegeben mit Joh. Boligang France's Melobien. Durch feine geiftlichen Lieder indeg wurde E. als Dichter nicht fo befannt geworben fein, wie er es durch feine Opernterte warb. Schon als Student hatte er eine Schäfercomodie, "Rosetta", geschrieben. 3m 3. 1677 hatte fich in Samburg eine Gefellichaft gebilbet, um feine Opern aufzuführen, an ihrer Spige ftand ber spätere Senator Gerhard Schott. Die Geiftlichteit, Die gegen Die Opern auftreten wollte, ward burch eine Deputation bes Cenats jum Stillichweigen bewogen. Als aber am Ende bes Jahres 1674 Anton Reifer Baftor gu St. Jacobi wurde, eiferte biefer gegen die öffentlichen Schaufpiele und ichrieb ein Wert barfiber unter bem Titel: Theatromania. Der hierburch angeregte Streit ichien gwar bald zu erloschen, ward aber wieder angesacht in Folge ber pietiftischen Bewegungen. Es waren nämlich 1686 bie Opern durch Beschluß ber Bürgerschaft abgeftellt, im Juli deffelben Jahres aber bon Rath und Oberalten wieder er-Darauf predigte der 1684 nach Samburg berufene Senior, Johann Windler, gegen die Oper; ihrer nahmen fich dagegen die Orthodoren an, befonders 3. F. Mayer, bem fich E. anichlog. Bon biefem foll ber Text gu ber zweiten in hamburg aufgeführten Oper, "Orontes", herrühren. Später lieferte er noch die Texte zu "Michal und David" und zu "Charitine", auch übersehte er ben "Polyeuct". Schon 1688 murben in Samburg wieder Opern gegeben und E. fchrieb zu ihrer Bertheidigung feine "Dramatologia antiquo-hodierna", um zu zeigen, bag bie jetigen Opern gar nicht zu vergleichen feien mit den bon ben Rirchenvätern verworfenen beibnischen Schauspielen. Mit Diefer Schrift bes Archibiaconus G. fchlog für diesmal ber Streit über die Schaufpiele.

Schröber, Hamburg. Schriftftellerlex. — J. F. Schütze, Hamburgische Theatergeschichte, Hamburg 1794, S. 12. 30. 149. 150. 170. 174. — Wildens, Ehrentempel, S. 469. 71. — Joh. Gesschen, Der erste Streit über die Zulässigetit des Schauspiels und von demselben: Die ältesten hamburgischen Opern, zunächst in Beziehung auf die in ihnen behandelte heilige Geschichte. Beide Abhandlungen in der Zeitschrift des Vereins für hamburgische Geschichte. Bd. 3. Hamburg 1851. S. 1—55.

Elrichshausen: Karl Reichard, Freiherr v. E., österreichischer Feldseugmeister, gehörte einer altabelichen fräntischen Familie an, und wurde zu Aschenstadt 1720 geboren. Schon im 16. Lebensjahre trat er in ein taiserliches Insanterieregiment und wurde in den Feldzügen 1741—48 rühmlich genannt, avancirte während derselben auch dis zum Major. Im siedenjährigen Kriege bereits Oberst, socht er mit Auszeichnung beim Uebersall auf Sirschberg, bei Prag und Görlich, wo er verwundet ward, dann bei Breslau, endlich als Generalmajor bei Landshut. Der baierische Erbsolgekrieg gab dem mittlerweile zum Feldmarschalllieutenant vorgerückten E. neuerdings Gelegenheit, sein Talent auß glänzenbste zu bewähren. Ihm war nämlich die Bestimmung geworden, mit einem besonderen Corps Mähren zu decken; ob seiner Wachsamteit und seinen klugen Anstalten gelang es ihm nicht nur sich in seiner gleichsam unangreisbaren Stellung bei Jägerndorf ununterbrochen zu behaupten, es blieb auch das seind-liche Gebiet den Streisereien seiner leichten Truppen geöffnet und die glücklichen

Vorfalle bei dem Wurmser'schen Corps wurden namentlich dadurch besorbert. Joseph II. belohnte E. durch das Commandeurfreuz des Therestenordens, das er ihm mit einem schmeichelhaften Handschreiben zusendete. Wenige Tage nach dem Teschner Frieden starb er, dem sein Kaiser auf das Grabbenkmal die Worte: "Viro indesesso" sehen ließ.

(Repner) Thaten und Charatterzüge berühmter öfterreichischer Feldherren. Wien 1809.

Eljager: Friedrich Auguft G., Landichaftsmaler, geb. 24. Juli 1810 in Berlin; † 1. Sept. 1845 in Rom. Sohn armer Eltern, tam er bei berbortretenbem Talent und großem Gleiße 1825 als Freischuler auf die Berliner Mademie, wo fich hummel feiner befonders annahm. Auf beffen Beranlaffung malte er in ben Jahren 1828 u. 29 eine Angahl bon Berliner Architelturen nach vorhergehenden genauen Aufnahmen theils in Aquarell, theils in Del. Bleden's Ginfluß, ber bamals bon feiner erften italienifchen Reife gurudgefehrt war und in feinen poetifch - pfuchologischen Landschaften ber hertommlichen Bedutenmalerei entgegentrat, wirfte machtig auf E. ein. Geit dem Jahre 1830 miftanden feine, bei ihrem Erscheinen hochgefeierten Unfichten ber Pfaueninfel bei Bolsbam und felbständige landichaftliche Compositionen. 1831 ging er mit Unterftutung eines Runftfreundes nach Italien. In Rom wurde ihm Frang Catel baterlicher Freund und Fiftrer, bon bem er ben Zauber bes Lichtglanges, bie buitigen Fernen im Gegenfat jum fraftig behandelten Borbergrund fich ju igen machte; Studienreifen führten ihn bann in die berichiedenen Begenden Italiens. 1834 u. 1835 war er in Sicilien. Seit 1837 leibend erlag er feinem Bruftleiben im 3. 1845. Seit 1841 mar er Mitglied ber Berliner Afabemie, turg bor feinem Tobe murbe ihm bom Ronig von Preugen ein Jahresgehalt bewilligt. - Elfager's befte Leiftungen ftammen erft aus feinen fpateren Jahren, in benen namentlich feine Bilber aus Sicilien großen Beifall fanden.

heinrich und Julius E., Brüder bes obigen, widmeten fich gleichfalls ber Runft. Der lettere folgte später dem Bruder nach Rom und pflegte ihn während feiner letten Krantheit.

Toelten, Jahresbericht der f. Atademie der Kunfte. Berlin 1846. 4. Rugler, Mufeum 1834. Dobme.

Elfäßer: Karl Friedrich E., Rechtsgelehrter, geb. 28. Mai 1746 zu Stuttgart, † 7. Juli 1815 in Tübingen. Er besuchte das Gymnasium seiner Baterstadt, studirte 1764—69 in Tübingen und Göttingen und ward 1768 in Tübingen Licentiat der Rechte, sowie würtembergischer Hosserichtsadvocat. 1770 helt er sich einige Monate in Weglar auf, praktisirte dann in Stuttgart und wurde 1771 Kanzleiadvocat. 1775 als ordentlicher Prosessor der Rechte nach Islangen berusen, erhielt er im solgenden Jahre (1776) den Charalter Hosrath, 1778 das Prosanzleramt der Universität. 1784 ging er als wirslicher Regiemaßrath und Prosessor der Rechte an der Karlsasaddemie nach Stuttgart, 1807 als Oberappellationsrath nach Tübingen. Mit Emelin gab er das fritische Journal: "Reueste juristische Litteratur", 1776—78, 6 Bde., und "Gemeinnühige imitische Beobachtungen und Rechtssälle", 1777—82, 5 Bde., heraus.

Beiblich, Biographifche Rachrichten I, 165, Rachtrage G. 70, Fort-

gefehte Rachtrage S. 78. Samberger. Meufel, Bel. Teutschland.

Steffenhagen.

Elfäßer: Karl Ludwig E., Arzt, geb. zu Neuenstadt an der Linde 13. April 1808, † in Untertürkheim bei Stuttgart 7. März 1874. Als Privatbocent in Tübingen 1832—34, in welcher Zeit er Magendie's Lehrbuch der Physiologie deutsch herausgab, wie als Arzt, zuleht Leibarzt des Königs von Mürtemberg (1853—73) und als Schriftfteller ("Der weiche hinterlopf", 1843; "Die Magenerweichung ber Sänglinge", 1846) zeigte E. fich als Gelehrter und Praktiker von tiefer Bevbachtung und strenger Methode. Dem Arzt und Menschen hat E. Mörike in einem reizenden Epigramm (Gebichte, 4. Aufl. S. 140) ein Denkmal geseht.

Bgl. Cleg im Schwäbischen Mertur 1874, Rr. 106.

3. Sartmann b. 3.

Elsbeth: Thomas E., ein Tonsetzer, dessen Werke, soweit sie bekannt sind, dem Zeitraume von 1590—1624 angehören. Bon seinen Ledensverhältnissen weiß man nur, daß er aus Reustadt in Franken stammte und um 1600 zu Franksurt ald. ledte. Die meisten seiner Werke sind in Liegnitz gedruckt und wurden von S. W. Dehn aus der dortigen Gymnasialbibliothet aufgesunden, wonach die Bermuthung nicht serne liegt, er habe auch in Liegnitz, vielleicht all Cantor, sich ausgehalten. Die Widmung seines letzten durch den Druck befannt gewordenen Werkes (1624) ist von Jauer aus datirt. Man kennt von seiner Arbeit 3 Sammlungen "Cantiones sacrae", 4—6 voc., Franks. 1600 und Liegnitz 1590 u. 1606; "Weltliche und geistliche Lieder", 5 voc., Franks. 1599 und Liegnitz 1607; "Zwei Theile Sonntäglicher Evangelien", Liegnitz 1616 u. 1621; "Geistliche Festgesänge auf das ganze Jahr", Breslau 1624. v. Dommer.

Elsevier. Der Name einer sehr berühmten Buchdruckersamilie, die entweder in Lüttich oder Löwen ihren Stammsitz hatte, wenn ihre Abstammung sich nicht gar aus Spanien nachweisen läßt. Was ihren Ramen betrifft, so scheint er nicht der ursprüngliche gewesen zu sein und nur ins Holländische übersetz; wenigstens fällt es auf, daß sich der Name in "Els", d. h. Erle und "Bunt": Feuer zerlegen läßt, woraus auch das bei einigen von ihnen gedruckten Büchem befindliche Buchdruckerzeichen sich beziehen wird, nämlich ein angezündeter kleiner Holzstoß oder ein Baum, von einer Weinrebe umrankt. Die Schreibung "Elzevier" ist unrichtig. Wenn auch die griechischen und hebräischen Ausgaben der Elseviere densenigen der Etienne's nachstehen, so werden doch die Elseviere, was die Auswahl der Bücher und die Kenntniß ihres Geschäftes betrifft, den Etienne's nichts nachzugeben haben; ja sie möchten sie an Feinheit und Zierlickseit ihrer

Thoen noch weit übertreffen.

Mis Begründer bes gangen Geschäftes muß Ludwig E., welcher zu Lowen im 3. 1540 geboren war, angesehen werden. Im J. 1563 verheirathete er sich mit Maria Duverbun, mit welcher er fieben Sohne (Matthys, Ludwig, Negidius, Joot, Arnold, Bonaventura und einen jung geftorbenen fiebenten) und zwei Töchter (Marie und Elifabeth) zeugte. Er war Buchbinder und Buchhändler, denn bis gegen 1580 war er wahrscheinlich ju Antwerpen, Wefel, Douay und Lowen in Diefer Branche thatig, boch trat er im September bes genannten Jahres in die Dienfte ber Univerfitat zu Leiden ein, und zwar als Universitätspedell (nach Anderen 1586). Ob er fiberhaupt wirklich auch Buchbruder gewesen war, scheint zweifelhaft, denn es findet fich tein bei ihm erichienenes Buch, welches feinen Ramen auch als Buchbruder truge, fonbern bie Druder find immer andere. Den Buchhandel jedoch trieb er neben feinem Umte, benn man weiß, bag er im 3. 1582 mit Chriftoph Plantin ein Welchaft machte, indem er filr 1270 Gulben Bucher von jenem bezog. Geine gewohnliche Debife mar: ein Abler auf einem Stein figend, ber in feinen Rlauen ein Bunbel von fieben Bfeilen balt, mit ber Unterschrift: Concordia res parvae erescunt. Aber auch unter feinem Ramen ericbienen Bucher in anberen Stabten, welches barauf ichliegen lagt, bag er auch anderwarts Rieberlagen hatte. Das erfte Buch, welches feinen Ramen tragt, mar: "J. Drusii Ebraicarum quaestionum, sive quaestionum ac Responsionum libri duo, videlicet, secundus ac tertius. In

Elfevier. 63

cademia Lugdunensi MDLXXXIII", 8. Am Ende: "Veneunt Lugduni Batavorum pud Ludovicum Elsevirium, e regione scholae novae". Bom J. 1583—1593 it gar nichts über ihn bekannt geworden, dann wurde er 1594 Bürger zu Leiden und affociirte sich 1597 mit dem dortigen Universitätsbuchdrucker Johann Paets. Er starb den 4. Februar 1617 und wurde bei seiner Frau, welche den 3. Dec. 1618 gestorben war, auf dem St. Peterskirchhof zu Leiden begraben. Sein Bruder Ricolaus E. hatte dis 1594 in Leiden gedruckt, allein seine Wittwe Catharina van Opstal übertrug das Geschäft noch in demselben Jahre nach Löwen.

Matthys E., ber erfte Sohn von Ludwig und Maria Duberdyn, murbe wahrscheinlich 1564 zu Antwerpen geboren und fam mit feinem Bater im J. 1580 nach Leiden, wo er 1594 Burger und 1607 burch Fürsprache von Scaliger Bebell an ber Sochichule wurde, welches Umt er bis 1616 befleibete; in biejem Jahre ward er feines Amtes entfett, weil burch feine Rachläffigfeit ein großer Brand entstanden war, welcher einen großen Theil des Universitätsgebäudes vergehrte. Er befam indeffen feine Stelle wieder, und betleibete fie banach bis gu feinem am 6. Dec. 1640 erfolgten Tobe. Rach feines Baters Tob affociirte er fich mit feinem Bruber Bonaventura. Er war breimal verheirathet: 1) mit Barbara Lopes (1591), von welcher er drei Gohne hatte: Abraham, Ifaat und Jacob: 2) mit Maria van Ceulen, mit welcher er einen Sohn Ludolph zeugte (1624) und 3) mit Glifabeth Jans be Smit (1626), welche Che finderlog blieb. 68 find nur zwei Werte befannt, welche feinen namen tragen. - Ludwig E. war ber zweite Cohn von Lubwig und Maria Duverdyn und war um 1566 ober 1567 ju Antwerpen geboren. Er hörte ju Leiden Collegien, mabrend fein Bater an ber Univerfität angeftellt mar, und wurde 1599 unter bie Bahl ber Buchhandler im bagg aufgenommen. Er war tein Buchbruder, boch tennt man vier Berte, welche seinen Ramen als herausgeber tragen. Bonabentura und Abraham haben fein Beichaft nach feinem Tobe fortgefest. - Megibins G., ber britte Gohn bon Ludwig und Maria Duverbyn, wurde ju Wefel geboren, bas Jahr feiner Beburt ift unbefannt, boch fam er 1580 mit feinem Bater nach Leiben und wurde 1599 Buchhandler im Saag, publicirte hier die "Navigatio Joh, Huigens de Linschoten" mit ber Unterschrift: "Hagae Comitis officina Alberti Henrici, impensis authoris et Cornelii Nicolei prostantque apud Aegidium Elsevirium", 1599. Das Geschäft im Haag gab er balb auf, zog nach Leiden zuruck und lebte bier als Raufmann bon 1603-1651, in welchem Jahre er am 1. Juli farb. - Jooft E., ber vierte Sohn von Ludwig und Maria Duverdyn, ward Ju Douan geboren, Beit unbestimmt, und war Buchhandler ju Utrecht, wo er am 30. September 1600 ben Bürgereid leiftete. Gebruckt fcheint er nie etwas I haben, wenigstens ift fein Buch befannt, welches feinen Ramen tragt. Er ftarb 1617, nachbem er im 3. 1598 mit Margaretha van der Woert getraut war, mit der er vier Kinder hatte: Ludwig, Beter, Barbara und Maria. — Arnold E, ber fünfte Sohn von Ludwig und Maria Duverdyn, war mahrscheinlich 1575 In Donay geboren, er wurde Maler und ftarb 1648 zu Rotterdam. — Bona= ventura E., ber fechfte Sohn von Ludwig und Maria Duverdyn, wird gewohnlich fur ben Sohn von Datthys E. gehalten, war zu Leiden 1583 geboren, on gelehrte Bonaventura Bulcanius mar fein Taufpathe. 3m 3. 1601 wurde " Buchhandler, machte 1606 eine Reife nach Italien, tam 1608 nach Paris und fehrte im jolgenden Jahre nach Leiden gurud. Bon 1618-1624 war er Ratthps' Compagnon und in dem letteren Jahre verband er fich mit beffen Cohne Abraham, ertaufte 1625 von Ifaat G. die Universitätsbruderei omie die orientalische Buchbruderei des berühmten Thomas Erpenius, worauf beibe im 3. 1626 zu Universitätsbuchbrudern ernannt wurden. 3m 3. 1625 betmählte er fich mit Sara van Ceulen und hatte vier Gohne: Daniel, Beter,

64 Eljevier.

Bonaventura und Wilhelm. Er ftarb am 17. September 1652 und wurde auf bem Beterstirchhofe gu Leiben begraben. Die meiften Bucher fur bas Gefchaft ber beiden wurden in Leiden gebruckt, nur zwei Berte von Galifai wurden auf ihre Rechnung burch David Sautt ju Strafburg (1635) gebrudt, jeboch febr fchlecht, und boch find es gerabe biefe beiben Berte, welchen die gange Familie ihren Ruf verdankt. Da aber auch Abraham einige Zeit vor Bonaventura gestorben war, so wurde unterm 16. April 1653 ber gange Berlag öffentlich ber-Iteigert. (Catalogus variorum et insignium in quavis facultate, materia et lingua, librorum Bonaventurae et Abrahami Elsevir, quorum auctio habebitur Lugduni Batavorum in officina defunctorum ad diem 16 Aprillis stylo novo 1653. Lugd. Bat. ex typ. Elsev, 4.) Unter ben berühmten Druden Diefer Gemeinichaft die berühmtesten find die unter bem Ramen: "Respublicae variae" befannten, welche fich burch Ausstattung und Druck besonders auszeichnen und ben Rubm Diefer Druderfamilie hauptfächlich mitbegrundet haben. Das Privilegium baffir erhielten fie von ben Generalftaaten unterm 15. Dai 1626. Der fiebente Cobn

Ludwigs ftarb ichon febr frube (geb. 1585, † vor 1612).

Abraham E., Sohn von Matthys und Barbara Lopes, ward am 4. April 1592 ju Leiben geboren und vermählt am 21. Mai 1621 mit Catharina ban Baesbergen, Tochter bes befannten Buchbruders Johann ban Baesbergen. hatte drei Sohne (Johannes, Abraham und Isaat) und zwei Töchter. Nachdem er erft eine eigene Druderei gehabt hatte, verband er fich mit feinem obengenannten Oheim Bonaventura für ben Buchhandel und die Buchdruderei. Er ftarb ben 14. August 1652. - Ifaat G. mar ber zweite Cohn von Matthys und Barbara Lopes, am 11. Marg 1596 gu Leiben geboren, hatte bereits 1616 eine eigene Buchdruckerei, wurde am 9. Dai 1626 als Buchdrucker ber Atademie angestellt, nachbem er bie befannte orientalische Druderei von Erpenius übernommen hatte. Gein Corrector war Gusebins Meisner (geb. ju Bafel 1592), welcher ibater in die Dienste von Bonaventura und Abraham trat. Doch vertaufte Sfaat fein Gefchaft noch in bemfelben Jahre (1626) an feinen Bruber Abraham und seinen Oheim Bonaventura und verließ Leiden, um fich in Rotterdam niederzulaffen; im 3. 1644 zog er nach Weffenaer bei Leiden, 1648 nach Delft, wo er am 8. Oct. 1651 ftarb. Das erste Buch, welches er druckte, war: "Opera Constantini Porphyrogenetae", 1617. Sein Druckerzeichen war der befannte Baum mit der Devise: "Non Solus". — Jacob E., der dritte Sohn von Matthys und Barbara Lopes, war zu Leiden 1597 geboren und etablirte fich 1621 im Saag als Buchhandler, boch scheint er nicht lange ben Buchhandel getrieben zu haben, da nur auf einem einzigen Buche sein Rame vorkommt (Les tables de sinus d'Albert Girard, 1626 und 1629), welches von einem feiner Berwandten gebrudt worden war. Dem Abraham und Bonaventura E. faufte er ihr Befchaft in Bintel op be Bael ab; 1636 aber legte er fein Beichaft gang nieder, war 1636-39 Privatrendant, trat aber bann 1652 als hauptmann in den Dienst ber Generalstaaten. Das Jahr seines Todes ift unbefannt. Er hinterließ brei Rinder, Abraham, Jacob und Garah. - Budwig G. ber erfte Sohn bon Jooft und Margaretha ban der Woert, mar mahricheinlich 1604 Bu Utrecht geboren, verlor febr fruhe feinen Bater, ftubirte gu Leiben Philofophie und wohnte hier bei feinem Oheim Matthys. Spater widmete er fich bei feinem Oheim Bonabentura bem Buchhandel und der Buchdruderei und ließ fich 1636 in Amfterbam nieber. Er foll 1649 einen Compagnon gehabt haben, ob es nun fein Bruder Beter gewesen ober ein anderer, ift nicht befannt. Gider ift, bag er fich im 3. 1654 mit Daniel G., bem Cohn bon Bonabentura, affociirte, nachdem er borber öfters Reifen nach Italien ac. gemacht hatte. Er ftarb mahrscheinlich im Mai 1670 ju Amsterbam. Der Rame feiner Frau ift

Elfevier. 65

nicht bekannt. Die Devise von Ludwig und Daniel E. war: "Ne extra Oleas", unter einem Olivenbaum eine Minerva, die eine Hand erhoben, in der andern

ben Schilb.

Daniel E., Sohn von Bonaventura und Sara van Ceulen, wurde am 14. August 1628 zu Leiden getauft, studirte einige Jahre zu Paris, ward nach dem Tode seines Baters 1652 mit Johann E. als afademischer Buchdrucker angestellt und war mit demselben bis 1654 associirt; zog dann nach Amsterdam und verband sich dort mit Ludwig E. Er war verheirathet mit Anna Beerning und zeugte mit derselben drei Sohne: Bonaventura, Daniel und Ludwig. Er sarb zu Amsterdam den 13. Oct. 1680 und wurde in der St. Paulskirche zu Leiden begraben. Seine Wittwe seste nach seinem Tode das Geschäft noch ein zahr sort.

Johann G., Sohn von Abraham und Catharina von Baesbergen, murde am 22. Febr. 1622 geboren. Ghe er ben Buchhandel übernahm, war er in andern auswärtigen Geschäften thatig, fo im 3. 1638 in Paris, boch tehrte er nach bem Tode feines Baters in fein Baterland gurud, indem er jugleich mit feinem Reffen Daniel, Sohn von Bonaventura E., als atademifcher Buchduder angestellt wurde. Im 3. 1658 fand feine Buchbruderei eine große Ausbehnung und seine Drude wurden zu den besten Arbeiten in Europa gezählt, boch machte fein am 8. Juni 1661 erfolgter Tod feinen weitgehenden Unternehmungen ein Ende. Seine Wittwe, Eva van Alphen, welche ihm zwei Sohne, Saniel und Abraham, und zwei Tochter, Maria Catharina und Maria, geboren hatte, fette die Druderei bis jum Jahre 1681 unter der Firma: "Wittwe und Grben Johanns G." fort; worauf ihr Sohn Abraham II. bas Beichaft übernahm, ber, obgleich Abvocat, fich in biefem Jahre in die Bunft ber Buchbrucker ausnehmen ließ und Universitätsbuchbrucker wurde; doch übergab seine Mutter ibm erft im 3. 1694 die alte Erpenische orientalische Buchbruderei. Er fümmerte lich jeboch fehr wenig um bas Geschäft, namentlich als er Schöffe zu Leiben (1710) geworden war. Infolge beffen ftarb er in fehr gerrutteten Umftanben (1712) mit Sinterlaffung einer einzigen Tochter, Eva Maria. 3m 3. 1713 wurde feine Officin in öffentlicher Auction, Alles in Allem jum geringen Breis bon 2000 Gulben, verfteigert.

Peter E., Sohn von Peter E. und Anna Dirks van der Mast, wurde zu Kotterdam geboren und am 8. Mai 1643 getaust. Er war Jurist und als solcher Stadtrath von Utrecht, zugleich beschäftigte er sich mit dem Buchhandel. Er war auch Bersasser von vier schmutzigen Gedichten, welche jedoch vermuthlich zu Amsterdam von den Pressen Daniels E. gedruckt wurden und unter den Liteln erschienen: "Scheele Griet of de gestraste wellust", Amsterdam 1662. 8; "De gestoorde vreught", Amsterdam 1664. 8; "De springende doctor", Amsterdam 1666. 8; "De broekdragende vrouw", Amsterdam 1666. 8. Auch soll er Bersasser von "Apolloos Snaaren, mits gaders veelderhande Lof- en verjaardichten, Snakerijtjes enz.", Amsterdam 1664. 12 gewesen sein. 1692 erschien noch von ihm: "Melanges de Colomiés", Utrecht chez Pierre Elsevier. Anno 1692.

Abry, Notice sur les imprimeurs de la famille des Elseviers faisant partie de l'introduction au catalogue raisonné de toutes les éditions qu'ils ont données, Baris 1806. 8; Bérard, Essai bibl. sur les éditions des Elseviers, Baris 1822. 8; A. de Reume, Recherches hist. généalog. et bibliogr. sur les Elseviers, Briffel 1847. 8; Uitkomsten van een onderzoek omtrent de Elseviers, meer bepaaldelijk met opzigt tot derzelver Genealogie. Een noodige voorarbeid tot de geschiedenis der Elseviersche drukpers.

Door Jhr. J. C. Rammelman Elsevier, Utrufit 1845. 8; Aperyn sur les erreurs de la bibliographie spéciale des Elseviers et de leurs annexes, avec quelques découvertes curieuses sur la typographie Hollandaise et Belge du XVII<sup>200</sup> siècle par Ch. M. (otteley), Batis 1847. 8; Corrections et additions par Ch. M. Pieters, Paris 1849. 8; Mr. S. Jacob, Over het geslacht der Elseviers, Haag 1839. 8; Bieters, Annales de l'impr. Elsevir, Ed. II. Gent 1855, gr. 8; De la Hape, Catalogue des Républiques, Paris 1845, Ed. II, 16; Ban ber Ma, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Bb. 4 16.

Elebeimer: Abam G. (Elgheimer), Maler, geb. ju Frantfurt a. DR. im Jahr 1574, † 1620 ju Rom, genannt Abam bon Frantfurt. G. war ber Gobn eines Schneibers, tam in die Lehre bei Philipp Uffenbach und ging bann frub nach Italien, wo er in Rom fich nieberließ und mit einigen nieberlandifchen Malern, befonders Bieter Laftman und Jan Binas, in enger Beziehung ftand. Borgnasmeife menbete er fich ber Lanbichaftsmalerei gu, ftaffirte biefe Bilber mit Scenen aus ber Bibel ober Muthologie und arbeitete am liebften in fleinem Rafftabe. Dit ber alteren Schule, aus ber er hervorwuchs, bing er noch burch bie garte Bollenbung bis in bas Gingelne gufammen, aber er betrat gugleich bie Babn einer mobernen Entwidlung in der malerifchen Saltung, ber richtigen Bahl bes Augenpuntte, ber Bartheit ber Lichtwirfung und bes Gellbuntels. In biefer Sinficht tann er als der Borlaufer ber großen bollanbifden Maler, namentlich bes Rembranbt gelten, welcher ber Schuler feines Freundes Laftman war. Gein Gliggenbuch, im Stabel'ichen Inftitut gu Frantfurt, zeigt einen Meifter bon feltenem Geift ber Auffaffung und erinnert an Rembrandt felbft. Bu feinen ichonften Bilbern gehoren die trintende Geres von bem Rnaben beripottet (Galerien in Mabrid und Berlin), bas Martyrium bes beiligen Laurentius (München, Pinatothet), Byramus und Thisbe (Karlsrube), Paulus und Barnabas ju Lhftra (Franffurt, Stabel'iches Inftitut). Ginige Blatter hat er felbft rabirt; mehrere Compositionen bes Meifters hat Graf Beinrich von Goudt gestochen, ber ju ihm in freundichaftlichem Berhaltnig ftand, fo die fconen Landichaften mit ber Flucht nach Aegypten und mit bem jungen Tobias, fowie bie Berfpotfung ber Ceres. Er hatte mit augeren Sorgen gu fampien, benen auch fein Freund Boubt ihn nicht entreigen tonnte, tam in bas Schuldgefangnig und verfiel in eine Schwermuth, Die fruhzeitig feine Rraft verzehrte. Seine Wittwe und feine Rinber traf Sandrart noch 1632 in Rom. Auch fein jungerer Bruber Johann war Daler.

Sandrart, Teutsche Afademie; Passavant im Archiv für Franksurts Geschichte und Kunst; F. Swinner, Kunst und Künstler in Franksurt a. M., 1862.

Elsholh: Johannes Sigismund E., Chemiter und Arzt, Dr. med. Leibarzt bes Kurfürsten Friedrich Wilhelm, Mitglied der Leopoldin. Atademie, beren Misc. Acad. nat. Cur. die meisten seiner Arbeiten enthält; geb. 26. Aug. 1623 zu Franksurt a. O., † 28. Febr. 1688 zu Berlin. Erwähnt zuerst 1677 a. a. O. das Leuchten des Flußspaths beim Erwärmen, hat über chemische Borgänge, die Zusammensetzung der Lust u. s. w. verworrene Borstellungen, die seiner Zeit um nichts voraus sind.

Bgl. A. E. Buchner, Acad. Leop. Car. Historia, Halae 1755 und Ropp. Geschichte ber Chemie. Oppenheim.

Elsholt: Franz v. E., Dichter, geb. 1. Oct. 1791 in Berlin, † 21. Jan. 1872. Seine Familie stammte väterlicherseits aus Holland. Die Feldzüge von 1813—15 machte er im Husarenregiment Ziethen, zulet als Rittmeister, mit. Rach dem Frieden trat er als Regierungssecretar zu Köln in den Staats-

bienft, ben er jedoch, mehr gu litterarifchen Arbeiten geneigt ("Banberungen burch Roln und Umgegend", 1820; "Der neue Achilles", 1821, ein hiftorifches Bilb aus bem griechischen Freiheitskampf) balb wieder verließ, um langere Reifen burch England, Solland, Deutschland und (1823-25) Italien ju machen. Rach der Beimtehr lebte er in Berlin. Schon hatte fein bramatifcher Scherg "Romm ber" auf ber Bubne großes Glud gemacht, als er fur bas Luftipiel "Die Dofbame" auch Boethe's Theilnahme ju gewinnen wußte (vgl. Boethe's Werte, Musq. letter Sand XLV, G. 346 ff.). Das Stud ift, wie feine weiteren bramatifchen Arbeiten ("Schaufpiele", erfter Theil, 2. Ausg. 1835, zweiter Theil 1835, britter Theil 1854) ohne tiefere Charafteriftit, aber nicht ohne Buhnengeschid. Bei ber Reorganisation bes Gothaer Theaters im 3. 1827 übernahm G. die Leitung beffelben, bon ber er jeboch icon 1830 wieber gurudtrat. Spater ging er als foburg-gothaifcher Legationsrath nach München und verlebte, nachdem er 1851 ben Staatsbienft verlaffen hatte, bier und auf feiner Billa am Starnberger Gee auch feine letten Lebensjahre. Er war es, der zur Gründung der noch beute blubenden Gefellichaft ber "Zwanglofen" in Munchen ben Anftog gab. - Bon feinen weiteren litterarifchen Arbeiten, über bie Goedete's Grundr. III. G. 477-80 gu bergleichen ift, nennen wir noch bie Zeitschrift "Cos", 1826-32, 4; "Deutsche Theeblatter", 1837 und "Deutsche Blatter für Litteratur und Leben", 1840, beibe lettere im Berein mit A. b. Daltig und 7. M. ju Rhein berausgegeben.

Elsholt: Lubwig E., Genre- und Schlachtenmaler, geb. in Berlin den 2. Juni 1805, † ebenda den 3. Febr. 1850, besuchte die Berliner Afademie und arbeitete später im Atelier des Pserdemalers Franz Krüger. Ohne größere Studienreisen zu unternehmen, blieb er in seiner Baterstadt, wo sein hervortagendes Talent für militärische Sittenschilderungen ihm eine glänzende Zutunst zu versprechen schien, die mangelnder innerer Trieb verscherzte. Sein bedeutendstes Wert ist "Die Schlacht bei Leipzig", vom Jahre 1833, im Besitz des deutschen Kaisers. Ein scharfter Blick für das Charafteristische der individuellen Erschenung und lebendig dramatische Composition zeichnen seine auch coloristisch

geichidt behandelten Arbeiten befonders aus.

Rat. d. f. Nationalgalerie in Berlin. Dohme.

Elsner: Bartholomäus E., lutherischer Theolog des 17. Jahrhunderts, geb. zu Ersurt 1596. Rachdem er 1613 ff. in seiner Baterstadt studirt, darauf mehrjährige Reisen durch Rorddeutschland, Rorwegen und Dänemart, Holland und England gemacht hatte, wurde er 1624 Prediger und Prosesson, zuleht 1642 Senior Ministerii und Prof. theol. ord. in Ersurt und starb daselbst. Er war Mitarbeiter am weimar'schen Bibelwert (3. u. 4. Mos.), schrieb Differtationen über Cons. Aug., Col., F. Conc., und eine populäre Dogmatit u. d. L. "Der allersicherste himmelsweg oder gründlicher Bericht von allen orthod. Artiseln der seligion".

Motichmann, Erfurdia literata; Joder. Bagenmann.

Eldner: Christoph Friedr. E., Arzt, 1749 in Königsberg i. Pr. geb., sabilitirte sich, nachdem er 1773 nach Beendigung seiner medicinischen Studien beselbst den Doctorgrad erlangt hatte, als Arzt in Bartenstein, kehrte einige Jahre später nach seiner Baterstadt zurück, trat hier als Docent auf, wurde 1785 zum Prok. ord. an der med. Facultät und zum königl. Regierungsrath mannt und starb am 19. April 1820. — E. ersreute sich des Kuses eines ausmendenten Arztes und Lehrers; von seinen litterarischen Arbeiten (vergl. das vollkändige Berzeichniß derselben in Biogr. med. IV. p. 30 und Dict. histor. de la med. II. 201) verdient vorzugsweise seine "Abhandlung über die Brust-bünne", 1778, genannt zu werden.

68 Eisner.

Elener: Jatob G., berühmter Gelehrter und reformirter Theolog, ge im Marg 1692 in Saalfeld, einer fleinen Lanbftadt in Ditpreugen, + 8. D 1750 in Berlin. Gein Bater, beffen Familie aus Bohmen berftammte und b ein angesehener und wohlhabender Bürger von Saalfeld war, wünschte feine Sohn jum Raufmann auszubilben, wogu biefer aber feine Reigung zeigte, bie mehr frühzeitig Gifer jum Studiren fund gab. Er besuchte beshalb, fobalb i bagu auf ber gelehrten Schule feiner Baterftadt hinreichend vorbereitet mar, bi Univerfitat Ronigsberg und wandte fich bamals icon mit Borliebe ben orien talifchen Sprachftubien gu. 3m 3. 1715 warb er Conrector an ber reformitte Schule in Ronigsberg, wobei er zugleich die Functionen eines Sauscaplane bei bem Grafen und Feldmarichall Mexander ju Dohna verfah. Rach zwei Jahm gab er biefe Stellung auf und unternahm eine gelehrte Reife über Dangie, Berlin, Cleve nach Solland. Sier berweilte er bier Nahre und legte bort ber Brund ju feiner ausgebreiteten Gelehrfamteit im Gebiete ber biblifchen berme neutif und Alterthumstunde. Er hatte fich bereits folchen Ruf erworben, ba ber Konig von Preugen ihn 1720 jum Profeffor ber Theologie und orientalifde Sprachen an ber theologischen Lehranftalt in Lingen in Weftfalen ernannte, und bald-barauf auch die reformirte Gemeinde bafelbft ihn gu ihrem Brediger et mabite. In Solland hat er bas erfte größere Wert herausgegeben, nämlich bie "Observationes sacrae in Novi Foederis libros", 1720. I, ber aweite Band er schien 1728. Die Utrechter theologische Facultät ernannte ihn barauf jum Doctor ber Theologie. Zwei Jahre barauf erhielt er einen Ruf als Rector (Director) und erfter Profeffor an dem reformirten Joachimsthal'ichen Symnafium in Berlin, ben er nach anfänglichem Beigern annahm. Es wurde ihm bier bie schwierige Aufgabe geftellt, eine burch Schwäche bes fruberen Directors in Buch lofigteit und Anarchie gefallene Anftalt gur Bucht und Ordnung gurudguführen; er lofte diefe Aufgabe auf gludliche Weife. Doch fehnte er fich nach einem ftilleren Wirfungsfreise und nahm beshalb gern ben Ruf als zweiter Prediger an der reformirten Parochialfirche in Berlin an. Doch ernannte man ihn jum Confiftorialrath und geiftlichen Inspector jenes Ghmnafiums. Spater rudte er in die erfte Predigerftelle ein und wurde auch jum Mitglied bes Rirchendingtoriums ber reformirten Bemeinden ernannt. Rachbem er fchon 1742 Director ber Claffe ber iconen Wiffenschaften bei ber tonial. Gefellicaft gemejen mar, jo behielt er auch biefe Stelle 1744 bei ber Reorganifation jener Gefellical als Atademie ber Biffenichaften bei. Trop der mannigfachen Beschäftigung im prattifchen Amtsleben wendete er feine Dufegeit auf gelehrte Arbeiten, von benen nebit vielen Predigten eine Angahl gedruckt ift, fie haben indeg außer jenem obengebachten Werte für unfere Beit feine wiffenschaftliche Bebentung mehr. Doch macht babon eine Ausnahme ein Wert über ben bamaligen 31 ftand ber griechischen Rirche, welches nach ben Angaben eines in Europa herum reifenden griechischen Geiftlichen berfaßt ift und unter bem Titel erichien "Reueste Beschreibung ober Abbilbung ber heutigen Griechischen Chriften in ber Türken aus glaubwürdiger Erzehlung herrn Athanasius Dorostamus, Ando manbriten des Patriarchen ju Conftantinopel mit bielen Beugniffen ber berühm teften Nachrichten und eignen Anmertungen berausgegeben", 1737.

Bgl. Histoire de l'académie royale des sciences et belles lettres depuis son origine jusqu'à présent, Berlin 1752. S. 225. — Renbauer, Fortgeschie (Moser'sches) Lexison oder Nachricht von den jeht lebenden Theologen in Deutschland, 1764. I. 70. 84. 490—92. Dunkel, Historisch-kritische Nachrichten von verstorbenen Gelehrten und deren Schriften, 1753. I. II. 63. II. 339. — Bibliotheca Bremensis nova Class. I. 365, Bremen 1760. — Müller und Küster, Altes und Neues Berlin, I. 217. — Schmersahl, Kacht

Eläner. 69

richten von jüngst verstorbenen Gelehrten, 1753, II. 430. — Arnoldt, Historie der Königsberger Universität II. 448. — Hering, Beiträge zur Gesch. der evangel.-resormirten Kirche II. 180. — Neue Beiträge zur Geschichte zc. I. 303. — Abelung. Erbkam.

Glener: Johann Gottfried G., fonigl. preugifcher Wirthichafterath und feiner Beit eine ber größten Autoritäten auf bem Gebiete ber Schafzucht und Wollfunde. Er war geboren am 14. Januar 1784 ju Gottesberg in Schleffen und + am 5. Juni 1869 ju Balbenburg i. Schl. Bu ber Profession feines Baters, welcher Rürschner war, bestimmt, wußte er es endlich nach ichweren Rampfen zu erreichen, bag er fich ben Biffenfchaften wibmen burfte. Nach mehrjahrigem Aufenthalt auf bem Spreum ju Landshut ftubirte er bon 1805-7 in Salle Theologie, Philologie und Philosophie, murbe bann Sauslehrer, beirathete 1814 feine Principalin, die Befigerin eines Landgutes und widmete fich feit diefer Zeit der Landwirthschaft. 218 1819 bas But vertauft purbe, benutte er bie Beit ber Muge bagu, einige Monate nach Möglin gu Thaer gu gehen. 1822 übernahm er bie Pachtung ber Stadtguter gu Munfterberg: nach Ablauf berfelben 1830 privatifirte er und unternahm in Angelegenbeiten ber Schafzucht größere Reifen in bas Ausland, namentlich nach Defterreich und Ungarn, um dafelbst die Merinogucht zu verbreiten. E. war ein fehr fruchtbarer Schriftsteller. Schon in Landshut führte er die Redaction der Beitidnit "Das Blumentorbehen oder Mannigfaltigfeiten jum Ruben und Bergnugen", welche er auch in Halle fortfette. 1825 verband er fich mit Ch. R. Indre jur Mitredaction der Zeitschrift "Detonomische Reuigkeiten und Berhandlungen", welche er aber nach Andre's Tobe aufgab, um mit Majer und Sammerdmidt die Redaction der "Allgem. öfterr. Zeitschrift für den Landwirth, Forstmann und Gartner" (Bien) zu übernehmen. 1843 und 1844 gab er bie "Schlefische Bauern-Monatsschrift" (Brestau) heraus. Rachftbem war er vieljahnger Mitarbeiter an ber Augsburger Allgem. Beitung, bem Morgenblatt, Musland, Schwäbischen Mertur, ber Breglauer und Schlefischen Zeitung. Un filbftanbigen Schriften erichienen bon ihm: "Beschreibung ber Felfen bei Abersbach in Bohmen", 1805; "Was thut der Landwirthschaft Roth?" 1821; "Landwirtbicaftliche Reife burch Schleffen, Branbenburg, Sachfen, Mahren und Defteruich", 2 Bbe., 1822-24; "Beschreibung meiner Wirthschaft ju Steindorf in Preugifch-Schlefien", 1826; "Meine Erfahrungen über bie höhere Schafzucht", Stutigart 1828, 2. Aufl. 1835; "leberficht ber verebelten öfonomischen Schafjucht", 2 Bbe., 1828 u. 29; "Schafertatechismus", 1830 (erschien auch in bohmischer und polnischer Sprache); "Die beutsche Landwirthschaft nach ihrem jegigen Stande bargeftellt", 3 Bbe., 1830-35; "Sandbuch ber beredelten Schafzucht", 1832, ins Polnische überfest von Graboweth (1836); "Gand- und oalfsbuch fur den fleinen Gutsbefiger und Landmann", 1834; "Die Politit der Landwirthschaft", 2 Bbe., 1835; "Wie foll ber Landwirth bei ber Erzeugung und Berwerthung feiner Producte speculiren?" 1836; "Guter Rath bei Gin-und Berkauf von Landgutern", 1838; "Das goldne Bließ ober die Erzeugung und der Berbrauch der Merinowolle in ökonomischer, merkantiler und ftatistischer Dinficht", 1838; "Die Bilbung bes Landwirths", 1836; "Das Ebelichaf in allen feinen Beziehungen", 1840; "leber bie ungewöhnlichen gegenwärtigen Naturericheinungen nebst barauf gegrundeten meteorologischen Folgerungen und Schluffen", 1837; "Unterricht in ber rationellen Schafzucht", 1839; "Ungarn", 2 Bbe., 1840; "Die rationelle Landwirthschaft", 1841; "Die Schafzucht Schlesims", 1842; "Der Maisbau", 1851; "Der angehende rationelle Landwirth", 1852; "Die rationelle Schafzucht", 1858; "Deutschlands Merinowollerzeugung", 1853; "Die verschiedenen Schafe ber beutschen Merinozucht", 1857. Rach des

70 Effner.

Berfasser Tobe besorgte E. eine zweite mit Anmerkungen und Zusäten verseher Auflage von Rudolf Andre's "Anleitung zur Beredlung des Schafviehes 1826. Sein Leben und Wirken hat E. selbst aussihrlich beschrieben in d Schrift: "Erlebnisse und Ersahrungen eines alten Landwirths", 2 Bde., 186

Elener: Jojeph G., thatiger Componift und Mufitbirector, Cohn eine Tijchlers und Inftrumentenmachers ju Grottfau in Schlefien, geb. bafelbit a 1. Juni 1769, † zu Warschau 1854. Die erste Nahrung scheint feine Dust liebe in ber Familie bes Rectors ber Grottfauer Stadtschule, Spielvogel, en pjangen ju haben, und als er nach Breslau tam, um bort die Schule ju b fuchen, wurde er feiner ichonen Stimme wegen 1781 Discantift an ber Domini canerfirche, fungirte fpater auch häufig als Ganger und Biolinift am Theater Much componirte er mahrend feines ungefahr 10jahrigen Aufenthaltes ju Bresla recht fleißig, wenn auch noch bilettantisch und ohne gründlichere Renntnig von Tonfage. Doch fanden feine Berfuche binlanglichen Beifall, um den Entichlus bie Dufit gang gu feiner Lebensaufgabe gu machen, in ihm gur Reife gu bringen Er legte also die medicinischen Studien, für die er eigentlich bestimmt war, be Seite und wurde, nachdem er in Wien burch guten Umgang und fleißige Bap titurftudien fich mufitalisch weitergebildet hatte, querft 1791 Biolinist an Theater in Brunn und war bann 1792-99 Mufitbirector in Lemberg. hier com ponirte er verschiedene Opern und Schauspielmufiten ("Die feltenen Bruder ober bie bier Baubertugeln"; "Der bertleibete Gultan"; "Jefahar"; "Tidney Tumma"; "Die Amazonen"; Bwischenacte zu "Maria Stuart"; Chore 2c. ju "La naffa"), ferner 4 Symphonien, Quartette, Sonaten, Cantaten u. a. m. In Jahre 1799 tam er nach Warfchau als Mufitbirector, querft an bas beutiche nachher auch an das polnische Theater, grundete 1815 mit der Fürftin Zamoist einen Berein für Bocal= und Rirchenmufit und wurde, nachdem er 1820 ba Theater verlaffen hatte, im folgenden Jahre Director und Lehrer der Composition am neugegründeten Warschauer Confervatorium. In diefer Stellung verblieb ? bis jur Auflöfung beffelben 1830, jog fich bann ins Privatleben gurud, pro bucirte bis ju feinem Tobe aber noch eine große Menge Tonwerte. 2118 Com ponift ju feiner Beit beliebt, ift er jest fo gut wie vergeffen; feine Arbeiter waren auch mehr für den Moment als für die Dauer. Er ichrieb fliegend, ar genehm, mit geschickter Behandlung ber Stimmen und Instrumente, babei leich faglich und bequem ausführbar, ohne gerade burchaus oberflächlich ju feit Seine Opern machten mehr augeren Effect als innere Wirtung und Nehnlich gilt auch bon feinen Rirchenwerten. Die Bahl feiner Compositionen ift febr at fehnlich, Berzeichniffe berfelben geben hoffmann im Schlesischen Tontunftle leriton (bis 1827) und Getis, Biogr.; die Leipziger Allgem. Duf.-3tg. entha eine Menge Berichte über ihn und feine Arbeiten. In Barichau componirte noch etwa 25 Opern (in polnischer Sprache), verschiedene Opernscenen und a dere dramatische Musiten. Außerdem feste er eine Reihe von Rirchenwerte mit und ohne Orchefter, Meffen, Gradualien, Offertorien, Bespergefange, w gefähr 30 Opera, auch eine Paffion; ferner gablreiche Inftrumentalmufiten ve ichiedener Gattungen, besgleichen Lieder und andere Gefänge. Auch ichrieb eine fleine Abhandlung: "In wie weit ift die polnische Sprache jur Mufit eignet", abgebrudt in Robebue's Freimuthigem 1803, Rr. 122 und in der Lei giger Allgem. Muf.-3tg. Bb. XXIII. Rr. 40; besgleichen foll er für die Schul bes Confervatoriums eine Schrift über Rhythmus und Projodie im Polnifch verfaßt haben. Gein Wirfen in Warfchau war bon gutem Erfolge fur Die Bi befferung der polnischen Dufitzuftande und des Geschmackes begleitet. Berfonli war er geachtet; die Freimaurerloge ju Warichau, beren Meister er langere Be

hindurch gewesen, ließ sein Bildnig lithographiren, Boguslawsth fchrieb feine Biographie (f. Soffmann a. a. D.). Dommer.

Eliperger: Chriftoph b. E., bedeutenber Schulmann, geb. 28. Septbr. 1798, + 17. Dai 1873. Er war ber Sohn eines pfalggräflichen Beamten in Sulzbach; nachdem er das Symnafium in Regensburg absolvirt hatte, wurde er auf dem Lyceum in Munchen Schuler von Thierich, dann besuchte er Die Universitäten in Erlangen und Seidelberg, Bereits 1819 wurde er als Progym-nafiallehrer in Baireuth angestellt, 1820 als Gymnasialprosessor nach Erlangen beiörbert, 1830 an bas Gymnafium in Ansbach berufen und 1839 mit bem Rectorat Diefer Unftalt befleibet, bas er bis 1869 geführt hat, in welchem Jahre & ihm vergonnt war, fein 50jabriges Dienftjubilaum ju feiern. Den Unterricht an ber Oberclaffe behielt er noch über ein Jahr bei, bis gunehmenbe forperliche Leiben ihn jum Aufgeben beffelben nothigten. - Elfperger's grundliche philologifche und hiftorische Studien und feine Sicherheit und Rlarheit im Bortrage machten feine Lehrmethobe zu einer fehr fruchtbringenden; zugleich mar feine wurdige Berfonlichkeit und ber über fein ganges Wefen verbreitete, auf lauterer Religiofitat ruhende, fittliche Ernft geeignet, einen nachhaltigen Gindrud auf eine Schiller ju machen. Als Rector bewährte er einen scharfen Blid in Die Beiftungen und Beburfniffe ber einzelnen Claffen und berftand es zu birigiren, ohne die Individualität feiner Lehrer zu befchränken, die mit Berehrung an ihm hingen und für die er durch vielseitige Anregung ein natürlicher Mittelpuntt war. Da er mit bem philologischen auch bas theologische Studium absolvirt hatte, war er bis 1863 auch als Religionslehrer thatig und 16 Jahre hindurch als Mitglied ber Prufungscommiffion fur die theologischen Candidaten. Die Organisation bes mit ber Unsbacher Studienanstalt verbundenen Alumneums, einer alten martgräflichen Stiftung, welche im Anjang bes Jahrhunderts aufgehoben und in Gelbstipendien bermanbelt worden war, 1841 aber wieder hergestellt wurde, und die weitere Leitung biefer Anftalt burfen unter feinen Leifungen nicht vergeffen werden. Als Schriftfteller hat er nur fleinere, aber lauter gebiegene Schriften beröffentlicht, Ghmnafialprogramme (von benen bie über Bucilius, über die lette Beriode bes antiten Polytheismus, über Stellen aus ben boragifchen Epifteln und aus Cophofles' Gleftra in weiteren Rreifen befannt geworden sind), Artikel in Schmid's padagogischer Enchklopadie (Riethammer, Thiersch) und in den Blättern für das baierische Symnasialschulwesen. Ein genaues Bergeichniß ift in bem Borbericht zu einer von ihm hinterlaffenen Abhandlung "Ueber den Rorbgau jur Zeit Karls bes Großen" im 39. Jahres-bericht des historischen Bereins für Mittelfranten gegeben; Nefrologe mit eingebenberen Schilberungen feines Birtens erfchienen in Rr. 118 ber Frantischen Beitung und Dr. 167 f. ber Gubbeutichen Reichspoft 1873.

Elster: Johann Christian E., Philolog und Schulmann, geb. 16. April 1792 zu Hedwigsburg bei Wolsenbüttel, † 9. Mai 1854 als Conrector zu belmstädt. Zuerst im J. 1814 Collaborator am Katharinaeum zu Braunschweig, seit 1815 Lehrer am Pädagogium, dann am Ghmnasium zu Braunschweig, hinterließ E. den Kuf eines geist- und gemüthvollen Lehrers, den auch wine nicht sehr zahlreichen Schristen, die eine größere Verbreitung verdient hätten, bestens bestätigen. Die wichtigeren sind: "Lucian's Charon mit erkl. Bemerkungen", 1831; "Deutsches Lesebuch sür mittlere Ghmnasialclassen" (4), 1838; "Commentatio de Homero tenerae aetatis amico", 1849. Vier Prosumme siber das 35. Buch von Plinius' Raturgesch. 1838—53, in denen der rise wohlgelungene Versuch eines aussührlichen kunsthistorischen Commentars zu Plinius niedergelegt ist. Ueber das Inventum Varronis (Plin. N. H. 35, 11)

72 Elfter.

im Archiv für Philologie Bb. XVIII u. XIX (1852—53). "Die höhere Zeichenkunft, theoretisch-praktisch, historisch und ästhetisch entwickelt in fünszig Briesen", 1863. Diesem geistreichen Buche solgen als letztes Wert, bessen Druckvollenbung der Versasser nicht erlebte: "Die Fabel von Amor und Psyche nach Appuleius lateinisch und deutsch metrisch bearbeitet", 1854.

Bgl. H. Stoll's Recenfion in den Jahrb. für claffische Philologie, 1856, S. 750 ff. Halm.

Elfter: Johann Daniel E., geb. ben 16. Septbr. 1796 gu Benshaufen in ber preußischen Grafichaft Benneberg, † 19. Decbr. 1857 in Wettingen (Canton Aargau). Gein Bater, ber Mitbefiger eines Gifenhammers war, ließ ben mufitalifch begabten Anaben fruhzeitig im Clavier-, Orgel- und Geigenfpiel unterrichten. Da ber Familienrath ihn trot feines ausgelaffenen Befens jum Beiftlichen borbeftimmte, fo befuchte er feit 1809 bie Somnafien in Freiberg und Schleufingen und bezog 1816 die Universität Leipzig. Gier murbe er bei einem Duell im Gefichte verwundet, worauf er die Theologie mit der Medicin bertauschte. Beim Wartburgfeste bertrat er die Leipziger Studentenschaft als Abgeordneter und begab fich bann nach Jena. Nach Sand's unheilvoller That mit einer Untersuchung bedroht, wandte er fich fiber Solland nach London, um fich bort fur Die fubameritanifche Republit Columbia anwerben gu laffen. 2018 biefer Plan icheiterte, ging er nach Paris und trat, von allem Nothwendigen entblogt, in die frangofifche Frembenlegion Sohenlohe ein. Mit berfelben tam er nach Corfica, wo er zwei Jahre aushalten mußte, obwol ihn bas robe Treiben seiner Kameraden aufs bochfte anwiderte. Mehrere Fluchtversuche miklangen: boch verschaffte ihm fein mufitalisches Talent Gonner und Freunde und endlich auch die Freiheit. In die Beimath gurudgefehrt, nahm er 1821 in Burgburg bas unterbrochene Studium ber Medicin wieder auf, um möglichft bald eine Lebensftellung ju gewinnen und feine Jugendgeliebte, die Tochter eines Raufmanns in Benshaufen, als Gattin heimzuführen. Studentischer Muthwille führte ibn aber ju einem neuen Duelle; er vermundete feinen Begner lebensgefährlich und mußte jum zweiten Dale flieben. In Darfeille ichiffte er fich nach Griechenland ein und trat mit bem Range eines Stabsargtes und Doctor-Majors in bas Philhellenen-Bataillon. Alls folder machte er außer verschiebenen anderen Rampfen die blutige Schlacht bei Beta mit und mar einer ber Wenigen, welche dem Untergange entrannen. Rach mannigfachen Irrfahrten in Briechenland und Rleinafien tehrte er nach Gubfrantreich gurud, wo er feinen Lebensunterhalt durch Concertgeben erwarb. Die Runde von der Berheirathung feiner Beliebten hielt ihn bon ber Beimath fern und trieb ihn nach ber Schweis. Er wurde Mufitlehrer an dem Inftitute des tüchtigen Badagogen Chrn. Lippe auf Schloß Lengburg, machte die Befanntichaft ber beiben eifrigen Beforberer bes Bollsgefanges, S. G. Rageli und M. T. Pfeiffer, und mirtte, bon ihnen angeregt, hier und in Baben, wohin er 1825 in gleicher Stellung an bie Begirtsichule tam, in erfolgreichfter Beije. Im Jahre 1829 rief ihn die Rachricht, bag fein "Roschen" Wittwe geworben, in Die Beimath gurud. Er vermablte fich mit ihr, murbe Gutsverwalter und eine Beit lang auch Gaftwirth und Pofthalter in Gilbburghaufen und ließ fich baneben bie Bebung bes Boltsgesanges angelegen fein. Der Tob feiner Battin entrig ihn biefen gunftigen Berhaltniffen, und er wandte fich nun ausschlieflich ber Musik gu. Er componirte eine Oper "Richard und Blonbel" und brachte fie in Meiningen gur Aufführung. Dann berfah er bie Stelle eines Mufitbirectors bei manbernben Schaufpielertruppen in Bamberg, Freiberg und andern Orten und fam 1839 in gleicher Eigenschaft jur Birch-Pfeiffer nach Burich. Gine zweite Beirath mit einer ehemaligen Schülerin aus Baben feffelte ihn bauernd an die Schweig. Er

erhielt die Stelle eines Mufitlehrers in Bremgarten und feit 1846 am aargauichen Schullehrerfeminar in Wettingen, wo endlich eine Lebertrantheit feinen Lob herbeifilhrte. Wie früher ichon, fo entfaltete er auch nach feiner Rudtehr in die Schweig eine außerft fruchtbare und nachhaltige Wirffamteit für die Berbefferung bes Bolfsgefanges, leitete vielfach größere mufitalifche Aufführungen und wurde an ben eidgenöffischen Gangerfesten mehrmals mit bem Ehrenamte eines Rampfrichters betraut. Gur feine Berbienfte verlieh ihm ber aargauifche Große Rath bas Staatsburgerrecht. Auch die Schule verdankt ihm viel. Er bearbeitete ein oft aufgelegtes "Gefangbuch für die Gemeindeschulen des Cantons Margau", Marau 1856 und eine "Rleine furgefaßte Gefanglehre für Boltsichulen". Schon borber gab er heraus: "Schweizerische Bolts-Gefangichule." 3n 3 Abtheilungen, 1846. Seine Erlebniffe in Griechenland befchrieb er guaft bruchftudweise im "Morgenblatt", bann in der Schrift: "Das Bataillon ber Philhellenen," 1828; fein ganges abenteuerliches Leben aber erschien, von Lubw. Bechftein nach feinen Tagebüchern und mundlichen Ergahlungen berausgegeben, unter bem Titel: "Fahrten eines Mufitanten", 3 Bbe., 1837. Gine weite verbefferte und um einen vierten Band vermehrte Auflage erichien 1854 bis 1855 bei Meibinger in Frantfurt a/M. und eine britte in beffen "Belletriftijder Sausbibliothet" 1858.

Bgl. dazu J. Fund, E. T. A. Hoffmann und die Epigonen in: Drei Novellen aus dem Leben, 1839 (Elfter's Berhältniß zum Bamberger Theater behandelnd). — Nefrolog von einem Ungenannten in Zähringer's pädagogischer Monatsschrift für die Schweiz, 3. Jahrg. 1858, S. 75—79. — J. Müller, Der Nargau, 2 Bde., Zürich und Narau 1870—71, Bd. II, S. 296 bis 298.

Eiswich: Joh. Herm. v. E., † 11. Juli 1721 als Pastor in Stade. Seine Familie soll vor Herzog Alba aus Geldern nach Holstein gestohen sein, dort wurde er 19. Juni 1684 geboren, besuchte das Symnasium zu Lübeck, kudirte seit 1703 in Rostock, dann in Leipzig, Jena und Wittenberg, wo er 1708 Magister, 1712 Abjunct der philosoph. Facultät und Lie, theol. wurde. 1717 wurde er als Hauptpastor an S. Cosmae et Damiani nach Stade bewisen, wo er starb. Er galt als sehr gelehrter Theolog und hat eine ziemliche Keihe kleinerer, besonders Streitschriften hinterlassen. Seine Jubelpredigt 1717 Das Bild und die Ueberschrift rechtschassener Lutheraner" ist eine in der Specialgeschichte viel citirte Arbeit. Sein Leben hat namentlich v. Seelen in Bratze's Herz. Bremen und Berden 3. S. 135 sf. und in Athenae Lubec. I. geschrieben, wo alle Nachweisungen. Daraus bei Rotermund, Gel. Hannover.

Elten: Gerhard v. E., war Lehrer am Symnasium zu Köln, trat aber noch vor dem Jahre 1468 in den Dominicaner-Orden ein und wurde Regens des Kölner Collegiums dieses Ordens; Papst Sixtus IV. übertrug ihm das Amt mes General-Inquisitors für Deutschland, in welcher Stellung er noch im I. 1480 thätig war und insbesondere bei dem Keherprocesse gegen den Resormator Joh. Ruchrath, genannt Johannes de Wesalia, mitwirste. Er schrieb: Quaestiones Sententiarum" (d. h. Commentar zu Petrus Lombardus), "Quaestiones disputatae" und "Sermones", welch lehtere von seinen Ordensbrüdern sehr gewiesen wurden.

S. Quetif, Scriptores ordinis Praedicatorum, p. 858. Prantl. Eltester: Christian C., Architekt, geb. zu Berlin 23. October 1671, subirte Architektur und Fortification zu Berlin bei Kübiger von Langenfeld, dann aber in Italien und namentlich zu Rom unter dem Cab. Rossiani, won weim Bau des papstlichen Palastes auf dem Monte Citorio thätig war und eques et miles aureatus ac sacri palatis Lateranensis comes ward. Rach seine Rücklehr aus Italien trat er 1696 in die Dienste des Kurfürsten Friedrich II von Brandenburg, wurde 1697 Hosbaumeister und Ingenieur, daute die Lufschlöster Friedrichsthal und Grünhof dei Königsberg in Preußen und anderes starb aber mitten in den schönften Entwürsen zu den Schlosbauten in Berlin nach einer anstrengenden Reise durch Holland, England und Frankreich an 5. Mai 1700 in der Blüthe seiner Jahre. — Philipp Jak Spener's Leichen predigt auf ihn ward gedruckt.

Elver: Leonhard G., Dr. jur., geb. 24. Juli 1564, Cohn bes 161 geftorbenen Luneburger Burgermeifters gleiches namens, weit gereift wie fein Bruber Sieronumus v. Elbern, war turfürftlich brandenburgifder Sofrath, dans Regierungerath in Ruftrin bis 1593, wurde 1606 Brobft gu Lineburg, 1618 ebenda Bürgermeifter, 1626 Comes palatinus caesareus, † 1631. Er icheint fic aulett auch b. Elvern genannt au haben. Außer einer Differtation "De fidejuss." schrieb er die "Elver'sche Chronit von Luneburg", bas "berühmte Opus Elverianum" nach Buttner, nämlich den "Discursus historico-politicus etc." in 3 Theilm, noch ungebrudt, die fich bis Mitte bes 16. Jahrhunderts anscheinend auf Schwafer's Chronit ftut und bis gu Elver's Todesjahr geht, wichtig fur Luneburgs Berhaltniffe im 30jahrigen Rriege. Abichriften find in Sannover, Gottingen, Lineburg. Bahricheinlich mar G. mit Beranlaffung, daß der Rath von Lineburg vorzugsweife Bergog Chriftian von Celle 1621 den Rath gab, ju entwaffnen, woburch bann ber nieberfachfische Rreis wehrlos wurde. Mansield gegenüber ftellte fich die Stadt neutral, eber feindlich. Dem Berfuche, bas Reftitutionsedict 1629 auf Die Abtei St. Michaelis auszudehnen, trat E. mbeffen trot ber Tillh'schen Drohung entgegen. — Die Patriciersamilie E. findet sich in Lüneburg seit 1273 und siedelte von dort auch nach Lübed über.

Büttner, Genealog. — Jacobi, Lüneb. Landtagsabsch. 2. S. 110 ff. Bgl. Bolger, Dreißigjähr. Krieg im Lüneburger Schulprogr. 1847. Gebhadi, De re litt. p. 107. Rrause.

Glvern: Dierondmus Stephan b. G., Salbbruder Leonhard Giber's bes Jungern, geb. 1584, gab als Frucht feiner Reifen 1611 in Leipzig "Deliviae apodemicae seu select, discurs, ethico-politic, sylloge" heraus. Er trat jut tatholischen Religion über, wurde Reichshofrath und nannte fich nun ftatt Elver: Ritter b. Elbern, welchen Ramen nachher bas gange Saus annahm. Er mar Bertrauensmann Raifer Ferdinands II. und die Geele ber ben Protestanten 10 verberblichen Gefandtichaft an die Stande bes Ober- und Riederfachfischen Rreifes und Chriftian IV. von Danemart 1620, beren oftenfibles Saupt Bergog Julius Beinrich von Lauenburg war. E. verhandelte mit dem Rurfürsten Johann Georg von Sachsen wegen Abtretung ber Laufit und wurde somit Anftog jum beruchtigten Muhlhaufer Bertrag bom 11-22. Marg 1620. Ebenfo erreichte er die Sauptabficht, Die Stande Des Riederfachfischen Rreifes (cf. oben Leon). 6.) und Chriftian IV. von jeder Unterftugung bes Ronigs von Bohmen fern 32 halten. Seine Gefandtichafterelationen, von Torgan, Magdeburg, Bubed, Lauenburg, Stettin und Leipzig batirt, befinden fich im f. t. Saus-, Sof- und Staatse archiv in Wien, Die funfte vom 17. Mai enthalt ben Bericht über ben banifden Sof (Lifch, Jahrb. 20, S. 124). In Schwerin mare er am 12.—19. Dai faft mit bem vollig incognito am 11/18, und 12/19. Mai anwelenben Ronig Guftav Abolf zusammengetroffen (Lifch 1. c. I. S. 137 ff.). Der Erfolg feiner Gendung bat wefentlich ben Rrieg über die Pfalg und bann über Rord. bentichland ausgedehnt. Er † 1624.

Buttner, Genealog. Aus ben Werfen über ben 30jahr. Rrieg tant Opel, Rieberf. banifcher Rrieg I, S. 80 f. 103 f. jum Quellennachweis bienen

Rrauje.

Elvers. 75

Elbers: Chriftian Friedrich E., Cohn eines Raufmanne in Flensburg, geb. am 16. Juli 1797, ftubirte Rechtswiffenschaft in Gottingen und habilitirte fich dort als Privatdocent im J. 1819. Bon 1823 ab lehrte er bort als außerorbentlicher Brojeffor und von 1828-41 in Roftod als orbentlicher Professor. Dann folgte er einem Ruf als Rath am Oberappellationsgericht in Raffel, in welcher Stellung er bis ju feinem am 2. October 1858 erfolgten Iob verblieb. Folgende Schriften find bon ihm veröffentlicht worben: "Welchen Standpuntt hat gegenwartig die beutiche Burichenichaft jum beutichen Bolt einjunehmen. Ginige treugemeinte Borte an bie beutsche Burichenschaft", 1818. - "Beitrage jur Rechtslehre und Rechtswiffenschaft" (insbesondere über Gewohnbeiterecht), 1820. - "Doctrinae iuris civilis Romani de culpa prima lineamenta", 1822. - "Promptuarinm Gaianum, sive doctrina et latinitas, quas Gaii institutiones et Ulpiani fragmenta exhibent, in alphabeti ordinem redactae", 1824. - "Theoretisch praftische Erörterungen aus ber Lehre von ber testamenmifden Erbfabigfeit, insbesondere juriftifcher Berfonen, beranlagt burch zwei Butachten ber Rieler und Leipziger Juriftenfacultaten gegen die Rechtsbestandigfeit ber Stiftung und Erbeseinsetzung bes Stabel'ichen Runftinftitute in Frantfurt a. M.", 1827. — "Allgemeine juristische Zeitung", 1828—30. — "Allgemeine Rechlszeitung für das deutsche Bolt", 1831. — "Themis, Zeitschrift für pratniche Rechtswiffenschaft". Erste Folge, zwei Banbe, 1827-30. Reue Folge, im Band, 1838-41 (bas lette Beft berfelben ift auch unter bem besonderen Tilel ausgegeben: "Das Recht bes Bafferlaufs nach feinen leitenden Principien md in feinen einzelnen Bestimmungen aus den Quellen des romischen Rechts bargeftellt"). - "Ueber bas Befen ber alteren und neueren tatholifchen Rirche m ihrer geschichtlichen und nationalfirchlichen Entwidlung", 1832. — "Pratfiche Arbeiten, jur Forberung wiffenschaftlicher Ausbildung des gemeinen Rechts mitgetheilt", 1836. - "Die beutsche Gisenbahnsache in besonderer Beziehung mi Rurheffen", 1844. — "Der nationale Standpunkt in Beziehung auf Recht, Staat und Rirche, bargelegt in einer Reihe bon Auffagen aus fruberer und haterer Zeit", 1845. — Bon 1854 bis zu seinem Tobe war er Mitherausgeber bes "Archivs für praftische Rechtswiffenschaft aus bem Gebiet bes Civilrechts, bes Sibilproceffes und Criminalrechts" (Marburg und Leipzig). Ferner gab er mehrere Jahre lang eine Miffionszeitschrift, "Blätter der chinefischen Stiftung in Raffel", beraus. G. war ein Schiller Sugo's und R. F. Gichhorn's und Anhanger ber legen, hiftorischen Rechtsschule; er nahm aber insofern eine andere Stellung als die meiften Anhänger berfelben ein, als er ber Nation eine unmittelbare Schoplungstraft auf dem Gebiete des Rechts zugeftand, fo daß er dem Nationalwillen, alls er fich in allen gefunden, fraftigen und braben Mannern ber Ration ausmage, die Befugnig jugeftand, jeder Beit neues Recht ju machen. Dabei beleitigte er fich einer gewiffen Univerfalität auf bem Gebiete bes Rechtes, fo bag a neben einander romanistische, germanistische und firchenrechtliche Studien trieb und Theorie und Praxis mit einander in enge Beziehung zu bringen ftrebte. Er felbit hat auch als akademischer Lehrer einen großen Theil seiner Thätigkeit ben Arbeiten ber Spruchcollegien gewidmet und fpater als Mitglied bes Oberspellationsgerichtes seine rechtshistorischen Studien fortgeführt. Für die Lehr-thätigkeit hatte er viele Gaben und große Borliebe; nur die damaligen un-Berhältniffe der abgelegenen und wenig besuchten Universität Roftod, und Differengen, in die er in Bertheibigung der alten Corporations= uchte ber Universität mit der medlenburgischen Regierung gerathen war, hatten ihn bestimmen fonnen, den Lehrerberuf aufzugeben. In ben poitichen Rampfen Rurheffens wahrend ber vierziger und fünfziger Jahre tand er nicht auf Seiten ber Liberalen, benen er vorwarf, bag fie burch 76 Elwert.

fleinliche Rampie um Dinge, Die oft nur Nebendinge maren, bas naturliche Berhaltniß bon Fürft und Bolt, bas Bewuftfein von ber Berantwortlichfeit bes Regenten gegen ben boberen Berricher und bie Pflicht bes Gehorfams auf Geiten bes Bolfes gefährbeten. Durch übereinstimmende religiofe leberzeugungen und durch gemeinsame Arbeit auf dem Gebiete der chriftlichen Liebesthätigkeit mit den confervativen Anhängern der Regierung verbunden, fühlte er fich bennoch oft genug burch ben beichränften Barticularismus berfelben abgeftogen und betonte ihnen gegenüber nachbrudlich feinen nationalen Standpunft. Fur bie beutsche Sache feiner fchleswig-holftein'ichen Beimath trat er feinen confervativen Freunden gegenüber, namentlich in Berlin, mit allem Rachbrud ein. In ben 1850 burch Saffenpflug hervorgerufenen politischen Rampfen fuchte er, ber auf beiben Seiten Recht und Unrecht gu erkennen glaubte, eine vermittelnde Stellung einzunehmen; er erhielt auch im Berbit 1850 ben Auftrag, ein Bermittlungsminifterium ju bilben, bas fich jeboch balb als unmöglich erwies. Bei bem bann erfolgenben Ginmarich ber Erecutionstruppen gelang es hauptfächlich feinen Bemühungen, ber Anichauung Raum ju gewinnen, daß bas Land fich ber thatfachlichen Bundesgewalt bis zur rechtlichen Entscheidung bes Streites einftweilen ju fugen habe, und baburch bem Lande feinen Beamtenftand ju erhalten. In religiofer Begiehung hatte er nicht ohne schwere innere Rampfe die fichere lebergeugung bon ber Bahrheit ber evangelisch-lutherischen Lehre gewonnen und er hielt biefen Glauben bis an fein Ende feft. Fur den Guftab-Abolf-Berein, fur einzelne Unternehmungen ber inneren Miffion und namentlich fur Die Beibenmission war er unausgesett thatig, und er war namentlich bemuht, die gesammte beutiche ebangelische Miffion ju einer gemeinsamen Thatigfeit zu verbinden. G. glaubte ihr in China ein großartiges Arbeitsfeld weifen gu tonnen, und als bie gewünschte Ginigung der confessionellen Differengen wegen nicht gu Stande tam, fuchte er trot vieler beshalb gegen ihn erhobener Angriffe möglichft viele Krafte für bie dinefische Miffion ju gewinnen und war bafur viele Jahre lang litterarifch und auf Reifen thatig.

Ein ausführlicher Netrolog ift in dem Archiv für prattische Rechtswiffenichaft, Bb. XI, 1862, abgebruckt. Rudolf Elvers.

Elwert: Anfelm E., geb. zu Dornberg bei Darmstadt am 18. Januar 1761, wurde, nachdem er seine akademischen Studien beendigt hatte, hessen-darmstädtischer Amtsassessies in seinem Geburtsorte, im J. 1794 Amtsverweser dasselbst, 1798 wirklicher Amtmann. 1803 erhielt er den Character Regierungsrath und wurde 1821 bei der neu eingesührten Organisation Landrath des Bezirks Dornberg und starb am 19. Juni 1825. Er war eistiger Mitarbeiter an Meusel's Miscellaneen, dem Deutschen Museum, dem Journal von und sür Deutschland, der Olla potrida 2c. und gab auch mehrere selbständige Schristen heraus, u. a. ein kleines "Künstler-Lexikon", 1785, "Ungedruckte Reste alten Gesangs, nebst Stüden neuerer Dichttunst", 1784 u. a. m.

Elwert: Ebuard E., protestantischer Theolog, geb. zu Canstatt 22. Febr. 1805, † ebendaselbst 9. Juni 1865, studirte und war Repetent in Tübingen, wurde 1832 Diaconus in Nagold, 1836 Prosessor der Theologie, zuerst in Jürich 1836—37, darauf, nach Bekleidung einer Pfarrstelle in der Heimath, zu Tübingen 1839—41, gesundheitshalber wieder Pfarrer bis 1850, zulet bis wenige Wochen vor seinem Tode Ephorus des theologischen Seminars in Schönthal. E. war unter den seiner Zeit zahlreichen Jüngern Schleiermacher's in Schwaben der seinste und tiesste, dabei ein guter Philolog, hat aber außer Beiträgen in verschiedenen Zeitschriften (besonders zu nennen: "Ueber den Begriff der Religion", in der Tübinger Zeitschrift für Theologie, 1835) und Program-

men, nichts geschrieben, als die Differtation: "De antinomia Jo. Agricolae", Turici 1836.

Bgl. Megger i. Schonthaler Progr. v. 1868. 3. Sartmann b. 3.

Elzevier i. Elfevier.

Elzow: Albrecht E., † ben 14. Kov. 1698 zu Anclam, wo er Senator, 1671 Kathsjecretär und von 1672 an Kämmerer war. Er ift Verfasser einer unter dem Ramen "Pommerscher Abelsspiegel" besannten sehr wichtigen Sammlung genealogischer Nachrichten und weitläuftiger Stammtaseln zur Geschichte des pommerschen Abels (1671), zu welcher das Material meist von den Familien selbst hergegeben wurde. Da Elzow's Tod die Verössentlichung dieser noch heut ihr brauchbaren Arbeit verhinderte, so erward die hinterpommersche Ritterschaft das Originalmanuscript des auf Hinterpommern bezüglichen Theiles von der Wittwe um 100 Thr. und bewahrt es auf dem Sandhause in Stettin. Der vorpommersche Abelsspiegel soll nach Oelrichs in das schwedisch-pommersche Landesarchiv gekommen sein, doch ist keine Nachricht vorhanden, daß er ze dahin gelangte, noch was sonst aus ihm geworden. Uebrigens eristiren mehrere Abistristen vom Original mit Nachträgen, auch geben Brüggemann, Beschreibung von Bor- und Hinterpommern, 1. Theil, sowie Bogmihl's pommersches Wappenbuch viele Auszüge.

Delrichs, Fortgesette hiftor. - diplomat. Beiträge jur Geschichte ber Gelabrtbeit in Bommern. v. Billow.

Emanuel Lebrecht, Fürst zu Unhalt=Rothen, ward am 20. Mai 1671 in Rothen geboren. 2118 im 3. 1665 mit bem finderlofen Ableben bes Fürften Bilbelm Ludwig die Ludwig'iche Linie in Kothen erloich, ward bas Land besielben nicht getheilt, sonbern es folgten in bemfelben nach bem Bertrage bon 1603 bie Rachtommen bes 1653 geftorbenen Fürsten August von Blögtau, ber bamals freiwillig bei ber Theilung ju Gunften feiner Bruber gurudgetreten mar. Bon feinen Sohnen lebten noch zwei, die Fürften Lebrecht und Emanuel. Beibe batten eine gute Erziehung genoffen und biefe auf größeren Reifen vollenbet; Fürft Lebrecht war dann in der Beimath in Plogfau geblieben und hatte fich dort 1655 mit ber Brafin Sophie Eleonore von Stolberg vermählt, ohne jedoch von berielben Rachfommen ju erhalten. Gein Bruder Emanuel mar 1657 in ichwebische Dienfte getreten, hatte mit Auszeichnung an bem Rriege Ronig Rarl Guffaps gegen Danemart Theil genommen, nahm bann aber ben Abichieb und trat 1662 in ben Dienft ber Republit Benedig, wo er bei ber Bertheibigung Candia's gegen die Türken thätig war, und ging barauf nach ber Seimath zurud. Roch Aussterben ber Ludwig'ichen Linie übernahmen beibe Bruder gemeinschaftlich die Regierung bes tothen'ichen Landes, gaben Plogtau an Bernburg jurud und emigten fich fonft noch mit ihren fürftlichen Bettern in Deffau, Bernburg und Berbst über einige ftreitige Puntte. In bruderlicher Ginheit regierten fie bis 1669, wo ber altere, Fürft Lebrecht, 7. Nov. ohne Rachtommen ftarb. Run bermablte fich Fürft Emanuel, um den Stamm zu erhalten, mit der Schwefter feiner Schwägerin, ber Grafin Unna Eleonore von Stolberg, ftarb aber bereits nach achtmonatlicher Ehe mit bem Ruhme eines gutigen und bon feinen Unterthanen geliebten Fürften am 8. Robbr. 1670. Sieben Monate nach feinem Tobe gebar fine Gemablin einen Sohn, unfern Gurften, ber bie Ramen G. 2. erhielt and fur den fie mit dem Gurften Johann Georg II. ju Deffau gemeinhaftlich die vormundichaftliche Regierung gur großen Bufriedenheit ber Unterthanen bis ju ihrem 1690 erfolgten Tobe führte. Der junge Fürft erhielt durch ben Baron v. Wolzogen eine fehr gute Erziehung und bildete fich auf Reifen nach Franfreich und ben Rieberlanden weiter aus, lebte bann eine Beit lang am hofe feines Bormundes in Deffau und am furfürftlichen boie in Berlin, 78 Embel.

betheiligte fich im 3. 1690 an einem Feldauge gegen die Frangofen am Ober rhein, hielt fich bann noch einige Beit außer Landes auf und trat im 3. 1698 die Regierung feines angestammten Landes an. Schon borber, 1692, hatte er fich mit dem Fraulein Gifela Agnes v. Rath vermählt, Die 1694 von Raifer Leopold I. jur Reichsarafin von Rienburg erhoben murbe. Sieraus entftebenbe Streitigfeiten mit ben fürftlichen Bettern wurden 1698 babin beigelegt, daß biefe die Rachtommen des Fürften für succeffionsfähig anerkannten, die Gemablin deffelben fich aber verpflichtete, allen Fürstinnen von Anhalt jederzeit den Borrang ju laffen, ein Bergleich, ber 1699 die faiferliche Beftätigung erhielt. Der Fürft feste barauf feiner Gemahlin bas Amt Nienburg als Leibgebinge mit vollständiger Landeshoheit aus. Gleich nach feinem Regierungsantritt geftattete Fürft E. L. feinen noch gablreichen lutherischen Unterthanen freie Religions übung, erlaubte ihnen auf Bitten feiner lutherifchen Gemablin ben Bau einer eigenen Rirche in Rothen, die 1699 eingeweiht ward, und grundete 1694 eine lutherische Schule, die fich bald zu großer Bluthe entfaltete. Siergegen erhob die undulbfame reformirte Burgerschaft, geleitet bon bem Magiftrate und ber Beiftlichkeit ber Refidenz, Ginfpruch und es entftanden Streitigkeiten, Die bie gum faiferlichen Sofe gebracht wurden und ben Fürften zu Gewaltmagregeln gegen ben renitenten Dagiftrat veranlagten, die erft nach langerer Beit, 1698, durch die Bemühungen ber Bettern vermittelft beiderseitigen Rachgebens ihr Enbichaft erreichten, aber boch bei dem Fürften eine gewiffe Bitterfeit gurudließen, die bis ju feinem ichon 1704 erfolgten Tobe nicht gefcwunden mat, Fürst G. 2. hinterließ vier Rinder, die nach Sachsen-Merseburg verheirathete Eleonore Wilhelmine und eine andere Tochter, die unvermählt ftarb, sowie gwei Sohne, den 1694 geborenen Pringen Leopold, ber auf Grund des auch in Rothen eingeführten Erftgeburtsrechts feinem Bater in ber Regierung nachfolgte, und ben 1697 gebornen August Ludwig, bem diefer lettwillig eine auf bas Amt Warmsborf verficherte Leibrente ale Abfindung eingesetht batte. Giebigt.

Embel: Frang Xaver E., Topograph, geb. zu Floreng 10. Rob. 1770, † in ber Umgebung Wiens 26. Juli 1856. Gein Bater ftand ine Diensten bes bamaligen öfterreichischen Gefandten am Sofe gu Floreng, Frang X. Graf Rofenjeld-Urfini; nach ber Rudtehr bes Befandten fam auch E. mit feinen Eltern nach Wien. Sier besuchte er nun die Realafademie und trat 1787 ale Praffi cant bei ber f. f. Cameral-Buchhaltung ein; burch fein univerfales Biffen, hauptfächlich aber burch feine ausgebreitete Sprachkenntniß ausgezeichnet, murbe er wiederholt ju wichtigen Staatsgeschaften verwendet, fo brachte er bie Jahn 1804-7 in Dalmatien ju, um bortfelbst eine geregelte Finangebarung eingw führen. Nach feiner Rudfehr murbe er Wiener Stadtobertammerer und Da giftratsrath; 1830 trat er in den Ruheftand. Die freien Tage, welche ibm feine amtliche Stellung übrig ließ, benutte er zu Ausflügen in die Gegenden Rieberöfterreichs, beffen reiche Raturichonheiten und hiftorisch bentwürdigen Otte er mit großem Fleiße und Genauigkeit beschrieb. Geine beiden Schriften: "Fugreise von Wien nach bem Schneeberge. Mit hiftorischen Nachrichten von ber Entstehung und ben altesten Bewohnern ber in biefer Gegend liegenben Schlöffer und Ortichaften" (1801) und "Schilderungen der Gebirgsgegenden um ben Schneeberg in Defterreich" (1803), bleiben fchon beshalb werthvoll, beil fie die erften Monographien biefer Gegenden find und überhaupt die erften, in welchen auf die großen Raturichonheiten Rieder-Defterreichs aufmertfam gemacht wirb.

Berichte des Alterthums-Vereins zu Wien (1854), S. 257—267. Biographie Embel's von Jos. Feil. — Der Todestag ergibt sich aus der Penfionseinstellung im Wiener Oberkammereramte. Kabbebo.

Embrico, Bijchoj von Birgburg (1127-46), ftammte, wenn auch nicht, Die unfichere leberlieferung will, aus bem Saufe ber Brafen bon Leiningen, boch ohne Zweifel aus einem angesehenen Geschlechte, vermuthlich bes Mainger rengels. Seine Studien hat er, wenn wir aus feiner Befanntschaft mit wetellus von Toul ben gutreffenden Schluß gieben, in Lothringen und richeinlich auch in Paris gemacht. Bermöge feiner hervorragenben Gigeniten und durch die Gunft des Erzbischofs Abalbert I. von Maing tam er Die fonigliche Canglei und wurde zugleich, im 3. 1114, Propft an ber rientirche ju Erfurt. 3m 3. 1127 berief ihn die Empfehlung beffelben inger Erzbischofs und ber Wille bes R. Lothar III. auf ben bischöflichen Stuhl Birgburg. Sier war nach bem Tobe bes Bijchofs Erlung 1122 ein Schisma gebrochen und ftritten fich Gebhard von henneberg und ber vormalige Dombit Rudger um die bischöfliche Würde. Nach Rudgers Tod (1125) hatte bhard den Berfuch gemacht, ben Plat zu behaupten, aber burch die Gewalttigteiten, die er ober doch feine Anhanger zu diesem 3wed fich zu Schulben mmen liefen, pericherate er bie Gunft bes Papftes, bes Konigs und Abalthe von Maing und das Bisthum wurde ihm nun endgultig abgesprochen. Lothar hatte gegenüber ber brobenden Galtung, Die Die ftaufifchen Bruber, auch in Offranten ftart begutert waren und Ginflug befagen, binreichenbe unde, ben Wirzburger Stuhl mit einem ihm burchaus ergebenen Manne bet ju wünschen. Go geschah es, daß Dant feiner Dagwischenfunft und ber riprache bes Mainger Metropoliten ber bisherige Erfurter Propft vom Wirgger Capitel gemahlt und von dem Konige fofort mit ben Regalien austattet und von Abalbert geweiht wurde. Bischof E. war in der That eine gezeichnete Persönlichkeit, ebenso gewandt in der Behandlung politischer Geifte, als eifrig in ber Erfüllung feines bischöflichen Berufes. Dem Raifer thar ift er die gange Zeit feiner Berrichaft hindurch treu gur Geite geftanden, allen wichtigen Beranlaffungen treffen wir ihn in feiner Rabe. R. Lothar fich jugleich häufiger als fonft in einer Stadt des Reiches ju Wirgburg gehalten und die wichtigften Sandlungen feiner Regierung bier vorgenommen. Embrico's inneres Balten anlangend, ift es ihm gelungen, ber Berwirrung, bas vorausgegangene fünfjährige Schisma veranlagt hatte, zu fteuern und dnung in weltlichen wie in geiftlichen Dingen herzustellen. Eine ziemlich ge Angahl von Urkunden lagt uns dieje feine Thatigkeit überbliden; wichtige Mergrundungen, wie die Schottenabtei ju Wirzburg, die Pramonftratenferwiei Zell in der Nähe von Wirzburg, sind, die eine durch sein unmittel-res, die andere durch sein mittelbares Zuthun ausgesührt worden. Auch der Stistung der Cist. Abtei Ebrach scheint er nicht ohne Antheil geeben zu fein. In Diefen wie in ernftern Fragen ftimmte er wol mit Bifchof b I. von Bamberg innig überein, dem er, beredt wie er war, am 3. Juli 19 im Dom baselbst die Leichenrede gehalten hat. Rach dem Tobe Raifer bars und ber Erhebung bes Staufers Konrad wurde Embrico's Mitwirtung ben allgemeinen Ungelegenheiten bes Reiches in noch größerem Umfange in bruch genommen und fand er noch häufiger Belegenheit, feinen Gifer und Gaben in diefer Richtung geltend ju machen. E. gebort offenbar zu ben Augreichsten Berfonlichkeiten in Diefer Zeit. Er schloß fich gleich anjangs mig Konrad an, der befanntlich durch die papftliche Bartei gur Krone gelangt So hat er u. a. auf bem Buge gegen Bergog Beinrich ben Stolzen an bie ara und nach Sachsen den König begleitet. In demfelben Jahre machte er we Reise nach Rom, junachst, wie es scheint, um einer papstlichen Berufung lge zu leiften, vielleicht aber nebenher doch auch, um einen Auftrag bes migs auszuführen. Im 3. 1140 begleitet er R. Konrad auf bem Feldzug gegen die Welsen nach Schwaben und begegnen wir ihm im Berein mit einer Reihe hochangesehener Namen bei der Belagerung von Weinsberg. Zwei Jahre später schickt ihn der König ausdrücklich in eigenem Interesse, vor allem des beabsichtigten Kömerzuges wegen, nach Kom. Die letzte wichtige Action Embrico's war die Reise nach Constantinopel im J. 1146, die er wieder im Austrage König Konrads und in Gesellschaft einer Anzahl angesehener Herren unternahm. Der Zwed dieser Sendung war theils die Geleitung der Schwägerin Konrads, Bertha's von Sulzdach, der Braut des griechischen Kaisers Emanuel, theils diplomatische Unterhandlungen zum Zwecke eines verabredeten gemeinsamen Angrisses gegen König Roger von Sicilien. Der Ausenthalt Embrico's in der Hauptstadt des griechischen Reiches dauerte ziemlich lange, auch nach der vollzogenen seierlichen Vermählung Bertha's mit Kaiser Emanuel. Erst im Herbit 1146 trat er, reich beschentt, den Kückweg an, erkrankte aber unterwegs und starb am 10. November in Aquileja, wo er auch seine Ruhestätte gesunden hat.

Uffermann, Episcopatus Wirceburgensis p. 62-64. Jaffé, Geichichte R. Lothar III. und R. Konrad III. Wegele.

Emich I., Graf von Raffau, zuerft nachweisbar 1289, † 1334, betmuthlich am 7. Juni, zweiter Cohn bes Grafen Otto, bon bem biefer Stamm benannt ift, und der Grafin Ugnes, Tochter des Grafen Emich von Leiningen. In der Landestheilung, welche sein Bater im J. 1303 unter seinen Sohnen Johann, Emich und Beinrich veranftaltete, empfing er Drieborf, ben naffauischen Antheil des Gerichts Ellar, die Sabamar'iche Dart und die Efterau (Golgappel) und wurde jo ber Stifter ber alten Sadamar'ichen Linie. Er grundete bie Burg Sadamar, wo er auch meift refibirte. Bereits bor 1297 hatte er fich mit Anna, Tochter des Burggrafen Friedrich von Nürnberg, vermählt. In dem Conflict swiften Friedrich bem Schonen von Defterreich und Ludwig bem Baier itand er mit feinen Britbern auf Geite bes erfteren. Er bermehrte feine Befigungen burch mehrfache Anfaufe, unter anderen auch in der Gegend von Rurnberg; in feinen Erblanden erwirtte er von den Konigen Albrecht von Defterreich und Ludwig dem Baiern Stadtrechte für Driedorf, Ems, Sadamar und (als Bormund für ben Grafen Gottfried von Dieg, anch für beffen Refideng Dieg. Mis im 3. 1328 fein Bruber Johann in einem Treffen gefallen war, verzichtete er auf feinen Antheil an beffen Erbichaft zu Gunften des alteren Brubers Beinrich. - Seine Linie ftarb mit feinem Entel Emich III., welcher wegen Regierungsunfähigfeit unter Bormundschaft ftand, im 3. 1394 aus.

Arnoldi, Geich. der Oranien-Raffauischen Lande. Handschriftliches Material im Staats-Archiv zu Ibftein. Ludwig Cote.

Emil, Prinz von Hessen und bei Rhein, geb. 3. Sept. 1790, † 1856, war der jüngste Sohn des Landgrasen Ludewig X. (späteren Großherzogs Ludewig I.) von Hessen. Der Erziehung des Prinzen wurde theils in der Heinath, theils in Braunschweig, wo die Lehrfräste des Carolinums mit benutt wurden, vollendet. Bon Braunschweig zurückgesehrt, trat er in die großherzogliche Armee ein, zunächst ohne Gelegenheit, sich im Felde zu bethätigen, aber sür seine sernere militärische Ausbildung sleißig besorgt. Durch das Berhängniß der Zeit genöthigt, dem Rheinbunde beizutreten, hatte der Großherzog seine Truppen zu dem Feldzug des J. 1809 gegen Desterreich gestellt; dem Prinzen war es dadurch beschieden, im Hauptquartier Napoleon's und unter dessen Augen in das Kriegshandwert eingesührt zu werden. Er machte die Schlachten diese Feldzugs mit und erward sich durch seinen Muth und seine Tapserseit, sowie durch seinen vichtigen Blick in hohem Grade die Ausmertsamseit jenes großen Kenners militärischen Talents. Der Feldzug gegen Kußland im J. 1812 brachte dem

Emmel. 81

Pringen bas Divisionscommando ber heffischen Truppen, welche er bis Mostau in allen Schlachten und Befechten, befonbers in bem bei Rrasnoe, ausgezeichnet führte. Die heffischen Truppen geriethen in bas gange Clend bes furchtbaren Rudzugs; unter ben Ueberlebenden haben fich manche ergreifende Ergahlungen von ber Sorge bes Pringen fur die Geinen in biefer Roth, wie von ber Aufwierung biefer fur ihren Führer erhalten; diefe Beit begründete die innige Anbanglichteit zwischen ihm und bem beffischen Golbaten und ben hohen Ginfluß, ben er bis ju feinem Tobe auf ben Beift biefer Truppe genbt hat. In ben Edlachten bes 3. 1813, befonbers bei Lugen, Baugen und bei Leipzig, focht n mit Auszeichnung; unwahr aber, wie er felbft mit Unwillen ertlärte, ift bas Marchen, als hatte Napoleon ihm in einer diefer Schlachten durch einen Bumi ben preufischen Ihron verheifen. Rach ber Enticheibung ber Leipziger Schlacht wurde er gefangen und als Rriegsgefangener nach Berlin geführt. Inwijden batte auch bas Großherzogthum Beffen fich vom Rheinbund losgejagt, und in den Rriegen 1814 und 1815 führte der Pring das heffische Corps mit den Berbündeten nach Frankreich und zeichnete fich auch hier aus, besonders bei ber Berennung Strafburgs, die er als Commandeur ber burch eine Brigade öfternichifcher Grenadiere verftartten beffifchen Divifion erfolgreich ausführte. Go wie fich ber Pring in der Zeit ber Kriege als Soldat bewährt, fo erwarb er fich in ber nun folgenden friedlichen Epoche die Anertennung als Staatsmann, junachft auf dem Nachener Congreg, bei bem er die hohe Achtung bei Fürsten mb Staatsmannern begrundete, die ihm bis zu feinem Tode verblieb. Trog lodenber Anerbietungen, Die ihm ein größeres Feld für feine ftaatsmannifche Begabung eröffneten, erhielt er biefe feinem eigenen Fürftenhaufe und feinem igenen Baterlande und verwerthete fie in ber erften Rammer bes Landtages, nachbem Lubewig I. feinem Lande eine Berfaffung verlieben hatte. Aber auch außerhalb ber Rammer war es ihm bei bem Bertrauen, welches fein Bruber, Stogherzog Ludewig II., feinem Urtheil gollte, möglich, feine reichen Gaben für ben Glang und die Ehre feines Saufes und fur bas Wohl bes Landes, feinen Inichauungen entiprechend gu berwerthen. Die herrichenden liberalen Reigungen ber Beit fanden an ihm freilich in ber Regel einen entschloffenen Gegner und siate er fich meift als entschiedener Anbanger bes monarchisch-militarischen Spftems. Es tonnten baber bie Ereigniffe des 3. 1848 und ber Beift jener Jahre biefen feinen Anschauungen nicht zufagen und mußten auf feine Thatigleit einen bemmenben Ginflug üben. Bon biefer Beit an war er viel von Darmftadt abweienb. Rur allmählich traten bie truben Erinnerungen bes 3. 1848 bei ihm in ben Sintergrund und man hoffte, bag er in ber wiederhergestellten erften Rammer feine Thatigkeit aufs neue entfalten werbe, als ihn ein unerwarteter Tob bon ber Erbe abrief. Bon einer Rrantheit, die fein Ende werden follte, ichon ergriffen, hatte er fich nach Baden-Baden begeben, um bei einem oft be-Dabrten Argte Gulfe gu fuchen, aber alle Runft und alle Gorgialt maren bergebens; er verichieb am 30. April 1856. Die Ehren, Die feinen irbifchen lleberteften bei beren Berbringung in die Fürstengruft ju Darmftabt gu Theil wurden, entsprachen der Bedeutung, die man ihm als Fürsten, Soldat und geiftig bervorragendem Dann beigelegt hatte. Er ift unvermählt geftorben.

Emmel: Egenolph E., Buchhändler und Buchdrucker in Frankfurt a/M. fir war der erste, der eine wöchentliche Zeitung (1615) herausgab und zwar ist bas dis heute noch erscheinende "Frankfurter Journal", und da im J. 1616 der damalige Thurn- und Taxis'sche sowie schwedische Postmeister Johann van der Birghden (siehe diesen) die "Ober-Post-Amts-Zeitung" ebenfalls in Franksum. deutsche Viographie. VI.

82 Emmeram.

furt a/M. erscheinen ließ, so wurde er mit diesem in einen langjährigen Proces verwickelt, der aber damit endigte, daß beide Zeitungen neben einander erschienen, nur mit dem Unterschiede, daß das Franks. Journal bis heute noch besteht, während die Ober-Post-Amts-Zeitung mit dem J. 1866 aushörte zu erscheinen. Ueber sein Leben ist nichts bekannt, doch scheint er wenig verlegt und hauptsächlich nur den Druck seiner Zeitung besorgt zu haben, da sich mit voller Bestimmtheit keine von ihm gedruckten Bücher nachweisen lassen.

Bgl. Schwarzfopf, Ueber Zeitungen in Frankfurt a/M., S. 11 ff. Münden, Bericht über die Buchdruckertunft in Frankfurt a/M., S. 222 u.

Reldner.

Emmeram (Baimaram, Sausrabe), Beiliger, als Bifchof bon Boitiers mahrscheinlich Rachfolger Anfoalds, der im Jahre 706 ermahnt wird. Seine Lebensbeschreibung von Bischof Aribo von Freifing (764-84) grundet fich mi Die Ergählungen der nächsten Generation nach feinem Tobe, läßt fich aber far ihre Glaubwürdigfeit in wefentlichen Buntten anderweitig ftugen. - E. wird all hochgewachsener Mann von ichoner Geftalt, offenem Antlige, beredt und freigebig, "überaus artig im Bertehre fowol mit Frauen als mit Dannern", baba als astetisch - er fastete häufig - und nach dem Martyrium verlangend geichilbert. Er verließ fein Saus in Poitiers, feine Reichthumer und hochgestellten Bermandten, um die Befehrung bes "ftarten Boltes der Abaren" ju verfuden. Obwol vielleicht frantischer Abtunft, mußte er fich doch in beutschen Landen eines Dolmetichers, des Priefters Bitalis, bedienen. In Regensburg, der mobi-befeftigten und von behauenen Steinen aufgeführten hauptftadt des ichon chifflichen Baiernherzogs Theodo, erfuhr er, bag die Gegenden an ber Enns, dem Grenafluffe amifchen Baiern und Avaren, burch Rriege verobet feien. Er nahm daher die der miffionaren ähnliche Thätigkeit an, welche ihm Theodo in feinem erft jungft befehrten Lande anbot, indem er ihm die firchliche Führung als Bifchof ober als Leiter bes beginnenden Rlofterwefens frei ftellte. Er icheint Die Regensburger Rlofterfirche, Die noch heute feinen Ramen trägt, gegrundet und bem bl. Georg geweiht zu haben. Drei Jahre lang burchzog er, beidnische Brande Befampfend, baierifche Stadte und Dorfer und übte bie Grelforge in den Saufen, leutfelig gegen Jedermann, bemuthig gegen Beringere, aber "hochaufgerichtet mit Löwenftarte gegen bie Dachtigen". Dann wollte er angeblich nach Rom gieben Auf ber Reife babin fant er bas gesuchte Marthrium, beffen uns feltsam o scheinenden Anlag auch der heilige Abalbert im 10. Jahrhundert einmal 1 wählen geneigt war. Die von einem Beamtenfohn verführte Tochter Theodo's Uta, burfte E., bem fie ihren Fehltritt befannte, als ben Schuldigen nennm; nur einem Priefter, Bulflec, hatte E. fur den Todesfall die Bahrheit vertrant Uta ward nach ihrer Ertlärung von Theodo verftogen; einer von beffen Sohnen Lantbert, aber rachte die vermeintliche Berunehrung des fürftlichen Saufes. I bem er E. bei Rleinhelfendorf, füdmarts von Munchen, überfiel und wie eine Unfreien burch Berftummelung an Bunge, Sanden und Fugen tobten lie Das Landvolt pflegte ben Sterbenden. Die in einem Weißbornftamme gebor genen abgehauenen Glieder aber glaubte es von himmlifchen Reitern gezeigt, it Seele bes Abgeschiedenen in einem Lichtglange jum himmel gefahren. Bie bot Bolt, war auch der Herzog bald von Emmerams Unschuld überzeugt; er wo wies Lantbert, der im Exil endete. In das baierische Geset aber ward viellend mit Rüdsicht auf das Geschehene die Bestimmung aufgenommen (I, 10), "das sie Riemand herausnehme, einen Bifchof ju todten, wenn er gegen Jemand ichulbi ericheine". Der Mord burfte vor dem 3. 716 geschehen fein, in welchem Theo in Rom die Organisation der baierischen Rirche bewirfte. Emmerans Ram erfcheint im Salzburger Berbrüberungsbuche an der Spige ber verftorbenen nich

alzburgischen baierischen Bischöse. Seine Gebeine wurden in der Ascheimer Peterstirche beigesetzt, dann in die Georgstirche von Regensburg übertragen, welche schon um 740 nach dem hl. E. genannt wird; nach 792 erscheint freilich neben dem Ramen Emmerams auch der des hl. Georg als Schutpatron.

Rettberg, Kirch. D. II. 189 ff. Büdinger, Oesterr. Gesch. I. 85 ff. Duigmann, Aelt. Gesch. d. Baiern, 230 ff. Riezler, Forsch. z. d. G. XVI. 427. Büdinger.

Emmerich: G. Jojeph, Freiherr bon Breibbach ju Burresheim, der vorlette Rurfurft von Maing, ber ben Rurftaat von 1763-74 burch faft di Jahre, bas Bisthum Worms bon 1768-74 regierte, war geboren am 12. Robbr. 1707 in Cobleng, † am 11. Juni 1774 in Maing. Gein Bater, Berdinand Damiau, war furtrierifcher Oberftfammerer und Geheimerath, feine Mutter aus dem Geschlechte v. Warsberg. Den Taufnamen erhielt er nach einem Bürgerlichen, einem ehemaligen Bachter ber Familie, ben ber Bater für biefen fechften Sohn jum Bathen mabite. Schon 1714 wurde ihm eine Domprübende in Trier gu Theil, 1719 eine folche in Maing. Er ftudirte in Trier und Maing, dann zwei Jahre in Rheims. 1732 warb er Domcapitular in Reing, 1736 in Trier. 1752 ernannte ihn ber Rurfürft von Maing, Johann Miedrich Rarl, jum Regierungsprafidenten, welche Stelle er 1758 mit ber eines Dechanten bes Domcapitels vertauschte. Alls folcher hatte er nach bem am 4 Juni 1763 erfolgten Tobe bes Rurfürsten mahrend ber Gedisvacang die Statthalterschaft. Durch eine Coalition zweier Parteien im Capitel wurde er wr Rurwfirbe auserseben und am 5. Juli feierlich und mit Ginftimmigfeit ernannt. Rachbem er bon einer Krantheit, die ihn bald darauf überfiel, ber-

gefiellt war, erfolgte am 13. Novbr. die Confecration.

Aur bas Reich wurde die Thatigfeit des neuen Kurfürsten alsbald in Anbruch genommen. Um 7. Jan. 1764 ichrieb er einen Bahltag nach Frankfurt aus; am 21. Mary hielt er felbft mit großem Pomp feinen Gingug in diefe Siebt und am 3. April erfolgte bie Rronung Jojephs II. In Die Berfaffung bes Ariches ichien eben bamals neues Leben zu fommen; allein die freundlicheren Ingeichen waren von turger Dauer. Gine Bifitation bes Rammergerichts trat um Erstaunen Aller burch bas einmuthige Bufammenwirfen ber Stanbe und Die Oberhauptes in Thatigleit; aber ber Erfolg entsprach bann boch nicht ben ausfichtereichen Anfangen. 3m engeren Rreis ber mittelrheinischen Gebiete hatte ine gleichfalls nicht unwichtige Angelegenheit benfelben Berlauf. Sinfichtlich Dis Mungwefens berpflichteten fich im Februar 1765 Maing, Trier, Pfalg, Darmftadt und Frantfurt im "Frantfurter Berein" jur Durchführung bes ofterreichischen Conventionsfuges, um schon im Januar 1766 burch einen Bertrag ju Borms ber Sache nach von biefer Bereinbarung gurudgutreten und jedem der Theile Die felbständige Entschließung wieder ju geben. Ebenfo blieb einige Jahre fpater bie Beichwerdeschrift gegen die Uniprüche der Curie, über welche fich 1769 bie rheinischen Erzbischöfe einigten, ohne Folgen, ba von Seiten des Raifers, dem diefelbe übergeben wurde, ihr feine wirtfame Unterftugung gu Ibeil warb. Go blieb ber Ginflug bes Rurfürften thatfachlich auf bas Gebiet leines Eraftiftes beschränft, und die Urt, wie er hier bas weltliche sowol als Das geiftliche Regiment ubte, ftellen ihn in Diefelbe Reihe mit ben befferen Reichsfürften feines Zeitalters. Gifrige Gorge wurde bor allem ben Finangen groibmet. Die Rechnungslegung ber Beamten wurde burch umfaffenbe Borduiften (besonders die Berordnungen vom November, December 1769, 19. Juli 1771, 11. December 1772) neu geregelt, in ber toftspieligen Unterhaltung ber Malifchen Gebaube murben Ersparniffe angestrebt (Ausschreiben bom 21. Oct.

1766 und Berordnung über bas berrichaftliche Bauweien vom 8. Febr. 1772). eine aufmertfamere Bewirthichaftung ber Forften begann (Berorbnung bom 5. Jan. 1774). Freilich mar mit biefen Mitteln allein ber Saushalt bes Landes nicht in das Gleichgewicht zu bringen, und biefelbe Energie, die daju geführt hatte, wurde schwer empfunden, da fie auch in der Eintreibung bon Steuern, die feit langer Zeit nicht waren erhoben worden, fich außerte. Co murbe im December 1764 bie Accife auf Die wichtigften Lebensbeduriniffe wieber eingeführt, und auch unwichtigere Ginnahmequellen, ber Stempel (Berorbnung bom 25. Sept. 1766), das Chauffeegeld (Berordnung bom 8. April 1770), die Abgaben der Juden (Berordnungen bom 22. Decbr. 1768, bom 18. Mit Mus ber inneren Bermaltung Emmerichs find querft 1773) wurden aufgefucht. bie Dagregeln gur Bebung ber öffentlichen Sicherheit zu erwähnen, Die Errichtung einer berittenen Bachmannschaft im 3. 1764, Die Borfchriften gegen Bettele (Berordnung vom 31. Juli 1772). Auch im Juftigwefen wurden Reformen borgenommen, bem Mainzer Stadtgericht (Berordnung bom 24. Sept. 1766) eine geanderte Berfaffung gegeben, den unteren Gerichten ein beschleunigtes Berfahren (Berordnung bom 27. Jan. 1772) borgefchrieben, die Bermaltung ber Pupillengelber muftergiltig geordnet. - Bang im Beifte des Zeitalters find aber noch unvergleichlich mannigfaltiger bie Magregeln und Gebote, woburch man bie materielle Wohlfahrt ber Unterthanen ju beforbern gebachte. Lobenswerth ericheint hier, daß der Rurfürst seinen Beamten eine möglichst reiche Kenntnig des wirth ichaftlichen Lebens zu verschaffen bemubt mar, bag er einen Lehrstuhl ber Cameralwiffenschaft an ber Univerfitat errichtete und ben Borbereitungsbienft ber Afpiranten zwedmäßig regelte (Berordnung vom 3. April 1765). Ohne Tabel wird es auch bleiben, wenn er der Steigerung der Golgpreife burch Anforftung ober Landereien gu begegnen fuchte, wenn er bie auswärtigen Lotterien einichränkte (Berordnung bom 22. Febr. 1770) ober gur Erhaltung ber Sociffer Porzellan=Manufactur eine Actiengefellschaft in das Leben rief (Berordnung vom 17. Febr. 1765). Wir werben es bagegen unerträglich finden, wenn gur Bferdeaucht nur die Bengite bes furfürstlichen Marftalls benutt werben burften (Berordnung bom 22. Marg 1765), wenn bie Dage ber Badfteine ben Brennereien ftreng borgeschrieben maren (Berordnung bom 27. Aug. 1765), wenn ber Saufir handel (Berordnung bom 16. Decbr. 1765) ober bas Salten bon Sunden jum Lugus (Berordnung bom 5. Robbr. 1770) verboten wird, wenn nur bie in ber fiscalifchen Butte Emmerichsthal bergeftellten Glasmaaren im Rurftaat augelaffen wurden (Berordnung bom 13. Septbr. 1773), wenn man burch alle bentbaren Mittel die Auswanderung zu verhindern fuchte (Berordnung vom 18. Febr 1766). Freilich erkannten die Unterthanen jener Tage in folchen Dagregels mehr die wohlwollende Befinnung an, die fich darin offenbarte, als daß fie uber bie Wirfung berfelben fich irgend eine Rechenschaft gegeben hatten, und fo munde E. für manche Regentenhandlung, an beren 3wedmäßigfeit wir billige 3meift begen burfen, die öffentliche Liebe im reichften Mage ju Theil. Es wird bal unfer Urtheil namentlich über die Theuerungspolitit des Rurfürften fein. Faft Die gange Regierungegeit beffelben feste fich aus Migjahren gufammen, und ber baraus fich ergebenden Getreibetheuerung fuchte er burch Regierungsmahnahmen abzuhelfen; die eingreifenoften geschaben im 3. 1771. Damals mar nicht etwa blos die Fruchtausfuhr verboten, fondern eine Durchsuchung ber privaten Speicher fand ftatt, ein Preismaximum fur Brotfruchte ward feftgefest, und auf Staats toften wurde Getreibe eingeführt. Daß durch diejes Borgeben die Breife fic minderten, ift nicht bewiesen; ober jedenfalls brachte daffelbe bem Rurfurften ungemeffenes Lob ein. Dag wenigftens ber Antauf bes fremben Getreibes ein verfehltes Beginnen gewesen, lagt fich zeigen; benn als im Januar 1772 ber

beffelben an das Publicum anfing, war die Theuerung schon so weit daß bald sogar die Getreideaussuhr mußte freigegeben werden (Berord-

m 25. Febr. 1772).

geiftliches Oberhaupt zeigte E. Milbe ber Gefinnung, aufrichtige Fromund ein Beftreben, die Religion bon Meugerlichfeiten gu befreien und en Reinheit wieder anzunähern. Die Sittlichkeit bes Bolles fuchte er abergläubischen Gebräuchen trat er entgegen (Berordnung bom 7. Marg Die Rubetage wollte er geiftiger Beschäftigung gewidmet feben (Berordm 22. Febr, 1768). Er nahm teinen Anftand, ben Protestanten Wien Projeffor in Erfurt, ben fritischen Ifenbiehl jum Universitätslehrer in u ernennen, mabrend er ben Bellarmin verbot (Berordnung bom 7. Mars Und indem er einerfeits die Sonntagsfeier ftrenge einschärfte (Berordom 19. Decbr. 1769), hob er anderfeits (Berordnung bom 23. Decbr. ine bedeutende Anzahl Feiertage auf. Den Pfarrern verbot er, mit den n Angelegenheiten der Kranken, die sie besuchten, sich zu beschäftigen nung bom 6. Juli 1764), in feinem Bisthum Worms reformirte er die ng ber Stifter und in einer umfaffenden Klofterordnung bom 30. Juli chte er ben reinen Beift bes Monchemefens wieder zu beleben, indem er n von allen materiellen Bestrebungen abhalten wollte. Ja, burch ein es Gefet (6. Juni 1772) trat er noch bestimmter dem Wachsthum der Sand" entgegen. Berabe biefe letteren Dagregeln erregten unter ben-Betheiligten, die das Bestehende angenehm empfanden, viel Ungufriedenos bilbete fich eine bem Rurfürften abholbe Bartei unter beffen eigenen genoffen. Die Feindfeligfeit gegen ihn nahm gu, ba er die Aufhebung itenorbens für fein Gebiet gur Durchführung brachte (September 1773), nsmitglieder in Rlöfter vertheilte und bas Bermogen des Orbens hauptfår Unterrichtszwecke verwandte. Als Gegenftand des Angriffes diente ufriedenen befonders die Umgestaltung, die ber Rurfürft ben Bolts- und telichulen angebeihen ließ; fie wurde mit der abfälligen Bezeichnung als ehre" dem gläubigen Bolle verdächtig gemacht. (Bgl. Art. Bengel-Anfelm Frang, A. b. B. II. 347.)

ondere Berdienste erwarb fich E. um feine Residengstadt. Für ihren ihre Sicherheit traf er Bortehrungen, er ließ bie Saufer numeriren, 2 war Stragenbeleuchtung eingeführt. Auch eine bedeutende Bauthatigin feine Regierungsjahre. Zwei Rirchen, eine Capelle murben errichtet; Mai 1767) durch den Blit zerftorte westliche Domthurm wurde aufs Stein aufgeführt. Auch einige ftattliche Projanbauten von öffentlichem entstanden, eine Reitschule, ein Artillerie-Bauhof, ein schönes Rrahnenebenjo gablreiche Brivathäufer. Deshalb haben gerade bie Bewohner ing bas Andenken an die Regierung Emmerichs treu bewahrt, und von e ihn auch in feiner gewinnenden Erscheinung, beiter, lebensluftig, mohl= in ichoner, fraftiger Geftalt perfonlich bor Augen gefehen hatten, wurde riffrit am schmerglichsten bedauert, als ihn ploglich am 11. Juni 1774 aganfall dahinraffte. Das Gerücht, als sei er vergistet worden, ift burch nterftüßt. In seiner nicht eben mäßigen Lebensweise kann, wenn es den bedarf, eine hinlängliche Erklärung für feinen jähen Tob gefunden In feinem Teftament hatte er bas Mainger Armen- und Baifenhaus bebacht, die Pfarreien und Schulen des Erzstiftes als Substitute feiner

lerben eingefett.

leichenrede des Pater Honorat; Lobschrift auf den ohnlängst verstorbenen choffen und Churfürsten von Mahns, Fürsten-Bischoffen zu Worms, rube 1774; R. Müller, Die sieben letten Kurfürsten von Mains; Stramberg, Rheinischer Antiquarius I. 2, 202—228; Karl Klein, im Mainzer Wochenblatt, Jahrg. 1869, Nr. 12 ff.; Arneth, Correspondenz zwischen Joseph II. und Maria Theresia, Bd. I.; G. E. Kopp, Die katholische Kirche im 19. Jahrhundert, S. 313—345.

Emmerich: Bater (Johann Unton Gennel ober Ginelt) G., geboren ju Komorn am 29. Juni 1622, Sohn bes Fleischhauers Michael Gennel (ober Sinell), befuchte bie unteren Schulen in Ling, borte Philosophie in Ingolftabt und trat 21 Jahre alt in ben Rapuziner-Orben. 3m 3. 1644 vollendete 30bann Anton Sinell fein Brobejahr im neu gestifteten Roviciat bes Rabuginerflofters zu Emunden und legte, 23 Jahre alt, Die feierlichen Gelubbe ab. Bon nun an ericheint er ftets nur unter feinem Rlofternamen Pater G. Bunachit finben wir ihn als Miffionsprediger in Rieberofterreich beftrebt, die Anhanger bes lutherischen Glaubensbefenntniffes in den Schof der romischen Rirche gurudzuführen. Darauf predigte er 7 Jahre in Brag; dann wieder burch 22 Jahre ju Wien in der Schottenkirche. Hier besprach er auch manche bei Hose eingeriffene Migbrauche, geißelte insbesondere ben Mangel an Gerechtigfeitsfinn, Die Sabfucht und ben Gigennut einzelner Burbentrager. Giner ber fo Angegriffenen ließ ihm auflauern und ihn thatlich bedroben. Der fo Mighandelte mandte fic an ben Raifer um Genuathung. Sie ward ihm zu Theil. Leopold I. verbieß ihm feinen besonderen Schut, ermunterte ihn, mit allem Freimuthe wie bisber ju predigen. Immer mehr gewann der anspruchlose Monch die Gunft bes ber Geiftlichteit febr ergebenen Raifers. Der Ginflug bes Gemiffensrathes überwog auch in weltlichen Dingen febr oft ben ber Minifter. Die allgemeine Aufmertfamteit lentte fich auf ben Rapuginer, Die fremben Minifter bewarben fich um fein Bohlwollen, hervorragende Berfonen fuchten ihn in feiner Belle im Rapuginerconvente auf. Faft jeben Tag ichrieb Raifer Leopold I. einen Brief an Bater G., feinen Liebling. Rachbem berfelbe icon fruber in feinem Orben verichiedene Stellen, als Definitor, Cuftos und Guardian bei Maria ber Engel in Wien bekleidet hatte, wurde er nach dem Tobe des Bischofs Wilberich D. Balberborf am 17. Robbr. 1680 bom Raifer jum Bifchof bon Wien ernannt, bom Papft Innocens XI. bestätigt. Die wichtigften Ereigniffe ber Beit feines Bisthums find bie Wien verheerende Best und Die zweite Belagerung ber Stadt burch bie Türken. Rach bem Sturge bes Fürsten Lobtowig thatsachlich ber erfte Minifter, blieb er, bis an fein Lebensenbe eine ber einflugreichsten Berfonlichteiten am Wiener Sofe, ein ftiller, bescheibener, verschwiegener Dann, teine Bunftbezeugung für fich, teine für Andere verlangend, eingeweiht in alle Geheimniffe und Intriguen bes Sojes, ein Begner ber Jefuiten. Er war der Gingige, ber es magte, für den in Ungnabe gefallenen Minifter Loblowit fein Filtwort beim Raifer einzulegen. Er ftarb am 23. Febr. 1685. In feinem Rachlaffe wurde außer Rleinodien von hohem Berthe eine Baarfumme von 45000 fl. vorgefunden. Rein Zureden hatte ihn vermocht, eine lettwillige Anordnung barilber zu treffen. Er fagte, bag er auch als Bifchof bas burch feine Orbensregeln vorgeschriebene Gebot ber Armuth beobachten wolle. Sein Grabmal foll fich in ber Stephans-Rirche ju Wien befinden.

Schier (B. Ahftus), Die Bischöfe und Erzbischöfe von Wien (Graz 1777); Wolf (Abam), Fürst Wenzel Lobkowih (Wien 1869); Acten bes Wiener Haus-, Hof- und Staats-Archivs. Felgel.

Emmerich: Johann E. (Emerich), der Aeltere, 1457 in Leipzig immatriculirt, dann Baccalaureus der Rechte, Schöffe zu Frankenberg in Sessen, versaßte nach der großen Feuersbrunft, welche im J. 1476 die Stadt und ihre Privilegien zerftörte, eine "Sammlung der alten Rechte und Gewohnheiten der Stadt Frankenberg", worin er das Statutarrecht mit dem Schwabenspiegel ver-

arbeitete. Der Jüngere bieses Namens, welcher die Marburger Matrifel als zuerst Inscribirter eröffnete, erwarb 1513 in Ersurt den juristischen Doctorgrad und war 1527 Beisiger des Hosgerichts zu Marburg.

Stobbe, Geich. ber beutich. Rechtsquellen I. 434. Stölzel, Entwicklung bes gelehrten Richterthums I. 430.

Emmerich: Friedrich Karl Timotheus E., Kanzelredner und Professor Theologie zu Straßburg, wo er, den 13. Februar 1786 geboren, am 1. Juni 1820 auch mit Tode abging. Sein Bater war Prosessor im protestantischen Spunasium, dort erhielt Timotheus den ersten Unterricht; er besuchte die Universtät den Göttingen, docirte im protestantischen Seminar Kirchenrecht und bestieg als Freiprediger die Kanzel zu St. Thomä. Er hinterließ zwei Bände ausgezeichneter orthodoxer Predigten (herausgegeben bei heih nach dem Tode des Bersassers. 3. Auslage 1830), sowie in 20 Foliobänden Manuscript die Matenalien zu einer allgemeinen Geschichte der Religionsspsteme. Spach.

Emmerich: Balentin Franz von E., Rechtsgelehrter, geb. 16. October 1701 zu Mainz, † 4. August 1778 zu Regensburg. Er studirte 1721—24 in Prag, ward 1724 Hosgerichtsassessor zu Mainz, 1725 Hosrath zu Fulda, 1727 martgräslich badischer Hosrath zu Rastatt und ging 1731 als Gesandter nach Bien, wo ihn Kaiser Karl VI. zum Reichshofrath ernannte. 1736 wurde er missich Dettingischer Kanzler zu Wallerstein, seit 1742 sungirte er als Comitialgesandter zu Regensburg. Er schried eine staatsrechtliche Deduction in Sachen Dettingen - Wallerstein gegen das Kloster Neresheim, 1753, und eine Schutzschrift für die Religion: "Aller weltlichen Staaten Hauptstütze ist die Religion", 1768. Baader, Gel. Baiern I, 295. Pütter, Litt. des Teutsch. Staatsr. II, 158.

Steffenhagen.

Emmerling: Ludwig Auguft G., Dr., Bergmann und Mineralog, geb. 7. Mai 1765 gu Elleben bei Arnftadt in Schwarzburg = Sondershaufen, + 24. Dec. 1841 ju Darmftadt, Sohn eines Pfarrers, bezog nach vollendetem Symnafial-Aubium 1785 die Universität Giegen und aus Liebe jum Bergiache 1786 die Bergafabemie in Freiberg, wo er fich unter Werner, Lempe, Rohler u. A. ausbilbete. Er that fich fcon mahrend feiner Studienzeit hier fo berbor, daß man ibn au bestimmen suchte, fich ber Lehrthätigfeit zu widmen. Auch hielt er bamals ichon gleichfam berfuchsweise Borlefungen und unterzog fich ber Leitung und Unterweifung zweier Boglinge in der Bergwertswiffenschaft, mit benen er vielfache Reifen unternahm. Rach feiner Rudfehr ließ er fich in Giegen als Brivatdocent für Mineralogie und Bergbaufunde nieder, bertauschte aber balb 1783 biefe Stellung gegen bie weit eintraglichere eines Bergmeifters bei ben Rupferberg - und Buttenwerfen gu Thalitter mit bem Titel eines Berginfpectors. 6. erwarb fich bier burch bie Bebung biefes Wertes mefentliche Berbienfte, meshalb ihm ber Titel eines Bergrathes und bei einer Berufung an die Univerfitat Salgburg, die er ausschlug, 1808 die Ernennung jum wirklichen Rath an ber boffammer in Biegen gu Theil murbe. Auch mahrend feiner vorherrichend praftifchen Thatigleit beichaftigte G. fich lebhaft mit ber Wiffenschaft und publicirte 1789 : "Systematisches Berzeichniß aller Mineralien einfacher Foffilien", bem bald ein fehr wichtiges und umfaffendes Wert: "Lehrbuch ber Mineralogie" in 3 Bbn. 1793-97 mit einer 2. Auflage 1799-1800 folgte. Dieses Wert befist hohe wiffenschaftliche Bebeutung, weil es zuerft eine vollständige Entwidlung bes Berner'ichen Spftems rein nach ben Grundfagen bes großen Meifters lieferte und ben Werner'ichen Standpuntt genau feftftellte, welcher bavon ausgeht, bag bie natürliche Berwandtichaft ber Mineralien burch ihre Mischung, aber nicht ber porwaltenden, fondern der charafteriftischen bestimmt fei. Demnach gertheilen

sich die Mineralien in die 4 hauptclassen: der erdigen, salzigen, brennlichen und metallischen, während die Geschlechter durch die charakteristischen Mischungstheile, die Gattungen durch die verschiedenen Mischungsverhältnisse und die Arten durch die Verschiedenheit von 2 oder 3 speciellen Kennzeichen bedingt werden. E. betrachtet diese Reihung nicht als eine fortlausende ununterbrochene Kette, sondern als ein verworrenes, nach allen Seiten auslausendes Nehwerk. In der Romenclatur solgt er dem Princip, daß jedes Mineral nur einen Ramen im Shstem tragen soll. Mehrere Aussichen Bergmännischen Journal, in v. Moll's Jahrbüchern zeigen, daß E. auch später noch wissenschaftlich thätig war, doch war seine Arbeit jeht mehr der Praxis zugewendet. Rach Aushebung der Hostammer in Gießen wurde E. 1821 als Rath an der Oberfinanzkammer nach Darmstadt versetz, wo er in der Abtheilung der Oberbandirection für die Förderung des hessischen Bergbaues sortwährend thätig blieb.

Strieder, heif. Gel.-Leg. Bb. XVIII. 138. Scriba, Leg. d. Schriftst. d. Großh. heffen I. 92.

Emmert: Aug. Gottfr. Ferb. E., Argt, 1772 in Göttingen geboren, habilitirte fich, nachdem er i. J. 1800 in Tübingen ben Doctorgrad erlangt hatte, daselbst als Argt und Privatbocent; 1805 erhielt er einen Ruf als Brofeffor ber Anatomie und Botanit nach Bern, 1815 einen folden als Profesior der Anatomie nach Tübingen, ftarb hier aber schon i. 3. 1819 und zwar in Folge chronischer Bergiftung durch an fich selbst angestellte toxicologische Berfuche. - E. war ein eifriger und ingeniöfer Experimentator und gwar fowol auf bem Gebiete ber Phyfiologie und Entwidlungsgeichichte, wie namentlich auf dem der Giftlehre; die von ihm an Menschen und Thieren angestellten toricologifchen Experimente nehmen unter ben gleichartigen Leiftungen jener Beit eine hervorragende Stelle ein. Bon feinen physiologischen Arbeiten (fammtlich in bem Archiv der Physiologie von Reil, fpater von Medel niedergelegt) verdienen vorzugsweise die Untersuchungen "leber die Beranderungen, welche einige Stoffe in bem Rorper fowol hervorbringen als erleiben, wenn fie in die Bauchhoble lebender Thiere gebracht werden" (in Medel Deutsch. Arch. f. d. Physiol. 1820 VI. S. 1, erft nach feinem Tobe von Bauer veröffentlicht), genannt gu merben: feine erfte Arbeit toxicologifchen Inhaltes, bas Resultat gebnjähriger Studien über die physiologische Wirfung verschiedener Gifte an Thieren, hat er in ber Salzburger med.-chir. Zeitung 1813 Rr. 61. III. S. 162, fpater berartige Arbeiten in den Tübinger Blättern für Naturwiffenichaft 1816 II. C. 88, in Suieland's Journal ber Beilfunde und in Medel's Deutschem Archiv niebergelegt ; außerdem find zwei unter feiner Leitung bearbeitete Differtationen toricologischen Inhaltes bon Schabel und Emmer, ber ebenfalls in Folge bon an fich felbft angestellten Bergiftungsbersuchen mit Veretrum und Helleborus zu Grunde ging, i. 3. 1817 in Tubingen ericbienen. Gin größeres Wert über Giftlebre, welches E. vorbereitete, ift unvollendet geblieben. (Aug. Gottfr. Ferd. G. ift mehrfach mit Rarl Friedrich E., vielleicht einem jungeren Bruber beffelben, berwechselt worben, ber ebenfalls in Göttingen geboren, 1805 in Tubingen jum Doctor ber Medicin promobirt wurde, fpater Profeffor ber Beterinarfunde in Bern, feit 1812 an Schiferli's Stelle Profesjor ber Chirurgie und Geburtshulfe bafelbft war und wahrscheinlich 1834 geftorben ift.) A. Birich.

Emminghans: Eustav E., geb. 3. März 1791 zu Jena, Sohn des litterarisch bekannten Dr. Joh. Ernst Bernhard E., Prosessors der Rechte und Beisibers des Schöppenstuhls, erhielt seine erste Jugendbildung in dem zwischen
Beimar und Jena gelegenen Kapellendorf, wo der Bater die Stelle eines herzogl.
Justiz-Oberbeamten bekleidete, nachdem dieser aus Gesundheitsrücksichten das
alabemische Lehrant ausgegeben hatte. Noch nicht volle 21 Jahr alt, bestand

ber bas Gymnafium ju Beimar und bas Babagogium ju Gelmftabt befucht , bas juriftifche Staatsexamen, murbe 1812 Doctor juris, habilitirte fich bann Bribatbocent in Beng, hielt Borlefungen über Institutionen und Rechtsgeschichte betrieb als vielbeschäftigter Rechtsanwalt, feit 1813 als Bofgerichtsabbocat juriftische Pragis. Im J. 1817 wurde er mit Git und Stimme in die bedregierung zu Weimar berufen, ber er als Mitglied bis zu beren (1850) gten Auflojung angehörte. Berichiebene Beforberungen waren fur bie borichen Leiftungen fprechende Beugniffe, ba er 1821 Regierungsrath, 1836 imer Regierungerath und 1845 jum Borftande bes Geh. Saupt = und atsarchives ernannt wurde, nachdem feine Berbienfte auch durch Berleihung weimarischen Falfenordens anerkannt worden waren. Er war fast ständiges alied in der Prüfungscommiffion für weimarische Juriften, leitete feit 1850 Jorfikender die Geschäfte der General = Ablöfungscommission und batte außereine Reihe von Chrenamtern, die gum Theil mehr als eine locale Bebeuhatten. Dabei lag er nicht minder feinem litterarischen Berufe ob. Gein rpus juris Germanici academicum" und die "Banbetten bes gemeinen fachfischen hts" haben feinen Namen weit über bie engen Grenzen bes Baterlandes bingetragen; wie er benn auch nicht minder burch eine Reihe von anderen wiffenftlichen Arbeiten fich große Berbienfte erworben bat. Insbesondere find Diefe Erfch und Bruber's Allgem. Enchtlopabie, in Elvert's Juriftischer Zeitung, Mer's Zeitichrift für Gefeggebung zc., Martin's Jahrbüchern für Gefeggebung zc., Archiv für civil. Pragis, in der Zeitschrift für Rechtspflege, sowie im Archiv praftifche Rechtswiffenichaft und in ben Blattern für Rechtspflege in Thuen niedergelegt. Unerwartet schnell raffte ihn ein bestiges Rervenfieber wenige e bor feinem Gintritte in bas 69. Lebensjahr hinweg; er ftarb ju Beimar 25. Februar 1859.

Guftav Emminghaus. Ein Sönnern und Freunden besselben gewidmetes tinnerungsblatt. (Bersasser der weimarische Geheime Finanzrath Emmingaus.) Burthardt.

Emminghaus: Theodor Georg Bilbelm G., Rechtsgelehrter, ein Sohn graflich Cann'ichen Sofpredigers Johann Daniel Anton G., geb. 1723 gu enburg in der damaligen Graffchaft Sann, † 24. Juli 1758 ju Jena. Er irte in Jena und ward baselbst Doctor ber Rechte, Privatdocent und Sofhtsadvocat, 1757 außerordentlicher Projeffor ber Rechte. Erwähnenswerth feine Arbeiten jum Soefter Recht: "Memorabilia Susatensia", 1749, und mmentarius in Jus Susatense antiquissimum", 1755. — Günther, Lebensen S. 73. Ronig, Lehrbuch ber jurift. Litt. I, 171. Steffenhagen. Emmine: Ubbo E., Gefchichtsichreiber, geb. ju Greetinhl in Offfriesland Der. 1547, † ju Groningen 9. Dec. 1625. Gohn bes Predigers Emmo Dyten, ju ben Fugen Luther's und Melanchthon's gefeffen, befuchte Ubbo von feinem den Lebensjahre an die Schulen zu Emben, Bremen und Rorben. Johann lanus, Rector in Bremen, lehrte ihn bas Latein, welches E. in claffischer Commenheit schrieb. Im J. 1570 bezog Ubbo E. die Universität Rostock, er ein eifriger Schuler bes David Chytraeus ward und bas Geschichtsftudium gewann. Balb jedoch rief ihn ber Tod feines Baters beim und fein Aufalt in Offfriesland mahrte brei Jahre; erft 1575, nun 28 Jahre alt, ging vieber in die Frembe, um feine Studien fortzufeben, und bon Roln an langnach Guben fortreifend gelangte er nach Genf, wo ihn Theodor Bega's defungen für langere Beit feffelten und nicht ohne Ginfluß auf feine geift-Richtung blieben. Rach absolvirten Studien 1579 ward ihm in der Beih das Predigeramt zu Norben angeboten und gleichzeitig das Rectorat dafelbft. mablte bas lettere und wirfte eine Reihe von Jahren in Diefer Stellung;

90 Emmrich.

im 3. 1583 ftarb ihm feine Frau Theba Tjabbers, boch trat E. noch mabrend feines Rectorats in Rorben jum zweiten Male in Die Che, er heirathete im 3. 1586 Margarethe van Bergen. — Als verdächtig, calviniftische Lehren verbreitet ju haben, ward E. 1587 burch Graf Edzard, anscheinend auf ben Rath bes lutherischen hofpredigers beshufen, feines Umtes entfest, doch veranlagte bie reformirte Partei ju Emben alsbald ben ihr geneigten Grafen Johann bon Oftfriesland, bem E. das Rectorat in Leer ju übertragen, welche Stelle E. im 3. 1588 antrat. In Diefem Orte hielten fich damals viele in Folge bes Berrathe Rennenberg's vertriebene Groninger auf, und biefe bewirften nach ihrer Rudfehr im 3. 1594 Emmius' Berufung als Rector nach Groningen, Die burch Rathebeichlus am 9. April 1595 erfolgte. Gine Reihe von Jahren barauf marb gu Groningen die Errichtung einer Sochschule (collegium facultatum) beschloffen (am 16. November 1612) und E. murbe ausersehen, die erfte Einrichtung zu leiten und die Brofefforen zu berufen. Um 23. October 1613 wird die Bochschule eröffnet und E. ift nicht nur ber erfte Profeffor an derfelben, fondern befleibet auch als ber erfte bas Amt eines rector magnificus. Es war ihm vergonnt, noch bis in fein fpates Greifenalter lehrend gu wirten, er lehrte Geschichte und griechilde Sprache, benn erft am 9. December 1625 fette ber Tod biefem bewegten leben bas Biel. Sein hauptwert, die "Rerum Frisicarum historia", begann E. icon au Rorden; es erschien in 6 Defaben in den Jahren 1596-1615 in Octabformat. 1616 erichien die Geschichte in Folio bei Elzevir, geziert burch Aupfer und Rarten. E. ift es, der guerft die alten Fabeln über ben Urfprung ber Friefen gurudwies und Samelmann, Suffried Beters u. A. befambite, baffir aber auch heftig angegriffen murbe und nun feine Meinung in vielen Streitschriften zu vertheidigen hatte. Bon Schwächen ift freilich auch er nicht frei. (Bent Möhlmann, Kritit der friefischen Geschichtschreibung, Emden 1863.) 2018 Rathe berr ju Emben war G. an ben langwierigen Streitigkeiten gwifchen biefer Stadt und ben oftfriefischen Brafen betheiligt und focht tapfer auf ber Seite ber Stadt mit ber Feber gegen die Unbanger Ebgards und Enno's. Seitiger Groll und magloje Gereigtheit bes fpateren Ranglers Brennepfen (f. Diefen Artitel) gegen die Schriften des E. aus diefer Periode haben bagu beigetragen, diefelben auf lange Beit hinaus befannt ju machen. Aber nicht nur auf bem Gebiete ber Politif ift E. thatig, fondern auch auf theologischem Boden gebraucht er feine gewandte Feber. 218 Rector ju Leer fchreibt er gegen ben Superintenbenten und Brojeffor ju helmftabt Daniel hoffmann und als Rector ju Groningen gegen David Joris. Seiner Schriften find zu viele, als bag fie bier aufgegahlt mer den fonnten. Sie find fammtlich aufgeführt bei (Tjaden) Das gelehrte Offrice land II. Aurich 1787, S. 1-206.

Bergl. außerdem Adr. Reershemii Oftfriest. Prediger Dentmal ic., Aurid 1765, S. 498—506. Programme fundbre door Gomarus gesteld. Ubb. Emmii elogium per Nic. Mullerium, Gron. 1628 (und 1728). Effigies & vitae professorum Acad. Gron. Omland. p. 39—60. Sare, Onomasticon. IV. p. 49 s. Almanak der Academie van Groningen voor 1814, p. 55—65. Dr. Rothermund, Daß gelehrte Hannover, Bremen 1823, I. S. 555—558; und namentlich: Jondbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen. Gron. 1864. Anhang: Boeles, Levenschetzen der Groninger Hoogleeraren. Babude, Gesch. d. f. Broghma. in Norden. 1877.

Emmrich: Georg Karl Friedrich E., zu Meiningen 25. Januar 1778 geboren und 10. Mai 1837 gestorben, war ein jüngerer Sohn des meiningischm Archidiaconus J. Abam E. und ein Bruder des zu Ansbach verstorbenen Appellationsgerichtsraths Jacob Friedrich Georg E. Er besuchte zu seiner Ausbildung zuerst das Lyceum seiner Baterstadt und darauf 1791 die Universität

Bottingen, wo er Theologie flubirte, wurde zu Meiningen 1794 Candidat bes Predigtamtes, 1796 Tertius der Stadtschule, fpater Collaborator, dann Conrector am Pheeum und fam, nachbem ihm 1801 Bergog Georg I. ben Unterricht feiner beiben Bringeffinnen Tochter Abelheib und 3ba übertragen hatte, 1802 als Brebiger an bie Goffirche, an welcher er 35 Jahre erft als Caplan, bann als Sofprediger und julegt als Oberhofprediger thatig war. Reben feiner paftoralen Birtfamteit, bon der noch einige Bande Predigten aus feinem nachlaffe gedrudt vorhanden find , widmete er fich ber Dichtfunft und ber Beschichte und gwar hauptfächlich ber engeren vaterlandischen Geschichte. Die Frucht feiner Boefiepflege war ein Bandchen Gebichte (1807). Bon bleibenbem Berbienfte ift feine hiftoniche Thatigleit, was feine vielfachen Auffate nicht allein in dem von Herzog Georg I. im 3. 1800 begrundeten und von ihm bis 1807 fortgefesten meiningifden "Gemeinnützigen Taichenbuch", fonbern auch in bem von ihm felbft 1830 beworgerufenen "Baterlandischen Archiv" beweifen, besgleichen auch feine Beimage für bie Enchtlopabie von Erich und Gruber und für B. Boigt's Regenten-Almanach und Retrolog. Gine ausführliche Biographie beffelben findet fich in bem gen. Baterl. Archiv II, 329. B. Brüdner.

Emo von Bittewierum. "Wenn uns von vielen niederlandischen Rloftern", to ungefähr außert fich Moll, "folche Jahrbucher zugekommen waren, als die Shronit von Wittewierum, Die Rirchengeschichte Diefes Landes im Mittelalter warbe fich unftreitig größerer Bollfommenheit erfreuen." Dies Lob gehort bollig bem Abte E., welcher mit einem Ramensgenoffen und Better E. von Romerswerve bas Pramonftratenfertlofter gu Bittewierum in der Rabe bon Groumgen ftiftete. Das "Chronicon abbatum in Werum", von ihm und feinen Rachfolgern Menco und Folfert berfaßt und herausgegeben von Matthaus in feinen Analecta II, p. 1 sqq. und von Sugo in feiner Sacra antiq. monum. hist. I, 429 sqq., beffer aber von Feith und Ader Stratingh, Bronnen van de geschied. der Nederl. No. 4 (Ausgabe ber biftorifchen Gefellschaft zu Utrecht), enthalt namlich nebit ber Geschichte bes Rlofters im 13. Jahrhundert bedeutende Rachnichten über Friesland und Groningen, wie auch über die Rreugfahrten nach Palaftina. Befonders der bon E. verfaßte Theil, welcher von 1203 bis 1237 micht, ift febr verdienftlich, wenn auch ftart mit scholaftischer Theologie versett. beren befte Bertreter ju Baris, Orleans und Orford er fennen gelernt hatte, nachbem er in feiner Jugend ben Unterricht ber Benedictiner genog. Rach feiner Rudtehr als Magifter erhielt er ein Schulamt ju Wefterembben und nachher bas Baftorat ju Susbinge. Geit 1209 beichäftigte ihn mit feinem Better bie Stiftung bes Rlofters Bloemhof ju Bittewierum, bas 1217 in ben Orben Rorberts aufgenommen warb. Dort fungirte er als erfter Abt bis ju feinem Tod 1237. Durch Frommigteit und Arbeitfamteit wie durch fein Beifpiel in flei-Bigem Abichreiben von Buchern wirfte er wohlthatig auf feine Umgebung. Der Abt Menco, welcher fein Chronicon jortfette, ermahnt folgende Schriften Emo's: De anima", "Arbor vitiorum et virtutum", "De differentia criminum" und "De differentia virtutum politicarum et theologicarum", welche aber nicht zu unserer Amntnig getommen find. Auch auf weitere Rreife erftredte fich feine Wirtfamleit, indem er thatig eingriff in den Streit ber Groninger Geiftlichfeit mit bem Biico von Münfter und feinem Sachwalter Berbericus, Propft bes Rlofters gu Ediltwolbe, welche mit Berftorung Diefes Convents und Abfegung bes Bijchofs endete. Auch fur die von Olivier von Koln gepredigte Rreugiahrt unter Raifer Friedrich II. war er thatig, indem er eine bedeutende Gelbsumme gur Ausruftung eines Schiffes jufammenbrachte.

Bgl.: Van Heußen und van Rhyn, Oudhed. van Groningen, p. 396 — 399; Arend, Algem. Vaderl. Geschied. II, St. I, p. 516 ff.; Moll, Kerk-

gesch. van Nederl. II. I, p. 35, 286 — 87, 346, 358, 388; van der Aa, Biogr. Woordenb.

Empereur: Conftantin I'E. van Oppna, geb. 1591 gu Bremen (mohin fein Bater, Antonius Cafar, der Religion halber aus Brabant geflüchtet war) und † 1. Juli 1648. Bu Franeter und nachher zu Leiden ftubirte er feit 1614 Theologie unter Johannes Druffus und Thomas Erpenius und erwarb 1617 ben Doctorgrad mit einer Differtation: "De originis peccato". Balb erlangte er einen folchen Ruf als Orientalift, bag bie Atabemie gu Barbermut ibm 1619 bie Brofeffur der Theologie und hebraifchen Sprache übertrug, welche er 1627 mit bem Lehrftuhl des verftorbenen Erpenius ju Leiden vertaufchte. Er trat biefes Amt mit einer Rebe: "De linguae Hebraeae dignitate et utilitate" an und bekundete bald barauf feine rabbiniftifch - talmudifchen Studien burch eine Reihe von Ausgaben : "Codex Middoth Talmudis Babylonici", 1630 ; "Comment. in Jesaiae proph. Abrabaniëlis et Moïsis Alschechi", 1631 und 1685; "Οδοιπορία ad scientiam Moïsis Kimchi", 1631; "Itinerarium Benjaminis de Tudela", 1633; "Paraphrasis in Danielem Josephi Sachiadae", 1633; bit meiften mit angefügter lateinischer leberfetjung. Diefen Arbeiten verbantte er bie Aufgabe ber Bertheibigung ber driftlichen Wahrheiten wider bie Juden als Professor controversiarum Judaicarum, worauf aber bie jubifche Obrigfeit ihren Beiftlichen unterfagte, ihn weiter in ben talmubischen Schriften gu unterweifen. Bald erichien nun feine "Clavis Talmudica, complectens formulas, loca dialectica et rhetorica priscorum Judaeorum", 1634, mit welcher Arbeit er bie apologetiiche und controverfiftische Methode ber Juden gu beleuchten beabsichtigte. 1687 folgte bie Schrift: "De legibus forensibus Hebraeorum, hebraïce et latine". Die ehrenvolle Anstellung als Rathsmann des Grafen Johann Moris von Raffan, Bouverneurs bon Brafilien, 1639 unterbrach durch vielfaltige Geschäfte feine ichriftstellerische Thatigfeit. 1641 trat er aber wieder auf mit einer Recension der bon Bonaventura Cornelius Bertramus verfaßten Schrift: "De republica Hebraeorum", und nachdem ihm 1646 ein theologischer Lehrstuhl zu Leiden eröffnet war, gab er 1648 feine "Disputationes theologicae Harderwicenae, sive systema theologicum", ichon vorber 1626 zu harbermyt ericbienen, in zweiter Ausgabe heraus. Mit Daniel Beinfius, Ludwig be Dieu und ben beiden Burtori, Bater und Sohn, war er fehr befreundet; die letteren bankten feiner Bermittlung die herausgabe bes bon ihnen bearbeiteten Lexicon Talmudicum, für bas fie in Deutschland umfonft einen Berleger gefucht hatten.

Bgl. van der Aa, Biogr. Woordenb.; Glafius, Godgel. Nederland: Pacquot's Angaben in seinen Memoires I. p. 323 sind nicht durchaus richtig. van Slee.

Emperins: Abolf Karl Wilhelm E., Philolog, geb. zu Braunschweig im J. 1806, † ebendaselbst 1844. Auf dem Gymnasium Catharineum seiner Baterstadt vorgebildet, besuchte er zuerst das sogenannte Collegium Carolinum—eine Art Afademie, die neuerer Zeit in ein Polytechnicum umgewandelt worden ist — daselbst und bezog im J. 1825 die Universität Leipzig, wo er sich eng an G. Hermann anschloß: insbesondere war es die von diesem geleitete griechische Gesellschaft, welche den Studien des von der Katur mit klarem Verstande, geradem Urtheil und seinem Sprachgesühl ausgerüsteten jungen Mannes srüh die Richtung auf die kritische Behandlung griechischer Schriftseller gab. Rach mehrjährigem Ausenthalte in Leipzig sehte er seine Studien erst in Berlin, dann in Göttingen sort; an letzterem Orte zogen ihn besonders O. Müller's Borlesungen an, auch nahm er an den Disputationen einer von demselben geleiteten philologischen Gesellschaft ledhasten Antheil. Ostern 1829 erward er sich hier die philosophische Doctorwärde durch eine historisch echronologische Abhandlung: "De

temporum belli Mithridatici primi ratione" (wieber abgebrudt in Adolphi Emperii Brunopolitani Opuscula philologica et historica, Amicorum studio collecta edidit Fr. G. Schneidewin. Göttingen 1847, p. 1-17). Rach Braunschweig gurudgetehrt, trat er balb als Privatbocent am Collegium Carolinum auf, wurde nach einer Reibe von Jahren jum außerordentlichen und ein Jahr vor feinem Tode jum ordentlichen Profeffor befordert; außer den philologischen, archaologiichen und hiftorischen Borlefungen, welche er an diefer Unftalt ju halten batte, ertheilte er ben biftorischen Unterricht an ber Cabettenschule. Diese feine Amtspflichten nothigten ihn, fich neben ben philologischen auch mit hiftorischen Studen, ipeciell auf dem Gebiete ber braunschweigischen Landesgeschichte, ju beschäftigen; mit welchem wiffenschaftlichen Ernfte er auch biefe Studien trieb, bavon gibt fein Auffat über ben Bergog Wilhelm ben Siegreichen (wieber abgebrudt in den Opuscula p. 165 - 197 Benguig. Unter Emperius' philologischen Arbeiten. die fich fammtlich burch ungewöhnliche Bertrautheit mit ber griechischen Sprache, nabefondere mit dem Sprachgebrauch der attischen Profaiter, und burch ein feltmes Talent für die Conjecturalfritit ausgeichnen, ift die fritische Ausgabe der Reben bes Dion Chryfoftomus (Braunschweig 1844) die bedeutenbite: mit Gulje ablreicher Sandichriften, beren Collationen ihm gum großen Theile von 2. Geel in Leiben und von C. B. Safe in Baris mitgetheilt worden waren, fowie burch eine ftattliche Reihe eigener glangender Berbefferungen hat er ben in den fruberen Ausgaben ftart verderbten Text biefes Schriftstellers, mit bem er ichon feit feinen effen Universitätsjahren fich eingehend beschäftigt und bem er fpater mehrere Belegenheitsichriften, Die als Borläufer ber Ausgabe betrachtet werben fonnen (.0bservationes in Dion. Chr.", Lips. 1830; "De oratione Corinthiaca falsa Dioni Chr. adscripta" im Programm des Coll. Carolinum 1832, wiederholt in den Opuscula, p. 18 - 49, und "De exilio Dionis Chr.", Gratulationsschrift zu B. bermann's 50jahrigem Doctorjubilaum, wiederholt in den Opuscula p. 102-109), gewibmet hatte, eigentlich erft lesbar gemacht. Ein zweiter Band follte Commentare ju den einzelnen Reden, eine Abhandlung über Dion's Leben und Edriften und einen Inder der Eigennamen enthalten; aber mitten in der Arbeit an den Commentaren überraschte den erft 38jahrigen Gelehrten der Tod. freunde bes Berewigten, F. B. Schneibewin, B. L. Ahrens, F. Bamberger und C. Sintenis, ftifteten ihm ein Ghrengebachtnig burch bie Sammlung feiner n Programmen und Zeitschriften gerftreuten fleineren Auffage und Recenfionen, bie ichen mehriach erwähnten "Opuscula philologica et historica", in welche ud jahlreiche Conjecturen, die E. an die Rander feiner Sandausgaben ver-Gebener griechischer Dichter und Projaiter geschrieben hatte, unter bem Titel: Adversaria" (p. 304 - 352) mit aufgenommen find. Perfonlich mar E. nach dem Zeugniffe berer, bie ihm nabe geftanden haben, ein Dann von tiefem Bemuth und hoher Sittenreinheit; beitre Milbe und unbegrenzte Bergensgute bilbeten ben Grundzug feines Charafters.

Bgl. Prof. Dr. Schneidewin, Erinnerungen an Adolf E. (aus dem Braunschweigischen Magazin, Jahrg. 1844, Nr. 40 und 41 besonders abgebruckt). Bursian.

Emperins: Joh. Ferd. Friedrich E., geb. zu Braunschweig 23. Jamar 1759, † 21. October 1822. Er studirte in Göttingen Theologie und Philosogie, ging dann mit dem Grasen Bentinck auf mehrere Jahre nach England, wo er auf der Universität zu Cambridge zum Magister der sreien Künste und zum Mitgliede des akademischen Senats und des Queen's College ernannt wurde. Zu Ansang des J. 1788 wurde er als ordentlicher Prosessor der classischen Litteratur am Collegium Carolinum in Braunschweig angestellt, erhielt im J. 1801 den Charatter als Hospitals und wurde Canonicus am Chriaci-Stifte.

94 Em3.

3m September des 3. 1806 murbe er Director bes herzoglichen Dujeums in Braunichweig. Bahrend ber weftfälischen Regierungszeit ertheilte G. an bem in eine Militairichule umgewandelten Collegium Carolinum ben Unterricht in ber Geschichte und ber englischen Sprache. Rach Bieberherstellung bes Bergogthums Braunschweig und des Collegium Carolinam trat er in feine frühere Stellung als Behrer ber claffifchen und ber englischen Litteratur wieder ein und wurde Mitbirector ber Anftalt. Befondere Berbienfte hat er fich als Conferbator des herzoglichen Mufeums in Braunschweig erworben. Er war der erfte Director, welcher die für ein folches Institut erforderliche allgemeine gründliche Runfibilbung befag. Rach der Befignahme des Bergogthums burch die Frangolen wurden freilich die hauptzierden des Mufeums, fo weit fie nicht ins Ausland hatten gerettet werden tonnen, durch Denon ausgewählt und nebft ben Sauptituden ber Bolienbutteler Bibliothet und ber Salzbahlumer Bilbergalerie nach Baris geschafft, aber E. hatte bie Freude, Diefe Schage mit wenigen Ausnahmen im 3. 1815 jurudgeführt und bie trot aller Berlufte noch immer bedeutenbe berühmte Galgbahlumer Bilbergalerie mit bem Mufeum vereinigt gu feben. Intereffante Mittheilungen über "Die Wegführung und bie Burudfunft ber braunichweigischen Runft = und Bucherichage" gab er im Braunichweigischen Magazin 1816, Dr. 1-4. Als funftgeschichtlicher Schriftfteller ift G. nur burch einige fleinere gediegene Abhandlungen befannt geworden: "leber ein Runftwerf bes Mittelalters, gemeiniglich ber Altar bes Brodo genannt", im Braunschweigischen Magagin 1807, Rr. 11-13, und "Bemerkungen über das braunschweigische Onnr = Gefäß", dafelbft 1819, Rr. 31 - 34. - Eine von C. ausgearbeitete ausführliche Schrift: "Beschreibung und Erflarung bes braunichweigifchen Onnx - Gefages, eines Dentmals bes Thesmophorienteftes", welche berielbe mit Abbilbungen herauszugeben beabsichtigte, wird vollständig ausgearbeitet im Archive bes bergoglichen Mufeums aufbewahrt.

Bgl. Meusel's G. T. — Eschenburg, Entwurf einer Geschichte des Collegium Carolinum, Berlin 1812. Allg. Litteratur=Zeitung, Januar 1823, Nr. 13.

Ems: Rudolf bon E. (Sobenems), epifcher Dichter bes 13. 3ahrhunderts, aus dem rhatischen Rheinthal ftammend. Seinen vollen Ramen erfahren wir nur burch ben erften Fortfeber feiner Beltchronif und burch feinen Rachahmer Johann von Burgburg in deffen Bilhelm von Defterreich; er felbft nennt fich nur Ruodolf, einmal mit dem Zusat: ein dienstman ze Montfort. Ueber Rudolfs Leben ift faft nichts befannt, nur daß er, wie fein Fortfeber berfichert, in "wälschen Reichen" ftarb, wohin er wahrscheinlich Konrad IV. gefolgt war, also zwischen 1250 und 1254. Ob er lyrische Gedichte verjaßt hat, wiffen wir nicht, benn die Annahme v. d. Hagen's (Minnefinger 4, 542 ff.), daß Rubolf ibentisch fei mit bem Lieberbichter Rubolf bem Schreiber ber Barifer Sanbichrift, ift nicht haltbar. Gben fo wenig find wir unterrichtet über die Berte feiner Jugendzeit, für bie er in fpateren Jahren felbft nur Borte bes Bebauerns hat und von benen er als von trugelichen maeren redete zu ber Beit, wo er mit Borliebe legendarifden Stoffen fich zuwandte. Diefer Richtung nahe verwandt ift benn auch die altefte unter ben uns erhaltenen Dichtungen Rudolis, "Der gute Gerhard", jugleich fein gelungenftes Wert, etwa um 1225 entstanden. Die Renntnig ber Sage, beren Marchenftoff in einer alteren rabbinifchen Sammlung nachgewiesen ift und in die auch mythische Elemente verwoben find, verdankt Rudolf wol einem lateinischen Buche. In diesem Gedicht von hochbedeutsamem Gebankeninhalt wird der Bertheiligkeit, die burch Raifer Otto I., ber fich Gott gegenüber mit ber Grundung bes Ergftiftes Magbeburg bruftet, vertreten ift, wirtfam bie ichlichte Bergensqute entgegengestellt, welche Em3. 95

fich in ben menichenfreundlichen und gottgefälligen Sandlungen Gerharbs, eines Laufmanns aus Roln, ausspricht. Das zweite Wert Rubolfs, "Barlaam und Josaphat", welches er gegen 1230 vollendet haben wird, behandelt einen im Mittelalter febr beliebten, auf budbhiftischer Grundlage beruhenden Legendenftoff, beffen griechische, fälschlich bem Johannes Damascenus zugeschriebene Bearbeitung ms Lateinische überfett murbe und in diefer Form-Rubolfs Borlage bilbete. Gift bie Geschichte bes heidnischen Königssohnes Jojaphat, ber allen Berboten und Drohungen feines Baters jum Trot burch ben greifen Ginfiedler Barlaam um Chriftenthum befehrt wird, schlieflich seinen Bater felbst für ben neuen Glauben gewinnt und bann in beschaulicher Ginsamteit fein Leben beschlieft. Rad Beendigung Diefes Wertes aber feben wir unfern Dichter ploglich wieder midgreisen auf die furz vorher so hart getadelten weltlichen romantischen Stoffe. Indem er balb nach 1231 in feinem "Wilhelm bon Orlens", bon bem bisher nur einige Stellen gebrudt find, nach wälfcher Quelle die Geschichte eines Fürften den Brabant bearbeitete, der in Tournier und Krieg die Königstochter und den königsthron von England gewinnt, mag er mehr bem Wunsche des Schenken Konrad von Winterstetten, dem das Buch gewidmet ift, als eigener Reigung geborcht haben ; bezeichnet boch biefes Wert ein merfliches herunterfinten von ber bibe ber beiben vorigen. Much fehrte Rubolf ichon in feiner nächften Dichtung, bem - noch nicht wieder aufgefundenen - "St. Guftachius", gur Legende gurud, aber nur um fich alsbald in den Strom der pfeudogeschichtlichen Romane gu fürgen. In der Zeit zwischen 1240 und 1245 schrieb er den "Alexander", wobei er Leo's Liber de preliis und Curtius Rufus folgte, gelegentlich auch Jojephus, Methodius u. A. herangiebend; wiederholt betont er gefliffentlich die Beidnotlichfeit ber von ihm erzählten Begebenheiten, aber doch ließ er fich berbei, die ichmutige Fabel vom Rectanebus, bem wirklichen Bater Alexanders, mit großer Ausführlichteit zu behandeln, mahrend schon fein frühefter Borganger diefelbe gebuhrend abgefertigt hatte, ber Bfaffe Lamprecht, auf ben allerdings Rubolf bornehm herabsieht und bon dem er meint, bag berfelbe nach den alten sten, stumpfliche, niht wol besniten von Alexander gedichtet habe. Und doch wicht Rubolis Wert nicht entfernt an basjenige Lamprechts, ift vielmehr gerabegu leine fcwachfte Leiftung. Dies und ber Umftand, bag uns ber "Alexander", abgefeben bon einem fleinen Bruchftud, nur in einer fpaten Munchener Sanbichrift aufbewahrt ift, die noch bagu im 6. Buche abbricht, wird es verschulbet haben, bag man bisher nur fleinere Theile bes Gebichtes burch ben Drud guganglich gemacht hat, barunter namentlich die litterarisch wichtige Stelle, in ber Andolf, wie er es schon im "Wilhelm" gethan hatte, eine Angahl früherer beuticher Dichter namhaft macht, im "Alexander" aber mit der Rlage, bag gwar ber Dichter jest mehr fei als je gubor, aber die mahre Runft, wie fie die alten Deifter genbt, fei dabin. - Dag Rudolf auf den "Alexander" ein "Buch bon Troja", alfo wol gwifchen 1245 und 1250 entftanden, folgen ließ, wiffen wir nur aus bes Dichters eigener Ungabe in feinem nachften, zugleich letten Wert, ber "Weltdyronit", welche er Konrad IV. widmete und bei ber ihn der Tod hinwegnahm, als er erft bis jur Gefchichte Salomo's gefommen war. Dit Diefem, bisher gleichfalls nur in Bruchftuden gebrudten Werte, bem außer ber Bibel namentlich die Historia scholastica bes Petrus Comeftor, fur einzelne Stellen auch bas Pantheon bes Gottfried von Biterbo und gelegentlich wol ber Polyhistor bes Solinus als Grundlage diente, hat Rudolf in der Folgezeit eine außerorbentliche Wirfung geübt. Wie fehr er ben Beift bes Beitalters getroffen hat, beweift bas Schidfal bes Buches, welches zuerft ben Laien die altteftament= liche Geschichte im Zusammenhang mittheilte: es wurde von berichiedenen Sanden lorigefest, bann aber auch fchon im 13. Jahrhundert mit einer anderen ahnlichen 96 Emjer.

Arbeit verbunden und verschmolgen und fand in diefer neuen Geftalt augerorbentliche Berbreitung. Rubolis echte Arbeit wurde im 14. Jahrhundert in Proja aufgeloft und bildete dann bie Grundlage ber vielgebrauchten Siftorien-Bilmar (Die zwei Recenfionen und die Sandichriftenfamilien ber Weltchronit Rudolis von Ems G. 8) fagt wol nicht zu viel, wenn er meint: "es muß behauptet werden, daß die gesammte Kunde des alten Testaments, welche während bes 14. und 15. Jahrhunderts im Befige ber weltlichen Stande mar, einnie und allein aus Rudolfs Buche gefloffen ift." — Rudolf war einer der gelehrteften Dichter feiner Zeit. Diefem Urtheil geschieht baburch fein Gintrag, wenn er auch wirklich an zwei Stellen, Die Bervinus (Geschichte ber beutschen Dichtung II. S. 73 Rote) nachweift, den Curtius falich verftanden hat. Er verftand Frangofijch und Latein; ber "Merander" und die "Weltchronit" beweifen, daß er eine Reihe von Borlagen benutte, beren Renntnig damals nicht eben jebermanns Sache war. Schon bag Rubolf fich nicht auf eine einzige Quelle be ichrantte, hebt ihn boch über die Mehrgahl feiner bichtenben Beitgenoffen; noch mehr ber Umftand, bag er biefen feinen Quellen nicht iftabifch folgte, fondem alle mit Freiheit behandelte. Gelegentliche Zweifel an der Wahrheit ber Sagen und Ueberlieferungen, mit benen er zu thun hatte, fogar ab und an auftauchende religiöse Bedenten zeigen, daß er felbftanbig zu benten gewohnt mar. - Geine bichterische Runft hat Rudolf an Gottfried von Strafburg gelernt und ausgebilbet, ben er im "Alexander" über alle andern Meifter preift, und er ift bemfelben tein unwürdiger Schuler gewesen : eble Sprache, gefälligen Sathau und ungemeine Gewandtheit bes Bortrags wird man in feinem Berte Rudolfs vermiffen und fich burch biefe Eigenschaften entschädigt finden, wenn zuweilen, wie in der Weltchronit, der Stoff dem höheren dichterischen Schwunge Weffeln anlegt. Rudolis Reime find tadellos, wie es bei einem Schuler Gottfrieds erwartet werden darf; aber auch den hang zu metrischen Runfteleien hat er von feinem Meifter übertommen : er liebt es, feinen Ramen in Afroftichen an ben Anjang ("Wilhelm", "Weltchronit") ober Schluß ("Barlaam") feiner Gedichte zu feben, im "Bilbelm" lagt er feinem eigenen auch ben Ramen feines Bonners Johannes (von Ravensburg) im Afroftichon folgen, ju Gingang bes "Alexander" bilden jogar bie Anfangsbuchstaben von fieben vierzeiligen Strophen mit grammatischen Reimen ben Ramen Ruodolf; Die Schluffe einzelner Bedichte ober Bedichtsabichnitte geben in mehr als zwei gleichen Reimen aus ("Guter Gerhard", "Barlaam", "Wilhelm") u. bergl. — Beiläufig moge noch erwähnt werben, bag Solymann (Untersuchungen über bas Ribelungenlieb, G. 180 ff.) geneigt war, unferem Dichter auch die "Rlage" jugufchreiben, und daß Rarl Roth (Altbeutsche Bredigten, S. 6) ihn fogar jum Dichter bes Ribelungenliebes machen wollte.

Neber die Chronologie der Gedichte Rudolfs f. Bartsch in dessen Germanistischen Studien I. (Wien 1872) S. 3 ff. — Ausgaben: Der gute Gerhard, herausgegeben von Haupt (Leipzig 1840); Barlaam und Josaphat, herausgege von Köpfe (Königsberg 1818) und von Pseisser (Leipzig 1843); eine Ausgabe des Wilhelm aus Pseisser's Rachlaß wird erwartet. — Die bibliographischen Nachweise bietet am vollständigsten Koberstein's Grundriß (5. Aust. von Bartsch), Bd. I. (Leipzig 1872).

Emfer: Hieronymus E., geb. 20. (16.) März 1477 zu Ulm, † 8. Nov. 1527, stammte aus einer vornehmen Familie, deren Wappen, einen halben gehörnten Ziegenbock im Schild und auf dem Helm, er sehr werth hielt und gerne seinen Schriften vorsehte. Seine Studien absolvirte er zu Tübingen, wo ihn Dionysius, Bruder des Johann Reuchlin, in der griechischen Sprache unterrichtete, und in Basel, wo er sich hauptsächlich der Jurisprudenz zuwandte. Ebendaselbst hätten einige satirische Berse seines Landsmanns Heinrich Bebel, die sich auf

Emfer. 97

n eben ausgebrochenen Rrieg der Schweizer gegen ben Raifer bezogen, für beren erfaffer man ihn hielt, ihm beinahe die Freiheit gefostet, wenn ihn nicht briftoph von Utenheim, nachmaliger Bijchof von Bafel, in Schutz genommen atte. Rachdem er Magifter geworben, trat er im 3. 1501 in die Dienfte bes orbinals Raimund von Gurf als Caplan und Secretar, in beffen Begleitung mehrere Jahre in Deutschland umherzog. In jener Beit begann er feine nur mantitativ bedeutende litterarische Thatigfeit durch die Berausgabe einer Abmblung eines gewiffen Libertus über angebliche Rreuze, Die im 3. 1501 bom immel gefallen wären. Unter bem Rectorate bes Schollus (1504) wurde er Frintt immatriculirt, wo er alsbald humanistische Borlejungen begann. In mer Borlejung über die Komodie Sergius sive capitis caput von Reuchlin. effen Rame erft durch E. in Erfurt befannt wurde, rubmte er fich fpater, auch uther unter feinen Buhörern gehabt ju haben. Wahricheinlich noch in bem-Iben Jahre fiebelte er vielleicht auf Empfehlung feines Carbinals als Gecretar & Bergogs Georg von Sachsen nach Leipzig über, wo er ohne besonderen Beifall nit Unterbrechungen bis jum Jahre 1510 humanistische Borlefungen hielt. Obwol er 1505 "auf Roften bes Bergogs" Baccalaureus ber Theologie geworben par, wandte er fich aus Abneigung gegen die damalige Art, die Theologie zu rectiren, jum Studium bes kanonischen Rechts und erwarb fich die Würbe eines Gentiaten beffelben. Dit hochstem Gifer verwendete er fich hierauf schriftstellerisch ar eine Lieblingsidee bes Bergogs Georg, Die Canonifation bes Bifchofs Benno von Reigen. Schon 1505 verherrlichte er fein Leben und feine Bunder in einem em Papfte Julius II. gewidmeten Symnus, dem er 1512 eine längere lateinische nd fünf Jahre später eine beutsche Biographie folgen ließ. Im Auftrage bes bergogs bereifte er Sachfen und Bohmen, um Rachrichten über Benno gu ammeln, und begab fich fogar um das Jahr 1510 nach Rom, um dort perfond die Beiligsprechung zu betreiben, tonnte aber bamals nichts erreichen. Bon a gurudgefehrt erhielt er zwei Prabenden, die eine in Dresden, die andere in Reißen, die ihm ein forgenlofes Leben ficherten, welches er, in feinem Banbel nb feinen fittlichen Anschauungen nicht schlechter aber auch nicht beffer als die Rebryahl feiner Standesgenoffen, auch zu genießen verftand. Mit den bedeumoften humanisten ftand er in litterarisch freundlichen Beziehungen, mit Luther uch dann noch, als man in Leipziger und Dresdner Kreifen schon auf die neue Bittenberger Theologie aufmerkfam geworden war. Roch 1519 nennt ihn Luther n einem Briefe an Spalatin "Emser noster". Balb barauf wurde bas Beraltniß anders. E., der bei ber Leipziger Disputation jugegen gemefen mar, abm pon Luther's Meußerungen über einzelne Gate bes Bus und ben Gerüchten, belde über die Theilnahme der Bohmen für Luther umliefen, Beranlaffung, men offenen Brief (vom 13, Aug.) an Joh. Zad, Abminiftrator ber fatholischen hirche ju Brag und Propft von Leitmerit, ju richten. Reben bem Bunfch, bag ben Bemuhungen jenes gelingen moge, die verirrten Bohmen gurudguführen, nicht er barin bie Befürchtung aus, daß die Bohmen fich jest barauf berufen tochten, daß ein Mann wie Dr. Luther ihre Sache verfechte; waren doch ichon ahrend ber Disputation öffentliche Gebete und Gottesbienfte für ihn veranftaltet orben. Doch lage Luther gewiß nichts ferner, als mit ihnen gemeinschaftliche ache ju machen. Go ftellte fich E. in hinterliftiger Beife als Freund Luther's, eabsichtigte aber ohne Zweisel, ihn entweder zu veranlaffen, aus Furcht vor berifcher Gemeinschaft die Leipziger Gage aufzugeben, ober ihn andernfalls als ollendeten Reger hinzustellen. Luther durchschaute die Sache fofort und schrieb mter Bezugnahme auf bas Emfer'iche Babben, welches zuerft diefem Briefe porcoundt wurde, eine Gegenschrift (Ad Aegocerotem Emseranum Martini Lutheri

98 Emfer.

additio, Witeb. 1519), die an Beftigkeit und Bitterkeit fast alle Streitschriften Ruther's übertrifft. Und fo entspann fich eine litterarische Febbe, die bon beiben Seiten mit einer Scharfe geführt wurde, welche auch für die damalige Beit alles Maß überschritt. Denn E. blieb nichts schuldig und antwortete Luthern mit der Schrift "A venatione Aegocerotis assertio", die neben anderen perfonlicen Angriffen gegen ben Reformator und feine nova et cynica theologia jum erfim Male die Behauptung aufftellte, daß Luther nur aus Orbensneid gegen bie Dominicaner ben gangen Sandel angefangen habe. Luther antwortete nicht darauf, ließ aber, um feine Berachtung Emfer's auszudruden, mit ber Bannbulle unter andern auch Emfer'iche Schriften verbrennen. Sierdurch ichon in Sarnich gebracht, mußte er die Schmach erleben, daß in Leipzig am Reujahrstage 1521 an ber Rangel ber Thomastirche ein Fehbe- und Spottbrief angeschlagen wurde, worin zwanzig "eble Junglinge" ihm Feinbichaft anfagten. Grund genug filt ibn, ben Streit von neuem anzufangen. Um 20. Januar 1521 ericbien von ihm: "BIder das unchriftenliche Buch Martini Luters, Augustiners an ben Tewtschen Abel außgangen Borlegung hieronymi Emser An gemeyne hochlobliche Teutsche Nation", darunter: "Gut dich, der Bod stößt dich." In dem hierausfolgenden Streite fchrieb E. innerhalb bes nachften Jahres gegen Buther nicht weniger als acht verschiebene Schriften, beren fraftige Titel wie "Un ben Stin ju Buiettenberg", "Auff des Stieres bu Wiettenberg wiettende replica" u. bergl. schon die Schärfe des Inhalts verrathen. Es handelte fich darin um das Defe opfer, den Primat des Papftes, und was das Wichtigfte war, um die Lehre bom allgemeinen Briefterthum, welche Luther aufs eingehendste zu begründen burd E. veranlagt wurde. llebrigens war E. einer außerlichen Reformation bei Clerus, ahnlich wie fein Berr, nicht abgeneigt; er fpricht fogar den Bunich ans, daß falls ber Papft fein gemeines Concil berufen wolle, bann ber Raifer mit ben beutschen Erzbischöfen ein Nationalconcil berufe, auf welchem ber Lafter haftigfeit ber Beiftlichen ein Biel gefett werben folle. Obwol nicht gerabe gludlich in feiner Polemit konnte er doch nicht schweigen und folgte gern ber Mufforderung feines Bergogs und bes Bijchofs von Merfeburg, an Luther's Ueber setzung bes Neuen Testaments Rritit zu üben. In einer Schrift vom 3. 1523 wollte er Luthern nicht weniger als 1400 Fehler und tegerische Irrthumer in feiner Ueberfetung nachgewiesen haben, die größtentheils Abweichungen von bet Bulgata waren, in benen Luther bem Grundterte folgte. 3m 3. 1527 gab et felbft eine leberfetjung beraus: "Das new testament nach lawt ber Chriftlichen Rirchen bewerten Text, corrigirt und widerumb zu recht gebracht." Sie erwie fich als ein großartiges Blagiat ber lutherischen, in ber nur bin und wieber Ber anderungen nach der Bulgata vorgenommen find. Tropdem erlebte fie eine große Babl bon Auflagen. (Bgl. Panger, Geschichte ber romifch-fatholifchen Bibeliber fekung. Rurnberg 1781. S. 34-47.) Es war feine lette Arbeit. Er ftat eines plöglichen Todes am 8. Nov. 1527 und wurde in der Frauenfirche pu Dresben begraben.

Kein großer Theolog und auch kein bedeutender Charakter hat er doch, freilich nicht ohne persönlichen Ehrgeiz, für seine Kirche mit großer Ausdam geeisert und galt den Seinen neben Ec als der ausgezeichnetste Kämpfer gegm die Keherei: Charitas Pirkheimer nannte ihn etwas überschwänglich die Säule der Kirche, den Edelstein der Geisklichkeit (Brief vom 6. Juni 1522), aber auch Erasmus bedauerte seinen frühen Tod. — Roch ist zu erwähnen, daß unte seinen Freunden manches niedliche Käthsel von ihm cursirte, deren einige sich in den zeitgenössischen Schristen erhalten haben. Seine zahlreichen Schristen haben nur einen Werth durch die Personen, an die sie gerichtet sind. Ein ziemlich vollständiges Verzeichniß derselben bei Waldau, Rachricht von Hieron. Emser's

Leben und Schriften. Anspach 1783. Sonst ist zu vgl. Seidemann, Beiträge zur Resormationsgeschichte. Dresden 1846 und der Art. bei Ersch und Gruber.

Ende: Johann Frang E., geb. 23. Sept. 1791 in Samburg, + 26. Aug. 1865 in Spandau bei Berlin. Er war ber Sohn bes Predigers Johann Michael E. (an ber St. Jacobifirche in hamburg), der im 3. 1795 Archidiafonus wurde und bald barauf ftarb. Die Familie E. ftammt aus bem fachfischen Boigtlanbe, ber Grofvater war jedoch fcon Brediger in Altluneberg bei Bremen, wo Johann Michael E. geboren wurde. Die Mutter, eine geborene Misler, war die Tochter eines Oberalten-Secretars in Samburg und fie leitete die Ergiehung ihrer neun Rinder (brei Tochter und feche Gohne, wovon ein Sohn jeboch balb nach ber Geburt ftarb). Johann Frang E. war bas nachftjungfte Rind, und ein ebelbentenber Lehrer, Sipp, nahm fich, ba E. große Luft jum Rechnen zeigte, bes vaterlofen Rindes befonders an und bereitete ihn unentgeltlich nebit feinen anderen ausgezeichneten Schulern Berling, Blath zc. in Bribatftunden ihr das Johanneum (eine Art Gymnafium) in hamburg bor, in welches E. 1808 als Brimaner eintrat. Die friegerischen Zeiten bereiteten ber Familie manche jorgenvolle Stunde, boch wurde ber Unterricht dadurch nicht geftort und es gelang E. als Primus des Johanneums 1810 entlaffen zu werden. Er befucte bann noch bis Michaelis 1811 bas eigentliche Gymnafium, an welchem Bortrage wie auf ber Universität gehalten wurden. Die Krantheit der Mutter bruchte G. auf den Gedanten, Medicin zu ftudiren, und obwol Sipp ihm rieth fid der Mathematit jugumenden, auch diefes Studium feiner Reigung mehr pplagte, hatte er boch, ba bamals für bas Studium diefer Biffenichaft wenige bulfemittel borhanden waren und die Butunit als Mathematiter ihm unficher eddien, fich bem Studium ber Medicin gewibmet, wenn nicht 1811 Die Mutter geftorben ware, wodurch das Motiv, der Argt berfelben werden gu wollen, fortfiel. Die Reigung gur Mathematit fiegte, Gerling (ber ebenfalls Mathematit finbirte) rieth eifrig bagu. E. ging baber Dichaelis 1811 nach Göttingen, murbe am 16. October bajelbft infcribirt und ber Schüler von Baug. Schon im 3. 1812 führte er fleine aftronomische Rechnungen aus, welche Gauf, ba er mit benfelben gufrieben mar, publicirte. Ende 1812 ichlug Gauf bem Director ber Sternwarte in Djen, Pasquich, ber fich beshalb an ihn gewandt, G. als Affiftenten bor, boch wurde die Anftellung hinausgeschoben. Unterbeg erging am 17. Marg 1813 ber Ruf bes Ronigs Friedrich Wilhelm III. "Un mein Bolt", auf ben auch E. freiwillig unter die Fahnen trat. 3m Mai 1813 verließ er Göttingen, trat im Juni als Ranonier in die hanjeatische Legion und machte am 16. Sept. Die Schlacht an ber Gohrbe mit. Rach berichiedenen bin- und bermarichen als Wachtmeifter bei feiner Compagnie erflarte er fich bereit, im Juli 1814 auf Aufforderung bon Gauß die Abjunctenftelle in Dien anzunehmen, erhielt als Bachtmeifter-Major ben Abichieb, ging wieber nach Göttingen, um fich auf die in Aussicht gestellte Stelle borgubereiten und vervollfommnete fich unter Gauf' Anleitung fleißig im Beobachten und Rechnen. Die befinitive Unftellung in Ofen war aber noch immer nicht erfolgt, als plöglich, ba am 1. Mary 1815 Rapoleon von Elba aus in Frantreich gelandet war, Die gange Jugend wieder in die Armee eintreten mußte. G. verlieg baber am 23. April 1815 Gottingen, wurde nach Berlin jum Officiersegamen commandirt, lernte bort Bobe tennen, tam als Lieutenant gur Artillerie nach Graubeng und im Berbit 1815 nach Thorn. Rach bem Friedensichluß erhielt er auf Ansuchen am 18. Mary 1816 feinen Abschied als Secondlieutenant und begab fich von Ihorn nach Göttingen. Es war ihm ber Poften eines Affiftenten an ber Sternwarte auf bem Seeberg als Ricolai's Rachfolger angeboten und er nahm nun

biefe Stelle anftatt ber Diener an. Er hatte bie Befanntichaft bes bamaligen Directors ber Geeberger Sternwarte, bes Berrn v. Lindenau, bereits im September 1818 gemacht, trat feine Stelle am 1. Juli 1816 an und genog bis Februar 1817 auf bem Geeberge in Gesellichaft Lindenau's ein aftronomisches Stillleben Doch icon 1817 mußte Lindenau in die altenburgische Rammer eintreten, und tonnte 1818 immer nur auf furge Beiten gurudtehren; E. beforgte ingwijchen die Arbeiten auf der Sternwarte allein. 3m 3. 1818 wurde ihm die erledigte Professur der Mathematit in Greismald angetragen, er lehnte ab, um auf bem Seeberge zu bleiben, und erhielt bafur ben Titel eines Profeffors. Auch nach Jena und Marli (wo Bach 1819 eine Sternwarte burch bie Liberalität ber regierenben Bergogin von Lucca, ber Kaiferin Marie Louife, errichtete) wollte man ibn berufen; er lehnte beibes ab. Rach Jena fam bamals Poffelt. Außer mit Beobachtungen beschäftigte E. fich haupfächlich mit Kometenrechnungen und biefe waren feine liebste Arbeit. Als Bahn bes Rometen, welcher 1812 am 20, Juli im Luchs entbedt murbe, rechnete er eine Ellipfe mit einer Umlaufszeit von nabe 71 Jahren; 1817 fing er die Arbeit über ben Kometen bom 3. 1680 an, welche ihm ben Cotta'ichen Preis einbrachte; bas ichonfte Bewußtfein war aber für ihn die Anerkennung von Gaug und Beffel. Rebenher führte er auf Gaug' Beranlaffung Rechnungen über bie Planeten Ballas und Befta aus und wollte gu Bach's "Monatlicher Correspondeng filr Erd = und himmelstunde" ein Register anfertigen, wozu er zwar nicht tam, bas aber auf feine Beranlaffung fpater Balle ausführte. Um 26. Rov. 1818 entbedte Pons in Marfeille einen Rometen und aus Beobachtungen vom 22. Dec. 1818 bis 12. Jan. 1819, worunter die Mehrgabl von G. felbit maren, rechnete diefer eine parabolifche Bahn, bei welcher die Abweichung ber mittleren Beobachtungen 3 Minuten blieb. Diefe Differeng mar ihm ju groß, er rechnete eine Ellipfe, fand eine Umlaufszeit bon 3,6 Jahren und nachbem dies gefunden, zeigte fich, bag berfelbe Romet icon 1805, 1795 und 1786 beobachtet war. G. entbectte badurch, daß Kometen von bisher nie geahnter furger Umlaufszeit eriftirten, und ber Romet, welchen er felbft aus Bescheibenheit ftets ben Pons'ichen nannte, trägt feitbem auf Bobe's und Olbers' Borichlag feinen Namen. Rümfer in Baramatta fand nach Ende's Borausberechnung ben Rometen 1822 wieder auf und feitbem ift felbiger fast jedesmal zu ber Beit feiner Bieberfehr jur Connennage wieder gefehen. G. ichentte Diefem Rometen zeitlebens Die größte Aufmertfamteit; theils von ihm felbit, theils burch feine Schuler murben die Störungen genau untersucht und die Borausberechnungen jur Wiederauffindung gemacht. E. fand bei feinen Untersuchungen, daß durch die gewöhnlichen Ungiehungsfrafte bie Bewegung Diefes Rometen fich nicht vollftanbig barftellen ließ, fondern daß eine Berfürzung ber Umlaufszeit von nabe 3 Stunden far jeben Umlauf ftattfand, mas er auf Olbers' Borichlag einem widerstehenden Mittel gufchreibt. Spätere Rechner haben die Berfürzung nicht für alle Ericheinungen beftätigt gefunden und es scheint, als ob die Sppothese bes widerftehenben Mittels noch einer Modification beburje, bag möglicherweise, wie Beffel glaubte, besondere Rrafte in dem Kometen thatig find. Die Untersuchungen über diefen Kometen führten E. auch jur Ermittlung ber Maffe des Mercur, welche früher von Laplace auf hypothetischem Wege gefunden war. Aber nicht allein mit bem Rometen bon furger Umlaufszeit beschäftigte fich G., fonbern auch bon zwei anderen Rometen bes Jahres 1819 beftimmte er bie Bahnen: bem einen gab er eine Umlaufszeit bon 5,5 Jahren, bem andern bon 4,8 Jahren, ersterer ift im 3. 1858 bon Winnede wieder entbedt und feitdem mehrmals beobachtet, ber lettere ift feit bem 3. 1819 nicht wieder gefunden. Auch die Bahnen ber Rometen aus ben Jahren 1822, 23, 24 find alle von G. berechnet. Alle er Die Bahn eines angeblich von dem Ritter b'Angor im 3. 1784 entbedten Rometen naber unter

fuchte, fand er, bag bie Beobachtungen bon d'Angor hochft mahrscheinlich fingirt und interpolirt find und bag ber Romet wol nie eriftirt hat. Gleichzeitig mit ber icon erwähnten Preisaufgabe fiber die Bahnbeftimmung bes Rometen bon 1680 war noch eine andere geftellt und wenn auch die Frist der Preisertheilung verfloffen, Abernahm E. doch die Ausarbeitung der Aufgabe im 3. 1822. Das Endrefaltat der Arbeit war die Berausgabe der Schriften "Die Entfernung der Sonne bon ber Erbe aus bem Benusburchgang bon 1761" und "Der Benusburchgang von 1769". Durch eine Ungahl von Bedingungsgleichungen bestimmte er mit Anwendung der nöthigen Rritit der gablreichen Beobachtungen von 1761 und 1769 nach ber Methode ber fleinsten Quabrate ben Berth ber Connenparallore ju 8". 57116, woraus die mittlere Entfernung der Erde von ber Sonne ju 20682329 geographischen Meilen fich ergibt. Das bon E. gejundene Refultat ift nabe 50 Jahre in Gebrauch gewesen, und wenn der Werth der Sonnenparallage gegenwärtig auch etwas größer angenommen wird, fo hat E. boch aus allen Beobachtungen von 1761 und 1769 biejenigen Refultate abgeleitet, welche nach ben bamaligen Renntniffen als die wahrscheinlichsten be-

jeidnet werben muffen.

Es tonnte nicht fehlen, daß Ende's emfige Thatigteit allfeitig anerkannt murbe. Er erhielt 1820 ben Titel eines Bicebirectors, wurde 1822 wirklicher Director ber Sternwarte auf bem Seeberge, und als Bobe im 3. 1825 feine Stelle in Berlin niebergelegt und es nicht möglich war, Beffel ober Gauß als nachfolger ju erhalten, wurde G. Die Stelle angetragen. Er nahm fie an, verließ am 31. August 1825 nach neunjähriger Thätigfeit ben Geeberg und traf nach einem langeren Aufenthalt in Samburg am 11. Oct. 1825 in Berlin ein. Er tam nach Berlin als Atabemifer, erwählt am 21. Juni 1825, wurde gum Director der t. Sternwarte am 27. Sept. 1825 ernannt; wurde am 16. März 1838 Mitglied ber Studienbirection ber allgemeinen Kriegsschule, am 13. Dai 1844 ordentlicher Professor der Aftronomie und am 20. Oct. 1846 Borftand der Ralenderdeputation. Die Berliner Universität ernannte ihn 1825 jum Doctor philosophiae honoris causa; er wurde nach und nach Mitglied der meiften aus-wärtigen Akademien und gelehrten Gesellschaften. In der Akademie zu Berlin war er an Tralles' Stelle jum Secretar gewählt, ein Amt, welches ihn berpflichtete, von Zeit ju Zeit die Geschäfte zu führen. Als Atademiter wurde er gleich Mitglied ber Commiffion für bas Unternehmen gur Berftellung ber atabemiden Sternfarten, beren Anfertigung und Berausgabe Beffel veranlagt hatte, und G. fiel, ba bas Geschäftliche in Berlin beforgt wurde, ber größte Theil ber Arbeit gu. Die erfte Rarte wurde im Dai 1830 verfandt, Die lette erschien erft im 3. 1859. 2018 vorfigender Gecretar ber Atademie hatte er die nothigen Ginleitungsreben gu halten; feche bielt er gur Leibnigfeier, fieben gur Begrugung des Geburtstages bes Ronigs ac. Er hielt Bebachtnifreden auf Tralles, Bobe, Beffel, Gytelwein, iprach in aller Rurge über Leopold v. Buch und Alexander v. humbolbt. Seine akademischen Bortrage betrafen bie Bahn ber Besta, bas Beiliner aftronomische Jahrbuch, Die Lage der Berliner Sternwarte, die Inftrumente ber Sternwarte, ben Kometen bon furger Umlaufszeit, worftber er acht größere Abhandlungen schrieb. Ein Gegenstand, über ben er ferner als Afabemiter fchrieb, waren bie fpeciellen Storungen, und eine neue Methode gur Berechnung ber speciellen Störungen fand er unabhängig, obwol ber ameritanische Aftronom Bond fie ichon vor ihm entbedt hatte. Er wandte die neue Methode, die Störungen in rechtwinkligen Coordinaten zu berechnen, auch auf allgemeine Storungen an und rechnete biefelben von bem Planeten Flora. Mit Sanfen gerieth n über diefes Thema in einen beitigen Streit, der bon beiben Geiten schlieflich in perfonlich geführt wurde. Rach ber Entbedung ber großen Angahl von

fleinen Planeten beichaftigte ibn bie Methode, eine Bahn aus brei vollftanbigen Beobachtungen gu bestimmen. Seine Umformung ber Gauftichen Methobe, Die Bufate au berfelben und bie fonftigen Beobachtungen bienen noch gegenwartig vielfach jur Berechnung von Planetenbahnen. Rleinere Auffate über eine große Ungahl von Gegenftanden aus der Aftronomie ac. find in den Monatsberichten ber Berliner Atademie enthalten, u. a. auch mehrere Mittheilungen über bie unter feinen Augen ausgeführte Auffindung bes Planeten Reptun durch Galle. -G. war auch als fleißiger Docent ein gemiffenhafter Lehrer und hat eine große Angabl von Schilern herangebilbet. Seine Bortrage erftredten fich auf perichiebene Theile ber Aftronomie; mas er in ber fpharifchen Aftronomie, ber praftischen Aftronomie, der Theorie ber Inftrumente gab, ift von Brunnow in beffen befanntem Lehrbuch ber ipharischen Aftronomie größtentheils benütt. Geine fibrigen Borlefungen über die Methode ber fleinften Quabrate, über Interpolationsrechnung und mechanische Quabratur zc. hat er in besonderen Abhandlungen, meiftens in ben Berliner aftronomifchen Jahrbuchern, veröffentlicht. Geine theorifche Aftronomie (Bahnbeftimmung ber Kometen und Blaneten) ift ebenfalls in ben genannten Jahrbuchern fur 1833 und 1854 niebergelegt, ebenfo feine Borlefungen über Störungen in ben Jahrbuchern für 1837, 38, 55, 58. Unter feinen Schulern find eine große Angahl Directoren bon beutschen und anderen europäischen, ja fogar einige bon ameritanischen Sternwarten geworben; viele andere feiner Schüler find in andere 3weige ber Wiffenschaft übergegangen. - 2118 G. die Direction der Sternwarte in Berlin antrat, befand fich die Sternwarte auf einem hohen gur Afademie gehörigen Gebaube und genügte burchaus nicht ben bescheidensten Anforderungen ber Biffenschaft. Er felbft hatte wol langere Beit noch nicht die Antrage gur Bewilligung einer neuen geftellt, aber auf A. v. Sumbolbt's Beranlaffung wurde im 3. 1828 ein großer Refractor bon Fraunhofer in München angeschafft, auch ein neuer Meridiantreis bestellt, und als erft bie Inftrumente bestellt waren, wurde auch, befonders wieder auf 2. v. Sumboldt's Betrieb, eine Sternwarte gebaut, ju ber ber Grundstein 1832 gelegt, Die aber erft 1835 fertig wurde. Sie entspricht vollständig den Anforderungen der Jettgeit; ihr großer Borgug besteht in ber geschidten Raumverwendung und in ber außerft angemeffenen Benutung fammtlicher Localitäten. Sie hat burch ihre gwedmäßige Ginrichtung ben meiften ber neuern beutschen Sternwarten als Duffer gebient. In vier Banden "Beobachtungen auf ber Berliner Sternwarte" hat E. bie Arbeiten ber Sternwarte niedergelegt und aus ihnen geht herbor, bag er viel am Meribianfreis, aber 1839-1842 auch am großen Refractor Sternbededungen, Connen- und Mondfinfterniffe, Jupiterstrabantenberfinfterungen und Rometen beobachtete. Dit einem Universal-Inftrumente bestimmte er felbit 1844 bie Polhöhe, 1843-46 find 16 Rometen und ber neu entbedte Planet Aftraa beobachtet, jedoch nicht von ihm allein. Gbenfo hat er eine Angahl Doppelfterne und Blanetenburchmeffer gemeffen, und als bie Bahl ber fleinen Planeten fo febr gunahm, erftredten fich feine Meridianbeobachtungen außer ben Beitbeftimmungen nicht nur auf biefelben, fonbern auch auf die Beftimmung benutter Bergleichsterne.

Alls E. das Berliner astronomische Jahrbuch übernahm, war selbiges von Bode 50 Jahre hinter einander herausgegeben und genügte durchaus nicht mehr den Bedürsnissen. Es entstanden daher neben dem Jahrbuche "Astronomische Hilstafeln" von Schumacher und sür die Publication von Beobachtungen und astronomischen Abhandlungen im J. 1823 die "Astronomischen Nachrichten". E. saßte daher den Plan, die Publicationen der Beobachtungen und Entdeckungen, welche von Bode vielsach im Jahrbuch gegeben waren, dem Herausgeber der Astronomischen Nachrichten allein zu überlassen, während er sich hauptsächlich auf die Herausgabe genauerer Ephemeriden der Himmelskörper beschränken wollte.

Die Bobe'ichen Ephemeriben bienten ihm nur als Gerippe und nach ben Schumacher ichen resormirte er das Jahrbuch. Sein Princip war, das Eingehen in bie Tajeln burch die Ephemeriden unnöthig zu machen, er veranderte baber die inhere Form gang und fügte fleinere Auffage bingu, welche entweber die Benugung der Ephemeriden erleichterten oder über beftimmte Disciplinen der Aftronomie weitere Aufflärung gaben. Durch feine Menderungen fam das Berliner Jehrbuch wieder empor; es übertraf durch feine Genauigkeit und Ginfachheit abuliche Cphemeriden und der Rautical Almanac nahm das Berliner Jahrbuch bater jum Mufter. Gine Aenderung trat mit bem Jahrbuch vorübergebend im 3. 1844 ein, indem es auch für Geefahrer eingerichtet wurde und nautische Daten gab, jedoch hörte dies mit dem 3. 1851 wieder auf. 2018 die kleineren Planeten entdedt wurden, gab E. von diefen neuen Rorpern unferes Conneninftems Ephemeriben, und burch bie Fortführung berfelben, burch bie Aufmertfamteit, welche er barauf verwendete, ift für diesen Zweig der Aftronomie bas Berliner Jahrbuch die einzige Quelle und gang unentbehrlich geworben. Die Abhandlungen, welche E. bem Jahrbuche einverleibte, umfaffen, wie fchon angedeutet, verschiedene Theile der Aftronomie und find meistens hervorgegangen aus den Borlesungen, welche E. bei Gauß gehört hat. Sie erstreden sich auf die bharifche Aftronomie, auf Beobachtungsarten, auf die theorische Aftronomie, Babnbeftimmungen von Planeten und Kometen, auch von Doppelfternen, fie behandeln bas widerstehende Mittel; aus der rechnenden Aftronomie die Methode der fleinsten Quadrate und die mechanische Quadratur; aus der phyfischen Aftronomie die speciellen und allgemeinen Störungen. Außerdem war E. nach vielen anderen Seiten bin thatig; er befleibete das Amt eines Rectors der Univerfitat, war Decan, hielt mehrjach populare aftronomische Bortrage zc. In feinem Saufe führte er ein gludliches Familienleben; feit feinem 31. Jahre verheirathet, hatte a brei Sohne und drei Tochter, bon welchen ein Sohn 1856 ftarb. Um 17. Rob. 1859 fiel er von ploglichem Schwindel ergriffen auf bem Wege nach ber Atademie auf der Strafe nieder, fo bag feine Rede über Alexander v. Sumboldt's Berdienste um die Beographie Amerita's in der Atademie vorgelefen werden mußte. Er erholte fich zwar wieder, wurde jedoch am 5. Febr. 1863 von einem zweiten Schlaganfall beimgesucht, feine Rrafte nahmen ab und feine Rerben waren ger-Attet. Er beantragte am 13. Rovember 1863 feine Entlaffung, welche er am 11. December erhielt, und wurde auch am 18. Febr. 1864 als Mitglied ber Studiencommission der Kriegsatademie pensionirt. Er jog fich mit Frau und einer Tochter nach Spandau gurud und lebte in Ruhe und Burudgezogenheit. Ein neuer Schlaganfall traf ihn Mitte Juli 1865 und am 26. Auguft beff. 3. Narb er. Wie gablreich feine Arbeiten gewesen, geht baraus bervor, bag er berausgab: 37 Bande aftronomischer Jahrbucher mit 39 Auffagen, 4 Bande aftronomische Beobachtungen auf der Berliner Sternwarte, über 150 größere und Meinere Abhandlungen in ben Schriften ber Berliner Atademie, über 200 theils Robere, theils fleinere Abhandlungen und Mittheilungen in Bach's Monatlicher Correiponbeng für Erd = und Simmelstunde, in Lindenau's und Bohnenberger's Beitschrift für Aftronomie, in den Aftronomischen Nachrichten und etwa 10 fleinere elbständige Schriften.

Bruhns, Johann Frang Ende, fein Leben und Wirten, Leipzig 1869.

Bruhns.

Ende: Ferdinand Abolf, Freiherr am E., geb. 1760 in Celle, † gegen 1817 in Mannheim. Er war der Sohn des im J. 1799 in Stade verstorbenen wirslichen Geheimen Raths Gotthard Dietrich am E., der zur Zeit der Geburt leines Sohnes in Celle Oberappellationsrath war. Ferdinand Adolf wurde durch hanslehrer zur Universität vorbereitet, studirte 1755 in Leipzig unter Anleitung

104 Enbe.

feines Sofmeifters C. C. S. Sopfer und fpater in Gottingen. 1780 murbe er in Celle Rangleiaubitor, 1783 außerorbentlicher Juftigrath in Stabe, bann orbentlicher und nach einigen Jahren Oberappellationsrath in Celle, wo er bis 1803 blieb, worauf er Staats- und Juftigminifter in Stuttgart, 1810 babifcher geh. Legationsrath in Rarlsrube wurbe, und fpater lebte er in Mannheim. Er veröffentlichte anonym mehrere biftorifche und juriftifche Auffage in ben braunichm.-luneburgifchen Annalen und publicirte mit 2. 2. Jacobi "Cammlungen für Geschichte und Staatstunde aus ben braunschweig.-luneburgischen Rurlanden", ferner "Bermifchte juriftifche Abhandlungen", Gelle 1802; "Bermischte juriftische Auffahe", 1816. An weiteren juriftischen Arbeiten murbe er burch feine Stellung gehindert. Er mar ein eifriger Biebhaber ber Aftronomie und nahm auf feinen haufigen Reifen transportable Inftrumente (befonders Sextant und Uhr) ju geographischen Ortsbeftimmungen mit, fo j. B. 1799 auf einer Reise nach Leipzig und Dresben. Er veröffentlichte außer fleinen Auffagen in Bach's "Mon. Corr. f. Erd = und himmelstunde" und Bobe's "Aftron. Jahrbuchern", 1802 "Geographische Ortsbestimmungen im Rieberfachfischen Rreife nebft einigen aftronomischen Beobachtungen und Bemertungen". 1804 fchrieb er, ba damals die Sypothese aufgestellt war, daß die Meteorsteine aus bem Monde tamen: "leber Maffen und Steine, die aus bem Monde auf die Erbe gefallen find". Er fpricht fich auch gegen die Sichtbarteit ber Jupiterstrabanten mit blogem Auge aus, will jedoch ben bermeintlichen Benusmond nicht immer als Erscheinung optischer Tauschung anertennen. Alle himmlischen Erscheinungen, Finfterniffe, Sternbededungen, Rometen (befonders ben von 1811) fuchte er gu beobachten, intereffirte fich auch für hiftorifche Studien und machte auf unflare Stellen bes Strabo, bes Cicero ac. aufmertfam. In Celle hatte et fich auf feinem Saufe eine Sternwarte eingerichtet, beren Inftrumente er fpater mit nach Mannheim nahm. Er vertaufte fpater feinen Reflector ber Mannbeimer Sternwarte und zeigte fur die Dotirung der Sternwarte bafelbit bas lebhaftefte Intereffe.

Bgl. Rotermund, Das gelehrte Hannover, 1. Bd., Bremen 1823.

Brubns. Ende: Johann Beinrich am E., Maler, geb. 24. Auguft 1645 gu Birna, + 25. April 1695 ju Leipzig. Es fteht zu vermuthen, bag er ein Schuler feines Oheims, bes jungeren Chr. Schiebling in Dresben mar, welchem auch ber aus Brag geburtige, in Rurnberg verftorbene Daniel Preifler feine Ausbilbung ju verbanten hat. Bon bes Runftlers Lebensverhaltniffen ift wenig befannt. Er icheint hauptfachlich in Dresben und Leipzig thatig gemejen gu fein. In Dresben ichmudte er bas furfürftliche Lufthaus auf ber Jungfernbaftei, ber ipateren Bruhl'ichen Terraffe, mit Malereien; ebenfo becorirte er ben großen Saal bes Leipziger Borfengebaubes, welche letteren Dedengemalbe noch gegenwartig fichtbar find. Außerbem malte er in ben genannten beiben Stabten gablreiche Bildniffe, bon benen einige burch E. Beingelmann, Barth. Rilian, B. van Gunft und Leonh. Bedenauer gestochen wurden. Die Rathebibliothet gu Leipzig befigt ein Delgemalbe, welches als bas Gelbitportrat bes Runftlers gilt. G. genog in feiner Beimath Ruf und Anfeben, ohne bag jeboch feine Arbeiten bas Durchschnittsmaß damaliger Runftubung irgendwie überragten.

G. B. Gehfer, Geschichte ber Malerei in Leipzig 1858. Mittheilungen bes f. f. Alterthumsbereins.

Ende: Leopold Ricolaus v. E., einem feit bem 13. Jahrhundert im Meifinischen vorsommenden Abelsgeschlechte entstammt, geb. 6. December 1715, † 14. April 1792, wurde 1766 der Nachsolger des Grafen Ginsiedel (f. d.) als tursächsischer Cabinetsminister und Staatssecretar des Innern und der Kriegsverwaltung, erhielt aber 26. Marz 1777 wegen seines ungeschickten Berhaltens

n bem Sandel mit bem Abenteurer b'Agdollo (f. b.) jugleich mit bem Grafen Saden in ungnädigfter Weise feine Entlaffung. Flathe.

Endemann: Hermann Ernft E., Rechtsgelehrter, geb. 12. Aug. 1796 au hersfeld, wo sein Bater Symnasialdirector war, † 17. Januar 1846 in Rarburg. Rachdem er das Symnasium besucht hatte, trat er mit seinem älteren Bruder Konrad bei den freiwilligen Jägern ein, um gegen Frankreich zu kämpsen, mb machte die Blokaden von Luremburg und Longwy mit. Rach Beendigung des Krieges bezog er 1814 die Universität Marburg, wo er 1818 Doctor der Rechte, 1819 Privatdocent, 1822 außerordentlicher und 1824 ordentlicher Prosesse, 1819 Privatdocent, 1822 außerordentlicher und 1836—38 Bertreter der Universität und eine vermittelnde Stellung einnehmend, sungirte er als Vicewässent. 1837 wurde er zum ordentlichen Beistiger der Juristensacultät ernannt, 1844 in die Universitätsadministrations und Rechnungscommission gewählt. Seine bedeutendste schriftstellerische Arbeit, bei der ihn der Tod überraschte, ist: Das Kehserrecht nach der Handschrift von 1872 in Vergleichung mit anderen handschriften und mit erleuternden Anmerkungen herausgegeben", 1846.

Reuer Retrolog 1846. XXIV. 66. Strieber, Beffifche Gel.-Gefch. XX. 199.

Steffenhagen.

Endemann: Samuel G., reformirter Theolog bes 18, Jahrhunderts, geb. 18. Mars 1727 ju Carleborf in Beffen, Cohn eines Bredigers, Schuler bes Bolffianers Wyttenbach in Marburg, Prediger ju Jesberg 1750, in hanau 1753, Imjeffor am Symnafium dafelbit, Confiftorialrath und Inspector ber reformirten Rirden und Schulen, gulett prof. primarius der Theologie und Confifterialrath m Marburg feit 1782, † 31. Mai 1789 in Sanau. Wie fein Lehrer Wyttenbach fucht er durch Anwendung der Wolffischen Philosophie auf die chriftliche Theologie bas Berhaltnig ber geoffenbarten gur natürlichen Religion wiffenichaitlich zu begründen, das firchliche Dogma zu verdeutlichen und zu rationaliften. Er tabelt die ftarr Orthodoren, die jede Meinungsbiffereng verbrieglich ablehnen, flagt aber auch fiber ben Unglauben einer Zeit, die benen, welche am alten Dogma festhalten, fast ben gemeinen Menschenverftand abspreche; gemäßigt positio, wohl unterrichtet, mild und buldfam fucht er die leberlieserung fo gut als möglich festzuhalten, bem neuen Geift ber Rritif und bes Rationalismus aber nothgebrungene Conceffionen ju machen, ohne Beruf und Rraft ju felbfandiger Lehrfortbildung. Geine Sauptwerfe find: "Institutiones theol. dogmaticae", 1777-78, 2 Bbe., u. "Compendium theol, dogm.", 1780; "Theol. moralis" IIT, 1780, unb "Comp. theol. moralis", 1784; endlich eine "Sciagraphia theol. polemicae", 1783.

Bgl. Meusel, Lex.; Strieber, Heis. Gel. Gesch. III, 342; Gaß, Gesch. ber prot. Dogm., Bd. IV, S. 429; Heppe, Gesch. ber theol. Fac. in Marburg, 1873.

Ender: Johann E., Historienmaler; geb. zu Wien 3. November 1793, boselbst 16. März 1854. E. und sein Zwillingsbruber, der Landschaftsmaler Ihomas E., zeigten schon im Baterhause einen ausgesprochenen Sinn sür die Lunst; seiner Reigung zur selben solgend trat E. im J. 1807 in die Atademie der bildenden Künste und gewann hier an Pros. Maurer einen gewissenhasten Lehrer, wie auch bald einen fürsorglichen Freund. Bon den Directoren Caucig und Füger im Zeichnen und der Composition unterrichtet, von Prosessor Lampi (Bater) mit der Technis der Malerei vertraut gemacht, entwickelte sich Ender's großes Lalent gar bald, und von Fleiß und Eizer beseelt, gewann er in der Folge vier Preise, worunter die große goldene Medaille für das Gemälde: Minerva vor dem Augen des Ulysses Ithaca enthüllend. In den nächstzolgenden Jahren (1816—1818) vermochte er der Historienmalerei nur wenig Zeit zuzuwenden, denn seine

106 Enber.

porguglichen Leiftungen im Portratfache verichafften ihm nur zu bald aus ben erften Familien bes Staates gablreiche Auftrage; fo malte er in biefer Beit u. A. bie Bortrate der Bergoginnen bon Roburg - Robary, Accerenga, ber Ffirftinnen Efterhagh, Sobengollern, Liechtenftein, Taris, Des Fürften Auersperg , auch fallt in dieje Beit das lebensgroße Bortrat bes Raifers Frang. Braf Stefan Szechenni, welcher E. früher ichon feine Gunft bezeugte, bot dem jungen Rünftler, indem er ihn als Reisebegleiter nach Griechenland erfor, zuerft Gelegenheit, feine Runftfertigfeit burch bas Studium ber italienischen Claffifer zu bilben, wie überhaupt feinen Gefichtstreis burch ben Befuch ber claffifchen Statten gu erweitern. Gie nahmen ihren Weg über Floreng, Rom und Ancona nach Corfu, burch bas Marmarameer ihre Reise nach Constantinopel fortsegend. E. besuchte weiter ben Bontus Eurinus, erftieg ben Olymp und ging über ben hoben Sibulus nach Smbrna, bon bier über Malta und Reapel nach Wien gurud. Seine funfe lexische Ausbeute war eine ungewöhlich reiche, er füllte seine Dappe mit Coftumes. Landichaften und Architelturen, auch malte er in Conftantinopel die Porträte der damaligen Gefandten. Rach turgem Aufenthalte in Wien reifte G. im 3. 1820 als faiferlicher Penfionar ber Siftorienmalerei nach Rom und verbrochte bortfelbit feche Jahre mit bem Studium ber Claffiter, beren Deifterwerte et fleißig copirte, auch fallen in die Beit feines italienischen Aufenthaltes viele Bortrate ber bochften Personen und eine große Bahl hiftorischer Gemalbe. 3m Juni 1826 reifte er über Genua, Mailand, Genf nach Paris und von ba über Stuttgart und München nach Wien gurud, wo er fich nun hauptfächlich ber Portratmalerei widmete. Im J. 1829 jum Professor der Atademie der bilden-ben Kunfte erwählt, blieb er bis 1850 beim Lehrsache, sonft noch immer ichaffend. Gerabe in feinem letten-Berte, bem Frescogemalbe ber Liechtenftein'iden Capelle im St. Stephansbome, hat er fein ichopferisches Talent bolltommen gur Beltung gebracht. E. zeichnete auch in feinen Jugendjahren fur ben Rupferftid, fo ben "Mythos ber Briechen und Romer", welchen fein Schwager Stober flach, und gablreiche Blatter für bas Leipziger Tafchenbuch "Bergigmeinnicht".

Bgl. Hormayr's Archiv XVIII, Nr. 136 — Ragler's N. Kinftler-Leg. IV, 118. — Wurzbach's Biogr. Leg. IV, 41. — Katalog b. hift. Kunst-Ausftellung. Wien 1877.

Ender: Thomas E., Landschaftsmaler, Zwillingsbruder bes Johann E., geb. ju Wien 4. Rovember 1798, + bafelbit 28. September 1875. 3m Alter von 12 Jahren (1805) tam er bereits an die Alabemie und bilbete fich bier unter Mögner und Steinfeld. Rachbem er burch mehrere Delbilber und Rabirung niederöfterreichischer fowie ftepermartischer Gegenden feine großartige Auffaffung ber Ratur, wie feine technische Fertigfeit gur Geltung gebracht und fic 1816 burch Aufnahmen wild - romantischer Gebirgspartien aus Salzburg und Tirol allfeitige Anerkennung ichuf, erhielt er 1817 den Ruf, den Legationsrath Baron Reven nach Brafilien gu begleiten. Leiber gwang ibn feine angegriffene Gefundheit nach Berlauf eines Jahres wieder von Rio Janeiro gurudgutehren. boch brachte er immerhin an die taufend Stiggen bon biefer Reife nach Bien. Rurge Beit barnach ging er als atabemischer Penfionar auf 4 3ahre nach 3talien und ichuf bier Aufnahmen, hauptfächlich aus Rom, von mahrhaft elaffischem Berthe. Berichiebene Auftrage, besonders jene bes Erghergogs Johann und bes Fürsten Metternich, führten ihn in ber Folge aus bem larmenden Treiben ber Sauptstadt nach den herrlichen Gegenden bes Salzfammergutes, nach Tirol und Stepermart; auch ftubirte er 1826 in Paris die Meifterwerte frangofischer und nieberlandischer Malertunft. 3m 3. 1836 erhielt er die Stelle eines Correctors im Lanbichaftszeichnen an ber Alabemie ber bilbenden Runfte, welche er bis por wenigen Jahren inne hatte. Bahlreiche Bilber von ihm wurden von deutschen und englischen Runftlern nachgestochen, auch eriftiren viele artige Rabirungen Enderlin. 107

inner hand, unter welchen die Suiten: "Aus dem Prater" und "Aus dem Umtreise des Schneeberges" seine Bertrautheit mit der Nadel bekunden. Sein Schwager Stöber stach nach J. Dannhauser's Zeichnung Ender's wohlgetroffenes Porträt, auch besitzt das österreichische Museum in Wien in dem Miniaturgemälde 20729 ein schwas Selbstporträt des Künftlers.

Bgl. Hormany's Archib XV, Nr. 31 — Ragler's Neues Künftler-Lex. IV, 120. — Burzbach's Lexit. IV, 42. — Todtenprotofoll der Stadt Wien. — Katalog d. hiftor. Kunft-Ausstellung. Wien 1877. Rabbebo.

Enderlin: Jofeph Friedrich E., furfürftlich badifcher Geheimer Bojmith ju Rarlsruhe, geb. ju Bogingen, Oberamts Emmenbingen, 25. Januar 1732, wofelbft fein Bater ein reicher Gutebefiger und babifcher Bogt mar; † ju Racisruhe 26. Januar 1808. Rachbem berfelbe in ber lateinischen Schule ju Emmendingen und auf dem Somnafium zu Rarlsrube die nothige bobere Schulbilbung fich angeeignet, bezog er die Universität Jena und widmete fich bort bem Studium der Mathematit, Phyfit, der Staats - und Cameralwiffenschaft. Bon bort in die Beimath gurudgefehrt, hielt er fich gunachft auf ben elterlichen Batern auf, um daselbst feinen Renntniffen eine nütliche Anwendung zu geben, breitete fich gleichzeitig für ben Acces an der fürftlichen Rentfammer bor und burbe auch später als wirklicher Rentlammer = und Forstrath in bas Collegium ber Rentfammer eingereiht. Bahrend feiner Birtfamteit an Diefer Stelle arbeitete er einige Schriften über cameraliftische Gegenstände aus, verfaßte mehtere fleine Abhandlungen staatswiffenschaftlichen Inhalts, welche in Beitschriften beröffentlicht wurden. Geine verdienftlichen Bestrebungen waren aber auch auf die Sebung ber Culturguftande bes badifchen Landes gerichtet, man verdantte einer erfolgreichen Birtfamteit bie Flugregulirung an ber berheerenden Bins bei Lorrach, die Austrocknung der zwischen Gottsau und Rippure gelegenen ausedehnten Sumpf = und Moorgrunde, fowie beren Umwandlung in fruchtbares Biefenland. Aehnliche Meliorationen bollführte er in ben heimathlichen Fluren und ichni bort vorzugliche Rebanlagen an die Stelle öber und fahler Sange. In Anertennung folder Berbienste wurde ihm 1778 unter Berftattung ber Bohnung auf dem väterlichen Erbgute ein Theil der Forstadministration am Raifertuble, fowie die Inspection über ben Flugbau und mehrere Zweige ber Landescultur fibertragen. Auch in biefem Wirfungsfreise als ein febr thatiger Mann, als erfahrener Landwirth und Forstverftanbiger geschatt, erhielt er im 3. 1804, bo ihm jener anftrengende Dienft ichon beschwerlich fiel, einen Ruf in bas Sof-Talbscollegium ju Rarlsruhe und hier war er im Range eines Geheimen Soirathes noch bis au feinem Enbe nach Rraften bemubt, feine umfaffenben Renntmiffe ben Intereffen ber Landescultur bienftbar ju machen. Seine Schriften, Die ihm wiederholte ehrenvolle Berufungen eintrugen, find folgende : "Der unfehlbare Beg Bermogen ju erwerben, ober allgemeine Grundfage einer bernünftigen Detonomie", 1766; "Die Ratur und Gigenschaften bes Golges und feines Bobens nebft feiner Rahrung und Urfachen des Wachsthums", 1767; "Ueber den Ginfluß des Bauernftandes auf ben Staat (Beantwortung einer Breisfrage)", 1773; "Die natürliche Cameralwiffenschaft", 2 Thle., 1774 — 78 (bem Raifer Joseph II. zu- geeignet); "Grillen über ben Stragenbau", 1788; "Allgemeine Grundfage ber Detonomie", 2. Aufl.; "Die natürliche praktische Cameralwiffenschaft, Staatswirthichaft und Finangen praftifch beurtheilt", 1804. Auger biefen in den Buchhandel gelangten Schriften hatte G. vor feiner Berfetjung nach Rarleruhe eine Abhandlung über bie Beurbarung ber oben Sandgegenden auf ber oberen Sarbt berfaßt, welche er nebit ben bon ibm bagu entworfenen Planen feinem Fürften, bem bamaligen Markgrafen Karl Friedrich von Baden, überreichte. Ebenfo behandelte in einer fruheren Schrift (um 1774 entworfen) ben Ginflug ber Murg auf

den Nahrungsftand bes Landes und bas Intereffe des Fürften hierbei; auch diefe Schrift ift nicht veröffentlicht, fondern im Manufcripte aufbewahrt worden.

Bgl. Meerwein, Grundstein zu einem Chrendentmal für die um Badens Landescultur verdienten Männer. Bernhardt, Gesch. des Waldeigenthums 20., II. S. 144.

Enders: Heinrich E., Meistersänger des 16. Jahrhunderts in Rürnberg; er wird in einem von Georg Hager 1594 gedichteten Liede als einer der zwölf Rürnbergischen "Rachdichter" bezeichnet. Seines Zeichens war er entweder Kammmacher oder Alobenmacher, Rlampserer. Eine Anzahl von Meistersängertonm werden ihm beigelegt. So eine Psauenweise, Lerchenweise, Hornweise, hirschemweise, Sumerweise, ein "unbenant Ton", ein "verschiden Ton".

Bgl. Schröer in Bartich, Germaniftifche Studien, II. (Wien 1875) S. 223.

Schnorr, Bur Geschichte bes Meiftergefangs, Berlin 1873, G. 16.

R. Bartid. Endlicher: Stephan Labistaus E., Botaniter, Sprach - und Befdich forfcher, geb. 24. Juni 1804 gu Pregburg, † 28. Marg 1849 in Wien. Raddem er die Gymnafialftudien in feiner Baterftadt, die allgemeinen philosophilden in Wien und Beft vollendet hatte, trat er in bas erzbischöfliche Seminar in Wien, um Theologie ju ftudiren, verließ aber, als er fchon die Burbe eines Baccalaurens in der Theologie und die erften Beihen erhalten hatte, Dieje Laufbahn wieder und fehrte 1826 nach Pregburg gurud, wo er gunachft mit größtem Gifer linguiftische und hiftorische Studien betrieb. Auf einem Spaziergang mit feinem geiftreichen Bater machte ihn diefer beim Unblid einer prangenben Biete auf die Schönheiten der Natur ausmerksam, beren Studium doch viel größen Reize als philologische und historische biete. Das Wort zündete und so wurde E. auch Botaniter. Gine erfte Berwendung im Staatsdienfte erhielt er 1828 an ber taiferl. Sofbibliothet in Wien, wo er mit ber Berausgabe bes Sanbichriften tatalogs betraut wurde. Schon früher hatte er fich durch mehrere gelehrte Ar beiten ("Examen criticum codicis IV evangeliorum Byzantino - Corviniani", 1826. "Anonymi, Belae regis notarii, de gestis Hungarorum liber", 1827. "Prisciani de laude imperatoris Anastasii et de ponderibus et mensuris carmina", 1828) vor theilhaft befannt gemacht; feine Stellung an ber Bibliothet benütte er beftens, um eine Reihe werthvoller Arbeiten in rascher Folge zu veröffentlichen. 1884 erichienen im Berein mit hoffmann bon Fallersleben bie "Fragmenta theodisca versionis antiquissimae evangelii S. Matthaei", 1835 mit Ferdin. Wolf das Bud vom "Bruoder Raufchen", 1836 mit Cichenfeld die "Analecta grammatica", eine Sammlung unebirter lateinischer Grammatifer, in bemfelben Jahre ber "Catalogus codd. philologicorum latinorum (b. h. ber lateiniich = claifiichen Litteratur) bibliothecae Vindobonensis". Mit biefer gebiegenen Arbeit nahm er bon ber Bibliothet Abschied; benn er hatte fich inzwischen als Schriftfteller auch auf bem Gebiete ber Botanit einen fo bebeutenben Ruf erworben, bag er 1836 jum Cuftos ber botanischen Abtheilung bes Raturaliencabinets und nach Jaquin's Tobe 1840 jum Projeffor ber Botanit und Director bes botanifchen Gartens ernannt wurde. Auch in biefer Stellung fand er noch Duge, feine weitgreifenben linguiftifchen und hiftorifch-antiquarifchen Studien für Die Wiffenschaft gu verwerthen. Go ericien 1837 fein "Bergeichnig ber chinefischen und japanefischen Müngen bes taifert. Mung = und Antitenfabinets", 1843 ein Atlas von China in 16 Blattern, 1845 "Anfangsgrunde der chinefischen Grammatit", 1849 bie "Gejege bes heil. Stephan" und "Rerum hungaricarum monumenta Arpadiana", eine beabsichtigte Ausgabe bes Jordanes de rebus Geticis fam nicht jur Bollenbung. Aber feine Sauptthätigfeit blieb boch fortan bie naturwiffenschaftliche. Als Borftand ber ihm anvertrauten Inftitute und Cammlungen entwidelte er ein beEnblicher. 109

utenbes ordnendes Talent. Die neue Geftaltung des botanischen Gartens mar in Bert, ebenfo bie Ginrichtung bes neu begrundeten botanischen Dufeums. on Fengl, Reifet und Butterlif bestens unterftutt, leitete er auch die neue Aufellung und Ordnung bes reichen herbariums und begrundete bie mit bem lufeum vereinte botanische Bibliothet. Seine eigene Sammlung botanischer Berte nebit herbarium, beren Werth auf mehr benn 30000 Gulben geschätt urde, ichentte er bem Staate. Weitere Belbopfer brachte er, als es fich barum andelte, eine erfte naturwiffenschaftliche Zeitschrift in Defterreich, die Unnalen Biener Dujeums, zu begründen. Ginen wesentlichen Antheil hatte er auch it Sammer-Burgftall und Ettinghaufen an der Errichtung ber faifert. Afabemie nd Entwerfung ihrer Statuten, schied aber, als das Werk nach schweren Geurtswehen endlich zu Stande gefommen war, balb aus berfelben aus, fei es, af er fich durch die Bevorzugung hammer's als Prafidenten verlett gefühlt atte, ober bag ibn bie unter bem Ginflug bes Fürften b. Metternich entworne erfte Lifte bon Atademifern nicht befriedigte. Als die Ereigniffe bes Jahres \$48 hereinbrachen, wurde E. in das öfterreichische, ebenfo in das deutsche Barment gewählt, jog fich aber balb gurud. Da er fich bei ber atabemischen agend einer großen Beliebtheit erfreute, fuchte er anfangs vermittelnd einzuwirfen, ber bald überholte ihn die raftlos fortschreitende Bewegung und als er am fturifchen 15. Mai auf energische Repressibmaßregeln brang, wurde er als Reactionar angefeindet, daß er aus Wien fluchten mußte und es erft im Berbft magen rifte, wieder gurudgutehren. Als Ungar von Geburt gerieth er auch in ben ing grundlofen Berbacht, mit den Häuptern der bamaligen revolutionaren artei Ungarns in Berbindung ju fteben. Dieje truben Erfahrungen fchmergten n um fo tiefer, als er in feinem letten Lebensjahre auch von fcweren Rabmassorgen gebrudt wurde. Die großartigen Opjer, die er durch die Herausbe fojtspieliger botanischer Berte ber Wiffenschaft gebracht, hatten fein Privatumögen aufgezehrt, mahrend aller Nebenverdienst zu seinem unglaublich geringen intommen durch die Sturme der Zeit verfiegt war. Rein Bunber, daß die nichiedenartigiten Gerüchte auftauchten, als E. am 28. Marg 1849 burch jaben lod, über ben noch jest ein unaufgetlartes Dunkel schwebt, bon feinen Drangden erloft warb. Bezeichnend für die vormärzlichen Buftande von Defterreich bag ein um die Biffenschaft fo hochverdienter Mann, ber bem Staate großmige Schenkungen gemacht hatte, feine andere Ausgeichnung in feinem Baterand erhalten hat, als Titel und Rang eines t. t. Regierungsraths. Die ftattiche Reihe botanischer Werke, durch die fich E. einen europäischen Ramen smacht hat, eröffnete 1830 bie "Flora Posoniensis", 1833 folgte ber "Prodromus lorae Norfolkicae", welches Wert eine Ueberficht der Flora diefer intereffanten Infelgruppe nach ben bon Ferdinand Bauer mitgebrachten Pflanzen und Sfiggen mthalt, und bie "Atakta botanica, nova genera et species plantarum", 1833 ff., bejte mit vielen Tajeln. In ben 3. 1836-40 erschienen die "Genera planarum secundum ordines plantarum", Endlicher's Sauptwert; es enthalt die Beschreidung fammtlicher bamals befannten Ordnungen (277) und Gattungen (6895) Bflangenreichs, mit genauer Angabe ber Litteratur, Synonymen, wichtigften lbbilbungen, geographischer Berbreitung, endlich ber medicinischen und technischen Berwendung. Die Anordnung geschah nach einem neuen, von Unger in Gemeincaft mit E. entworfenen Syfteme ("Grundzüge der Botanit", 1843). Rebenher ingen die "Grundzüge einer neuen Theorie ber Pflanzenzeugung", 1838, und die Iconographia generum plantarum", 1838-40, enthaltend die Beschreibung und Ibbildung von 125 neuen Gattungen. Es folgten noch 1841 das "Enchiridion otanicum", eine Art Auszug aus ben Genera plantarum, 1842 die "Medicinalflangen ber öfterreichischen Pharmacie", 1842 "Catalogus horti academici Vindabonensis" und 1847 eine Monographie der Radelhölger: "Synopsis Coniferarum". Auch betheiligte sich E. bei verschiedenen Arbeiten anderer Botaniker, wie von Bentham, Rob. Brown, Fenzl, Putterlik, Reißek, Schott u. a.; wir begnügen uns, die zwei größten Werke der Art anzusühren, die "Flora von Südamerika", die er mit Pöppig 1835 ff. beschrieb, und die "Flora Brasiliensis", von der er mit Martius die 9 ersten Hefte redigirte. Das letzte Werk, das seinen Namen trägt, war das 1844 begonnene Prachtwerk von Ant. Hartinger: "Paradisus Vindobonensis", wozu er die Beschreibung der Pflanzen zu liesern begann. Das von Berthold Seemann sortgesette Werk kam erst 1860 zur Vollendung.

Fitzinger in ber Oesterreich, National-Encyklopädie (von Gräffer und Czikann) II, 53 und VI, 431. Reitrich, Geschichte der Botanik in Niederösterreich in den Verhandl. des zoolog.-botanischen Vereins in Wien V, 51 (1855). Steger im Ergänzungs-Conversations-Lexikon V, 289. Wurzback IV, 44.

Endres : Johann Repomut E., Dr. theol. und feit 1760 orbentliche öffentlicher Projeffor bes canonischen Rechts und geiftlicher Rath in Burgburg Derfelbe gebort zu ben beffern Canonisten feiner Beit, zeigt in feinen Schriften den Anfang einer fritischen Behandlung, unabhängigen Forschung und insbesonden einen patriotischen Ginn, welcher die beutsche Gelbftandigfeit auch der Cum gegenüber retten will. - "Diss. de necessario iurisprudentiae naturalis cum ecclesiastica nexu, et illius in hac usu". Wirceburgi 1761. (Schmidt, Thesaurus jur. eccles. I. p. 1.) - "De diverso juris germanici ad civile romanum et canonicum commune habitu", 1771 (ibid. I. 98). - "Discursus pol.-can. de recusatione visitatoris apostolici censuris eccles, ac interdicto haud facile vindicanda". (Schmidt, Thesaus. II. 292.) - "Diss. de pactorum Hildensium in confirmanda communi catholicorum doctrina circa simultaneum efficacia M illustr. J. P. W. art. V. § 31 et 33". 1765 (ib. IV. 257). - "Diss. in germ.-eccl. publ. de subditis quondam oppignoratis a communi alias ami decretorii beneficio penitus exclusis ad illustr. J. P. W. art. V. § 27". 1770 (ib. IV. 183). - "Vindicata pactorum Hildens. in confirmanda com. circa simult. doctr. efficacia", 1771 (ib. 329). - "De vero et genuino libertatis ecclesiar. Germ. fundamento", 1774 (ib. V. 558). - "De decimatore nobili favoris ecclesiar, parochial, quoad praescriptionem extinctivam participe", 1775 (ib, VII. 342). - "Diss. insinuationis primariar. precum caesarear, necessitatem et effectum sistens", 1778 (ib. 299). - "De libertate ecclesiarum Germ. Concordatis vindicata", 1775. 4. b. Schulte.

Endter: Johann Martin Friedrich v. E., Rechtsgelehrter, geb. 26. Febr. 1764 zu Rürnberg, † daselbst 23. Dec. 1800. Auf dem Gymnasium seiner Baterstadt vorgebildet, studirte er 1784—88 in Altdorf und Göttingen, ward 1789 in Altdorf Doctor der Rechte und ließ sich in Rürnberg als Advocal nieder. 1794 wurde er Mitglied des Raths und Syndicus, 1796 außerordentlicher Consulent der Republit, 1797 Consulent und Assessifion des Dekonomies Berbesserungs- und Rechnungsrevisions-Collegiums, der nachmaligen Rentkammer. Er veröffentlichte anonym: "Gedanken und Borschläge über die Rürnbergische

Criminaljuftig und ihre Berwaltung", 1800.

3. F. Hanzer, Denkmal ber Freundschaft. Nürnberg 1801. 4. Will. Rürnberg. Gel. Lexifon V, 286. VIII, 449. Steffenhagen.

Endtuer, eine nürnbergische Buchhändler- und Buchdruckerfamilie. Georg E., geb. um das Jahr 1562, kann als der Stammvater des Buchdruckergeschlechtes gleichen Ramens betrachtet werden; er übergab noch bei Lebzeiten 1612 feines Sohne Wolfgang dem Aelteren die Handlung und das Geschäft und start im J. 1680. Dieser Wolfgang war am 4. Juli 1593 zu Rürnberg gebore

und zweimal verheirathet, das erfte Dal 1620 mit Maria Daniel Debers und das zweite Mal 1658 mit Anna Regina Schuberts. Er hatte mabrend bes breißigjährigen Krieges viel zu erdulden, wurde geplündert und sogar gefänglich weggeführt, bennoch blubte fein Geschaft; er ftand 47 Jahre lang brei Drudereien bor und ftarb ben 17. Mai 1659. Gein Berlag war ein fehr reicher und guter, lowie feine Drude fich durch Correctheit und Rettigfeit auszeichneten. Unter anderen find bie berühmten "Gefprachfpiele" bon Sarsborfer in feinem Berlage nichienen. Sein Sohn Chriftoph G. führte bas Geschäft von 1660-1674, bann wurde es von beffen Tochter Anna Maria bis 1680 geführt, und bemnachft unter der Firma: "Wolf Moris Endiner und Joh. Andreas Endiner iel. Cobne" bis 1684 bermaltet, bann trennten fich biefe Befiger und entftand bie Firma: "Johann Andreas Endtner's Cohn und Erben". Der Befiker diefer Firma war: Georg Andreas, geb. 3. Mai 1654 und † 21. Dec. 1717, bon da wurde das Geschäft von Johann Beinrich Gottfried Ernesti bis gu beffen am 13. Auguft 1723 erfolgten Tode fortgeführt, ipater von bem Factor Johann Roah Deinlein verwaltet. 3hr Buchbruderzeichen wurde verschieden geandert, boch führten fie meiftens einen Tobtentopf auf einem Biebeftal mit verbiebenen Debifen. Michael E. führte außerbem mit Johann Friedrich G. noch eine felbftanbige Druderei von 1643-1682, bann erhielt fie fein Cohn Balthajar, hierauf fein Entel Johann Daniel E. (geb. 6. April 1681, + 1731) und nach beffen Tob feine Wittme 1732, welche ben Buchdruder Frang Kongott beirathete, aber auch als Bittwe von biefem die Buchbruderei bis 1740 fortführte.

Bgl. Ernesti, Die wohl-eingerichtete Buchbruderei zc., Rurnberg 1721. 4. Gehner, Buchbrudertunft. Bb. II. III zc. Reldner.

Enen: Johann G., Bijchof von Agot i. p. und Weihbijchof von Trier, † 1519, wie es scheint, in Trier und zwar aus geringer Familie geboren; bas Jahr feiner Geburt ift nicht befannt. 3m 3. 1512 war er Rector ber Trieriiden Universität und Domprediger, als in Gegenwart des Raifers Maximilian die großen Reliquien bes Domes, befonders ber hl. Rod, der öffentlichen Berchung ausgesetzt wurden. E., der fich perfonlich mit größtem Gifer bei diefer Ausstellung betheiligt, fchrieb in Folge berfelben feine "Medulla Gestorum Treueren. Clarlich berichtung bes hochwirdigen heiltumbs aller ftiffet und Whiter inwendig und bei der ftatt Tryer mit vilen anderen ju gesetzten (des altten vnn neuwen testaments) geschichten berfelben ftatt, gusamen bracht burch ben wirdigen herren meufter Johannem bes henligen geschäft baccalarius formatus prediger bun bertunder des henltumbs im thorm zu Tryer" (1514) 80. Dieje für die Statiftit ber Trierifchen Rirchenschätze werthvolle, im übrigen duch Rrititlofigfeit und Berwilderung ber Sprache hervorragende Schrift fpielte in bem Streit über ben Rod, 1844, eine gewiffe Rolle (vgl. Bilbemeifter und D. Shbel, Der hl. Rod ju Trier, Duffelborf 1845, G. 16 ff.) und wurde damals von Schmig in Regensburg 1845 (Joh. Enen, Rurger Inbegriff ber Behichte von Trier) wieder abgedrudt, bez. neu verdeutscht. Ginige Jahre fpater, 1517, wurde E. jum Beibbifchof von Trier beforbert, als welcher er ben Titel rmes Bifchofs von Azot führte. Der Tag feiner Ernennung ift nicht bekannt, muß jedoch vor den 30. Sept. fallen, an welchem Datum er, bereits Weihbijdof, jum Decan der theologischen Facultät erwählt wurde. Er ftarb ichon am 31. Juli 1519 und wurde in St. Maximin begraben. 3mei Epitaphien bei Sontheim und bei Bertholet VI. 360.

Bgl. Holzer, De Proepiscopis Trevirensibus, Confl. 1844, p. 69 ss. Kraus. (Enenk(e)l, (Eni(n)kel, Enni(n)chel), öfterreichischer Reimbichter und Geschichtschreiber, lebte um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Er selbst nennt schienen beiden Werken "Johanns", "der Jansen Enikel", "herr Janse der

112 Engan.

Enninchel", "Jannfe ber Enichel". Bahricheinlich gehörte er gur Biener Datricierfamilie ber Jannfen, Sannfen oder Sanfonen. Brrig ift bie Angabe, er fei Wiener Domherr gewesen, ba die hierortige Dompropftei erft 1365 bon ber jog Rudolf IV. begrindet wurde. Der Rame bezeichnet ftreng genommen ben "Urentel" bes Jans ober Sanns. Er felbft erwähnt in ber Beltdronit: "Der dicz geticht gemacht hat, der siczt zu Wienn in der stat mit haus"; jonft wiffen wir über ihn nichts Raberes. Auch die Annahme, er fei einer der Abm herren ber öfterreichischen Abelsfamilie Ennentel, bleibt ohne ftichhaltige Belege. Enentl's "Weltbuch" ober Weltchronit, eine ziemlich breit geschlagene, formrobe Arbeit, als einer ber jungern Ableger ber befannten Raiferchronif, gablt 28260 Reimzeilen. - Bon hiftorischem Berthe erscheint die "Koronik der Fürsten von Oesterreich" ober bas fog. "Filrftenbuch". Seinen Localpatriotismus beutet et wiederholt an, wenn er A. B. fchreibt: "Desz mag ich wol vermezzen mich, daz ich ein rehter Wienner pin" ober "nû wil min zunge des niht verdagen, sie welle von Osterriche sagen und von dem werden Stirelant". Sagenhaite und Beschichtliches mischt fich barin. Den Anfang macht eine in bielen Begiehungen wichtige Territorialgeschichte Defterreichs, bezw. ber Steiermart, bio faifch abgefaßt. Dann folgt ber Saupttheil, in Reimen, "Nu horet, wie Wien gestift ward vnd wie ez von erst ist aufchomen" . . . . Für bie Beit bes letten Babenbergers, Friedrichs bes Streitbaren († 1246), bietet E. als Beilgenoffe manches Belangreiche, wenngleich auch mitunter fagenhafte Siftorden in Rauf genommen werden muffen. Den Schlug bilbet die Benealogie ber Baben berger, "Der Fursten geslachte", in Brofa und Reim, ein Anbang, ben man wol E. zuschreiben barf. Gin zweiter Anhang, ber fich in der bei Rauch abgebructen Sanbichrift findet, u. d. lleberschrift "Nw furpas ist ze merke, wie die Graffen von habspurg herczogen wurden ze Oesterreich vnd ze Stevr", ftammt bon ipaterer Sand und reicht bis zum Tobe Bergog Friedrichs IV. von Tirol (1439).

Neber Enenkel's Weltchronik vgl. Maßmann's Ausg, des Eraelius von Meister Otte (1842); vor allem aber dessen Edition und kritische Bearbeitung der Kaiserchronik III. Bb. 103—113. K. Koth, Bruchstücke aus Jansen des Eninkel's gereimter Weltchronik, München 1854. Haupt's Ischr. V. 268 bis 293. (Auszüge verössentlichte schon H. Bez in den Sor. rer. austr. II. Bb.; s. auch Docen's Miscell. II. 160.) Das Fürstenbuch edirte bereits 1618 Megiser. Eine zweite, textlich wenig empsehlenswerthe Ausgabe besorgte Kauch im I. Bb. seiner Sor. rer. austr. (1793). In der Einleitung S. 233—242 sindet sich die sachgemäße Kritik der Ansichten Hohened's und Khauz' (Versuch einer Gesch. der österr. Gelehrs.) durch den Wiener Domheren Baul v. Smitmer.

Engan: Johann Audolf E., Rechtsgelehrter, geb. 28. April 1708 ju Ersurt, † 18. Januar 1755 in Jena. Er studirte seit 1726 in Jena und ward daselbst 1734 Doctor der Rechte, 1738 außerordentlicher, 1740 ordentlicher Prosessor und Beisitzer des Schöffenstuhls, 1743 Prosessor der Institutionen und Beisitzer des Landgerichts, 1746 Senior der Juristensacultät, 1748 Hoserath. Bon seinen Schristen sind die Compendien des deutschen Privatrechts, des Eriminals und des Kirchenrechts herdorzuheben: "Elementa iuris Germanici civilis", 1736, 4. Ausg. 1752, wozu Chr. G. Riccius ein "Spicilegium" schrieb; "Elementa iuris criminalis Germanico-Carolini", 1738, 7. Ausg. mit Anmerkungen von J. A. Hellseld, 1777; "Elementa iuris canonico-pontificio-ecclesiastici", 1739, 5. Ausg. von J. E. Schmidt, 1765; Seine "Decisiones et responsa iuris selecta" gab P. W. Schmid, 1761, heraus.

Beiblich, Geich. ber jettlibb. Rechts-Gel. I. 206. G. A. Jenichen, Elogium, Jena 1755. Gunther, Lebenssftiggen, S. 70. Steffenhagen.

Engel: Johann Jatob G., Aefthetifer und Rrititer, geb. am 11. Gept. 1741 ju Parchim in Medlenburg, † bafelbft am 28. Juni 1802. In ber Bemegung ber beutschen Litteratur, welche die zweite Galfte bes 18. Jahrhunderts anszeichnete, nahm E., wenn auch unter ihren Führern feine berborragende, boch in beren Befolge eine achtungswerthe Stelle ein. Er gablte mit gu benen, Die unter ber Leitung eines Leffing die Reform deutscher Bilbung und Litteratur bewirtten und beren Sobepuntt porbereiteten und jum Theil begleiteten. Sohn eines Predigers, wuchs er unter Berhaltniffen auf, die dem frischen Schwunge be Zeitgeistes auch in seiner engeren norddeutschen Seimath empfänglich waren; - ein jungerer Bruber bes unferen, Rarl Chriftian G., praftifcher Argt in Edwerin, ließ fich neben feinem Berufe bie Pflege ber ichonen Wiffenschaften denfalls angelegen fein. Rachbem Johann Jatob G. zuerft in Parchim, bann mter ber Obhut eines vaterlichen Oheims, eines Roftoder Brofeffors ber Philolophie, für bie Universität ausgebildet worden, ftubirte er zwei Jahre lang meiftens Theologie in Roftod und barauf an ber, 1760 neugegrundeten (1789 wieder aufgehobenen) Universität in Bugow mehr philosophische, mathematische und physitalische Wiffenschaft. In Bugow, wo er jum Dr. philos. promovirt wurde, hielt er in Unlag bes Friedensfestes nach Beendigung des fiebenjahrigen Rieges 1763 in der Pfarrfirche eine Rebe, Die Beifall fand und gedruckt murbe. fin Trauergebicht auf ben Tob bes obenerwähnten Oheims in Roftod hatte ichon einge Jahre fruher ein Beugniß fur die verfificatorische Gewandtheit Engel's abgelegt und ob er gleich felbft fich nie verleiten ließ, Dichter fein zu wollen, war Die Anlage boch groß genug, um feiner Schriftftellerei, wie feinem Leben jene afibetische Farbung zwischen Dichterischem und Wiffenschaftlichem zu geben, Die ihm mit anderen ftrebenden Beitgenoffen eigen und gemein war. Die bramatiiden Stilde, welche E. ichrieb, entsprachen nicht eben höheren Anforderungen, ohne doch, wie Roberftein in feinem Gror, ber deutschen nationallitteratur (4. Aufl. Bb. III. G. 3055 Anm.) bemerft, das ichlechthin verwerfende Urtheil bon Gervinus zu verdienen, soweit fie auch hinter ihren Borbildern, den Meifterwerfen Leffing's, gurudfteben. G. felbit hatte ein Digtrauen gu feinen Rraften, meldes wuchs, je alter er wurde. Jene Stude fallen zum Theil in seine Leipziger Beit ober find zum Theil, wie die Lustspiele "Der Diamant", "Die fanfte Frau" mehr ober weniger geschickte Rachbildungen nach Colle und Goldoni. Migerliche Trauerspiel "Eid und Pflicht" wurde schon in den J. 1763 und 1764 entworfen, obwol erft fpater nach mehreren Umwandlungen vollendet; bas luftfpiel "Der bantbare Gohn", eine in Wechfelrebe gebrachte Anetbote leichtefter Conception, ift aus bem 3. 1770 und zwei Jahre fpater fiel bas Schaufpiel Der Gbelfnabe". Das Borfpiel "Titus" war ein Gelegenheitsftud gur Geburtstagsfeier des Pringen Friedrich Wilhelm bon Preugen im 3. 1779. Bon noch wei anderen Schaufpielen, "Stratonice" und "Der Bermählungstag", ift bie Abfaffungszeit nicht ficher; Die tomische Oper "Die Apothete", aus bem 3. 1771, wurde bon ber 1802-6 gebrudten Gefammtausgabe ber Schriften ausgeschloffen. 6. war 1765 nach Leipzig gefommen, wo er langere Jahre blieb, von Privatunterricht, öffentlichen Borlefungen und ichriftftellerischen Arbeiten lebend. Lettere beftanden nicht allein in Originalbersuchen, sondern auch in lebersetzungen und war namentlich philosophischer Werte nach Batteur. Unter den originalen Arbeiten philosophischer Art fallen in die lette Zeit des Leipziger Aufenthalts die afthetischen "Fragmente über Handlung, Gespräch und Erzählung". Außerdem forderte feine philosophische Entwidlung ein naber, freundschaftlicher und utterarijcher Berfehr mit Ch. F. Beige und Garve. Dit letterem gufammen beforgte er die zweite Ausgabe von Sume's Grundfagen der Rritit. Jedenfalls

1

fing Engel's Ruf fich ju erweitern an und biefer Umftand mar es, ber ibm periciebene Antrage ju feften Anftellungen vermittelte, unter benen er fich 1776 für eine Profeffur am Joachimsthal'ichen Bomnafium in Berlin entichieb. Gben por und turg nach biefem Berliner Amtsantritt erschien die mit Beitragen bon Barbe, Eberhard, Dt. Mendelsjohn und Friedlander verfebene Sammlung philosophischer Abhandlungen, welche unter dem Titel "Philosoph für die Well" neben dem späteren Familien=Roman "Lorenz Stark" Engel's Namen wol am populärften gemacht hat. Der Sammlung, die zuerft in 2 Banden (1775 und 1777) erichien, folgte im 3. 1800 ein, von Schleiermacher (im Athenaum 3, 2, S. 243 f.) unbarmbergig genug verurtheilter britter Band, ber, um einen neuen Auffat bermehrt und mit ben früheren beiben Banden berichmolgen, die erften beiben Theile ber oben ermähnten Gesammtausgabe bilbet. Benngleich bie Reihe ber in jener Sammlung enthaltenen Auffage verschiedenen Inhalts in miffenschaftlicher Beziehung wenig genug bedeuten mochte und ebenfalls mehrer andere philosophisch-afthetische Abhandlungen Engel's aus Diefen Jahren, namentlich feine 1785 erschienenen "Ibeen zu einer Mimit" einer abfälligen Rritit binlanglichen Stoff boten (vgl. Roberftein a. a. D. Bb. II. S. 1660 Unm.): fo zeichnen fie fich auf ber andern Seite fammtlich burch Stil und Feinheit mancher Bemerkungen portheilhaft genug aus, um für die Litterargeschichte eines bleibenben Intereffes gewiß ju fein. Großeres und positiveres Berdienft eignet Engel's bei gewiffen feierlichen Unläffen gehaltenen Reben, wie 3. B. ber 1781 gehaltenen "Lobrede auf ben Ronig", ber 1786 gefprochenen Aufnahme = Rebe als Dit glied ber preußischen Atademie ber Biffenschaften. Er war ber erfte, wie Rober ftein (a. a. D. Bb. III. S. 3272) fagt, ber fich bei Behandlung der Gegenftande feiner hierher fallenden Reben geschieft und geschmachvoll und, wie in feinen übrigen Schriften, als feingebilbeter und gierlicher Profaift zeigte. Rads bem G. dem Konig Friedrich Wilhelm II. als Lehrer mehrerer Pringen und Pringeffinnen naber befannt geworben war, ba er gleichzeitig als Berfaffer ber "3been gur Mimit" wol auch als die geeignete Berfonlichfeit erfchien, wurde er 1787 jum Oberdirector bes Berliner Rationaltheaters ernannt. Er befleibete biefe Stelle, und zwar feit 1790 neben Ramler als Mitbirector, bis 1794, in welchem Jahre er fich nach Schwerin zuruckzog, ohne boch bort langer ale 4 Jahre zu weilen. Seinem litterarischen Tusculum bort entzog ihn ber Bunfd feines früheren Boglings, bes inzwischen auf ben Thron getommenen Friedrich Wilhelms III., und fo lebte E. feit 1798 wiederum in Berlin, jest jedoch in feiner anderen amtlichen Stellung als ber eines Atademiters, zu beffen Behalt ein anjehn liches, ihm bom Ronig verliehenes Jahresgehalt tam, um ihn feiner litterarifcher Thatigfeit unbehindert fich widmen zu laffen. In wiffenschaftlicher Sinficht gabler hierher außer "Der Fürftenspiegel" bie ber ftrengeren philosophischen Forschung an gehörenden Abhandlungen "Berfuch über bas Licht", ohne Zweifel auch heut gu tage noch von Werth, ber Auffat "leber die Realität allgemeiner Begriffe und ein anderer "Ueber den Ursprung bes Begriffs der Kraft". Endlich ent ftand auch und zwar mahrend feiner letten Lebensjahre das in pfpchologische Detailmalerei ausgezeichnete Familienstück "Lorenz Start", wol das berbreitetst unter allen Berten bes Berfaffers. Das Ericheinen deffelben überlebte G. nich lange. Der Roman wurde 1801 veröffentlicht und E. ftarb, wie im Anjang gefagt, in dem darauf folgenden Jahre und zwar in feiner Beimath Barchim wohin er , obwol frantlich , auf Bunich feiner Mutter eine Befuchereife macht - Eine bis dahin wol ziemlich vollständige Quellenangabe über Engel' Leben und Schriften findet fich in D. Döring's Biographie beffelben in Eric und Gruber's Encyklopadie 1. Section Thl. XXXIV. (Leipzig 1840) S. 23 und 238 Anm., auf welche zu verweifen genugt. Sinzugefommen find bie Dar

fellungen namentlich in den neueren litterärgeschichtlichen und geschichts-philosophischen Werken, von welchen ersteren unsere obige Stizze Gebrauch zu machen batte, um Engel's Bedeutung im Lichte der Gegenwart zu würdigen. Die heutige Geschichte der Philosophie pflegt unsern C. unter denjenigen sehr achtbaren Denkern zu nennen, welche eklektisch durch die Lode'sche Doctrin, wie auch durch die moralischen, politischen und ästhetischen Untersuchungen der Engländer, um Theil auch der Franzosen mehr oder weniger bestimmt wurden.

Alberti.

Einen bedeutenden Ginflug übte G. auf die Fortentwidlung des Berliner Theaters, beffen Direction er am 1. August 1787 unter Affifteng bes Profesjors Mamler und Beh. Oberfinangraths Beger übernahm. Es ift fein Berdienft, die barftellenden Rrafte zu einem innig gefügten Gangen bereint und bie Arbeiten bieler Dramatiter durch feine Beranderungen für die Buhne überhaupt möglich gemacht zu haben. Ebenfo anerkennenswerth bleibt feine geschmadvolle Bufammenftellung des Repertoirs, das unter Engel's Direction neben erften Darftellungen Shatespeare'scher Dramen Die bedeutenoften Rovitäten von Schiller, Boethe, Mogart, Iffland u. A. aufzuweisen hatte. Immer bemuht, ber Buhne neue Krafte zuzuführen, gewann er bem Berliner Theater die bekannte Bethmann (-Ungelmann), Mile, Hellmuth (Mad. Müller) u. A. Althergebrachte, ber Runft aber unwürdige Gebrauche ftellte er ab, brachte in die becorative Ausflattung geschmachvolle Natfirlichfeit und gab bem Theater — wie Eb. Iwrient febr richtig bemerkt - eine "afthetische Physiognomie". - Wibermartigfeiten aller Art verleideten bem verdienftvollen Manne feine Stellung und als et eine Bollmacht gur Abstellung ber vorhandenen Mängel, im andern Fall der feine Entlaffung begehrte, erhielt er die lettere. Um 1. Juli 1794 gab a die Leitung bes Theaters auf.

Bgl. Dingelstedt, Teichmann's litterarischer Nachlaß, Stuttgart 1863, S. 42-53.

Engel: 3ob. Chriftian v. E., geb. 17. Octbr. 1770, † 1814, ift ein Sohn bes Bipfer Sachsenlandchens am Fuße der Tatra, in beffen Bororte Leution er das Licht ber Welt erblidte. Der junge Deutschungar, Spröfling einer moteftantischen Burgerfamilie, empfing feine Schulbilbung an bem Leutschauer und Pregburger Symnafium. Wie fo viele feiner Glaubensgenoffen, fuchte er leine bobere wiffenichaftliche Ausbildung an einer Universität Deutschlands, benn mit bem 16. Jahrhunderte tonnen wir die geiftigen Wechfelbegiehungen bes "Reiches" mit Deutschungarn, insbesondere ben ftarten, burch Stipendien ober Stiftungen geforberten Bejuch ber protestantischen Sochschulen, ju Bittenberg, Bena, Salle in erfter Linie, mahrnehmen. E. bezog 1788 bie "Mufter-Universität" imer Zeit, die Göttinger Georgia-Augufta. Geschichtswiffenschaft und claffische Bhilologie wurden feine Sauptfacher und Autoritäten barin, wie Benne, Gatterer, Sologer, ein bahnbrechender Beift auf dem Felbe ber Bollergeschichte und Staatenfunde, feine Lehrer. Das fpatere Berhaltnig Engel's ju Schlöger trubte fich, benn auch G. fand Einseitigkeiten und Schwächen bes Bottinger Gelehrten und Brofeffors beraus und tonnte ben oft einseitigen Standpuntt beffelben in geschichtlichen Fragen nicht theilen. Go tam es ju litterarischen Antipathien, beren die Biographie und der Briefwechfel Schlözer's gebentt. Dagegen blieb E. mit Denne bis jum Tode im engen Bertehre. Unftreitig zeigt die wiffenichaftliche Erplingsarbeit Engel's: "Commentatio de republica militari seu comparatio Lacedaemoniorum, Cretensium, Cosaccorum" bom 3. 1790 den Ginflug archaologifcher Studien bei Senne und der universalhistorisch-comparativen Methode Echloger's Die Leiftung bes 20jahrigen geiftig fruhgereiften Bipfers erhielt ben

Breis, 1791 jand E. burch Bermittlung des Grafen Samuel Telefi eine Stellung bei ber fiebenburgifchen Sofcanglei in Wien und begann damit die Laufbahn im Staatsbienfte. Drei Jahre fpater übertrug man ihm bas bornige und undantbare Amt eines f. f. hofbüchercenfors. Roch 1801 befleibete er nebenbei bie Burbe eines t. t. weltlichen Confiftorialrathes ber augsburgifchen Confessione perwandten. 1812 erreichte er bie einflugreiche Stellung eines Secretars ber fiebenbürgischen Sofcanglei und murbe geabelt. Daß ihn fein Beimathlandden, bie Bips und gwar bas Comitat burch Ernennung gum Berichtstafelbeifiger ober Juraffor (juratus assessor tabulae nobilium comitatus) und die Leutschauer Stadtgemeinde durch bas Ehrenburgerbiplom auszeichnete, ericheint um fo begreiflicher, als G. nicht blos im ofterreichischen Staatsbienfte feinen Weg gemacht hatte und ein pflichteifriger Beamter war, fondern als Siftoriter Ungarns eines weithin begrundeten Rufes genog und bies mit vollem Rechte. Bray's und Stefan Ratona's, ber beiben Erjefuiten, bahnbrechenden Arbeiten, berm lateinischer Stil und riefiger Umfang (Ratona's Hist. crit. regni Hungariae gablt 42 bidleibige Octavbande!) wenig Genuß bem geschichtsfreundlichen Lefepublicum bieten tonnte, wurde E. der erfte ungarlandische Siftoriter, welcher, deutsch von Saufe aus und doch auch des Magharischen machtig, von deutscher Bilbung burchbrungen, bie Gefchichte bes Rarpatenreiches neu in Angriff nahm und auf Grundlage umfaffender Quellenftudien eine mabrhaft erftaunliche Daffe geitschriftlicher Abhandlungen, Monographien und umfangreicher Berte lieferte, Die, vorzugsweife deutsch geschrieben, dem Auslande hochwillfommen fein mußten und - bei allen unvermeidlichen Mangeln in der Anlage und Durchführung - ben viel gu fruben Tob des Mannes von raftlofer Feber bedauern laffen. Die angebeuteten Abhandlungen in ben verschiedenen Beitschriften Deutschlands, Defterreichs und Ungarns fonnen bier nicht einzeln beruchichtigt werben. Eben io furg muffen wir und über bie Bedeutung ber Monographien und umfang. reichern Berte Engel's faffen. Die Differtation Engel's über den Urfprung bei ungarischen Ration als Anhang ju Daniel Cornibes', feines Landsmannes "Commentatio de religione veterum Hungarorum" (Wien 1791) ift siemlich ver geffen und nicht ohne Brund. Dagegen eröffnet Engel's "Geschichte von Salitid und Blabimir bis 1772, verbunden mit einer Auseinanderfegung der öfterreichifch ungarifchen Besikrechte auf biefe Konigreiche; nach ruffischen und polnischen Jahrbuchern bearbeitet" (2 Thie., Wien 1792-93) die hiftorifchen Beiftunger Engel's von bleibenbem Berthe, wie veraltet auch Ginzelnes ber Gegenwart vor tommt. Allerdings fpiegelt fich in biefem größeren Erftlingswerte eine politifch ftaatsrechtliche Tendeng, immerhin aber tritt barin hiftorische Forschung an bei Tag und zwar gang anderen Schlages als in bem ziemlich gleichzeitigen Wert bon Soppe über Galigien. Die von ber Bottinger gelehrten Gefellichaft preis gefronte "Commentatio de expeditionibus Trajani ad Danubium et origine Va lachorum" (Wien 1795) fallt in die Litteratur ber Rumanen- ober Ballachen frage, beren Anftog bem Berte Gulger's "Gefchichte bes transalpinifchen Daciens (Bien 1781) ju banten ift. G. hat in Diefer lateinischen Schrift, fobann i ben Berten : "Geschichte bes ungarischen Reiches und feiner Rebenlander", bere wir weiter unten gedenten werden, als Freund ethnographischer Forschung überein ftimmend mit feinem Borganger Gulger, Die Continuitat ber Rumanenfige in antifen und mittelalterlichen Dacien (Siebenbürgen, Oftungarn, Moldan-Ballachei in Abrede gestellt und ihre Ginwanderung ober eigentlich Rudwanderung in ba 9., 10. Jahrhundert gefett. Die "Geschichte der Ufraine und ber ufrainische Rojafen, wie auch der Ronigreiche Salitich-Wladimir" (Salle 1796) ift ein theilweife Reception ber Monographie von 1792. Bon bleibenberem Berth und in der That ein Wert, das von erstaunlicher Stofffenntnig und Belefenbei

Bengnift gibt, - ift bie "Gefchichte bes ungarifchen Reiches und feiner Rebenlander" - junachft als Beftandtheil der Sallenfer "Fortfehung der allgemeinen Belthiftorie", 1797-1804 (49. Theil) in 4 bezw. 6 Quartbanden erschienen. G unläugbar vom Schloger'ichen Geifte angeregt, hatte fich barin die mahrhaft nifige Aufgabe geftellt, eine quellenmäßige Specialgeschichte Ungarns und feiner mittelalterlichen Rebenlander gu liefern. Bei diefer Anlage, welche an die Bebichte bes alten Bannoniens eine folche Bulgariens, Dalmatiens, Croatiens, Slavoniens, Serbiens und Bosniens, der Moldau und Wallachei reiht, ift es begmiflich , daß ber Berfaffer über die hiftorie ber Rebenlander nicht hinauslam, Siebenburgens Gefchichte und die des gangen Ungarns in diefer Bearbitung nicht Raum fanden. Wie G. es mit ber Geschichte Ungarns halten wollte, nigt am beften ber ausführliche Ercurs über Quellen ber Geschichte Ungarns, mb eine breite, gefättigte Beleuchtung ber Finanglage Ungarns im 16. 3abrundert aus ungedrudten Acten und der Chronit bes Fugger'ichen Agenten, Thumichwamb. Bas G. bezüglich Ungarns in dem berührten groß angelegten Bede ichuldig blieb, suchte er in der "Geschichte des Königr. Ungarn" (5 Bbe. 8º, Wien 1812, I. Bb. in 2 Abth. 1813 f. bas Bange) ju erfegen. Es ift an noch immer brauchbares Wert, obschon es fich an ftofflichem Umfange und Infe mit ber Arbeit Fegler's, feines Zeitgenoffen (1817 ff. erfch.) nicht auf eine mie ftellen lagt. In formeller Beziehung ift es allerdings nüchterner und Mart und jedenfalls nicht minder auf eigenftandigen Forschungen berubend. Mis herausgeber erscheint E. in der Publication: "Danielis Cornidis Vindiciae monymi Belae regis Notarii editae" (fammt Hell's Rarte Altungarns 1801 gu Dim in 4 0 gebruct); es ift dies eine gutgemeinte Apologie bes befannten namenlofen Chroniften, ber fo viel Unbeil in der Geschichte ber magnarischen ligeit angerichtet. - Gin fehr brauchbares Buchlein ift Engel's "Geschichte des Buffigates Raguja" (Wien 1807), worin fich eine ungemein reichhaltige Litteratur gonidter und handichriftlicher Werte gur Geschichte Ragufa's und Dalmatiens brieichnet und besprochen findet. Gine Quellenfammlung gur Geschichte Ungarns a. b. T. "Monumenta ungrica" gab E. 1809 ju Wien heraus. Sie enthält mier anderm das Registrum Thurocziense, nämlich ein intereffantes Bergeichniß der foniglichen Zinsrechte im Thuroczer Comitate aus dem 14. Jahrhundert und den verfificirten Bericht des Stierochfel (Taurinus) über die Bauernrebellion Ungarns vom 3. 1514. Gine fo umfaffende und angestrengte litterarische Thatigteit und ausgebehnte litterarifche Correspondeng neben ftreng amtlicher Bemisarbeit mußten die ohnehin ichwächliche Gefundheit Engel's bald untergraben. Er ftarb schon mit 44 Jahren (1814, 20. März zu Wien), ein em-Pfindlicher Berluft für die Geschichtschreibung Defterreich-Ungarns.

Biogr. in den Abh. der k. böhm. Gesellsch. d. Wiss., Prag. VI. Bd. Ersch u. Gruber, Allg. Enchklopädie der Wiss. u. Künste, Leipz., I. Section XXXIV. Bd. S. 239. Desterr. Rat.-Enchklop. h. v. Grässer und Czisann II. Bd. Uj magyar muzeum (Reues ung. Mus.) h. v. d. ung. Atad., Pest 1855, 2., 3., 11. Heft: Aus den Correspondenzen des Joh. Chr. Engel, eine interessante Stizze der litter. Beziehungen Engel's mit dem In- und Auslande.) C. v. Burzbach, Oesterr. biogr. Lexison IV. Bd. S. 47—49 (1858). Flegler, Neber maghar. Geschichtschreibung. In Sybel's histor. Beitschr. XIX. Bd.

Engel: Ludwig E., Canonift, geb. zu Wagram in Riederösterreich, legte am 10. Sept. 1654 im Benedictinerkloster Mölt das Ordensgelübde ab, studirte hierauf in Salzburg die Rechte, erlangte daselbst 1657 das Doctorat und 1660 eine Prosessur des canonischen Rechts. Bon 1669 bis zu seinem am 22. April

1674 in Folge eines Blutsturzes ersolgten Tode bekleibete er das Amt des Profanzlers der Universität Salzburg. Sein Rus als Lehrer war sehr groß; seine Handlichrift, "Collegiam j. u.", zeichnet sich bei entschieden streng klerikaler Gesinnung aus durch eine leichte, saßliche, auf praktische Brauchbarkeit gerichtet Darstellung und ist unzweiselhast eins der besten derartigen Bücher aus dem 17. und 18. Jahrhundert; es gehört zu den gebrauchtesten. Schristen: "Manuale Parochorum", 1661. 12. u. ö. "Collegium universi juris canonici", 2 Partes 4., 1671, 15. Aust. 1770, darunter die 7te Benedig, im J. 1733. "Forum competens", 1663. 4. "Privilegia Monasteriorum etc.", 1664 12, in spätern Ausgaben dem "Collegium u. j. c." beigedruckt.

Sallifche Beitrage g. gur Bel. Sift. III. 79 ff. v. Schulte.

Gugel: Luber Bermann Bans v. G., turfürftlich fachfifcher Rittmeiller und Gutsbefiger ju Sanda im Bebiete bes fachfischen Erzgebirges, bat fich als eifriger landwirthschaftlicher Schriftfteller gu Enbe beg 18. und im erften Decennium bes 19. Jahrhunderts hervorgethan. Geboren 1744 in Großen Gelle im Medlenburgifchen, war er ber altefte Sohn bes hauptmanns a. D. Emit Friedrich b. E., eines begüterten und angesehenen Landwirths in Medtenburg ber auch in ber Litteratur burch feine Briefe über die Landwirthichaft in Dedlem burg befannt geworden ift. Im väterlichen hause auf dem Lande von einem hosmeister erzogen, wurde E. schon früh mit landwirthschaftlichen Berhältniffen vertraut. Die damalige friegerische Zeit bestimmte ihn jedoch gunachft bei den medlenburgischen Truppen Dienst zu nehmen und wurde er schon im 15. Lebens jahre als Officier bort eingefleibet. Berichiebene Umftanbe veranlagten ibn fpater in furfürftl. fachfifche Dienfte übergutreten, wo er als Rittmeifter an Baffengefährte bes in Sachfen reich beguterten Dajors v. Schonberg wurde Die freundschaftlichen Beziehungen zu Diefem Manne, fowie fein von Rindheit auf der Landwirthichaft bewahrtes Intereffe, bewogen ihn nach einer Reihe bon Jahren wieder, feine militarische Charge mit ber Wirtsamteit auf bem Gebiete der Landwirthschaft zu vertauschen und erwarb er fich zu diesem Zwecke ein fleine But por Sanda. (Bgl.: Das Leben bes hauptmanns v. Engel; von feinem Sohne, 1793. — L. H. B. v. Engel, Landwirthichaftl. Rechenschaft über meine legten Wirthichaftsjahre, 1794 und 1802.) Mit einer bortrefflichen Beobach tungsgabe ausgeruftet, burch vielfaches Reifen zu einer ausgebreiteten Rennmit hinfichtlich ber verschiedenen Berhaltniffe des deutschen Aderbaues gelangt und reich an eigenen Gedanken, lieferte E. als Landwirth eine Reihe litterarifcher Productionen origineller Art und reformatorischer Tendeng. Größtentheils per fehlten aber feine Schriften ihren eigentlichen Zwed, ba ihnen nach bem Urtheile feines Beitgenoffen Thaer die logische Durchführung und die Confequeng in ber Berfolgung ber bon ihm aufgegriffenen Bielpuntte abging. Es fteht bemnod ber Rugen, welchen E. burch feine litterarische Thatigfeit für die Landwirthichat geftiftet hat, nicht im Berhaltnig ju ber großen Productivität feiner ichnib stellerischen Birtfamteit; er hatte fich zu viele Aufgaben gestellt, beren Lojung feine Rrafte überftieg. Unter ben von ihm verfaßten Schriften verbienen noch Erwähnung: "Erfahrungen aus der Feld- und Landwirthschaft", 2 Thle. 1787 bis 1788. "Berantaffungen und Borichlage gu einer fowol angenehmen als guten Landwirthichaft", 1794. "Landwirthichaftliche Rechenschaft von meinen letten Wirthichaftsjahren", 1794 u. 1802. "Berfuch gur Beantwortung ber Frage: Belche Bortheile hat die Landwirthschaft von der Auftfarung im 18. Jahrhunderte?" 1798. "Die Gintheilung ber Felber in Arten", 1794. "Die Schäfereien im fachfischen Erzgebirge und in Medlenburg", 1791. "Die Sinderniffe ber Landwirthichaft", 1802. "Defonomifche und ftatiftifche Reifen duch Kurfachsen", 1803. Mit der letterwähnten Arbeit schließen auch die belannt gewordenen litterarischen Leiftungen Engel's ab.

Bal. v. Lengerte, Landwirthichaftliches Conversations-Legiton.

Leifewig.

Engelbad: Theophil E., Chemiter, geb. am 4. Gept. 1823 gu Maing, t w Bonn am 1. April 1872. Sohn eines Raufmanns, widmete G. fich nach ben Befuche bes Mainger Symnafiums der Pharmacie, die er in Landau, Carlsrube, Strafburg, Paris und Berfailles, meiftens als Gehülfe betrieb. In Baris and er an einem Sofpital Anftellung, abfolvirte bier fein Maturitätseramen (bachelieres lettres) und feine pharmaceutischen Prüfungen und folgte Borlejungen über Sumaniora, Botanit und Chemie. Als Fremder gefestlich verbindert, das jum Erwerbe einer Apothete in Frankreich erforderliche Diplom eines Pharmaceuten erfter Claffe zu gewinnen, ging er Oftern 1852 nach Gießen, wo er Chemie und verwandte Facher ftudirte und 1853 jum Doctor promovirt ward. Bon ba an war er mehr als 16 Jahre lang an bem Universitätslaboratorium von Gießen als Unterrichtsaffistent thatig, mahrend er gleichzeitig feit 1857 ale Docent und feit 1863 ale außerorbentlicher Professor an ber Univerfitat lehrte. 1869 folgte er in gleicher Eigenschaft einem Rufe nach Bonn, wo er einem raich ausgebildeten Lungenleiden brei Jahre fpater erlag. Den Schwer-Duntt von Engelbach's Thatigleit bilbete ber Unterricht im Laboratorium, welchem er mit großem Erfolge und wahrer Aufopferung an beiben Sochschulen oblag. Mit gleicher Gewiffenhaftigfeit nahm er an ber Berausgabe bes bon Bill veröffentlichten Jahresberichts für Chemie von 1861-68 fehr wefentlichen Antheil. Briefe der Leiter der Inftitute, an welchen E. wirfte, A. Refule in Bonn und namentlich S. Will in Giegen, feines langjährigen Lehrers, Collegen und Freundes, welcher die obigen Rotizen zu sammeln die Güte hatte, find voll bon bem bochften Lobe feines vielfeitigen Biffens, feiner unermublichen außerem Eriolge ftets abgewandten Thätigkeit und der Bescheidenheit und Treue seiner Gefinnung. An selbständigen Arbeiten hat E. hinterlaffen "Untersuchungen über die Destillationsproducte bituminojer Schiefer zc." (Dingler's Journal Bb. 138. Ann. Chem. Pharm. Bb. 103); "des Trachydolorits und Bafalts vom Bogelsberge", veröffentlicht von Tafche (f. Jahrb. d. Mineralogie 1861); "leber ben Nachweis von Barnt und Strontian" (Ann. Chem. Pharm. Bb. 123); "Das Bortommen pon Lithium in einem Meteorftein" (Bogg. Unn. Bb. 126); "bon Aubidum und Bannolium in Bafalt" (Unn. Chem. Pharm. Bb. 135).

Oppenheim.

Engelberg: Burthard E. (auch Engelberger), Baumeister aus Hornberg im würtembergischen Schwarzwalbe, † zu Augsburg den 11. Febr. 1512, taucht zuerst im J. 1477 in Augsburg auf, wo er von Heinrich Frieß, dem Abte des Benedictinerklosters zu St. Ulrich und Afra, um vier Groschen täglich als Parlier gedungen wurde. Er legte alsbald an einem schlecht gestützten Veiler des Chores der Kirche von St. Ulrich und Afra eine Probe jener architeltonischen Heiler des Chores der Kirche von St. Ulrich und Afra eine Probe jener architeltonischen Heilunft ab, welche in der Folge von den Zeitgenossen als seine Specialität erkannt wurde. Dieselbe siel so gut aus, daß er zum Werkmeister in diesem seit 1474 begonnenen Gotteshause gemacht wurde, dessen Bau er dis peinem Tode tresslich leitete. Der junge Meister wuchs unter dieser Arbeit in einem solchen "Manne und Künstler" heran, daß nicht blos sein Abt und der Rath der Stadt Augsburg, in welcher er sich als Bürger und Steinmehmeberließ, sondern auch die Herzoge von Baiern und die freien Reichsstädte weit umher um seine Hülfe baten. So wurde er schon im J. 1480 von dem Kathe der Stadt Heilbronn a. R. verschrieben, um seine Meinung über den Beiterbau der St. Kiliansfirche abzugeben, weil man den Fundamenten nicht

mehr recht traute. Seine großte Aufgabe aber befam er in Ulm gu lofen MIS bort im 3. 1494 wegen bes feit 1492 von einer Gentung ber Grundmauer bedrohten Münfterthurmes 28 Baumeifter zu einer Berathung verjammelt waren gewannen Engelberg's Borichlage die Oberhand. Mit ber Ausführung felbi betraut, rettete er ben Thurm burch eine Reihe von geschickten Borfehrungen (f. barüber Mauch a. d. u. g. O.), welche im 3. 1500 vollendet waren. E erhielt bafür vom Rath ju Ulm 400 fl. jum Geschent und jahrlich 50 fl Enabengeld bis ju feinem Tobe. Gein Gehülfe babei war ber bon ibm au Augsburg mitgebrachte Barlier Leonhard Aeltlin von Rellheim, welcher in ber 3. 1502-7 unter feiner Leitung auch die Seitenschiffe bes Münfters burd ichlante Rundpfeiler ftutte und theilte. Die Dunfter-Rangel, leiber vielleich icon gur Beit bes Bilberfturmes in ihrem figurlichen Theile verftummelt, wurd bon E. mit funf Befellen ju Augsburg ausgeführt, ein zierliches Wert foab gothifcher Ornamentit. Gine im 3. 1503 an ihn ergangene Berufung jum Bau ber ulmischen Burg Gelfenftein bei Geiglingen beweift, bag man ihm i Ulm auch als Festungsbaumeifter Bertrauen schentte.

Er entzog fich felbst ziemlich weiten Reifen nicht, obwol ibm fcon in 3. 1496 einmal auf bem Wege von Augsburg nach Ulm das Unglud begegne war, daß er von Räubern angefallen, an einen Baum gebunden und ganglich ausgeplündert wurde. In den J. 1501-19 wurde der nördliche Thurm der Pfarrfirche zu Bogen, welcher im J. 1499 durch Brand gelitten hatte, nach feinem Plane erneuert. Um 1502 ober 1503 bat fich ihn die Stadt Rordlingen bon feinen Augsburger herren zu einer Berathung aus. Das 3. 1506 bracht ihm die Beftallung jum Stadtbaumeifter von Augeburg, wobei er fich aber bi Erlaubnig ausbedang, auch außer der Stadt im Umtreife von 20 Meilen Go bande aufführen zu burfen. 3m 3. 1507 folgte er einer Ginladung des Bemei Rathes zu einer Confultation über den bortigen Dunfterbau. Als Steinme geigte er wieder feine Runft gu Augsburg an dem (langft nicht mehr vorhandenen erften Brunnen diefer Stadt aus gehauenen Steinen, einem Aufbau im 3wölfe mit 4 Röhren, auf bem Beinmartt, wofür er 300 fl. jum Lohn erhielt. Ohn Bweifel fanden fich in Augaburg auch im Privatbauwefen Spuren feiner bedem tenben Wirtsamteit, wenn nicht biefe Stadt fich fpater unter den Sanden bei Glias Soll fogufagen gang in Renaiffance umgefleibet hatte.

Gin großer Berehrer seiner Kunstthätigkeit, sein Zeitgenosse Wilh. Wiltwe († 1512), der Geschichtschreiber des Klosters zu St. Ulrich und Afra, rihm ihn mit überaus warmen Worten auch als einen redlichen, biederen, eblen und strommen Mann. Nach seinem Tode wurde ihm am nördlichen Portale dur St. Ulrich ein Denkstein geseht, worauf er als der "viel kunstreiche Architectur der Statt Augspurg Werke und St. Ulrichs Gebäu Maister, auch Pfarrthum zu Vlm und anderer schabhasten Gezarken großer Widerbringer" geseiert wird Die Berwaltung der St. Ulrichslirche ehrte sein Verdienst auch noch durch sin räumung eigener Kirchenstühle an seine Familie, welche noch lange bei seiner

Saufe blieben.

Eine Profitzeichnung feines Ropfes bon ber Sand Sans Solbein b. M

findet fich im tonigl. Rupferftichcabinet gu Ropenhagen.

Bgl. E. Mauch, Bausteine 2c. in den Berhh. d. Bereins für Kunst un Alterth. in Ulm u. Oberschwaben R. R. H. D. 2 S. 22 ff. (wo auch sein Stein mehzeichen); Sighart, Gesch. d. b. Künste im K. R. Baiern, S. 460 u. 461 Woltmann, Holbein u. s. Zeit, 2. Aust. Bd. I. S. 71 u. sonst; Klemn Würtemb. Baumeister in d. Schriften d. würtemb, Alterth.-Bereins Bd. 1 H. 2. S. 15; Fr. Bressel, Ulm und f. Münster (1877) S. 100—103.

Wintterlin.

Engelbert, Braf von Berg, Cohn Abolis II. (f. Gberhard I., Graf von Allena). Rach bem Tobe feines Baters fielen ihm die Befitzungen im ripuaniden Frantenlande ju (die Grafichaft Berg), mabrend fein Bruder Eberhard bie in Beftiglen als Grafichaft Altena ererbte. Wie biefer ftand auch G. hoch in ber Bunft bes Raifers Friedrichs I. und befand fich häufig in beffen Befolge. binburch icheint er auch in ben Befit ber Graffchaft bes Ruhr= und Relbagaues gelmgt zu fein, obgleich fich eine urtundliche Beftätigung bafür nicht erhalten but. Dem Grafen Beinrich bon Sudeswagen lieh er 1189 100 Mart und erbill bafür als Pfand Sudeswagen; bie Folge babon war fpater ber völlige Swerb ber Grafichait, die allerdings auf ben einen Ort beschrantt war. Außerbem taufte er bem Arnold von Tivern beffen Erbauter bieffeits bes Rheines ab. bomnter ben hof Duffelborf, an bem Ginflug ber Duffel in ben Rhein. G. + 1189 auf bem Bug nach Palaftina und hinterließ die Grafschaft feinem alteften Sohn, Abolf III., welcher bereits 1218 bor Damiette auf bem Rreugzuge ftarb. In Abolf nur eine Tochter, Jrmgard, hatte (mit Beinrich, dem Cohne des Ber-Balram von Limburg, verheirathet), jo nahm junachft fein jungerer Bruder Engelbert, Erzbischof von Roln, die Graffchaft Berg in Befit. diet 1225 burch feinen eigenen Better, Graf Friedrich von Jenberg, ermordet wurde, fiel fie Beinrich von Limburg gu, welcher fo Stammbater des zweiten bagiden Grafenhaufes wurde.

Lacomblet, Archiv III. S. 46 ff. Crecelius.

Engelbert, geboren um 1185, Erzbischof von Roln 29. Februar 1216, † 7. November 1225, Sohn des auf dem Rreugzuge Friedrichs I. geftorbenen Grafen Cherhard, Bruber Abolfs IV. von Berg, Better bes 1205 abgefetten Erplifchofe Abolf I. von Altena. Durch ben machtigen Ginfluß feines Saufes ward G., faum aus der Domichule ju Roln entlaffen, Bropft von St. Georg bafelbft und fpater noch mit einer gangen Reihe anderer geiftlicher Stellen im Polnischen, in Nachen, Deventer und Butfen ausgestattet, welche ihm febr bedeutende Ginfunite gebracht haben muffen. Die Dehrheit bes Domcapitels wählte ihn schon 1199 jum Domprobste. Obwol E. damals lange noch nicht das gefehliche Alter erreicht hatte und obwol feine Bahl auch fonft fehr antotbar war, blieb er nach langerem Proceffe gegen den Candibaten ber Minberheit ichlieglich boch im Befige jener Burbe, welche zusammen mit bem Rudhalte on feinem Saufe ihm die Rachfolge im Erzbisthum faft mit Gewigheit verburgte. Als inbeffen Erzbischof Abolf zu Ende bes 3. 1204 von dem durch den Papit amerfannten Otto IV. ju Konig Philipp übertrat und E. nicht blos mit feiner gangen Bermandifchaft bem Beifpiele des Betters folgte, fondern in bem nun über bot Erzbisthum hereinbrechenden Bürgerfriege fich burch Gewaltthätigfeiten aller Int besonders hervorthat, traf ihn erst der Bann und bald barauf die förmliche Thiebung. Er jeboch fummerte fich barum nicht im geringsten; er burchzog an der Spite bewaffneter Saufen bas Land, branbichatte und plunderte bie Buter bes jum Babite und Gegenbifchofe Bruno von Sain haltenben Capitels, indem a offenbar barauf rechnete, bag feine Abfetung in irgend einer Beife gurudgmommen werden würde, falls König Philipp, wie es den Anschein hatte, die Oberhand behielt und ben Bapft jum Frieden gwang. Aber Philipp ward am 21. Juni 1208 ermorbet, Die ichon berlorene Sache Otto's IV. und der Gegenbortei im Erzbisthum triumphirte, Erzbischof Abolf mußte sich mit einer Abindung zufrieden geben, die Grafen von Berg und Altena, welche jest allen Ginfluß verloren, fügten fich bem Erzbischof Bruno und bann feinem Nachfolger Dietrich von Bengebach, demfelben, mit welchem einft E, um die Dompropftei gestritten hatte. E. felbft hat bamals feinen Frieden mit der Rirche gemacht und tonnte, wie die Dinge lagen, es nur als eine besondere Gunft anfeben, bag ihm die Dompropftei gelaffen wurde. Bielleicht war neben dem Schabenerfahe, welchen er dem Capitel leiften mußte, auch fein furzer Kreuzzug gegen die Albi-

genfer im 3. 1212 eine Bufe feiner fruberen Bergeben.

Unter gewöhnlichen Berhaltniffen mare Engelberts tirchliche Laufbahn nun wol abgeschloffen gewesen. Da hat ber Umftand, bag Ergbischof Dietrich bem Raifer Otto treu blieb, als ber Papft fich mit bemfelben entzweite und bie Bahl Friedrichs II. jum beutschen Konige genehmigt hatte, bem bergischen Grafenhaufe und baburch G. felbft plotlich wieder zu neuer Geltung verholfen. Erzbischof Sigfried von Maing feste als papftlicher Legat 1212 ben befeitigten Abolf wieder als Erzbischof von Köln ein und, obwol Innocenz III. Diefen ichließlich nicht anerkannte, fondern eine völlige Reuwahl anordnete, hatten bie Grafen von Berg fich boch ichon um die Sache bes Papftes und feines Schilllings Friedrich fo verdient gemacht, daß bas Capitel am 29. Febr. 1216 wieber einen Geschlechtsgenoffen, eben ben Dompropft E., einstimmig jum Erzbifchofe erwählte. Er empfing am 1. Mai gu Burgburg bie Bestätigung von bem bamaligen Legaten bes Papftes und die Belehnung vom Könige. Das Pallium ward ihm jedoch erft viel fpater zu Theil, als die aus den vielen Proceffen um bas Ergbisthum entstandenen Schulben einigermaßen geordnet maren. En wenig über 30 Jahre alt, fraftig und ftattlich in feiner außeren Erscheinung, ein Mann mit großem Gelbftgefühl, festem Willen und burchbringendem Ber ftande, fclagfertig in Bort und That, fo trat E. Die Regierung bes burch langen Bürgerfrieg verwilberten und in jeder Beziehung gurudgetommenen Gre bisthums an. Gein Streben mar, bier erft wieder eine fefte Ordnung au ichaffen, ben Frieden aufrechtzuhalten, feine geiftliche und landesfürftliche Bewalt gut rudhaltlofen Anertennung zu bringen und wo möglich auszudehnen, Die Befigungen feiner Rirche ju mehren, ben Trot ber Großen ju brechen. Bing is nicht anders, fo griff er ebenfo unbedentlich wie in früheren Jahren jum Schwerte und führte es mit bemfelben Rachbrucke und gelegentlich auch mit berfelben Richtachtung entgegenstehender Rechte. 218 Engelberts Bruder Abolf von Berg auf bem Rreugguge nach Damiette ftarb und Balram von Limburg für feinen mit Abolis einziger Tochter vermählten Sohn das Erbe beanspruchte, trat ibm E. entgegen: als Erzbischof jog er bie Leben Abolfs ein, als Bruder trat er felbit bie Grafichaft an, von ben Alloben wollte er nichts abgeben. Er gwang durch gludliche Rampie erft die Berbundeten der Limburger, bann dieje felbft fic ihm bedingungslos zu unterwerfen. In abnlicher Beife marb jeder andere Biber ftand gebrochen, ber fich in ben beiden Bergogthumern bes Ergbifchofs, dem ripuarifch-lothringischen und bem westfälischen, hervorwagte: E. herrichte ba vielleicht felbständiger und uneingeschränfter von ben Localgewalten als irgend ein anderer deutscher Fürft feiner Beit. In feinem Bereiche war natürlich ebenso wenig Raum für ftäbtische Freiheit. Satten die stolzen und reichen Burger von Koln sich in den vorhergegangenen Wirren gewöhnt, fich den Erzbischöfen zur Seite ju ftellen, waren biefe felbft oft genothigt gewesen, fie als Bunbesgenoffen gu behandeln, fo benütte G. gleich am Anfange feiner Regierung einen 3mift ber Schöffen und ber Bunfte, um fein Berrichaftsrecht ber Stadt in Erinnerung gu bringen. Er bob, in diefer Beziehung durchaus des Rudhalts an der Reichsregierung ficher, ben von ben Burgern eigenmächtig eingesehten Stadtrath wieder auf, strafte ben Wiberftand ber Bunfte und zwang bie Schöffen, fich bei ihrer Rechtsprechung nach feinen Sahungen ju richten. Er ward und war eben bet wirkliche Berr im Lande und unbefummert um den Sag, mit welchem die fruber ungezügelten Gblen, Dienftmannen und Patricier fein ftraffes Balten berfolgten. Geine eigenen Bermanbten tamen nicht beffer fort. Uebrigens trat er ebenso ber Buchtlofigfeit ber firchlichen Glemente entgegen. Obwol er felbit nehr Fürst als Bischof war und im Drange der weltlichen Geschäfte, wie ein zeitgenosse klagte, dem Geistlichen zu wenig Ausmerksamkeit zuwandte, wir wissen wch, daß er ost resormirend in die inneren Berhältnisse der Skister eingriff, as kirchliche Leben zu heben bemüht war und — in merkwürdigem Gegensahe u seiner eigenen Prachtliebe — die eben sich ausbreitenden Bettelorden besinstigte, alles das aber mit derselben Gigenwilligkeit und Selbstherrlichkeit, selche seine weltliche Herrschaft kennzeichnet. Die Frucht derselben haben vorschmlich seine Nachsolger geerntet; doch kam sie auch schon den Mittebenden zu sute. Mochten die höheren Stände über den Druck des Fürsten knirschen, die meten erkannten die Bohlthat strenger Rechtspslege, des Friedens, unbedingter dicherheit und steigenden Gedeihens dankbar an. Eine Menge köstlicher Scenen, selche uns Engelberts Zeitgenosse und Biograph Cäsarius v. Heisterbach auswahrt hat, zeigen, wie sehr er in diesen Kreisen verstanden und geliebt wurde.

Kin weiteres Feld that sich den Fähigkeiten Engelberts auf, als König friedrich II. ihn 1220 bei seinem Abzuge nach Italien zum "Reichsgubernator" in seinen Sohn, den jungen König Heinrich VII., bestellte. Auf die Erziehung deselben hat E., der ihn am 8. Mai 1222 in Aachen krönte, wol kaum einen liegreisenden Einfluß geübt; einen sehr bedeutenden aber auf die deutsche Kesprang. Diese wurde durch ihn ganz in den Bahnen gehalten, in welchen sie sich schon unter Friedrich II. hatte bewegen müssen. Die Interessen des Fürstenstums und insbesondere des geistlichen Fürstenthums blieben sür das Ganze maßgebend; die Freiheitsbestrebungen der Städte und der Trotz des Lehnsadels und der Ministerialität konnten dagegen nicht auskommen. Nach Außen hin aber hat E. zwei Mal einen nachweisbaren Einfluß geübt, nämlich in Bezug mi das Berhältniß des Reiches zu Dänemark und dann auf die Stellung des-

then ju Frantreich und England.

Mis Ronig Balbemar II. von Danemart mit feinem Sohne am 6. Mai 223 bon bem Grafen Beinrich bon Schwerin gefangen genommen mar, berangte Papft Honorius III. ihre unbedingte Freilaffung und wies die deutschen Bidoje an biefelbe zu erzwingen. Da wahrte E. dem Papite gegenüber feine ndefürftliche Stellung. Für die Freilaffung Walbemars war er wol thatig, ber nicht im Sinne bes Papftes, fondern eher in bem des Raifers, welcher bei wier Gelegenheit das 1215 abgetretene Rordalbingien zurückgewinnen zu können minte. Ein Bertrag wurde von E. am 24. Sept. 1223 zu Rordhaufen mit em Grafen von Schwerin vereinbart, welcher feine Gefangenen bem Reiche bergeben follte; ein zweiter Bertrag ift am 4. Juli 1224 von bem Meifter es beutschen Orbens, hermann von Salza, mit Waldemar selbst über seine feilaffung geschloffen worben. Es war nicht Engelberts Schuld, daß Waldedar trobbem nicht jogleich freitam und daß ber Bertrag nicht ausgeführt warb. benn die Danen verweigerten die Annahme beffelben, als E. im Berbfte mit tonig Beinrich VII. und vielen Fürsten an ber untern Elbe erschien. Gine weite Reife des Gubernators nach Sachfen im Februar 1225 icheint gleichfalls motlos geblieben gu fein.

In dieser Angelegenheit in der Hauptsache mit dem Kaiser einig, stieß er bei der Behandlung der französisch-englischen Dinge mit diesem zusammen. Daß die politischen Ueberlieserungen seiner Borgänger auf dem kölnischen Stuhle und die handelsbeziehungen seiner Unterthanen ihm persönlich den Anschluß an England wünschenswerth machten, ist vollkommen begreislich; aber es zeugt doch von einer gewissen Selbstüberschätzung, daß er diesen auch dem Kaiser und dem Reiche zum Iroh durchsehen zu können meinte. Während Friedrich an der alten Berbindung mit Frankreich selbstielt und diese nach Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen den

Beftmächten im Robbr. 1224 erneuerte, trat E. mit England in Bertehr und brach ben mit Frankreich ab. Während Diefes eine feiner Bringeffinnen bem Raifer für feinen Sohn anbot, verabredete G. mit Ronig Beinrich III. von England, baß beffen Schwefter bie Gattin Beinrichs VII. werben follte. Es ift bier nicht der Raum, die bunten Berwicklungen zu verfolgen, welche fich aus diefem Begenfage ber taiferlichen Bolitit und ber bes Gubernators ergaben. Satte ber lettere die weltlichen Fürsten ju gewinnen vermocht, fo ware er wol durch gebrungen. Aber eben bies murbe nicht erreicht. Der König von Bohmen und ber Bergog von Baiern maren gegen ihn und gerade ber Bergog von Defterreich, welchen E. baburch in feinen Plan gezogen zu haben meinte, daß bie Tochter beffelben Königin von England werden follte, brachte benfelben vollständig jum Scheitern. Der fab feine Tochter lieber als romifche Ronigin und funftige Raiferin und bestimmte ben Raifer, fich für diefen Ausweg zu entscheiben. E erlitt in diefer Angelegenheit also eine vollkommene Niederlage und er mochte nur bes einen Erfolges fich ruhmen, daß wenigstens bie bnnaftische Berbindung der Staufer mit ben Capetingern mittelbar burch ihn vereitelt worben war. Am 18. Rovbr. 1225 wurde ju Rurnberg die Bermählung heinrichs VII. mit Margarethe von Defterreich vollzogen. Der Gubernator batte bortbin fommen wollen, war aber nicht erschienen. Er war am 7. Novbr. am Gevelsberge bei Schwelm bon einem Better aus bem Saufe Altena, dem Grafen Friedrich bon Ifenburg, meuchlerisch erschlagen worden. Daß E. den Gewaltthätigleiten befelben gegen bas Stift Effen neuerbings entgegengetreten war, icheint die Ibal beschleunigt zu haben; bas Rachewerk felbst war doch wol schon längst in ben von Engelberts harter Fürstenhand betroffenen Kreifen geplant worden. De Afenburgers Bruber, die Bifchofe von Münfter und Osnabrud, follen bavon gewußt haben, ebenjo die ichwer gefrantten Limburger. Der Graf von Tedlenburg fchutte ben Morber eine Zeit lang. Andere werden wenigftens ben Ich des "Fürftenmeifters" wie eine Erleichterung empfunden haben, wie benn die Burgerichaft von Roln von feinem nachfolger fogleich die Befeitigung der ihr aufgebrängten Statuten erzwang. Allgemeiner jedoch war die Entruftung über die verbrecherische That und ber Schrei nach Rache, welchem auch Walther von ber Bogelweibe in feinem Spruche: "Den ich im Leben pries, deß Tod muß ich beflagen" ac., beredten Ausbruck gab. Weltliche und firchliche Strafurtheile hehten ben Mörder des großen Tobten und die Mitverklagten burch die Lande; jener warb ichließlich bei Buttich gefangen und im november 1226 gu Roln gerichtet. - Die Leiche des Gubernator-Ergbischofs hatte man am 24. Febr. 1226 im alten Dome, ben ichon er umgubauen beabiichtigte, nicht weit von feinem großen Borganger Philipp von Beinsberg bestattet; balb geschaben Bunber an feinem Grabe, mit beren Ergablung Cafarius bas britte Buch feiner Biographie füllt; E. fand auch in bem romischen Martyrologium eine Stelle: feine Beilig ibrechung ift jedoch nicht erfolgt. Erft feit bem Rurfürften Gerbinand, welcher 1618 den Todestag Engelberts ju begeben befahl und am 6. Mug. 1622 bir Bebeine beffelben feierlich erhob, ift G. in bem Bereiche ber tolnischen Ergbiocefe jum Tagesheiligen geworben. - Die Sauptquelle für Engelberte Leben if außer ben zeitgenöffischen Annalen, Chronifen und Urfunden Die genannte ichon 1226-27 verfaßte Biographie (Ausg. Böhmer, Font. II. boch ohne das britte bie Wunder enthaltende und erft 1237 vollendete Buch).

Bgl. Kausmann, Caf. v. Heist, ein Beitrag zur Eulturgeschichte, Köln 1850, wo die Zustände, in welchen E. zu wirken hatte, sehr gut gezeichne sind. Eine treffliche Monographie, Engelbert der Heilige, Erzb. von Köln u

Reichsverwefer, erhielten wir von Dr. 3. Fider, Roln 1853.

Bintelmann.

Engelbert II., Erzbischof von Roln. Rur wenige Tage nach dem Tobe bes gewaltigen Erzbischofs Konrad von Softaben († 28. Sept. 1261), bereits am 2. ober nach anderer Ungabe am 8. Octbr., fiel bie Bahl bes Rolner Capitels auf ben Dompropft G., Beren von Faltenburg. Ronig Richard ertheilte ihm am 9. Novbr. gleichen Jahres von London aus durch Procuration die Regalien, bie papitliche Bestätigung erfolgte erft Ende 1262 ober Anfang 1263, als fich E. perfonlich ju Urban IV. begab. Geine Thatigfeit in Reichsangelegenbeiten war wenig bedeutenb. Ob er bem wiederholt (1262 und 1266) auftauchenden Blan ber Konigsmahl Conradins gunftig war, ift unficher, aber wenig wahrscheinlich. August 1272 foll er Ottofar von Bohmen die beutsche Rwne angeboten haben, Geptember 1273 ichlog er mit ben rheinischen Rurfürften eine Bereinbarung wegen ber Konigswahl und betheiligte fich bann in Frankfurt an der Bahl Rubolis von habsburg, ben er auch (24. Octbr.) ju Nachen fronte. Rach einer Reife jum Lyoner Concil ftarb er 20. Octbr. 1274. -Sein Pontificat ift hauptfächlich ausgefüllt burch erbitterte Rampfe gegen bie Stadt Roln, beren patricisches Regiment burch Ronrad von Softaben furg bor deffen Tobe gebrochen worden war. Bereits Juni 1262 bemächtigten fich bie emporten Rolner ber ergbischöflichen Stadtthurme und zwangen E. zu einem Bei einem Berfuch, fich mit Gewalt bes Stadtregiments zu bemachtigen (November 1263), wurde er gefangen und zu nachtheiliger Gabne genothigt. Die Spannung blieb, nur vorübergebend durch neue Bertrage unterbrochen. Er fette feine Soffnung jest besonders auf Erregung innerer Zwiftig-Bunachit verbandete er fich mit den Bunften, ein Aufftand berfelben Durbe jedoch blutig niedergeschlagen, eine furze Belagerung (September 1265) blieb exiolglos. Sierauf fnübite er Berbindungen mit ber Abelspartei der Weisen an, murbe aber von bem ben Rolnern befreundeten Grafen von Julich in einem Treffen bei Bulpich (October 1267) gefangen und fag viertehalb Jahre auf Burg Riebeggen in enger Saft. Wahrend berfelben führte bie Spaltung ber Burgerschaft zu blutigen Auftritten. Am 10. Jan. 1268 fam es zu einem Stragentampf amifchen ben bon ben Bunften unterftutten Beifen und ben übrigen Seichlechtern unter Führung ber Overftolzen, in Folge beffen die Weisen Roln Sie vereinigten fich nun mit ben fruber ausgewiesenen Sauptern Der Bunftbartei, fowie mit bem Bergog von Limburg. Am 15. Octbr. 1268 Drang biefer bei Racht burch einen unterirbifchen Gang in bie Stadt ein, biesmal aber ftanden die Bunfte auf Seite der Overftolgen, die im Rachtgefecht vollftanbig fiegten und ben Bergog gefangen nahmen. Mehrere Jahre lang trotten die Kolner und der Jülicher Graf dem Kirchenbann, erft am 16. April 1271 vermittelte Albert der Große einen Bertrag, durch welchen E. seine Freibeit jurilderhielt. Seitbem hielt er Frieden mit der Stadt, Die auch gegen feinen Rachfolger Siegfried in ber Worringer Schlacht (1288) ihre Freiheit behauptete. - Gin lebenvolles Bild biefer Rampfe gibt bes Stadtichreibers Meifter Gotfried Dagen "Boich ban der ftebe Colne", neu herausgegeben im I. Bb. der Chronifen der Stadt Roln, wo auch bas jonftige chronifalische und urfundliche Material, Towie die früheren Bearbeitungen gufammengeftellt find.

Bgl. Ennen, Gesch. d. Stadt Köln, II. Bd. Carbauns. Engelbert I., Graf von der Mark, solgte seinem Bater, dem Grasen Bolf I., 1249 (s. unter Eberhard I., Graf von Altena). Seinem Bruder Otto, der dis dahin Canonicus am Dom zu Lüttich gewesen war und in den weltlichen Stand zurücktrat, mußte er einen Theil des väterlichen Erbes mit den Burgen Altena und Blankenstein abtreten. Durch desse nichterlosen Tod (1262) wurde mdessen die Gesahr der Zersplitterung für die Grasschaft glücklich abgewehrt und der ganze Hansbesitz wieder in der Hand des Grasen E. vereinigt. Bald darauf

gerieth diefer mit bem Erzbischof Engelbert II. bon Koln in Fehde wegen einiger Barger pon Soeft, welche bes Grafen Droft, Ritter Bernhard genannt Bitter, gefangen genommen hatte. Rach bielfachen Gefechten und Berwuftung ber beiberfeitigen Gebiete wurde 1265 Friede geschloffen und Graf E., beffen erfte Be mahlin Runigunde bereits verftorben mar, beirathete die Richte bes Ergbifchois mit welchem er feitbem in gutem Einvernehmen blieb. 218 aber ber nachfolger Engelberte II., Erzbischof Sifrib von Roln, um ben Beftand und den überwiegenben Ginflug feines Ergftiftes gegen die weltlichen Territorialherren am Rhein und in Westfalen ju fichern und womöglich ju erweitern, ein großes Bundnig gegen biefe gu Stande brachte, ba naberten fich biefelben gleichfalls einander und ichloffen unter der Leitung bes Bifchofs Simon bon Paderborn (beffen Stift burch bie bergoglichen Rechte bes Ergbischofs in Beftfalen in feiner Gelbftanbigfeit bebroht mar) am 7. April 1277 ju Deut einen Bund gegen ben Erzbischof. An biefem nahm auch Graf E. Theil, wol hauptfachlich bon feinem Sohne Eberhard bestimmt. Aber am Allerheiligentage beffelben Jahres murbe er auf einer Reife nach ber Graffchaft Tedlenburg, Die unter feiner Bormundfchaft ftand, burch hermann v. Lon aus einem hinterhalt überfallen und berwundet nach der Burg Bredenvort gebracht, wo er mehr an den Folgen des Berbruffes als ber Berwundung am 16. Rob. ftarb. Der Leichnam wurde bem Sohne, Grafen Eberhard II., welcher gleich herbeieilte, ausgeliefert und in ber Abtei Rappenberg bestattet. Eberhard belagerte die Raubburg und gerftorte fie. Der Chronift Levold von Northof faat von Graf E. I.: Fuit magnae constantiae et zelator iustitiae, qui iniquos odio habuit et aequitatem dilexit.

Quellen f. bei Eberhard I., Graf von Altena. Crecelius. Engelbert II., Graf von der Mart, Sohn und feit 1308 Rachfolger Eberhards II. (f. b.), verfolgte die Politif feines Baters und wußte die bon biefem begrundete Machtftellung des martifchen Saufes aufrecht gu halten, aller bings unter fortwährenden Rampfen gegen Erzbifchof Beinrich von Roln (1304 bis 1332) und beffen treuen Berbundeten, den Bifchof Ludwig von Manfter, welcher lettere dabei 1323 in die Gefangenichaft bes Grafen fiel und erft nach Bezahlung eines hoben Lojegelbes die Freiheit wiedererhielt. Die Wirren in Folge ber Doppelmahl Friedrichs von Defterreich und Ludwigs von Baiem fuhrten den Grafen gwar turge Beit an ber Geite bes Rolners unter bie Anbanger Friedrichs; allein bald trat er zu Ludwig über und bedrängte ben Er bifchof in fo bobem Dage, daß diefer, von allen Gulfsmitteln entblogt, fic 1825 ju einem Baffenftillstande bequemen mußte. E. II. ftarb im Juli 1828. Sein Sohn und Rachfolger, Graf Abolf IV. († 1847), verheirathet mit Dap garethe von Cleve, behauptete fich mit Blud auch dem neuen Erzbischof Balram (1332-49) gegenüber, mit dem er 1344 in Tehde gerieth. Es folgte auf Abolf fein Cobn Engelbert III. (f. b.).

Quellen f. bei Eberhard II., Graf von Altena. Execetius.
Engelbert III., Graf von der Mark, Sohn Abolfs IV. und seit 1347
dessen Nachfolger (f. Engelbert II.). Sleich im Ansang seiner Regierung gerich
ein die schwersten Bedrängnisse, indem Kaiser Ludwig starb und der, schon früher
mier Mitwirtung des Erzbischoss Walram von Köln demselben entgegenstellte,
konig Karl ansangs ganz in den Händen dieses Feindes der märkischen Grafen
von. Allein bald suchte sich der König dem Einflusse des Kirchensürsten, der
den selbst lästig wurde, zu entziehen und näherte sich den weltlichen Landes
Dierdurch entmuthigt und bei der Schuldenlast, die auf dem Erztelle log, außer Stande, seine Pläne weiter zu verfolgen, ging Walram bereite
zu entsagen, da starb er in Paris, wohin er sich einstweilen zurückder dach 1849. Fein Rachsolger, Wilhelm (1849—62), war von Ratm

nebliebend und bei der bedrängten Lage seines Landes darauf angewiesen, undingt ben Frieden zu erhalten, weshalb er fich auch mit dem Brafen E. ausund biefen jur Theilnahme an einem Landfriedensbundniffe in Beftfalen nd an der Befampfung des mit dem Ergbischof in Fehde befindlichen Brafen on Arnsberg bewog. Bum Dant bafür verhalf er Engelberts Bruder, Abolf, 858 jur Blirde eines Bifchofs von Münfter, in welcher derfelbe bem langihrigen Frinde des martifchen Grafenhaufes, bem Bischof Ludwig, nachfolgte. ad Bilhelms Tob (1362) gelang es bem Ginflug bes Grafen E, fogar bie mennung biefes feines Bruders jum Erzbischof von Roln durchzusehen. Allein bolf, bem eine lodenbere Erbichaft in Ausficht ftand, verzichtete auf die neue Burbe zu Gunften feines Oheims, des Bischofs Engelbert von Luttich (eines ohnes des Grafen Engelbert II. von der Mart), und verheirathete fich mit der afin Margarethe bon Berg. Die beiden Bruber waren nämlich Sohne ber fin Margarethe von Cleve (f. oben unter Engelbert II.), und bei bem bevorchenden Tobe des finderlofen Oheims ihrer Mutter, bes Grafen Johann bon we, mußte ihnen dieje ansehnliche Grafichaft zufallen, über beren eventuelle Heilung fie fich bereits geeinigt hatten. Als nun Graf Johann wirklich am Rovbr. 1368 starb, wurde Abolf (I.) auf Grund jener Berabredung Graf von Cleve, trat aber seinem Bruder E. alles Land rechts vom Rhein ab, nt Ausnahme der Stadt Emmerich und des Amtes Hetter. Gine Bergrößerung ber Sausmacht nach einer andern Seite bin schlug bagegen fehl. Es ftand nd das Anssterben des Grafenhaufes von Arnsberg in Aussicht, und der lette brog beffelben, Graf Gottfried, war mit Anna von Cleve, ber Mutterschwefter on E. und Abolf, vermählt. Allein biefer hatte, weil Erzbischof Wilhelm hn mit Unterstützung bes Grafen von der Mart niedergeworfen, gerade gegen m letteren einen unverfohnlichen Sag gefaßt. Dies mußte Erzbifchof Cuno on Trier, welchen fich ber altersichwache Erzbiichof Engelbert von Köln am 3. Deebr. 1366 als Coadjutor an die Seite geftellt hatte, flug ju benugen: bestimmte den Grafen bon Arnsberg bagu, feine Graffchaft unter der Form ines Scheinvertaufs am 25. Aug. 1368 bem Ergftift gegen eine Leibrente gu berlaffen. Sierdurch murbe die Dacht bes Ergbischofs in Beftfalen von neuem choben, und die Bage, welche fich bereits auf die martische Seite ju neigen egonnen hatte, fand wieder gleich. Als Engelbert (III.) von Köln ftarb, wurde u Betrieb seines Coadjutors Cuno, welcher selbst den Stuhl von Trier mit dem on Roln nicht vertauschen wollte, sein Schwestersohn Friedrich von Sarwerden 370 durch papitliche Ernennung Erzbischof. Anfangs war dieser durch die noch ntbauernde bedrängte Lage bes Ergftiftes, namentlich burch die Streitigkeiten nt der Stadt Roln und bem Grafen von Julich, fo in Anspruch genommen, ah fich das Bruderpaar von Cleve und Mart fast ungeftort in der ihm heimfallenen Erbschaft festseken konnte. Allein kaum hatte Friedrich seine Lande mgermagen beruhigt, ba bachte er mit Ernft baran, die vereinigte Macht von leve-Mart zu brechen. Er ließ fich von der Grafin Anna von Arnsberg beren wrecht auf Cleve übertragen und benutte die gunftige Gelegenheit, die fich ihm ot, als Raifer Karl feinem Cohn Wenzel die Nachfolge im Reiche fichern ollte, um burch bas Reichsoberhaupt felbft jum Rachtheil ber beiben Grafen on Cleve und Mart fich ben Beimfall ber tolnischen Leben in ber Graffchaft lebe, die Bogtei über Effen und andere Rechte zusprechen zu laffen. Da entundete fich feit 1376 und 1377 die Kriegsflamme von neuem auf beiben Ufern 8 Rheins, eine vorübergebende Guhne, die 1381 unter Bermittlung des Ergichofs Cuno von Trier abgeschloffen wurde, bewirtte nur eine furze Waffenthe: erit als Graf G. III. am 21. Dec. 1391 ohne Sinterlaffung von Gobnen arb, ichlof Graf Abolf I, von Cleve 1392 mit dem Erzbischof Frieden, worin

er biefem bie Stadt Linn nebft ihrem Gebiet und bie Balfte ber Stadt und des Amtes Kanten gegen 70000 Goldgulden abtrat, bis jur bollen Bezahlung jener Summe aber bas Umt Rees, bie Salfte bon Bochum und bie Stiftshofe Sagen und Schwelm als Pfandichaft eingeräumt erhielt. Graf Abolf übernahm nach dem Tode Engelberts auch die Grafichaft Mart (hier zählt er als Abolf V.), fowie ben rechtscheinischen Theil von Cleve und überließ seinem jungern Bruder Dietrich 1382 nur Duisburg mit den Ginfunften des bortigen Bildbannes und Ruhrort nebft dem Boll bafelbft. Als er 1393 ftarb, folgte ihm fein attefter Sohn Abolf II. in Cleve; bem zweiten, Dietrich, hatte er bereits bei feinen Lebgeiten die Grafichaft Mart abgetreten. Als ber lettere im Marg 1398 in einer Fehde mit dem Jungherzog Abolf von Berg vor der Burg Elberfeld fiel, folgte ihm fein Bruber Abolf (als Graf bon ber Mart ber VI.). Diefer gerieth badurch in langwierige Streitigkeiten mit einem jungern Bruder Gerhard und überließ ihm endlich 1437 den größten Theil der Graffchaft Mart auf Lebenszeit. En nach beffen Tod (1461) wurde biefelbe dauernd mit Cleve vereinigt. Abolf II. bon Cleve war in erfter Che mit Agnes, ber Tochter bes Pfalzgrafen und fodteren Ronigs Ruprecht vermählt, nach beffen Tode 1405 mit Marie, ber gweiten Tochter bes herzogs Johann von Burgund. Die lettere Berbindung bewirfte, daß Raifer Sigismund, um den Bergog von Burgund ju gewinnen, beffen Schwiegersohn auf bem Concil ju Coftnit am 28. Mai 1417 jum Bergog von Cleve erhob.

v. Haeften in Zeitschr. bes bergischen Geschichtsvereins III. S. 285 ff. Execelins.

Engelbert II., Graf von Raffau, Berr von Breda, geb. 1451, mar ba zweite Graf aus dem niederlandischen Zweige feines Saufes. Gin treuer Unhänger der burgundischen Bergoge, folgte er Karl dem Rühnen auf feinen unglucklichen Weldzügen und war später im Rath wie im Weld die treue Stille ber Maria von Burgund (f. b.) und ihres Gemahle Maximilian von Defterreid. Ein ausgezeichneter Krieger, hatte er großen Untheil an beffen etwas zweifelhaftem Sieg bei Guinegate 1479, wo er mit ben plamifchen Miligen Die bereits verlorene Schlacht wieder herstellte. Gine schwere Arbeit hatte E. in dem endlosen plamifchen Bürgerfrieg, ber bas Ende bes 15. Jahrhunderts ausfüllte, und jedes mal entweder durch frangofische Intriguen oder durch die natürliche Unruhe ber Benter und Brügger Gilben wieder aufflammte. 3m 3. 1487 bei Bethune bon den Frangofen geschlagen und gefangen, arbeitete er in feiner Befangenschaft an bem Frieden zwischen Maximilian und Rarl VIII. Dann freigelaffen, batte et wieberholt Brugge und Gent ju befampien, bis nach ber Eroberung von Gluis 1492 und Philipp bes Schonen Bolljahrigfeit endlich bie Rube wieder bergeftellt Bahrend diefer Abmefenheit war G., wie schon unter Maximilian, wiederholt Lieutenant des pays de par deça. Er ftarb 1504, nachdem er noch vergeblich den Rrieg zwischen Philipp und Rarl von Egmond, dem Bergoge bon Belbern, ben er erzogen und lieb gewonnen hatte, zu verhindern fuchte. Gein Reffe Beinrich von Raffau fette ihm ein herrliches Marmorbenfmal in ber Rirche zu Breda. E. war ein ebenfo guter Krieger wie Diplomat, einer der ersten, welche die nach Karls bes Ruhnen Tob auseinanberftrebenden Elemente ber Riederlande mit eiferner Sand zusammen halten half.

Bgl. Serrure, Notice sur Engelbert de Nassau, eine furze Jufammenftellung feiner Thaten. B. L. Dt filler,

Engelbert, Abt von Admont. Er ist geboren zu Boltersdorf in Steier mark, nach seiner Studienzeit zu schließen, um 1250. Er selbst erzählt in der an den Wiener Scholasticus Ulrich gerichteten Epistola (gedruckt als "Epistola de studies et scriptis suis" bei Pez, Thesaurus Anecdotorum I. col. 429—36)

ber feinen Studiengang Folgendes. Zuerft begab er fich brei Jahre bor em Eponer Concil unter Papit Gregor X., alfo 1271, nach Brag, wo er auf n Burg , b. h. an ber Domichule, bei bem Magifter Ofconus und Bohemil hammatif und Logit mit großem Erfolge studirte und auch zuerst unter dem maligen Scholafticus, fpatern Bifchof Gregorius die Libri naturales borte. Ale nach ber Feier jenes Concils das öffentliche Gerucht von der Bahl bes Bnigs Rudolf und beffen Bestätigung durch den Bapft nach Brag brang", fo nahlt er weiter, "mußten wir fammtliche Scholaren aus Defterreich und Steierunt aus bem Lande fortgeben." Er ging bann nach Babua, feste bas Stubium er Logit und Philosophie unter Bilhelm von Brescia durch fünf Jahre fort, ode barauf vier Jahre Theologie in dem Dominicanerflofter unter den bort nterrichtenden Lectoren. hierauf ging er nach Abmont gurud und legte fich i das Studium ber Originale, wobei er gefunden, daß feine Lehrer manches mans entnommen hatten, ohne die Quellen anzugeben. Er wurde fpater Abt ines Stifts und ftarb 1311. In der Epistola, welche wol erst in seinen genengiahren geschrieben ist — der Prager Bischof Gregor p. Hasenng regierte von 1290-1301 - gablt er feine Schriften: 16 theologische actate, 8 de philosophia morali und 9 in philosophia naturali, auf, gibt von ber die Anfangsworte an, damit teine Berwechselung ftattfande und es ibm icht ergebe, wie Birgil, bem ein anderer zuerst die schönen Berfe auf Augustus cloblen habe. Edirt find: "De causis longaevitatis hominum ante diluvium" by I. c. I. col. 448-502), "De gratiis et virtutibus beatae et gloriosae mper virginis Mariae" (dafelbft col. 505-762), fodann zwei, welche ihm nen weiteren Ramen verschafft haben: "De regimine principum liber sive netatus" (ed. J. G. Hufnagel, Ratisb. 4. s. a.) und "De ortu et fine Romani werii" (Ausgaben bei Potthaft, Bibl. hist.). Erftere enthalt in abnlicher Art, ie andere jener Beit, eine philosophische Erörterung über die beste Art gu gieren; die lettere infipit an die Geschichte Roms, lagt beffen Weltherrschaft if bas beutsche Reich übergeben und untersucht ohne birecte Beziehung auf bie maligen Berhältniffe, aber boch wol ohne 3weifel burch fie beranlagt, Die ufgabe ber Staatsgewalt. Die Grundlage ift eine rein philosophische, außerm werben die Claffiter angezogen und Augustinus. Ift E. auch tein Jurift, bari man ihn boch wegen bes Stoffes biefer Schriften gu ben alteften beutschen taatsrechtslehrern gahlen. Er gehort übrigens ju jenen Schriftstellern feiner eit, welche eine umfaffende Renntnig ber Litteratur aufweisen und fich einen rbaltnigmäßig freien Blid gewahrt haben, wie man an feinen theologischen weiten, 3. B. ber zweiten oben genannten, feben fann. v. Schulte.

Engelbrecht: Georg E., ältester Sohn des Patriciers und Kausmannsürgen E. in Greisswald, ward daselbst am 6. Januar 1626 geboren. Den sten Unterricht erhielt er von einem Insormator Röhle, welcher als Hoseundammerrath des Herzogs von Mecklenburg starb, den Unterricht in den Sprachissenschaften gemeinschaftlich mit dem später in Greisswald berühmt gewordenen wiesson der Rechte, Johann Pommeresch. Hür die akademischen Studien vorweitet, bezog er zuerst die Universität Rostod, woselbst er von 1643—45. Legner, Stephan, Khan und Laurenberg hörte. Zur Fortsehung seiner Studien elt er sich 1645—47 in Königsberg auf und hielt hier unter Sigismund ichters Präsidium eine Disputation "De legatis eorumque jure". Rach seiner läcker von Königsberg hielt er sich einige Monate in Greisswald auf und besah sich dann im December 1647 nach Leyden, wo Vinnius, Matthaeus, Noestert und Boxhorn seine Lehrer waren. Im J. 1648 bereiste er die Schweiz, ahm in Gens einen längeren Ausenthalt, wo er im täglichen Verkehr mit Jawadus Gothosredus lebte. Aus einer Keise durch Italien und Sicilien 1649

Allgem, beutiche Biographie, VI.

gerieth er bei einem Befuche bes Befute in bie Sande bon Banbiten, welche ihn, nachdem fie ihn aller Sachen von Werth, welche er bei fich führte, beraubt hatten, wieder entließen. Auf der Rudreife von Italien hielt er fich mabrend bes gangen Jahres 1650 in Paris auf, langte 1651 wieder in Greifswald an und promovirte bafelbft 1652. Der im 3. 1653 in Regensburg abgehalten Reichstag veranlagte ihn, die Berhandlungen und Festlichkeiten bei Gelegenbei deffelben mit anzusehen und gleichzeitig Wien zu besuchen. Nach feiner Rudfunt ernannte ber Ronig von Schweden ihn noch in bemfelben Jahre jum auger orbentlichen Professor ber Rechte in Greifsmalb. In ben Lectionsverzeichniffen von 1656-58 find "Regulae juris prudentiae", "Conciliationes" und "Dissidia legum Romanorum" von ihm angefündigt. 1660 wurde er ordentlicher Drefeffor, 1663 hofrath, 1664 als Tribunalsrath nach Wismar berufen. Die Gr oberung von Wismar 1675 nothigte ihn mit feiner Familie die Stadt ju ber laffen und nach Lubed ju gieben, wo er fünf Jahre lebte. Rach geschloffenen Frieden und Reftitution ber eroberten Probingen an die Rrone Schweden, fowit nach Wiederherstellung des Tribunals tehrte er 1680 auf feine frühere Stelle jurud und wurde feit 1681 mit ber Bertretung bes von bem Ronige ju ander weiten Functionen abberufenen Bice-Prafibenten bes Tribunals, v. Duftin, betraut, auch jugleich jum Director bes t. Confiftoriums ernannt. Er ftarb am 12. Octbr. 1693. Un Schriften hat er hinterlaffen: "Lectiones ad exactioren L. 9 Cod. Unde vi VIII. 4", 1652. "Commentarius in Legem Frater a Fratre Dig. De condict. indeb. XII. 6", 1652. "De consiliariis principum secretioribus", 1656. "De dotalitio", 1662. "De maleficis et mathematics et ceteris similibus", 1664. "De postliminio", 1664. "Sermones solemus". 1666, es find die 38 bei verschiedenen atgdemischen Feierlichkeiten und Beran laffungen gehaltenen Reden. In ber Borrebe fpricht ber Berfaffer fein eigene Urtheil über die lettere Sammlung in folgenden Worten aus: Pauca sunt quae hic exhibentur et inter ea paucissima ad quae exasciandi arbitrium licult extendere; momento pleraque nata. hermann Müller

Engelbrecht: Georg E., Rechtsgelehrter, geb. 4. März 1638 zu hilde heim, † 24. Aug. 1705 in Helmstädt. Er promovirte 1665 in Helmstädt und wurde dort außerordentlicher, dann ordentlicher Prosessor der Universität, auch Kur-Braunschweig-Lüneburgischer Rath. Außer afademsichen Dissertationen schrieb er ein "Compendium iurisprudentiae secundum ardinem Digestorum", 1689, 1747, und "Exercitationes ad Institutiones Justinianeas", 1709. Sein Sohn, Georg E., geb. 1679, † im October 1735 in Gelle, war Prosessor der Sittenlehre und der Rechte zu Helmstädt, hieraus horrath in Gelle und zuleht Oberappellationsrath daselbst. Ein zweiter Sohn. Christoph Johann Konrad E., geb. 24. Septbr. 1690, † 20. October 1724, ward 1715 außerordentlicher, 1717 ordentlicher Prosessor der Rechte !!

Belmftädt.

Jöcher. Rotermund, Gel. Hannover I. 562, 561 und Anhang S. 141 Steffen hagen.

Engelbrecht: Hans E., geboren in Braunschweig 1599, † 1642, in Schwärmer, der sich für den Elias ausgab und, obsichon ungebildeter Handwertsmann, mehr zu wissen wähnte, als ein Doctor in etlichen 100000 Jahre erlernen könne. Mit einer merkwürdigen Gewalt über den Leib, wird in trädssinniger Ueberspannung sein Geist, wie ein Pseil von der Armbrust, hinangeschnellt in das überirdische Paradies. Die Seligkeit sindend im eignen vom himmlischen Wesen vergotteten Herzen, zog er in Niedersachsen und im Holleinischen als scharfer Bußprediger gegen die Bauchpriester des Lutherthums umbrawosür er mancherlei Unbill und Ansechtung zu erleiden hatte. Seine Schriften

und in wiederholten (beutschen , hollandischen, frangösischen) Gesammtausgaben

Leben und Beruf Hans Engelbrecht's, Hannober 1768. A. F. W. Beste, D. Engelbrecht (in Ztschr. f. histor. Theologie, 1844, H. 1). Die übrige jahlreiche Litteratur ist verzeichnet in W. D. Fuhrmann's Handwörterbuch d. histl. Religions- und Kirchengeschichte I. 701.

Engelbrecht: Bermann Beinrich b. G., geb. ben 27. Juli 1709 in Greifewald, ein Cohn bes Protonotars und Raths am bortigen hofgericht Bermann Chriftoph E., zeigte ichon als Knabe eine besondere Gabe rafcher Aufluffung, welche ihn jum fünftigen Gelehrten ju beftimmen fchien. Geinen Unternot leitete ber, fpater jum Abjuncten ber philosophischen Facultat ernannte, als gang vortrefflicher Jugendlehrer bemahrte Philologe Mag. Bartholomaus Jordan und der nachherige Subrector bes Gymnofiums in Stralfund Mag. Johann friedrich Schid, ein als Babagog ebenfalls febr verdienter Dann. Elf Jahre alt berlor E. in furger Zeit nach einander Bater und Mutter und tam gu feinem Rogoater mutterlicherfeits, bem Tribunalsaffeffor Albert Beinrich Sagemeifter, nach Wismar, der fich mit vieler Gewiffenhaftigteit des Enfels annahm. Nach mijabrigem Aufenthalt bei feinem Grofvater tam er 1725 nach Greifswald ale Student gurud, borte bier zuerft philosophische und hiftorische Borlefungen, beionders bei Profeffor Andreas Weftphal, ging dann jur Jurisprudeng über und veröffentlichte bereits im folgenden Jahre eine "Dissertatio epistolaris de meritis Pomeranorum in jus naturae" (Gryphisw, 1726). Am 17. April 1727 died er von Greifswald, nachdem er einige Tage vorher unter Augustin v. Balhajar's Prafidium die civilrechtliche Controverse "Num ex usu fori remedium ecuperandae possessionis detur contra tertium bonae fidei possessorem" in öffentider Disputation ventilirt hatte, besuchte nun die Universität Salle und wurde bert der Lehrer eines jungen Barons v. Kogen. In Salle wurde ihm der vorhalhafte und ehrenvolle Antrag gemacht, die Stelle eines fachfischen Gefandtdaftefecretare angunehmen; aus Dantbarteit gegen feine Bohlthater in ber bemath, die feine Dienfte der letteren erhalten wünschten, lehnte er ab. 2018 Etudent in Salle beforgte er die britte Auflage von Joh. Senffert's "Classicum elli sacri adversus Hugonem Grotium papistam, ab omnibus Lutheranis suscipendi decantatum" und schrieb dazu eine Borrede "De religione et papismo lagonis Grotii" (1729). Rachdem er in Salle brei Jahre feine Studien eifrig ongefett, befuchte er, erfüllt von dem Berlangen nach anderen beutschen Sochdulen und um die an ihnen wirtenden Gelehrten perfonlich fennen zu lernen, in Begleitung bes Barons v. Rogen Leipzig, Erfurt, Jena und helmftabt, ging bann nach Berlin zu bem fonigl. schwedischen Gefandten Otto v. Rlintowitrom, dem er die Abfaffung ichriftlicher Arbeiten, ju benen jener die Gedanken angab, borgte, und fand hier Gelegenheit, von dem biplomatischen Bertehr manches ju emen, was ihm fpater fehr ju ftatten gefommen ift. hier verfaßte er die Edrift "De Vineta deperdito Pomeranorum emporio", von ber 3. C. Dahnert, Memoria H. H. ab Engelbrecht, p. 8 fagt: "Libellus, quem nescio quam ob wasen, inter edita ipsius desideramus." Diefer Grund ift, dag fie überhaupt ne gedruckt und unzweiselhaft mit der Schrift völlig gleichen Titels, nur ohne ligabe des Berfaffers, identisch ift, welche die Greifsmalber Universitätsbibliothet andidriftlich besitt (Mss. Pomeran, Quart. 127). Daneben war die mit bem dnigt. Bibliothetar La Croze gemachte Befanntichaft E. für feine Studien von conderem Rugen und Werth. Im folgenden Jahre verschaffte ihm die Emfeblung v. Rlintowftrom's die Stelle eines Erziehers in der Familie des fchmeichen Grafen Thuro G. Bielte. E. mußte den jungen Grafen Nicolaus Abam fielle funf Jahre hindurch auf die Univerfität Lund begleiten. Bahrend feines

Aufenthaltes in Bund veröffentlichte er in den Beitschriften "Pour et Contre" und "Le Glaneur" mehrere werthvolle Abhandlungen. In Lund lebte auch bie Bitme bes leiber fo fruh (1710 im 37. Lebensjahre) verftorbenen Greifsmalber Projeffors Johann Philipp Palthen, welche borthin einen großen Theil ber febr bedeutenden Sandichriftenfammlung ihres verftorbenen Mannes mitgenommen hatte. Die frühere Befanntichaft swifchen Balthen und bem Bater Engelbrecht's vermittelte letterem die ungeftorte Benugung biefer Schate, von benen er mehrere copirte, andere excerpirte. Bur Erinnerung an bas zwischen ihm und bem feiner Obbut anvertrauten jungen Grafen bestandene gute Berhaltnig bat G. die Schrift "De insigni utilitate ex diligenti annotatione et examine rerum ad vitam suam pertinentium" (1783) erscheinen laffen. 2018 1734 ber bisberige Univerfitatsinnbicus und Abjunct ber juriftischen Facultat, Augustin v. Balthafar, ber Amtsnachfolger des jum Director des Sofgerichts in Breifswald ernannten Projeffors ber Rechte, Philipp Balthafar Gerbes, wurde, tehrte E. aus Schweben gurud, promovirte am 26. Juli 1735 in Greifswald auf Grund feiner Dissertatio de immunitate a vectigali secundum jus Romanum et hodiernum considerata (Gryph. 1785), hielt baneben eine öffentliche Borlefung "De vendendis rebus civitatis" und erhielt auf feine Bewerbung 1736 bie erledigte Abjunctur und bas Syndicat. Schon im nachften Jahre wurde E. an Stelle bes berftorbenen Joach. Andreas Belwig jum ordentlichen Profeffor ber Rechte und als Gbr. Rettelblabt's Rachfolger jum Confiftorialaffeffor ernannt. Die Uebertragung bes letteren Amtes und ben ihm bamit por Aug. v. Balthafar gegebenen Borgug hatte er besonders dem Ginfluffe des Grafen Bielte gu verdanten. 3m 3. 1741 wählte ihn bas atabemische Concil jum Rector ber Universität. Unter feinem Rectorat erlangte bie Universität bie Comitiva sacri Palatii aulaeque Caesareae. Nachbem Chr. Rettelbladt 1743 gur Burbe eines Affeffors am Reichstammergericht in Wetlar gelangt war, erhielt E. bas Bicebirectorium bes tonigl Lanbesconfiftoriums in Greifsmalb, bagu im folgenden Jahre bom faiferl. Gole in Wien das Abelsbiplom, wurde noch 1744 als Rath an bas Tribunal noch Wismar berufen, wohin er im April 1745 ging, und im November 1750 an Balthenius' Stelle jum Biceprafibenten Diefes bochften Gerichtshofes erhoben. 1753 ernannte ihn ber Ronig bon Schweden gum Ritter bes Rorbsternordens. Seinem thatigen Leben machte am 4. Sept. 1760 ber Tob ein Enbe. Umftanblichere Rachrichten von seinem Leben findet man bei 3. C. Dahnert, Memoria et merita H. H. ab Engelbrecht (Gryphisw. 1760), wo er mit David Mevius verglichen und eine Rufammenftellung von Daten aus bem Leben beiber Gelehrten gegeben ift, welche durch ihre lebereinftimmung überraschen. Geit bem 3. 1736 hat G. noch folgende Schriften veröffentlicht: "De nullo inter eruditos et sigillatim ICtos imperio, nisi rationis et modestiae" (1736); "Nomothesiae Theodorae Imperaticis specimina" (eod. a.); "De fundamento exemtionis rerum principum a vectigali" (eod, a.); "De indole simultaneae investiturae Pomeranicae" (1736); "Specimina disputatoria in Institutiones Justinianeas" (eod. a.). 216 Borlaufer gu letterem Berte fann bie Schrift betrachtet werben : "De inconstantia ICtorum sigillatim Decii, Alciati et Balduini" (eod. a.); beren "Specimina" schictte er eine Borrede "De eo quod pulchrum est in juris prudente" voraus. Ferner "Exercitationes XIV in Libr. I. Institutionum Imperialium" (1739); "Delineatio status Pomeraniae Suethicae libris X comprehensa" (1740), fein Sauptwerl, welches die Schriften bon Mebins, Wolframsborf, Rojenhand, Teffin, Lager ftrom und Carvi über biefen Gegenstand weit hinter fich gurudlagt; "Selectiores consultationes ICtorum Gryphiswaldensium" (1741) mit ber Borrebe "De eo quod interest imperantis, ut in academiis collegia Jureconsultorum floreant"; "De juribus ordinis equestris in Pomerania" (1742); "De eo quod superiorians territorialis est in jure Lubecensi" (eod. a.); "Praelectiones in instrumentum pacis Westphalicae" (1743); "De steura imperiali" (1744); "Reprämation ber v. Biereggischen Liquidationssache" (1745); "Observationum sectiorum forensium specimina IV" (1748 sqq.). In der oben bereits genannten modischen Schrift "Pour et Contre" stehen von ihm zwei Abhandlungen Sur les avantages que puissent tirer les Suédois de l'Académie de Grypsalde" und "Sur les moiens de faire fleurir l'Académie de Grypswalde". Is Rector schrieb er ein Pfingstprogramm "De ordine equestri S. Michaelis", m Beihnachtsprogramm "De certitudine resurrectionis Christi".

Bermann Diller.

Engelbrecht: Johann Wilhelm E., Rechtsgelehrter, ein Bruderssohn eing des Aelteren, geb. 15. Januar 1674 zu Hameln, † 12. December 1729 Helmstädt. Rachdem er in Helmstädt und Leipzig studirt hatte, bereiste er kriesland und die Niederlande, ging als Hosmeister nach Halle und ward hadieus des Klosters Loccum. 1701 zum Prosessor der Moral in Helmstädt mannt, wurde er hier 1705 Prosessor der Rechte, 1706 Doctor beider Rechte Rinteln, Prosessor des Coder und Senior der Juristensacultät in Helmstädt, 727 Hosrath. — Programma acad. in Jo. Guil. Engelbrechtii memoriam, elmst 1729. Memoria Jo. Guil. E., ib. 1729. Kotermund, Gel. Hannober 563.

Engelbrecht: Johann Brandanus G., Sohn bes Rectors ber Stadtmle Johann E. in Greifswald, an welchem Orte er ben 7. Marg 1717 ge= nen wurde, genog ben ersten Unterricht burch ben eigenen Bater und besuchte sbann bie fog, große Ratheichule feiner Geburtsftadt. Als Student murbe er n 22. April 1732 ebenjalls in Greiswald immatriculirt. Obgleich von Anng an fur bie Rechtswiffenichaft entschieden, widmete er fich boch in ben erften n Jahren feines afademischen Studiums ausschlieglich ben philosophischen Displinen und wendete fich erft vom 3. 1735 an der Jurisprudeng zu. Bon den ommilitonen wurde er wegen feiner Gingezogenheit und feines außerorbentlichen leiges, bei dem er jegliche Theilnahme an ftudentischen Bergnugungen und flichfeiten ablehnte, als Conderling bezeichnet. In dem 3. 1738/39 ftudirte in belmftabt und vertheidigte bier öffentlich feine Differtation "De inspectione daveris occisi a solo medico peracta viliosa nec ad poenam ordinariam irundam non sufficiente". Gein Plan, auch noch die Universität Göttingen besuchen, wurde wegen ber Rrantlichfeit und Rorperichwäche, welche ichon baals bei ihm eintrat und mit ber er faft unausgefest bis an feinen Tod gu mpjen hatte, unausführbar und es schien für ihn bas Gerathenfte, ju feiner amilie nach Greifswald zuruchzutehren. hier wurde er bereits im folgenden abre hofgerichtsadvocat, erlangte in biefer Stellung, namentlich auch burch ine bortrefflichen und wirtsamen Plaidopers, einen außerordentlichen Ruf, ward 742 Abjunct ber juriftischen Facultat und Syndicus ber Universität und 1758, Antrag ber ein Jahr borber burch die Stocholmer Regierung in Greifswald ebergesett gewesenen akademischen Bisitationscommission, zum ordentlichen Profor befördert. Er las Einleitung in das Rechtsftudium, Pandetten nach Jac. nder, Ludovici's Lehrbuche, Lehnrecht und Criminalrecht. 3m J. 1762 überig ihm das atademische Concil die Rectoratswürde unter der Berficherung im oraus, für alle nur mögliche Erleichterung der aus diefem Amte fich ergebenben weiten und Beschwerben Sorge tragen zu wollen. Bon diesem freiwilligen nerbieten machte er indeg feinen Gebrauch, ließ fich vielmehr die eigene Begung aller portommenden Axbeiten nicht nehmen. Diefe vermehrte Arbeitslaft bei feinem Siechthum auch feinen Tod beschleunigt, welcher am 18. Juni 65 erfolgte. Die Trauerrede hielt am 11. Juli in der St. Nicolaitirche in Greifewald der Projeffor und Bibliothefar 3. C. Dahnert. Gine befondere & bachtniffeier hat ihm ber bamalige Rector ber Universität und Professor b Theologie Johann Ernft Schubert gewidmet. Seine Schriften find folgend "De successione filiarum nobilium in feudis Pomeraniae", 1741; "De muti conjugum concursu ad solvendum aes alienum ab alterutro ante nuptias co flatum (ad illustrand, Art. VII. Tit. 5. Lib. I. statut. Lubec.)", 1741; "I troductio in notitiam juris feudorum Pomeraniae Suethicae", 1744. Die un feinem Rectorate 1762/68 veröffentlichten Festprogramme enthalten folgende b ihm felbft herrührenden Abhandlungen: 1) bas Pfingftprogramm 1762 "Chare teres nonnulli pie impieque ferias pentecostales transigentium"; 2) bas Michael programm 1762 "De justo angelorum intellectui et viribus pretio statuendo 3) das Weihnachtsprogramm 1762 "Quo significatu Christus sit, citra piori offensionem, Heros dicendus?" 4) bas Ofterprogramm 1763 "Veritas humi testimon, quibus sacro in codice miracula confirmantur, ab incriminationib Humii, Britanni, defensa". Bermann Müller.

Engelbrecht: Beter E., Bater u. Sohn, b. Melt. u. b. Jung. Der erftere, Sohn ein ichwarzburgischen Amtsichöffers zu Sondershaufen, Klingen und Straugberg, t fruh nach Stolberg und von da nach Ilfenburg jum Meffinghandel, win Factor ber bedeutenden Gifenhutte am letteren Orte und bom 1. Dai 15 bis Juli 1597 Berwalter bes Klofters Alfenburg und ftarb im J. 1598. S gleichnamiger im 3. 1558 ober 1559 geborener altefter Cohn (14. April 15 war der Bater bereits verheirathet, boch noch finderlos) ftudirte die Rechte, wu Licentiat und führte von 1594 bis 1597 für ben vom Schlage gerührten Bo die Berwaltung bes Rlofters. 3m 3. 1588 fchrieb er unter fleißiger Benutu von mancherlei theilweife feitbem verschwundenem handschriftlichem Daterial bei Leibnig Script. rer. Brunswicens. III, 684-690 und Leudfeld Antt. Poelde 217-240 gebrudte ichapbare "Chronologia abbatum Ilsineburgensium", wor fich Sandichriften auf den Bibliothefen und Archiven ju Sannover, Bernigen und Wolfenbuttel finden. Der jungere G. murbe am 10. Rovember 1601 ; Spindicus von Nordhaufen auf brei Jahre angenommen, fpater in Braunichme von wo aus er 1612 feine Schrift mit einigen Erklarungen bem Argt u fleißigen Alterthumsforicher Wilh. Budaeus in Salberftadt mitheilte. Er ft. am 7. Juni 1618. Der Bater verdient als gewiegter unternehmender Geicha mann in ber Gefchichte ber Bergwerfsinduftrie eine Ermahnung und unter Berbienften feiner Bermaltung ift hervorzuheben, daß er nicht nur die Rloft ichule fehr hob, fondern auch das Schulmefen des Guttenorts in einer fur malige Beit nicht gewöhnlichen Beife forberte.

Jacobs, Evangel. Klosterschule zu Ilfenburg, Wern. u. Rorbh. 186 Derf., Jlsenburger Urfundenbuch, 2 Gälfte, Galle 1877. Zeitschr. bes ha vereins für Gesch. u. Alterth. Runde IX. Ergänzungsband S. 29—31.

Ed. Jacobs.

Engelbrecht: Philipp E. (Engentinus), Humanist und Dichter, g zu Engen im Badischen, kam um 1508 nach Wittenberg, dann als Magis der freien Künste nach Freiburg, an dessen Universität er am letten Octo 1514 immatriculirt wurde. Bald schwang er sich durch seine u. A. von 3ch gerühmte poetische Begabung, durch die er die Universität ehrte, zum Berter Baldung's an der Freiburger Hochschule empor. Leider hinderten ihn aber Krä lichseit und sinanzielle Nöthe, sowie gewisse pedantische Ansechtungen des U versitätssenates, der an seiner kriegerischen Tracht und seinem Barte Anstoh nat zu rechter Entsaltung seines unleugdaren Talentes zu gelangen. Dazu kam u die in seine Zeit sallende Parteinahme sür Luther. Unter dessen Rectorate v er in Wittenberg immatriculirt worden, als Gegner der Dunkelmänner wu

n ber "Magifter Schlauraff" genannt, ftand mit hutten in genauerem Freundhaitsperhaltniffe, nicht minder mit bem ihm ichon in Wittenberg befannt gewordenen Thomas Blaurer, es war beshalb natürlich, daß er ein Gegner Faber's, Gd's, tury ber ftrengfatholischen Richtung warb. Wie Erotus, Enricius Corous n. M. rahmte er Luther in ben Collegien, bie er als "Poetices lector ordinarius" las, ja am 5. September 1521 ließ er jogar ju beffen Gunften öffentlich ben Bers anichlagen: Lutherum ut redimas, Hembd, Schuch, Buch, omnia vendas!" Da nahmen benn auch Bafius, wie die Universität Anlag, ihre Digbilligung ansgubrucken, fo febr ibn 3. B. ber große Jurift in fritherer Beit gebriefen. E war mit vielen bedeutenden Mannern befreundet, bor allem mit Erasmus lef. beffen Briefe L. A. p. 1540 u. 1579), Spalatin, B. Rhenanus, Summelberger, Brafficanus, Spiegel, Babian und vielen Anderen (cf. Hutteni Opera ed. Bocking II. 52), u. a. wurde er auch um 1524 mit J. Camerarius befannt, als biefer Grasmus zu Bafel auffuchte. Die letten Jahre feines Lebens brachte er unter großen Schmergen gu, gegen die ihm auch ber Befuch von Babern nichts alf. Im Sommer 1528 ftarb er gu Stragburg bei einer Operation, Die feine trantheit nothig machte (Gesner freilich fchreibt: floruit 1530). Bon feinen Bermandten wurde ein Bruder Anton Weihbischof zu Speier, bon einem anderen, Bilbelm, der als "clericus Constantiensis" um 1488 in die Freiburger Matrifel geichrieben wird, ift mir nichts weiter befannt. E. war eine eifrige, bewegliche mb friegerifche Ratur, wie hutten, Celtis, Locher voll Gehnsucht banach, bag n Deutschland die Barbarei ausgetrieben werde, voll lebendigem Unmuth gegen Die Anhänger ber mittelalterlichen Unterrichtsmethobe, jo friegerisch, daß er bor Ausbruch des Krieges (um 1519) in einem bisher unedirten Briefe an Mich. Summelberger (Cod. lat. Monac. 4007 fol. 114 s.) feinen Entschluß ausspricht, n ben Rrieg zu ziehen (Habeo autem fidos commilitones, qui ut literarum olim necum stipendiis meruerunt, ita in praesentiarum una belli aleam tractabunt). Bon feinen Werfen find neben einem "Epithalamium in nuptias Joan. Duc. axoniae et Margarethae princ, de Anhalt", Witebergae 1514, befonders die Friburgica florentissimae urbis Friburgi apud Brisgoicos descriptionem combectens" befannt. Die letteren, 1515 bei Joh. Schott in Strafburg erschienen and in der 1519 ebirten Vita D. Lamberti) enthalten eine Gpiftel an Johann onger von Bludeng (Antiquitatum studiosissimum), ein Ginleitungscarmen bon job. 3wid aus Conftang, ein Widmungsichreiben an Rector und Genat ber reiburger Univerfität, und find jenem Localpatriotismus entsproffen, dem auch ibnliche Berfe bes R. Gaguinus, B. Rhenanus und Celtis ihren Ursprung banten. Der Inhalt ift oft noch ziemlich mittelalterlich, die Form und Sprache rinnert an Ovid. 1519 edirte E. feine "Vita Divi Lamberti Episcopi Traiecensis" in Bafel bei Froben mit einer Dedication an ben Rath von Freiburg. Das 48 Seiten ftarte Buchlein, mit einer Invocatio u. bgl. verfeben, enthalt ine berfificirte Beschichte bes Beiligen mit vielen Bunberhiftorien. In feiner Schrift "Ad Illustrissimum principem Philippum Comitem Palatinum Rheni.... armen paraeneticum" (wol 1517) legt er biefem bie Begunftigung ber Biffenchaften ans Berg, ihm, ber fein Schuler bei ber Lecture ber romifchen Claffiter ewefen. Er fchrieb bas Buchlein, wie er felbit fagt, um bem Fürsten Freiebigfeit gegen die Gelehrten zu empfehlen, fpricht barin auch von Melanchthon mb prophezeit beffen einstige Größe (tam Graecae atque Latinae linguae perissimum adolescentem, olim totius Germaniae ornamentum futurum). 2118 bas bodfte erscheinen ihm die griechischen und lateinischen Claffiter, fie feien auch u Quellen für alle Lebensweisheit. Den Anhang bilbet ein Elegiacon bes Barptolomeus (!) Orlunensis in gloriam Philippi Palatini". Endlich ware noch in Commentar ju ben Satiren bes A. Fl. Perfins zu erwähnen, bon bem bie

Ausgabe von 1578 vorliegt, welche den Titel trägt: "In Auli Flacci Persi Satyras VI quatuor praestantium Virorum commentarii — Valentini, Volsi, Engentini, Foquelini — labore et studio Joan. Thom. Freigii Basileae. Pet. Perna" mit Gedichten des Joh. Murmellius u. A. Der Commentar des E. wurde von Freigius nach den Collegienhesten herausgegeben, die sein Bater nach den Borträgen des "Poetae festivissimi" niederschrieb, er ist sehr reich und eingehend, berücksigt namentlich die Alterthümer, gibt überall genaue Citate, auch griechische und Bieles aus neueren Werten. Dabei sehlt es sreilich auch nicht an komischen Ethmologien z. B. cachinno ein spotvogel, speykah a zarzassa die Ausgabe des Persius von 1582 in 4., und es ist wol dieselbe, welche mit Frischlin's "Paraphrasis" erschien; andere Ausgaben: 1608, 1609, Basel 1759, 4. (Catal. Bibl. Bünov.). Aber sowol diese Editionen, als die von "Valerius Flaccus Argonauticon recogn. a Ph. E.", welche Spach (a. a. D. p. 171) als Pariser Druck vom J. 1518 (Ascensius) angibt, konnte ich nicht erhalten.

Neber Ph. E. geben Einiges: Schreiber, Gesch. d. Freiburger Universität. 84 ff., Böding in der hutten-Ausgabe Bd. VII. 361; 2 Briefe habe id edirt in den Sitzungsberichten der k. f. Akademie der Wissenschaften zu Wien. Horawik.

Engelbrechtsen: Cornelis C., Maler, geb. 1468 zu Leiben, starb daselbst 1533, ist bekannt als Lehrer des berühmten Malers und Kupferstechers Luca van Leiden und als Bersertiger des Altargemäldes, das er sür die Klosterlinde von Marienpoel gemalt hatte; es befindet sich jest im Rathhause zu Leiden. Das Mittelbild stellt Christus am Kreuz, der linke Seitenslügel das Opfer Abrahame, der rechte die Anbetung der ehernen Schlange dar; auf der Altarstassel sieh man den todten Adam, aus dessen Leide ein Baum (der Baum des Lebens hervorsprießt. Dieses Gemälde, das allein von allen ihm zugeschriebenen durck Karel van Mander beglaubigt ist, zeigt keinen sehr hervorragenden Meister; die Umrisse sind hart, die Bewegungen steis, die Köpse ziemlich einsörmig, die Zeichnung nicht sehr. Seine Söhne: Pieter Cornelisz. Kunst, der ältere, wurde Glasmaler; der jüngere Cornelis Cornelisz. Kunst, der ältere, wurde Glasmaler; der jüngere Cornelis Cornelisz. Kunst (geb. zu Leiden 1493 gest. 1544) wird von K. van Mander als tüchtiger Maler gerühmt. Rachweisbare Werte von ihm sind nicht erhalten.

Engelhard: Mag dalene Philippine E. wurde am 21. October 1756 als Tochter Johann Christoph Gatterer's (f. d.) in Kürnberg geboren. Als it kaum zwei Jahre alt war, wurde ihr Bater nach Göttingen berusen. Scho irühzeitig sühlte sie sich zur Dichtkunst hingezogen. Ihre ersten poetischen Bersuche hielt sie geheim; seit 1776 aber veröffentlichte sie in den Bossischen und den Göttinger Musenalmanachen unter den Ramen Rosalie, Juliane S. um Karoline eine Reihe von zart empfundenen, anmuthigen Liedern. 1779 reiste finach Kassel, um sich von Tischbein porträtiren zu lassen; sie lernte dort de Kriegssecretär Johann Philipp Engelhard tennen, mit dem sie sich im solgende Jahre vermählte und mit dem sie dis zu seinem Tode 1819 in glücklicher Elebte. Sie selbst starb den 28. September 1831 bei ihrer Tochter Karoline i Blantenburg. — Die erste Sammlung ihrer Gedichte (Gedichte von Ph. Gattere erschien Göttingen 1778, mit Kupsern von Chodowiecki; die zweite Sammlun (Gedichte von Ph. E.) Göttingen 1782; eine dritte Kürnberg 1821.

Bgl. die autobiographische Stizze in Nopitsch's Fortsetzung zu Will-Kürnbergischem Gelehrtenlexikon. Reuer Nekrolog der Deutschen, Jahrg. IX Ih. II. S. 858. Schindel, Die deutschen Schriftsellerinnen des 1: Jahrhunderts, Th. I. S. 120 ff., wo sich auch die vollständigste Aufzählun ihrer Schriften und ihrer Bilbniffe findet. Ueber ihre Beiträge zu ben Rusenalmanachen vgl. Reblich, Bersuch eines Chiffernleritons zu den Göttinger, Bosisichen, Schiller'ichen und Schlegel-Tied'schen Musenalmanachen, hamburg 1875.

W. Creigenach.

Engelhard: Moris v. E., Mineralog und Geologe, geb. am 27. Robbr. 1779 ju Biejo in Efthland, geft. am 10. Febr. 1842 in Dorpat. Das fruhging in G. erwachte Intereffe für bas Mineralreich erwedte ben Bunfch, fich in Freiberg diefer Biffenschaft ber Mineralogie ausschließlich widmen ju tonnen. Awingende Umftände hinderten dies und veranlagten, daß E. zunächst in Leipzig und Göttingen die Rechtswiffenschaft studirte (1798). Erst im 3. 1805 wurde is ihm möglich, Freiberg zu besuchen, wo er an Werner eine besonders wohlwollende Unterftugung und an R. v. Raumer einen warmen Freund und Arbeitsgenoffen fand. Mit letterem unternahm er viele Reifen burch Deutschland, befonders aber war es bas Erzgebirge, wo beibe eingehende gemeinsame geologische Studien anftellten, um bas relativ jungere Alter bes bis babin für bas altefte Blied ber Erdrinde gehaltenen Granits zu ermitteln. Das Regultat Diefer Erloridung überließ E. feinem Freunde b. Raumer gur Bearbeitung in ber 1811 erdienenen Schrift: "Geognoftische Fragmente". 1808 gingen beibe gusammen behufs geognoftischer Studien an den Rhein und nach Frankreich, um namentlich das themifche Schiefergebirge zu unterfuchen ("Geogn. Berfuche" von DR. v. E. und R. D. Raumer 1816). Rachbem E. 1809 bon Paris nach feiner Seimath putidgefehrt war, publicirte er aus den Freiberger Ruderinnerungen: "Fragmente aus ber Mineralogie" 1810 und betrieb eifrig feine Borbereitungen gu tiner Reise in die Krim und in den Kaufasus, die er 1811 mit Dr. Fr. Parrot unternahm. Die gemeinfame Schrift: "Reifen in die Rrim und ben Raufafus", 1815 enthält bie Refultate biefer Reife. Rach feiner Rudfehr mablte E. 1812 Dorpat zu feinem Aufenthalt und unternahm von da aus zahlreiche geognoftische Reifen theils mit feinem Freunde b. Raumer ("Beogn. Umriffe bon Frankreich, Brogbritannien und einem Theil von Deutschland und Italien", von R. v. Raumer und M. v. E., 1816), theils nach Liv-, Efth- und Finnland (1815-1818). In der Zwifchenzeit publicirte G. eine fleine Schrift: "Geogn. Unterluchungsmethobe", 1817. Auch nach llebernahme ber Profeffur für Mineralogie an der Universität Dorpat 1820 feste er feine wiffenschaftlichen Untersuchungen m ausgebehnter Beise fort, junachft in ben Gouvernements Olonet und Archangel, am Ural und 1826 in den Gouvernements Saratow, Orenburg und Berm. Das auf biefen Reifen gefammelte reiche Material perwerthete G. in gablreichen Bublicationen, welche jur geologischen Renntnig Ruglands wefentlich beigetragen Auf feine Schrift: "Bur Geognofie, jur Darftellung von den Felsgebauben Ruglands", 1820, folgten: "Geogn. Umriffe von Finnland", 1820—21, "Banderungen burch die Bogesen", 1821, "Jur Mineraltunde", 1823, und mehrere kleinere Schriften. Auch betheiligte er sich an der Herausgabe der "Beitrage jur Renntnig Ruglands und feiner Geschichte" mit Ewers 1816-18. Aus ber Achnlichteit ber Gebirgeverhältniffe am Ural mit jenen von Brafilien botte G. bereits auf die Bahricheinlichkeit des Bortommens bon Diamanten am Ural hingewiesen, ehe fie 1829 wirklich bafelbft entbedt wurden. Ueber bas Bortommen biefes Ebelfteins, wie dem von Gold und Platin am Ural verdanft die Wiffenschaft E. Die lehrreichsten Aufschluffe ("Ueber die Lagerstätte von Gold und Platin am Ural", 1828). Auf einer Reife nach dem Often gog fich E. durch Consusion ein Gehirnleiden gu, in Folge beffen er an Gehor und Geficht großen Schaben erlitt, fo bag er 1830 als Emeritus von der Profeffur in Dorpat gurudteten mußte. Roch erschien in Karften's Archiv 1830 eine werthvolle Abhandlung: "Umriffe ber Felsftructur von Efthland und Livland". Spater foll E.

die Stelle eines Directors des Lyceums in Barstoje Selo betleidet haben und jum Staatsrath ernannt worden fein.

Bgl.: Meufel, G. T. Rede u. Napiersth, Sch. L. I. S. 506. R. Retrol. Bb. 20. Sümbel.

Engelhard: Regnerus G. wurde am 30. October 1717 in Raffel geboren. Gein Bater, Saushofmeifter bes Pringen Georg von Beffen-Raffel, hatte letteren auf feinen Reifen in Italien, Ungarn u. f. w. begleitet und ber Bring blieb bann, als E. schon in feinem achten Jahre ben Bater verloren hatte, ber freigebige Bonner bes Bermaiften. Derfelbe, nachbem er feine Borbilbung auf bem Collegium Carolinum in Raffel empfangen, ftubirte feit 1736 bie Rechte in Marburg, wo er auch Chriftian v. Bolff's Borlefungen eifrig borte, bann in Jena und Leipzig. Bon bier burch die Kriegswirren vertrieben, murde er 1741 helfischer Regimentsauditeur, machte ben Feldzug ins Sannöverische, 1742 ben Marich nach Brabant mit und erhielt, nach weiterer Theilnahme an dem Feld-zuge in der Rhein- und Maingegend, 1744 bei der Generaltriegscommission in Raffel die Stelle eines Secretars und Auditeurs, 1755 die eines Kriegsraths. Mls folcher ftarb er in Raffel am 6. December 1777. Er ift ber Berfaffer mehrerer burch grundliche Behandlung ber Stoffe werthvoller Schriften, unter benen als die hervorragenoften die "Erdbeichreibung ber heifischen Lande Raffelifchen Antheils mit Anmerfungen aus ber Geschichte und aus Urfunden erläutert", 2 Thle., Raffel 1778, fowie das "Specimen juris feudorum naturalis", Lips. 1742, und bas "Specimen juris militum naturalis methodo scientifica conscriptum", Francof. et Lips. 1754, ju nennen find. Altmiller.

Engelhard: Wilhelm Gotthelf E., hessischer Jurift, geb. 26. Juli 1785 zu Kassel, + baselbst 30. April 1848. Er studirte seit 1804 in Marburg und ward nach beendeten Studien in Kassel 1806 Regierungsprocurator, 1808 Advocat bei dem Westsälischen Staatsrath und daneden Assessorium Triminalgerichtshof, 1809 Procurator dei dem Appellationshof und Districtstribunal. Nachdem er 1814 wieder in die Stelle als Regierungsprocurator eingetreten war, wurde er 1821 Obergerichtsrath im Civilsenat des Obergerichts, 1826 aber mit den Geschäften eines Ministerialraths im Justizministerium beauftragt, die ihm 1829 unter Verleihung des Charasters eines Geh. Justizraths wirklich übertragen wurden. 1830—40 Oberappellationsgerichtsrath, erhielt er 1840 die Direction des Obergerichts zu Kassel. 1847 trat er in den Ruhestand. Er schried: "Versuch einer Varstellung des Westsälischen Sivilprocesses", Th. I. 1809 (mit Wilh. Wöhler) und "Entwurf einer verbesserten Gesehgebung sürgerliche Rechtsstreitigkeiten", 1817, 2 Bde.

Strieber, Beff. Gel. - Gesch, XVII. 388. XIX. 101. 831. XX. 202. Rulentamp, Beiträge jur Gesch, bes Oberappellationsgerichts zu Raffel, 1847. S. 74. 89.

Engelhardt: Christian Morig E., Litterator und Archäolog, geboren zu Straßburg den 25. April 1775, gestorben den 10. Januar 1858. Sein Bater war ein Better des Actuars Salzmann. Zögling des protestantischen Symnassiums von Straßburg, tritt er im September 1793 in das 9. Bataillon des Niederrheins, wird mit demselben in Fort Louis von den Oesterreichern gesangen und nach Ulm instradirt, entsommt im Schwarzwald und slüchtet auf Schweizerboden. Bon dort kehrt er, mit einem Passe des republikanischen Gesandten Barthelemh versehen, in seine Baterstadt zurück (1794), tritt als Stadsossissier wieder in Dienst und macht die Campagne Macdonald's in Graubünden mit: 1798—1801. — Er bekleidet hieraus dis 1836 eine Stelle als Divisionsches in der Mairie von Straßburg. Im J. 1804 schließt er eine Heirath mit Char-

lotte Schweighaufer, ber Tochter bes Belleniften. Seine litterarifche Thatigfeit beginnt mit dem 3. 1808 im Morgenblatt. 3m 3. 1819 edirt er fein hauptwert: "Berrad bon Landsperg, Aebtiffin gu St. Obilien ober Bobenburg im Elfaß im 12. 3abrb., und ihr Werf Hortus deliciarum", mit 12 Rupfertafeln in 8., bem König Max bon Baiern bebieirt. "Der Ritter von Stauffenberg, altdeutsches Gedicht, berausgegeben nach ber Sanbichrift ber öffentlichen Bibliothet gu Strafburg, nebft Bemertungen gur Geschichte, Litteratur und Archaologie bes Mittelalters", 1823, mit 26 lithographirten Blattern. Beibe obige Werte find nach dem bamaligen Stande ber Biffenschaft ausgezeichnet. - E. bereifte zu wiederholten Dalen die beimischen Bogefen und die Schweig. Seine "Banderungen durch bie Bogefen" erichienen 1821. "Raturschilderungen, Sittenzüge und wiffenschaftliche Bemerfungen aus ben hochften Schweigeralpen, befonders in Gudwallis und Graubundten", 1840. "Das Monte-Roja- und Matterhorn-Gebirge", 1852, mit orographischen Karten. - 3m 3. 1855 befuchte E. jum letten Dale, in bobem Alter, feine geliebten Ballifer Berge, und erlebte bort im Bispthal bas fürchterliche Erdbeben vom 25. Juli.

Seine Gattin Charlotte, geb. zu Straßburg den 4. Mai 1781, starb den 26. December 1863, sünf Jahre nach dem Tod des Gemahls. Sie war in den engeren Bezirken ihres heimathlichen Elsasses als anmuthige, anspruchslose lyrische und erzählende Dichterin befannt. Ihre Arbeiten erschienen zum Theil in localen Zeitschreiten, zum Theil eingeflochten in die Reisebeschreibungen ihres Gatten, zum Theil in dem Psessellum (1856). Sie selber hat nie eine Sammlung veranstaltet. Im humoristischen Spiskelsgache schließt sie sich an Wieland's

Schule an.

Ludwig Heinrich E., ein jüngerer Bruder des vorigen, geb. zu Straßburg den 4. April 1785, gest. 1856 (?), ift als Fortseher der "Baterländischen Geschichte des Elsasse" von Strobel bekannt. Er versaßte die Hälfte des V. und den ganzen VI. Band, welche den Zeitraum von 1789 bis zur Juliregierung umfassen. In seinem Urtheile über Charaktere und Begebenheiten ist er undarteissch, verhehlt aber keineswegs den Widerwillen, den ihm in der Revolutionszeit die extremen Barteien einslößen.

Engelhardt: 3. G. Beit E., protestantischer Theologe, geb. ben 12. Robember 1791 ju Reuftadt an ber Mifch in Mittelfranten, habilitirte fich 1820 an der Universität Erlangen und ward icon 1821 außerordentlicher, 1823 ordentlicher Profeffor. Bis an fein Lebensenbe am 13. Geptember 1855 blieb er biefer Bochschule treu. In feiner Fachwiffenschaft, ber Theologie, befonders in der bornehmlich von ihm gepflegten Disciplin, ber Rirchengeschichte, befundete er ein ungemein reiches Wiffen. Aber feine Studien beschränkten fich hierauf nicht. Mit großer Liebe wandte er fich auch ber schönen Litteratur alter und neuer Beit zu und erwarb fich in ihr febr ausgebehnte Renntniffe. Unter ben neueren Sprachen und Litteraturen jog ihn besonders die fchwedische an, wie er benn 3. B. ichon 1826 Gener's Urgeschichte von Schweben ins Deutsche überfette und immer mit ichwedischen Gelehrten und Schriftftellern in Berbindung blieb. Seine lette Arbeit, an beren Bollendung und Beröffentlichung ihn leider ber Tod hinberte, war eine Biographie bes Dichters Blaten, mit welchem ihn feit beffen Erlanger Aufenthalt vertraute Freundichaft verband. - Geine Sauptichriften find: "Plotin's Enneaden, überfett und mit Anmerfungen begleitet", 1820. "Die angeblichen Schriften bes Areopagiten Dionpfius, überfet und mit Abhandlungen begleitet", 1823. "Litterarifcher Leitfaben gu Borlefungen über die Batriftif", 1823. "Kirchengeschichtliche Abhandlungen", 1832. "Gandbuch ber Rirchengeschichte", 4 Bbe., 1833. "Dogmengeschichte", 2 Bbe., 1839.

Engelhardt: Rarl Auguft G. (pf. Richard Roos), fconwiffenichaitlicha und pabagogifcher Schriftfteller, wurde am 4. Februar 1768 gu Dresben als ber Sohn eines Buderbaders geboren, ber einem tatholifchen Abelsgeichlechte entftammte. Seit 1786 widmete er fich ju Bittenberg ben theologischen Studien, nahm nach bestandener Prufung 1790 eine Sofmeifterftelle an, mit welcher die sicherfte Aussicht zu balbiger Erlangung eines geiftlichen Amtes verbunden war. Dennoch aber gab er diefe Stelle 1794 freiwillig wieder auf, um fich ausichlief lich ber Litteratur ju widmen, benn er hielt es für unedel, blos des Mus tommens wegen ein Amt zu suchen, bem er nicht mit ganger Seele fich bingebm fonnte. Abelung's Berwendung hatte er es befonders zu verbanten, daß er im 3. 1805 bei ber f. öffentlichen Bibliothet ju Dresben als Acceffift angestellt wurde. In diefer Stellung biente er jechs Jahre ohne allen Behalt, obgleich vielgeltende Manner feine Fürsprecher wurden. Endlich ward er im 3. 1810 als Abjunct bes Archivars bei ber geheimen Rriegstanglei angestellt und rudte nach dem Tobe feines Borgangers in beffen Stelle und Gehalt ein. Er ging als Archivar bei ber Bermaltung des geheimen Rriegsraths = Collegiums in die Berwaltungstammer und bei ber Aufhebung biefer Behorde am 1. December 1831 jum Kriegsministerium als Kriegsministerial-Archivar und Secretar über. Seit 1818 führte er auch die Redaction ber Gefetfammlung. Er ftarb am 28. Januar 1834 ju Dresben. Seine litterarische Thatigfeit begann er auf bem Felde ber Badagogit in Berbindung mit feinem Freunde Mertel. Beibe gaben eine zu jener Zeit fehr wohlgefällig aufgenommene und gut gearbeitete Jugend schrift unter bem Titel heraus: "Der neue Jugendfreund", welche mehrere Auflagen erlebte (zulett in 12 Bandchen, Leipzig 1797-1814) und ins Frangofische und Englische fiberfett wurde. Rach Mertel's Tobe, ber im 3. 1798 erfolgte, vollendete E. deffen "Erdbeschreibung Sachfens". Gin Auszug aus biefem Bette ift das "Handbuch der Erdbeschreibung der furfachsischen Lande", sowie die "Baterlandskunde für Schule und Haus". Bon 1808—12 lieferte E. unter bem Titel: "Tägliche Dentwürdigfeiten aus ber fachfischen Beschichte" in 3 Banben eine Gallerie intereffanter Greigniffe und Charaftere, burch welche Schriften a das große Berdienst sich erworben hat, die Liebe zur geographischen und histori ichen Renntnig bes Baterlandes aufs neue geweckt und insbesondere fur ben Unterricht der Jugend belebt zu haben. Unter feinen übrigen hierher gehörigen Schriften verdienen auch die "Malerischen Wanderungen durch Sachfen" einer Erwähnung, fowie viele feiner in Beitschriften gerftreut ftebenben Auffage als werthvolle Beitrage jur Geschichte Sachsens, weil jum Theil nach wenig jugang lichen handschriftlichen Quellen bearbeitet, ju betrachten find. Geit 1813 trat G. unter bem Ramen "Richard Roos" guerft in Zeitschriften auch mit poetifchen und profaischen Leiftungen und Erzählungen auf. Bon diesen find mehrere unter dem Titel "Ergablungen" gesammelt. Geine "Gebichte" zeichnen fich burch beiter Laune und fatirifches Salg aus.

Meufel; Goedete's Grundrif d. d. Dichtung III. 3. S. 609 f., two feine fammtlichen Schriften berzeichnet find. J. Frand.

Engelhart: Johann Georg E., geb. am 15. October 1740 zu Eronach, im J. 1759 in Bamberg zum Dr. phil. promovert, studirte darauf Jurispundenz, erlangte im J. 1771 eine außerordentliche Professur der Rechte zu Bamberg und im November desselben Jahres die juristische Doctorwürde. Zugleich war er sürstl. Hofrath und auch kaiferl. Psalzgraf. Gest. zu Bamberg 1776. Seine dem Staatsrechte gewidmeten Arbeiten sind nicht ohne Geschief und lassen den stühen Tod bedauern. — "Diss. can.-publ. de bonorum ecclesiastico-dotalium collectibilitate", Bamb. 1771. 4. (Schmidt, Thes. V. 623). "De stilo et praeindiciis summorum imperii tribunalium", Bamb. 1773. 4. "De genuino sensu

§ 52 art. 5 pacis Osnabrug.", baj. 1774. 4. "De commissionibus in genere et in specie imperialibus", baj.

Joach, heinr. Jad, Pantheon der Litt. u. Runfte, Bamb., Sp. 240.

v. Schulte.

Engelhart: Johann Friedrich Philipp E., Chemiter, geboren am 16. zebwar 1797 zu Wilbenstein bei Erailsheim in Würtemberg; Dr. phil.; 1829 Projessor der Chemie an der Gewerbschule zu Nürnberg; starb am 9. Juni 1857 daselbst. E. hat sich durch drei Leistungen ein bleibendes Gedächtniß erworden. Durch die Lösung einer vom Berliner Gewerbeverein gestellten Preisausgabe erneuerte er 1828 die alte aber verloren gegangene Kunst, Glas durch Kupserordul roth zu färben. Gleichzeitig mit Berzelius erkannte er das abweichende Berhalten der verschiedenen Phosphorsäuren gegen Ciweiß (Poggendorssäunalen IX. 1827). Endlich übersehte er Dumas' werthvolles und umsangreiches "Hanalen IX. 1827). Endlich übersehte er Dumas' werthvolles und umsangreiches "Hanalen IX. 1827). Endlich übersehte er Dumas' werthvolles und umsangreiches "Hanalen IX. 1827). Endlich übersehte er Dumas' werthvolles und umsangreiches "Hanalen IX. 1825 von der medicinischen Facultät zu Göttingen gekrönt. — Bgl. Boigt, Reuer Rekrolog und Kopp, Entwissung d. Chemie 2c. 442. 561.

Engelhufen: Dietrich E., auch Engelhus ober von Engelhaufen genannt. Um bie Mitte bes 14. Jahrh, ju Gimbed geboren, ift er mahricheinlich auf bem jener Beit üblichen Bege gum Priefteramte und gu einer Canoniferftelle in hilbesheim gelangt, nachdem er fich, wie die Führung des Magiftertitels ichließen läßt, burch Universitätsftudien eine grundlichere wiffenschaftliche Bilbung angeeignet hatte. Dag er auch in feinem fpateren Leben einer bem entsprechenben litterarischen Thatigteit fich befleißigt, fegen die von ihm erhaltenen Schriften für uns außer allen Zweifel, boch hat auch die Mitwelt feiner Zeit feine Wirtfamteit in Schrift und vielleicht auch burch entsprechende Leiftungen bas Wort in hervorragenber Beife gefannt und anerkannt. Die Beinamen "vir magnificus", "Saxo eximius", Jumen Saxoniae", die ihm feine Landsleute und Beitgenoffen fpenden, geftatten die Folgerung, daß er für die bamaligen Berhältniffe etwas Außerordentliches geleiftet haben muß. 218 Pfarrer zu Bittenburg im Sannöver'ichen entwidelte er einen besonders lebhaften Gifer für die in den zwanziger Jahren des 15. Jahrh, mehr und mehr burchdringenden Plane einer inneren Reform bes Benedictinerordens. Obwol damals nur erft dem Klofter feines Bfarrortes als Orbensbermandter, ale "donatus", berbunden, begleitete er ben Abt Johann bon Clus, ber nachmals als Oberhirt von Bursfelbe ein hauptträger und Bertuter jener Reformbewegung wurde, nach dem Rlofter Bodingen im Rolnifchen und nach bem hollanbischen Windsheim, wo die ftrengere Richtung wol bereits leften Boben gewonnen hatte. Auch eine Anwesenheit Engelhufen's im 3. 1423 in Sobernheim mochte wol auf diefe Reife zu beziehen fein und ihren Umfang noch etwas mehr beleuchten. Strenge Bucht und Ordnung feines heimathlichen Alofters find es dann gewiß gewesen, die ihn noch fpater, im 3. 1434, bewogen, am Sonntage Judica bas Ordensgewand in aller Form zu nehmen; doch nicht einmal awei volle Monate mar es ihm vergonnt, baffelbe gu tragen, benn wie chebem die Aufschrift feines Brabes ju Wittenburg auswies, verftarb er bereits wenige Tage nach bem Godehardifefte (5. Mai) jenes Jahres. Bon feinen Schriften find ein Commentar gu ben Pjalmen und ein Vocabularium taum mehr als bem Titel nach befannt, tonnen indeg noch handichriftlich in Boljenbuttel erhalten fein; trot feiner prattischen geiftlichen Richtung bat er fich littemifch überhaupt mehr um Geschichtsschreibung, als um die Theologie verdient gemacht. Rann gwar auch weder eine in einer hannoverichen Sanbichrift erhaltene Erfurter Chronif von 438-1422 ihm jest noch als Berfaffer jugeichrieben, noch fein Antheil an einer fpater bis ins 16. Jahrh, fortgefesten Beicidte ber Bifchofe von Gilbesheim und Aebte von St. Michael (Leibnig, SS. rer. Brunsy. II. 785-806) genau bestimmt werben, fo fichert ibm feine "Chronica nova" oder "Chronicon chronicorum", einer der letten, aber nicht ber schlechtesten Ausläufer der im Mittelalter fo beliebten Weltchronifen, einen bervorragenden Blag in ber Siftoriographie jener Beit. Gin gewiffer Bufammenhang biefes Bertes mit Engelhufen's Intereffe für bie flofterlichen Reformen liefe fich allerbings wol infofern conftruiren, als er in ber Borrebe feine Chronit als Sandbuch für Predigt, Disputationen und Löfung atademifcher Fragent empfiehlt, durch fie ju geistigem Rampfe anspornen und ein ewiges Gefet der Bergeltung in der Beltgeschichte erweisen will; bavon ift freilich im eigentlichen Texte wenig zu bemerken, aber die Bahl der von ihm jusammengebrachten Quellenwerte und deren Benugung berdient felbft heute noch alle Anertennung; unter ben letteren befindet fich fogar manches uns nicht mehr handschriftlich Erhaltenes. Urfprünglich mit bem 3. 1422 abichliegend, hat er bem Werte felbst zwei verschiedene Fortsetzungen - die eine bis 1428, die andere bis 1483 - angefügt und babei auch ben Grundftod verichiebenen Correcturen unterworfen; Die Rachrichten, Die er aus Diefen felbstdurchlebten Zeiten gibt, befchranten fich feineswegs, wie das fonft oft bei ahnlichen Werken ber Fall ift, auf die Grengen ber eigenen Beimath. Die Darftellung ber alteften Beiten beliebt er ofters burch eingeschaltete Berie zu unterbrechen, boch ftets ohne beren berfunft gu berichweigen; eine Reihe biefer poetischen Ginichiebfel, Die er gumeift als "Versus T. E." bezeichnete, war man fruber geneigt, ihm felbft juguichreiben, boch werben fie jest wol mit befferem Rechte bem Goslarer und Eimbeder Canonicus Dietrich Lange jugefprochen. Mit ber Chronit findet fich handschriftlich bereinigt auch noch eine furge, jeboch nicht gang werthlose "Genealogia ducum Brunsvicensium illorum qui Eimbeck, Osterrot et Duderstat cum attinentiis possederunt", beren Abfaffung burch E. wol nicht zu bezweifeln ift.

Die besten Notizen über Engelhusen's Lebensverhältnisse geben Johann Busch in seiner bei Leibnih SS. rer. Brunsv. Bb. II. abgedruckten Geschichte der Resormation der sächsischen Alöster und Leibnih in der Introductio zu der in demselben Bande (p. 20 u. 21) herausgegebenen Genealogia und der p. 977—1143 solgenden "Chronica nova"; auch Ottokar Lorenz gedenkt Engelhusen's in den Geschichtsquellen S. 136 u. 151.

Engelken: Hermann Christoph E., lutherischer Theolog, geboren am 9. Juni 1679 zu Jennerwiß in Medlenburg, studirt in Rostod, Leipzig, Jena, war bes. Schüler und Anhänger bes orthodozen Polemisers und Systematiters Johann Fecht, wird 1700 Magister, 1709 Pastor in Rostod, 1710 Dr. theol., 1717 ordentlicher Projessor ber Theologie daselbst, wo er am 2. Januar 1742 starb. — Er schrieb zahlreiche Dissertationen exegetischen, polemischen, dogmatischen, ethischen und katechetischen Inhalts.

Mofer, Lex. jest lebender Gelehrten. Reubauer, Lex. Jöcher.

Engels: Gabriel E., ein seiner Zeit berühmter Maler, geboren in Hamburg am 24. August 1592, Sohn des aus Brabant in Folge dortiger Religious-versolgungen hier eingewanderten Kausmanns Michael E. und seiner Ehestrau Elisabeth de Dabbeler. Nachdem er durch längeren Ausenthalt in England, Frankreich und Italien sich in seiner Kunst, vorzüglich als Perspectivmaler, ausgebildet, ließ er sich im J. 1621 in seiner Baterstadt häuslich nieder und vermählte sich mit Hanna Carnelsen, welche ihm zehn Kinder schenkte. Während ber letzten neun Jahre seines thätigen Lebens bekleibete er auch als guter Patriot das angesehene Ehrenamt eines Bürgercapitäns im Regimente St. Petri. Er starb am 30. August 1654 und wurde in der seit verschwundenen) St. Johannes-

fiche beerdigt. - E. hat eine große Menge trefflicher Kunstwerke geschaffen, von benen indeg manche, mit feinem Namen nicht bezeichnete, nachmals wol anderen beworragenden Berfpectivmalern zugeschrieben worden find. Er malte nicht nur aubere Cabinetsftude, fondern auch Wandbilber bon ungemeiner Große, beren nichtige Perspective, verbunden mit fleißigfter Ausführung, allgemein bewundert wurden. Begenftande feiner Gemalbe find haufig Luftichlöffer, Tempel, Saulenhallen in reizender nächtlicher Beleuchtung; auch wol das Innere dunkler Bau-werke, 3. B. Kerker, schwach erhellt vom Lichte eines Lämpchens. — Roch während feiner Lebenszeit hatte er die Benugthuung, fich nah und fern anerkannt und 3. B. eine feiner Gemalbe im Batican ju Rom aufgeftellt ju wiffen. Mehrere ber Rirchen Samburgs ichmudten einft feine Werte. Die St. Ratharinenfirche befitt noch jest ein meifterhaftes Bild von ihm, bas Innere eines großen Tempelbaues barftellend; binter einem Bfeiler beffelben fteht, ben Binfel in ber Sand, eine fraftige Mannesgestalt, in welcher er fich felbft portratirt haben foll. Gin abnliches fchones Bild bing in der St. Nicolaifirche und ift mit biefer beim großen Brande 1842 ju Grunde gegangen. Andere feiner Gemalde in ber St. Betri- und in ber St. Johannisfirche find ichon fruher verschwunden. Das in lettgebachter Rirche bei feinem Epitaph befindlich gewesene, viel gepriesene Beripectivgemalbe, bas man für fein eben vollendetes lettes Wert gehalten bat, foll, nach Ausfage bes gleichzeitigen Samburger Chroniften Sperling, bon einer feiner Tochter gemalt gewesen fein, einer armen Taubstummen, welche ber Bater in feiner Runft fo erfolgreich unterwiesen hatte. Was aus diefer Runftlerin geworden, ift nicht befannt. Giner feiner Gobne, Gabriel, wurde Portratmaler. S. Samb. Runftler=Rachrichten S. 54. Samb. Runftler-Leriton S. 66.

Engelschall: Karl Gottstried E., Prediger, geb. zu Oelsnit am 5. Mai 1675, † am 23. März 1738, studirte in Leipzig, wo er promovirte, und Wittenberg, erhielt 1698 einen Ruf nach Embskirchen im Baireuthischen, wurde 1701 Archibiaconus in Reichenbach i. B., 1707 Hofprediger in Dresden und legte 1737 sein Amt nieder. Seine Schristen sind verzeichnet bei K. G. Dietmann, Priesterschaft in dem Chursurstehnth. Sachsen, Bd. I. Dr. u. Lpz. 1752. S. 1391 s.

Schnorr v. C.

Benete.

Enger: Robert Rudolf Beinrich E., Philolog, geb. ju Rybnick in Schlefien am 10. Januar 1813, geft. gu Bofen am 14. April 1873. Rachbem er fieben Jahre lang das Gymnasium zu Gleiwit besucht hatte, bezog er nach smildgelegtem 18. Lebensjahre die Universität Breslau, promovirte baselbst als Dr. phil. am 10. August 1836, ging im October beffelben Jahres nach Leobhab, um am bortigen Gomnafium fein Probejahr zu befteben, und fungirte fodann zwei Jahre lang als Collaborator am fatholifchen Chmnafium zu Breslau. Im October 1839 wurde er als ordentlicher Lehrer am Gymnafium in Oppeln angestellt, 1843 dort jum Oberlehrer befordert, 1845 jum Director bes Gym= nafiums in Oftrowo ernannt; 1866 murde ihm die Direction des (tatholifchen) Mariengymnafiums in Pojen übertragen, welche Stelle er bis ju feinem Tobe belleibete. Seine miffenichaftlichen Arbeiten, Die er jum größten Theil in Brogrammen und philologischen Beitschriften veröffentlicht hat, beziehen fich, abgefeben bon einem turgen Auffage über eine Stelle bes Thuthbibes (im Rhein. Ruf. n. F. Bb. XXI), ausschlieglich auf die Textesfritit, die metrifche Runft und die fcenifche Anordnung der Berte der griechischen bramatifchen Dichter; innerhalb biefes Gebiets hat er feine Studien befonders auf Aefchylos und Ariftophanes concentrirt. Die metrifche Runft des Aefchylos betrifft feine Erftlingsfdrift .. De Aeschyliis antistrophicorum responsionibus" (Breslau 1836) und ein

144 Engerd.

Muffan "Die Auflofungen im Trimeter Des Alefchplos" (Rhein, Duf. n. F. Bb. XI); mit ber Rritif einzelner Stellen ber Tragodien beffelben Dichters, befondere bes Agamemnon (von welcher Tragobie er auch eine neue Bearbeitung ber Ausgabe von Rud. S. Rlaufen gegeben hat, Leipzig 1863) und der Choephoren, beichaitigt fich bas Brogramm "Observationes in locos quosdam Agamemnonis Aeschyleae" (Oftrowo 1854) und eine größere Angahl bon Auffagen im Rheinischen Mufeum (Bb. X. XI. XII. XV. XVI. XXV ber neuen Folge), fowie ein Auffat in ben Jahrbuchern für Philologie Bb. 73; bagu tommen noch ausführliche fritifche Befprechungen von auf Aefchplos bezüglichen Arbeiten anderer Gelehrter in ben Jahrbuchern fur Philologie Bb. 70 und 75 und im Rhein. Mufeum Bb. XX. - Bon einer fritifchen Ausgabe bes Ariftophanes nebft ben Scholien, welche E. unternommen hat, find nur zwei Abtheilungen bes erften Bandes, Die "Lyfiftrata" und bie "Thesmophoriagujen" enthaltend, erichienen (Bonn 1844). Auf benfelben Dichter begieben fich folgende Brogrammabhandlungen Enger's: "De responsionum apud Aristophanem ratione" (Breslau 1839); "De histrionum in Ar. Thesmophoriazusis numero" (Oppeln 1840); "Die Rollenvertheilung in ber Lyfiftrata bes Ariftophanes" (Oftrowo 1848); "lleber die Parabaje ber Wolfen des Ariftophanes" (Oftrowo 1853); ferner eine Reihe von Auffagen im Rheinischen Dufeum (Bb. II. III. IV. IX. X. XI, XIX) und gablreiche Kritifen über Erscheinungen ber neueren ariftophanischen Litteratur in ben Jahrbuchern für Philologie (Bb. 68. 69. 73. 77. 79 u. 91). - Gingelne Stellen bes Cophoffes, befonders aus der Tragodie Mias, behandeln bas Programm "Bemerfungen jum Mjas bes Cophofles" (Oftrowo 1851) und Auffahe in ber Beitichrift für die Alterthumswiffenschaft (Jahrg. 1842), im Philologus (Bb. VIII) und im Rheinischen Museum (Bb. VIII. XIV. XIX. XXIII u. XXV); endlich einige Stellen bes Guripides, des Tragifers Rartinos und ber Romobiendichter Menander und Philemon furze Artitel im Rheinischen Museum (Bb. XVII. XXII u. XXIII). In allen diefen Arbeiten zeigt G. grundliche Renntniß ber griechifchen Sprache und Metrit, fowie bes antiten Buhnenwefens; boch find feine Emendationsberfuche felten fchlagend.

Bgl. Karl Gabriel Rowad, Schlesisches Schriftftellerlerikon oder biobibliographisches Berzeichnis der im zweiten Biertel des 19. Jahrh. lebenden

ichlefischen Schriftfteller. Biertes Beft (Breslau 1840), S. 15.

C. Burfian.

Engerd: Johannes G., auch Stenechthon genannt, aus Reuftabt in Thuringen geburtig, † nach 1587. Sielt fich um bas 3. 1565 gu Paffau auf, wo er burch ben Bijchof Urban von Treubach vermocht wurde, gur fatholifchen Rirche übergutreten. 3m 3. 1570 ließ er fich an ber Sochichule Ingolftabt immatriculiren. 218 Balentin Rotmar 1572 geittveilig von bier nach Angeburg ging, erhielt er die Profeffur der Poefie an genannter Univerfitat; gleichzeitig wurde er feierlich jum Dichter gefront. 1581 lieferte er bie Fortfetung ber von Rotmar begonnenen "Annales Ingolstadienses", welche Arbeit ihm letterer auf bem Tobbette übertragen hatte. Auch gab er beffen nachgelaffenes Epos: "Carolidum libri III", eine Schilderung ber Thaten Rarls V. mit einem beigefügten Prologe "De initiis inclytae Austriadum gentis", 1582, ju Ingolftabt heraus. E. war der erften einer, welche eine Theorie der deutschen Berstunft aufstellten. Unter feinen Abhandlungen findet fich aufgeführt: "Prosodia germanica de condendis rhythmis germanicis", Ingolft. 1583. Außer ben genannten Werfen verfaßte er eine Menge von Gelegenheitsgebichten, genealogischen und polemischen Schriften, beren Bergeichnig in Robolt's Gelehrtenleriton und beffen Rachtragen zu erseben ift. Die Borftande ber Universität waren fibrigens mit feiner Aufführung wenig aufrieben; man empfahl ibm, bafur au forgen, bag

n nicht wie ein Barbier oder Harjenist aussehe. Schlieftlich wurde er 1587 mit einem Biaticum entlassen. Was weiter aus ihm geworden, ist nicht bekannt. Mederer, Annales Ingolst, acad. I. 178, 319. II. 4. 57. Prantl, Gesch. ber Ludwig-Maximilians-Univ. I. 334—35.

Engler: Michael, Gottlieb Benjamin und Johann Gottlieb Benjamin G. (Bater, Sohn und Entel), 3 hervorragende Breslauer Orgelbaumeifter, beren Thatigfeit über ein Jahrhundert, von 1724-1829, fich erftredt. - Michael E. (1688-1760), ber bebeutenbfte von ben breien und einer ber beften Orgelbauer feiner Zeit, errichtete fein erftes großes Wert von 56 flingenben Stimmen in ber Rlofterfirche ju Brieg in ben 3. 1724 -- 30, ein zweites in die Rlofterfirche ju Bruffau 1732-39, außerdem ahnliche in Bartha, Olmit, Pofen, fleinere in Medzibor, Trebnit und ju St. Salvator in Breslau. Seine lette Arbeit war eine neue große Orgel fur die Glifabethfirche gu Breslau, deren Contract mit ihm 1750 abgeschloffen wurde. Der nach einer von der urbrunglichen Anlage etwas abweichenden Disposition geführte Bau bauerte 11 3ahre und Michael erlebte bie Bollendung feines Wertes nicht mehr, fondern mußte fie feinem Sohne Gottlieb Benjamin und feinem Schwiegersohne Rart Bottlob Biegler überlaffen. - Bottlieb Benjamin E., 1734-94, verjertigte und reparirte Orgeln ju Glogau, Wohlau, Freiburg und Br. Beigelsdorf, entwarf auch einen vortrefflichen Plan jur Renovation ber großen Orgel in ber St. Maria-Magbalenenfirche ju Breglau; boch fam berfelbe nicht burch ihn jur Musfuhrung, fondern erft burch feinen Cohn Johann Gottlieb Benjamin. Diefer lettere, geb. 1775, ging feinem Bater fchon als 14jahriger Rnabe thatig gur Sand und bewährte fich nachmals im Reubau und in ber Reparatur einer großen Angahl von Orgeln als ein geschickter Meifter. Geine Renovation der großen Breslauer Maria-Magdalenen-Orgel führte er in ben Jahren 1813—21 aus. An der Bollendung der Reparatur der großen Orgel m St. Bernhardin in Breslau verhinderte ihn jedoch fein 1829 erfolgter Tod.

Rohmaly u. Carlo, Schlesisches Tonkunstlerler. Heft 1. 2, Breslau 1846.

Englert: M. Johann Matthäus E., geb. 14. Jan. 1661 in Schweinjurt, daselbst Inspector am Alumneum, Gymnasium, Archidiaconus und Oberpsarrer, † den 24. Novbr. 1732. "Ein exemplarischer Kirchenengel nach den Requisiten Luther's: oratio, meditatio, tentatio, von dem sich einige Lieder in baierischen Gesangbüchern erhalten haben."

Cajo, Begel, Anal. Hymn. I. Roch's Rirchenlied. B. Br.

Engftler: Joseph Matthias E., geb. 1726 zu Debt in Desterreich, seit 1740 dem Zesuitenorden angehörig, lehrte zuerst in Klagensurt Philosophie, sodam in Graz und Wien Theologie. Nach Aushebung des Ordens wurde er zuerst zum Universitätsbibliothekar ernannt, übernahm aber statt dessen nach einiger Zeit die Berwaltung der Wiener Borstadtpsarre Kossan, welcher er sich sitt die übrigen Jahre seines Lebens widmete († 1811). Die von ihm hinterlassen Schriften sind: eine Grammatik der hebräischen und chaldässischen Sprache unter dem Titel: "Institutiones linguae sacrae" (2. Ausl. Wien 1778); eine biblische Jsagogik, betitelt: "Institutiones s. Scripturae" (Wien 1776, 2 Bde.). Bgl. Backer, Ecriv. de la Comp. de Jésus V, p. 193. Werner.

Enhuber: Karl v. E., Genremaler, geb. in Hof ben 16. Decbr. 1811, † in München den 7. Juli 1867. Nicht immer treffen Neigung und Begabung harmonisch zusammen, als bei diesem interessanten Künstler, der unstreitig zu den ausgezeichnetsten gehört, welche die Schule nach dieser Richtung ausgebildet. Durch die Bersehung des Baters, eines Beamten, nach München gekommen und 146 - Enhuber.

an ben Studien wenig Geschmad finbend, vertauschte ber Inngling balb bas Shunafium mit ber Atabemie, nachbem er ichon fruber in Rordlingen ben erften Beichenunterricht erhalten. Indeg waren bie Beiligen und Ritter ber Cornelianifchen Schule ebenfowenig nach feinem Beichmad als bas Corpus juris, bielmehr ichweifte ber lebhafte junge Mann lieber in ben Munchener Gaffen, wie in ben iconen Thalern Oberbaierns herum, um bas bortige fo burchaus urwuchfige Boltsleben mit feinem unerschöpflichen Reichthum an originellen Fiauren und Typen tennen ju lernen. Gelber ebenfo naib und frohlich als bligichnell beobachtend, bilbichon, alfo in hohem Grade einnehmend und ebenjo raich auffaffend, als bas Gefehene im treueften Gebachtnig ficher aufbewahrend, lernte er balb bas Bolt fo genau fennen, wie es nur fehr wenigen gelingt. Richts ging fiber die Lebensmahrheit, mit ber er, wenn man ihn besuchte, die Figuren, die er auf der Leinwand hatte, auch rebend einzuführen vermochte, fo daß man wol fagen tonnte, bag ber humoriftifche Dichter und Schaufpieler in ihm taum weniger ftart waren als der Maler. Diefer debutirte erft mit einer Reihe tleiner Bilber, bie gewöhnlich ein ober ein paar fomische Charaftere barftellten, wie er fle bei feinen Banberungen aufgefaßt, Solzhauer, Jager, Invaliden, Sandwerter aller Art, Radiweiber zc., die alsbald burch ihre bewunderungswürdige Bahrheit, wie fein Talent alles jum Bilb ju gestalten, überrafchten. Dabei war bie Lebendigfeit feiner geftaltenden Phantafie im gangen weit größer als die Beichidlichfeit feiner Sand, er producirte felbft in fpateren Jahren noch mit Muhe und that fich felten genug. Bald ging er jedoch zu größeren Borwurfen über, die feiner humoriftischen Auffaffung bes Bolfslebens reichern Stoff boten burch bie brolligften Contrafte, befonders in den Berührungspunften des ftabtifchen mit bem landlichen Leben. Go fein Jahrmarft in Partenfirchen, wo vor bem bicht gefüllten Birthshaus ein wandernder Rünftler die Bunder feiner Flecheife barthut, ein Bild voll meifterhafter Charafteriftit, wenn auch etwas triber und glanglojer Farbe. Noch beffer war bald darauf die unterbrochene Kartenpartie, wo die honoratioren des Dorfes, Muller, Schmied, Schneider u. a. m. beim Fruhichoppen fehr unliebfam burch die eintretende Gattin bes letteren geftort werben, ber fich vergeblich unterm Tisch vor ihr zu verbergen fucht. Die Zeichnung zeigt hier eine Grofartigfeit der Form, die Charafteriftit eine ichlagende Bahrheit. Das Gange ift zugleich fo überaus gludlich und verftandlich aufgebaut, bag es zu ben beften Productionen ber beutschen Geuremalerei gablt. Ihm jur Geite fteht der berühmte "Gerichtstag", wo im hofe bes Landgerichts alle Parteien warten bis fie vorgernfen werben, mahrend ein gludliches Oberländer Paar mit dem erlangten Traufchein eben heraustommt. Unter ihnen bat ber Maler bie größte Fulle von tomischen Figuren aller Urt angebracht, wobei fein gludlicher Sumor felbft ben verbachtigften bas Beleidigende nimmt, ohne an ber Scharfe ber Charafteriftit etwas eingubugen, ba er ihnen meiftens ansprechende, ja ruhrende gu wirtsamem Gegensat beimischt. Indeg unterscheibet er fich durch ihre verhältnigmäßige Seltenheit doch fehr entschieden von feinem Beitgenoffen und Nachfolger Knaus und Defregger, bei benen gerade diefe durchaus überwiegen. - Da G. langfam producirte, fo ift die Bahl feiner Bilber nicht groß, um fo größer bie ber Entwurfe, in benen allen bas oberbaierifche Boltsleben mit einer bis babin nicht erreichten Scharfe und Beiterkeit geschilbert ift.

Seine lette größere Arbeit waren die berühmten Bilder zu Melchior Menr's Geschichten aus bem Ries, jener Landschaft bei Rördlingen, die auch er schon in

ber Jugend fennen gelernt.

Hier bei der überaus treffenden und lebensvollen Wiedergabe der Charattere und Intentionen des Dichters hat der Meister das schwäbische Volksleben ebenso schlagend und verständnisvoll geschildert, als früher das baierische, und besonders

gegeigt, bag er ebenfowol zu ruhren, ja zu erschuttern, als zu erheitern verftebe. Obwol ihm das lettere im gangen naber liegt, wie denn auch die Schonheit bei ibm nicht wie bei Knaus ober Defregger in ber einzelnen Geftalt, fondern mehr in der gangen Composition seiner Bilder gu fuchen ift, die nicht nur durchweg großen malerischen Reiz hat, sondern wo auch alle kleinsten Rebendinge mit jur Charafteriftif ber Sandlung ober boch ihres Schauplages entichieben beitragen. Aber er prägt seinen Figuren alle Besonderheiten und Abweichungen, bie ihnen burch Abstammung, Geschichte, Charafter und Situation mitgetheilt worden, ohne fie je zu farifiren, boch viel zu beutlich auf, als bag fich bas mit Formenichonheit noch viel vertrüge. Besonders ba er weder Colorist noch ein febr gewandter Zeichner, umfomehr aber geborener Maler ift, beffen Charaftere niemals jufallig gefundene Modelle, fondern fo burchaus aus bem Leben gegriffen, ihm felber fo geläufig find, bag er fie ebenfo gut in jeder andern Lebenslage hatte ichildern fonnen, als in ber, in welcher er fie bringt, und fie fast immer au Thoen ihrer Gattung zu erhöhen, fie unvergeglich zu machen, uns aber mit lachelndem Bohlwollen für fie, wie für ihn felber zu erfüllen weiß.

Enhneber: Nobann Babt. G., Benedictiner bei St. Emeram au Regensburg, geb. ju Rabburg in ber Oberpfalz ben 14. Gept. 1736, † ben 29. Mai 1800. Mit 17 Jahren in bas Stift St. Emeram aufgenommen, murbe er balb nach empfangener Priefterweihe (1760) in feinem Rlofter Lehrer ber Philosophie und Theologie. 1775 jum Prior gewählt, wirkte er als folcher 10 Jahre, ging bann als Propft nach hohengebraching und wurde gulet Großokonom feines Rlofters, ohne beshalb feine wiffenschaftlichen Studien aufzugeben. Er drieb: "Conciliorum Ratisbonensium brevis recensio", 1768. "De patria aetate et episcopatu S. Erhardi", 1770. "Trauerrebe auf bas Ableben bes Abtes Johann Evangelift (Schiferl) ju Oberaltaich", 1772. - Un der Ausgabe bes Alfnin von Abt Frobenius Forfter hatte er namhaften Antheil; u. a. rühren bon ihm die zwei am Schluffe angefügten Differtationen ber. Als felbftandige Arbeit wollte er eine neue Edition bes Rhabanus Maurus liefern, woran ihn ieboch ungunftige Beitverhaltniffe binderten. Den gangen hanbichriftlichen Apparat gu letterem Berte nebft einer ausgebehnten Correspondeng befigt die Staatsbibliothet gu München.

Meufel. G. I. Baader, Das gelehrte Baiern. Eg. Beftermaner. Ent von ber Burg: Michael Leopold E. v. d. B., geb. am 29. 3an. 1788 in Wien, † 22. Juli 1843, legte die Gymnafialftudien am Josephinum und bie philosophischen an ber Universität feiner Baterstadt gurud, trat bann in Folge außerer Röthigung (ein Gelübbe feiner Mutter, fagte man, mar bie Urfache) in ben geiftlichen Stand ein und legte 1810 im Benedictinerftifte Molt bas Orbensgelnbbe ab. Bald barauf wurde er Professor am bortigen Stiftsapmnafium und wirfte baselbit fortan mit Gifer und mit trefflicher Lehrgabe. Benn er schlieflich in ben Bellen ber Donau ben Tob fuchte und fand, fo war dies nur die gewaltsame Bofung des tiefen Zwiefpaltes zwischen feinem gangen inneren Befen und ber ihm außerlich aufgebrungenen Standesmahl, und wir tonnen aus der Art feines Lebensenbes einen Rudichluß machen auf die pfpchologifche Quelle ber vielen bufteren Bilber, welche er in feinen Schriften gumeift mit einem jenseitig ibealen Sintergrunde ju entrollen liebte. Er hatte bie idriftftellerifche Laufbahn mit einem finnigen Lehrgebichte "Die Blumen" (1822) begonnen und ließ hierauf allmählich eine ansehnliche Reihe litterarischer Ergeugniffe folgen, in welchen er feinen philosophischen Standpunkt theils in Romanform, theils in Grörterung einzelner wichtiger Fragen barlegte, nämlich: "Guboria ober die Quelle ber Seelenrube" (1824), "Das Bild ber Nemefis"

148 Entevort.

(1825), "lleber ben Umgang mit fich felbst" (1829), "Don Tiburgio" (1831), "Dorat's Tod" (1833), "Bon ber Beurtheilung Anderer" (1835), "hermes und Sophrofyne" (1838), "leber Die Freundschaft" (1840), "Die Poefie Des Lebens" (in dem Tafchenbuche "Aurora", 1841), "leber Bildnug und Gelbftbildung" (1842). Indem er den Zwiespalt zwischen Idee und Wirklichkeit hervorhebt, in bem Leben überhaupt ein unbegreifliches Rathfel ertennt und bas Streben ber Menichen, ihr Leben nach ihren Abfichten einzurichten, als ein nichtiges barftellen will, babei auch gerne die Schattenfeiten ber fortschreitenden Gultur in Erwägung giebt, erblict er bie einzige Möglichfeit eines harmonifchen Ausgleiches amifchen bem außeren und inneren Leben in ber Singabe an ben felbftanbigen Werth bes Ibealen, welches in ber bon Gott gefegten fittlichen Weltordnung begründet ift und in der Pflege bes Gemuthes, der Phantafie, des religiofen Ginnes, bes Berftandes und des Gefelligteitstriebes feine Berwirtlichung finden foll. Die Behandlungsweife, in welcher er biefe Grundfage burchführt, ift überwiegend eine pfpchologische, und er zeigt bierbei, mabrend er die Betrachtung möglichft nach allen Seiten wendet, oft eine überrafchende Weinheit ber Beobachtung menichlicher Charattere; sustematische Entwicklung ist nicht feine Sache, und sowie er fich nicht einmal von Kant beeinflussen läßt, so steht er auch der ganzen neueren Bhilosophie mit sproder Abneigung gegenüber. Aber neben folder Beschäftigung mit philosophischen Fragen veröffentlichte er auch anertennenswerthe Leiftungen im Gebiete der litterarischen Aefthetit und Rritit; schon 1827 erschien feine Schrift "Melpomene oder über bas tragifche Intereffe", in welcher er unter Beigiehung gablreichster Beispiele aus ber antifen und ber neueren tragischen Litteratur bie pfnchologisch-afthetischen Motive ber Tragobie in vielfacher Antnupfung an Schlegel's Borlefungen erörterte (auf Schiller's befannte zwei Abhandlungen über biefen Gegenstand ließ er fich babei nicht ein). Dann folgten "Briefe fiber Goethe's Fauft" (1834), in welchen er zu zeigen versuchte, daß die Tragobie burch ihren zweiten Theil teineswegs einen befriedigenden Abschluß gefunden hat; hierauf "Ueber beutsche Zeitmeffung" (eine Recension ber Blaten'ichen Gebichte, 1836) und die außerft verdienstlichen "Studien über Lope de Bega" (1839). Außerdem veröffentlichte er einen Band "Charaben" (1834) und eine Ueberfehung ber Epiftel bes Horatius fiber die Dichtfunft (1841).

N. Netrolog 1843, S. 611 ff. Wurzbach, Lexiton Bb. IV. S. 49 ff.

Brantl. Enfevort: Abrian Graf v. G. (Enfenvoirt, Enghefurt), faifert. und furbaierifcher Beerführer im 17. Jahrhundert, † 1663 gu Bien. Beranlagt burch feinen Bater, ben aus Brabant nach Deutschland eingewanderten baierischen Oberstwachtmeister Wilhelm v. G., trat G. guerft in baierische Rriegebienfte, verfuchte aber fpater fein Glud bei Wallenftein und zeichnete fich in beffen Beer bei Lugen und bei ber Bertheidigung von Prag aus. Bur Beit, als diefer mit Bernhard von Weimar in Unterhandlung war, ftand er als Oberftlieutenant bei einem Rufregiment Trafa's, bes hervorragenoften Theilhabers an des Friedlanders Planen, scheint aber tropbem feine Treue fur bas Saus Defterreich nicht beflect ju haben, benn er wurde fpater von Caretto. Wallenftein's geschwornem Teinbe, bem Raifer jum Regimentsbesehlshaber porgeschlagen. Im Juli 1635 befand er fich als Oberft bei den Truppen, welche Karl von Lothringen jur Ruderoberung feines Landes zugeschickt worden waren, und nahm nach dem Rheinübergange bei Breifach Theil an den Erfolgen des Bergogs gegen die Frangofen und weimarichen Truppen. Rach theilweifer Eroberung bes Elfaffes fand im October bei Solocourt zwei Tagemariche füboftlich von Met die Bereinigung ftatt mit der faiferlich-baierischen Urmee unter Gallas, welche über Saarlouis vorgegangen war. Dhne die errungenen Bortheile gegen

Enfevort. 149

die schlecht gesührten Franzosen auszubeuten, ließ Gallas, der "Heerverderber", in einem verschanzten Lager das schöne kaiserlich-baierische Heer am Hungertyphus zu Grunde gehen und zog erst später mit den Ueberbleibseln desselben an den Rhein in die Winterquartiere. Im solgenden Jahre nahm E. als Generalwachtmeister Theil an dem Juge in die Riederlande und die Picardie unter Piccolomini. Un Johann v. Wert, der gleichsalls beim Juge war und damals mit seinen Reitern den bekannten Einsall ins Innere Frankreichs machte, ihloß sich E. bei dieser Gelegenheit näher an; es zeigte sich in der Folge, daß die der Sache so ost schädlich gewesene Rivalität zwischen kaiserlichen und baieri-

iden Truppenführern swischen biefen beiben nicht beftand.

3m October 1637 mar E. Befehlshaber des taiferlichen Beerhaufens, welcher Johann b. Bert jugetheilt wurde jur Begnahme bes von Bernhard von Beimar bei Rheinau hergeftellten Rheinbrudentopies. G. eroberte bie auf bem nichten, Wert die auf bem linken Rheinufer gelegenen Schanzen. Bernhard von Beimar, in diefem Jahre weniger gludlich, hatte bamit feinen letten Stuppuntt im Elfaß verloren. Im folgenden Jahre ergriff berfelbe jedoch die Offenfive, umging die Stellungen der Raiferlichen im Elfaß und Hochburgund und rudte gegen Das theinaufwartsgelegene Rheinfelden. Den wichtigen Plat ju entfeten, fammelte fich bei Billingen in Schwaben ein Corps unter Sabelli, bei welchem fich auch Wert und E. befanden. Am 28. Februar langten diese Truppen bor Meinfelden an : unterftut burch einen Musfall ber Befatung gelang es, bas weimariche beer vollständig zu ichlagen und baffelbe zum Rudzuge gegen Laufenburg zu nöthigen. Ohne ben Sieg durch eine ausgiebige Berfolgung ausgebeutet ju haben und im Glauben, ben Feind vernichtet zu haben, erlaubte Savelli gegen Wert's Rath, daß fich die Truppen behufs befferer Berpflegung auf einen größern Umfreis in die Ortschaften gerftreuten. Doch schon am 3. Marg erichien Bernhard von Weimar wieder im Bereiche der faiferlichen Quartiere und war am rechten Rheinufer. Die in aller Gile gesammelten und in der Nähe von Rheinfelden ihm entgegengestellten Truppen tonnten Beimar's Angriff nicht widerstehen: Die Raiferlichen wurden geschlagen und mit Cavelli, Wert u. A. fiel auch E. in Befangenichaft.

Rach breifahriger Saft in Paris wurde E. im Marg 1641 gegen hohe frangofische Officiere ju Peronne ausgewechselt. Bum Feldmarschall ernannt, mitte er beim Stabe bes faijerlichen Oberbeiehlshabers Erghergog Leopold Wilbelm ein, bei welchem er ben erfolgreichen Bug bes faiferlich-baierischen Beeres durch Thuringen in bas Gebiet ber Aller und Leine mitmachte. Im Fruhjahr 1642 stand er mit faiferlichen Truppen bei Rarl von Lothringen am linken Abeinufer, ohne daß es bier zu entscheibenben Rampfen fam ; bann nach Bohmen jum Geere Leopold Wilhelms abgefendet, nahm er an beffen Bug nach Cachfen und an der unglitdlichen Schlacht bei Leipzig am 2. November gegen Torftenfon Theil. Rachdem bierauf Gallas den Oberbefehl übernommen, wurde das faiferl. heer durch Ratoczy's Unternehmungen längere Zeit in Böhmen feftgehalten. Alls andere Truppen gegen Ratoczy verfügbar geworden, rudte Gallas im Juni 1644 elbabwarts vor und ftand im Auguft in Schleswig. Als jedoch Torftenfon wieber erichien, mußte Gallas wieber gurud. Erfterem in Berbindung mit einem feindlichen Corps unter Konigsmart gelang es fogar, Gallas ichlieflich bei Magbeburg vollständig einzuschließen. Im Rovember 1645 war das faifert. beer jo gut wie vernichtet; G., welcher fich mit ber Reiterei hatte burchichlagen wollen, war hierbei in schwedische Gefangenichaft gerathen. - Rach feiner Ausbijung jum Commandanten ber Länder Tirol und Borarlberg ernannt, bejehligte er Unfangs 1647 felbständig in Schwaben. Er belagerte Memmingen, welches fich ihm nach neunwöchentlicher hartnäckiger Bertheidigung ergab; hierauf fchloß er

Ann Sauptbeere unter Holzapiel nach Böhmen abbernien, jelgte Millebem durch Thurungen nach Seifen, dann über die Donau zurück nach Schwokein Wolsche der Indemarkbanien 17. Mai 1648 wohnte E. nicht bei Ale
Millebem der Kandrichen der der Judimarkhaufen gefallenen Holzapiel, als Beiehlenicht der Andrichen Tungen sich micht im Stande gegeigt hatte, die Lechlinie
mehren und in Solge bester zur Abantipellung gefangen nach München geführt
ner andere Seiten der Andrichen den Schwenzenden über die baierischen
der andere Seiten der Andrechten und Seiten den Oberbeiehl über dessen
der andere Seiten der Andrechten und Seiten der Schärding am
der andere Seiten der Andrechten und Seiten auf Bünchen der gegen
der andere der Seiten der Seiten und Seiten der Ferif aus, in Folge besten
der Bereitungen der Seiten der Seiten der Seiten werden mehr

De dere in Sundaliend wer in Seide und S. fell nur die Aufgabe ju, der Seide Schrieben der Aufgabe ju, der Seide Schrieben der Aufgeber der Mehrende und der Aufgeber der Aufg

de der den der Seine der Sentieren dem Mann Gullermeren nach Jiellen der Gescheichen der Gescheichten der von verleichten der der Führung von der Gescheichte des nach der nach verführen den verleichen Tennach dem Kantigen im dem Annieren dem Kantigen im dem Annieren dem Kantigen im den Annieren dem Kantigen im den Verleichen gegen die gierre und Sentimen fam verlieben und Modena under Conte des ju entscheichen Gesechten fam verlieben die Spanier allende des Spanier allende des Gescheichen gegen der gierre und Sentimen fam verlieben die Spanier allende des Gescheichen gescheichten der Geschieren fam verlieben der Geschieren fam der Geschieren fam Ges

Mit dem Kriegsweien damaliger Zeit durch lengjährige Kriegsbienste permut eisele E. in feinen hührern Bermendungen durch wiche Frührung theilnelle den Rangel hervorragender Führertalente. Er war jedenfülls ein General,
de uicht leicht etwas verdarb, und verdient vor allem das Sud. daß er perhuluge Wildfichten stels dem Tienste der Sache unterveduete. Wenn er vom
kaller über Gedübt ausgezeichnet wurde, so mag dies vielleicht darin seinen
danne daben daß er Schwiegersahn des kniserlichen Oberschoffunglert Graf v.
Abertanderg war.

Burthold. Gesch d. gr. beutschen Krieges, 184A. Hirtmield, Desterr. 1861 - Conn. Les., 1851. Rheinischer Antiquarius III. 4, 1857. Heilmann, Kringspelde, von Baiern u. j. j., 1868. Landmann,

Gunemoler: Joseph E., Arzt, ben 15. Roobt. 1787 in Schönau (Tirol)
m. indicte in Junsbrud Medicin, biente 1809 unter Andreas Hofer als
schot deselben, wandte sich nach Schluß dieser friegerischen Episode behuss
einer Studien zuerst nach Salzburg, später nach Erlangen und
1812 in das Lühowsiche Corps ein, nahm 1815 seine Studien von
and erlangte 1816 in Berlin den Doctortitel. Im nächstsolgenden
klitick er sich als Arzt und später als Privatdocent in Bonn und
mit der Prof. extraordinarius und 1828 zum Prof. ordinarius

emannt; 1837 nahm er feinen Abschied, fehrte nach Innsbrud gurud, fiebelte dann von hier 1841 nach München über und ift am 19. Septbr. 1854 in Egern (am Tegernfee) geftorben. — E. war einer ber ertremften Bertreter jener aus ber Raturphilosophie erwachsenen muftischen Richtung in ben Naturwiffenicaften, beren Bluthe fich in ber praftifchen Seilfunde als "thierifcher Magnetismus" und "Mesmerismus" entfaltet hat, und bie nach biefer Richtung bin gerade in Berlin und Bonn, ben Aufenthaltsorten Ennemofer's, einen fehr fruchtbaren Boben gefunden hatte. Schon in ber erften feiner litterarischen Arbeiten, Der Magnetismus nach ber allfeitigen Beziehung feines Befens, feiner Ericheinungen, feiner Anwendung und Entrathfelung", 1819, 781 G., entwidelt G. bas gange Spftem ber Anschauungen, bon benen er beherricht wird, und gwar auf geschichtlicher Bafis. (Gine zweite, vermehrte Auflage Diefer Schrift ift unter bem Titel "Geschichte bes thierischen Magnetismus" 1844 erschienen.) "Magnetismus", fagt E., "ift die Lehre von den Kraftverhältniffen, welche alle Körper im gangen Beltbaue auf einander wechselweise ausüben", aber ber Begriff umjagt auch "die 3bee ber bis jest erworbenen Renntniffe der magnetischen Seilung" und ber magnetischen Erhaltung alles Organischen. Alles muß behufs feines Gebeihens magnetifirt werben, die Kinder im Mutterleibe, damit fie als gefunde, fraftige Beltburger bas Licht ber Welt erbliden, die Baume, damit fie Gruchte tragen zo.; am wirtfamften find bie magnetischen Ruren, Die in ber Rirche vorgenommen werben. Der Magnetismus ift fo alt, wie die Welt, schon Abam und Eva haben ein magnetisches Leben geführt, mit Berluft bes Parabieles ift bom Magnetismus etwas verloren gegangen und biefer Berluft hat fich immer mehr gesteigert, je weiter bie Denschheit vom Pfabe ber Tugend abgewichen ift. "Wir follen nicht gelehrt fein", fagt G., "wir follen teine Erfahrungen machen, aber eins follen wir, nämlich geiftlich werben, ben Beib ablegen, bas zeitliche Suchen aufgeben und bem Ewigen nachftreben . . . Bebor nicht ein Gott, eine Rirche, ein Glaube und eine Liebe ift, bevor nicht ein birt und ein Schafftall wird, fo lange wird auch ber Magnetismus nicht allgemein werben, fo lange wird bie unselige aufere Gelehrsamkeit und bas bofe Dichten und Trachten ber Menichen nicht aufhören." In ben fpateren Schriften Ennemofer's ("Biftor.-pinchol. Untersuchungen über ben Urfprung und bas Befen ber menichlichen Geele ic.", 1824, "lleber bie nabere Wechfelwirfung bes Leibes und der Seele zc.", 1825, "Anthropologische Ansichten zc.", 1828, "Der Magnetismus im Berhältnisse zur Natur und Religion", 1842, in zweiter Auflage, in welcher in einem Anhange auch das "Tischrücken" wissenschaftlich behandelt wirb, 1853 veröffentlicht, und gahlreiche Auffage in ber Beiticht. fur pfuchifche Mergte und in Zeitschr. fur Anthropologie) tritt diefer theosophische Magnetismus nicht weniger crag, nicht weniger pratentios und mit nicht geringerer Berachtung aller Biffenichaftlichfeit auf, er gewinnt gleichzeitig, und zwar unter Rubulfenahme bes Stahl'ichen Brincips, bem gemäß fich bie Seele ben Rorper ju ihrem Bebrauche aufbauet, eine praftischere Geftalt, indem E. jeine Brundfage, welche er gunachft theoretisch mit bem Desmerismus in Berbindung gebracht batte, nun auch thatfachlich als "Magnetismus" durchführte, und als folcher hat er fich eines febr großen Rufes erfreut. Trot ber Gelbsttäuschung, in welcher fich E. bewegte und die bei ihm bart an die Grenze ber Geiftesftorung ftreifte, behielt er boch fo viel Unbefangenheit übrig, daß er erflaren fonnte, es fei ihm gleich= gultig, was Undere von den von ihm mitgetheilten Bunderericheinungen und Bunderluren bielten. Geine "Anleitung jur Mesmerischen Braxis", 1852, ift ber lette Berfuch einer pfeudo-miffenichaftlichen Behandlung biefes Gegenftandes geblieben, mit G. ift ber lette (offenfundige) "magnetische Argt" gu Grabe getragen worben. M. Birich.

Enoch: Dr. G. E., ein jubifcher Gelehrter, war am 8. Octbr. 1814 in Samburg geboren, murbe auf bem Johanneum bafelbft gebilbet. Rach abiolvirtem Abiturienteneramen besuchte er die Universität Burgburg, wo er nebenbei talmubifche Studien bei dem Rabbiner R. Abraham Bing trieb. 3m achtgehnten Jahre murbe er Doctor ber Philosophie gu Erlangen und widmete fic vorerft gang ben jubifchen Studien und gwar bei bem Rabbiner Dr. Bobenheimer in Silbesheim und dann bei bem Rabbiner Dr. Rohmann in Caffel, bei welchem er mahrend vier Jahre beffen Amtsjubstitut gewesen. Dann tehrte er nach Altong, ber Rachbarftadt feines Geburtsortes, jurud und grundete bortfelbft eine Realichule, welche er bis jum 3. 1855 unter fehr gunftigen Berhaltniffen und Erfolgen leitete. In biefem Jahre wurde er jum Brovingialrabbiner in Fulba ernannt. Reben feiner Lehrthätigfeit befaßte er fich mit Journaliftif, indem er den "Zionswächter", das erste judische Wochenblatt, grundete und so wurde er ber Begrunder ber jubifch gesethestreuen Journaliftit. Auch die heute noch bestebende Beitschrift "Die jubifche Breffe, Organ fur bie Gesammtintereffen bes Judenthums" verbantt ihm ihre Entstehung. Er fchrieb verschiedene Werte, welche fich burch gediegene Gelehrsamteit auszeichnen, wie er benn überhaupt ein fehr tüchtiger Gelehrter und ein bortrefflicher Brediger war. Er ftarb in feiner Stellung hochgeachtet und geehrt im 3. 1876 ju Fulba. Relchner.

Enfinger, Enginger, auch Menfinger, ift ber Beichlechtsname einer ichwäbischen Baumeistersamilie, deren Glieder weit und breit, selbft über Deutschlands Grengen hinaus im Laufe bes 14. und 15. Jahrhunderis rühmlichft thätig waren. Ulrich von Enfingen ift ber erfte G., welcher als folcher gu bocumentiren ift; er murbe nämlich im 3. 1392 vom Burgermeifter und Rath ber Reichsstadt Ulm jum "Meister, Vssrichter und Verweser" ihrer "nüwen pharre" auf 5 Jahre beftellt. Bon woher er tam, ift nicht befannt, er ftammt aber ohne Zweifel aus Enfingen im Schwabenlande und war wahrscheinlich auch icon borber am Baue thatig, auch mogen bie ihm vorausgebenden Meifter icon feine Familienvorläufer gewesen fein: benn ohne bergleichen Empfehlungen murbe ihn der Rath ber Stadt nicht fogleich auf mehrere Jahre beftellt haben. Daß unfer Ulrich auch der ums J. 1394 und 1395 in der Baugeschichte des Mailänder Domes bortommende Ulricus de Fissingen de Ulme fei, ift wol fehr wahrscheinlich; in Folge von Meinungsabweichungen fonnte er fich mit ben Italienern nicht vertragen. Ulrich blieb am Ulmer Münfterbau bis jum 3. 1402, obgleich er ichon im 3. 1399 jum Bertmeifter am Münfter in Strafburg bom bortigen Rathe beftellt war; er muß dafelbit bis jum 3. 1421 wirtfam gewefen fein : benn um felbe Zeit tritt fein unmittelbarer nachfolger Joh. Suls aus Roln als Bertmeifter auf. Obgleich Ulrich ichon ber vierte Meifter am Bane bes Munfters in Ulm war, fo wird fich feine Wirkfamteit doch nur auf die Errichtung ber Umfaffungsmauern beschränkt haben und beshalb ift es auch erflarlich, daß er die Oberleitung in Strafburg ber Ulmer borgog, wie er auch dort das Achted, b. b. ben Theil des nörblichen Thurms von der Blattform bes Biered's bis jum Anfang ber Pyramide, aufführte; allwo auch fein Monogramm auf bem Schilbe gu finben ift. Während feiner Function in Strafburg wurde er auch - gleichwie früher in Ulm - bei anderen Bauten gu Rath gezogen, ja er leitete fogar ben Aufbau ber Frauenfirche in Eflingen, was ibm auch, weil er beshalb ofters allgulange abwefend mar, von Geiten ber Strafburger viel Berdruß foll jugezogen haben. Geine brei Gohne hießen Rafpar, Matthaus und Mathias und waren alle Baumeifter; die Tochter Urfula war Conventfrau im Rlofter Weil bei Eglingen.

Rafpar, ber Sohn Ulrichs von Enfingen, fommt für uns zuerft in einer Arfunde vom 3. 1429 vor, welche er mit ben Worten beginnt: "Ich Caspar

Enslen. 153

Kirchenmaister Maister Ulrich Kirchenmaisters säligen Sune Burger ze Vlme" und alsdann anordnet, daß, im Falle er ohne eheliche Leibeserben absterben solle, sein Guthaben bei der Kirchenpslege in Illm von 120 Gulden seiner Schwester Unula zusallen solle. Da aber schon im J. 1430 seine Brüder Matthäus und Mathias den Empfang obiger Summe bescheinigen, so erhellt hieraus, daß um dies Zeit nicht nur Kaspar, sondern auch seine Schwester nicht mehr lebte. Kaspar scheint somit auch am Münster thätig gewesen zu sein; ob selbständig oder unter wessen Oberleitung, ist nicht bekannt. Ein Monogramm von ihm ist

gleichfalle nicht befannt.

Sein Bruder Matthaus legte im 3. 1421 als Wertmeifter ben Grundftein jum Munfter in Bern, ber jungfte Bruber Mathias war fein Balier. 3m 3. 1430 befundet Matthaus fur fich und feinen Bruder Mathias ben Emplang bes britderlichen Erbes bon Rafpar. 3m 3. 1435 erscheint Meifter Rotthaus als Mitglied des großen Rathes in Bern, wo er auch - wenigstens bis jum 3. 1440 - Wertmeifter gewefen; er hatte als folder aber auch gleichjeitig die Oberleitung über den Aufbau der Frauenfirche in Eglingen, indem er bierbei feinen Bater Ulrich erfette. Im 3. 1436 wurde auf Empfehlung von Matthaus fein Bruder Mathias, welcher bisher in Bern Balier war, als folcher am Baue in Eglingen bestellt. Als aber Mathias ichon im 3. 1438 ftarb, empfahl Matthäus ben Sans von Böblingen, welcher auch von den Eglingern angmommen wurde: befanntlich bewarben fich damals um diefe Stelle auch Cunmt Sainczelmann, Werfmeifter ju Rotenburg an der Tauber, und Riclaus, Balier ju Sall am Rocher. In ben 3. 1450 und 1451 finden wir Matthaus als Wertmeifter des Münfters in Strafburg, jedoch ichon im Laufe des letteren Jahres als Rirchenmeifter am Munfter in Ulm. In Stragburg erfette ihn Joft Dottinger, in Ulm folgte er auf Rafpar Ruon ober Run. Gehr mahridenlich war Matthaus ichon früher am Münfterbau in Strafburg, ichon unter ber Oberleitung feines Baters Ulrich, wirffam, fo wie er auch in Ulm nicht unbefannt war. Matthäus jog fogar bie Stelle in Ulm ber in Strafburg vor, obgleich der Rath in Stragburg ihn angelegentlich zu erhalten suchte. Rattbaus blieb auch in Ulm bis ju feinem Tobe, welcher ins 3. 1463 fallt. Gr errichtete bafelbft einen großen Theil bes Saubtthurmes und ber Seitenthurme, baute auch fehr mahricheinlich die neben dem Münfter ftebende St. Balentingcapelle. Seine zwei Cohne hiegen Binceng und Morig; erfterer war Bertmeifter am Stragburger, Conftanger und Berner Munfter, letterer war aber ber unmittelbare Rachfolger feines Baters am Ulmer Münfter. Meifter Matthaus ift ber erfte, welcher im 3. 1430 urfundlich mit bem Geschlechtsnamen E. ericheint; fein Monogramm ift bem feines Baters am Stragburger Münfter gleich und befindet fich in Stein erhaben ausgehauen zweimal am Ulmer Münfter. Sein Sohn Morit, welcher ben Lichtgaben und bas Bewölbe bes Mittelfchiffes ums 3. 1470 fchlog, ftarb im 3. 1482. Etliche Jahre früher erfette ihn aber ichon am Baue Matthaus Boblinger. Mauch.

Enslen: Karl Georg E., geb. ben 20. Septbr. 1792 in Wien, † in Lille den 17. April 1866, kam früh mit feinen Eltern nach Preußen, wo sich dieselben in der Nähe von Oliva bei Danzig antausten, besuchte 1808—11 die Danziger Kunstschule unter Prosessor Breißig's Leitung und danach die Berliner Kunstalademie, wo Ecert, Schumann, Kuhbeil und Niedlich seine Lehrer wurden. Auf einer größeren Reise durch Deutschland 1817—18 entschied er sich für die Landschaftsmalerei als sein eigentliches Fach und zwar namentlich die Bedutenund Prospectmalerei. Damals begann seine Thätigkeit als Panoramen-Maler. 1824—27 weilte er in Italien, wo er eine Reihe von größeren Panoramen unmittelbar nach der Natur in Wasser- und Decksarben aussischte und außerdem

eine Reihe forgfältiger Beleuchtung- und Farbenstudien heimbrachte. 1833 wurde er Mitglied der Berliner Afademie. Weitere Nachrichten über sein Leben lassen sich leider nicht auffinden. Dohme.

Englin: Theodor Chriftian Friedrich G., Berlagebuchhandler, mor am 13. Nov. 1787 ju Rlein-Gulg bei Unsbach geboren und fam bei Loffund in Stuttgart um ben Buchhandel ju erlernen in Die Lehre, mar bann in Bot tingen und Leipzig als Gehülfe thatig und grundete 1817 in Berlin eine Bud handlung, doch wandte er nach einigen Jahren feine gange Thatigfeit bem Ber lagsbuchhandel gu. Gein Berlag umfaßte vorzugsweife Berte aus bem Gebie ber Dedicin und Chirurgie, boch berlegte er auch Bucher anberer Biffenichaften Er war felbit auf bibliographischem Bebiete thatig, indem eine große Ungah wiffenschaftlicher Bücherkataloge von ihm herausgegeben wurde, Die mehren Auflagen erlebten und fpater bon feinem Bogling Wilhelm Engelmann, nach male in Leipzig, bearbeitet wurden, ba fie bie wohlverdiente Anerfennung fanden. Seit 1834 war er mehrere Male Borfteber bes Borfenvereins bei beutschen Buchhandler und namentlich hat er fich viel Berbienft um ben Ba bes Buchhandlerborjengebaudes erworben. Er murbe bei Belegenheit ber Feie feines fungigjährigen Jubilaums als Buchhandler bon ber Berliner Uniberfitat jum Doctor philosophiae honoris causa ernannt. Er ftarb 22. Mai 1851 und hinterlief feinem Sohn Abolf bas Berlagsgeschäft, welcher baffelbe namentlich burch pabe gogifche Berlagsunternehmungen febr erweiterte und noch gegenwärtig fortführt.

Gutes: Barthold G. ober Entens b. Mentheda, Baffergeufe, aus einem abelichen Geschlecht ber Groninger Ommelanden um 1540 geboren, nahm am Compromif Theil und flüchtete 1567 nach Offfriegland. Geine Bermegen heit und faft finnlofer bag gegen die Ratholischen machten ihm, ale er 157 mit einer Commiffion bes Pringen bon Dranien als Raper auf bem Meer et ichien, einen weit gefürchteten Ramen. Als Lieutenant bes Grafen Lurner (f. b.) beffen Genoffe er in Aussichweifungen aller Art, in Robeit und Graufamle war, nahm er einen warmen Untheil an ber Befreiung Sollands 1572, ma aber im Rriege gu Lande ungludlich und theilte mit feinem Chef bas Loos wegen Berletung aller Disciplin bon ben Staaten in Saft genommen zu werder Erft nach 1576 ward er wieder verwendet und zwar in feiner Beimath. Do auch hier that er fich nur burch feine Robeit und Unfahigfeit hervor, indeffe feiner Bobularitat bei ben Solbaten, benen er alles nachfah, und feiner unzweife haften Singebung und feinem perfonlichen Ginflug verdantte er, dag er in feine Stellung blieb, bis er 1580 bei ber Belagerung Groningens ein, fein Lebe würdig beichließendes Ende fand. Im Rausche von einem Gelage mit mehrere Saubtleuten aufstebend, fturmte er gang allein trop aller Abmahnung die Bo ftabt Schuttendiep, mit bem Dedel eines Butterfaffes ftatt eines Schilbes b wehrt, und ward jo von einem tobtlichen Schuffe hingeftredt. E. war b Typus bes Beufen in ihrer wilbeften und ichlechteften Ausartung.

Bgl. van Groningen, Geschiedenis der Watergeuzen, p. 217 ss.

B. 2. Müller. Entres: Jos. Otto E., Bildhauer, geb. zu Fürth 15. März 1804, gej 18. Mai 1870 in München, ward, früh nach München gekommen, ein Schül Konrad Eberhard's, dessen Richtung auf die christliche Kunst er auch theilt Bemerkenswerth ist er besonders badurch, daß er in München sich zuerst auf dholzskulptur warf, und im Gegensah zu dem bisher herrschenden antikisirenden Altäre und Grabmonumente in byzantinischem und gothischem Stil ansertig und mit seinen geschnitzten Figuren und Reliess verzierte. Er gab so den Ansto zu jener Holzbildnerkunst, die seither in München eine so große Ausbehnun

und in Knoll ihren begabteften Bertreter gewonnen. Auch als glücklicher Aunstsammler und Sandler hat fich E. eine Bedeutung verschafft.

Entzelt: Christoph E. (Enzelius), 1517 zu Saalselb in Thüringen geboren, besuchte 1532 bie Universität Wittenberg, hörte daselbst, wo er als Christophorus Enzelder Salseldensis immatriculirt war, mehrere Jahre hindurch die Borträge Luther's, weshalb er sich einen Discipel sancti Martini Lutheri zu nennen psegte, wurde um 1539 Rector zu Tangermünde in der Mart Brandenburg, darauf Psarrer zu Rathenow und endlich 1558 Psarrer zu Osterburg, zu welcher Stelle er als ein "unzweiselhast tüchtiger Geistlicher" von dem Convent des klosters Korvesn am 19. Aug. genannten Jahres dem M. Joh. Agricola, Superintendent der Mart Brandenburg, präsentirt war. Er starb 15. März 1583 in seinem 66. Lebensjahre. Neben seiner treu verwalteten Seelsorge beschäftigter sich mit der Geschichte der Altmart Brandenburg. Als Resultat dieser Studien veröffentlichte er 1579 zu Magdeburg seine von Regenten-Genealogien durchwebte "Cronica der alten Mart", die später der Feldprediger Chr. W. Baher mit Anmertungen bereicherte und 1732 zu Salzwedel von neuem herausgab. Außerdem hat E. an dem 1581 zu Magdeburg erschienenn Werte "Ursprung und Antunst des uralten ritterlichen Geschlechts derer v. Alvensleben" mitgearbeitet.

S. Sübner, Bibl. Geneal. XX, 592. Jöcher, Allg. Gelehrtenleriton.

Brüdner. Episcopius: Nitolaus E., Buchbruder, murbe 1501 gu Beigenburg im Elfaß geboren, † 1563 ju Bafel, wo er bald mit Erasmus bekannt und verhant wurde, ber ihn ichon um 1526 als juvenis mire candidus lobt (Epp. Lendner Ausgabe 938). Später heirathete er des Johannes Frobenius Tochter Juffina, Erasmus gratulirt ihm in einem reigenden Briefe (1529) ju biefer Berbinbung quod sacer ille matrimonii nexus tam aptum par hominum copulasset (Epp. p. 1225). Er gab in Compagnie mit hieronymus Frobenius und heerwagen griechische und lateinische Claffiter heraus, J. B. um 1529 die Rirchenbater, die sich durch ihre Ausstattung und Correctheit auszeichneten. Grasmus trat er in immer nabere Berbindung und wurde auch zu feinem Teftamentserecutor ernannt, wie er ihn und beffen Frau auch in feinem Teftamente bebachte. 1563 ftarb E. an ber Schwindfucht und murbe gu St. Beter begraben. Er hinterließ brei Gohne und fieben Tochter. - Nitolaus, "ber Sohn", fo jum Unterschiede von feinem gleichnamigen Bater genannt, wurde 1581 geboren, hatte in bem durch Rhenanus und Froben wohlbefannten Saufe "Bum Geffel" im Tobtengaglein eine eigene Officin eröffnet, Die er bom Jahre 1553- 1565 felbständig leitete, 1565-1566 war er Compagnon feines Brubers Eufebius, 1566 ftarb er an ber Beft, wurde gu St. Beter begraben und hinterließ einen Cohn Ritolaus, ber als Staatsmann fich auszeichnete, und brei Tochter. Seine Drude behandelt Reber 1. c. S. 125 ff. - Sein Bruber Eufebius, geb. 1540, † 1599, war zuerft Corrector in der Beerwagen'ichen Officin, trat bann 1565 in Compagnie mit feinem Bruber Rifolaus, faufte endlich bie Beerwagen'iche Druderei, in ber er auch griechische Autoren, wie ben Demofthenes 1572, Ariftoteles' Politit 1582 herausgab. Er hinterließ 11 Rinber. Bal. Stodmeber und Reber, Bafler Buchbrudergefchichte G. 118 ff.

Forawiz.

Episcopius: Simon E. (Bischop), ein Hauptkämpser für die Sache der Remonstranten, geb. zu Amsterdam 1533, † 4. April 1643. Ein Sohn des Egbert Bischop, erhielt er den ersten wissenschaftlichen Unterricht durch die Gunst und Förderung des ehemaligen Bürgermeisters Benning und studirte seit 1600 im Staatencollegium zu Leyden unter Arminius auf Kosten seiner Baterstadt.

Rach löblich beendigtem Studium fehrte er nach Amfterdam gurud, wo er bot feinen Gonnern Benning und Sooft eine Probe feiner nicht gewöhnlichen Brichfamteit ablegte. Alsbald fuchte bie Gemeinde zu Bouda ben trefflichen jungen Mann an fich zu ziehen. Aber E. wünschte zunächst noch feine Studien fort-Gine atabemische Reife ins Ausland wußten indeffen der contraremonftrantische Prediger Plancius und feine Collegen zu hintertreiben. E. mußte fich mit einem turgen Aufenthalt in Francker begnugen, wo er bon bem gelehrten Orientaliften Druffus gefordert mard, aber wegen feiner freien Richtung bon Lubbertus und ban der Linden (Rerbenus) fehr angefochten ward. Als er 1610 nach Amfterdam gurudtehrte, vereitelte Plancius feine Unftellung bafelbit; E. jolgte baber, indem er bas ihm angetragene Bjarramt zu Altmaar ausichlug, im October 1610 einem Ruf bes Rotterbamer Magiftrats an die Biarre m Bleiswht. Jest trat er als entichiedener Unhanger bes Urminius hervor, indem er die "Remonstrantie" unterzeichnete und 1611 an der Conferenz im Saag theilnahm. Als um diefe Zeit, da Comarus bon Leyden nach Middelburg ge gogen war und Konrad Borftius ben ihm angetragenen Behrftuhl gu Lenben nicht einnehmen fonnte, die Borfteber der Univerfitat ben firchlichen Saber bund Die Ernennung eines gemäßigten Unbangers von jeder Partei zu beichwichtigen bachten, fiel ihr Blid auf E., den feine Gelehrfamteit wie feine Milbe empfahl So ward er, wie ungerne auch feine Gemeinde ihn gieben ließ, im Februar 1613 jugleich mit Polyander als Projeffor nach Lenden gerufen, wo er fein Lehramt mit einer öffentlichen Rebe "De optima regni Christi Jesu exstructione" antrat. Anfangs mar fein Berhaltnig zu Bolpander ein recht leiblides. boch ichariten fich die Gegenfate bald und jur Steigerung ber Spannung trug es bei, daß die Staaten von Utrecht ihren Boglingen empfahlen, fich bem G. anguichließen, wiber ben jest ber Lendener Brediger Feftus Sommins die Anflage bes Socinianismus erhob. Als 1618 die Nationalfpnode ju Dortrecht gufammen trat, wußten feine Gegner es babin ju bringen, dag er, obwol als Projeffor dorthin abgeordnet, vielmehr feinen Plat unter den vorgeladenen Remonstranten einnehmen mußte. Säufig trat er hierbei mit eben fo viel Gefchief als Uner schrockenheit als Wortführer feiner Partei auf. Als die Synobe bie Remonstranten verurtheilte und nach bem Dorfe Waalwht verbannte, war auch & unter den Deportirten. Er blieb dort die Geele feiner Partei und fchrieb p beren Bertheidigung: "Synodi Dordracenae crudelis iniquitas" und "Antidoton ofte naarder openinge van het eygen gevoelen des nationalen Synoden gehouden binnen Dordrecht". Balb aber jog er nach Antwerpen, um mit Uitenbogaert Grebindhoven, Poppius, Rielles und Corvinus ein Comité gur Stiftung eine remonftrantischen Societat ju bilben. Sier schrieb er feine "Belydenis of ver klaring van het gevoelen der leeraren, die Remonstranten worden genamt, over de voornamste artikelen van den christelyken godsdienst". Später begab er fich nach Rouen, predigte auch mitunter zu Paris im Saufe bes Sugo Gro tius; erft nach bem Tobe bes Statthalters Moris tehrte er 1626 nach Solland gurud. Die milbe Gefinnung bes neuen Statthalters Friedrich Beinrich lief bie Burudgefehrten in ber Stille gewähren und G. war fortan mit Schrift und Bort ju Rotterbam für die remonstrantische Sache thatig. 1630 verfaßte # jein .. Nye godsdienst of samenspreking over de nye godsdienstige vergaderingen der Remonstranten" und "Apologia pro confessione Remonstrantium". 1632 berjah er in Grebinchoven's Abwesenheit beffen Predigtamt bis gur Stiftung des remonstrantischen Seminars ju Amsterdam. 1634 im October ging er babin als erfter Profeffor und blieb in biefer Stellung bis an feinen Tob, als eine hervorragende Zierde ber Brüderschaft. Er strebte nach echt ebangelifcher Milbe, ausgehend von der leberzeugung, daß es bem Chriften go

sieme, nicht sowol vieles zu glauben, als vieles zu thun. Bon seinen zahlenchen Schristen erwähnen wir noch die "Disputationes", Amsterdam 1643; "Remonstrantsche Theologant", Amsterdam 1643; "Predicatien over Matth. V", kotterdam 1657; "Leerredenen over Joh. XVII, 3" und besonders seine unvollendete "Institutionum theologicarum libri quatuor". Seine sämmtlichen Werte (8. Episcopii opera omnia, 2 tom. fol.) sind herausgegeben zu Amsterdam 1650 und 1678 und zu Gouda 1665, und seine Biographie ist von Phisspus a Limborch (Vita Episcopii) versaßt.

Ban ber Ma, Biogr. Woordenb. und Glafius, Godgel. Nederl.; Glafius, Gesch. der Nat. Syn. te Dordrecht I, 172. 199. 213. 263. 270. II, 83. 85 ic. und H. Rogge, Uitenbogaert en zyn tyd II, 157—164. 231. 233. 509 ic. Amft. 1874.

Epo oder Eppen von Sarlem, ein einfacher Schneiber, welcher bort um bie Mitte bes 15. Jahrhunderts lebte. Seine Erziehung foll burchaus mangelbaft gewesen fein. Das Lefen hatte er gwar gelernt, war aber des Lateinischen nicht tundig. Aber feine fromme gur finnigen Betrachtung und Forschung geneigte Ratur führte ihn zu bem Studium der Bibel in der Landessprache und gahlmider Schriftlein religiofen Inhaltes. Die bamals herrschende religiofe Richimg Geert Groote's, in feiner Umgegend vertreten burch die Monche Beinrich Rande und Friedrich von Seilo, und auch in harlem durch die Predigt des Johann Brugmann geforbert, blieb vielleicht nicht ohne Ginfluß auf feine Befinnung. Allmählich entfernte er fich von ber firchlichen Orthodorie und begann bald offentlich als Prediger aufzutreten. Seine hubsche Rede wirfte ergreifend durch ihre Ginfalt und Rlarheit. Ernftlich forderte er feine gahlreichen Buborer mb Rachfolger, unter welchen Magifter Nifolaus von Raarben, Briefter gu Amfterbam, ber bebeutenbfte mar, jur Liebe Gottes und ber Menfchen auf. Er felbit zeichnete fich babei burch feine Sittlichkeit, ftrenge Entfagung und große Andacht aus. Doch berftieß feine Predigt in Manchem wider ben firchlichen Blauben. Man follte, fo predigte er, nur Gott anbeten, nicht aber Maria, Die beiligen ober bas Crucifix; Die gottliche Ratur Chrifti fei gur Zeit feiner Paffion gang bon feiner Menfchheit getrennt gewesen und bas Blut Chrifti entbehre jeder ausfohnenden Rraft, wie auch die Softie einfach geweihtes Brod fei; man brauche teine Rirche jum Gebete und die jahrliche Beichte fei fur biejenigen, welche nicht in Tobfunden lebten, gang unnöthig, ba die verzeihlichen Sunden ichon mittelft des Weihmaffers und ber gewöhnlichen Geremonien gefühnt würden. Diese und ahnliche Barefien, welche bem Bifchofe von Utrecht, David von Burgund, hinterbracht wurden, veranlagten 1458 feine Berhaftung. Ms fein Freund Nitolaus von Raarden ihn im Gefängnig besuchte, feste man auch biefen gefangen. Beide wurden vor das Inquifitionsgericht eines Dominicaners aus Gröningen gezogen, bem der bijchöfliche Bicar Jobocus Borre, Bruder der Schwefter Berta (f. o. Bb. II. S. 511) und Meifter Dietrich von Waffenaar, Bicepaftor ju Garlem, jur Geite ftanben. Dort wiberriefen fie ihre Garefien aus Gurcht vor dem Feuertode. Den E. bannte man innerhalb ber Ringmauern Barlems unter dem Gebot ftrenger Rirchenbuße. Schon im nächften Jahre aber erlag er ber Beft. Den Ritolaus von Raarden juspendirte man einstweilen und er lebte noch lange nachher ohne fich ferner bon ber Rirche zu trennen.

Moll, Kerkgesch. v. Nederl. II. III. p. 98-103, 119 2c.

ban Glee.

Epp: Franz Xaver E., geb. 1778 zu Schongan in Baiern, trat in seinem 20. Lebensjahre in den Jesuitenorden und lehrte zuerst Physit in München, wann Theologie in Dillingen; nach Aufhebung des Ordens wurde er zum furfürftlich-geistlichen Rath ernannt, von 1783 an war er Pjarrer an der Geiligen-

Geist-Kirche zu München († 1789). Die von ihm hinterlassenen Schriften sind durchwegs physitalischen Inhalis und handeln von Elektricität, Magnetismus, Meteorologie 2c. Im 9. Bande der philosophischen Abhandlungen der kurbaierischen Atademie der Wissenschaften (1775) findet sich eine von ihm versatte "Abhandlung von dem Zusammenhang der Theile in den Körpern und vom Anhange der stüssigen Materien an solide".

Bgl. Bestenrieder, Beitrage gur vaterlandischen Siftorie VI, S. 418 ff.
— Bader, Ecrivains de la Comp. de Jes. V, p. 194. Berner.

Eppendorff: Beinrich v. G., ein Litterat bes 16. Jahrhunderts, geb. ju Eppendorf bei Freiburg in Meigen, durch Bergog Georg bon Gachien bebuis höherer wiffenschaftlicher Ausbildung 1520 zu Erasmus geschick, Freund hutten's, bei beffen Entzweiung mit Erasmus vielgenannt und bann felbft in Sandel mit Erasmus verwidelt, ber ihn beim Bergog und fonft wie verschwärzt und 1580 in einer besonderen Schrift angreift: E. antwortet mit feiner "Justa querela" (Haganoae 1531), worin er den Gegner empfindlich trifft, Sutten's Andenten feiert und die Stadt Strafburg preift. Für Strafburger Buchhandler liefert er 1534—1551 verschiedene, im gangen recht gute Uebersetungen: außer Plutard (Apoplith, Mor.) und Plinius hauptfächlich hiftorische Schriften, Die banifde und ichwedische Chronit bes Albert Rrang, verschiedenes über die Turten u. a. Mus lateinischen und italienischen Compendien ftellt er eine populare romifche Geschichte von Romulus bis auf Rarl V. gufammen (die Confuln beigen ohne weiteres Burgermeifter, die Tribunen Bunftmeifter, Die Gallier Frangofen): ben Rern bilbet bie italienische Beitgeschichte nach Galeaggo Capella, ben er aber fritifirt und bes Reibes gegen ber Deutschen Ehr' und Tapferfeit beschuldigt. Er ermahnt: "Deutschland, hab' beiner Mannheit acht, daß dich verführ' nit frember Bracht."

Chr. Saxi de Henrico Eppendorpio commentarius (Lips. 1745). Şeh, Erasmus 2, 300—309. Strauß, Hutten 2, 272. Degen, Litt. b. Neberf. Griech. 2, 309. 314. 329. Rachtr. 279. Röm. 1, 131. 138. 259.

Scherer. Eppo (Cberhard), Bifchof von Raumburg = Beig, 1045 - 1078. Giner ber herborragenben beutschen Bischöfe, Die in ber ichweren Rrifis in ber Beit Raifer Beinrichs IV. treu und unermublich jur Sache bes Reiches und bes Raifers hielten. Seine herfunft ift unermittelt, nur gewiß, daß er bem Burgburger Domcabitel angehörte, als er auf ben Zeiger Bijchofsftuhl berufen warb. Bon ber Raiferin Agnes im J. 1069 nebft ben Martgrafen Ernft von Defterreich und Wilhelm bon Meigen an ber Spige bes Geeres nach Ungarn entfendet, um ben bon feinem Bruder Bela verbrangten Undreas wiedereinzusegen, gerieth er bajelbft mit jenen in Bejangenschaft. Bei Ausbruch ber Emporung war E. ber einzige unter ben fachfischen Bischöfen, der bem König Beinrich IV. die Treue bewahrte; in allen wichtigen Momenten war er feitbem an beffen Seite. Er theilte bes Ronigs Flucht von ber Sarzburg und führte wiederholt die Unterhandlungen mit den Gegnern beffelben, er begleitete Beinrich nach Canoffa, leitete die Berhandlungen mit Gregor VII, und ftand an ber Spige berer, welche für die Erfullung ber bon bem Konige eingegangenen Berpflichtungen eibliche Burgichaft leifteten; fein Berfuch im Auftrage bes Papftes auch bie Staliener jur Anerkennung bes geschloffenen Bertrages ju bewegen, miglang. Er fand feinen Tob 5. Mai 1078 beim Durchreiten eines Baches unfern Burgburg. Lepfius, Geschichte ber Bifchofe von Naumburg, Rleine Schriften I.

Epstein: Raphtali E., geb. 11. Aug. 1782 zu Karlsruße, gest. baselbst 14. Octbr. 1852. Aus einer alten Rabbinersamilie stammend, erhielt E. seinen

debrten Unterricht ju Bruchfal, wo fein Bater von 1790 bis 1821 Land= bbiner war, in der hebräischen Sprache und Litteratur von feinen Bater, in deren Fachern von driftlichen Lehrern, ja fogar von Beiftlichen bes Fürftichofs von Speier. Spater bezog er, ber erfte unter ben Israeliten Babens, ie Universität Beibelberg. Bon ba an war fein ganges Leben ben religiofen, tlichen und rechtlichen Interessen der Jeraeliten, junachst in seinem badischen eburtslande, gewidmet. Als der "Oberrath" der Israeliten gebildet wurde, eine eborde, welche bis heute unter ftaatlicher Leitung die religiofen Angelegenheiten Bargeliten Babens ju regeln hat, wurde er ju beren Gecretar, fpater fpeciell m Referenten über die israelitischen Religionsangelegenheiten ernannt. Sein fonderes Augenmerk war dabei ebenfowol der gerechten Regelung der Rechtsmaltniffe mit bem Zielpunkt ber zu erlangenben Rechtsgleichheit feiner laubenegenoffen mit ben Chriften, als auch ihrer Bilbung jugewandt. Wenn e jubifchen Schulen Babens ben driftlichen an Bute nichts nachftanben, fo ift es porzugsweise Epftein's Berbienft. Was auf biefen Gebieten unter feiner vorragenden Mitwirfung in Baben geschah, wurde vielfach ein Borbild fur die egelung ber israelitischen Rechts- und Bilbungsverhaltniffe in anderen Staaten, conders in Burtemberg. Sein weifes Maghalten gog ihm manche Unfeindung m Seite der judischen Reformpartei zu. Aber das mohlerworbene Angeben, 18 er bei feinen Glaubensgenoffen wie bei feinen driftlichen Mitburgern genog, lieb badurch unberührt und feine bis zu feinem ploglichen Tobe erfolgreiche hatigfeit unverfümmert.

Bgl. Bab. Biograph. I. 229. b. Weech.

Grard, Mondy bes Michaelistlofters ju Luneburg, ermahnt 982 ober 983 erschieden in der ersten und zweiten Ausgabe des Trithemius), † 1004. Er war er erfte Scholafticus bes Rlofters und verdienter Lehrer, geiftlicher und weltder Wiffenschaft tundig; er schrieb Commentare zu den Buchern Mofis, "De derpretatione sacrae scripturae", "De resurrectione mortuorum", "De fide uistiani dogmatis", "Sermones et homiliae ad fratres". Sein Schiller Luitger urde 1004 fein Rachfolger, † 5. Jan. 1028; auch er war gelehrt, schrieb ommentare jum Jefaias, Soben Lieb, ju den Proverbien und zu dem Evangelium latthai. Bon beiden hat nur Trithemius Chronic, Hirsaug, ad ann. Runde berliefert, welcher ebenfalls von beiben angibt, fie hatten mehr geschrieben, was icht auf feine Zeit gekommen. Er scheint die genannten, sonft verschollenen Berte alfo getannt zu haben. Aus ihm schöpften Gebhardi De re litt. p. 7, elder meint, G. werbe mit bem erften Abt Lindricus aus Roln aus Brun's erühmter Schule getommen fein, und Gebhardi, Rurze Gesch. des Rlofters t. Michaelis S. 10. In der Rlofterbibliothet waren ichon 1755 jene Werte icht bekannt, Martini, Beitr. jur Kenntniß der Bibliothet des Klofters it. Michaelis, vernuthet G. 10, fie konnten durch Paul Lange für Trithemius itgenommen ober bem Flacius Allpricus geliehen fein, ber auch aus Roftod Nanujeripte des Johannisflofters auf nimmerwiederfehn entlieh.

Erasmus von Limburg (geb. im März 1517), Bischof von Straßburg on 1541—1568, aus der gräflichen Familie von Limburg (f. d.) stammend, algte ungern in der unruhigen Resormationsepoche, dem gemäßigten Wilhelm Donstein (f. d.) auf dem bischöslichen Stuhle. Er hatte seine Studienzahre Lübingen zugebracht und sich dort auch mit Jurisprudenz und mathematischen Wissenschaften besaßt. Es wäre nicht billig, ihn unter die damaligen sanaschen Bertreter der katholischen Kirche zu sehen, er zeigte sich nicht ungeneigt und Bermittlung. In den Zwistigkeiten, welche den Beschluß des Interims hersories, mußte er wol auf der Einsührung der gesaßten Beschlüsse bestehn, doch um, 1549, unter dem Einstusse des eminenten Stettmeisters Jakob Sturm

S. Goilliman, Agiscop, Argentinens p. 44 u. f. Jelin, History. Mortesbuch, ad vocem E. v. Timforny. Stratel Burerlandshipe Geldick Worlfes. 28. 19. 1751 ft. p. 85 ft. L. Sbach, Missoire de la Alexes p. 185 ft. Toefsher, Geldichte und Beldiceibung der Reichsgrotinnpurst, Schitigart 1790.

Genstinus: Defiderius E. der größe humanist im Nebergange Ministiere per neueren Jeit, geboren zu Kotierdam den 28. October (IIII) nach Karlend), gestochen zu Brief den 12 Juli 1536. — innerhal Beschleches, das ihn bewanderte, durch Karcheit und Schärfe des Berst. wach Konntaist der alten Litteratur und seinen Geschmant den Meisten über aber auch wieder durch Schwäcke des Chamistens durch Schwanfungen in logischen Fragen, durch Ungwertäsiggleit in Stunden einster Entscheidung in beschäufig: halchend nach der Gunst der Grüßen, doch niemald ein ger Schweichter, aber allegeit dem Bolle sein, wie er denn in leinem Landswecke, welche er um sich sprechen hörte, derstand; ein überaus wissiger

Grasmus. 161

chonungslofer Tabler der firchlichen Mißbräuche und raftlos auf Resormen bedacht, dennoch ein Gegner der Resormation, die mehr verlangte, als er gewähren
konnte, und weiter ging, als er vertrug; bei außerordentlichen Berdiensten mehr
und mehr von zwei entgegengesetzen Seiten verkannt und angesochten; ein weitherziger Kosmopolit und nirgends zu voller Besriedigung sich einlebend, doch aber
unserem Bolte auch innerlich näher, als irgend einem anderen und jedensalls
lie Deutschland von höchster Bedeutung, das ihn zu seinen ausgezeichnetsten

Sohnen gablen barf.

Das Elternpaar, bem er das Leben zu banten hatte, Gerhard de Praet aus Bonda in Holland und Margaretha, Tochter eines Argtes in Sevenbergen, war uich widerwärtige Einwirkungen getrennt, als er geboren wurde, und nachdem ine außerliche Unnaherung wieder möglich geworben, boch burch ein übereiltes Belubbe bes Baters für immer geschieben. Das Rind entbehrte nun gwar ber Merlichen Fürforge nicht; aber bas Glud innigen Familienlebens blieb ibm en, und ber erfte Unterricht, ben ber fleine Gerhard (Defiberius wie Erasmus doon leberfetung) in der Schule zu Bouda erhielt, scheint ihm feinerlei Erfat ur das Fehlende geboten zu haben. Er hatte noch wenig Fortschritte gemacht, als er, etwa neun Jahre alt, ber Schule in Deventer jugeführt wurde, welche damale (feit 1475) unter Alexander Segius eine freiere Entwicklung begann; ie Mutter begleitete ihn borthin als Pflegerin feines garten Alters. Die Untalt, welche von den Brüdern des gemeinsamen Lebens gegründet war, litt noch ehr durch den Drud der alten Formen, und auch hegius vermochte nur allnablich die wunderlichen Lehrbücher zu verdrängen, aus denen die Jugend fo ange ihre erften Renntniffe ju ichopfen gehabt hatte. Dag nun auch E. mit iejem Plunder noch fich plagen mußte, burfen wir ichon beshalb annehmen, wil er fpater diefe Bucher bei jeder Belegenheit mit Wig und Spott verfolgt at. Ueberhaupt ift es ihm wol nie fonderliches Bedürfniß gewesen, die Baagogit ber Bruder bantbar ju ruhmen. Wir wiffen obendrein, bag, ba es ihm icht bergonnt war, in Debenter feine Schulftubien jum Abschluß zu bringen, er unmittelbare Ginfluß bes großen Lehrmeifters ihm nur felten zu Theil Durbe, welcher meift auf den Unterricht in der oberften Claffe fich beschränfte ind nur an festlichen Tagen, den ganzen Schülercotus um fich versammelnd, uch den jungeren Zöglingen mit erwecklichen Ansprachen näher trat. Sauptehrer bes E. war wol Johannes Sontheim, ber bes Griechischen wie bes Lateinichen fundig war und mit Segius eine langfame Reform bes Unterrichts erftrebt u haben icheint; aber wir finden in ben Schriften und Briefen bes Schulers in besonderes Zeugniß bon der Ginwirfung, welche er auf biefen ausgenibt. Im Bangen find wir fiber fein Leben und Arbeiten an Diefer Schule ichlecht mterrichtet; nur barüber tonnen wir nicht in Zweifel fein, bag er schon bamals n lateinischer Poefie fich versuchte, in beren Betreibung auch Segius ausgesichnet war. Ob die nachricht als zuverläffig gelten barf, baß einst ber gecierte Rubolf Agricola bei einem Befuche ber Schule ben fleinen E. befonbers ns Auge gefaßt und ihm eine glanzende Zukunft geweiffagt habe, das laffen wir unentschieden. Leider mußte E. in Deventer bor der Zeit abbrechen. atte, etwa dreizehn Jahre alt, die dritte Classe erreicht, als eine Seuche in der Etabt ausbrach. Da rig der Tob ihm auch die Mutter von der Seite. Er loh nach Gouda, dem Wohnsige seiner Familie, zurud, wo er ben Bater wiederand; diefer jedoch erlag bald nachher dem Schmerze über den Tod ber Gattin, he ihm burch die lange Trennung nur um fo theurer geworden war, und fo bind ber Rnabe, neben einem alteren, wenig genannten Bruder, als hilfloje Baife in ber Welt.

162 Erasmus.

Gine traurige Uebergangszeit begann. Die Bormunder, welche ber Bater fterbend für ihn beftellt hatte, wünschten ber Gorge um ihn baburch fich ju entlebigen, bag fie ibn jum Gintritt in eine ascetische Genoffenschaft gu bewegen fuchten. Aber mit ftiller Beharrlichfeit lebnte er lange folche Zumuthungen ab. mahrend boch fein fleines Erbiheil unter ben Sanben ber Bormunder berichmand. Im Bruderhaufe zu Berzogenbusch, wo er brei Jahre ohne Freude feine Studien fortfette, erfüllte er fich mit Abneigung gegen alle junftmäßige Frommigfeit, und die bann folgenden Berfuche, ihn für eigentliches Rlofterleben ju gewinnen, fteigerten biefe Abneigung. Alls man ibm vergebens den Gintritt unter bie Muguftiner-Chorherren bes Rlofters Sion bei Delft empfohlen hatte, lentte man feine Ausmertsamteit auf bas bemfelben Orben angehörende Rlofter Stein (Emmaus) bei Bouba, junachft mit gleich geringem Erfolge. Er hatte bas amangiafte Lebensjahr erreicht und brannte por Berlangen, eine Univerfität befuchen ju tonnen; noch mar ein langwieriges Wechfelfieber nicht im Stanbe gemefen, die Spannfraft feines Beiftes gu fchmachen. Aber die Bormunder liegen ihm nur bie eine Perfpective, das Rlofter, und fuchten bann burch Undere ibn bon ben Reigen bes Rlofterlebens ju überzeugen. Gines Tages nun auf einfamer Banberung nach Emmaus gefommen, traf er mit einem Jünglinge gufammen, ber mit ihm in Debenter gewesen war, bann aber Stalien befucht und gulegt in Emmaus ein Afpl gefunden hatte. Der wiedergefundene Freund (Corneline Werbenus fein Rame) ichien gang begaubert von bem Glude flofterlicher Stille, und G., ber langen Qualereien mube, entichloß fich jum Gintritte. Der alter Bruder hatte fich ichon vorher für die Rutte entschieden und verschwand bann in unrühmlicher Duntelheit.

Der Anjang war befriedigend. Dan diepenfirte ihn von manchen Pflichten, welche die Rlofterregel vorschrieb, und gestattete ihm eine fast unbeschränfte Beichaitiqung mit ben Buchern. Cornelius war babei ftets an feiner Seite : Andere fcbloffen fich an. Aus biefem geiftigen Bertehre ftammen bie erften Briefe, welche bon E. erhalten find. Er zeigt fich barin ichon als entichiebenen Sumaniften, innig vertraut mit ben lateinifden Claffifern und voll Gifer fur Laurentius Balla, den Berfaffer ber "Elegantiae latini sermonis". Bielleicht hat er eben bamals feinen Dialog "Conflictus Thaliae et Barbarici" gefchrieben, aus welchem zu erfennen ift, wie er faft mit Leibenschaft von ben alten Bilbungsformen fich losmacht, ja wie er bereits, obwol erft Monch geworben, allem monchischen Befen feindlich gegenübersteht. Und um diefelbe Zeit begann er ein Bert, bas gwar viel fpater erft in die Deffentlichfeit gefommen und nie vollendet worden ift, aber als Document für feine bamalige Stimmung besondere Wichtigkeit hat: es ift "Antibarbarorum liber I", 1518 gebruckt und bem Rector ber Schule zu Schlettftadt Johann Sapidus zugeeignet, dem er fchmerzvoll feine trube Jugend ichilbert. Unberes, mas er in jenen Tagen ichrieb, mar unberfănglich. Es entftand bie "Oratio de pace et discordia contra factiosos" eine rhetorifche Schulubung in eleganter Form; es folgte bie Abhandlung .. De contemtu mundi", worin er auf Bitten eines Mannes, ber feinen Reffen jum Eintritt in ein Rlofter bestimmen wollte, die Grunde barlegt, welche bagu beftimmen fonnen, wol auch nur ein ftiliftifcher Berfuch, gu welchem bie eigenen Erlebniffe ben Stoff gegeben; ferner ichrieb er bamals eine Trauerrebe gu Chren einer frommen Bittwe, Die ihm Freundlichkeiten erwiefen hatte und nun in feltjam aufgeputter Form gefeiert murbe.

Am liebsten gab er sich poetischen Arbeiten hin; seine Anschauungen und Gedanken erhielten oft wie von selbst metrische Form. Freilich ist auch unter diesen Jugendgedichten gar manches Schulmäßige, wie sein Lobgesang auf die Jungsrau Mario das "Carmen de monstrosis signis Christo moriente factis",

Era3mu3. 163

ein Gedicht zum Preise des Erzengels Michael. In anderen Gedichten spricht sich auch wieder der Schmerz aus über das versehlte Leben, die verlorene Zutanst. Erst in neuester Zeit hat man eine Sammlung solcher Jugendgedichte wieder ausgesunden, welche unter dem Titel "Silva carminum" zu Gouda 1513 erschienen und (mit einer Einleitung von Nuelens) in treusstem Facsimile zu

Briffel 1864 wieder herausgegeben worden ift.

Jür das mönchische Leben war E. nicht bestimmt. Er erfüllte die Klosterpslichten, so gut er tonnte, und war von aufrichtiger Frömmigkeit; aber das Bedürsniß freier Bewegung und das Gesühl geistiger lleberlegenheit war so start in ihm, daß der Mechanismus des Klosterlebens ihm beschwerlicher wurde als miend Anderen. Und wie hätte dieser bewegliche Geist, der durch die classischen Studien für sein Denken und Streben einen immer weiteren Horizont gewann, auf die Dauer die Enge und Oede einer Zelle ertragen können, in welcher Kamm für einige Heiligendilder, aber nicht sür die sarbenreichen Gestalten aus sellas und Kom sich darbot! Er bewegte sich in heilloser Zwiespältigkeit. Sein knior sreilich, Nicolaus Werners, bewies ihm vielsache Nachsicht; aber von dem Drude der klösterlichen Disciplin konnte er ihn nicht sreisprechen. Die übrigen Konche, mit wenigen Ausnahmen ohne Sinn sür das, was diesen eigenartigen Geist beschäftigte, konnten mit ihm in keine lebendige Wechselwirkung treten.

Da erhielt er eine Aufforberung, welche feinem Leben eine gang neue Bendung gab. Der Bijchof von Cambrai, Beinrich von Berghes, nach dem Carbinalshute luftern und deshalb zu einer Romjahrt entschloffen, bedurfte eines Begleiters, der mit gewandter Feder in Italien und am papftlichen Sofe ihm dienen konnte. Best that fich fur E. die Klofterpforte wie von felbst auf. Der Bifcof von Utrecht, ju beffen Sprengel Emmans gehörte, und die Ordensobern entließen ihn, nicht aus bem Orden, aber aus der Claufur. Er eilte nach Cambrai 1491. Obwol es nun gur Reife über die Alpen nicht fam, weil bem engeizigen Pralaten bagu die Mittel fehlten, fo behielt er boch ben jungen Belehrten bei fich, ber bann auch die priefterliche Beihe empfing und mit bem Bmder bes Bischofs, Anton von Berghes (er mar Abt von St. Bertin), und mit dem Stadtichreiber von Berghes, Jatob Battus, in jene freundschaftliche Brindung trat, die une burch bie fpater an fie gerichteten Briefe fo befannt ift. Auf Die Dauer freilich ließ er fich in Cambrai nicht halten. Bor der band außer Stande, Italien gu erreichen, ftrebte er um fo lebhafter nach Paris I tommen, um an ber erften Sochichule ber driftlichen Welt endlich feinen Biffenedurft zu ftillen. Da nun der Bifchof für ihn gu forgen verfprach, machte a fich 1496 nach Baris auf, wo er im Collegium Montaigu eine Freistelle erhielt.

Aber neue Enttäuschungen folgten. Die versprochene Pension wurde sehr umregelmäßig bezahlt; im Collegium regierte eine grausame Zucht und die widerlichte Unreinlichteit; E., ohnehin eine schwächliche Natur, hatte schwer zu leiden. Uebrigens bestriedigte ihn die Theologie, welche man lehrte, wenig, und statt in freier Muße arbeiten zu können, sah er sich durch die Noth gedrängt, in seiner öden Kammer Privatunterricht zu geben. Was der lange schon in Paris thätige Grieche Georgios Hermonhmos ihn lehren konnte, scheint ihn auch nicht gesordert zu haben.

Indeh verbesserte sich seine Lage, als er in der Wohnung des jungen Lords Billiam Mountjon, der in Paris seine Studien machte, Aufnahme gesunden hatte. Nach einem kurzen Aufenthalte in Cambrai ging er 1497 nach England als Begleiter des Lords. Er sand zumal in Oxford, wo St. Mary's College ihn ausnahm, rasche Anerkennung und trat jeht, wie kurz auch dieser erste Ausenthalt war, den Männern nahe, welche bei den solgenden Besuchen seine

164 Grasmus.

Freunde wurden. Die humanistischen Studien der Engländer waren damale über die Anfänge noch nicht hinaus, wenn auch Grochn, Linacre und Latimer bereits die Kenntnis des Griechischen, Pace den seineren Gebrauch des Lateinischen auszubreiten strebten. E. lernte auch von ihnen, während er zugleich mit dem rasch emporsteigenden Wolsey, mit Morus und Colet Verbindung sucht und gelegentlich auch in der Gesellschaft des bei Heinrich VII. viel geltenden

Mountjoy beiter bas Leben genog.

Aber noch in bemfelben Jahre fehrte er nach Paris gurud und übernahm bort junachft die Unterweifung eines jungen Lubeders; weil indest eine Geuche in der Stadt ausbrach, ging er für einige Monate nach Orleans, wo er bei dem Canoniften Jatob Tutor die wohlwollendste Aufnahme fand. Schon su Unfang bes 3. 1498 wieber in Paris eingetroffen, feste er die abgebrochenn Arbeiten fort. Er fammelte "Adagia", schrieb Roten gu Cicero's Berke bon ben Bflichten, verfaßte fur ben Sohn ber Marquife von Bere eine Baranele "De amplectenda virtute"; baneben beschäftigte ihn auch bas Studium bel Briechischen, beffen Bebeutung für bas volle Berftanbnig ber lateinischen Litteralu ihm täglich flarer wurde, mahrend er zugleich in die Geheimniffe ber icholafte ichen Beisheit tiefer einzudringen fuchte, um Doctor ber Theologie werden ju tonnen. Dabei mar er, weil auch die Marquije von Bere ihre Berfprechungen nicht hielt, oft in bitterfter Gelbnoth. Wir finden ihn bann auch wieber in den Rieberlanden; 1498 und 99 war er jum zweiten Dale in England, und damals gewann er wol erft in vollem Mage die Freundschaft von Thomas Morus und John Colet, benen er bann fo viele Forderungen gu banten hatte. Bei ber Ibreife durch die Bollbeamten in Dober des baaren Gelbes beraubt, bas ihm auf dem Continente eine freundlichere Erifteng fichern follte, fah er bei wechselndem Aufenthalte in den Niederlanden und in Frankreich fich wieder bart bedrängt Berfallen mit dem Bifchof bon Cambrai, der übrigens um jene Beit ftarb, nur juweilen unterftut burch bie Marquife von Bere, bie er nach Umftanden mit faft ungeftumen Bitten anging, auf einer Reife zwischen Amiens und Paris augeplundert, bann wieder in Orleans gaftlich aufgenommen, fchien er ju gebab lichen Studien taum noch tommen ju fonnen, mahrend er boch bereits an bem Gebanten fich erquidte, die Werte des hieronymus herauszugeben. 3m 3. 1501 muß er an eine Reife nach Italien gedacht haben; ju Anfang bes 3. 1502 war er in Lowen; die beiden nachsten Jahre brachte er großentheils wieder in Baris ju, wo er die Freundschaft des Poeta regius Fauftus Andrelinus gewam; um diefelbe Beit trat er mit bem trefflichen Franciscaner Johannes Bitriarius ju St. Omer in engste Berbindung. Dazwischen hatte er am Tage ber bie Ronige 1504 im Auftrage ber Stände von Brabant zur Begrugung bes and Spanien gurudgefehrten Erzherzogs Philipp einen Panegpricus gu halten, in welchem er boch auch viel Wahres gefagt zu haben glaubte; auch wurde ibm reiche Anerkennung ju Theil, und bon ber Gunft biefes Gurften burfte a größere Forderungen erwarten, als ihn (26. September 1506) ein jaher Ich hinwearis.

Mittlerweile war er 1505 zum dritten Male nach England gegangen. Ir wurde von seinen Freunden herzlich begrüßt und dann von Grochn bei Barham, dem Erzbischos von Canterbury und Lordfanzler, eingesührt. Bon London aus besuchte er die Universität Cambridge, die damals unter dem Patronat des nachher von ihm vielgepriesenen Bischos von Rochester John Fisher stand; it hat dort wol auch Borlesungen über die griechische Sprache gehalten. Nach einer sehr beschwerlichen Rücksahrt erreichte er Paris im traurigsten Zustande, erquickte sich aber an dem liebevollen Empsange, den man ihm bereitete.

Roch 1505 gab er zu Paris "Laurentii Vallensis in lat. N. T. aduo-

Graemus. 165

is, die er in einem Aloster bei Brüssel ausgesunden hatte, mit einer sehr imen Borrede heraus. Er hatte aber gerade in jenen Jahren das Stuses Griechischen mit größtem Eiser getrieben und sich schon an eine um-Auslegung des Römerbrieses gewagt, an deren Bollendung jedoch das von der Unzulänglichseit seiner Kenntnisse ihn hinderte. Auch mit dem chen beschäftigte er sich damals; doch schrecke ihn das Fremdartige dieser ab, und er meinte auch, daß es ihm nicht gelingen würde, nach so versen Richtungen mit Ersolg thätig zu sein. Dasür wandte er zu derselben ine Ausmerksamkeit den Werken des Origenes zu. Aber gern kehrte er amer wieder zu den großen Alten zurück. Eben damals gab er Uebern der "Hecuba" und "Iphigenia in Aulis" von Euripides heraus; Uebern von Schristen des Lucian, dem er sich innerlich sehr verwandt fühlen hatte er schon seit 1503 veröffentlicht. Die Dedication solcher Arbeiten lußreiche Männer verschaffte ihm in den Geschenken, welche er hielt, die lichen Subsistenzmittel.

fühlte sich jest auch in den Stand gesetzt, nach Italien zu gehen, wohin in lange tiese Sehnsucht zog. Roch 1506, nachdem er noch einmal Orsesucht hatte, wo der Humanist und Mathematiser Nic. Beraldus ihm d entgegengekommen war, machte er sich auf; in seiner Begleitung waren unge Engländer und deren Hosmeister, von denen er sich jedoch bald

Ueber Turin, beffen Universität ihm die theologische Doctorwurde verlte er nach Bologna, das gerade bamals, nach harter Bedrängniß durch II., Diefem friegerifchen Papfte fich unterwerfen mußte. G. fab biefen roßem Geprange feinen Einzug halten; ob er indeg burch feinen Unmuth en Papst zu dem wißigen Dialoge "Julius exclusus" angeregt worden, ihingestellt bleiben. Uebrigens hatte er in Bologna mancherlei Fährlichu bestehen, und auch der Privatunterricht, ben er bort ertheilte, machte hr Berdruß als Freude; aber bie Berbindung mit Baul Bombafius und Forteguerra, die er dort als gründliche Renner des Griechischen kennen und bie Forberung feiner ichriftftellerifchen Arbeiten entschädigten ibn. elte bann nach Benedig über, um bei Albus Manutins feine "Adagia" ju laffen, biefe Frucht ber vielfeitigften Studien, und mas er ichon 1500 dagiorum collectaneae" mit einer nachher bereuten Gilfertigfeit heraushatte, das boten jest (1506) "Adagiorum chiliades" in erfreulichster In feinem anderen Werke hat E. eine folche Fulle fprachlicher forifcher Gelehrfamteit ausgebreitet, als in diefer Sammlung finnreicher e mit feinen Erläuterungen; aber er hat boch unermüdlich nachgebeffert ch die Benugthuung gehabt, daß die "Adagia", immer wieder aufgelegt, blingsbuch feiner Zeitgenoffen wurden, Die übrigens auch die altere Sammi ichagen wußten (vgl. Suringar, Erasmus, over nederlandsche Spreekn en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd, uit 's mans Adagia neld etc., Utrecht 1873). Rebenbei besorgte er in Benedig eine neue e feiner Euripidesüberfetjungen, mahrend er zugleich mit Plautus und fich beschäftigte. Die Berbindung mit dem gelehrten Albus, ber ihm n Hause seines Schwiegervaters Andr. Afulanus gastsreundliche Aufnahme it hatte, gestaltete fich zu einer wahrhaft innigen und vermittelte ihm bie Befanntichaft mit Baptifta Egnatius, Sieronymus Aleander, Mufurus, Ambrofius Leo u. A.; aber fie vermochte ihn boch nicht auf ner in Benedig festzuhalten. Er begab fich noch 1508 nach Padua, um ahrend des Winters mit Alexander, einem natürlichen Cohne des Konigs IV. bon Schottland, ben biefer bereits jum Erzbifchofe von St. Andrews und bann ju weiterer Ausbildung nach Stalien geschickt hatte, ben Stu166 Erasmus.

dien zu leben. Dann aber eilte er, zu Wiederherstellung seiner durch die angestrengten Studien leidenden Gesundheit, mit seinem Zöglinge nach Siena. Er ging hieraus, den jungen Prälaten zurücklassend, für kurze Zeit nach Rom, wo er die angesehensten Cardinäle kennen lernte und selbst mit dem Papste in bersönliche Berührung kam; aber halten ließ er sich nicht, obwol er auch Forteguerra wiedersand und von anderen Gelehrten vielsach ausgezeichnet wurde.

Wenn er dann selbst durch glänzende Anerbietungen für Kom nicht zu gewinnen war, so haben wir den Grund davon wol in den lockenden Aussichten zu suchen, welche England ihm eröffnete. Eben war Heinrich VIII. zum Throne gelangt, dessen Bildung und Liberalität sür die edleren Studien Großes hosen ließen. Daher suchte E., nachdem er seinen Zögling zu kurzem Besuche nach Kom geholt und dann mit ihm einen Ausstug nach, Campanien gemacht hatte, sobald als möglich nach England zurücztuchenen. Schon hatte der schottische Prälat, einem traurigen Geschick entgegengehend, Italien verlassen, als er selbst zur Reise über die rhätischen Alpen sich ausmachte. Er kam dann über Chur, Costnitz und Straßburg in seine Heinachte. Er kam dann über Chur, Costnitz und Straßburg in seine Heinachte. Und er nach England übersette. Nachdem er in Canterbury das Grab des hl. Thomas Becket ausgesucht hatte, erreichte er schnell die Hauptstadt, und hier nahm ihn Thomas Morus in sein

haus auf.

Aber bie Soffnungen, welche ihn nach England gurudgeführt batten, er fullten fich nicht. Bald reute es ihn, daß er Rom verlaffen hatte, und nach bem Johann von Medici als Leo X. Papft geworden war, verrieth er buid ein an biefen gerichtetes Schreiben, wie lebhaft er bedauerte, unter bem im Runft und Wiffenschaft fo erfreulichen Regimente biefes Papftes nicht in Ron leben ju tonnen. Aber die hoffnung, in Begleitung des Bifchofs Fifher, be jum Lateran-Concil geben wollte, wieder dorthin ju tommen, ging nicht in Gr füllung. lebrigens fehlte es ihm doch an Beweifen des Bohlwollens nich Reben bem Ronige mar auch beffen Gemablin Ratharina bem großen Gelehrte hold; der Erzbischof Wareham, jest freilich burch Wolfen aus feiner Stellun am Sofe verbrangt, bewies ihm große Gunft; fein Berhaltnig ju Morus murb ein mahrhaft inniges, und fur Colet war er, als biefer feine bem Befustint geweihte Schule bei St. Baul in London begrundete (1510), einfichtiger B rather und helfer. Aber 1513 hatte er feinem alten Freunde Anton bo Berghes ju flagen, daß ber bevorstehende Rrieg die Gefinnungen verwande habe; die Theuerung aller Gegenstände machje von Tage zu Tage, mabrend b Freigebigfeit abnehme. Die bon Fifber ihm übertragene Profeffur in Cambribe war nicht einträglich und ermuthigte ihn wenig jum Ausharren; auch ritt oft bon dort hinweg nach London, wo die Freunde jedes Dal ihn berglich b grußten und für die Entbehrungen in der ftillen Universitätsfladt entschädigtes

Balb nach seiner Rücksehr aus Italien (noch 1509) war zu Paris de populärste seiner Werke, das auf der Reise selbst geschriebene "Encomium Meriae" erschienen, welches seitdem so viele Auflagen erlebt, bald auch durch de ihm besreundeten Gerhard Listrius einen Commentar erhalten hat. Wie stell es doch in wirksamster Satire die menschliche Narrheit, die ihr eigenes Lob ve fündet, als eine Macht dar, die in allen Kreisen bis zu den hohen Prälaten, dis zum Papste hinauf, die Geister vom Rechten ablenke und auch die evang lische Wahrheit unter Formenkram und Aberglauben verschwinden lasse! Freilmißsiel es auch, und E. hatte gelegentlich selbst vor Freunden wegen der Keheit seiner Schilderungen und Urtheile sich zu rechtsertigen, namentlich als Hals die Schrift ins Französische überseht hatte; aber wie diese gewiß bei Morus, die zugeeignet war, die beste Aufnahme sand, so wurde sie bald ein Liebling buch für Tausende (eine 1515 bei Froben in Basel erschienene Auflage v

Grasmus. 167

1800 Exemplaren war nach wenigen Wochen bis auf 60 vergriffen), und die auf eine Reformation hinstrebenden Gemüther hat sie gewaltig erregt. Der genialen Randbilber, mit denen Holbein ein Exemplar illustrirt hat, können wir

an biefer Stelle nur gebenten.

Bon ganz anderem Charafter war das in demfelben Jahre zum ersten Male als Hauptstück der "Lucubratiunculae" zu Antwerpen erschienene "Enchiridion militis christiani", ein Erbauungsbuch, welches für den Kampf des Lebens in uchter Weise rüften und zu vollem Siege über die schlimmsten Feinde helsen sollte, wobei freilich die äußere Kirchenpraxis als irrig und unwirtsam bezeichnet werden fonnte. Das Buch ist dann auch selbständig in vielen Auflagen erschienen und durch Uebersehungen den Deutschen, den Franzosen (durch Berquin), den Spaniern, den Italienern zugesührt worden, obwol es zugleich von den Mönchen hestig getadelt, ja als keherisch verurtheilt wurde. Später haben es Jesuiten

und Janfeniften in gleicher Weife berworfen.

Mit ber zweiten Parifer Ausgabe bes "Encomium Moriae" (1512) erichienen jum erften Dale zwei Lehrschriften von großer Bebeutung: "De duplici rerum ac verborum copia" unb "De ratione studii et instituendi pueros commentarii". Die erftere, junachft fur Colet's Schule bestimmt, gab in schlichter form eine fo treffliche Anregung ju ftiliftischen und oratorischen llebungen, bag he überall bantbar aufgenommen und noch von Melanchthon als Thesaurus eloquentiae non vulgaris empjohlen wurde. Die andere Schrift ift von noch hoherem Berthe; fie gibt Anleitung jum Studium der lateinischen und der griechischen Grammatit, Die beibe in enge Berbindung gu feben, aber auf moglicht wenige Regeln zu beschränken find, jo daß bald zur Lectlire der Glaffiter, ibergegangen werben fann, durch welche bann auch Sachtenntnig, bor allem aber Bilbung bes Stils und bes Gebachtniffes ju gewinnen ift. Bunachft mar wol auch diefe Schrift ber Schule von St. Paul jugebacht, weshalb in jahlmiden Ausgaben die von E. verfaßte "Concio de puero Jesu pronunciata a puero in Schola Coletana nuper instituta" beigegeben ift. Seit 1513 folgten Aebersehungen moralischer Schriften Plutarchs und die "Disticha moralia Catonis", fowie Ausgaben bes Enchiridion Epittets, ber Rebe bes Jfofrates an Demonieus ze.; 1514 erichien jum erften Male in Stragburg "Parabolarum s. Similium liber", eine ebenfalls viel gebrauchte und oft wieder aufgelegte Sammlung, die man als eine Ergangung ber "Adagia" anjeben tann.

Das Zueignungsschreiben ist vom 15. October 1514 und während einer ber ersten Reisen nach Basel abgesaßt. Wir haben damit eine Beriode seines Lebens erreicht, in welcher seine Interessen mit zunehmender Stetigkeit an die Stadt Basel sich knupsen, seine Berbindung mit Deutschland eine sehr viels

feitige wirb.

Nach ben jeht gesicherten Annahmen kam E. im Spätherbst 1513 zum ersten Male nach Basel, um mit dem tresslichen Buchdrucker Joh. Froben in Berbindung zu treten. Es handelte sich um einen ersten Druck des griechischen Reuen Testaments und eine Ausgabe der Werke des hieronhmus. Wahrscheinlich war es gleich bei dieser ersten Reise nach Basel, daß er in allen bedeutenderen Städten der Kheinlande, welche er besuchte, mit beinahe sürstlichen Ehren empfangen wurde; auch Straßburg hatte in würdigster Weise ihn begrüßt und namentlich durch die dort unter Wimpheling's Leitung stehende litterarische Gesellschaft ihn ausgezeichnet. Wie er dann in Basel dei Froben sich einsührte, hat er in einem Briese an Wimpheling launig genug erzählt. Er machte damals auch schon Bekanntschaft mit dem Hause der Amerbache, wie mit dem Bischof Christoph von Utenheim, der schon durch das "Enchiricion" sür ihn gewonnen war und ihn gern in seine Wohnung ausgenommen hätte. Schon im

168 Grasmus.

Winter 1514/15 war er wieder in Basel; er kam jest auch mit Zwingli in Berbindung, aus welchen sein Gedicht "Expostulatio Jesu ad hominem suspte culpa peccantem" einen tiesen Eindruck gemacht hatte. Niemals hatte E. so mit Freuden als Deutscher sich gesühlt. Im Sommer 1515 besuchte er Basel sür kurze Zeit zum dritten Male; ein längerer Ausenthalt sällt in den Sommer 1518, wurde ihm aber durch Arankheit getrübt. Schon hatte er einen ganzen Kreis ausstrebender junger Männer gewonnen; Heinrich Loriti Glareanus, Beatus Rhenanus, Joh. Decolampadius, Wilhelm Resen, Oswald Myconius, Wolfgang Fabricius Capito, Nicolaus Gerbellius sammelten sich um ihn, wie dies Joh. Sapidus in einem aus jener Zeit stammenden Gedichte darstellt. In Froben's Haus zum Sessel am Fischmarkte lernte er damals auch den großen Maler Hans Holbein kennen, von dem wir so bewundernswürdige Bilder des

großen Gelehrten befigen.

E. war noch mehr als einmal nach England gurudgefehrt. 2018 aber 1516 Rarl von Defterreich, burch ben Tod bes Großvaters Ferdinand Beherricher Sponiens geworben, an feinem Soje in Bruffel bedeutende Manner um fich ju fammeln ftrebte und nun nach ben Rathichlagen bes Ranglers Gilvagins auch G. eingeladen wurde, folgte diefer dem Rufe gern, jumal ba er, obwol jum toniglichen Rathe mit einem Gehalte von 400 Gulben ernannt, in feinen gelehrten Arbeiten nicht gehindert werben follte. Gelbft die Bahl bes Bohnfites mar ihm freigestellt. Rach England ift er nur noch einmal, im Frühjahre 1517. jurudgetehrt; aber die glangenden Anerbietungen, welche ihm ber Ronig und Wolfen jest machten, gewannen ihn nicht. Indeß entsprach boch auch in Bruffel nicht Alles feinen hoffnungen. Freilich hatte ihm Ronig Rarl gleich anfangs ein Bisthum in Sicilien verlieben; aber es war babei überfeben worben, daß die Berleihung dem Papfte guftehe, worüber dann G. einen fcherghaften Bericht gegeben hat. Bald nahm ber Tod ben Rangler Gilbagins hinmeg, und Rarle Abreife nach Spanien anderte wol auch fonft manches ju Ungunften bes Belehrten, obwol auch ber neue Rangler Battinara ibn fchatte. Er fchlug feinen Gig in Lowen auf, mit beffen Universität gerade bamals bas neugestiftete Collegium Buslidianum (für bas Stubium bes Bebraifchen, Briechischen und Lateinischen) in Berbindung trat. Auch jehlte es dort nicht an Mannern, Die ibm innerlich naber ftanden, wie Jacob Ceratinus, Konrad Goclenius, Abrian Barlandus, Joh. Ludw. Bives, ber vielleicht, obwol er noch als fein Schuler gelten tonnte, in manchen Begiehungen ihn überragte. Auch jum Bifchof Erhard von Buttich ftand er im freundlichften Berhaltnig; bagegen gab es nur menig Beruhrungspuntte gwischen ihm und bem Bicetangler ber Univerfität Abrian von Utrecht, ber ja auch, 1517 Cardinal geworben, balb auf einen viel weiteren Schauplag bes Wirtens verfest wurde. Bu fefter Thatigfeit an ber Univerfitat tam E. nicht. Schon burch feine Rrantlichfeit, die auch in bem gefunden Rlima der anmuthig gelegenen Stadt nie gang gu heben war, auf bas ftille Arbeiten im Bimmer angewiesen, fuhlte er auch wieber in voller Lebendigfeit . baf fein Auditorium die gange gelehrte Belt fei, in welche er burch Schriften und Briefe ohne Aufhören bineinwirfte. Uebrigens miffiel ihm balb ber an ber Univerfitat herrschende Beift : im Bergleich zu bem frischen Leben ber beutschen Universitäten, unter benen damals nur noch Roln eine bem humanismus feindliche Saltung einzunehmen ichien, tam die Lowener Sochschule ihm buntel bor. Doch nahm er für einige Beit feine Wohnung in einem ihrer Collegia. Buweilen aber begab er fich nach Antwerpen, das damals in bochfter Bluthe ftand, und febrie bann bei bem burch große Reifen im Morgenlande berühmten Betrus Negibins ein. Belegentlich fuchte er auch das freundliche Landgut Andrelac bei Bruffel auf ober er weilte in Bruffel felbft. Aber ibn an den bof gu feffeln, batte man

bald aufgegeben; ihn als Lehrer für den Erzherzog Ferdinand zu gewinnen, ift

wol nur in flüchtige Erwägung getommen.

Bon den Riederlanden aus blieb er sortwährend noch mit England in lebhatten Berkehr, wo jeht auch der Cardinal Wolseh zu Hulderweisungen geneigt
war; aber einen der trefslichsten Freunde, den er srüher dort besessen hatte,
entris ihm 1518 der Tod. Nach Frankreich war er schon 1516 durch den ehrmardigen Bischof von Paris Stephan Poncher eingeladen worden; Franz I.,
wal Eiser für die liberalen Studien und entschlossen, in Paris ein Collegium
Trilingue, wie das Buslidische in Löwen, zu gründen, hätte ihn gern für Leitung desselben gewonnen und würde ihn dem geseierten Wilhelm Bude vorgewen haben, mit welchem doch E. einen freundschaftlichen Brieswechsel unterhelt, wenn dieser nur die eben übernommenen Berpflichtungen hätte lösen
dannen. Er empfahl zum Ersahe seinen Freund Glarcanus. Im Lustlager von
Ardres sah er später die Könige von England und Frankreich zu glänzenden

feften vereinigt; er mar bagu bon England aus eingelaben worben.

Bu Deutschland tam er mahrend jener bedeutungsvollen lebergangsjahre in in immer engeres Berhaltnig. Bon dem Gedanken geleitet, daß eine Stadt der Landichaft, welche einen ausgezeichneten Dann geboren habe, beffen nicht bionders fich ruhmen durfe, erflart er gelegentlich fehr fuhl, daß er feiner Geunt nach ein Gollander fei, wiffe er wol, daß aber Golland auf der Grengbeibe von Frankreich und Deutschland liege und nach ben Landkarten mehr mem als biefem guneige. Er ichreibt bies einem Dominicaner, ber ihn gebeten at, nicht zuzulaffen, baß Frankreich ihn für fich in Anspruch nehme, fonbern ffen zu erklaren, bag Riederland ein Theil Deutschlands fei, damit Diefes nicht mes jo großen Ruhmes verluftig gehe. Ebenso hatte ihn auch Beinrich Bebel don 1515 bon Tubingen aus aufgeforbert, in feinen Schriften fich für einen Emtichen zu erklären, damit weber Englander noch Frangofen feiner fich als ines Landsmannes rühmen könnten. Papft Baul III, hat in einem Briefe an on es ausgesprochen, daß die beutsche Nation in ihm ein besonderes Rleinod befige. Wir burfen nun fagen, bag biefe bis ju bem Jahre, in welchem ber witige Rampf zwischen ihm und Buther entbrannte, eine fast ruhrende Berehrung ir ihn an ben Tag gelegt und seinem ungewöhnlichen Talent und Wiffen nach den Seiten Ginfluß möglich gemacht hat. Durch fein Berhältniß zu Raifer tarl V. und beffen Bruder Ferbinand ichien er entschiedener als borber auf Deutschland hingewiesen zu sein, das er bann doch auch nostram Germaniam mante; Die erften Fürften bes Reichs zeichneten ihn aus; Die Jugend unferer Universitäten wallfahrtete ju ihm nach Löwen und Bafel; feine Schriften ourben nirgends jo begierig gelesen als in Deutschland, wo er weiten Rreifen de ber Beerführer im Rampie gegen Barbarei und Aberglauben erichien. Die nationalen Bestrebungen des beutschen humanismus hat er freilich nie getheilt.

Es ist bedeutsam, daß Kursürst Friedrich der Weise von Sachsen, der schon inher mit E. in Berbindung zu treten gesucht, aber auf seine Briese keine Antwort erhalten hatte, gerade im November 1517, unmittelbar nach dem Ansange der großen kirchlichen Bewegung, durch Spalatin abermals anzuknüpsen suchte, wobei mit gutem Grunde versichert werden konnte, daß der Kursürst alle Schristen des von ihm bewunderten Gelehrten in seiner Bibliothel habe. Später dat dann E. in Köln dem Kursürsten seine Ansicht sider Luther in vertraulicher Unteredung eröffnen können. Zu derselben Zeit war er auch mit Herzog Georg von Sachsen in engere Berbindung getreten. Es hatte dem Niederländer nahe gelegen, dem Herzoge Anerkennendes über seinen Bater Albrecht den Beherzten zu sagen und mit Bezug auf Petrus Mosellanus, Heinrich Stromer u. A. das

Aufblühen der Universität Leipzig zu rühmen, welcher Georg in der That große Theilnahme zuwandte. Er erhielt gelegentlich als Zeichen der Gunst im Silberstusse aus den meißnischen Bergwerken. Auch von dem Kursürsten Albucht von Mainz, dem Gönner Hutten's, sah er sich ausgezeichnet; er wurde nach Mainz eingeladen und bekam als Geschent einen zierlich gearbeiteten Bechnwosur er durch Zusendung seines Bildes dankte, mit der Bemerkung jedoch des ein bessers Bild von ihm in seinen Büchern sich darbiete. Gern hätte ih Gerzog Ernst von Baiern sür die Universität Ingolskabt gewonnen, die er magroßem Eiser zu heben suche; selbst der schlagsertige Scholastiker Joh. Ed sein bei ihm Belehrung zu suchen, obwol die Art, wie er es that, den vorsichign

Sumaniften warnen tonnte.

Wir wiffen, daß Reuchlin einem Rufe nach Ingolftadt gefolgt ift. Du wunderbar, wenn G. bort mit ihm zusammengetroffen ware! Aber wie viel Berührungspuntte es auch zwischen ihnen gab und wie fehr fie auf einander gewiesen zu fein schienen, ber in fabbaliftischen Grubeleien fich verliemt Reuchlin, obgleich er im Rampfe gegen die Duntelmanner an ber Spite bit humanisten ber Bahnbrecher in eine neue Zeit geworden gu fein ichien, gebit doch im gangen mehr der alten Zeit an, mahrend E., ber jenem Rampie m gemischten Gefühlen gufah, viel mehr ein Reuerer war, ber allein mit bin Mitteln humaniftischer Bilbung die größte Umwandlung herbeiguführen gedacht Rur einmal waren fie (gu Frantfurt) in perfonliche Berührung getommen, mi auch durch Briefwechfel war ihr Berhaltnig tein innigeres geworden: es blie civilis amicitia, qualis fere inter studiosos omnes solet. Unbers frien 6.1 Sutten fich ftellen zu fonnen, wie verschieden fie auch nach Temperament mi Sitte waren. Sie begegneten fich jum erften Dale im Sommer 1514 p Maing, faben fich bann gu Frantfurt wieder im Frühlinge 1515 und blibe während ber zweiten italienischen Reise Sutten's und nachher in freundliche Bertehre; wie mittheilfam E. bem jungeren Manne gegenüber fein fonnte, pa fein angiebenber Brief an diefen über Thomas Morus. Wieder anders fin G. ju Bilibald Birtheimer, welchen Stand und Reichthum, vielfeitige Billim und flare Befonnenheit nach allen Geiten bestimmenben Ginfluß gewinnen liese

Sehr bedeutsam wurde die Stellung des E. zur Universität Ersurt, die grade damals vom Geiste des Humanismus völlig ergriffen war. Hatte inder Canonicus Konrad Mutianus Rusus von seiner stillen Wohnung in Godaus einen mächtig anregenden Einfluß auf die jungen Humanisten des nabe Ersurt ausgeübt, der zuletzt in der leidenschaftlichen Theilnahme an der Reuflinistensehde besonders wirksam wurde, so gewann seht, wo Godan Heile "König" in diesem Kreise war, E. das höchste Ansehen. Eine sast überschwam liche Berehrung wandte sich ihm zu: man pries ihn als die Sonne, die das Dunke erhelle, man drängte sich an ihn und war entzückt, wenn man auch nur w Billet aus seiner Hand erhielt, Coban selbst, Justus Jonas, Schalbus u. kiuchten ihn in den Riederlanden auf, und die Briese, welche er zumal al Jonas gerichtet hat, beweisen, welches Wohlgesallen er bald an diesen Ersusus

hatte.

Und daß er ihrer Bewunderung werth sei, das zeigten doch gerade auch bitterarischen Leistungen jener Jahre. Es erschien die Ausgabe des Sema (Basel 1515), das Büchlein "De octo partium orationis constructione" (State burg 1515 und ost), die Bearbeitung der ersten Bücher von des Theodo Gaza griechischer Grammatit (Löwen 1516), die dann Konrad von Hende zum Abschluß brachte, die "Institutio principis christiani" (Löwen 1516), die erst durch Heresbach's Werf "De educandis erudiendisque principum siden (1570) übertroffen worden ist. Aber die allgemeinste Ausmerssamseit

eine Ausgabe des griechischen Renen Teftaments, Die erfte, welche im Drude ricien, im Einzelnen wol nicht überall zuverläffig, nicht ohne mancherlei Bereben, auch nicht frei von willfürlichen Aenderungen, aber doch ein Wert, deffen r fich mit feinen fprachtundigen Gehilfen, unter benen bor Anderen Decolamabius zu nennen ift, bon Bergen freuen burfte, ein Bert, bas, zur Ehre Gottes nternommen und in feinem Erscheinen mit dem Anfange der Reformation faft ulammentreffend, einen viel gewaltigeren Einfluß üben follte, als er junächst enten tonnte. Es tam gu Bafel in Froben's Druderei jum erften Male 1516 eraus und war mit merkwürdigem Bertrauen bem Bavite Leo X. dedicirt. Im Anichluffe ftanden eine forgfältige lateinische llebersetzung und belehrende, späterhin fehr bermehrte Anmerkungen. Als Ginleitungen konnten gelten "Paraclesis exhortatio ad christ, philosophiae studium" und "Ratio s, compendium verae heologiae". Die etwas ipäter in der Bolnglottenbibel des Cardinals Ximenes nichienene Ausgabe bes R. T. hat E. erst für feine brei letten Ausgaben (1522, 1527, 1535) benugen fonnen, und man fagt ihm nach, goag er es mit mehr Bahrheitsliebe und Selbstverleugnung hatte thun follen. Es ift hierbei jedoch im Auge n behalten, daß er feinen Fleiß vor allem auf die neue leberfetung richtete und den griechischen Text eigentlich nur ber Beglaubigung halber hinzufügte. In teinem Falle tonnte er beforgen, daß er bald die beftigften Ungriffe erfahren werde. Aber weit umber erhoben die Monche ein mahres Zelotengeschrei gegen on und er hatte bem maderen Mojellanus gar munderliche Geschichten aus biefen Kreisen zu erzählen. Doch auch mit fehr urtheilsfähigen Männern gerieth n in Rampf: mit Jacob Kaber von Ctaples, ber jo lange fein Freund gewesen war, mit Johann Ed in Ingolftabt, ber gegen feine Art ziemlich schonend aufnat, mit Eduard Lee, ber um fo leibenschaftlicher ihn anfiel und die gange Universität Löwen gegen ihn erregte, mit Jacob Lopez Stunica, bem gelehrten Mitarbeiter an der Polyglotte. Freilich ift man erstaunt zu sehen, daß der Mann, welcher 1516 auch noch die Briefe des Hieronhmus herauszugeben vermochte, foviel Unfreundliches erfuhr; aber felbft die Gefammtausgabe bes Sierommus, die er, von Andern unterftugt, 1524 zu Ende brachte, hat bei feinen Beitgenoffen nur beschräntte Anerkennung gefunden. Es ift bezeichnend, baß geabe in jenen Jahren feine allerdings früher geschriebene "Querela pacis undique mentium ejectae profligataeque" in mehreren Ausgaben erichien.

Er hatte als Humanist und Theolog den Höhepunkt erreicht und konnte auf das dis dahin Geleistete immerhin mit einem Selbstgefühle, wie es wenigen möglich gewesen ist, zurücklicken. Troh aller Anseindungen war er doch das Oratel der Zeit. Roch Keiner hatte das heidnische und das kirchliche Alterthum in solchem Umsange ersorscht, mit solchen Freiheit ausgesaßt, mit solchem Scharseinn erllärt, mit so viel Geist reproducirt. Man darf sreilich nicht sagen, daß dieses Alterthum ihn innerlich umgewandelt und über die Schranken, innerhald veren er seine Entwicklung durchzusühren gehabt hatte, völlig hinausgehoben, vielmehr hat man anzuerkennen, daß er zum Theil noch in den Anschauungen und leberzeugungen des Mittelalters gesangen geblieben ist und, als die große lichliche Bewegung alles erschütterte, unwahr und schwächlich manches längst Berworsene wieder hervorgesucht und vertheidigt hat. Aber verlangen wir nicht von ihm, was er nach Anlage und Bildungsgang nicht sein konnte, sreuen wir mis lieber der außerordentlichen Leistungen, die er, der Unstete und Kränkliche, doch zu Stande brachte. In solcher Würdigung begleiten wir ihn noch durch

bie letten gwanzig Jahre feines Lebens.

Neber seine Stellung zur Resormation ift oft gesprochen worben, und er felbst, der von beiden mit einander ringenden Parteien mit gleicher Leidenschaftlichteit sich verurtheilt sah, hat ja schon alle Krast auswenden muffen, diese

Stellung als eine berechtigte ju erweifen. Als humanift frei und fuhn in feinem Urtheil fühlte er als Theolog fort und fort durch die Autorität ber Rirche fich gebunden und wol auch zu Retractationen verpflichtet, wo es auf Roften ber Wahrhaftigteit geschehen mußte. Dabei war bas, was um ihn ber bie Belt verwandelte, für ihn nicht Sache des Bergens, ber lebendigen Erfahrung, ber tiefen und ftarten Ueberzeugung, fondern des Berftandes, der borfichtigen Britit, ber flugen Bermittlung, und weil er es fo gu feinem abschliegenben Refultate brachte, griff er gulegt boch, um einen ficheren Salt gu haben, nach den Stugen, welche die alte Rirche barbot. Wie hatte bann ber raftlos arbeitende Gelehrte, der niemals im Bolfsleben geftanden hatte und feines Bolfes Sprache redete, ben gewaltigen Bollsmann Luther verfteben und begleiten fonnen, ber bie beften Baben ber Gelehrfamteit ju blogen Mitteln für Die Sache bei Evangeliums herabsette und burch Ungeftum alles in Berwirung zu fturen fchien, wie ja wirklich neben ihm wilde Machte in Bewegung tamen? Er batte junachst ja Wohlgefallen an Luther, wie biefer eine Zeit lang noch mit Aner fennung bon ihm fprach; fie traten mit einander in brieflichen Bertehr und fchienen, wenn fie Sand in Sand vorwarts geben tonnten, burchfchlagender Er folge ficher ju fein. Auch hofften Luther's Freunde folches Zusammengeben, und bie Bertreter bes Alten fürchteten es. Dag nun aber ber humanismus in E. die Sache ber Reformation nicht ebenfo ergreifen und unterftugen tonnte, wie in Melanchthon, bag jener vielmehr bald unficher wurde, dann ichen fich gurudgog, endlich als Gegner ber Reformation in die Schranten trat, bas ertlatt fich aus dem oben Bejagten. Ueber Delanchthon bewahrte E. übrigens eine gunftige Unficht, und wenn fchon im Marg 1517 Decolampabins por ihm es aussprechen burite, bag in jenem ein zweiter E. erftanben fei, fo tann es nicht auffallen, bag er auch fpater, als er ben fruhgereiften Sumaniften an ber Geite bes Reformators fab, fich ihm freundlich zeigte; die etwas unfanfte Urt, in welcher fein erfter Syperaspiftes mit Melanchthon berfuhr, trubte ihr Berhaltnig junachft noch nicht.

Während aber die Anhänger Lnther's längere Zeit seines Eingreisens warensten ihrer Sache harrten, erhob sich auf Seiten der Altkirchlichen rasch gewaltiger Lärm gegen den verkappten Lutheraner. In Löwen schimpften Dominicaner und Minoriten um die Wette auf ihn; besonders hestig aber waren die Angrisse des Karmeliters Nicolaus von Egmond. Umsonst beklagte sich E. dei dem Rector der Universität. Und so in anderen Kreisen. Für Luther's ganzes Unternehmen, sür alles Unersreuliche, was damit in Berbindung trat, machte man ihn verantwortlich, und die lebhastesten Proteste, bei denen er ein Malüber das andere versicherte, daß er Luther's Schristen kaum angesehen habe, sruchteten nichts. Alle Entrüstung über sein N. T. und die dazu gehörigen Arbeiten zog sich in diesen Tumult mit hinein. Zuweilen ließ er sich doch nicht abhalten, die Maßlosigseit, mit der man gegen Luther versuhr, zu tadeln und schlimme Folgen davon vorauszusgagen; aber freilich gab er seinen Unwillen meist nur in Briesen an vertraute Freunde kund. Am stärtsten mißsiel ihm Aleander's Austreten in Löwen, Lüttich und Köln.

Es ist kein Bunder, daß er die Niederlande völlig verließ und seit 1521 in Basel sich heimisch machte, wo er ja durch wiederholte Besuche halb und halb schon sich eingelebt hatte und unter Freunden Ruhe und Silse zu seinen Arbeiten sinden konnte. Die Regierung in Brüssel hatte sein Borhaben erleichtert und mit reichen Mitteln versehen kam er nach Basel. Beatus Rhenanus war ihm entgegengeeilt, der Bischof, der Magistrat, die Geistlichkeit, die Universität hatten ihn in ehrenvoller Weise begrüßt. Der wacker Froben, die Amerbache, Rhenanus, Glareanus traten mit ihm in lebhastesten Berkehr, Andere schlossen sich

Erasmus. 173

an. Freilich brudte ihn auch hier von vornherein manches Ungemach: er konnte bie Djenwarme nicht vertragen und litt ofter an Steinschmerzen; aber dem Be-

miche feindlicher Machinationen fcbien er entzogen zu fein.

Da geschah es, daß die Erhebung des Papstes Abrian VI. (Ansang 1522) ieine volle Ausmerksamkeit wieder auf Rom lenkte. Sein an Abrian gerichtetes Schreiben erwiderte dieser mit einer huldvollen Einladung. Und auch Andere luben ihn ein. Wirklich war er auch bereits, zur Reise entschlossen, dis Costnitz gekommen, als ein heftiger Krankheitsansall ihn entmuthigte und zur Umtehr nach Basel bestimmte. Hier aber erhielt er eine Einladung nach Frankreich, was wieder sür die Regentin Margaretha Beranlassung wurde, ihn in die Riederlande zurückzurusen. Inzwischen war Adrian VI. gestorben und Clemens VII. ihm gesolgt. Das Wohlwollen aber, welches auch er sür E. an den Tag legte, ewedte in diesem noch einmal die Lust zur Keise nach Kom, und der Kaiser war geneigt, ihn der Sesandtschaft zuzutheilen, welche dem neuen Papste seine Glüdwünsche darbringen sollte, allein auch diesmal hielt den Gelehrten Ertankung ab. Uebrigens hatte er aus die Pension, welche er aus den Riederlanden erhalten sollte, nicht selten lange zu warten; der Kaiser war in Spasanden erhalten sollte, nicht selten lange zu warten; der Kaiser war in Spasanden erhalten sollte, nicht selten lange zu warten; der Kaiser war in Spasanden erhalten sollte, nicht selten lange zu warten; der Kaiser war in Spasanden erhalten sollte erhalten selten selten lange zu warten; der Kaiser war in Spasanden erhalten sollte erhalten selten selten lange zu warten; der Kaiser war in Spasanden erhalten sollte erhalten selten selten selten selten erhalten sollte erhalten selten s

nien, und ber Rrieg nahm alles verfügbare Gelb in Unipruch.

Bu Deutschland ftand E. eine Beit lang noch in gang erfreulichem Ber-In einem Briefe an Babirins (August 1521) flagt er wol, bag tuther's Unbanger fich bon ihm gurudgieben; aber am Schluffe bemertt er boch : equidem faveo Germaniae; dici non potest, quam in dies efflorescat ingeniis felicissimis, in me propensioribus studiis, quam vel promerebar vel postulabam. Roch immer verehrten bie beutschen humanisten in ihm ihr Oberhaupt: in Freiburg waren Illrich Zafins und Konrad von Heresbach ihm treu ergeben, die Grurter fchwarmten fur ihn, in Leipzig fprach Betrus Mofellanus gu feinem Freilich brachte ihn bann die Art, wie ber ungeftume Gutten die Berbindung mit ihm zu erhalten fuchte und, als er von ihm fich verleugnet glaubte, m feiner "Expostulatio cum Erasmo" ju schonungslosem Angriff überging, in bie peinlichste Lage; aber die Bitterfeit, womit er nun gegen den hilflosen Flücht= ling fich erflarte, und ber völlige Mangel an Ebelmuth, ben jumal feine Spongia adversus Hutteni aspergines" verrieth, vernichteten die ihm jugevandten Sympathien fo wenig, bag felbft Luther noch freundlich an ihn fchrieb. Ms aber um biefelbe Zeit (April 1524) ber junge Joachim Camerarius nach Bafel petommen war, um ihm feine Berehrung zu bezeigen, hatte er, durch Korperliden tief verstimmt, die Reigung ju freundlicher Aufnahme bes tüchtigen Dannes nicht, und fo fchrieb er nun auch an Luther in fehr herbem Tone 5. Mai), wie jur Borbereitung auf feine endlich boch ju Stande gebrachte Streitschrift "De libero arbitrio". Der damit entbrennende Rampf hat dann fiellich viel bagu beigetragen, daß sein Ginfluß auf Deutschland schwächer und dwacher murbe.

Wir betrachten indeß zunächst noch weiter, wie bedeutend dieser Einfluß vor der Scheidung war. E. entwickelte in jenen Jahren eine ganz außerordentliche Thätigteit. Mit 1518 begannen, im Anschluß an die Außgabe und Neberstung des griechischen R. T., die Paraphrasen zum R. T., welche, wie flüchtig und im Einzelnen Bieles sein mag, für gesundes Schristverständniß sehr wichtig geworden sind. Gleich daraus erössnete sich die lange Reihe von Außgaben der Kinchenväter mit der Außgabe Chprians, für welche er zwei sehr alte Handschristen aus der Abei Gemblours benutzt hatte; es solgten Arnobius, Hilarius, Itenäus, Chrysostomus, Ambrosius. Aber zugleich war er als Herausgeber von Classiern thätig, und noch 1518 konnte er eine Außgabe des Suetonius Friedrich dem Weisen, eine Außgabe des Suetonius Friedrich dem Weisen, eine Außgabe des Suetonius

174 Ernsmus.

wibmen; 1520 gab er Cicero's "Officia". 1523 bie "Tusculanen" beraus. Mebenbei fand er noch Zeit jur Absaffung von mancherlei Lehrschriften; fo er fchien 1522 in abgerundeter Bearbeitung bas Buchlein "De conscribendis epistolls" und vielleicht noch in bemfelben Jahre ein anderes "De studio bonarun litterarum", worauf (1524) "Familiarium colloquiorum opus multis nominibus utillimimum" an bas Licht trat, ein Bert, bas viele Auflagen erlebt, aber auch boltigen Tadel erfahren bat, ba es, obwol im Grunde gang allein dagu bestimmt, bie Jugend ju guter lateinischer Umgangesprache anzuleiten und ihr babei bie Paubellebren der Poetit, der Rhetorit, der Phpfit, der Moral nahe zu bringen, boit bie Dortrinen und Inftitute ber Rirche arg bloszuftellen, ja Regereien ju enthalten febien. Und icon 1525 erichien in einem ftattlichen Folianten "Minit Secundi divinum opus, eni titulus Historia mundi", dem Bifchof Stanislaus Thurgo von Olmus gugeeignet, mit bem er, wie mit beffen Bruder Johann Thurs bon Brestan, bereits feit 1519 in brieflichem Bertehre ftanb. Gleich banchen aber ftellte ber Unermubliche bie Schrift "Lingua" (de linguae usu et abunn), wolche, bem Borwoben von Rrafau gewibmet, in weiten Rreifen Beiall land und eine Reihe von Auflagen erlebte. Er jand überhaupt bamale bot den Polem die lebhaftefte Theilnahme; felbst der Konig lud ibn an teinen Dut.

Wie darben ohne Weiters annehmen, daß so zahlreiche und so verschieden artige Vertrangen dem kost krämklichen Manne nur mit Unterstützung der ihn umgedenden süngeren Freunde möglich wurden. Unbillig aber wäre es, wenn wer die von ihm bedesgibm Ausgaden classischer und patristischer Werke mit dem Wahrtade moderner Kritik mossen wollten, da es ihm zunächst dech darauf andam, diese Werke recht Weiten zugänglich und für die Bildung der Zeit verwendbar zu machen. Das er zuweiten doch auch in auffallende Jrethümer ge-

rathen ift, bart man ibm nicht zu boch antromen.

Den Rampt mit Luther hatte er lange bermieben, und als er endlich feine "Datribe de libere arbitele" fibried, dachte er nicht baran, die überall icon einftiltrenden Außenwerte des frechtichen Softems ju ftuben. Aber wenn er nicht immer wieder von feinen Feinden den Bormurf horen wollte bag er Luther's Sache beganftige, fo mußte er wenigftens burch eine angwebentige Streitidrift pon bem Berhaften fich lossagen, und uur fo founde er auch die fteigenden Belorgnifte feiner Freunde jerftreuen. Erit jest fcbien Suther einen ebenburtigen Gegner gefunden gu haben. Auch fand bie Schrift unter ben Altglaubigen außererdeutlichen Beifall; fie billigten nur bas Gine nicht, bag am Schluffe ber felben noch ein freundliches Wort fur Luther angebracht war. Und biefer felbit, obwol ibm bas Lefen ber Schrift Etel erregte, außerte fich umachft bor feinen Freunden glimpflich genug. Als biefelbe aber in einer beutichen lleberfebung Emjer's raich verbreitet wurde, brach er um jo beftiger beraus; feine Schrift "De servo arbitrio" rif eine tiefe Rluft auf zwischen ihm und G. Und nach turgem Schwanten warf biefer feine in 10-12 Tagen niebergeichriebene Ents gegnung ("Hyperaspistes") in die Welt; fie war noch leibenichaftlicher als bas bon Luther Geschriebene, ber jest beinahe gerechtsertigt fcbien. Wenn nun auch felbit Beinrich VIII. und Wolfen, Ratl V. und Gattingra ibn belobten, fo tonnte boch er felbft nicht glauben, bag er burch folche Streitfdriften bie gewaltige Bewegung hemme.

Nicht ohne Grund hatte Herzog Georg von Sachsen noch vor dem Erscheinen der Hauptschrift ihm gesagt, daß er mit seinem Eingreisen sast schon zu spät komme. Indeh blieb der Herzog ihm freundlich zugewandt; er sandte ihm den jungen Christoph v. Carlowih zu, um unter seiner Anleitung die durch Mosellan's Unterricht gewonnene Bildung zu vollenden, und wiederum berief er

st seine Empsehlung den tüchtigen Jakob Ceratinus als Ersat für Mosellanus de Leipzig. Die seltsamen Verlegenheiten, in welche sich E. durch seine Händel t dem jungen Heinrich Eppendorf verwickelte, einem Schützlinge des Herzogs, ichten diesen nicht irre; aber er konnte es doch auch nicht hindern, daß der Gesell den arglosen Mann erst täuschte, dann einen nur halb verleugneten ies dessell, den der Zusall in seine Hände gebracht hatte, zu grausamen

ialereien migbrauchte.

Mit Melanchthon und Camerarius wußte E. in dieser Zeit keine regere rbindung mehr zu erhalten. Die beiden innig verbundenen Freunde wechselten ar noch Briese mit ihm und schieften einander die von ihm erhaltenen zu; x die Angrisse, welche er ohne Noth gegen die Schule zu Nürnberg richtete, ren eben so ärgerlich sür Melanchthon, der zu ihrer Begründung geholsen te, als sür Camerarius, der an ihr wirkte. Im Sommer 1529 hatte dieser n Freunde den Wunsch ausgedrückt, daß er nicht mehr an E. schreiben möge, d Melanchthon konnte in seiner Antwort sühl genug bemerken, daß er nie derlich um des Mannes Freundschaft sich beworben habe.

Indem E. so seinen Einfluß auf Deutschland immer geringer werden sah, ochte es ihm zu besonderer Genugthuung gereichen, daß am Hose des Herzogs n Cleve seine vermittelnden Grundsage in firchlichen Dingen Geltung zu gennen schienen, daß durch Konrad von Heresbach eine "erasmische Resormation" Sang kam. Und ähnliches durfte er vom Erzstifte Köln erwarten. Es ift nicht zu schildern, wie in beiden Gebieten zuleht Alles haltlos zusam-

nfant.

Bahrend aber G. in Deutschland bie Freunde reformatorifder Beftrebungen tweber gegen fich erbitterte ober boch nur zu halber Anerkennung feiner uentionen brachte, erfuhr er fort und fort bie beftigften Angriffe aus ben ihen der Altfirchlichen, da felbst sein Auftreten gegen Luther das wider ihn ugte Mistrauen nicht beschwichtigt hatte. Zuerst erschien ber Spanier Stu-ca wieder auf dem Plan und schleuderte von Rom aus, wohin er sich begeben tte, magloje Schmahungen auf ben schüchternen Belehrten: er gab ihm dulb, in feinen Schriften an ungabligen Stellen Diefelben Brrthumer, welche ther lehre, verfündigt, felbft den Primat des hl. Betrus und bes apoftolifchen husles in Frage gestellt zu haben. Etwas später erhob sich mit ähnlichen erbachtigungen ber monchisch-fromme Fürft Albert Bins von Carpi, mabrend r ftreitbare Syndicus der Sorbonne natalis Beda, der am 17. April 1529 n Ueberfeber und Berbreiter erasmischer Schriften, Ludwig Broquin, auf den deiterhaufen brachte, noch ärgerlichere Streitigfeiten erregte. Aber ber athende Anfall eines andern Doctors der Sorbonne, des in den Orden der arthäuser eingetretenen Betrus Gutor, fand felbft bei Beba teine Billigung, urbe indeß, weil die Sorbonne damit einverftanden gewesen war, von E. einer ntgegnung werth geachtet. Ungleich weniger fchlimm waren die Berkegerungen, elde in jenen Jahren spanische Bettelmonche gegen ihn richteten, ba ber hohe lems des Ronigreichs für ihn eintrat und auch ber Raifer, ber bamals in Danien fich befand, wie der Kangler Gattinara, ihm gunftig blieb; aber zu uncherlei Abwehr fühlte ber fo vielfach angeseindete E. fich doch gezwungen.

Und jest regte sich auch in seiner unmittelbaren Rähe, in Basel, ein im widerwärtiger Geist: der Protestantismus strebte zur Herrschaft auf in der stadt und riß die ihm theuersten Männer von ihm los. Je mehr aber das leue ringsum durchdrang, desto stärker sühlte er den Altsirchlichen gegenüber hempromittirt, und die Nothwendigkeit, Basel zu verlassen, trat ihm täglich äher. Einzelne freilich, wie Beatus Rhenanus, hielten noch treu zu ihm; ndere dagegen, wie Oecolampadius und Pellicanus, erklärten sich entschieden

176 Erasmus.

für die Neuerungen. Unter solchen Umständen waren die schwachen Rathschaft, welche E. dem Rathe der Stadt auf dessen Berlangen gab, wenig geeignet, die Aufregung der Gemüther zu dämpsen, und als dann die disherigen Frunde bei den Verhandlungen über die Abendmahlslehre nicht ohne Erund sich danwi bezogen, daß er selbst in srüheren Schristen die Gegenwart des Herrn im Abendmahle zweiselhaft gemacht habe, brach er alle Verdindung mit ihnen ab. In dieser kritischen Zeit starb ihm der wackere Froben, der seine mit hohem Sinne geleitete Buchdruckerei vorzugsweise ihm zur Versügung gestellt, auch für sein äußeren Bedürsnisse nicht selten in liebenswürdigster Art gesorgt hatte. Die

ichmeraliche Entscheidung fonnte nicht mehr lange ausbleiben.

Aber feine Arbeitstraft schien fich in demfelben Dage gu fteigern, als du Unfechtungen größer wurden. 3m 3. 1526 erfchien feine der Ronigin Ratharina von England jugeeignete Schrift "Christiani matrimonii institutio"; ein Seiter ftud dazu war das 1529 der verwittweten Schwester des Raifers, Maria bon Ungarn, gewibmete Buchlein "Vidua christiana"; eine britte Arbeit erbaulica Art, "Modus orandi Deum", gehort wol in diefelbe Beit. Bon größerer Wich tigfeit aber waren zwei Lehrichriften, welche er bamals berausgab: "De reen Latini Graecique sermonis pronunciatione dialogus" unb "Ciceronianus s. de optimo genere dicendi" (1528). Ob er bei jener in Bezug auf die Ausiprade bes Briechischen durch einen Scherz Glarean's, und nur für einige Beit, irre ge leitet worden, ift hier nicht ju untersuchen; über die andere, Die aus verfchie denen Gründen in Frankreich und Italien jo großen Unwillen hervorrief und von bem alteren Scaliger wie von Stephan Dolet eine fo fchonungelofe Rriffl erfuhr, bat bas Urtheil langft in einer fur G. gunftigen Beife fich feftgeftellt Indem er aber die pedantischen Ciceronianer, welche in Betrus Bembus und Chriftoph Longolius die hochften Meifter verehrten, auf bas Unhaltbare ibm Manier aufmertfam machte, war er fortwährend voll von Bewunderung in Cicero felbft, ben er wegen feiner Sittenlehre fchon in ber Borrebe gur Ausgebt der Tusculanen wie einen Beiligen gepriefen hatte. Gben bamals hatte er bu Schriften Geneca's aufs neue feinen Fleiß zugewandt, und bie zu Unfange be 3. 1529 erichienene Ausgabe berfelben übertraf die 1515 veranftaltete (von im eigentlich nur unterftutte) um vieles; Sigmund Belenius hatte babei treulid Die Bemertungen ber borausgeschidten Bueignungsichrift über Ett und Charafter bes Philosophen, sowie über beffen Berhaltnig jum Apostel Banlin zeichnen fich durch merkwürdige Unbefangenheit aus. Allein er fand in jenen Jahren zu einer noch biel großartigeren Leiftung Rraft und Duth, ju einer fritisch zuverläffigen Ausgabe ber Werfe Augustin's, bon welcher ber erfte Band 1529 erschien, nachbem bereits 1522 Bibes, feinem Drangen nachgebend, ben heillos verunftalteten Text der Bucher "De civitate Dei" mit einem forgiältigm Commentar herausgegeben hatte. In der dem ersten Bande vorgesetten Debication an den Erzbischof Fonseca von Toledo hat E. Gelegenheit genomme, mancherlei rafche Urtheile, Die er in fruberen Schriften über den großen Rirden vater ausgesprochen hatte, in eine fast überschwängliche Anerkennung um sujegen.

Da kam es in Basel (Februar 1529) zu einer gewaltsamen Entscheidungdie Resormation siegte. E. mußte einen längeren Ausenthalt in dieser Stadt,
die doch gern ihn zurückgehalten hätte, als unzulässig ansehen, wie schwer es ihm
auch wurde zu scheiden und bei zunehmendem Alter und oft wiederkehrender Kränklichkeit in einem neuen Wohnsige von vorn anzusangen. Er entschied sich
endlich für Freiburg im Breisgau, wo auch der Clerus von Basel mit seinem
Anhange Aufnahme gesucht hatte und ihm selbst Ulrich Zasius, der berühmte Jurist, sichern Anhalt zu bieten schien; übrigens war er dort unter dem Schut-

des Erzherzogs Ferdinand, der ihn noch 1528 in der ehrenvollsten Weise nach Wien eingeladen hatte. Nachdem er noch mit Oecolampadius sich ausgesöhnt, ertieß er Basel am Ende des April; mit ihm gingen, von gleicher Gesinnung rinlt. Bernus und Glareanus.

Er trat damit in den letzten Abschnitt seines unruhvollen Lebens ein, gewiß mit trüben Ahnungen. Sie sollten in Ersüllung gehen. Freilich hatte Friburg mit großen Ehren ihn empsangen, und ihm selbst sehlte es nicht an der Reigung, in die neuen Umgebungen sich einzuleben, wie er denn sogar mit den durügen Franciscanern sich in ein freundliches Berhältniß sehte; aber die Repambren, welche in dem um 1000 Ducaten erkausten Hause vorzunehmen waren, die üble Witterung, welche seine körperlichen Leiden vermehrte, auch die Lage und Beschaffenheit der Stadt bereiteten ihm vielsachen Berdruß; jede Unterhalung mit dem schwerhörigen Zasius verursachte ihm mehr Mühe als Erquickung; um liebsten war er doch immer noch mit Glarean zusammen. Dazu sah er sich m neue Streitigkeiten verwickelt, die zur Mehrung seines Ruhmes nichts beis

getragen haben.

Sehr unerfreulich war sein Handel mit Gerhard Geldenhauer von Nimwegen (Noviomagus), welcher nach seinem lebertritte zum Lutherthum in Roth grathen war und dann von Straßburg aus an den früher ihm besteundeten E. aus Bitte um Unterstützung gerichtet hatte. Dieser sedoch, gereizt durch Schristen Geldenhauer's, worin derselbe, mit Berusung auf ähnliche Erklärungen des beschmten Freundes, die Fürsten zu schonendem Bersahren gegen vermeintliche seher vermahnt hatte, schleuberte gegen den bedrängten Mann und dessen blaubensgenossen eine kleinliche und gehässige Invective ("Epistola contra quosdan, qui se kalso jactant evangelicos"), in elender Menschensurcht die sonst von hm bekannten sreissinnigeren Grundsähe verleugnend. Als nun bald nachher (1530) durch evangelische Prediger in Straßburg dieser Epistel eine ebenso würzige als eingehende Erwiderung ("Epistola apologetica") zu Theil geworden war, erhob er sich wieder zu einer "Responsio", welche nach einem scheindar milden Ansange die früher ausgeschätteten Borwürse sast noch leidenschaftlicher meuerte.

Es mußte ihn überraschen, daß er nun boch gur Beit des Augsburger Reichstages von 1530 ein Schreiben Melanchthon's erhielt, worin ihn Diefer um trambliche Berwendung beim Raifer ersuchte. Und zu berfelben Zeit forderten im die Freunde bes Friedens auf tatholischer Seite auf, perfonlich nach Angsburg ju geben und mit ju bermitteln, mahrend ber eble Cabolet ihm Daghalten m Beftreitung firchlicher Uebelftande empfahl. Wenn er bann, ben Bunichen Melanchthon's entsprechend, durch den Cardinal Campegius an den Raifer sich mandte, jo erwartete er felbst wol keinen Erfolg, und die Ansichten, welche er com bamals in der "Consultatio de bello Turcis inferendo" aussprach, richteten ich wenigstens mittelbar gegen Buther. Die auf bas Undringen bes maderen Julius v. Pflug herausgegebene Schrift "De amabili ecclesiae concordia" (1583) ing freilich auch versöhnlichen Charafter, bewies aber zugleich, wie wenig er bie Tiefe der Gegenfabe ermeffen hatte, und erfuhr (1534) durch Anton Corbinus eine bon Luther eingeführte Widerlegung, die mit Ruhe und Burde bas Ungulängliche jener Auffaffungen zeigte. Die Berbindung, welche E. damals mit dem jur fatholifchen Rirche gurudgefehrten Georg Wicelins anfnupfte, brachte un mit Luther jum letten Male in Conflict. Denn als Wicelius in Freiburg leine "Apologia wiber feine Afterredner" hatte bruden laffen (1532), erschien fie nach ihrem Inhalte, wie nach bem bitteren Tone, in dem fie gehalten war, fo anfallend dem verwandt, mas G. vorher gegen die Lutheraner geschrieben hatte,

178 Grafims.

daß eben er dafür veranimortlich gemacht wurde und sein schwacher, nach Menschengunft lüsterner Sinn schwese Benetheilung erfuhr. Die größen Amdort und Luther in dieser Sache gewechselten Briefe, die wider ihren Willen in die Oeffentlichkeit kamen, reizen ihn dann zu einer Kechtsengungsschrift ("Pargatie"), die manche ihm gemachte Borwürse ober als begründet erscheinen ließ und dann auch don Luther nicht weiter beachtet wurde. Seine Simpse nach dieser Seite

maren ju Enbe.

Aber nicht nach ber andern Geite. Schon 1531 bitte ber bamals noch junge Anguftinus Steuchus (Engubinus) in einer Schrift "Veteris Testamenti al veritatem Hebraicam recognitio" gegen ihn, doch im gengen ichonend, die findliche Antorität ber Bulgeta in Schut genommen und dabei namentlich an Stellen bes Bentateuch ju geigen gefucht, daß diefelbe gembe aus bem bebraifden Texte in urfprünglicher Richtigfeit erfannt werben fanne. E. jeboch, burch ibm Label verlett und bier nach befunders an feine befichnantte Renntnif bes Gebiliiden unfanft erinnert, richtete an Steuchus fofort ein ausführliches Schriben, worin er auf eine gang freundliche Einleitung bie bitterften Gegenbemertungen folgen lieft. Bas bann jener mieber gegen ibn fchrieb, mar fo frantenb, bag it auf Fortfebung bes Rampfes vernichtete. Allein wieber von Rom ber fam 1533 ein gewichtiger Angriff. Der als hamanift und hiftoriter berühmte Jum Gomes Cepulveba ichrieb ibm, bag er in feiner Ausgabe bes R. I. einem mehr fach verberbten Texte gefolgt fei, mabrend ein in ber voticanischen Bibliothe anibewahrter uralter Majustel-flober beiber Teftamente mit ber gewiß aus einer ausgegeichneten Sanbichrift geflaffenen leberfetung bes hieronymus vielfach über einstimme und diefe rechtfertige. Die bon E. vorgebruchten Enticheibungen beruhten in ber That auf willfürlichen Annahmen und machten feine leber legenheit fehr zweifelhaft. Unbebeutend mar ein britter von Rom ausgebenbu Angeiff. Gr fam von einem Lehrer ber Abetorit, Betrus Gurfins, ber 1586 eine Defensio pro Italia für nothig bielt, um ibm bomverfen au tonnen, bal er im eigenen Sochmathe ben Aubm Italiens berabiebe. Diesmal aber jond G. ben ber Coche entsprechenben Ion : feine "Besponsio ad P. Cursii defensionen mußte Unbefangenen als eine ichlagende und durchaus wurdige Rechtjettigung m ideinen.

Uebrigens war er in biefen Jahren mit fast angstlichem Eiser barauf be bacht, als gläubiger und gehorsamer Sohn der Rirche zu erscheinen. Er ersläck sich dem Cardinal Cajetan gegenüber zu Retractationen, wie sie Augustin al nottig erkannt habe, bereit, sobald man ihm nur angebe, was in seine Schriften irrig und digerlich sei; er veröffentlichte zum Erweise seiner Recht gläubigseit in Bezug auf die Abendmahlslehre die die die dahin noch nicht gedruck Schrift des Algerus "De veritate corporis et sanguinis dominici in Eucharistia (1530); er schiedte der Ausgabe des ebensalls die dahin noch nicht bekannte Psalmen-Commentars von Bischof Hahmo von Halberstadt eine glänzende Latrebe auf das früher ost verhöhnte Mönchthum vorans (1533); er schried un dieselbe Zeit ein Buch "De praeparatione ad mortem" voll Saldung und Frön migleit. Kein Bunder also, wenn er endlich in tatholischen Kreisen allgemeit Anersennung sand. Papst Paul III., dem er zur Thronbesteigung seine Glüc wünsiche dargebracht hatte, wies ihm die reiche Propstei von Deventer zu un schien sogar geneigt, ihn unter die Cardinäle auszunehmen, mit denen er zuruster Erneuerung der Kirche sich umgab.

Wir wenden uns seinen theils praktischen, theils wissenschaftlichen Arbeite zu, welche die serner Stehenden das allmähliche Schwinden seiner Kräfte kam ahnen ließen. Da ist zuerst des "Libellus de pueris statim ac liberaliter in stituendis" (1529) und der Schrift "De civilitate morum" zu gedenken; wie ein

flußreich beide, in immer neuen Auflagen erschienen, sür Erziehung und Unternicht geworden sind, läßt sich hier nicht näher bezeichnen. Mit hoher Freude vollendete er dann (1531), unterstützt von Simon Grynäus, die Ausgabe des Anstoteles und des Livius. Eben damals waren die "Apophthegmata" in ichs Büchern aus Licht getreten, eine Sammlung sinnreicher Aussprüche und Anekoten, meist aus Plutarch, welche, bald noch um zwei Bücher vermehrt, überall Beisall sand und ost wieder ausgelegt werden mußte. Schon im nächsten Jahre (1532) solgten die Ausgaben des Demosthenes und des Terenz; unter den Augen des unermüdlichen Mannes traten endlich "Ptolemaei de geographia libri VIII" (1530), sowie die Werke des Josephus (1534) und des Origenes (1536) ans Licht; das tressliche Werk "Ecclesiastae s. de ratione concionandi libei IV" sügte sich diesen Arbeiten 1535 ein, in der That die erste, nach sestem

Mane ausgeführte Somiletit voll gefunder Gebanten.

Er hatte dieses Werk nach dem Wunsche des Bischoss Fisher von Rochester, seines ehrwürdigen Freundes, geschrieben; aber als es, nach mancherlei Störungen wollendet, in die Oessentlichkeit gelangte, war der Bischos ein Opser der Grausamleit seines Königs geworden, der bald nachher auch den mit E. besonders my besteundeten Kanzler Thomas Morus unter dem Henterbeile sterben ließ. Er hat dann beider Standhaftigkeit in einem "Carmen heroicum" geseiert, das im Jahre seinen Todes von Hieronhmus Gebwiler herausgegeben worden ist. Und noch andere Sorge war damals über ihn gekommen. Die Gräuelberschaft der Wiedertäuser ließ ihn fürchten, daß man den Humanismus dasür verantwortlich machen werde, seine Bemühungen aber, genaueres sur diese Dinge weriahren, blieben lange vergeblich, da auch zwei von Heresdach an ihn abzesante Berichte unterwegs verloren gingen und erst der dritte zu Ansange des 3. 1536 ihn erreichte. Aus diesem konnte er nun sreilich auch erkennen, daß bieser am Hose von Cleve so einslußreiche Mann dem Lutherthum näher als

borber getreten fei.

Der Aufenthalt in Freiburg tonnte ibm, joweit er feine Rranklichkeit nicht in Betracht gog ober bas burch litterarische Tehben ihm bereitete Ungemach bergaß, im gangen als ein befriedigender erscheinen. Bon feiner Umgebung erhelt er fort und fort neue Beweife der Berehrung; Fürsten und Pralaten zeichneten ihn durch Buichriften und Geschenke aus; er tonnte gelegentlich berichten, bağ er mit ben von allen Seiten erhaltenen Briefen ein ganges Zimmer, mit ben ihm gefchentten Pocalen, Uhren, Ringen, Löffeln einen gangen Schrant angefüllt habe und bon den ungefuchten Gaben, auch ohne die vom Papfte, bom Raifer, bom englischen Könige eingehenden Benfionen, forgenfrei und bequemlich Iben tonne. Aber auf die Dauer gefiel es ihm in Freiburg boch nicht. Und im Sommer 1585 erhielt er von der Regentin der Riederlande die Ginladung. nach Brabant gurudzutehren, was fie ihm burch Bufenbung eines anfehnlichen Ceident's und durch die Buficherung einer höheren Benfion zu erleichtern fuchte. Mein er wollte vorher noch einmal Bafel feben, wo eben fein "Ecclesiastes" gebrudt wurde, und als er bie ingwischen völlig beruhigte Stadt betrat, nahm ihn Sieronymus Froben mit Freuden in fein Saus auf. Er murbe nun freilich nur turge Beit geblieben fein, wenn ihn nicht Bichtschmerzen ergriffen und mahrend bes gangen Winters an das Bett gefeffelt hatten. Alls er im Fruhjahr 1536 fich etwas freier fühlte, tonnte er boch nicht mehr hoffen, Brabant gu erinden, und auch bas nabere Befangon, wo er immerhin unter ber unmittelbaren berichaft des Raifers gelebt hatte, follte er nicht mehr feben. Die forperlichen Leiden fleigerten fich wieder; aber er trug fie mit Gebuld, und in ber nacht Dom 11. jum 12. Juli schloffen fich feine Augen im Tode. Der Glaube an ben Erlofer war fein befter Troft gewefen; nach einem Briefter und ben Sterbe180 Grafins.

factumenten feiner Rinde batte er nicht verlangt. Geine irdifchen lleberrefte wurden unter Theilnubme ber Stadt und der Universität in der Rathebrallirde

property.

Die Wein stehen den das ein Mann von außerordentlicher Begabung und Sedoritung geständen fen. Anch die mit ihm Unzufriedenen erkannten dies an. Sie bestiebt und wehrt und wenn wir sehen, wie noch im Mai jenes Jahres Modunalisten von Seigig aus in theilnehmendster Weise an ihn schreibt und er richt und in mildem Geiste antwortet; Camerarius aber, tief bewegt durch die Kunde von des E. Tode, hat seinen Gesühlen in einem Briefe un Gobar Sesse einen wahrhaft rührenden Ausdruck gegeben. — An seiner Andstatte ließ Bouisacius Amerbach, sein Haupterbe, ein stattliches Epitaphum mit der Buste andringen. Seine Baterstadt Rotterdam ehrte ihn durch Anstellung seiner Bildfunke, die seltsame Schicksale gehabt hat. Zahlreiche Elogien

in Breite und in Berfen verfündigten feinen Rubm.

In boiler Treue, in den lebendigften Bugen ericheint uns fein Bild beim Befen feiner Briefe. Gie find feit dem 3. 1516 in mehreren Sammlungen et erichienen: Die beiden erften von Betrus Megibius (Bowen 1516 u. 1518), eine britte von Beatus Rhenanus (Bafel 1518) beforgt, eine vollständigere Baiel 1329, mehrmals wiederholt, eine noch reichhaltigere London 1642; die befte aber ift Diejenige, welche Le Clerc im britten Bande ber Opera Erasmi nach dronotogifcher Dronung veranftaltet hat. Rleinere Rebenfammlungen find zu verschiedenen Srifen herausgegeben worden. Gine Sammlung ber Werte hatte G. felbft icon Musficht genommen; aber erft 1540 gab eine folche Beatus Rhenanus beraus. Die umfaffenofte unternahm Le Clerc (Lepben 1703-6, 10 Bbe. Fol.). Bas & felbit als Abrif feines Lebens niebergeschrieben hat, ift unbebeutent; maleich beffer find die biographischen Rachrichten, welche Rhenanus feiner Musber Berte vorausgeschidt hat. Aber eingehenbere Biographien bat ent Jahrbundert gebracht: in England von Samuel Knieght (1726, 2000) von Ih. Arnold, 1736) und von John Jortin (1758, 2 Bbe. 4), in mandeld von Marfollier (1713) und von Burignh (1752, in deutsche Be geneining von Bente 1782, 2 Bbe.), in ber Schweiz von Sal. Bef (1789 f.). Wester Bingrophien find die bon Ab. Müller (1828), von Erhard (in der En-Durand be Laur Drummond (1873), bon Frugere (1874). Erichöpfend für bie Be-Bert von Seebohm, The Oxford Refor-1 1498 being a history of the fellow-work of John Colet, Erasmus Moras, Lond. 1867.

poffmann, Essai d'une liste d'ouvrages et dissertations vie et les écrits d'Erasme (1518-1866), Brux, 1866.

Rammel.

Thomas E. (Liebler), ein der Erinnerung würdiger Mann, maen in der Grafschaft Badenweiler drei Meilen von Basel im Jahr bon armen Eltern geboren. Sein Körper war gebrechlich, die mamentlich zum Schreiben untauglich, aber Willenskraft und Ehrgeis wie das andere der äußeren Mittellosigkeit überstagann seine ansänglich philosophischen und theologischen, dann Iradien in Basel, welche er hierauf, als die Pest daselbst ausmit Iradien zu Bologna und Padua mit großer Ausdauer sortsachen zurückgekehrt, sinden wir ihn zuerst als Arzt am Hose derg, bald aber (1558) wurde er von dem Kursürsten alz als Prosession der Medicin und kursürsten ein. Summa doctrina et peracri judicio medicum

Grafins. 181

nennt ihn Thuanus lib. XXXVI. Da er fortfuhr, fich mit Theologie und Schriftforichung zu beschäftigen und an ben tirchlichen Beitfragen Theil gu nehmen, fo waren feine Intereffen getheilt, aber fie blieben eifrig; mas wir bon ibm wiffen, verrath einen felbständigen und ftreitluftigen Geift und ftarten Erfenntniftrieb. Als Mediciner und naturforicher vertheidigte er gwar bie Berenprocesse, befampite aber die Aftrologie und trat der damals auftommenden Beilfunbe bes Paracelfus muthig entgegen; auch foll er in ber aratlichen Braxis tachtig und gludlich gewesen fein. Als Theologe und Rirchenmann blieb er ber in Bafel empfangenen Richtung treu, er widerftand alfo der lutherischen Reaction und wirfte felber dazu mit, daß unter Friedrich III. ber resormirte Charafter ber Landesfirche jur Enticheibung tam. Diefe Festigfeit erwarb ihm bas Bertranen des genannten Fürften, von ihm wurde er baber 1564 als weltlicher Beirath ober Kirchenrath zu bem Colloquium nach Maulbronn abgeordnet. Auch bier hat er bei ben Berhandlungen amiichen Bialgern und Burtembergern über bas Abendmahl burchaus ben erfteren gur Geile geftanben, aber als Zwinglianer, nicht als Calvinift, fo wie er auch in ber anonymen Schrift "De coena Domini" und in einer anderen gegen Marbach in Stragburg gerichteten : "Bestendige Ablehming", 1565, fich fur ben tropifchen Sinn ber Ginfehungsworte aussprach. Gleichzeitig gab ein Tubinger, Jatob Schegt, ebenfalls Philosoph und Mediciner, im Anftrage bes Bergogs Chriftoph von Burtemberg 1565 eine Abhandlung braus: "De una persona et duabus naturis Christi", in welcher die lutherische Behre bon ber Ubiquitat ber menschlichen Ratur Chrifti im Ginne ber Tubinger bertheidigt wurde. Dagegen trat E. in zwei Gegenschriften: "Declaratio Jac. Schegkii", Gen. 1566 (anonym) und "Responsio ad libellum Schegkii", Gen. 1567, nicht ohne Erfolg auf, auch ein Genfer Theologe, Simon Simonius, mildte fich ein; Schegt fab fich zu einigen Zugeständniffen genöthigt, die er aber fpater ju Bunften ber lutherifchen Ertlarungsweise gurudgenommen bat. Bichtiger war eine andere prattische Controverse. Die Fragen über den Werth der Presbyterialverfaffung und über Mittel und Grabe ber Rirchengucht behaitigten um 1568 lebhaft die ichweizerische wie die pfalzische Rirche; auch die lettere mar noch uneinig. Die ftrengere calvinisch gefinnte Bartei, Dlevian u. I forberten Presbyterien mit ausgedehnten firchlichen Bollmachten, die lagere, Zwingli zugeneigte, zu welcher E. gehorte, widersprach. Er verwarf ben Kirchenbann und erflarte namentlich die Ausschliegung vom Abendmahl für einen willfürlichen, von der alten Rirche aufgebrachten, aber weber aus der hl. Schrift noch aus bem Befen ber Sandlung ju rechtfertigenden Migbrauch; feine Grunde intwidelte er ausführlich und mit Scharffinn in einer nach feinem Tobe publicirter Schrift: "Explicatio gravissima quaestionis, utrum excommunicatio etc.", 1589. Er geht barin von dem Gebanten aus, daß alle chriftliche Gemeinschaft auf Glauben und Liebe beruhe, auf Kräften, die menichlich weber entzogen noch gegeben werben; ba nun auch ber Gebrauch der Sacramente innerlich durch Claube und Liebe bedingt wird, ba er beibe vorausfest, aber auch beibe erhalten und vermehren foll: fo ift niemand berechtigt, einen Andern und fei er auch ein Schuldiger und Strafmurdiger, vom Genuffe berfelben gurudzuhalten. 2Bas Berfohnung mit Gott ichafft, alfo ben Bugang jum Beil gufichert und verburgt, dar Reinem verfagt werden. Diefe Anficht erregte Auffeben und Widerfpruch, boch blieb G. damit nicht allein; Bullinger und andere Schweizer außerten ihren Beifall mit bem Bemerten, daß zwar die Disciplin nicht fehlen durfe, aber jene Art des Bannes feinen nothwendigen Bestandtheil berfelben bilbe, noch die Bahrheit ber Rirche von der Anwendung eines folchen Strafmittels abhangig fei. Dagegen schrieb Beza zu Gunften ber Ercommunication: "De vera excommunicatione et christiano presbyterio". Merkwürdig aber, daß E. von

182 Erath.

berielben Strafe, gegen die er Andere ficherftellen wollte, nachher felbit getroffen wurde. Rach langerem Bogern wurde nämlich 1570 bas Bresbyterium und bie Rirchengucht bennoch, obwol mit gemilderten Formen, in die pfalgifche Rinde eingeführt; als nun bei Gelegenheit der Untersuchungen gegen Reufer und Salbanus ber Berbacht socinianischer Meinungen auch auf E. fiel, wurde biefen für mehrere Rabre ber Benug bes Abendmabls abertannt, bis man ihn, nochbem er befriedigende Erklarungen gegeben, 1575 wieder gulieg. Uebrigens ver ließ E. 1580 Beibelberg, feine lette Birtfamteit fallt nach Bafel, wo er feinen medicinifchen und theologischen Unterricht fortfette und besonders auf Diebu tationen großen Werth gelegt haben foll. Er ftarb am 1. 3an. 1583 gu Bafel wo ihm auch ein ehrendes Dentmal gefest wurde. Arme Beibelberger Etw birenbe, wenn fie in ber reinen reformirten Behre unterwiesen wurden, batte a mit einem Stipendium bedacht. Seine medicinischen Opuscula ("De nova medicina", "De lamiis", "De putredine", "De astrologia", "De auro potabili" ul erschienen gesammelt Francos. 1590. Die von ihm eingenommene firchliche Barteiftellung ficherte fein Andenten, in England nannte man ihn als ben Me prafentanten berer, welche aller hierarchie und firchlichen Strafbisciplin ablob bie Rirche burchaus ber Staatsregierung unterwerfen wollten, als Bertreter bit Territorialismus. Gine gleichgefinnte englische und schottische Rirchenpartei be folgenden Jahrhunderts hat fich den Ramen Graftianer beigelegt.

Bgl. Adami Vitae Germanorum medicorum, p. 107. S. Schent, Bbliotheca medicorum. Keftner, Medicinisches Gesehrtenlegison. Walch, Emleitung in die relig. Streitigs. außerhalb der luther. K. III. S. 314. V. S. 314. Schönmehel, Th. E. in Bundt, Magazin s. d. K. G. der Pick, II. S. 210. Vierordt, Geschichte der Reform. in Baden, 1847, S. 456. 474 ff., endlich den Artikel von Lechler in Herzog's Encyklopädie. Gaß.

Grath: Anton Ulrich v. E., geb. am 19. Marg 1709 ju Braunfchweit † am 26. Aug. 1773 ju Dillenburg. Er ftubirte feit 1727 auf ber Univerfild Helmstädt, fungirte seit 1732 am Landgerichte zu Rendsburg, trat 1736 in be Dienfte des Stifts Quedlinburg, wurde 1742 hofgerichtsaffeffor ju Bolfenbuttel mit dem Bohnfige in Braunschweig, wo er an der Errichtung und Ginrichtung des Collegium Carolinum thatigen Antheil hatte und fowol zu ben erften Gum toren der Anftalt gehörte, als auch als Lehrer an derfelben durch Borlejungen über Reichshiftorie und braunschweigische Geschichte wirkte. 3m 3. 1747 abn folgte er einem Rufe als oranien-naffauischer Regierungsrath und Archivar nach Dillenburg, wo er bis ju feinem Tode, julest mit bem Charafter eines geheimen Juftigraths, verblieb. Da der Bring Wilhelm IV. von Oranien als Erbftatthalter der Riederlande im Saag refidirte, fo hatte E. mehrfach Reifen bonbin au machen; auch wurde er, wie schon in seinen früheren Stellungen, wiederholl !! diplomatischen Miffionen gebraucht. Für seine erfolgreiche Thatigteit bei bem Bergleich des hauses Oranien mit dem Fürsten von Jengheim wegen ber B anden'ichen Sache wurde ihm der Abelsftand erneuert und bestätigt. Rach ben Tode Wilhelms IV. im 3. 1751 wurde er Mitglied ber fitt den minorennen Wilhelm V. eingesetten bormundschaftlichen Landesregierung gu Dillenburg; 1769 erfter Subbelegat jur Regulirung bes Schulbenwefens bes Fürften Wilhelm ow cinth von Raffau-Siegen. - Gin vollftandiges Bergeichniß feiner Schriften finbet fich in der unten benannten Quelle. Sier nennen wir nur : "Giftor. Rachnoll bon den im Braunschweig-Luneburger Saufe getr. Erbtheilungen", 1786. "Conspectus historiae Brunsvico-Luneburgicae", 1745. "Codex diplomaticae Quedlinburgensis", 1764. "Calendarium Romano-Germanicum medii aevi". 9 Bbe. Fol.; dies Wert ift Manuscript geblieben und mußte es feiner Ratut nach bleiben, gleichwie ber in 10 Folianten im Staatsarchiv ju 3bitein vor

Grath. 188

sandene "Conspectus historiae Nassoviensis" sammt dazu gehörigen "Annomiones", ein mit eminentem Fleiße ausgearbeitetes Wert, welches in Gestalt lurzer Regesten und tabellarischer Form die Geschichte des Hauses und Landes Rasson die Berchichte des Dauses und Landes Rasson die Berchichte des Dauses und Landes Rasson die Geschichte des Dauses und Landes Landes unter spuchronistischer Borsührung der einzelnen Linien darstellt. Es sibt in nuce das gesammte Material des oranien-nassausschen Archivs, für welches E die Grundlage zu seiner sustenischen Ginrichtung und Anordnung in so übersichtlicher Weise geschassen hat, wie sie zu jener Zeit nur äußerst wenige Archive besaßen. E. war auch Herausgeber der ersten drei Jahrgänge des mit dem J. 1745 beginnenden "Braunschweigischen Anzeiger", zu deren gelehrten Artisteln, sowie zu dem "Hannoverschen Anzeiger" er verschiedene Abhandlungen geschrieden hat.

Strobtmann's Neues gelehrtes Europa, Thl. XIX und XX. — Handsschriftliches Material im Staatsarchive zu Idftein. — Eschenburg, Geschichte des Collegium Carolinum in Braunschweig, Berlin 1812.

Grath: Auguftin G., geb. ju Buchloe bei Augsburg am 28. Februar 1648, † ju Baffau am 5. Septbr. 1719, trat 1667 in bas Chorherrenftift gu Bettenhaufen, erlangte nach vorausgegangenen eifrigen Studien 1679 ben theologifchen Doctorgrad und murde ichon im folgenden Jahre bom Papfte burch ben Rang eines Protonotarius Apostolicus ausgezeichnet, bom Raifer aber gum Comes Palatinus erhoben. Die Wirtsamkeit, Die er als Lehrer in den Stifts-ihulen feines Ordens übte, laffen ihn als Wiedererweder einer specififch Augufinischen Lehrtradition unter seinen Ordensgenoffen in Deutschland erscheinen; als folden fündigte er fich durch feine zu Dillingen 1678 erschienene "Philosophia S. Augustini" an; die Anregung hierzu mag bon Frankreich ausgegangen fein, obidon die mancherlei von G. unternommenen leberfegungen aus dem Italieni= iden, fo namentlich von Berten Bicinelli's, auf italienische Berbindungen Grath's hinweisen. Er lehrte Philosophie und Theologie junachft in dem Ordenshause, welchem er angehörte, ferner in dem Chorherrenftifte gu Reichersberg, leitete auch eine Beit lang die theologischen Studien ber in Wien ftudirenden Chorherren bes Stiftes Rlofterneuburg. Gine öffentliche Lehrthätigkeit hatte er vordem ichon in Dillingen ausgenbt. Der Bijchof von Paffau ernannte ihn ju feinem Rathe und Bibliothetar und übertrug ihm 1698 die Propftei des Chorherrenftifts St. Andree an der Traifen. Geine gahlreichen Schriften, Die nur gur Galfte gebrudt ind, verbreiten fich über Philosophie, Theologie, Geschichte; auch Canoniftisches, Andendisciplinares und Erbauliches findet fich darunter. Bon feinen theologiiden Arbeiten liegt eine noch in halb icholaftischer Manier gehaltene "Ausgleichung der Thomistischen praedeterminatio physica mit der Lehre von der scientia media" Dor (1689). Canoniftischen und zugleich geschichtlichen Inhaltes find feine "Acta pro coaeva exemtione cathedralis ecclesiae Passaviensis", einen firchlichen Rechtsftreit bes Baffauer Bisthums mit bem Salgburger Ergftift betreffend, ber beim Bapfte und Raifer anhängig gemacht, aber nicht entschieden wurde. Gebrudte Arbeiten geschichtlichen Inhaltes find ferner: "Augustus velleris aurei ordo per emblemata, ectases politicas et historiam demonstratus" (1694); "Dissertatio de Ottone III., fundatore primo Canoniae Regularium S. Augustini ad S. Andream eis Trasenam" (im 2. Bb. ber Miscellanea Duellii abgedruct). Sandidnitlich hinterließ er Annalen des Stiftes St. Andree in Berbindung mit ber ofterreichischen Landesgeschichte. Ein Theil seiner gedrudten und ungedruckten Schriften hat auf den Orden, bem er angehörte, Bezug, und beschäftigt fich mit der Regel, Beschichte, firchlichen Stellung und Bedeutung beffelben.

Das Biographische über E. zusammt einem Berzeichnisse seiner gedruckten und ungebruckten Schriften bei Duellius a. a. D.; vgl. auch Nouvelle Biographie gemerale (Paris 1850 ff.), s. v. Erath. Werner. Erb: Albrecht E., einer der geschicktesten Mechaniter des 17. Jahrhunderts, der ca. 1630-1705 in Wien lebte und sich daselbst einen bedeutenden Aufnamentlich als Versertiger complicirter astronomischer Uhren erward. Er arbeitet hauptsächlich sür den Hos und die Stadtgemeinden Oesterreichs, doch erhielt er auch zahlreiche Austräge von auswärts. Seine Sorgsalt galt aber nicht nur dem Mechanismus, sondern auch der äußeren Gestalt seiner Werke, daher zählen diese noch seizt zu den Zierden der Schatzammern und gelten auch dem modernen Kunsthandwert als Muster. Schon im J. 1663 wurde er kaiserlicher Kammerund Hosuhrmacher und später Mitglied des Stadtrathes; er starb als vermöglicher, angesehener Mann.

Erb: Mathias E., ein elfaffischer Theologe aus ber Reformationszeit, war im 3. 1494 gu Ettlingen, im babifchen Lande, geboren. Bu Bern in ber bortigen Schule ju Sprach- und Antiquitatenftubien herangebildet, befleibete um 1581 das Amt eines Feldpredigers bei ben bernifchen Truppen; murbe hierauf an ber Rirche ber Stadt Baben angeftellt und fam bon bort als Schullehrer nach Gengenbach. 218 die Berrichaft Reichenweber-Borburg im Oberelfag burd ben Pringen Georg von Burtemberg - Bruber Ulrichs von Burtemberg - bem protestantischen Glauben zugewendet wurde, berief der Pring den Mathias C. jur Organifirung der neuen Rirche (1537-38). G. neigte fich zu ben ber mittelnden Anfichten ber Strafburger Reformatoren. Als Philologe brachte er eine lateinifche Schule ju Reichenweber in Flor und befette bie umliegenden Ortschaften mit geistesverwandten Predigern. Bu ben vorzüglichften Reformatoren ber Schweig und Deutschland ftand er in naberer Begiehung; auch mit Beatus Rhenanus von Schlettstadt (f. b.) wechfelte er Briefe über die Lage von Argentovaria (Gorburg). Rach dem für die Brotestanten unglücklichen ichmaltalbifchen Kriege trat für die Berrichaft Reichenweber ein temporarer, ungunftiger Umichwung ein. Georg von Burtemberg war in die Acht erflart und am 3. Mai 1549 mußten fammtliche evangelische Pfarrer von Reichenweber-bor burg ihrem bisherigen Birfungstreife entfagen. Benige Jahre fpater fehrte ber vertriebene Gurft nach Reichenweper jurud und ber evangelische Gottesbienft wurde wieder hergestellt; allein nach Georgs Tobe (1558) bemubte fich Gerwa Chriftoph von Burtemberg, in ber Berrichaft Reichenweber eine neue ftreng lutherische Rirchenordnung einzuführen. Dagegen protestirte Mathias G. (am 17. Mai 1560) und warb mit den andern glaubensverwandten Predigern entlaffen. Gin bogmatischer Zwiespalt entstand in den Gemeinden ber Berrichaft-Mathias E. zog fich nach Rappoliftein zurud, wo er bei dem Grafen Egenolph bon Rappoliftein freundliche Aufnahme fand. Er war 70jahrig und tief gebeugt, unterhielt indeg noch einen lebhaften Briefmechfel mit Gefinnungegenoffen und befannten Mannern jener Beitepoche. Gein Teftament ichrieb er im 3. 1570 am Auffahrtstage nieber und ftarb ben 13. Mai 1571 auf bem Schloffe feines Beichüters.

Mittheilungen aus ber Geschichte ber ebangelischen Rirche bes Glaffes

bon Roehrich, Bb. III. S. 375 ff., Strafburg 1855, 3 Bbe.

Spach.

Erbach: Christian E., ausgezeichneter Tonseher, bessen gedruckte Werte in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ans Licht getreten sind. Um 1560 zu Algesheim in der Pfalz geboren, war er um 1600 Organist des Grasen Marcus Fugger in Augsburg, darauf an der Domkirche, welche auch gegenwärtig noch seine Compositionen ausbewahrt; 1628 Mitglied des Großen Rathes. Als Zeit= und Richtungsgenosse von Hans Leo Haster, Adam Gumpelthaimer, Michael Praetorius, hat auch E. an ihrer Entwicklung der Harmonie im neueren und speciell deutschen Sinne, als Grundlage, aus welcher nach-

r Schütz, Händel und Bach weiter bauten, erheblichen Antheil. Im Drucke ichienen sind von ihm verschiedene Sammlungen "Cantiones sacrae" (alle zu ugsburge 1600, 1603, 1604, 1611), auch einige deutsche geiftliche Lieder. inzelne Gesänge von seiner Arbeit sindet man auch in den gleichzeitigen Sammelerken (in der Contin. Sacrar. Symphon. ed. C. Hasler, Norid. 1600, im lorileg. Portense, in Abrah. Schadaei Promptuar. etc.). v. Dommer.

Erbad : Rarl Eugen Graf gu E .- Schonberg, öfterreichischer Feldzeugmeifter. Ginem ber alteften und erlauchteften Saufer Deutschlands angehörend, ourde E. auf bem Schloffe Schönberg in der Graffchaft Erbach den 10. Febr. 782 geboren. Als Fahnrich machte er mit 16 Jahren feinen erften Feldjug nd awar den letten des öfterreichischen Erbfolgekrieges mit und focht hierauf nit Auszeichnung in ben meiften Actionen bes 7jahrigen Rrieges, namentlich ber bei ber Erfturmung ber Berichangungen von Sarta und Spechthaufen (am 9. Septbr. 1762), wo er fich bas Therefienfreug erwarb. 1773 ward E. Oberft es Regiments Braunichweig - Bolfenbüttel, 1783 Generalmajor, mabrend des Artentrieges Felbmarschalllieutenant und ftand bei Ausbruch des französischen levolutionsfrieges mit einem Corps anfangs am Rhein, fpater an der Dofel, o es Cuftine trok feiner großen Truppenüberlegenheit nicht wagte, ihn anzureifen. 1793 stand E. als Reichsgeneralfeldmarschalllieutenant in ben Nieberanden unter den Bejehlen bes Pringen Coburg; hier zeichnete er fich namentlich ei ber Belagerung von Balenciennes aus, beffen Eroberung eigentlich ihm gu erdanken ift, und beim Angriff auf ben ftart verschanzten Morlemer Bald, wourch die Belagerung von le Quesnon ermöglicht ward. Im folgenden Jahre ocht er mit Brabour wieber am Rheine gegen Defair bei Schifferstadt, 1795 and er am Rieberrhein und 1796 befehligte er die Reichstruppen bei ber auptarmee, verließ aber im felben Jahre auch den Dienft, belohnt mit der Burbe eines Felbzeugmeifters. Er war 1793 Inhaber bes 42. Infanterieegiments geworben, welches fich in ber Schlacht bei Wagram die Auszeichnung warb, den Grenadiermarsch schlagen zu dürfen, ein (noch heute geltendes) Borecht, das E., der seinem Regimente bis zu feinem Tode wahrhaft väterlich zuuthan war, bis in feine letten Lebenstage erfreute, fo wie er fich und was ihn mgab burch feltene Lebenstraft und heiterkeit des Geiftes. Er verschied gu Echlog Schönberg 85 Jahre alt am 29. Juli 1816.

Birtenfeld, Mil. Mar. Theref .= Orben. b. Janto. Erber: Anton G., geb. 1659 auf Schlof Lugftall in Rarnthen, feit 1711 m Zesuitenorden angehörig, lehrte Philosophie und Theologie zu Graz und in Dien; † 1746. Seine Schriften find geographischen, philosophischen und theoogifchen Inhaltes. Der Geographie gehören an: "Topographia ducatus Styriae" eine Wiedergabe beffen, was über denselben Gegenstand in P. Granelli's Germania Austriaca enthalten ift). - "Topographia ducatuum Carinthiae et Carmolae" (1728). Der Inhalt feiner philosophischen Arbeiten charafterifirt fich und die Titel feiner hierher bezüglichen Schriften: "Discussio peripatetica, in philosophiae Cartesianae principia examinantur" (1730). - "Cursus phi-050phicus methodo scholastica elucubratus" (1750). Seine theologischen Schriften ino: "Dissertationes theologicae de conciliis oecumenicis" (1737). — "Epitome Controversiarum religionem spectantium" (1739). - "Theologia speculativa" (1747 f.). Werner.

Erchambald, auch Erkanbold (auch Archaunbault), Bischof von Straßburg (965—991), 937 geboren. Seine Eltern sind unbekannt; ursprünglich nannte er sich Altrich. Auf dem bischöslichen Stuhle von Straßburg der Nachsiolger Utho's (Udon), eines Freundes des Kaisers Otto I. Er selber stand ebensalls hoch in der Gunst desselben Kaisers und seines Sohnes Otto II. Dazu

Erchanger.

186

berechtigten ihn feine ausgezeichneten Gigenschaften als Bermalter und Gefekgeber in einem roben Jahrhundert. Immerfort thatig, befuchte er ju wiederholten Malen jeden Theil feines weitläufigen Sprengels und weihte mehr als hundert Rirchen und Capellen. Fur die Bilbung feiner Clerifei mar er ftets beforgt. Bur Leitung ber geiftlichen Schule, Die er am Munfter gestiftet, berief er einen Monch bon St. Gallen, Bictor ben Blinben, welcher aus ber Familie bee Grafen von Rhatien ftammte. Mit bem Studium ber Bibel und ber Rirchenvater war er eng vertraut; er felbft litterarifch gebildet und Beschützer des Monchs Beberich von Weißenburg (f. d.). Durch die faiferliche Gunft erlangte er für Stragburgs Rirche weite Domanen bei Binftingen und bie wiederholte Buficherung des Mungrechts. Die taiferliche Beftatigung ber Bribilegien ber Abtei Murbach im Oberelfaß war ebenfalls feinem Ginfluffe guguschreiben; ibn unterftutte Abelheid, die Wittwe Otto's bes Großen, und Theophania, die griechifche Prinzeffin, Gemahlin Otto's II. - Gin faiferliches Bergament, ju So-Ierno am 8. Januar 982 ausgegeben, feste G. an die Spite ber inneren Regierung Stragburgs, burch bie Attribute eines "Grafen", b. h. burch bie Gr machtigung, bas richterliche Amt mittelft eines Bogtes auszunben. Der Bifchof war bei bem italienischen Feldzug ber Begleiter bes Raifers gewesen und wohnte fomit ber Ausfertigung bes wichtigen Documentes felber bei. In Stragburg begunftigte er die Entwicklung ber municipalen Borrechte. Es wird ihm die Bromulgation eines lateinischen Coder jugeschrieben, beffen beutsche Abfaffung in bas 13. Jahrhundert heraufreicht. Diefes mertwürdige Document führt ben Lefer in die ursprüngliche Stadtverfaffung ein. Dem Bischof ftand die Ernennung bes Schultheißen, bes Burggrafen, bes Bolleinnehmers und bes Mingwarbeins ju. Der erftere biefer Beamten fprach über Bergeben und Berbrechen, ber Burggraf ernannte die Bunftmeifter; die Benennung der beiden letteren fennzeichnet beren Befugniffe. - Gin bifchöflicher Sof im Innern ber Stadt mar jum Unterhalt bes bischöflichen Saufes bestimmt; die frohnleiftenben Burger waren gu ber ichiedenen Dienften berpflichtet; jo mußten beifpielsweise die Sandelsleute pier und zwanzig Boten filt Ueberbringung ber Briefe bes Bifchofs in bie ente legenften Theile des Sprengels ftellen. G. erlebte ben Antritt ber Regierung Otto's III. unter ber Regentschaft ber beiben Raiferinnen Abelheid und Theophania. Am Ende feiner Laufbahn erlangte er noch das Borrecht, Mange in jeder beliebigen Stadt feiner Dioceje fchlagen ju laffen; auch gangliche Befreiung von jeder Abgabe murde ihm gemahrt. Er ftarb ben 12. Octbr. 991, nachdem er fo in Stragburg eine gefehmäßige burgerliche Erifteng begrundet.

S. Grandidier, Histoire de l'église de Strasbourg, Tome I. p. 34 ss. p. 40 ss. p. 367. Herrmann, Notices historiques sur la ville de Strasbourg. Strobel, Geschichte des Elsaß I. S. 203 u. ff. Er gibt beinahe die vollständige Nebersehung d. Municipalcodex von Straßburg. Spach, Histoire de la basse Alsace p. 46.

Erchanger, Prätendent des schwäbischen Herzogstuhls, † 917. Als sich in den Zeiten der späteren Karolinger bei den einzelnen deutschen Stämmen die herzogliche Gewalt entwickelte, sehlte es auch in Schwaben nicht an derartigen Bestrebungen. Sogleich nach dem ungläcklichen Ende Burkhards, Martgraser von Rätien und Grasen in der Baar, tritt das Gebrüderpaar E. und Berthold mit ähnlichen Bersuchen auf, allein ihre, wie es scheint, dereinst in Liedern und Sagen verherrlichte Geschichte ist im einzelnen mannigsach dunkel. Ihrer Abkunst nach werden sie am wahrscheinlichsten sür Enkel des Grasen Erchanger von Rordgau und Breisgau gehalten; ihr Amt — der freilich sür ihre Geschicht nur mit Borsicht zu benuhende aussührlichste Darsteller ihrer Geschicke, Ette hard II., nennt sie nuntil camerae, Kammerboten — wird wol am richtigste kard

als ein Uebergang von ben farolingifchen Ronigsboten gu ben ipateren Bialggrafen aufgefaßt. 3m 3. 913 erfochten beibe in Berbindung mit bem Argengaugrafen Ufrich und bem Bergog Arnulf von Baiern am Inn einen glangenben Sieg fiber bie bamalige große Plage Deutschlands, bie Ungarn. 3mar maren fie jur Zeit bereits mit Konig Konrad I. in Zwift gerathen, allein es erfolgte jest eine Ausfohnung, welche die Bermahlung Konrade mit ihrer Schwefter Aunigunde, Wittme bes Grafen Luitpold und Mutter bes Bergog Arnulf von Baiern, befraftigen follte. Allein im 3. 914 tam G. mit bem ehrgeizigen und vielbermogenden Bifchof Salomo von Conftang, Abt von St. Gallen in Conflict und nahm ihn gefangen, worauf er felbft in die Gande Ronig Ronrade fiel und mit Landesverweifung beftraft wurde. Rach einer vergeblichen Erhebung bergog Arnulfe fur feinen Obeim ftedte nun aber ber Sohn bes genannten Burthard, Burthard ber Jungere, die Fahne ber Emporung in Schwaben auf, mit ihm verband fich ber gurudgefehrte G. fammt feinem Bruder, und fie fiegten im 3. 915 bei Bahlwies unfern Stodach über die Anhänger des Königs, worauf G. in Schwaben als Herzog anerkannt wurde und auch der vertriebene Arnul nach Baiern gurudtehrte. Bor bie im September 916 gu Sobenaltheim im Ries tagende Synobe ber beutschen Bischofe wurden alle biefe Aufruhrer vorgeladen: G. insbefondere erichien in der Soffnung gutlicher Ausgleichung ber Sache und wurde wegen Berfundigung am Ronig und am Bifchof Salomo gur Riederlegung ber Baffen und ju lebenglänglicher Buge im Rlofter verurtheilt. Allein vier Monate nachher wurde er mit feinem Bruder, beffen Berhalten gu obiger Spnobe nicht gang flar ift, und feinem Reffen Luitfried ben 21. Jan. 217 auf Befehl Ronig Ronrads, gegen welchen beshalb ichon bon alter Beit ber ichwere Antlage wegen Arglift und Treubruchs erhoben worden, ju "Abingen" femem nicht ficher zu ermittelnben Ort) burch bas Schwert gerichtet, mabrend 6 bem Benoffen feiner Emporung, obigem Burthard, alsbald gelang, fich für bie Dauer jum Bergog von Schwaben zu erheben.

Bgl. Christoph Friedrich v. Stälin, Wirtemberg. Geschichte I. 266—272. K. H. Frhr. Roth v. Schreckenstein in Forschungen zur deutschen Geschichte 6, 131—146. Ernst Dümmler, Gesch. des ostsräntischen Reichs, Bd. II, biters (f. das Register). P. Stälin.

Erchenfried, Abt des Benedictinerklosters Melf in Oberösterreich 1121—63. leber die Zeit seiner Geburt und über seine Jugendschicksale sehlen die Rachsichen. Bald nach seiner Wahl zum Abt begab er sich nach Kom, wo er am 8. März 1122 von Papst Galixt II. die Weihe empsing. Seine Vorstandschaft seint im ganzen eine sür das Kloster glückliche gewesen zu sein, obwol er eine Zeit lang in ärgerliche Streitigkeiten mit Passau verwickelt war. Zweimal hat E. eine Fahrt nach dem gelobten Lande unternommen, auf der zweiten Reise larb er, 17. Mai 1163. Die geschichtliche Bedeutung Erchenfrieds aber liegt in winer Thätigkeit auf dem Gebiete der Geschichtschreibung, indem er in seinem Kloster imm Annalencoder anlegen ließ und selbst die Leidensgeschichte des h. Choloman, eines zu Melf beigesetzen irischen Pilgers, nebst einem Bericht über dessen Uebertagung und Wunder versatze, freilich nicht ohne erhebliche Ungenauigkeiten. Für den erstgenannten Theil hat man übrigens seine Autorschaft bezweiselt.

Ausg. d. Passio Cholomanni in Mon. Germ. SS. IV. — Bgl. J. F. Reiblinger. Geschichte des Benedictinerstiftes Melt, 2. Ausl. 1867, Bd. I. S. 265—282.

Era: M. Christian Albrecht E., zu Meiningen den 6. Juni 1696 geboren, Sohn des dasigen Archibiaconus J. M. E., besuchte das Lyceum seiner Baterstadt und darauf die Universität Leipzig, wurde hier Magister und Mitglied mehrerer wiffenschaftlichen Körperschaften und hielt mit großem Beisall akade188 Erdmann.

mische Borlesungen. Indes die Liebe zu seinem engern Baterlande zog ihn nach einiger Zeit in die Heimath und zwar nach Meiningen zurück, wo er 1730 Mector und 1733 Inspector des Lyceums, 1748 Diaconus und 1754 Archibiaconus wurde und den 10. Aug. 1758 mit Tod abging. Er versäste eine Reihe von Schristen, die ansänglich philosophische Gegenstände (darunter seine Abhandlung "De syncretismo philosophico"), später die Hennebergische Geschichte zum Gegenstand hatten. Namentlich legte er für lehteres Gebiet eine gründliche Kenntniß und Kritik an den Tag, was seine Ausgade der Spangenbergischen Chronit und der Glaser'schen Rhapsodie, seine Programme über milde Stistungen und über Grimmenthal und seine Schrift "De itineridus religiosis quorundam comitum ac principum Hennebergensium in Palaestinam" bezeugen. Außerdem hat er mehrere lehrreiche Aussähe in verschiedene Zeitschristen geliesert. Ueber sein Leben siehe die Programme von M. J. Chr. Kasche 1761 und von Pros. Ihling, 1830 u. 1834 und Neue Beiträge zur Geschichte deutschen Alterthums vom Hennebergischen alterthumssorschenden Bereine, 2. Lief., S. 65.

B. Brudner. Erdmann: Otto Linne E., Chemiter, geb. am 11. April 1864 ju Dresben, † am 9. Oct. 1869 ju Leipzig. Cohn bes Argtes und Amtephyficus Rarl Gottfried E., welcher' in Sachfen die Impfung einführte, verbantt er feinem Bater die Liebe ju ben Raturmiffenschaften und junachft gur Botanit. Schon im 13. Jahre aus bem Symnafium entfernt und in die Lehre zu einem Apotheter gethan, jog er fich durch chemische Studien das Digfallen des lehteren und durch anhaltendes Stehen ein Fugleiben zu und ging nach zwei Jahrm ins Byntnafium gurud. 1820 begann er auf der medicinifch-chirurgifchen Alabemie in Dresben medicinische Studien, die er feit 1822 in Leipzig fortfette. Durch Gilbert ward er ber Chemie gewonnen. Rach dem Tobe beffelben 1824 habilitirte er fich und fand große Theilnahme bei ben Stubirenden. Meugen Berhaltniffe nothigten ihn 1826 ein Jahr lang feine Laufbahn zu unterbrechen und die Leitung einer Ridelhutte in Safferode am Barg gu übernehmen. 3m folgenden Jahre nach Leipzig gurudgefehrt, ward er gum außerorbentlichen Brofeffor ernannt und 1828 ward ihm die Professur ber technischen Chemie über tragen, die er faft 40 Jahre lang, feit 1830 als Ordinarius, inne hatte, und gegen Lehrstühle an anderen Universitäten nicht vertauschen wollte. 3m 3. 1836 machte er eine langere miffenschaftliche Reise und verweilte befonders in Biefen und Paris. Rach feiner Rudfehr ward ihm ber Plan zu einem Laboratoriums bau (bem Fridericianum) übertragen, welches 1842 vollendet ward und verbiente Anerkennung fand. Obgleich burch neue Anftalten weit übertroffen, er füllt daffelbe noch heute feinen Bred und ward die Statte feines fruchtbaren Wirtens. Die erften feiner gablreichen Arbeiten beziehen fich auf Die Darftellung bes Ridels und bie Analysen bon Ergen, Mineralien und Guttenproducten. Das Ridel und Robalt bilbet auffallender Weife auch ben Gegenftand feiner letten Untersuchung (1866). Seine wichtigften Arbeiten jedoch liegen auf andern Welbern. Schon fruh bethätigte eine Untersuchung ber Frage, ob ber Magnetismus chemische Bersetung bewirfen tonne, und ihre Berneinung, Erbmann's weiterreichende Intereffen. Das Gebiet ber organischen Chemie verdantt ihm wichtige Untersuchungen, bor allem folche über ben Indigo (1840-41), welchem er chlorirte und bromirte Derivate, bas Rfatin, Die Rfatinfaure und bas Rfatyd gleichzeitig mit Laurent und ferner bas Chloranil und bie Chloranilfaure abgewann. Auch die Entbedung ber Guganthinfaure, ber Phromellithfaure und bes Samatorylins find ihm ju verdanten. Gemeinfam mit Marchand trat er 1841 in die Untersuchungen der Atomgewichte ein. Durch außerft gewiffenhafte und grundliche Wiederholungen beftätigte er bie bon Dumas und Stas ge-

funbene, bon Bergeline bezweifelte Bahl fur ben Rohlenftoff; und bon ba ab his ju Marchand's Tode 1850 bestimmte er mit ihm in gemeinsamer Arbeit die Alongewichte bes Calciums, Queckfilbers, Rupfers, Schwefels und Gifens, und gelangte ju Bahlen, die im gangen noch heute gelten und nur theilweise burch bie noch icharferen Untersuchungen aus neuefter Beit von Stas vervolltommnet worden find. Auch ichriftftellerisch war G. fehr thatig: als Serausgeber eines "Lehrbuchs ber Chemie", bas vier Auflagen erlebte; als Begründer bes "Journals fir technische und ökonomische Chemie" und (feit 1834) des noch heute fortbestehenden "Journals fur praftifche Chemie", bas er zuerft allein, bann mit Schweigger-Seidel, bann mit Marchand und endlich mit Werther redigirte, ber hm im Tobe 3 Monate voranging. Gine fleine Schrift über das Studium der Hemie erschien 1861. Sein Bortrag war flar, elegant und burch Experimente vortrefflich unterftugt, auch dem Laienpublicum intereffant, für bas er mehrfach populare Curfe hielt. 3m Laboratorium theilte er das ihm eigene Streben nach Genauigfeit feinen Schülern mit. Reben bem berühmteften berfelben, Chr. Berhardt, seien hier von diesen noch 2B. Anop, Wunder, Rudolf Wagner, Ritthaufen, Sugo Muller genannt. Seine Arbeitstraft blieb burch die vielseitige Thatigteit, die bisher besprochen ward, unerschöpft. Bon großer vielseitiger Bilbung und voll von Intereffe an öffentlichen Angelegenheiten, war er im Direcwimm ber Leipzig-Dresbener Gifenbahn thatig, indem er die fachfische Roke durch Rallyufat für Locomotiven benutbar machte, jerner Borftand bes Ausschuffes Der Leibziger Lebensversicherung, Kirchenvorstand in St. Nicolai, Alt- und Ehrenneifter der Freimaurerloge Apollo und ftellvertretender Landesgroßmeifter und iberall gewann er die allgemeinste Anerkennung, namentlich durch sein Talent Begenfage auszugleichen und zu verfohnen. Auch im Runftverein übte er eine bott fegensreiche Thatigfeit in geschäftlichen und fünftlerischen Fragen. Ueber olde ichrieb er mehrere Auffage in die Europa. Schon 1837 vertrat er die Universität in der Ständeversammlung. 1848 und 1849 gelang es ihm als Rector magnificus Ansehen und Bertrauen zu bewahren. Roch zwei Dal bervaltete er dies Amt. Er hatte den Muth feiner Meinung, verzieh und enthuldigte nie den Beuft'ichen Berfaffungsbruch und enthielt fich der Bahl gum wactivirten Bandtage. Doch mar er nicht nur Mitglied und Ehrenmitglied gablmicher gelehrter Gesellschaften, fondern auch Ritter bes Babringer Lowen und des fachfischen Albrechtsordens und Geheimer hofrath. Er erfreute fich eines ebr gludlichen Familienlebens, bas 1863 burch ben Tob feiner Gattin, Clara Jungnidel, geftort wurde, mabrend 4 Rinder und gablreiche Entel ihn überlebten. Beine traftige Gefundheit ward 1868 in Rarlsbad durch eine Berzbeutelentzunma erichüttert. Ginem erneuerten Anjall Diefer Krantheit erlag ber vortreffliche Mann im 66. Lebensjahre.

S. S. Rolbe's Netrolog in ben Berichten ber beutiden demijden Gefelichaft 1870, S. 374.

Erdmannsdorff: Friedrich Wilhelm Freiherr v. C., fürstlich anhaltbestausschafts v. C., wurde 18. Mai 1736 zu Dresden geboren. Seinen
nansmarschalls v. C., wurde 18. Mai 1736 zu Dresden geboren. Seinen
niten Unterricht in den alten Sprachen erhielt er in Dresden durch Professor
Büstemann, wurde daneben von guten Lehrern der Atademie schon früh in das
Verständniß der Kunst eingeführt, ging sodann auf einige Jahre nach Leipzig,
wo er im Hause des Prosessors Mauvillon lebte und besonders französische
Sprache und ritterliche Uebungen pflegte, studierte darauf (1754—57) in Wittenberg mathematische Wissenschaften, Naturlehre, Geschichte und Philologie und
beluchte nach Beendigung dieser seiner Studien, zugleich durch den um diese Zeit
angetretenen Tod seines Baters in seinen Entschlüssen freier geworden, von

Bittenberg aus bas benachbarte Deffau, wo ber bamals fiebengebnjabt Leopold Friedrich Frang ein frifches geiftiges Leben um fich zu verbreite Bon Liebe und Berehrung ju dem jungen Fürsten hingeriffen, ließ er feffeln und aus bem beabsichtigten furgen Befuche wurde ein Aujent mehreren Jahren, ein Bleiben für Die Lebenszeit. Sichtbar offenbarte f ichon die Richtung feines gangen Wefens, "gebieterisch von ben Umftar leiten zu laffen und an diesem Gangelbande fo froh und ungezwungen === geben, als ob fein freier Wille ihn führte". Mübe ber damaligen Krieger unter benen auch fein Rittergut Reffern bei Grimma febr litt, unternahrte 3. 1761 eine Reife nach Italien, ging über München und Benedig nach ill reng, ftubirte bafelbft italienische Runft und Litteratur, begann felbft gu malm und fehrte erft nach einem Jahre wieder nach Deffau gurud. Rach bem Frieden (1763) ging ber Fürst ernft an die Aufgabe, die er fich geftellt, in feinem Lante höhere Gultur und höheren Wohlftand zu begrunden, und begab fich, biefer In gabe einst gewachsen zu fein, auf Reifen. E. begleitete ihn bamals burch bir Rieberlande nach England und ber Fürft rühmte bamals als Frucht biefer Acht bie geläuterten Begriffe bon gefellschaftlichen Dingen, bas erhöhte Gefuhl iu Menschenwürde, gründliche Kenntnig von Runft und Sandwert, Manufactur-Fabritwefen, befonders auch von Acter-, Barten-, Deich- und Stragenbau. Im ber englischen Urmenpflege wandte er feine Ausmerksamkeit zu und besonden wichtig war ihm die damals noch wenig gefannte und mit großem Diftraum angesehene Bodenimpfung. Bur G. wurde die Reife burch bas ernfte Dringen feines Fürften auf bas wesentlich Rugliche bochft wichtig. Das prattifche mit boch zugleich fo großartige Wefen Englands riß ihn aus einer gewiffen Indolm Er trieb fleifig Englisch und wurde beim Studium ber bamals ericbienenen englischen Sauptwerte über die Ruinen von Palmyra, Baalbet und Athen ibm die eigentliche Aufgabe feines Lebens flar, Die Pflege ber ichonen Baufunt Rach der Rudtehr nach Deutschland warf er fich auf ben Bitrub, begann eine lleberfetung beffelben - eine Arbeit, Die fpater liegen blieb - und that fic bas Gelübbe, ju ben Trummern antiter Bautunft ju reifen und unmittelbar am ben Quellen felbft gu fchopfen. Er folgte beshalb 1765 gern ber Aufforderung bes Fürften, ihn gum zweiten Dale zu begleiten und zwar nach Italien und Frantreich und, bem Lieblingslande bes Fürften, wieder nach England. Diesmal fchloß fich dem Fürsten wenigstens für den erften Theil der Reife noch beffer jungerer Bruber, Pring Johann Georg, mit feinem Cavalier v. Berenhorft an wie denn auch der Fürft noch die Rammermufiter Ruft und Rotrowelly und ben Bildhauer Chrlich mit nach Italien nahm. In Rom verfehrte ber Fürft, wu befannt, viel mit Windelmann. G., ber fich befonders bas Studium ber antilm Baufunft gur Aufgabe gefett, fchloß fich hingegen vorzugsweise an den damale berühmten frangofischen Architetten Cleriffeau an, ber burch feine Beichnungen bon antiten romifchen Gebäuden einen Ramen hatte, an ber Berausgabe bet Abam's Ruinen bes Balaftes Raifer Diocletians ju Spalatro in Dalmatien be theiligt war und später die prachtige Ausgabe ber Monuments de Nismes be forgte. Bon ihm wurde E. auch in das Prattifche der Architektur eingefuhr lleber bie römische Architettur binaus ging freilich Cleriffeau's eigenes Berftandus nicht, hatte er felbit doch von griechischer Architettur überhaupt nur die Tempelreite bon Baftum gefeben. Rach einem Ausfluge nach Reapel tamen bie Reifenden noch einmal nach Rom, manbten fich bann über Genua nach Antibes, untersuchtn die altrömischen Bauwerte im füblichen Frankreich, gingen barauf nach Pare und London, in welchen beiden Städten fie wiederholt mit Lawrence Sterne gusammen trafen, ben fie ichon früher in Rom fennen gelernt hatten und ber gelegentlich be Fürften mehr als einmal verficherte, feinen Triftram Chandy felbft nicht gu ber

teben, reiften bann noch nach Gbinburab und Glasgow und trafen enblich nach 8 Monaten wieder in Deffan ein. Erbmannsborff's erfte architettonische Arbeit war ier die Bergierung bes großen Saales und bes runden Cabinets im fürstlichen Soloffe gu Deffau, in bas nun balb (1767) ber Fürft feine junge Bemablin einfahrte. Darauf übertrug ihm ber Fürft zur Berwirklichung feines Lieblingsadantens, in Wörlik eine große Gartenanlage in englischem Stil mit Schloft zc. gu guinden, ben Ban eines Schloffes bafelbft. Am 5. April 1769 wurde ichon ber Grundtein beffelben gelegt und am 22. Marg 1773 wurde es feierlich eingeweiht. Es ift Erdmannsborff's Deifterwert und trot mancher Ginzelheiten, Die eine ftrenge Antit daran zu tadeln gefunden hat, überhaupt ein schönes Wert ber Runft: ein ganberifcher Reig breitet fich fiber bas Bange und Anmuth, Burbe und Bredmäßigfeit feffeln überall ben Beschauer. Roch mahrend bes Schlogbaues u Borlit begab fich G. in Begleitung des Fürften und der Fürftin schon wieder auf Reifen. Das nachfte Biel war die Schweig: als fich aber G. ber nalienischen Grenze naberte, wurde ihm die Angiehungstraft Roms fo groß, daß e fic Urlaub erbat und jum zweiten Male nach Rom ging, diesmal nun bor allem, um feiner Aufgabe in Worlit vollfommen ju genügen. Er verfertigte bamals in Rom nicht nur einen großen Theil ber nothwendigen Zeichnungen Ju ben Bergierungen der Zimmer, fondern beforgte auch Gemalbe, Statuen, Biften und Supsabguffe ju einem Schmud berfelben. Bang auf fich angewiefen, pflegte er benn auch jett mehr als bei feinem erften romifchen Aufenthalte ben Umgang mit Gelehrten und Runftlern, bem Cardinal Albani, dem Pringen Galligin, bem Alterthumsforicher Bisconti, ben Malern R. Mengs, 14. Sadert, Battoni, Maron, ber Malerin Angelica Raufmann, bem Bilbhouer Cavaceppi, mit Fea, Biranefi, Cefarotti zc. Windelmann war freilich jest nicht mehr. Im Anfang bes J. 1772 fehrte er nach Deffau gurnd und widmete fich nun ber Bollendung des Wörliger Schlosses. 1775 (Juni bis September) begleitete er den Fürften und die Fürftin nach Bath, entwarf nach der Rudtehr bas in ber Rabe bes Borliger Schloffes ftebende Dentmal bes Fürften Dietrich (Obeims und Bormundes des Fürften), ging bann an ben Plan jum Landhaufe der Fürftin im Buifium bei Deffan und richtete im Binter 1777 in ber furgen Beit von brei Wochen im Schloffe ju Deffau ein fleines Theater ein, bas antiten Muftern nachgebilbet ebenfo überraschend und anziehenb ale zwedmäßig gewesen sein foll. - 3m 3. 1782 verheirathete fich E. mit aner Sofdame ber Fürftin, bem feingebildeten Fraulein Wilhelmine v. Ahlimb, die ibm ipater zwei Tochter und einen (tobtgeborenen) Sohn gab und mit ber er eine burch gemeinsame Liebe gur Runft, Mufit und Poefie gehobene gludliche The bis jum 3. 1795 führte. Da ftarb ihm feine innig geliebte treue Willy - ein berber Berluft, ben er jeboch mit ber innersten Kraft eines religiösen Gemuthes trug. - Als im 3. 1786 nach bem Tobe Friedrichs II. ber Reffe und Rachfolger, beffelben Friedrich Wilhelm II. die Wohnzimmer feines großen Dheims gu Sansfouci fur fich einrichten laffen wollte, wurde E. mit biefer Arbeit beauftragt. Roch mahrend ber Ausführung erhielt er ben ferneren Auftrag, auch bie fieben Gale und Bimmer bes Berliner Schloffes, welche ber Ronig fit fich bestimmt hatte, einzurichten und zu becoriren. Geistreich und liebenswurdig find die Briefe, in benen E. bamals von Botsbam und Berlin aus an feine Battin über bie Auffaffung biefer Auftrage ichrieb, wie benn überhaupt bie Briefe, die A. Robe in feiner Biographie von ihm mittheilt, ben fchonften und mbrenbften Beweis feines ebeln, feinfinnigen, tief religios angelegten Beiftes ind. Die damals für den König verwandte Summe betrug ca. 84000 Thir. Mitte 1788 fehrte E. wieder nach Deffau zuruck, nachdem er schon am 1. Dec. 1786 von der Berliner Atademie der Runfte und mechanischen Wiffenschaften als Chrenmitglied aufgenommen und zulett noch vom Könige reich beschenkt worden

war. Im nachsten Jahre erhielt er ben Antrag, ben Erbpringen von Braunichweig nach Italien zu begleiten. Er ging um fo bereitwilliger barauf ein, als ihm "in bem burren, flachen, falten Berlin" bas berg "balb eingeschrumbit" war, reifte 9. Aug. 1789 nach Braunschweig und traf am 7. Rovbr. mit dem Bringen und beffen Begleiter, einem Oberften v. Bode, in Rom ein. Die Reife war fiber Dresden, München, Berona, Mantua, Rabenna und Ancona ge-Rachbem in Rom alles Gebenswerthe gesehen und dem Papfte (Bius VI.) die herkommliche Aufwartung gemacht worden war, ging die fleine Gefellichaft auf furze Beit nach Reapel, wo fie mit ben Tanten bes Pringen (Bergogin Amalie von Sachfen-Beimar und Martgräfin von Baireuth) gufammentraf, bem Ronig vorgeftellt wurde, benfelben auf feinen beliebten Jagd- und Fifchpartieen begleitete, auch Sadert auffuchte, und begab fich bann gur Charwoche wieder nach Rom gurud. Auf ber Rudreife bes Bringen trennte fich G. in Fuliano von bemfelben und wandte fich nach einem furgen Aufenthalte in Livorno und Carrara nach Rom, bor allem um noch für ben König von Preugen, ber ihm zu diefem 3wede 20000 Thaler gur Berfügung gestellt hatte, berichiedene Anfäufe von Antiten u. a. Runftfachen zu machen. Die Zeit mar bortheilhaft dafür, "ba man", wie E. schreibt, "jest auf Rugland nichts mehr rechnete und ber Papft auch bei feinen Finangguftanden nur fehr wenig faufte". Dit den Acquisitionen war er felbst febr zufrieden. "Ich hoffe", schreibt er an feine Frau, "ber Konig foll feine Erwartung übertroffen finden. wirklich intereffante Sachen zusammengefunden, faft alles antite, echte und me bezweifelt, alles Stude, Die hier fehr wohl im papftlichen Dufeum einen Blat haben tonnten, und verschiedene, die fich barin auszeichnen wurden. Die mehrften find um Preife, fur die man feine Copie davon haben tonnte und alles, ober die meiften noch merkwürdige Sujets. Ich habe freilich in verschiedenem Betracht einen fehr bortheilhaften Zeitpuntt getroffen. Es find Statuen, Buffen, Bafen und einige andere Stude, worunter befonders ein überaus ichoner Sit ober Thron eines Imperators ober wenigstens eines Mannes bom erften Range ift, ber in feiner Art ein einziges Stud ift, von bem ich immer noch beforgt habe, bag man ihn nicht aus Rom berauslaffen wurde, und ben ich fchon feit bem Robember in ben Augen hatte. Geftern faben ihn mit vieler Bewunderung Angelica und ihr Mann und fie nahm fich noch eine Beichnung babon. Beut wird er aber auch eingepadt. Wenn man in Berlin nicht finden wird, bag ich mit bes Ronigs Geldern gut gewirthichaftet habe, fo ift's gewiß meine Schuld nicht. Doch beinahe verspreche ich mir auch diefes, wenigstens von den vernünftigen Leuten, wenn fie auch ichon nicht Kenner find und nur etwa wiffen, wie vordem ber Ronig bedient worben ift." In einem fpatern Briefe hebt er besonders brei Statuen hervor, "unter welchen ein Apollo ift, an welchem alles, mas antit baran, bom fublimften Stil von Bilbhauerei ift". Mitte October 1790 verließ E. Rom und fam Unfangs Rovember wieber in Deffau an. 3m 3. 1790 machte er mit bem Erbpringen von Anhalt-Deffau auf zwei Monate einen Ausflug an die Boje von Beimar, Gotha, Raffel und Rarlsruhe, ging barauf noch auf einige Wochen in fürftlichem Auftrage nach Dresben und feste bann ben Banderftab für immer gur Geite. Die letten gehn Jahre feines Lebens geborten feiner Beimath und feinem Saufe. Auf feinen Rath übernahm ber Gurft bas vom Freiheren b. Brabed gegrundete Inftitut fur Rupferftich und manbelte es 1796 in die jogenannte "chalfographische Gefellichaft" um, welche fich mehrere Jahre unter Erdmannsborff's und des Grafen Balberfee Leitung eines glangenden Ramens erfreute. G. fuchte für die Fortbauer Diefes Inftitutes burch Gründung einer "Landeszeichenschule" ju forgen, für die er auch einen betail-lirten Plan entwarf, der sehr gelobt, aber nie ganz verwirklicht wurde. Schon

mgs 1790 hatte er für Magdeburg ein neues Theater gebaut: jest (1795) e ihm nun auch von seinem Fürsten der Auftrag, ein neues Theater in an ju bauen. Er erlebte die Bollendung des Baues nicht; es war aber ein , der ihm gu hober Ehre gereichte und beffen Grundverhaltniffe auch bei fpateren Reuban bes Theaters feftgehalten wurden. Ginen neuen Auftrag h bom Erbpringen von Medlenburg-Schwerin, ben Lanbfit beffelben gu bernern, mußte er aus Gefundheitsrudfichten gurudweifen. Seine Rrafte maren en letten Jahren fichtlich geschwunden und ichon am 9. Marg 1795 folgte er r Gattin in die Ewigteit. - Rur weniges ift von ihm in Druck erschienen: ge ju ber b. Suber'schen Schilberung Windelmann's", in beffen Vie de ckelmann por ber Histoire de l'art de l'antiquité par M. Winckelmann, trae par M. Huber p. CXXXVIII; "leber den wahren Bortheil, den das Stun ber Meifterwerke ber Bautunft ber Alten verschaffen fann" (als "Borerrung" ju feinen "Architettonischen Studien ju Rom gezeichnet, berausgegeben burch bie chalfographische Gesellschaft zu Deffau"), und "Ginige Gebanten Die Dalerei ber Alten" in ber Borrebe jur "Auswahl antiter Gemalbe bem bon Graf Cablus in nur wenigen Exemplaren berausgegebenen de", Deffan 1798. Go gering aber bies alles, fo bekundet es boch bie tie Beobachtungsgabe, ben feinen Berftand und ben geläuterten Geschmad Berjaffers auf bas vollkommenfte. Selbft in feiner Schreibweife hatte er Bunftlerisches: in allem, was er schrieb, war ein gewiffer Abel, verbunden Sinnigfeit und Ginfalt.

A. Robe, Leben des Herrn Friedrich Wilhelm v. Erdmannsdorff, Deffau 861. Neber die Schreibung "Erdmannsdorff" dürfte ein dem Berfaffer dieses letitels vorliegender Brief entschein, in welchem sich E. selbst mit doppeltem am Ende ichreibt.

Erdmuthe Dorothea, als Gattin bes Grafen Rit. Ludwig v. Bingendorf. Sauptftube ber erften herrnhutergemeinden und als Dichterin geiftlicher er berühmt, ju Ebersborf im Boigtland 7. Robbr. 1700 geboren und gu mbut 19. Juni 1756 gestorben, war eine Tochter des Grasen Geinrich X., Brunders der Linie Reuß-Cbersborf. Wie ihr Bruder Graf Beinrich XXIX. ihre um 5 Jahre altere Schwefter Benigna Marie, fo war fie burch ner's Ginflug tief und feft religios erzogen, gubem ber alten und neuen achen tundig und dabei edel gefinnt, hochmuthig und von ftets bereiter Enting und Aufopferung. Deshalb erfannte Graf Bingenborf, ber 1721, auf Reife durch das Boigtland einer Lebensgefahr entronnen, nach Ebersdorf einem Freunde, dem Grafen Geinrich XXIX., gekommen war, in deffen wefter eine für feine religiofen Plane geeignete Battin, geeignet, ibn, wie er mate, nicht allein in allem babeim zu vertreten, sondern ihm auch die volle beit guzugefteben, daß er das Beugniß Jeju ohne jegliche Rudficht auf Saus Sof, Battin und Familie jederzeit nach bem Bedurfniffe feines Bergens ben ern verfunden tonnte. Die junge Grafin, jur Erfullung des fchweren, für Beib feltenen Berufes ausgeruftet und trot ber Bedenten und Abmahnungen Familie dazu entschloffen und bereit, wurde am 7. Geptbr. 1722 mit endorf vermählt. Bas die Braut zugefagt, machte die Gattin zur That Bahrheit. Darum gehören auch die Berdienfte, welche Bingendorf fich um edung und Berbreitung evangelischer Gefinnungen und Bereine erworben, jur te feiner Gattin, die ihm in Freud und Leid fest und treu, berathend und rftubend zur Seite ftand. Da Zingenborf, abgefeben von feiner elfjährigen bannung aus Sachfen, infolge feiner vielen Diffionsfahrten in und außer opa bald langer bald furger bon herrnhut abwesend war, so hatte fie auf n Schultern bie Berwaltung bes Bermogens ihres Gatten, Die Sorge um Allgem. beutiche Biographie. VI.

194 Erbödy.

Saus und Befinde, die Leitung der Bruber- und Schwestergemeinde gu berm hut, die Pflege der Urmen die Bewirthung ber nach herrnhut vilgernden Frem ben und die Mitobhut ber außerhalb Gerenhut neuentstandenen europäische Brudergemeinden, mußte gu Zweden diefer bamals noch in ihrer Erifteng gefahr beten Gemeinden außer fleineren Touren nach Berlin, Gbersborf und Marien born vielfach großere Reifen nach Rugland, Danemart, Solland und England machen, wie fie namentlich das lettgenannte Land fechsmal befucht hat, un neben all biefen für ein Beib riefigen Anforderungen und Leiftungen war fi zugleich die liebreichste Mutter von 12 Kindern, freilich auch die schmerzens reichste, indem fie die meiften berfelben fruhzeitig durch den Tod berlor. Di Braft, folche Mühen und Schmerzen zu bewältigen, tam aus der Tiefe ihre frommen, gottbegeifterten Gemuths und aus demfelben Quell ftromten auch bi feelenvollen Lieber, Die fie fur Die Brudergemeinden und fur fich felbft gur fem digen Erhebung über das Weltliche bichtete. Ebenbarum brachte ihre auf ba Bange und Einzelne bes Brubergemeinwefens raftlos und gleich fraftig gerichtete, jedem Charafter entsprechend gerechte und dem gesammten Inftitut ben Baube eines ichwunghaften Frauengeiftes einhauchenbe Wirtfamteit ihr einen weltweiten Ruf und ben ehrenden Ramen einer Mutter ber Brüdergemeinden, unterwihlt aber auch julegt naturgemäß ihre Gefundheit. Ueber 30 Jahre hindurch widerftand ihr Beift und Rorper aller Arbeit, Sorge und Trubfal, endlich indeg, namentlich all ber Tod ihren einzigen noch lebenden Sohn hinmegnahm, verfiel fie rafch und enbete fury barauf ichlafend und fchmerglos ihr thatenreiches Leben. 1800 Berfonen begleiteten ben Sarg, welchen 24 Beiftliche auf ben Friedhof zu Bernhut trugen. Ihr Gatte befannte offen, bag feine Gehülfin die einzige gemejen fei, die bon Eden und Enden ber in feinen Beruf gepaßt, bag fie rechtzeitig immer niedrig und hoch, bald Dienerin bald Berrin gewesen, ohne in vornehme Beift lichfeit ober Beltlichfeit zu verfallen, und bag ihr Lob megen ihrer Berbienft um ihn und um die Brubergemeinden und wegen ihrer Lieber nicht untergebe werde. Bon ihren Liedern pragen die Rraft und Freudigkeit ihres religible Gemuthe am lebendigften aus: "Es bleibt babei, bag nur ein Beiland fit "Das, was ich, treuer Gott, bier Gorge nenne"; "Was liebft bu, großer Geelen mann".

Ihre Schwester, Benigna Marie, geb. 1695 und † 1751, lebte unvermählerst zu Ebersdorf und dann nach dem Tode ihrer Eltern zu Pottiga, unser Hirighberg an der obern thüringischen Saale, wo sie mit dem verdiente Ruhm starb, ein echt evangelisch gesinnter und thätiger Charakter, gleichsam ein verkörperte Gottesliebe gewesen zu sein. Wie durch ihre gesühlvollen religisse Lieder aus, darunter: "Komm Segen aus der Höh, begleite meine Werke" "Das ist mir lieb, daß ich mein Stimm"; "So ruht mein Muth in Chris Blut und Wunden". Ihre Lieder athmen den Geist Jinzendors's ihres Schwagers, obwol sie nicht zu dessen Anhängern gehörte, vielmehr bedauerte, daß desse Kichtung eine Spaltung in die evangelische Kirche bringe und daß desse Flammengeist wilde Unruhe und Selbstliebe in sich berge. Sie war ein Freundin des frommen Staatsmanns Joh. Jak. Moser und Tauspathin desse jüngsten Sohnes.

Bgl. Karl Strack, Aus dem deutschen Frauenleben. Brückner. Erdödy: Thomas Graf E., faiserl. General, Banus von Croatien, Ste vonien und Dalmatien, gleich ausgezeichnet als Krieger und Staatsmann. 155 geboren, erhielt er schon mit 26 Jahren die wichtige Würde eines Ban w Croatien und machte sich aber auch sofort durch Thatkrast und Umsicht bemer bar. Gleich im ersten Jahre seiner Erhebung zum Banus bestand er nicht m

in gludliches Gefecht mit ben in Rrain eingefallenen Turten, fondern befreite nich 16000 von ihnen zusammengeschleppte Landleute. Im folgenden Jahre — 1585 — überfiel E. Roftaniza und ftedte es in Brand, größeren Bortheil ermng er aber 1586 gegen Ali Pascha bei Ibenics, wo er mit nur 800 Mann 5000 Türken auseinanderjagte, ihnen 24 Fahnen abnahm und Ali mit eigener hand löblete. Gleiches Schickfal wie Kostaniza bereitete E. das Jahr darauf dem festen Kopana, wo er 15000 Befangene machte. An bem großen Siege von Siffet 1598 hatte er mit Auersperg und Eggenberg großen Antheil und in Berbindung mit biefen bemächtigte er fich 1595 der Festung Betrinia. Bon jest an vertauschte f. die Rolle des Kriegers mit ber bes Staatsmannes; er unterhandelte zuerft den Frieden von 1604 in Dien und brachte hierauf, nachdem derfelbe gescheitert, ben viel schwierigeren Bergleich mit Bathorn und Bocstan ju Stande. 1611 abemahm er die 1596 refignirte Banuswürde von Croatien zc. neuerdings, legte fie aber nach 4 Jahren wieder nieder um mit dem Amte eines magister Tavernicarum (Kronichahmeifter) betraut zu werden. In Anerkennung feiner nelfachen Berbienfte wurde er mit ber Burbe eines Geheimraths, Erbobergebans von Waradin und endlich bem goldenen Bliege belohnt. E. † 1624. Bon feinen vier aus ber Che mit Anna Maria Ungnad, Reichsfreifn v. Weißenwell hinterlassenen Söhnen socht Sigismund mit Auszeichnung gegen die Türlen.

Bauhen, Siftorisches Gelbenleriton, Leipzig 1716. Schweigerb, Defterteichische Gelben und Geerführer, Leipzig 1852. v. Janto.

Erdt : Baulin G., geb. 7. Juni 1737 gu Wertach im Allgau, dem Frannscanerorden angehörig, lehrte Theologie an ber Universität Freiburg i. B. und farb als Bicar bes Franciscanerflofters bafelbit 16. Decbr. 1800. Als Schriftfteller war er fehr fruchtbar und hinterließ eine große Zahl von litterarischen Arbeiten, Die fich in Meufel's Schriftftellerlexiton III. S. 148-150 verzeichnet finden. Gine Saupttendeng feiner schriftstellerischen Thatigkeit ift die popularwisenichaftliche Bertretung der Wahrheiten der natürlichen und christlichen Refigion und Moral gegen die Aufflarer, Illuminaten und Freidenker feines Beitallers. Daneben beschäftigte er fich mit Borliebe mit chriftlich-theologischer Alterurgeschichte, ferner mit Arbeiten auf bem Gebiete ber praktischen Theologie. Unter feinen, ber Bertheidigung der natürlichen und chriftlichen Religion gewidmeten Schriften finden fich auch Uebersetzungen zeitgenöflischer frangofischer, itabenischer und englischer Schriftsteller. Alles in allem genommen ftellt er fich als ein geiftig regjamer Bertreter ber Bilbung und Dentart ber fatholijchen Beiftlichteit des Therefianisch-Josephinischen Zeitalters bar, und hat als folcher auf Erinnerung an feinen Ramen und feine Leiftungen Anspruch, obschon ber Berth berfelben fich auf eine Charafterifirung bes Geiftes und ber Lehrart ber latholifchen Theologie und Religionswiffenschaft feines Zeitalters beschränft.

Erenbloß Hans E. nennt sich als Bersasser eines lehrhaften Gedichts in mählender Einkleidung, wie solche in großer Menge im 14. und 15. Jahrhundert gedichtet wurden. Das noch ungedruckte Gedicht sindet sich in einer Laßbergischen Abschrift in der fürstl. Fürstenberg'schen Bibliothek zu Donaueschingen. Der Hug'sche Coder aus dem 15. Jahrhundert, aus welchem diese Abschrift stammt (Barack,

Die Handschriften der Hosbiliothek zu Donaueschingen S. 49) ist jetzt auf der Universitätsbibliothek zu Freiburg. R. B.

Ersurdt: Karl Gottlob August E., Philolog, geb. 11. Decbr. 1780 in Zörbig, studirte, nachdem er auf der lateinischen Schule der France'schen Stiftungen in Halle seine Borbildung erhalten hatte, zuerst in Wittenberg, dann seit 1798 in Leivzig, wo er zu den ersten Mitgliedern der von G. Hermann ge-

196 Grhard.

ftifteten und geleiteten griechischen Gefellschaft gehörte. 3m 3. 1801 wurde er als britter Lehrer am Chmnafium ju Merfeburg angestellt, avancirte bort 1807 jum Conrector und wurde am 6. Jan. 1810 jum ordentlichen Projeffor ber alten Litteratur und Director bes philologischen Geminars an ber Uniberfitat ernannt, wo er ichon am 5. Febr. 1818 an einer Bruftentgunbung fiarb. Seine Lebensarbeit ift eine Ausgabe ber Tragobien bes Cophofles mit tritifden Unmertungen, ben alten griechischen Scholien und fremben wie eigenen Commentaren ("Sophoclis tragoediae septem ac deperditarum fragmenta emendavit, varietatem lectionis, scholia notasque tum aliorum tum suas adjecit C. G. A. Erfurdt. Accedit lexicon Sophocleum et index verborum locupletissimus". Leipzig 1802 ff.), von der er felbft 6 Bande bearbeitet hat; der 7. den Debipus auf Rolonos enthaltende Band ift erft langere Beit nach feinem Tobe (1825) von 2. Seller und 2. Doederlein nachgeliefert werben. Neben biefer großeren fur Gelehrte bestimmten Ausgabe begann er eine fleinere ohne bie griechijden Scholien mit fürzerem fritisch-eregetischem Commentar ("Sophoclis tragoediae ad optimorum librorum fidem recensuit et brevibus notis instruxit C. G. A. Erfurdt", Leipzig 1809 ff.), von ber er nur zwei Bandchen (Antigone und Oedipus Rex) liefern tonnte: Diefelbe ift nach feinem Tobe bon G. Bermann fortgejet worben, ber auch die beiben erften Bandchen neu bearbeitet hat. Außerbem bat G. die große Ausgabe bes Geschichtswerfes des Ammianus Marcellinus von 30h. Muguftin Wagner, ba biefer bor bem Abichlug ber Arbeit ftarb, brudfertig gemacht und herausgegeben, auch bier und ba eine furze eigene Bemerfung in ben Commentar eingestreut ("Ammiani Marcellini quae supersunt cum notis integris Frid. Lindenbrogii, Henr. et Hadr. Valesiorum et Jac. Gronovii quibus Thom. Reinesii quasdam et suas adiecit Jo. Augustin Wagner. Editionem absolvit C. G. A. Erfurdt", Leipzig 1808. 3 Banbe).

Erhard: Andreas E., geb. 1790 in Bogen, geft. in München 27. Nov. 1846, ber Sohn armer Bauersleute, fam nach dem fruben Tode berfelben in Pflege zu einer Bauerin in Farchant (bei Partenfirchen), fand bann burch bie Brüder feiner Mutter, welche Orbensgeiftliche waren, die nothige Unterftubung, um in ben Rlofterichulen ju Ettal und Wilbenau ju ftubiren, und wibmete fich an ber Universität ju Landsbut bem Studium ber Theologie. Er gab jeboch letteres auf, nachbem er im Seminar (Georgianum) mit bem Regens besfelben wegen bes Berbotes ber Lecture claffifcher Autoren in Conflict gefommen war, und wendete fich gur Philologie. Da aber hiermit die bisher von den Obeimen gefloffene Unterftugung aufhörte, ging er nach München, wo er eine Sofmeifterstelle im Hause des Ministers v. Zehntner übernahm und sich auf die staatliche Prüfung vorbereitete. In Balbe sand er eine Anstellung am tönigl. Erziehungs-institute und hierauf (1824) am Symnassum zu München; im J. 1882 wurde er jum außerordentlichen und 1837 jum ordentlichen Professor ber Philojophie an ber Universität bafelbft ernannt. Reben biefer amtlichen Thatigfeit hat er auch eine lange Reihe von Jahren (1826-44) als Privatlehrer der toniglichen Prinzen und Prinzeffinnen gewirft. Seine erfte ichriftstellerifche Thatigfeit bewegte fich auf bem Gebiete ber Poefie; ein in Munchen gefrontes Preisftud "haimeram", Trauerspiel mit einem Borfpiele "Das Beiligthum" (1819) hat die Berbreitung bes Chriftenthums in Baiern gum Bormurfe, ein zweites Drama "Wallace", historisch-romantisches Trauerspiel (1831), stellt ben Kampf ber Schotten und Engländer unter Eduard I. bar. Inzwischen hatte Everöffentlicht "Moron, philosophisch-afthetische Phantafien" (1826). Beranlagt durch feine Universitäts-Lehrthätigkeit schrieb er "Gandbuch der Logit" (1839), "Sandbuch ber Moralphilosophie" (1841) und "Metaphyfit" (1845). Sein philogophi" Standpuntt fnupft an Schelling's 3bealrealismus an, welcher

icht ohne manchen Elekticismus in eine gemuthvolle Berbindung mit religiöfen inschauungen gebracht wird.

30f. Rehrein, Biographijch-litterarisches Lexiton. Bb. I. G. 90.

Prantl.

Erhard: Christian Daniel E., Rechtsgelehrter, geb. 6. Febr. 1759 zu Dresben, † 17. Febr. 1813 in Leipzig. Er bezog 1778 die Universität Leipzig und vurde daselbst 1781 Baccalaureus der Rechte, 1782 Magister der Philosophie und Doctor der Rechte, dann Oberhosgerichts-Advocat, auch 1783 Beisiger im Nieder-ausiger Landgericht, 1787 außerordentlicher, 1793 ordentlicher Prosessor der Rechte, Beisiger der Juristensacultät und des Oberhosgerichts, 1809 Oberhosgerichtsrath. Bon seinen Schristen sind auszuzeichnen: "Handbuch des chursächsischen Pechtis", 1789, 2. Aust. 1832; "Bersuch einer Kritit des allgemeinen Gesehbuchs für die preußischen Staaten", 1792 (aus Veranlassung des Broßtanzlers v. Carmer geschrieben); "Handbuch des Preußisch-Brandenburgischen Civilrechts", 1793. Seinen "Entwurf eines Gesehbuchs über Berbrechen und Strasen sür die zum Königreiche Sachsen gehörigen Staaten", 1816, wie seine "Rachgelassenen Gedichte", 1823, gab Ch. G. E. Friederici mit Biographie heraus.

Beiblich, Biographische Rachrichten IV, 61. Samberger und Meufel, Gel. Teutschland. Steffenhagen.

Erbard : Seinrich Auguft G., Mediciner und Geschichtsforscher, ward Bu Erfurt 13. Febr. 1793 als Sohn des Profeffors Dr. 3. E. geboren, wurde 1813 praftifcher Argt und Brivatdocent gu Erfurt, 1815 Oberargt im VI. preußiiden Armeecorps, 1812 wurde ihm die Ordnung bes Erfurter Regiments-Andibs übertragen, 1822 war er fonigl. Bibliothetar bafelbit, 1824-1831 Archivar du Magdeburg, fpater fonigl. preugischer Archibrath und Borftand bes Archibs für Beltfalen zu Münfter, wo er 22. Juni 1852 ftarb. G. schrieb querft unter bem Namen feines Baters mehrere fleine lateinische Abhandlungen über Erfurts Schulen und Bibliotheten , bann von 1817-1830 unter 2. Beder's Ramen bas "Lexicon medicum reale", betheiligte fich in eingehender Beife an ber Alinit der chronischen Rrantheiten von Fr. Jahn, der Materia medica deffelben, idneb bann an einem "Sandbuche ber beutschen Sprache", bas von 1821 bis Schon um 1822 hatte er eine "Allgemeine thuringische Baterlandstunde" abgefaßt, der fich von 1825-28 "Ueberlieferungen zur baterländischen Beichichte" anreihten. 1833-1837 gab er bie "Zeitschrift für Archivfunde, Di-Plomatit und Geschichte" heraus, die fehr viele Hoffnungen rege machte, von 1838 an die "Beitschrift fur vaterlandische Geschichte und Alterthumstunde". Schon Diefe turge Ueberficht zeigt, daß fich bei einer feltenen Bielfeitigfeit fein Sauptutereffe boch vor allem hiftorischen Studien zuwandte. So hatte er auch in einer fruheften Bublication diefe Geite mit ber größten Borliebe behandelt. 1813 erfchien als Legitimationsschrift feiner an ber Universität Erfurt angenommenen Dilojophiichen Doctorwürde: "Academiam Erfordiensem de litteris tam sacris quam profanis optime meritam profert H. A. E." (Erfurt). In dieser Schrift con zeigte E. feine hinneigung zu hiftorischen Studien, namentlich zur Bedichte bes geiftigen Lebens in Deutschland. Der Bunfch, ju zeigen wie bie Biffenichaft hier wieder aufgelebt, ober aber ber Reformationsgeschichte eine ein-Refende Darftellung zu geben, beschäftigte ihn schon damale. 1819 hatte diefer Bunich eine festere Bestaltung gewonnen. G. faßte ben Plan, eine allgemeine Beidichte ber wiffenschaftlichen Cultur Deutschlands zu ichreiben (ef. feine Be-Wichte bes Wieberaufblühens I. G. XIII f.), die bis auf feine Zeit geführt morben ware; bas biographische und litterarhistorische Element sollten barin belondere Pflege und Berückfichtigung finden. 1820 wollte er deshalb in eine

große Universitätsftabt, um ben erforberlichen Bucherichat gu haben und bort bas afademische Lehramt zu erwerben. Doch blieb es nur bei ber Abficht. 1825 tonnte G. trohallebem im I. Befte feiner ju Magbeburg erfchienenen "lleberlieferungen gur vaterlandischen Geschichte" als Frucht feiner Arbeiten über einzelne Gelehrte ber Renaiffance-Epoche ein Buch "Teutschlands Morgenröthe" antundigen. Doch genügte ibm daffelbe wenig, er arbeitete noch langere Beit baran, wobei ihm ber Mangel an wiffenschaftlichen Sulfsmitteln in Erfurt und Die Schwierigfeit, aus ber Ferne folde ju befommen, allerdings übel mitfpielten. Endlich war er fo weit, abschliegen gu tonnen; bas Buch, bas aus fehr jorgfamen und oft tiefgebenden Studien erwuchs, von feinem Berfaffer aber fur bas große Bublicum bestimmt ward, beschäftigte fich wie natürlich mit der Bor geschichte bes humanismus, mit ber Scholaftit, aber auch mit ber italienischen Belehrfamteit, bevor es theile in gufammenfaffender theile in biographischer Beile bie beutsche Renaiffance eingehend beiprach. Es ericbien unter bem Titel: "Geschichte bes Wiederaufblubens wiffenschaftlicher Bilbung pornehmlich in Teutidland bis jum Anfange ber Reformation", Magbeburg, 3 Bbe. 1827-1832 und gehort auch heute noch zu ben gesuchteren. Und wahrlich ift es noch feineswegs antiquirt, auch der Forfcher wird ftets wieder auf daffelbe guridtommen muffen; es zeigt bes Berfaffere reiche Litteraturtenntnig, nicht minder feinen warmen Gifer für den Gegenftand; feine Monographien über Wimpheling, vor allem aber die über Celtis, Reuchlin und Grasmus muffen bochft lehrreich genannt werben, wie benn auch fein großer Artifel über Erasmus in der Erich'ichen Enchklopabie (36. Bb. 155-212) 1842, vornehmlich wegen ber genauen Bibliographie, febr bantenswerth und wichtig ift. 1829 ericbienen aus Urfunden aufammengestellt bie "Mittheilungen gur Geschichte ber Landfrieden in Teutichland" (Erfurt). Die Arbeit entftand aus einem ichon 1823 gu Erfurt gehaltenen Bortrage und hat vornehmlich Thuringen im Auge, fie theilt auch einige intereffante Urtunden gur Geschichte bes 14. Jahrhunderts mit. In fpaterer Beit forberte G. Die Geschichte feiner engeren Beimath, Die Geschichte Beftfalens; fo ericbien 1837 au Münfter bie Geschichte biefer Stadt von ber alteften Beit bis 1813. Auch Diefes Wert war icon fruber begonnen und aus ben Quellen go arbeitet, aber auch biefes follte nicht filr Gelehrte, fondern fur das große Bublicum geschrieben fein. Doch auch die Fachgenoffen werben es branchbar finden. In ihrem Intereffe aber war die nachfte Arbeit Erharb's die "Regesta Historiae Westphaliae. Accedit Codex Diplomaticus", Minfter, I. Bb. 1847, moburth E. nicht blos um die Local- fondern auch die allgemeine Geschichte fich neue Berdienste erwarb. Der II. Bb. erschien 1851. Index und Fortsehung (III. Bb.) lieferte Erhard's Rachfolger Roger Wilmans 1861 und 1871. 66 gibt in ben letten Jahrzehnten nicht balb einen fruchtbareren und perbient volleren Forfcher als G., feine Arbeiten geben aus felbständigen forgfältigen Quellenftubien herbor, berichten in flarer und anregender Darftellung fiber bie behandelten Stoffe und zeigen bor allem, bag ein genauer und grundlicher Renner bas Material verwerthete.

Ausführliche Retrologe mit Schriftenverzeichniß finden sich in der (mit nicht zugänglichen) Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumstunde XIII. Band, 1852, Münster, S. 319—343 und in Rasmann's Racherichten von dem Leben und den Schriften münsterländischer Schriftseller-Münster 1866. 98—101.

Erhard: Johann Ulrich E., Dichter, geb. 1647 zu Wildberg in Schwarzwald, 1676 Kloster-Präceptor zu Girsau, dann Pfarrer in Maihinger 1679, in Gerlingen 1689, zulest, 1696 bis zu seinem Tode 15. Aug. 1718. Professor am Chmnasium und Hospoet in Stuttgart, auch faiserlicher gekrönte

200

Dichter. Schrieb u. a. "Etesiae Heliconii sive centuriae epigrammatum duae", 1673; "Rosetum Parnassium", 1674; "Trauer- und Troftgedicht auf den unverhofften Todes-Fall des Weltberuffenen Groß-Britannischen Königs Wilhelm des Dritten", 1702. Hartmann b. J.

Erhard: Johann Chriftoph E., Maler und trefflicher Radirer, geb. 21. Febr. 1795 gu Ritrnberg, als zweiter Cohn eines bortigen Gilberbrabtfabritanten, zeigte ichon in fruber Jugend hervorragende Anlagen für die Zeichenfunit, welche fich bei bem Unterricht, welchen er feit feinem gehnten Jahre in ber Bwinger ichen Zeichnenschule erhielt, fo fchnell entwickelten, daß fein Bater fich entichloß, ben Cohn gang ber Runft zu widmen. E. wurde baber im 3. 1809 m bem Rurnberger Rupferstecher Ambrofius Gabler in Die Lehre gegeben, erlernte bort bas Stechen und Radiren in Rupfer und brachte es darin balb zu großer Gertigfeit und Sicherheit. Gabler war fein bedeutender Runftler, aber ein guter proliticher Lehrer, welcher es verftand, die eigenthumlichen Anlagen feiner Schüler weiter auszubilben. E. zeigte bon Anfang an befondere Reigung und entschiedenes Talent gur Bandschaft; fein Lehrer wies ihn ftets auf die Ratur als beftes Borbild bin. Bald ichlog E. fich eng an die ihm geiftesverwandten, gleich ftrebfamen Rünftler 3. A. Rlein und G. Ch. Wilber an, machte mit ihnen oft Ausflüge in Die Umgegend feiner Baterftadt, um bort Studien nach ber Ratur an Baumen, Bflangen, Thieren und Menichen gu machen. Die in den Jahren 1812-14 vielfach burch Rurnberg giehenden ruffischen Truppen gaben ihm erwunschte Gelegenheit, Pferbe und militärische Gruppen zu zeichnen. Er hat fie vieljach auch in Rupfer radirt, theils als felbständige Darftellungen, theils als Staffage von Landichaften. Rachbem ber Friede bergeftellt mar, begleitete E. im 3. 1816 feinen Freund Rlein nach Wien, wo der lettere früher ichon vier Jahre jugebracht hatte, und wurde burch das Studium der bort vorhandenen Runftdate wefentlich geforbert. Doch ftubirte er auch in der Umgegend von Wien fleißig die Landichaft. Im J. 1817 machte er mit feinen Freunden S. Reinhold und G. Belter eine Fugreife nach bem Schneeberge und im folgenden Jahre mit benfelben Freunden und Rlein eine Fugreife durch Oberöfterreich, Salgburg und ben Binggau, fiberall zeichnend und auch wol in Wafferfarben malend. Nach Wien zuruckgekehrt, rabirte er fleißig, führte eine Anzahl Aufträge von Aunftverlegern aus. 3m 3. 1819 ging E. mit Reinhold nach Rom, wofelbft er im Rovember antam und mit Rlein, der schon fruber dorthin abgegangen war, wieder zusammentraf. Rom und feine Umgebung erfreuten ihn im hochsten Grade. Die Landichaft, die Ruinen, die alten Runftwerte, bas Bolt, alles intereffirte im und regte ihn gu fleifiger Arbeit an. Er zeichnete viele Studien, rabirte aber auch viel fur verschiedene Runfthandler. Leiber verfiel er jedoch in Rom bald in eine fchwere Gemuthstrantheit, beren Spuren fich ichon in Deutschland gegeigt hatten. Er wurde bufter und berichloffen, jog fich jurud, verlor bas Bertrauen ju fich felbit und machte fchlieflich am Morgen bes 18. Jan. 1822, aft 27 Jahre alt, burch einen Biftolenschuß feinem Leben ein Enbe. - Alle Arbeiten Erhard's geben Beugnig von feinem tiefen Berftandniffe der Ratur, ind ftets charatteristisch und sehr forgfältig ausgeführt, jedoch teineswegs itlavische Nachbilbungen ber Ratur, vielmehr ftets in freier, poetischer, echt fünftlerischer Beije aufgefaßt. Seine Rabirungen, Landschaften, Architekturen, militarische Stenen, Genrebilber, Bortraits zc. find leicht und fehr gart behandelt. Gin genaues Bergeichniß berfelben — 195 an der Zahl — hat Alons Apell in einem befondern, fehr forgfältig gearbeiteten Buchelchen (Das Bert bes Joh. Chriftian Ethard, Dresden 1866) gegeben. 2018 Einleitung dazu bient eine ausführliche Biographie des Runftlers. Sein Portrait ift gestochen von 3. A. Rlein, Joh. Baffini und A. Bürtner, letteres in Apell's Ratalog. Bergau.

Erhard : Johann Benjamin G., Argt und Philosoph, geb. 1766 pt Murnberg, † 28. Rov. 1827 als Obermedicinalrath zu Berlin, war der Sohn eines Drahtziehers. Trot bedeutender Anlagen, die ben Rnaben bereits in feinem 11. Lebensjahr befähigten, Ch. Wolff's mathematische und philosophische Schriften ju lefen, und trot guter Fortschritte in ben Sprachen unterbrach er boch bie Schullaufbahn, um das Gewerbe feines Baters zu erlernen. Daneben trieb er die Gravirtunst und übte sein Talent für Zeichnen und Musit. Ein innerer Trieb zog ihn aber zu den Studien zurud, denen er als Rebenbeschäftigung so eifrig oblag, daß er in Folge von leberreigung brei Jahre lang an epileptifden Bufallen gu leiben hatte. Rach feiner Bieberherstellung debnte er feine Studien außer auf Sprachen, Mathematit und Philosophie auch auf Raturwiffenichaften und Medicin aus. Auf Beranlaffung des Arztes Siebold, ber ihn tennen und ichagen gelernt hatte, bezog er 21 Jahre alt die Univerfität Burgburg, um fein Studium der Dedicin jum Abichluß zu bringen. Sier verfuhr er als Autobibott, ber fich bas Biffenswürdige auf faft allen Gebieten anzueignen wußte. Gleich. geitig machte er, etwa feit 1786, ben llebergang vom Studium Bolff's gu dem Kant's, das ihn mächtig ergriff, wie er es felbst in seiner 1805 geschriebenen Autobiographie geschildert hat. Er glaubte in der Rant'schen Philosophie nicht nur eine Aufflärung über die wichtigften Begriffe ju finden, fondern fie biente ibm jur Befriedigung ber Intereffen feines Gemuthes, er fab in ihr eine Urt neuer Religion. Fortan blieb er ein eifriger Kantianer in einer Richtung, die Rofenfrang in feiner Geschichte ber Rant'schen Philosophie, Leipzig 1840, G. 296-99 naber charafterifirt. Rach beendeten medicinifchen Studien begab fich E. nod Jena, wo damals die Rant'iche Philosophie in hohem Anfeben ftand. Sier lebte er im Winter 1790/91 drei Monate lang und trat Niethammer und Reinhold naber. Er schrieb eine "Brufung ber Reinhold'ichen Theorie des Borftellens", die in Reinhold's Schrift: "Ueber das Fundament des philosophischen Wiffens" Jena 1791, S. 141 ff. ju finden ift. Auch mar E. bem Schiller'ichen Saufe befreundet. Für Schiller's Thalia ichrieb er "Mimer und feine Freunde", einen ireundschaftlichen Brief an Charlotte v. Schiller hat Urliche in "Charlotte Schiller" III, S. 95 veröffentlicht. Bon Jena ging E. über Göttingen, Ropenhagen, wo er bon Reinhold empfohlen zu Baggefen in Beziehung trat, über Memel nach Königsberg, um Kant perfonlich tennen zu lernen. Kant fand an feinem beitem und reinen Temperament ein fo großes Wohlgefallen, bag er ju ihm außerte: "Unter allen Personen, die ich personlich noch fennen lernte, wünschte ich mir feinen mehr jum täglichen Umgang, als Gie." G. verehrte Rant fortan als feinen geiftigen Bater. (Bgl. Schubert, Biographie Rant's, G. 111. 114. Der fpatere Briefwechfel zwischen G. und Rant fteht Rant's Werfe ed. Sartenftein VIII. G. 787 ff.) Rachbem G. von Königsberg nach Bien gegangen war und noch Oberitalien besucht hatte, promovirte er zu Altorf und ließ fich bann als prattifcher Urzt in Rurnberg nieder. Er fand jedoch in der Praxis gunadft nur geringen Erfolg und wandte fich beshalb ichriftftellerischen Arbeiten gu. 3n Wieland's Mertur veröffentlichte er 1793 ben Auffan "Ueber die Alleinherrichaft". Er erichien in neuer Bearbeitung 1821 in Berlin als besondere Schrift u. d. I. "Ueber freiwillige Anechtschaft und Alleinherrichaft; über Burger-, Ritter- und Monchthum". - In Snell's Phil. Journal 1793, 4. Stud erichien: "Berfuch jur Aufflärung über Denschenrechte". - Fichte's und Riethammer's philofophisches Journal brachte außer einer Recension: 1795, I. 2. 1 eine "Apologie des Teufels"; 1795, II. 4. 1 "Ueber das Princip der Gefetgebung". - 3n Bagner's Beitragen gur philosophischen Anthropologie, Bien 1794. 96, findet fich ein "Berfuch einer fuftematifchen Gintheilung ber Gemuthefrafte" : ein Berfuch "Ueber Narrheit und ihre erften Anfange", und "leber bie Melancholie".

Bährend Schiller's Krantheit schrieb E. für den historischen Kalender ein "Leben Rewton's", 1794, Schiller's Horen brachten 1795, 7. Stück, "Die Jdee der Gematigteit als Princip aller Gesetzgebung betrachtet". — Als eigene Schrift erschien! "Ueber das Recht des Boltes zu einer Revolution", Jena 1794. — Im 3. 1797 erhielt E. durch Hardenderg, damals preußischen Minister in Ansbach mb Baireuth, eine Anstellung in Ansbach, siedelte aber 1799 nach Berlin über md eröffnete hier eine sehr crfolgreiche Praxis. Er schried noch! "Theorie der Geset, die sich auf das körperliche Wohlsein der Bürger beziehen", 1800; "Benutzung der Heilunde zum Dienst der Gesetzgebung", 1802; "Ueber die Einsichtung und den Zweck der höheren Lehranstalten", 1802. Im J. 1817 wurde E. Mitglied der Obereraminationscommission, 1822 Obermedicinalrath.

Barnhagen v. Ense, Denkwürdigkeiten d. Philosophen u. Arztes J. B. Erhard, Stuttgart 1830, wieder abgedruckt in Barnhagen's Denkwürdigkeiten und vermischten Schriften, Mannheim 1837. I. S. 230 ff., enthält Tagebuch, Briefe und Aphorismen. — Suykow, Beiträge zur Geschichte der neuesten Litteratur. Stuttgart 1836. II. 57—66. Schiller=Körnerscher Brieswechsel II. 240. — H. Richter, Geistessströmungen, 1875. S. 307 ff. Richter.

Grbardt: 30h. Gimon G., geb. 30. Darg 1776 in Ulm, † 24. Juni 1829 in Beidelberg, hatte 1809 eine erfte Anftellung an der Studienanftalt gu Edweinfurt gefunden, tam von da 1810 als Oberprimärlehrer nach Ansbach und 1811 an das Realgymnafium zu Rürnberg, von wo er 1812 als Universitäts-Brojeffor nach Erlangen überfiedelte; von dort wurde er im Berbfte 1817 an de Universität Freiburg i. Br. berufen, und feit 1823 wirkte er in gleicher Thitigleit in Beibelberg. Seine Schriften find : "Borlefungen über Die Philolophie und bas Studium berfelben", 1810; "Das Leben und feine Beschreibung", 1816; "Boltmar's Befenntniffe und Lebensgeschichte", 1817; "lleber Begriff und med ber Philosophie", 1817; "Philosophifche Encyflopadie", 1818; bann gab it eine Zeitschrift "Eleutheria ober Freiburger litterarische Blatter" heraus, von melder drei Bande (1819 f.) erschienen; bort find von feiner Feder außer hiftouiden Auffagen über Raifer Maximilian I, und fiber Bilibald Birtbeimer und einer turgen Erörterung über die Abstammung des Wortes Gott die Abhandlungen: "Ueber die Berwechslung des Berftandes mit ber Bernunft", "Aphonemen über ben Staat" und "Borberfage jur Aufstellung einer juftematischen Anthropologie". hernach erschienen noch von ihm "Bom philosophischen Genie", 1822 und "Einleitung in bas Studium der gefammten Philosophie", 1824. Sein philosophischer Standpunft, beffen Durchführung allerdings fowol umluffende Umficht als auch genaue Scharfe vermiffen lagt, tnupft wol an Schelling's Dentitätsfuftem an, gibt aber bemfelben fofort jene Bendung, welche in Efchenmaper's Psychologie zu Tage trat; so legt E. die Seele als ursprüngliches Einbeitsprincip des Leibes und bes Beiftes ju Brunde und führt ben Barallelismus der matrotosmifchen Weltjeele und ber mifrotosmifchen Menschenjeele unter ber Birtfamteit der vier Gesehe der Beharrung, der Entzweiung, der Entwicklung und ber Erregung durch.

Reuer Refrolog der Deutschen (Jahrg. 1829; die Angabe der Schriften Erbardt's ist baselbit unvollständig). Brantl.

Erich I., herzog von Braunschweig-Grubenhagen, genannt der Sieger, † 1427, war der einzige Sohn des herzogs Albrecht II. Johann von Ernbenhagen und bei dem im J. 1384 ersolgten Tode desselben taum geboren. Bis zum J. 1401 stand er unter Bormundschaft seines Oheims, des herzogs kiedrich von Grubenhagen-Ofterode, mit welchem er im J. 1402 einen Bertrag über die Regierung des Landes schloß, worauf er seinen Wohnsitz zu Salz der belden nahm. Am 18. April 1401 ertheilte er der Stadt Braunschweig ben

Suldebrief und am 21. Mai 1402 beitätigte er ber Stadt Ofterobe ihre Bribilegien. Balb brach in ihm ber unruhige Beift auf, ber auch feinen Bater beherricht hatte. Er gerieth in Streitigfeiten mit feinen Bettern, ben Bergogen Bernhard und Friedrich von Lüneburg und mit ber Stadt Braunichweig und ein Jahr fpater auch mit feinem bisherigen Bormunde, mit ben Grafen bon Schwarzburg und bem Landgrafen von Thuringen, welche jedoch jammtlich balb wieder beigelegt wurden. Im 3. 1406 murbe E. in einer Fehbe mit ben Berren b. hardenberg zu Lindau gefangen genommen, aber balb burch Ausftellung einer ichriftlichen Urfehbe und unter Burgichaft ber Stadt Ofterobe ber Sait wieder ledig. 3m 3. 1415 entspannen fich zwischen ihm und ben Grafen Beinrich, Ernft und Ganther von Sobenftein, mahricheinlich wegen ber von beiden Theilen an die Graficaft Lauterberg gemachten Ansprüche, vielleicht auch wegen Grengftreitigfeit, Meinungsverschiedenheiten, welche schlieglich zu offenem Rampie führten. Bei bem Dorfe Ofterhagen, unweit Scharzfeld, fam es zu blutigem, entscheibendem Rampf, in welchem E. fiegreich bas Feld behauptete. Gunther blieb tobt auf ber Bahlftatt, Die Grafen Beinrich und Ernft geriethen in bes Siegers Befangenicaft und mußten fich unter Entfagung auf ihre Anfpruche mit 8000 Gulben lofen. Andere Streitigfeiten mit ben Berren b. Bortfeld, wegen beren Herzog E. ein Bandnig mit der Stadt Braunschweig ichloß, und mit bem Landgrafen Friedrich bem Streitbaren von Thuringen wegen ber Stadt Ginbed im 3. 1424, wurden balb geichlichtet. In lettgenanntem Jahre belehnte die Aebtiffin Abelheid von Quedlinburg ihn und die anderen Grubenhagen'ichen Bergoge mit Duberftadt, Gieboldehaufen und der goldenen Mart; bereits im 3. 1422 hatte ihm die Aebtiffin von Gandersheim das Schlog und ben Forst Elbingerobe zu Lehn gegeben. - Bergog E. ftarb am 28. Mai 1427. Seine Bemahlin Glifabeth, Tochter bes Bergogs Otto bes Quaben von Göttingen, ichentte ihm acht Rinber, fünf Tochter und brei Gobne, von welchen letteren Beinrich und Albrecht (f. Die betr. Artifel) bem Bater in der Regierung folgten, Ernft aber als Dompropft in Einbed geftorben ift,

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Hannover 1862, Thl. I. Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Tht. I.

F. Spehr. Erich II., Bergog bon Braunichweig-Grubenhagen, Bifchof bon Baberborn, Osnabrud und Münfter, geb. 148?, † 1532, war ein Sohn bes Bergogs Albrecht III. von Brubenhagen, regierte im 3. 1500 mit feinem Bruber Philipp gemeinschaftlich, trat aber fpater in ben geiftlichen Stand. Er murbe guerft Domherr gu Osnabrud, bann im J. 1506 im Februar bafelbit und am 17. November auch zu Paderborn Bijchof. Als am 24. Marg 1532 der Bijchof von Münfter, Graf Friedrich von Wied, welcher fich den beginnenden Biedertäufer-Unruhen nicht gewachsen fühlte, feine Burbe niebergelegt hatte, mablte bas Domcapitel gu Munfter bereits am 27. Mai beffelben Jahres gu Bubinghaufen ben Bergog G. auch jum Bifchof von Munfter mit ber Bewilligung, bag er bie beiben Bisthumer Osnabrud und Paberborn beibehalten burfe. Bifcoi G. eröffnete feine Birtfamteit burch einen ftrengen Befehl, ben tatholifden Gottesbienft in Münfter wieber herzustellen, ftarb aber schon, noch ebe er bie faiferliche und papftliche Bestätigung erhalten, nicht volle fieben Bochen nach feiner Bahl, am 14. Mai 1532. - Bon alteren Chroniften wird ihm bas Lob eines gerechten, gutigen und friedliebenden Regenten ertheilt; neuere Forschungen haben über feine Birtfamteit ein anderes Bild entrollt. Es wird ihm hiernach porgeworfen, bag er die ihm jugehörigen Bauern durch Dienfte und Beden gebrudt und als Bifchof von Osnabrud ben erften Romergug in Gelbe nicht bezahlt habe, fo bag bas Land in bie Reichsacht berfallen, bis bie Stande Bablung geleistet, daß er der Stadt Osnabrück mehrere Privilegien verkauft und später wieder gewaltsam entrissen habe. Um Ende seiner unrühmlichen Regierung habe er das Bisthum Münster vom Grasen von Wied erkauft und die ersorderlichen Gelber von Osnabrück durch neue Gewaltthätigkeiten beigetrieben, sei aber, ehe er die Früchte des Handels gekostet, am Trunke gestorben.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Hannober 1862, Thl. I.

F. Spehr. Erich I., Bergog von Braunichweig und Buneburg, Stifter ber Calenbeggijchen Linie, war am 16. Februar 1470 geboren, † 1540. Sein Bater Bilbelm II. († 1503) hatte noch vor feinem Tode feine Lander an feine Gohne beinrich und G. abgetreten (1495). Der altere, Beinrich, erhielt bas braunichweig-wolfenbuttel'iche Gebiet; der jungere, E., die Fürstenthumer Calenberg Kand zwischen Deifter und Leine) und Göttingen (Oberwald). In feiner Jugend unternahm G. eine Reife nach Jerufalem, auf ber Rudreife besuchte er Italien mb trat bann in die Dienste Raifer Maximilians. Er nahm Theil an bem Feldzuge gegen bie Türken im 3. 1497 und an ben ibateren Rriegen gegen Benedig, die Schweiz und Franfreich. Die erfte Galfte feiner Regierungszeit ift jum größten Theile burch gablreiche Rriegsfahrten ausgefüllt. 1503 ftand er in bem bairifch-landshut'schen Rriege wieder auf Geiten bes Raifers, bem er in ber Schlacht bei Mugeburg (1504) bas Leben rettete, woffir ihn biefer jum Ritter ichlug und ihm auch materielle Bortheile zuwandte. Wichtiger als feine Betheiligung an ben Febben mit den Grafen bon Sona und Schaumburg (1512), on den Bügen des Raifers nach Italien (1513) und gegen den Grafen Edzard von Offfriesland (1514) ift feine Stellung zu ben burch die hilbesheimische Stiftsfehde hervorgerufenen Greigniffen. Als ber Bifchof Johann von Silbesheim burch Ginlöfung der verpfandeten Guter bas arg gerruttete Stift wieder gu heben juchte, fließ er babei auf großen Wiberftand bes angeseffenen Abels. Die bon Salbern wandten fich mit andern hilbesheimischen Rittern an die wolfenbuttel's den Bergoge Beinrich und Wilhelm, die ihnen auch Unterftugung gufagten (1516), auf beren Seite balb auch Bergog G. und ber Bifchof Frang von Minben traten, wahrend der Bifchof bon Silbesheim in Bergog Beinrich bem Mittleren von Luneburg, den Grafen von Schaumburg, Sona, Lippe und Diepholz Berbundete fand. 3m 3. 1519 tam es zum offenen Rriege zwischen den Parteien; in der Schlacht bei Soltau (29. Juni 1519) wurde Bergog E. befiegt und gefangen genommen. Begen ein bobes, an ben Bijchof von Silbesheim gezahltes Lofegelb und gegen Abtretung verschiebener Schlöffer an ben Bergog Beinrich von Lüneburg abielt er feine Freiheit wieder. Balb gestalteten fich jedoch die Berhaltniffe für bernog G. gunftiger, als gegen bie Sieger bie Reichsacht ausgesprochen und beren Bollziehung bem wolfenbattel'ichen Better nebft bem Ronige von Danemart übertragen wurde. Bergog Beinrich von Luneburg trat bom Bundniffe mit bilbesheim gurud, bas nach fruchtlofem Rampfe mit feinen Gegnern 1523 gu Quedlinburg einen Bergleich abichloß, der allerdings von dem fpateren Bifchof Balentin angefochten murbe, wonach ber größere Theil bes Stiftes an die Bergoge beinrich und E. abgetreten wurde. Letterer erhielt die Saufer und Aemter bunderud nit Martolbendorf, Aerzen, Lauenstein, Grohnde, Sallerburg, Poppenburg, Ruthe und Colbingen, die Stadte Daffel, Bodenwerber, Gronau, Elge, Sarftebt, jowie halb Sameln und die Rlöfter Marienau, Efcherbe, Wittenburg, Butfinghaufen und Derneburg. - Um diefelbe Zeit begann die Lehre Luther's fich in Rieberfachsen und folglich auch bem Lande Grichs immer mehr und mehr auszubreiten. Der Bergog felbst blieb zwar bem alten Glauben treu, ließ aber, namentlich unter bem Ginfluffe feiner zweiten, eifrig proteftantischen Gemablin Glifabeth von Brandenburg, Tochter Joachims I. (feine erfte Gemablin mar

Ratharina von Sachien, † 1500, Wittwe Sigismunds von Cefterreich), Die Ausbreitung bes Lutherthums ungehindert bor fich geben. 216 Sauptfruge bes Broteftantismus zeigten fich namentlich die Stadte Gottingen, Sannover und Rortheim. - Die häufigen Geldverlegenheiten Bergog Erichs, die Folge vieler Behben und ber gangen damaligen otonomischen Berhaltniffe ber beutschen Fürsten, liegen ihn ju wiederholten Dalen die Beihulfe feiner Stande in Unfpruch nehmen. Bewilligten auf ber einen Seite die Stande die erbetenen, jum Theil fehr be beutenden Summen, fo fuchten fie andererfeits diefe Bewilligung an gewiffe Be bingungen ju fnupfen. Fur bie Ausbildung ber ftanbifchen Berhaltniffe ift Bergog Erichs Brivileg vom 20. Rob. 1526 von ber größten Bedeutung. Ohne Einwilligung ber Stande follte funftig fein Burft, felbit von feinen eigenen Buten, feine neue Schatzung erheben ober bei Fremden Geld borgen, noch ohne ihre Buftimmung fich in eine Fehde einlaffen. Die Stande durfen fich berfammeln wenn Rechte bes Landes ober Privilegien ber einzelnen Stabte verlett werben. Reue Bolle ober die Erhöhung ber alten murben abgethan. Der Bergog beripricht ferner, die Meier der Beiftlichen und der Burger bes Dienftes halber auf Dage feben zu laffen, bamit fie fich auf ben Gutern halten tonnen; auch bie Meier ber Junter follen bes Dienftes halber nicht weiter als nothig beichwert werben. Das Landgut, worauf der Junter wohnte, follte frei fein von allen Laften. - Geine legten Lebensjahre verlebte Bergog G., mehr ber Ber gangenheit als ber Begenwart jugefehrt, rubig in feinem Lande. Rur im 3. 1540 entichlog er fich, einen Reichstag, ben ju Sagenau, ju besuchen. Gier ereilte ihn der Tod am 26. (30.?) Juli.

Rehtmeier, Braunschweig - Lüneburg. Chronita. S. 771 ff. — Spittler, Geschichte von Hannover, I. 143 ff. — Havemann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lüneburg. I. II. R. Janide.

Erich, Martgraf zu Friaul, 788-799. Rur wenige burftige Rachrichten verbreiten über bas Leben biefes Mannes einiges Licht, was um fo mehr zu bebauern ift, als biefe Rachrichten ibn als eine ber bervorragenoften Berjonlichleiten im Reiche Rarls b. Gr., als einen ber gewaltigften Kriegshelben feiner Beit barftellen. Er erscheint gegen Ende des achten Jahrhunderts in einem ausgedehnten Birtungefreise, als Borfteber bes füblichen Theiles bes großen pannonifden Grenggebietes, der damals, und zwar wol zuerft unter G., mit bem alten Bergogthumssprengel von Friaul verbunden wurde, woher auch ber Titel; eine Berbindung, die ichon 822 fich wieder lofte. Diefer Stellung entfprechend lag ber Schwerpuntt von Erichs Thatigfeit in bem Rampfe gegen die Avaren, beren Reich damals durch innere Spaltung bem Berfall entgegenreifte. Den erften großen und zugleich enticheibenben Schlag führte E. gegen fie im Anfang bes 3. 796. In Berbindung mit dem Rarantanenbergog Woinimir brang er bon Guben ber in bas Avarenland ein und gerftorte ihren Sauptring und Ronigsfig: unermegliche Beute und die balb barauf erfolgende Unterwerfung ber Feinde waren die Fruchte diefes Sieges. Bon da an scheint E. fich mehr mit ber Betampfung ber unter bygantinischer Oberhoheit befindlichen Bewohner bon Liburnien und Dalmatien befagt ju baben : fein erfter Feldqua dorthin fallt bermuthlich in das Jahr 797. Aber ichon zwei Jahre fpater wurde hier feiner ruhmreichen Laufbahn ein Biel gefett: bei ber Belagerung von Terfato n. b. von Fiume fiel er burch hinterliftigen Anschlag von Seite ber Belagerten. Gerabe jett tritt aber die Bedeutung Erichs am meiften ju Tage, indem Manner wie Alluin und Paulinus von Aquileja, die ichon borber in freundschaftlichem Bertehr mit ihm ftanben, fich in lauten Rlagen über biefen jaben Ungludefall ergeben: an Rarl d. Gr. wie an ben Erzbifchof Arno von Salzburg hat Alfuin Briefe deshalb ge mahrend Paulinus in einem Gedicht feinem Schmerz Ausdrud

sieh und E. nicht nur als Kriegshelben, sondern auch als Bater der Armen und als Bohlthater der Kirchen pries.

Bgl. D. Bubinger, Defterreichifche Gefchichte. Bb. 1. Senner.

Erich, Erzbischof von Magdeburg (1283-1295), war ein jungerer Sohn des Markgrafen Johann I. von Brandenburg. Wol fchon frühzeitig für den eifilichen Stand beftimmt, erscheint er in Urtunden ber fechgiger und fiebengiger Sabre des 13. Jahrhunderts als Domherr und als Propft des Stiftes SS. Boniacii und Mauricii zu Halberftadt. Aus politischen Grunden ohne Zweifel erfuchten feine Brüber, die Martgrafen von Brandenburg, ihn in Magbeburg machft als Domheren, ipater als Erzbischof einzusegen. Gin Befehl bes Papftes leban IV. an die Domherren von Magdeburg vom 20. Juni 1264, E. ein anonicat einzuräumen, hatte teinen Erfolg, und auch fpatere Bemühungen, im mitite festen Fuß zu faffen, ichlugen fehl. Der bon ben Markgrafen bebrobte abifchof Konrad verband fich, um gegen einen etwaigen zu Gunften ihres Imbers unternommenen Rrieg Schut ju finden, mit ben Fürsten von Berle, on Medlenburg und Rilgen (1. Mai 1272). Nach dem Tode Erzbischof fonrads (1277) fand, wie die Magdeburger Schöppenchronit ergahlt, eine zwiepaltige Wahl statt: die eine Partei wählte E., den sein Bruder der Markgraf Ind und sein Better der Herzog Albrecht von Braunschweig unterstützten, die ndere den Domheren Burchard von Querfurt. Ein drohender Rrieg zwischen en Parteien ward burch einen Bertrag beigelegt, weder der eine noch der andere Bewählte erhielt bas Erzstift, sondern Gunther von Schwalenberg. Aber der mede bauerte nicht lange: balb tam es jum offenen Rriege zwischen bem neuen figbifchof und bem Markgrafen Otto IV. von Brandenburg, ber in ber Schlacht ei Frohje (10. Jan. 1278) geschlagen und gefangen genommen wurde. Auch ach feiner Befreiung dauerten die Fehden mit Magdeburg noch fort. Endlich m 3. 1283 erreichte E. bas lang erftrebte Ziel. Obwol er nur 12 Jahr ben ribischöflichen Stuhl inne hatte, fo ift biefe Zeit, namentlich für die Berfaffungsefcichte ber Stadt Magbeburg, bon hober Bebeutung. Un Fehden, namentlich Mafange feines Epiffopats, fehlte es jedoch auch nicht. Die Burgerichaft Ragbeburgs war anfänglich mit Erichs Wahl wenig gufrieden, fie fab in ibm ur den Bruder des feindlichen Markgrafen, durch den Stadt und Land fo oft mter ben Kriegsbrangfalen gelitten. Durch die Macht ber Ereigniffe aber gealtete fich bas Berhaltniß beiber zu einander balb gunftiger. Als G. im folgenden abre bei ber Belagerung ber Befte Barlingsberg im Braunschweigischen gefangen burbe, brachten bie Burger bas Lofegelb auf. Gin fpaterer Bug gegen biefe lefte (1291) hatte befferen Erfolg, indem E., unterftührt von der Bürgerschaft Ragdeburgs, in Berbindung mit dem Bischofe Siegfried II. von Silbesheim und aberen Fürsten, mit benen er Jahrs zuvor auf bem Reichstage zu Erfurt ein landniß jur Wahrung des Landfriedens geschloffen hatte, die Burg eroberte und morte. Schon porher (1284) hatte er einen Aufftand der Minifterialen gu etampien, wobei ihm fein Bruder, der Markgraf Otto, Hulfe leiftete. Die Fehde nbete für ben Erzbischof nicht gludlich. Um ben Markgrafen für die aufgebandten Roften zu entschädigen, mußte er ihm die Laufig berpfanden.

Die vielen Fehden und die daraus hervorgehenden vielsachen Geldverlegeneiten des Erzbischofs benutte die nach Selbständigkeit ringende Stadt Magdeurg, um von ihrem Landesherrn mehrere wichtige Rechte durch Kauf zu erverden. Durch Urkunde vom 17. Januar 1292 verpflichtete er sich, die Güter
es Domcapitels und der Burgensen mit keiner Bede zu belegen: drohe dem
lande ein Krieg, so solle ihm unter Zustimmung der Domherren und der Bureisen eine über seistungssähigkeit nicht hinausgehende Steuer auferlegt

werben. Beitere bedeutsame Rechte erwarb die Stadt in den folgenden Jahren die für die Entwidlung ihrer Berfaffung ju den wichtigften gehoren. 3m Jahr 1298 machte fich feitens ber großeren Innungen eine beftige Opposition gegen Die griftofratischen Elemente bes Rathes geltend. Bei ben Reuwahlen ber erfteren jum Rathe fiegte die Opposition, und der Rath suchte jest die Besugniffe ber Schöffen ju Gunften bes erfteren einzuschranten. Mancherlei Beschuldigungen wurden den Schöffen gur Laft gelegt, es tam gu heftigen Auftritten gwifchen beiben Körperichaften. Man bemächtigte fich trot alles Wiberftandes ber Schöffenbucher, in welche die llebergaben ber Grundftude eingetragen wurden, und ftellte an bie Schöffen bas Berlangen, bag biefe Gintragungen funftig nicht unter Ronigsbann im Burggrafen- und Schultheißengerichte, fondern im Burding porgenommen werden follten. Much die Schlüffel gu den Buchern wurden ben Schöffen genommen. Im folgenden Jahre erreichten die Bürger vom Erzbifchei was fie erftrebt hatten. Bergog Albrecht von Sachfen vertaufte nämlich bas Burggrafenthum, foweit es fich auf die Altftadt und den Reuen Martt erftredte, für die Summe von 900 Mart, welche die Stadt bezahlte, an Erzbifchof E. und diefer verpflichtete fich, daß baffelbe ftets beim Ergftifte bleiben und daß die Schultheißen zugleich mit bem Banne belieben werben follten. Der Rath und die funf Innungsmeifter follen die Schöffenbant befeben und aus den ichoffenbarfreien Leuten bie Schöffen ermablen, Die ber Ergbischof alsbann beftatigen wurde, vorausgefest, daß die jegigen Schöffen teine im Rechte begrundeten Ginwendungen dagegen anzubringen wugten. Ferner wurde bestimmt, daß die And laffungen fünftig im Burgericht ftattgufinden hatten. Im felben Jahre erwarb Die Stadt vom Ergbischof auch noch bas Schultheißenamt. Daburch war die Stellung bes Rathes eine wefentlich andere geworben; es galt jest die gewonnenen Befugniffe ben Schöffen gegenüber geltend ju machen. 3m Darg bes nachften Jahres (1295) verlangte ber Rath von den Schöffen, daß alles mas die Uebergabe von Eigenthum, ferner Beergewette und Gerabe betrafe, bor bas Bur gericht gebore, Die Schöffen follten von jest ab nur über gewiffe Eriminalver geben richten. Diefen neuen Forberungen wollten fich bie Schoffen wieber nicht fugen. Auch von feinem Rechte, neue Schöffen ju mablen, machte ber Rath Gebrauch, ohne auf ben Wiberfpruch ber noch im Amte befindlichen gu horen. Mis aber ju Johannis ber Ergbischof bas Burggrafengericht abhalten wollte, mußten die vom Rathe gewählten Schöffen gurudtreten, die Schöffen nahmen bie Erganzungswahl felbft bor, welche jeboch auf einige ber bom Rathe ernannten Schöffen fielen. Ueber ben weiteren Berlauf biefer Streitigkeiten find wir nicht unterrichtet. - Sonft ift von Ergbifchof E. noch zu berichten, daß er bem Febbeund Räuberwesen feiner Zeit nach Rräften entgegentrat, auch mancherlei Gr werbungen für bas Ergftift fallen in bie Beit feines Epiffopats; verschiedene geiftliche Stiftungen, jo namentlich bas Sauptflofter bes astanifchen Fürftengeschlechtes, Lehnin, bedachte er mit reichen Schenfungen. Er ftarb am 21. Des cember 1295.

Magdeburger Schöppenchronik (Städtechroniken VII.) 159 ff. — Chron. Magdeb, bei Meibom II. 332 ff. — v. Dreyhaupt, Saalkreis I. 45 ff. — Lenz, Stiftsgeschichte von Magdeburg, 232 ff., 510 ff. — Sagittarius bei Boysen, Histor. Magazin III. 50 ff. — Rathmann, Geschichte von Magdeburg II. 491. — Riedel, Cod. dipl. Brandenb. an verschiedenen Stellen. — v. Mülverstedt, Die Erzbischöfe von Magdeburg Günther, Bernhard und Erick vor ihrer Wahl, in den Magdeburgischen Geschichtsblättern, Jahrgang 1870.

S. 149 ff.

Erich I., Berzog von Pommern, geb. 1382 als einziger Sohn bes Berzog. Wartislav VII. von Pommern = Stotp, und ber Maria, Tochter bes Berzog.

beinrich III. bon Schwerin, bes Bruders Ronig Albrechts von Schweden, murbe nach bem am 3. Aug. 1387 erfolgten Tode bes Konigs Diaj von Danemart und Rormegen am 6. Febr. 1388 burch die normegifchen Stanbe fur fich und das gange haus Bommern als Nachfolger anerkannt. Im Juni beffelben Jahres binchte ihn fein Bater nach Danemark, wo es ben Bemuhungen ber Königin Margaretha, Erichs Großtante von Mutterfeite ber, gelang, daß ihm junächft in Danemart, und am 11. Juni 1396 auch in Schweden gehuldigt wurde. am 13. Juli 1397 wurde burch den Bertrag ju Calmar die Union der brei nordischen Reiche unter Ronig E. vollzogen. Seine Saupthätigteit gebort denn auch Standinavien an, wo er, nach Margarethens 1412 erfolgtem Tobe allein König, ben größten Theil feiner langen Regierung einer fruchtlofen Bemuhung, feinem Saufe die Thronfolge zu fichern, sowie einem vergeblichen Kriege mit bem Bergogthum Schleswig um bas Belehnungsrecht opferte. Auch mit ber banfa gerieth er 1425 wegen Schmälerung ihrer Bollfreiheit in eine hartnäckige febbe, die erft 1437 beigelegt murbe. Rachdem er burch die Bevorzugung feiner Bermandten und Landsleute bei feinen Unterthanen in hohem Grade unbeliebt geworden war, brach 1434 junachft in Schweden ber offene Aufstand gegen ihn los, dem er durch ein 1436 in Pommern perfonlich gesammeltes Geer vergeblich m fleuern fuchte. 1439 wurde ihm in allen brei Reichen ber Gehorfam aufgefündigt, er verließ das Land und hielt fich demnächft auf der Infel Gothland auf, feinen bisherigen Unterthanen von bort aus vielfach Unruhe bereitenb. -In Bommern gelangte E. burch ben nach bem 2. Nov. 1394 erfolgten Tod feines Baters gur Regierung, Die fein Obeim, Bergog Bogislav VIII., gunachft ale Bormund, bann als fein Stellvertreter fuhrte, und ber als folcher 1402 mit feinem Bruber Bergog Barnim V. unter Borbehalt ber Genehmigung durch E. einen Bertrag schloß, wonach Barnim die Lande Stolp, Schlawe und Reu-Stettin, Bogislav und Ronig E. aber Rugenwalbe, Belgard, Stargard, Breifenben und Treptow erhalten follten. Als Bogislavs Cohn, Bergog Bogislav IX., im December 1446 ohne mannliche Erben ftarb, erbte E. alle Lander jenfeit ber Swine und fehrte 1449 mit seinen aus Schweben mitgenommenen Schähen in fein bon all bem ausgebehnten Befit als einzige Buflucht ihm gebliebenes Erbland gurud, wo er feinen Sit in Rugenwalbe nahm. Sandel der Stadte mit ibm und untereinander und ein Streit mit feinem Berwandten, Bergog Erich II., um die Herrschaft Maffow beunruhigten ihn bis an feinen Tod, ber bor bem 16. Juni 1459 erfolgte. - Den Wiffenschaften scheint G. nicht abhold gewesen w fein , fein fittliches Leben aber ift nicht ohne Fleden. Dennoch war feine Gemahlin Philippa, Tochter Ronig Beinrichs IV. von England, die ihm am 26. Oct. 1410 vermählt mar und mit der er in finderlofer Ghe lebte, ibm treu ngeben; burch Milbe wie burch Berftand und Muth ausgezeichnet, erwarb fie ich aberall ein geliebtes Andenfen, führte auch mahrend Erichs furger Ballfahrt nach Nerusalem vom October 1423 bis Nebruar 1424 die Regierung und rustete wahrend des Kriegs mit der Sanja aus den reichen Mitteln ihres Brautschakes eine Flotte aus, die indeß am 8. Mai 1429 bei Stralfund eine völlige Riederlage erlitt. Philippa ftarb, bon Rummer gebeugt, am 5. (6.) Januar 1430 im Aloster Badftena. Der liber beneficiorum bes Karthäuserklofters Marienthron bei Rugenwalde nennt (Nr. 1627 und 1704) zwar noch eine zweite "Gemahlin" Ends, bie "Königin" Cacilia, unter Angabe bes Nahres 1449, biefelbe war aber nur feine Buhlerin, eine Dienerin feiner verftorbenen Gemablin, die er bon Edweben mit nach Rügenwalbe brachte. b. Bülow.

Erich II., Herzog von Pommern=Wolgast, bessen Geburtsjahr unbetannt ist, + 1474, war der alteste Sohn Herzogs Wartislav IX. († 17. April 1457) und der Sophia von Braunschweig († 1462). Schon zu Ledzeiten des Baters war er tief in die Sandel verwidelt, welche biefes Fürsten Regierungszeit beunruhigten. Um bei bem balb ju erwartenben Tobe bes finberlofen Bergogs Erich I., bes vormaligen Beherrichers ber brei fandinavischen Reiche, feinem Saufe die Wolgafter Lander jenfeit ber Swine zu erhalten, beirathete G. II. burch baterliche Bermittlung 1451 beffen Erbin Cophia, Die Tochter Bergog Bogislavs IX., und begab fich balb barauf felbft nach Sinterpommern, wo bie preugifch-polnifchen Sanbel Soffnung auf große Gebietserweiterungen wach riefen. Dort hatte ber alte Ronig-Bergog Erich I. ben bringenden Bitten bes beutiden Ordens fein Ohr verschloffen, da er bon einer Berbindung mit bem Ronig Cafimir von Bolen fich großeren Bortheil verfprach, und in ber That genehmigte biefer gegen gu leiftenden Beiftand im Rrieg mit bem Orben, bag am 3. Jan. 1455 die Schlöffer Lauenburg und Butow und bas bagu gehörige Gebiet mit allen Rechten und Gebungen an E. II. auf Schlofiglauben übergeben murben, feit welcher Beit dieselben mit Bommern und Deutschland verbunden geblieben find. Die Ausficht, bei biefer Gelegenheit auch bie Neumart fur Pommern gu gewinnen, scheiterte zwar, aber auch ben eingegangenen Bedingungen entzog fich G. II. und murbe, burch beimifche Banbel beschäftigt, ber polnischen Sache balb gang entfremdet. Diefe Ginnesanderung mochte mit berbeigeführt fein burch einen Streit, in ben bie beiben Ramensvettern miteinander gerathen maren. Entweber in ber Meinung, daß es fich um ein Pfandgut handele, ober um bem jungen Bergoge Otto III. von Stettin für alle Falle ben Beg nach Sinterpommern ju verlegen, hatte E. II. die Berrichaft Maffow in Befit genommen und baburch ben alten Bermandten fo erbittert, daß berfelbe im Born ausrief: nicht G., fondern Otto folle fein Erbe fein. Es gelang zwar ben Ständen, swifchen beiben Erichs am 16. Jan. 1457 ju Rugenwalbe einen Bergleich berguftellen, aber die Urfache ju vielen fpateren Birren und verwandtichaftlichem Unfrieden ift in Diesem unzeitigen Bufahren bes noch nicht einmal zur Regierung gelangten E. II. ju fuchen. - Rach des Baters Tobe theilte G. II. mit feinem jungeren Bruder Wartislav X. das Erbe, indem er das eigentliche Herzogthum Bolgaft mit ben bisherigen Erwerbungen jenfeit ber Swine übernahm, mabrend der Bruder mit Rugen und den Städten Stralfund, Barth, Triebfees und Brimmen abgefunden murbe. G. II. begann feine Regierung mit einer Unbefonnenheit; fremdes Recht nicht achtend jagte er auf ber Feldmart Gorft bei Greifsmald und nahm fogar die Dienfte ber Bauern babei in Anfpruch, murbe aber bon dem Pfandbefiger, dem zeitigen Burgermeifter bon Greifsmald und Stifter ber bortigen Univerfitat, Beinrich Rubenow, ber weit entfernt mar, einen folchen Gingriff zu dulben und baber mit Greifsmalber und Stralfunder Burgern fich jufammenthat, am 5. Auguft 1457 umftellt und entrann nur fur feine Berfon mit Dibe ber Befangenichaft. Durch bie baraus folgenben, für bie herzoglichen Brüber wenig rühmlichen Streitigkeiten wurde zwar in ben beiben Städten Greifsmald und Stralfund ein hägliches Parteigetreibe wieber mach, bem wenn auch erft einige Jahre fpater ber treffliche Rubenow jum Opier fiel, G. II. gegenüber aber hielten bie vier bon Alters verbundenen vorpommer'ichen Stabte Greifswald, Stralfund, Anclam und Demmin feft gufammen, ber Bergon mußte noch bor Ende des Jahres ihrem Spruch fich fügen und allen Schaden erfeben. 3m Commer 1429 ftarb der Konig-Bergog Erich I. ju Rugenwalde, feine aus befferer Beit ihm gebliebenen ungeheuren Schate an golbenen und filbernen Rleinobien und toftbaren Steinen, von benen noch ber fpatere Chronift Rangow theils aus eigener Anschauung berichtet, erbte Erichs II. Gemahlin Cophia, Diefer felbft aber eilte fofort nach Sinterpommern, um fich ben Befit bes Lanbes ju fichern. Bon ben Standen, Die fich bier jum erften Mal bas Recht ausbedangen, por Beginn eines Rrieges um ihre Zuftimmung befragt gu

werden, am 16. Juni jum Canbesverwefer ermahlt, beleibigte er burch abermaliges borichnelles Sandeln den Bruder und mitberechtigten Gefammthander Bartislav X. berartig, daß biefer, auch feinerfeits das perfonliche Intereffe über bas Bohl bes Gangen stellend, am 6. Sept. 1459 zu Angermunde mit ben gemeinsamen Gegnern, bem Better Otto III. bom Saufe Stettin und beffen Bormund, Rurfürft Friedrich II. von Brandenburg, jufammentam und für des lehieren Gillfe feinen Antheil an Pafewalf und Torgelow verpfandete. Die dweren Rampfe, die Bommern in ben folgenden Jahrzehnten mit Brandenburg ju bestehen hatte, haben ihren Urfprung in diefer That, burch welche Wartislav X. dem alten Feinde feines Landes Die Sand bot jum Bunde gegen den Bruder; die Berantwortung bafür aber trifft in höherem Grade doch E. II. Unterblieb nun zwar auch der offene Rampf zwischen ben Gevettern, fo war das Land von timem Ende jum anderen doch zwei Jahre lang in heillofer innerer Fehde, zu ber fich noch bon außen bie Roth gefellte, bag Ronig Cafimir bon Bolen in die bilichen Grengen einfiel. Da erft fügte fich G. II, bem burch ben Rurfürsten 1461 ju Brenglau gemachten Bermittlungsvorschlage, burch den der vordere meftliche Theil von hinterpommern, Stargard, Wollin und Cammin umfaffend, an Otto III. fiel, mabrend E. II. und Bartislav X. gemeinfam ben öftlichen Theil bis an die pomerellifche Grenze erhielten. Bald follten fich ben burch gegenseitiges Digtrauen auch jest noch getrennten Brübern noch größere Ausfichten eröffnen, als in der großen Best des Jahres 1464 ber junge Bergog Otto III. von Stettin als Legling feines Stammes ftarb. Die Lage ber Bolgufter Agnaten war zwar anfangs feine erfreuliche; bie Frage, ob bei Beranderungen im Gesammthandsverhältnig die Zustimmung der Berwandten nothwendig lei ober nicht, war vom Raifer zu wiederholten Dalen je nach Umftanden in widersprechender Beise beantwortet worden, und die verwandtichaftlichen Berhaltuffe jum ausgestorbenen Saufe waren durch mehrsache Beirathen in verbotenen Staden febr verduntelt. Satte boch, bon früheren Fällen diefer Art gang abgeiehen, G. II, die Tochter bes Betters feines Baters, und Wartislab X. die Butter des eben geftorbenen Betters und gleichzeitige Schwägerin des Kurfürften friedrich II. des Hohenzollern, zur Frau. Diefer lettere hatte in kluger Borauschung die alten Ansprüche bes Saufes Brandenburg noch burch eine im 3. 1461 Dom Raifer erwirtte Anwartichaft auf bas eröffnete Bergogthum vermehrt; und bejag namentlich in ber Stadt Stettin felbft eine fo mächtige Bartei, daß bei ber Bestattungsfeierlichfeit in ber St. Ottofirche einer feiner Unbanger, ber Stettiner Burgermeifter Albrecht Glinde, es magen fonnte, bem Berftorbenen Belm und Echild ins Grab nachzuwerfen jum Zeichen, daß tein Erbe ba fei. Ein wolgoftisch gefinnter Ebler jedoch, b. Eidftedt, sprang alsbald hinab und holte beides mit ben Worten wieder heraus: "Richt alfo, wir haben noch eine geborene, erbliche Berrichaft, die Bergoge von Wolgaft, ihnen gehort Schild und Gelm!" Die Gefahr ließ die Bruder allen Unfrieden unter fich und mit ihren Stabten vergeffen und vereinigte fie feit langer Beit jum erften Mal gu gemeinsamem Banbeln in so wichtiger Sache; aber gleich ihnen fandte auch Rurfürst Friedrich II. nach Stettin mit ber Mahnung, feinem Andern die Gulbigung gu leiften. Pommer'iche Chroniften berichten auch bier bon verrätherischem Treiben, fo bon ber nächtlichen Bufammentunft unter der Rirchhofslinde gu Schillersborf, wobei bie martifch Gefinnten bem Rurfürften nur icheinbaren Biberftand ju leiften und ihn ichlieglich in Stettin felbft einzulaffen verfprachen. Stettin follte jum Lohn bafur jur freien Reichsftadt unter martifchem Schute erhoben und mehrere ber fleineren Stabte ihm jum Gigenthum überwiesen werben. Gin nach heftigem Schriftwechfel am 21. Jan. 1466 ju Solbin ge-

100

troffener Bergleich, nach welchem die Stettiner Stande beiden Theilen hulbiger und die Bergoge das Land vom Rurfürften zu gehn erhalten follten, erhielt nich bie Billigung bes Raifers, und nach umfaffenben Ruftungen von Geiten Frieb riche II., benen G. II. und Bartislav X. nichts gleiches entgegenzusehen ber mochten, benn 13 Reichsfürften ftanden mit ben Martern ihnen gegenüber, begann im Commer 1468 die offene Tehbe bamit, daß die Berbundeten von Guben und Weften her vorrückten. Die Medlenburger zogen langs der Tollenfe nach Treptow ju, ber Rurfürft übernahm von ber Randowniederung aus ben Angriff, gewann Bierraden und Lodenit, Die oft umworbenen Grengfeften, mabrend Bay ihm freiwillig die Thore öffnete und baber noch auf langehin in ben Seeftabten den Borwurf horen mußte, daß feine Burger "Gulen und Berrather" feien. Stettin, bas am 1. Dai 1467 beiben Bergogen bie Erbhuldigung trot emfter Abmahnungen Friedrichs geleiftet hatte, fuchte diefer durch nächtlichen Ueberfall ju gewinnen, wobei Blinde's Rame wiederum eine bedenfliche Rolle fpielt. Der Unschlag miklang jedoch, und auch im 3. 1469 war bas Glud ihm nicht bold. benn die mit einem ungewöhnlichen Aufgebot von Artillerie unternommene Belagerung von Udermunde scheiterte an der muthigen Saltung der von feewarts her durch die Rachbarftabte fraftig unterftutten Burger, von deren muthiger Bertheibigung die Sage ergahlt. Damit ihm ber Rudweg nicht verlegt wirde, mußte Friedrich mit Berluft bes größten Theiles ber Steinbuchfen am 15. Mug. die Belagerung ichleunigft aufheben und, von Wartislav X. hart verfolgt, in die Udermark gurudeilen; G. II. aber führte mahrend beffen einen fürchterlichen Bermuftunggjug in die Neumart aus, und die pommeriche Sache tonnte fich großen Triumphes ruhmen. Es haben benn auch die Rampfe Diefer Beriode ihre Ber herrlicher in Profa und Poefie gefunden, und ihr Andenten hat fich dem Bewußtsein bes Boltes für lange Zeit tief eingeprägt. G. II. und Bartislab X faben fich in biefem Rriege wirtfam von ihren Stadten, namentlich ben Ste ftabten, unterftugt und belohnten biefelben burch Befeitigung alten Sabers, fo namentlich in Stralfund und Colberg; aber auch mit geiftigen Baffen batten fie ihr Recht burch die Juriften ber jungen Greifswalber Universität, unter benen Matthias b. Bebel bier genannt werben muß, jur Bermunderung bes Begners nachbrudlich zu vertheidigen gewußt; endlich jedoch führte beiderseitige Ermattung jum Frieden. Rurfürft Friedrich II. hatte gebeugten Muthes Die Regierung feinem Bruder Albrecht Achilles übergeben, und gwifchen diefem und G. II. Ber handlungen angutnüpfen, gelang nunmehr den Bemühungen bes Königs von Bolen. Am 31. Mai 1472 führten biefelben gum Frieden von Prenglau, in welchem Brandenburg die ihm nach wenig Jahren schon wieder ftreitig gemachte Behnshoheit jugefagt erhielt. Gin wirklicher Gewinn für die Gegenwart mar bies taum ju nennen, mehr nur eine Unweifung auf die Butunft, die erft nach mehr als anderthalb Jahrhunderten fällig wurde. Für die Begenwart blieb bri Befit ben bommerichen Bergogen, in beren Sanden jest bas gange Bommem von der medlenburgischen bis gur preußischen Grenze vereinigt war. Noch wenige Jahre, und Erichs II. großer Sohn Bogislav X. vereinte alle Länder bes Greifenftammes unter einem Berricher.

E. II. starb am 5. Juli 1474 an einer pestartigen Krankheit und wurde im Kloster Elbena begraben. Er wird als ein schoner Mann von hohem Buchs und einnehmenden Zügen geschildert, dem langes goldiges Haar in Loden bis auf die Hüsten herabwallte. Sein Charakter war leidenschaftlich wild auffahrend, zu Gewaltkhaten geneigt (der durch gebrochenes Geleit herbeigeführte sogenannte "Kauf auf dem schnellen Markte" zu Barth 1457 war nichts anderes als Wegelagerei), und seine Regierungszeit gehört zu den unruhigsten, die Pommern erlebt hat. Es begann in derselben jener Zersehungsproces, dem die

nittelalterlichen Bilbungen um biefe Beit überall anheimfielen, und ben ein berricher bon mehr Staatstlugheit als G. II. gang anders gur Feftftellung feiner Macht benutt haben wurde. Er aber wurde trot feines gewaltthatigen Bufahrens namentlich ber Städte nicht Berr; Colberg lag mit dem Abel in Gebbe, Lauenburg wurde bon ben Burgern Dangigs befett, Anclam tambite mit bem machtigen Geschlecht der Schwerine, und "Die Barnetow'ichen Gandel" in Stralund außerten ihre Wirfung weit über bie Grengen ber Stadt hinaus. - Bu feiner Bermählung mit Sophia, ber Tochter Bergog Bogislaus IX. und ber flabifchen Bringeffin Maria, hatte politische Rudficht ihn geleitet, bas ebeliche Berhaltnig aber war ein bochft trauriges; Sophia war ber polnischen Beimath innerlich zugeneigt und verlette ben Gatten durch ihre Berrichbegier, in der fie als Erbin Erichs I. fich als die eigentliche herrin Pommerns betrachtete. Bahrend G. II., wenn ber Rrieg ihm Rube gonnte, ju Wolgaft refibirte, lebte Sophia auf bem ererbten Schloffe zu Rugenwalbe in hinterpommern in berbolenem Umgang mit ihrem Sofmeifter Sans b. Maffow, im Sag gegen ben Gemahl bie eigenen Rinder vernachläffigend, wie Bogislavs X. Jugendgeschichte beweift. Sie überlebte ben Gatten lang und ftarb erft im 3. 1497. Bon inds II Rindern erreichten zwei Gohne bas mannbare Alter nicht, die übrigen find Bogislav X., den ber Bater, um die polnische Freundschaft zu gewinnen, an ben Sof Ronig Casimirs gegeben zu haben scheint; Casimir VII.; Elisabeth, Priorin Des Rlofters Berchen († 1516); Sophia und Margaretha, Die erftere mit Bergog Magnus II., Die lettere mit Bergog Balthafar von Schwerin bermahlt; Katharina, Gemahlin Herzog Heinrichs I. von Wolfenbuttel, und Maria, Mebtiffin des Rlofters Wollin († 1512).

Kanyow, Chronit von Pommern; Barthold, Geschichte von Rügen und Pommern; Fod, Rügensch-pommersche Geschichten; Hering, Das gestörte Jagdplaisir: Kal. Archiv in Stettin. v. Bullow.

Erid V., Bergog bon Sachien-Bauenburg, mar ber altefte Sohn bes berjogs Erich IV. († 1412) und Sophia's, einer Tochter des Bergogs Magnus bon Braunschweig. Schon ju Lebzeiten feines Baters, ber burch ben Anfall ber ganber ber fachien = lauenburgifchen Linie zu Mölln und Bergeborf (1401) das gange Bergogthum Sachfen - Lauenburg wieder vereinigte, nahm er vielfach an ben Regierungsgeschäften Theil und ward namentlich burch feine Beftrebungen. den burch Erich III. einst verpfandeten Molln = Bergedorfer Antheil wieder in feine Sand zu befommen, mit ben Bfandinhabern, ben benachbarten Sanfeftabten, por allen mit Lubed, in mancherlei Sandel verwidelt, welche, obichon burch die Bemittlung benachbarter und befreundeter Fürsten wiederholt beigelegt, doch die erfte Zeit feiner Regierung faft ausschlieflich erfüllten. Die Lübeder beschuldigten ibn außerbem, bag er bie Raubereien auf ben Landstragen begunftige, trot bes Schutgelbes von 300 Mart jährlich, welche fie ihm für die Sicherung derfelben gablten. Der Bergog erwirtte gwar bei dem Raifer Gigismund Die Reichsacht gegen Lübeck (1418), vertrug sich bann aber am 24. August 1420 ju Perleberg friedlich mit den Bürgern von Lübeck und Hamburg. Seit dem 3. 1422 befchäftigten ihn vorwiegend die Bemuhungen, die Rachfolge in bem ladjen-wittenbergischen Lande und in der damit verbundenen Rur zu erlangen. Diefe Kur war feit bem Tobe bes Bergogs Johann I. (1285) ein Gegenftand bes habers zwischen ben beiben Linien ber Astanischen Bergoge bon Sachsen gu Bittenberg und Lauenburg gewesen, bis fie Rarl IV. nach einigem Schwanten ben Bergogen von Sachfen = Wittenberg gufprach. Als nun 1422 Diefe Linie mit Abrecht III. im Mannesftamme erlosch, glaubte E. V. nicht nur die Ansprüche eines Saufes auf das erledigte Bergogthum Wittenberg fondern auch auf die

212 Erichfen.

Rur mit Eriola geltend machen ju fonnen. Allein Ronia Sigismund hatte be reits Friedrich bem Streitbaren, Martgrafen von Meigen, aus bem Bettine Saufe, die Anwartichaft auf Wittenberg und Die fachfische Rur ertheilt, un Diefer erlangte trop Erichs Protestationen am 1. August 1425 von bem Romige Die formliche Belehnung und Beftatigung mit allen gur Rur und gum Bergog thum Sachsen gehörenden Rechten und Freiheiten. Bergebens maren Eriche ! fortgefehte Bemuhungen, Diefe Belehnung ju Gunften feines Saufes rudgangig ju machen. Dan beschuldigte ihn, ob mit Recht, mag babin geftellt fein, jogar jur Erreichung feines Zweces einen angeblich ihm von Sigismund 1414 ertheilten Lehnbrief gefälscht ju haben. Auch feine Beschwerben beim Papite Martin V. und endlich bei bem damals in Bajel tagenden Concilium wegen verweigerter Rechtspflege blieben ohne Erfolg, obichon die Bafeler Bater wirflich eine Commiffion gur Untersuchung ber Wittenberger Streitsache ernannten. Der Raifer legte hiergegen Bermahrung ein, und ehe die Angelegenheit, die bam wieder an den Raifer bermiefen ward, ju einer neuen Berhandlung tam, fant G. V. 1436 ohne Rinder. Er hinterließ ben Ruf eines friegerischen, unruhigen, für die Intereffen feines Saufes eifrig bemuhten Fürften. v. Beinemann.

Gridfen: Alexander Leopold von E., herzoglich braunschweigischer Generallieutenant und Commandant ber Stadt Braunfchweig, geboren am 10. Dai 1787 gu Ricolay in Oberichlefien, ber bamaligen Garnifon feines Baters Rarl Guftab v. E. (f. u.), und † am 2. Februar 1876. Um 1. Januar 1801 trat v. E. in bas Cabettencorps in Rulm ein, wurde 1803 Cornet und 1805 Secondlieutenant in dem erwähnten Sufarenregimente, deffen damaliger Commandeur Schimmelpfennig von ber Obe war. In biefer Stellung focht er im 3. 1806 mit bem Regimente bei Saalfeld, wo ihm ein Bferd unter dem Leibe erschoffen wurde und er jum Theil Augenzeuge des traurigen Schicfals Pring Louis Ferdinands von Preußen war. Gleich darauf wurde er zum Abjutanten bes Pringen von Anhalt-Bernburg-Schaumburg ernannt und machte als folder die Schlacht bei Jena am 14. October mit. Un ber Capitulation bes Soben lobe'ichen Corps, ju welchem bas Regiment gehörte, nahm biefes feinen Theil, vielmehr gludte es bemfelben bei ber Armee in Konigsberg einzutreffen. 3m folgenden Jahre wurde E. Brigadeadjutant bei ber von bem Pringen von Anhalt commandirten Borpostenbrigade an der Paffarge, welche bei dem Rudjuge nach Königsberg burch bas Corps bes Marichalls Soult abgeschnitten murbe und nach blutigem Gesechte fich ergeben mußte. Die Gesangenen sollten nach Frankreich transportirt werben, in Brandenburg aber erreichte fie die Nachricht bes abgeschloffenen Friedens. Rach Ronigsberg jurudgefehrt, murbe G. bei ber Reducirung der preugischen Armee auf Bartegeld gefett und follte im Dar 1809 eine Anftellung bei der 3. Cavalleriebrigade in einem Manenregimente er halten, als er eine Aufforberung befam, in bas vom Bergoge Friedrich Bithelm von Braunschweig-Dels errichtete Susarenregiment einzutreten. Im April 1809 wurde er zu Dels zum Lieutenant in bemfelben ernannt und machte in biefer Eigenschaft ben Feldzug bes braunschweigischen Corps in Sachsen und Franken Muf bem fühnen Buge bes Bergogs durch Nordbeutschland murbe er, 21 Jahre alt, in Sannover Rittmeifter und Escabronchef, schiffte fich bei Glafleth mit nach England ein und focht fpater mit bem in englischen Gold genommenen Sufarenregimente in ben 3. 1813 und 1814 unter ruhmlichfter Grmahnung feines Ramens in ben Armeetagesbefehlen und in ber englischen Gagette in vielen Schlachten und Befechten in Spanien, fo namentlich in bem Reitergefechte bei Billabella am 15. August 1813, in welchem er mit feiner Schwabron eine glangende, erfolgreiche Charge gegen bas vierte frangofische Sufarenregiment machte, bann bei Billafranca am 13, September 1813 und bei ber Erffürmung

Erichfen. 213

der beseftigten Brude bei Mouling del Ren am 16. Januar 1814. Am 24. April beffelben Jahres verließ G. mit bem Sufarenregimente Spanien und wurde mit bemielben querft nach Genua, bann nach Gicilien geschickt, wo es am 25. und 26. Mai 1814 in Palermo ausgeschifft wurde und fpater nach Meffina ging. bier blieb bas Regiment bis jum J. 1815, tehrte bann nach geschloffenem frieden nach Deutschland gurud und traf am 17. Mai 1816 in Braunfdweig ein, wo es am 24. Juni aufgeloft und aus englischen Dienften entlaffen wurde, 6. wurde auf Wartegeld geset, jedoch im 3. 1818 Major und im 3. 1825 im neuerrichteten braunschweigischen Sufarenregimente wieder Escabronchef und im 3. 1830 Commandeur beffelben, in welcher Stellung er als Oberftlieutenant, pater Oberft ber Cavallerie verblieb, bis er am 24, April 1849 jum Generalmajor und Commandeur bes Feldcorps beforbert wurde. Am 15. Februar 1855 wurde er jum Commandanten ber Stadt Braunschweig und am 25. April Desfilben Jahres jum Generallieutenant ernannt. Alls folder ftarb E., ausgezeichnet duch perfonliche Liebenswürdigkeit, unftreitig als ber popularfte Dann in Brunfchweig, hochgeehrt und gefeiert und bis fury bor bem Tobe einer feltenen Miftigfeit des Beiftes und bes Korpers fich erfreuend. Er war der lette Generallimtenant in braunichweigischen Diensten und ber lette Commandant ber Stadt Brounschweig, indem biefe Stellung am 1. October 1867 in Folge ber militänichen Inftitutionen bes norddeutschen Bundes aufgehoben wurde. - E. war ein fehr unterrichteter und fenntnifreicher Offizier, der auch als Dilettant namentlich ber Landichaftsmalerei Ausgezeichnetes leiftete. Als Schriftfteller machte er fich befannt burch fein "Sandbuch für angebende Cavalleriften", 1828, und durch feine Beitrage gu: "Gufarenbuch", bearbeitet von Ernft, Grafen gur Lippe, 1863. Eine von ihm verfaßte "Geschichte bes englisch-braunschweigischen Sufarenregiments vom September 1809 bis 24. Juni 1816" findet fich in: Debnel, Erinnerungen deutscher Officiere in brittischen Dienften aus den Rriegsjahren 1805-1816, Hannover 1864.

Erichjen: Rarl Suftav von G., tonigl. preugischer Generallieutenant. Geb. am 11. Januar 1743 zu Mostau, trat E. als Page in ruffischen Sojdienft und dann als Officier in bas Wiburg'iche Grenadierregiment. mfifthe Gefangenichaft gerathene General b. Werner veranlagte ihn jum lebermit in preugischen Dienft und ftellte ihn 1760 in feinem berühmten braunen hufarenregiment an. In biefem focht E. mahrend bes fiebenjabrigen Rrieges und wurde mehrfach verwundet. Daffelbe geschah ihm 1778 bei bem leberfall bon Runersborf unweit Teichen. 1792 überrumpelte er mit 30 Pierden und einer Jägercompagnie die Feftung Giert, wofür er ben Orden pour le merite nhielt. Nach dem Gefecht von Fontenois jum Major befordert, eroberte er bei Mont Chatin ein großes frangofisches Beltlager und brei Ranonen und bei Birmajens hatte er an ber Spige von drei hufarenschwadronen entscheidenden Anibeil an ber völligen Auflösung bes Feindes. In einem Gefecht bei Zweibruden berlor er die Raje. Als Commandeur des 2. Bataillons des v. Wolfrath'ichen Sufarenregiments tehrte er in feine Friedensgarnifon gurud. - 3m 3. 1802 tauichte E. mit bem Fürsten v. Bleg bas Commando und trat bemgemäß als Brigabier ben Befehl über die oberichlefische Füfilierbrigabe in Breslau an; und obgleich er 42 Jahre den Sabel geführt, bebor er bas Gewehr ergriff, führte er auch bies mit hoher Auszeichnung. Bei Bertheibigung bes Schnedenberges in ber Schlacht von Jena erwarb er fich Tauengien's volle Zufriedenheit. 3m 3. 1809 ernannte der Ronig ben Oberft b. E. jum Commandanten bon Cofel; 1811 avaneirte er jum Generalmajor und wurde 1813 als Generallieutenant in ben Ruheftand berfest. Um 5. Marg 1827 ftarb ber ansprucheloje, burch und durch tuchtige und treue Mann im Alter bon 85 Jahren.

Refrolog im Milit. Wochenbl. 1827, Rr. 568. Bgl. auch die Beschreibung ber Schlacht von Birmajens vom General v. Grawert, Potsdam 1796.

Jahns.

Grichson: Johann E., namhafter Theologe und Schulmann, geb. zu Sternberg in Medlenburg-Schwerin (23.) 24. October 1700, † 26. Mai 1779. Seine Bildungsgeschichte verliert sich in völlige Dunkelheit. Richt einmal wo und wie lange er studirte, läßt sich sesssellen. Unzweiselhaft dagegen ist, daß er eine Berusung zur Prosessur in Kiel ausschlug und eine Zeit lang mit Teller in eine gesehrte Streitsrage verwickelt war. 1741 erscheint er als Conrector, bald darauf als Rector des deutschen Lyceums in Stockholm; hier brachte er den Rus deutscher Tüchtigkeit in Wissenschaft und Pädagogit zu Ehren. 1745 ward er in die Heinacht zurückerusen als Pastor zu Startow in der Präpositm Barth und wirste dis zu seinem Tode als Prediger und Seetsorger segensreich. Litterarisch hat er sich durch manche Leistung bekannt gemacht. Außer theologischen und pädagogischen Schriften, welche in Stockholm veröffentlicht wurden, lieserte er schätzbare Beiträge theologischen und historischen Inhalts zu Dähnert's pommer'scher Bibliothet und kritischen Nachrichten und war auch Mitarbeiter am theologischen Magazin.

Bieberftedt's nachrichten von dem Leben und ben Schriften neuvorpommerifch-rugenicher Gelehrten, 1824. Sadermann.

Grichjon: Johann G., Profeffor ber Mefthetit, auch Doctor ber Theologie in Breifsmald, geb. ju Stralfund im September 1777, † 16. December 1856. Bon 1783-95 befuchte er bas ftabtische Gymnafium und ftubirte 1795-98 in Jena, 1799 in Greifswald Theologie, wandte fich jedoch in fteigendem Dage ber Philosophie, sowie ben schonen Wiffenschaften gu. Rachbem er 1804 ale Canbibat ber Theologie examinirt und jum Doctor ber Philosophie promobirt mat, begab er fich nach turgem Aufenthalt in Berlin und Dregben 1805 nach Wien und widmete fich bier bis 1814 namentlich afthetischen und philosophischen Studien; auch trat er in nabere Befanntichaft mit Beethoven, fpater mit Goethe und Barnhagen von Enfe, welcher fein fcharfes Urtheil und feinen feinen Geichmad wieberholt rubmend ermahnt. In biefer Beit gab er unter bem Titel "Griechischer Blumentrang" eine Auswahl aus ber Ihrischen Boefie ber Briechen in Uebersetzungen (1810) und (1811) eine Zeitschrift "Reue Thalia" heraus; auch unterftugte er ben regierenben Fürften bon Lobtowig bei beffen litterarifchen Studien und Arbeiten. 3m 3. 1814 nach Breifswald gurudgefehrt, ward er Abjunct ber philosophischen Facultat fur beutsche Stiliftit, Latinitat und Aefthetit. 1822 außerorbentlicher, 1830 orbentlicher Professor. Als folder hatte er qualeich Die Brofeffur ber Gloqueng und hielt gewöhnlich bie Feftreben am Geburtstage bes Ronigs, von benen die meiften im Drud erschienen find, theils über afthe tifche Stoffe, theils über bie Probleme ber Theodicee von Leibnig. Außerdem machte er fich burch bie Begrundung einer Zeitschrift verbient, welche unter bem Ramen "Atabemisches Archiv" 1817 erschien und unter einer Reihe trefflicher Auffage anberer Gelehrter auch mehrere afthetische und philologische Arbeiten von ihm felbft enthalt. In feinem Wefen berband er Burbe mit feinem Tatt und zeigte wohlwollendes Intereffe fur die ftubirende Jugend.

Kofegarten, Gesch. ber Univers. Greifswald. Bieberstedt's Nachrichten von den jest lebenden Schriftstellern in Neuvorpommern und Rugen. Personalacten der Greifswalder Univers.

Erfer: Lazarus E. (auch Erder), berühmter Berg- und hüttenmann gegen das Ende des 16. Jahrh., von deffen Leben wenig mehr befannt ift, als daß er taiferlicher Oberbergmeister in Böhmen war und sich des besonderen Bertrauens des auch für hebung des Bergbaues besonders thätigen, der Alchemie Erl. 215

febr ergebenen Raifers Rubolf II. ju erfreuen hatte. Rubolf ertheilte vielfach E. Auftrage jur Bifitation ber bohmifchen Bergwerte und forberte bon ihm Borichlage jur Bebung berfelben. Erfer's Bericht über die bereiften bohmifchen Bergwerte bom 3. 1581 ift eine mahre Fundgrube für die Beurtheilung der bamaligen Buftande berfelben. In den Acten erscheint E. balb als Bergmeifter, bild als Oberbergmeifter, balb von Ruttenberg, bald von Schredenjels. Graf v. Sternberg nennt ihn (Umriffe e. Gefch. b. bohm. Bergwerte) "giemlich ben lenntnifreichften und einfichtvollften Beobachter unter allen Bergmeiftern, Die er aus den Acten kennen gelernt hat". Auch bezeichnet er ihn als einen Deutschen, der vielkach die bohmischen Ramen falsch angebe. Seine reichen Ersahrungen in dem Probiren und Scheiben ber Erze theilte G. in dem bamals weltberühmten Berle: "Aula subterranea" (1573) mit, welches unter berschiedenen Titeln und mit verschiedenen Beigaben wiederholt, 1703 jum vierten Male aufgelegt Das Wert ift mit vielen trefflichen Solafchnitten verfeben und umlett bas Bange, welches man bamals von der Metallurgie und Scheidefunft verftand, in bewunderungswürdiger Bollftandigfeit. E. weiß ichon febr genan mit Gulfe feiner feinen Bage, beren Anwendung er bringend empfiehlt, bortreffliche Analhsen auf trodenem Wege zu machen, wie fie zum Theil noch heute borgenommen werben, und weift vielfach auf den Rugen bin, welchen berartige Broben auch für den Mineralogen haben konnten. Seine Angaben über die Edeibung von Gold, Gilber, Rupfer, Wismuth, Binn, Antimon, Quedfilber und Gifen find ebenjo ausführlich, wie genau und richtig.

Braf v. Sternberg, Umriffe e. Befch. b. bohm. Bergwerte.

Bümbel.

Erl: Joseph G., berühmter Tenorift, geb. 1811 gu Wien, † 2. Januar 1874 in Guttelborf bei Bien. Fruhzeitig auf ben verschiedenften Gebieten ber Ruff unterrichtet, verftand G. das Rlavier fo gut als die Orgel ju fpielen und war nicht nur im Gefang, fonbern auch im Generalbag ein gelehriger Schuler. Schon in feiner Jugend Organist ber Mechitaristenfirche, trat ber talentvolle Jangling, nachdem fich feine Alt- in eine Tenorstimme umgewandelt hatte, in ben Chor bes Wiener Karntnerthortheaters, dem er bis 1834 angehörte. Die Jahre Diefes Engagements wurden Die Lehrjahre bes nachmals fo berühmten Sangers, denn erft fand er in dem Rapellmeifter Seigelt einen trefflichen Lehrer und nach dem Tode des befannten Mufiters nahm fich Gebaftian Binber und Standigl feiner an , welch' letterer ben Director Duport veranlagte, bas vielberiprechende Talent durch ben berühmten Cicimarra weiter ausbilben gu laffen. 1835 murbe er bon Duport auf funf Jahre fur Solopartien mit fteigender Bage engagirt. Bevor E. Diefes Engagement antrat, gaftirte er ein Jahr in Beft, bann am Josephstädter Theater ju Bien, von wo er einem Rufe Cerf's un das Königstädter Theater in Berlin folgte und aus verschiedenen Urfachen imen fünfjährigen Contract mit Duport löfte. 1838 fehrte er auf Beranlaffung Aonradin Rreuger's, der ihn, ebenfo wie Gentiluomo, an der Spree gu bewunbein Gelegenheit gefunden hatte, nach Wien gurud, debutirte am 9. Robember am Sofoberntheater und blieb biefem Inftitute tren bis gu feinem Rudtritt bon ber Buhne, ber Ende ber fechziger Jahre erfolgte. 1844 jum Mitglied der poicapelle ernannt, gaftirte ber nun berühmt geworbene Ganger 1848 in Paris, bann in London und ben hervorragenoften beutschen Städten, so 1854 in Dresben. Am 8. October 1863 beging er fein 25jähriges Jubilaum als Gololanger bes hofoperntheaters. Erl's Stimme war von feltener Schonheit, fie umjagte zwei Octaven, war vortrefflich geschult, jeden Ausdruckes fabig und fand namentlich in Bartien, wie Robert (Robert ber Teufel), Raoul (Sugenotten), Dlaf (Ballnacht), Arnold (Tell), Gomes (Rachtlager), Max (Freischuts),

216 Erlady.

Stradella, Florestan (Fibelio) u. a. m. die ungetheilteste Anerkennung. Erst später wurde E., der auch ein tüchtiger Schauspieler war und viel humor besaß, durch Ander verdunkelt.

Bgl. Eugen Eisel's Auffat über J. E. im beutschen Buhnen-Almanach XVIII. S. 104-110. Jojeph Rurichner.

Erlad: Sieronymus von G., Schulheiß von Bern, geb. 1667, geft. 1747, fruh in die frangofische Schweizergarde getreten, tampfte in bem fpanischen Erbiolgefriege, bann 1703 und 1704 in Dienfte bes Raifers bie Feldgige am Rhein und in ben Rieberlanden. Als Gefandter Berns nach Wien geschidt, erwarb er fich in hohem Dage die Bunft ber Raifer Leopold I. und Joseph I. er wurde Feldmarschalllieutenant, Kammerherr und Reichsgraf. 3m 3. 1712 jum zweiten Dale nach Bien gefandt, leiftete er ber Schweiz ben wichtigen Dienft, bag es ihm gelang, ben Raifer bon einer Ginmischung in ben Religionsfrieg abzuhalten, ber zwischen ben reformirten und tatholischen Cantonen aus gebrochen war. 1713 fampfte er von neuem in ber faiferlichen Armee, murbe aber 1715 Mitglied bes täglichen Rathes in Bern und 1721 als Schultheif Saupt ber Republit. In ben Staatsgeschäften zeichnete er fich burch Ginficht und Gewandtheit, in feinem Bribatleben burch eine feinem Reichthum entfprechenbe Brachtliebe, fogar burch Berschwendung aus. Mit bem Pringen Gugen ftand er in vertrautem brieflichem Bertehr. Er ftarb, 81 Jahre alt, als Befiger einer gangen Reihe bedeutenber Gutsherrichaften.

Tillier, Geschichte des Freistaates Bern. 2. Lauterburg im Berner Taschenbuch, Jahrgang 1853. Stettler, Genealogien, Manuscript. Blosch.

Erlad: Johann Bubwig bon G., Couberneur von Breifach, geboren in Bern ben 30. October 1595, geftorben ben 26. Januar 1650. Seine Eltern waren Rudolf v. G., gewesener bernischer Landvogt zu Morfee, und Ratharina b. Mülinen : feine Ergiehung erhielt er bom 13. Jahre an in Genf und tam 1611 als Bage ju Chriftian bon Unhalt, wo er bereits bie Aufmertfamteit feines herrn auf fich jog. Rach einem furgen Aufenthalt bei Morit von Oranien begann er 1616 feine militarifche Laufbahn im Dienfte ber Republit Benedig, in bem Rriege, ben fie in Friaul mit Defterreich führte; aber icon im folgenben Jahre ftand er bei ben Truppen, welche Bern unter ben Bejehlen Antons v. G. (feines Obeims) bem Bergog Rarl Emanuel bon Caboben gegen Spanien qu Sulfe fandte. Rach bem Ende biefes furgen Feldgugs, ber feinem Bater ben Tod brachte, jog es ihn zu Chriftian von Anhalt, bem nunmehrigen Saupte bes unirten protestantischen Beeres, gurud; erft Fahnrich, bann Sauptmann, wurde er in ber Schlacht am weißen Berge gefangen und fpater, als Major im Dienfte bes Markgrafen Johann Georg von Brandenburg-Jagernborf, fchwer berwundet. Unter Chriftian von Braunichweig fampite er an der Spige einer felbftgeworbenen Compagnie bei Sochft, mit den beiben Mansfeld bei Fleurus, und wurde in der Schlacht bei Stadtloo (1623) als Obriftlieutenant jum zweiten Male gefangen. Als die Sache, für welche er geftritten hatte, in Deutschland völlig unterlegen war, begab E. fich zu Guftav Abolf, ber ihn in feinem Felbauge gegen die Polen als Generalquartiermeister in Livland und Litthauen verwendete. 3m 3. 1627 tehrte er jedoch in feine Baterftadt jurud, wurde erft in ben Großen, bann 1629 in ben Rleinen Rath gewählt, und verheirathete fich mit Margaretha v. Erlach, die ihm die reiche Berrichaft Caftelen im Margan gubrachte. Die Schweig, Die felbft confessionell in fich gespalten mar, vermochte nur mit größter Anftrengung, ihren Busammenhang nach innen und ihre neutrale Stellung unter ben friegführenden Machten ju mahren. Bern insbesondere hatte ein gablreiches beer in Bereitschaft gum Schuke feiner Grengen. G. murbe ale

Erlach. 217

Obriftlieutenant und Statthalter des Kriegsraths dem Schultheißen Franz Ludwig v. Erlach beigegeben und entwickelte hier in den schwierigsten Lagen eine große Thätigkeit. Als Führer eines Berner Regiments in französischem Dienste machte er 1631 einen Feldzug nach Grenoble mit, trat aber, schnöde behandelt, wieder zurück und solgte einer Einladung des Schwedenkönigs, der ihn neuerdings für sich zu gewinnen suchte. Er blieb indeß nur kurze Zeit; seine Regienung übertrug ihm 1633 den Besehl über die Truppen im Aargau und sandte ihn 1634 in einer diplomatischen Mission zu Ludwig XIII., sowie wiederholt an

idweizerifche Tagjagungen.

3m 3. 1637 erichien Bernhard von Weimar im Gliag, an ben Grengen ber Schweig. G., ber ichon gubor burch bertrauten Berfehr mit bem Rheingmfen Otto und mit bem Feldmarichall Sorn fich ben Berbacht eines Ginberfindniffes mit ben Schweden und bamit bas Diftrauen ber tatholischen Cantone zugezogen hatte, trat bald auch mit dem ihm bereits bekannten Bernhard in nabe Berbindung. Er befand fich fogar beim weimarifchen Beere bei Rheinfeben und gerieth bort am 18. Februar neuerdings in Kriegsgefangenichaft, aus ber ihn erft ber Sieg Bernhards am 21. Februar wieber befreite. Stellung in ber Eidgenoffenschaft war unhaltbar geworben, es war nur folgenichtig, daß er feine Memter niederlegte und fich völlig Bergog Bernhard in Die Arme warf, beffen Berfon und beffen Partei feine gange Sympathie fur fich batte, im April 1638. Bon Diefer Beit hinmeg mar E. ber Bertraute feines fieftlichen Freundes. Es handelte fich um die Belagerung der Feftung Breifach, welche ohne Gulfe unmöglich erichien. Generalmajor v. E. wurde nach Paris geschiedt, um die 8000 Mann zu verlangen, welche fich ber Bergog in ber bereits im December 1637 ju Delsberg mit Feuquieres abgeschloffenen lebereintunft ausbedungen hatte. Die Forberung fließ auf nicht geringe Schwierigkeiten, und ichon jest mard es E. flar, daß es die Abficht der Frangofen fei, auf ihre Suljeleiftung geftütt, Breifach für fich zu behalten. Balb befand fich berfelbe wieder bei ber Armee und leitete als Stellvertreter bes franten Bergogs bie Umgingelung ber Weftung und die Abwehr ber wiederholt jum Entjag heranrudenben berre. Es ift befannt, bis zu welchem Grad die Roth in ber nur durch Sunger bewingbaren Stadt anflieg, bis fie am 7. Dec. 1638 capitulirte. G. wurde nun um Befehlshaber von Breifach ernannt, reifte aber im Auftrag Bernhards im Mary 1639 wieber an ben frangofischen Sof. Sauptgegenftand Diefer Miffion war: 2400000 Livres für Diefes Jahr fammt einem außerorbentlichen Bufchuß ur Ergangung bes Seeres, ju Antauf bon Bierden und Bermehrung ber Artillerie ju verlangen; baneben follte er ber foniglichen Familie Die Gludwunsche feines Geren für bie Geburt bes foniglichen Pringen (Ludwigs XIV.) barbringen und bes Gerzogs Ausbleiben burch Krantheit entschuldigen; jur Unterftugung leines Beinche follte er endlich auf die bamalige Weltlage aufmertiam machen und die großgrtigen Borbereitungen bes Raifers und ber Rurfürften einerfeits, die Schwäche bes weimarischen Beeres andrerfeits ins rechte Licht ftellen. Da Bernhard fich entschieden weigerte, Breifach sofort an Frankreich abzutreten, vielmehr feinen Plan verrieth, das eroberte Gebiet für fich zu behalten, fo konnte die Stimmung am frangofischen Sofe feine febr gunftige fein. G. war icon im Begriffe, die Berhandlung abzubrechen, endlich bewilligte man einen Theil feiner Forberungen, allein es wurden bem Bergog ichmere Begenleiftungen auferlegt, nämlich: er folle Breifach und alle eroberten Plage unter bes Ronigs bobeit bewachen und fie ohne beffen Befehl Riemandem abtreten; ber Statthalter bon Breifach muffe verfprechen, falls ber Bergog fterben ober gefangen werden follte, die Feftung an ben Ronig auszuliefern; die gemahrten Gulfetruppen ollten nicht unter Bernhards Befehlen fteben, fondern unter Guebriant. G. er218 Erlach.

hielt — mit Wissen seines Herrn — eine Pension von 12000 Livres für seine "der gemeinschaftlichen Sache" geleisteten Dienste. Bernhard bestand indessen auf dem unbeschränkten Besite des Elsasses und verlangte die wichtigsten Pläte von Hochburgund nebst ihren Gebieten als Eigenthum; die nun direct zwischen ihm und Guebriant weitergeführten Unterhandlungen zogen sich hin und her, bis am 8. Juli 1639 Bernhard starb, zum Unheil sür Deutschland, zum Gläd sür Frankreich. Den Besehl über seine Armee übertrug der Sterbende an die vier Directoren, E., Ehm, Rosen und Graf von Rassau, die Herrschaft über die eroberten Lande dagegen an seine drei Brüder, Wilhelm, Albrecht und Emst.

Bergoge von Beimar.

Allein die Berfuche ber letteren, Diefes Erbe wirklich angutreten, hatten teinen Erfolg, es fehlte ihnen nicht nur an ben glangenben Gigenichaften ihre Brubers, fonbern auch an allen Gulfsmitteln gur Betreibung ihrer Sache: gubem waren fie bereits burch ben Prager Frieden mit bem Raifer verfohnt. Eben fo wenig Blud hatte Schweben mit feinen Bemuhungen; mehr Erfolg fchien bem Bringen Rarl Ludwig von ber Pfalz in Ausficht zu fteben; feine Mutter, die gewesene Ronigin von Bohmen, fchrieb an G., um ihn für ihren Sohn ju gewinnen, allein berfelbe wurde in Frankreich festgenommen und gejangen gehalten. Es war zu beforgen, bag ichlieflich bas Land bem Raifer gufallen wurde, bet auch feinerfeits ben Directoren Beriprechungen machte. Es blieb taum eine andere Bahl: am 19. October wurde zwifchen Choift und d'Difonville im Ramen bes Ronigs bon Frankreich und E. im Ramen ber Directoren und Oberften ber Bertrag abgeschloffen, bermoge beffen bie Eroberungen Bernhards von Weimar fammt feinem Beere unbedingt an Frankreich überlaffen murben. Die Solbaten murben leicht gewonnen und ein Berfuch jum Wiberftande ohne Dube unterbrudt, ba die Führer einverftanden waren.

Es ist dies ein Punkt im Leben v. Erlach's, welcher allermeist von deutscher Seite ihm zum Borwurf gemacht wird und der noch neuestens die entschiedenste Berurtheilung ersahren hat (Molitor, Der Berrath von Breisach, 1875). Die Handlungsweise des Generals ohne weiteres der Bestechung durch französischen König als den Berbündeten der protestantischen Sache, nach dem Tode Gustav Adolss als die Hauptstüße gegen die Uebermacht der spanisch-österreichischen Politik, als die einzige Macht, die im Stande sei, den Krieg sortzusühren. Das weimarische Heer war eingestandener Maßen mit französischem Gelde bezahlt, ein Theil desselben bestand aus französischen Truppen, die Führer saher sich zudem durch positive Bertragsbestimmungen gebunden. Nur dom Standpunkte unserer Zeit könnte von Berrath gesprochen werden, nicht dem Standpunkte jener Zeit, der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Der Berrath allen nationalen Interessen, die Gunsten von Frankreich war längst vollendet, ehe Einen lebergade unterzeichnete, die nichts anderes war als die Consequenz einer

unheilvollen Situation.

Am französischen Hose, der so seine Absicht erreicht hatte, sand E. viel Auszeichnungen; er wurde als Gouverneur von Breisach bestätigt und erhiel zugleich den Besehl über die Städte und Festungen Freiburg, Reuburg, Rhein selden, Lausseichnung, Landskron und Sädingen; es wurde ihm eine ansehnlich Pension ausgeseht und das Recht eines französischen Bürgers ertheilt. Vor dem Einflusse, den man ihm zuschrieb, zeugen die zahlreichen Bittgesuche, die au ihn gerichtet wurden. Allein die vielen unerfüllten Bersprechungen, die schlecht Berpslegung seiner Truppen, der traurige Zustand der Festungen, sür deren Ausrüstung das Nöthigste ihm vorenthalten wurde, und mancherlei persönliche Reibungen mit den französischen Officieren, die den Besehl mit ihm theilten, ver

Grlach. 219

bitterten feine Stellung nicht wenig. Daß der Marschall Turenne über ihn gefest wurde, vermochte er faum ju ertragen. Alls bie Beere Frankreichs in Gubbeutschland eine Reihe von Riederlagen erlitten und felbft Turenne bei Mergentbeim bon Johann von Wert und Merch geschlagen wurde (1645), wurde E. wieder auf ben Rriegeschauplat gerufen; er fammelte die gerftreuten Truppen und betheiligte fich mit Erfolg an ben Rampfen am Rhein und in Baben. Um 14. December 1647 murbe er jum Generallieutenant ber Armee in Deutschland emannt, ber zweithochften militarifchen Burbe, und am 30. Juli 1648 gelang ihm, durch muthiges Gingreifen mit der von ihm commandirten Referve die Edlacht von Lens jum Giege ju menben, eine Baffenthat, Die ihm Die größten Chrenbezeugungen guzog. Gine bedeutende Rolle fpielte er endlich, als bie Fronde bas frangofifche Konigthum bebrohte und felbft Turenne bas Bertrauen bes boies verlor. E. murde an des letteren Stelle gefett und erhielt fogar ben Auftrag, ihn zu berhaften. Er jog fobann ben Spaniern entgegen nach ber Bicarbie, allein die ichlechte Disciplin ber ihm nun untergebenen Regimenter, bie Unordnungen ber Soldaten, fur die er feinen Sold erhalten tonnte, und die mtjegliche Noth bes ausgeplünderten Landes, das er burchzog, das alles bewegte ihn fo ichmerglich, daß feine Gefundheit dadurch untergraben wurde. Nach furger Erholungszeit entwidelte er noch eine wichtige Thätigfeit als Sauptbevollmachtigter bei ber gu Rurnberg versammelten Commiffion gur Ausführung ber Triebensbeftimmungen; aber feine Rraft mar ju Ende; er ftarb an einem Fieber, Das ihn feit Monaten nicht mehr verlaffen hatte, ben 26. Jan. 1650 zu Breifach. Drei Tage vorher hatte ihn Ludwig XIV. jum Marschall von Frankreich ernannt. Er wurde begraben in ber Rirche gu Schingnach, in ber Rabe feines Schloffes im Margan.

E. war ein Rrieger von Beruf, der deshalb je nach Umftanden mehrmals leinen Gerrn gewechfelt hat; allein es bari hervorgehoben werben mit feinem Beidenrebner, daß er in bem großen Rampie, ber feine Lebenszeit erfüllte, ftets nur auf ber einen Seite ftand. Er war Protestant aus Neberzeugung, ein tommer Mann im Ginne ber Zeit und nach ber Art bes großen Schwebenlonigs, bibelfeft und rechtgläubig, ernft in feinen Sitten, wie in der Sandhabung ber militarifchen Bucht. Dieje entschiedene confessionelle Parteinahme affart wie die Singabe an die Krone Frankreich, ben angeblichen bort des beutschen Protestantismus, fo die migliche Stellung in der Eidgenoffenschaft. Er leiftete auch in den letten Jahren noch feinem Baterlande wiederholt die wichtigsten Dienste und murbe als militarische Autorität zu Rathe gezogen; jeboch er wollte auch hier nicht neutral fein; er wollte erft ein schwedisches, bann ein frangofisches Bundnig und bereitete damit feiner bernischen Regierung mehrmals nicht geringe Berlegenheiten. Auf feinen flugen Rath entschloß fich die Schweig, fich am Friedenscongreg in Münfter burch einen eigenen Gefandten vertreten zu laffen. Die aufrichtige Sorge, Die er feinen Soldaten zuwandte, Die Anstrengungen, die er machte, um bas erforberliche Geld aus ber Schweiz berbeisuichaffen, die ungeheuren Opfer, die er zu diesem Zwecke perfonlich gebracht hat und um beren Ruderftattung noch feine Wittme fich umfonft bemubte, weisen ben Borwurf ber Sabsucht und Bestechlichfeit gurud. Es tann vielmehr taum bezweifelt werben, bag feine wenig hofmannifche Gerabheit und fein ftolges Auftreten feinen biplomatischen Erfolgen im Wege ftand, und bag, ohne fein offenes Fefthalten am reformirten Befenntniffe, er in Frankreich rafcher und höher batte fteigen tonnen.

Mémoires historiques, concernant Mr. le genéral d'Erlach etc. von Albrecht v. E., Baron von Spieß, Prerdon 1784. — Die erst 1875 wieder entdeckte Originalcorrespondenz des Generals in 104 Banden, gegen220 Erlach.

wartig in Privatbesity in Bern. — B. Jetscherin im Berner Taschenbuch, Jahrgang 1861, und fammtliche Geschichtschreiber bes breißigjahrigen Arleges.

Bloich.

Erlad: Rarl Lubwig von E., geb. 1746, geft. 1798, ein Entel bes vorgenannten hieronymus, brachte es, in frangofifche Dienfte getreten, jum Grade eines Marechal de camp. Im J. 1790 nach Bern zurudgefehrt, erhielt er 1791 ben Oberbesehl gegen bas durch die frangofische Revolution aufgeregte und aufftanbifche Wabtland, und 1798, als ber Conflict mit Frankreich felbft ausgubrechen brobte, auch benjenigen bes jur Landesvertheidigung aufgerufenen berniichen Beeres. Bermirrung herrichte jedoch in den Rathen wie im Felde und in der gangen Gibgenoffenschaft. Bergebens versuchte E. durch perfonliches beredtes Auftreten im Rathe eine Entscheidung berbeizuführen, jo am 28. Februar 1798. Ehe bies gelungen war, wurden am 1. Marg bie Feinbfeligfeiten er bffnet. Bon der am 4. Darg eingesetten proviforischen Regierung in Bern beftatigt, ftellte er fich am folgenden Tage in Brauholg, nur zwei Stunden bon Bern entfernt, ben unter Schauenburg von Solothurn ber andringenden Frangofen entgegen. Ohne ernftlichen Rampf verließ die Mehrzahl feiner Truppm das Schlachtfeld; er felbft floh nach bem Oberlande; auf dem Wege im Dorfe Wichtred begegnete er einer Schaar bewaffneter Bauern, die nach Bern gieben wollten. Eine blinde, verzweiflungsvolle Wuth hatte fich aller für das Bater land noch treu gefinnten Landleute bemächtigt; E. wurde als Officier erlannt, als Berrather bezeichnet, bom Bagen geriffen und mit Rolbenichlagen und Gabelftichen tobtgeschlagen, fein Leichnam hinter eine Bede geworfen.

Tillier, Geschichte des Freistaats Bern, V. Band. Mallet du Pan, Destruction de la ligue helvetique. L. Lauterburg im Berner Taschenbuch. Handschriftliche Correspondenz des Obersten v. E. im Berner Staatsardiv. Blosch.

Erlach: Ludwig von E., geb. 1470 in Bern. Durch die Sabjucht machtiger Bermandten in ber Jugend feines ererbten Bermogens beraubt und verbittert, murbe er ein Golbner von Beruf, ber jebem Beren biente, ber ibn bezahlte. Schon 1496 foll er mit Karl VIII. von Frankreich nach Reapel gejogen fein; 1507 zeichnete er fich aus bei ber Belagerung von Genua; 1513 tampfte er - im Dienfte bes herzogs Maximilian Sjorga - in ber Schlacht bei Novara mit und wurde jum Befehlshaber biefer Stadt ernannt. Rachdem er inzwischen bem Bapfte gedient, aber burch ben Bertrag von Goleran mit ben Frangofen die große Riederlage feiner Landsleute bei Marignano, 1515, verichulbet hatte, war feine Sauptwaffenthat ber tuhne Entfat bes von ben Truppen bes Raifers belagerten Barma im Dienfte Frantreichs. Er jog fich wiederholte Strafen für feinen verbotenen Rriegsbienft gu, erwarb jedoch auch hohe Ehren und großen Reichthum, um ben er die Freiherrichaft Spiet an fich brachte (Glug in feiner Fortfegung von Joh. v. Müller's Schweizergeschichte neunt ibn "einen Krieger ohne Treu und Glauben"). Er ftarb 1521 und ließ fich als Carthaufer beerdigen.

Balerius Anshelm's Bernerchronit. Stettler's Genealogie, Manufcript.

Raths = Manuale und Diffionsbücher des Berner Staatsarchivs.

Erlach: Franz Ludwig von E., Schultheiß von Bern, geb. 1575, gest. 1651. Er war der Großsohn des Schultheißen Hans Rudolf v. E., des reichsten Berners seiner Zeit, war Freiherr zu Spieß, zu Bümplig und zu Oberhofen, wurde 1604 Schultheiß zu Burgdorf, 1610 Mitglied des Kleinen Rathes und 1619 Schultheiß zu Bern und Haupt der Republik, einer der Angesehensten und Einsukreichsten in den schweizerischen Staatsgeschäften in der äußerst schwierigen

Grlady. 221

Zeit des dreißigjährigen Krieges, da die Eidgenossenschaft, selbst durch Parteiungen zerrissen, ihre neutrale Stellung zu behaupten und ihre Grenzen zu vertheidigen hatte. Man zählte nicht weniger als 144 Gesandtschaften, die er ausgerichtet haben soll, so nach Baden zur Beschwörung des Bundes mit den Martgrasen (1612), nach Ensisheim zur Bermittlung von Unruhen (1614), nach Turin zum Herzog von Savohen (1617), an den französischen Hos (1622 ic.), nach Graublinden zur Beilegung der dortigen Parteiwirren (1625). Wie sein Better Johann Ludwig durch sein Feldherrntalent befannt, ebenso als Staatsmann im Rathe, auf eidgenössischen Tagsahungen und an sremden Hösen durch seine Klugheit, Weltersahrung und Einsicht ausgezeichnet, hob er mächtig den Ruhm seines Hauses. Berühmt ist er auch durch die Zahl seiner Kinder, von wei Frauen hatte er 35 Kinder, wie sein Graddenkmal in der Kirche zu Spieh bezugt. Erst nach seinem Tode (1651) wurde sein Rus durch einen langen und widzigen Proces angetastet.

v. Tillier, Geschichte des Freistaates Bern, Band IV. Stettler, Genealogie im Manuscript. L. Lauterburg im Berner Taschenbuch, Jahrg. 1853.

Erlad: Rud olf von G., geft. 1360. Die bernifchen Chroniften bes 15. Jahrh. egublen: Rudolf v. E., der Sohn des Ritters Ulrich v. E., des fiegreichen geldheren ber Berner in dem Treffen am Dornbuhl (5. Marg 1298), war Birger ju Bern. Er war aber, wie fchon fein Bater als Caftellan bes Schloffes Grach, jugleich Lebensmann bes Grafen Rudolf von Ridau. Als nun im 3. 1839, theilweise auf Anstiftung Ludwigs des Baiern, deffen Anerkennung Bern bemeigerte, gegen die Stadt eine machtige Coalition ju Stande fam, zwischen der benachbarten Stadt Freiburg im lechtland und faft bem gefammten Abel ber Umgegend, ftand ber Graf von Nibau an der Spige berfelben. Erlach's ber bagegen war mit feiner fchwer bedrohten Baterftadt. "Als der frieg nit wendig werben mochte, da ftund nun doch fin herz harhein zu der ftatt Bern, m finem wib und finen kinden, zu finen fründen und gesellen." Er trat vor feinen Lebensberrn mit offener Rede und erhielt bon ihm die Erlaubnig, in den Reiben feiner Mitburger ju fampfen. "Um einen Mann minder ober mehr: ir mogend heim varen und ba uwer beftes tun!" E. fuhlte fich burch biefe Beringschätzung verlett und tam nach Bern, wo er freudig empfangen und als ein bewährter friegserfahrener Mann fogleich jum Sauptmann erwählt murbe. Bei bem Städtchen Laupen, bas bom Beere ber Berbundeten belagert murbe und zu beffen Entfat bie Berner mit einigem Bugug aus ber inneren Schweig beranrlidten, tam es am 21. Juni 1339 jur Schlacht. Erlach's Tapjerleit und Beiftesgegenwart gab bie Entscheibung jum Giege und er murbe ber Retter ber Stadt. Mls folder hochgeehrt, lebte er noch lange Jahre auf feinem Schloffe Bu Reichenbach, bis ihn 1360 fein leichtfinniger Schwiegersohn Jost von Rubeng ebendafelbft ermordete. - Diefe Tradition, welche noch im 3. 1849 in der Aufftellung eines ehernen Reiterftandbildes bes Siegers bei Laupen ihren Ausbrud gefunden hat, wurde seither von der historischen Kritik bestritten, und zwar turg gejaßt - aus folgenden Brunden: weil 1) die altefte, gleichzeitige Rachricht (Narratio conflictus laupensis) weber ihn, noch einen Andern als Anführer ber Berner nennt, fondern vorauszusehen scheint, daß ber Stadtschultheiß felbitverständlich den Befehl geführt habe; weil 2) dies überhaupt in Bern als flebende Sitte galt und nichts in jenem Fall eine Musnahme begründete; weil 3) bie ergablte Lofung bes lebensrechtlichen Berhaltniffes jum Grafen von Ribau undentbar und unmöglich fei und die Spuren romanhafter Ausschmudung beutlich berrathe. Die Urfunden, beren bie Archive ber Familie b. G. und baslenige bes Schloffes zu Reichenbach eine verhaltnigmäßig große Angabl enthalten,

222 Erladi.

ergeben folgendes: Ulrich, Caftellan ju Erlach, Ritter, verheirathet mit einer Tochter Werners von Rheinfelben, eines vornehmen Burgers gu Bern, mar 1808 gestorben als Burger zu Bern und als Befiger eines Saufes in Diefer Stadt. Sein altefter Sohn Rudolf hatte fchon 1299 von feinem mutterlichen Großvater aus befonderer Zuneigung, bann 1302 von Ulrich von Bremgarten, jum Dant für geleiftete Freundichaftsdienfte, Brundbefit in der Rabe von Bem gu Reichenbach, geschenkt erhalten. Im 3. 1307 erscheint er, domicellus ge nannt, unter bernischen Bürgern als Beuge, 1309 heißt er: Caftellan gu Erlad, Burger ju Bern; 1310 bei Schlichtung einer Streitigkeit mit ben Berwandten feiner Mutter führte er die Bezeichnung armiger, 1315 bagegen, als fein Bruber Cuno in den Deutschen Orden trat, die Ritterwürde. 3m 3. 1316 batte Rudolf, Caftellan und Ritter, unterbeffen mit Elijabeth, der Tochter Ulriche "bes Ruchen" von Solothurn verheirathet, eine gange Reihe von schwierigen Erbibeilungen mit feinen Geschwiftern gu bereinigen, Die bezüglichen Bertrage murben alle von dem Rathe zu Bern abgeschloffen. Gein Befigthum zu Reichenbach vergrößente er durch Rauf und Tausch und hatte beshalb mit feinen Nabbarn wiederholt Broceffe gu fuhren, fo 1324, 1338 und 1339. Die lettere Urfunde tragt bas Datum: Mitte Juni, ift somit höchstens acht Tage por ber Schlacht bei Laupen ausgeftellt und nennt ihn ebenfalls "Burger ju Bern". 3m April 1340 mar er jufolge einer von der Kritit nicht bestrittenen Angabe der schon ermähnten "Narratio" Anführer ber Berner in einem gegen Freiburg unternommenen gludlichen Streifzuge. Er ericheint noch 1342'und 1346 in perfonlichen Beichaften und endlich 1343, 1344 und 1352 als Bormund Rudolfs, des jüngeren Grafen bon Ribau. Ob E. ber Feldherr ber Berner im Siege bei Laupen gewefen fei, fann bemgemäß weder als geradezu unmöglich, noch als gewiß bezeichnet, muß vielmehr mit ben guverläffigften Forschern bernischer Beschichte als eine gur Beit noch offene Frage hingestellt werden. Bon der Beantwortung diefer Frage abn hangt die geschichtliche Bedeutung des Mannes ab. Sein jungerer Bruder Burthard war ber Stammvater ber gahlreichen Familie, aus ber eine gang Reihe bedeutender Manner hervorgegangen ift.

v. Wattenwyl, Geschichte ber Stadt und Landschaft Bern, Band II. G. Studer, Die Geschichtsquellen des Laupenkriegs, und Studien Ibn Justinger, im Archiv des bernischen historischen Vereins, IV. Band, 3. u. 1 Hest; VI. Band, 1. Hest. Justinger's Berner-Chronit, nebst Beilagen, ed. Studer, 1871.

Erlad: Rudolf Ludwig von E., im 3. 1749 in Bern geboren. Rad einer theils im frangofischen Rriegsbienfte, theils in feiner Baterftadt giemlich toll verlebten Jugend trat er 1785 in ben Großen Rath, wurde bald barauf jum Landvogt nach Lugano erwählt. 1791 wurde er Stadtmajor in Bem b. h. Commandant ber Garnifon, und 1796 Schultheiß zu Burgdorf. bin traf ihn 1798 der Einfall ber frangofischen Armee in die Schweig und die Bernet Revolution. Mit Feuereifer, in Ermangelung eines Trommelfchlägers felbft bie Trommel rührend, fammelte er das Bolf der Umgegend jum Landfturm und jum Buge nach Bern, entging indeffen, als biefe Stadt gefallen war, wie fo viele Andere, nur mit Muhe der Buth feiner eigenen Leute, welche fich verrathen wähnten. Sobald die Reaction gegen die helvetische Regierung fich regte, trat er wieder hervor, ftiftete 1801 einen Berein altgefinnter Schweizer gur Bieber herstellung ber Eidgenoffenschaft, ftellte fich im Commer 1802 an die Spipe bes bewaffneten Aufftands, jog im Auguft nach Golothurn, und vertrieb am 19 September die helbetifchen Behorben aus Bern, bas er ju beschießen begann hierbei zeigte er jeboch gerade im entscheibenden Augenblide einen folden Mangel an Befonnenheit, daß er ploglich alles Unfehen und allen Ginflug ber lor. Er ward zurückgesetzt burch andere Führer ber Partei, gab 1805 selbst die Mitgliedschaft im Großen Rathe auf und starb 1808 einsam auf seinem Landgute bei Bern. Neben seiner Thätigteit als Beamter, in welcher er großen Gier, aber auch viel Ungestüm bewies, und neben seinem Austreten als Agitator mb militärischer Führer, hat er sich auch als Schriststeller versucht. Im Sinne der damaligen stanzösischen Philosophie schrieb er 1788: "Code du bonheur" in 6 Bänden, der Kaiserin Katharina von Rußland gewidmet; 1791: "Précis des devoirs d'un souverain" und andere politisch =philosophische Schristen, mit viel Geist und Belesenheit, aber mit wenig Klarheit und wenig Ersolg.

v. Tillier, Geschichte ber helvetischen Republik. 2. Lauterburg im Berner Taschenbuch, Jahrgang 1853. Stettler's Genealogie, Manuscript.

Erlach: Sigmund von E., Schultheiß von Bern, geb. 1614, geft. 1699. Sohn Hans Rudolfs v. E., der einft als Gesandter in Frankreich auf die nachemalichste Weise dem Zorne Ludwigs XIII. und der Anmaßung seiner Minister getwit hatte, kämpste im Dienste Frankreichs und Bernhards von Weimar unter kinem Oheim Johann Ludwig den dreißigsährigen Krieg mit, wurde Generalmajor und kehrte 1649 nach Bern zurück. Im Bauernkriege von 1653 mit dem Oberbesehl betraut, vernichtete er die Macht der ausständischen Landleute durch das grausame Gesecht im Dorse und auf dem Kirchhose zu Herzogenduchse; im Religionskriege von 1656 dagegen erlitt er mit seinen Truppen, durch eine Schaar Luzerner unter Oberst Psysser übersallen, die ebenso surchtbare als schimpsliche Niederlage bei Vilmergen im Aargan. Trotz dieses Unsales wude er 1675 zum Schultheißen ernannt und blieb sür Bern und die Schweiz ein einflußreicher Staatsmann. E. starb sehr reich, aber kinderlos, als Freiherr werden zurücken — Eterben!

Tillier, Geschichte des Freistaates Bern. L. Lauterburg im Berner Taschenbuch von 1853. Stettler's Genealogie, Manuscript. Blosch.

Erlebach: Philipp Heinrich E., geb. zu Essen 25. Juli 1657, gest m Rubolstadt 17. April 1714. Aus seinen im bamaligen französischen Geschmade geschriebenen Werken vermuthet man, daß er seine musikalische Bildung in Paris erhalten habe. Als Capellmeister in Rubolstadt seit 1683 stand er als Componist wie als Dirigent in hohem Ansehen. Seine Compositionen sind theils Ouvertüren und Sonaten für Streichinstrumente, theils geistliche Gesange und Cantaten mit Orgelbegleitung und concertirende Orgelstücke. Die letztere Battung trug vorzüglich viel bei zunächst zur Erbauung in den Hosogottesbiensten, sodann überhaupt zur Hebung des firchlichen Sinnes in Rudolstadt. Befannt waren damals: "Die harmonische Freude musitalischer Freunde aus 50 moralischen und politischen deutschen Arien von einer Singstimme und zwei Biolinen nebst einem Generalbaß bestehend", 1697; "Der Rudolstädtische Christadend", der die Geschichte der Menschwerdung und Geburt Jesu Christi enthielt, componirt 1689; "Die Gott geheiligte Singstunde, bestehend aus 12 kurzgessaten Arien mit einer oder zwo obligaten Singstimmen 20.", 1704.

Walther's musikal. Lexikon S. 230; Gerber's neues Lexikon II, 47; Musikal. Realzeitung 1789, 30; Musikal. Correspondenz der teutschen Filarmonischen Gesellschaft 1791, 15; Frankenhäuser Intelligenzblatt 1765,

3. 154; Rudolftädtifches Schulprogramm 1832, G. 15 ff.

Unemüller.

Erlichshaufen: Konrad v. E., Hochmeister bes Deutschen Ordens vom 12. April 1441 bis zu seinem Tobe 7. Novbr. 1449. Den vielsachen Wirren im Orden selbst wie im Ordenslande Preußen trat er mit Festigkeit, Besonnen-

heit und fluger Dagigung und barum nicht ohne Erfolg entgegen. Deutschmeister beruhigte er baburch, daß er die fogenannten Statuten Werners v. Orfeln, welche jenem eine gewiffe Controlle über bie hochmeisterliche Regierung und im Nothfalle bas Recht bes Ginschreitens einraumten, als gu Recht bestehend anerkannte und einzuhalten versprach. Die landichaftlichen Spaltungen unter ben Orbensrittern mußte er gurfidgubrangen und bie Ritter felbit, bei benen fittliche Musschreitungen und Bedrudungen ber Unterthanen nichts Ingewöhnliches mehr waren, fo weit in Gehorfam und Ordnung gu halten, bat während feiner Regierung die Rlagen über folches Unwefen ziemlich verftummten. Indem er fo ichon eine gange Reihe von Urfachen jum Unfrieden über die Ordensregierung hinwegraumte, bewies er fein Bemuhen um bas Wohl der Unterthanen auch unmittelbar burch Abhulfe begründeter Beschwerden in eingelnen Fallen und durch reichliche Forberung und fraftige Unterftugung ber für bas gange Land fo wichtigen auswärtigen, überfeeischen Sanbelsunternehmungen und Sandelsbegiehungen ber preugifchen Sanfeftadte, die namentlich in Solland und Danemart Beeintrachtigungen erlitten. Den jogenannten preußischen Bund, welchen Städter und Landbewohner, durch die Migregierung feines Borgangers gebrangt, am 14. Marg 1440 in Marienwerder gur Abwehr jedes Gingriffs in ihre Rechte und Freiheiten abgeschloffen hatten, hatte auch Sochmeifter Konnad am liebsten gang beseitigt, ba bas aber junachft nicht anging, fo benutte er trefflich und geschickt ben Widerstreit ber gewerblichen Intereffen ber einzelnen Stände (ber Landbewohner gegen die Stadtburger, ber fleinen Städte gegen die großen), der nur ichwand, fobalb es galt dem Orden gegenüberzutreten. Co gelang es ihm fchon bei ber Frage ber Gulbigung burchzuseben, bag nicht blos ihm perfonlich, wie die Meisten wollten, sondern für den Fall feines Todes auch bem gangen Orben bis jur Bahl und Anerkennung eines neuen Sochmeifters gehulbigt murbe. Go gelang es ihm ferner im britten Jahre feiner Regierung ben jumal bei ben Geeftabten berhaften Pfundgoll, eine Abgabe von ben ferwarts einfommenden Baaren, welche fein Borganger hatte muffen fahren laffen, wieder, wenn auch unter gewiffen Beschränfungen, bewilligt gn erhalten, indem er ben Ständen burch die Sinweisung auf die bedeutende Berringerung ber altbergebrachten Ginfunite bes Ordens die unabwendbare nothwendigleit ber Groffnung einer neuen Ginnahmequelle jur Ginficht brachte, fo daß ichlieflich auch ben Dangigern, Die gulegt allein widerftanden, nichts ubrig blieb als fich gu fugen. Der unmittelbare Berfuch aber jenen Bund gu iprengen, ben ber bodmeifter im 3. 1446 machte, miglang, ba bie Pralaten, jumal ber Bifchof bon Ermland, und einige Orbensbeamte burch unzeitigen und übermäßigen Gifer alles verdarben, fo fehr, daß vielmehr eine Erneuerung und Rraftigung beffelben erfolgte, freilich mit bem Zusate: "Richt wider bes Orbens Rechte, fondem gegen Gewalt und Unrecht" (vergl. ben Artifel: Bansen, hans von). Dennoch behielt Ronrad bas Beit in Sanben und fonnte einmal fogar bie Berufung ber wiberwilligen Stänbeboten auf ungenngende Bollmachten mit ber Meußerung jurudweisen, folder Bollmachten bedurfe es gar nicht, benn er fei Berr im Lande. Seine Bolitit fand fo allgemeine Anerkennung, bag bie Schriftfteller beiber Barteien gleichmäßig fiber ihn urtheilen: "Er war ein gar weifer Dann, fanftmuthig und ftand fehr nach Frieden." Bum Unglud für Orben und Cand währte feine Regierung nicht einmal neun Jahre. Wie auf biefe Weise wahrend Ronrads Regierung Rube und innerer Frieden im Ordenslande felbft berrichte, fo blieb baffelbe auch bor auswärtigen Rriegen fo gut wie gang berichont, benn ein vorübergehender friegerischer Ginfall eines medlenburgischen Fürften und eine mit Gelb abgefaufte Drohung bes Rurfürften von Brandenburg betrafen nur bie Reumart.

Ludwig v. G., ein Better bes vorigen und fein Rachfolger im bochteifterlichen Amte vom 21. Märg 1450 bis gum 4. April 1467. Seine Bahl riolgte gegen den ausdrücklichen Rath Konrads, der von der zufahrenden Un-besonnenheit des noch jungen Mannes eine dem Orden und dem Lande verderbliche Politit befürchtete; aber auch ein besonnenerer, vorsichtigerer Gerrscher hatte das Geschick nicht mehr gang aufhalten, feine Erfüllung höchstens verzögern bunen. — Wie fehr es mahrend ber Regierung Konrads nur bas perfonliche Bertrauen, beffen er fich überall erfreute, gewesen war, was die allgemeine Unwiriebenheit im Zaume gehalten und ben Ausbruch offener Emporung gehemmt hatte, zeigte fich gleich bei der Guldigung Ludwigs. Rachdem er bei der Beuthung barfiber auf Berlangen ber Stände feine Rathe und "Schreiber" hatte mifernen muffen, tonnte er nur burchfegen, bag außer in Marienburg und Umgegend nicht mehr bem gangen Orben, fondern nur ihm für die Dauer feines Intes der Treueid geleistet wurde. Gin papftlicher Legat, der als Friedstifter michien, richtete nichts aus, ba er fich einfeitig bem Orden guneigte; Dahnichreiben deutscher Fürsten blieben aus gleichem Grunde ebenso fruchtlos; auf an febr ernftes Schreiben bes Raifers beschloffen ber Orden wie ber Bund Belandte gur Rechtfertigung ihrer Sache an ben taiferlichen Bof zu ichiden. Bahund ber Raifer felbit fich dem Orden gunftig zeigte und auf den Juni 1453 einen Berichtstag anseigte, mußten die Bundnerifchen aus der Ranglei Briefe gu mangen, welche theils ihrer Sache geradezu forderlich waren, theils in diefem Sinne ausgelegt wurden. Da von ben Bevollmachtigten jum Berichtstage Die bes Bundes bon einem wegelagernden Ebelmann in Mahren niedergeworfen und bis jur Auslösung feftgehalten wurden, wovon man nicht unterließ Urheberdaft und Mitfchuld bem Orden guzuschieben, jo erfolgte bes Raifers Spruch erft am 1. December; er laufete babin, daß diejenigen, welche den preußischen Bund geichloffen hatten, "ihn nicht billig gethan, noch ihn zu thun Macht gehabt hatten", dag demnach ber Bund "von Unwürden, Unfraften, ab und vernichtet" fein, gegen bie Beilnehmer nach dem Recht verfahren werden folle. Bu der Ausführung diefes Spruches aber fehlte die Macht, und die Bundner waren nicht gesonnen fich ihm gutwillig zu unterwerfen. Groll, Haß und Erbitterung gegeneinander baren ingwischen in Breugen felbit aufs hochfte geftiegen. Unfangs hatte ber ochmeister, wenn auch unter Bestätigung ber Privilegien bes Landes, wieberolentlich Auflösung des Bundes gefordert; bann wieder hatte er fich zur Unterberfung unter ein Schiedsgericht bereit erflart; aber man traute ihm um fo weniger, als von neuem Rlagen über Gewaltthätigkeiten von Ordensherren und Gebietigern laut wurden. Bie man im Orben ben vielfachen Reifen einflugreicher Mitglieber bes Bundes nach Bolen, und wol schwerlich mit Unrecht, den Zwed zuschrieb dort Gilfe u fuchen und Berbindungen anzufnüpfen, fo wollte man auf ber andern Seite miffen, bag bom Orben in Bohmen und Deutschland Goldner geworben wurden; ba es aber jenen gelang bem Meifter ihre polnischen Reifen als unverfänglich darzuftellen, ließ er feinerfeits bon ber weiteren Annahme und Bereingiehung bon Soldnern ab, fo daß beim Ausbruch des Rampfes felbft die meiften Burgen unbollständig oder gar nicht bewehrt und gerüftet waren. Diefer Ausbruch ber Emporung der Unterthanen und damit der Anfang eines dreizehnjährigen Bürgertrieges, ber jaft das gange Orbensland Preugen auf ben Grund verwüftete, erfolgte, als bes Raifers Spruch in Breugen befannt wurde. Jest zeigte fich auch, bag in der That nicht blos ein Ginverftandnig zwischen ben Aufftanbischen und dem Bolentonige Rafimir beftand, fondern daß diefer bereits die ihm angetragene Gerrichaft über Breufen als eine ihm von Rechts wegen zustebende angenommen hatte. Um 4. Febr. 1454 erließen die Bundnerifchen und am 22. der Ronig

226 Erlinger.

und die Polen ihre Abjagebriefe an den Gochmeifter. Dag fich, obgleich in Anfange wie mit einem Schlage faft bas gange Land verloren ging, boch bai Rriegsglud febr balb wieder und für die nachften Jahre giemlich beständig ben Orben gunftig erwies und bas Berlorene jum großen Theile gurudgewonnen wurde, tonnte gu bauerndem Erfolge nicht verhelfen, weil dem Orden mehr als den Feinden die Geldmittel schwanden. Um 6. Juni 1457 mußte Deifter Ludwig, nachdem er ichon lange einer wahrhaft emporenden Bebandlung burch bie roben Banden ausgesett gewesen war, die Marienburg, bas Orbenshaupthaus, welches von ihm felbft ben unbezahlten Goldnern verpfandet und von diejen bem Bonige verlauft war, raumen und fich in beimlicher Flucht nach Konigsberg begeben. Alls die Stadt Marienburg fich bald barauf freiwillig wieder dem Orden unterworfen hatte und fich jaft 3 Jahre lang gegen Bolen und Bundner vertheidigte (fiehe ben Artifel: Blume, Bartholomaus), machte Ludwig zwar felbft bei Berfuche zu ihrem Entfag, aber wie feine Abrigen eigenen Kriegeunternehmungen - es find beren nur wenige verzeichnet -, fo miglangen auch diefe vollftandig. Da fich febr bald auf beiben Geiten die Erfenntnig aufdrängte, bag ein Rrieg, welcher fich wie biefer, bon unbezahlten Goldnern nach eigenem Belieben geführt, in Streifereien zu Raub und Brand auflofte, feine andere Folge als die Der heerung bes betroffenen Landes herbeiführen, die Enticheidung bes Streites felbit aber nicht fordern tonne, fo wurden ichon nach wenigen Jahren Berfuche jum Frieden ju gelangen gemacht, Bermittlungsanerbieten Anderer angenommen Solange aber die eine Partei alles forberte, die audere nichts gemahren wollte mußten alle folche Berhandlungen fruchtlos bleiben. Erft als bie treugebliebenen Unterthanen bes Orbens, burch bie langjahrigen Rriegsleiben aufs augerfte be brangt, querft faft auf eigene Sand fich ben Unbangern bes Ronigs, um fic Brieben gu ichaffen, gu Berhandlungen naberten, tonnte fich auch ber Droen felbit bem nicht langer entziehen. Rach brei Tagjahrten, auf welchen bie fter tenden Parteien des Landes felbft bis ju einer gewiffen Ausgleichung ber for berungen gefommen maren, begann ber officielle Friedenscongreß, mahrend befim ber Ronig in Thorn, ber Sochmeifter in Rulm weilte, am 9. Geptbr, 1466, und am 19. October wurde ber "emige Frieden gu Thorn" unterzeichnet und bon beiben Seiten beschworen, welcher ben weitlichen Theil bon Breugen und das weltliche Gebiet des Bifchofs von Ermland dem Polenfonige gufprad, bas öftliche Preugen dem Deutschen Orden beließ, jedoch unter ber Bedingung, ba ber jedesmalige Sochmeister dem Konige und ber Krone Bolen ben Bajalleneit leifte und halte, fich also bon jeder Berbindung mit Deutschland lossage. Fin die Aufbefferung bes ihm gebliebenen Bebietes tonnte Ludwig nur Die erften, ein leitenden Schritte thun, ba er fehr bald von schwerer Rrantheit befallen wurde und schon ein halbes Jahr nach dem Friedensichluffe gu Ronigsberg, in deffen Dome er feine Rubeftatte fand, babinichied.

3. Boigt, Gesch. Preußens, Bd. VIII (1838). — G. Lohmeyer, Neber Absall des Preußischen Bundes vom Orden; Programm der Realschule zu St. Johann in Danzig, 1871. — Die Quellen im 3., 4. und 5. Bande der Scriptores rerum Prussicarum und in Scriptores rerum Warmiensium (ermländ. Geschichtsquellen), herausgeg. von Woelft und Saage, 1866.

Erlinger: Georg E. war ein berühmter Buchdruder, Formschneiber unt Gelehrter im ersten Jahrhundert nach Ersindung der Buchdruderkunft. Er wurd von seinen Zeitgenossen auch Erlanger genannt und ist zu vermuthen, daß esich nach seinem Geburtsort Erlangen, unter Bertauschung seines eigentlicher Familiennamens, so genannt hat. Aus mehreren der bei ihm gedruckten Bucher welche er zum Theil selbst verfaßte, sieht man, daß er eine wissenschaftlich

100

Bildung genoffen hatte. Er drudte zuerst in Augsburg im Jahre 1516: "Innhalt des planetifchen werts: | Das aufffteigend zeichen allzeit bnb ftund | Bnber welchem geichen bnb Planeten ain find geboren warb. Des zeichen und Planeten natur. Der Sonnen Beichen. | Des Montes Beichen. | Aufgang ber Sonnen. | Ribergang ber Sonnen. | Aufgang bes Mons. | Ribergang bes Mons. | Der Newmon, Vol., bnd Biertel, und all afpect ber fonnen bnd bes mons. | Aufgang zc. zc." Am Ende fteht: "Bolendet vnd zesammen gesett ift diß luftig vnd nuglich pla-netisch werd in ber tenserlichen ftat Augspurg durch Georgen Erlinger. Im 1516 jar am vierden Tag Maii." 40. Er foll auch diefes Wertchen felbft berlaft haben. Dann finden wir E. in Bamberg, wo er bon 1521-1523 berichiebene Bucher brudte, welche nachgewiesen werben fonnten, namentlich brudte er im Saufe Johann Schoner's ju Bamberg 1521: "Aequatorium Astronomicum". Als ber Bapft Abrian VI. und ber Fürftbifchof Beigand bon Bamberg ichr ftrenge Berfugungen gegen bie Ungläubigen und namentlich gegen bie Berbriter und Druder von Luther's Schriften, unter welche er vorzüglich gehorte, erlaffen latten, berließ er Bamberg aus Borliebe zu Luther's Lehre und begab fich nach Wertbeim an ben Sof des Grafen Georg, wo er freundliche Aufnahme fand, und überfeste noch im nämlichen Jahre 1524 die Sarmonie der Evangeliften, welche er auch borten drudte. Doch bald wollte die Lehre Luther's feinem unruhigen Forschergeifte tine volle Befriedigung mehr gemahren, er trennte fich beshalb wieder bon ben Renglaubigen und tehrte 1525 nach Bamberg gurud, wo er feinen Ramen durch ben Druct einer Reihe polemischer Werte in ben Jahren 1527/28 verewigte. Melanchthon lieg ben erften Bogen ber Sarmonie, mit einer neuen Borrebe ftatt imer bon E. verfaßten, umdruden und fo wieber um biefe Beit ausgeben. Er farb im 3. 1542, wenigstens tommt er als Druder nach biefem Jahre nicht mehr vor, bagegen feste die Frau noch ein Jahr die von ihm hinterlaffene Druderei fort.

Bergl. Heller, Leben Georg Erlinger's. Bamberg 1837. Panzer, Deutsche Annalen I. 397. II. 250. Riederer's Nachrichten zur Kirchen-, Gelehrtenund Bücher-Geschichte III. 458. IV. 98—101. Sprenger, Buchdruckergeschichte von Bamberg. S. 22. Jäck, Pantheon der Litteraten und Künstler Bambergs. S. 254, 55 zc. Kelchner.

Erlung, Bifchof von Wirgburg (1105-1121). Die Beit feiner Beburt ift unbefannt, ebenfo feine Abstammung; die in alteren und neueren Werten fich findenden Angaben, er fei ein Graf b. Calm ober ein herr b. Cunborf gewesen, entbehren der genügenden Beglaubigung. Dagegen berichtet ein Zeit-genoffe Erlungs, der Chronift Effehard v. Aura, den wir überhaupt die besten Rachrichten über ihn berbanten, er habe bon feinem gelehrten Obeim, bem Bifchof Meinhard von Wirzburg (1085 - 1088), den Spätere nicht gang unglaubwürdig aus dem Saufe der Grafen b. Rothenburg (f. d. Art.) abstammen laffen, feine forgfältige Erziehung vor allem in litterarischer Sinficht empfangen. Geine öffentliche Laufbahn begann G. als Canonifer bes Domftifts ju Bamberg, wol durch Bermittlung jenes Meinhard, der vor der Erhebung auf den Birgburger Stuhl hier Scholafticus gewesen war. Auch auf feine politische Richtung burfte biefes verwandtichaftliche Berhaltnig wol einen bestimmenden Ginfluß geubt haben; benn wie einft ber Oheim, fo blieb dann auch ber Reffe ein getreuer Anhanger Seinrichs IV. bis ju beffen Enbe. Aber bon noch großerer Bebeutung waren Erlungs Beziehungen zu Bischof Otto von Bamberg; in einem uns noch erhaltenen Briefe (Codex Udalrici ed. Jaffé no. 118) brift er letteren in ben warmften Worten als feinen Freund und Gonner. Diefem Umitand verbantte er die Nachfolgeschaft in der faiferlichen Kanglei nach der Erhebung Otto's auf den Bamberger Stuhl; und bom 15. Juli 1103 bis 15. Febr.

1105 begegnen wir bem E. als Rangler für Deutschland in den Urfunden Raifer Beinrichs IV. Effehard ruhmt feine Amtsführung; und es war ficher ein Beichen befonderen Bertrauens, daß ihn ber Raifer im 3. 1105, wol auch auf die Empfehlung Otto's von Bamberg bin, jum Bifchof von Birgburg ernannte; eine burch bie vorausgegangenen beftigen Rampfe gwifchen ber papftlichen und der faiferlichen Partei um ben Befit ber Stadt und des Bisthums Wirgburg doppelt wichtige, aber auch doppelt schwierige Stellung. In der That mußte schon feine bloße Erhebung zu einem erneuten Ausbruch biefes 3wistes fuhren. Denn balb nach dem Tobe bes letten Bifchois Ginhard hatte ein Theil bes Clerus und Bolfes ben Dompropft Rupert jum Rachfolger gewählt; und ber damals das gange Reich erschütternde Rampf zwischen Beinrich IV. und feinem Sohne außert nun auch auf Birgburg feine lebhafte Rudwirfung: der Roifer ichutete nach Rraften G., mabrend ber junge Ronig fich jum eifrigen Berfechter Ruperts aufwarf. Zweimal mußte E. ben Gegnern weichen; ja beim zweitenmale ift er fogar in die Gewalt Beinrichs V. gerathen, der ihn indeffen in feiner Capelle nur in leichter Gefangenschaft hielt, im übrigen fogar mit besondem Musgeichnung behandelte; wahrscheinlich schon in der Absicht, Die anerkannte Begabung bes Mannes balb ber eigenen Sache bienftbar ju machen. Da bereitete im 3. 1106 der Tod des Raifers und des Bischofs Ruppert (11. October) dem Wirzburger Schisma ein rafches Ende. Mit Genehmigung des Papftes und bei Ronigs fowie unter freudiger Buftimmung von Clerus und Bolt febrte jest E. nad Burgburg gurud, um bon ba an unbeftritten biefe Diocefe gu regieren. Ueber feine innere Bewaltungsthätigkeit in Diefer Stellung ift nur febr wenig befannt: fo u. a. eine Schentung ihm gehöriger Buter ju Cundorf und Squenheim an bas Domcapitel. Um fo bedeutender tritt bagegen Erlungs Saltung in den großen zeitbewegenden Wirren nach bem erneuten Ausbruch bes Rampies zwischen Raifer und Papft hervor; und zwar begegnen wir hier ber bamals nicht feltenen Erfcheinung, baß gerabe hervorragende Berfonlichfeiten dem rudhaltlofen Anichluf an bie eine ober andere Bartei möglichft lange auszuweichen fuchten und auf biefe Weise mehrjach bin- und berichwantten, fei es aus berechnender Rlugheit, ober in Folge ber heillofen Bermirrung und Bertehrung aller Berhaltniffe. Go biente G. nach bem Tobe Beinrichs IV. eine Reihe von Jahren ber Sache Beinrichs V., ebenfo wie fein Freund Otto von Bamberg, obichon beibe feineswegs Gegner ber ftrengeren firchlichen Unschauungsweise waren. Debrfach murbe er in biefer Beit mit wichtigen diplomatischen Sendungen betraut; fo 1107 gu bem Concil von Tropes, 1115 gu Lothar bon Sachjen gum 3mede von Friedensunterhand. lungen. 218 indeffen in dem lettgenannten Jahre durch den Sieg Lothars am Belfesholze und durch die eifrige Thatigfeit des Cardinallegaten Cuno von Branefte fich ein Umichwung ju Ungunften bes Raifers vorbereitete, was befonbers in ber Rirchenversammlung ju Roln, wo auch Otto von Bamberg ericbien, jum Ausbrud fam, ba trat in Erlungs Saltung eine enticheibenbe Benbung ein. Seinrich V. hatte ihn nach Roln entfandt, um bas heraufziehende Gewitter burch feine bewährte biplomatische Rraft zu beschwören; allein mit ganglich umgewandelter Gefinnung fehrte er an den faiferlichen Sof gurud. Rur burch Drohungen brachte man ihn bagu, bor bem gebannten Raifer bie Deffe zu lefen, und unmittelbar darauf entzog er fich aller Gemeinschaft mit ihm durch bie Flucht. Die Antwort Beinrichs barauf mar bie Entziehung bes offfrantiichen Bergogthums und die Uebertragung beffelben an feinen Reffen den Staufer Ronrad; man griff jest nicht mehr zu bem Mittel, Gegenbischofe aufguftellen, fuchte aber bafür bie gegnerischen Rirchenfürften in ihrem weltlichen Befitiftanbe möglichft zu ichabigen. Reue heftige Rampfe waren bamit fur bas Sochftift Birgburg entfeffelt, über beren Berlauf wir leiber nicht naber unterrichtet find:

Erman. 229

nr fo viel berichtet Effehard, bag die in den darauffolgenden Jahren allgenein herrschende Berwirrung gerade im Wirzburg'schen ben bochften Grad erwichte. E. icheint, unterftut bon Bifchof Abelbert bon Maing, bem Staufer lebhaften Widerstand geleistet haben, bis endlich am 1. Mai 1120 der Raifer bie "richterliche Gewalt in Oftfranken" ber Wirzburger Rirche wieber gurnicigab. Bie es mit diefen für die Geschichte des Wirzburger Territoriums und befonbers für die vielbehandelte Wirzburger Berzogthumsfrage jo hochwichtigen Borgingen fich des naberen verhielt, ift uns leider verborgen; auch die neueften forschungen waren nicht im Stande, ben barauf liegenden Schleier ju luften. idenfalls haben aber burch jenes Privileg die Birgburger Bergogthumsanbruche zuerft eine feftere Grundlage gewonnen. Die von fpateren Chroniften dman gefnupften Ergablungen, ber Bifchof habe fich von ba an ein Schwert vertragen laffen u. bgl. find indeffen lediglich ausschmudenbe Buthaten. - Bon nun an lebte E. wieder in gutem Einvernehmen mit dem Raifer, ohne indeft Mifen Frieden lange geniegen gu tonnen; am 28. Decbr. 1121 erlag er im Beudictinerflofter Schwarzach einem mehrjährigen ausfahartigen Leiben; ein in einen nächften Folgen verhängnigvolles Ereignig, indem es in Birgburg abermals zu einer Doppelmahl tam, die auch dem Buftandetommen bes großen allgemeinen Friedenswertes ftorend in den Weg trat. E. fand ju Schwarzach auch tine lette Rubeftatte, wie es icheint aus bem Grunde, weil dies in ber faiferlid gefinnten noch im Bann befindlichen Stadt Wirzburg nicht gut thunlich war. - Richt unerwähnt barf bleiben, bag in neuerer Beit befonders durch 2B. D. Giefebrecht E. als der muthmagliche Berfaffer der berühmten Vita Henrici IV. begichnet worben ift. Die vertrauten Beziehungen, in benen E. zu jenem Kaifer geftanden, feine bon Etfebard fo febr betonte litterarifche Bilbung und fo manches andere laffen in der That diese Bermuthung als eine fehr ansprechende erdeinen.

Erman: Baul G., geb. 29. Febr. 1764 ju Berlin, wo fein Bater Brediger der Sugenotten-Colonie, Director des College français und langjähriges Mitglied ber philosophischen Claffe ber Atabemic war. Die Familie ftammt and Milhaufen im Elfag und hieß urfprünglich Ermendinger, welchen Ramen der Urgroßbater Pauls bei feiner leberfiedelung nach Benf in Erman verwandelt Bie feine Mutterfprache mar auch feine Bilbung vorwiegend frangofisch und erhielt ben Anschauungen der Kreise gemäß, benen feine Ramilie angehörte, ane ethisch-philosophische Richtung. Bum Prediger bestimmt und bereits bis ur Schwelle diefes Berufes vorgerudt, ftand er von der Brufung ab und wandte fich mit aller Entschiedenheit dem Studium der Philosophie und der Naturwissenschaften w. Rachbem er schon seit seinem 18. Jahre an dem obenerwähnten Collége, dem er elbst feine grundliche classische Bildung verdankte (eine Universität hat er nie besucht). ale Lehrer gewirft hatte, wurde er 1791 jum Professor der Physik an der allgemeinen Kriegsschule ernannt; bei Gründung der Berliner Univerfität (1809) erbielt er die ordentliche Professur ber Physit an diefer Gochichule, welche er bis wieinem am 11. Octbr. 1851 erfolgten Tobe innehatte. Geit 1806 Mitglied ber -Berliner Atademie, führte er 1810-1841 bas Gecretariat ihrer mathematifch= phpfitalifchen Claffe. E. hatte bis zu einem Alter bon nahezu 40 Jahren teine eigene Untersuchung befannt gemacht; mit um fo lebhafterem Gifer feben wir ihn bon diefer Zeit an mit mannigfaltigen Arbeiten beschäftigt, beren nicht immer völlig reifen Früchte in ben Dentschriften ber Atabemie und in Gilbert's und Doggendorff's Annalen in gablreichen Abhandlungen niedergelegt find. Die gebeimnigvollen Birtungen der damals eben erft befannt gewordenen Bolta'ichen Saule ubten auf feinen Forichungstrieb eine gang besondere Angiehung. 3mar gladte es ihm nicht, auf diefem Gebiete eine jener großen Entbedungen gu

machen, burch welche fein Reitalter glangte, wie nabe er auch mandmal baren porbeiftreifte; boch find unter feinen Arbeiten mehrere, welche ihm eine ehrenvolle Stelle in ber Geschichte feiner Biffenschaft für alle Beiten fichern. Er war ber erfte, welcher elettroftopische Spannungsericheinungen an einem Die Gante Schließenden feuchten Leiter beobachtete, und die Fähigfeit der Erbe und ber Ge maffer ben galvanischen Strom zu leiten nachwies. Geiner Entbedung ber unpolaren Leitung ber Flammen und ber Seife wurde 1807 burch Die mathe matifch-phyfitalifche Claffe bes frangofifchen National-Inftituts ber von Rapolem ausgesette galvanische Preis von 3000 Fres. guerfannt. G: ift ferner ber Entbeder ber erften Thatfachen auf bem Gebiete ber fogenannten elettrochemischen Beme gungserscheinungen. Much die Optit, die Barmelehre, die Physit der Erbe wo banten ihm einige ichatbare Beitrage. Als befonberes Berbienft muffen wir ihm noch anrechnen, daß er die für eine gefunde Entwicklung ber naturwiffen ichaften in Deutschland fo verberblich gewordene fogenannte Raturphilosophie me ablaffig befampite und inmitten bes Taumels einer augellofen Speculation bes Banner nuchterner empirischer Forschung mit fester Sand emporhielt.

Du Bois-Reymond's Gedachtnifrede; Abh. ber Berliner Atab. 1858.

Lommel.

Ermanarid, Oftgothenkonig, c. 350-376, ber jungfte Sohn bes Amales Achiulf. Go tief die Spuren biefer Beftalt ber gothischen, beutschen und nordifden Belbenfage eingegraben find, fo wenig bestimmte Runde gewährt von ihm bie Gefchichte. Geft fteht nur, bag er dem alten bis gu Gaut, dem mythifchen Stammbater ber Gothen, emporfteigenden Konigsgeschlecht ber Oftgothen angehörig, burch Eroberung ein großes Reich gründete, beffen Musgangspunft, Rem und herrichendes Bolt die Ditgothen waren, nach Bertreibung ber Bandalen mis Dacien. Er zwang zunächft bie nabe berwandten und benachbarten Weftgothen. welche bis auf ben (oftgothischen) Ronig Oftrogotha von oftgothischen Reichstonigm waren beberricht worden, nach beffen Tod aber fich von weiterer Unterordnung völlig befreit hatten, zu einer abhängigen Bundesgenoffenschaft, welche die weitgothischen Begirtstonige - ein westgothisches Stammtonigthum bestand bamale noch nicht - jur Waffenhülfe und jur formalen Anerkennung einer lodus Oberhoheit (Segemonie) verpflichtete. Unbere Germanen, barunter Die gotbilden Beruler, hatte G. vollftandig unterworfen und auch eine Mehrzahl von flavifden und finnischen Bollerichaften: ja fogar bie fernen Mefthen an ber Oftice foll et in eine gemiffe Abhangigfeit gebracht haben, jo bag die tendentiofe Uebertreibung bei Caffiodor-Jordanes ihn von griechischen und romischen Schriftftellem mit Merander dem Großen verglichen werden lagt. Begen Ende feines gebens aber trubte fich Glud und Glang feiner Berrichaft; ichon por bem Anprall ber hum nischen Bolferwogen hatten fich bie Beftgothen wieder völlig unabhangig # macht und Bauptlinge ber Rog-Manen wider ihn emport. Dem Angriff ber Sunnen erlag bas Oftgothenreich: G. felbit fand babei ein bon ber Cage " gleich geschmudtes und verschleiertes Enbe: schon borber fiechend an einer bon roralanischen Blutrachern gefchlagenen Bunde tobtete er fich der Sage not um nach verlorener Schlacht nicht ben Fall feines Reiches zu ichauen. - In G. ber Belbenfage (Airmanareits, Cormanric, Joermunret) gilt bald ale Bothm tonig, bald als normannischer Raifer und rex Teutoniae, erbaut Bent, ift Die riche von Bern Oberfonig und Obeim (Bruder, Better), freigebig feines Cortis waltend, aber treulos: vergewaltigt bas Beib feines Belben Gibich, tobtet feinen eigenen Sohn und feine Reffen die Gurften ber Garlunge auf Sibiche Unftiffen, ber feinen Born berbirgt und G. fein eigen Beichlecht und fo fich felbft p vernichten rath. Dietrich von Bern entzieht fich bem gleichen Loofe nur bur feine Flucht ju Egel ins hunnenland. E. wird von brei Britbern, beren un

idulbige Schwefter Svanhilb er auf Sibiche tudifchen Rath hat bon wilben

Bengften gerreißen laffen, getöbtet.

Jordanes c. 22—24. Ammian. Marcellin. XXXI, 3. — Köple, Deutsche Forschungen, Berlin 1860. — v. Sybel, Entstehung des deutschen Königsthums, Franksurt a. M. 1844. — Schirren, De ratione quae inter Cassiodorium et Jordanem intercedat, Dorpat 1858. — v. Gutschmid, Reue Jahrbücher für Philologie. Band 85. 86. — W. Grimm, Die deutsche Heldensage. II. Ausgabe. Berlin 1867. — Dahn, Könige der Germanen II. und V. Band. München 1861. Würzburg 1870. — Dahn.

Ermel: Joh. Franz E., ein seiner Zeit sehr geschätzer Historien- und tandschafts-Maler, wurde im Jahre 1621 ober 41 in der Nähe von Köln am Kein geboren, erlernte in Köln die Malertunst, bildete sich in der Historienmalerei besonders nach Hans Holymann, machte dann eine Studienreise durch holland und bildete sich dort nach Johann Both in Utrecht auch in der Landholismalerei aus. Um das J. 1660 fam er nach Nürnberg, woselbst er sich danend niederließ. Hier wurde er mit Wilhelm v. Bemmel besteundet. Beibe abeiteten num in der Weise zusammen, daß Bennmel Landschaften malte und E sie mit Figuren als Stassage versah. Auch malte er selbst nun Landschaften mit Ruinen, welche viel Beisall sanden. E. war auch im Zeichnen und Radiren geübt. Bon seinen Gemälden ist bekannt eine Himmelsahrt Christi vom Jahre 1663 auf dem Mussel'schen Altar in dem Chor der St. Sebaldsirche zu Kürnderg. Bon seinen radirten Landschaften mit Kuinen gibt Ragler's Künstlerberg. Bon seinen radirten Landschaften mit Kuinen gibt Ragler's Künstlerbriton ein kurzes Berzeichniß. E. starb zu Kürnberg 3. Dechr. 1693.

Doppelmanr's Rachricht von Nürnbergischen Künftlern (Rürnberg 1780).

Bergau.

Ermenfinde (1196-1247), Grafin bon Luremburg. Als gegen Anfang bes 12. Jahrhunderts (1136) die mannliche Linie des Arbennisch-Luremburger Beichlechts ausstarb, ging die Grafschaft Luxemburg auf die Nachkommen Ermen-Inbens, einer Tochter Ronrads I. fiber, welche nach bem Tobe ihres erften Gemahls Abalbert, des Grafen v. Dasburg und Moha, in zweiter Che fich mit bem Grafen Gobfried bon Ramur vermählte. Sie gab ihm mehrere Gohne, von welchen ber altefte, Beinrich, ber vierte biefes Ramens, Graf von Luxemburg wurde. Mit bem Tode biefes Grafen (1196) erlofch die mannliche Nachtommenidait des luxemburg-namur'ichen Saufes. Die Grafichaft Ramur ging an Balduin IV., Grafen von hennegau, über und Beinrichs einzige Tochter G. erbte Luxemburg. 6. war gegen Ende bes 3. 1185 geboren und wurde im Alter von zwei Jahren mit Beinrich II., bem Grafen von Champagne, verlobt. Sie heirathete jedoch, nach ihres Baters Tobe, in erfter Che ben Grafen Theobald von Bar, nach beffen binicheiben (12. Febr. 1214) fie fich noch in bemfelben Jahre mit Balram III., bem Bergog von Limburg und Markgrafen von Arlon, vermählte. E. führte das Staatsruder mit fraftiger Sand, fie hob ihre Grafichaft durch bedeutende Bebietserweiterungen und burch Aufnahme machtiger Gerren in ben Lehnsberband. In Folge ihrer Bermählung mit Theobald von Bar erhielt fie Marville und beffen Dependengen (1213). Balram brachte ihr als Mitgift die Markgrafichaft Arlon (1214). Ferner erwarb fie die Graffchaften La Roche und Durbuy (1199), Thionville und Falfenftein (1216), einen Theil der Berrichaft Diefirch (1221), Bitt= burg (1233), Ligny (1240) und Dahl (1242). Ihr Sof erhielt eine glangende Ginrichung burch Unftellung neuer Burbentrager; fie errichtete einen eigenen Gerichtshof, belannt unter bem Namen "siege des nobles", welcher bie unter bem Abel ausgebrochenen Streitigfeiten und die Rechtshandel in Feubalfachen gu fchlichten hatte. Durch hohe Bilbung fowol als burch innige Frommigfeit ausgezeichnet, beforberte fie ben öffentlichen Unterricht und das Gedeihen ber Rlofter. Die

282 Ernefti.

Stadte Echternach (1236), Thionville (1239) und Luzemburg (1243) erhielten Freiheitsbriefe, in welchen fich eine wahre Liebe zu ihren Unterthanen fundgibt. Geliebt und hochgeschäpt von Allen starb sie b. 17. Febr. 1247 und wurde ihrem Bunsche gemäß in der von ihr gegrundeten Abtei Clairsontaine beigesett.

Burth-Baquet, Table chronologique du règne d'Ermensinde in deu Publications de la société archéologique —; de Marne, Hist. de Namur; Ernit, Histoire de Limbourg; Bertholet, Hist, de Luxembourg T. IV. Schötter.

Ernefti: Auguft Bilhelm E., Philolog, geb. in Frohndorf (bei Tennftat in Thuringen) am 26. Rovbr. 1733, † in Leipzig am 29. Juli 1801. Sein Bater Johann Chriftian E., ber altefte Bruber von Johann Auguft E., hat mehrere Pfarramter belleibet (in Beig und Tennftadt) und ift 1770 als Superintendent in Langenfalga geftorben. 1748 fam er als Bogling in bie Rlofterichule gu Rofleben, verließ biefelbe aber bereits 1749, um auf die Thomasschule in Leipzig überzugeben. hier fand er vier Jahre lang an feinem Dheim einen eben fo ausgezeichneten Lehrer als mahrhaft vaterlich forgenden Ergieber. Auf ber Univerfitat maren Crufius, Beinfins und Raftner feine Lehm in der Mathematik, Jocher in-der Geschichte, Bebenftreit, Thalemann und Fifcher in der Theologie und im Bebraifchen, gang besonders aber fein Oheim und Chrift in den philologischen Disciplinen. 1757 wurde er Magifter, 1758 habilitirte er fich als Docent, 1765 murbe er außerordentlicher Professor, 1770 in feines Oheims Stelle ordentlicher Projeffor ber Glogueng, welches Umt er am 29. August antrat und zu ber Rebe mit bem Programm De ingemio elocutionis" einlub. In feinen Borlefungen beschränkte er fich auf bie Erklarung lateinischer Schriftfteller; er las über Cicero's Reben, rhetorische (jogar bie partitiones oratoriae) und philosophische Schriften, auch über die Briefe; über Livius und Gueton; von Dichtern über die Briefe und die Ars poetica bes Borat und über Juvenal. Daneben behandelte er nach feines Oheims "Initia" Logit, Metaphyjif und Rhetorif und veranftaltete llebungen im Lateinifch-Schreiben und Sprechen. Go lange es feine Befundheit gestattete, hatte er die Pflichten feines Berufe mit ftrenger Gewiffenhaftigfeit erfullt. Er war 1774, 1778 und 1782 Rector ber Univerfitat, 1790 Collegiat des fleinen Fürften-Collegiums, 1799 Decembir und Ephorus ber Freitische; leiber traf ihn im Anfange ber neunziger Jahre ein Schlaganfall, ber ihm feine Rrafte raubte. Erft 1801 ftarb er in einem Alter von 68 Jahren. Seine Sammlung von Schriften bes Joach Camerarius schentte er 1790 ber Universitätsbibliothet; bie ber ciceronianischen Berte vermachte er ber Stadtbibliothet, in welcher baburch bie collectio Ciceroniana feines Obeims ansehnlich vermehrt wurde. Auch ju ber von feiner Tante gemachten Ernestischen Stiftung bestimmte er schon 1789 500 Thir. -Seine ichriftftellerifche Thatigfeit begann er 1769 mit einer Ausgabe bes Livius, bei ber bas glossarium allein verdienstlich ift, fo wenig es auch in ber zweiten Musgabe bon 1785 und in ben fpateren Bearbeitungen bon G. S. Schafer (1804) und bon Rrengig (1827) den Anforderungen entspricht. Auf Livius begieben fich auch mehrere feiner atabemischen Schriften. Ohne feinen Ramen lieb er 1769 eine Schulausgabe von bem 10. Buche bes Quintilian ericheinen, 1770 eine nach Besner's Sanderemplar verbefferte Ausgabe von Plinii epistolae et panegyricus, 1773 einen Abbrud bes Gronov'ichen Bomponius Mela und ben Ammianus Marcellinus, ber gleichfalls teinen eigenthumlichen Werth hat. Da er ein guter Latinist mar, find besonders seine "Memoriae" fehr begehrt worden; wegen einiger Angliglichfeiten, die er fich barin erlaubt hatte, und wegen feiner langen Krantheit hat feit 1792 Riemand mehr bergleichen von ihm ichreiben laffen. Sie find mit anderen fleineren Schriften 1794 als "Opuscula oratoriophilologica" gefammelt. Edftein.

Ernefti. 233

Ernefti: Johann Beinrich G., Schulmann und Philolog, geboren am Marg 1652 in Ronigsfeld bei Rochlig, + in Leipzig am 16. Octbr. 1729. S Cobn eines Bredigers erhielt er den erften Unterricht bon feinem Bater, ber Jahre Rector in Rochlig gewesen war; bann wurde er feinem Better Jatob. aniel G., welcher Rector in Altenburg war, übergeben und vollendete dort feine orbereitung zur Universität. 1670 ging er nach Leipzig, wo er 1672 Baccaureus und 1674 Magister wurde. Er begann auch zu lesen, wurde 1680 Profor ber philosophischen Facultät, Sonnabends-Prediger an ber Nicolaitirche b Conrector an ber Thomasschule. Das Predigtamt legte er bereits 1682 der. Rach dem Tode von 3. Thomas wurde er am 30. Sept. 1684 Rector ber dule; baneben 1691 Profeffor der Poefie (Antritterede am 19. August) und aheirathete fich 1692 mit einer Tochter J. Bened. Carpzov's. Die Universität g ihm mehr am Gerzen als die Schule; er verwaltete die ihm bort fiberngenen Memter mit großer Treue und Gefchid. Seine Borlefungen bezogen h junachft auf die Erklärung ber lateinischen Dichter Birgil, Borag, Ovid und wenal; auch neuere, wie bie Beroiden von Cob. Beffe murben berbeigezogen, er selbst versertigte eine "Historia rerum Lipsicarum metrica" (gebruckt 1712) d erläuterte biefelbe als Mufter für das Berftandnig moderner Boeten. m las er über Mythologie und gab in dem erften Theile berfelben contextum finem fabularum, in bem zweiten eine hauptfächlich auf die Schrift gegrundete plojophijche Deutung, benn er war überzeugt, daß eine veritas salutaris in ben abeln der Dichter ftede. Darauf bezog fich die Abhandlung "De latente in fabulis wties divina veritate" (1722). Die Universität nahm auch hauptsächlich seine mitftellerische Thatigfeit in Anspruch, benn Schulprogramme gu ichreiben war male nicht üblich. Bald find es die Ginladungen zu den Prüfungen ber accalaureen ober zu Gedachtnifreben ober gelehrte Abhandlungen, die unter nem Borfige vertheidigt wurden. Diefe Schriften find in lateinischer Profa Aber als Profeffor ber Boefie mußte er bei ben berichiebenften Gelegeniten mit Berfen hervortreten, namentlich bei ben jährlichen Magisterpromotionen. hon bor der Erlangung diefer Professur hatte er (1678, 1682, 83, 87) mehrere der "Panegyrici" geschrieben und feste fie bis zu feinem Tobe fort. Da nun jebem berfelben auch die Lebensgeschichte ber 30-40 Candidaten berfificirt nde und er boch Abwechselung in die Aufgahlung der Geburtsorte, der gehörten brer und ber Gonner bringen wollte, fo lagt fich benten, ju welchen Spieleen, ja Abgeschmadtheiten er fich hinreißen ließ. Namentlich bie Scherze mit n Namen und bem Umte verurfachten ernftliche Empfindlichkeiten und, wenn jur Rebe gefest murbe, jo behauptete er fur nichts Rechenschaft geben gu nnen, was er in furore poetico geschrieben habe. Erft nach feinem Tobe bnete 1730 die Behorbe an, bag bie Lebensläufe fortan in Profa einfach abfast werben follten. Freilich hatte E. auch die Zeugniffe ber von ber Schule gebenben Thomaner und die Relegationspatente ber Studenten in Berfe gebracht, e ihm in allen Formen leicht zufloffen. Was ihm felbft babon werthvoll erfen, hat er als Anhange feiner besondern Schriften brucken laffen; nur wenige ben geschichtlichen Werth, wie die "Commentatio" von 1700, in welcher die megyrici des 17. Jahrhunderts zusammengestellt sind, die "Orationes de prossoribus oratoriis" (1702) und "De prof. ethicis", desgleichen "De professoripoeticis" und "De prof. dialecticis et logicis" (1702, 1703); auch in ber Commentatio in res philosophicas seculares" (1709) und ben "Paralipomena" au (1711) ift manches zur Geschichte ber Universität nach Art von Anetbotenammlungen zusammengestellt. Die Geschichte ber Cantoren ber Thomasschule n 17. Jahrhundert hat er nach dem Atticus des Nepos erzählt. In vielen rogrammen hat er Borbereitungen und Beiträge zu bem Buch gegeben, bas er 234 Ernefti:

icon 1690 anfündigte, aber erft 1699 vollendete: "Compendium hermeneuticae profanae s. de legendis scriptoribus profanis praecepta nonnulla". Die Regeln find fehr turg und fparlich, eber geben bie Borichriften über bie praftifche Berwerthung ber Lectlire bei ben schriftlichen Uebungen viel Licht fiber Die bamglige Schulpragis für Briefe, Chrien und Reben, ebenfo über bie Benugung ber Schriftfteller gur Erwerbung philosophischer und aftronomischer Renntniffe. Das mit ift au verbinden "Cornelius Nepos per epistolas scribens" (1698), in benen bie Beitgeschichte ben Stoff gur imitatio barbietet und ein Anhang besondere Unweifung, "De epistolis biblicis", gibt; ferner bie "Centuria evangeliorum ad usum scholasticum exactorum" (1687), welche 50 Reden bietet und zwar 25 in ciceronianischer Sprache, 25 variirt befonders gur Befestigung in ber Grammatil. Die "Historiae rerum sacrarum et profanarum parallelae" (3 Progr. 1694 - 96) ftellen die biblifchen Geschichten mit Ergablungen des Bellejus gufammen. 2018 Beispielsammlung fur die hermeneutit bienen auch die "Commentationes novae in Cornelium Nepotem, Justinum, Terentium, Plautum, Curtium et poesim barbaricam" (1707 und 1738), in benen bie Siftorifer ju Chrien und Reden, die Romiter zu philosophischen Betrachtungen verwerthet find und eine Angahl lesninischer Berse in versus latiniores verwandelt werden. Für Schulawede war auch die Ausgabe ber Pia desideria bes Jefuiten Berm. Sugo (1721) berechnet. Bon eigentlich gelehrten Arbeiten ift ju erwähnen bie "Dissert, acad, de pharisaeismis in libris profanorum scriptorum occurrentibus" (1690), eine Radweifung pharifaifcher Lehren bei romifchen Schriftftellern; bag fich biefelben auch bei Befiod und Theognis finden, tonnte er leider nicht aus bem Bertehr mit Buben ertlaren, fondern mußte zu der Einwirtung bes Teufels auf die blinden Beiben feine Buflucht nehmen. Dieje Art ber Erflarung ber Alten aus ber Schrift und umgefehrt bat er weiter behandelt in den Brogrammen : "De us profanarum litterarum in interpretandis scripturis sacris" (1688) unb "De asa sacrarum litterarum in interpretandis scriptoribus profanis (1689). Bu bet Rhetorit gehort "De orationibus in libris N. T. historicis" (1692); ju bet Boetif "Observationes poeticae de genere carminum didactico et versu rhythmico" (1714), in welchem Buche er mehrere Rirchenlieber ins Lateinische überfest. Einige Abhandlungen beziehen fich auf Geschichte ("De Regulo" 1694) und Alterthumer, wie "Misnia Romana" (1698), in der er Bolfsgebrauche mit römischen Sitten in Bergleich ftellt- und "De sportula Romanorum quotidiana" (1703), ober auf Politit, wie die Bufammenftellung von Brundfagen aus ben Lebensbeschreibungen ausgezeichneter Manner (1688). Mit ber Bearbeitung eines Special=Borterbuches ju Curtins, ben er fehr hochstellte, bat er fich bis ju feinem Tobe beschäftigt, aber nur die "Usurpata a Curtio in particulis latinitas" ift 1719 gedruckt. Ebenjo hatte er Proben einer "Oone Joyoapia Ovidiana" 1705 gegeben; bas Bange foll er in ber Sanbichrift binterlaffen haben. In ben letten Jahren nahmen feine Rrafte fehr ab; er bellagt oft die Schwäche des Breifes in feinen Gebichten. Um 16. Octbr. 1729 murbe er im Bette bom Schlage getroffen; über fein glangend zu veranftaltendes Leichenbegangniß hatte er die genauesten Bestimmungen getroffen. Er liegt in ber Paulinerfirche begraben. Sein Bilbnif ift bor mehreren feiner Schriften.

G. F. Jenichen, Progr. acad. in funere J. H. E., Lipsiae 1729 Fol.

Editein.

Ernesti: Johann Christoph E., der Bater von Joh. Aug. E., geborer zu Geulen im Schwarzburgischen 11. Januar 1662, † in Tennstädt 11. Aug. 1722. Seit 1682 hatte er in Wittenberg studirt und war daselbst 1686 Mc gister und 1689 Adjunct der philosophischen Facultät geworden. 1691 trat ein das Psarramt, zuerst in Plaue bei Arnstadt, 1692 in Groß- und Kleirs

Ernefti. 235

Bruchtern. 1704 in Tennstädt, mit welcher Stelle eine Superintendentur verbunden war. 1710 erwarb er sich die theologische Doctorwürde in Wittenberg. Von seinen fünf Söhnen haben drei sich auch wissenschaftlich hervorgethan; der Alreste. Johann Christian († 1770 als Superintendent in Langensalza) und der vierte. Johann Friedrich Christoph (f. unten), durch theologische Schristen. Auf diesem Gebiete ist auch der Bater sleißig gewesen und dat in verschiedenen Abhandlungen, wie "De biblis polyglottis", "De antiquo excommunicandi ritu", "De Eusedio Pamphili", "De dialogis doctorum veteris ecclesiae", große Gelehrsamseit gezeigt; andere Schristen sind mehr populär.

Geffein.

Ernesti: Joh. Friedrich Christoph E., geb. den 23. Febr. 1705 zu tennstädt, † den 24. Febr. 1758 als Superintendent zu Arnstadt. Er war ein kender des berühmten Joh. Aug. E. (f. d.). Nachdem er auf dem Ghunasium in Gotha seine Bordildung erhalten hatte, widmete er sich in Wittenberg und beipzig dem Studium der Theologie. 1730 übertrug ihm der Prinz Wilhelm von Schwarzburg die Aufsicht über seine Bibliothek. Hierauf verwaltete er dui Jahre lang die Stelle eines Psarrsubstituts in Allersleben und 9 Jahre die ines Inspectors zu Gehren; 1744 wurde er Archidiaconus und 1747 Supermendent zu Arnstadt, in welcher Stellung er am dortigen Lyceum Vorlesungen über Religionswissenschaften zu halten hatte. Außer seinen Predigten und mehreren Schristen zur Erklärung des Alten und Neuen Testaments beschäftigte ihn mehrere Jahre hindurch die kritische Beurtheilung aller verschiedenen Lesarten des hebräischen Bibeltertes.

Berschiedene Nachrichten über ihn kommen vor in den Act. hist. eccles. (vgl. das andere Register). Außerdem Abelung II, 924; Ranfft's Leben kurjächsischer Gottesgelehrten S. 284 Anm.; Rudolstädter Schulprogramm vom J. 1832, S. 16 j.

Ernefti: Johann August G., Philolog und Theolog, geb. am 4. Aug. 1707 in Tennstädt, einem thuringischen Städtchen, + in Leipzig am 11. Sept. 1781. Er war ber fünfte Cohn von D. Joh. Chriftoph E., ber furfürftl. fachi. Infpector (Superintendent) in jenem Städtchen war; feine Mutter, eine geborne bebenus, fammte aus Arnftabt. Den erften Unterricht erhielt er burch Sauslehrer, bann besuchte er die Schule feiner Baterstadt. Rach bes Baters Tobe tam er am 6. Robbr. 1723 nach Schulpforte, wo ber Rector Schreber und frentag besonders gunftigen Gindrud auf ihn ausubten. Der lettere forderte ihn namentlich im lateinischen Stil und unterftute ihn mit feinem Rathe bei ber Benugung ber Schulbibliothet. Alls er Die Schule verließ, tonnte ber Rector linem Bruder außer andern Lobsprüchen schreiben: Ille vero plures libros comovit, quam studiosorum quisquam, qui abitum ex academiis parat. Mit inem glangenden Zeugniffe entlaffen, bezog er 1726 bie Univerfität Wittenberg. Dort wurde 3. 2B. Berger fein Lehrer in den philologischen Disciplinen; unter den Theologen hörte er besonders Wernsdorf und Neumann, in der Philosophie ben Bolffianer Schloffer, in ber Mathematit Safe. Rach anderthalb Jahren begab er fich 1728 nach Leipzig, bas ber Schauplat feines Ruhmes werben follte. Bunachft tam es ihm barauf an bie theologischen Studien fortzusegen; a horte gu diefem Behufe besonders Borner und Depling, aber auch die mathematifchen Borlefungen Saufen's und die philosophischen Gottiched's borte er fleißig. Seine Absicht war lediglich auf ein Predigtamt gerichtet, aber ein Bufall fuhrte ihn in bas Schulamt. Er hatte als Student eine Sauslehrerftelle bei bem Burgermeifter Stieglig übernommen und dabei die Gunft biefes einflußreichen Mannes fo fehr gewonnen, daß ihm berfelbe 1731 (bas Jahr guvor war

the day of the second of the s and statement and the same of the statement being the bear on the first the same their units the State group, is a 22 feet less in confille, but in there a not they set out to be Indian recent token in the making the street from the first ground bake. Do fundament, solde et granter inte, mentage met lie Selecte, not la in stage false graffing topic in Children top obtained Military depute at the pass of the passioner Selefricated and let be distincted from contract contract 1742 one unjoy statistic facility interest income as periodic, by or on 9. Uni the let field the assessment designer ment. Then Mappell Toda ethics at an 22. July 2006 has expended beautiful by Beautifulfer, under a sended note one for me divine algorithm. In his in Ma Who safes he say that before therefor he Southunfelt and one other lide Side in her fielegibles Familie refinite mate; minute e th gang ber landerfeite. Store am II. Erfer IIIn war er Worter der Theologie process to a the cost investment and left manterfrechenen Gefunder officers and hiddle bent Criming on Milliater crieft, like here And the price 70, See aligher with the term in mine benicle off as ben filips, benn in dem Celegade der Sinde immer mehr in und der wiederhalte Belad per Liber par Antikia um immilie franzen venny. Ein Schlagenfel models beinen beinen beine bes er die se einem Mirer von To Judiern gebencht halte, in feste, for nor bet feinem Little nicht an Einen. Sieder und Professor primates is het fierlogischer Fernitie Louters in Mitsen, der fierlichtige Stipenbatter ferfeens Beffiger bes Configuration in Betting Senior ber Mehr alleben Ballon und bes monthiguen Fredere-Bollemuns, Braffes der Jablonout-Sicher Refellichaft ber Wifferfichritere. Die Gättingifche Societät hatte ihn p form Mitgliebe entount. The mit willice Gitte aute er ju fummeln git deflocities, to high at Seliger her Mittenfiner in Animalhur und Bierfiein werber with their seider Bibliothes aufonomentieringen Somitie.

Die Berdienste bes felbenen Mannes werden wir am besten nach feiner amb liden Sections als Schafmann und als afichemifchen Beiter und nach ber febr durfangelden fhatefiellerithen Thirighet als Philolog und Theolog würdigen. Bil ber Jugent, in melder er fein Schulunt untent, ift es nicht auffallend, bot ein Meiler, wie Gester, geofen Emflig auf ihn ennabte und bag er auch old Reclor bie Genullitige feines Borgungers befolgte und feine Einrichtungen beibeigielt. Rue bem in bem Afammate unter Such blubenben Gefanginftitute 1885 er nicht holb, weil er als Geind ber Ringenmunt eine Beeintrachtigung ber willenichnitlichen Stubien barin fanb. Diefen Alumnen gestattete er nicht einmal aus einem Rebengimmer bem Unterrichte jugoboren, welchen er ben Gobnen vormehmer und wicher Eltern besonders ertheilte. Er beschrantte fich als Lehrer auf bie Prima, in welcher er 16 Lehrftunden gab. Der Schwerpuntt lag in ben alten Grachen, ober eigentlich nur im Lateinischen, benn bas Griechische wurde trof bes Borganges Gesner's und trot ber immer mehr guganglichen Bulfamittel febe vernachläffigt und ben griechischen Schreibubungen bat er durch bal wegwerlende Urtheil, welches er 1754 aussprach, überall febr geschabet. Die Sauptlache war bie Lecture, aber nicht jene langfame, die bei einzelnen Capiteln wochenlang verweilt, fonbern bie curforifche, die g. B. gange Reben ober ein ganges Budy von Aleero's Briefen etwa in Monatsfrift vollendete und babei eine gute beutiche leberfebung und bie Entwidlung ber Gebanten, nicht Worter und Phrafen ("file bas lateinifche Maul") ins Muge faßte. Denn bie alten SchriftErnefti. 237

Mer find ihm eine unerschöpfliche Quelle fur geiftige Bilbung; ber murbige halt und die icone Form begrunden ihren Werth. Um ausführlichften hat fich über feine Methode ausgesprochen 1787 in ber Widmung bes Cicero an leglig und in der Borrede ju Gifcher's Ovid ("Opusc. var. arg." 359. 373), n fo in ber "Narratio de Gesnero" p. 330; die Summe feiner padagogifchen fahrungen haben wir in ben fachfischen Schulordnungen, die G. auf Anordnung Rirchenraths entworfen hatte und bie von 1773-1847 in Geltung geblieben Es liegt in Diefer Organisation ein wesentlicher Fortschritt, weil fie gu Anfichten eines Camerarius und Delanchthon gurudfehrt, natürlich mit Begung der wiffenschaftlichen Ergebniffe der Reuzeit. Die Beachtung diefer Ordngen hat fich nicht auf Sachien beschräntt, fich aber hier langer als in andern ndern erhalten. E. ficherte auch den Erfolg feiner Einrichtungen für einzelne riacher gang besonders durch die "Initia doctrinae solidioris" (1736—1783 ben Auflagen); fie enthalten bon mathematischen Wiffenschaften nur Arithtit und Geometrie fest geschloffen in Gutlibifcher Form, aber in weifer Betantung: bie Philosophie gibt in funf Abschnitten bas gange Spftem im Unluffe an Bolff, ber in Leipzig an Gottiched einen Sauptvertreter gefunden tte. Seit 1750 maren die "Initia rhetorica" hinzugefommen, die lange Beit gefeiertste Lehrbuch auf Schulen und Universitäten abgegeben und felbft in land den alten Boffins verbrangt haben, wenn man auch dort bem Capitel elegantia großere Ausführlichteit wünschte. Genaueres habe ich in bem Art. in Schmid's Enchklopabie Bb. II. 2. Ausg. gegeben.

Auf der Univerfitat bezogen fich feine Borlefungen, fo lange er ber philohilden Facultät angehörte, auf die Erflarung griechischer (Demosthenes, Ifotes, Lyfurg, Ariftophanes) und lateinischer Schriftsteller (Birgil, Cicero, Salluft, Dins, Tacitus, Blinius); an die Rhetorit fnupite er Borlefungen über lateiden Stil und lebungen im Schreiben und Sprechen. Außerdem las er all= meine Geschichte, romische Antiquitäten und feit der Errichtung der Malerabemie archaeologia litteraria, bei ber er trok bes Borganges von Chrift nicht iter tam, als daß man fich auf jene Kenntniffe nur in fo weit einzulaffen be, als fie jum Berftandniffe ber Schriftfteller unentbehrlich find. In ber wlogischen Facultät las er hauptfächlich hermeneutit und Eregese des Reuen flaments, außerdem Rirchengeschichte, symbolische Bücher und Dogmatit. Auf Bortrage war er forgfältig porbereitet, auch fchrantte er fich nicht auf halbprige Borlefungen ein. Rurge und Deutlichkeit empfahlen diefelben; Lebendigleit oneten fie nicht aus, wol aber gute Ordnung und Brundlichkeit. Daber ift es Bunder, daß fich der Student Goethe in feinen Erwartungen bon ihm febr micht fanb. Aus ber großen Rahl feiner Schüler (es galt als Empfehlung ibn bort zu haben) haben atademische Lehrämter mit Ehren betleidet die Theologen A. Dathe, Teller, Tittmann, die Philologen Morus, Beune, Benne, Bed, die wiften Bach und hommel: unter ben Schulmannern nenne ich nur 3. I. ubs, Lbaner, Jemifch, Bauer, Scheller, Schmieber, von benen nur Scheller 83 feinem großen Lehrer burch hämische Ausfälle mit Undant gelohnt hat. auer perfuchte Formulae ac disciplinae Ernestianae indolem et conditionem min adumbrare (1782) und die von Strodtmann besorgte deutsche Uebersehung 785) bietet einige Zufätze, aber bas Buch ift mehr breit als flar und lichtvoll b bietet beshalb fein anschauliches Bild von der Birtfamteit des atabemischen

Seine gahlreichen Schriften (schon 1767 erschien ein besonderer Catalogus, r bei Bauer ergänzt ist) zeigen die Bielseitigkeit seines Wissens. Auf dem biologischen Gebiete ist die grammatisch-kritische Methode der Holländer maßbend, in der er durch freundschaftlichen Verkehr mit den Hauptvertretern der238 Ernefti.

felben beftartt murbe. Rur fehlte ihm zu ber allfeitigen Bollenbung feiner Ausgaben alter Schriftfteller bie rechte Ausbauer, was ibn auch binberte, nach bem Buniche ber hollandischen Freunde ausführliche Anmertungen in ichoner Darftellung ju geben. Bei ben griechischen Schriftftellern hatte er junachft bie Beburfniffe ber Schulen und atabemischen Borlefungen im Auge, fo bei Tenophons Memorabilien (1737. 1742. 1755, 1763, 1772), bei Aristophanis Nubes (1753), bei Isocratis Evagoras et Periclis Entragios (1756, 1767). Für Gelehrte mar ber Abdrud bes Clarte'ichen Somer (5 Bbe. 1759-64) bestimmt, in bem er das notas aspergere begann. Für Kallimachos, deffen Gebichte er wiederholt in Programmen behandelt hatte, fchafften die Gollander fritifce Material und lieferten felbft Beitrage, J. B. Ruhnten und auch Baldenaer, Die Musgabe erichien 1761 in 2 Banben und veranlagte fpater burch Baldenaer's hochmuthige und hamische Bemertung (ad Callim, fr. p. 210) und Buttenbach's leichtfertige Beschuldigungen (Vita Ruhnken, p. 153) Tittmann in dem 1812 berausgegebenen Briefwechfel jene Angriffe fiegreich gurudgumeifen, benn Byttenbach's leidenschaftliche Defensio Batavorum in den Miscell, doctr. 1. III. p, 110-83 will nicht viel fagen. Der "Polybius cum notis variorum" (3 Bbe 1763) wurde bald burch Schweighäufer's Ausgabe verdrangt. Bum Schluffe mag auch die Ausgabe von "Hederici lexicon" erwähnt werden (1754. 1766. 1788), welche in ben Schulen lange gebraucht ift. Bedeutender find feine Ber dienfte um die romische Litteratur, obgleich diefelben nach dem jegigen Dagftabe gemeffen in feinen Ausgaben mehr Routine als ftrenge Methobe geigen. Mangel an mobifeilen Texten bestimmte ibn guerft 1737-39 Gicero's Berte in 6 Banden herauszugeben, aber er begnügte fich bei bem Texte von Gruter; auch die zweite Musgabe (1757) blieb ohne wefentliche Berbefferungen. Für die britte hatte a ein reiches tritisches Material, besonders aus alten, fehr überschätzten Druden aufammengebracht, genauere Befanntichaft mit bem Schriftfteller und einen fichem Tatt in ber Auffindung des Richtigen erworben. Gie erichien mit biftoriiden Borreden und fritischen Anmerkungen 1774-77 correct und auch thpographisch gut ausgestattet, mas bon ben beiben späteren Ausgaben nicht mehr gerühmt merben fann. Mit "Cicero hat man die Clavis Ciceroniana" ju verbinden, die von 1789 bis 1831 fechsmal gebrudt ift; die Juriften haben bies Buch wegen ber Behandlung der Gesetze und der Antiquitäten besonders geschäht. Die rechte Sorg-falt wird vielsach vermißt. Die Hollander (Ruhnten ad Vell. I, 8 und Wyttenbach Biblioth, crit. I. 1-27, II. 1-19 u. III. 1-31) feierten ihn als Sospitator Ciceronis und die im Austande ericbienenen Ausgaben biefes Schriftftellers haben weit in unfer Jahrhundert hinein an feinem Terte feftgehalten-In Deutschland wurde der Glaube an feine Autorität ichon burch Genfinger erichüttert. Garatoni wollte nichts von ihm wiffen und jest bezeichnet man feine Arbeit nicht mehr als eine neue Textes-Recenfion, fondern bochftens als Recognition. Im Intereffe biefer Studien beforgte er 1753 einen Abbrud von Corradi quaestura und machte baburch biefe hiftorischen und fritischen Untersuchungen bes italienischen humaniften (1537) allgemeiner befannt. Die Bearbeitung bes Sueton erichien 1748 u. 49 mit einem bin und wieder verbefferten Terte, giemlich knappen erklärenden und antiquarischen Ercurfen; 1775 murde fie wiederholt-An die Bearbeitung des Tacitus, den er nicht gern hatte, ging er mit Bogern und erft 1752 erichien bie Ausgabe (wiederholt 1772), für die er zwar auch bie alten Ausgaben benutt hatte und felbst Sanbichriften, aber befangen burch ben Sprachgebrauch ber claffiichen Beit vieles für falich und verberbt bielt, mas bei genauerer Renntnig bes Schriftftellers fich als gang gerechtfertigt erwiefen bat. Auf Drangen ber Buchhanbler ichrieb er Borreben ju ber Gifcher'ichen Ausgabe bes Dvid (1758), ju bem Abbrud bes Gronov'ichen Plautus (1760), jum Ernefri. 239

Lindner'ichen Minucius Felir (1760 u. 1773), zu dem von Bruns entbedten Fragmente des Livius (1773), zu Gesner's Ausgabe der Scriptores rei rusticae (1774), wie er auch zu desselben Bearbeitung von Plinii epistolae (1739. 1770) Beiträge geliefert hatte. Aus gleicher Beranlassung sind die Borreden zu dem Kenophon von Thieme (1763) und zu Weißmann's Lexison (1757) geschrieben; ebenso die Ausgabe des Horatius Tursellinus De particulis linguae lat. (1751. 1769). Bei der Ausgabe von Fabricii dibliotheca latina (1773. 74) gebührt ihm das Berdienst, das Ganze besser geordnet, zahlreiche Berbesserungen und Rachträge angebracht und die bibliographischen Angaben erweitert zu haben. Als Grundriß für die sogenannten archäologischen Borlesungen gab er 1768 die Archaeologia litteraria" heraus (erweitert von Martini 1790).

In feinen amtlichen Stellungen war er ju gablreichen Belegenheitsichriften verpflichtet; von 1738-58 hatte er jahrlich ein Schulprogramm ju fchreiben. Mis Brofeffor ber Eloqueng verfaßte er viele "Memoriae" und "Elogia" nicht blos feiner Collegen, fonbern auch anderer angesehener Manner und Frauen ber Stadt, die ihm fehr gut bezahlt wurden; bei festlichen Gelegenheiten lag es ihm ob, die lateinischen Reden zu halten und auch in der theologischen Facultät mußte er oft den Programmatarius machen. Manche derfelben haben jogar weite Auflagen erlebt und find in das Deutsche überfett, besonders die Memorien in febr holperiger Form burch ben Rufter Rothe (1792). Die Sammlungen biefer fleinen Schriften waren baber febr willtommen: "Opuscula oratoria, orahones, prolusiones et elogia" (1762. 67) und baju noch 1791 ein "Novum volumen", in bem aber wenigftens feche Memorien und die auf regierende Serren ich beziehenden Reden fehlen; "Opuscula philologica critica" (1764 u. 76), in benen namentlich Schulprogramme und die auf neutestamentliche Kritit fich benebenden Abhandlungen vereinigt find (andere find in die Ercurje gu Sueton und Rallimachos übergegangen ober auch abgefürzt in die Clavis); "Opuscula theologica" (1773 u. 92), in benen dogmatische und firchengeschichtliche Abhandlungen überwiegen, endlich "Opuscula varii argumenti", 1794 von Stange gefammelt. Unter feinen Dentschriften ift bie "Narratio de J. M. Gesnero" (1762) die vollendetste, obgleich sie alle correct, fliegend und mit großer Rlarbeit geschrieben find, nur zuweilen mit ju großer Ausführlichkeit. Die Daffe older Arbeiten nöthigte in ber Regel jur Gile und verhinderte die Feile. Auch ju ben Abhandlungen ber Göttinger Societat hat er zwei antiquarifche Beitrage geliefert. Bu Bedichten hat er fich felten bereit finden laffen.

Bon ber Philosophie ift E. jur Philologie übergegangen, die er in bem Sinne ber Bolubiftorie auffaßte; beibe Biffenschaften haben auf feine theologische Thatigteit eingewirtt, jene in Bezug auf eine rationellere Behandlung, biefe befonders in ben Grundfagen über die Ertlarung der biblifchen Schriften. Das Studium ber Rirchenbater hat er zu feiner Zeit verabfaumt. Schon unter feinen Schulprogrammen bezogen fich viele auf die Eregese bes R. T. (gesammelt in Opusc. phil. p. 172 - 375) und in den Acta eruditorum gab er 1730-60 Reunfionen theologischer Schriften. Die Brundfage, welche bei ber Auslegung ber alten Schriftfteller angewandt murben, follten auch bei ber Ertlarung ber bibliichen Schriften gelten; das grammatische Berfahren, welches ichon Grotius bor ibm und Einzelne in bem Reformationszeitalter angewendet hatten, brachte er wieder gur Geltung und trat bamit ber willfürlichen und phantaftischen Er-Marungsweife ber Myftifer und Allegoriften ebenfo entichieben entgegen als benen, welche fich durch die Rirchenlehre ober bas eigene Gefühl leiten ließen. Dazu drieb er die "Institutio interpretis novi testamenti" (1761 und in demfelben Jahre noch einmal in Lepben, 1765, 75 u. 92 von Ammon: parvus, sed incomparabilis libellus, qui solus suffecisset ad memoriam ipsius aeternitati

200 Emeli.

unserrandamt. An Ermefte Bamen Cripte bie Gelchichte ben Rebergang gu weren Geneblitten für die Auslegung ber Schrift. Wenn er die hermenant alle die Biffenfchaft ban der Anffindung und Entwidlung bes Sinnes erfliet und barnach bie grammatifche Interpretation nach ihren Gulfemitteln in ber riftigen Anffreifung der neutestamentlichen Goicitat und in der Beurtheilung in dem Gefrenucke bes bermenentischen Abbanits barlegt, alles in gebrungene Ribeje und fchoner Darftellung, fo blieb barin eine Einfeitigleit, weil man bie mugidien Bahrheiten ber Schrift auch geiftig auffaffen und ben Sinn berielber aus fich felbft ju verfteben fuchen muß. Gelbft bie geschichtliche Seite bet Erflarung hat er wenig benditet, die philosophische verfchmabt und bon ber hobern Rriftst feine Borftellung, abichon burch feine Beife die Bibel icon febr in ben Rreis ber blogen Sprachgelehrfumteit gejogen war. Michaelis und Gemler, ber thm perfonlich febr befreundet war, ertennen fein Berbienft gern an, obicon fie weit über ihn binausgingen; die Sollander find am langften feinen Gufftapfen gefulgt. 3. M. Bourft, Oratio de J. A. E. optimo post Hugonem Grotiun duce et magistro interpretum Novi Fuederis (L. B. 1804) geht zu weit, well Grotius grandlichere Renntniffe ber veientalifden Sprachen bejag. G. taum eine leidliche bes hebritichen. Bon feinen eregeisichen Borlefungen haben wir ein Borftellung aus den von Dindorf 1795 herunsgegebenen "Lectiones academicie in epistolam ad Hebrneos", beren Drud wol hatte unterbleiben tonnen. Ginige theologische Differtationen beziehen fich auf ben litterarischen Theil ber Richen gefchichte (Josephus, Salvianus) und auf Liturgifches, wie der "Anti Muratorius" (1755), ber in Rom jogar verboten wurde. Dogmatifche Compendien liebte n nicht (er nannte fie Studenten-Ratechismen), las aber Dogmatif über Reumann's Aphorismen und behandelte auch manche hierher gehörige Fragen in Programmen, obgleich ihm die fustematische Theologie fern lag. Einige berfelben, wie die "Vindiciae arbitrii divini in religione constituenda" (1756 u. 62). "Brevis repetitio et adsertio sententiae Lutheranne de praesentia corporis et sanguinis Jesu Christi in coena sacra" (1765) find auch in bas Deutsche fiberfest, junal er in ber letteren die lutherische Abendmahlalebre vertheidigt hatte. Wie viel er bon theologischen Schriften gelefen bat, ergibt fich aus der Neuen theologischen Bibliothet (1760-69 in 10 Bben.) und and ber Reueften theologischen Bir bliothet (1773-79 in 4 Bben.), beren größten Theil er allein gefchrieben hat Welchen Werth diefe Zeitschrift in einer Zeit gehabt hat, in ber noch fein abnliches Journal bestand, tann man baraus abnehmen, bag G. Anmerlungen über bie Bucher bes R. I. baraus ausgezogen und 1786 in einem befondern Bande gufammengebrudt hat. Als Projeffor ber Theologie hatte er auch in ber Univerfitatsfirche ju predigen; Die Ausarbeitung ber Bredigten in beuticher Sprache machte ihm viel Dube, aber er gefiel nicht, weil ihm Popularitat und Barme abging und bie Sprache gut febr mit Latinismen burchwebt mar, benn fie maren lateinisch gedacht und beutsch geschrieben. Das zeigen auch die gedruckten Predigten, zuerst 1758 brei, bann bie "Chriftlichen Predigten jur Berherrlichung Gottes und Jeju Chrifti und gur Beforberung bes inneren Chriftenthums" (1. Ihl. 1768, ber auch in bas bollanbifche überfest ift, 2. Bb. 1770, einen britten und vierten gab nach feinem Tobe ber Reffe beraus). Da ihn Freiheit und Milbe bes Urtheils nan ben ftreitfüchtigen Theologen ber früheren Beit unterscheiben, er aber gegenüber bem ftarten Anhange, beffen fich fein College Erufins erfreute, es weislich anterließ ju brechen mit ber leberlieferung in bem Lehrbegriff, fo ift es nicht = nermunbern, bag ihm Ginige ben Bormurf machten, er fei gu orthodor ge-Andere aber annahmen, daß es mit feiner Rechtglanbigfeit nicht befonders Biele heterobore Theologen behaupteten, er fei einig mit ihnen. Er berme gewöhnliche Unficht vom Canon, ohne gu fagen, welche Bucher er baErnefti. 241

ju rechne; mit dem ausgebehnten Begriffe der Inspiration war er nicht einverstanden, aber die Eingebung der Worte ließ er sich nicht streitig machen. Er war orthodox in der Lehre von der Versöhnung und stellvertretenden Genugshung Christi, auch von der Trinität und der Christologie. Er war ein entschiedener Gegner alles Unglaubens und Aberglaubens, blieb aber rechtgläubig und scheute Reologismen; er wollte ein biblischer Theolog sein. Auf diese Streitsrage beziehen sich die Schristen von W. A. Teller, Ernesti's Verdienste um die Theologie und Religion (1783), Semler's Zusätze zu dieser Schrift (1783) und einem Ungenannten: Noch ein paar Worte über D. E., hauptsächlich über seine Orthodoxie (1782).

Dem, was man schöne Litteratur nach dem Vorgange der Franzosen zu nennen pflegte, war er nicht gewogen. Wenn er auch in der Schule die Muttersprache besonders beim Ueberseten aus den alten Sprachen gesibt wissen wollte und in der Schulordnung sogar eine Lectüre der "Nationalschriftsteller" vervordnete, so verabscheute er doch die modernen Romane und dramatischen Dichtungen, weil er daraus eine Vernachlässigung der alten Litteratur voraussah.

E. war seit seinem 37. Lebensjahre mit Rahel Friederike Amalie Dathe verheirathet, die ihm eine Tochter gebar, aber bald nach der Entbindung starb. Un dieser Tochter Sophie Friederike sand er später eine kräftige Borsteherin seines Hauses; sie sprach Latein und verstand Griechisch. Sie wurde zwar wegen des Reichthums ihres Baters viel umworben, blieb aber unverheirathet und überlebte den Bater nur um füns Monate. Reiche Legate wurden von ihr ausgeseht, um das Gedächtniß des Baters in seiner Baterstadt, an der Thomasschule und an der Leipziger Universität alljährlich zu erneuern. Erbe des großen Bermögens wurde nun der Resse 3. Chr. G. Ernesti, der auch 1782 das Leben seiner

Tante geschrieben hat.

Bei angeftrengtem Fleige und treuem Gedachtnig hatte E. große Gelehrfamfeit erworben, die er auch ftets gegenwärtig hatte, ohne auf Anlegung von Collectaneen Bedacht zu nehmen. Er war in feinem Urtheil nüchtern, Scharffinn wird ihm niemand absprechen. Gein Berbienft um eine beffere Behandlung ber alten Sprachen in den Gymnafien und über die beffere Ginrichtung derfelben ift unameifelhaft. Alls atabemifcher Lehrer hat er eine Schule geftiftet, gu ber biele angesehene Lehrer gehören. Aber nicht diefe, fondern die Theologen (Semler) haben ihn als praeceptor Germaniae gefeiert, weil fie an feinen Ramen eine neue Epoche in der Auslegung der Schrift fnüpfen; eher hatten die Philologen in Recht feinen Ramen benen eines Melanchthon und Camerarius an die Seite p ftellen. - In feinem Wefen war er ernft und verschloffen, manche nannten un talt und theilnahmlos; fein Reffe rühmt feine Liebenswürdigkeit und feinen Ederg. Für seine Anverwandten hatte er treulich gesorgt, auch in der Em-Dichlung seiner Schiller war er unermüdlich. Anderen gegenüber scheint er von mabergiger Selbstfucht nicht frei gewesen sein (Reiste's Lebensbeschreibung 5. 67. 732). Sein Bild ift ofter gemalt von A. Graff (zwei find in Leipzig), geftochen bon Baufe und in weniger guten Rachftichen bor mehreren feiner Schriften. - Aus dem Bertaufe feiner Bibliothet ergab fich die Summe bon 7781 Thirn, 6 Bf. mit Ausschluß ber Collectio Ciceroniana, welche für bie Stadtbibliothet in Leipzig erworben murbe.

A. W. Ernesti, Memoria J. A. E., Lipsiae 1781 Fol., abgebruckt in bem Novum volumen opusc. orat. p. 255—72, hinter Bauer's Formula ac disciplina und in Frotscher's Narrationes I. p. 81—129 und ins Deutsche überseht von Küttner 1782. Hehne in der Comment. scient. societ. Gotting. Vol. IV. und anderes in meinem Aufsahe in der Allgem. Enchst. Bd. XXXVII. S. 250—57.

242 Ernefti.

Ernefti: Johann Chriftian Bottlieb E., Philolog, geb. 1756 in Arnftabt, † 6. (andere Angaben 5.) Juni 1802 in Rahnsdorf bei Leipzig. Er ift ein Cohn von Joh. Friedrich Chriftoph G., dem 1758 als Superintendent ju Arnftabt gestorbenen alteren Bruber von Joh, Aug. G. Geine Mutter, Juliane Sophie Bergberg, forgte für die Erziehung des Rnaben und Schidte ihn auf das Lyceum feiner Baterstadt, wo er an Lindner und Langbein gute Leber fand. Auf ber Univerfitat Leipzig widmete er fich besonders theologischen und philologifchen Studien und fand babei gute Forberung durch feinen Dheim, ber ihn wie feinen Gohn hielt. 1777 wurde er Magifter, 1779 habilitirte er fic in ber philosophischen Kacultät und erhielt 1782 eine außerorbentliche Brofeffur. In demfelben Jahre ernannte feine Tante, Sophie Friederite E., ihn gum Univerfalerben ihres bedeutenden Bermögens (er tam baburch in den Befit ber Ritterguter Rahnsborf und Bierftein); baburch erlangte er eine febr gunftige und unabhangige außere Stellung, beren er bei feiner oft leidenden Gefundheit und bei feiner Reigung ju ebler Geselligfeit bedurfte. Geine Borlefungen bejogen fich auf Eregese bes Renen Teftaments, auf griechische (Ariftophanes, Theophraft, Kenophon's Memorabilien) und romifche Schriftsteller (Cicero's Reben und Tusculanen, Tacitus' Germania, Plinius' Panegyricus; von Dichtern Term und Birgil's Georgica); er behandelte auch römische Alterthumer und bie Archeologia litteraria und veranftaltete mit vielem Beifall lateinische Schreib- und Disputirubungen. Tropbem erhielt er erft nach bem Tode feines Betters Mug-Wilhelm im Darg 1802 bie orbentliche Profeffur ber Gloqueng, bie fomit int 1756 in berfelben Familie erblich geblieben ift. Er bertheidigte pro loco obtinendo bie "Commentatio de elocutionis poetarum latinorum veterum luxurie". erfreute fich aber ber neuen Burbe nicht lange, ba er bereits im Juni beffelben Jahres im 47. Lebensjahre auf feinem Rittergute ftarb. Geine litterarifde Thatigfeit begann er als Mitglied des Collegium philobiblicum mit einer Gratulationsichrift "De sublimitate orationis iudicanda". 1781 folgte eine neut Textesrecenfion ber Aefopifchen Gabeln, ju ber er bie Edit. princ. forgfaltig benust hatte und eine "Dissertatio de fabula Aesopia" hinguifigte. 1782 beröffentlichte er bas Leben feiner Erbtante. Durch feinen Obeim angeregt, batte er fich bem Studium ber alten griechischen Lexitographen gugewendet, um aus ihnen bas, mas fie fur bie Erflarung ber beiligen Schrift enthalten, ju fammeln und zu fichten. 1782 erschien bas Programm "De glossis sacris Hesychii". 1785 bie "Epistola de Suidae lexicographi usu ad crisin et interpretationem IIIrorum sacrorum" und das umftändliche Wert "Glossae sacrae Hesychii - emendavit notisque illustravit" und 1786 in gleicher Beije "Glossae sacrae Suidae-Varini, Phavorini et Etymologici Magni". Daneben hatte er Silius Italicus bearbeitet, ber 1791 u. 92 in zwei Banben erschien; freilich fur bie Rritil bes Tertes ift barin wenig geschehen, wol aber bleibt ber mit großem Fleift geat beitete Commentar fchagbar. Doch ber Mittelpuntt feiner Studien war bie Technif ber alten Rhetoren und bie Frucht feiner Arbeiten auf Diefem Gebiet liegt in bem "Lexicon technologiae Graecorum rhetoricae" (1795) unb Lexicon technologiae Romanorum rhetoricae" (1797) vor. Erfett ift dieje Samm lung noch heute nicht, fo fehr auch bas reichere Material ber Quellen und ber beffere Buftand ber Terte bagu aufforbern und eine größere Beachtung ber rebus rifchen Technit bei ber Ertlarung ber Schriftfteller ju empfehlen ift. Bon Gierm hat er 1789 außerlesene Briefe übersett und mit philosophischen und rhetoride Anmerfungen begleitet herausgegeben; 1799-1802 folgten brei Bande unter bem Titel : "Cicero's Geift und Runft, eine Sammlung ber geiftreichften, vollenbeifie" und gemeinnutgiaften Stude aus ben Ciceronifden Schriften überfeht". Sand ichriftliche Ueberfetungen bon mehreren Reben und manches aus ben rhetorichen Schriften befinden sich in meiner Bibliothek. Bon Quintilian gab er 1801 den Lext des 10. Buches heraus. 1798 u. 99 übersehte er Gardin Dumesnil's Werk über die lateinische Synonymik, ohne dadurch diesem Gebiete der Sprachwissenschaft zu nützen. Anzuerkennen ist die Pietät, mit der er nachgelassene Schriften seines Oheims zum Drucke besörderte, so 1782 den dritten Theil der "Christlichen Predigten", 1783 "Theses theologiae dogmaticae", 1791 "Opusculorum oratoriorum novum volumen", 1795 "Observationes in Aristophanis Nudes et Josephi Antiquitates". Eckstein.

Erucsti: Johann Seinrich Martin E., geb. ben 29. Robbr. 1755 30 Millwiß bei Kronach, † ben 10. Mai 1836 zu Koburg, wurde 1784 außersordentlicher, dann ordentlicher Prosessor zu Koburg, zuleht Consistorialrath. Er Ichrieb eine Reihe von Schulbüchern, unter denen zu nennen sind: "Initia romanae latinitatis", 1780, 2 Bde. (neue Auflage 1792); "Notitia Hermundurorum", 1793, 2 Bde.; eine Schulausgabe des Horaz und eine "Clavis Horatiana"; "Alterthumskunde der Griechen, Kömer und Deutschen", 1809—10.

4 Theile.

Reuer Refrolog der Deutschen bom 3. 1836. Bed.

Ernsdorfer: Bernharb b. G., fehr verdienter Taubftummenlehrer und Schriftfteller biefes Faches, wurde als der Sohn eines Stadtprocurators in Landahut am 20. Aug. 1767 geboren. Bom 3. 1776-84 vollendete er balelbit die Ghmnafial- und philosophischen Claffen und trat fodann bas theologische Studium in Freifing an. Er feste diefes in Munchen in ben Jahren 1787 und 88 fort und wurde hierauf in das Geminar ber Bartholomaer in Ingolftadt aufgenommen. Um 3. Octbr. 1790 jum Briefter geweiht, biente er fun Jahre als Gulfspriefter und wurde fodann nach Freifing als Behrer ber dortigen Rormalschule berusen. Im Frühlinge bes J. 1797 erhielt er ben Auftrag, auf Kosten der furfürstl. baierischen Regierung nach Wien zu reisen, um fich in bem bortigen taifert. Taubftummeninftitute gum Taubftummenlehrer aussubilben. Als er von da nach München gurudgerufen war, eröffnete er im Mai 1798 im St. Jojeph-Spitale eine Freischule für Taubftumme. Allein diefe Unftalt gelangte gu feiner Bublicitat. In der Friedensperiode von 1801-4 gebieb endlich die Sache dabin, daß die Taubstummenschule zu einem Inftitute erhoben, nach Freifing in das Dombecanatsgebaude verfett, mit fechs gangen und drei halben Freipläten begabt, fpater aber nach Munchen verlegt murbe. Diejes Emignig veranlagte den Borftand jur Berjaffung der erften Drudichrift, welche unter bem Titel: "Bollftanbige Ueberficht ber Grundfage ber Berpflegung, bes Unterrichts und ber Erziehung der Taubftummen in dem bon G. furfürftlichen Durchlaucht in Baiern errichteten Taubstummeninstitute in Freifing", Dunchen 1804, auf Merarialtoften gedrudt und an die furfürftlichen Beamten vertheilt Durbe. Seit bem 3. 1807 verfaßte E. auch zu ben jährlichen Prüfungen fogenannte Ginladungsichriften, in welchen theils bas Geschichtliche bes Inftituts, theils Charafteriftit der Taubstummen, ihrer Erziehung 2c. abgehandelt wurde. Er ftarb am 30. Nopbr. 1836 ju München. Unter ber großen Bahl feiner Schriften find bie beiben borguglichften: "leber ben 3med öffentlicher Taub-Immmenanftalten", Freifing 1814, und "Wie ift bie Bilbungsfähigfeit ber Tanbfummen gu beurtheilen ?" ebenb. 1816. 3. Frand.

Ernst I., Markgraf von Baben in Pjorzheim, der siebente Sohn des Markstafen Christoph I. von Baden und Ottiliens von Kahenelnbogen, wurde zu Plorzheim 7. Oct. 1482 geboren. Ansangs zum Geistlichen bestimmt, entsagte a bald diesem Beruse, diente 1509 dem Kaiser gegen Venedig, und trat 1515 die provisorische Regierung der Markgrafschaft Hochberg und der dazu gehörigen Demschaften an, doch erst nach des Vaters Tode, am 29. April 1527, erlangte

er fie mit voller Fürftengewalt. 1525 ergriff ber Bauerntrieg auch fein Gebiet; feine Bauern ichloffen fich ben Rebellen an und bas Land murbe furchtbar ber heert. 1533 erbte E. gleichzeitig mit feinem alteren Bruder Bernhard III. Die Lande feines Bruders Philipp, boch führte die gemeinsame herrichaft ju ftelm Streitigkeiten, und es fand am 13. August 1535 bie Theilung fatt: E. erhielt Die Alemter Pforgheim und Durlach zc. Aber ber Streit zwischen ben Bribem, die fich feind waren, mahrte bis ju Bernhards Tod und wurde die Mitgift feiner Rinder, Die fich vor E. wie einem Sausfeinde fürchteten. - Für fein Land that E. febr viel Gutes, in vorfichtiger und fluger Erwägung feiner fleinen Mittel war er sparfam, erweiterte fein Gebiet durch vielfache Erwerbungen und hatte bas Blud, daß man Bergwerke in feinem Lande entbedte (1530); icon 1517 führte er eine Landesordnung ein. — Da E. fah, daß die Rirchengudt im Lande fehr gelodert mar, fo beobachtete er ftrenge bie leichtlebigen Rlenter und übte seine Autorität gegen fie aus; 1521 vertrieb er die Klofterfrauen bom heiligen Chriacus aus Sulzburg und übergab die Abministration der Ginfanite einem weltlichen Beamten; er überwachte bas Leben in Gottesan; bas verarmte Antoniterflofter in Rimburg gog er 1545 ein und bestimmte es gum Gofpitale. Sein Blan, feine Lande ju einem Bifchofsfprengel unter bem evangelifchen Soiprediger Jatob Trudenbrod als erftem Bifchofe zu vereinigen und die fruber Untersuchung der Rirchfpiele wieder einzuführen, zerfiel in fich. - 1526 wohnte E. bem wichtigen Reichstage ju Speier an, 1528 verwandte er fich bei Defterreich für die protestantische Stadt Balbehut, 1530 auf dem geharnischten Augsburger Reichstage ichlug er aber vergebens Rarl V. milbe Bedingungen gu einem Religionsfrieden vor. Ein durchaus vermittelndes Gemuth, fculte E. mar protestantische Prediger, wie Ungerer in Pforgheim, Jatob Other, ben fpaterm Reformator in Eglingen, und feinen eigenen Sofprediger Trudenbrod, ja wat unleugbar der lutherischen Reformation freundlich geneigt, aber er scheute ben offenen Bruch mit der Religion feiner Ahnen und unterließ aus Furcht bor Rarl V. den Uebertritt jum Protestantismus, verwandte fich jedoch 1551 bei ihm für die Befreiung bes Landgrafen von Seffen. E. war nicht jum Beitritte jum ichmaltalbifchen Bunde gu bewegen und befahl 1546 feinem Befanbten am Reichstage in Regensburg, das Beftebende anzuertennen und ber neuen Lebte mit Achtung zu begegnen wie ber alten, es aber ja nicht gum Bruche tommen ju laffen. Er war tein voller Ratholit mehr, aber es fehlte ihm ber Duth, offener Protestant ju werben. Er fühlte wol felbft bas 3weibeutige biefer Stellung und entfagte beshalb 1552 ber eigentlichen Regierung ju Gunften leine Sohne, Schon 1537 hatte er wegen ber Lande Bestimmungen getroffen, bam 1547 biefe nach dem Tobe eines feiner Gohne modificirt und nun theilte er mb giltig feine Gebiete unter bie zwei überlebenden Sohne. Sich felbft behielt " einen entsprechenden Unterhalt und bas Recht vor, jederzeit wieder die Regierung angutreten, ahnlich wie es 1515 fein Bater gemacht hatte. G. I., ber Abnben bes Saufes Baben - Durlach und fomit ber heutigen Großherzoge von Baben, ftarb ju Pforgheim, wo er beigefest ift, am 6. Februar 1553. Er war brei Mal bermählt. Die erfte Gemahlin nur war aus fürftlichem Blute, Glijabeth die Schwester des Bergogs Albrecht I. von Preugen, welche am 31. Mai 1518 in Stuttgart ftarb. Ihre Nachfolgerin wurde bas Hoffräulein Urfula 18-Rofenfeld aus schwäbischem altem Abelshaufe, die Stammmutter der jepigm Dynaftie Baben, und ftarb am 26. Februar 1538. Die britte Che mit ibm Landsmännin Anna Bombaft von Sobenheim blieb finderlos, die Wittme Grufte ftarb erft am 6. Juni 1574.

Schöpflin, Hist. Zaringo-Badensis. Butter, Ueber Digheirathen teutida Fürften und Grafen. Rleinich mibt

Ernft Friedrich, Marigraf von Baben = Durlach, geb. 17. Oct. 1560, † 1604, war ber alteste Sohn bes Markgrafen Rarl II. von Baben-Durlach von Anna, Balggräfin bon Belbeng. Um 23. Marg 1577 folgte er auf feinen Bater gugleich mit feinen zwei Brudern, doch unter Bormunbichaft feiner Mutter, des berjogs von Burtemberg, des Rurfürften von der Pfalz und bes Pfalzgrafen von Reuburg. Bon Reifen gurudgefehrt, wurde er am 4. December 1584 felbftandiger Martgraf von Baben-Durlach und Bormund feines jungften Bruden Georg Friedrich. Trog der Berfügungen des Baters theilten die Brüder am gleichen Tage bas Land und G. Fr. erlangte die Martgraffchaft Pforzheim. 6. Fr. liebte ben Bertehr mit Belehrten und besonders mit Theologen; Joft Reuber, Georg Sanfeld, ein Calvinift, und Andere maren ihm befreundet, ebenfo Johann Biftorius - fie Alle unterftuten ihn bei ber Ginrichtung bes Gymnasium Ernestinum in Durlach 1583-86, mahrend er reiche Stipendien für unbemittelte Schuler an Diefer Pflangichule fur Belehrte ftiftete; gwar fprach ber fürft in theologicis gerne mit, aber er war barin febr fchwach beschlagen. Als 1590 fein tatholischer Bruder Jatob III. ftarb, rig er - freilich giemlich eigenmichtig verfahrend - die Regentschaft an fich, tam zwar in beftige Streitigkeiten mit dem Raifer und mehreren tatholischen Reichsständen, aber erhielt boch nach bem Tobe feines tleinen Reffen Ernft Jatob jugleich mit feinem Bruder und Mindel Georg Friedrich die Markgrafichaft hochberg. 1592 unterftutte er die Bewerbung bes Brandenburger Martgrafen Johann Georg um den Bijchofsftab bon Stragburg mit Truppen und fampite gegen den Mitbewerber und deffen Bater aus dem lothringischen Saufe. - 1594 befuchte E. Fr. den Seilbronner Congreß und betonte entschieden bas Intereffe bes Protestantismus gegen bie lafferliche Politif, in Beinrich IV. von Frankreich ben Rudhalt fuchend; zugleich hob er die heillose Wirthschaft bon Eduard Fortunatus in Baben-Baden hervor, s war dies die Einleitung ju bem entscheibenben Schritte, ben er unternahm, um bas Gebiet feiner Ahnen nicht in frembe Sande fommen gu laffen: am 21. November 1594 ließ er bei Racht die Martgraffchaft Baben-Baden befegen und fich als Abminiftrator hulbigen, und behielt trot taiferlicher Gegenbefehle und ltot aller Ruftungen Couard Fortunatus' fie in Befit; - ben Morbern, Die lehterer gegen ihn fandte, entging er. 21ls Ebuard Fortunatus 1600 geftorben war, nahm G. Fr. auch die Berrichaften Lahr und Mahlberg ein und wollte gugleich Sponheim haben, er nannte fich ben rechtmäßigen Rachfolger beffelben in Baden-Baden, feine Che nicht als legitim anertennend. R. Rudolf II., feit lange auf E. Fr. ichwer ergurnt, jumal feit er das leichtfinnige Ronnenflofter in Frauenalb 1597 auseinander gejagt hatte, ernannte Rurbaiern jum Abminifirator und bestritt ohne Unterlag in ber bestigften Beife E. Fr. ben Befit ber Darfgraficaft Baben=Baben; ber Streit überbauerte ben Martgrafen und toftete ihn enorme Summen, nur bochft unbedeutenden Gewinn liefernd. Auch wegen ber protestantischen Erziehung ber Tochter feines Brubers Jatob III. lag er in fteter Fehde mit dem Raifer. Um einiges Gelb gu befommen, woran a feit ber Befegung ber Lande Eduard Fortunatus' empfindlichen Mangel litt, überließ er ichon 1595 an Burtemberg Amt und Stadt Befigheim und Mundelsheim ac. fur nabegu 390000 Bulben, turg bor Riederlegung ber Bormunbichaft über feinen jungften Bruber, und am 20. December 1603 that er einen weiteren für Saus und Band bochft ichablichen Schritt: er vertauschte gegen die Aemter Malich und Langensteinbach, den Fleden Robt und 408000 Bulben bie Memter Altenfteig und Liebenzell an Burtemberg; befonders mar ber Taufch burch ben Berluft von Schifffahrtsvortheilen und reichen Walbungen unbortheilhaft. — Schon lange war E. Fr. im lutherischen Glauben mantend geworben und in erster Linie war es der Renegat Johann Biftorins, der ihn

jum Calbinismus hintrieb, auch die intimen Beziehungen zu Friedrich IV. bon ber Pfalz waren von Ginfluß. Go trat er 1599 öffentlich über, legte bie Ilefachen ber Conversion und fein neues Befenntnig im Stafforter Buche nieber und zwang bas lutherische Land reformirt zu werden. Den entichiedenften Widerftand fette, Die ftreng lutherischen Gefinnungen feines Brubers und Radfolgers fennend, Pforgheim bem ftarrfinnigen Manne entgegen, wiederholt fam es jum offenen Aufftande, - ba entichlog fich G. Fr. jum Rriegszuge gegen Die gottesfürchtige Stadt, feiner lange gelähmten Glieder bergeffend, aber unter wegs traf ihn ber Schlag und er ftarb ju Remchingen am 14. April 1604; ju Pforabeim fand er feinen Sieg, nur ein Brab. Sein halbftarriger Sinn hatte bem Lande wenig Bortheil gebracht. G. Fr. ift ber erfte babifche Fürft, ber einen Orben ftiftete, nämlich ben Ritterorben ber blauen Binde 1584. - En bem 21. December 1585 mar E. Fr. vermählt mit Unna, ber Tochter bee Grafen Edgard II. bon Offfriesland und Wittme bes Rurfürften Ludwig IV. bon ber Pfalg; nach bes Martgrafen Tob heirathete fie in britter Che ben Bergog Julius Beinrich von Sachfen : Lauenburg und ftarb gu Reuhaus in Bohmen 1621. Ihre Che mit E. Fr. war finderlos geblieben.

Schöpflin, Hist. Zaringo-Badensis. Leonh. Hutterus, Concordia concors. Bougine, Handbuch ber allgemeinen Litterargeschichte. Kleinschmidt, Jakob III., Markgraf von Baden und Hochberg.

Ernft, Bergog bon Baiern - Minchen, geb. 1373, ber altefte Cohn bes Bergogs Johann bon Baiern = München und ber Ratharina, geb. Grafin von Gorg und Tirol, ein Urentel Raifer Ludwigs bes Baiern. Geit Januar 1998 trifft man ihn zu Regierungsgeschäften zugezogen; 1895 lag er mit feinem Bater zu Felde gegen ben jugenblichen Better Ludwig, Sohn Stephans von Baiern-Ingolftadt. Er nahm Friedberg ein, brannte ben Markt Schwaben nieder, konnte aber das dortige Schloß fo wenig wie früher Nichach gewinnen Das Jahr darauf bermählte er fich mit Elifabeth, ber reichen Tochter bes om jogs Galeaggo Bisconti von Mailand. Rach dem Tode Johanns (8. August 1397) wollte beffen Bruder Stephan feinen jugendlichen Reffen E. und Dil helm teinen Antheil an der Regierung gonnen, wiewol ein Bertrag vom So tember 1395 bie Münchner und Ingolftabter Gebiete wieder gufammengeworfen hatte. Ginige Jahre bergingen unter erbitterten Streitigkeiten, wie fie in ber wittelsbachischen Familie bereits herkommlich waren. Ginem Mitter Stephant. Warmund Bienzenauer, hat ber jahzornige E. bamals nach heftigem Wortwechiel eine schwere Bermundung beigebracht. Gin Schiedsgericht vermittelte am 4. 3ml 1398 zwischen ben Bermanbten, worauf die Stände bes nach München benannten Gebietstheiles ben Britbern G. und Wilhelm hulbigten. München felbft abn, wo eben gewaltige Bahrung herrschte, weil die Gemeinde die Geschlechter von Regiment verdrängt hatte, weigerte den Guldigungseib, als die Bergoge auf bie Forberung, fammtliche Freiheitsbriefe ber Stadt ju beftätigen, nicht eingeben wollten. Ludwig, ber Ingolftabter Better, trat mit München in Bundnig und nahm den Bergogen Pfaffenhofen und mehrere Schlöffer weg. 3m Mai 1399 ward Friede auf Grund eines Schiedspruches, ber ben Munchnern Vergeffenhit alles Borgefallenen und bas Strafrecht über ihre Mitburger guficherte. Am erft tehrten G. und Bilhelm, die mahrend biefer Wirren meift, wie es icheint in Bolfratshaufen gefeffen, in die Stadt jurud, wo jedoch auch fortan eine ihnen feindliche Partei, an den Ingolftadter Bergog angelehnt, die Oberhand behielt. Konnten die Bergoge boch nicht einmal hindern, daß brei ihnen ergebem Bürger bon ber Gemeinde wegen heimlichen Bundniffes berurtheilt und binge richtet wurden. Da fich Obeim und Reffen nicht vertragen fonnten, griffen fie im December 1402 auf die frühere Landestheilung gwifchen Baiern - Minden

und Baiern-Jugolftadt gurud. München wollte fich biefem Bertrage nicht fügen, worauf E. und Wilhelm und ihre Bettern Johann von Baiern-Straubing und beinrich von Baiern = Landshut die Stadt mit Kriegsmacht umlagerten. Gin Ausfall ber Bürger ward gurudgeschlagen, die Uebergabe jedoch nicht erzwungen. Endlich (31. Mai 1403) vermittelte Burggraf Friedrich von Rurnberg einen Bertrag, wonach die Münchner ihre ber herzoglichen Fefte gegenüber aufgewor-Im Befeftigung abtragen, bagegen bei ihren Freiheiten, auch bem Strafrechte iber ihre Mitburger verbleiben follten. Um jolgenden Tage hielt E. mit feinen Bundesgenoffen Gingug in die Stadt und empfing deren Gulbigung. Im Fruhjahr 1410 ichien fich ben Wittelsbachern eine Gelegenheit zu bieten, Tirol, beffen Berluft fie noch nicht berichmerzt hatten, wieder an ihr Saus zu bringen. beinrich von Rothenburg, Sauptmann bon Raltern und Sofmeifter von Tirol, eichien am Munchner Sofe und forberte bie Bergoge auf, feinen Berrn, Bergog Biebrich von Defterreich, mit bem er gerfallen war, zu befriegen. G., Wilhelm und Stephan rudten mit ansehnlicher Macht gegen Tirol, ber erftere aber tehrte ichon von feiner Grengftadt Rattenberg aus nach Saufe, veranlagt durch Genichte von neuen Unruhen in München; Bilhelm und Stephan tonnten bie Burg Magen nicht erobern und bas Unternehmen endete mit einem Waffenftillfand auf zwei Jahre. Rach beffen Ablauf unternahm Stephan einen zweiten Beldjug nach Tirol, ber noch unglücklicher endete als ber erfte; E. scheint auch an diefem teinen Untheil genommen gu haben. Boll Argwohn ftanden die Minchner Bergoge ftets Stephans Sohne, bem unruhigen Ludwig bem Gebarteten bon Baiern - Ingolftadt, gegenüber; wiederholt traten fie Bundniffen bei, dern Spike fich gegen biefen richtete. 1421 betheiligten fie fich an dem Rriege, den Beinrich von Baiern = Landshut und andere Fürften gegen Ludwig und ben mit ihm verbundeten baierifchen Ritterbund führten. Mit furchtbaren Berwultungen nugten die baierischen Lande die Zwietracht ihres Fürstenhauses entgelten. Rachdem E. und Bilhelm im Sommer 1422 Friedberg, eine der Bebeutenbiten Städte Ludwigs, erobert und Wafferburg umichloffen hatten, fandte Ludwig in ihrem Ruden einen Seerhaufen gegen München, der die westlich ber Sindt gelegenen Dorfer Gauting, Germaring, Aubing und Pafing, ben fogenannten Münchner Milchmarft, in Flammen aufgeben lieg. Die Feuerzeichen neien die eben in München weilenden Bergoge herbei und am 19. September lam es awifden Alling und ber jett berobeten Burg Geggenpoint bei Brud a. b. Amper ju einem beigen Treffen. Ernfts jugendlicher Cohn, Albrecht, bagte fich bier im Bertrauen auf feine gute Ruftung und fein auserlefenes Rog I weit por, ward umgingelt und ichien verloren. Da bies fein Bater gewahrte, lagt einer unferer Berichterftatter, entbrannte er bor jaber Sige und Born; mit beiben Ganden ergriff er ben bereits von Blut überftromten Streitfolben und flobite rechts und lints "bermagen plump und tuebig" barein, bag er endlich auf tobten Rorpern fich einen Weg gn feinem Sohne bahnte und ihn befreite. Der Bufammenftog enbete mit einer fo enticheibenben Riederlage ber Ingolftabter, daß Ludwig balb barauf Frieden fchloß. Gin Botivgemalbe in ber jum Unbenten bes Sieges auf bem Schlachtfelbe erbauten Capelle ju Soflach, unter ben abaltenen Dentmälern attbaierifcher Runft eines ber bebeutenoften, zeigt bie Munchner Bergoge an ber Spige ihres Abels und Bolles ben Beiligen auf ben Anieen bantend. Der Tod Bergog Johanns, bes letten mannlichen Sproffen der Linie Straubing - Solland (6. Januar 1425), fate neue 3wietracht unter ben wittelsbachifchen Bettern. Schon 1427 ergriffen bie Bergoge G., Wilhelm und Beinrich Befit von den niederbaierifchen Sandichaften, erft 1429 aber fam is ju einem Bertrage über deren Theilung, wobei G. burch Loos die Landgrichte Straubing, Mitterfels und Haidau, der hof, die Münze und andere Rechte zu Regensburg zufielen. Die niederländischen Prodinzen ihrem Hause zu erhalten, sehlte es den Wittelsbachern an Macht und vor allem an Einigkeit. An den außerbaierischen politischen Angelegenheiten nahm E. keinen bedeutenden Antheil: auf der Konstanzer Kirchenversammlung scheint er, wie die meisten oberdeutschen Fürsten, ab- und zugegangen zu sein; 1430 ward er von Kaiser Sigmund mit dem Auftrage betraut, an dem Herzog von Lithauen die Königströnung zu vollziehen, aber das Dazwischentreten des Königs Ladislaus von Polen zwang ihn, underrichteter Dinge heimzukehren; in den Hustentriegen trugen seine Reisigen nichts als Riederlagen davon. Mit seiner Schwester Sophie, die an König Benzel von Böhmen vermählt war, stand E. wegen ihre Hinneigung zur hustischen Lehre auf schlechtem Fuße; gleichzeitige Chronisten wollen sogar wissen, daß er seinem Mißsallen über ihre religiöse Essinnung eines Lages durch einen kräftigen Backenstreich, den er ihr versetzte, Ausdruck gegeben habe. Bon Ernsts fürchlichem Eiser zeugt auch die kurz vor seinem Tode

unternommene Wieberaufrichtung ber Propftei in Unbechs.

Mehr als dies alles hat die schreckliche That, die der Bergog am Abende feines Lebens an Agnes Bernauerin berüben ließ, feinem Ramen gu bauernbem Andenten verholfen. Bir verweifen für bie Gingelnheiten biefes Juftigmorbes auf ben Artifel "Albrecht III. von Baiern", Bb. I. S. 232, muffen aber betonen, bag uns eine firchliche Ginfegnung bes Bundes zwischen dem Bergogfohne und ber Baberstochter boch mahricheinlicher buntt, als bas Gegentheil, und bas fich nur unter biefer Annahme unferes Grachtens bie richtige Beurtheilung bes Borganges gewinnen läßt. 3wei Berichte, ber deutsch gefaßte bes im allgemeinen gut unterrichteten Beit Arnped (v. Freyberg, Sammlung, I. 174) und ber bes Labislaus Guntheim (Defele, Script. II. 570) fprechen von einer Ghe; auch die Erzählung des Undreas von Regensburg, daß Albrecht wegen feines Berhaltniffes ju Mgnes aus ben Turnierschranten gewiesen warb, ift nur im Falle einer unebenburtigen Ghe mahrscheinlich, mahrend fie im Falle eines blogen Liebesberhaltniffes - ber Ausbrud amasia fommt auf Rechnung bes Chroniften und barf nicht beirren - nur als ungeschickte Erfindung betrachtet werben fonnte. Denn Diefes Zeitalter war von einer Freiheit ber Sitten wie taum ein anderes und nahm an unehelichen Berhaltniffen zwischen fürftlichen und niedrigen Berjonen feinen Unftog. Bergog E. felbit hatte bon Anna Binger, die er fpater an einen Bollner verheirathete und mit einem Saufe in München ausftattete, und vielleicht noch aus einer anberen Berbindung brei ober vier uneheliche Rinder, von benen eines, Sans Grunwalber, wol nach bem an der 3far gelegenen bergoglichen Jagbichloffe benannt, fich jum Doctor decretorum und Cardinal aufschwang (Dejele II. 228 und Freyberg I. 174). Es ift taum angunehmen, bag eine ahnliche Lebensführung feines Cohnes ober felbft beffen angenblidliche Beigerung, eine ftanbesgemäße Che einzugeben, ben Bergog au einer fo furchtbaren Unthat hatte hinreigen tonnen. Dagegen burchtreugte eine firchlich eingesegnete, alfo nur burch ben Tob bes einen Gatten trennbare Berbindung bes einzigen Cohnes mit ber Biberacher Baberstochter bie bonaftiichen Plane des alternden G. in ber empfindlichften Beife. Des Bergogs Bruder Wilhelm, mit dem er ftets in Gintracht gelebt, war turg vorber mit Sinterlaffung eines frantelnden Sohnes geftorben. Alle Bahricheinlichfeit fprach Daffit, bag bie Rachfolge in Ernfts Berrichaften, falls Albrecht mit Agnes Bermauerin vermählt blieb, bereinft ben rührigen Ingolftabter Bettern gufallen Hobe ben langiabrigen Feinden, gegen die ber Münchner nur Groll und Andegebanten im Bergen trug. Die Angft bor foldem Ausgang ber Dinge muß in Betracht ziehen, um Ernfts Borgeben nicht zu entichulbigen, aber bemitter ju finden. Er ließ Agnes als Zauberin antlagen und ben burch bas lejet far Beren und Zauberer bestimmten Waffertod fterben, gleich als ob ihm . e ernfte und gang außerordentliche Wendung, welche fein Cohn durch Abichlug er Che einem gewöhnlichen Liebesverhaltniffe gegeben, nicht anders als durch auberei ertlarbar geschienen hatte. Wie fich fein Berhaltniß jum Sohne weiter effaltete und mit dem Ingolftäbter Ludwig nochmals Fehbe entbrannte, findet ian in bem oben ermahnten Artitel "Albrecht III." bargeftellt. G. ftarb am Juli 1438 und ward bei der alten Frauentirche in München begraben. Die tabt war unter feiner Beihulfe mit neuen Mauern und Graben umgeben, nter feiner Buftimmung aber auch - ein fprechendes Beugnig fur die weiterbreitete Sittenlofigteit - mit bem erften Frauenhaufe ausgeftattet worben. die baierischen Chronisten bes 15. Jahrh. heben in ihrer Charafteriftit bes Berogs besonders feine torperliche Starte hervor; wenn fie ihn heißblutig, tapfer nd triegerisch tüchtig nennen, fo finden wir diese Schilberung durch unfere tenntniß feines Auftretens beftätigt, und die Rlugheit, die fie an ihm ruhmen, aben wir teinen Anlag in Zweifel ju gieben. Wenn aber ber Prior Beit von tbereberg dem Bergoge auch das Lob ,, utique justus" fpendet, fo werden wir on bem Urheber eines nicht einmal burch die Staatsraifon, fondern nur burch maftifchen Chrgeiz beranlagten emporenben Juftigmordes anders benten.

Die baierischen Chronisten des 15. Jahrh., Andreas von Regensburg, Ebran v. Wildenberg, Beit Arnped, Fütterer u. a.; Urfunden besonders bei Desele, Script.; Ouellen u. Erörterungen z. baier. u. deutsch. Gesch. VI.; v. Lerchenseld, Altbaier. landständ. Freiheitsbriese; Krenner, Baier. Landtagsbechandlungen, I—IV; Kahmaier's Chronist bei Schmeller, München unter der Dierherzogregierung; v. Lang, Ludwig d. Bärtige; Buchner, Gesch. v. Baiern, VI. Bb.

Ernft, Bergog bon Baiern, Abminiftrator bon Baffau (1517-1540) ind Salzburg (1540-1554), wurde am 13. Juni 1500 geboren. Er wurde ale britter Sohn bes Bergogs Albrecht IV. bes Weisen und Runigundens, ber Tochter Raifer Friedrichs III., fchon im garten Alter fur ben geiftlichen Stand bettimmt. Er genog zu Burghaufen mit feinem Bruder Ludwig ben Unterricht Bentin's, bereifte Italien, wo er mit Nicolaus Berottas und Aldus Manutius atehrte und zu Bavia die Borlefungen des berühmten Juriften Jason Magnus Bluchte. In Begleitung des nachmaligen Bijchofs von Sedau, Johann von Malentein, reifte er sodann nach Paris und darauf nach Sachsen. 1515 bezog t endlich die Universität Ingolftadt, beren Rector er auch wurde. Doch im olgenden Jahre übernahm er, nachdem er bereits Coadjutor bes Bischofs bon laffau, Wiguleus, geworden, nach beffen Tobe (6. November 1516) Die Abmiiftration Paffau's. E. zeigte, wie alle Prinzen feines Saufes, eine ftreng tathoiche Gefinnung. So nahm er 1524 an dem Bunde Theil, welchen die fudmiiden Bifcoje mit ben Bergogen von Baiern und bem Ergbergog Ferdinand hloffen, um das Wormfer Edict in ihren Ländern burchzuführen und fich othigenfalls wechselseitig ju unterftugen. 1527 wurde auf feinen Befehl ber Maubensneuerer Leonhard Raifer ju Baffau auf bem Scheiterhaufen verbrannt. 530 wohnte er bem Reichstage zu Augsburg, 1532 jenem zu Regensburg bei. 1540 folgte E. bem Erabifchof von Salaburg Matthäus Lang als Abminiftrator, Mgnirte aber, ba er fich nicht entschließen konnte, die höheren Weihen gu emfangen, 1554 auf das Ergftift und jog fich zuerft nach Gallein, bann in die us jeinem väterlichen Bermögen erfaufte Grafichaft Glat gurud, wo er, fich mit Mathematit und Aftrologie beschäftigend, am 7. December 1560 verschied. Gein Balten in Salzburg wird gelobt. Rur die Landstände waren nicht gut auf ihn zu iprechen, ba er ihnen ihre Privilegien nicht nur nicht bestätigte, sondern ogar biefelben gurudbehielt. Er veranlagte den berühmten Theophraftus Paracelfus nach Salzburg zu kommen, der jedoch schon 1541 daselbst starb. Zu den schönen Zügen seines Lebens gehört auch, daß er sich bei seinem Bruder Herzog Wilhelm nachdrücklich und erfolgreich für die Freiheit seines ehemaligen Lehren Aventin verwandte, als dieser 1529 wegen seiner Schristen verhaftet wurde.

Buchinger, Gefch. b. Fürstenth. Paffau II. 257 ff. Pichter, Salzburgs Landesgefchichte, S. 365 ff. v. Zeißberg.

Ernft, Bergog von Baiern, Erzbifchof und Rurfürft von Roln, 1583 bis 1612, Bifchof bon Freifingen, Silbesheim, Luttich und Dunfter. Gle die Erhaltung der alten fatholischen Religion im westlichen Deutschland bing vieles davon ab, wer im 3. 1577 an die Stelle des vom Rolner ergbijchollichen Stuhl gurucktretenden Salentin von Ifenburg wurde gewählt werben. Es gab Elemente im Rolner Domcapitel, in deren tatholische Gefinnung bie Römische Curie uur geringes Bertrauen fette, und von benen zu erwarten ftand, baß fie, im Falle fie an die Spige ber Erzbiocefe geftellt werden follten, dem Beifpiele hermanns von Wied folgen und nochmals ben Berfuch, die Rejormation im Rolner Begirt einguführen, magen wurben. Am liebften wurben bie Curie und die Freunde des alten Rirchenfuftems bie Bahl eines Capitularen gefeben haben, ber in ben Traditionen, in ber außern Dacht feiner Familie eine gureichende Barantie für feinen engen Anschluß an die fatholischen Intereffen bieten und der die Bertheidigung bes hergebrachten tatholischen Glaubens für eine Ehrenfache und Machtfrage feines Saufes anfeben wurde. Es war bies bet ichon in hohen firchlichen Burben ftebenbe, am 17. December 1554 geborene Sohn des Bergogs Albert V. von Baiern. Roch ein Rind, nicht volle gwolf Jahre alt, hatte er am 18. October 1566 mit Buftimmung bes Papftes bas Bisthum Freifingen erhalten. Gein Bater forgte nun bafür, bag ber junge Rirchenfürft unter Leitung von Lehrern aus bem Jefuitenorden mit einer tilde tigen humaniftischen und theologischen Bilbung ausgerüftet murbe. Um 17. Man 1573 wurde er jum Bifchof von Silbesheim gewählt. Die Jefuiten hatten & berftanden, ihm den Glauben beigubringen, daß das Beil ber Menfcheit nur hinreichend gefichert fei, wenn die geiftliche und weltliche Politit von dem im Befuitenorden herrschenden Geifte geleitet werde. Biele ber Rolner Capitulare maren gegen bie baierische Candidatur, weil fie fich nicht entschließen tonnten, dem baierischen Fürftenhaufe ben Beg gur Begemonie in Deutschland zu bahnen und ben Rolner Rurftagt in ber noch nicht gelöften niederlandischen Frage an die Intereffen Spaniens ju tetten; mehrere ber Wahlherren fprachen fich barum gegen G. aus, weil berjelbe ju "gut jesuitisch" war und unter feiner Regierung die Protestanten die schwerfte Berfolgung murben gu bejahren haben. Die Gegner ber baierifchen Canbibatur bilbeten numerifch gerade bie Galfte ber Babler. Alle Bemuhungen bes Papfies, bes Raifers, bes Ronigs von Frankreich, bes Ronigs von Spanien, ber Rur fürsten von Trier und Mainz, der Bergoge von Braunschweig und Bulich, einen Theil ber Opposition fur ben baierischen Pringen gu gewinnen, maren vergeblich. Um Tage bor ber Bahl fiel noch der Regens der Laurentiner=Burje, Paul Rudhov aus Ruermonde, von ber baierischen Partei ab, und am 5. December erhielt Gebhard Truchjeg von Waldburg eine Stimme über und G. eine Stimme unter der Majoritat. E. hoffte trot biefer Rieberlage bei ber Bahl bennoch mit Gulfe bes Babites auf ben erabischöflichen Stuhl ju gelangen. In einer icharfen Gingabe an ben Bapft protestirte er gegen bie Wahl Gebhards und bat, ihm, dem Baierpringen, die Beftätigung zu ertheilen. Aber in Rom hatte fich ber Abfolutismus noch nicht bis ju ber Stufe entwidelt, bag man es hatte magen durfen, im Intereffe bes curialiftifchen Spftems bie canonifch unzweiselhaft gultige Bahl gu berwerfen und bas flare Recht ben Bunfchen ber baierifchen und jesuitischen Partei gu opfern. Der Papft ertheilte bem gewählten Truchfeß

onfirmation. Ginen Erfat bafür, baf E. fich in feinen Soffnungen auf olner erzbischöflichen Stuhl getäuscht fah, fand er in ber Bahl jum Bifchof Mttich, am 31. Januar 1581. Reue Ausfichten für Die Berwirtlichung hoffnungen auf die Erreichung bes Bieles feines Ehrgeiges eröffneten fich Entticher Bischof, als bes Kölner Erzbischofs Berheirathung und Abfall tatholischen Glauben, 1583, die formliche Absetzung Gebhards in nahe Austellte. Die Mehrheit bes Domcapitels fowol wie der Landstände sprachen afür aus, daß ein abtrunniger Erzbischof nicht länger an der Spige der fe bleiben tonne. Cobald von Geiten bes Papftes über Bebhard bie Grunication verhängt worben und ber Raifer erflärt hatte, daß er ben firchund staatsrechtlichen Folgen biefes Spruches nicht in ben Weg treten traf die Dehrheit bes Domcapital's Anftalten jur Wahl eines neuen fanoberhauptes. Die Romifche Curie hatte all' ihren Ginflug aufgeboten, bie Capitulare jur Wahl eines Mannes zu bestimmen, ber hinreichenbe ntien fur feine firchlichen Gefinnungen und Beftrebungen biete. Dem Papft es auf einige Taufend Ducaten jur Ausruftung feines Legaten, jowie auf Berfprechen reicher Subfibien an ben Raifer und ben Bergog von Baiern nicht venn es ihm nur gelang, Gebhard zu vernichten und den Lutticher Bischof en Rolner Stuhl zu erheben. Rachbem alle Borbereitungen zur Reuwahl fen waren, begab fich E. am 14. Marg nach Roln und ftieg in ber Dal-Commende Johannes und Cordula ab. Um fich Gewißheit zu berfchaffen, on Seiten bes Rathes ber Bahl tein Sinderniß werde in den Beg gelegt n, Ind er die Burgermeifter, Rentmeifter, Syndici und einige Rathaberren iem prachtigen Dahl in feiner Wohnung ein. Bei biefer Gelegenheit erer die Zusicherung, daß ber Rath sich ohne Zweisel bagu anschiden werbe,. othigen Geleitsbriefe fur die jum Bahltag ju berufenden herren auszuund für zureichende Sicherheit ber Wahlhandlung Sorge gu tragen. uf wurden am 14. Mai fammtliche Capitulare zu ber auf ben 22. bes-Monats anberaumten Bahl eingelaben. Wenn bie Bahl wirtlich vorimen wurde, war bem Gebhard bie Rudtehr in bas Graftift für immer rrt. Darum boten er und feine Freunde alles auf, um diefen letten und dichften Schlag abzuwehren; ihre Bemühungen aber hatten feinen Erfolg. arbe am bestimmten Tage einftimmig von ben anwesenden Capitularen jum chof gewählt. Bei biefer Wahl hatte es nicht gegolten, ben würdigften baten auf ben erzbischöflichen Stuhl zu erheben, fonbern ben machtigften, igen, bon beffen Dacht, Sauspolitit und Familienverbindung man eine iebene Bertretung der romischen Intereffen erwarten fonnte. man bon G. erwarten. Wenn man feine perfonliche Burbigfeit in Betog, fo hatte er bor Gebhard wenig boraus. Er war ein ftattlicher, imnder Mann von vollendeter mannlicher Schönheit; von Charafter war valtthätig, leidenschaftlich und fein fittliches Berhalten ftimmte burchaus mit ben Unforderungen, welche man an einen fatholischen Bifchof ftellen . Er trug fein Bedenten, ben Braceptor ber Canonie von St. Anton Mn, der fich an ein in Bonn gelegenes Saus hatte anschreinen laffen, S E. als dem bischöflichen Stuhl verfallen ansehen zu dürfen glaubte, feinen Beneralprofog einzufertern. Rur auf inftandiges Bitten bes Bergogs Bulich und ber Zefuiten ließ er fich bewegen, bem Gefangenen die Freiheit rjugeben. Schent von Niedeggen fagte von ihm, daß er "gerne buble". man auch bem Musipruche biefes Sanbegens feinen Glauben beimeffen To wird man boch nicht anfteben tonnen, einem unparteiischen und gut richteten gleichzeitigen Chroniften ju glauben, baß fein Berhalten bem en Beichlecht gegenüber feineswegs das eines Tugendmeisters gewesen fet.

Mit ber Babl eines neuen Erzbifchois ichien bie Sache Gebhards verloren Raifer und Papit waren einig, daß ber Baldburger jedes Anrecht auf bas Greftift verwirft habe und E. fortan der rechtmäßige Inhaber ber Rolner Milm fammt bem Rurhut fei. Cobald E. ben Rolner Rathabevollmächtigten bie Be stätigung der städtischen Brivilegien und die Anertennung der Bjandverschreibung unterfiegelt hatte, wurde er in das Chor geführt, dem Bolfe als neuer Erzbifchof vorgestellt und unter bem Abfingen des Tedeum auf ben Altar gefett. Unter bem Belaute aller Gloden ber gangen Stadt begab er fich in Begleitung ber Ritterschaft und bes Domcapitels aus dem Dom in ben turfürftlichen bof in ber Tranfgaffe. Um 25. Mai begab er fich unter Begleitung von 400 Reitem zuerft nach Brühl, um fich baselbst hulbigen zu laffen. Bon bier ritt er nach Bonn und verlangte Ginlag in feine Refibeng. Mit Sohn abgewiefen, jog er nach bem Oberftift und ließ fich in ben einzelnen Städten ben Gulbigungseit leiften. Am 1./10. Juni fcwur ihm die Stadt Reug ben Gid ber Treue. Rafcher und leichter, als er es hoffen zu burfen geglaubt, gelangte er in den unbeftrittenen Befit bes größten Theils bes Aurftaates. Gerade in Roln murbe ber Rampf zwischen Rom und bem Protestantismus zum Austrag gebracht. Das erwog man in Rom weit beffer als im Lager ber beutschen Protestanten. In Rom wußte man, daß mit Koln der größte Theil des deutschen Reiches fallen werde. Wenn das Rurfürftenthum Köln jum Protestantismus überging und die Rur bem Rolner Erzbischof berblieb, war die Majorität im Rurfürstenrath auf protestantischer Seite, und eine Reihe protestantisch gefinnter Bischofe und Aebit, bie borläufig noch bor ben Confequengen bes geiftlichen Borbehaltes Gorge hatten, traten über und brachten bas lebergewicht auch auf die Farftenbant. Burde der Berfuch aber abgeschlagen, jo blieben die Dehrheit der Ratholilen und die ichwantenden Bischofe und Bralaten, benen es nur um die Erhaltung ihrer Fürstenwurde gu thun mar, bem tatholifchen Befenntniffe, ber tatholifden Reichspolitif und ben hierarchischen Intereffen erhalten. Db fie perfonlich dem tatholifchen Glauben entfremdet maren und ihre Burde vielfach durch ein fittenlofes Leben befledten, barnach wollte man wenig fragen. Dem Papft und ben fatholischen Machten mußte alles baran liegen, bem neugewählten Erzbifchol jum Siege zu verhelfen. Es geschah nicht ohne besondere Aufforderung bes Papftes ober feiner Legaten, daß Baiern und Spanien bem Ergbifchof E. bewaffnete Schaaren ju Gulfe ichidten, welche alles aufbieten follten, um ben Truchjeffischen namentlich die Stadt Bonn und die fefte Burg Godesberg gu entreißen. Während biefe Truppen am Borgebirge in ber Rabe von Bonn lagerten, wurden mehrere fefte Blage im Riederftift von den Gegnern eingenommen. Die ber Stadt Roln gegennber liegende Freiheit Deut wurde von einem Theile ber Bonner Befahung occupirt. G. hatte recht wol die Wichtigkeit erfannt, welche Deut in feinem Rampfe gegen Gebhard befag. Darum hatte er alles aufgeboten, um bas Rlofter zu einem festen Blabe umguschaffen und ben Rolner Rath ju thatiger Beifulfe bei ber Bertheidigung biefer Fefte ju beftimmen, Der Rath aber trug Bedenten, aus feiner neutralen Stellung herauszutreten, und G. fonnte es nicht verhindern, daß die Truchfeffer fich in Deut festfetten. Unterbeffen fonnten Bonn und Godesberg bem Angriff ber Baiern und Ballonen nicht langer Wiberftand leiften; fie fielen beibe. Mit ber Ginnahme von Bonn hatte G. die lette Stube ber Truchfeffer im Oberftift gebrochen. Im niederftift wehte nur noch ju Rheinberg, Uerdingen, Crafau und Bedburg Gebhards Fahne. Bald mußte aber ber letigenannte Plat fich ergeben. Den glangenden Sieg über feinen Teind befahl E. in ber Stadt Roln burch bas Belaute aller Bloden ju feiern. Der Rath ertannte in Diefem Befehl einen ungulaffigen Gingriff in feine Rechte; nur er, erflarte er, habe in Roln Gebote gu erlaffen, nicht aber

er Gezbiichof. Darum verbot er allen Buchdrudern folche Erlaffe gu druden; en Pfarrern unterfagte er, irgend ein bischöfliches Edict, welches er nicht ebilligt habe, von der Rangel ju verfünden. Bon größerer Tragweite als lefer Streit waren bie Differengen, welche zwischen ber Stadt Roln und em Rurfürften wegen der Erhöhung des Rheinzolles entftanden. Gine Rathsputation begab fich am 20. Februar 1586 nach Bonn, um bem Rurfürsten egen ber Ungerechtigteit feiner Forderung Borhalt zu machen. Gegenseitig fiel anches harte Bort. G. erflarte, er bedürfe feiner Belehrung über ben Inhalt er Capitulationen, ber Reichsabichiebe und bes gemeinen Rechtes; er murbe fein Borgeben gegen die Schiffer bei bes Raifers Majeftat ichon zu vertreten wiffen. nzwischen war Bonn burch Berrath gefallen. Am 2. Februar 1584 hielt E. nt feinem Bruber Ferdinand und den Oberften triumphirend feinen Gingug in eine Refideng. Die zweifelhafte Ehre, welche er bon biefer Eroberung hatte, entingerte er noch baburch, daß er verschiedene Personen in den Kerfer werfen ich, benen bie Bestimmungen ber Capitulation ju Gute tommen mußten. Bum Sareden aller Freunde bes protestantischen Befenntniffes ließ er zwei ebangeiche Prediger ergreifen, an Sanden und Fugen binden und in den Rhein Mit Ausnahme ber Feften Rheinberg, Uerbingen und Grafau mar G. un herr bes gangen Erzbisthums bieffeits wie jenfeits bes Rheins. Geine un-Mrittene Dacht erhielt auch die nothige rechtliche Grundlage, als er auf dem Amfürstentage zu Mainz in bas Rurfürstencollegium aufgenommen wurde. Die Regalien hatte er schon am 15. September 1583 bom Raifer Rudolf erhalten. Roch ebe ber Streit zwischen E. und Gebhard jum völligen Austrag gefommen war, wurde ersterer "von den Capitularen in Münfter jum Bischof poftulirt. Ran berwunderte fich hochlich, daß eine Perfon fo viele Bisthumer ju gleicher Beit befiten tonne; er bejag außer Roln noch Luttich, Silbesheim, Freifingen nd julest Münfter; das Gerücht ging, er würde auch noch Salzburg erhalten." Bebhard, der fich vergeblich um ben Beiftand ber protestantischen beutschen fürsten bemühte und ber nur schwach von ben vereinigten Riederlanden und ingland unterftut wurde, tampfte noch eine Zeit lang hoffnungsloß gegen feinen berlegenen Gegner und fab fich schlieglich genothigt, mit feiner Frau fich nach Bragburg auf feine Dombecanei jurudzuziehen. Die geringen Erfolge, welche me ftreitluftigen Freunde Martin Schent bon Riebeggen und Graf Abolf von Reuenar errangen, waren nicht nachhaltig genug, um darauf die Hoffnung mi einen Umschwung ber Dinge bauen zu konnen. Diese Erfolge hatten für bas Ergitift ben Rachtheil, bag Ergbischof E., ber fich auger Stande fah, mit igenen Rraften ben truchseffischen Barteigangern Die Spige ju bieten, fich veranatt fab, neuerdings die Spanier gu feiner Unterftugung in bas Land ju rufen. Die Rieberlander tonnten nicht gleichgültig gufeben, daß die fpanischen Waffen eten Fuß am Rheine faßten und fo eine fichere Rudwand für ihre Angriffe waen ben jungen Freiftaat gewannen. Darum ichidten auch fie bewaffnete Schaaren in die rheinischen Gebiete, welche den Spaniern jeden gewonnenen Bortheil wieder zu entreißen fich bemühen follten. Zu fpat erkannte E. Die murigen Folgen feines Schrittes. Recht balb wurde ihm flar, daß er in bem armadigen Principientampf swifchen geistiger Stabilität und freier geiftiger Lewegung und ungehinderter Forschung auf bem Bebiete des religiofen Lebens Das Rolner Erabisthum als Tummelplat der ftreitenden Barteien geöffnet hatte. b war dies ein Rampf, welcher die gange civilifirte Belt in Spannung hielt. bi handelte fich in erfter Reihe um die Freiheit bes religiofen Bekenntniffes, und durch die Baffen follte entschieden werden, ob das tatholische Kirchenthum in bolland und am Riederrhein die Berrichaft behaupten werde ober ob es bem wormirten Bekenntniffe gelingen werde, fich im westfälischen Rreife und ben

westlich gelegenen Reichstheilen bis jum Meere eine feste Stellung ju fichen und fo ber fpanisch - öfterreichischen Politit eine wichtige Ctappe auf ihrer Babn aur völligen Reftauration bes Ratholicismus und gur Wiedergewinnung bes latholischen Rirchengutes ju entreißen. Trot aller Bemuhungen beim Raifer, beim Reichstag, beim Rreistag und beim Ronig von Spanien wollte es bem Erabischof nicht gelingen, ben turtolnischen Boben bon ben fremben Truppen m befreien. Unter ben andauernden Rriegsbrangfalen litt bas Land gang entjehlich Die Bevolferung nahm in fteigender Progreffion ab, ein großer Theil ber Ader landereien blieb unbebaut, ber Sandel ftodte, jeber Bertehr mar gebemmt. De Drud, ber auf bem Sanbel und ben Gewerben laftete, wurde noch erhoht bud Die Steigerung ber Rheingolle, Die neuen Licente und Die Erpreffungen bes en bifchöflichen Generalcommiffars hieronymus Michiels. In Folge ber legtge nannten Beschwerungen erhielt die noch immer nicht beseitigte Bereigtheit mifden der Stadt Roln und dem Ergbischof neue Rahrung. Diefer erhob Rlage, bot der Rath in feine Sobeitsrechte eingreife, unbefugter Weife die Geiftlichfeit gu Tragung der durch den Festungsbau verursachten Roften, sowie zu burgerlichen Bachdienften und zur Bezahlung von Accifen heranziehe; bagegen beschwett fich der Rath, daß E. gegen alles Recht bas erzbischöfliche Bappen an bem Neubau ber hacht angebracht, Die alten Bertrage burch Ginfuhrung neuer & centen verlegt, fich gegen die ftabtifchen Freiheiten innerhalb ber Stadt bei Go botes angemaßt und Steuern auf Guter, Die innerhalb ber ftabtischen Bam meile gelegen feien, ausgeschrieben habe. Alle zwischen ber Stadt Roln und bem Ergbifchof ichwebenden Streitigkeiten hatten ihren Grund in ber Frage, ob m der Stadt Roln dem Rath ober dem Erzbischof die Oberherrlichfeit guftebe Bergeblich machten ftabtische und erzbischöfliche Bevollmächtigte wiederholt bei Berfuch, fammtliche Differengen auf gutlichem Bege beizulegen. Das Ergebnis war ftets, daß man gegenseitig neue Klagen erhob, ohne daß bie alten beseitigt wurden. Der erzbischöfliche Generalcommiffar Michiels verlette die Empfindlich feit ber Stadt auf Die rudfichtslofefte Weife baburch, bag er ben Ergbifchof w Auflegung eines neuen Licentes in Deut beranlafte und bie Rolner Schiffer und Raufleute in der mannigfachften Art burch Bewaltthätigfeiten bedructe. Die Erbitterung gegen Dichiels war in Roln jo groß, daß ber Rath tein Bebenten trug, benfelben bei einer gufälligen Anwesenheit in ber Stadt ergreifen, ihm ben Broceg machen und bas gegen ihn gefällte Todesurtheil trot bes entichiedenen Ginipruchs von Seiten des Erzbischofs erequiren zu laffen. Gegen den Erzbischof, ber fic weigerte, ben Licent aufzuheben, flagte ber Rath beim Reichstammergericht. Rach langeren Berhandlungen erließ bas Rammergericht ein Mandat, wodurch E. aufgeforden wurde, die wiberrechtlichen Beichwerungen bes Rölner Sandels einzuftellen. Bei ber Rurfürft feine Unftalten traf, Diefem Befehle nachzulommen, manbte fich ber Rath flagend an ben Raifer, fowie wiederholt an den Stadte- und Rurfurftentag, boch immer ohne Erfolg. Die Spannung wurde noch badurch erhoht, das E. fich beharrlich weigerte, ben Blaubigern bes Erzstiftes bie ihnen aus ben en bischöflichen Ginfünften zustehenden Renten zu bezahlen. Geit bem 3. 1582 waren biefe Renten nicht mehr bezahlt worden und alle besfallfigen Dahnungen waren erfolglos geblieben. 3m 3. 1591 belief fich ber Betrag ber riidftandigen Renten auf 200000 Gulben. E. beriprach immer filr die Befriedigung Sorge tragen zu wollen; aber bei bem Beriprechen blieb es. Auch bie im 3. 1593 im Minoritentlofter ju Roln gufammengefommenen Stanbe ftellten an ben Gre bifchof bas Berlangen, daß er endlich feinen Berpflichtungen den Rentnern gegenüber nachtomme. Dabei forberten fie auch, G. moge Die alte Landespereinigung wieder in Rraft treten laffen, über die ergftiftifchen Gelber Rechnung legen, Die fpanischen Besatungen aus ben Weften bes Rurftagtes ichaffen, bet

n bon Neuenar wieber in feinen Befit und feine Rechte einsegen, die n an feinem Boi und in feinem Rathe mit furfolnischen Abelichen und Gen befegen, namentlich die Rathe Billehe und Stoer aus feinem Dienfte fen. Billebe, ein geborener Lutticher, war erzbischöflicher Statthalter in und wurde bon G. ju vielen Miffionen, namentlich in Geldangelegen-, gebraucht. Stoer befaß bie Stelle eines erzbischöflichen Statthalters in E. verlieh ihm die Lehngüter Roesberg und Alfter. "Er hatte das Ret im Ergftift am bochften und er war bon geringem Stande zu folchem en aufgeftiegen, bag bie Ritterichaft und bie Lanbfaffen ihn fehr beneibeten." Rolner Rathe war es willtommen, im 3. 1593 eine Belegenheit gefunden ben, bem Erzbischof beweisen zu tonnen, daß berfelbe fich innerhalb bes chen Beringes nach den gesetzlichen Beftimmungen der Stadt ju richten Der erzbischöfliche Sof in der Trantgaffe war durch Brand unbewohnbar den. E. fab fich barum nach einem anderen Abfteigequartier um, welches ch als Wohnung für den papftlichen Nuntius dienen tonne. Alls folches ihm der Commersbacher Sof auf dem Berlengraben geeignet, und er ließ ben antaufen. Der Rath legte aber fofort gegen biefen Unfauf Ginfpruch weil die ftabtischen Statuten ben lebergang eines weltlichen Gutes in geiftband verboten. Gine andere Streitigfeit zwischen bem Rath und bem Rurn bezog fich auf bas im 3. 1603 vom papftlichen Runtius neu eingerichtete forium, welches nicht allein über die Bergeben der Geiftlichen, sondern auch manche Ercesse ber Weltlichen ertennen follte. Der Rath verbot die Fortg ber bon biefem Confiftorium begonnenen Proceffe und bebrobte alle er, welche einer Borladung beffelben Folge geben wurden, mit bem Thurm-. Auf die Einwendung Ernfts, bag biefe Inftitution fich nur auf die mmungen bes Trienter Concils grunde, blieb ber Rath bei ber Erflarung, r in dem Runtiaturconfiftorium eine Reuerung ertennen und auf der Aufg beffelben bestehen muffe. In tirchlicher Beziehung mar G. ein ftrenger nger der römischen Anschauungen und ein eifriger Förderer des Jesuitenund ber Beftrebungen beffelben. Er trug fein gutes Theil bagu bei, bag Rolner Jefuiten bie Berlegung ihres Collegiums bon ber Maximinftrage ber Margellenstraße und die Erwerbung ber Rirche des Achatiustlofters gewurde. 3m 3. 1591 trug er Sorge bafür, bag ben Jejuiten bas Rlofter Balberberg mit allen Gutern und Gintunften als freies Gigenthum übern wurde. Mit feiner Beihülfe wurden in Emmerich, Bonn, Reuß, Aachen, sheim und Münfter Jefuitencollegien gegrundet. Den Capucinern öffnete Beg in bie Stadt Roln. Un ben Jefuitenmiffionen, fowie an ben bon befuiten gegrundeten und geleiteten Bruderichaften nahm er reges Intereffe. ig ihm vieles daran, daß die Gläubigen fich in das von den Jefuiten imrte romifche Rirchenwesen und in ben in den Jesuitenfirchen mit besonderer ebe gepflegten Mariencult einlebten. Gegen den Big wuthender Sunde ihl er das Einbrennen mit fogenannten hubertusschluffeln. Der Glaube as Serenwefen und den perfonlichen Bertehr ber bofen Beifter mit ben chen und die Gewalt des Teufels über die Natur und die darin lebenden t hatte an ihm einen warmen Anhänger. Im J. 1605 publicirte er das über bie Berpflichtung ber Faftenbeobachtung und ber öfterlichen Beichte Communion. In Lüttich gab er fich alle Muhe, das Eindringen proteicher Anschauungen auf alle Beise zu verhindern. Strenge Gbicte erließ gen tegerische Bucher; die Buchhandler wurden verpflichtet, Bergeichniffe Lagers bei ber bischöflichen Behörbe einzureichen und fich bes Bertriebes protestantischen Buches zu enthalten. Ohne Erlaubnig bes Generalvicars teine Schule gegrundet werben. 2118 Pflangftatten ber fatholifchen Lehre

the six time a female is spine where as a S. Ind. mes for femine. Limited, and or the order and more from Sola let Saider Site Senting of self-time between an included his there have not at the last in the last order thing, you had been in process to describe your in Date of pole fills to innien admittion list be time belief his note a si its grader after tol a reper collisioner man in eight Figure was finding to become the proper was in hims Edge by other, bell or in Marriage with the consider Sectionary and Color. and Street for maker Stations is nothing ground and had to also believe below here had been a release and the part Street make a tries. The evidence is frequency or freezen union from the be effected phase file. It which a few a beathers, or by Home a brage, but o be formed from Just an Bob, a beside to encount fulfirms a nice. The president front N at the bestiest her facility is discourse being to the our and indifference M planting Brillia and an impart or benefiting Belle an Delegation by the Stationer entitlette hate. The institutioners and making his & 130. and has Britishing as Separations made for Strong for provincial states. be fich as her wave litter fellementen Jenteler bentiter Sielligen jun bi auf der gefünden Ferfentent unterfen, mieriete, der ben beite Jied, al. hen it he feet he liet over fiction amilies have been negative but. Mr. Scharfielder festigen er derner, des Manuell für Monteferen und ber Spiritus Et and Erican Saint Same ber mit von Breit bie Confession all findighe artheter flere. Dit fermie ter er beite ein, bei bie fo when one britishing Minte Inflation Times. He beats, Republing p. 10. laffen, menn gegen jerze ferfeit erritteiten mittle. Und ben Schlaf bil Separationer Southeast State or till mi lone State and State Sea had wife or on Anthony Subolis you Anticine nor Ductoching and by Briggs and her Bendelog sinc Bernetter militations Nation, and bigides are Influent first officialities decimated and Institution to believe Son Mitte untidefeter. Die er ben Beite bert beren Burmerbern Butt Ansted the les fering inner Enting Sente effectes. Dirtus tot til tigen Kieperlau von E. lock fenetings zur inden Meinntlach. Schafte befacht er bie Bilder von Stoor. Jim Kappel Wille ben bes Seriicht noch Abla, G. is in thirtie mit Lie dogegongen. When he dering mer numajo; bod just man, er fer feinrach und bergeber und gine in bie Bilber fich zu baben, ellicht logice, um leitliche Gefunitiest zu mlangen, etilide, um fich zu nedaftien." 68 log ibn bonne, bos Aliber Graftift für ber Bull beines Ablebens einem Spingen seines haufes zu fichern. Alle feinen Antipuligen undem er beinen Arfan Berdinand in Musficht. Diefer war am I. Deinier 1977 gehoren und hatte in sinem Alber pour fanux bresseine Infinen ein Silliner Committen erhalten. Im Winter 1591 beite er mit feinem Moeier Bentler, ber vom Sinit unn Brook des Domftite remarkt werden, in Kille Keiters gestellten. In S. Mirz find die beiben ungen herzoge von Briere wieber in ihr Burerland genift; bie waren noch in ben Bucht ber Lehemeister und in ber Sond ber Jefunen. Der albeite war biet Dangeroft und Bifchef von Regensburg. Er het in scholis artinen in questioalbes quodibleticis bedomiri, cuti licentiates theologine tampuam cancellarius \_\_\_\_\_ and and Coloniemis promovier." 3m 3. 1595 murbe Ferdinand auf um Burich des Popiles und unter guftimmung bes Capitels jum Coadjutor Befattete bem Coabjutor bon Tag ju Jag immer größeren Ginfluß and her Berting bes Auchaates wie ber Diberfe. Um fo großer wurde biefet Ginfluß, je mehr E. die rasche Abnahme seiner Kräfte fühlte. Am 17. Februar 1612 starb E. auf dem Schlosse zu Arnsberg. Die Trauer über sein Hinscheiden war nicht groß. Man erwog, daß, "seit er an daß Stift Köln gekommen, kein Clud noch Friede im Lande gewesen". "Die Rentner", klagte ein gleichzeitiger Chronist, "erhielten keinen Jins, man war mit Schahung, Raub, Brand und Mord beschwert. E. hatte füns Bisthümer; wer war dadurch aber gebessert? Seine Gläubiger, sein Abel, seine Clerisei, seine Landsassen bedankten sich dessen sehr werden. Die Leiche des Verstorbenen wurde nach Köln gebracht und vor der Capelle der heiligen drei Könige beigesets.

Michael ab Isselt, De bello Coloniensi; Merdius, Conatus chronologicus; Merfaeus, Elect. eccl. catalogus; Gundling, Churfürstenstaaten. — Handschriftliches: Erombach, Annales Metro. eccl. Col.; Wilmius, Lib. quintus rerum Coloniensium; Hermann Weinsberg, Gebensbuch tom. II u. III.

Ennen.

Ernft, Markgraf von Brandenburg, geb. 18. Jan. 1617, † 4. Octbr. 1642. Er war der Sohn des Markgrafen Johann Georg von Brandenburg-Jagerndorf, ber als Parteiganger für ben bohmischen Wintertonig Friedrich von ber Bfalg balb nach ber Schlacht am weißen Berge von Raifer Ferdinand II. mit der Reichsacht belegt und feines schlefischen Bergogthums Jägerndorf verluftig erflart wurde († 1624). Der junge Markgraf Ernft, hierdurch eines eigenen Writlichen Befiges beraubt und auf die Unterftugung feiner Berwandten angewiefen, berlebte einen großen Theil feiner Jugend auf Reifen in Italien und Frankreich, fpater an verschiedenen Orten in Deutschland, gulegt, wie es scheint, in ziemlich burfligen Berhaltniffen. 1640 begab er fich an ben Sof bes Aurfürsten Georg Wilhelm nach Konigsberg, und nachbem biefer turg barauf geflorben, beeilte fich fein Nachfolger Friedrich Bilhelm, fich bes vernachläffigten Berwandten angunehmen und ihm eine wurdige Stellung zu bereiten. Es war eine Art bon Demonitration gegen ben faiferlichen Sof, wenn er ben Sohn bes Beachteten nach dem Tobe des öfterreichisch gefinnten Grafen Abam b. Schwargenberg zu beifen nachfolger als Statthalter in ben Marten ernannte; auch verlobte fich der Markgraf mit des Rurfürsten Schwester Louise Charlotte, der nachmaligen bergogin von Curland. In feinem Amte zeigte fich Markgraf E. flug und entichloffen; Die schwierige Aufgabe, Die in den Marten herrschende militarische Anarchie, bas Erbtheil ber vorigen Regierung, ju bewältigen, ward gludlich bollbracht; dem jungen Fürften schien eine erfolgreiche Thätigkeit und eine gludlide Laufbahn bevorzufteben. Aber bereits nach anderthalb Jahren fam eine Bemuthefrantheit bei ihm jum Ausbruch, die, vielleicht jum Theil veranlagt durch bie anfreibenden Schwierigfeiten der ihm gestellten Aufgabe, feinem Leben ein mides Ende bereitete. Der Anspruch auf bas Bergogthum Jagerndorf ging nun von ihm auf den Rurfürften Friedrich Wilhelm über.

Urkunden und Actenstücke zur Gesch. des Kurf. Friedrich Wilhelm von Brandenburg (Berlin 1864 ff.). Bb. I; vgl. Ave-Lallemant, Joachim Jungins S. 291.

Erd mannsbörffer.

Ernst der Aeltere, herzog von Braunschweig-Grubenhagen, geb. 129..., † 1361, war ein Sohn des herzogs heinrich des Wunderlichen. Ansangs ür den geistlichen Stand bestimmt, erwachte in ihm nach des Baters im Jahre 1322 ersolgtem Tode die Lust zu weltlicher Regierung. Er entsagte seiner Käbende am St. Blasius-Stiste zu Braunschweig und theilte mit seinen Brüdem heinrich und Wilhelm das väterliche Erbe, bei welcher Theilung er die Gegend um Einbed, Grubenhagen und Ofterode erhielt, an welchen Orten er abwechselnd seinen Hospikalt ausschlagen. Sein Bruder Wilhelm starb kinderlos und die Söhne seines Bruders heinrich leisteten, da sie im Auslande lebten, zu

Gunften ihres Oheims Bergicht auf die vaterlichen Lande; fo murbe E. der Regent fammtlicher grubenhagen'icher Länder, und ba auch die Neffen ohne Rinder starben, ber alleinige Fortpflanger ber grubenhagen'ichen Linie ber Bergoge von Braunfcweig. — E. hat den Ruf eines friedfertigen, um bas Wohl feiner Unterthanen verdienten, befonders gegen die Beiftlichkeit wohlgefinnten Gurften hinterlaffen, beffen Streben vor allem bahin ging, mit ben Nachbarn in Frieden und Gintracht zu leben. Manches Rlofter bereicherte er burch Schenfungen und die Städte feines Fürftenthums begnadigte er mit werthvollen Brivilegien. 3m 3. 1359 nahm er feinen Cohn Albrecht jum Mitregenten an und ftarb am Seine Gemahlin Abelheib, Grafin v. Eberftein, hat ibm 9. März 1361. drei Tochter und vier Sohne geboren, von benen Albrecht und Friedrich ibm in ber Regierung folgten, Ernft in ben geiftlichen Stand trat und gum Abt von Corvey erwählt, wegen Migregierung aber bereits nach zwei Jahren wieder abgeseht wurde und mahrscheinlich im 3. 1402 in einem Gesechte bei Freden unweit Gronau getodtet worden ift, endlich Johann, Domberr gu bilbes beim, welcher an einigen Regierungshandlungen ber Bruder Theil nahm und am 23. Mai 1367 geftorben ift.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Sannover 1862. Ih. I.

Spehr. Eruft der Jungere, Bergog von Braunichweig-Grubenhagen, geb 2. April 1518, † 1569, war der altefte Gohn Philipp des Melteren von Grubenhagen. Schon in früher Jugend wurde er zuerft an ben graflich mansfelbiden Sof, bann an bas turfürftlich fachfifche Soflager gu Bittenberg gefenbet, wo er Buther's Predigten fleißig borte, Grund ju einem umfaffenden Biffen legte und ein eifriger Unhanger ber neuen Glaubenslehre wurde, auch nicht unmahricheinlich Rector ber Universität war. Seine trefflichen Eigenschaften machten ibn jum Lieblinge des Rurfürsten Johann Friedrich, bem er überall folgte, wohin diefen das Geschick als Oberbesehlshaber des Schmaltalbischen Bundes führte. Ms im 3. 1545 die Schmaltalbischen Bundesgenoffen gegen Bergog Beinrich ben Jungern von Braunschweig-Bolfenbuttel einen Rriegszug rufteten, erhielt G. im fachfischen Beere eine Stellung und war in dem Treffen bei Ralefeld im Umte Wefterhof bei Rortheim, 12. Octbr. 1545, jugegen. Am 2. Mary 1547 nahm er an der Spige eines furfürftlichen Geerhaufens den Martgrafen Me brecht von Brandenburg = Culmbach bei Rochlit gefangen. Rach ber Schlacht auf ber Lochauer Saibe bei Mühlberg, am 27. April 1547, folgte E. dem Rurfürsten Johann Friedrich freiwillig in die Gesangenschaft und theilte das Loos seines fürstlichen Freundes in der kaiserlichen Halt; "er wolle es nicht bester haben, als fein lieber Berr". Beibe fagen gerade beim Schachfpiel, als dem Rurfurften bas Todesurtheil verfündet wurde, wo Johann Friedrichs Rube und Gottergebenheit einen tiefen Gindrud auf das Gemuth des jugendlichen Bergogs machte-Raifer Rarl V. nahm es wohl auf, daß Bergog E. den Rurfürsten, welcher ibn erzogen, im Unglud nicht verlaffen wollte, und wechselte ihn balb nachher gegen ben Martgrafen bon Brandenburg aus. - Rach ber Auflöfung bes Schmaltalbiichen Bundes tehrte E. in feine Beimath gurud, wo er auf dem Schloffe gu Sala ber Belben nicht felten in Gelbnoth fich befand. 2018 am 4. Geptbr. 1551 fein Bater geftorben war, übernahm er als altefter Gohn die Regierung des Bergogthums Grubenhagen zwar allein, doch überließ er feinen Brubern Wolfgang und Philipp nicht felten einen Antheil an berfelben. Seine Regierung mar eine wahrhaft vaterliche. G. erwarb fich burch feine Leutseligfeit und Milbe, burch fein eifriges Bemuben für bas Bohl feiner Unterthanen ben Ramen eines ber trefflichften Regenten feiner Zeit. Es war ihm Gewiffenslache, bag, wie er fich ausdrudte, in feinem armen Landchen bie Unterthanen Rahrung und Frieden batten und im Befit ber reinen driftlichen Lehre geschütt murben. Besonders leufte fich feine Aufmertfamteit auf die Bebung des Bergbaues im Oberharge. 3hm berbantte burch Aufnahme ber alten, längft verlaffenen Bergwerte gur Clus bei Bellerfeld die Stadt Clausthal, Die bebeutenofte Stadt bes Oberharges, ihre Entstehung und ihre ftabtische Gerechtfame. Die im 3. 1554 erlaffene umfaffende Bergordnung und Bergfreiheit ift ein Zeugnig in biefer Sinficht. -Richt minder eifrig zeigte fich Bergog E. in der Befeftigung bes bereits von feinem Bater eingeführten lutherifchen Blaubensbefenntniffes in feinem Sande. Gr bob ben fatholifchen Gottesbienft in ben Rloftern auf und empfahl ben brotestantischen Predigern bas Evangelium rein und unverfälscht zu lehren und fich in Lebenswandel evangelisch zu zeigen. - Ungeachtet feiner unermudlichen Thatigleit im Lande fand er boch Beit in fremde Rriegsbienfte gu treten. Um 10. Novbr. 1556 fchlog er mit König Philipp II. von Spanien auf feche Jahre einen Dienftvertrag, in welchem er fich gegen eine jahrliche Summe bon 3000 Gulben verbindlich machte, bem Konige eine bestimmte Bahl Truppen gu werben und folche eintretenden Falls zu commandiren. Diefer Fall trat bereits im jolgenden Jahre ein, in welchem Herzog E. um Pfingsten in Begleitung feiner Bruber Johann und Philipp mit 1150 "fcmargen Reitern" fein Land beffieß, am 28. Juli bei Marienburg ju bem fpanischen heere ftieß, welches am 10. Aug. 1557, hauptfächlich burch die Tapferfeit ber beutschen Gulfsvölfer, bei St. Quentin über bas angreifenbe frangofifche Beer einen glangenben Sieg erfocht, welcher aber bem Herzoge Johann von Grubenhagen, Ernfts Bruder, in Folge der erhaltenen schweren Berwundung am 2. Septbr. 1557 bas Leben foftete. Im folgenden Jahre nahm Bergog E. an ber Schlacht bei Gravelines (13. Juli 1558) Theil. Wie fehr Philipp II. Die friegerische Tüchtigleit des berjogs G. ju fchaben wußte, beweifen mehrere an feine Salbichwefter, Dargaretha von Parma, Stathalterin in ben Rieberlanben, gerichtete Schreiben. Mi Ronig Philipp gur Unterwerfung der emporten protestantischen Riederlande ausjog, verließ E. ben spanischen Kriegsbienft, ba er nicht gegen feine protefantischen Glaubensgenoffen fampfen wollte, wie er fich folches ausbrudlich in feiner Rriegsbeftallung ausbedungen hatte. "Wenn", fagte Bergog E. einft, "ber Konig von Sifpanien zu mir fprache: ""Erneft Du follt mir dienen, ohne alle Beding und Ausnahme und nichts für Dich behalten"", fo wollt ich antworten: Mein lieber König, fo begere ich auch nicht ewer Diener gu fein, benn meine Seligfeit, Ehre und Glimpf ift mir taufendmal lieber, benn zehntaufend Belten. 3ch bin bei Gotteswort auferzogen, dabei will ich mit Gottes Gulfe bleiben, fo lange ich lebe." - Bahrend feiner Regierung errichteten die fammtlichen Bergoge von Braunschweig unter fich einen Bertrag, burch welchen die grubenhagensche Linie in die Mitbelehnung der braunschweigisch-luneburgischen Lander aufgenommen und ihnen erlaubt wurde, fich Bergoge von Braunichweig und Luneburg zu nennen, auch bas gange braunschweigische Wappen gu Ahren, wogegen fie fich verpflichteten, ben luneburgifchen Bergogen ben Borgang in ber Erbichaft Beinrichs bes Jungern und Erichs II. ju laffen. - Bergog E. farb zu Bergberg 2. April 1567, bem nämlichen Tage, an welchem er 55 Jahre bother geboren war, und liegt gu Ofterode begraben. Seine Gemahlin Margarethe, Tochter bes Bergogs Georg von Bommern, welche 24. Juni 1569 ftarb, bat ihrem Gemahl nur eine Tochter, Elifabeth, vermählt an ben Bergog Johann bon Solftein, geboren. Es folgten ihm in ber Regierung feine Bruber Bolfgang und Philipp ber Jüngere, mit welchem die grubenhagen'iche Linie zu Ende ging.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen. Hannober 1862. Ihl. I. — Habemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg. Köttingen 1855. Thl. II.

Ernft, Bergog bon Braunfchweig-Luneburg, Cohn Bergog Beinrich bes Mittleren und ber Margaretha von Sachien, Schwefter bes Rurfürfter Friedrich bes Beifen, murbe 27. Juni 1497 ju llelgen geboren, † 1546. Gr jogen am Sofe feines Obeims, bes Rurfürften Friedrich, unter Leitung bon Georg Burdhardt (Spalatinus), ftubirte er von 1512 an faft 6 Jahre in Bitter berg, wo er mit besonderer Reigung die Borlefungen Luther's horte. Ber Wittenberg ging er nach Paris an ben hof Konig Frang' I., bis bie politischen Berhaltniffe feinen Bater im J. 1520 zwangen, ihn zuruchzurufen und jum Mitregenten anzunehmen. 1532 übergab Bergog Beinrich bie Re gierung an feine Sohne G., Otto und Frang, von benen junachft Otto 1529 feine Rechte an E. gegen die leberweifung bon Barburg abtrat. (Dto wurde der Stifter ber 1642 erlofchenden Sarburger Linie.) 1539 verzichtete auch ber britte Bruder auf feine Rechte zu Gunften von E., welcher, der bei weitem befähigtste ber Bruder, nunmehr alleiniger Regent bes Gerzogthums wurde, ein für Luneburg fegensreiches Ereignig. E. begann die Regierung inter den ichwierigften Berhaltniffen, ben Folgen ber traurigen Migregierung bes Baters. Um meiften hatte die Silbesheimer Stiftsfehde bagu beigetragen, ben Wohlstand bes Landes ju gerrütten; die Domanen, Schlöffer, Gerichte und fonitige Landeseinfunfte maren perpfanbet, bas Ginbringen ber reformatorifden Bewegung erichwerte die Lage. Die Bedeutung bes Bergogs E. filt bas Bergogthum Lüneburg liegt weniger in ber Löfung ber rein abminiftrativen Aufgaben, als in ber Durchführung ber Umgeftaltung ber firchlichen Berhaltniffe bes Banbes; er, ber Befenner, wie die fpatere Beit ihn nannte, wurde ber Reformator Elineburgs, lleber die erften Reformationsbeftrebungen in Luneburg haben wir teine Rennt nig, vielleicht hatte G. felbit, ben, wie erwähnt, fein Aufenthalt in Wittenberg ju Luther geführt hatte, die Unregung gegeben. Sicher ift, daß er ichon im britten Jahre feiner Regierung im Ginne ber Reformatoren thatig war; unter feinem perfonlichen Ginfluß bilbete fich balb zu Celle bie erfte evangelische Be meinde des Landes, der bis 1527 Gottschalt Crufius aus Braunschweig vorftand. Bon Celle aus breitete fich bie neue Lehre über bas Bergogthum aus. Di Durchführung der Reformation bollgog fich, entsprechend dem Charafter Ernfis mit Milbe und Schonung, nur in einzelnen Fallen, wo offener Biberftand fic zeigte, ließ ber Bergog fich jur Androhung von Gewaltmagregeln fortreißen Radbem es ihm auf bem Landtage ju Scharnebed am 15. April 1527 gelunge war, die Stände des Bergogthums jur Annahme der Reformation gu bewegen hatte er balb barauf, am 2. Juni b. 3., bei Gelegenheit bes Beilagers be Rurpringen Johann Friedrich von Sachfen mit Sybilla von Clebe eine 3u fammentunft mit Buther, beren Refultat bie Organifation bes luneburgifche Rirchenmejens und ein erhöhter Gifer bes Bergogs für bie Cache bes Epange liums mar. Er felbft befuchte bie Rlofter und Stifter bes Landes, um fie burt fein Beifpiel und leberredung jum lebertritt ju bewegen. Auf bem Reichstag ju Augsburg 1530 traf er Urbanus Rhegius und berief ihn als Generalfupe intendenten nach Celle. Ebenjo eifrig finden wir E., wenn es galt, auf polit ichem Gebiete für Die Anerfennung und Sicherftellung ber Reformation eing treten. Er betheiligte fich 1526 an ber Fürftenversammlung gu Magbebu und unterschrieb baselbst am 9. Juni mit feinem Bruder Frang und Philip von Grubenhagen die Bereinigung. Auf bem Reichstage ju Augsburg 158 unterschrieb er die Confession und fchlog barauf mit Johann von Sachien un Philipp bon Beffen ben Schmaltalbifchen Bund, für beffen Ausbreitung in Nor beutschland er besonders thatig war. Das Todesjahr Luther's war auch b Todesjahr bes Bergogs E., er verschied am 11. 3an. 1546. Sauer.

Ernft II., Bergog bon Braunichweig-Luneburg, Gobn bes am 20. Mug. 1592 berftorbenen Bergogs Wilhelm. Geb. 31. Decbr. 1564, ftubirte er feit feinem 19. Jahre ju Bittenberg, Leipzig und barauf gu Stragburn, wo er eine Domprabende befag. Die Erfrankung feines Baters rief ibn in Die Beimath gurud und übernahm er als ber altefte bon 15 Gefchwiftern, unter welchen 7 Sohne, nach bem Tode bes Baters in Folge bes am 29. Septbr. 1592 mit bem nachftalteften Bruder Chriftian und ben Standen abgeschloffenen Bergleiche die Regierung zunächst auf die Dauer von acht Jahren, führte diefelbe woch nach Ablauf Diefer Beit auf Brund eines weiteren Uebereinfommens bis ju feinem am 2. Marg 1611 erfolgten Tobe. Durch feine außeren politifchen Berwidlungen in Anspruch genommen, tonnte Bergog E. fich ausschließlich ber Berwaltung kines Landes, und zwar wefentlich der Gebung der Finanglage beffelben, fowie nicht minder der bes eigenen Saufes, beren Berbefferung die Umftanbe bringend forberten, gumenden. Die Rrantheit bes Baters hatte vielfache lebelftande berbeigeführt; berfelbe mar mit Sinterlaffung fo bedeutender Schulden aus dem Leben geschieden, daß bei der außerften Ginschrantung taum die Mittel für den fandesgemäßen Unterhalt ber herzoglichen Familie vorhanden maren. Das bergogthum Lüneburg verdantt dem Bergoge E. den Geller Familienvertrag vom 7. Octbr. 1610 , bestätigt bom Raifer Mathias am 20. 1612, burch welchen ble Untheilbarfeit bes Bergogthums jum Sausgesehe erhoben wurde. blgte in ber Regierung ber zweite Bruber Chriftian, feit 1599 Abminiftrator bes Bisthums Minben.

Gruft Gerdinand, Bergog bon Braunichweig-Bebern, Cohn bes bergogs Ferdinand Albrecht I. von Braunschweig : Bebern, geb. 4. Marg 1682, † 1746, ift ber Stifter ber füngern bebern'ichen Linie ber Berjoge bon Braunidweig-Bolfenbuttel. Er folgte im December 1706 feinem Bruder Ferdinand Chriftian als Dompropft ber Stifter St. Blaffi und St. Chriaci in Braunschweig und vermählte fich am 4. Aug. 1714 mit Eleonore Charlotte, Pringeffin von Gurland († 28. Juli 1748). Als fein alterer Bruder Ferdinand Albrecht II. nach dem am 1. Marg 1735 erfolgten Tobe bes Herzogs Ludwig Rudolf die Regierung bes Bergogthums Braunschweig erhielt, trat E. F. in ben Alleingenuß der bevern'ichen Apanage. Er ftarb 14. April 1746. Sein ältester Sohn Muguft Wilhelm, geb. 10. Octbr. 1715, † 2. Mug. 1781, ift ber unter bem Namen Bergog von Bevern befannte Weldherr Friedrichs b. Gr. (f. Allg. d. Biogr. Bb. I. S. 665). Dit feinem Sohne Friedrich Rarl Ferdinand, geb. 5. April 1729, geftorben ale Erb-Dompropft der Stifter St. Blafii und St. Chriaci ju Braunschweig und tonigl. banifcher Feldmarichall am 27. April 1809, ging die bevern'iche Linie ber Bergoge von Braunfchweig zu Ende.

Grust August, Kursurst von Hannover, Bischof von Osnabrück, sungster Sohn des Herzogs Georg, † 1698, heirathete am 17. Octbr. 1658 die duch Geist und Bildung ausgezeichnete Sophie von der Psalz (geb. 14. Octbr. 1630), das 12. und jüngste Kind des ehemaligen Böhmenkönigs Friedrich, nachdem sein älterer Bruder Georg Wilhelm auf die Hand der zunächst ihm verlobten Prinzessin verzichtet und sich durch einen Revers verpslichtet hatte, niemals zur Ehe schreiten zu wollen. Den Bestimmungen des westzälischen Friedens zemäß gelangte E. A. nach dem 1660 ersolgten Tode des Bischoss Franz Wilfelm zur Regierung des Bischums Osnabrück. Brachte diese Erwerbung dem ausstrebenden Prinzen Sie und Stimme unter den deutschen Reichssürsten, so boten ihm doch erst die Berwicklungen zwischen Frankreich und den Niederlanden 1673 Gelegenheit, auf dem Gebiete der Politik selbskändig handelnd aufzutreten. Mit seinem Bruder Georg Wilhelm von Gelle schloß er sich zu Gunsten der

Rieberlande ber Deutschlands Ehre vertheibigenden Politit bes Rurfürften Friebrich Wilhelm von Branbenburg an und vereinigte feine Truppen mit benen bes Rurfürsten und bes Raifers, mit welchem letteren er bann noch im Saag am 11. Decbr. 1674 einen "Defenfionsbund" auf 10 Jahre vereinbarte. Berfonlich betheiligte er fich an bem 1675 in bas Rurfürftenthum Trier gur Bertreibung ber Frangofen, die daffelbe befett bielten, unternommenen Buge, befonders aber mit seinem Bruder Georg Wilhelm und feinem Sohne Georg Ludwig an dem Gesechte bei der Conzer Brude am 11. Aug. 1675. Den hervorragenoften Wenbepuntt im Leben bes Bergogs E. A. bilbet ber am 8. Decbr. 1679 erfolgte Tob bes alteren Bruders Johann Friedrich, ber ihm die Erbfolge im Filiftenthum Calenberg brachte und ihm fomit die Mittel bot, eine feinen Fahigleiten und hohen Planen entsprechende Thatigfeit ju entwideln. Straffes energifches Regiment im Innern, nach außen hebung der Machtstellung und bes Glanges bes welfischen Saufes waren bie von G. A. mit aller Festigfeit verfolgten Biele. Das an letter Stelle genannte Beftreben veranlagte G. A., nachdem ber Anjall bes Bergogthums Celle (aus ber Che bes Bergogs Georg Bilbelm mit Cleonore d'Olbreuse war nur eine Tochter am Leben geblieben) an bas Saus Calenberg fichergestellt und ebenso ber Ansall von Lauenburg in Aussicht stand, burch sein Teftament vom 21. Octbr. 1682, welches am 1. Juli 1683 bie faiferliche Be ftatigung erhielt, entgegen ber Gewohnheit, die bisher im Saufe ber Welfen gegolten hatte, die Brimogeniturordnung einzuführen und zu Gunften feines alteften Sohnes Georg Ludwig die fünf jungeren Cohne von der Erbfolge in den einzelnen melfifchen Fürftenthumern auszuschließen. Es bedurfte ber ganzen Energie Ernft Auguste, um gegenüber bem Widerfpruche feiner Gemahlin, der jungeren Gobne und ber Manaten endlich bem neuen Familiengefete die Anerkennung bes Gefammthaufe Braunschweig zu berschaffen. Gine Berschwörung zu Gunften ber Erbanfprlide bes Bringen Maximilian Wilhelm endete 1692 mit ber hinrichtung bes Saupt beichulbigten, bes Oberjägermeifters v. Moltte. Die engen Begiehungen gwifden G. A. und bem Raiferhaufe beginnen icharfer hervorzutreten feit bem 3. 1683, in welchem jener fich bertragsmäßig jur Stellung einer Gilfsarmee bon 10000 Mann verpflichtete. Sannoverische Truppen, unter Führung ber Sohnt bes Bergogs, betheiligten fich feitbem an ben Turtentriegen und ftanben femet in den Jahren 1586 und 1787 bei den Rriegen Benedigs gegen die Turkei im Solbe der Republit. Unter ben Befehlen eines Sohnes des Bergogs fochten bie felben mit Auszeichnung in Morea. Ebenfo bewährte G. A. feine Reigung B bem Raiferhaufe burch fein Gingreifen in ben beutich-frangofischen Rrieg, in rühmlicher Auszeichnung bor ben meiften beutschen Fürften führte er perfonlich feine Truppen an den Mittelrhein. Entsprechend feiner Absicht, burch bit Brimogeniturordnung eine einheitliche Regierung berguftellen, vereinfachte er bit Berwaltung bes Landes; er befeitigte die für Brubenhagen bestehenbe besonder Regierungsbehorde und vereinigte Diefelbe mit ber Calenbergifchen, eine Day regel, die wesentlich zur Rraftigung feiner Regierung beitrug. Diefes, die vorbu angegebene Musbehnung ber Sausmacht und bes Lanberbefiges, bann bie nahm Beziehungen jum Raiferhofe ermuthigten G. A. nunmehr jur Ausführung eines vielleicht ichon lange gehegten Planes, ber Machtausbehnung feines Saule eine außere Form burch die Erwerbung ber Rurwurde ju verleihen. Die Dute führung diefes Planes, der durch die Schaffung ber protestantischen neunten Rur bas Stimmenverhaltniß im Rurfürftencollegium erheblich veranderte, war natur lich mit den größten Schwierigkeiten, besonders hinfichtlich ber leberwindung bes Biberfpruchs feitens der tatholischen Rurfürften, bes Fürstencollege und bet braunschweigischen Ugnaten verfnüpft. Rachbem bie engeren Berhandlungen ichon 1689 begonnen hatten, gelang es erft am 22. Marg 1692, ben Raifer

ur Unterzeichnung bes jogenannten Rurtractats, ber bie neunte Rur an bannover übertrug, zu bewegen, jedoch nicht ohne bag E. A. in diefem Bertrage zugleich die Berpflichtung übernahm, das Raiferhaus in allen politischen Berwidlungen mit Truppen und Gelb zu unterftugen. 9,19. Decbr. erfolgte in ber Sofburg ju Bien die feierliche Belehnung, Die inbeffen nicht im Stande war, ben noch längere Zeit fortbauernden Wiberftand mehrerer Rurfürften und einer Bahl von Reichsfürften gang gu befeitigen. G. M. erlebte bie vollige Anerkennung ber Rurwurde Sannovers in Deutschland nicht mehr. Die legten Lebensjahre wurden dem Rurfürsten durch manche traurige Familienereigniffe verbittert, befonders laftete auf ihm ber ungludliche Ansgang ber Che feines Erbpringen Georg Ludwig mit Sophia Dorothea bon Gelle, bem einzigen Rinde feines Brubers Georg Wilhelm und ber Eleonore Olbreufe. Sophia Dorothea mar urfprunglich mit bem 1676 in Folge einer bei Philippsburg erhaltenen Bermundung geftorbenen Erbpringen August Friednd von Braunichweig verlobt und wurde alebann am 21. Rovember 1682 mit Georg Ludwig, bem fpateren Konige Georg I. von England, vermahlt. Der ungludliche Berlouf Diefer Che, Der Tob Des Bertrauten ber Bringeffin, bes Grafen Ronigsmart, Die Scheidung der Che und Die Berweifung der Brineffin nach Ahlben im J. 1694 find befannt. In feinen letten Jahren konnte E. Al. noch die Borverhandlungen der Succession in England einleiten. Er ftarb am 23. Jan. 1698 im Schloffe ju Berrenhaufen und wurde in der Schlogliche gu Sannover, wohin er 1680 feine Refibeng verlegt hatte, beigefest.

Eruft August, foniglicher Pring bon Grogbritannien, 1799 Bergog bon Cumberland, 1837 Ronig von Sannover, wurde 5. Juni 1771 gu London im Budinghampalaft, bem bamals fogenannten Saufe ber Königin, geboren. er war bas achte Rind, ber fünfte Cohn Ronig Georgs III. von England und feiner Gemahlin Sophie Charlotte, Bringeffin von Medlenburg-Strelig. Die Rinder- und Rnabenjahre berlebte er gemeinfam mit feinen jungeren Brudern Muguft Friedrich, bem fpatern Bergog bon Guffer (geb. 27. Jan. 1773) und Abolf Friedrich, dem fpatern Bergog bon Cambridge (geb. 24. Febr. 1774), auf dem Schloffe Rem bei Bondon unter Leitung ber beiben Sofmeifter Cooffon und Dr. Sughes. Ihre Erziehung entsprach ben englischen Sitten ber Beit. Mochten bie ersten beiden George den Deutschen nicht verleugnet haben, der dide Beorg war ein geborener Englander, fam in feiner langen Lebens- und Regierungszeit niemals nach Deutschland und handhabte feine Muttersprache nur hwerfallig und fehlerhaft. Die drei Gohne lernten zwar frangofisch, etwas Latein und machten mit bem Griechischen die erften Berfuche, blieben aber ohne Renntniß des Deutschen. Daß ihnen ein geregelter und nachbrudlicher Religionsunterricht zu Theil wurde, war eine ber eifrigften Sorgen bes Baters. lorperlichen Uebungen wurden nicht vernachläffigt, brei Stunden täglich mit Spagierengeben verbracht. Reiner ber brei Bruber zeichnete fich burch befonbere Baben aus. "E. hat gewiß das wenigfte Rachdenken, August das meifte Faulbeit", fagte ber Bater felbft, und wenn er auch bem jungften ein befferes Zeugniß ausstellte, so meinte er boch von allen: "an Fleiß hat es bie jederzeit gefehlet." Es war bas ein Sauptgrund, die Gohne ichon in jungen Jahren ins Ausland ju fchiden; daneben wünschte er fie bem Ginflug bes bojen Beifpiels u entziehen, bas von ihrem altesten Bruder Georg ber brobte, ber mit 24 Jahren bei ben reichften Ginfunften es zu einer Schuldenlaft von 150000 Pfd. Et gebracht hatte und nach mancherlei Liebschaften eben im Begriff ftand, eine die Befete feines Landes wie feines Saufes verlegende Che einzugeben. Der oft gerühmte Familienfinn König Georgs III. bewährt fich auch in der liebevollen Sorgialt und Aufmerkfamkeit, die er dem Studium der Sohne, das in Got-

tingen betrieben werden follte, widmete. Um 28. Juni 1786 verließen fie London und begaben fich in Begleitung bes Generalmajors Grenville nach Stabe, wo fie ihr Bruder Friedrich, Bergog von York und Bischof von Osnabrud, am 1. Juli empfing. Um 6. Juli trafen fie in Bottingen ein und wurden einige Tage darauf unter dem Prorectorat des Projeffors der Theologie, Gottfried Leg, immatriculirt. Das brittälteste album serenissimorum principum et illustrissimorum comitum bes Universitätsarchivs zeigt auf feinem erften Blatte in ichonen feften Bugen die Inscription: Ernest Augustus July 10th 1786. Göttingen ftand auf ber Sobe feines Ruhmes. Schon mancher beutiche und frembe Bring batte bier feine Studienzeit zugebracht. Die Sohne bes Landesberen tamen jest gum erftenmale. Man fann fich benten, wie fie gefeiert wurden. Mannern wie Butter waren fie die Krone der gelehrten Mitburger. Aber auch die Batrioten im Lande begrüßten es als ein freudiges Beichen, daß Pringen deutscher Abtunft fich wieder naber mit ihrem ursprünglichen Baterlande vereinigen follten. Rad dem Alter, in dem fie ftanden, und bem Grabe ber Bilbung, die fie mitbrachten, waren es, nicht blos nach dem Magftabe der Gegenwart, weniger Universitäts als Chmnafialftubien, auf bie es junachft für fie abgesehen mar. Lichtenberg, ibr Sausgenoffe, unterwies fie in Phyfit und Mathematit; Benne und ber junge Magifter Buhle in lateinischer Sprache und Litteratur; F. L. 2B. Meyer, fpater als ber Biograph Schröder's befannt, bamals an ber Göttinger Bibliothel angestellt, im Deutschen. In Religion und Moral hatten fie Leg und Feder zu Lehrern. Roch im 3. 1789 traf fie Alexander v. humboldt in Leg' Colleg über Moral, bas fie vermuthlich auf Bunich ihres Baters, bem Unterrichtsgegenstände wie diefer gang befonders am Bergen lagen , ausarbeiten und bom Bortragenden corrigiren laffen mußten. Da bie Bringen ber beutichen Sprache nicht machtig waren noch bas nach beuticher Beife ausgesprochene Latein verftanden, to trugen ihnen die meiften Professoren frangofisch, Lichtenberg englisch bor. Gin Jahr nach ihrer Antunft galten fie für fabig, ben öffentlichen Borlefungen ju folgen und nahmen nun an ben Collegien Butter's über Reichsgeschichte und beutiches Staatsrecht, Blumenbach's über Raturgeichichte, Martens' über Bollerrecht Theil. Gin fefter Studienplan regelte bie Stunden jedes Tages, ber Morgens fieben Uhr mit ben Reitftunden bes beuhmten Stallmeifters Aprer begann, bem ber Universitatsbereiter Beinrich Schweppe gur Seite ftanb. Go gahlreiche und mannigfaltige Befanntichaften ber Gottinger Aufenthalt bermittelte, befonders einflugreich icheint boch nur eine Richtung geworben gu fein. Das pringliche Sauswesen, bas feinen Gig in einem großen bem Buchhandler Dietrich gehörigen Saufe nahe ber Bibliothet, bem feitbem fogenannten Bringenhaufe (Pringenftrage 2), aufgefchlagen hatte, war ein vorwiegend militarifches. Außer Tatter, bem Gohn bes Gartenmeifters ju Montbrillant, ber als Repetent ben Unterricht ber Profesoren ju unterftugen bestimmt war, bilbeten ben taglichen Umgang Die Cavaliere Rittmeifter v. Linfingen, Lieutenants v. Uslar, D. Sanftein und b. Jonquieres. Baren icon bamit Begiebungen gu Abelsfamilien bes Landes gegeben, fo wurden folche auch unter ben Studirenden angelnupft; namentlich geht die Befanntichaft mit ben Ofnabrudern Manfter und deffen Reffen Schele auf diese Zeit zurud. An der Spige des ganzen hauswesens ftand ber Oberft v. Malortie, ein Gouverneur, wie er taum beffer gu finden war, ein Mann, in beffen Anerkennung nicht blos bie Butter und Feber, fondern auch die Benne und Lichtenberg einig find. Leider entsprach er wenig bem Geschmade bes Pringen E. "Ich glaubte alles beffer zu wiffen wie mein Lehrer das Rüchlein ift immer tluger als die henne," hat er felbft nach Jahren in Erinnerung an diese Zeiten geaußert und ergahlt, wie er in seinem Trope ein ganges Jahr lang mit bem Oberften fein Wort gefprochen habe. - Der Auf-

enthalt in Gottingen mahrte bis jum 10. Jan. 1791. Den Erfolg barf man nicht zu boch anschlagen. Gin werthvolleres Beugnig als bie bevoten Rebensarten von herrlichen Anlagen und täglichen Fortichritten, mit benen ber bamalige America Butter ben einfachen wohlmeinenden Abschiedsbrief bes Bringen erwieberte, gewährt bas Geftanbnig Ernft Augusts bei einem fechzig Jahr fpatern Beluche Gottingens, "wo als junger Mann ich hatte viel fonnen profitiren, aber Jugend hat feine Tugend und ftatt meine Zeit gut zu benugen, fürchte ich ich habe Bieles berloren." Dag einer ber Sauptzwecke bes Gottinger Aufenthalts nicht sonderlich gefordert war, fieht man; ber eigene Lehrer, Deber, brudte bas bem Ronige Georg gegenüber euphemistisch aus, Pring E. fei ber fühnste unter ben Sohnen im Deutschreben. Bebne's Programm jum Prorectoratswechfel, bas fich bie Abreife ber toniglichen Bringen von Gottingen jum Thema genommen batte, überfette A. 2B. Schlegel ins Deutsche; fürzer und gutreffenber bat er die fcwungvollen lateinischen Wendungen felbft in ber brieflichen Meußeung wiedergegeben : "Unfere Pringen find mit Anfang bes Jahres nach Sannover unit, und wir find wieber als wir waren. Dort wird benn ichon dafür georgt werben, daß der eine ober andere gute Gindrud, ben fie bier erhielten, wieber

verwischt werde."

Entiprechend feinem lebhaften Intereffe fur militarifche Dinge murbe Bring . für ben Soldatenftand beftimmt, und ba er für bie Cavallerie eine ebenfo entichiebene Borliebe als Abneigung gegen den Infanteriedienst zeigte, so trat er am 17. Marg 1790, noch mahrend ber Göttinger Studienzeit, mit bem Range eines Rittmeifters in bas 9. Cavallerieregiment, Konigin, leichte Dragoner ein, bas in Bjenhagen nabe bei Sannover cafernirt war und ben General, fpater feldmarfchall, b. Frentag jum Chef hatte. Der Bring, ein ausgezeichneter Reiter, Don erfahrenen Dificieren theoretisch und praftisch ausgebilbet, war balb im Stande, eine Schwadron ju commandiren, mas feinem Bater bie hoffnung gab, bag es "Ihm nicht an Fabigfeit fehlen wird, wo er mit gehörigem Rachdrud ld quileat". Balb bot fich Gelegenheit, die militarische Tüchtigteit im Feld p erproben. Rachdem das Reich Ende 1792 die Aufftellung einer Armee gegen frantreich befchloffen, wurde auch bas hannoversche Contingent in Bereitschaft gefest. Da fich aber in Wahrheit fein Reichsheer bilbete und Konig Georg aur ju biefem und feinem andern feine Sannoveraner ftellen wollte, fo berwandte er fie bei feiner eigenen in ben Niederlanden agirenden Armee als Murifigreorps. Gegen Ende Mars 1793 brach die erfte Division auf, mit ihr bas 9. Cavallerieregiment, bom Bringen E. geführt, ber 23. Marg 1792 jum Oberften abandiet war und die vacante Leibcompagnie erhalten hatte. Das 8. und 10. Regiment, als lichte Truppen zu dienen bestimmt, fonnten erft auf dem Mariche im Bentheim'ichen die nothige Menderung in Ausruftung und Bepadung vornehmen und tamen mit der übrigen Division am 29. April in Tournay au. Das hannoveriche Armeecorps, über 13000 Mann ftart, vom Feldmarichall v. Frentag, einem friegserfahrenen zweiunbfiebengigjährigen Dann commanbirt, hatte fich bem Oberbefehlshaber ber engliden Truppen, bem Bergoge von Port, einem achtundzwanzigfahrigen, aller riegerischen Pragis entbehrenden Difficier, unterzuordnen. Die unausbleiblichen Difhelligfeiten nahmen fofort ihren Unfang, als ber Bergog, um feinen Bruber 6. bei fich zu haben, ben leichten Dragonern die Stadt Tournay zum Quartier anwies, mabrend ber Feldmarichall fie aus bienftlichen Rudfichten Cantonnements auf bem Lande beziehen ließ. Es ift befannt, wie außer biefem Begenat widrige Umftande verschiedener Art die Thatfraft bas Corps lahmten. Ewidem bat die Geschichte Ehrentage beffelben zu verzeichnen, an benen dem Bingen E. wie feinem Bruder Udolf, feit bem 16. Rovbr. 1792 Oberften im Suggarderegiment, ihr rühmlicher Antheil gebührt. Die erste Schlacht, welche Bring E. mitmachte, war bie von Famars am 28. Mai 1793. In bem Geicht von Abesnes le Gec, das die Port'iche Colonne am 6. Aug. auf bem Maride bon Balenciennes nach Cambray ju bestehen hatte, zeichnete er fich burch perfonliche Brabour besonders aus. Bon feindlicher Cavallerie ju Boben geworfen, burch einen Gabelhieb an ber rechten Seite bes Ropfes verwundet, murbe n burch feine tapfern Dragoner aus augenscheinlicher Lebensgefahr herausgehauen. 3m nachsten Jahre, am 6. April, hatte bas 9. Regiment unter feinem Commando ein fcharfes, bon giemlich beträchtlichen Berluften begleitetes Bor poftengefecht bei ten Briel gwifchen Ipern und Menin. Der Bericht bei Generals bon bem Bussche über das Treffen bei Canghem in der Rabe bon St. Genois am 10. Mai hebt hervor, daß die Bringen G. und Abolf fich mit ber ihrem erhabenen Saufe angeerbten Unerichrodenheit ausgezeichnet haben; während aber bier und in andern amtlichen Rotaten nur von einer leichten Ber wundung bes erftern am linten Urm die Rede ift, verlegen die Biographen alle hieber auch den Berluft bes linten Muges, ber ihn bann zu einer turgen beim tehr nach England nothigte. Am 18. Hug. 1794 murbe Bring G. jum Generalmajor beforbert, nachbem er ichon Ende des Jahres guvor Chef bes 2. Cavallent regiments (Celle) geworden war. Bur Armee im October 1794 gurudgelehn, führte er sein Regiment personlich beim Ausfall aus Nimwegen am 4. Rob. Muf dem Mariche burch Solland befehligte er langere Beit die Rachbut bet hannoverichen Armeecorps. Rachbem das Rurfürstenthum Sannover burch bie Demarcationslinie des Basler Friedens neutralifirt worden, fehrte er mit feinem Regiment am 29. Nov. 1795 nach Hannover gurud. Um 2. Februar 1796 begab er fich nach London, mahrend fein Bruder Abolf, ber feit Ende 1793 Chi des Garberegiments und unterm 26. Anguft 1794 Generalmajor geworden mat, feinen Bohnfit in Sannover nahm. 1798 wurden beide Pringen gu General lieutenants ernannt, aber E. gehörte nur noch nominell ber hannoverichen Urmer an. Sier ichließt die friegeriiche Beriobe in bem Leben des Bringen; mabrend bes Rampies zwischen England und Frankreich refibirte er in England ohne militarifche ober civile Charge. Bon langerer Dauer und größerer Ginwirtung. aber taum jo ehrenreich war die nunmehr beginnende politische Thatigteit.

Um 23. April 1799 wurde Bring E. burch tonigliches Batent jum Bergog von Cumberland und Tiviotdale und Earl von Armagh ernannt und bamit Beer von Grogbritannien und Frland. Das Barlament legte ihm eine Apanage von 12000 & bei, die nachmals burch ein Botum von 1806 auf 18000 erhöhl wurde. Seine Jungfernrede hielt er am 23. Dai 1800 gelegentlich einer Bill Lord Audland's, welche die Che zwischen einem wegen Chebruchs Geschiebenen und feinem Mitschuldigen zu verbieten borichlug. Obichon ein fo confervativer Bolititer wie Lord Elbon den Antrag unterftutte, trat ber Bergog gleich feinem Bruder Clarence für bas bisherige Recht ein, da diefes die Frauen schon ichmer genug betrafe, als bag man ihnen noch burch diefe Reuerung bie Ausficht auf eine fünftige Beirath entziehen burje. Mannlicher war feine Saltung, als Bord Belham am 23. Mai 1803 eine bas Borgeben ber Regierung gegen Frankreich anertennende Abreffe borichlug, und er als der erfte fich gur Unterftutgung erhob. In einer feurigen Rebe wieß er barauf bin, wie Frankreich und fein erfter Conful, nachdem fie die Nationen eine nach der andern unter die Ffige getreten, nun and die Freiheiten von England anzutaften fich nicht icheuten. Bald war Cumberland tief in bas politische Leben verflochten und einer ber entschiedenften Anhanger ber Tories. Durch fein Berhaltnig jum Soje und gur Bartei mußte er ihren Unfichten an bochfter Stelle Gingang ober ber bort ichon herrichenden Stimmung Rraft und Rudhalt gu verschaffen, wie andererfeits fein Bater, mochte fein ftrenger Ginn auch fonft wenig Befallen an ben Unregelmäßigfeiten ber Lebende

veife Diefes wie feiner andern Gohne haben, fich feiner Schlauheit, feines Muthes mb Barteieifers bediente, um in ben Rampf ber politischen Gegenfage eingureifen. Go im Commer 1804, als es fich um Organisation bes zweiten Di= ufteriums Bitt handelte, nachdem biefer bem Konige bas Beriprechen gegeben hatte, die Frage ber Katholikenemancipation nicht wieder zu berühren. Die Bebingung war gang im Ginne Cumberland's geftellt. Als im nachften Jahre (10. Mai) Betitionen ber Katholifen um Reform bor bas Oberhaus famen und bon Lord Grenville jur Berudfichtigung empfohlen wurden, ergriff er bie Gelegenheit, in einer turgen schneibigen Abwehr fein ganges politisch = tirchliches Glanbensbekenntnig bargulegen: "Das Saus Braunschweig ift auf ben englischen Ihron berufen, um die Religion und die Freiheiten biefer Reiche ju ichugen. Alles was diefen Brincipien nur im entfernteften widerftreitet, bin ich als Mitglied ber foniglichen Familie und bes Oberhaufes heilig verpflichtet zu befampfen. 66 fei fern bon mir, irgend einen ber ehrwürdigen Bfeiler der Berfaffung in raider Reuerung niedergureißen; ich bin bereit alles zu geben, was mit Bernunft und Sewiffen vereinbar ift, the constitution J cannot, dare not, will not give. 36 muß mit aller meiner Rraft die Grundeinrichtungen in Rirche und Staat aufrechterhalten und unterftugen, benn fie find bie Staffel, barauf bas Saus Braunschweig auf ben Thron gestiegen ift." Das ift ber Ton, auf ben alle Reben Sumberland's gestimmt find. Er hat faft nur in Debatten um politische Rundamentalfragen biefer Art bas Wort ergriffen und bann regelmäßig fich mit biefer Bebantenreihe begnügt. Rach Bitt's Tobe im 3. 1806 fab fich ber Ronig gewungen, ein Whigministerium, das Ministerium aller Talente, anzunehmen. Sobald es aber Reigung zeigte, Die Difficiersftellen in England auch Ratholiten magnglich zu machen, waren feine Tage gezählt. Cumberland regte die Universität Dublin, beren Rangler er im 3. 1805 geworben war, ju Betitionen gegen bie Armee- und Mottenbill an, forberte fraftig bas no-Bopern-Gefchrei im Lande, und am 26. Mary 1807 fah man ihn mit Lord Melville und Lord Elbon im Oberhaufe an der Spige der Minifterbant, um aller Welt fundzuthun, daß er ben Bechfel in der Regierung bewirft habe. Diefer Sturz ber Bhigs ift Cumberand lange nachgetragen; manche haben barin ben bornehmften Grund ber unausgeesten Unfeindung, welche er von ihnen erfuhr, erblidt. Gin ungludliches Ereignig ber nächsten Zeit trug nicht wenig bagu bei, ben schon burch seine politische Barteiftellung hochft unpopularen Bergog in ben Augen bes Bublicums noch mehr u discreditiren und feinen Ruf zu einem Spielball buntler, Die fchlimmften Berbrechen andentender Gerüchte zu machen. Am Morgen des 31. Mai 1810 vurde ber Bergog in feinem Schlafzimmer im St. James Balaft mit Bunden an Ropf, Sand, Urm und Schenfel, fein Rammerbiener Sellis in feinem berriegelten Gemache mit abgeschnittenem Salfe, ein Rafirmeffer in ber Sand, geunden. Rach Aussage bes Bergogs waren ibm die Berlegungen von einem mit einem Gabel bewaffneten Manne theils mahrend er im Bette lag, theils mahrend er nach ber Thur um Gulie gu rufen borbrang, beigebracht worben. Die Wunden, 17 an ber Bahl, waren jum Theil fehr ichwer, namentlich die über ben Ropf fo tief, daß nach Angabe des herbeigeeilten Arztes Sir Everard Home die Pulsation der Behirnarterien zu feben war. Bis Anfang August lag der Herzog, der noch am Abend nach Carlton-Boufe gebracht war, frant darnieder und wurde nur durch feine ftarte Conftitution gerettet. Ueber Gellis fag am 1. Juni eine Jury, Die ber Todtenbeschauer nicht, wie gesetlich julaffig, aus bem hofhalt von St. James, londern jur Sicherung ber vollen Unparteilichfeit aus unabhängigen Gewerbtribenden bes Balaftbezirfes erwählt hatte, und erfannte auf Selbstmord (felo de se). So nahe es nun auch lag, in dem Gelbstmörder den nächtlichen Angreifer zu suchen, so ließ sich das doch nicht gerichtlich feststellen, und da die bon ben Freunden bes Bergoge geltend gemachten Motive, Gellis' bag gegen einen begunftigten Rammerbiener bes Bergogs D' Reale, auf ben er ben Berbacht ber Urheberichaft habe hinlenten wollen, ober Rache am Bergoge wegen ber Strenge und Sparfamteit feines Saushalts, nicht überzeugend ericheinen, fo ift der Borgang, den die Partei- und Scandalfucht damals und fpater nicht midt geworben, auf Roften bes Bergogs auszubeuten, noch immer nicht gang aufge flart. Roch nach 23 Jahren hat der Fall die englischen Gerichte beschäftigt. Der Bergog erlangte damals gegen Jofiah Phillips, ben Berausgeber einer Ge ichichte des englischen Sofes in ben letten 70 Jahren, bon ber Ringebench, bor ber er felbit am 25. Juni 1833 erichien und ben Geschwornen Die Bunben wies. Die er fich felbit beigebracht haben follte, ein Berbict auf fchuldig ber Beroffentlichung einer Schmähichrift (libel). Bugleich ließ der Bergog, beffen Rechts beiftand Sir Charles Betherell, ein befannter Torn bes Unterhaufes, gewein war, ein authentisches Referat über die gerichtlichen Berhandlungen jammt einem Wiederabdrud bes ichon 1810 publicirten Berichts ber Deffentlichfeit aber geben (The trial of Jos. Phillips for a libel on the duke of Cumberland, London 1833). Es ift wol nicht ohne Grund vermuthet, ber Anfall auf bas Leben des Sohnes zusammen mit bem Tode ber Tochter Mary Ende des Jahre 1810 habe aufs neue ben Ronig in einen Geifteszuftand berfett, der ibn jur weitern Gelbstregierung unfahig machte. Die Regentschaft wollte ber conferve tibe Lordfangler ben alten Torpprincipien von 1788 getreu bem Bringen bon Bales nur unter Beschränfungen anvertrauen, was bas Barlament adoptit. Die Agnaten des foniglichen Saufes antworteten barauf mit einem Broteft, m welchem bie Magregel als ein Bruch ber Brincipien, benen bas Saus Broun ichweig den Thron verdante, bezeichnet war. In feinem Begleitschreiben an low Eldon hoffte Cumberland, fich von ihm, nur dies einzige Dal, trennen ju muffen, benn "if ever one man is sincerely attached to another from having the highest veneration, esteem and, I may add, a sort of filial love, that man is myself. Aehnlich beklagte er bem Bremierminifter Lord Berceval gegenüber, fich in irgend einer öffentlichen Frage von ben Mannern fondern zu muffen, mit benen er nicht blos freundschaftlich, fonbern auch trot aller ausgesprengten Lugen in voller Treue und Aufrichtigfeit gemeinsam gehandelt zu haben glaube. Als ber Pring regent nach ber Ermordung Berceval's am 11. Mai 1812 furge Beit Miene machte ein Whigministerium zu bilben, forgte die beimliche Conspiration Low Elbon's und Cumberland's bafur, bag das Project ebenjo ichnell wieber ber ichwand, als es aufgetaucht war.

Inmitten diefer parlamentarifch - politischen Thatigfeit war der militarifche Beruf zwar gurudgetreten, aber nicht vergeffen. 1801 mar ber Bergog Che der 15. englischen Sufarenregiments geworben. Als fich alles jum Schut gegen Die befürchtete frangofische Landung ruftete, hatte er ein Diftrictscommando über nommen und fich bei Ginubung ber in England fich bildenden beutschen Legion betheiligt. Um 26. Marg 1813 jum Feldmarschall in ber brittischen Urmer ernannt, fuchte er Ende April nach dem Continente zu gelangen, um in den Enticheidungstampf gegen Rapoleon einzutreten. Bon feinem hannoberichen Oberadjutanten, Rittmeifter Poten, zwei englischen Dificieren und feinem Privat fecretar begleitet, begab er fich auf der Fregatte "Die Rymphe" nach Gothenburg reifte durch Schweden über Stralfund, Strelig, Berlin in bas preugifche Saupt quartier in Bohmen und fand noch Gelegenheit, fich an ben Gefechten bei Pleisig und Birna und ber Schlacht bei Rulm am 30. Auguft zu betheiligen. Radber hielt er fich im Sauptquartier bes Generals v. Walmoben auf und eilte nach ber Schlacht bei Leipzig nach Sannover, wo er am 4. November, in feiner englifchen Sufarenuniform anjangs nur von Wenigen erfannt, eintraf. In bet

fannoverichen Tradition galt er deshalb wol als der erfte Bote des Leipziger Sieges, obichon man bereits feit bem 23. October burch ben Buchhanbler Safe Die ersten ficheren Nachrichten hatte. Gbensowenig ift es gerechtfertigt, wenn er fich felbit als ben Befreier Sannovers von ber Frembherrichaft bezeichnet ober von feinem Sohne in öffentlicher Ansprache gefeiert wurde, als fei er an ber Spipe ber hannoverichen Truppen in die hauptstadt eingezogen und habe bas Land für feinen toniglichen Bater wieder in Befit genommen. Die baterlanbischen Truppen, allen boran bie Rielmannsegge'schen Jager, waren ichon am 25. und 27. October in die Stadt eingerudt; ber Bergog mar bei feiner Anfunft nur von feiner Suite begleitet und führte Tages darauf den Kronpringen von Schweben, Bernabotte, an ber Spige feiner Armee in Die Stadt. - Bon einem Befigergreifungs- ober fonftigen Regierungsact bes Bergogs miffen bie geitamölifchen Quellen nichts, wenn auch Gerüchte bon Bunfchen und Berfuchen. an bie Spihe bes Landes zu tommen, gingen. Bunachft beschäftigte ihn die Erndtung eines freiwilligen Sufarenregiments und er eröffnete felbit die Lifte ber Beitrage ju ben auf 20000 Thir. veranschlagten Equipirungstoften mit einer Summe von 1000 L. Schon am 13. December tonnte er bem Oberft Bloomfield, dem Abgefandten bes Pringregenten, Die erften equipirten Mannichaften bes neuen Regiments vorstellen, beffen weitere Geschichte allerdings fehr unuhmlich verlief. Satte ichon die Zusammensetzung bes Officiercorps aus tauter Abelichen Mitstimmung erregt, fo war bies bas Regiment, bas unter feinem Oberft v. Sate am Tage von Waterloo verfagte und fchimpflich bas Schlachtfeld verließ. Das Erscheinen bes englischen Abgefandten bereitete Cumberland eine nige Enttäuschung. Oberft Bloomfield überbrachte ihm neben einem reichverzierten Rarichallsbegen bie Rachricht, daß fein Bruder Cambridge jum Statthalter Sannopers bestimmt fei. Um 14. December Abends verließ Cumberland die Stadt auf einem Bege, ber ihn des Anblide ber für den Empfang bes Brudere getroffenen Borbereitungen überhob. Um 19. fruh jog ber neue Generalgouverneur in Begleitung bes Grafen Münfter unter bem Jubel ber Bevolferung ein. Man wird nicht irre geben, wenn man bem Ginflug bes letteren bie getroffene Bahl gufcreibt; bon bem lentbaren Charafter des Prinzen Abolf, feiner Milbe und einem Bohlwollen war Dunfter ein befferes Ginvernehmen mit ber Regierung in England und ein erträglicheres Berhaltniß für feine eigene Stellung gu erwarten berechtigt. Ein politischer Fehler, ben muthmaglichen Thronfolger bem Lande fern gehalten zu haben, tann Münfter nicht vorgeworfen werden, benn niemand tonnte ichon bamals in Cumberland ben fünftigen Ronig bon Sannover ahnen.

Gin Greignig ber nachstfolgenden Zeit entfremdete Cumberland auch feiner malifchen Beimath. Es war bas feine Berbindung mit der verwittweten Prineffin Friederife von Solms, Tochter des Bergogs Rarl II. von Medlenburg, ben 2. Mars 1778 in Sannover geboren, wo ihr Bater bamals Statthalter mar. Ihre erfte Che mit bem Pringen Ludwig von Preugen hatte nur wenige Jahre gewährt; am 26. Dec. 1793, zwei Tage nach ber Berbeirathung ihrer Schwefter Bouife mit bem Bruber, bem Kronpringen Friedrich Wilhelm, geschloffen, wurde ne ichon 28. Dec. 1796 burch ben Tod bes jungen Chemanns geloft. Zwei Jahre fpater hatte fich die Wittwe mit bem Pringen Friedrich bon Colms-Braunfels, ber als Officier in Berlin ftand, wieder vermählt. Jest nach beffen am 13. August 1814 erfolgten Tobe verheirathete fie fich jum dritten Dale. Am 29. Mai 1815 fand zu Reuftrelit die Trauung mit dem Gerzoge von Sumberland ftatt, die gemäß ber in ber foniglichen Familie herrichenden lebung am 29. August in Carltonhouse wiederholt murbe. Go beglückend bie Che mit der iconen Fürstin für ben Bergog war, feine Stellung im Lande wie in feiner familie hat fie nur verschlimmert. Die Beirath war zwar entsprechend bem englischen Gefet unter Buftimmung bes regierenden Beren geschloffen, bot aber ber Mutter bes Herzogs, ber Königin Charlotte, die zugleich die Batersichweiler der Pringeffin Friederite war, ben ftartften Anftog, ju dem eine vorangebende Berlobung berfelben mit bem jungeren Bruder, bem Bergoge von Cambridge, ben Grund gegeben haben foll, fo bag mahrend ihres Lebens Cumberland's Gemablin nie bei hofe borgeftellt wurde, wie fehr fich auch ihr Schwager, der Ronig bon Breugen, bemubte, biefe Burudfebung ju befeitigen. Die Migbilligung ber Che feitens ber Ronigin war ber ftartfte Rudhalt für die Opposition des Unterhaufes, als wenige Tage nach ber Beimfehr bes Bergogs, am 27. Juni 1815, die Regierung eine Erhöhung seiner Apanage um 6000 L und die Gewährung eines gleichen Wittwengehalts für die Herzogin beantragte. Die große Unpopularitat Cumberland's war, wie die Debatte zeigte, offenbar noch geftiegen. 30 allen Tonarten bis jur gröbften fprachen bie Redner es aus, bag fie fich von perfonlichen Grunden leiten laffen wollten, daß ihr Refpect vor ber toniglichen Familie fich nicht auf dies Mitglied erftrede. Sohnisch fragte man, ob Low Caftlereagh nicht, wie fonft bei folden Gelegenheiten üblich, eine Gratulations adreffe an die Krone beantragen wolle. Die Bertheibigung hatte einen fcweren Stand, ba fie die im offenen Parlament behauptete Digbilligung ber Ronigin weber ableugnen noch, wie verlangt, erörtern fonnte. So wurde die Bill, deren Einbringung am 28. Juni mit 17, am nachften Tage mit 13 Stimmen Majo ritat zugelaffen, in erfter Lefung am 30. Juni noch mit 100 gegen 92 ange nommen mar, in zweiter am 3. Juli mit 126 gegen 125 verworfen. Mitglieder die wegen des naben Endes der Parlamenteverhandlungen die Stadt ichon ber laffen hatten, waren gurudgefehrt, um die Opposition zu verstärten. wie Bilberforce glaubten es ben öffentlichen Gitten bes Landes ichulbig gu fein, mit ihr gu ftimmen. Drei Jahre fpater, als bie Regierung eine Er höhung der Apanagen für die nach dem Tobe ber Pringeffin Charlotte, des einzigen Rindes des Pringregenten, beirathenden Bergoge von Clarence, Rent und Cambridge beantragte, nahm fie ben Borichlag für Cumberland wieder auf Die Unterhausbebatten vom April 1818 zeigten taum eine Milberung be öffentlichen Urtheils über G. A .; bagegen rubmte man bas Betragen feine Gemahlin feit ihrem Aufenthalt in England. Das Refultat war benn auch daß das Unterhaus am 15. die Bewilligung fur ben Bergog mit 148 gege 136 ablehnte, dagegen das der herzogin ju gewährende Wittwengehalt ge nehmigte, ein Arrangement, zu dem fie auf Andringen ihres Gemahls ihre An ftimmung ertlarte. Dieje Behandlung feitens bes Landes, in ihrer innern wi in ihrer materiellen Bedeutung, veranlagte ben Bergog feinen Bohnfit i 3. 1819 nach Berlin ju berlegen. Durch feine Gemablin, Die als preußisch Bringeffin eine Apanage bom Könige erhielt, war er in nabe Begiehung jun Sofe Friedrich Wilhelms III. gefommen. Geiner folbatischen Ratur fagte be Aufenthalt fehr ju; er gewann große Borliebe für die preugifchen Beereseinrich tungen und hatte die Freude, im Dai 1823 jum General und Chef bes preufifche britten Sufarenregiments (Rathenow) ernannt zu werden. Bu feiner Umgebun mahlte er vorzugeweise Militars, Civiliften waren ihm Dintentledfer, felbst gut Chef feines Sofes, einer burch bie Bermogensumftande bes Bergogs fchwiert gemachten Stellung, nahm er Dificiere. Damit jugleich trat er in intime Bertehr mit ber Partei ber preugischen Ultras, an beren Spige fein Schwage ber Bergog Rarl von Medlenburg, Commandeur des Garbecorps und Brafiben bes Staatsraths, ftand. Sier empfing fein Torpismus die militarifch-abfolutiftifc Richtung, die immerhin feiner herrischen Individualität entsprechen mochte, abe von englischem Wefen nichts an fich hatte. Zahlreiche Befanntschaften mit hoch ftebenden preugischen Militars und andern hervorragenden Berfonlichfeiten de

Saubtftabt ftammen aus Diefer Beit, wie mit bem Grafen von Roftig, einft Blacher's Abjutant, Fürft Wittgenftein, General v. Muffling, bem Schwager bes hannober'ichen Scheele. Aber auch ju liberalen Rreifen fanden mancherlei Begiebungen ftatt, fo gu ben Brubern Sumbolbt, die einft Studiengenoffen bes Mit Rabel und Barnhagen traf bie Bergogs in Göttingen gewefen maren. Bergain, Die Sinn für geiftreiche Unterhaltung und gute Lecture, aber auch Sinneigung jur Frommelei zeigte, im Babeaufenthalt zu Teplit freundschaftlich gufammen. "Die Umgebung bes Bergogs besteht aus ben ehrenwertheften Berjonen, fein Benehmen ift untabelhaft und völlig feiner Stellung angemeffen, er ift ber jattlichfte Bater und voll Freundlichkeit und Rücksicht auf alle um ihn," fo lautete bas Zeugniß, bas ber englische Gefanbte in Berlin, Roje, in einer Debatte des Fruhjahrs 1825 ablegte, als die Finangen und bamit im Bufammenhang die Perfon des Bergogs das Unterhaus aufs neue beschäftigten. Den Anlag gab eine fonigliche Botichaft, welche fur die Tochter ber Bergogin von Rent, Die Pringeffin Bictoria, und ben um brei Tage jungeren Sohn des Bergogs bon Cumberland, ben am 27. Mai 1819 in Berlin geborenen Pringen Georg, einen Erziehungszuschuß von jährlich 6000 & beantragte. Obichon auch est wieder in den Berhandlungen gegen Cumberland nach Canning's Ausbruck Migtrauen - nein mehr als Migtrauen, Wiberwillen - nein mehr als Wiberwillen, berfolgungsfüchtiger Abicheu fich geltent machte und insbesondere bie Befirchtung laut warb, es folle dem Bergoge die ichon zweimal abgelehnte Dotationserhöhung auf biefem Umwege verschafft werben, fo gelang es ber Regierung boch am 10. Juni, die Bewilligung in dritter Lesung mit ansehnlicher Majorität, 170 gegen 121, durchzubringen, allerdings unter der von den Ministern ertheilten Buficherung einer englischen Eiziehung für ben Pringen, einerlei mo ber Bater einen Bohnfit nehmen möchte. Das bewog Cumberland, fich wieder der Beimath m nähern. Trot aller Borliebe für bas continental-militärische Wesen war ihm enes Gefühl nicht fremd, bem Canning in ber Debatte von 1825 die fconen Borte gelieben hatte: ber hochfte Stoly feines Bergens murbe es gewesen fein, in bem Lande feiner Geburt ju leben. Wurde auch ber Sofhalt in Berlin beibehalten, jo verweilte doch Cumberland mahrend der Barlamentsfeifinnen von 1828 un regelmäßig wieber in England, nachbem er fich im Jahre gubor bas eine ihm noch übrige Auge burch Grafe b. Aelt. glüdlich hatte operiren laffen. Ihn be-Meitete fein Cohn, um ben Claufeln ber Bewilligung gemäß in England erzogen w werben. In welchem politischen Geifte bas verftanden wurde, erfieht man daraus, bag er ber im 3. 1829 durch Charles Francis zu Ghren bes Lordanglers begrundeten Eldonichule übergeben wurde; und wie die Erfolge ben Absichten entsprachen, daß der zwölfjahrige Rnabe am Geburtstage bes Lord Moon einen Toaft auf ben Mann ausbrachte, ber ihm ftets als Mufter borehalten fei und ben er wie seinen eigenen Bater liebe und verehre. Sofort nach einer Rudlehr hatte fich Cumberland mit voller Energie in die hochgehenden Wogen bolitischen Kampfes gefturgt, und die Begiehung zu Lord Elbon war um fo nger geworben, als fich eine Spaltung innerhalb ber Tories ju bilben im Bemiffe ftand. Das Parlament beschäftigte damals die von Lord John Ruffell eantragte Aufhebung ber Corporations- und Teftacte, Statute, bereinft jum Eduk ber Staatstirche errichtet, jest fo veraltet und zwedwidrig geworben, bag bie Bill Antlang bei allen Parteien fand und bon ber Regierung gut geheißen purde. Mochten aber auch Glieder ber Bischofsbant für bie im Oberhause ohne Ramensaufruf am 28. April durchgehende Bill gestimmt haben, Cumberland erklärte bon der nunmehr 31 Jahre lang eingehaltenen Linie nicht weichen ju fonnen, fo leid es ibm anch fei, fich bon bem eblen Bergog an der Spige der Regierung, Bellington, trennen ju muffen, und überreichte mit neun anderen Beers, Lord Elbon obenan, noch einen ausbrudlichen Broteft gegen bie Dagregel. Scheu bor bem Ramen eines Frommlers (bigot) - "nennt mich einen From meinethalben einen Monch", hatte ichon Lord Elbon gejagt - tritt er weiteren Schritt auf Diefer Bahn mit icharifter Opposition entgegen, beforgt die erwartete Beruhigung Irlands die Beunruhigung Englands eintaufche muffen, an der er bann auch nach Braften mitarbeitete. In der Thronred nachften Jahres (5. Febr. 1829) fündigte die Regierung felbft eine Revifio Bejege an, welche ben fatholijchen Unterthanen ftaatsburgerliche Befchrant auferlegten. Als bann ber Bergog von Guffer in ber Sigung vom 23. Betit gu Gunften der Katholikenemancipation überreichte, erhob fich Cumberland da mit ber gang im Beifte feines Baters und feines Brubers Dort abgegebene tlarung, bie Bulaffung bon Ratholifen in Staatsamter bedeute fobiel als Land hort auf ein protestantisches mit einer protestantischen Regierung gu und wird ein tatholisches, gang fo wie ihm gleich feinem Bater eine Unteriche bes Rronungseides im Ginne ber Legislative und ber Erecutive unverftan Metaphyfit war. Dies Auftreten trug ibm nicht blos eine ichneibenbe M legung Lord Grey's, fondern auch eine berbe Abfertigung feitens feiner B ein. Bahrend Guffer es fur ein unredliches und verfaffungewibriges Berf erflarte, die öffentliche Meinung in folcher Beife aufzuregen, hielt Clarence ein geifterte Uniprache gur Empfehlung bes Untrages, aus ber Cumberland nu Bezeichnungen des Widerstandes als factions — base — infamous — injust be horte und auf fich bezog. Suffer erklarte, fie feien gur Charafterifirum Agitation im Lande gebraucht; wenn fein erlauchter Bermandter fie au begiehe, fo fei das Geschmadsfache und Clarence felbft fügte bingu, fein B jet fo lange Beit im Muslande gemejen, bag er vergeffen haben moge, wa Freiheit ber Debatte in England bedeute. Als diefe Scene im Auslande be wurde, ichrieb Stein an Gagern : "Der Braunschweiger und heffische Rege boch ein scandalum magnum, armes Deutschland! Die Dreigahl wird burd herzog von Cumberland als Ronig von hannover vollständig." Das Auftrete Bergogs im Parlamente, ichroffer benn je, war mehr noch als auf die nachft hörerschaft und das Land auf den König berechnet, der fortwährend schwantte, feine Minifter in ihrem Sange unterftuten follte ober nicht. Cumberland bei fich feiner Stellung, um Georg IV. bald burch Ermahnungen an die Sinne ihres berftorbenen Baters, bald mit bittern Sartasmen über feine Abhang von Bellington jum Biberftande ju reigen. Der Ronig, gwifchen zwei Fie fürchtete fich ebenfofehr, Cumberland lächerlich zu erscheinen als von Wellington laffen zu werben, und ließ ben Bruber, mahrend Wellington auf feine Entier brang, nicht bon Windfor fort. Dem Ginflug Cumberland's gelang es wol, den Beftand bes Minifteriums eines Tages ju erschüttern, aber nur ur nächften das Rönigthum der beichamenden Rolle auszuseben, die bewährten ? geber jum Bleiben auffordern ju muffen. In einer Oberhausfigung benutte lington die Gelegenheit, Cumberland ju zeigen, wie wohl er in ibm ben Intria und heimlichen Ranteichmied fenne. Daraus entspann fich bann eine langere En ung zwischen beiben Berzögen. War ber Saubtroup gegen bas Ministerium miße fo versuchten Cumberland und feine Anhänger bem Fortgange ber Emancipa bewegung, foviel fie vermochten, Steine in ben Weg zu werfen. Um 18. 1829 überreichte er bem Oberhause eine Gegenabreffe der Protestanten bor land mit 160000 Unterichriften und wilnichte ben Bittftellern einen ber Unwalt, einen eifrigern, feftern und entichloffenern Bertheibiger ber prot ichen Rirche hatten fie nicht finden tonnen. Rach folchen Reben mußte dann allerdings die Belehrung feines Bruders Guffer gefallen laffen, bat Brincip ber englischen Berfaffung ebensowenig Ausschlieflichfeit als ba

englischen Kirche Berjolgung fei. Der Widerftand ber Cumberland faction erwies nd machtlos. Um 4. April wurde im Oberhause the Catholic relief Bill mit 217 gegen 112 Stimmen genehmigt. Sammtliche fonigliche Bringen, auch ber in Sannover weilende Cambridge burch Stellvertretung, ertlärten fich bafur, nur Cumberland nicht, mit der furgen Motivirung bei der dritten Lefung : "Ich will nicht eine Magregel fanctioniren, in der ich einen Bruch der Berfaffung erblide." Wie oft ber Redner in feinen parlamentarischen Aeuferungen den Berfassungsbruch heraufbeichworen hat! Die unterlegene Partei rachte fich durch allerlei kleine Mittel an ben Siegern, insbesonbere ben ebemaligen Genoffen unter ihnen. Bellington figurirte in Cumberland's Stachelreden nicht anders als King Arthur, faum ionderlich originell, nachdem fein Freund Lord Elton im Parlament bereits bon King O'Connel gesprochen hatte. Der Frau des Lordfanglers im Minifterium Bellington, Lady Bathurft, machte er in ihrem eigenen Saufe eine alsbald von ber Breife nachergablte Scene voll Schelte und Borwurfe über bie Saltung ibnes Mannes. In der Soffnung, auf den Bruder gu mirten, verblieb er in England auch nach Schlug ber Parlamentsfeffion, eifrig beforgt, Riemanden von ber toniglichen Familie allein jum Konige ju laffen. - Das Berhaltnig anderte fich, als am 26. Juni 1830 Georg IV. ftarb und fein Bruber Clarence folgte. Der neue Ronig mar nichts weniger als befreundet mit Cumberland und wünschte bringend feiner ledig ju fein. Gin beutliches Beichen ber veranderten Lage mar es, bağ er ihm ben goldnen Stab nahm, mittels beffen er allein anftatt ber früher abwechselnden drei Commandeurs der Leibgarden den Oberbefehl über die Saustruppen geführt und fich dem Borganger unentbehrlich gemacht hatte. Da jett auch die von Cumberland geführten Blauen bem Bochftcommandirenden anftatt bisher dem Ronig felbit unterftellt wurden, fo legte er fein Amt nieder. Erft im Berbft fam Die Ausfohnung mit Wellington ju Stande und beide vereinigten fich ju gemeinsamer Opposition gegen bie Reformpolitit bes Ronigs und feines Minifteriums. Jest wurde über King Grey gespottet, wie das Jahr zubor über King Arthur. Der Wiberstand gegen die Reformbill erwies fich auf die Dauer nicht minder erfolglos als ber gegen die Ratholitenemancipation. Dem brohenden Beersichub log die Opposition stillschweigende Unterwerfung vor. Diesmal ichloß fich auch ber balsstarrige Cumberland an und erwarb sich, indem er seine Anhänger beschwichtigte, en ihm durch Grey überbrachten Dant des Ronigs. Waren auch die Sauptichlachten ungunftig gegen ihn ausgefallen, fo harrte er boch auf feinem Boften ans, immer bereit zur Bertheidigung beffen, was er das protestantische Princip nannte. Sielt man ihm bor, allezeit und unter allen Umftanden einer Befferung und Ausdehnung der Bolksrechte widerstrebt zu haben, so warf er fich in die Bruft, nannte fich und feine Parteigenoffen eifrige Freunde der Freiheit um in demfelben Athem gujugefteben, er vertheidige die bestehenden Rechte bes Ronigs, Der Ariftofratie und ber Gemeinen. Er burfte fich ruhmen, daß wenige Beers o gewiffenhaft in ber Erfüllung ihrer parlamentarischen Pflichten feien als er. Das galt von feiner Thatigfeit auf wie hinter ber politifchen Buhne. 218 er im Berbit 1833 genothigt war, mit feinem Sohn nach Berlin gu reifen, um ihn ber Enr Graje's ju fibergeben, verabrebete er borber mit feinen Freunden bie nothigen Anordnungen für ben parlamentarischen Feldzug und traf rechtzeitig gemäß feinem Beriprechen bor Beginn beffelben wieder ein, ebenfo wie er bom Geftland aus burch eifrige Correspondeng mit feinen Barteigenoffen in fteter Berbindung blieb und ihnen auf Grund feiner Informationen politische Winte gutommen ließ, immer jum Bufammenftehen und unnachgiebigem Fefthalten ermahnend. Roch einmal wurde er in eine Saupt- und Staatsaction verwidelt, bie geeignet war, allen popularen bag auf ihn por feinem Scheiben aus England

Rach dem Tobe feines Brubers Dorf hatte er die Grogmeifter ju verfammeln. ichaft ber Orangelogen von England und Irland übernommen, einer freimaureartigen Organisation von Clubs jur Stute ber conservativen Parteipolitit. Seit bem Frühjahr 1835 wurde man im Unterhaufe auf biefe gebeime weitver aweigte Gesellschaft, die ihre Mitglieder nach Taufenden gablte und fich von ben höchften bis zu ben niederften Standen erftredte, aufmertfam und wies namentlich auf die gravirende Thatfache hin, daß die Logen auch zahlreich Militars gewonnen hatten, die ohne Beitrage zu gablen burch Blanquets mit der namensunterschrift bes Bergog-Brogmeifters aufgenommen waren. Diefer leugnete gwar, daß folches mit feinem Biffen geschehen fei; aber ber niebergefeste Barlamenteausschuß und fein rubrigftes Mitglied, Sume, glaubten bald noch weit compromittirenbern Bergangen auf Die Spur gefommen gu fein. Man beichulbigte die Logen heimlicher Anzettelungen, um Die Thronfolge gu Gunften ihres Dber haupts ju andern. Dogen auch berartige Blane bem Bergoge felbft fremb geblieben fein, das zusammengebrachte Material genugte, um Ronig und Parlament ju einem Berbot aller berartiger Bereinigungen ju veranlaffen. Cumberland zeigte dem Oberhaufe an (26. Febr. 1836), er habe schon zubor bie Auftofung bes Orbens angeordnet, befannte fich aber, als Lord Melbourne alle abnliden Wefellschaften, mochten fonigliche Bringen ober Arbeiter an ber Spite fleben, verbammte, ju den Grundfagen des fchmählich verfolgten Orbens, Die in bem

Worte gipfelten: Fürchte Gott und ehre ben Ronig. Am 20. Juni 1837 ftarb Wilhelm IV. Damit war nach deutschem Staatrecht G. A. Ronig von Sannover geworden. Die Berfonalunion gwifchen England und Sannover borte nach 123jabriger Dauer von felbit auf, nicht, wie man jo oft angibt, weil in Sannover bas fogenannte falifche Erbrecht gegolten und bemgemäß teine Frau batte fuccebiren fonnen, fondern weil in Sannover nicht, wie in England, Frauen succediren tonnten, folange noch erbfabige Indivibuen bom Dannsftamme porhanden maren, Dieffeit wie jenfeit des Meeres freute man fich ber Löfung bes Bandes. In Sannover, weil man bon ber Unwefenheit bes herrichers im Lande ein unbestimmtes Blud erwartete; in England, weil man nicht mehr die Thronbesteigung deffen gu fürchten hatte, ber "the most unpopular prince of modern times" genannt wurde. Alle Rreife des englischen Bolles burchjog biefe tiefe Abneigung; in- und außerhalb bes Barlamente batte man diefem Gefihl fraftigen Ausbrud gegeben. Lord Brougham fprach von a rooted dislike throughout the whole country; it was felt by man, woman and child". Thomas Moore befang the galloping dreary duke und ließ in einem Schreiben des Lord Beelgebub an ben Braunschweig-Club Cumberland als feinen Bertreter im Prafidium borichlagen. Die hartnädige Opposition, mit ber er fich jeber bie bestehenden Buftanbe beffernden Magregel in ben Beg ftellte, micht allein jur Erflärung biefer Unpopularität nicht aus. Auch mit politischer Gennerichaft pflegt Offenheit und Beharrlichteit auszufohnen. Wer fo oft bas Bedfermit ju der Erflarung fühlte, er fage feine Meinung fühn, offen und furchtlos, bet ichmabte neben ben offenen auch die verbedten Bege nicht. Wellington brudte ben Borwurf in den Worten aus, ber Bergog fei gwar ein wohlmeinender Mann, liebe es aber bie Dinge in feiner eigenen Beife gu thun. Deutlicher bat Ronig Georg IV. Die intrigante Natur des Brubers als Grund des allgemeinen Saffes bezeichnet: "There never was a father well with his son, or husband with his wife, or lover with his mistress, or a friend with his friend. that he did not try to make mischief between them."

Der lette politische Act Ernst Augusts in England war, daß er seiner Richte Bictoria am Morgen des 20. Juni im Kenfingtonpalaft zusammen mit seinem Bruder Suffer, niederknieend und Treue schwörend, die Huldigung leiftete

24. Juni verließ er England, Gin 67 jabriger Mann, übernahm er bie igabe bes Berrichers in einem beutichen Staate, beffen Berhaltniffe ihm fremb dieben ober boch nur einseitig bargeftellt waren. Gine lange politische Errung und lebung hinter sich, hatte er jeht ben schwierigen llebergang nicht aus den englischen in die continentalen Buftande, fondern auch ben noch it ichwierigeren aus ber Stellung eines ertremen Barteiführers in bie eines nigs zu finden. In feinem neuen Lande war er wenig befannt, trog der eberholten Besuche, die er feinem Bruder Cambridge bei festlichen Gelegenten, größeren Truppennbungen, Jagben ober gelegentlich ber Reisen zwischen rlin und London abgestattet hatte. Seinem scharfen Auge und seiner scharfen mae war mancher Uebelftand, mancher Schlendrian, der fich unter einer mohl-Menden, aber bequemen Regierung eingeschlichen hatte, nicht entgangen; und Boje fah man feinen Befuchen nicht gerade mit besonderer Freude entgegen. Land und Stadt hing man mit Berehrung an bem Bicefonige, und die erfte entliche Neugerung, die die Nachricht vom Tode Wilhelms IV. hervorrief, war bewegte Abichied, ben die Burgerschaft der Refideng von dem Bergoge von mbridge nahm. Bon dem Charafter und Leben bes neuen Ronigs wußte man, geachtet ber Deffentlichkeit des englischen Staatswefens, wenig; englische Beiigen tamen nicht ins große Publicum, eine einheimische Preffe gab es taum, Cenfur hielt alles Gefährliche fern. Die höhere Staatsbienerschaft, allezeit befonders einflugreich in diefem Lande, glaubte burch bas im 3. 1838 verbarte Staatsgrundgeset die Entwicklung bes Landes gefichert. Und boch hatte an verfaumt, fich der Zustimmung des Thronfolgers zu vergewiffern. Ein teifionsact beffelben jum Staatsgrundgeseke war nicht erfolgt. Der ihm ieberholt geftellten Forderung, das Sausgefet, das 19. Nov. 1836 publicirt urbe, anguerkennen, war er befonders wegen feines Zusammenhanges mit bem taatsgrundgesetse ausgewichen. Zulett noch im December 1835 mahrend feines ufenthaltes in Sannover, wo er auf einen von Cabineterath v. Falde geltenen Bortrag über bas hausgeseh mundlich und schriftlich feine Buftimmung beiben Befegen verjagt, jedenfalls bis gur befferen Belehrung über feine Benten verschoben hatte. Wenn Dahlmann schon im Jahre zuvor durch ein ficielles Schreiben bes Minifters v. Strahlenheim vom 21. April benachhtigt war, es fei die Zustimmung der volljährigen durchlauchtigften foniglichen fingen au bem legtgebachten Gefete erfolgt, fo mar bie Mittheilung in Begug G. A. entweder unrichtig ober nur bont einem Confens ju der bamals rhandenen vorläufigen Geftalt bes Gefegentwurfes zu verftehen. Bu der Standedammlung hatte er jede Beziehung vermieben und recht absichtlich die Stadt lett noch am 6. Jan. 1837 verlaffen, als eben bie Rammern zusammentraten. i übrigens Ronig Wilhelm und feine Regierung die Gultigkeit weder des us. noch des Berfaffungsgesehes durch die agnatische Zustimmung bedingt fah und E. A. gegen feines ber beiben einen ausbrucklichen Proteft oben hatte, fo ließ man das Berhalten des Fürsten auf fich beruhen, theils einer gewiffen Sorglofigkeit, die fich auf das hohe Lebensalter beffelben gte, theils weil man gegenüber feinen bebentlichen Finanguftanden das Mittel lieglicher Anerkennung in Sanden zu haben glaubte, endlich weil man ben nfturg einer in anerkannter Wirkfamkeit stehenden Berfaffung für rechtlich und pralifch unmöglich hielt; hatte boch das Staatsgrundgeset ben Beifall aller emagigten und feine Ordnung bes ftanbifchen Finangrechtes jogar die Anermung Metternich's und der Wiener Ministerialconferengen des 3. 1834 genben. Darüber hatte man verfaumt, darauf Acht zu haben, wie feit Jahren t aber Ablojung, Berfaffung und drohende Aufhebung der Exemtion migvergnügte Abelsopposition unter Führung des Freiherrn v. Schele und Generalseldzeugmeisters v. d. Decken immer mehr Fühlung mit dem Herzoge von Cumberland gewann, ihm Gesahr für seine Domänen vorspiegelte und einen Justand vorbereitete, in dem sie ohne Sorge um Staatsdienerschaft und Grundgeseh das

Land in die Gewalt eines rudfichtslofen Dachthabers bringen tonnte.

Um nachmittage bes 28. Juni erreichte G. A. feine Refibeng. Auf Die Anrede bes ihn am Ralenbergerthore empfangenden Stadtbirectors Rumann erwiberte er in ziemlich ftrengem Tone, er werbe ben Sannoveranern ein gerechter und gnabiger Ronig fein; bie ihm überreichten Schluffel ber Stadt bebielt er gurud. Auf bem Fürftenhofe, feinem gewöhnlichen Absteigeguartier, von feinem Bruder und bem Staatsminifterium empfangen, benutte er ben erften Abend, die Mumination ber Stadt unbeachtet laffend, zu einer langen Conferen mit Schele. Um nächften Tage gelangte an die Ständeversammlung, für bem Deputation ber Erblandmarichall Graf Münfter vergebens eine Audienz erbat itatt bes bom Bejeg geforberten Batents, worin ber Ronig ben Antritt feiner Regierung verfünden und bie unverbrüchliche Gefthaltung ber Landesverfaffung bei feinem toniglichen Worte zu verfichern hatte, ein Refcript, in welchem er die Stände vertagte. Unter bemfelben Datum wurde Schele jum Staats- und Cabinetsminifter ernannt, und ber König ftrich felbft aus bem Eidesformular Die Berpflichtung auf bas Staatsgrundgefet. Rachbem bas Militar am 30. Juni gehulbigt und der Ronig bas Urmeecommando fibernommen hatte, erließ er am 5. Juli das von Schele contrafignirte Patent über den Regierungsantritt mit ber Erklärung, die Berfaffung von 1833 binde ihn weder formell noch materiell und biete teine hinreichende Gewähr für bas bauernbe Glud ber Unterthanen, beren Bohl ju fordern feine ihm bon Gott auferlegte Bflicht fei. Doch murbe Die befinitive Entscheidung aufgeschoben, bis eine commiffarische Brufung ergeben habe, ob mit einer Abanberung bes Staatsgrundgefeges auszufommen ober auf Die bor 1838 bestehende, die alte angeerbte Landesverfaffung, jurudjugvijen fet-Dem Einzuge der Königin und des Kronprinzen am 15. Juli folgte eine fechs wöchentliche Babecur bes Koniaspaares in Rarlsbad, mabrent beren vielfacher Berfehr mit Metternich ftattfand. Am 17. Gept. erichien G. A. irt Göttingen, um fich an bem hundertjährigen Jubilaum gu betheiligen, wie er einst als Student das fünfzigjährige mit gefeiert hatte. Während die öffentliche Stimmung in Diefen Monaten noch zwischen Soffen und Fürchten auf- und abschwantte, liegen fleine Anzeichen, 3. B. die Berhandlungen mit der Göttinger philojophijchen Facultat über ben Stube beim Jubilaum ertheilten Ehrendoctor, ertennen, mit welcher Aufmertfamfeit ber neue Ronig die unscheinbarften Borgange bes öffentlichen Lebens begleitete und mit unnachfichtiger Strenge jeber felbständigen Regung in den ihm erreichbaren Breifen begegnete. Dit Ausgang Octobers erfolgten die vernichtenden Schläge gegen ben öffentlichen Rechtszuftand bes Landes: am 30. wurden bie Stande aufgeloft, am 31. Die Cabinetsminifter außer Schele entlaffen und zu Departementsminiftern begradirt, am 1. Nov. bas Staatsgrundgefet für aufgehoben erflart. Die Brunde waren bie ber ichamlofeften Sophistit: aus gartlicher Fürsorge für Wahrung constitutioneller Grundfate wird an bem bertragsmäßigen Buftanbetommen ber Berfaffung bon 1833 gemätelt; ber Artifel 56 ber Wiener Schlugacte angerufen, um in bemfelben Moment gu vergeffen, daß er auch rechtsungultig entstandenen Berfaffungen Schutz gegen einseitige Abanderung verheißt; dem Konige vortheilhafte Reuerungen werden als im Intereffe bes Bolles eingeführt bargeftellt und jum Schluffe ber Rober eines Steuererlaffes von 100000 Thalern auszuwerfen nicht verschmäht. Damit glaubte G. A. gefiegt ju haben. Am 13. Rob. fchrieb er feinen Freunden nach England: "I have cut the wings of this democracy" und war in fo völliger

Blindheit über das, was in Deutschland und in Sannover Rechtens war, daß er fich mihmte, alles in gesehmäßiger Beife vollbracht und ben Leuten, Die bas Begentheil bon ihm erwarteten, die Freude verdorben zu haben. In England waren felbst feine Freunde nicht gutmuthig genug; Diefen Blauben zu theilen. Bahrend er barauf pochte, den ftets verfochtenen Brincipien treu geblieben gu fein, flagten fie: ,,He should have thought, who he was in England," Bestrebt, fich ihre gute Meinung zu bewahren, fandte er ihnen fortgeset vertrauliche Mittheilungen über fein Borgeben, die ihnen bald ebenfo lästig waren, als die ganze Identificirung seiner Politik mit der ihrigen, an der sie bei den Wahlen des Sommers 1837 schwer genug zu tragen hatten. In der That war es für einen Englander ein unfagbarer Gebante, bag ein einzelner Mann fich über bas Recht seines Staates stellte, um es nach seinem Gutbunken umzumobeln. Bahrend die Königin Victoria in ihrer ersten Thronrede erklärte, sie werde sich bei allen Gelegenheiten auf die Beisheit des Parlaments und die Liebe ihres Bolles verlaffen, hatte hier ein Dann von jo notorischer Unwiffenheit in ben Berhaltniffen feines Landes, bag er ben Radicalism bier die Berrichaft feit 1830 führen fab und die Staatsbienerschaft von radicalen Gefinnungen erfüllt glaubte, mit einem Federstrich das Landesrecht, weil es dem engen Dagftabe feines farren Ropfes nicht entsprach, beseitigt, um unter der Firma der echten beutschen monarchischen Berfaffung die Beisheit bes Berliner politischen Bochenblattes an bie Stelle ju fegen. Den Berfaffungsumfturg ju unternehmen, bedurfte es gefigiger Wertzeuge: er fand fie in der Schwäche der bisherigen Minifter und in bem rudfichtslofen Durchgreifen ihres Rachfolgers. Es ift vergebens, auf Diefen die Schuld abzumalzen, fo oft es auch zweifelhaft fein mochte, ob G. A., ob Schele die entscheidendere Thatigkeit entwidelte. Wer wie Jener die Berantwortlichkeit ber Minifter gegen bas Land aus ber Berfaffung befeitigte und gembezu öffentlich erklärte; in allen wichtigen Staats- und Regierungsangelegenbeiten find unfere getreuen Rathgeber die Bollgieher unferes foniglichen Willens, hat vor der Geschichte die Thaten seiner Regierung felbst zu vertreten. Daß auch die Durchführung des begonnenen Werfes gelang, hatte der Konig bor allem feiner eigenen Willenstraft ju banten. Er hatte bas suscipere et finire nicht umfonft jum Wahlfpruch feines Wappens gemacht. Der erfte Widerftand, den er fand, war der Protest der Gottinger Sieben. Ohne Rucksicht auf Die Borichriften ber umgeftoffenen Berfaffung ober bie neuen felbitgegebenen entließ er fie allesammt turgerhand des Dienstes und verwies drei von ihnen des Landes in der nicht getäuschten Soffnung, burch brutales Borgeben die feige Menge gu erichreden und von gleichen Geluften abzuhalten. Es folgte der Rampf mit den freifinnigen Corporationen der Stadte und Landgemeinden, mit der zweiten Rammer der Ständeberfammlung um das Staatsgrundgefet. Mit unausgefetter Aufmertfamteit, mit Unfpannung aller Polizeitrafte führt die Regierung ihre Sache; nichts bleibt ungeahndet, im Inlande wie im Auslande. Mit perfonlicher Rachjucht werden oppositionelle Deputirte und Bablerschaften verfolgt; durch halsbrecherische Gesetinterpretationen, Wahlqualereien, Minoritätsmahlen gefügige Rammern jufammengebracht. Die eigenen Gefete werben gebeugt, um verhaßte Gegner, wie ben Burgermeifter bon Danabrud, Stube, ber in jener Standefigung bom 29. Juni 1837 Zweifel über ben rechtmäßigen Regierungsantritt bes Ronigs geaugert hatte und die Geele bes Widerstandes geworben war, bon den ftandischen Berathungen fern ju halten, und trogbem wird als toniglicher Grundfat verfündet: "Rach den Gefegen und dem Rechte, wie ich mein geliebtes Bolt regiere, Regierungswillfur war mir von jeher verhaßt." Auf Rundreifen burch bas Land werben bie Lohalitätsbezeugungen politisch ausgebeutet, Die Burgerschaften von ihren Magiftraten zu trennen versucht und, ba bas nicht

gelingt, ber Beifall ber unterften, abbangigen Rreife nicht verichmabt. Dit perfonlicher Unerschrodenheit und Offenheit tritt der Ronig felbft überall beswifchen. Begen unfreundlichen Stragenempjang brachte er ichon aus England ben erforberlichen Bleichmuth, jene oft gerühmte Brunswick countenance mit. Bo ber Biderftand bis jur bedrohlichften Rabe auffteigt und in fich die nothige Rraft zeigt, weiß er auch nachzugeben, wie an jenem ichwulen Julitage bes 3. 1839, als er ber Refideng einen Burgermeifter in ber Berfon eines Oberamtmanne Sagemann ju octropiren im Begriffe ftand. Go flar und anertannt bie Rechtsgrundfate, um die es fich in diefem Rampfe handelte, in ber Braris mie in ber Biffenschaft maren, fo febr es eine Lebensfrage fur die öffentliche Ochnung aller beutschen Staaten war, ben einfachen Rechtsfat nicht verfannt ju feben, bag ber Regierungenachfolger an die Sandlungen bes Borgangers gebunden ift, jo fiegte bennoch nicht bas Recht, fondern bie Bewalt. Alle Energie bes Ronias und aller Gifer feiner Organe batten bas nicht erreicht ohne bie Unterftützung der beiden deutschen Großstaaten. Ramentlich mit Preußen sucht E. A. beständig in gutem Einvernehmen zu bleiben. Wiederholte Beluche in Berlin bienten gur Befeftigung ber alten Freundschaft. Der Ronig wie ber Rronbring liegen ihm in der Berfaffungsfache alle Gulfe angedeihen. Die bon ihm verfolgten Göttinger Profefforen fanden lange teine Aufnahme in Breugen. So bestärfte man G. Al. in ber That in ber buntelhaften Ginbilbung, als handle er durch fein ftarres unnachgiebiges Borgehen im Intereffe bes deutschen Conservatismus überhaupt, Indem man in dem Rampfe zwijchen Würftenwillfur und Landesrecht turgfichtig jene Partei ergreifen gu muffen meinte, um nur ben berhaften Conftitutionalismus im Rorden Deutschlands nicht Burgel faffen gu laffen, fchlug man bem Glauben, bag auch in öffentlichen Dingen in Deutschland bas Recht zu entscheiben habe, eine Bunde, bon ber er fich lange nicht erholt hat. Schon Enbe Auguft 1839 fonnte G. A. frohloden, daß er feinen Proceg in Frantfurt gewonnen habe. Der Beichlug vom 5, Geptember lehnte es ab, in bie hannoversche Berfaffungsangelegenheit bon Bunbeswegen einzugreifen und gab fich ber bertrauensbollen Erwartung bin, ber Konig werbe mit ben bermaligen Ständen ju einer Bereinbarung gelangen. 216 bann im Fruhjahr 1840 bie Rammern fich bereit erflarten, in Die Berathung bes porgelegten Berfaffungsentwurfes einzutreten, ba außerte er gegen ihre Deputation: "Ich fuhle als einen Stein bom Bergen gu boren bas, was Sie mir fagen." Am 6. August tonnte die vereinbarte Berjaffung publicirt werden. Wenn auch noch einmal eine auf Grund berfelben gemahlte Rammer ben Rechtsboben gurudguforbern magte, fofortige Auflofung und Octropirung einer Bestimmung, welche von jedem Abgeordneten einen bie Berfaffung von 1840 anerkennenden Revers forberte, fchnitt alle weitere Berhandlung ab und beendete den feit 1887 mabrenben Rampf. Der Friede mit ber Refideng war noch nicht gemacht. Erft mit ber Entscheidung bes Geller Oberappellationsgerichts vom Dai 1843 ichloft ber Broceg gegen ben hannoverichen Magiftrat, beffen Mitglieber nicht ber Beleibigung ber Majeftat, fonbern nur ber Regierung ichulbig befunden und gu berhältnigmäßig leichten Geloftrafen verurtheilt wurden. Der Ronig begnabigte fie fammtlich und übernahm bie Penfion fur ben Stadtbirector Rumann, ber um feine Entlaffung eingefommen mar, auf feine Caffe. Balb barauf begab er fich, mahrend er ben Rronpringen mit einer beschräntten Regierungestellvertretung betraute, für langere Beit nach England. Er war mit feiner Beimath burch lebhaften Briefwechfel in beftandigem Bertehr geblieben, wie fie fich fortgefest mit ihm beichäftigt hatte. Richt blos in ber Rolle bes unbetheiligten Beobachters. Das Barlament mar wiederholt um feinetwillen in Berathung: in ber erften Aufwallung hatte man auf feinen bannoverichen Staatsftreich mit ber Entriebung feiner englischen Succeffionsanspruche zu antworten gebroht, bann war eine bume'iche Motion wiederholt barauf aus, ihm ben Fortbezug feiner Apanage freitig ju machen; in beiberlei Begiehung blieb es bei Berfuchen. Er genof ben Jahresgehalt, ber feit bem Abfterben ber Bruber Rent und Dorf die Sobe von 21000 L. St. erreicht hatte, ber urfprünglichen Bewilligung gemäß Beit feines Lebens und verwendete einen großen Theil außer gur Bezahlung von Schulden in England jum Unterhalt von Sauswefen und Dienerschaft in Rem. Mit der königlichen Familie hatte die Frage über Theilung ber Kronjuwelen eine langere Differeng gur Folge. Satten fich in bas englische Willtommen noch bernehmbar die Bisch- und Seulleute gemischt, jo wurde E. A. bei feiner Rudtehr nach hannover am 5. September von der Burgerichaft freundlich und bantbar für die Lofung der ftadtischen Birren empfangen. Die fluge gur Berfohnung einlenkende Stimmung machte fich noch ftarter geltend, feit Schele im September 1844 geftorben und Galde beffen Rachfolger geworden war. - Rach Beenbigung der Berjaffungswirren murbe auf der neu geschaffenen Grundlage mancherlei nutliches in Gefetgebung und Verwaltung erreicht. Blieb auch jest noch Anlag genng jur Rlage: fo bie Bevorzugung bes Abels, welche die Staatsbienerschaft erbitterte, die Ordnung des Jagdwefens, welche ben Bauernftand ichabigte, ber Boligeibrud, ber auf bem gangen Lande laftete, beruhigte und befreundete boch die Fürforge ber Regierung für materielle Berbefferung, die hebung bes Bohl-ftandes, den Gintritt des Landes in die großen Communicationswege, wie er durch die Eisenbahnbauten biefer Jahre erreicht wurde. Da biefe auf Rechnung des Staates betrieben wurden, jo blieb der Actienhandel fern, ebenfo vermied man die Creirung von Papiergelb. Dem Anschluß an den Bollverein leiftete die Regierung Widerftand, ließ es darüber gu Differengen mit Preugen und Braunschweig tommen und hatte bei diefer Politit bas Bolt auf ihrer Geite. Bufebends hob fich die Sauptftadt. Der Bau des Schloffes, bes Theaters, jahlreicher militarischer Etabliffements wurde ausgeführt; die Garten zu Montbrillant und herrenhaufen erweitert und berichonert; im Nordoften ber Stadt entftand um ben Bahnhof ein neuer glangenber Stadttheil, ber nach E. A. gubenannt wurde. Es tam bem Konige nicht etwa blos jene Fiction zu Gute, welche bas während einer Regierung Geschaffene als durch den Regenten bewirft anficht; tift burch alle, die ihm nabe gefommen find, bezeugt, mit welcher Wachfamleit, Arbeitsfraft und Ginficht er alle Regierungshandlungen unter Controlle behielt. Gigenwillig, eine Plage feiner Umgebung in gefunden, und wie vielmehr til in franten Tagen, hat fein Befen gemuthliche Buge nicht viel aufzuweisen gehabt. Ginen beftimmenden Ginflug hat er niemandem aus feiner Umgebung eingeraumt. Die Staatsbame v. Grote, die feit 1844 am Sofe lebte, bilbete leine Ausnahme. Er ließ tein Gunftlingswefen auftommen und fuchte ftets ein lelbftanbiges Urtheil zu gewinnen. Er hat es felbft einmal mit feiner nicht ausreichenden Renntnig der deutschen Sprache motivirt, daß er alles genau Drujen und verfteben muffe, um feinen Ramen barunter ichreiben zu konnen. Borgugsweife mußte fich feine Fürforge folchen Zweigen bes Staatsleben guwenden, die er aus eigener Berufsthatigteit fannte. Er nannte fich gern einen alten Solbaten. Man fab ihn felten anders als in ber Uniform feines Sufarenregiments; fo lebt er in ber Borftellung des Bolles und in bem bon Albert Bolff gefchaffenen ehernen Standbild fort, bas ihm im September 1861 in bem neuen Stadttheile errichtet worden ift. Es hat manchen alten Rrieger tief befimmert, als er fofort nach feiner Thronbesteigung alles in der Armee auf Dreugischen Fuß einrichtete, Die glorreichen rothen Uniformen, für beren Abhaffung er ichon vergebens Georg IV. zu gewinnen versucht hatte, burch blaue Mete, Die Artillerie bei Aufftellungen vom rechten auf ben linken Flügel ver-

wies. Die Reduction des Armee-Etats, besonders des Officiereords und ber Cavallerie, fowie die Formation, die man 1833 getroffen, hatten fchon domale Die Digbilligung Ernft Augusts erfahren. Er ließ es eine feiner erften Somm als Konig fein, jene Ginrichtungen möglichft rudgangig zu machen, und als er für feine noch weitergehende Cavallerieaugmentation bie Buftimmung ber Stande von 1842 nicht zu erlangen vermochte, beftritt er bie Dehrtoften aus Erfparniffen des ordentlichen Militarhaushalts und Bufchuffen der tonigl. Generalaffe, Die Concentration bes 10. Bundesarmeecorps ju Luneburg im September 1843 war vornehmlich fein Bert und er hatte die Genugthuung, bas Jahr barauf in Merfeburg aus bem Munde bes Ronigs von Preugen Die öffentliche Anertennma feiner Armee und ihres Führers zu vernehmen. - Abgefeben von feiner Freigebigfeit filr ben Beeresaufwand, war er in Gelbfachen magboll. 3m tonigl Saushalt, ber unter ber umfichtigen Leitung bes noch in den letten Berliner Jahren augenommenen Sofmarichalls v. Malortie ftand, herrichte Sparfamleit und Ordnung. Go beicheiden der Ronig für fich lebte, jo großen Werth legte er auf Entfaltung von Pracht, wo dieje angemeffen war. Die Gaftlichfeit feines Sofes, ber Blang ber Fefte maren berühmt. Bugleich allerbings bie Strenge der hier herrschenden Etiquette. Roch von feinem letten Rrantenlager ordnete er hoftrauer fur Die Grafin v. Marne, Marie Therefe von Franfreich, Die Tochter Ludwigs XVI., an. Gein Berftandniß fur Runft und Biffenschaft war gering. Beruchtigt ift fein Ausspruch über beutsche Professoren, ben er an feiner eigenen Tafel in Berlin in Begenwart Alexanders v. Sumboldt that. Gein Biograph halt es für nothig, den vielbesprochenen Borgang als wirklich vorgefommen zu bezeugen mit dem Bemerten, die anwesenden Sofleute batten ben großen freilich berben Scherz mit erfichtlicher Befriedigung aufgenommen. G begegnet ihm auch fouft wol, ben Wit feines Belben gu ruhmen, wo ber Lefer lediglich die Derbheit zu entbeden vermag. That auch Ernft Augusts Regierung manches für Pflege von Runft und Biffenichaft, jo geschah bas um bes Glanges willen, ber dadurch auf die Krone gurudftrahlte. Auch bas Intereffe fur die Univerfitat erflart fich theils baraus, theils aus ber Unbanglichfeit fur Die Statte, an ber ber Ronig gludliche Jugendjahre verlebt hatte. Er besuchte bie Georgia Augusta noch zweimal, im 3. 1845 und wenige Wochen bor feinem Tobe, im Auguft 1851, fnupfte an feine alten Erinnerungen an und belobte bie Brofefforen - weil fie fich von Politit fernhielten. Den Mannern bes Staatsrechts und ber Staatswiffenschaft ftellte er bei biefer und anderen Gelegenheiten gern ben Staatsmann gegenüber, ben Erjahrung und Menichentenntnig mache. Dag er felbit diefe Eigenschaften befeffen, mochte fich gleich in die Menschentenntnis eine ftarte Dofis Menichenverachtung mifchen und die Erfahrung manchen Grundjug bes englischen Lebens vermiffen laffen, wer fonnte es beftreiten? Und boch, wenn nachhaltige Erfolge ben Staatsmann bewährten, wer tonnte ber Politit von 1837 folde nachrühmen? Die Geschichte ber 3. 1842-47 beftand barin, bag die Regierung nicht blos mit ber zweiten, fondern ebenfo febr mit ber erften Rammer gu fampjen hatte, bag fie von ben Stanben immer abhangiger wurde und grabe in Folge bon Ginrichtungen, die an die Stelle ber am beitigften angegriffenen Borfchriften bes Staatsgrundgefehes getreten waren, um bas mahre Bohl ber Krone und ber Unterthanen gu begründen. Die im Gegenjag der 1834-37 bestehenden Caffenbereinigung mit Gifer erftrebte Trennung der tonigl. und ber Landescaffe hatte den Erfolg, daß die erftere am Ende fich por einem Deficit befand und ber Rriegshaushalt, als man feiner bedurfte, fparlich verforgt war. In der toniglichen Erklarung vom 21. April 1847, welche das Gefuch der Stände um Deffentlichfeit beantwortete : "Wir haben unabanderlich befchloffen, eine Deffentlichfeit ber Sigungen ber Rammern unferer getreuen gandande niemals zu gestatten", sand die kurzsichtige Staatsweisheit dieser Tage ven drastischsten Ausdruck, unmittelbar bevor sie von der Höhe ihres eiteln

elbitbewußtfeins herabstürzte.

Dem Anfange ber Bewegung bes 3. 1848 verfuchte G. A. mit ben altprobten Mitteln gu begegnen: Die in Betitionen und Abreffen lautwerbenden biormwuniche fuhrte eine von ihm felbft verfaßte Proclamation vom 14. Marg wi den Ginflug Fremder gurud, die überall Unordnungen und Berwirrungen muregen fich bemühten: bas Berlangen nach einer Bolfsvertretung am Bunbe wide als mit monarchischer Regierung unvereinbar abgewiesen. Als bann aber m 17. eine Bolfsbemonftration in der Refidenz erfolgte und die nachrichten on Berlin und Wien eintrafen, wich fofort das gange bisherige Regierungsftem. Bon fich aus fundigte ber Konig am 20. an, er werbe Antrage auf banderung der Landesverfaffung, auf Minifterverantwortlichteit und auf Caffenneinigung an die bereits einberufenen Stande richten. Roch am nämlichen age traten Falde und die bisberigen Departementsminifter gurud, murbe eine tafette nach Denabrud entfandt, um Stube in einem neuen liberalen Minifterium as Reffort bes Innern angutragen. Mit richtigem Blide wurde ohne Rögern er bedeutenofte, wenn auch ber gehafteste und gefürchtetfte unter den Führern flaatsgrundgejeblichen Opposition berufen und in feine Sand bas wichtigfte Rinisterium gelegt. Diesem entschloffenen Sandeln hatte bas Land es zu banten, the vor Anarchie bewahrt blieb. In bas ihm vorgelegte freifinnige Proramm ber neuen Minifter willigte ber Ronig unter ber einzigen Bedingung, if alle erforderlichen Umgestaltungen auf verjaffungsmäßigem Bege burchführt wurden, eine Bedingung, in der ihm Alle, Minifter und Boltsvertretung, apflichteten. Berhaltnigmäßig rafch gelang es jum Biele gu tommen: am Juli ichloffen die Berathungen der Rammer ab, am 5. September fanctionirte M. bas Berfaffungsgefek. Man war zu ben Beftimmungen bes Staatsgrundelebes jurudgefehrt ober hatte feine Garantien noch verftartt. Das Wert von 837 war vernichtet. Schwieriger war die Frage ber beutschen Reform. Der erwirklichung ber beutschen Ginbeit feste ber Ronig bas volle Bewuftfein feiner onverainetät entgegen. Alles was von Frankfurt ausging, traf auf gaben Biberftand, in bem er bon feinem um Bahrung ber hannoverschen Gelbftanbigit nicht minder besorgten Ministerium lebhaft unterftutt wurde. Die Anermung ber provisorischen Centralgewalt erfolgte zögernd und widerwillig. Die bon im April geaußerte Drohung bes Ronigs, bas Land verlaffen und fich nach em begeben gu wollen, ahnlich wie fein Bater und fein Bruber in fritischen agen ihren Rudzug auf herrenhaufen in Aussicht geftellt hatten, tauchte jest m neuem auf. Gine feine Anfichten jum entschiedenen Ausbruck bringende tentliche Ertlarung ber Minifter ftellte ben Ronig gufrieden, rief aber eine tene im Frankfurter Barlament bervor, in ber nicht weniger als ber Unwille ber biefe erfte offene Auflehnung gegen bie getraumte Omnipoteng ber gange margliche bag gegen G. A. noch einmal aufbraufte. In hannover verftand an bieje Sprache gegen ben Konig ichon nicht mehr; felbst liberale Zeitungen ben die Berhandlungen der Paulsfirche vom 14. Juli nur mit Cenfurstrichen eber. Der Widerstand steigerte fich, als man von ber Theorie jur Braxis erzugeben und von Frantfurt aus Deutschland zu organifiren und zu regieren anschidte: Die Sulbigung bes Militars für ben Reichsverweser geschah nicht ber befohlenen Beije; weber die Grundrechte noch die Reichsverfaffung fanden Sannover Anerkennung. Ebenfo wenig war man geneigt, fich Breugen anchliegen. Das Berhalten Friedrich Wilhelms IV. in den Margtagen batte verftimmt. Seitdem witterte man in Sannover hinter der Berliner Bolitif Mediatifirungsgelufte. E. A., ber immer für das preugifche Beerwefen ein

warmes Berg gezeigt hatte, wies im Dai, als die Ernennung eines Bundesoberfelbheren beantragt war, feinen Gefandten an, fur ben Ronig von Burtemberg und für ben öfterreichischen General Graf Robili als Bundesgeneralliente nant ju ftimmen. Tags barauf, am 9. Mai, überbrachte ihm ber Generalabjutant Friedrich Bilhelms IV., fein alter Freund Graf b. Roftig, einen eigenhandigen Gludwunich bes Ronigs jur 25jahrigen Feier feiner preuhifden Regimentsinhaberichaft. Go wenig vergaß man in Berlin Die aufmertfame Behandlung, die man E. A. ftets erwies, felbft in jenen forgenvollen Tagen. Das Bufammenwirten Sannovers mit Breugen in ber beutichen Berfaffungsangelegenheit feit dem Frithjahr 1849 war teine Umfehr von den frubern Wegen. Den Rönia von Preußen als primus inter pares anguerfennen und ihm die Truppen unterzuordnen, murbe nur für ben Fall ausbrechender Berwürfniffe gugeftanben; den engeren Bundesftaat, bas Biel ber deutschen Bolitit Breugens, berabichente man nach wie por; ben Beitritt jur Dreitonigeverfaffung verftand man in gang anberem Sinne als Breugen, fo bag ber Ronig gleichzeitig mit feiner Ratification bes Maibundniffes ben Bergog von Bellington um Rath fragen tonnte, ob et bei ber burch bie gegenwärtigen Umftanbe aufgenothigten Bolitit verbleiben ober fich freie Sand bis jur Biebererftarfung Defterreichs erhalten folle. Die Barnung bes Bergogs bor bem ftrategischen Gehler, fich auf Ungewiffes ju ftuben, wenn man Sicheres haben tonne, verhallte ungehort. Sannover, bas Defterreid bochftens proviforifch entbehren, nie aber auf Baiern ober gar Gubbeutichland vergichten wollte, trat im Berbit 1849 vom Bunbe gurud. Der Schritt fanb im Lande teinen Wiberfpruch, eber Beifall. Die "Demotraten, Die Jungens, find mich febr nublich", ift ein befanntes Wort Ernft Augusts aus jenen Tagen. Den Bruch mit Breugen icheute man nicht; war boch bie Gefahr vorüber und Defterreich im Begriff, feinen altherkömmlichen Ginflug wieder geltend ju machen Be weiter bie Beruhigung ber Gemuther gebieh, befto mehr neigte fich ber Ronig auch im Innern gu einer umtehrenden Politit. Wohin feine politischen Sympathien trot bes 3. 1848 und feines Märzministeriums gingen, war underfennbar: am 28. März 1848 hatte er als preußischer General bem Commanbeur ber preugischen Barben, v. Brittwig, feine Anerfennung ausgesprochen; in ben Tagen, als die Rammerbebatten über bie Grundrechte bas Land aufregten, Bindifchgrat und Jellachich feine bochften Orben verlieben; Sannan mar bei feiner Durchreife nach London durch ein Soffest gefeiert worden, und ber Abfclug ber preugischen Berfaffungefampfe burch bie Gibesleiftung Friedrich Wilhelms IV. gab ihm Unlag zu leidenschaftlichen Invectiven über ben Ronig in einem Brief nach England. Begen die Berwirklichung ber reactionaren Belifte gab jenes oft wiederholte: "Was ich gesprochen, werde ich auch halten", ebenfo wenig eine Bürgschaft, als einst jene fort und fort in England erneute Be-theurung offenen Sandelns das Benuten der Intrigue ausgeschloffen hatte. Das Sindernig, das fich ihm in feinem Minifterium entgegenftellte, meinte er befeitigen zu konnen. Wie Stube aus feiner Stellung zum Ronige bobe Achtung por beffen ftaatsmannischer Befahigung und lebung, feiner icharfen Auffaffung politischer Berhältniffe gewonnen hatte, fo hatte E. A. an bem energischen und festen Wefen seines Ministers Gefallen gefunden. Das einsache Wefen besselben hat ihm wol zu Sticheleien Anlaß gegeben über die Droschke, in der er beim Balais verfuhr, ben geringen Gehalt, ben er nahm, fein Meiben ber Gefellichaften; er meinte auch wol, trogdem er ein vortrefflicher Minifter de l'Interieur fei und awangigmal mehr wiffe als er, ihn in ber Politit bollftanbig gu über feben. Aber er wußte boch ju gut, welchen Werth Stube für feine Regierung batte, und fuchte, die oft gerühmte Menschentenntnig wenig bewährend, ibn von feinen Collegen ju trennen und fur feine Blane ju gewinnen, Mis bas mig-

ng erfaltete bas fruber aute Ginbernehmen fichtbar. Der auffeimenbe Gegenwurde von ben Sofleuten, ben frondirenden Rittern ber Brobingiallandmiten, ben Bertretern Defterreichs, die Stube bas Burudbrangen jum Bunbesge anftatt ber ihnen ermunichtern Theilnahme am jogen. Biertonigsbundnig cht berzeihen konnten, weidlich ausgenutt. Man erreichte gunächst soviel, daß Ronig den großen Organisationen ber Juftig und Bermaltung, für beren ollendung er ben Rammern foeben bei ihrer Bertagung im Juli 1850 noch bantt hatte, die Sanction vorenthielt. Die heffische Frage forberte ben 3miealt noch. Detmold, ber hannoversche Bundestagsgesandte, hatte ohne Inftruction Minifteriums filr ben Beichluß bom 21. Cept. geftimmt; nach hannover ichieben, um fich ju rechtfertigen, murbe er bom Ronige, beffen Specialbefehl nem Botum jum Rudhalt gebient haben foll, anftatt besavouirt becorirt. s bann die Minifter, die wiederholt ihre Entlaffung nachgefucht und ebenfo auf Andringen gurudgenommen batten, in einer festen Erflärung bie Bengungen für ihr Bleiben gufammenfaßten, lehnte ber Ronig die Buftimmung und das Minifterium Stube trat am 28. Octbr. 1850 gurud. Geine Rachlger waren feine Manner bes Rudichritts. Dag G. A. politische Gegnermiten zu vergeffen wußte, zeigte er auch hier wieder. In die neue Regierung uten gwei ber getreueften Anhanger Stube's, unter ihnen ein Mann Aufnahme funden, bem eine fonigl. Proclamation vom 3. 1841 Befangenheit in Barteiifichten, Geringichagung ber materiellen Intereffen bes Landes, Beftrebungen e untheilbare landesherrliche Gewalt unter ein Mitregiment ber Stande gu ugen vorgeworfen hatte. Auch feinen Thaten nach war das Ministerium tein liberales. Bon ben gurudgeschobenen Organisationsgesehen murben bie auf bie uftig bezüglichen bom Könige fanctionirt, bie bem Berwaltungsgebiet angehörim einer Revision unterzogen. Die Städteordnung fand nach erneuter Durchnathung die fonigliche Genehmigung, für die Landgemeindeordnung, das Gefet ber die Amtsbertretung zo. war das Gleiche nicht zu erlangen. Der König atte die Gesehentwürfe an fich genommen und bewahrte fie unter strengstem erichlug. Um fo auffallender mar es, daß er das Gefet über die Provingial= indichaften trot feiner den Deputationen der Ritterschaften in Schwerin und in annover ausgesprochenen Zuftimmung zu ihren Principien am 1. Aug. 1851, enn auch mit ichwerem Bergen, unterschrieb. Geine Meugerung: "Ich tonnte uch nicht helfen, Ihr habt mich im 3. 1848 verlaffen, Diefes find bie Folgen", it felbft ju buntel, ale bag fie ben Bufammenhang erflarte. Geine Buftimmung einem zweiten politischen Schritte bes 3. 1851, ben bie Minifter in ber offnung an Breugen eine Stute gegen bas Drangen ber Ritterschaften ju geinnen anriethen, ift ihm gewiß nicht minder schwer geworden. Am 7. Sept. purbe der Bertrag über den Zutritt hannovers jum Zollverein abgeschloffen. eit bem Frühjahr maren wieder freundschaftliche Berhaltniffe zu Breugen aneinüpft. Im Dai war E. A. bei feinem Befuch in Schwerin mit dem Konig dammengetroffen, auf ber Rudreife hatte er in Charlottenburg mehrere Tage weilt und war vom Sofe mit ausgesuchtefter Aufmertfamteit behandelt worben. um 80. Geburtstage, am 5. Juni 1851, erichien neben vielen anderen Fürftdleiten Friedrich Wilhelm IV. felbit in Sannover und E. A. brachte feinem laft ju Ehren einen Toaft auf den Frieden, die Ginigfeit und die Starte entichlands aus. Waren die Jahre 1848-50 faft ohne Unterbrechung in dannover verbracht, so unternahm der greife König im 3. 1851 noch wiederolle Reisen. Mit Ende September trat ein merkliches Sinken ber Rrafte ein; ber noch bis in ben November war er fabig, die gewöhnlichen Bortrage entgen ju nehmen. Am 18. November Morgens gegen 7 Uhr ftarb ber Konig. laddem die Leiche gemäß einer testamentarischen Anordnung von 1842, in die

englische Sufarengeneralsuniform getleibet, im Thronjaale zwei Tage lane öffentlich ausgestellt und Taufende an dem prachtig-duftern Bilde vorübergezogen waren, murbe fie am 26. im Maufoleum gu Berrenhaufen neben ber am 29. Juni 1841 verewigten Ronigin Friederite beigefest. Roch aus feinem Grabe heraus betheuerte G. A., daß er nie einen andern 3med ober Bunich por Augen gehabt, als jum Blud und jur Boblighrt feiner Unterthanen beigutragen daß er niemals eigenes Intereffe verfolgt habe. "But in his own way" mußte man mit Wellington bingufeben, wenn man auf die erste Beriode feiner Megierung fieht. Die zweite hatte bann redlich geftrebt, die Fehler ber erfien wieder gut ju machen. Und nichts hat mehr jur Umftimmung der öffentlichen Meinung fiber G. A., nicht blos innerhalb ber engen Grengen feines Landes beigetragen, als fein Berhalten feit 1848. Seine Rachgiebigfeit und feine Feftigteit haben bas Land durch bie Sturme jener Zeit hindurchgeführt und nach Befeitigung ber Befahr im Benug feiner Freiheiten im Gegenfah ju ber Rachbarn und bem eigenen Staate unter feinem Rachfolger: ein Bergleich ber überhaupt ber geschichtlichen Beurtheilung Ernft Augufts wefentlich ju Gute ge tommen ift. Go beftimmt er es als fein Regierungsprincip ausgesprochen, bot Staat und Schule von der Rirche ungetrennt bleiben follten, jo mar er den modernen Pietismus burchaus abhold: "Richt mahr, herr Generaljuperintendent jagte er einft, "ber alte Blaube unferer Bater, unferer Jugend, rein von aheuchelter Frommigfeit, bestehend ohne Tractatchen und Wintelandacht, bas por noch ein ichoner Glaube." Ebenso wenig wußte er etwas von jenem myftifc Belfenthume, wie denn felbit bas Bort in jenen Tagen noch wenig gebraud wurde. Bu den anmuthenoften Bugen feines Befens gehorte die treue Erinn rung, die er der berftorbenen Gemablin widmete. Dag gwifchen Bater und Sohn je ein vertrauteres Berhaltnig bestanden habe, ift nicht befannt. An ba Regierung hat er ihm feinerlei Antheil gewährt. Durch die Aufhebung be Staatsgrundgefeges maren die Zweifel gegen die Regierungsfähigfeit bes Sohm befeitigt; das Landesverfaffungsgefet von 1840 ließ eine Regentichaft auf wegen Minderjährigfeit nur wegen geiftiger Unfahigfeit des Rachfolgers ! Aber erft mit ber Geburt eines Enfels am 21. Sept. 1845 fab er feine Dynaft als gefichert im Lande an. Im J. 1848 außerte er einmal : "Was, Die Deutscha glauben, fie tonnen die Ginheit machen auf dem Papier; wenn fie wollen, habe fie die Einheit, dann muffen fie geben durch Blut bis an die Bruft." Ale in biefe Borte erfullten und feine Dynaftie fich ber beutschen Gingeit in ben Bi ftellte, fiel fie ihr gum Opfer.

v. Malortie, König Ernst August, Hannover 1861. — Pauli, Schovon England 1 u. 2. Die Memoirenwerke von Eoldgester, Komilly, Edwarenische, Buckingham. Parliamentary History vol. 35 ss. Hansard vol. 4 ss. — v. Sichart, Gesch. der hannov. Armee 4. — Oppermann, Jur Geschannovers 1 u. 2. — Lehzen, Staatshaushalt I, 11. Hannov. Portsolio II 227. — Stüve im Staatswörterb. Bd. IV; desselben Sendschr. an Minden Preuß. Jahrb. 31 u. 32. Deutsche Memoirenwerke von F. L. W. More Barnhagen, Humboldt, Bunsen, Duckwiß. — Springer, Dahlmann 1. (Petro Lebensbilder 1 u. 2. — Times 20. Nov. 1851. Allg. 3tg. 27. Nov. 1851. Beit 2. Oct. 1861.

Erust, Landgraf von Sessen-Rheinsels, Stammvater der mit Landgreiter Amadeus am 12. Kovbr. 1834 ausgestorbenen Linie Sessen-Rotenburg ein Sohn des Landgrafen Morih (des Gelehrten) von Sessen-Kassel und des weiter Gemahlin Juliane, geb. Gräfin von Nassau-Dillenburg, geb. 9. Deb (a. St.) 1623 zu Kassel, † den 12. Mai (n. St.) 1693 zu Köln a/Rh., einer debentenderen fürstlichen Convertiten des 17. Jahrhunderts. Unter der Ansisch

Mutter erhielt er eine ftreng reformirte Erziehung, fo bag er bei feiner firmation 1635 por bem Benuffe des Abendmable "wie ein aspenlaub gitterte, wurdig bargu gu geben". Schon im folgenden Jahre wurde er mit feinem ren, etwas verkommenen Bruber Chriftian unter Leitung bes hofmeifters ff Fabritins auf Reifen geschickt. Er besuchte bis jum 3. 1641 Solland. land, die Schweiz, Italien, Franfreich: langere Zeit verweilte er Studirens ber in Paris, Benf, Floreng. Rachbem er fo in ben Sprachen, ben Rriegsenichaften, ben freien Rünften eine umfaffende Bilbung erhalten, nahm er gebienfte und zwar wohnte er als Bolontar 1641 ber Belagerung von in Artois unter bem Marichall be Metterny bei. 1642 tehrte er nach el jurild und trat in die beffische Armee. Er nahm im Berlaufe bes breifigigen Krieges, anjangs als Capitan, bann als Oberftlieutenant (1644), als rft zu Pferd (1645) und ichlieflich als Generalwachtmeifter zu Bierd an ca. Belagerungen und Gefechten Theil; bei Duren, Raffel a/Rh., Allerheim, pfa, Gefede that er fich befonders herbor. Bei ber Entjetung der letteren ot gerieth er, trot perfonlicher Tapferfeit, in faiferliche Gefangenschaft. Um Juni (a. St.) 1647 vermählte er fich zu Frantfurt mit ber Gräfin Maria onore von Colms-Sobenfolms-Lich und nahm 1649 die ihm augefallenen Theile 1627 fur die Gobne Morigens zweiter Che geftifteten beffifchen Quart in Befig. Sauptbestandtheil feines Landes war die Riedergrafichaft Ragenellenbogen ber Feftung Rheinfels, welche er fich jum Fürftenfige herrichtete und auch eignen Blanen bedeutend verftarten ließ. Da er fich als Kriegsmann beenden Ruf erworben, fo erhielt er im Laufe ber Jahre verschiedene Unerungen, wieder Kriegsbienste zu nehmen, welche er aber ausschlug. Ihm lag achft baran, fich mit ber regierenben und die Landeshoheit über die Quart übenden Sauptlinie Seffen-Raffel auseinanderzuseten. Seine Abficht ging baeine besondere, bon Raffel unabhangige fouverane Rebenlinie ju grunden bas ber Sauptlinie erft burch ben westfälischen Frieden garantirte Brimoturrecht umzustoßen. Bur Betreibung dieser Angelegenheiten begab er sich o selbst nach Wien. Sier wurde er, namentlich durch den Umgang mit dem uginergeneral Balerianus Magni für ben Katholicismus gewonnen. Bebor ormlich übertrat, ließ er, nachdem ein in Frankfurt angesettes Religionsrad nicht ju Stande getommen war, im Anfang December 1651 eine Disation swischen heisischen Theologen (namentlich Habertorn) und den Capurn zu Rheinfels abhalten: natürlich ohne Erfolg; am 6. Januar (n. St.). 2 legte er mit feiner Gemahlin ju Roln öffentlich im Dome dem Ergbischof rimilian Beinrich das fatholische Glaubensbefenntnig ab. - Durch ben erlofen Tob feiner beiben rechten Bruber Friedrich († 1655 Septbr.) und mann († 1658 Marg) gelangte er in ben Befit, ber gefammten Quart, wegen n Rechte er in fortwährenden Streitigfeiten mit ber Sauptlinie lag, wennd burch ben Regensburger Bertrag vom 10. Jan. (n. St.) 1654 die Sauptrengen ausgetragen waren und er die taffelische Primogenitur hatte anerien muffen. Als feine Gemablin, mit welcher er lange Jahre nicht verfehrt e, am 12. August (n. St.) 1689 geftorben mar, beichlog er, fich nochmals berheirathen: fehr naiv fest er die Grunde auseinander, welche ihn zu diesem ewöhnlichen Schritte trieben. Um aber die Intereffen feiner Rinder erfter nicht zu schädigen, hatte er die (erft 17 Jahr alte) Tochter eines Rriegsiers aus Straubing, Alexandrine v. (?) Durnigel, gewählt, welche er fich am Januar (a. St.) 1690 morganatisch zu Rheinfels antrauen ließ. Rach feiner immung follte fie nicht wie eine Fürstin, sondern nur als eine Abeliche bebelt und einsach Madame Ernestine genannt werden. — E. hinterließ zwei ne erfter Che, Bilhelm und Rarl, beren letterer die Linie Beffen-Ban-

lau verbrachte. Balb gab es nichts, worin fie nicht ben Rath Biron's batte. Bon mittlerer Große, eine burchaus anmuthige Erfcheinung, bie Wirtung feiner geiftigen Gaben unterftnite, rafchen Blide und mit ucher Beredsamteit, ward er ber Herzogin geradezu unentbehrlich. 8 ihre hofbame, Benigna b. Trotta genannt Trepben, heirathete, trat aft gang in das Familienleben des Freundes ein: fie fpeifte oft an feinem

und hat feine Rinder aufs gartlichfte geliebt.

eles bertraute Berhaltniß anderte fich auch bann nicht, als Anna 1730 ferin von Rugland gewählt wurde. Auf Biron's Rath foll fie die mert-Bahlcapitulation unterschrieben haben, welche in bem Schluffage "Wenn ich nicht nach den vorgeschriebenen Buntten handle, fo werde uftig der ruffischen Krone", und Biron's Borausficht, daß die Dinge eine ibere Geftalt annehmen mußten und wurden, fobalb Unna erft einmal Raiferin fei, fand ihre Bestätigung in ber unblutigen Revolution bom 1, welche für Rugland ben Absolutismus herstellte und, indem fie Anna le Freiheit bes Sandelns jurudgab, thatfachlich die Entscheidung über mb Jebes in Biron's hand legte. Er hatte ein Schwächling und alles es baar fein muffen, um nicht eine fo bedeutende und faft von felbft ibm de Rolle ju übernehmen, welche freilich nicht ohne Gefahr war, bafür m weit über alle Sterblichen emporzuheben versprach. Seine faiferliche n überschüttete ihn mit höfischen Burben, Orben, Geschenten. Der Raifer ernannte ihn jum Grafen bes heiligen romifchen Reiches. Die Aurländer, welche noch vor wenigen Jahren feine adeliche Gerkunft behatten, erbaten die Erlaubniß, feinen Ramen in die Matritel ihrer haft aufnehmen zu dürfen. Als dann ihr letter Herzog aus dem Ge-Rettlers im Mai 1737 ftarb, ba haben fie, um der Einverleibung in gu entgeben, einen Monat ipater ben ruffischen Oberkammerheren gu ihrem erwählt und mit Gulfe Ruglands die Bestätigung feiner Bahl bei III. von Bolen ausgewirft. Fürwahr eine eigenthumliche Wandlung, belche ber fleine beutsche Abliche polnischer Lehnsberzog und zugleich ber Ruglands ward, indem er, ohne der wefentlich aus deutschen und beaus baltifchen Glementen gebilbeten Regierung unmittelbar anzugehören, vermittels der Raiferin gleichsam aus bem hintergrunde leitete.

a es fcwer fein burfte, jebem Mitgliebe berfelben ben ihm gebuhrenben an ihren Erfolgen auszuscheiben, mag es genugen, bie hauptfachlichften ffe ber 3. 1730-40 im Großen anzuführen. Das wichtigfte war boch, erhaupt bem feit bem Tobe Beters b. Gr. begonnenen Berfalle geftenert Der burch Menschitow und die Dolgoruft eingeriffenen Berichleuberung lbmittel ward entgegengearbeitet, der Rudftand eingeforbert, den Bollleifen mit Strenge begegnet. Die Gehalter fonnten wieder gezahlt, Die ung der Flotte begonnen, die Landarmee durch Münnich reorganisirt und ich auf ben Friedensstand von etwa 210000 Mann gebracht werden. wie einst unter Beter mar Rugland im Stande, in den europäischen enheiten ein Wort mitzureben und fogar ein fraftigeres, als felbft er es Ruffische Truppen haben im polnischen Erbfolgefriege August III. auf gron gefett und Dangig erobert, find gum erften Dale dem Rheine gu-

jur Unterftutung ber Defterreicher gegen die Frangofen. Der Rrieg ie Türken führte die ruffischen Waffen jum erften Dale in die Rrim und Donan und ficherte ben Befig Afoms, welches Beter nicht hatte behaupten

lan fieht, welche Bedeutung jene Beriode Biron's und feiner Genoffen für d einschließt. Freilich tonnten fie fich nur durch Gewaltmagregeln, oft burch geradezu barbarische Strasen im Besitze der Macht erhalten, sie haben ihre persönlichen Gegner rücksichstels und unerbittlich versolgt, aber dergleichen war nun einmal dort herkömmliche Regierungsmethode und obendrein, was waren jene persönliche Gegner anders als zugleich Gegner der neuen Ordnung, ohne welche Rußland in die srühere Zerrüttung hätte zurücksallen müssen? Die allgemeinen Interessen waren mit den persönlichen der Biron, Münnich und Oster mann auss engste verkulpst, welche der Regierung sich bemächtigten, indem sie der Anarchie steuerten und, um diese sernzuhalten, selbst am Ruder stehen zu

muffen glaubten.

Begrundeter ift der Borwurf, daß diefe deutschen Regenten und befonders Biron fich auf Roften bes Reiches bereichert hatten. Aber die Summe feines Befiges ift einerseits gewaltig übertrieben worden und anderseits burfen wir nicht vergeffen : mas Biron bejag, hat er burchaus auf legalem Bege erhalten, von ber Gnade ber absoluten Raiferin, gegen beren Schenfungen, und mochten fie noch fo groß fein, fich nicht bas geringfte einwenden ließ. Bon ihr ftammten Die 180000 Thir., geschenft in der Siegesfreude über die Eroberung Dangige, um welche Biron die freie Standesberrichaft Wartenberg in Riederichlefien antaufte; bon ihr tamen die Gelber, mit benen er gablreiche berpfanbete Ritter auter in Rurland für fich einlöfte, eine Berwendung die ichlieflich wieder bem ruffifchen Staate ju Bute getommen ift, ba diefe Buter bei ber Ceffion bon 1795 Buter der Krone wurden. Der Raiferin verdankte der von Saufe ja gang arme Mann die Bautoften feiner furlandifchen Schloffer, Die Bracht feines Sauthalts, die Menge toftbaren Gefchirrs, die Maffe feiner Juwelen. Aber folde mehr als taiferlichen Geschenke, die schlecht zu dem noch immer bedentlichen Buftanbe der Staatsfinangen ftimmten, bon fich abgulehnen, fie auch nur anitogig zu finden, dazu hatte ein feineres Chrgefühl gehort, als damals in Rufland und vielleicht überhaupt zu finden war. Gine eigentliche Unredlichteit scheint Biron nicht nachgewiesen werden ju fonnen, aber er nahm, was die Bunft ber Raiferin ihm bot, vielleicht in ber Furcht, bag die gange Gerrlichfeit einmal über Racht ein Ende mit Schreden nehmen fonne. Dafür fpricht bas borfichtige Unlegen feiner Gelber im Auslande, in Rurland und in Dentichland.

Die Sauptgefahr brohte von ber Unficherheit ber Thronfolge. Es galt bas einzige noch lebenbe Rind Beters, Die Bringeffin Glifabeth, fernguhalten, ber man mit gutem Grunde erbitterte Feindichaft gegen Diejenigen guidrieb, welche mit Richtachtung ihres Rechtes 1730 Anna auf ben Thron erhoben hatten. Wiederholt mußten Berichwörungen ju ihren Gunften unterbrudt werben. Dann war noch ein Entel Beters borhanden, der junge Bergog Beter bon Golftein, aber an ihn icheint nicht weiter gebacht zu fein, fo bag nur noch eine Richte Unna's, Die Entelin 3mans, Die Bringeffin Anna von Medlenburg, übrig blieb. Diele wurde allgemein als Erbin betrachtet, die Raiferin zeigte ihr große Zuneigung und Biron felbft hat bis gur Beirath ber Pringeffin mit Anton Ulrich bon Braunschweig mit ihr in gutem Bernehmen gelebt. Aber feit ber Beirath anderte fich bas Berhaltnig und es mag fein, daß die vereitelte Soffnung, Die Sand ber Erbin Ruglands für feinen eigenen Cohn gu gewinnen, Die Sauptfache ju Biron's nunmehriger Feindschaft gegen bie Braunschweiger beitrug. Sein Ziel war nun, fie gang von der Thronfolge auszuschließen, diese unmittelbar bem Sohne ber Bringeffin, bem am 23. Aug. 1740 geborenen 3man, auguwenden und im Ramen bes Rindes felbft bie volle Gewalt ju erringen. Er war bom brennendften Chrgeize erfullt und glaubte feinen Anfpruch berechtigt. ba er fich für ben Retter Ruglands aus Anarchie anfah. Sein Ginflug auf Die Raiferin war boch jo machtig, bag er ihre frubere Buneigung gur Bringeffin völlig ins Gegentheil verkehrte. Er bestimmte sie, Iwan zu ihrem Nachsolger zu ernennen und endlich am 26. Oct. 1740, zwei Tage vor ihrem Tode, hat ne einem Statute ihre Unterschrift gegeben, welches den Herzog von Kurland zum Regenten einsehte. Was der Regent thue, solle Krast haben, als wäre es

bon bem fouveranen Raifer felbft geichehen.

So war benn Biron mit bem 50. Lebensjahre von einem fast marchenhaften Blide auf die höchste Stufe irdischen Glanges gehoben. Was Bunder, bag ihm uweilen ber Ropf schwindelte. Und er ftand am Abgrunde. Die Bartei ber Deutschen und Ausländer fpaltete fich mit dem Tode ber Raiferin; Oftermann, ber eine feine Witterung des Rommenden befag, hielt fich von Biron vorfichtig wild, Munnich ward aus gefranftem Gelbstgefühl fein Tobfeind und bot ber hef beleidigten Pringeffin von Braunschweig feinen Degen jum Sturge bes Regenten, bon dem es hieß, daß er fie nach Deutschland gurudguichiden gebente und auch dem jungen Kaifer Iwan nicht wohlwolle. In der Nacht vom 19. jum 20. November bringt Minnich mit einer Sand voll Solbaten in ben Balaft des Regenten: man führt ihn, feine Frau, feinen Bruber gefangen fort nach Echluffelburg und fendet Berhaftsbefehle in die Provingen, um den anderen Berwandten und Anhangern bes Regenten ein gleiches Schidfal zu bereiten. Gine Berichtscommiffion, an beren Spige Münnich felbft ftand und die ihr Sauptaugenmerk auf jene angeblich beabsichtigte Thronveranderung richtete, ohne doch bariber ins Klare zu tommen, fand Biron bes hochverraths, ber Majeftatsbeleidigung und der Unterschlagung schuldig und verurtheilte ihn und alle Blieder feiner Familie jum Berlufte aller Memter und Burben, jur Confiscation ihres Bermogens und jur lebenslänglichen Berweifung nach Gibirien. Am 6. Nov. 1741 traf Biron mit Frau und Rindern ju Berefow am Dbi ein, wo Menfchilow fein Leben beschloffen hatte.

Aber es war die Blüthezeit des russischen Prätorianerthums. Man hatte an jener Rovembernacht, da Biron sich überraschen ließ, gelernt, wie leicht bei der vollständigen Apathie der Bollsmasse mit wenigen berauschten Soldaten jede beliebige Regierungsveränderung sich in Scene sehen ließ. In der Nacht vom 5. zum 6. Decbr. 1741 machte Elisabeth sich zur Kaiserin an Iwans Statt, seine Abern, Münnich, Ostermann, alle Gegner Biron's wurden gesangen. Derselbe konrier, welcher die Thronbesteigung Elisabeths meldete, brachte ihm die Erlandniß, künstig in Jaroslaw zu wohnen; am 27. Febr. 1742 zog er von Beresow aus. Als er durch Kasan kam, soll er Münnich begegnet sein, der nach Sibirien abgeführt ward: sie grüßten sich, ohne miteinander zu sprechen.

In bas verlaffene Berefow aber gog ber greife Oftermann ein.

Man kann nicht behaupten, daß der gestürzte Regent in der Verbannung hart behandelt worden sei. Es wurde ihm erlaubt, zwei Geistliche, einen Theil seiner Dienerschaft, seine trefsliche Bibliothek und allerlei mitzunehmen, was dem häuslichen Behagen dient; eine anständige Summe war für seinen Unterhalt ausgesetzt. Immerhin gehörte ein starker Geist dazu, den surchtbaren Abstand vom Früheren zu ertragen, und es ist begreislich, daß Biron in der ersten Zeit nach seinem Sturze sehr niedergeschlagen, sast tiessinnig gewesen sein soll. Aber bald rasste er sich auf; die Verurtheilung, den Verlust des Vermögens, die Verweisung nach Sibirien nahm er mit großer Gelassenheit hin. Das Unglück, um großen Theil selbst verschuldet, hat ihn und seine Gemahlin geläutert, deren hochmuth srüher ost unerträglich gewesen sein soll. Ihre in diesen Leidenssahren versakten geistlichen Gedichte, welche unter dem Titel "Eine große Kreuzträgerin" Mitan 1777, 70 S. 8.) herausgegeben worden sind, athmen durchaus Ergebeneit in ihr Geschied. Es zog in das Haus, welches die Verbannten in Jaroslaw

bewohnten, ein durchaus firchlicher Sinn ein: man hat noch die Bibel, die der Herzog mit den Seinen während der Berbannung drei Mal durchgelesen und an denjenigen Stellen mit Strichen versehen hat, welche ihm eine Beziehung auf

fein Unglud zu enthalten ichienen.

Ergebung und Geduld war höchst nöthig. Denn obwol Clisabeth den Berbannten alle mögliche Erleichterung verstattete, sie war weit dadon entemt, ihnen die Freiheit gewähren zu wollen. Sie betrachtete die Regierungen Annab von Kurland und noch mehr die Jwans als Usurpationen ihrer eigenen Rechte wie hätte sie Biron zu begnadigen vermocht, der die Seele beider Regierungen gewesen war. Darauf daß Biron Herzog von Kurland und polnischer Lehnssück war, nahm sie ebensowenig Rücksicht wie seine Richter vom J. 1741; sie hat noch 1758 den Polen ausdrücklich erklären lassen, daß Biron niemals wiede auf ireien Fuß, nie mehr zum Besitze des Herzogthums gelangen dürse.

Die Kurländer sind um den Berlust ihres Herzogs nicht sehr bekümmen gewesen, der auch bei ihnen sich manche Gewaltsamkeit erlaubt und vor allem den Abel mit Auskausen bedroht hatte. Es ging auch ohne Herzog genau is weiter wie vorher, d. h. unter sortwährenden Streitigkeiten, und so verzögent sich die Auswahl unter den vielen Candidaten um die Herzogswürde, dis zem Erklärung Elisabeths von 1758 eine Entscheidung nothwendig machte. In wählte man den Sohn Augusts III., den Prinzen Karl von Sachsen, und diest wurde von allen Seiten anerkannt. Fehlte es ihm gleichwol auch nicht au Streitigkeiten mit den Ständen, so würden diese doch wenig gewirkt haben, wenn nicht plöhlich das Recht Karls auf Kurland wieder durch Biron in Frage gestellt

worden mare.

Was war im Rukland des 18. Jahrhunderts unmöglich? Glifabeth ftat und ihr Reffe Beter III. von Solftein rief die wegen politischer Berbrechen 30 bannten gurud. Biron bieg am faiferlichen Sofe wieder Sobeit und wurde eib lich von Beter geradezu als der rechtmäßige Herzog von Rurland anertannt Freilich hat auch Peter nicht beabsichtigt, ihn borthin gurudguführen, sonder ihn nur deshalb anerkannt, um fich von ihm eine rechtsgültige Entjagung w Gunften eines holfteinischen Betters ausftellen gu laffen. Bevor jeboch Beter bir neue Candidatur geltend zu machen vermochte, horte er auf Raifer zu fein und Ratharina II. bachte natürlich nicht baran, einem Solfteiner jum Befige Rurland gu verhelfen. Ihren Absichten entsprach es beffer, wenn in Polen und Rurland einheimische Fürsten regierten. Friedrich d. Gr. ftimmte ju und Biron trumb phirte. Gin 72 jahriger Breis, febrte er unter bem Schuke bon 15000 Ruffen in feine Beimath gurud, die er feit 1730 nicht wiedergefeben hatte; am 24. 3an 1763 fam er jum ersten Male als Bergog nach Mitau und empfing ichlieblich als ber Bergog Rarl von Sachjen dem Drude ber Ruffen gewichen war, Der dem größten Theile der Ritterichaft, aber lange nicht von Allen; die ernent Suldigung. Geitdem hat er über Rurland regiert, zwar nicht im Frieden mi feinem Canbe, aber auch nicht weiter im Befihe des Bergogthums gefährbet. An 25. Rovbr. 1769 legte er endlich die Regierung gu Bunften feines allefter Cohnes Beter nieder und ift am 18. Decbr. 1772 über 82 3ahre alt im voller Glange fürftlichen Unfebens und Reichthums geftorben. Die Regierung feine Cohnes, deffen perfonliche Begabung durchaus feine hervorragende mar und bi auch bei größerer Begabung bermoge ber durchaus ariftofratischen Berfaffung be Landes ichwerlich etwas hatte wirten tonnen, ift nur als eine Ueberleitung vo der mittelbaren Berrichaft ber Ruffen, welche feit Beter d. Gr. über die Gefchid Rurlands entschieden hatten, gu ber unmittelbaren Ginverleibung gu betrachter welche die polnische Insurrection von 1794 beichleunigte. Mitterichaft und Be jog entjagten am 17./28. Marg 1795 ber Lehnsverbindung mit Bolen, inde jene sich an demfelben Tage Rußland unterwarf, dieser aber für den Berzicht auf seine herzoglichen Rechte sich eine Entschädigungssumme ausbedang. Er legte sein Bermögen, wie schon sein Bater gethan, mit Borliebe in deutschem Grundbesitze an und ist als "Herzog von Rurland, regierender Herzog zu Sagan" 2c. 1800 gestorben. Bon seiner ersten Gemahlin, einer Russin Eudoria, hatte er sich scheiden lassen und die kurländische Gräfin Anna Charlotte Dorothea v. Medem in zweiter She geheirathet, eine Frau, welcher das Kurland vom Ende des vorigen Jahrhunderts es besonders zu danken hatte, daß das geistige Leben Deutschlands am Hose zu Mitau sein Echo sand.

Bgl. die wol ziemlich vollständigen Litteraturnachweise über Leben und Regierung Biron's und seiner Familie in meiner Bibliotheca Livoniae historica, 2. Ausg., Berlin 1877. 8. S. 426 ff. Wintelmann.

Eruft, Ergbischof von Dagbeburg (1476-1513), Sohn bes Rurfitrften fmit von Sachsen, war am 28. Juni 1464 geboren. Rach bem Tobe bes Ergbifchois Johann (13. Decbr. 1475) wurde er unter bem Ginfluffe feines Baters, bes Landgrafen Wilhelm von Thuringen und bes Rathes ber Stadt Magdeburg trob feiner Jugend zu beffen Rachfolger (Anfang Januar 1476) poftulirt. Drei Jahre fpater wurde er nach dem Rudtritte Bischof Gebhards (von honm) auch Abminiftrator des Stifts halberftadt. Die Weihe jum Erzbischof erhielt er erft noch Burudlegung bes 25. Lebensiahres am 22. Robbr. 1489. Während feiner Minderjährigteit führten fein Bater und einige erfahrene Rathe thatfachlich bie Regierung, und gwar mit großer Umficht und Energie, die ftets wie fpater feine berfonliche durch geschickte Benuhung der Umftande auf Mehrung der landesberlichen Rechte bedacht war. Die erste Gelegenheit dazu boten die inneren Berhaltniffe ber zweitmachtigften Stadt bes Ergftiftes, Salle. Sier ftanden fich hon unter der Regierung des vorigen Erzbischofs Johann (von Baiern) eine anftotratische, in ben Pfannern, ben Besitzern ber Thal- ober Salzguter, vertretene Battei und die Bolfspartei mit ihrem Führer, dem Obermeifter ber Schuhmacherimung Jatob Beigad, feindlich gegenüber. Beigad, ein fanatischer Gegner ber Biannerichaft, trat in Berbindung mit ber erzbischöflichen Regierung, welche, durch ben Streit der unversöhnlichen Parteien begunftigt, fich durch ihre Goldner ber Stadt zu bemächtigen wußte (September 1478). Die Patricier, welche noch Memter verwalteten, murben diefer fofort enthoben und die Bfanner muften, nachdem man ihnen ber Form wegen noch eine Bertheidigung gestattet hatte, in folge eines über fie am 9. Jan. 1479 verhängten Spruches ben vierten Theil ibrer Thalguter und den fünften Theil ihres Bermogens an den Erzbifchof gablen. Außerdem wurde eine Angabl ber angesehenften Geschlechter aus der Stadt ber= wiefen. Diefe Magregeln waren ber Anfang jur Bernichtung ber politischen Selbständigfeit Salle's, andere folgten bald: die Stadt mußte aus dem Sanfebund treten, fie erhielt eine neue Regimentsordnung und eine neue Willfür; außerbem eignete fich ber Erzbischof bas Recht an, bie neugewählten Rathsherren su bestätigen und legte, gleich als wollte er ben Burgern von Salle ein ficht= bares Zeichen feiner Macht ftets vor Augen ftellen, am 25. Dai 1484 innerhalb ber ftadtifchen Ringmauern ben Grundftein zu einer ftarten Fefte, ber Morigburg, beren Ban aber erft im 3. 1503 vollendet wurde. Aehnlich verfuhr man mit Salberftadt. Gin bier gwifchen ber Beiftlichfeit und bem Rathe ausgebrochener Streit gab die Sandhabe, die Selbständigkeit der Stadt zu beichranten. Der Bater bes Administrators erhielt die Bogtei und die höhere Brichtsbarfeit und feste felbft Richter und Schöffen ein: die Stadt verlor ihre beiten Privilegien. Huch die Sauptstadt des Ergftifts, Magdeburg, suchte er in eine größere Abhangigfeit von der Landesherrichaft ju bringen. Die erfte Beranlaffung bagu gab bie Beigerung Magbeburgs, bie Türkenfteuer ju entrichten (1483). Die Stadt, das Beifpiel Salle's vor Augen, ruftete fich jum Biber ftande und mandte fich jugleich, indem fie borgab, eine Reichsftadt ju fein, an ben Raifer, fich ihrer angunehmen. Der Raifer bestimmte gu Schiederichtern in dem Streit amifchen Stadt und Ergitift den Rurfürften Albrecht von Brandenburg und ben Bifchof von Gichftabt, aber ein Schiedsfpruch icheint nicht erfolgt ju fein. Die Spannung zwischen Stadt und Erzbischof bauerte fort, legtent tam in brei Jahren nicht nach Magbeburg und befette auch innerhalb diefer Beit nicht bas erledigte Schultheißenamt. 2m 10. Decbr. 1486 tam es gwifden beiben Theilen zu einem Bergleiche, in welchem die Stadt ausdrücklich die berichaft bes Erzbischofs anerkannte und fich im Falle eines Angriffes von augen her gur Beeresfolge verpflichtete, biefer bagegen verfprach, fie bei ihren Rechten und Privilegien zu laffen. Abgesehen von einigen weniger wichtigen Puntten enthielt ber Bertrag noch Beftimmungen über bas Schultheißenamt, mit bem ber Erzbischof die bom Rathe binnen feche Wochen nach Tod des bisberigen 3nhabers ju ernennende Perfon beleihen wollte, fowie über die Boll- und Geleitsfreiheit der Buter Magdeburgifcher Raufleute. Augerbem gab die Stadt als Erfat für die verweigerte Türkenfleuer und den dem Erzbischof aus den bisherigen Streitigfeiten erwachsenen Schaben die Summe von 8000 Bulben. Aber auch damit war noch nicht aller Bwift ausgeglichen. Rach weniger Beit erhoben fich neue Streitigkeiten über die Berichtspflege, Die Bier- und Korngiese und andere nicht namhaft gemachte Buntte. Beide Parteien ernannten Schiedsrichter, bie nach langen Berhandlungen am 21. Jan. 1497 einen Bergleich zu Stande brachten, ber in 19 Artiteln bie Rechte bes Erzbischofs und ber Stadt genau formulirte. Der Rath erfannte wiederum die Berrichaft des Erzbischofs an und Diefer verfprach die Stadt bei ihren Rechten und Privilegien gu ichuten. Auger bem enthielt der Bertrag fehr ausführliche Beftimmungen über die Rechtspflege, ferner Festsehungen über die in fruberer Beit zwischen beiben Theilen oft ftreitig gewesenen Graben und Thurme, serner über die Bolle des Rathes, das Bruden-geld, die Kornverschiffung ac. Auch eine Summe Geldes mußte die Stadt an ben Ergbischof gablen. Dit biefem Bertrage, ber fpateren im wefentlichen als Brundlage biente, hatte bie Stadt ihrem Streben, die erzbifchofliche Berrichaft abzuwerfen und fich bem Reiche zu unterftellen, factifch entfagt; auch ipatere Bemühungen nach biefer Richtung bin führten zu teinem Refultate. burch bie gange Regierungszeit bes Erzbischofs E. bas Bestreben geht, bie lanbesherrlichen Rechte zu conferviren und zu mehren, fo war er anderfeits boch auch bemubt, feinen Stiftern burch Bertrage mit benachbarten Rurften Sicherheit bes Eigenthums und ber Strafen ju gewähren, jowie beren Bohlftanb burch eine gerechte Berwaltung zu heben und fie niemals durch unbiflige Steuern gu bebruden. Seinen geiftlichen Pflichten als Erzbijchof tam er im Gegenfat zu vielen feiner bamaligen Standesgenoffen auf bas eifrigfte nach; auch eine Bifitation ber Stifter, Klöfter und Rirchen feines Landes veranftaltete er im 3. 1505 burch mehrere Domherren. Bahrend feiner Regierungszeit (1489) liegen fich unter feiner Buftimmung die Bruber bom gemeinsamen Leben (Sieronymiten) in Magbeburg nieder, beren Schule Luther im 3. 1497 befuchte. Sein eifrig firchlicher Ginn zeigte fich auch in ber Bertreibung ber Juden aus bem bor ben Mauern Magdeburgs gelegenen Judendorje (1493), doch gestattete er ihnen, ihre fahrende Sabe mitzunehmen; auch erhielten fie ben Erlos aus bem Bertaufe ihrer Grundftude, welche ber Rath ber Subenburg auf ergbifchoflichen Befehl erwerben mußte; bas ehemalige Judendorf erhielt feitbem ben Ramen Marienborf. Erzbischof E. ftarb am 3. Aug. 1513 und liegt in der von ihm gegrundeten und reich botirten Capelle zwischen ben Thurmen ber Magdeburger Domfirche begraben. Gein Grab schmudt ein berühmtes Monument von Bronce,

ein Bert Beter Bijcher's.

Chron. Magdeb. bei Meibom, Script. Rer. Germ. II. 368 ss. — Sagittarius, Hist. ducatus Magdeb. bei Bonjen, Histor. Magazin IV. 145 ff. — v. Drenhaupt, Saalkreis I. 163—183. — Lenh, Stiftsgesch. v. Magdeburg 451 ff. — Hoffmann, Gesch. der Stadt Magdeburg I. 418 ff.

Janide. Ernft Cafimir, Graf von Raffau = Diet, zweiter Statthalter von Friesland, war ein Sohn bes Grafen Johann (f. d.), bes ausgezeichneten Bruders Bilhelms von Dranien. 1573 in Dillenburg geboren, empfing er eine ftreng protestantische Erziehung u. a. in Beilbronn und Basel, und folgte 1594 feinem alteren Bruder Bilhelm Ludwig (f. b.) in ben niederlandischen Rrieg. Bon jest an nahm E. an faft allen Feldzügen bes Morit von Oranien Theil. Bon ben Generalstaaten jum Obriften eines beutschen Regiments ernannt, commandirte er im Feldzuge des 3. 1600 bie Borhut, ward damit aber am Morgen ber Schlacht bei Rieuwjoort von ben Spaniern bei Leffinghem vollftanbig geichlagen. Sein tapferes Standhalten der lebermacht gegenüber rettete jedoch bie niederlandische Armee und ermöglichte ben Sieg. Spater Felbmarichall ber ftaatifchen Armee und Lieutenant-Statthalter von Gelberland und Utrecht, jog er 1606 mit hollandischen Truppen in den Rrieg zwischen den lüneburgischen Fürften und der Stadt Braunschweig. 1620 ward er von ben friefischen Ständen jum Rachfolger seines Bruders ernannt. 1625 folgte er Morit in ber Statthalterichaft von Gröningen und Drenthe. Alls Zweithochstcommandirender blieb er ein treuer Baffengefährte Friedrich Beinrichs. Bei beffen Buge gegen Maastricht 1682 fand er ben Tob bei ber Belagerung Roermonds. E. war ein tapferer und treuer Rampfer für die Unabhängigfeit ber Riederlande, zwar weniger begabt als fein Bruber Wilhelm Ludwig, doch wie viele Mitglieder feines Saufes hochverdient durch seine Singebung an die Sache seines adoptirten Landes. Bon ihm frammt die Raffau-Oranische Linie, welche bis jest regiert.

P. L. Müller. Eruft, Martgraf von Defterreich, + 10. Juni 1075. E. folgte feinem Bater Abalbert als Markgraf in bem heutigen Riederöfterreich, bagu jenfeit ber Enns als Graf im Traungan; die beiben anderen Graffchaften beffelben, ben Donau- und Schweinachgau, erhielt er nicht, nur in bem erfteren 13 Lehngüter des Klofters Tegernsee. Hofgunft ward ihm überhaupt wenig zu Theil: feiner Intervention wird bei den jahlreichen foniglichen Bergabungen, auch wenn der bof in Defterreich weilte, und felbft in Defterreich gelegener Buter nur ein einjiges Mal gebacht; nicht einmal die von dem Ungarntonig Salomon abgetretenen und an viele herren verschenften Gebiete zwischen Leitha und Raab - urfundlich "Mart an ber Raab" — wurden feiner Berwaltung anvertraut; felbft um eine kleine Erweiterung feines Familienallobes bei Raabs an der Thana nach Suboften gur Bultau bin mußte er (Marg 1074) erft formlich bitten. Much ju ben firchlichen Gewalten feines Landes scheint er wenig Begiehungen gehabt zu haben; geschenkt hat er nachweislich nur bem Rlofter Melt, wo seine Uhnen ruhten und er felbst bestattet ward, ein But und zwei Reliquien. Sein Beitgenoffe Lambert von Bersfeld ruhmt ihn wegen "vieler Siege über die Ungarn"; thatfachlich wird aber fein Rame in ben fammtlichen Rampfen bes deutschen Reiches zu Gunften der ungarischen Könige Andreas I. und Salomon nur wenig erwähnt. Bu ihm nach Melf fenbete (1060) Andreas feine Familie, als er bon feinem Bruder Bela bedroht war; im Berbfte diefes Jahres war E. unter ben Führern von Andreas' beutschem Gulisheere, welches, nach einem Siege im Innern auf bem Rudjuge, wol bei Biefelburg, von ben Ungarn ber-

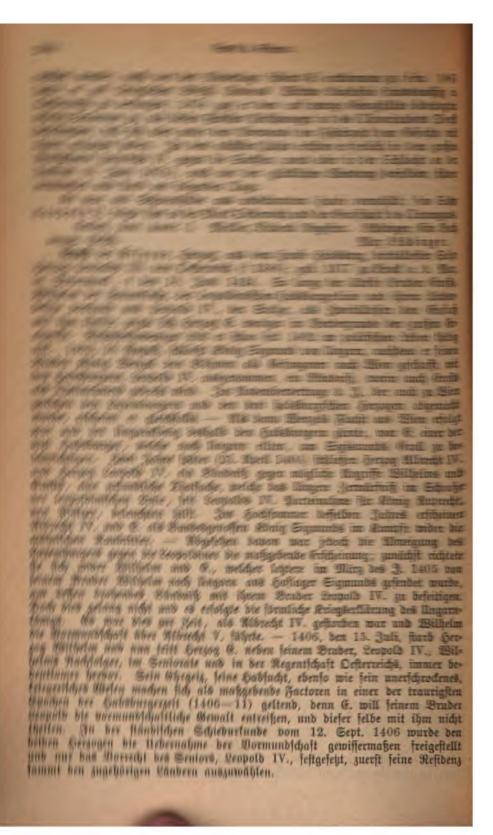

Den 14.-16. Sept. verglich fich Leopold IV. mit feinem Bruber E., aber iefe Nebereinfunft hinderte nicht die balb ausbrechenden Streitigfeiten ber Brüder. E. verfügte fich balb grollend nach Innerofterreich und nahm ben legentenfit vorübergebend zu Bleiburg im Rartner Lande. Roch barg fich Merdings Die gegenseitige Abneigung Ernfts und Leopolds hinter biplomatischen erficherungen bes Gegentheils. Ueberbies unterftutte E. mit 600 Mann ben truber gegen bie mabrifchen Rauberbanden. Dies fallt ebenfowenig ins Gewicht & der Schiedipruch des Grafen Germann II, von Gilli vom 23, Febr. 1407, ffen Aufgabe es fein follte, Die ftreitigen Ansprüche ber Bruber zu begleichen. amals fanden fich die Bergoge in Wien zufammen und ein neuer Einigungsrief wurde ben 2. Juni 1407 ausgefertigt. All' dies waren faule Bergleiche, un balb barauf ichloß G. ju Innsbrud mit Friedrich, bem jungften ber Bruber, n Bundnig (12. Aug. 1407), bas ausbrudlich gegen Leopold gerichtet erscheint, nd nicht lange barauf trat E. an die Spige einer ftarten Partei ber Deftericher, welche gegen Leopold als Bormund Herzog Albrechts V. ju den Waffen riff. Dieje Stellung ftrebte eben Bergog E. an, indem er ein Bundnig mit em Baffauer, mit Grafen hermann II. von Gilli, mit bem Grafen Friedrich on Ortenburg, mit bem Salgburger Ergbischofe Eberhard, mit bem Bergoge beinrich von Baiern, bem Konig Sigismund und einer ftarten Abelspartei im ande Defterreich, voran die Brüder Reinprecht und Friedrich von Wallfee, jum lbichluß brachte (November, December 1407). Auch das Wiener Patriciat abite ju Leopold's Gegnern. Den entjeglichen Parteifrieg, welchen beibe Theile nit tudfichtelofer Erbitterung führten, follte ber Kornenburger Frieden bom 14. Januar 1408 ftillen, worin dem Bergog Leopold die ungetheilte vormundhaitliche Gewalt jugefichert wurde, und weitere Uebereinfünfte hatten Die Beneichung bestimmter Gelbsorberungen Ernfts an feinen Bruber zu verburgen. Bold barauf bot jedoch ber jahe Tod eines der vornehmsten der öfterreichischen Barteiganger Ernfts, feines Sofmeifters, Friedrich von Wallfee, burch eine Anbererplofion, den gelegenen Anlag ju neuen Reibungen. Wieder follte die lanbifche Bermittlung (2. Juni 1408) ben Landfrieden ermöglichen, aber ber Streit ber Gerren mit ben Rittern und Rnechten über beren Theilnahme am porrechte fachte den neuen Bürgerfrieg an, ba Bergog G. ben Gonner des hobern Merreichischen Abels, Leopold ben des niederen fpielte. Mit ihm hielt es auch das gemeine Bolf ber Stadt Wien. Baiern und Ungarn nahmen Partei gegen leopold, der fich mit den gefürchteten Säuptlingen mahrischer Freibeuterrotten berband. Endlich follte Ronig Sigmund Ende September 1408 als Obmann iner Taibung einschreiten. Diese fam ben 13. Mary 1409 ins Reine. Beibe bergoge handhaben gemeinschaftlich die vormundschaftliche Gewalt unter den lugen ber öfterreichischen Stande, beiben wird die Gulbigung geleiftet, beibe egieren gemeinschaftlich.

Damals stand E. mit dem Luxemburger auf gutem Fuße, wie dies z. B. in Ausnahme des Ersteren in den von König Sigismund gestisteten Drachenorden 16. Febr. 1409) nachweist. Die ständische Besreiung Herzog Albrechts V. aus er vormundschaftlichen Gewalt und Herzog Leopolds IV. jäher Tod (3. Juni 411) waren Ereignisse, welche E. und seinen jüngern Bruder Friedrich veransten, schleunigst in die österreichischen Berhältnisse einzugreisen und das Recht er vormundschaftlichen Gewalt über ihren Better, Albrecht V., dis zu dessen besten in Anspruch zu nehmen. Die Stände Desterreichs waren jedoch einer olchen Einmischung entschieden abgeneigt und sanden an König Sigmund, dem Freunde der Albrechtiner Linie, einen einflußreichen Berbündeten. Am 30. Oct. 1411 sällte dieser den Schiedsspruch, wonach Herzog Albrecht jedweder Vormundschaft ledig gesprochen ward.

Seit dem J. 1411 scheint E. als alleiniger Inhaber der Lande Steiermark, Kärnten, Krain und der Südmarken, Triest eingerechnet, die bezüglich Hulbigung der Innerösterreicher entgegengenommen zu haben, obschon dies nur bezüglich der Steiermark einigermaßen verbürgt ist und das J. 1414 erst seierliche Huldigungsacte Steiermarks und Kärtens verzeichnet. Jedensalls darf man die Begründung der älteren steiermärkischen oder innerösterreichischen Habsburger

linie durch G. ben Gifernen an bas 3. 1411 fnupien.

Ronig Sigmunde Schiedipruch war ber Anlag gur Gehaffigteit und langwierigen Febbe zwischen G. und bem Führer ber öfterreichischen Standefcheit. Reinprecht von Ballfee, feinem einstigen Berbundeten, da jener in biefem Abe lichen die Geele bes öfterreichischen Antagonismus wider die Bormundichaft ber Leopoldiner über Albrecht V. erkannte. Aber auch die Abneigung wider ben Luxemburger gewann bei E. neue Nahrung, und Sigmund war biefem Bergoge in dem Grade abgeneigt, als er bem Regenten Defterreichs, Albrecht V., feinem erklarten Tochtermanne, befreundet mar. Go tam es zu bem Bundniffe Bergog Ernfts und feines Bruders Friedrich mit Konig Bladislaw bon Bolen und beffin Bruder Alexander (Bitholb) von Litthauen (27. Febr. 1412), mogegen fpater Sigmund und Albrecht V. 6. Juni ein Bundniß zu gegenseitigem Schute abschloffen. Anderseits hatte der Jagellone die urfundliche Erklärung abgegeben, langftens binnen 18 Monaten ben 3wift Ernfts und Sigmunds burch einen neuen, ichieberichterlichen Ausspruch begleichen zu wollen. G. fant fich auch ju Dien ein, als hier ber großartige Fürstencongreß abgehalten murbe. Gine geitgenöffifche Quelle erzählt, daß den königlichen Gaftgeber ber Aufzug und bas Benehmen Ernfts, fowie fein absichtlicher Aufwand berart beleibigten, daß Gigmund bem inneröfterreichifchen Sabsburger formlich die Gaftfreundschaft gu funbigen entichloffen war. Doch habe Albrecht V. ben ergurnten Luxemburger be-Jebenfalls gewahrte Sigmund in G. feinen gefährlichen Gegner, ichwichtigt. ber mit Friedrich bon Tirol, mit Benedig und andern Dachten beforgnigerregende Abmachungen vorbereitete. E. war Ende Mai 1412 nach Dien gefommen; balb verließ er bie pruntvolle Fürftenversammlung und eilte nach Rrafau, um bier feine zweite Bermählung mit Cimburgis von Majowien abzuschliegen. Bei biefer Sochzeitsfahrt berührte G. ben Sof bes Bohmentonigs Bengel, ficherlich aus politischen Beweggrunden. Im Rovember 1412 befand er fich wieder in ber hauptftadt bes Steierlandes. Es scheint jedoch bamals ein außerlich gutes Einvernehmen gwifchen ibm und Sigmund vermittelt worben gu fein, ba bei bem gleichzeitigen Rriege bes letteren mit Benedig G. ju feinen Bundesgenoffen gahlt. Die Bilgerfahrt Bergog Ernfts in bas gelobte Land burfte mit aller Bahricheinlichfeit in die Zeit vom Berbite 1412 bis in ben Commer 1413 ge fallen fein. 3m 3. 1414 beftätigte ber Bergog (18. Januar ju Grag) bie frühern Freiheitsbriefe bes ganbes und nahm fpater im Rartnerlande bie Gulbigung als Bergog im Bollfelbe bei Rlagenfurt in althergebrachter Beije entgegen. Es scheint somit, daß E. bei den früher obwaltenden politischen Berwidlungen teine Belegenheit fand, fich biefen feierlichen Ginweihungsbrauchen feiner Lande herrlichteit zu unterziehen. Gine ber bedeutfamften Episoden in Ernfts politischen Leben bildet fein Eingreifen in die tirolifche Frage. Mis nämlich ben 30. Mag 1415 die Reichsacht über feinen Bruder Friedrich von Tirol war ausgesprocen worden und dieser im Dai barauf fich freiwillig dem Kaifer unterwarf, ohne Daburch beffen feindfelige Gefinnung ju entwaffnen, ja nunmehr in festem Ge mahrfam feine Uebereilung ju bereuen Gelegenheit hatte, plante G. in unbribber licher Weise nichts geringeres, als fich bes Landes Tirol gu bemachtigen. Den 22. Juni berburgte er gu Bogen ben Tiroler Ständen, fie, entgegen ber Bufage feines Bruders an ben Raifer, wiber Jedermann fcuten ju wollen. 3m Juli sestätigte er die Rechte und Freiheiten des Landes, und die Urkunden des nächsten zahres deuten an, wie tief er sich mit den Gegnern seines Bruders, mit den Abelichen, mit Brigen, mit Baiern und den Görzern eingelassen habe. Die sincht Friedrichs aus Constanz (28. März 1416) und der erfolgreiche Kampsimm sein Herrschaftsrecht kreuzte Ernsts Ländergier; vom Mai dis in den Herbst 1416 wurde über die Vertragung der Parteien gehandelt und endlich kam es den 4. Octbr. d. J. zu dem Kropsberger Ausgleiche der entzweiten Brüder. E. war es nun, der 1417, nachdem von neuem Reichsacht und Bann über Herzog Inedrich ausgesprochen wurde (3. März), im gemeinsamen Familieninteresse nach sonstanz ging und durch sein energisches, von einer nahen Heerschaar unterstühtes Einschreiten den Kaiser zu mildern Maßregeln bestimmte. Um das J. 1418 machte auch die wachsende Türkengesahr dem Herzoge zu schassen.

Ferner betheiligte E. sich am Hussistenkriege des J. 1420, doch dürste er der Konung Sigmunds nicht beigewohnt haben. 1423 im October wurden die noch schwebenden Frungen mit seinem Bruder Friedrich von Tirol beglichen, aber kum ein Jahr darauf, 10. Juni 1424, erkrankte E. zu Bruck a. d. M. auf kiner herzoglichen Psalz und starb bald darauf im kräftigsten Mannesalter, 49 Jahre alt. Sein Leichnam wurde im Kloster Kann bei Graz bestattet, wo-

lelbft noch beutzutage fein fteinernes Sargbild gu feben ift.

E. war eine frästige Persönlichkeit, in allen ritterlichen Künsten wohlersahren, in Mann, dem man nachrühmt, er habe Huseisen mit spielender Leichtigkeit gebrochen. Nicht umsonst hieß der kriegerische, sehdelustige Herzog der "Eiserne". Streige, Habstucht und Gesühlshärte waren ihm eigen, aber anderseits war er in herrscher, der in seinen Landen dem Gesehe Achtung zu verschaffen wußte, und der Bürgerstand besaß an ihm einen werkthätigen Gönner. Abeliche Wegelagerer und Landsriedensbrecher wurden streng bestrast. Seine erste Gemahlin war Margarethe, Tochter Bogislaws V. von Pommern. Sie starb 1410; 1412 uhm er dann Eimburgis von Masowien zum Weibe, die an Körperkrast dem Gatten ebenbürtig gewesen sein soll und auch als schöne Frau gerühmt wird. Sie überlebte den Herzog und † den 28. Septbr 1429. Ihr Name erscheint unch in der Form Cimbarta, Cimborta. Die romantische Ueberlieserung läßt k. um diese Prinzessin als unbekannten Kitter werden und bei dieser Gelegenheit m Wassenschliche sigmmtliche Gegner besiegen. Jedensalls erschien es seltsam, ja mgebührlich, daß E. zu Krakau, am Hose Wladislaws, als Freier erschien, da doch sein Bruder Wilhelm dem Jagellonen seine eigene Verlobte zu überlassen zeswungen wurde und dies als Schinnss hauses Habsburg galt.

Aus der Che mit Eimburgis entsprossen zwei Söhne und eine Tochter: Derzog Friedrich V., geb. 21. Sept. 1415, Herzog Albrecht VI., geb. 1418, md Margaretha, geb. 1416, vermählt mit Kursürst Friedrich, dem Fried-

ertigen, von Sachfen, † 12. Febr. 1486.

Hormayr's Arch. 1814. S. 353; 1818. S. 54. Defterr. Plutarch III. Kurz' Gesch. Desterr. unter Albrecht V. (II.), 1840. Lichnowski, Gesch. des Hause Hollender, Sause Hallender, Gesch. des Hause Hallender, Gesch. des Hauser, Steiermark, VII. Bd. Aschbach's Gesch. Kaiser Sigmunds, II. Bd. C. Hösser, Ruprecht von der Pfalz gen. Clem. Weiß, Gesch. der Stadt Wien. Notizenbl. s. österr. Gesch. u. Litt. 1843. S. 25. Iwos, Einfälle der Osmanen in die Steiermark, Mitth. des hist. Vereins s. Krones.

Ernst, Erzherzog von Oesterreich, Kaiser Maximilians II. dritter Sohn, geboren zu Wien am 15. Juni 1553, wurde zugleich mit dem späteren Kaiser Rudols, dessen ältester Bruder er war, an den spanischen Hos gebracht (1564) und daselbst unter der Leitung des kaiserlichen Gesandten, des Freiherrn Adam

b. Dietrichftein, erzogen. Bon bier 1571 gurudgefehrt, murbe G. bei ber polnischen Ronigswahl von 1573 von der öfterreichischen Bartei als Candidat angeftellt, unterlag aber im Bahltampfe feinem gludlicheren Rebenbubler Beinich von Anjon. Auch bei ber nächftfolgenden Wahl (1575/76), aus welcher gulet Stefan Bathory als Konig bon Bolen herborging, empfahl ber faiferliche Go fandte Martin Gerstmann, Bifchof von Breslau, zuerft unferen Pringen, an beffen Stelle jedoch die öfterreichische Bartei fpater ben Raifer felbft fubstituite. Da nach Maximilians II. Tobe Raifer Rubolf II. feinen Gig in Brag auf fchlug, übernahm G. Die Statthalterschaft bes Landes Defterreich unter und ob ber Enns, in welcher Stellung er bem vorbrangenden Protestantismus gaben Wiberftand leiftete und unterftugt burch feinen Sofprediger, ben Jefuiten Georg Scherer, fowie durch Melchior Rlejel, das Werf der Gegenreformation betrieb. Bur Belohnung biefes Glaubenseifers, in bem ihn felbft bie am 19. Juli 1579 von 5000 Personen in der Hofburg überreichte "Sturmpetition" nicht itte machte, fiberfendete ihm 1587 der Papit Sirtus V. einen geweihten Degen und But, nachbem ihm bereits 1581 Ronig Philipp II. von Spanien bas golbene Bließ verliehen hatte. Nach dem Tode des Erzherzogs Karl von Steiermart (1590) übernahm, mahrend beffen Sohn, ber fpatere Raifer Ferbinand II. m Ingolftabt ftubirte, E. im Namen ber Bormunder (nämlich des oberften Bor munds, Raifer Rudolfs, und der Bormunder, Erghergog Ferdinands in Tirol und herzog Wilhelms V. von Baiern) die Berwaltung Innerofterreichs, wo er mit ähnlichen Schwierigfeiten wie in Wien gu fampfen hatte, bis ihn nach dem Tobe Alexander Farneje's ber König von Spanien, Philipp II., in die Niederlande rief, um die Burde eines Oberftatthalters ju übernehmen. Schon 1578 hatte Philipp biefen Bunich geaugert und 1584 benfelben wiederholt ausgefprochen. Lange Beit inbeffen widerfette fich biefer Abficht ber Raifer, ba man am fpanifchen Sofe zugleich wunichte, daß biefer ber ihm feit Jahren zugelagten Sand ber Infantin Ifabella ju Gunften Ernfts entfagen und Diefem Die Rach folge im Reiche verschaffen follte. Wenn übrigens G. als Statthalter ber Riederlande, wo er 1594 eintraf, den gehegten Erwartungen nicht entsprach, jo lag wol die Schuld nicht fo fehr an ihm, als an ben borgefundenen traurigen Berhaltniffen; auch ftarb E. balb nach feiner Ankunft in ben Rieberlanden am 12. Febr. 1495 unvermählt zu Bruffel, wo er auch in ber Rirche G. Gubula begraben wurde. Portrat von Otto van Been im Belvedere ju Bien. Bgl. auch herrgott, Pinacotheca tab. LXXVIII und die Conteriei jur Ausgabe von Rhevenhiller, Leipzig 1721. Medaillen auf ihn mit ber Devife: Soli deo gloria bei Herrgott, Numotheca princip. Austriae 105 ss. Gein Kenotaph zu Bruffel bei herrgott, Taphographia, 376.

Ersch und Gruber, Artitel: Ernst, Erzh. von Desterr. von Ferd. Wachter. Haiser Ferdinand II., II. u. III. Bb. Sybel, Histor. Island. XI. Bb. Hippe, De Poloniae post Henricum interregno 1575—76, Vratisl. 1866.

Ernst Ludwig, Herzog von Pommern-Wolgast, ein Sohn Herzogs Philipp, ward 1539 geboren, ansänglich unter der Leitung von Andre Magier aus Orleans, später durch Jacob Runge und Balthasar Rhau, sowie auf den Universitäten Greisswald und Wittenberg, woselbst er mit seinem Bruder Barnim auch das Rectorat verwaltete, wissenschaftlich gebildet. Der schönste unter seinen vier Brüdern, neigte er schon als Jüngling zur Schwermuth, sodaß ihm gerathen wurde, sich täglich wenigstens eine Stunde auf der Laute zu üben. Er sprach und schrieb ziemlich gut Lateinisch. Ein sateinischer Brief von ihm an Nicolaus Pontanus steht bei Dähnert, Pommersche Bibliothet Bd. I. S. 102—4. Im Herbst 1565 besuchte er Frankreich und England, unternahm

uch mit einem Gefolge bon einigen Reitern einen Bug nach Frankreich im sutereffe ber Condes und Sugenotten, tehrte aber megen bes ingwischen gebloff enen Friedens unverrichteter Dinge wieder nach Saufe gurud. Bon feinen Reifen hatte er einen gelehrten Frangofen, Claudius Buteanus, mitgebracht, wichen er feine gange Lebenszeit am Sofe behielt. Als 1569 ber hochbetagte, inderloje Bergog Barnim die Reg erung niederlegte, wurde durch Bertrag bom & Februar bieje auf bie funf Cohne Philipps übertragen, Die Stipulationen biefes Bertrages auf dem Landtage ju Wollin 15. Mai 1569 beftätigt und nach bem Landtagsabichiebe bom 23. Dai bie Succeffion in ber Beife geregelt, bag G. 2. mit feinem Bruder Boguslam die Regierung über die Bolgafter tanbe erhielt. Zwei Monate fpater, 25. Juli, tam in bem einfam gelegenen Alofter Jafenig ein Erbtheilungsreceg ju Stande, burch welchen eine ins einzelne gebende Erbausgleichung beiber Lander jeftgefett murbe. E. 2. fand bei bem Antritte ber Regierung feine Refideng fast in Trummern, baber viele Beduriniffe it beren Reftauration, wenig Gelbmittel, baneben geigenbe, targe Landftanbe, einen gelotischen, gur Opposition geneigten Clerus, und zu bem allen fiel ihm nach der Erbtheilung noch eine Schuldenlaft von 50000 Gulben gu. Aller biefer hemmuiffe ungeachtet, begann er fich fürftlich einzurichten, fowie er es auf feinen Reisen im Auslande gesehen hatte, errichtete auch 1574 feiner Mutter Maria bon Sachsen einen ftattlichen Wittwenfit am Rlofter Budagla. Mit Regentenfähigfeit nur wenig verfeben, freigebig überhaupt, befonders aber gegen Beamte, Die fein Bertrauen befagen, verfolgten feine Rathe Ludwig v. Butbus, Chriftian v. Ruffow, Dietrich v. Schwerin, jum größten Rachtheil ihres Gebieters eigennützige, felbitfüchtige Zwecke, befonders migbrauchte Melchior Normann bas in ibn gefette Bertrauen und rif die Regierung gang an fich. Um 21. Octbr. 1577 vermählte G. 2. fich mit ber ichonen Cophie Bedwig, Tochter Bergogs Julius bon Braunichweig. Mit ber Stadt Stralfund, welche beziehungsreiche Berhaltniffe gu Schweden hatte und mit Salsftarrigfeit auch in firchlichen Dingen he vermeintliches Recht behauptete, mit Umgehung ihrer Pflichten gegen den Bolgafter Superintenbenten, Die neuen Prediger burch ben alteften Stadtpfarrer ordiniren ließ und ein eigenes Confistorium gebildet hatte, nach vielen Streitigfeiten aber jur Begebung ihrer geiftlichen Gerichtsbarfeit gezwungen murbe, lebte a in fortwährendem Zwiefpalt und fuchte fie in ihren Privilegien zu beeinmachtigen, wobei er in einer höchft fleinlichen Beife fie feine fürstliche Gewalt fiblen ließ. Die Erhaltung ber Reinheit ber lutherischen Lehre ließ er eine einer angelegentlichsten Sorgen fein. Das ftrenge Berbot ber Anftellung von Beiftlichen, welche bes Calvinismus verdächtig waren, verwidelte ihn mit in die Schulftreitigfeiten ber Theologen, an welchen Theil zu nehmen allerdings auch ime fammtlichen bamaligen beutschen Ditfürften für eine Ehrenpflicht bielten. Es tonnte nicht fehlen, daß E. L. bei ben geringfügigen Ginkunften aus bem fehr magigen Gebietsumfange und ber pruntvollen, vergnugungereichen Sofhaltung, großen Gaftereien, Reifen ins Ausland, fowie Reigung ju foftspieligen Bauten, lief in Schulben gerieth. Gine Menderung jum beffern in biefer Beziehung trat aft ein, als Bergog Ulrich von Medlenburg, als Bijchof von Schwerin, gegen eine Aberfionalentichabigung von 10000 Gulben, mittelft Bertrages vom 21. Sept. 1588 ju Ribnit, ben Bebentrechten bes Bisthums auf bas landfefte Rugen ents lagte, ingleichen auf Die Gerichtsbarkeit Bergicht leiftete. Die Ginfunfte bes Dommerijchen Bergogs wurden baburch beträchtlich vermehrt. In bemfelben Jahre burden auch durch den Malchin'schen Grengreceg die Grengftreitigkeiten mit Nedlenburg beglichen. Dit feinem Bruber Johann Friedrich von Stettin lebte tr in wenig gutem Einvernehmen, ba beffen Uebergriffe und fein herrifches Einmichen in die Angelegenheiten der Wolgafter Regierung , sowie andererseits der

Schut, ben die Stadte von Bommern-Stettin bei G. 2. verfaffungsmäßig fuchten, ein bauerndes Sinderniß brüderlicher Eintracht war. Johann Friedrichs ber schwenderische Hofhaltung und theure auswärtige Reisen ersorderten nicht allein hohe Steuerbewilligungen feitens ber Stande, sondern er wollte 1588 und 89 auch noch neue Bolle und die Accife einführen. Dem widerfette fich E. L. energisch und wurde am faiferlichen Sofe flagbar. Bei ber Theuerung bes 3. 1567 half er durch billigen Getreidevertauf und theilweife unentgeltliche lleberlaffung an die Armen, foviel er tonnte, die Sungerenoth lindern. Gine besondere Anhanglichkeit bewahrte ber Bergog der Wiege seiner Jugendbildung, ber Universität Greifsmald, verfah fich von hier mit Aergten, Juriften, Theologen und anderen Beamten. Die Beziehung, in welcher er zu diefer Universität fand, barf man als bas perfonlichfte und bantbarfte von feinen Regierungsberhaltniffen bezeichnen. Er gab 1571 ber Universität eine neue Ordnung, am 20. April 1578 einen neuen Bifitationsreceg und half burch Ginrichtung einer Druderei 1581, ju beren Direction Augustin Ferber aus Roftod berufen murbe, somie durch Anlegung von Papiermublen einem bislang brudend gewesenen Beduring ab. Besonders vertrat er die Rechte ber Universität in ben Streitigleiten mit bem Rathe fiber Die Berichtsbarfeit, eine Sache, welche bamals als großer Chrenpuntt galt, ließ 1591 auf eigene Roften und nach eigenem Rig bas Collegium Ernestino-Ludovicianum neu bauen, beffen Bollenbung er aber nicht mehr erleben follte. Die letten Jahre ber Regierung biefes gutmuthigen, aber oft inconfequenten, bagu häufig übelberathenen Bergogs murben burch ber Streit mit den Greifswaldern über die Befugnig jur Bifitation der ftadtifchen Sofpitaler und eine Rlage bieferhalb gegen ihn beim Reichstammergericht febr verbittert. Der Unmuth hierüber, abergläubische Angit, hervorgerufen burch die Brophezeiungen bes Argtes und hofmathematifers Gröpler, Gram und Schwermuth über bie Beiftestrantheit feiner jungften Tochter Elijabeth Dagbalena, bie a in findischem Aberglauben vom Teufel beseffen glaubte, baneben ftarter Bang jur Truntfucht, beichleunigten feinen Tob, welcher ju Wolgaft am 17. Juni 1592 erfolgte. Er hinterließ eine junge Wittme, einen fieben Jahre alten Cohn, Philipp Julius, zu beffen Bormund er im Teftament Bergog Bogustam ernannte, obgleich Bergog Johann Friedrich von Stettin als alterer Bruder eigentlich ber Bormund hatte fein follen, und zwei Tochter, Dedwig Maria und Elifabeth Magbalena. Bermann Müller.

Ernft: Erneftus ober Urneft, erfter Ergbifchof von Brag und vertrauter Rath (Minifter) bes Raifers Rarl IV., entstammte bem Geschlechte ber Berten Malowey bon Barbubig und wurde nach Angabe einiger Geschichtsschreiber am 25. Marg 1297 auf der brei Meilen von Prag entfernten Burg Softin bei Mumal geboren. Ausgezeichnet burch große Gelehrfamfeit und tadellofen Lebenswandel wurde er am 14. Januar 1343 jum Bijchof von Brag erwählt und am 21. November bes folgenden Jahres feierlich mit dem Ballium betleidet. Giner ber trefflichften Rirchenfürsten aller Zeiten war die Aufmertfamteit bes neuernannten Erzbischofs junachft babin gerichtet, die gefuntene Rirchengucht ju beben, zu welchem Zwede er auf einer 1349 in Brag abgehaltenen Synobe bie von ihm verfaßten und nach ihm benannten Erneftinischen Statuten verfünden lieb, welche fortan bas Gefethuch ber Erzbiocefe bilbeten. Unter feiner Leitung ent faltete fich bas Rirchenwesen in Bohmen au ichonfter Bluthe: G. war unermidlich thatig, Aberglauben und eingeroftete Migbrauche ausgurotten: er ließ bie jogenannten Gottesurtheile, die Feuer- und Wafferproben abichaffen, trat mit großer Entichiedenheit dem Unwefen ber herumgiehenden Flagellanten entgegen und führte eine geregelte Berwaltung ber Rirchenguter ein. An ben humanitaren Beftrebungen bes Raifers Rarl hat Ergbischof G. ben thatigften Untheil

genommen, bor allem fich burch Grandung ber Universität Prag, deren hauptichlichiter Forderer er war, um die Wiffenschaft und um Deutschland unberangliche Berdienste erworben, denn die Universität wurde als eine deutsche, und war die erfte, gegrundet. Dit bem Dichter Francesco Petrarca befreundet, brach fich biefer über E. und feinen Nachfolger den Erzbischof Johann bon Blaidim dahin aus, daß die beiben Manner jo unterrichtet und liebenswürdig im Umgange feien, als waren fie in Athen geboren und erzogen. Aber nicht allein durch firchlichen Sinn und ftaatsmännische Begabung, sondern auch durch Tapferfeit und Feldherrntalente zeichnete fich Erzbifchof E. aus, indem er auch in diefer Begiehung feinem taiferlichen Freunde ftets treu gur Geite ftand. E. farb, nachbem er viele Schulen, hofpitaler und Rlofter gegründet, Freiplage für arme Reriter an ber Universität errichtet und ben Dombau burch große Beitrage geforbert hatte, am 30. Juni 1364 auf bem damals erzbischöflichen, bemalen fürftlich Lobtowig'ichen Schloffe Raudnig an der Elbe, von wo aus fein Leichnam nach Glat übertragen und in ber bortigen Marienfirche beigesett wurde. Sein Denkmal, ein aus Marmor ausgeführtes hochgrab mit barauf angebrachten lebensgroßem Standbilbe bes Berblichenen ift größtentheils gerftort worden: eine in Canbftein nach bem Leben ausgeführte Portratbufte bes Ergbijdofs befindet fich im Triforium des Prager Domes. In der neben diefer Bufte angebrachten, bald nach bem Tobe bes Erzbifchofs aufgestellten Infchrift werden mehrere feiner Stiftungen und Ginrichtungen aufgezählt, unter anderen and das Inftitut der geiftlichen Correctoren, benen oblag, gegen die Sauptgebrechen der Rleriter einzuschreiten. Die betreffende Stelle lautet : ,,... primus officium correctoris ad reprimendam insolentiam clericorum instituit." Auch als Dichter, Mufifer und bildenber Rünftler hat E. fich großen Ruhm erworben; er berfaßte einen Gefang ju Ehren bes beil. Wengel und ein großes Mariale, ein Lobgedicht auf die Mutter Jefu, und führte mehrere Statuen biefer bon ihm hochverehrten Beiligen in Soly aus. Arbeiten feiner Sand befigen die Pfarrfirchen in Blat und Reichenau, auch wird ihm ein in ber Stadtfirche zu Graupen befindliches Marienbild zugefchrieben. Diefe Sculpturen zeigen nicht allein Gefuhl und Formenfinn, sondern auch eine anerkennenswerthe Technit. In neuester Beit hat man biefem in jeder Sinficht ausgezeichneten Danne bei Auwal, nabe bei feinem Geburtsorte, an ber bon Brag nach Wien führenden Gifenbahn ein icones Dentmal errichtet.

Bohuslaw Alois Balbin, Vita venerabilis Arnesti, vulgo Ernesti, primi Archiepiscopi Pragensis etc., Pragae 1664. Eine sehr ausstührliche Lebensgeschichte, welcher auch die Abbildung der in Glat befindlichen von Arnest gesertigten Marienstatue und Auszüge aus seinen Schristen beisgesügt sind. In dieser Biographie sinden sich alle den Erzbischof E. betressenden Rachrichten der srüheren Historiographen: des Aeneas Sylvius, J. Dubradius 2c. in sorgsältiger Zusammenstellung. Petrarca spricht von den Erzbischssen E. und Johann von Wlaschim in seinen samiliären Briesen und zwar im 12. Buche, zweiten Briese.

Ernst, Kursürst von Sach sen, der älteste Sohn des Kursürsten Friedrich II., geboren den 24. März 1441, theilte das Loos seines jüngeren Bruders Mbrecht (s. d.), in der Nacht vom 7.—8. Juli 1455 von Kunz v. Kausungen aus dem Altenburger Schlosse geraubt zu werden, wurde aber von dessen Spießestellen v. Mosen und v. Schönfeld, nachdem diese in ihrem Verstecke, einer döhle bei Schloß Stein an der Mulde, die Kunde von Kunzens Gesangennahme ahalten hatten, gegen Zusicherung der Straslosigkeit an den Zwickauer Oberamtsbauptmann Fr. v. Schöndurg wiederausgeliesert. In Gemäßheit des väterlichen Lesamentes übernahm er 1464 die Regierung der ungetheilten Länder wit

feinem Bruder gemeinschaftlich, boch fo, bag er biefelbe zugleich in beffen Ramen Die flug vermittelnde Stellung, welche beibe in ben zwischen Georg Podiebrad von Bohmen, Mathias Corvinus von Ungarn, bem Raifer und ben brandenburgischen Martgrafen ausgebrochenen Birren ju behaupten wußten gab ihnen Gelegenheit, nach berichiedenen Geiten bin Die Erweiterung ihrer Macht zu verfolgen. Bon Georg Pobiebrad auf Grund ber 1459 geichloffenen fachfifch-bohmifchen Erbeinigung (welche 1482 mit Ronig Bladislaus erneunt wurde) mit ber Achtsvollftredung gegen ben Burggrafen Beinrich III. von Meigen, herrn von Plauen, beauftragt, eroberten fie 1466 Blauen, mit welchem hierauf Albrecht belehnt murbe; ber reiche Ertrag des 1471 fundig geworbenen Schneeberger Silberbergbaues feste fie in Stand, 1472 die Berrichaft Sagan in Schlefien von Fürft Johann bem Wilben für 50000 Goldgulben ju faufen, 1477 die Biberftein'ichen Berrichaften Soran, Beestow und Stortow (Die jedoch 1512 wieder eingelöft murben) wiedertäuflich zu erwerben, Die an Erfurt verfaufte Grafichaft an ber schmalen Gera wieder einzulöfen; im 3. 1477 gwangen fie die Stadt Quedlinburg jum Behorfam gegen ihre Schwefter Bedwig, Die bortige Aebtiffin, und jur Anerkennung ber fachfifchen Schutgerechtigtett; ber Tob ihres Oheims, Wilhelms III. von Weimar, vereinigte 1482 die gange Daffe ber mettinischen Lander in ihren Sanden. Des Rurfürften britter Gobn Ernft wurde 1476 Erzbischof von Magdeburg, 1479 Coadjutor zu halberftadt und nachdem ber zweite, Albrecht, den Erzbischof Diether von Maing zum Dombern und ju feinem Statthalter auf bem Gichsfelbe ernannt hatte, 1482 ben eibifchöflichen Stuhl von Maing bestiegen, mußte nicht blos bas burch Barteigwill gefchmächte Salle in ben fog, erneftinifchen Bertragen feine Freiheit breisgeben, fondern auch bas lange wider panftige Erfurt ben Erzbifchof als rechten Erb herrn anerkennen und fich 1483 unter ben Schutz und Schirm ber fachfiichen Fürsten bequemen, für ben es jährlich 1500 Gulben zu entrichten hatte. Allein die durch dies alles gewonnene außerorbentliche Machtstellung des Saufes Bettin erhielt noch bei Ernits Lebzeiten baburch ben erften Stog, bag an bie Stelle ber Eintracht, welche bisher zwischen ben Brübern geherricht hatte, Dighelligfeiten traten. Db die Erbichaft ihres Obeims ober die Anordnungen bes Rur fürften über die Landesverwaltung mahrend einer im Intereffe feiner beiben geiflichen Sohne nach Rom unternommenen Reife ben Anlag bagu gegeben haben, ift unaufgetlart. Die bis dabin gemeinschaftliche Sofhaltung wurde getrennt, ein am 4. Juli 1484 geschloffener Bergleich, wonach E. Die Regierung ber Länder behalten, Albrecht eine Abfindung erhalten follte, befriedigte nicht und nach mehrfachen Berhandlungen fam es in Leipzig am 26. Anguft 1485 jur förmlichen Theilung, feit welcher bie wettinischen Länder niemals wieder vereingt worden find. Der Rurfurft machte die Theilung, Albrecht mabite, und zwar gu jenes Berbruß, Deigen, fo bag E. ben thuringischen Antheil erhielt. Rachbem er noch eifrig für Maximilians Wahl jum römischen Konige gewirft hatte, flotb er in Folge eines Sturges vom Pferbe bereits am 26. Auguft 1486 gu Coldit und liegt im Dom ju Meigen begraben. Spalatin (Gachfische Siftorie von Rurf. E. an 2c, in Struve, Sift. polit, Archiv III, u. Mende, SS. II, 1091 84. rühmt an ihm eine tüchtige Gefinnung und neben Reigung jum Jahjorn viele treffliche Eigenschaften, namentlich die damals feltene Tugend ber Dagigteit. Bermählt war er feit 1460 mit Elijabeth, einer Tochter Albrechts II. von Baiern. Bon feinen Tochtern war Chriftine an Konig Johann bon Danemart, Margarethe an Bergog Seinrich von Braunschweig-Luneburg vermählt.

Flathe.

Ernft I., mit bem Zunamen "ber Fromme", Bergog von Cachfen-Gotha und Altenburg, regierend von 1640-74, geb. am 25. Dec. 1601 auf bem

Echloffe ju Altenburg, geft, am 26. Marg auf bem Schloffe Friedenftein gu Botha, war einer ber beften und ebelften Fürften nicht blos feiner Beit, fonbern aller Zeiten. Er war der neunte Sohn Herzog Johanns von Sachsen-Weimar (gest. am 13. Oct. 1605) und der Prinzessin Dorothea Maria von Anhalt-Rothen (geft. am 18. Juli 1617). Die Eltern gaben ihren Rinbern eine für bie bamalige Zeit mufterhafte Erziehung. Rach einem von Friedrich Sortleder beriatten ftrengen Blane unterrichtete M. Bartholomaus Winter Die jungen Bringen. Den Unterricht in der lateinischen Sprache, in der Beschichte, Bolitit und Staatsrecht übernahm ber gelehrte Gortleber felbft. Das Sauptgiel bes Unterrichts aber war auf Frommigteit und Reinheit der Sitten gerichtet, und der hofprediger Rromager hatte eine befondere "Chriftliche Rinderlehre für die fürfiliche junge Berrichaft zu Beimar" (Bena 1608) verfaßt. Mit ausgezeichnden Geiftesgaben ausgestattet, hatte Pring G. schnell Fortschritte in allen zweigen bes Wiffens gemacht und die fruhzeitige Gewöhnung an bas Lefen ber Bibel und ber lutherischen Befenntnifichriften, an tagliches Gebet und Andachtsubungen hatten auf fein weiches Gemuth einen für fein ganges Leben unausloichlichen Gindrud gemacht und feinen Ginn bon irbifden Gutern abgezogen. Kommigfeit wurde der Grundzug feines Charafters; als er noch nicht das elfte Jahr vollendet hatte, fühlte er ichon bas Bedurfniß, bas heilige Abendmahl gu genießen und feine Mutter erfüllte bei ben entwidelten geiftigen Anlagen ihres Cohnes gern fein Berlangen. Die Jugend des Pringen E. mar feine gliidliche; er mußte viele traurige und wibrige Ereigniffe erleben. Im vierten Jahre ftarb fein Bater, im fechgehnten feine Mutter, im neunten mare er beinabe burch bas Springen bes Stahls einer Armbruft getöbtet worben. 3m 3. 1607 withete eine verheerende Best in Deutschland, bas 3. 1612 brachte in Folge eines febr barten Winters eine Sungersnoth und neue Rrantheiten und im 3. 1613 (29. Mai) brachte ein furchtbares Gewitter erichredliche Zerftorungen über Beimar und die gange Umgegend. Diefe außergewöhnliche Neberschwemmung ift in ber Beschichte nuter bem Ramen ber "thuringischen Gintfluth" befannt bon ber Lage, Bollftandige Acta ber thuringifchen Gundfluth bes 3. 1613. Beimar 1720). Das 3. 1617 brachte eine fchredliche Theuerung und im 3. 1618 tam ber breifigjahrige Rrieg jum Musbruche. Reifen ju machen, mas bamale für einen wefentlichen Theil der Pringenerziehung galt, wurde Pring E. burch die außeren Umftande verhindert. Durch einen Bertrag ber weimarischen Brider (2. Dec. 1618) blieben bie Lande ungetheilt, bem alteften Bruber Johann Emft wurde die gemeinschaftliche Landesregierung mit jährlich 12000 Gulben übertragen, Bergog E. erhielt 2500 Bulben. Als nun die brei alteren Bruber Johann Ernft, Friedrich und Wilhelm fich für den von den emporten Bohmen mugemablten Ronig Rurfürft Friedrich V. von ber Bigly erflärten und von ihm Rriegsbestallung annahmen, leitete Bergog E. Die Landesverwaltung, bis fein Bruber Albrecht bon feinen Reifen gurudfehrte (28. Juni 1621). Bei ber miten Bertheilung ber Landeseinfunfte (6. Dec. 1624) erhielt Bergog E. 7000, bei ber zweiten (19. Marg 1629) 8000, bei ber britten (21. Dec. 1633) 12000 Bulben. Unter bem ichwedischen Ronige Guftab Abolf nahm Bergog E. Dienft als Oberft eines Reiterregiments (October 1631). Bei ber Belagerung bon Ronigshofen, welches fich am 30. Sept. 1631 ergeben mußte, hatte fich Bergog 6 jo vortheilhaft ausgezeichnet, bag er jum Statthalter von Ronigshofen ernannt wurde. In Sagfurt foling er hierauf fein Lager auf. Gin Bug feiner Berechtigleitsliebe bari bier nicht mit Stillschweigen übergangen werben. In bem Dorie Gudelhorn hatten feine Reiter 800 Schafe weggenommen und nach Tambach getrieben. Auf die Beschwerde des Schafers, bem die Schafe geraubt waren, gab er Befehl, biefelben fofort gurudgugeben, obicon fie feinen Feinden gehörten. Bergog E. begleitete bierauf ben Ronig von Schweben burch bei gange Baiernland, und als Tilly ben Uebergang über ben Lech ftreitig u machen versuchte, mar es Bergog G. mit feinen Getreuen, ber guerft biefen fil durchschwamm, um eine Furt zu suchen. Er bereitete badurch zwar dem Ronig ben Weg jum Siege über Tilly, wurde aber in Folge ber Erfaltung tobtfran und mußte acht Wochen bis zu feiner Genefung in Augsburg gubringen. ? ber blutigen Schlacht bei Lithen, wo ber Belbentonig Guftav Abolf fein Lebe verlor (6. Rob. 1632), zeichnete fich Bergog E. neben feinem Bruder Bembat burch Tapferfeit und Klugheit aus. Beide besiegten ben tabferen Ballenftein und als Bappenheim bon Salle ber mit frischen Truppen beraufturmte, griff it Bergog E. an und befiegte ibn; ja er foll ben General felbit bom Pferbe ge worfen haben. Als nun Bergog Bernhard für feine vielen Siege bas Bergog thum Franten mit ben Bisthumern Burgburg und Bamberg jum Gefchent ei hielt, übertrug er feinem Bruder E. Die Berwaltung Diefes Landes. Dit welche Sorgfalt er bieje Berwaltung führte, geht aus der Meugerung des Fürftbijdo Frang b. Satfeld hervor, ber fpater fein Land wieder erhielt, "Bergog E. hat bas Burgburger Land in einen befferen Buftand gebracht, als wenn er es felb verwaltet hatte". Unter feinem Bruber Bernhard focht Bergog E. noch b Landshut (12. Juli 1634) und in ber ungludlichen Schlacht bei Rordlinge (6. Sept. 1634). Dem ruhmlofen Frieden ju Brag (20. Mai 1635) tral mit feinen Brudern Wilhelm und Albrecht bei. Bergog Bernhard ichlog fi ihnen nicht an. Leiber wurde Thuringen baburch ber Schauplat, auf welchen abwechselnd Freund und Feind fich herumtummelten.

Durch den dreißigjährigen Krieg war das gange Thuringer Land in eine troftlofen, jammerwollen Buftand gerathen. Bergog E. fuchte, jo viel in feine Rraften ftand, dem Unglude gu fteuern. Heberall erfchien er als ein Wohlthate und fpendete Segen. Rach bem Tobe des finderlofen Bergogs Johann Philip bon Sachfen-Altenburg (1. April 1639) war zu Altenburg ein Erbtheilungsbertw au Stande gefommen (13, Febr. 1640), durch welchen Bergog E. Die fürftliche Memter Botha, Tenneberg, Reinhardsbrunn, Georgenthal, Ichtershaufen, Bachien burg, Schwarzwald, Tonndorf, Salzungen und Königsberg in Franken erb- un eigenthümlich zugetheilt erhielt. Am 9. April 1640 nahm er biefe ihm guge fallenen Landestheile in Befit und mablte bie Stadt Botha gu feiner Refiden Da aber hier noch teine fürftliche Wohnung fich befand, fo bezog ber Bergo mit feiner Familie das Schloß Tenneberg bei Waltershaufen, bis das Raufhan ju Gotha jur herzoglichen Wohnung hergerichtet war. Am 24. October 164 gog er mit seinem Gefolge in Gotha ein und ließ fich auf bem Raufhause an 17. Febr. 1641 hulbigen. Unter feiner Regierung wurde bas Fürftenthu Gotha mehrmals durch Erbichaft vergrößert. Am 20. Dec. 1644 ftarb Bergo Mbrecht von Sachfen-Eifenach, und da er ohne Rinder ftarb, fiel diefes Lan an feine Bruber Wilhelm zu Weimar und G. zu Gotha. Der lettere erhiel burch den Theilungsreceg vom 30. Marg 1645 die Aemter Geldburg, Creinber Eisfeld, Beilsdorf, Bollenroba und das Klofteramt Allendorf. Mittlerweile bat Bergog E. berfucht, Deutschland den Frieden wiederzugeben, aber bas anmagen und herrichfüchtige Frankreich hinderte feine Bemühungen und erft am 24. De 1648 tam berfelbe gu Stande. Mit welchem Jubel er von bem Bergoge aufgenommen wurde, beweifen die filbernen großen und fleinen Dentmunger welche er pragen ließ, und welche die Aufschrift haben:

> Gott ben Herrn lobt und ehrt, Der ben Frieden uns beschert; Fördert seine Furcht und Ehr', Sonst besteht er nimmermehr!

lleber die Grafen und herren, Die gemeinschaftlich ben beiben Brubern Bilhelm und G. verblieben waren, hatte ber altere Wilhelm bas Directorium iehrere Jahre geführt, bis Bergog E. Die erbliche Bertheilung verlangte, Die mc 18. Juni 1657 zu Weimar zu Stande kam. Herzog E. erhielt badurch die Dergrafschaft Gleichen (Grafen von Hohenlohe), die Untergrafschaft Gleichen Grafen bon Schwarzburg - Arnftadt), Amt Almen (Grafen bon Schwarzburg-Indolftadt) und die Gerrichaft Ober = Cranichfeld (Grafen von Schwarzburg= lubolftabt). Bedeutender wurde der Zuwachs zu dem neuen Bergogthume durch ie Theilung ber Grafichaft henneberg, welche bisber bem gangen Saufe Sachfen emeinschaftlich gehört hatte. Durch den am 9. August 1660 abgeschloffenen beilungsreceg tamen an Gotha die Aemter Frauen-Breitungen, Bajungen und Sand. Die bebeutenbite Bergroßerung bes gothaischen Landes erfolgte, als am 4. April 1672 gang unerwartet ber minderjährige Bergog Friedrich Wilhelm III. tarb und baburch die Fürftenthumer Sachfen = Altenburg und Coburg mit dem Stifte Saalfelb und bagu gehörigen bennebergischen Landestheilen erledigt wurden. bergog Wilhelm und mit größerem Rechte Bergog E. machten Unfprüche auf e Erbichaft. Mus Liebe jum Frieden und um feinen Rindern nicht einen angwierigen Proces zu hinterlassen, ließ Herzog E. fich auf Unterhandlungen in. Durch Bermittlung ber Bormunder Kurfürfts Johann Georg von Sachsen mb Berzogs Morit von Sachjen = Naumburg = Zeit tam am 16. Mai 1672 gu Altenburg ein Bergleich zu Stande, durch welchen Bergog E. drei Biertheile se farftenthums Altenburg und Coburg erb= und eigenthumlich erhielt. Die finfanjte ans diefen drei Biertheilen betrugen nach damaligem Werthe 60000 Bulben jährlich. Das Herzogthum Gotha erhielt daburch als Zuwachs die Aemter Altenburg, Leuchtenburg und Orlamunde, Camburg, Gijenberg, Roda, Konneburg, Saaljeld, Brafenthal, Probitzella, ferner aus dem Fürstenthume Coung die Aemter Coburg, Connefeld, Reuenhaus, Conneberg, Sildburghaufen mb Schalfau, endlich von den hennebergischen Landen die Aemter Themar, Mahfeld, Meiningen, Behrungen und Kömhild. Nach dem Theilungsvertrage iom 9. August 1660 hatte der Herzog den Titel "gefürsteter Graf von Henneberg" und nach dem Bergleiche vom 16. Mai 1672 den von "Sachsen-Gotha mb Altenburg" angenommen.

Die Berjaffung und Berwaltung des gothaischen Landes war bom Bergog E. o vortrefflich eingerichtet worden, daß fie anderen Staaten jum Mufter bienen onnte und wirklich biente. Land und Unterthanen prosperirten und ungeachtet es langjährigen verderblichen Krieges nahm ber Wohlftand gu, wie in feinem mberen Lande. Der Bergog ftand an der Spike bes Gangen und hatte bie öchste Gewalt sowol in weltlichen wie in geiftlichen Dingen (summus episcopus); t ubte bas Richteramt über Leib und Leben feiner Unterthanen; nur in Reichsngelegenheiten ftand er unter der Oberhoheit bes deutschen Raifers. Die Regierungsefchafte beforgten funf bobe Collegien (Beheimer Rath, Landesregierung, Conflorium, Rammercollegium ober Rentfammer und Bormundschaftscommiffion). der Herzog regierte mit Zuziehung der Landstände, beren Rechte auf bas Amablich entstandene Bertommen fich grundeten. Sieben Sauptlandtage Durden mabrend ber Regierung Bergog Ernfts nach Gotha und einer nach Utenburg berufen, aber außerdem tamen 44 Dal ber weitere ober engere Ausduß gufammen. Gine gange Reihe wohlthätiger Berordnungen und Gefete, velche hauptfächlich die moralische Besserung des Bolles und die mahre Gottesuncht forberten, waren die Folge bavon. Obenan ftanden die Beiligung bes Feierags und chriftliche Bucht. Der Bergog betrachtete bie Berachtung bes göttlichen Bortes und die Entheiligung des Sabbaths als eine Sauptquelle, aus welcher andere große und fchwere Gunden herfloffen. Es hielt ichwer, in biefer Be-

Allgem, beutide Biographie. VI.

geftung eine Befferung herbeiguführen, aber E. lief fich die Miche nicht er benegen, immer wieder und wieder neue Berordnungen zu erlaffen, bis fie ib mitfach eingung finden. Es wurden befundere Disciplininspecturen in bei to fchiebenen Orten bes Canbes angestellt, welche iber bie außere Bucht ju nicht finden. Es ergingen Berbote gegen Gottesläfterungen, Fluchen, inebeforber gegen bas Ball-, Bu- und Gleichfaufen", gegen bas Bettler-, Zigeuner it Candifreicherwefen, gegen bas Unmejen ber Quinffulber, hirten, Scharfichter und andere Unbefugte, welche von unverfindigen Leuten in Grantheitefallen u Kathe gezogen wurden, und überhaupt gegen alle Mingel und Migbelich welche in der langen Kriegsgeit eingeriffen waren. Sicherheit der Person und bi Gigenthums follte wieber bergeftellt werben, die wuft liegenden Guter migin binnen wenig Bochen wieber bebaut werben, fouft gingen fie fur ben Beite verloren. Der Sucht jur leppigfeit, jum Jurus und ju Bergnugungen und burch eine gange Reihe bon Mandaten gesteuert. Auf folche Beife fuchte in Bergog ber Berfuntenheit feines Bolles entgegenguarbeiten und ben fittion Lebenswandel als das ficherfte Forderungsmittel des öffentlichen Bobles wied in Ehren gu beingen. Große Aufmertfamteit ichentte ber Bergog auch ber Bi ferung bes Gerichtswefens. Die Gefetgebung war mangelhaft und ber Ain hatte alle Ordnung gerftort. Ungehorfam gegen bie Chrigfeit, Frebel und Die ftabl hatten überhand genommen. Der Bergog fuchte auf die Berbfitung ber Proceffen bingumirlen, ober, wo bies nicht maglich mar, boch auf fchleunige & enbigung berfelben. Der großen Billfur, welche im Gerichtswefen bericht wurde burch Berordnungen Ginhalt gethan. Bu biefem 3mede entftanb im Rangleiordnung, Gerichtsordnung, Bormundichaftsordnung, Geheimerathsordnung Rammerorbnung, Procegorbnung und eine rebibirte und bermehrte Landeson ming, bie 16. April 1653 gebrudt ericbienen. Bur Erhaltung guter Bucht und Do nung fehte er bie Rugegerichte ein und ließ eine Rugegerichtsorbnung verjetign (1657). Gine besondere Commission hatte von Beit ju Beit die Gerichte ju un tiren und die gefundenen Dangel abzustellen. Und bennoch, fo viel auch p befferen Gestaltung bes Juftigwejens geschab, in Ginem Buntte fonnte Bergog & von bem Bahne feiner Beit fich nicht frei machen, namlich bon bem unbim lichen Glauben an Bauberer und beren. Debrere beren, namentlich ju Georgen that, wurden unter feiner Regierung verbrannt oder burch bas Schwert bim gerichtet.

Gin weiteres Berbienft Bergog Ernfts beftand in ber Bebung bes Bewerb fleiges. Aderbau, Sanbel und Gewerbe wurden gefordert. Das Boll- und Go leitswefen wurde geregelt, gleiches Dag und Gewicht im gangen Lande einge führt, bie ichlechten Mungjorten abgeschafft und ihre Unnahme bei Strafe Der boten. Die regelmäßige Bewirthichaftung bes Thuringer Balbes wurde burch eine Forft., Balb., Jagb- und Baibmertsordnung geregelt (1644). Bur Ber tilgung ber Raubthiere ber Baren, Wolfe und Luchje erichien noch eine befonden Ordnung. Die größte Gorgialt und ben hingebenbften Gifer verwandte ber ebl Bergog auf bas Rirchen- und Schulmefen. Gein flarer Blid erfannte in ihne bie Brundpfeiler eines wohl eingerichteten Staates, mit beren Gulfe eine beffer Butunft angebahnt wurde. Mit inniger Dankbarteit bewundern wir noch bent Die Einrichtungen in Rirche und Schule, burch welche er unendlichen Sog nicht blos feinem Lande und Bolle, sondern allen deutschen Ländern geschaft hat. In Folge bes Rriegs waren Bfarr- und Schulhaufer und Rirchen gu großen Theil niedergebrannt, und wo noch Rirchen vorhanden waren, wurd fie burch Comobianten, Poffenreiger, Affen- und Barenführer entweiht. In b Schulen war die Fauft und der Stod bas Saupterziehungsmittel. Um Die Urt Mangel und Gebrechen genauer tennen ju lernen, ordnete Bergog G. im

1641 eine Rirchen- und Landesvifitation an, beren Leitung bem Superintenbenten Dr. Salomon Blag übertragen murbe. Un ber Spige ber Beiftlichfeit ftand ein Sonfiftorium, au beffen Erleichterung Unterconfiftorien und geiftliche Untergerichte ebildet wurden. Gine ftrenge Rirchengucht wurde eingeführt, um ben Laftern und Bebrechen iener guchtlofen Beit entgegenzuarbeiten und bie Disciplininfpectoren nußten die Gunder anzeigen, damit fie geftraft wurden. Gine ber fegensreichsten Ginrichtungen war das sogenannte Informationswerk, an welchem alle Erwachenen in den Rirchen Theil nehmen mußten. Die oft armseligen Besolbungen ber Geiftlichen und Schullehrer wurden verbeffert und es tam babin, daß jeder Schulmeister jahrlich mindeftens 50 Gulben an Geld, Brotforn auf zwei Beronen, frei Getrante, Barten- und Ruchenfpeife, frei Golg und freie Wohnung atte. Durch die Grundung eines Wittwenfiscus im 3. 1645 wurden auch Die Bittwen und Rinder ber Geiftlichen und Schullehrer vor Mangel und Noth gedust. Aehnlich wurde im 3. 1669 auch ein Jägerwittwenfiscus gegründet. Schon bebor ber Bergog jur Regierung tam, hatte er im 3. 1629 eine Stifung von 27000 Gulben zu Gunften ber Schulen bes Landes gemacht. Bur Forberung feiner 3been berief er den Rector M. Andreas Rupfer von Schleuingen nach Gotha und diefer arbeitete eine neue Schulordnung aus, welche ben Titel führt : "Gin Special- und sonderbarer Bericht, wie die Knaben und Mägdlein furz und nüglich unterrichtet werden können und follen" (Gotha 1642). Diefer Schulmethodus, unter welchem namen er allgemein befannt ift und der ofters in veränderter Form erichien, ift die Grundlage geworden, auf welcher bater fortgebant worden ift und die ben meiften beutschen gandern jum Borbild und Mufter gedient hat. Außer diesem "Methodus" arbeitete Runfer nach den Angaben des Bergogs noch eine gange Reihe beutscher Schulbucher aus. In Folge aller biefer zweckmäßigen Anordnungen blühte bas Gymnafium ebenfo wie die Schulen des gangen Landes schnell empor, und nicht nur aus gang Deutschlang, fondern auch aus Danemart, Schweben, Bolen, Ungarn tamen Boglinge nach Gotha, um ben bortrefflichen Unterricht zu genießen. Die Schülerzahl wuche von 341 im J. 1641 auf 721 im J. 1661. Die Schulzucht wurde burch gute Gefete verbeffert und bas gange Schulwefen unter die Aufficht bes Confiftoriums geftellt. Bur Berforgung armer verlaffener Baifentinder und folder Berjonen, welche ihren eigenen Lebensunterhalt nicht gewinnen fonnen, beabsichtigte er ein Bucht- und Baifenhaus herzustellen, die 3bee fam jeboch nicht jur Ausführung, weil ber große Brand ju Gotha im 3. 1646 fie berhinderte; dennoch fette er nach dem Abichluffe des westfälischen Friedens ein Capital von 20000 Gulben zu diefem Zwede aus. Erft unter feinem Entel herzog Friedrich II. kam das Zucht- und Waisenhaus zu Stande. Im J. 1670 sundirte er die "Milbenkasse" mit 142000 Gulden; sie gibt einen Neberblick über die milden Stiftungen des Bergogs für Kirchen und Schulen; außerdem fiftete er "gur Forderung des weltlichen Regiments" noch 28000 Gulben. Außerorbentliche Summen für die damalige Zeit! Des Bergogs frommer Gifer teigte fich noch nach einer anderen Seite hin. Der Superintendent Nicolaus hunnius hatte nämlich bie 3bee, ein ftanbiges Collegium von gelehrten Dannern, namentlich Theologen, einzurichten, welche die Streitigkeiten in ber ebangelischen Kirche untersuchen und schlichten follten. Herzog E. erklärte fich bereit 1670), ju biefem 3mede 200000 Thaler als Fonds bergugeben; aber bie Sache deiterte, weil die anderen Fürsten sich nicht damit einverstanden erflärten; benjo waren feine Bemühungen vergeblich, die fynfretiftifchen Streitigfeiten wischen den Helmftädter und Wittenberger Theologen auszugleichen. Durch die Beranftaltung einer neuen Bibelausgabe (1641) - Die Erneftinische oder Beinarische oder Rürnberger genannt — erwarb er fich ein großes Berdienst, ebenso

burch ben Drud eines Concordienbuchs (1646) und bes erften gothaifden Bejangbuchs (1666). Die wissenschaftlichen und Kunftsammlungen des Friedensteine, Bibliothet, Mungcabinet, Runft- und Naturaliencabinet verdanten ihm ihr Entfteben. Bur Berichonerung ber Stabte und Dorfer berwendete er nicht unbebentenbe Summen; viele Rirchen verdanten ihm ihr Entfteben, öffentliche Bauten unterftutte er, bas Lufthaus auf bem Infelsberg ließ er errichten (1649), ber großartigste Bau aber war bas Schloß Friedenstein, bas ihm gang allein fein Entstehen verdankt (1643-46). Bon biefem Gebäude findet fich eine ausführliche Geschichte in meiner "Bothaischen Geschichte" Band II. 422. Bur Forberung bes Sandels hatte er ben Plan gefaßt, die Werra ichiffbar ju machen. Trob aller Beharrlichkeit gelang ihm dies jedoch nicht, das Unternehmen icheiterte an ber hartnädigfeit ber beffifchen Regierung (1658); auch die Schiffbarmachung ber Unftrut und ber Saale icheiterte an ber hartnadigfeit des Rurfürften Johann Beorg von Sachfen (1667). Bum Schute feines Landes hatte ber Bergog icon im 3. 1641 eine "Landesbefenfion" ober Landmilig eingerichtet, aus welcher fich ipater bas gothaische Landregiment entwidelte.

betrog ihn.

Herzog E. war mit der Prinzessin Clisabeth Sophia, der einzigen Tochter des Herzogs Johann Philipp von Sachsen-Altenburg vermählt (24. Oct. 1636). Die äußerst glückliche Ehe wurde durch 18 Kinder gesegnet, von denen beim Tode des Baters (1675) noch 7 Prinzen und 2 Prinzessinnen am Leben waren. Als der Herzog am 8. Angust 1674 von einem Schlagansalle betrössen wurde, der ihm den Gebrauch der Sinne raubte, übertrug er die Regierung seinem altesten Sohne Friedrich (14. Oct. 1674). Sein Enkel, Herzog Friedrich II., ließ ihm in J. 1728 in der St. Margarethenkirche zu Gotha ein prächtiges

Denfmal aufrichten.

Mug. Bed, E. ber Fromme, Beimar 1865, 2 Banbe. Ernft II. Ludwig, Bergog von Sachfen-Gotha und Altenburg, geb. am 30. Jan. 1745 gu Gotha, geft. bafelbit am 20. April 1804, regierte von 1772-1804 und war der Sohn des Herzogs Friedrich III. und der Pringeffin Louife Dorothea, Tochter Bergog Ernft Ludwigs I. von Sachien-Meiningen. Seine geiftreiche Mutter (fiebe biefelbe), Die eine Berehrerin ber frangofifchen Sprache und überhaupt bes frangofischen Geschmads war, wedte feinen Beift und brachte ihm ichon fruhzeitig Liebe ju Runft und Biffenicaft bei. Eigenhandig fchrieb fie fur ihn befondere Lebensregeln nieber. In Bilbelm v. Rotberg erhielt er einen wohlwollenben Sofmeifter, in Jacob Auguft Rouffeau und Chriftian Wilhelm Baufe erfahrene Lehrer. Seine Erziehung war ftreng; benn er mar als zweitältefter Pring bagu bestimmt, in Kriegsbieufte gu treten. 218 aber fein alterer Bruder Friedrich am 9, Juni 1756 in der Bluthe seines Lebens starb, wurde er Erbpring. In Folge davon erhielt er (1762—68) bon bem geheimen Juftigrath Butter aus Gottingen Unterricht in ber Reichsgeichichte, im Staatsrecht und in ber Staatsverwaltung. Bergog E. mar pon

Natur ein fehr ernfter Charafter, ber fich, je alter er wurde, von den flüchtigen und gehaltlofen Freuden ber Welt immer mehr gurudzog und in dem Innern feines ebeln Gemuthes reichlichen Erfat dafür fand. Rach dem Tobe feiner Mutter bereifte er mit feinem jungeren Bruder August (fiehe Diefen) die Rieberlande, England und Frankreich. Am englischen Sofe blieb er vier Monate und an dem pruntvollen Soje ju Berfailles machte er fo den Einbrud eines unverborbenen Bergens, daß Diderot ihm den Rath gab, nicht zu lange in Frankreich u bleiben, "man tonne ihn fonst leicht verderben". Im Januar 1769 tehrte nach Gotha zurud und vermählte sich (21. März 1769) mit der Prinzeffin Maria Charlotte Amalie, ber ältesten Tochter bes Bergogs Anton Ulrich von Sachsen-Meiningen, die gleich ihm Wiffenschaften und Runft liebte. Als bann 10. Mars 1772) fein frankelnder Bater ftarb, trat er die Regierung des landes an. Das Regieren war bem Bergoge nicht angenehm und er hatte ieber in ftiller Burudgezogenheit fich bem Studium ber Wiffenschaften gewidmet. Mber", jagte er, "il faut que je m'adonne à un métier ingrat et sans goût, ans passion secrète pour l'état auquel je suis assujetti, et uniquement dans e but de remplir mes devoirs le mieux que je puisse, pour n'être pas un tre inutile, et à la charge de la société dans laquelle la providence m'a jeté, ans me consulter sur cela." Das Sauptftreben Bergog Ernfts ging babin, en Boblftand feines Banbes ju forbern und fein Bolf gludlich ju machen. Ind er hat diefes Biel über alle Erwartung gludlich erreicht. Seine berboragenden Tugenden waren feine Liebe gur Gerechtigfeit und ein menschenfreundides Wohlwollen, welches die Schwäche anderer mit Milbe und Nachficht beutheilte. In feinem außeren Leben mar er bochft einfach, wenn es aber galt, Biffenichaften und Runfte gu fordern ober feine fürftliche Burbe gu zeigen, beruhr er mit edler Freigebigkeit. Das Wohl feiner Unterthanen galt ihm höher le fein eigenes. Als im 3. 1771 eine Sungerenoth herrichte und baburch ine ungewöhnliche Theuerung entstand und verheerende Rrantheiten viele Menden hinwegrafften, ließ er die herrichaftlichen Speicher öffnen und bas borandene Rorn zu billigen Preifen verfaufen und neue Borrathe aus dem Medlenurgischen herbeischaffen (1772). Die bedeutenden Rammerschulden murben in folge feiner Sparfamteit nach und nach abgetragen, ohne ben Unterthanen neue laften aufguburden. Das Anerbieten bes Ronigs von England, Truppen nach Amerika gegen ungeheure Subsidien herzugeben, schlug er aus, obschon es von em Nachbarstaaten geschah. Im J. 1795 mußte er das fünstache Contingent ur Reichsarmee ftellen, und um Menichen zu ichonen, ftellte er Dragoner, weil in Reiter für brei Dann ju Guß gerechnet wurde. Der Rampf der Ameritaner ur ihre Freiheit begeifterte den Bergog, und ebenfo begrugte er ben Anfang ber tangofischen Revolution; aber als die lettere in einer maglojen Beife ausmete, außerte er unverholen feinen tiefften Abichen gegen die Greuel berfelben, mb als die Befürchtung eintrat, es möchte Gefeglofigfeit und Zügellofigfeit auch iber Deutschland hereinbrechen, war er entschloffen, feiner Fürstenkrone gu entagen und in ftiffer Abgeschiedenheit fich felbit und ben Biffenschaften gu leben, atweber in ber Schweig, für beren freies und bieberes Bolt er eine befondere Borliebe hatte, oder in Amerita, zu welchem Zwecke er in der Graffchaft Montomern (am Ohio) Landerei hatte ankaufen laffen (1794). Weniger bie Reigung um Geheimnisvollen und Bunderbaren als die wurdigen Manner, wie Ethof, Beder, Beigler, Gotter, Reichard u. A., beftimmten ibn, fich in den Orden der freimaurer aufnehmen ju laffen (1774). Diefe geheime Berbindung forderte 108 Bute und fuchte auf die Berbefferung und Beredelung des Menichen hinguwirten. Jeboch ber Bergog fand nicht in ihr, was er gehofft und gefucht hatte. 3war wurde er bon Berlin aus jum Großmeister ber Logen ernannt, aber als

er mertte, daß das Streben ber großen Landesloge babin ging, fich alle anderen Logen in Deutschland unterthan ju machen und zu blindem Gehorfam gu ber pflichten, fagte er fich von ihr ganglich los und vereinigte die gothaifde Loge "Bum Rautenfrange" mit bem efleftischen Bunde ju Frantfurt am Main (1784) Auch in den von Beishaupt gestifteten Muminatenorden ließ fich Bergog & aufnehmen; aber auch hier fand er fich getäuscht und die politischen Absichten bes Orbens burchichaute er balb. Dies hinderte ihn jedoch nicht, ben von Baien hart perfolgten Mann in Gotha freundlich aufzunehmen und ihm ein Nahrgebalt von 200 Thalern auszusegen (1786). Richt gering ift die Bahl ber Gelehrten, benen er Unterflützungen gutommen lieg. Rach einem noch borhandenen eigenhandigen Blatte bes Bergogs betrugen bie lebenslänglichen Benfionen, welche er aus feiner Privatcaffe bestritt, 3300 Thaler jährlich. Auch noch nach ihrem Tode ehnte er folche Belehrte baburch, bag er ben Sinterbliebenen jahrliche Bufchuffe bo willigte; fo ber Wittme bes Rirchenraths Stroth, bes berühmten Weltumfegles Georg Forfter, bes Oberconfiftorialprafibenten v. Berber u. A. Es bari nicht Bunder nehmen, daß ber Bergog burch die Ergiehung feiner geiftvollen Dutter eine große Borliebe fur die frangofifche Litteratur faßte, mit den Jahren aber jog er ber leichten, oberflächlichen Dentweise berfelben das gediegenere und ein bringendere Wiffen ber Deutschen bor. Unter den Gelehrten, Die ber Bergog unterftugte, ift bor Allen gu nennen Ulrich Jaspar Geegen (fiehe biefen), burch welchen die Bibliothet zu Gotha mehr als 2000, jum Theil außerft werthvolle orientalifche Manufcripte erlangte. Durch den Grafen Beinrich b. Brubl, furheffifchen Gefandten in London, erhielt er in ben 3. 1785-92 gelehrte, mail das Aftronomische betreffende Briefe, und aus Paris erhielt er von bem geiftreichen Baron Friedrich Meldjior v. Grimm (fiebe biefen) litterarifche Berichte, die unter bem Ramen "Feuilles de Grimm" in Deutschland in vielen Abichriften curfirten und theilweise unter bem Titel "Correspondance litteraire" gebrudt erichienen find. Die Borliebe fur die Mathematit und insbesondere ibr Die Aftronomie brachte ben Bergog auf ben Bedanten, eine eigene Sternwarte 31 erbauen. Die Ibee murbe 1787-91 jur Ausführung mit großem Roften. aufwande gebracht. Als Aftronomen berief er auf die Empfehlung bes Grafen v. Bruhl ben Projeffor Frang v. Bach aus Lemberg (fiehe biefen), ber bald einer ber vertrauteften Freunde des Bergogs wurde. Die Sternwarte murbe mit ben toftbarften Inftrumenten ausgeftattet und noch in feinem Teftamente em pfahl er bas Inftitut feinen nachfolgern und feste gur Erhaltung und 300 berung beffelben die Summe von 40000 Thalern aus. Die Liebe gur Phont hatte ben Bergog mit dem geheimen Affiftengrathe Ludwig Chriftian Lichtenberg (fiehe biefen) in nabere Berbindung gebracht. Er felbft ichaffte fich einen be deutenden phyfitalischen Apparat an und experimentirte selbst mit demjelben in einem besonders bagu bergerichteten Bimmer feines Schloffes. Rach ber Gib bedung bes Bligableiters burch Franklin war er einer der erften, der die fr findung prattifch gur Aussuhrung brachte, indem er auf den Thurmen feine Friedensteines zwei Bligableiter anbringen ließ und daburch bas Bornrtheil beim Bolle gegen bie neue Erfindung befiegte. Bei bem lebhaften Intereffe, welche er für die phyfitalifchen Wiffenschaften hatte, ließ er oftere neue Entbedungen auf Diefem Bebiete durch Berfuche erproben. Go ließ er gu Anfang Diefes Jahr hunderts besondere galvanische Bersuche burch 3. 2B. Ritter aus Jena und Bro feffor Sauff aus Marburg anftellen (1802). Dr. ban Marum aus Satlen machte Berfuche mit bem fogenannten Aten'ichen Lofdmaffer bei Branben. 3m Schachipiele war er Meifter und viel beschäftigte ihn ber fogenannte Röffelipung im Schache. Gebrudt erichien von ihm "Auflojung einer inftematischen Auf gabe bes fogenannten Röffelfprungs auf bem Schachbrete" (1798) und Gelet

be Schachs zu Bieren" (1792); auch über aftronomische Gegenftande ließ er ein Baar Berfchen - natürlich ohne feinen Ramen - bruden; fie waren ein Beweis feines Fleiges und feiner Renutniffe in der höheren Dathematif: "Aftronomifche Tafeln ber mittleren Abstande ber Conne in Beit bom erften Buntt der Frühlings = Tag = und Rachtgleichen und ihrer mittleren Bewegungen für Monate und Tage zur Bermandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgelehrt" (1799); ferner "Série des jours que renferme l'année 3802 de la Myriade (b. i. 1802)". Begel's Sabilitationsbiffertation "De orbitis planetarum" (Jena 1801), in welcher bewiesen werden follte, daß die Entbeffung eines neuen Planeten zwischen Dars und Jupiter nicht möglich fei, tam schlecht bei ihm weg. Er schrieb auf die Schrift: "Monumentum insaniae saeculi decimi noni" und ichidte fie bem herrn b. Bach. Bu ben wenigen bertrauteren Freunden des Bergogs gehörte ber Director ber herzoglichen Bibliothet Johann Bottfried Geiftler und ber Kriegsrath Beinrich August Ottofar Reichard (fiebe beibe). Dit beiben unterhielt er einen im vertraulichften Tone gehaltenen Briefwechsel. Geißlern nannte er feinen "alten bewährten Freund", von welchem er in wichtigen Dingen Rath einholte. Da ber Bergog beinahe täglich auf ber Bibliothet erichien, fo fah er beibe Manner, Die als Bibliothetare bort angeftellt maren. Reichard hatte noch überdies die Privatoibliothet bes Bergogs gu bermalten und war bis jum 3. 1779 Mitbirector bes bergoglichen Softheaters. Unter ben Gelehrten, welche bem Bergoge naber ftanben, find noch ju nennen Abolf Beinrich Friedrich Schlichtegroll, ber burch feine Renntniffe, Bescheibenbeit und Singebung dem Bergoge werth war, ferner Jofias Friedrich Chriftian Loffler, Johann Benjamin Roppe, beffen Dulbfamkeit und eble Burbe er boch ehrte, und in den letten Jahren feines Lebens auch Friedrich Jacobs, der durch feine Gelehrfamteit ebenfo wie burch feine Liebenswürdigfeit und Bergensgute glanate. Mit auswärtigen Berühmtheiten, wie Blumenbach, Goethe, Wieland, Garve. berber ftand er in brieflichem Bertehre; boch ward er bann bem Berfaffer bes Oberon nicht hold, als er Schöpfungen zu Tage brachte, welche die Moralität berletten und baburch ber Jugend ein heimliches Gift einflöfte. Den Rui. welchen fich ber Bergog als Gelehrter und als Beforderer ber Wiffenichaften erwarb, veranlaßte bie Royal Society ju London ihn ju ihrem wirklichen Mitgliede gu emennen (1787); als aber die fonigliche Gefellichaft ber Biffenichaften ju Gottingen ihm die gleiche Ehre antrug (1792), lehnte er fie in der bescheibenften Beije ab. Durch eine Gefandtichaft bes Ronigs Georg III. von England wurde ibm im 3. 1791 ber Sofenbandorben überbracht, bei welcher Gelegenheit er ben gangen Glang feines fürftlichen Saufes entfaltete.

Die mannigsachen Bestrebungen Herzog Ernsts im Gebiete der Wissenschaften erstreckten sich auch auf die wissenschaftlichen Institute und Sammlungen, die er, wo sich Gelegenheit bot, mit der größten Freigebigkeit unterstützte. Mühlam zusammengebrachte Sammlungen kaufte er oft nur, um sie "von dem Berderben oder der Zerstreuung zu retten". Die Gelehrtenschulen zu Gotha und Altenburg wurden vielsach verbessert, die Besoldungen der Lehrer erhöht, ein Schullehrerseminar in Gotha gegründet (1780) und nach dem Muster desselben auch eines in Altenburg (1786). Nicht minder ließ sich Herzog E. die Berbesserung des Bolksunterrichts angelegen sein, eine Armenschule wurde zu Gotha gegründet (1800), in welcher die Kinder nach Erledigung des Unterrichts auch um Arbeiten (Rähen, Spinnen, Stricken) angehalten wurden. Dadurch wurde dem müßigen Umherlausen, der Bettelei und dem Stehlen der Kinder am schessen vorgebeugt. Die Schule erhielt den Namen "Freischule" und wurde vom Herzoge reichlich unterstützt. Als im J. 1784 Christian Gotthilf Salzmann, Lehrer am Philanthropin zu Dessa, eine Erziehungsanstalt zu Schuepsen-

thal bei Waltershausen gründete, unterstützte ihn der Herzog nicht allein durch Geld, sondern verlieh auch seinem Institute ausgedehnte Freiheiten und Gerechtigkeiten (siehe Salzmann). Mit Salzmann selbst stand er auf sreundschaftlichem Fuße und besuchte seine Anstalt, wenn er zur Sommerszeit in seinem Lustschlichem Juße und besuchte seine Anstalt, wenn er zur Sommerszeit in seinem Lustschliebe zu Reinhardsbrunn sich aushielt. Die Sammlungen des Friedensteins und vor allem die Bibliothet und das Münzcabinet ersuhren seine sürstliche Freigebigkeit im ausgedehntesten Maße. Aus seiner Privatcasse kaufte er sür die Bibliothet die kostbarsten Manuscripte und Werke, welche noch seht einen Hauptschmund derselben ausmachen, und das Münzcabinet vermehrte er durch den Ankauf ganzer Sammlungen. So die Sammlung antiker Münzen von Adolf Gottl. Schachmann zu Königsheim in der Lausis, von Jacob Sulzer zu Winterthur, von J. J. Gerning zu Franksurt am Main, von H. S. Hüsgen zu Franksurt, von Kammerherrn v. Seckendorf auf Weuselwis bei Altenburg, von Petriccioli zu

Ronftantinopel und andere.

In bemielben Mage, in welchem er bie Wiffenichaften pfleate, mar Berson G. auch ein Freund und Beforberer ber Runfte und überhaupt alles Schonen. Seinem Schönheitsfinne verbantt Gotha ben hinter bem Friedenfteine angelegten Bart, in welchem im 3. 1778 ein fleiner Mercurstempel errichtet murbe. Der Bart wurde ein Lieblingsaufenthalt bes Bergogs, und in ihm - fo verorbnete er - wollte er beerdigt fein. Das Streben einzelner Runftler zu ihrer höheren Ausbilbung unterftutte er großmuthig. Dem Bilbhauer Friedrich Bilbelm Doll (fiehe biefen) und bem Maler Beinrich Wilhelm Tifchbein machte er es moglich, fich in ihrer Runft auszubilden. Beide Runftler ließ er auf feine Roften nach Rom gehen, wo ihnen der Sofrath Johann Friedrich Reifenftein (fiebe Diefen ein treulicher Berather murbe und fie bei ben berühmteften Runftlern jener Beit einführte. Als Doll nach Gotha gurudtehrte, ließ ber Bergog gur Fortfebung feiner Studien Abguffe bon ben beften griechischen und romifchen Runftwerten anfaufen und begründete baburch bas Antifencabinet. Auch eine Beichenschule wurde nach bes Bergogs Blane eingerichtet. Tifchbein war burch Goethe bem Bergoge gur Unterftugung empfohlen worden und mehrere Jahre erhielt er von ihm einen reichlichen Gehalt, aber ungeachtet feiner Betheuerungen von Dantbarteit tonnte der Bergog diefelbe nicht ruhmen. Auf die Bermehrung ber Gemalbefammlung ju Gotha verwendete ber Bergog große Summen. Befonders faufte er niederlandische Gemalde. Es lagt fich nachweisen, daß er in den 3. 1799-1801 blos für Gemalbe, mit Ausschluß ber Rupferftiche und Sandzeichnungen, mehr als 15000 Thaler aus feiner Privatcaffe gabite.

Die Liebe zur Runft erftredte fich beim Bergoge, wenigstens in ben erften Jahren feiner Regierung, auch auf das Theater. Gine Privatbuhne, eingerichtet bon bem Dichter Friedrich Wilhelm Gotter (fiebe biefen), fpielte mit großem Bei falle, ohne jedoch einen bebeutenben Ginfluß auszunben; als aber am 6. Dai 1774 bas Schloß zu Weimar und mit ihm bas Theater abbrannte, wurde bem Schaufpielbirector Abel Sehler bie Erlaubnig jur Aufführung von Theaterftuden in Gotha ertheilt (1774). Als bald barauf Sepler bas Roch'iche Theaterprivilegium für Leipzig und Dresben an fich gebracht hatte (1775) und mit mehreren Schaufpielern borthin ging, wurde ju Gotha ein ftebendes Softheater unter ber Direction von Konrad Ethof und Beinrich Auguft Ottofar Reichard eingerichtet und die Oberbirection bem Oberhofmarschall v. Studnit übertragen (1775). Die Seele bes Gangen war Ethof, ber ben gefuntenen Schaufpielerftanb bob und fich fchon ju feinen Lebzeiten den Ramen bes "beutschen Roscius" und "Garrid" erwarb: als aber berfelbe am 16. Juni 1778 geftorben war und Johann Michael Bod als Director an feine Stelle trat, wurde unerwartet Die Aufhebung des Theaters bom Bergoge beichloffen (1779). Auch eine ausgezeich

Capelle unter Anton Schweizer und Georg Benda hatte nicht gefehlt. bie permehrten Unipruche ber Schaufpieler, theils bie fleinlichen chereien und Bantereien einzelner Schaufpieler, theils auch die eingeriffene nlofigfeit mogen den Bergog jur Aufhebung des Theaters bewogen haben. Bu ben verbefferten Ginrichtungen in allen Zweigen der Berwaltung, welche og E. bewirfte, gehören namentlich die Begrundung einer Landesbrandaffe-(1772), Die allgemeine Wittwenfocietat fur Staatsbiener (1778), eine Procefordnung (1776), die neuen Beijugen gur Landesordnung (1780), die affung der sogenannten Krüppelsuhren, durch welche man tranke Bettler einem Orte jum anderen ichaffte, oft bis fie unterwegs ihren Beift aufgaben 5), Die Errichtung eines Leibhaufes (1780), eines Berthaufes fur Arme 5), ebenjo Armen- urd Krantenhäuser in Altenburg, Ronneburg, Rabla Eifenberg, fowie eine Reihe ber wohlthätigften Befete gegen bas allgufrube aben der Tobten (1779), gegen das jugellose Abvocatenwesen (1775), gegen übertriebenen Aufmand bei Leichenfeierlichkeiten, Sochzeiten, Rindtaufen, erlurus u. dgl. m.

In welchem Unfehen ber Bergog ftand, beweifen bie taiferlichen Commifn, welche ihm bom Raifer Joseph II. übertragen wurden, zuerft 1776 die gleichung bon Gebietsftreitigfeiten gwischen bem Markgrafen von Branden--Unsbach und ber Reichsftadt Rurnberg, ferner die Administration ber Fien bes Saufes Roburg = Saalfeld, beren Sequeftration im 3. 1773 vom er angeordnet worden war. Sergog E. ftarb ichnell an einer plötlich fich ellenden Entfraftung. Geine Leiche wurde nicht in einen Sarg, fondern in in Form eines Ranapee's mit Rofen bedectes Grab gelegt und mit feiner

überbedt.

Mug. Bed, Geschichte bes gothaischen Landes, Gotha 1868, Band I. 407, d die bafelbit angeführten Schriften. Eruft I .: Bergog Ernft Anton Rarl Budwig von Sachfen-Roburg = ha, geb, am 2. Jan. 1784 ju Roburg, geft. am 29. Jan. 1844 auf bem offe Friedenstein gu Botha, mar ber Cohn bes Bergogs Frang bon Gachfenarg - Saalfeld und ber Bergogin Auguste Raroline Sophie, einer geborenen Sarafin Reuß zu Ebersborf. Unter ber Leitung feiner Eltern genog er eine Graichung. Der Obrift v. Geigneur aus Laufanne murbe gum Gouverber Beheimerath Freiherr v. hobenbaum jum Untergouverneur, Die Proen Argberger und Ernesti gu Lehrern ernannt. 3m 3. 1802 wurde er für abrig ertlart. Die ruffische Raiferin Ratharina II. ernannte ibn jum ften im Betersburger Grenabierregimente, Raifer Paul bei feiner Thronigung (1796) jum Obriften in ber 3smailow'ichen Garbe und Raifer ander (1801) jum General in der Garbe ju Pferde, in welcher auch fein ber Leopold als Oberfter diente. Go wurde Bergog E. fur den Rriegsbienft ebilbet. Nachdem er die Rheinprovingen und das Elfag bereift hatte, ichlog d mit feinem Bruder im Spatherbfte 1805 bem ruffischen Beere in Mahren Die Kränklichkeit feines Baters aber zwang ihn im 3. 1806 zur Rudlehr nach arg. Der Krieg bes übermuthigen Frankreichs gegen Preugen rief ihn bon m nach Berlin. Un ber Schlacht von Auerftabt (14. Oct. 1806) nahm er igen Antheil und theilte von nun als ber faft einzige Begleiter, welcher bem ige Friedrich Wilhelm geblieben war, mit ihm alles Ungemach. Gie gingen Sommerba, Magbeburg, Ruftrin und von da nach Graubeng, wohin bas Bijche Hauptquartier verlegt wurde. Bon hier ging Herzog E. nach der inigung ber preukischen Truppen mit der ruffischen nach Konigeberg. Die rgewöhnlichen Strapagen jogen ihm im December 1806 ein Rerbenfieber und als die Frangofen auch Konigsberg bedrohten, mußte er ungeachtet

feines heftigen Fiebers 23 Meilen weit nach Memel gebracht werben. lleberfahren über ben Riemen entging er nur mit genauer Roth ber Befahr, ben Fluthen begraben ju werben. Rach feiner langfamen Benefung, Die er in ben bohmifchen Babern vollftandig erlangte, hatte er nach bem Tobe feines Be (9. Dec. 1806) bie Regierung feines Lanbes angetreten und wollte bem Rheinbi beitreten, aber napoleon nahm fein Land als ein erobertes in Befit (27. 1807), und erft burch ben Frieden von Tilfit (Juli 1807) erlangte er es ber, hauptfächlich burch die Fürsprache bes Raifers Alexander. Als Bergog nach Roburg zurudkehrte (28. Juli 1807), war fein Land vollftandig erich und ausgesogen. Die ichlechte Berwaltung bes Minifter v. Rretschmann mehr geschadet als der Krieg, und berfelbe wurde beshalb in Anklagestand fest (1808) und nach feiner Absetzung ein besonderes Landesminifterium gebil welches alle Staats- und Familienangelegenheiten des bergoglichen Saufes beforgen hatte. Die Bersprechungen, welche Napoleon dem Bergoge gem hatte, ihn wegen ber vielen erlittenen Berlufte gu entschädigen, gingen nich Erfüllung, im Gegentheil wurde ber Bergog bon ihm immer mit migtrauf Augen angesehen und einmal außerte Rapoleon, daß er ben "Ramen Rot immer in den Reihen feiner Feinde finde". Die Unforderungen an Rot wurden von Napoleon höher und höher gespannt. Das Roburger Contin mußte mehrmals erneuert und bem Raifer napoleon jur Berfügung gef werben. In bem 1812 neuansgebrochenen Rriege fampite Bergog G. an Spige einer Cuiraffierbrigabe ber faiferlichen Barben als General mit und ge nete fich bei Bugen und in ben nachfolgenden Schlachten und Gefechten bis Einnahme von Paris rühmlich aus. Rach ber Schlacht bei Leipzig murbe der Oberbesehl über daß 5. deutsche Armeecorps übertragen und Frankfurt am M als Sauptquartier und als Sammelplat feines Corps angewiesen. Unter ichwerenden Umftanden brachte er ein Corps von 30000 Mann gufammen. mar ein Bestandtheil ber großen schlefischen Armee, welche unter bem Oberbe des Feldmarschalls Blücher stand. Dem 5. Armeecorps fiel die Aufgabe die bom Marschall Marmont besetzte Festung Mainz wieder zu erobern; sie e fich nach der Einnahme von Paris. Bergog G. wurde Gouverneur der Fef und entließ am 14. Juli 1814 feine Truppen. Er nahm hierauf thatigen theil an bem Congresse zu Wien und vertheidigte mit nachbruck bie ure Rechte Sachfens, als ber Plan auftauchte, bem Ronige von Sachfen fein ! gu nehmen und ihn mit Land und Leuten am Rheine gu entschädigen. ihm längft verfprochene Entschädigung ging endlich in Erfüllung eine Landesvergrößerung bon 20000 Einwohnern im ehemaligen Saarbep ment und, nachdem er im 3. 1815 bas vereinigte fachfische Armeecorps gef hatte, im zweiten Parifer Frieden (1815) noch eine weitere Bergrößerung 5000 Einwohnern - zusammen etwa 12 Q.-Meilen in den drei Canti St. Wenbel, Baumholber und Grumbach jenfeit bes Rheins. Er nannte b Sand bas Würstenthum Lichtenberg und verfaufte es im 3. 1834 wieber an Krone Breugen für zwei Millionen Thaler. Für diefe Summe erwarb er Domane Wandersleben bei Erfurt (1836) und die Berrichaft Sternberg im b ichen Kreife Unterfranken und Afchaffenburg (1838) jum Fibeicommig bes joglichen Saufes, ferner die Domanen Thal (1837) und Machterftadt (1838) Bermogen ber herzoglichen Rammer.

Rach wiederhergestelltem Frieden war Herzog E. auf das eifrigste da bebacht, seinem durch den Krieg vielsach geschädigten Lande wieder aufzuhr und zur Berbesserung und Beredlung aller Berhältnisse seines Volkes und Lan soviel in seinen Kräften stand, beizutragen. Wissenschaft und Kunst wurden fördert; dem Casimirianischen Gumnasium wurde alle Ausmerksamkeit a wendet, die vereinzelten vorhandenen Bucherfammlungen murben zu einer eigenen herzoglichen Bibliothet vereinigt, Die bedeutende Sammlung von Rupferftichen und Sandzeichnungen wurde aufgeftellt, eine Gewehrfammer und andere Runfticabe wurden gu einem Mufeum vereinigt. Der feine Geschmad bes Bergogs zeigte fich vornehmlich in der Berschönerung des Landes, zu welcher die Natur elbst fichtbar die Sand geboten hat. 3m Marg 1821 hatte er feinen Landflanden ben Entwurf einer Reprajentativverfaffung gur Begutachtung vorgelegt und am 1. Auguft 1821 erichien bie Berfaffungsurfunde, nachdem bie Buniche ber Landesbertretung barin Bernidfichtigung gefunden hatten. In welchem hohen Ansehen der Herzog ftand, das zeigte sich bei ben Berathungen über deutsche Bundesangelegenheiten gu Frangensbad (1818), gu Karlsbad (1819) und gulett m Bien (1820), bei welchen ber Bergog einen mefentlichen Ginflug ausubte. In Folge ber neuen Berfaffung, die er feinem gande gegeben hatte, erichienen rine Reihe gwedmäßiger Erlaffe und Gefebe, welche bie Bebung des offentlichen Gredits, die Wiederherstellung bes Rammercollegiums, die Errichtung einer Oberfteuercommiffion, die Juftigpflege, bas Rirchen- und Schulwefen, bas Spothetenund Proceswesen und anderes betrafen. Auch erwarb er im 3. 1821 von dem Grafen b. Dietrichftein die Berrichaften Breinburg, Ballhof, Brandegg, Rotten-

ftein und Rreugen durch Rauf.

Rach dem Aussterben der gothaischen Linie des ernestinischen Saufes Sachlen in Bergog Friedrich IV. (11. Febr. 1825) erhielt Bergog E. bei ber Theilung des Landes mit Meiningen und Sildburghaufen das Bergogthum Gotha mit ben Nemtern Gotha, Tenneberg, Ichtershaufen, Georgenthal, Tonna, Liebenflein, Bella, Bollenroda und den Rangleibegirt Ohrbruff (15. Nov. 1826). Mit weijer Rlugheit und menschenfreundlicher Milbe überwand er bas anfängliche Distrauen und befiegte bie Schwierigfeiten, welche feinen Abfichten fich entgegenstellten. Er richtete fofort ein toburg-gothaisches Staatsministerium ein als bie oberfte Berwaltungsbehörbe und nahm eine zeitgemäße Umgeftaltung ber Cherbehorben bor. Unter bas Minifterium murben geftellt: Die oberen Landesverwaltungsbehörden, bas Juftigcollegium, Regierungscollegium, Oberconfiftorium, Rammercollegium, Oberfteuercollegium und bie Militarverwaltungstammer Bei Proceffen bilbeten die Juftigcollegien beider gander die bobere Inftang, Die höchste aber das Oberappellationsgericht zu Jena. Das Forstwesen wurde neu organifirt, ebenfo die Rentamter und bas Steuerwefen. Reben bem Juftigamte wurde in Gotha ein Criminalamt bergeftellt, die Patrimonialgerichte wurden aufgehoben (1839), die Processe wurden abgefürzt und eine Gebührentage für Abvocaten und Notare eingeführt (1838). Die Landesinduftrie, Aderbau, Sandel und Gewerbe murben geforbert. Die Sinderniffe des freien Sandels murben bebefeitigt und mit ben benachbarten Staaten Sanbelsvertrage abgeschloffen. Die Monopolien wurden aufgehoben (1829), das Gemeindewesen nach preußischem Mufter abgeandert, eine Landes- und Flurvermeffung des Bergogthums Gotha angeordnet, die ansehnlichen Gemeinheiten und Gemeinderiethe jum Behufe ihrer Gultibirung vertheilt und jur Erleichterung bes Berfehrs angeordnet, Die Bege in und gwifchen ben Dorfern gu beffern (1831). Bur größeren Freiheit fur Sandel und Gemerbe murbe ber Boll- und Sandelsverein ber thuringifchen Staaten gu Stande gebracht, welcher fich bem Gefammtgoll- und Sandelsvereine anichlof (1833). Auf bes Bergogs Betrieb murben Chauffeen nach Reinhardsbrunn, Baltershaufen, Tabarg, Friedrichroda, Rleinschmalkalden, Oberhof und Bella, Tonna, Ichtershaufen und andere gebaut.

Im Kirchen- und Schulwesen wurden zwedmäßige Berbesserungen gemacht, ein Realgymnasium, nach dem Herzoge "Gymnasium Ernestinum" genannt, gegründet (1836), die Besoldungen der Schullehrer erhöht, ein Gesetz zu einer würdigen

Conntagsfeier erlaffen (1835) und burch Gefet beftimmt, baf bie Rinber nicht bor bem 14. Lebensjahre confirmirt werben follten (1831). Die Sammlungen be Friedenfteins wurden vermehrt, die jum Theil noch verpfandeten Runftfachen aus bem Rachlaffe bes Bergogs Auguft wurden burch Bertrag mit ben Glaubigen erworben, der Etat der herzoglichen Bibliothet erhöht, das Naturaliencabine burch ben Antauf ber v. Soff'ichen geognoftischen und Schmidt'ichen Conchplien fammlung (1827) bedeutend vergroßert. Dit welcher Liebe er Die Bautunft pflegte, das zeigen das Schlog ju Roburg, die Theatergebaude gu Gotha und Roburg, die Tefte, ber Rablenberg, die Rofenau bei Roburg, bas Jagoldlof in Oberhof, das herrliche Luftichloß zu Reinhardsbrunn und die neue Raferne ju Gotha. In dem Thuringer Bald ließ er Die ichonften Buntte burch bequeme Wege juganglich machen und beforberte baburch ben Buflug bon Fremben, welche ju ihrem Bergnugen benfelben jest gur Commerszeit befuchen. 218 leibenichaft. licher Jager hielt er fich felbft viel im Balbe auf und fannte genau jebe Stelle beffelben, doch ichuste er die Unterthanen vor Wildichaben burch Entschädigungs gefete; die Poppeljagden wurden aufgehoben (1830). Gine 3wangs- und Correctionsanftalt war im 3. 1829 errichtet worben, die Digbrauche beim Meifter werden der handwerker, namentlich die handwerksmahlzeiten, wurden aufgehobm (1830) und jur Erlangung bes Meifterwerbens Prufungen eingeführt. Die Schulben ber gothaifchen Lanbichaft (860000 Thaler) wurden in ein geschloffenes Unleben verwandelt und jährlich 10000 Thaler jur Tilgung bestimmt, ingleichen 8000 Thaler jur Tilgung ber gothaifchen Rammerichulden (800000 Thaler. Demungeachtet wurde im 3. 1843 von der Landschaft ein zweites Unleben im Betrage von 200000 Thalern aufgenommen gur Dedung ber Enticabigungen für ben Begfall rechtsbegrundeter Steuerfreiheiten, fowie jur Ausführung bet durch Rafernirung des Militars im Bergogthum Gotha den Unterthanen guguwendenden Erleichterung der Quartierlaft. — Endlich verdient noch bemerkt w werben, daß herzog E. in Gemeinschaft mit ben herzögen zu Meiningen und Altenburg jum Undenten an Bergog Ernft ben Frommen, ben Stifter bes fachiengothaischen Saufes, den "fachsen erneftinischen Sausorden" ftiftete. Derfelbe follte jur Befeftigung ber Gintracht unter ben Gliebern bes Saufes und jur Belohnung treuer verdienter Sof- und Staatsdiener dienen (1833).

Das Koburger Fürstenhaus erlangte unter dem Herzoge E. einen Glanzund eine einflußreiche Stellung wie kein anderes. Sein süngerer Bruder Leopold (geb. am 16. Dec. 1790) wurde König der Belgier (gest. am 10. Dec. 1865); sein Bruder Ferdinand (geb. am 28. März 1785) war vermählt mit der reichen Fürstin Antoinette von Kohary (1816) und war der Bater der Herzogin von Remours und des nachmaligen Königs Ferdinand von Portugal. Seine Schwester Antoinette (geb. am 28. August 1779, gest. am 14. März 1824) war die Gemahlin des Herzogs Alexander von Würtemberg und Mutter der Herzogin Maria von Sachsen-Koburg-Gotha; seine Schwester Juliane, später Anna Feodorowna (geb. am 23. Sept. 1781, gest. am 15. Mai 1860), ward 1796 Gemahlin des Großsürsten Konstantin von Rußland, wurde aber 1820 geschieden; seine Schwester Victoria (geb. am 17. August 1786, gest. am 16. März 1861) ward Gemahlin des Herzogs Eduard von Kent und Mutter der Königin Victoria von England, welche den jüngeren Sohn Herzog Ernsts. Albert, zum Gemahl nahm (10. Febr. 1840, geb. am 20. August 1819, gest.

am 14. Dec. 1861).

Herzog E. war zwei Mal vermählt, zuerst (31. Juli 1817) mit der Prinzessin Luise, dem einzigen Kinde Herzog Augusts von Sachsen-Gotha und Altenburg, von welcher er, durch allerhand häusliche Mißverständnisse veranlaßt, im

1826 geschieden ward, und dann (31. Dec. 1832) mit der Prinzessin Marie, ner Richte, Tochter des Gerzogs Mexander von Würtemberg.

Aug. Bed, Geschichte des gothaischen Landes, Gotha 1868, Band I. 463,

wo auch die fibrige Litteratur gu finden ift.

Gruft Friedrich, Bergog gu Gachfen : Roburg = Gaalfeld, geb. am 8. Marg 24 ju Saaljeld, geft. am 26. Auguft 1800 ju Roburg, war der Sohn des gogs Frang Jofias von Sachien-Saaljeld und ber Pringeffin Anna Sophia, chter bes Fürsten Ludwig Friedrich von Schwarzburg = Rudolftadt. Er trat h bem Tobe feines Baters (16. Sept. 1764) die Regierung feines Landes und verlegte feine Refidenz nach Roburg. Fürst heinrich von Schwarzburgndershaufen hatte zwar ben herzog jum Universalerben feines bedeutenden mogens eingesett (1756), aber bie Erbichaft wurde ihm ftreitig gemacht und bem beshalb geführten Broceffe murbe ihm bon Geiten bes faiferlichen Reichsraths Unrecht gegeben, fo daß der Genuß der Erbschaft ihm vereitelt wurde. n Bater Frang Jofias hatte bas Land fehr verschuldet hinterlaffen und im 1771 mar bie Schulbenmaffe bis auf 1075068 Thaler geftiegen, fo bag eine bit- und Administrationscommiffion bom Raifer eingeset wurde. An ber ine berfelben ftand Bring Joseph Friedrich von Sachfen-hildburghaufen. Dem goge wurden nur 12000 Thaler jährliche Gintunfte gelaffen. Rach dem be bes Bringen Jojeph (1787) führte Bergog Ernft von Sachjen-Gotha die erliche Debitcommiffion bis jum 3. 1801 fort. Bur Berbefferung der Ginmen des Bucht- und Waisenhauses führte der Bergog durch ein gedrucktes indat (1. August 1768) die Zahlenlotterie ein. Eine Armenversorgungstalt mit einer hauptalmojencaffe wurde im J. 1788 hergeftellt. Auch wirfte Bergog für die Emporhebung ber Landwirthichaft, erließ eine Bormundichaftsnung (1785) und ein neues Lehnsmandat (1792). Am 23. April 1799 rte er fein funfzigjähriges Chejubilaum mit feiner Gemablin Cophia Annette, ber britten Tochter bes Bergogs Ferdinand Albrecht von Braunschweigolfenbüttel (geft. am 17. Mai 1802). Bon feinen fieben Kinder überlebten nur: Frang Friedrich Anton, fein Regierungsnachfolger (geb. am 15. Juli 50), Ludwig Karl Friedrich (geb. am 2. Jan. 1753, geft. als taiferlicher Gemljeldmarichalllieutenant am 5. Juni 1806) und Karoline Ulrite Amalie eb. am 13. Oct. 1753, geft. als Dechantin von Gandersheim).

J. A. v. Schultes, Sachsen-Koburg-Saalselbische Landesgeschichte, Abth. III. 54, Koburg 1822. Beck.

. Ernft August, Bergog von Sachien = Beimar=Gifenach. Unter ben bernebenen Fürften in Deutschland, welche in ber erften Salfte bes 18. Jahrmberts bei eignem Berstande bennoch sich darin gefielen, eine Copie Lubgs XIV. ju fein, zeichnet fich ber Herzog E. A. von Sachfen-Weimar und lenach durch vielerlei originelle Eigenthumlichkeiten aus. Geb. 19. April 88, als altefter Sohn Johann Ernfts III., welcher mit feinem alteren Bruber Albelm Ernft die Regierung gemeinschaftlich führte, bezog er schon in feinem 3. Jahre bie Universität Galle, wo er bis 1705 blieb, um dann nach Jena ermfiedeln. Seit bem Berbft 1706 bereifte er die Riederlande und Frankreich, b nachdem im Juni 1707 fein Bater geftorben war, tehrte er 1708 nach eimar jurud; im folgenden Jahre ward er volljährig und Mitregent feines eims, hatte jedoch von dieser Stellung nur Täuschungen und Berbrieflichten aller Urt, ba der alte Gerr die Bügel nicht aus der hand gab; die reitigleiten zwischen ben beiben Fürften fteigerten fich gulett bis gu bem abe, daß im J. 1723 ein kaiferliches Protectorium ergehen mußte, um Ruhe b Friede wieder herzustellen. - Im 3. 1716 vermählte fich E. A. mit der

verwittweten Bergogin Eleonore Wilhelmine von Sachien-Merfeburg, geb. Prin geffin von Unhalt-Rothen, und nach deren im 3. 1726 erfolgten Tode gum gweiten Male (1732) mit der Pringeffin Sophie Charlotte Albertine von Brandenburg Baireuth, die 1747 gestorben ift. Beibe Eben waren mit Rindern gefegnet. -Ein besonderes Berdienst um fein Sans und fein Land erwarb fich G. A. Durch die Berhandlungen, in Folge beren er bas Recht ber Primogenitur in feinem Saufe einführte; fie gelangten im 3. 1725 ju einem gebeihlichen Ende. 3m 3. 1728 ward er durch den Tod feines Oheims Wilhelm Ernft gur Allein regierung feiner Lande berufen. Rachdem er anfangs, wol in Folge von Rrand lichfeit, die Regierung im Beifte feines Borgangers fortführte, lieg er feit 1730 feiner Reigung zu Glang und Pracht die Bugel Schießen und übertrieb nament lich feine Militarliebhaberei. 3m 3. 1783 ftiftete er ben Orden ber Bachfam feit ober bom weißen Falten, um feiner Treue und Chrerbietigfeit gegen 3bn Römisch faiferl. Majestät einen Ausbrud ju geben. Doch bernachläffigte er auch in der Abminiftration und der Gesetgebung nicht, eine ftrenge Aufficht ju führen, und ward darin von feinem Minister Reinbaben bis 1789 vortreffin unterftutt. Gine besondere Borliebe mandte er ben firchlichen Berhaltniffen 3 und zeigte fich im allgemeinen als bulbfam. Gine Rirchenordnung vom 3. 1780 eine Schulordnung vom 3. 1733 beweifen fein Intereffe fur diefe 3weige bat Bermaltung. Auch in ber Pflege ber Juftig fchritt er mit berichiebenen Berord nungen ein, welche ben Unterthanen ju aute famen. Die Urt und Beije wir der Bergog im Berwaltungswege den Berfehr, die Induftrie und die Agratter haltniffe im Lande ju regeln und ju heben fuchte, bietet manches Intereffante dar. Die Holgeultur ward gepflegt, daneben aber ber Paffion filr bie 3agt und ber felbstherrlichen Luft am Goldatenspiel die meifte Beit geopfert. Dod gab es außerdem noch die Reigung jur Alchymie und ju geheimen Zauberfunften die ihm viele Enttauschungen und Roften verurfachte. Dergleichen Beichaft gungen führten ihn auch ju theosophisch-philosophischen Betrachtungen, welch fchlieflich ju einer Schrift fich frustallifirten, welche im 3. 1742 erfchien, gwa anonym aber mit feiner namenschiffre und der Unficht feines Luftichloffes Bel vedere verjeben. - Berichiebene Schlöffer, welche er theils neu erbaute, theils umbauen ließ, erhalten fein Andenken im Lande. Er ftarb 19. 3an. 1748 p Eisenach, wo er fich vorzugsweise gern aufhielt, nachdem ihm biefes Bergogthun im 3. 1741 nach bem Tode bes letten Bergogs Wilhelm Beinrich ange fallen war. Die Rachfolge ging über auf feinen unmundigen elfjähriger Sohn Ernft Auguft Conftantin, welcher 1755 bie Gelbstregierung antrat, abe bereits 1758 ftarb und feine Wittwe Anna Amalia als Regentin gurudlies welche bann 1775 ihrem Cohne Rarl August die Regierung übergab.

S. Ernst August, Herzog von Weimar-Eisenach. Culturgeschichtliche Bersuch von Karl Freiherrn v. Beaulieu-Marconnah. Leipzig. Berlag vo S. hirzel. 1872. v. Beaulieu-Marconnab.

Ernft I., Herzog von Schwaben (1012—1015), geb. um 970. Er en stammte jenem mächtigen oftstänkischen Geschlechte, das man die längste Ze über als die Rachkommen der alten Babenberger ansah und bezeichnete, bis die Ansicht neuestens mit nicht unerheblichen Gründen angesochten wurde. Kais Otto II. hatte aus Politik dieses Geschlecht emporgehoben und ihm in der Ma auf dem Nordgau und besonders in der baierischen Ostmark einen neuen Bitungskreis gegeben, wo es sich durch seine nach allen Richtungen hin tresslich Thätigkeit bald zu einem der geseiertsten deutschen Fürstenhäuser emporschwan E. ist der zweite Sohn Luitpolds, des ersten Markgrasen der Ostmark aus die Familie, der 994 zu Würzburg das Opser eines Racheactes geworden we In unseren Geschichtsquellen tritt E. zuerst im J. 1002 hervor, nämlich a

gleiter bes herzogs Otto von Rarnthen, ben Raifer Beinrich II. jur Bewing bes italijden Gegentonigs Arduin nach bem Guben entfandt hatte. ichon diefes Unternehmen einen febr ungludlichen Ausgang nahm, fo blieb E. h in der Gunft des Königs, jo daß fein bald darauf erfolgter Anichluß an Emporung feines Betters, bes Marfgrafen Beinrich bom Nordgau, um fo hr befremden muß. Indeffen war auch hierbei das Glud feinen Baffen nicht aftig. Er fiel nämlich bei bem Berfuche, Die belagerte Burg Creuffen (bei gireuth) ju entfegen, in Die Gefangenschaft Beinrichs, worauf ein Gurftenicht fein Leben für berwirft erflarte. Rur ber eindringlichen Berwendung Erzbischofs von Mainz hatte er die Umwandlung dieses Urtheils in eine be Gelbbuge ju banten. Bon ba an ift aber E. in ber Treue gegen ben mig nicht mehr wankend geworden, In diese Zeit fällt dann seine Heirath t der schönen, reichen Gifela, der Tochter des Herzogs Hermann II. von hmaben, aus bem frantisch-falischen Saufe, die bereits vorher mit dem Grafen uno von Braunschweig vermählt gewesen. Als nun im 3. 1012 Gifela's mber, Herzog Hermann III., finderlos ftarb, ba ward diefer Chebund für E. 3 Mittel jur Erlangung bes erledigten Bergogthums. Aber ichon 1015 erfte ben ritterlichen Fürsten ein jabes Ende in der Bluthe der Jahre; am 1. Mai wurde er auf ber Jagd burch ben unvorfichtigen, aber ficher unbeabhtigten Pfeilichug eines Dienstmannes, Abelbert mit Ramen, tobtlich getroffen. n ergreifender Beije ergählt Thietmar bon Merfeburg (VII. 10), wie er bor llen Anwesenden seine Gunden beichtete, von Allen Berzeihung erbat und baruf berichieb. Auf feinen Wunsch bestattete man ihn zu Wirzburg an ber Seite ines Baters. In laute Klage bricht der Annalist von St. Gallen bei Erwähung biejes Ereigniffes aus (Mon. Germ. SS. I. 82). Das Herzogthum Schwaben ing barnach unter Bormundschaft ber Gifela und feines Bruders, des Erzidojs Poppo von Trier, auf feinen erstgeborenen Sohn, den schickfalsreichen, agenberühmten Ernft II. über; nach diefem auf den jungeren Sohn Beriann IV., mit bem 1038 diefer schwäbische Zweig bes jogen. babenbergischen daufes erlofch. — Wenn der ein Jahrhundert fpater lebende Edehard v. Aura mieren E. als "dux orientalis Franciae" bezeichnet, so darf man darin nicht nehr, benn eine bloße Titulatur erblicken, beruhend auf ber ihm von anderer Beite ber zustehenden Berzogswurde und einem unzweiselhaft ber Familie in en offirantischen Gegenden noch verbliebenen bebeutenden Guterbefig; gleich wie em auch Bischof Otto I. von Bamberg in der Grundungsurfunde des Klofters hre an der frankischen Saale (1122) davon spricht, daß an diefer Stelle ebeem das weithin berühmte Palatium des Herzogs geftanden habe.

Bgl. Stälin, Wirtemb. Gesch. I. S. 473 ff.; Sirsch, Jahrb. unter Beinrich II. II. S. 25 ff. Benner.

Ernst II., herzog von Schwaben, ältester Sohn des Herzogs Ernst I., ns offfränkischem Geschlecht, der seit 1012 mit dem Herzogthum belehnt war, nd der Gisela, wurde um das J. 1007 oder 1008 geboren und versor noch in iner frühen Jugend am 31. Mai 1015 seinen Bater, der auf der Jagd durch nen unglücklichen Pseilschuß eines seiner Basallen getöbtet wurde. Kurze Zeit ach dem traurigen Ereigniß begab sich seine Mutter, die hochstrebende und ochbegabte Tochter des Herzogs hermann II. von Schwaben und der burgundisen Königstochter Gerberga, die aus ihrer ersten She mit dem sächsischen Frasen rund bereits einen Sohn Liudolf besaß, mit ihrem Knaben an das kaiserliche oflager zu Goslar und erhielt hier am 24. Juni 1015 von Heinrich II. sür ren Sohn die Belehnung mit dem Herzogthum, für sich aber die vormundszistliche Regierung desselben. Doch scheint sie derselben nicht lange genossen

au haben. Spateftens au Enbe bes folgenben Jahres 1016 ichritt Gifela, entgegen dem letten Buniche ihres verftorbenen Gemahls, ju einer britten Bermitlung mit bem rheinfrantischen Grafen Ronrad aus bem falischen Geschlecht, bem nachmaligen Raifer Ronrad II. Dem Saufe, in das fie fomit eintrat, war Raifer Beinrich II. ohnehin abhold : außerdem verlette die Ehe, die noch inner halb der verbotenen Bermandtschaftsgrade fiel, feinen in diefer Beziehung ftreng firchlichen Ginn. Die Folge bavon scheint es gewesen gu fein, bag Gifela ber Bormundichaft entfleibet wurde, und daß ber Raifer diefelbe auf ben Ergbijde Boppo von Trier, ben vaterlichen Obeim bes jungen G. übertrug. Das eife Beugniß, bas wir von einer amtlichen Thatigfeit bes letteren haben, ift eine Urfunde heinrichs II. vom 5. Febr. 1024, burch welche ein dem Rlofter Elwangen jugehöriger Bald in einen Bannforft verwandelt wurde: mit andern benachbarten Fürsten ertheilte auch E., ber in ber Urfunde als herzog bon Alemannien bezeichnet wirb, ber faiferlichen Berfügung feine Buftimmung. Doch barf man baraus nicht fchliegen, bag er bereits bamals munbig gewefen fei und die Berwaltung feines herzogthums felbftandig geführt habe: wir hören ausbrudlich und von völlig glaubwürdiger Seite, daß noch im September beffelben Jahres, als nach Beinrichs II. Tobe bie beutfchen Garten fich zur Königswahl zu Ramba am Rhein berfammelten, Erzbischof Boppo bie vormundschaftliche Regierung führte. Es tann feinem Zweifel unterliegen, bak die Schwäbische Stimme bier fur ben Stiefvater bes jungen Bergogs abgegeben wurde, und es scheint eine ber erften Magregeln bes neuen Ronigs gewefen ju fein, daß er E. mundig iprach: bereits ju Anfang bes nachften Jahres erfcheint berfelbe von jeder bormundichaftlichen Regierung befreit und völlig felbstandig. Freilich machte er von diefer Sandlungsfreiheit einen Gebrauch, ben Konrad II. als er fie ihm anvertraute, am wenigften erwartet haben mochte. Es ift betannt, welche Schwierigfeiten Diefer Ronig in ben erften Jahren feiner Regierung ju überwinden hatte, um bie Krone auf feinem Saupte gu befestigen. An allen Brengen des Reiches erhoben fich die Teinbe: in Italien brachen beftige Unruhen aus, und die Aufftandischen traten mit dem Ronig bon Frantreich und einem der machtigften feiner Bafallen, bem fie ihre Krone anboten, bem Bergog Wilhelm von Aquitanien, in Berbindung; im Rorden war bas Berhaltnig ju dem danischen Grengnachbar minbeftens fein ungetrübtes, im Often jagte fic Bergog Boleslad von Bolen offen von ber Oberhoheit bes Reiches los und nahm die Konigswurde an. Und Konrad fonnte, um diefe Befahren gu befampfen, teineswegs auf die Rrafte des ungetheilten Reiches gablen. Die vornehmften lothringischen Grafen, geiftliche wie weltliche, hatten schon auf bem Tage von Ramba ihre Ungufriedenheit mit der Bahl Konrads beutlich zu erfennen ge geben, und wenn auch die Bifchofe fich feitdem unterworfen hatten, fo hatten doch die Bergoge und Grafen auf ihrem Widerstande beharrt, die Anerkennung des Ronigs verweigert und mit Franfreich Beziehungen angelnüpft. Dagu tam, bag auch herzog Konrad von Worms, des Konigs jungerer Better und fein einstiger Mitbewerber um die Rrone, fich feit bem Ofterfeste von 1025 den Auffiandischen, unter benen fein Stiefvater, Bergog Friedrich von Lothringen mar, 311 gefellt hatte. Es war unter biefen Umftanben ein befonders harter Schlag für ben Konig, als etwas ipater auch fein Stieffohn mit anderen ichwäbischen Berren, unter benen eine befonders machtige Stellung ber Braf Belf einnahm, der Emporung beitrat. Die Grunde, welche E. bagu bewogen haben, werben nicht überliefert; am mahrscheinlichsten ift es allerdings, was gewöhnlich ange nommen wird, daß die burgundische Erbschaft, beren Erledigung bevorftand, die Zwietracht zwijchen Bater und Gobn bervorgerufen bat. Durch feine Mutter war E. ber Grogneffe bes letten finderlofen Ronigs Rudolf III. von Burgund

abere Anjprüche als er tonnte nur Rudolis Schwefterjohn, ber Graf Obo von der hampagne, dann Ernfts älterer Stiefbruder Liudolf und vielleicht fein Better, eben bergog Ronrad von Worms, als Sohn einer Schwefter Gifela's geltend machen, velche beiben letteren aber, foviel ersichtlich, taum daran gedacht haben, Anmiche auf Burgund zu erheben. Nun hatte aber Konrad II., fo wenig er auch erfonlich und aus privatrechtlichen Titeln ein Erbrecht auf das Land befag, och schon im Commer 1025 deutlich genug gezeigt, was feine Absicht mit Bejug auf daffelbe fei. Er fah jene Abtunft, die Beinrich II. einst mit Rudolf sichloffen und wodurch er fich die Erbschaft gesichert hatte, offenbar als fortftebend, fich als ben Rechtsnachfolger feines Borgangers an : bon biefem Gehispuntt aus hatte er im Juni 1025 Bafel eingenommen und hier bas gerabe flebiate Bisthum befett, alfo ein tonigliches Sobeitsrecht ausgenbt. Sat biefer lorgang E. jur Erhebung veranlagt, fo burfte biefelbe in ben Gpatfommer bes ahres gu fegen fein. Ueber ihren Berlauf erfahren wir nichts, nur die Bemermg eines Schriftftellers ber Zeit, daß die Berschworenen - vergeblich iele Befestigungen angelegt hatten, durfte fich auch auf Bergog E. beziehen. Bie die große Coalition auseinanderfiel, ift hier nicht im einzelnen darzulegen, genflige gu ermahnen, bag im Winter 1025 bie frangofischen Theilnehmer bon erfelben gurudtraten, die lothringischen fich unterwarfen, daß damit jede Ausat auf ihren Erfolg geschwunden war, der König ungehindert seine Borbereiingen gur Romfahrt und zur Unterwerfung Italiens treffen tonnte. Auch Bergog beichloß das aussichtsloje Unternehmen aufzugeben; als der König fich nach lugeburg begab, wo fich bas jur Romfahrt aufgebotene Beer verfammeln ollte, folgte er ihm dorthin und erlangte im Februar 1026 nach vielem Wiberteben von Konrad Berzeihung, ba fich seine Mutter, fein Stiefbruder, der junge beinrich III., und andere Fürsten fraftig für ihn verwandten. E. folgte nun dem onig auf feinem italienischen Buge, ward aber von demfelben nach einiger Zeit nach dentschland gurudgesandt, nachdem ihm Konrad burch die Berleihung ber reichsumittelbaren Abtei Rempten, beren Buter E. an feine Baffallen vertheilte, nen Beweis feiner wiedergewonnenen Gnade gegeben hatte. Die Beit Diefer ladjendung läßt fich nur durch eine Combination ermitteln. Wir wiffen, bag bemielben Jahre, und gwar am 15. Ceptbr., ber Abt Burchard bon Rempten nd Rheinau ftarb und daß ber Konig nur die lettere Abtei wieder befette. Es banach ber Schluß erlaubt, bag bie Berleihung Remptens an Bergog E. i grade eingetretener Erledigung Des Klofters erfolgt ift; bann tann, ba E. Helbe bei feiner Entlaffung aus Italien erhielt, die letteren nicht wol vor nfang bes Octobers ftattgefunden haben; E. hat also an den italienis en Rampfen des Königs langer, als gewöhnlich angenommen wird, Theil nommen. Andererseits läßt fich auch der Grund der Rudfehr bes Bergogs burch errathen. Schon balb nach bes Raifers Abzug war es in Schwaben gu enem Rampfe amischen bem noch nicht unterworfenen Grafen Welf und dem ichof Bruno von Augsburg, dem Bermefer des Reichs und Erzieher des jungen inrich, gefommen. Auch Konrad von Worms rührte fich wieder und herzog fiedrich von Lothringen war ebenfalls nabe baran aufs neue loszubrechen. an hat bisher angenommen, daß E. von vornherein an diefen Bewegungen heiligt war; ift unfere obige Annahme über bie Beit feiner Rudtehr richtig, ift bas nicht ber Tall gewesen, im Begentheil gewinnt bann bas Bort Bipo's, fei von feinem Stiefvater, um fein Baterland ju ichugen, beimgefandt wori, erhohte Bedeutung; der Konig übertrug dem Bergog die Riederwerfung bes ufftandes junachft in feiner schwäbischen Beimath. Indem er dem beigblutigen, cht erregbaren Jüngling fo großes Bertrauen schenkte, hatte er fich freilich Allgem, beutide Biograbhie. VI. 21

fcmer in ihm getäuscht. Raum war E. wieber in feiner Beimath, in ber Umgebung feiner alten Benoffen, fo vergaß er ichnell ber Gnade, bie ihm ber Ronig jungft hatte widerfahren laffen; anftatt die Emporer zu befampfen, erhob er jelbst die Fahne des Aufruhrs. Er hatte den Ronig in Italien von vielen und machtigen Teinden bedroht gefehen, er mochte glauben, daß mahrend feiner Abmefenheit die Möglichkeit gegeben fei, die alten Plane durchzuführen. Go ber wuftete er junachft bas Elfag und gerftorte insbefondere mehrere Burgen bes Grafen Sugo bon Egisheim, eines Blutsbermanbten Ronrads. Dann brachte er einen ftarten Beerhaufen, hauptfächlich junge Leute, jufammen, brang in Burgund ein und begann in ber Rabe von Solothurn eine Infel (wie man ber muthet bat, die Betersinfel im Bielerfee) mit Ball und Mauer zu befeftigen. Wenn er babei auf die Unterftugung feines Großoheims, bes Ronigs bon Burgund, gerechnet hatte, fo hatte er fich freilich getäuscht; Rudolf hatte um diefe Beit ben Gedanten an Feindfeligfeit gegen Ronrad wol ichon vollig aufgegeben; er hinderte den Bergog, feine Befeftigung gu bollenden und nothigte ibn bas burch jum Abjuge. E. fehrte barauf nach Schwaben gurud, feste fich in einer Burg oberhalb Burich (vielleicht ber Ryburg) fest und berheerte bon bier aus Die Guter ber reichen fonigstreuen Rlofter Reichenau und St. Gallen. Die großen Entwürfe, die er gehabt haben mochte, waren zunächst gescheitert, mi fleine und nicht fonderlich ehrenvolle Dimenfionen mar feine Emporung guridgeführt. Go ftanden die Dinge, als Konig Ronrad, beffen Saupt jest die Raifertrone gierte, im 3. 1027, froh der glanzenden Erfolge, die er in Italien errungen hatte, nach Deutschland heimfehrte. Rachbem er noch auf bem Wege durch Confiscation ber Leben bes Grafen Welf Diefen Die Strenge ber Befehe hatte fühlen laffen, nachdem in Baiern die Rube hergestellt mar, begab er fic nach Schwaben, hielt junachft mit feinen Bertrauten eine Bufammentunft gu Mugsburg und berief bann einen öffentlichen Reiche- ober Landtag nach Illm. Bahricheinlich wurde auch E. hierhin geladen, um fich über feine Bergeben ju verantworten. In Begleitung einer großen Bahl trefflicher Ritter, die gu feinen Baffallen gehörten, erfchien er; es war nicht feine Abficht, wie im borigen Jahre, bes Raifers Gnade fich ju unterwerfen, vielmehr hoffte er, entweder einen ibm guticheinenden, wol gar vortheilhaften Bergleich durchzusehen oder mindeftens ben unbehinderten Rudzug nöthigenfalls mit Baffengewalt ertampfen gu tonnen Aufs neue aber follte er bier erfahren, wie wenig überlegt bas Unternehmen war, in bas er fich eingelaffen hatte. Waren feine burgundischen Plane baran gerschellt, daß feine hoffnung auf Ronig Rudolfs Beiftand gescheitert war, jo zeigte fich jest, daß er auch über die Gefinnungen feiner eigenen Baffallen und Landeleute schlecht unterrichtet war. In einer Unterredung, die er mit ihnen hatte, erinnerte er fie an ihren ihm geleifteten Gib und ben alten Ruf fcmabiicher Treue, forberte fie auf, ihn nicht zu verlaffen und ftellte ihnen, wenn er auf fie gablen tonnte, reiche Belohnungen in Ausficht. 3wei Grafen, Friedrich und Anfelm, antworteten ihm namens ber lebrigen. Gie erinnerten ibn baran, daß fie nicht feine Rnechte feien, die jedem Befehl bedingungslos zu gehorchen hatten, fondern freie Manner, Die in bem Raifer ben bochften Schirmberen ibret Freiheit auf Erben hatten, ben fie nicht verlaffen konnten, ohne die lettere gu verlieren. Seiner Berufung auf ihren Baffalleneid gegenüber hoben fie mit Recht hervor, daß fie ihm in bemfelben gwar Gulfe gegen jebermann verfprochen fatten, bağ aber ber Raifer babon ausbrudlich ausgenommen fei. In allem, was Recht und Ehre geftatte, bereit ihm zu gehorchen, würden fie fich doch nicht Anforderungen fügen, die beibe verletten. Rach biefen Worten blieb E. taum eine Babl: bon ben Geinen berlaffen, mußte er fich bem Raifer auf Gnabe und Ungnabe ergeben; auf Schlog Gibichenftein an ber Saale, bem gewöhnlichen Staatsgesangniß jener Tage, wurde er in Haft gehalten. So seines Hauptes berandt, erlosch der Aufstand in Schwaben schnell. Graf Wels und andere Iheilnehmer desselben tras ein ähnliches Schicksal; die Burgen, die sie besetzt hielten, wurden genommen, am längsten hielt sich die Kydurg, die ein Graf Werner vom Thurgau, zu dessen Erbgut sie vielleicht gehörte, vertheidigte: es bedurste einer dreimonatlichen Belagerung, um ihrer Herr zu werden: Werner

felbit fcheint entfommen gu fein.

Ueber bas weitere Geschick Ernfts liegt uns bor allem ein Bericht Bipo's por, bem die meiften Reueren gefolgt find, ber aber in fich widerspruchsvoll und mit anderen glaubwürdigen Zeugniffen nicht übereinstimmend, durchaus der Benichtigung bedarf. Seine Saft dauerte nicht lange. Die Fürsprache feiner aijerlichen Mutter, beren er wol noch immer ficher sein konnte, war von zu roßem Gewicht: bereits am 1. Juli 1028 hatte er feine Freiheit wieder erlangt; in iner an diefem Tage ju Magdeburg ausgestellten Urfunde bes Raifers ericheint er mit feinem Stiefbruder Lindolf, der wol auch ein Wort für ihn eingelegt hat, als Benge, und der Bergogstitel, ben ihm die Reichstanglei in bemfelben beilegt, beweift, daß er auch Schwaben gurudempfangen hatte. Dehr als ein und ein balbes Jahr icheint er bann mit Konrad in leiblichem Ginvernehmen geftanden u haben; es ift nicht unmöglich, daß er durch Abtretungen von feinem vaterlichen Erbaut in Franken beffen Gunft wiedergewonnen hatte. Da trat, als 1030 ber Raifer ju Ingelheim das Ofterfest beging, ein neuer Zwiespalt zwischen ihnen ein. Jener Graf Werner, über ben ingwifden bie Reichsacht ausgeprocen zu fein scheint, hatte sich noch immer nicht unterworfen, vielmehr hatte er fich bemubt neue Unruhen ju erregen : tropbem muß E. wieber Berbindungen mit ihm angefnüpit haben, wie benn auch ein gleichzeitiger Geschichtsschreiber den Brafen noch jest als feinen Baffallen bezeichnet. So ertlart es fich und fo Adeint es auch bom Standpunkt des Raifers als ein nicht nur rechtmäßiges ondern auch billiges Berlangen, wenn Konrad zu Ingelheim feinen Stieffohn aufforderte, ihm eidlich zu geloben, daß er fortan ben Aechter, wie das unweifelhaft bie Pflicht bes Inhabers eines ber höchften Reichsämter mar, mit allen ihm zu Gebote ftebenden Mitteln verfolgen wolle. Wir haben bis jest nicht eben einen gunftigen Eindruck von dem jungen Bergog erhalten: das allerings etwas ju feinen Ungunften gefarbte Bild, das unfere Quellen uns von hm geben, läßt ihn als einen unbotmäßigen, in seinen Entschlüssen unbedachtamen, im Berhaltnig jum Raifer undantbaren Jüngling erscheinen: allein ber Bug feines Charafters, ben er bier entfaltete, fichert ihm unfere Sympathie benjo, wie er ihm die Theilnahme der Mitwelt verschafft zu haben scheint und m einen ehrenvollen Blat in ber Erinnerung der nachlebenden Geschlechter erorben hat. Obwol er fich bie volle Tragweite feiner Entschließung nicht berorgen haben tann, scheint er feinen Augenblid geschwantt zu haben, mit unandelbarer Treue hielt er an bem Freunde fest und wies das Ansinnen bes aifers gurud. Run brach bas hartefte Beschid über ihn berein. 2118 Beschützer nes Mechters murbe er felbft fur einen Reichsfeind erflart, fein Bergogthum urbe ihm abertannt und auf feinen jungeren Bruder hermann übertragen; mit enigen Begleitern verließ er Ingelheim. Bu der Reichsacht gefellte fich der ann der Kirche, den die anwesenden Bischöse auf Beschluß der Fürsten und & Raijers über ihn und feine Anhanger verhangten; ihr Gut wurde confiscirt. aiferin Gifela felbst, in die traurige Alternative verfett, zwischen Sohn und emahl zu mahlen, entschied fich gegen ben erfteren: feierlich gelobte fie allen, as E. geichehe, an niemandem rachen niemandem nachtragen zu wollen. E., r fich jeht mit feinem Freunde Werner, vereinigte, begab fich junachft mit ihm nd wenigen Begleitern nach Franfreich ju Graf Dbo von der Champagne:

324 Grnft.

noch immer icheint die burgundische hoffnung ihn nicht verlaffen zu haben. Die fo oft porher, fab er fich auch biesmal betrogen: Graf Obo mar viel m fehr Staatsmann, um feine Sache an die des vaterlands- und landerlofen Blide lings ju fnupjen; ohne Troft entließ er ihn. Dem ungludlichen Jungling blieb faum noch eine Ausficht als die auf einen ehrenvollen Untergang. In fein Stammherzogthum gurudgetehrt, berbarg er fich in ben Balbern und Schluchten des Schwarzwaldes, von elendem Brote fein Leben friftend; Burg Falfenftein bei Schramberg, auf fteilem Fels gelegen, mar fein letter Zufluchtsort; von bier aus luchte er mit Werner die umliegende Gegend mit Raub und Blunderung beim. Bald aber umftellten die Dannen bes Raifers ihn bon allen Seiten: es gelang benfelben fich ber beften Roffe bes Bergogs und feiner Benoffen auf ber Weibe zu bemächtigen. Da beschloß E. ben Tobestampf herbeiguführen: er brach mit allen Seinigen, die er jo gut es ging wieder beritten machte, aus bem Schwarzwald hervor und lagerte fich in der weiten Gbene oftlich bes Bebirges, die Baar genannt. Bier trafen fie balb auf die Spuren ber Feinde. Gine Schaar fchwäbifcher Rrieger, befehligt bom Brafen Mangolb (von Rellenburg ?), ber großes Leben aus Reichenauer But vom Raifer empfangen hatte, war von Bifchof Warmann von Conftang, dem Berwefer Schwabens, in biefe Begend gefandt, um fie bor Blunderungszügen zu ichugen; E. langte am Morgen in bem Lager an, bas Mangold mit ben Seinen bie Racht gubor beherbergt hatte. E. verfolgte bie Berfolger, balb traf man gufammen; auf Geiten Dangolds mar die lebergahl. Rach beigem Rampi fiel E. von vielen Bunden bebedt: auch ber Führer ber Gegner, Graf Mangold, tam um, nach einem Bericht follen die beiden fich gegenseitig die Todeswunde beigebracht haben. Graf Berner, um beffen Billen dies alles geschehen war, und zwei edle Danner Abalbert und Werin werben uns noch unter den Opfern biefes traurigen 27. August genannt. Der Leichnam Bergog Ernfts wurde nach Constang gebracht und hier in der St. Marienfirche beigefest, nachdem der Bifchof ibn von bem Banne absolvirt hatte, spater ift er vielleicht nach Rogstall in Franten, ber Beimath bes Geschlechts, bem G. angehörte, übertragen worben. Die St. Galler Monche trugen ju biefem Tage in ihr Todtenbuch ein: es ftarb Ernft, ber Bergog und die Bierde ber Mamannen; Raifer Ronrad aber foll, als er bie Rachricht von bem Tobe erhielt, bas harte Bort gesprochen haben: "Biffige hunde haben felten Junge." E. war wie es icheint nie vermählt: Die oft wiederholte Angabe, bas er aus einer Che mit einer Grafin von Egisbeim eine Tochter 3ba binterlaffen habe, beruht auf bem Digverftandnig der Rachricht eines fpateren Annaliften.

In Lieb und Sage hat sich das Andenken Ernsts lange erhalten: sein Gesichid verschmolz in der Ueberlieserung mit dem des Herzogs Liudols, des Sohnes Otto's I., mannigsach erweitert durch die orientalischen Fabeln des Zeitalters der Kreuzzüge. Ernsts Treue dis zum Tod und sein wahrhast tragisches Ende sind aber noch in neuester Zeit durch einen unserer besten Dichter poetisch

verflärt worden.

Bgl. Stälin, Wirtemberg. Gesch. II, 474 ff.; Giesebrecht II<sup>4</sup>, 238 ff. 252 ff. 264 ff. Neber die Sagen von Herzog Ernst handeln Uhland, Schriften zur Gesch. der Dichtkunst und Sage, Bd. V; Haupt in bessen Zeitschrift für beutsches Alterthum Bd. VII und Dümmler, ebenda Bd. XV; Bartsch, Herzog Ernst, Wien 1869.

Ernst: Heinrich E. (nicht Ernesti), Rechtsgelehrter und Philolog, geb. am 16. Februar 1603 zu Gelmstädt, wo sein Bater Bürgermeister war, † am 7. April 1665 zu Kopenhagen. Rach vollendeten Studien ging er 1627 als Hosmeister mit einem jungen Ablichen auf die Kitterakademie zu Soroe und bereiste dann Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Riederlande.

1635 als ordentlicher Professor der Rechte und der Moral nach Soroe berufen, ward er 1661 in Kopenhagen dänischer Hof- und Kanzleirath, sowie Beistiger bes höchsten Tribunals, in welcher Eigenschaft er an der Ausarbeitung des "Danste Lov" Theil nahm. Er gab den Epittet (1629), Bostius (1642), Balerius Produs (1647), den Philosophen Seneca (1652) heraus und versaste verschiedene historische, philosophische wie juristische Schristen, von denen die "Catholica iuris", 1634, 1656, wegen der aus Handschriften geschöpften Berbessemungen der Opera posthuma" des Eujacius erwähnenswerth sind.

Jugler, Bentrage jur jurift. Biogr., V. 382. VI. 381. Cramer in Sugo's Civil. Magazin VI. 9-11. Steffenhagen.

Ernft: Leopold E., Dombaumeifter ju Bien, geb. 1808, + 17. Det. 1862. Bejog 1822 die Architekturschule der Atademie der bildenden Künfte, gewann unter der Leitung Robile's zwei Preise und trat sodann in Gesellschaft des Malers Amerling eine Reife nach Italien an, die ihn nach Benedig, Florenz, Bologna, Rom und Reapel führte. 1883 nach Wien gurudgefehrt, fand er beim Grafen Breuner ane Unftellung und leitete mehrere Bauten, wie bas ichone Schlof Grafenegg. Beine besondere Borliebe für die Bauten der romanischen und gothischen Benobe veranlagte ihn jur getreuen Aufnahme folder Dentmale in Rieberofterwich, und fpater, als er bas Land nach allen Seiten bin burchforscht und feine Mappe gefüllt hatte, jur Berausgabe bes architeftonischen Brachtwerkes "Baubentmale bes Mittelalters im Erzherzogthume Defterreich" (Wien 1846), welches in Lieferungen ju feche Lithographien ericheinen follte. Leiber gelangten nur Dier Befte gur Musgabe, ba die Greigniffe bes 3. 1848 bas Unternehmen einftellten. Rach furgem Staatsbienfte erhielt G. Die Stelle eines Baumeifters am Dünfter ju St. Stephan und entwickelte, nun feinem Sauptfach, ber Bothit, allein jugewandt, eine wahrhaft fünftlerische Thatigfeit, beren schönftes Refultat, der Ausbau der Giebel am Dome, dem Runftler ftets ein ehrendes Bentmal bleibt. Durch wiederholte Reifen nach Iftrien, Dalmatien, Oberitalien, Subbeutschland und ben Rheingegenden, nach Frankreich und England bereicherte er fein archaologisches Wiffen. E. fibte auch fonft auf bas Wiener Runftleben einen machtigen Ginfluß, und er war ein Begrunder bes neuen öfterreichischen Runftvereins, wie bes Wiener Alterthumsvereins. Seine Schrift "Architettonifche Grorterungen" (Wien 1855) galt hauptfachlich ber Aufflarung und Berichtung emiger burch bie Concurrengentwürfe für bie Botiblirche berborgerufenen Streittragen.

Burgbach's Leg. IV. 76 u. XI. Rabbebo.

Ernft: Beinrich Bilhelm E., ausgezeichneter Biolinvirtuofe, murbe im 3. 1814 ju Brunn geboren. Da er zeitig große Borliebe fur Dufit und Periell für bie Bioline zeigte, bielten ihm feine Eltern, unbemittelte ifraelitifche Danbelsleute, einen Lehrer, unter dem der Rleine jo rasche Fortschritte machte, daß er ichon nach anderthalb Jahren eine öffentliche Probe feines Talentes ablegen tonnte. Daburch ermuthigt, ichidten ihn bie Eltern nach Bien ins Conferbatorium der Gefellichaft der Mufitfreunde, wo er unter der trefflichen Leilung bes Professors 3of. Bohm in ben 3. 1825-27 glangende Fortschritte machte, mabrend ihn gleichzeitig Cenfried in der Garmonielehre unterrichtete. In ben beiben Concerten, die bas noch junge Conferbatorium am 30. Oct. und 6. Rov. 1825 in dem damals disponiblen Karnthnerthortheater veranstaltete und damit die Boglinge jum erften Male dem Publicum vorführte, trat auch Tum erften Male bffentlich in Wien auf ; er fpielte Damale Bariationen von Manleber. Balb barauf, am 15. Dec., fpielte er in ben Abendunterhaltungen ber Gefellichaft ber Mufitfreunde Bariationen von Robe und im nächften Jahre, am 10. Dec., im zweiten Gefellichaftsconcert ein Biolinconcert feines Lehrers.

Schon bamals berechtigte er ju großen Erwartungen, bie in einem fur ibn ber anftalteten Concerte im Landhausfaale, am 18. Febr. 1827, noch gefteigen murben. 3m 3. 1828 murbe er megen Richtachtung ber Schulgefete aus bem Confervatorium ausgestoßen (er war in die Baterftadt gereift und über die Ur laubszeit ausgeblieben). In seinem Gesuch an bas Comité und an ben Protector des Bereins, Erzherzog Rudolf, bat er, ferner noch als Bogling ber Anftalt angesehen zu werden, jedoch vom Besuche der Lehrstunden befreit zu bleiben, da er selbst Unterricht ertheilen muffe, um feine Existenz zu fichern. Das Butachten bes Comite's an ben Protector betont bier ben fur une intereffanten Fall, daß es E. offenbar nur um den Bortheil ju thun fei, bag ihm unter bem Ramen eines Boglings bes Confervatoriums ber fernere Aufenthalt in Bien, "welcher ihm als einem Ifraeliten fonft vielleicht nicht jugegeben wurde, bier geftattet werbe und er ungehindert auf der Bioline felbft unterrichten tonne. Schlieflich murbe ihm Wiederaufnahme und zugleich ehrenvolle Entlaffung jugeftanden. - Bon größtem Ginfluß auf Ernft's ferneres Spiel mar bas bamolige Ericheinen Paganini's in Wien, ber bafelbit im großen Redoutenfaale am 29. Marg 1828 jum erften Male auftrat. Der Eindrud, ben bas Spiel biefe genialen Runftlers auf G. ausubte, war übermächtig; er ftubirte fo fleißig, bog er es ichon im folgenden Jahre magen ju burfen glaubte, eine Runftreife angutreten. Er ging über München nach Paris, wo aber die Unwefenheit Baganini's alle Aufmerksamkeit absorbirte. E. wendete sich nach Deutschland, ging 1831 ein zweites Mal nach Paris, studirte brei Jahre und trat 1834 eine große Runftreife an. Bon ba an bis 1850 war die eigentliche Glangperiode Ernft's, der nun überall, wo er auftrat, eine Reihe von Triumphen erlebte. Er bereifte Frantreich, hielt fich namentlich in Marfeille auf, wo er Paganini's Eigenheiten ablaufchte, ging nach Solland, wo er über 200 Concerte mit beifpiellofem Erfolg veranftaltete, und tam 1839 wieber nach Wien, wo er als vollenbeter Birtuofe und "erfter Ganger auf ber Beige" begrußt wurde. Seine Befuche in Wien und in ben Provingen Defterreichs wiederholten fich, bann jog ber Befeierte nach Deutschland, Baris, Golland, Belgien und Danemart, nach England, Rugland und gurud mach England, wo er endlich im 3. 1850 bleibenben Aufenthalt nahm und fich mit einer Frangofin Siona Amelie Leby bermahlte. Die letten Lebensjahre Ernft's wurden ihm vergallt burch ein unbeilbares Leiben (Rudenmartsbarre), bei bem er nur in ber liebevollen Pflege feiner treuen Gattin ben einzigen Troft fand. Der Aufenthalt in Rigga, ben ihm die Mergte anriethen, wurde nur ermöglicht durch einen Act collegialer Gulfe, indem eines ber pon Chappell in London geleiteten Monday popular-Concerte (für Rammermufit) jur Unterftugung bes leidenden Rünftlers beftimmt murbe. "Berr Ernft's Concert" (wie es angezeigt war) fand ftatt im Juni 1864 in St. James' Sall und Joachim führte bas Quartett. Er fpielte bie "Elegie" und mehrere neue Compositionen von E., u. a. auch ein Quartett (es erschien dann bei Spina in Wien als op. 26); Henri Wieniawski spielte Schubert's "Erlfonig", von E. für Bioline fibertragen. Bei ber Bahl ber neuen Compositionen war nur bie gute Abficht zu loben, denn bie Werte felbst zeigten nur gu febr die gebrochene Rraft des Rünftlers. Der Aufenthalt in Nigga erwies fich für ihn erfolglos; ber Mermfte erlag feinem Befchick am 14. Oct. 1865.

E. war Birtuose im vollsten Sinne des Wortes. Sein Spiel war voll Glanz und Leidenschaft; er schwelgte in Schwierigkeiten, die mitunter auch ans Bizarre streisten; dagegen wußte er in der Cantilene einen großen, vollsaftigen Ton und wirklichen Abel des Vortrags zu entwickeln; sein Adagio war tief ergreisend. Gine Schule hat E. allerdings nicht gegründet, auch kann man ihm ebensowenig bleibende Bedeutung zugestehen; allein er ragt unter der Gruppe

ber Birtuofen unferes Jahrhunderts genugfam berbor, um feiner eingehend ju gebenten. Ber G. nur einmal gehört, tonnte leicht an feinem Werthe irre merben, benn er war von der augenblidlichen Stimmung abhängig und ipielte bie und ba ziemlich nachläffig - wußte er doch, daß er einen verlorenen Tag in guter Stunde reichlich einbringen tonnte. Im Umgang eine liebenswürdige Berionlichfeit liebte er es wol auch, fein intereffantes Mengere je nach momentaner Laune durch eine bornehm = nachläffige Haltung noch intereffanter gu machen. Als vollblütiger Birtuofe fpielte er nur eigene Compositionen, unter denen sich als bewährte Paradestücke erwiesen: "Le Carneval de Venise": "Othello-Fantasie" op. 11; "Papageno-Rondo" op. 20; "Elegie" op. 10; "Der Erlfonig" op. 26; "Concerto" (Allegro pathétique) Fis-moll, op. 23; Bolero, Morceau de Salon", A-moll, op. 16; "Polonaise de concert", D-dur, op. 17; "Variations de Bravoure sur l'air national hollandais", E-dur. op. 18; Airs hongrois variés", A-dur, op. 22; "Concertino", D-dur, op. 12; "Morceau de Salon", G-moll, op. 15; "Pirata-Capriccio". Auch die mehrstimmigen Studien für Bioline allein feien hier noch erwähnt. Die genannten und noch mehrere fleinere Werte erschienen bei Schott, Breitfopf u. Bartel, Sping, Maller (Beffeln), Saslinger, Riftner, Mener, Schlefinger und Boimeifter, Ernft's Portrait ift burch Rriehuber's meifterhafte Lithographie befannt. Gin großes Sphemebaillon, verfertigt von Ernft's Gattin, Amelie, gelangte im 3. 1870 in das Eigenthum des Mufeums der Gefellichaft ber Dufitfreunde in Bien.

C. K. Pobl. Gruft: Simon Beter G., Cobn bes Burgermeifters G. gu Aubel in der Graffchaft Daelhem, welche jum öfterreichischen Bergogthum Limburg gehörte, wurde am 6. August 1744 geboren. Gein Bater, ein Schüler bes Canoniften von Efpen und tuchtiger Abvocat, ließ ben Cohn von dem benachbarten Pfarrer bon Gis in der lateinischen Sprache unterrichten und fandte ihn bann nach Mains, wo er bas Ghmnafium oder bie fieben Schulen absolvirte. Der junge E. trat mit 19 Jahren als Novige in das bei Bergogenrath 1104 geftiftete und im Laufe ber Jahrhunderte reich und berühmt geworbene Benedictinerklofter Rlofterrath (Rolbuc) ein. Rach Bollenbung feiner Studien promovirte er ju Bowen, ber Universität des nordwestlichen Deutschlands, und wurde dann Lector der Theologie und der h. Schrift in Rlofterrath. In einer zwölfjährigen Lehrthatigfeit unterrichtete er hier eine große Angahl feiner jungen Mitconventualen und ordnete und bereicherte die Rlofterbibliothet. Unterdeffen waren die firchlichen und ftaatlichen Reformen Jojephs II. ins Leben getreten. Wenn G. fich auch jenen geneigt zeigte, fo nahm er bennoch Stellung gegen biefe. Bwifchen ben 3. 1783 und 1791 trat er in verschiebenen, theils frangofisch, theils lateinifch geichriebenen Broichuren mit feinen Unfichten öffentlich bervor. Diefe waren einem einflugreichen Theile des Capitels jumider und veranlagten feine Entfernung aus bem Rlofter und feine Unftellung als Biarrer in bem nur burch ben Burmbach bon Bergogenrath entfernten Afben, beffen Batronat bas Rlofter befaß. Bon bier aus entfaltete er eine reiche litterarische Thatigleit. 3m 3. 1791 ließ er u. a. anonym zu Köln "Observations sur l'instruction en forme de catéchisme, publiées par le professeur Eulogius Schneider à Bonn, par un ami de la verite" im guftimmenben Ginne ericheinen. Raifer Jofephs II. firchliche Reuerungen hatten in ben öfterreichischen Rieberlanden bas Bolf jum Aufftanbe gereigt. Raum hatte bes Raifers Rachfolger und Bruber Leopold II. Die Unruben bes "vereinigten Belgiens" burch Baffengewalt und Wiederherftellung ber Berjaffung und ber Privilegien beschwichtigt, als mit dem Ende bes 3. 1792 Die Truppen der frangofischen Republit Die öfterreichischen Riederlande über-

ichwemmten. E. ichlog fich im Gegenfat ju ber Unficht feiner Mitconventualen der bon ben Frangofen auf firchlichem Gebiet eingeführten neuen Ordnung ber Dinge an und vertheidigte unter anderm in vielen meift anonym gebrudten Rundgebungen ben Brieftereib auf die Berfaffung - serment de haine à la royauté. - Das Concordat zwifchen Rirche und Staat vom 3, 1801 machte bem Streit ein Ende. - Bon da an war er fast ununterbrochen mit der Erforichung der Geichichte Limburgs, feines Beimathlandes, beichaftigt. Go entftand eine bollftanbige Beidichte Limburgs, beren Gerausgabe ber am 11. Dec. 1817 verftorbene Autor nicht erlebte, obgleich bas "Institut von Frantreich" schon im 3. 1810 dem Raifer napoleon einen gunftigen Bericht über diefelbe vorlegte. Erft ben Bemuhungen eines Reffen des Berfaffers, bes herrn Edmund Lavalleye, berbanten wir die Gerausgabe bes Bertes, welches feit bem 3. 1837 in fechs Banben ericien unter bem Titel: "Histoire de Limbourg, suivie de celle des comtés de Daëlhem et de Fauquemont, des annales de l'abbaye de Rolduc, par M. S. P. Ernst, curé d'Afden, ancien chanoine de Rolduc, l'un des auteurs à vérifier les dates, à Liége chez Collardin." Der jechfte Band enthalt bie "Annales Rodenses" bom 3. 1104 - 1158 (Pert, M. H. G. XVI. p. 688) nebft der Fortjegung bis jum 3. 1700 durch ben 35. Abt Rlofterraths, Nicolaus Benendal (fiehe diesen). - Ernft's Mittheilungen pour verifier les dates bezogen fich auf die Grafen von Löwen, bas haus Limburg, Die herren bon Beinsberg und Baltenburg, Die Brafen von Julich, Berg, Dart, Cleve und Gelbern. 3m 3. 1806 erichien ju Luttich fein "Tableau historique et chronologique des suffragants ou coévêques de Liége" und eine "Notice historique sur le château et les anciens Seigneurs d'Argenteau" bei Bijé au ber Maas, 1816 eine Abhandlung "Des comtes de Durbuy et la Roche au XI, et XII. siecle". Auch Nachen, beffen Archiv er genau fannte und vielfach benutte, verbantt bem fleißigen Forscher Werthvolles, fo ben "Liber privilegiorum" ober bas "Chartularium" bes Nachener Munfters in 40 Urtunden, die er von den Originalen abschrieb, sowie auch manche Urtunden, die heute nicht mehr porhanden find. - In der zweiten Galfte bes 12. Jahrh. ichrieb ein Canonicus bes Nachener Krönungsftiftes bie "Annales aquenses", welche von 1001-1196 fich erftreden. Geit ber Occupation bes linten Rheinufers durch die Frangofen ift die Bergamenthandidrift aus bem Stiftsarchiv verschwunden. G. hatte eine Abidrift von berielben genommen, welche Quir in feinem "Codex diplomations aquensis" abbruden ließ. Dit Ausnahme einer Abhandlung über bie Stände Brabants in lateinischer Sprache ichrieb E. feine Berte in frangofischer Sprache. Deutsch scheint ihm nur in seinem limburgifchen Dialett geläufig gewesen gu fein. Geine letten Lebensjahre maren burch Rrantheiten, Die Folgen feiner angeftrengten litterarifchen Thatigfeit, getrubt. Er ftarb am 11. December 1817. Er hinterließ einen reichen Codex diplomaticus nebft Mittheilungen über Die Grafen von Arbenne, Sennegau und über Lothringen. Bei feiner ihm vom Fürften Salm - Did aufgetragenen Gefchichte bes Daufes Salm - Reiffericheib, welche er bis auf 36 Bogen brachte, überraschte ihn ber Tob. Die beicheibene Stellung eines Dorfpfarrers, welche ihm Duge ju ben Studien gewährte, jog er bem ibm angebotenen Generalbicariat bes Bisthums Luttich bor. In feiner einundbreißigjahrigen Bfarrverwaltung war er ben Armen ein Bater: bas Bfarrhaus ließ er auf feine Roften umbauen, beschenfte Caplanei und Rufterei mit ansehnlichen Summen und hinterließ ben Armen noch 1000 Rthir. Seine werthvolle Bibliothet vermachte er bem Briefterseminarium gu Luttich. G. war einer ber letten Conventualen Rlofterraths. Gein Ruf - er war auch Mitglied ber fonigt. Atabemie ber Wiffenschaften gu Bruffel - bat nicht wenig beigetragen, daß der Rame der alten Abtei Alosterrath in Ehren geen wird.

Bgl. Rhein. Antiquarius III. 10. 122 ff. und Quix, Das Schloß Rimng, S. 84 f. Hagen.

Erolt: Johannes E. aus Zwickau (nicht zu verwechseln mit Joh. Ib oder Exholt von Königsberg) war im Wintersemester 1479/80 als m magister, Decretorum baccalaureus und Legum doctor Rector der Unität Leipzig; später (nach v. Langenn 1486—1500, nach Gersdorf—93) Kanzler des Herzogs Albrecht zu Sachsen. Muther.

Erbenius: Thomas E., geboren ju Gorinchem am 11. September 1584, n 13. Robember 1624, gehört ju den Mannern, welchen das Studium prientalifchen Sprachen feine Wiedergeburt verbantt. Geine erfte miffenliche Bilbung erhielt er an ber Lateinischen Schule ju Lenden. Dort ftuer barauf Philosophie und erlangte 1608 ben Doctortitel, tam aber von n Borhaben, fich der Theologie ju widmen, jurud, theils burch den heftig ten firchlichen Zwiespalt des Remonstrantismus und Contraremonstrantismus, burch Scaliger's Ginfluß. Run legte er fich vielmehr gang auf bas Stuber orientalischen Litteratur, besuchte bie vornehmften Bibliotheten gu on, Baris, Benf und Beibelberg, um fich mit ben bafelbft befindlichen talifchen Sandichriften befannt ju machen, und fnupfte mit vielen Been Beziehungen an. Als er 1612 in fein Baterland heimtehrte, ging ihm Lob feiner Gelehrsamkeit ichon boraus. Im folgenden Jahre erhielt er die effur ber orientalischen Sprachen zu Lenden und 1619 mard ihm auch der richt in ber hebraifchen Sprache anvertraut. Bon ber Betheiligung an ben nstrantischen Streitigkeiten hielt feine Schuchternheit ihn gurud, wiewol er Arminianismus zugeneigt und mit Sugo Grotius und hoogerbeet febr bebet war. Um fo ausschließlicher widmete er fich den linguiftischen Studien, bers ber arabischen Sprache. Er legte felbit eine Druderei mit bebraifchen, ichen, fprifchen, athiopischen und turfifchen Lettern an. Geine "Rudimenta ae arabicae", 1628, erlebten bald eine zweite und 1733 eine britte von dultens beforgte Ausgabe. Seine Schrift "Salterium Syriacum", 1625, burch A. Dathe ju Salle 1768 neu berausgegeben und feine "Grammatica ca", 1613 und öfter, ward 1771 zu Göttingen von 3. D. Michaëlis ins iche fiberfest. Weiter find zu erwähnen ein "Lexicon arabicum", ein rum Testam, arab.", 1616, eine "Grammatica arabica dicta gjamuria", "Libri duo Samuelis hebr, et lat.", 1621, "Orationes tres de ling. et arab. dignitate", 1621, "Grammatica hebr. generalis", 1621, "Penchi versio arab.", 1622, und bie "Historia Saracenica G. Elmacini arab. 1.", 1625, eine Arbeit von außerordentlicher Gelehrfamteit und Bedeutung. geben wir diese Reihe bedeutender Arbeiten, fo ift es begreiflich, daß er, berichtet wird, leider ichon fruhzeitig ber Ueberanspannung feiner Rrafte

Bgl. ban ber Ma, Biogr. Woordenb., und Glafins, Godgel. Nederl., bft ben bort angeführten Quellen. van Slee.

Erich: Johann Samuel E., Bibliothetar, geb. am 23. Juni 1766 zu iglogau, † am 16. Januar 1828 zu Halle a. d. S., Sohn von Eltern, i Stand nicht näher bezeichnet wird, fand seinen frühesten Lehrer an einem im Bruder, Johann Gottfried († 1824 als Prediger in Wohlau), der ihm tend seines ganzen Lebens nahe verbunden und ein einflußreicher Berather b. Schon als Schüler des Gymnasiums seiner Baterstadt zeigte er seine

330 Erich.

auf Bucher- und Autorenfunde gerichtete besondere Reigung , ftiftete mit feinem Schulfreunde B. B. Filleborn eine gelehrte Gefellschaft und arbeitete mit ibm an ber Bunglauer Monatsichrift. Faft mittellos tam er 1785 nach Salle, um Theologie zu ftudiren. Da ihn aber bon diefer Wiffenschaft nur die biftorijde fritischen Theile ansprachen, fo febrte er balb gu feinen fruberen Lieblingeftubien jurud, indem er anfing, ein Bolphiftor ju werben, befonders aber bem litterahiftorischen und geographischen Fache feinen Fleiß zuwandte. Mis Mitarbeiter bon Fabri, einem Univerfitatsfreunde feines alteren Bruders, batte er friibreitig Belegenheit gefunden, als Schriftfteller in dem letteren Fache hervorgutreten; größere bibliographische Arbeiten, insbesondere ein allgemeines Repertorium ber Litteratur ber 3. 1785-90, bem fpater zwei bas nachfte Decennium umfaffenbe Fortsetzungen folgten, vollendete er, nachdem er mit dem lettgenannten Gelehrten 1786 nach Jena übergesiedelt war. Um Borarbeiten für fein Buch "La France litteraire" (1797-1806, 3 Bbe. mit 2 Supplem.) zu machen, war er nach Göttingen gefommen. Bon ba warb er von dem Buchhandler Rlopftod, einem Bruder bes Dichters, nach Samburg berufen, lebte bier feit 1795 als Beraus geber der "Reuen Samburger Zeitung" und verheirathete fich bafelbft. Som jur Zeit biefes Samburger Aufenthalts entwickelte fich der ausgebreitete Briefwechsel mit fremben Gelehrten, ber in feiner litterarischen Laufbahn Bebeutung gewann. Rachdem er bann gu Oftern 1800, um bei ber "Litteraturgeitung" ale Gehilfe thatig ju fein, nach Jena gurudgefehrt, ward er wenige Monate fpater jum Bibliothefar der Universität ernannt, erhielt auch 1802 den Projeffortitel und begann Borlefungen über Geographie und Statiftif gu halten. Die Ueber fiedlung ber "Allgemeinen Litteraturgeitung" von Jena ward barauf bie Beranlaffung, bag er 1803 als ordentlicher Profeffor ber Geographie und Statifil und als zweiter Redacteur ber "Litteraturzeitung" nach Salle tam, wo ihm 1808 auch bas Amt eines Oberbibliothetars übertragen murbe. - Als afabe mijder Docent hielt er unter anderen Borlefungen über neuefte Tagesgeschichte, ein fogenanntes Zeitungscollegium. Geine bibliographischen Bublicationen, be-Biglich beren auf feinen Auffag: "Ueber Litteratoren und Recenfenten" im "Allgemeinen Litterarischen Anzeiger", 1797, Gp. 1 ff., ju verweifen ift, find muftergiltig durch Sorgfalt, Bollftandigfeit und wiffenschaftliche Planmagigleit, ausgezeichnet insbesondere auch dadurch, daß fie die modernen fremdlandifchen Litteraturen in den Bereich ihrer Aufgabe gezogen haben. Belche fichere Bafie fie ben verschiedenartigften Studien gewährten, bezeichnete Jean Baul mit bem Musbrude, G. mache ben mufivischen Boben ju einem Bibliothetfaal. Gin Riefenwert, das freilich nach mehr als fechzig Jahren noch immer weit von feiner Bollenbung ift, die "Allgemeine Encyflopabie ber Biffenschaften und Runfte", beren vom Februar 1815 batirte porläufige Anfündigung von ibm unterzeichnet ift, macht feinen Ramen zu einem noch beute viel genannten und ift ein bauerndes Dentmal fur feinen Gleiß, feine prattifche Tüchtigfeit und feine univerfelle Bilbung, wie das Unternehmen auch das allumfaffende feiner perfonlichen Beziehungen zu ber gleichzeitigen Belehrtenwelt bezeugt.

Briefe von E. an K. A Böttiger und F. A. Ebert (in der Dresdener Bibliothef). Meufel, Gel. T. Schummel's Breslauer Almanach für den Anfang d. 19. Jahrh., Th. I., Breslau 1801, S. 159. F. A. Ebert im Conversationsleriton, Bd. II. 2, Lpz. (Brockhaus) 1824, S. 257 s. Derselbe im Dresdener Litteraturblatt, 1828, Nr. 5. 6. (Hallische) Allgemeine Litteratur-Zeitung, 1828, Rr. 35 Sp. 273 s. Jahrbücher der Geschichte u. Staatstunst, herausgegeben von K. H. L. Bölitz, 1828, Bd. I., Lpz., S. 277 s. Beilage zur (Augsburger) Allgemeinen Zeitung, 1828, Nr. 59 S. 233 fand Rr. 60 S. 237 f. Allgemeine Encytlopädie, herausgegeben von E. und

Extel. 831

Gruber, Sect. 1, Th. 37, S. 371 ff. Schröder, Lexiton ber hamburgifchen Schriftsteller, Bb. II, hamburg 1854, S. 200 ff.

Schnorr von Carolsfelb. Grtel: Traugott Leberecht von G., + am 8. Februar 1858 als 3n= haber und Leiter bes Reichenbach'ichen mathematisch = mechanischen Inftitute gu München, hatte fich durch eigene Rraft zu einem der vorzüglichften Bertreter ber prattifchen Mechanit im Gebiete der Pracifionsinftrumente emporgearbeitet. Er war am 29. September 1778 gu Oberforchheim bei Freiberg in Sachfen als ber Sohn eines Bergmanns und Strumpfwirfers geboren und fand vom 7. bis jum 16. Lebensjahre gegen bie Berpflichtung, fich ju bauerlichen Dienften berwenden ju laffen, bei einem in der Rabe von Freiberg anfaffigen Bruder feines Baters Berpflegung und nothburftigen Schulunterricht. Nur mit Mube erhielt n 1793 von diefem Obeim die Erlaubnig, in Freiberg bas Gewerbe eines Beugchmiedes erlernen zu dürfen. Nach junffahriger Lehrzeit und hierauf erfolgter Freifprechung burchwanderte E. Defterreich und Ungarn und trat 1804 gu Bien in bas Bewerbe ber Inftrumentenmacher ein. Als er fich bafelbft zwei Jahre lang mit ber Anfertigung chirurgischer Instrumente beschäftigt hatte, ging er 1806 nach Munchen und erhielt bafelbft, auf Empfehlung des am f. f. polylechnischen Inftitute ju Bien wirfenden Projeffors Arzberger, eine Stelle als Behalfe des bereits rubmlich befannten mechanischen Inftituts von Reichenbach. Mit raftlofem Gifer war bier E. beftrebt, die ihm noch mangelnden Renntniffe und Fertigfeiten in Mathematit und im Beichnen durch Privatftubium fich ju erwerben, und er hatte das Blud, fich hierbei der Unterftugung des durch feine Bafismeffung befannten Projeffors Schiegg ju erfreuen. In Folge ber fo erlangten wiffenschaftlichen Ginficht in ben Bau und den Gebrauch ber Deginstrumente gelang ber Geschicklichkeit und bem Talente Ertel's fehr balb beffere Arbeit als feine Genoffen gu liefern und fich bie Buneigung Reichenbach's in foldem Grade zu erringen, daß diefer ihn 1815 als Theilnehmer in fein Infitut aufnahm, bas bon nun an die Firma "Reichenbach u. Ertel" führte. Im 3. 1819 hatte Diefes Inftitut Die ehrenvolle Aufgabe gu lofen, Die mechanische Bertftatte bes polytechnischen Inftituts ju Bien für bie Unfertigung geobatischer und aftronomifder Definftrumente einzurichten und bie hierzu nothigen Bulfsmaichinen gu liefern. G. erfullte biefe Aufgabe unter Reichenbach's Leitung mit io gludlichem Erfolge, daß er auf Antrag bes Directors Prechtl unter bem 30. Juni 1820 bie Stelle eines Werfmeifters ber mathematifch - aftronomifchen Bertitatte bes polntechnischen Inftituts mit einem pragmatischen Gehalte von 2000 fl. erhielt. Da jedoch E. in feinem eigenen Beschäfte noch mehrere bebeutenbe Bestellungen ju vollenben hatte, fehrte er gegen Enbe bes 3. 1820 mit halbjährigem Urlaube nach München gurud, ohne wieder in feine amtliche Stellung in Bien einzutreten; benn Reichenbach, ber unterbeffen gum Director bes baierifchen Bruden- und Stragenbauwefens ernannt worben war, wollte feine induftrielle Thatigteit felbit auf die Gefahr bin aufgeben, daß Baiern ein 10 borgugliches Inftitut wie bas feinige verlieren murbe. Diefer Umftand und das Zureden von Freunden, worunter Fraunhofer, beftimmten E., das ihm ichon theilweise gehörige Institut gang auf eigene Rechnung zu übernehmen. Bon ba ab arbeitete er gang felbständig und erweiterte fein Geschäft immer mehr und war nicht blos in Bezug auf Pracifionsinftrumente, fondern auch in hinficht auf Kraft- und Arbeitsmaschinen, wie Pragwerfe, Pumpen, bydraulische Preffen, beuerfprigen ic., wofür er berbefferte Ginrichtungen erfunden hatte. Dit mehr als hundert Arbeitern fonnte er faum den Bestellungen genügen, welche von allen Theilen ber Erbe einliefen und ihm die fchwierigften Aufgaben ftellten. Namentlich war es Rugland, bas ihn ftart in Anspruch nahm, indem es feine

332 Erwin.

aftronomifchen, geodatischen und nautischen Inftitute mit Reichenbach-Ertel ichen Inftrumenten ausruften ließ; aber auch bie meiften Sternwarten und topographiichen Bureour in Deutschland, England, Italien, Spanien, Amerita und Auftralien ließen ihre Meridianfreife, Baffageninftrumente, Bafisapparate, Theodolithen, Spiegelfreife ac, bei G. anfertigen. Dieje Beftellungen und beren Ausführung, Aufftellung und Priligung veranlagten eine betrachtliche Correspondeng mit ben bebeutenoften Aftronomen und Geodaten, und es find beren gahlreiche Briefe an E. faft eben jo viele ehrenvolle Zeugniffe fur die hohe Achtung, in welcher et der Brattifer, bei den Mannern ber Biffenschaft ftand. Un biefe Beichen ber Berthichatung reihten fich jene, welche E. von gefronten Sauptern erhielt und wovon hier nur die baierischen und ruffischen Orden erwähnt werden follen, mit deren Berleihung die Erhebung des Decorirten in den perfonlichen Abelftand verbunben war. E., ber fein ganges Leben bindurch von einer mabren Frommigfeit erfullt war und bei allen Ehren und Geldmitteln ftets die größte Ginfachheit und Beicheibenheit an ben Tag legte, hatte fich bereits im 3. 1808 mit Ratharine Rutert aus Somburg verheirathet. Mus biefer faft fünfzig Rahre andauernden gludlichen Che gingen fieben Rinder hervor, von denen jedoch feines mehr am Leben ift. Der altefte Sohn Georg, feit 1834 Theilnehmer und von 1858 an einziger Befiger bes baterlichen Beichaftes, berftand es beffen guten Ruf ju et halten. Als aber auch er (1863) im fchonften Mannesalter ftarb und bas Erbe des Baters dem Bruder Guftav binterließ, fonnte diefes nur mehr mit frember Gulfe geleitet werben, wie es auch jest, zwei Jahre nach bem Tobe Diefes letten Ertel'ichen Sohnes, der Fall ift und noch jo lange geschehen foll, bis ber einzige noch lebende Entel bas berühmte Institut feines Grofvaters in übernehmen und hoffentlich auch in deffen Beifte gu leiten im Stande fein wird. Bauernfeind.

Erwin, genannt Erwin von Steinbach, Architett, der berühmte Bert meifter bes Strafburger Munfters, geftorben ju Strafburg am 17. Januar 1318. Mit dem Beinamen E. v. Steinbach tommt er nur ein einziges Mal vor, in der Infchrift, die bis jum vorigen Jahrhundert am Sauptportal beftanden haben foll, fonft heißt er in Urfunden und Infchriften nur Meifter E. Die einzige Urfunde, in welcher E. ausbrudlich als Wertmeifter erwähnt wird, von 1284, ift erft turglich publicirt worden, aber auch hier fteht fein Rame in einer Rafur Die Portalinschrift befagte, bag im 3. 1277 am 25. Mai Meifter G. v. Et dies glorreiche Wert (bas beißt ben Facaden- und Thurmbau des Münfters) begonnen. Der Bortlaut ber Inichrift gibt noch feinen Grund an ihrer Echtheit ober felbst an ihrer Gleichzeitigkeit zu zweifeln; nicht der Meifter, fondern bie bauende Commune wurde die ftolgen Borte über ben Ban gu verantworten haben. Italienische Stadtgemeinden haben in Inschriften häufig abnlich gefprochen. Der Ortsname Steinbach fommt fo haufig bor, daß die Frage, aus welchem Steinbach G. ftammen tonne, mußig ift. Ueber Bertunft und Schule bes Meifters miffen wir nichts, nur beweift der Strafburger Frontbau durch feine Formen, daß fein Urheber in frangofifchen Baubutten feine Schule burch gemacht. Bahricheinlich war er ichon einige Zeit vor 1277 in der Strafburger Bauhutte und vielleicht schon in leitender Stellung, als das Langhaus 1275 vollendet wurde. Mit Glud ift vermuthet worden, fein früheres Wert fei der 1274 unter dem Straßburger Bischof Konrad III. von Lichtenberg begonnene Bau der Stiftsfirche ju Riederhaglach in den Bogefen. Dann wurde der ebelgothische Chor, ber bei einem Brande von 1287 allein übrig blieb, auf ihn gurudgeben. Bei bem Wiederaufbau nach bem Brande leitete ein Cohn Grwins bas Wert. Die Strafburger Facabe zeigt eine Sandhabung bes frangofifden Still in hochfter Elegang, zugleich aber noch in voller Reinheit ber Formen,

Erwin. 333

rner gludliche Berhaltniffe und eine mertwürdige Reuerung in dem fuhnen erfuche, por die geschloffene Front eine zweite burchbrochene zu fegen. Die laftischen Figuren und Reliefs an ben brei Portalen, Arbeiten berfelben Wertatt, fteben, soweit fie erhalten find, auf ber vollen Sohe der Epoche. 3m 3. 298 machte ein verheerender Brand junachft die Berftellung des Langhaufes öthig, was das schnellere Fortschreiten des Frontbaues hemmte. Wieweit die Reflauration bes Langhaufes zu burchgreifenden Neuerungen führte, ob ber geammte Oberbau nebit Triforien und Fenftern erft biefer Beit gugufchreiben, wie mige neuere Forscher meinen, ift ftrittig. Un ber Front find die beiben unteren Stodwerte noch wefentlich von bem erften Plane bestimmt; bann follte bie forade über der Rofe schließen und das symmetrische Thurmpaar in die Sohe eigen, beffen einft freiftehende Sauptftodwerte jest burch einen plumpen wifchenban berbunden find. Rach ber Inschrift baute E. 1316 die Mariencapelle, ie fich im Innern an den bereits bestehenden Lettner lehnte und mit diesem im abre 1682 abgebrochen wurde. Ihm ober seiner Werkstatt ift endlich bas kabmal des 1299 geftorbenen Bischofs Konrad III. zuzuschreiben (Johannespelle des Münfters), das mit ben Formen bes Frontbaues übereinstimmt. begen Ende feines Lebens scheint E. aus der praftischen Thatigfeit geschieben fein und bas Ehrenamt eines ber vom Rathe ernannten Baupfleger, welche er Berwaltung borftanden, übernommen zu haben, benn in feiner Grabichrift eißt er nicht Magister operis, fondern Gubernator fabricae. Seine Gattin Sufa arb vor ihm am 21. Juli 1316. Drei Gohne Erwins find nachweisbar: ber am 18. Marg 1329 geftorbene Wertmeifter ber Rirche gu Riederhaglach, effen Rame auf ber Grabichrift nicht mehr zu erkennen ift; 2) Johannes E., pabricheinlich ibentisch mit einem Sohne, der auch schlechtweg als E. vortommt; Johannes E. genannt Winlin. Zwei Sohne hatten aljo die gleichen Ramen, er eine wurde nur burch bie Kofeform bon feinem Bruder unterschieden. Johannes Binlin war 1342 bereits verftorben. Johannes E. war damals noch am Leben. Beibe wren Wertmeifter des Minfters. Gin 1339 verftorbener Magifter Johannes, effen Grabichrift auf die des berühmten E. und der Susa folgt, war, wie Schneeans wahrscheinlich gemacht hat, nicht ber Gobn, fondern der Entel beffelben, der Sohn bes bamals noch lebenden Werkmeisters G. Bolltommen muthisch ift die genannte "Sabina von Steinbach". Bab es wirtlich eine Bildhauerin Sana, fo hatte fie jedenfalls mit E. nichts zu thun, fondern gehörte einer weit überen Beriode an. Aber es ift noch zweifelhaft, ob bie Inschrift auf bem chriftbande eines jest gerftorten Apoftels am Gubquerhausportal bes Dunfters, elche diefe Savina als Urheberin ber Statue nannte, überhaupt echt war. Die Bildwerke diefes Bautheils gehören jedenfalls in das zweite Biertel bes 3. Jahrhunderts.

Was wir oben über Meister E. ausgeführt, ist das, was uns nach Maßabe des vorhandenen Materials wahrscheinlich ist, kann aber nicht als völlig esichert gelten. Wenn, wie neuerdings geschehen ist, die Inschrist von 1277 ds unecht angesehen wird, ebenso die am Lettner von 1316, wenn serner selbst n der Urkunde von 1284 der Rame nicht seltsteht, so würde nicht nur die Benennung E. "von Steinbach" zweiselhaft, sondern es wäre auch sraglich, ob E. überhaupt Werkmeister gewesen, nicht etwa blos Psleger des Baues, wie zur zeit seines Lodes. Daß er gelegentlich, im Wohlthäterbuche des Münsters, magister operis genannt wird, wäre kein eigentliches Hinderniß, da mitunter die Bezeichnung magister operis in der That auch sür die Baupsleger gebraucht worden zu sein scheint. In diesem Falle wären erst seine Söhne sür Architeten zu halten. Bis jeht liegt kein Material vor, welches eine völlig sichere Entschung möglich machte. Als das Wahrscheinlichere ist freilich immer noch

anzusehen, daß E., den Jahrhunderte als einen der größten deutschen Baumeiste seierten, wirklich ein Architekt war. Im Großen und Ganzen aber treten bei den architektonischen Schöpfungen des Mittelalters die Persönlichkeiten der Baumeister hinter das Werk selbsi zurück. Die Zeit, das Bolk und die Schule, nicht aber der Einzelne bestimmen den künstlerischen Charakter. In streng wissenschaftlicher Beziehung ist also die Frage ohne tiesere Bedeutung.

Woltmann, Geschichte ber beutschen Kunst im Elsaß, Leipzig 1876, Kap. V. VI und Nachtrag. — Derselbe, Das Wohlthäterbuch bes Frauenwerks in Straßburg, Repertorium sür Kunstwissenschaft, I. (1876) Heft 3 u. 4. — F. X. Kraus, ebenda, Heft 4, Urtunden zur Baugeschichte des Straßb. Münsters. — Ders., Kunstchronit, XI. Kr. 4 (Versuch, eine abweichende Genealogie der Familie aufzustellen). Ders., "Kunst und Alterth. in E.-L.", Straßb. 1877 (Regesten z. Geschichte des Münsters; Angabe der älteren Litteratur). Wolt mann.

Erwitte: Dietrich Ottmar von E., turbaierischer Generalwachtmeistn zu Roß, † 1631. Kurz nach Ausbruch des dreißigjährigen Krieges erhielt der disherige pfalzneuburgische Oberstlieutenant und Stadthauptmann zu Lippstadt ein Werbepatent auf 500 Pferde für das Heer der Liga. Als baierischer Oberst und Führer eines Reiterregiments socht er unter Tilly im böhmischen Kriege, dann in dessen siegenichen Feldzügen gegen Ernst von Mansseld, Christian von Braunschweig und den Markgrasen von Baden, serner gegen Christian IV. von Dänemark; in der Schlacht bei Lutter am Barenberge besehligte er vier Reiterregimenter am linken Flügel des ligistischen Heeres. Vielsach mit selbständigen Unternehmungen betraut, welche er in der Regel ersolgreich aussührte, hatte er Gelegenheit, höheres Führertalent zu beurkunden. Als Generalwachtmeister zu Roß und Besehlshaber der baierischen Keiterei sand er den Tod in der Breitenselder Schlacht, wo er unter Pappenheim an dem von den Schweden so hat mitgenommenen linken Flügel stand.

Geilmann, Rriegsgeschichte v. Baiern u. f. f., 1506-1651, II., Munden. 1868.

Errleben: Dorothea Chriftine E., geborene Leporin, ben 13. Rov. 1715 in Quedlinburg geboren, wo ihr Bater Chriftian Bolytarp Leporin als Arat lebte, ift die erfte Frau in Deutschland, welche den medicinischen Doctorbut getragen bat. Ihre vorzüglichen geiftigen Unlagen und ihre ausgesprochene binneigung ju einer Beichäftigung mit ben Wiffenschaften veranlagten beren Bater, fie in ber Debicin auszubilden, und zwar mit fo glangenbem Erfolge, daß er fich an den Ronig von Preugen mit der Bitte mandte, geftatten zu wollen, daß feine Tochter behufe Erlangung der Doctorwurde und der Venia practicandi por der Facultät in Salle einem Eramen rigorosum unterworfen wurde. Die Benehmigung biefes Befuches erfolgte im 3. 1741, vorläufig aber machte bie Dame von berfelben feinen Gebrauch, ba fie fich ingwischen mit bem Prediger Johann Chriftian E. verlobt hatte und im Jahre barauf berheirathete, übrigens jur felben Zeit in einer fleinen Schrift ("Grundliche Untersuchung ber Urfachen, die das weibliche Geschlecht vom Studiren abhalten", 1742, unter verändertem Titel in zweitem Abdrucke 1749 erschienen) die Frage über das Studium ber Biffenichaften feitens bes ichonen Geschlechts behandelte. Erft 12 3abre ipater melbete fich Frau G. bei ber medicinischen Facultat in Salle unter Ginreichung einer Differtation "Quod nimis cito ac quounde curare saepius fiat caussi minus tutae curationis", Hal. 1754 (in beutscher leberfegung und erweiterter Auflage ib. 1755), behufs Ablegung bes Examen, wurde auf Grund deffelben jum Doctor med. creirt und foll bis ju ihrem am 13. Juni 1762 erfolgten Tobe in ihrer Baterftadt die argtliche Pragis mit vielem Blude ausgenbt haben

Sie hinterließ zwei Sohne, Johann Chriftian Polyfarp, fpater berühmter Naturoricher, und Johann Beinrich, Professor ber Jurisprudenz in Marburg.

A. Birich.

Greieben: Johann Christian Polykarp C., geb. am 22. Juni 1744 a Duedlindurg, wo sein Bater als Decan zu St. Nicolaus sungirte. Auf dem Symnasium seiner Baterstadt vorgedildet, widmete er sich, dem seltenen Beispiele einer Wutter Dorothea E. (s. o.) solgend, zu Göttingen dem Studium der Heilende, wandte sich aber bald gänzlich den Naturwissenschaften zu. Im J. 1767 zum Doctor der Philosophie promodirt, wurde er 1771 zum außerordentlichen, 1775 zum ordentlichen Prosessor der Physist an dieser Universität ernannt. Seine wissenschaftlichen Arbeiten, welche sich sowol auf dem Gediete der Naturgeschichte, wie auf demjenigen der Physist und Chemie bewegen, sind theils besonders erschienen ("Physischemische Abhandlungen", 1776; "Systema regni animalis", 1777), theils in den Nov. Comm. Soc. Gott. (Bd. V — VIII) enthalten. Besonders geschätzt und verdreitet waren die von ihm versasten Lehrbücher: "Anfangsgründe der Naturgeschichte", 1768, 2. Aust. 1773, spätere Auslagen von 3. F. Gmelin 1782 u. 91; "Ansangsgründe der Natursehre", 1772, 6. Aust. von G. C. Lichtenberg, 1794. Er starb zu Göttingen am 19. August 1777.

Raftner's Gedächtnigrebe in Nov. Comm. Soc. Gott. VIII.

Lommel.

Errleben: Johann Heinrich Christian E., Rechtsgelehrter, geb. am 14. April 1753 zu Quedlinburg als Sohn eines Predigers und der gelehrten Merztin Dorothea Christine E. (f. d.), † 19. April 1811 in Marburg. Er studitte 1771—74 in Göttingen, wurde daselbst 1774 Advocat, 1778 Doctor der Rechte und solgte 1783 einem Ruse als ordentlicher Prosessor der Rechte nach Marburg, wo er 1788 den Charaster Geh. Zustizrath, 1795 das Vicelanzleramt der Universität erhielt. Außer einigen afademischen Gelegenheitsschriften criminalistischen Inhalts schrieb er: "Principia de iure pignorum et hypothecamm", 1779.

Beiblich, Biogr. Nachrichten I. 169. Nachträge S. 73. Fortgef. Nachträge S. 80. Pütter, Gel. Gesch. der Univ. Göttingen II. 102. III. 156. Strieber, Heff. Gel.-Gesch. XVIII. 142.

Erythräus: Gotthard E., Kirchentonseher, geb. zu Straßburg, erlangte 1587 zu Altdorf die Magisterwürde, war 1595 Cantor und von 1609 bis zu kinem Tode 1617 Rector der Stadtschule daselbst. Er ist nur durch zwei Werke belannt: "Psalmi et cantica varia" und "Herrn D. Mart. Lutheri und anderer Cottessürchtiger Männer Psalmen und Geistliche Lieder", 4 voc. (85 Lieder entbaltend) — beide zu Nürnberg 1608 gedruckt.

S. Winterfeld, Evangel, Rirchengef. 1, 376. v. Dommer.

Erythräus: Balentin E., Philolog und Schulmann, geb. zu Lindau 1521, gest. am 29. März 1576. Borgebildet auf der Lateinschule seiner Baterstadt, studirte er erst drei Jahre in Straßburg, dann in Wittenberg, wo er Luther und Melanchthon hörte und sich ihr besonderes Bertrauen erward. Dort thielt er von seinem srühereu Lehrer, dem berühmten Humanisten Johann Sturm, einen Auf nach Straßburg, wo er bald zum Prosessor der Rhetoris and der Alademie besördert wurde, in welcher Stellung er 29 Jahre verblieb und men bedeutenden Auf als Lehrer erward. Als im J. 1575 das Shmnasium den Nürnberg nach Altdorf verlegt wurde, solgte er einem Ruse an das neu trichtete Shmnasium als Rector, das er mit einer Rede eröffnete; aber bereits ach neun Monaten wurde er seiner neuen Wirsamseit durch srühen Tod entsischen Seine seht antiquirten Schristen sind sast ausschließlich rhetorische: "Librischen Seine jeht antiquirten Schristen sind sast ausschließlich rhetorische: "Librische

IV de grammaticorum figuris". 1549 u. ö.; "Tabulae partitionum oratoriarum Ciceronis et IV dialogorum Jo. Sturmii in easdem etc.", 1560 u. ö.; "De usu decem categoriarum in simplici quaestione de eas ducenda etc.", 1566; "De elocutione libri III", 1567; "De ratione legendi et scribendi epistolas libri III". 1573; "Μιαροτέχνη seu medulla Rhetoricae Tullianae", 1575. Seine Beichreibung einer Promotion von drei Doctoren in Straßburg, wobei G. als Decan eine "Oratio de honoribus academicis" hielt (Argentorati 1574, 143 pp. 4.), il ein für das feierliche und umftändliche Promotionswesen der damaligen Zeit höchst interessantes Document.

Es: Jacob van G. (Gffen), geb. 1606 ju Untwerpen. feinen Biographen angegebene Jahr 1570 beruht auf einem Brrthum, denn bas Untwerpener Taufregifter berichtet, daß er am 15. October 1606 bort getauit warb. Außerdem führt ihn bas Archiv ber St. Lucasgilbe 1620-21 als Lehr ling von Omer van Lommel auf. 1646-47 wird er eben bort als Meiftersfohn genannt. Mus biefen beiden Daten muffen wir ichliegen, entweder bag man fo lange über diefen Runftler nichts zu berichten hatte, ober daß er fic mittlerweile außer Landes aufhielt, was bisher nicht aufgetlart warb. Er ftarb zwischen ben Septembermonaten der 3. 1665 und 1666. - E. glangte ale Maler von Stillleben in der Darftellung von Blumen, Früchten, Fifchen u. bgl. In den Gallerien von Madrid, Wien und Antwerpen finden fich Meisterweite von feiner Sand. Auf ben beiben Wiener Bilbern find bie Figuren von 300 baens gemalt. Gin Portrat bes Runftlers warb von Jean Depffens gemalt und von 28. Sollar gestochen. Er hatte einen meifterhaften Bortrag und wußte Die leblofe Ratur bis jur Täufchung bes Auges nachzuahmen. Geine Bilber fiben noch heute trot ber barüber hingezogenen gwei Jahrhunderte diefelbe Wir fung. SireL

Gide: Ricolans van G., geb. 1507 ju Difterwyf in Rordbrabant, + 1578, ein Bertreter jenes prattischen Mufticismus, ber aus der Fraterichule Berhard Groote's hervorging. Obwol ju schüchtern, um den weitergehenden Bahnen ber Reformation ju folgen, ftrebte er boch eifrig nach einer Reformation bes Rlofterlebens. Unter Leitung bes berühmten Macropedins erhielt er feine Erziehung in der Fraterschule zu Berzogenbufch und ftudirte nachher an der Bowener Universität, wo er ben Baccalaureat nebft ber Briefterweihe erhielt Bald aber zog er nach Köln und widmete fich bort dem Unterricht der Jugend mit fo gutem Erfolg, daß man ihm die Erziehung des jungen Bergogs von Julich antrug, was er jeboch abwies. Sein astetifcher Charafter neigte fic vielmehr bem ftrengen Rlofterleben gu; aber fein garter Rorper machte ihm ben völligen Eintritt in den Karthäuserorden unmöglich. Doch trat er zu Roln in ben Orben ein, welcher ihm 1538 bas Confefforamt ber Beginen gu Dieft anvertraute, beren Rudfehr zu einem geiftlichen Leben er nach anfänglich vergeblichen Anftrengungen gludlich erreichte. Gbenfo verdantten ihm Die Franciscaner Tertiariffen gu Dieft die Biebererrichtung ihres Convents und feine praftifde Birtfamteit erftredte fich auf noch mehrere andere Stifter. Bleichwol hatte er noch immer gu viel bon bem freieren Beifte ber Bruder bes gemeinen Lebens an fich, um nicht den Inquifitoren Tapper und Druitius verdächtig gu scheinen. Eine beshalb eingebrachte Rlage blieb aber ohne Erfolg, Bielmehr erwarb feine reformatorische Thatigkeit fich fo febr die Beiftimmung bes Bicargeneral von Mechelen, Maximilian Morillan, daß diefer ihm die Anordnung und Refor mation verschiedener Ronnenklöfter auftrug und ber Cardinal Granvella ihn jum Ergpriefter des Decanats ju Dieft ernannte. Bon feinen Schriften ermahnen wir: "Templum animae", 1543, und "Corten ende heyligen regel van leven"; bon A. Janfen bon Dieft in ban Efche's Biographie aufgenommen. Daneben

erfetzte er die "Exercitia de vita et passione Salvatoris J. Thauleri" in die indessprache (Köln 1548, Antw. 1551, 1565) und versaßte eine lateinische ebersetzung der "Margarita evangelica in libros quatuor divisa" (Köln 1545). Biographie von A. Jansen; vgl. serner Baquot's Mémoires II. p. 581; Glafius. Godgel. Nederl.; van der Aa, Biogr. Woordend.

pan Glee.

Eidenbad: Andreas Chriftian G., Theologe und Philologe, geb. am Marg 1663, + am 25. Septbr. 1722. In ber Rurnberger Borftabt Bohrd, wo fein Bater Pfarrer war, geboren, widmete er fich, auf dem Gymsium Aegidianum in Rurnberg vorgebildet, mahrend breier Jahre ju Altbori orgugeweife philologischen und allgemein wiffenschaftlichen Studien, begab fich ber 1685 auf ben Bunich feines Baters nach Jena, um nun mit allem Ernft heologie ju ftubiren. Doch scheint er babei ben Beruf bes akademischen Domten ins Auge gefaßt zu haben, wie er benn in der That im 3. 1687 unter Mbjuncten ber Jenaer philosophischen Facultat aufgenommen wurde und le folder Borlefungen an ber Universität hielt. In bem folgenden Jahre nternahm er eine wissenschaftliche Reise, um sich zunächst mit ben handschriftden Schaben ber Bibliothefen in Bittenberg, Gelmftabt und Bolfenbuttel beunt ju machen und jodann langere Beit in Solland zu verweilen. Bahrend ines Aufenthaltes in Utrecht beforgte er eine Gefammtausgabe ber Orphischen ichtungen ("Orphei Argonautica, hymni et de lapidibus", 1689). In feine Genteftadt gurudgefehrt, leiftete er feinem einer Stute bedurfenden Bater bis gu ffen Tobe (Dec. 1690) im Predigtamte und anderen geiftlichen Berrichtungen leiftand. Es war dies für ihn eine Zeit schwerer Rampfe und innerer Anfechmgen, ba es ihm nicht gelingen wollte, über ben burch feine bisherigen Stuen genährten Stepticismus hinweggufommen und fich jur freudigen Buverficht s driftlichen Glaubens emporauringen. Als er baber von Florens burch ben forstand der Laurentiana, Antonio Magliabechi, eine Ginladung erhielt, an efer Bibliothet eine Dienstesstelle zu übernehmen, war er nicht abgeneigt, dem nie zu folgen, zog es aber hernach doch vor, das ihm zu gleicher Zeit von den Arnberger Scholarchen angetragene Infpectorat ber Alumneumsstiftung in Altorf zu übernehmen, befonders weil man ihm hiebei die Aussicht auf die nachfte rojeffur, welche fich in der philosophischen Facultät erledigen wurde, eröffnete. iefe Buficherung follte fich indeffen wenigstens in der gegebenen Beife nicht ullen, indem er 1694 ohne sein Zuthun nach Rürnberg an das Diaconat der larientirche berufen, aber jugleich jum Professor Eloquentiae, Poeseos, Histoarum et Graecae linguae an bem Auditorium Aegidianum (eine Art Epcealre filt bie gereifteren Schüler bes Ghmnafiums, ber noch bis Ende bes borigen ahrhunderts in Rürnberg bestand) ernannt wurde. In letterer Eigenschaft ar er hauptfächlich für die Gebung des damals ziemlich vernachläffigten Stuums ber griechischen Sprache thatig; ju biefem 3wed veranftaltete er eine Ausbe bon "Matthaei Devarii de graecis particulis liber", 1700. In einer bem onig Friedrich I. von Preugen gewidmeten Schrift, "Epigenes de poesi Orhica; in priscas Orphicorum carminum memorias liber commentarius", 1702, at er, wenn auch seine Kritit viel zu wünschen übrig läßt (val. Lobed Aglaoph. 962), doch jedenfalls den erften Anftog zu einer genaueren Untersuchung eler Boefien gegeben. Außer gahlreichen Programmen und Differtationen erhien bon ihm noch ein Band Prebigten und nach feinem Tobe fand fich unter mem handschriftlichen Rachlaß eine freie deutsche Bearbeitung ber "Sermons" strangofifchen Jefuiten P. Claude la Colombiere über Die letten Dinge und ne fury por feinem Lebengende niedergeschriebene Selbstbiographie, Beide

Schriften wurden nach der Hand in einem Bande mit dem Titel "A. Ch. Eschenbach's Betrachtung des Endes" (Nürnberg 1729) durch den Druck beröffentlicht und lassen erkennen, daß er auch in seinen theologischen Bebenken einen vollkommen befriedigenden Abschluß gefunden hatte.

Deermagen. Gidenbad: Chriftian Chrenfried E., Argt, ben 20. Auguft 1712 in Roftod geboren, widmete fich, auf Bunich feines Baters, dem Apothelerjade mahrend eines fünfjahrigen Aufenthaltes in Leipzig, mandte fich aber fpater in feiner Beimath, aus befonderer Reigung, bem Studium ber Debicin gu, machte 1735 eine Reife nach Betersburg und practicirte bann in verschiedenen Gegenden Deutschlands; 1740 besuchte er die Riederlande und Paris, wo er fich, special unter Anleitung von Ferrein, borgugsweife mit bem Studium ber Anatomie und Chirurgie beichaftigte, fehrte 1742 nach Roftod gurud, lief fich bier als Urgt und Docent nieder, wurde 1756 jum Projeffor ber Mathematif und 1766 jum Professor ber Medicin ernannt und ift am 23. Dai 1788 gestorben. Bon feinen gablreichen Schriften (zumeift fleinere Gelegenheitsschriften, berm vollständiges Bergeichniß fich in Biogr. med. Tom. IV. p. 52 findet) verbienen befonders zwei Arbeiten medicinifch-forenfischen Inhaltes ("Commentatio valnerun utplurimum lethalium dictorum nullitatem demonstrans", 1748, und "Medcinae legalis brevissimis comprehensa thesibus", 1746, in 2. Auft. 1778 - ein turges, aber brauchbares Compenbium fiber die wichtigsten Gegenstände der gerichtlichen Medicin) und eine gegen den Oculiften Ritter Taplor gerichtete Streitschrift ("Bericht von dem Erfolge ber Operationen des englischen Oculifim Ritters Taylor in verschiebenen Stadten Deutschlands, befonders in Roftod", 1751) genannt zu werben, ben er in Roftod, wohin Taplor zu bem an einer Augentrantheit leidenden Bergoge berufen worden war, gemeinschaftlich mit Beifter (vgl. ben betr. Artitel) tennen gelernt hatte und beffen charlataniftifche Treiben aufzudeden G. fich gebrungen fühlte.

Ueber fein Leben vgl. Borner, Rachrichten, Bb. II. S. 535, Bb. III. 435.

Eschenbach: Christian Gotthold E. Chemiker, geb. am 24. Nov. 1753 zu Leipzig, † daselbst am 5. Nov. 1831. 1776 Baccalaureus, 1783 Dr. med. 1784 Prosessor ordinarius der Chemie in Leipzig, 1797 Mitglied der medicinischen Facultät, gegen Ende seines Lebens emeritirt; bewahrte sein Andenken durch milde Stistungen, durch einige Originalarbeiten von untergeordneterem Werthe und durch eine außerordentlich große Anzahl von Uebersehungen theilweise bedeutender Werte, namentlich von Priestley's "Bersuchen über verschiedene Theile der Katurlehre" (Wien 1780—81), Pasta, "Untersuchungen über das Blut" (Leipzig 1789), de la Metherie, "Theorie der Erde" (1797—98), Fourcrop, "System der Chemie" (1801), O'Reilly, "Vollständige Bleichkunst" (1802), Brugman's "Magnetismus" und viele andere.

Bgl. Reuer Retrolog b. Deutschen, 9. Jahrg., II. 956.

Eschenbach: Hieronymus Christoph Wilhelm E., Mathematiker, geb. am 30. März 1764 zu Leipzig, † am 7. März 1797 zu Madras. Borgebildet auf der Landesschule zu Meißen, die er von seinem 12. Jahre an besuchte, kam E. 1782 als Student der Mathematik und Physik in seine Baterskadt Leipzig zurück, war daselbst eisriger Schüler Hindenburg's und erward sich am 31. Jan. 1785 die Magisterwürde. Eine Zeit lang wirkte er an derselben Universität als Privatdocent, worauf er 1791 als Ingenieurhauptmann in die Dienste der holländischen ostindischen Compagnie trat und als solcher erst auf dem Vorgebirge der guten Hossinung, dann in Batavia, endlich in Malacca thätig war.

Bei ber Eroberung von Malacca burch die Englander gerieth er in beren Kriegsgefangenicait und wurde nach Madras gebracht, wo er ftarb. Geine wiffenchaftliche Thatigfeit bestand in ber llebersetzung einer ziemlichen Anzahl von meiftens phyfitalifchen Berten aus bem Sollanbifden, Frangofifden, Schwebiichen ins Deutsche und Lateinische. Außerbem schrieb er in lateinischer Sprache einige felbständige mathematische Abhandlungen im Geifte ber burch feinen Lehrer bindenburg gegrundeten combinatorifchen Schule, unter welchen namentlich biefenige. über welche er am 30. Mai 1789 bisputirte, ihm eine fruhe Berühmtbeit verschaffte. Es war die "Dissertatio de serierum reversione formulis analytico-combinatoriis exhibita", in ber eine freilich unbewiesene Formel gur Lofung ber bamals vielbesprochenen Aufgabe ber Reihenumtehrung aufgestellt mar.

Leipziger gelehrtes Tagebuch auf bas J. 1785 (S. 11) und auf bas J.

1798 (S. 130). Allgemeine Litteraturgeitung vom 5. Mai 1790.

Efchenbad: Johann Chriftian G., angefebener medlenburgifcher Jurift, geb. ju Roftod 26. Octbr. 1746, geft. ebendafelbft 12. Aug. 1823, war ber altefte Cobn bes Roftoder Brofeffors und Stadtphnficus Chriftian Chrenfried E. Bon Michaelis 1763 bis Oftern 1767 ftubirte er bie Rechte auf ber Uniberfitat feiner Baterftadt; feine Sauptlehrer waren Burgermeifter und Profeffor Balete, ber Redactor bes Roftoder Stadtrechts, und Dr. 3. 2. Stein, ber befannte Commentator des Libifchen Rechts. Rachdem er noch ein Jahr feine Eindien in Leipzig fortgesetht hatte, ward er Abvocat bei den Roftoder Benichten; baneben mar er Mitarbeiter und eine Zeit lang Berausgeber ber "Erneuerten Berichte von gelehrten Sachen", welche 1766-1773 gu Roftod erichienen. Im April 1778 erwarb er ju Butow bie juriftifche Doctorwurde burd eine Differtation "De restitutione in integrum, quae fit brevi manu", und wurde im Robember beffelben Nabres an Stelle Balete's jum Brofeffor ber Rechte an ber bamals rein ftabtischen Universität Roftod ernannt. Rach ber Bieberbereinigung der Bubower und der Roftoder Universität behielt er feine Brofeffur mit wefentlich erhöhtem Behalt. Geine Borlefungen erftredten fich nunmehr hauptfächlich auf romisches Recht, Eriminalrecht, medlenburgisches Staatsrecht und Lehnrecht; als fleifiger und grundlicher Docent ward er boch gefchatt; ber herrichenden Dictirmethode trat er mit größter Entschiedenheit entgegen. Seine Stellung an ber Univerfitat mar eine fehr einflugreiche; fechsmal betleibete er bas Rectoramt; im Concil entschied faft immer feine Stimme; große Berbienfte um die Universität und um die medlenburgische Belehrtengeschichte aberhaupt erwarb er fich burch die Berausgabe der an intereffanten Mittheilungen reichen "Annalen ber Roftod'schen Atademie", 13 Bbe., Roftod 1788- 1805. Auch auf die ftabtischen Angelegenheiten übte er einen bebeutenben Ginfluß feit feiner im 3. 1801 erfolgten Wahl gum Confulenten bes zweiten burgerschaftlichen Quartiers (ber Bertretung ber Gewerte). Die fchriftftellerische Thatigteit Eschenbach's beschränkte fich auf zahlreiche Abhandlungen meift geringeren Umfanges; eine bon ihm unternommrne Fortfetung bon G. F. 6. Meifter's "Ausführlicher Darftellung des peinlichen Procejjes in Deutschland" blieb unvollenbet, ebenfo ein "Sandbuch bes Dedlenburgifchen Lehnrechts". Seine alteren Bublicationen bezogen fich größtentheils auf Strafrecht und Strafproces; in benfelben befampfte er insbesondere die von ben geschriebenen Rechtsquellen fich entfernende Willfur ber Juriften, ohne aber beshalb ben ihm gemachten Borwurf übermäßiger Strenge ju verdienen. In fpateren Jahren bearbeitete er porquasmeife Gegenftande bes medlenburgifchen Rechts; befonders die leit 1817 erschienenen "Benlagen zu ben wöchentlichen Roftod'ichen Rachrichten und Angeigen" enthalten viele bierauf bezügliche werthvolle Auffage aus feiner Teber. 3. B. eine quellenmäßige Seschichte der Errichtung des medlenburgischen Obe Appellationsgerichts, eine llebersicht der medlenburgischen Gerichtsverfassungahlreiche Mittheilungen über landtägliche Berhandlungen. Handschriftlich Busätze und Bemerkungen zu Hagemeister's Medlenburgischem Staatsrecht, weld E. zum Gebranch bei Borlesungen für den Erbgroßherzog Paul Friedrich 181 ausarbeitete, bewahrt die Rostocker Universitätsbibliothek.

3. C. Koppe, Jeglebendes gelehrtes Medlenburg, 1783, S. 42 ff. (tm. Selbstbiographie Cichenbach's); Neuer Netrolog der Deutschen, Jahrgam 1823, 2. Heit. S. 853 ff. (hier auf S. 855—58 ein Berzeichniß der Schriften Eichenbach's); Böhlau, Medlenburgisches Landrecht, Bd. I. S. 41 Ann. 9.

Brie

Eschenbach: Ulrich v. E., beutscher Dichter, wahrscheinlich ein Berwandter, nachweislich ein Rachahmer seines größeren Vorgängers Wolfrom v. Eschenbach, lebte am Hose König Wenzels II. von Böhmen (1278—1305), ben er in seinen beiden Gedichten auß überschwänglichste preist. Das eine derselben, die in mehreren Handschriften erhaltene, bisher aber nicht herausgegebene "Alexandreis", beruht auf der dem Dichter durch zwei böhmische Gedleute vermittelten "Alexandreis" des Walther von Chatillon; es ist vor 1284 begonnen worden, aber erst nach diesem Jahre vollendet. Das zweite Wert, da "Wilhelm von Wenden", in welchem der Guillaume d'Angleterre des Chrestiens von Troies oder wenigstens eine dieser Erzählung nahestehende Fassung der Sage benuht ist, entstand zwischen 1287 und 1297, vielleicht 1290. Endlich sat später der Dichter den 10 Büchern seiner "Alexandreis" noch ein elstes mit der Schildberung der Belagerung der Stadt Tritonia und Alexanders Einzug daselbs hinzugesügt und basselbe Boresch II. v. Riesenburg gewidmet.

Ulrich war ein gelehrter Mann, aber ein Poet sehr inserioren Kanges. Recht im Gegensatz zu den Dichtern der Blüthezeit, welche sich bemühen, den Ballast, den ihre Quellen boten, über Bord zu wersen, um einem einheitlichen Gedankm Ausdruck zu schaffen, ist er bestrebt, in seiner "Alexandreis" alles zu vereinigm, was er irgend über seinen Gelden erkunden konnte: so hat er denn seiner Borlage manche neue Episode hinzugesügt, z. B. den Elsenschwant von Alexander und Antiloie, und dadurch den Umsang dieses Gedichtes aus etwa 30000 Berte gebracht, in denen sich arge Geschmacklosigkeit und crasse Unkenntnis des Alterthums verräth. Seine Fähigkeit zu schildern ist gering, er bewegt sich in schablonenhaften Phrasen. Aber auch mit seinem Darstellungstalente ist es nicht zum besten bestellt: er leidet offendar an Reimarmuth und muß daher oft machwungenen Constructionen, zu rührenden Reimen, zu Doppelsormen der Reim

worter greifen, um nur überhaupt einen Reim ju gewinnen.

Bgl. Ferd. Wedherlin, Benträge zur Geschichte altteutscher Sprache und Dichtkunst, Stuttgart 1811, S. 1 ff. — Wadernagel, Die altbeutschm Handschriften der Basler Universitätsbibliothek, Basel 1837, S. 26 ff. — Pieisfer in Naumann's Serapeum 9 (1848) S. 337 ff. — Bibhelm von Wenden, ein Gedicht Ulrichs von Cschenbach, herausgegeben von W. Toischer, Prag 1876.

Eschenbach: Wolfram v. E., der größte Dichter des deutschen Mittelalters, ist in der zweiten Hälste des 12. Jahrhunderts aus ritterlichem Geschlecht geboren. Das wenige, was wir über seine Lebensschicksale wissen, mus aus spärlichen Andeutungen in seinen Werken geschlossen werden, und ist daber unbestimmter und unsicherer Natur. Er nennt sich selbst einen Baiern nach dem ungenauen Sprachgebrauche seiner Zeit; in der That lag der Stammsit seiner Familie, seine Heimath Eschenbach, vier Stunden von Ansbach, also in Mittelstranken. Doch nicht dort wohnte er später, sondern in Wildenberg, jehr Wehler

Efchenbach. 341

berg bei Ansbach. Wahrscheinlich war er ein jüngerer Sohn seines Geschlechtes: dazu stimmt, daß er über Mangel und Entbehrung östers klagt. Seine wenig günstigen äußeren Berhältnisse zwangen ihn zu einem sahrenden Leben, in welchem seine Kunst ihm den Unterhalt verschaffte. Wir sinden ihn daher nicht um an den Hösen der seinem Wohnorte benachbarten Abelichen, sondern auch an dem surschlichen Hose von Thüringen, welcher in den beiden ersten Decennien des 18. Jahrhunderts deutsche Dichter von nah und sern heranzog. Wie diese wird aber auch Wolfram dort nur zeitweise, kommend und gehend, verweilt haben. Jedensalls ist er am Schlusse seinens in seine Heimath zurückgesteht und dort gestorben, nach 1216: denn den in diesem Jahre verschiedenen Landgrasen Hermann, seinen Gönner, bezeichnet er gegen Ende des Willehalm (417, 22) als todt. In der Liebsrauenstirche zu Eschendach ist er, nach Zeugsmissen des 15. und 17. Jahrhunderts, begraben worden. Daß er verheirathet war und Kinder besaß, scheint aus manchen gelegentlichen Anspielungen zweisellos

hervorzugehen.

Bur Ertenntnig des Wefens und der Bebeutung bes Mannes find wir ausschließlich auf feine Werte angewiesen. Denn die Lobsprüche ebenso feiner Beitgenoffen wie feiner zahlreichen nachahmer und Berehrer fpaterer Zeit find ammtlich in ihrer Allgemeinheit wenig lehrreich. Wir befigen von Bolfram außer einigen ihrischen Gebichten, meift schwungvollen Tageliebern, zwei umfangwiche Epen in Reimpaaren, den "Parcival" und "Willehalm", und zwei ftrophische Bieber, welchen wir ben Ramen "Titurel" nach ihrem Gingange gu geben pflegen. Bon biefen ift ber Parcival das altefte Wert, bann folgen "Titurel" nnd "Willedalm", an welchen er gleichzeitig gearbeitet zu haben scheint. Der "Barcival" beficht aus 827 Abschnitten zu je 30 Zeilen, und ift in 16 Bucher getheilt. Rach iner Borgeschichte von Parcivals Eltern, Gahmuret und Berzelopde, wird gufachft berichtet, wie nach des Gatten Fall Berzelonde ihren Cohn in Ginfamteit und Untenntnig alles Ritterthums erzieht, bamit nicht auch er ein Opfer feines Thatenburftes werbe, wie aber biefe Borforge fich als vergeblich erweift: benn ber Knabe erblickt Ritter, Die er ihrer glangenden Ericheinung halber für Gott anfieht, und berlangt nun, ebenfalls Ritter zu werben. Trokbem feine Mutter hm Thorenfleider und ein elendes Pierd mitgibt, damit er durch ben Spott Der Leute abgeschreckt wieder zu ihr gurudtehre, gelangt Parcival zu Artus und wirbt fich bei biefem durch die Tödtung des Ither die Ritterwürde. Aber die igentlich ritterliche Ausbildung wird ihm erft durch Gurnemang von Grahars Theil: Diefer verfieht ihn mit benjenigen Berhaltungsvorschriften, welche fitr ein späteres Leben beftimmend und verhängnigvoll werden. Er befreit weiter bie von bem König Clamibe bedrängte Kondwirgmurs und beirathet fie. Aber nicht ange bulbet es ibn babeim, balb giebt er auf neue Abenteuer aus und gelangt. ohne es zu wiffen, zur Gralburg: boch all ber Jammer, deffen Zeuge er bort bei Tafel wird, vermag ihn nicht zur Erfundigung nach dem Grunde beffelben w bestimmen. Diefe Frage wurde ben Graltonig Anfortas von seinen Leiben befreit und bem Parcival felbft bas Gralfonigthum, die hochfte irbifche Wonne, berichafft haben. Da er die Frage unterlassen hat, verfolgt ihn der Fluch der Gralbotin bis an den Sof des Artus und trifft ihn dort gerade in dem Augenblide, wo er ber hochften Ehre genießt. Parcival muß jest Artus verlaffen. aber fein Berg wird verftoctt; ftatt zu bugen wendet er fich von Gott ab ; ohne ibn will er den Gral erwerben. Fünf Jahre hindurch, während deren der Dichter ihn uns entrudt und Gamein die Rolle bes Saupthelben zuweift, bleibt er in diefem Buftande, von Abenteuer zu Abenteuer jagend und nach dem Gral forschend, bis endlich an einem Charfreitag bas Gefprach mit einem buffertig jum Gottesdienft eilenden Ritter ihn zur Ginkehr in fich felbst bewegt und ber langere Umgang mit dem Einfiedler Trevrizent, dem Bruder des Anfortas, das Bert der inneren Läuterung vollendet. Da ist denn auch alsbald der Zorn des Grals gestillt: die Botin desselben erscheint an Artus' Hos, an welchem Parcival mit seinem Halbbruder Feiresig weilt, und sordert ihn aus, nunmehr seine Herrschaft anzutreten. Parcival eilt dahin, stellt die erlösende Frage und wird, mit seiner

Bemahlin wieder vereinigt, Ronig des Grals.

Die Quelle, aus welcher Wolfram biefen Stoff ichopfte, von deffen Reidthum bie gegebene gebrangte leberficht taum eine ichwache Borftellung gu bieten vermag, ift bisher immer noch nicht mit voller Gicherheit ermittelt. Bolfram felbit nennt als feinen Gemahrsmann einen Brobengalen Riot, ber aber nothfrangofisch gedichtet habe. Bon einem folden wiffen wir jedoch fonft abfolut nichte: man hat daber angenommen, daß eine Berwechslung mit Guiot von Provins (bei Paris) vorliege. Buiot von Provins war ein Cluniacenfermond, welcher gwifchen 1203 und 1208 ein fatirifches Gebicht auf alle Stanbe, namentlich aber auf ben geiftlichen, schrieb. Doch eine Bergleichung ber in biefem, "Bible" betitelten, Gebichte hervortretenben Lebensauffaffung mit ber, welche für eine Quelle Wolframs vorauszusehen mare, lagt jebe 3bentificirung von Riot mit Guiot bon Provins unthunlich ericheinen. Dagu tommt nun noch ber Umftand, daß Chreftiens' von Troies "Conte del Graal" mit einem großen Theil bes Barcival eine fo genaue Uebereinstimmung verrath, bag man entweder annehmen muß, Chreftiens habe Riot, ober Riot Chreftiens ausgeschrieben, ober aber, Chreftiens' Gebicht, nicht Riots, fei Wolframs Quelle. Und die lettere Um nahme hat die meifte Bahricheinlichkeit: benn gefeht, es habe Bolfram wirflich einen Gralroman Riots por fich gehabt, jo mußte ihn doch die weitgebende Congruenz deffelben mit dem Berte Chreftiens', das Bolfram, wie er felbft begeugt, febr mohl fannte, bermagen frappiren, daß er nicht Riot als die einzige lautere Brundlage ansprechen durfte, um fo weniger, da es nach Parcival 827, 1 den Unichein hat, daß Bolfram felbit Riot als junger benn Chreftiens und ale beffen Brititer annimmt. Die Unwahrscheinlichteit eines Riot'ichen Gralromans wird endlich voll durch die fabelhafte Borgefchichte von Riots Buch, die uns Bolfram auftischt. Bir werden baber anzunehmen haben, bag alles, mas Bolfram über Chrestiens hinaus, beffen Wert ihm unvollendet vorlag, mittheilt, aus feiner eigenen Phantafie geschöpft fei, und daß besondere Grunde ihn geleitet haben mogen, wenn er jur Dedung feiner Buthaten ju und feiner Abweichungen bon Chreftiens' bamals gewiß in Deutschland icon befannter Ergablung einen geheimnigvollen Gewährsmann Riot fingirte.

Aber freilich auch Chrestiens hat den Stoff, den er bearbeitete, nicht ersumben; dieser ist älter, er ist aus der Arbeit mehrerer Jahrhunderte und Bölfer erwachsen. Auf der einen Seite war ein wallisisches Märchen von Beredur vorhanden, auf der anderen eine christliche Legende von Joseph von Arimathia, in welchem der Bral, das Gesäß, dessen sich Christus am Gründonnerstage beim Abendmahl bedient hatte (mittellat. gradalis), eine besondere Rolle spielte. Diese beiden Sagen sind später auf dem Continente zu einer zusammengestossen: wie und wann, wissen wir nicht, nur daß auf die Ausbildung des Stosses die zusachnende Bedeutung des Templerordens von Einfluß gewesen ist, scheint sells

guiteben.

Dem gleichen Sagentreise gehören Wolframs Titurellieder an. Sein "Willehalm" dagegen behandelt eine Partie aus dem großen Mythencompler, der sich um den historischen Herzog Wilhelm von Aquitanien seit dem 9. Jahrhundert gebildet hatte. Die unmittelbare Quelle des deutschen Dichters, welche ihm der Landgraf Hermann verschaffte, ist die Bataille d'Aliscanz, doch auch diese von ihm sehr srei bearbeitet. Der "Willehalm" ist unvollendet, wahrscheinlich

ist Wolfram darüber gestorben: denn er, der seine beiden Epen, ja sogar vom fünsten Buche des "Parcivals" an jedes einzelne Buch derselben in Abschnitte von je 30 Zeilen theilt, würde nicht den Willehalm mit der achten Zeile eines solchen

geichloffen haben.

Alle unfere mittelalterlichen Dichter ichopfen ben Stoff ihrer Erzählungen aus der mundlichen Tradition oder aus schriftlichen Borlagen; erft die fpateften und unbedeutendsten stehlen sich Inhalt und Motive aus verschiedenen Gedichten Jufammen. Für die Beurtheilung der poetischen Geftaltungsfraft fommt es alfo wefentlich in Betracht , welche Stellung ber Dichter feinen Quellen gegenüber einnimmt. Chreftiens' "Conte del Graal" bot Wolfram eine gewaltige Daffe von verworrenen Abenteuern ohne rechte Einheit. Mit großem Geschick hat Wolfram alles störende ausgeschieden und das, was er beibehielt, der Durchführung eines einheitlichen Grundgebankens dienstbar gemacht. Rach dieser Sinsicht ift der "Barcival" rin pinchologijcher Roman geworden, dem wir aus unferer älteren Litteratur nur Gottrieds "Triftan" an die Seite ftellen konnen. Es wird darin gezeigt, wie ein trefflicher hochbegabter Jungling burch die ftricte Erfüllung ber conventionell ritterlichen Bebote feine Bergenseinfalt jo bollig einbugt, daß er eine Probe reiner Bergensgute, beren Befteben ihn ju bes Lebens hochfter Gludfeligfeit und gu feinem ewigen Beile berufen haben wurde, nicht besteht; wie er barauf in schwere innere Rampfe verfallt, aus denen er endlich geläutert hervorgeht und nun jenes Biel erreichen tann, welches ihm ichon früher zugefallen ware, batte er nicht feine Unschuld verloren gehabt. Geht somit durch das gange Gedicht eine planbolle Entwidlung, beren Rern bereits in bem Gingang fich ausgesprochen finbet, io hat Bolfram auch nicht berfaumt, im einzelnen alle Sandlungen Barcivals biefem Grundgebanten unterzuordnen und fie in fich genfigend zu motiviren, mabrend feine frangöfische Quelle ebenso wie viele deutsche aus dem Frangösischen ichopiende Romane ben Selben nur darum aus einem Abenteuer in das andere flurgen laffen, bamit er feine Unbezwinglichfeit zeige. Doch nicht nur die Saupt-Derfon bes Gebichtes erfreut fich einer folchen innerlichen Bertiefung, auch alle übrigen find mit gleicher Liebe und Meifterschaft, wenn auch zuweilen nur mit wenigen Strichen, gezeichnet. Eine jede hat ihren besonderen Typus; mahrend wir in den landläufigen Artusromanen die einzelnen Berfonen faft wie Marionetten tommen und geben feben und fie fich von einander oft nur durch die Aleibung ober als Bertreter verschiedener Abstractionen unterscheiden, zeigt fich bei Bolfram überall frisches natürliches Leben. Insbesondere die Frauencharattere find bon großer Mannigfaltigfeit und bis ins feinfte Detail berichieben angelegt: so die gartlich besorgte Mutter Bergelopbe, die jungfräulich verschämte Sigune (im "Titurel"), die treuliebende Gattin Kondwiramurs, das liebliche, naibe Rind Obilot und die glangende, tokette Orgelufe. Ja dort, wo Barcival m ber hochsten Bergweiflung fich befindet und ihn ber Dichter darum unseren Mugen entzieht, da macht er ben eleganten Gawein jum herren bes maeres und gibt uns fo neben bem tiefinnerlichen Barcival ein Bild ber andern, der oberflächlichen Menschenclaffe.

Aber Wolframs "Parcival" ift nicht nur ein psychologischer Koman. Es soll auch das Ibeal des Ritterthums in ihm dargestellt und gezeigt werden, wie nur die Berbindung wahrhaft chriftlichen Sinnes mit der förperlichen Tüchtigkeit und dem äußern Anstande den echten Ritter schaffe. Das tritt noch stärker im "Willehalm" bewor. Sanct Willehalm ist das Muster, nach dem sich jeder Ritter bilden soll. Darum ist nun sreilich Wolfram nicht im geringsten ein Resormator vor der Resormation, zu dem man ihn so gern hat stempeln wollen: im Gegentheil, bei ihm weht so specifisch mittelalterlicher Geist wie kaum bei einem andern unserer alten Dichter. Man darf eben nicht bergessen, daß Wolfram als sein Publicum die damalige ritterliche Gesellschaft im Auge hatte, wie er denn seldst seinen.

ritterlichen Stand mehrsach betont und ihn höher achtet als seine Dichtuns, und daß es für ihn galt, die conventionellen Anschauungen dieser Kreise mit dem Christenthum in Einklang zu bringen; zu diesem Zwecke mußte sich klärlich die kirchliche Lehre einige Modisicationen gesallen lassen. In diesem Betracht ist Wolframs Poesie ausgesprochenste Standespoesie, während dagegen Gottstied von Straßburg auf dem allgemein menschlichen Standpunkte und daher unsem modernen Gesühle näher steht: nur sehlt ihm der sittliche Halt und die ethische Tendenz.

Wir können verfolgen, wie die deutsche Dichtung entstanden ift aus ber gegenseitigen litterarifchen Befehdung ber Geiftlichen und ber Spielleute, benen bann als dritter litterarischer Factor Die Ritter in der zweiten Galfte bes 12. Jaho hunderts hingutraten. Während fich fo jeber Stand gegen den andern abichlok. ift es gerade bas Berbienft unferer größten Dichter, Bolframs und Balthers, eine Berfohnung und Berfchmeljung ber feindlichen Barteien angebahnt gu haben, indem fie die fruchtbaren Elemente in ber geiftlichen und Spielmanns poefie herausfanden und ihre leberführung in die ritterliche nicht verschmabten. So hat Bolfram bas Bolfsepos fehr mohl gefannt und nimmt bes bitern Gelegenheit, auf baffelbe angufpielen: jo hat er eine große Menge von biefem eigenthumlichen Borten und Bendungen, Die in der sonftigen ritterlichen Dichtung perbont waren, ohne Scheu angewandt: jo hat er fich nach Art ber Spielleute und vielleicht mit Benugung ihrer Erzeugniffe eine Borgeschichte bon Barcivals Eltern erfunden, bon der in feiner Quelle feine Gpur borbanden mar jo hat er endlich für feine Titurellieder einer nur wenig modificirten vollsthumlichen Strophe fich bedient. Antlange an die geiftliche Poefie durchziehen feine Berte, beren ganger Inhalt ja religios gefarbt ift. Bolfram befaß ferner nicht unbedeutendes theologisches Wiffen, wenn dies auch fein fchulmäßig angeeignetes, fonbern, wie feine fonftigen umfaffenben Renntniffe auf allen Gebieten ber damaligen Gelehrfamfeit, ihm nur burch Gorenfagen vermittelt und daber unge nau und verworren war. Denn Lefen und Schreiben verftand er feiner eigenen Angabe gufolge ebenfo wenig wie viele andere feiner Standesgenoffen. Doch totettirt er gern mit feinem Biffen, namentlich mit feinen Renntniffen ber frango fifchen Sprache, wenn biefelben auch giemlich mangelhaft waren und wir uns öfter in der Lage befinden, bem Dichter ftarte Migverftandniffe feiner romanifden Borlagen nachzuweisen. Auch feine Befanntichaft mit beutscher und romanischer Litteratur ift bedeutend.

Bolfram ift eine burchaus fubjective Ratur. Er befitt eine lebhafte Phantafie. Jeber Gebante, jebes Bort, bas er ausfpricht, regt in ihm eine gange Reiht weiterer Borftellungen an, welche in rafcher Aufeinanderfolge, eine die andere verbrängend, endlich in Bildern fich Ausbrud ichaffen, die anscheinend bem ver glichenen Gegenstande gang fern liegen. Und barin besteht eine Sauptschwierigfeit für bas Berftandnig bes Dichters, bag er bie Bwifchenglieder feiner Gebanten ausläßt und fo den Glauben erwedt , als wurden wir , feine Lefer , durch bie regellofen Sprunge feiner Phantafie nur irre geführt. Das ift Bolfram ichon bei feinen Lebgeiten bon Gottfried von Stragburg mit icharjen Borten und feinem Geschmad jum Borwurf gemacht worden. Bolframs Phantafie ift aber nicht nur lebhaft, fie ift auch anschaulich: feine großartigen und hochpoetischer Bilber find baher zumeift aus bem Natur- ober Thierreich entlehnt. schmäht er auch Bergleiche aus dem alltäglichen Leben nicht: und diese fammenftellung oft ber bisparateften Begriffe, Diefes Rebeneinander bes ibeal Schwunges und ber realften Birklichkeit verleibt feiner Ausbrucksweise ben ein thumlich humoriftischen Anftrich. Die Fulle feiner Anschauungen ift fo ge daß er fie zuweilen nicht unterbringen fann, daß er gu fubnen Conftruction greifen muß, um nur eine Ahnung bon bem uns zu geben, was er alles zu fa

vünschte, daß er oft in schwerverständliche Formeln das zusammenzupressen sucht, was er auf dem Herzen hat: daher auch seine kühnen Wortbildungen, seine Reigung, Ubstracta zu personisiciren. Der Bers von vier Hebungen hat nicht Raum genug, um seinen Gedankenreichthum aufzunehmen; daher übersüllt er die Zeile und erlaubt sich stärkere Kürzungen, als die Kunst seiner Zeit gestattete; auch dies recht im Gegensatz zu seinem Antipoden Gottsried. Wolfram lebt so ganz in den Personen und Begebenheiten, die er gerade schildert, daß er dieselbe Theilnahme auch bei seinen Hörern voraussetz: daher seine häusigen Anreden und Fragen an dieselben, die Fragen, die er als an sich aus der Mitte seines Bublicums gestellt singirt und die Antworten darauf. Auch die vielen Borausdeutungen auf die weitere Entwicklung der Fabel, die mannigsaltigen Umschreibungen der Personen spannen das Interesse Suhörers. Mit dieser Lebhaftigkeit hängen noch manche Eigenheiten seines Stils zusammen, so der häusige Uebergang aus indirecter in directe Rede, die zahlreichen änd zoerov u. a. m.

Bon feinem Dichter unferes Mittelalters find jo viele Sandichriften auf uns getommen, wie von Bolfram, ein Zeichen, wie beliebt er mar. Geine hohe Berthichatung befundet am früheften Wirnt von Gravenberg, welcher, als erft einige Bücher bes "Barcivals" heraus maren, über ben Dichter ausruft: leien munt nie baz gesprach. Bielfach ift Bolfram nachgeahmt worden; aber meift waren es nur bie ichnörfelhaften Auswüchse feiner Manier, bas alleraußerlichfte, was die spätern ihm absahen; ja es gibt Dichter, die so armselig waren, daß fie ihm gange Beredugende ftablen, und benen man nachweifen tann, bag fie bor jeber agenen Leiftung burch Wolframs Lecture fich erft in die nothige bichterifche Stimmung berfegen mußten. Gein "Willehalm" hat nachher burch zwei berfchiedene Dichter eine Bor- und eine Rachgeschichte erhalten; der Anfang beffelben wurde auch ins Lateinische übersett. Gein "Barcival" erfuhr im 14. Jahrhundert nach bem 14. Buch einen umfangreichen Zusatz durch die Einschaltung einer Doetischen beutschen Uebersetzung des Wertes eines der Fortsetzer Chrestiens', des Maneffier. An Bolframs Titurelliedern aber baute Albrecht v. Scharfenberg in der zweiten Galfte des 13. Jahrhunderts feinen endlofen "jungeren Titurel" auf, ein überaus geschmadlofes, aber bochft gelehrtes und nach vielen Seiten bin wichtiges Gedicht. Da Albrecht an mehreren Stellen fich einer Ausbrucksweise bebient, welche die Autorschaft des jungeren Titurel Wolfram zu vindiciren gerignet war, fo wurde das Gedicht in der Folge gang allgemein Wolfram gu-Beidrieben, und gerade diefes abftrufen Wertes wegen er am meiften verehrt. Erft Lachmann hat ben Wahn zerftort. An Wolfram fnüpfen endlich auch on der "Lohengrin" und der "Wartburgfrieg".

Wolfram von Cichenbach, herausgegeben von Karl Lachmann, dritte Ausgabe, Berlin 1872. — Neber Wolframs Wappen und Grab i. Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit. 1861. Sp. 358. — Neber die Gralfage vgl. San Marte (A. Schulz), Die Arthursage, Quedlindurg und Leipzig 1842. Jarnce, Zur Geschichte der Gralfage, in Paul-Braune's Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur 3. (1876) S. 304 ff. — Neber Krot vgl. Rochat in der Germania 3. S. 81 ff. San Marte, Parcival-Studien, Hest 1, Halle 1861. Bartsch in seinen Germanistischen Studien II. (1875) S. 114 ff. — Neber die Quelle des Willehalm vgl. San Marte, Neber Wolframs von Cschenbach Rittergedicht Wilhelm von Orange, Quedlindurg und Leipzig 1871. — Neber die Reihensolge von Parcival und Titurel vgl. Gersorth in der Zeitschrift i. d. Alterthum 18. S. 281 ff. — Neber den Brundgedanken des Parcival vgl. insbesondere die trefsliche Schrift von Karl Reichel, Studien zu Wolframs Parcival, Wien 1858. — Neber Wolframs Stil vgl. die Dissertation von Zänicke, De dicendi usu Wolframi de Escheu-

bach, Halis 1860. Kinzel, Jur Charafteristif bes Wolframischen Stils, Zeit schrift f. d. Philologie 5. S. 1 ff. Förster, Jur Sprache und Poesse Wolframs Leipzig 1874. Bötticher, Ueber die Eigenthümlichkeiten der Sprache Wolframs Germania 21. S. 257 ff.

Eichenburg: Johann Joachim G., Litterarbiftorifer, geb. 7. Deebr 1748 ju Samburg, † 29. Febr. 1820, ftudirte, nachbem er bas Johannenn und Symnafium bafelbft besucht, feit 1764 gu Leipzig und feit Oftern 1767 ju Göttingen Theologie. Zu Michaelis 1767 tam er auf Beranlaffung Jem-falem's, bessen Sohn sein Studiengenosse war, als Hosmeister an bas Collegium Carolinum nach Braunschweig. Auf J. A. Cbert's Bunich nahm er Diefem im 3. 1770 ben öffentlichen Bortrag über Litteraturgeschichte ab. 3m Unfange bes 3. 1773 wurde ihm die Erziehung des natürlichen Sohnes des Erbpringer Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, des Grafen von Forftenburg, aber tragen und zugleich murbe er gum außerorbentlichen Profesior am Collegium Carolinum ernannt. 3m 3. 1777 wurde er an Stelle bes Projeffors Bacharid orbentlicher Profeffor ber ichonen Litteratur und der Philosophie, feit welcher Beit er, neben philosophischen, Borlefungen fiber Geschichte ber ichonen Litteratm und ber bilbenben Ranfte, über Archaologie und Dhythologie bielt und ben in Braunschweig fich aufhaltenden Englandern und Frangofen Unterricht in der beutschen Sprache ertheilte. 3m 3. 1786 erhielt er ben Charafter als Sofrath und im 3. 1795 ein Canonicat am St. Cpriacftifte in Braunichweig, deffen letter Senior er fpater war. Bugleich murbe ihm die Oberaufficht über Die Cenfur und die Redaction des Braunschweigischen Gelehrten-Magazins übertragen. Um 15. Robbr. 1817 beging er fein fünfzigjabriges Dienstjubilaum, bei welche Belegenheit er gum Gebeimen Juftigrathe ernannt wurde. Bon ben Univerfi taten Göttingen und Marburg erhielt er Ehren = Doctorbiplome, auch mar er Ehrenmitglied ber Atademien gu Livorno, Lenden und Amfterdam. - Beniger durch die Erzeugniffe eigenen Schaffens, fondern als Ordner und Sammler, wie fich die deutsche Litteratur deren Weniger ju ruhmen, hat G. fich um die Wiffenichaft bie anerkennenswertheften Berbienfte geschaffen. Geine Lehrbucher, unter benen bas "Sandbuch der claffischen Litteratur, Alterthumsfunde und Mutho logie", 1783. 8. Aufl., herausgegeben bon Litte 1837 und vornehmlich "Entwurf einer Theorie und Litteratur ber iconen Biffenichaften", 5. Aufl. bon M. Pinder 1836, ju nennen find, zeichnen fich burch große leberfichtlichfeit und Musführlichteit aus und haben fich trot ber weit vorgeschrittenen Wiffenichaft und obgleich feitbem neue Theorien aufgestellt find, jum Theil noch jest in gelehrten Anftalten behauptet. Schatbar ift die der Theorie hinzugefügte : "Beilviel-Sammlung", 1788-1795. 8 Bbe., in welche er mit feinem Gefchmad bas Schönfte zu mahlen verftand. Sein "Lehrbuch der Wiffenschaftstunde, ein Grundriß enchklopabifcher Borlefungen", 1792, erlebte ebenfalls fieben Auflagen. 6. war auch einer ber erften, welche bas lange vernachläffigte und verfannte Studium der altdeutschen Poefie wieder belebten und die verborgenen und unbeachteten Schake ber altbeutschen Borgeit wieber ans Licht gogen und auf frischten. Bieber gehören die "Denfmaler altbeutscher Dichtfunft" 1799 und "Boner's Ebelftein in hundert Fabeln" 1810, fowie gablreiche fleinere Arbeiten in verschiedenen Zeitschriften. Befonders groß ift fein Berbienft um Sichtung und Berausgabe bes Leffing'ichen Rachlaffes. ju welcher Arbeit er als Leffing's Freund und Studiengenoffe, fo wie durch die ihm eigene Discretion in hoben Brade geeignet mar. E. gab auch die Gebichte feines Freundes D. Schiebeler 1773, jowie Bacharia's hinterlaffene Schriften 1781, Gbert's Epifteln 1795 und Sageborn's poetische Werte 1800 heraus. Durch gründliche Ueberiekungen aus fremben Sprachen in die beutsche hat er fich ebenfalls Anspruch auf Anerten

nung erworben. Ihm verdankt Deutschland die nabere Befanntichaft mit den bamaligen bedeutenoften englischen Schriftftellern im Gebiete ber Mefthetit, wie 3. Brown, D. Bebb, Hurd, Joh. Prieftley, Rarl Burney, welche er Das größte Berbienft erüberfette und mit Anmerfungen begleitete. warb er fich burch feine Ueberfetung ber Chalespeare'ichen bramatischen Dichtungen ("Shakespeare's Theatralische Werke übersett". Zürich 1775-1784. 13 Bbe. Zweite Auflage 1798-1806. 12 Bbe.). E. hat bas Berdienft, bie erfte vollständige Ueberfetung geliefert ju haben, und wenn diefelbe auch bes metrischen Schmudes entbehrt und nicht überall die Form ergründet, fo ift gu erwägen, baß E., Wieland ausgenommen, welcher vor ihm einige Chatespeare'iche Stude überseth hatte, überhaupt ber erste Deutsche war, welcher fich an biese große Aufgabe magte, und daß Treue in ber lleberfegung und Gründlichkeit in ben fritifchen Bemerfungen ihn jum Bahnbrecher für alle fpateren Ueberfeger Shafefpeare's gemacht haben. - In ber Schrift: "Ueber Chafefpeare". 1787. Reue Auft. 1806, verftand er plan- und lichtvoll die Mängel und Borguge bes unsterblichen Dichters abzumägen. Efchenburg's eigene bichterische Erzeugniffe find nicht febr bebeutend. Es fehlte ihm bas Teuer ber Phantafie und ber Beift origineller Frifche. Alle feine Ihrifchen, epischen und bramatischen Bersuche 3. B. "Comala, ein bramatisches Gebicht", 1769, "Lucas und Sannchen", 1768, "Der Deferteur", 1772, find wie feine Ueberfetung von Boltaire's "Zaire", 1776, langft vergeffen, boch erfreuen fich manche feiner religiöfen Lieder, wie: "Ich will Dich noch im Tod erheben" und "Dir trau' ich Gott und wante nicht" einer großen Berbreitung und find noch jest in vielen Gelangbuchern zu finden. - E. fchrieb auch, als bas Collegium Carolinum in ber wefffalischen Zeit in eine Militarichule umgewandelt wurde, eine "Geschichte des Collegii Carolini in Braunschweig", 1812, um der Anftalt, zu beren Bluthe er To viel beigetragen, ein Dentmal ber Erinnerung gu ftiften.

Jördens, Legikon deutscher Dichter und Prosaisten, Bd. VI. H. Döring, Gallerie bentscher Dichter und Prosaisten, Bd. I. Dr. C. Schiller, Braunschweigs schöne Litteratur in den Jahren 1745—1800. Wolfenbüttel 1845.

Spehr.

Cichenburg: Bilhelm Arnold G., Staatsmann, Cohn von 3oh. Joach. 6., geb. ju Braunichweig 15. Ceptbr. 1778, † 1861, befuchte bas Gymnafium und feit 1792 das Collegium Carolinum feiner Baterftadt und ging im Jahr 1797 nach Göttingen, wo er mit dem anderthalb Jahre alteren Rarl Friedrich Baug, ber ichon auf ber Schule mit ihm befannt war, ein inniges Freundichajtsbundniß schlog. Rach Beendigung feiner juriftischen Studien trat er in den braunschweigischen Staatsdienst und zeichnete fich fo vortheilhaft aus, bag er bie Aufmertfamteit bes herzogs Rarl Wilhelm Ferdinand von Braunfchweig auf fich lentte, ber ihn in feine unmittelbare Rabe gog und gu feinem Gecretar, fpater Bebeimen Secretar erhob. In biefer Eigenschaft begleitete G. ben Bergog in ben ungludlichen felding von 1806 und war er auch ber Begleiter bes ichwer verwundeten Fürften nach ber Schlacht bei Auerstädt über Braunschweig nach Ottenfen bei Altona, wo er bei bem Tobe bes Bergogs am 10. Novbr. 1806 jugegen war. Rach Braunichweig gurudgefehrt, murbe E. in ber westfälischen Zeit General=Gecretar ber Prafectur bes Oferbepartements ju Braunschweig. In Diefer Stellung liftete er mit bem Brafecten Genneberg bem Bergog Friedrich Bilhelm von Braunichweig bei deffen Buge burch Rordbeutschland, im 3. 1809, die ersprießlichften Dienfte. Beibe fetten ben Bergog bei dem Aufenthalte in Braunschweig um 1. Aug. 1809 von bem Berannahen ber Westfalen unter General Reubell in Renntnig und ftellten für ihn einen auf ben Ramen eines hollanbifchen Raufmanns lautenden Bag aus, von welchem ber Bergog Gebrauch zu machen jedoch beharrlich ablehnte. Die nur in der Absicht Blutvergießen zu vermeiden dem

Bergog gemachte Mittheilung, welche beibe mit ihren Pflichten als westfalifde Staatsbiener vereinigen gu tonnen glaubten, mare ihnen faft theuer gu fteben gefommen. Ronig Jerome von Weftfalen wollte fie erichiegen laffen, und nur ben angeftrengteften Bemühungen bes Minifters, Grafen bon Bolffradt, gelane es, ihn zu bewegen, von diefer Absicht abzulaffen. - Rach ber Bieberherftellung bes herzogthums Braunschweig fand E. eine Anftellung als bolrath und Geheimer Gecretar im bergoglichen Bebeimrathecollegium. Bu Begim ber Regierung bes herzogs Rarl II. wurde er am 31. Decbr. 1823 mit bem Charafter Gebeimer Juftigrath berathenbes Mitglieb bes bergoglichen Staate minifteriums, in welcher Stellung er fich um bas Bergogthum bleibende Berdienste erworben hat und die allgemeinste Achtung genoß. Als Bergog Ratt fpater fein ganges Minifterium anderte und jeden verfolgte, ber mit ber bor mundichaftlichen Regierung in Berbindung geftanden, verfette er G. im Jahr 1827, uneingebent ber bem Großvater und Bater geleifteten Dienfte, als Rath an die herzogl. Rammer, wo biefem nach einem jo bedeutenben und umfangreichen Wirfungefreife der beichränftere eines Departementerathe nicht gufagen tonnte. Bei aller Liebe ju feinem Baterlande nahm er, wenn gleich tummervoll bod gern, jum tiefen Bedauern ber Braunschweiger, ben Ruf bes Fürften von Lippe-Detmold an; ber ihn als Regierungs und Rammerbirector nach Detmold bend und fpater als Prafident der Regierung und ber Rammer an bie Spige ber Re gierung ftellte. Wie in Braunschweig fo wurde Efchenburg's Rame auch in Detmold nur mit Achtung genannt und die großen Berdienste welche der als Gelehrter, wie als Staatsmann gleich ausgezeichnete Mann fich um fein zweites Baterland erworben hat, beffen Bohlfahrt er burch weife Sparfamteit und liberale Regierung ju fordern fuchte, find von Gurft und Bolt willig anerkannt. Bu Unfang bes 3. 1836 erhielt bas Fürftenthum eine Conftitution und im Jahr 1842 trat es bem nordbeutschen Bollverein bei, und in ben Jahren 1836-1848 wurde eine Reihe für die Landeswohlfahrt wichtiger Gefete, namentlich die umfaffenoften Ablofungsgefebe und die Gemeindeverfaffung für Stadt und Land erlaffen. 3m 3. 1847 wurde ein Allodificationsgeseth publicirt. - Roch ebe mit Beginn bes 3. 1848 bie Sturme Diejes Jahres über Deutschland fich erhoben, trat E. mit bem Bewußtfein trenefter Bflichterfüllung in allen feinen amtlichm Stellungen, unter ben ehrenvollften Beweifen aufrichtigfter Anertennung in ben Muheftand. Er ftarb, faft 83 Jahre alt, ju Detmold, 11. Aug. 1861. Gpehr.

Efchenloër: Beter G., geb. in Rurnberg wol nach 1420, verzieht mit seinem Bater nach Görlit, ftubirt und erwirbt die Magisterwürde, wird 1458 Schulrector in Görlit und 1455 Stadtschreiber in Breglau, in welcher Stellung er am 12. Dai 1481 ftirbt. Geine Amtsthätigfeit fallt in die Beit bes großen Rampfes biefer Stadt gegen ben bohmischen Konig Georg v. Podiebrad, weshalt er eine fehr eifrige diplomatische Correspondeng, besonders mit der Curie gu führen hatte. Seine Sauptbebeutung beruht auf feiner fchriftftellerischen Thatigleit. 1464 fiberfette er im Auftrage bes Rathe bes Men. Gilbius "De Bohemorum origine ac gestis historia" und 1456 bie "Gesta dei per Francos" bes Robertus monachus. Im Anfchluß an Men. Silvius begann er 1463 feine Historia Wratislaviensis et que post mortem regis Ladislai sub electo Georgio de Podiebrad Bohemorum rege illi acciderant prospera et adversa" welche von 1438-1458 meift Excerpt aus Nen. Silvius ift , Die Ereigniffe von 1458 bie 1460 ausführlich im Zusammenhange barftellt und von 1463 an gleichzeitig mit den Ereignissen, halb als Tagebuch, halb als Documentensammlung soriges führt wird. Sie ist 1872 als Band VII der Scriptores rerum Silesiacarum von S. Martgraf berausgegeben. Wahricheinlich erft am Enbe feines Lebens unternahm er eine beutsche Bearbeitung bavon, welche bis 1479 fortgefihrt if und in lebhafter Sprache eine mehr zusammenhängende pragmatisirende Darziellung versucht, aber eben deshalb und wegen ihrer Tendenz, seinen Mitbürgern einen Spiegel vorzuhalten, an Genauigkeit und Zuverlässigkeit eindüßt. Die Ausgabe, welche J. G. Kunisch 1827 und 28 in 2 Bdn. unter dem Titel: "Geschichten der Stadt Breslau 1449—1479" besorgt hat, ist sehr mangelhaft. Weder die deutsche noch die lateinische Bearbeitung ist eine Breslauer Chronit im eigentlichen Sinne zu nennen, vielmehr ist E. sür die Geschichte des Königs Georg von Böhmen, namentlich sür sein Berhältniß zur Curie und zu allen ihm seindschen Mächten innerhalb und außerhalb seines Keiches und sür seinen Sturz die wichtigste Quelle, zwar ein Feind des Königs, aber ehrlich und von dem Steden geleitet in seinem Sinne die Wahrheit zu sagen. Der deutsche Text rightt auch noch den Kamps zwischen Wladislaw und Matthias um die böhmische Krone.

Bgl. die Ginleitung jur lateinischen Musgabe. Martgraf. Eidenmager: Abam Rarl Auguft G., Philojoph und Argt, geb. am 4. Juli 1768 gu Reuenburg im Burtembergifchen, + am 17. Rovbr. 1852 gu Richbeim. Sein Bater mar Oberamtspfleger in Reuenburg. Als Rnabe gewann er feine Schulbildung namentlich bei bem Braceptor Roth in Baibingen. Giner taufmannischen Laufbahn, Die er ipater einschlug, entzogen ihn innerer Ineb und außere Belegenheit. Er wurde durch Lehrvortrage, die ihm an der damaligen Karlsafademie zu hören gestattet waren, zu weiterer Ausbildung angregt und vollendete ben medicinischen Curfus, ben er an der gedachten Afademie begann, nach beren Aufbebung auf ber Universität in Tübingen. Unterfußt durch einen herrn b. Palm, hielt er fich barauf noch eine Zeit lang feiner Studien halber in Göttingen auf. Rach ber Rüdfehr war er gunächst praktischer Aryt in Richheim, dann Oberamtsarzt in Guly und in berfelben Eigenschaft, owie als Leibargt der verwittweten herzogin Frangista von Würtemberg, von 1800-11 in Rirchheim. G. war ebenfofehr Philosoph als Mediciner. enten Impuls zu der von ihm eingeschlagenen naturwissenschaftlichen Richtung empfing er burch ben Physiologen Rielmaier; im Fortgang ichlog er fich ber Edelling'ichen Raturphilosophie an, beren Ginfluffe fcon in bem 1798 erichienenen "Berfuch, die Gesetze magnetischer Erscheinungen aus Sagen ber Naturmetaphpfit zu entwickeln", bemertlich wurden. Ohne Zweifel enthielt aber schon biefer Berfuch eine gefährliche Anwendung allgemeinster Sppothesen auf ein fehr prielles und buntles Gebiet. Allerdings faßte G. Die magnetischen Erscheinungen auch in ärztlicher hinficht auf; er begrundete mit Riefer und Genbeck bas Archib für ben thierischen Magnetismus". Seine bogmatifirende Gefühls-Philosophie brachte ber eracten Forschung Gefahr und eifriges Intereffe am Somnambulismus forberte von mancher Seite Die Polemit und den Spott heraus. Die fehr fich der Glaube an die Stelle der Ertenntnig brangte, zeigte ichon die 1804 veröffentlichte Schrift "Die Philosophie in ihrem lebergange zur Richt= philosophie". Im J. 1811 wurde E. in eine außerordentliche Professur für Medicin und Philosophie nach Tübingen berufen, wo er 1818 Ordinarius wurde and bie 1836 wirkte. Aus diefer Periode ftammen außer ben fpeciell mediimichen Schriften: "Die Epidemie des Croups" (1815) und "Die Allopathie und homoopathie verglichen" (1834) mehrere philosophische Schriften: "Bipchologie" (1816, 2. Aufl. 1822), "Suftem der Moralphilosophie" (1818), "Rormalrecht" (1819 u. 20), "Religionsphilojophie", Thl. I-III (1818, 22 u. 24), Die einfachite Dogmatit aus Bernunft, Geschichte und Offenbarung" (1826), Grundrif der Naturphilosophie" (1832), "Die Segel'sche Religionsphilosophie berglichen mit dem chriftlichen Princip" (1834). Rachdem E. 1836 feine Ent= laffung in Tubingen erbeten und erhalten hatte, jog er fich nach Kirchheim gu350 Eider.

rück und verlebte dort noch 16 Jahre. In den während derfelben verjaßten Schriften herrschte die chriftlich dogmatische Claubensrichtung vor, namentlich in der 1838 erschienenen "Charakteristik des Unglaubens, des Halbglaubens und des Bollglaubens", sowie in den 1841 veröffentlichten "Grundzügen einer christichen Philosophie".

Reuer Nefrolog der Deutschen, 1852, Thl. II. S. 785-89. Callien, Medicinisches Schriftsellerlexifon s. v. Ueberweg's Grundriß der Philosophie Thl. III. S. 213, 215.

Gider: Sans Ronrad b. E., Burgermeifter in Burich, geb. am 8. Od 1743, † am 12. Decbr. 1814, ftammte aus bem abelichen Zweige ber Familie E. (ben von ihrem Wappen ber zubenannten: Eicher vom Luche) in Burich, be trat nach vollendeter Bilbung Die Bahn öffentlicher Memter in feiner Baterfiabt und flieg darin bis 1797 in üblicher Stufenfolge bis gu einer ber oberften Burben bes Freiftaates, ber Stelle eines Standesfetelmeifters, icon 1796 ale ichweizerischer Reprafentant in Bafel in Unterhandlungen mit ben Beerführem ber Coalition am Rheine und 1797 in ben revolutionaren Wirren im Gebiete ber Abtei St. Gallen als Burichs bermittelnder Gefandter mit Erfolg thatig. Rad ber Umwälzung ber Schweiz burch bie frangofische Invasion 1798 wirtte er ale Brafibent der Municipalität Burich und 1799 als Mitglied und Brafident ba fogenannten Interimsregierung, die nach bem Ginruden Erzherzog Rarls in bie Schweig in Burich gebilbet, aber nach bem Abguge bes ofterreichischen Geens und ber Riederlage bes ruffifchen unter Rorfatow gegenüber Daffena und ber Bieberbefetung Burichs burch bie Frangofen wieder aufgelöft wurde. Bis 1802 blieb nun G. im Brivatftand. Dann wieber Brafibent ber Gemeinbefammer und 1803 Mitglied ber unter ber Bonaparte'fchen Mediationsverfaffung errichteten cantonalen Regierung, nahm E. bald auch an ben eibgenöffischen Angelegenheiten wefentlichen Antheil. Auf den Tagfagungen von 1807 und 1813 gurcherijder Legationsrath zur Seite des Landammannes Reinhard, ging er Ende 1813 mit Alois Reding als ichweizerischer Gefandter ins Sauptquartier ber Allirien in Frankfurt a/M. und nach Freiburg im Br., wurde 1814 wieber Reinhard auf die Tagsatzung beigeordnet und nach Einführung der neuen cantonalen Ber faffung, bei deren Entwerfung er die Arbeiten der bamit beauftragten Commission geleitet hatte, im Juni 1814 Reinhard's College im Burgermeisteramt. Als die feit 1813 verfammelt gebliebene und mit ber muhfamen Reconftituirung ber Schweiz beschäftigte Tagfagung Reinhard als schweizerischen Bevollmächtigter nach Wien abordnete (12. Sept. 1814), wo eine besondere Commission bes Congreffes für die ichweizerischen Angelegenheiten bestellt worden war, ging bas Prafidium der Tagfahung auf E. über. Er erwarb fich in diefer Stellung das einstimmige hochachtungsvolle Bertrauen ber Berfammlung in feltenem Grabe, wurde aber ichon im dritten Monat feiner Aufgabe und feinem Baterlande entriffen. Um Morgen bes 12. Decbr. 1814, als er eben im Begriffe ftant, fic in die Sigung der Tagjagung zu begeben, traf ihn ein Schlaganfall und machte feinem Leben ein rasches Ende. Dit ungewöhnlicher Trauer und Feierlichtet ward er am 15. Decbr. beftattet. Abgefeben von feinen Leiftungen als Staats mann, war E. auch als Bonner und Freund mufitalifcher Beftrebungen um Burich febr verdient.

Monatliche Nachrichten, Zürich 1814. Ein Wort zum Gebächtnis bei sel. herrn Brgrmftr. Konrad v. Eicher, Zürich 1815. G. v. Wyb.

Escher: Hans Konrad v. E., Staatsrath in Zürich, geb. am 31. Jan 1761, † am 3. Mai 1833. In Zürich und Göttingen gebildet, trat E. 178 als Rathssubstitut (britter Kanzleibeamter des kleinen Kathes) in den Staat dienst, bekleidete in den letzten Jahren vor der Revolution, 1794—98, Gicher. 351

Stelle eines Stadtschreibers (Chef ber Staatskanzlei), ward nach der Umwälzung 1798 Mitglied der Berwaltungskammer des Cantons Zürich, 1799 der sogen. Interimsregierung, 1803 Mitglied des Großen, dann des Kleinen Rathes und des Staatsrathes und blieb dies, nach vorübergehender Belleidung des Amtes eines Bürgermeisters in den J. 1803—14 (Bürgermeister H. v. C. der jüngere), dis zu seinem Ende. Als eidgenössischer Generalcommissär verwaltete 6. 1815 die laut der Wiener Congreßacte dem Canton Bern und der Schweiz zurkannten Gebietstheile des ehemaligen Bisthums Basel in trefslicher Weise, w daß ihn Bern, nach desinitiver Uebergabe dieser Landschaften an die neue Obrigleit, mit dem erblichen Bürgerrechte der Stadt Bern für sich und seine Rachsommen und der großen Berdienstmedaille beehrte. Im J. 1818 besorgte er als außerordentlicher Bevollmächtigter der Cidgenossenschaft bei der großherzogl. babischen Regierung von Karlsruhe die Erledigung verwickelter Sequestrations-Ibrechnungen zwischen Baden und der Schweiz.

Reuer Refrolog ber Deutschen für 1833. G. b. 28 p f.

Eicher: Beinrich E., geb. 1626 in Burich, + am 20. April 1710 in Burich, ichweizerischer Staatsmann. Gine ber nicht febr gablreichen ehrenwerthen und erfreulichen Ericheinungen in einer unerquidlichen, an bedeutenden und gugleich matellofen Berfonlichfeiten bes öffentlichen Lebens armen Epoche ber loweigerischen Geschichte ift ber feit feiner einstimmigen Bahl 1678 als Burgermeifter feinem Staatswefen burch faft 32 Jahre vorftebende Beinrich G., welcher als Borftand des eidgenöffischen Borortes zugleich vielfach auch in außeren und inneren ichweizerischen Angelegenheiten thatig aufzutreten hatte. Geine politische Birffamteit fällt in die Beit der hochften Machtfulle des in bem frangofischen Köniathum fich darstellenden Absolutismus und die nennenswertheste That des Buricher Burgermeifters, welche schon bei feinen Lebzeiten ihm jum bochften Ruhme angerechnet wurde, war fein wurdevolles und mannhaftes, trop aller Berlodungen und Ginschüchterungen festes Auftreten gegenüber Ludwig XIV. felbst. G. leiftete barin einen Beweis von perfonlicher Unabhangigfeit und republifanischer Pflicht= treue, welcher in einer Zeit allerdings Auffehen erregen mußte, wo bas Schwergewicht bes gewaltigften Nachbarftaates auch auf ber Schweig in entwürdigender Beife laftete. Als Bertreter der Intereffen ber Raufmannichaft, der er felbft angehörte, war G. ichon anläglich der Aufstellung des allgemeinen eidgenöffischen Bundniffes mit Frankreich, von 1663, thätig gewesen, und 1676 und 1678, wahrend durch das Erscheinen faiferlicher und frangofischer Truppen in der Dauer bes allgemeinen durch den Rimweger Frieden 1678 abgeschloffenen Krieges die Nordgrenze ber Schweiz gefährdet mar, begab fich E. als Gefandter gur Babrung ber Reutralität ju ben fremben Beerführern, insbesondere im zweiten Jahre bei einem Berfuche Crequi's gegen Rheinfelben. Auch fur E. war in ber Stufenleiter gurcherischer Stagtsamter Die fechsjährige Berwaltung bes wichtigften cantonalen Gebietstheiles, der Graffchaft Riburg, von 1669 an, die Sinweifung auf die hochste Burde gewejen; als Gefelmeifter hatte ihn dann 1678 die Wahl getroffen. - Die Sendung nach Paris, in welcher E. die Ehre feines Staates in der angedeuteten nachdrudlichen Weise vertheibigen durfte, hangt mit den Angelegenheiten der mit Zürich und Bern verbundeten Stadt Genf zusammen und fällt in das 3. 1687. Ludwig XIV., gegen die Genfer wegen der den vertriebenen Sugenotten und den Balbenfern bargebotenen reichlichen Gulfeleiftung aufgebracht, hatte biefelbe bedroht und insbesondere durch die Unterftugung des Stiftes Annech in ber Borenthaltung von Zehnten im Pans be Ger geschädigt, bo bag G. mit einem Berner Abgeordneten an ben Ronig geschickt wurde. Der Berner war fein anderer als ber Benner Riflaus Dachfelhofer, welcher 1672 durch ehrliche Pflichttreue bem König getrott hatte, indem er, bei dem Angriffe

352 Eicher.

auf ben ben reformirten Gibgenoffen befreundeten Staat ber Rieberlande, ale Sauptmann im Cleve'ichen ben Rhein gu überschreiten fich geweigert, die Bile gerbrochen und mit vier Sohnen und anderen ihrem Gibe Getreuen den frangifiichen Dienft verlaffen hatte. 218 jest 1687 G. und Dachfelhofer als auger ordentliche Botichafter der zwei reformirten Sauptcantone bezeichnet wurden, hatten fie den Auftrag, fich genau an das fruher eingehaltene und ihrem Range gebuhrende Ceremoniell zu halten, und fie weigerten fich entichieden, irgend eine Schmälerung der gebräuchlichen Ehrenbezeugungen jugugeben. Allerdings fam badurch eine Audieng nicht ju Stande, und ba fie augerdem erkannten, bag für den Gegenstand der Unterhandlungen nichts erreicht werden tonnte, forberten fie ihre Baffe. Wie ichon fruber ber frangofische Befandte in ber Schweig uber E. gemelbet hatte, bag berfelbe trot aller feiner Bemuhungen niemals ein Beident angenommen habe, jo wiefen auch die beiben Gefandten nunmehr gur großten Beichamung ber beauftragten Soibeamten bie bom Ronige bargebotenen reichen Geschenke gurud; E. fagte unter Sinweifung auf bie golbene Schaumunge an der Rette: "Das Urftud ward uns ju feben nicht vergonnt; follten wir jest bas goldene Rachftud annehmen?" Schon in Paris wurden Die ehrenvollsten Achtungsbeweise ben beiben muthigen Mannern entgegengebracht; Gider's Rudtehr nach Burich, im Januar 1688, gestaltete fich burch ben feierlichen Emviang jum eigentlichen Triumphjug. Auch erhielt ichlieflich Genf feine Rechte wieder gurud, indem es Ludwig XIV. bei bem 1688 neu eröffneten Rriege fur rathlich hielt, die Diffitmmung ber reformirten Schweiger gu befchwichtigen. -In feinem langen öffentlichen Birten hat E. an über hundert gemeineidgenöffe ichen ober evangelischen Tagfatungen und Conferenzen als erfter Gefandter für Burich fich betheiligt ober als Bermittler gewirft ober Schiedsgerichten bei gewohnt. In ben grundlich wiberwartigen Sandeln zwischen einem verborbenen, ichamlofer Mittel fich bedienenden Familienregimente ju Bafel und ber bagegen fich auflehnenden Burgerschaft, wobei jugleich zwei Factionen innerhalb bei Rathes felbft fich befampften, vermochte freilich G. 1691, feiner vielen Be mühungen ungeachtet, als Abgeordneter ber Tagfatung teine Abhulfe ju er gielen, da in beleidigender Beife von beiden Parteien die Bermittlung abgewiefen murbe. Dagegen gelang es ihm 1697 ale einem ber Gefandten ber vier Schirmorte bes Abtes von St. Ballen, in bem wegen einer Proceffion entftandenen Conflicte gwifchen Stift und Stadt St. Gallen, bem fogen, Rreugfriege, ben Frieden herbeiguführen, und in ben ichlieflich zu blutigem Burgerfriege, 1712, zwei Jahre nach Efcher's Tode, führenden Zerwürfniffen wegen des Toggenburge, amischen ben beiben confessionellen Barteien in ber Schweig, hatte er fich bis gu feinem Lebensende der Anwendung von Gewalt widerfett. Die hohe Achtung por dem greifen Staatsmanne batte 1706 in ber Bragung einer Bortratmedaille ihren Musbrud gefunden; benn auch in ben engeren Berhaltniffen feiner beimath Burich mar bon ihm ftets bas Befte angeftrebt worden.

Bgl. betreffend die Sendung von 1687 im Schweizer. Museum, 6. Jahrvon 1790; fiber E. fiberhaupt die als Manuscript gedruckte Rede von R. D.

Muralt, gehalten vor ber Gefellichaft ber Bode ju Burich, 1854.

-Meher von Knonau.
Escher: Heinrich E., Staatsmann in Zürich; geb. am 6. Mai 1713.

† am 4. Septbr. 1777. Sohn des Statthalters Heinrich E., Herrn zu Keston und Isliton, bildete sich E. durch das Studium der Classifter und der Kriegs-wissenschaften für den Staats- und Militärdienst aus, ward 1737 Kittmeister.

1746 Mitglied des Großen Kathes in Zürich und Landvogt der Grasschufter Lhurgau, trat 1748, seiner Reigung solgend, als Oberst in das Schweizerregiment Bude in Holland und, nach Auslösung desselben in Folge des Frieders

Efcher. 353

bon Nachen, 1752 mit gleichem Rang in bas gurcherische Regiment Lochmann in Franfreich. Dier machte er im fiebenjährigen Briege Die Feldzuge am Rhein, in Bestfalen und Geffen mit, ward bei Crefeld (23. Juni 1758) verwundet und erwarb ben Orben pour le merite. Im Wintermonat 1760 nahm er feinen Abichied, fehrte nach Saufe jurud und ward als Bunftmeifter, feit 1761 als Statthalter, Mitglied ber Regierung, in welcher er vorzüglich in auswärtigen und in militarifchen Angelegenheiten wirfte. 1766 Buriche Reprafentant in Benf und Solothurn bei ben Berhandlungen über bie genferischen Unruhen swiften ben dortigen Parteien und zwischen Frankreich, Bern und Burich, 1775-76 an ber Seite bes Burgermeifters Beibegger Bevollmächtigter in Bundesperhandlungen mit Frankreich, ftand er als erfter Gefandter bes Bororts an ber Spige ber eibgenöffischen Boten, die am 25. Mug. 1777 mit bem franjöfischen Botschafter Bergennes ben 50jahrigen Bund ber Schweiz mit Frankreich feierlich beschworen. Rury nachber machte eine plogliche bestige Krantheit seinem Leben ein Ende, ju großer Trauer Burichs, bas in bem ausgezeichneten Manne auch ben Grunder und erften Borfteber feines iconen, unter Gicher's Leitung erbauten und am 1. Auguft 1777 eingeweihten Baifenhaufes verehrt. Gin Brudersjohn von G. mar Bans Ronrad G. von der Linth.

Reujahrsblatt f. d. Zürcher Jugend von der Gesellschaft der ehemaligen Chorherrenstube, 1835. — Renjahrsblatt von der Stadtbibliothek in Zürich, 1870. S. v. Wh h.

Gider: Dr. phil. Beinrich E., Professor und Siftorifer in Bilrich, + am 28. Februar 1860. Geboren am 20. April 1781 als vierter Cohn eines angesehenen gurcherischen Magistraten, widmete fich G. mit fruhzeitigem Erfolge ben Studien, junachst ber Theologie, erhielt schon in feinem 19. Jahre die Drbination als Geiftlicher und Aufnahme in bas gurcherische Minifterium, bezog hierauf (1802) noch die Universität Salle, wo er Bortrage aus berfchiebenen Fachern horte und namentlich Fr. A. Bolf naber und in beffen Seminar eintrat, und febrte bann nach Reifen und einem Aufenthalte in Paris in die Beimoth gurud, um fich bem geiftlichen ober bem Lehramte gu widmen. Rachbem er in letterer Gigenichaft als Informator zweier Junglinge in einem befreundeten Saufe zwei Jahre lang gewirft, berief ihn bie gurcherische Regierung im Januar 1807 jur Profeffur ber allgemeinen und vaterlandischen Geschichte an einer neu errichteten höhern Lehranstalt, bem politischen Institute, und zugleich am fogen. Carolinum, ber feit ber Reformation bestehenben Bilbungsanftalt fur Schulmanner und Geiftliche. Diefe Berufung wurde fur E. ber Anfang einer mehr ale 50 Jahre bauernden Laufbahn, in welcher er theils im öffentlichen Lehramt ber Beschichte an ben höhern Unterrichtsanftalten in Burich verdienftlich wirfte, theils als Mitglied und Gecretar ber oberften Ergiehungsbehorbe an ber Forberung des öffentlichen Schulwefens aller Stufen und insbesondere ber Ausbilbung ber höhern Lehranftalten und an ber Grundung ber Bochschule (1832) einflußreichen Antheil nahm, theils in gablreichen größeren und fleineren hiftorischen Arbeiten fich um die ichweigerische Geschichte bleibendes Berdienst erwarb und Ich felbit ein icones Dentmal ftiftete. Reben feinem Lehramte ber Geschichte am politischen Inftitute und bem Carolinum übernahm er 1812 auch die Professur der Logit und Rhetorit an der Borbereitungsanftalt für bas Carolinum, bem fogen. Collegium humanitatis. 218 1832 bie Umgeftaltung des gesammten hoberen chulwefens erfolgte, wurde ihm, nach feinem eigenen Buniche, die Profeffur der allgemeinen und schweizerischen Geschichte an den beiden oberften Claffen des nen errichteten Ghunafiums übertragen. Er beschräntte fich auf diefes Lehramt und betheiligte fich nur in ber Stellung eines Brivatbocenten bis Oftern 1835

354 Efcher.

an der neuen Hochschule, deren philosophische Facultät ihm 1834, in Anerkennung feiner Berdienste, ben Doctortitel honoris causa ertheilte. Zeitweise mit bem Rectorat des Symnafiums betleidet, auch Mitglied und Brafident der Auffichisbehörde ber Induftrieschule, welche neben dem Symnafium die zweite Abtheilung der Cantonsichule bildete, gehörte G. nun mit voller Liebe diefer Anftalt bis ju feinem Lebensende an. Geiner Wirtfamteit als Lehrer ging eine umfangreiche Thatigfeit im Erziehungsrathe, ber oberften Auffichtsbehörde über bas gefammte Unterrichtsmefen, gur Geite. 1817 bom Großen Rathe gum Mitgliede berfelben ernannt und von der Behorde ju ihrem Actuar gewählt, betleidete E. biefe Memter erfteres bis 1850, letteres bis 1847, mabrend aller Umgeftaltungen ber politischen, fich oft hauptfächlich um bas Unterrichtswefen (Berufung von Strauf 1839) brebenden Berhaltniffe. Rube und Borficht, grundlichfte Renntnig aller fachlichen und perfonlichen Fragen und Begiehungen, unermublicher Arbeitefleik machten feine Mitwirfung ben entgegengefehteften Parteien werthvoll und befähigten ihn, ausgleichend und verfohnend Schwierigkeiten aller Art zu begegnen. Geiner ftets beschäftigten Weber verdantte aber auch die Beschichtswiffenichaft mahrend biefer langjährigen Laufbahn viele treffliche Leiftungen, die in ber von ihm gemeinsam mit 3. 3. hottinger begründeten Zeitschrift: "Archiv für schweigerische Geschichte und Landestunde", |2 Bbe. (Burich 1827-30), in anderen schweizerischen und ausländischen Beitschriften, in gurcherischen Reujahrsblatten, in der Encyflopadie von Erich und Gruber, oder in besonderen Schriften erichienen. Wir gablen die wichtigften bier auf: 1) "Die Jefuiten im Berhaltnif ju Staat und Rirche", 1819, und "Die Marianischen Bruderschaften ber Jejuiten und die Conventitel ber herrenhuter", 1822 (in Burich, erftere Schift anonym, erschienen). 2) Biographische Stigen über hans Konrad Escher von ber Linth, Dr. theol. 3. 3. Stold, Chorherr 3. 3. Sottinger und Antiftes 3. 3. Beg in Burich in ben Renjahrsblattern ber Stadtbibliothet bafelbft fur 1828, 1830, 1831 und 1837; über Joh. Gottfried Cbel, in den Berhandlungen ber schweizerischen gemeinnütigen Gesellschaft, Trogen 1835; über Regierungsrath & Meher in Zürich in der Neuen Züricher Zeitung vom 22. Mai 1840; über Erasmus in Raumer's Taschenbuch, 1843. 3) "Die Geschichte der Grafschaft Kiburg und der Herrschaft Wädenschweil" in dem Werke: "Die Schweiz in ihren Ritterburgen, Bergichlöffern", herausgegeben bon B. Schwab, Chur, Dalp 1828-39, 3 Bbe. 4) Die fehr umjaffenden Artitel: "Gidgenoffenschaft", "Gider von ber Linth" und "Benf" in ber Encoflopadie von Erich und Gruber, für welches Sammelwert G. über 400 jum Theil umfangreiche Beitrage geographie ichen und historischen Inhalts betreffend die Schweiz geliefert hat. 5) "Die Geschichte ber schweizerischen Gidgenoffenschaft von 3. Konrad Bögelin. nach dem hinschiede des Berfaffers gang umgearbeitete Auflage von Dr. Geinrich Efcher", 4 Bbe., 8., Burich, Schultheß 1855-59 (auch in die "Schweigerifche Bollsbibliothet" berfelben Berlagshandlung aufgenommen). Alle biefe Schriften, wie die übrigen in Zeitschriften gerftreuten Abhandlungen Gicher's geichnen Tig durch Bründlichkeit der Forschung, Genauigkeit der Angaben und einsache, won ruhigem Urtheil getragene Darftellung aus. Das lettgenannte größere Wert blos bem Titel nach bon Bogelin, aus beffen Buche G. nur im Anfange eint Ses aufnahm; alles übrige rührt bon E. felbft ber. Wenn ber Urfprung Des Wertes als Ueberarbeitung eines frühern einen gewiffen Dangel an Ueberfichtl feit des Inhaltes mit fich bringen und Rabe ber Zeit fur ben vierten Ban (1798-1848) dem Berjaffer manche Rudfichten auferlegen mußte, die ihn eingehende Schilderung handelnder Berfonlichfeiten in den neuern Epochen ganglich bermeiden liegen, fo bleibt fein Wert bennoch in fachlicher Begiebung der vollständigften und zuverläffigften Fundgruben für Jeden, der fich i

Eicher. 355

schweizerische Geschichte orientiren will. — In seinem Lehramte und in diesen mausgesehten litterarischen Arbeiten stehend, erreichte E. am 2. Febr. 1857 den 50. Jahrestag seines Eintritts in die öffentliche Wirszamseit, an welchem das Chmnasium, die Hochschule, die Regierung und zahlreiche einstige Schüler wie Freunde nah und sern ihn sestlich begrüßten und der durch eine Festschrift seiner Collegen und eine Denkmünze verherrlicht wurde. Noch 3 Jahre lang blieb E. in disheriger Weise thätig, dis wenige Wochen vor seinem hinschiede im Frühzahre 1860.

Herrn Dr. H. Eicher's Amtsjubiläum, Zürich, S. Höhr 1857. — Zur Feier bes 50jährigen Amtsjubiläums des Herrn Hr. Eicher (drei Abhandlungen von seinen Collegen, den Prosessonen Dr. S. Bögelin, Dr. L. Ettmüller und Dr. Hr. Schweizer), 4., Zürich, Zürcher und Furrer 1857. — Handschriftlicher Nachlaß.

Efcher: Heinrich E., geb. am 25. April 1789 ju Burich, † am 9. Febr. 1870, hat nicht nur in seinem Beimathcanton angesehene amtliche Stellungen bekleibet und eine nicht unbedeutende politische Wirksamkeit gent, sondern auch in weiteren Kreisen sich bekannt gemacht durch werthvolle rechts- und staats-

wiffenichaftliche Schriften.

Borgebilbet auf bem Cymnafium und bem Carolinum feiner Baterftabt, trat er im 3. 1806 als freiwilliger Canglift bei ber gurcherifchen Regierung ein. wurde bann aber zu weiterer Ausbilbung nach Reufchatel gefandt. Geine Soffnung, in Baris mit ben neuerworbenen Sprachtenntniffen eine Unftellung gu finden, fchlug fehl; dagegen trug ber Parifer Aufenthalt (1809-10) wefentlich Dagu bei, einerseits in ihm eine Borliebe fur die frangofische Litteratur zu erweden, andererfeits feinen fruh genahrten Sag gegen Rapoleon und die frangofifche Gewaltherrichaft zu ftarten. In die Beimath gurudgelehrt, besuchte er Die Borlefungen auf bem neugegründeten politischen Inftitut; ba biefe aber boberen wiffenichaftlichen Ansprüchen nicht genügen fonnten, bezog er auf ben Rath feines Bermandten und Gonners Ronrad G. von der Linth die Univerfitat Beidelberg, wo er unter Unleitung Thibaut's, Beife's und Martin's mit deutscher Rechtswiffenichaft fich vertraut machte. Seine Studien, wol unter Mitwirfung feiner Familienverbindungen verschafften ihm ichon im 3. 1812 bas Umt eines öffentlichen Untlägers am Buricher Obergericht. Daneben wurde ihm 1816 bie Brofeffur ber Rechtswiffenschaft am politischen Inftitut übertragen. Im Jahr 1819 erhielt er von ber Reftaurationsregierung die wichtige Stelle eines Oberamtmannes in bem ausgebehnten und ftart bevolterten Begirt Gruningen. In ber berüchtigten Untersuchung wegen ber angeblichen Ermordung bes Schultheißen Reller von Lugern wurde er von der zu Lugern im Rovember 1825 zusammengetretenen Confereng jum Berhörrichter ermählt; mit großer Rlarheit und Entichiebenheit bedte er bas Unmahricheinliche einer Ermordung und bie in bem Truberen Stadium ber Untersuchung vorgefallenen Digbrauche auf; bierburch aber und noch mehr burch bie borgeitige Beröffentlichung bes Thatbestandes gog er fich viele Anfechtungen, insbesondere von rabicaler Geite gu. Begen bie Bollsbewegung, welche zu Ende des 3. 1830 eine demofratische Umgestaltung Der Buricher Cantonalverfaffung burchfette, verhielt er fich, wenn er auch bie Berechtigung mancher Reformwünsche anerkannte, boch, vornehmlich wegen feiner eingewurzelten Abneigung gegen revolutionare Ausschreitungen, entschieden ab-Tehnend. Des ungeachtet wurde er, nach Abgabe feiner Oberamtmannsfunctionen, im Juli 1831 bom Großen Rathe jum Brafibenten bes fur ben gangen Canton neuerrichteten Criminalgerichts gewählt. In Folge eines Conflicts mit bem bon bem berrichfüchtigen Reller (bem befannten Romaniften) geleiteten Obergericht legte er bieje Stelle im Mary 1833 nieder. Geine Abficht, fich nunmehr gang 356 Efcher.

dem Lehrberuf an der neugegründeten Züricher Universität, an welcher ihm die (außerordentliche) Professur der Staatswissenschaften übertragen war, zu widmen, wurde vereitelt durch seine im December 1833 ersolgte Wahl zum Mitglied des Regierungsrathes. In dieser Behörde bewahrte er inmitten gesahrdrohender auswärtiger Verwicklungen und schwerer innerer Kämpse einen gemäßigten und unabhängigen Standpunkt, welchen er gleichzeitig publicistisch als Redacteur der Neuen Züricher Zeitung versocht. Insbesondere wirkte er sur Nachgiebigleit gegenüber den drohenden Roten der fremden Mächte aus Anlaß des völkerrechswidigen Savoherzugs; trat aber andererseits energisch sur Widerstand gegen die von der französsischen Regierung verlangte Ausweisung Louis Rapoleon's ein.

Für die Berusung von David Strauß an die Züricher Hochschule stimmte er, welcher in kirchlichen Angelegenheiten immer eine sehr freisinnige Haltung eingenommen hatte, im Regierungsrath aus voller Ueberzeugung; angesichts der beginnenden Glaubensbewegung, welche nach seiner Meinung durch thörichte Schritte des Bürgermeisters Hirzel wesentlich besördert wurde, rieth er doch zum Einlenken. Bei Ausbruch des Aufruhrs hielt er muthig dis zuleht auf seinem Posten in der Regierung aus. Mit der Katastrophe vom 6. Sept. 1839 war Escher's politische Lausbahn geschlossen; denn auch den Radicalen, welche nach dem Sturz des Septemberspstems wieder an das Ruder kamen, waren weder seine politischen Grundsähe, noch seine Persönlichkeit genehm. Als Familienvater mußte er sich, um Ersah sür das verlorene Einkommen zu gewinnen, in seinem 51. Lebensjahre entschließen, mit seiner Lehrthätigkeit an der Universität die Ausübung der Advocatur zu verbinden; daneben aber gewann er genügende Muße für die Beröffentlichung von zwei wissenschaftlichen Hauptwerken.

Zu einer eingehenderen Beschäftigung mit der Strastrechtswissenschaft war E. stühzeitig durch den im J. 1819 ihm ertheilten Austrag, ein Strasgesehden und eine Eriminalprocesordnung für den Canton Jürich auszuarbeiten, gesihrt worden. Als litterarische Frucht seiner Borarbeiten ließ er 1822 "Bier Abstandlungen über Gegenstände der Straspechtswissenschaft" erscheinen. Das besondere Interesse, welches er schon damals der Lehre vom Betruge zuwendete, veranlaßte ihn später zu einer aussührlichen Behandlung derselben ("Die Lehre von dem strasbaren Betruge und von der Fälschung nach römischem, englischem und sranzösischem Rechte und den neueren deutschen Gesetzgebungen", Jürich 1840). Dieses sehr beisällig ausgenommene Buch hatte das große Berdienst, zuerst in der deutschen Kechtswissenschaft den überaus schwierigen Gegenstand in sorgsältiger monographischer Untersuchung zu bearbeiten; von den Resultaten ist insbesondere die Unterscheidung zwischen Betrug und Fälschung maßgebend

geworben.

Auf dem Gebiete der Staatswissenschaft hatte sich E. bereits 1821 durch eine tleine Schrift "Neber die Philosophie des Staatsrechts, mit besonderer Beziehung auf die Haller'sche Restauration", bekannt gemacht; er trat hier ebenso der Berherrlichung der Fürstenwillsur, wie andererseits der Theorie der Revolution entschieden entgegen und versocht den Grundsat versassungenstätiger Ressorm. Die gleichen Principien legte er in einer gedankenreichen Schrift ("Die neue Phönixperiode der Staatswissenschaft", Jürich 1848) an die große Revolution von 1848. In hohem Alter aber unternahm er, denselben eine aussichtstiche wissenschaftliche Darstellung zu geben, in seinem "Handbuch der praktischen Politit" (2 Bde., Leipzig 1863 u. 64). Dieses umfangreiche Wert erzischen Fülle belehrenden Stosse, insbesondere ist auch die französische und englische Litteratur im reichen Maße benutz; die vollswirthschaftlichen und bistrichlichen Verhältnisse sind in dankenswerther Weise berücksichtigt; die Gesinnut des Bersassers bocumentirt sich durchaus als eine sittliche und gerechte. Ander

Eicher. 357

eits läßt fich nicht leugnen, daß die Darstellung vielsach an Weitschweifigkeit ind Schwerfälligkeit leidet; neue geniale Ideen sehlen; endlich tritt die dem Berkasser von Jugend auf eigenthümliche Melancholie in der Beurtheilung menscheicher Dinge start hervor.

Hauptquelle für Escher's Lebensgeschichte sind die von ihm selbst herausgegebenen "Erinnerungen seit mehr als sechzig Jahren", 2 Bändchen, Burich 1866 u. 67.

Eider: Johann Rafpar G., Burgermeifter in Burich, geb. 15. Febr. 678, † 23. Decbr. 1762. Aus bem burgerlichen Zweige ber Familie E. (ber on ihrem Bappen zubenannten: Efcher bom Glas) ftammenb, ragt E. unter en schweizerischen Staatsmannern ber erften Balfte des 18. Jahrhunderts burch elehrte Bilbung, burch Geift und Charafter, burch ben Reiz einer ebenjo festen, le milben Berfonlichkeit und vielfeitigften Ginflug in den gurcherischen und hweizerischen Angelegenheiten gang besonders hervor. Entel des Burgermeifters leichen Ramens (eines Zeitgenoffen, naben Bermandten und Collegen bon lurgermeifter Beinr. E., f. b.) und einziger Gohn Johann Jalob Efcher's, ber 711-34 baffelbe Amt befleibete, erhielt E. von frühe an die forgfältigfte Erebung im paterlichen Saufe und bilbete fich bann bei bem gelehrten Rechtsmulenten ber Stadt Rurnberg, Martin Lint, auf ber Universität Utrecht nter Berard, de Bries, fowie durch Reifen in Deutschland, England und Frantich für feine fünftige Laufbahn in ben Staatsgeschäften aus. Durch Ernennung m Mitgliebe bes Großen Rathes trat er 1701 in biefelben ein und fand balb elegenheit, fich babei nachbrudlich zu betheiligen. 218 Begleiter feines Schwiematers, bes Statthalters Joh. Lubwig Werbmuller, in Miffionen nach em und St. Gallen ju Berhandlungen über die anhebenden Streitigfeiten ber oggenburger mit Abt Leobegar bon St. Gallen, wordus 1712 ber Krieg ihrer eichuter, ber Stabte Burich und Bern, gegen ben Abt und beffen Bundesnoffen, die fünf tatholischen Orte der inneren Schweig, erwuchs; als Gehülfe ines Baters, nunmehr Bürgermeifters, bei ben Friedensverhandlungen in Aarau; ich in militarischer Thatigfeit als Sauptmann und Major mabrend bes rieges felbft, murbe E. aufs grundlichfte mit allen politischen Berbaltniffen ines engern und weitern Baterlandes befannt. Schon trat er auch in viele ronliche Beziehungen folgenreicher Urt für die Zutunft, theils freundschaftliche ie mit bem Berner Rarl Sadbrett, General in toniglich fardinischen Dienften, ib dem Wadtlander Frang Ludwig v. Besmes von St. Saphorin, General in faiferl. ichmals englischen Diensten und großbritannischer Gefandter in Wien; theils gnerische, wie gegenüber bem frangofischen Botschafter in ber Schweig, Graf Que. Gine besonders wichtige Aufgabe aber harrte feiner furg nach bem dlug bes Rrieges. Mis Rlagen und Umtriebe beg befiegten Abtes von St. allen und Beschwerden bes Bischofs von Conftang gegen die Städte Burich ib Bern beim Reichstag in Regensburg und am taiferl. Gofe einen Reichsgebeschluß bewirften, der eine Ginmischung des Reiches in die schweizerischen ngelegenheiten in Ausficht ftellte, mußten fich die beiden Stabte gu einer Abbnung an ben Reichstag in Regensburg entschließen, um die Bemühungen ber Gegner zu vereiteln und die brobende Einmischung des Reiches abzuwenden. und Beat Ludwig Gifcher von Bern wurden mit biefer Miffion betraut, die m October 1712 bis Mary 1713 bauerte und wobei fie ihr Biel nicht ohne vielfachften und oft verdrieglichften Schwierigkeiten, julegt aber doch mit Mem Erfolge erreichten. Bon ben zwei Dentschriften, die fie ausarbeiteten und m Reichstage gedrudt einreichten, bilbet diejenige betreffend bas Toggenburg ch jest bie befte Quelle gur Renntnig ber damaligen Berhaltniffe biefer Landaft. E. wirtte ichlieflich, auch ben Berinchen glitdlich entgegen, welche ber 358 Efcer.

Abt, der papftliche Gefandte Paffionei und Graf bu Luc 1714, am Friedenscongreffe von Baben im Margan swifchen Bring Eugen von Sabopen und Maridall Billars, unternahmen, den taifert. Sof zu Ginmifchung in die ftiftfanctgallifde Angelegenheit zu bewegen. St. Saphorin und der faiferliche Gefandte v. Boes, deffen Freundschaft E. gewonnen hatte, tamen ihm hierbei fordernd gu Gulfe. In biefer Beife in ben außeren Ungelegenheiten feines Baterlandes thatig, gab G. gleichzeitig auch zur Berbefferung ber inneren Buftanbe beffelben traftige Anregung. Schon 1704 bom Brogen Rathe jum weltlichen Beifiger ber Sonobe, 1707 jum Mitgliede ber oberften Auffichtsbehorbe fiber Rirche und Schule bem fogen. Collegium ber Examinatoren, ernannt, brachte er 1709 mit Muth und Nachbrud Reformen betreffend die Amtsführung ber Beiftlichen in Bang. bie 1711 in einer Revifion bes organisatorischen Statuts ber gurcherischen Rirde, ber Bradicantenordnung, ihren Abichlug erhielten. 1712 bahnte G. eine Rebifion ber Schulordnungen an, welche ber Rrieg für einmal unterbrach, die aber nachber wieber aufgenommen und 1715 vollendet murbe. Gleichzeitig trug feines Baters Ginflug jum friedlichen Berlauf und Abichluffe einer bon ber Burgerichaft angeftrebten Berfaffungsanderung in Burich, 1713, wefentlich bei. 3m 3. 1717 ernannte ber Große Rath G. jum Landvogte ber größten gurcherifden Berrichaft, ber ehemaligen Grafichaft Riburg, welcher er nun bis 1724 als Bertreter ber Obrigfeit porftand. Geine forgfältigen Aufzeichnungen über bie Bolfeguftanbe bafelbit find ein ichones Dentmal tiefblidenber Beobachtungsgabe und edelfter Aufjaffung der obrigteitlichen Pflichten. (G. ben Abbrud im: Arch. f. fchweig. Geid. Bb. IV u. V, Burich, G. Bohr, 1846 u. 47.) 1724 fehrte E. nach Burich gurid, wurde Mitglied bes Rleinen Rathes, 1726 Statthalter (einer ber vier Stellbertreter ber Burgermeifter) und lebte nun theils ben gewöhnlichen Berwaltungsgeschäften, theils einer Duge, die mannigfachen Studien, feiner Lieblingslecture des Neuen Testamentes und der Classifer, vorzüglich Platons, in den Ursprachen und bem Umgange mit alteren und jungeren Freunden gewidmet wurde, unter welch' lettern Bodmer und Breitinger ihm vorzuglich werth waren. (Das Griechische murbe feine Lieblingsfprache; Die Gpiftel an Die Romer, Die er im Urterte auswendig wußte, fein Glaubensbefenntnig.) Mit 1729 aber begann für E. neue jahrelange Betheiligung an wichtigen politischen Ungelegenheiten auswärts, als Gefandter, meift als erfter Bevollmachtigter Burichs. Dit bem Berner Ludwig bon Battenmpl hatte er 1729 in Graubunden als Bermittler innerer Streitigleiten ber brei Bunbe aufgutreten; 1732-33 an ber Spige eib. genöffifcher Gefandter in ben beftigen Appengeller Unruhen, Die im Lande auf Jahrzehnte hinaus nachzitterten, bem fogen. Landhandel, jum Frieden gu mirten; 1733-38 in wiederholter Sendung nach Benj an der Beilegung ber Parteis ungen und Wirren mitzuarbeiten, welche bie unruhige ftabtifche Republit immer von neuem, oft in gewaltsamen und blutigen Auftritten, erschütterten und gemeinsame Mediation von Burich und Bern und gulegt auch Frankreichs berbeiriefen. Diefes lettere Berhaltnig war fur bie beiden neben bem machtigen Franfreich gleichberechtigt handeln follenben Stabte nicht ohne Schwierigfeit. jumal Franfreichs Botichafter Lautrec große Unipruche machte und feine Saltung in Beni feine unbefangene und fich gleichbleibenbe war. Doch gelang es burch ben ichlieglichen Mediationsact von 1788 ben Unruhen für lange Beit ein Biel 311 fegen, fo bag erft nach brei Jahrgehnten folde wieber begannen. G. fand bei feinen Bemühungen gegenüber Lautrec willtommene Unterftugung in feiner freundichalte lichen Berbindung mit bem englischen Diplomaten Ritter Lucas Schaub, einem gebornen Baster, ber bamals in Paris beim Minifter Fleury accreditirt und & in Bildung und Reigungen verwandt mar. Durch Schaub's Mittheilungen bemogen, befreundete fich G. jest auch mit bem Gedanten eines Bunbes Buride Efcher. 359

und Berns mit Frankreich, abnlich bemjenigen ber übrigen Cantone mit ber frangofifchen Rrone; indeffen icheiterte bie Sache an politischen Forberungen ber beiben Städte. 1739 u. 40 nahmen Streitigkeiten Burichs mit Glarus über Rindenpfrunden im Thurgau und im Rheinthal, 1740 u. 41 muhjame Conferengen von Bern und Burich mit bem Turiner Sofe betreffend Genf E. in Anfpruch; 1742 wirkte er als Bermittler in der Nachbar- und Schirmftadt Burichs, Rapperstopl. Ingwischen war E. am 17. Marg 1740 jum Bürgermeifter ermahlt worden, nun in fein 62. Jahr getreten und hatte durch beides Anspruch, femerer Miffionen nach außen enthoben ju bleiben. Aber mit ungeschwächter Rraft ftand er noch lange Jahre in Burich felbft neben feinem Collegen Fries an der Spige der Regierung, bedeutend durch die erworbenen Berdienfte und durch geistige Frische und Rraft, durch sein von tief innerlicher Frommigfeit getragenes ernftes und doch beiteres und gegen Jedermann leutfeliges Wejen, Eigenschaften, Die ihn bis jum Schluffe feiner Tage nicht verließen. Beinabe 85 Jahre alt, ließ er fich nicht abhalten, im December 1762, in ftrengem Binter, an ber Feierlichkeit ber gegenseitigen Gibesleiftung ber Regierung und der Bürgerschaft theilzunehmen, zog fich aber dabei eine Erkältung zu, die ihn aufs Krankenlager warf und nach wenig Tagen seinen Tod herbeisührte.

Lebensgeschichte J. Kaspar Cscher's, Bürgermeisters ber Republit Jürich (von David Wyß), Jürich 1790. — Neujahrsblatt zum Besten des Waisen-hauses in Jürich für 1873, 4., Jürich (von Fr. v. Wyß). — Bgl. auch J. C. Cscher, in der Encykl. von Ersch und Gruber I. Bd. 38. S. 58 (von Bros. Sch. Escher).

Gider: Johann Rafpar G., Baumeifter und Dafchinenfabrifant, geb. ben 10. August 1775, † ben 29. August 1859. Sans Rafpar E., einer ber wurdigften Spröglinge ber befannten Buricher Familie Diefes Ramens, war eine jener Raturen, Die bei ber entichiedenften Befahigung, man barf wol fagen bei angeborenem Benie für ein gewiffes Bebiet ber menschlichen Birtfamteit bennoch langere Beit umbertaften muffen, bis fie bas Arbeitsfeld gefunden haben, für welches fie berufen und auserwählt find. Bei aller Lebhaftigfeit bes Beiftes geichnen fie fich bei ben Lehrern gewöhnlichen Schlags nirgends aus; fie muben fich redlich ab in bem ihnen zuerft von wohlwollenden Eltern und Berwandten jugewiesenen prattischen Berufe, ohne ben auf fie gesetten Soffnungen und Erwartungen zu entsprechen und ohne fich felbft zu genügen; fie werben endlich burch unwiderstehlichen inneren Drang auf bas ihnen bor Augen liegenbe, bem noch immer verbedten wirklichen Lande ber Berheigung nachft verwandte Gebiet getrieben, bis erft in reiferem Alter eine gludliche Fügung, wie jur Belohnung für unverdroffenes, tuchtiges Streben fie mit jenem Element gufammenbringt, für welches fie eigentlich geschaffen find. Wie Schuppen fallt es ploglich von ihren Augen; fest und unbeirrt, wie eine Raturfraft, greifen fie ein mit schöpfenifcher Luft: fest und unbeirrt wandeln fie von biesem Augenblide an ihres Beges in bem ruhigen Bewuftfein, ihre Beftimmung ju erfullen. Go ftellt fich bas Leben Gicher's bar.

Abgestoßen von dem trocenen, sormal-sprachlichen Unterricht der damaligen Gelehrtenschule Zürichs, nicht sonderlich angeregt von dem Unterricht an der sogen. Kunstschule, in die ihn sein Bater auf dringende Bitten versetze, sand der lebhaste Jüngling auch hinter den Schreibbüchern des väterlichen Comptoirs teine Bestiedigung und begrüßte die Theilnahme an einer militärischen Grenz-besehung dei Basel zur Wahrung der schweizerischen Neutralität in dem deutschstranzösischen Kriege von 1793 als eine Erlösung. Er zeigte ebenso große Borliebe, wie großes Geschick sür den Militärdienst und kehrte als Feldwebel nach Hause zurück. Als Lehrling mußte der Jüngling nun zwar nicht wieder einsch

360 Efcher.

stehen; aber daß er sich als einziger Sohn dem väterlichen Seidengeschäft widmen werbe, galt immer noch als selbstverständlich. In einem Geschäftshause zu Livorno sollte er sich für dasselbe tüchtig machen. Mit einem treuen Züricher Freunde zog der junge Mann frohen Muthes über die Alpen (October 1793).

Principale und Geschäftsverhältniffe an dem neuen Wohnorte trugen nicht bagu bei, die bisher bermifte Liebe gu bem ihm bestimmten Berufe gu meden. Bor jenen tonnte G. ebenfo wenig Achtung gewinnen, wie bor ben meiften feiner jugendlichen Stanbesgenoffen, Die fich in ber Geeftabt einem lieberlichen Leben ergaben. Die Geschäfte lagen barnieber in Folge ber frangofischen Repolutionstriege, in welche Italien immer mehr verwidelt wurde. Dag G. bennoch feine Bflichten gewiffenhaft erfüllte, verftand fich bei feinem Charafter von felbft. In ben Freiftunden und Freitagen trieb ihn aber Reigung und Liebhaberei por allem jum Studium bes Schiffsbaues, wogu der belebte Safen reichlich Gelegenbeit bot, und gur eingehenden Betrachtung ber Bauwerte und Runfifchate in ben benachbarten Städten Toscana's. Schon bamals ichrieb er poragnend in fein Tagebuch : "Gewiß werde ich mich nach meiner Rudtunft in die Beimath hauptfachlich auf mechanische Runfte, Baufunft und Geometrie legen. Mein Ropi begreift folde Dinge leicht und icheint eber bafür, als für die Sandlung geschaffen ju fein." Dieje bem Sohne immer flarer jum Bewußtfein tommenbe bem Bater gegenüber immer beutlicher ausgesprochene entichiebene Unlage, jufammen mit bem nachtheiligen Ginfluffe bes Rlimas von Liborno auf Die Befundheit bes Sohnes und dem ichlechten Geschäftsgang, führten nach Jahresfrift dagu, bag ber Bater eine Reife burch Italien in Borichlag brachte; E. wollte fie aber nur unter bem Borbehalt antreten, bag er fich auf berfelben jum Banmeifter ausbilden burje. Bas ihn zu biefem Berufe hingog, war ohne Zweifel nicht fo fehr ber allerdings in gewiffem Grabe auch borhanbene afthetifche Sinn. als ber unfiberwindbare Bug jum Studium und jur Bojung ber mechanischen Brobleme, die der Bantunft gu Grunde liegen.

Die Ginwilligung bes Baters wurde gegeben und im October 1794 fiebelte G. nach Rom über, um fich bort beinahe brei Jahre mit ber gangen Energie feines Befens ber grundlichften Ausbildung in dem neu ergriffenen Berufe gu widmen, in anregendem Umgange mit gablreichen ichweigerischen, beutschen und frangofifchen Runftlern und Runftbefliffenen. Ende Sommers 1797 vertrieb ihn nebit vielen Andern ber junehmende Sag gegen die Fremden, die ohne Unterichied ber Nation als "Frangofen" ihres Lebens por bem aufgeregten Bobel nicht mehr ficher waren. 218 E. nach vierjähriger Abwesenheit wieber in bas Bater land gurudtehrte, ftand biefes am Borabenbe ber ichwerften Rrife, Die es jemals burchgemacht hat. Wo follte in ben ichredlichen Jahren 1798-1808 in ber Schweig ber Muth tommen zu baulichen Unternehmungen, Die einem aufftrebenben jungen Architeften ein erfreuliches Wirfungsfelb geboten hatten? Wenige fleinere öffentliche und Privatbauten find aus biefer Beit auf Gicher's Thatigfeit als Baumeifter gurudguführen. Gine Beit lang arbeitete er als Bauführer an ber jubifchen Schule und Synagoge in Rarleruhe. Aber volle, reiche Thatigfeit und wirkliche Befriedigung feiner ungebulbig vorwarts brangenben, nach fraftiger Wirtfamteit verlangenben Ratur war noch immer nirgenbs gu finben.

Da stieg in ihm der Gedanke auf, sich an der Construction mechanischer Spinnstühle zu versuchen; sei es nun in Erinnerung an einen Besuch der ersten mechanischen Spinnerei in St. Gallen, sei es auf Anregung des sehr begabten Freundes Johann Audolf Heß. Festzustehen scheint eine Reise der beiden jungen Männer nach Sachsen, um sich mit den dortigen, schon in größerem Maßstabe betriebenen Spinnereieinrichtungen näher bekannt zu machen, und die darauf erssolgte Ansertigung eines von Hand getriebenen Spinnstuhls durch E. (1803).

Eicher. 361

Dit diefem erften Berfuche in ber Maschinenconstruction war G. endlich auf bas feiner innerften Ratur und Anlage wirklich entsprechende Gebiet gekommen. Er gewann junachft das Intereffe und Bertrauen des Baters für feine Projecte, bann, nach einem gelungenen Berfuche bes Betriebs einer felbftgefertigten Mafchine durch Bafferfraft (1804), auch das Bertrauen anderer wohlhabender Manner in bas Gelingen einer größeren Unternehmung. Wie in St. Gallen ichon im Jahre 1801, so bildete sich nun 1805 auch in Zurich eine Actiengesellschaft zur Ginführung ber mechanischen Baumwollspinnerei, mit einem Actiencapitale von 80000 Bulben. Sie taufte bie am nordweftlichen Ende ber Stadt Bürich, auf dem rechten Ufer der Limmat gelegene Paradies- oder Reumühle und begann 1807 ihre Geschäfte unter ber Firma Escher, Buß & Comp. E. war Ropf und Seele des gangen Unternehmens. Er war fojort nach Constituirung ber Gesellschaft in Begleitung eines Mechanifers nach Paris und Rouen gereift, um unter leberwindung zahllofer Schwierigfeiten die beften Mobelle und Majchinentheile jeder Art zu erwerben und nach der Schweig zu bringen; benn an einen Bezug ber angftlich als Geheimnig gehüteten gangen Maschinen von auswärts war nicht gu benten. Unter feiner Leitung wurde bann die Conftructionswertstätte erftellt, wurden Spinnftfible und Bormafchinen ausgearbeitet und die gange Spinnerei eingerichtet. So guten Absatz ihre Garne fanden, so zeigte fich doch noch lebhafterer Begehr nach ben trefflichen neueren Daschinen, und die Gefellschaft befann fich nicht lange, diefem Begehr zu entsprechen. Damit war es ichon 1810 entschieden, daß das Geschäft Cscher, Whß & Comp. in erster Linie Maschinenwertstätte werden wurde, gegen welche die eigene Spinnerei bald gurudtrat und mehr gur Erprobung neuer Majchinen und Erfindungen, als für eine regelmäßige Garnproduction ibre Bedeutung beibehielt. Gehr raich behnte fich noch mahrend bes Continentalwitems bie mechanische Spinnerei in der Oftschweiz und bald auch über die Brengen der benachbarten Staaten aus, feitdem die vollständige Ausstattung für die gablreichen fleineren und größeren Fabrifen bon ber Reumuble bezogen werden tonnte. Gang freie Babn aber gur fraftigften Entfaltung erlangte bie Schopfung Eicher's erft, als burch ben Stury ber napoleonischen Berrichaft über den Continent England mit allen Wundern feiner jugendlichen Maschineninduftrie wieder zugänglich wurde. Im J. 1814 betrat E. jum ersten Male den Boden be gelobten Landes, wo er fich endlich ungehemmt an dem Studium der ihn nings umgebenden mechanischen Ginrichtungen erfattigen burfte und ohne Bogern regelmäßige Berbindungen mit ben tüchtigften Nachmannern anfnüpfte. Gin meuer Weichaftszweig nach bem anbern wurde nun in ben Bereich ber Thatigfeit ber Reumuble gezogen, ein Gebäube nach bem andern ber erften Anlage beigefügt und alles fo, daß es ben geordneten Bang bes Gangen in teiner Beife ftorte. Iransmiffionen, Wafferraber, Turbinen, Dampf- und Wafferheigungen, Wertzeugmaichinen, Dampfteffel, bann gange Dampfichiffe und Locomotiven wurden angefertigt, neben ben Baumwollspinnereien auch Flachsipinnereien und Papiermublen ausgeruftet, ichlieglich neben dem einheimischen Ctabliffement Filialen in Nabenaburg (Würtemberg) und in Leesdorf bei Wien gegründet. Mit dem Unlang ber vierziger Jahre mar die Reumuble unbeftritten nicht blos die erfte mechanische Wertstätte in der Schweig, fondern auch eine der größten und beubmteften bes europäischen Festlandes. Gie arbeitete für alle Länder beffelben. Bon ihren Berbindungen mit England, wohin G. wiederholte Reifen unternahm, tam ihr immer neue Rraft und Auregung, die ausgiebigfte burch die Ausbildung des vielleicht noch höher begabten Sohnes Buftab Albert E. (geb. 1807) in Manchester. Dit allen Jachtenntniffen ausgerüftet und voll fühner, weitausgrifender Entwürfe war der Sohn dem Bater jur Seite getreten, zuerft als lechnischer Chef ber Neumuble, dann als wirklicher Geschäftstheilhaber. Da wurde er in der Blüthe des Lebens von der Lungenschwindsucht ergriffen und erlag derselben im J. 1845. Ein schwerer Schlag für die entserntere Zukunft des großartigen Geschästes, ein schwererer sür den Bater, dessen unerschöpsliche Arbeitstraft und geistige Frische bei ziemlich zartem Körper trobbem vollkommen ausreichten, um die Neumühle dis an seinen sriedlichen Hinschied auf ihrer vollen höhe zu erhalten. Die ursprünglichen Actienantheile des Unternehmens waren schon seit Ende 1850 durch Auslösung sämmtlich in dem Besitze Escher's selbst

und der Familie b. Muralt, welcher feine Gattin angehörte.

Un bem öffentlichen Leben betheiligte fich G. nicht in hervorragender Beife. G fuchte feine Memter, faß aber einige Jahre in ber cantonalen gefetgebenben Beborbe und zeigte in berfelben mehr Borliebe für Erhaltung bes Beftebenben, als für haftige Reuerungen. Die Bewegung des J. 1830 entfernte ihn daher aus bem Cantons rathe. In feinem Geschäfts- und Privatleben erwies fich G. als ein Mann von pollenbeter Rechtlichkeit, von mahrer Bergensqute und ausnehmenber Beicheibenheit und Ginfachheit des Auftretens bei aller rafchen und ruhelofen Thattmit Bas ferner ihn, wie feinen fruhe verftorbenen Cohn befonders auszeichnete, war ein merfwurdiger Schariblid in der Auswahl und ein nicht geringes Beichid in der Behandlung der gablreichen Angestellten, Die er gur Leitung feiner großartigen Schöpfungen bedurfte. Die größten Unforberungen ftellte ber Dam an fich felbft , große , boch billige an feine Mitarbeiter bom oberften bis jum unterften; fur beren Bohl mar er bedacht, wie für fein eigenes. E. wird mabe icheinlich ber erfte Unternehmer in ber Schweig gewesen sein, ber mit ber Er richtung wohlgelegener und wohleingerichteter Wohnungen für feine Arbeiter begonnen hat, bon benen, wo nicht die meiften, fo boch die besten sich für ihr Leben mit ber Reumuble und beren Schöpfer verbunden fühlten.

Lebensbild des Johann Kaspar Escher im Felsenhos. Reujahrsschrift bet Baisenhauses in Burich 1868 (von Bros. Mousson). Wartmann.

Gider von der Linth: Arnold E. v. d. 2., ausgezeichneter Alvengeologe, geb. 8. Juni 1807, geft. 12. Juli 1872, Cohn bes als Beiter ber Linthcorrections arbeiten, Patriot und Geologe wohlbefannten Staatsrathes Ronrad G. D. b. 2. erhielt unter ber Obhut feines portrefflichen Baters eine forgfältige Erziehung und wurde ichon fruhzeitig burch biefen, ben er haufig auf Ausflugen begleitete, auf bas Studium ber naturwiffenschaften hingeleitet. Rach Bollendung ber Borbereitungsftubien bezog Arnold 1825 die Genfer Atabemie, wo er mabrend 2 Jahren die naturwiffenschaftlichen Bortrage von de la Rive, Reder, be Canbolle, Baucher u. A. horte, obwol er bestimmt war, die Leitung ber Seiben fabrit feiner Familie gu übernehmen. Doch mar feine Reigung gur Geologie to groß, daß er, nachdem er ben Militarpflichten Benuge geleiftet, fich entichlog, mit feinem Freund Bluntichli die Universität Berlin gu besuchen. Der Rame feines Baters verschaffte ihm bier die Aufnahme in die hochften wiffenschaftlichen Rreife, in benen er mit v. Buch, v. Sumboldt, Ritter, Gebr. Rofe, Beif in Berührung tam. 1829 fehrte E. von Berlin über Dresben, Brag, Wien burch die fteierischen Alpen, wo er den Erzherzog Johann tennen lernte, nach Erfteigung bes Groß-Glodner und dem Besuche von Idria, Benedig, Berona, dem Comer Gee in feine Beimath gurud. Bier beschäftigte er fich hauptfachlich mit ber Ausarbeitung feiner Reifebeobachtungen und bereitete fich auf eine großen Reife in Italien bor, Die er 1830 antrat. Gin gludliches Gefchid fuhrte ibn gleich bei Beginn feiner Reife in Rom mit bem fpater berühmten, Damale noch jungen Geologen Fr. Soffmann gujammen, ber gleichfalls eben im Begriff ftand, Italien geognoftisch zu bereifen. Beibe gesellten fich zu gemeinsamen Ausflügen guerft in bas Albaner Gebirge, bann in bie Abruggen gufammen und blieben nun wahrend mehrerer Jahre hindurch auf ausgedehnten Reifen in Italien unzertrennliche Freunde und Reifegenoffen. In Reapel gefellte fich ihnen Dr. Philippi bei und nun wurde ganz Sicilien geognoftisch untersucht und dabei der Aetna dreimal bestiegen. Unsere Forscher hatten hierbei das seltene Glück, die gerade damals (Juli 1831) aus bem Meere aufgetauchte, vulcanische Infel Ferdinandea m besuchen. Sie beendigten ihre Forschungsreife in Sicilien nach 17monatlichem Aufenthalte. Die Berichte über diefe an Ergebniffen reiche Reife hat Soffmann in Rarften's Archiv Bb. 13 veröffentlicht. Auf ber Rudreife wurden die Lipariiden Jufeln, der Stromboli, Reapel und der Bejub, der am 21. Febr. 1832 in boller Ausbruchsthätigfeit mar, wiederholt befucht, Oberitalien, die Apuanischen Alben, der Apennin durchforscht, und in Pifa, Florenz, Maffa Carrara, Genua, Railand langerer Aufenthalt genommen, um endlich am 10. Jan. 1833 wieder noch Burich gurudgutebren. In G. mar mahrend Diefer Reife ber unerschütterliche Borjat gereift, bon nun an fich ber geologischen Erforschung ber Schweig als hauptlebensaufgabe ausichlieglich zu widmen. Leider haben wir bon G. feinen Bericht über diefe fo inhaltsreiche italienische Reife, wie er denn überhaupt angtlich und oft an feiner eigenen Rraft zweifelnd in feinen Bublicationen außerft wrudhaltend war und aus dem reichen Schat feiner Erjahrungen und Beobachtungen verhaltnigmäßig nur weniges veröffentlichte. Der mahrend Cicher's Abwefenheit in der Schweiz eingetretene politische Umschwung zu einem wahrhaft republitanischen Ausgleiche ber Rechte und Pflichten aller Burger hatte auch eine liefeingreifende Reorganisation des öffentlichen Unterrichts im Gefolge. 1833 wurde in Folge babon in Burich eine allgemeine ichweizerische Bochschule gegründet, wenn auch mit nur einer Brofeffur fur bie gefammte naturmiffenichaft, Die Ofen erbielt. Doch traten G. und Beer gleichzeitig als Privatbocenten im Fruhjahr 1834 an diefer Univerfitat ein, wobei E. jugleich die Direction der mineralogifch geologischen Sammlung ber Stadt erhielt und jum Mitgliede ber Auffichtscommiffion über die Linthcorrectionsarbeiten ernannt wurde. Durch 39 Jahre hindurch wirfte nun E. als Lehrer an der Hochschule, fpater auch am Bolytechnicum mit bestem Erfolge, widmete zudem aber auch alle Zeit, die er erübrigen konnte, ber geologischen Erforschung ber Alpen, insbefondere ber Oftschweis und ber anftogenden Gebiete. Er fcheute feine Dube und feine Befahr, welche bem Mpenforicher nur gu häufig in ben Weg treten, um feine bis ins fleinfte Detail gebenden, außerft forgfältigen Untersuchungen oft in unwegfamen Schluchten und Bafferriffen, die vielsach die besten Aufschlüffe geben, durchzuführen, wobei er alle Beobachtungen aufs genaueste aufzeichnete, zahlreiche Profile aufnahm und Gebirgsanfichten entwarf, um fie ju Saus aufs fleißigfte auszuarbeiten und ju ordnen. 8 Quartbande feiner Aufzeichnungen hat er mit einer reichen Gefteinsammlung feiner Baterftadt als Gigenthum gurudgelaffen, eine unerschöpfliche Fundgrube für die Renntnig ber geologischen Berhaltniffe ber Schweig. Es ift bier unthunlich, bis in Gingelne ben jo umfangreichen Untersuchungsarbeiten Gicher's gu folgen, es muß genugen, einige wenige Sauptpuntte zu berühren.

Eine schon im Herbste 1833 gemeinschaftlich mit B. Studer unternommene Alpenreise leitete die innigen Beziehungen der beiden von da an in ihren Arbeiten eng verbundenen und innig besteundeten Forscher ein. Durch dieses Berhältniß wurde vieles von Escher's reichen Schähen durch Studer zum Gemeinzut sir die Wissenschaft gemacht, was sonst bei Escher's Aengstlichseit und Schen vor Publicationen in seinen Manuscripten verborgen geblieben wäre. Was C. durch seine rastlosen Arbeiten sür die Förderung der Geologie wirklich geleistet hat, ist daher weniger aus seinen Publicationen zu entnehmen, als aus der Fülle den Belehrung, die sich theils im Unterrichte, theils bei Unterredungen und im Umgange mit Freunden und Fachgenossen zu erkennen gab. An der Umgestaltung der Alpengeologie im Sinne einer eracten Forschung hat E. ein wesentliches

Berbienft. Denn obwol er bie Schweig und namentlich bie oftlichen Theile ber felben zu feinem befonderen Arbeitsfelbe gemahlt hatte, behnte er boch bes nothwendigen Bergleichs wegen feine Unterfuchungen auch auf die Rachbargebiete ber Schweig, die Borarlberger, bairifchen lombarbifchen und piemontefifchen Alben aus, um die Einzelbeobachtungen zu einem größeren Bangen zu verbinden. Alle gur Erholung, aber jedesmal mit forgfältiger Benutung ber Beit und Gelegw beit zu geologischen Studien unternahm G. gablreiche Reifen ins Ausland, nat Deutschland, Frankreich, Italien und England, oft auch zu ben beutschen Natur forscher-Berfammlungen in Wien, Grag, Innsbrud. Gine besondere Erwähnung verdient die mit feinen Freunden Defor und Martins ausgeführte Reife nad Mgier und in die Sahara, welche hauptfachlich ben 3wed hatte, festzustellen ob feine Bermuthung, daß bie frithere Bebedung ber Sabara mit Meerwafer einen erfaltenden Ginfluß auf die Temperatur bon Gudeuropa und bas Albengebirge ausgenbt habe und baburch Urfache ber fogenannten Giszeit gewefen in thatfachlich gerechtfertigt werden tonne. Diefer im Gerbft 1863 unternommen Ausflug lieferte allerdings ben Beweis, bag bie Sahara fruher bom Deere be bedt war, aber bie baraus bergeleitete Folgerung, namentlich bie Abstammme des ungewöhnlich warmen, und die Schneefchmelze in den Alpen jeht fo for beforbernden Fohnwindes aus der nunmehr bom Baffer befreiten, glithendheisen Sandwufte ftieg auf mehrfachen Wiberfpruch (vgl. Defor, Mus Sabara und

Mgier; Martins, Du Spitzberg au Sahara).

Unter Cicher's im Berhaltniß zu feinen ausgedehnten Forichungen nicht gablreichen Bublicationen muffen mehrere als besonders wichtig hervorgehobm werben. Bunachft erachtete G. es als eine Pflicht ber Bietat, Die wichtigfin geologischen Arbeiten feines Baters befannt ju machen (in den Mittheilungen bor Frobel und heer 1836). Gine Abhandlung, die Erläuterung der Anfichten einiger Contactverhaltniffe im Berner Oberlande (Dentichr. b. ichweig, natur Befellich. III. 1839) ift deshalb befonders intereffant, weil darin die Baralle flächen bes Gneißes für mahre Schichtungeflächen ertlart werben, während Stude fie nur für Structurformen halt und annimmt, daß ber Gneiß im weichen 3 ftande die Ralfmaffen umwidelt habe, eine Streitfrage, die bis jest noch nicht entschieden ift. In ber "Geologie bes Cantons Burich" (Gemalbe b. Schwal Cantone von Mayer 1844) und "Gebirgstunde des Cantons Glarus" (bai, von Ds. Beer 1846) gab er zuerft eine überfichtliche Darftellung feiner Unter fuchungen in diefen Gebietstheilen, die er burch "Beitrage gur Renntnig von Tied und den baierifchen Alpen" (R. Jahrb. 1845) und "Geognoftische Beobach tungen über einige Begenden von Borarlberg" (baf. 1846) auch über die Rachbargebiete in hochft gelungener Beije ergangte. Roch wichtiger ift die 1853 erichienene Abhand lung "Geologische Bemerfungen über das nördliche Borarlberg und einige angrengende Begenden" (Dentichr. XIII.), welche fur die weitere Entwidlung der Albenged gnofie im Ginne einer genaueren Bergleichung mit außeralpinen Berbaltnifen ale Grundlage angesehen werben muß und guerft ben Weg bahnte, die in ben berichiebenen Alpengebieten gemachten Beobachtungen naber auf einander gu begieben. Seine genaue und umfaffende Detailfenntnig ber Schweizer Gebirgt zeigte fich am glangenoften in ber mit Studer gemeinschaftlich ausgearbeiteten 1858 erichienenen "Geologischen Rarte ber Schweis", beren hoher wiffenschaftlicher Werth einstimmig anerkannt wurde und ber weiteren Ausführung von geologie ichen Rarten ber Schweig in größerem Dafftabe (Dufour'icher Atlas) jur Grund lage bient. Auch an ber Rlarlegung ber fogenannten Glacialericheinungen, ba Bildung des erratischen Schuttlands, der Berbreitung ber Findlinge nahm G. Der lebhafteften Untheil. Die Ertlärung biefer Erscheinungen, mit ber er fich eingebend beichäftigte, war Beranlaffung ju feiner ichon erwähnten Reife in Die Caban vol. Pogg. Ann. XXVI. 1842; Die Gegend von Zürich in der letten Periode ber Borwelt, 1852; Ueber die Bildung der Nagelstuh und Berbreitung der ertäsischen Blöde in Berhandl. der schweiz, naturs. Gesellsch. 1846; Ueber die Bildung der Landzunge von Hurden mit einer Blodkarte i. d. Mittheil. d. Jürich. natursorsch. Gesellsch. 1852; Neue quartäre Conglomerate und deren Gletschrie i. d. Biertelj. Schrift der Zürich. natursorsch. Gesellsch. Bd. XIV u. a.). Medrere kleinere Abhandlungen in den verschiedenen wissenschaftlichen Zeitschriften der Schweiz, in Leonhard und Bronn's Jahrbuch, im Jahrbuch der deutsch. geol. Gesellschaft, im Jahrbuch des schweiz. Alpenclubs behandeln eine reiche Fälle von geologischen Verhältnissen einzelner Oertlichkeiten, z. B. der Windschlen, des Sentis, Mürtschenstocks, Piessers, Tödi zc.

In den letten Jahren besaßte sich E. hauptsächlich mit der Ersorschung des im höchsten Grade verwickelten geologischen Baues am Glärnisch, der sogenannten Glarner Schlinge, des Tödi und bereitete die geologische Einzeichnung in die betreffenden Blätter der großen Schweizer Karte mit ängstlicher Sorgsalt vor. Leider konnte er diese Arbeiten nicht mehr vollenden, doch sind die Hauptergebnisse derselben durch dankbare Schüler nunmehr zur Beröffentlichung gelangt.

G. fibte feit 1834 an ber Univerfitat, feit 1856 auch an bem Bolytechniaum als Profeffor ber Geologie und Director ber geologischen Sammlung einen mifcheibenben Ginfluß auf bie gunftige Entwidlung ber in ber Schweig fo febr gepflegten geologischen Biffenichaft aus, indem er, obwol ihm ein ebenmagiger und glangender Redefluß verfagt war, doch durch Rlarheit und Anführung von lebrreichen Beifpielen aus bem reichen Schake feiner eigenen Erfahrung ju feffeln wußte, wodurch es ihm gelang, eine große Ungahl begeifterter Schuler herangubilben. Befonders lehrreich maren feine Demonftrationen bei ben mit feinen Schulern häufig unternommenen geologischen Ausflügen; bier war er vollendeter Meifter und unermublich, bas Gefehene zu ertlaren, durch Zeichnungen w verbeutlichen und barauf binguweifen, in welcher Beife bie Biffenschaft auch prattifch nuglich zu verwerthen fei. Darin lag entschieden der Schwerpunkt feiner Lebrthätigleit. E. fehlte es nicht an äußeren Chrenbezeigungen; er war Mitglied und Chrenmitglied vieler gelehrten Gefellichaften, erhielt honoris causa bon ber Universität Burich ben Doctorgrad und wurde jum Mitglied der Atademie ber Biffenichaften in Munchen und ber geologischen Gefellichaft in London gemablt.

E. wird mit Studer und Merian für bauernbe Zeiten als ber Mitbegrunber einer neuen Aera in ber Alpengeologie hochgeachtet bleiben.

Bgl. Geer, Arn. Eicher von ber Linth, Lebensbild. Naturforicher 1873 (mit vollft. Bergeichniß der Schriften Eicher's). Gumbel.

Escher (von der Linth): Hans Konrad E. v. d. L., geb. 24. August 1767 in Bürich, † 9. März 1823, schweizerischer Staatsmann und hervorragend durch gemeinnühige Thätigkeit. — E. stammte in vierter Generation von dem Bürgermeister Heinrich E. (j. d. Art.) und war ein Bruderssohn des Statthalters Heinrich E. (j. d. Art.). Der Vater Escher's war Mitglied der zürcherichen Regierung und betrieb daneben gemeinsam mit seinen Brüdern im "Seidenhof" ein blühendes Geschäft; außerdem übernahm er 1777 nach dem Tode des Buders Heinrich die von seinem Vater angekausten Gerichtsherrschaften Kessisch und Islikon. So wurde der junge Hans Konrad, von zwöls Kindern der zweite Sohn aus des Vaters zweiter Che, unter sehr günstigen äußeren Verhältnissen einer treistlichen Erziehung theilhaft, und obschon er für die Manusactur des Vaters bestimmt war, gestattete derselbe doch dem Sohne, nach einem Ausenthalte in Bens, 1786 noch eine größere Reise, vorzüglich zum Besuche einer deutschen Unwerstät. Nach einem Ausenthalt in Paris und in England war E. 1787

und 1788 mahrend zwei Semestern in Gottingen, wo vorzuglich Genne fel regend auf ihn einwirfte, mahrend für die Raturwiffenschaften, welchen G. in Benf fein Augenmert juguwenden begonnen hatte, weniger Forderung gef wurde, als ber eifrige Student erhofft hatte. Durch Defterreich und tam G. im Berbft 1788 nach ber Beimath jurud. "Und nun auf immer v Baterland" : waren die Schlugworte feines Reifetagebuches. - Rabe Jahrzehnt verlebte bierauf ber junge Raufmann, welcher 1789 auch feinen e Sausftand begründete, bis jum Ausbruche ber helvetischen Staatsummalgu fruchtbaren Anftrengungen für feine weitere Ausbilbung, wofür er bie Duge neben feinem Geschäfte verwendete. Er vertiefte fich in die Ra Philosophie und eröffnete grundliche Forschungen auf geologischem Gebiet welche er 1792 feine miffenschaftlichen Alpenwanderungen begann. Schon entftand babei in ihm der Borfag, auf die 1792 in der helvetischen Gefellschaft ben trefflichen Batrioten 3. Rud. Meier (f. d. Art.) gemachte Anregung b feit ben leberschwemmungen der 3. 1762 und 1764 burch fortgefeste Be läffigung rapid angewachsene Bejahr der Berjumpjung bes Balenfeeufers u Linththales jum Begenftande feiner befonderen Unterfuchung ju machen. mäßig wohnte G. ben Jahresverfammlungen ber helvetischen Gefellichaft b er und fein Freund Paulus Ufteri (f. d. Art.) mit Gleichgefinnten, befonders n Brubern Rengger (f. b. Art.) von Brugg gufammentrafen; aber auch fon theiligte er fich an gemeinnutigen Beftrebungen und babin gielenden 2 gungen. Durch öffentliche Bortrage, die er feit 1793 über Bolitit und Staats ichaft hielt, fuchte er feine Renntniß für die reifere mannliche Jugend bringend zu machen; gern übernahm er bann aber, als biefes Borgeben ! Nachahmung fand, feit 1796 für sich bie naturwiffenschaftlichen Borles abermals mit besonderer Richtung auf genaue Ertenntnig der beimischen gebirgswelt. Mit gespanntefter Aufmerksamkeit verfolgte er baneben bie ichichtlichen Begebenheiten, beren weittragende Folgen filt bie Schweig er porausiah. 3mar fonnte er 1796, wo er als Milizofficier, wie 17 ber Bagler, jett an ber Schaffhaufer Grenze bei ben jum Schuke ber I litat aufgebotenen Truppen ftand, angefichts ber Bermuftungen bes Morea Rudzuges feiner Mannichaft noch bom Glude bes Baterlandes und ber iprechen, baffelbe mit But und Blut ju fchilben; aber ihn erfallte bie zeugung, es fei eine lette Rube bor bem Sturme. Schon 1792 hatte ih Studiengenoffe Lavater, ein Sohn des berühmten Theologen, bringend al Unbelehrbarteit geschrieben, welche bei ber Buricher Obrigfeit hervortrete Unentschloffenheit, ein Safchen nach jeder Balgenfrift, eine Laubeit, Die be wig XVI. Die gange Quelle bes Unglude war: "Mochte ein guter Beni ben Bedanken einhauchen, ihre Thore ju öffnen, ehe fie die aufbraufende C ber Lanbleute gerfprengt." Dit tiefem Schmerge batte G. 1792 bie th liche Musscheibung Genfs, wo ihm in Baucher, feinem fruberen Lehrer treuer berftandnigvoller Freund lebte, aus der Berbindung mit der Schw feben. Unfagbar war ihm 1795 bas Auftreten ber Buricher Regierung Die Stafner gewesen (f. b. Art. 3. 3. Bodmer). Als jest mit bem ? von Campo Formio ben Richtverblendeten bas Schidfal ber alten Gibge ichaft fchon beutlich bor ben Augen ftand und bas Bufammenfteben von feit und Bolt als bas einzige vielleicht heilfame Mittel ber Erhaltung er fuchte E. im November 1797 burch eine perfonlich bem Bürgermeifter über Bittichrift fur Die Berurtheilten aus bem Stafner Sandel eine Amneftie gielen. Auch biefes Mittel, die burch die bevorftebende frangofische In drohenden Erschütterungen zu milbern, wurde abgewiesen, und noch im ! 1798, awölf Tage bor ber einmuthig beschloffenen Amnestie, ein erneuertes

her's unfreundlich beantwortet. Allein als nun die Krifis da und "der Horist jo schwarz" war, wie es die höchste Autorität dem unberusenen, wegen er bekannten Gesinnung mißtrauisch betrachteten Warner nicht hatte glauben len, richtete sich die Ausmerksamkeit der beiden einander entgegenstehenden rteien auf den jungen Mann, der seit Jahren nicht den Freunden allein als in Charaktersestigkeit reisste erschienen war, sondern auch den politischen pern durch seine aufrichtige und ausopserungssähige Vaterlandsliebe, seine

bergeugungstreue und flare Ginficht Achtung abgenothigt hatte.

Als bon ber Buricher Regierung am 3. Februar beschloffen worben mar, r Commiffion aus ihrer Mitte Abgeordnete aus Stadt und Land "zur Ergiea eines beffern Einverständniffes" beizuordnen, murde E. burch bie Genoffen er ftadtischen Bunft in biefe "Landesversammlung" gewählt. Doch nicht nur Anfang feiner politischen Thatigfeit, fonbern auch ber nun eine langere mit regem Gifer und nicht geringem Erfolge burchgeführten publiciftifchen eit fallt für E. in diefes verhängnigvolle Jahr 1798. Mit feinem Freunde eri, den er in der Behörde traf, begründete er den "Schweizerischen Republier", zuerft als Brivatunternehmung, da die Mehrzahl noch vor der Deffentfeit bes Staatslebens fich fürchtete, bald als amtliche Mittheilung ber Berblungen. Bergeblich hatte E. bei dem bevorstehenden Angriffe der Frangosen Bern wegen ber Allen gemeinfamen Befahr die Ergreifung gemeinfamer Bregeln jur Abwehr in diefer gurcherischen Berfammlung angerathen. Berlich war er in die Urschweiz gegangen, hatte fich trot der politischen Meigeberschiedenheit dem aus Defterreich angefommenen General Bobe (f. b. Art.) eboten, falls berfelbe eine Urmee gegen die Frangofen bilben tonne. Robigleit, Uneinigfeit, offene Sinneigung jum Gegner, der fich als Befreier barte, hinderten Alles. Dann ging G. nach dem Falle Berns als Wortführer T Abordnung der Cantonsversammlung, jur Anfnupjung bon Unterhand. gen für Bürich jum Sieger, wo der nadte Egoismus des Gefandten Menb, die freche Begehrlichfeit des Generals Brune ahnen liegen, mas nach der egung Burichs eintreffen follte. Ingwischen hatte im Marg 1798 die alte rigfeit von Burich ihre Gewalt niedergelegt, und fo war der Canton einem gertrieg entgangen. Die auf ben frangofischen Bajonneten bereingebrachte, Sieger aufgenothigte helvetische Ginheitsversaffung, welche die Cantone gu enlojen Bermaltungsbezirken bes centralifirten Gefammtftaates machte, war erftandslos auch in Burich angenommen. Gehr gegen feinen Bunfch murbe nunmehr in ben helvetischen Großen Rath ermahlt - man muffe boch einen frangofische Sprache verftehenden und hoher gebildeten Mann von Burich entfenden, war auf der Landschaft gesagt worden - und mit ihm traf der ben Senat gewählte Ufteri am 9. April in Agrau, Belbetiens provisorischer uptftabt, ein.

E. und Usteri nehmen als hervorragenoste Bertreter ihres Cantons, als rben der gesetzgebenden Räthe überhaupt, besonders aber auch wieder als ilberer der Berhandlungen in dem von ihnen redigirten "Schweizerischen Restlaner" gemeinsam eine sehr wichtige Stellung in der Geschichte der helvetim Republik ein. Getragen von reiner Vaterlandsliebe, voll von hohem sittem Ernste, dem Parteitreiben serne bleibend, gleichmäßig und gerecht, sreithig und unerschrocken, dabei auf eine nicht geringe eigene Ersahrung sich stügend, dewährte sich E. in den ost leidenschaftlich bewegten Verhandlungen des oßen Rathes als ein edler und tüchtiger Charakter. Muthig in der Verurtheig der von den Franzosen verübten Gewaltthaten, seiner Ueberzeugung und dem Rechtsgesihle solgend in der siegreichen Bekämpfung der in der Frage der atriotenentschädigung" — einer Ersakleistung an die seit 1789 Versolgten

auf Untoften ber gemejenen Obrigteitsperjonen, ber "Dligarchen" - hervortrete Rachfucht und nadten Begehrlichteit, im Bewußtfein erfullter Pflicht berbe Angriffen gegenüber bas als bas Rechte Erfannte fefthaltend, fo mar G. eine Allen, auch von den Gegnern geachtete Perfonlichfeit geworben, und er als Prafibent an ber Spige bes Großen Rathes, als im September 1798 Rathe nach Lugern überfiedelten. Außerdem war er als Commiffionsmitglied baufiger Berichterftatter noch mit einer Menge von Gingelarbeiten auf gabire legislatorifchen Gebieten beauftragt, ftets babei bemubt, auch ben bisberigen haltniffen, foweit fie es nach feiner Auffaffung verdienten, die Fortbaue fichern. Aber mit bem 3. 1799, als der Coalitionstrieg ausbrach und vetien wegen des bei feinem Abichluffe umfonft auch von G. angegriffenen So bundniffes an Frankreich gebunden war, trubten fich die Ausfichten, wie auch bie angefichts ber nabenben Rriegsgefahr eingetretene abermalige legung des helvetischen Sauptortes nach Bern E. perfonlich unangenehm rührt hatte. Den fteigenben terroriftischen Dagregeln bes helvetischen D toriums gwar trat G. bei jeber Gelegenheit entgegen und geifelte bie bon eigenen Berbundeten verübten Frevel. Bol nicht ohne perfonliche Gefahr, es ber Dehrheit bes helvetischen Directoriums, bor allem Labarpe, gelu mare, Bonaparte's Staatsftreich vom 18. Brumaire in ber Schweis nat ahmen, fuhren E und Ufteri fort, gegen bie Willfur aufzutreten, ihr viel gelei einflugreiches Blatt Borichlagen gur Anbahnung einer Berfohnung der Parteie eröffnen. Aber am 7. 3an. 1800 vermochte die erftartte Bartei ber gemäßi Mitglieder ber Rathe bas Directorium felbft aufgulofen und burch einen 2 giehungsausichug ju erfegen (val. b. Art. Ban), eine Beranberung, welche fre durch ihre verfaffungswidrige Form Efcher's Billigung nicht völlig gewann. betonte auch im Großen Rathe, trot feines Ginverftandniffes mit bem von I vorgelegten Entwurfe einer neuen Berfaffung, daß eine Erflarung an bas über den Staatsftreich vorangeben muffe, und die Rechtfertigungefchriften barpe's und eines zweiten ohne Bertheibigung verurtheilten bisherigen rectors wurden in den "Republifaner" aufgenommen. Indeffen geftalt fich die Berhaltniffe ber helvetischen Republit immer troftlofer; das Ge der eigenen Unfahigteit, der allgemeinen Unficherheit labmte die Berb lungen bes Brogen Rathes, und E, regte in ernfter Beife bie ans Schofe bes Bolfes felbft ale Bunich entgegengebrachte Bertagung ber fruchtbar gewordenen gefetgebenden Rathe an. 218 Diefelbe endlich im De gu Stande tam, fah er fich jeboch , faft gegen feinen Bunfch , als Ditglied probiforifchen bis gur Annahme einer Berfaffung beftellten gefengebenben Raths geichnet, in welchem er auch anfangs bas Brafidium gu befleiben hatte. Scho traten mahrend der Berhandlungen Diefer Beborde Die Barteirichtungen, Unitarier und als Foderaliften, auseinander, und zwischen E. und Ufteri, wi gwar noch fur 1801 ihren "Reuen Schweigerifchen Republifaner" gemein fortzuseben fich entschloffen hatten, ftellte fich allmählich gleichfalls eine fremdung ein. Rach einigen in ihrem eigenen Blatte gewechselten Erflärun über einen unitarisch gefärbten Ausfall Ufteri's gegen ben Egoismus "Städtepobels" trat E. am 27. Darg von ber Redaction ber Zeitung jur ohne bag die perfonlichen Begiebungen ber Freunde baburch geftort wur Immerbin fühlte es G. als eine Erleichterung, als er mit ber Mitte bes 3at feinen Wohnfit in ber Sauptfache wieder nach Burich verlegen und bort fei Beichaften leben tonnte. Doch gu feinem Schreden fab fich E. im Januar 1 nochmale nach Bern, "in biefes Labyrinth ber Leidenschaften, ber Bermurin ber Intriguen und bes Bufalle", berfest, indem er gur Berftarfung bes liben Glomentes in bem überwiegend foberaliftifchen Genate nebft anderen Befinnun sen dem Kleinen Rathe beigegeben wurde. Allein auch dieser Bersuch einer tittlung zwischen den Gegensähen vermehrte nur die Gährung, welche in neuen Staatsstreiche vom 17. April ihren Ausdruck sand. Obschon dervon Cscher's Gesinnungsgenossen ausging, verhielt er sich demselben gegenablehnend, und er trat auf längere Zeit vom politischen Leben völlig f. Denn auch in der 1803 beginnenden Periode der von Bonaparte austen Mediationsversassung war E. in keiner bedeutenderen öffentlichen ung; nur dem seinen Neigungen vorzüglich entsprechenden Erziehungswesen er in seiner Eigenschaft als Mitglied des zürcherischen Erziehungsrathes. ei trat er 1807 mit Borlesungen über das Polizei- und Cameralwesen begründeten politischen Institute bei.

Gerade in diese Zwischenzeit der politischen Muße fällt jedoch der Ansang letten, des eigentlich monumentalen Lebenswerkes Escher's. Mit erneuerter wandte er sich den geognostischen Studien zu: — er hatte schon 1803 rieden: "All das Spectakel bestärkt mich nur in meinem Vorsate, nie mehr ninistern: also es leben die Steine!" — und so weit es ihm seine kausnischen Geschäfte gestatteten, erweiterte er sortan durch Reisen seine Kenntniß Alben. Aber zugleich tressen in diese Jahre die ersten Arbeiten am Linth-

Mit der Abhülfe gegen die wachsende Berwüftung, welche durch die rasch forttende Erhöhung des Linthbettes, die dadurch verursachte Stanung des Abfluffes Walenfees, ber Maag, endlich burch bie damit in Berbindung stehende Unellung diefes Seebedens felbst herbeigeführt wurde, hatte sich zwar schon vor ichweizerischen Staatsumwälzung die Tagfahung beschäftigt. Durch ben mieur Andreas Lang aus bem Canton Bern (vgl. Bolf's Biographien gur urgeschichte ber Schweig, 3. Chelus, S. 357-372) hatte fie Plane und chnungen ausarbeiten und fich 1784 vorlegen laffen: schon bon Lang wurde efter Linie mit den wichtigften Brunden jenes Project borgeschlagen, welches belfen tonnte und welches auch fpater burch feine Ausführung half, Die itung der Linth direct in den Balenfee. Allein einerfeits waren die Intereffen anftogenben Staaten - in erfter Linie litten gemeinschaftliche Unterthanenlande Cantone - zu verschiedenartig, und es mangelte ein einheitlicher ausender Wille; andererseits schrat die Tagsatung vor den Schwierigkeiten und en zurud. Go blieb es ungeachtet der fich vermehrenden Gefahr, der Leiben efondere ber Städtchen Walenstad und Wefen, abgerechnet die schon eriten Anregungen ber belbetischen Gefellschaft, beim Alten, und vollends die ten ber Revolutionszeit, wo außerdem die Linthgegend fremden Geeren als geschauplat gedient hatte (Gefecht bei Schannis, 25. Sept. 1799), ließen berartigen Bedanten gang in ben Sintergrund treten. Jest bagegen beftanb er Tagjagung, wie fie die Bermittlungsacte geschaffen, eine angemeffen ausftete Centralgewalt und die Gebiete am Walenfee und am rechten Linthwaren als Bestandtheile des neuen Cantons St. Ballen einem auf frischen ichtungen beruhenden Staate einverleibt. Bereits 1803 erhielt die Tagng ju Freiburg einen Plan jur Bilbung eines Actienbereins jur Aufbrinder nothigen Mittel vorgelegt, und gwar war es E., ber benjelben ausgeitet hatte. 3m Mai 1804 tehrte E. von einer im Auftrage bes Landianns der Schweig in Wefen beranftalteten erften Confereng fchon mit bestimmten Borfate, an das Wert zu gehen, jurud: "Ich will lieber ipje abgraben, als hier in Burich regieren" - schrieb er einem Freunde. barauf folgenden 28. Juli beichloß die Tagfagung ju Bern "über die rodnung der Sumpfe im Walenjee und der Linth". Doch jett verschleppte die Sache von neuem bis 1807, wo erft der Züricher Reinhard (vgl. b. Ilgem. beutiche Biographie. VI. 24

Art.) als Landammann ber Schweig biefelbe wieder thatfraftig an die Sand nahm. Eine bleibende Auffichtscommiffion mit E. an der Spike - fein treuefter Gebulfe war Rathsberr Schindler von Glarus - murbe gebilbet, eine Schätzungscommiffion für Die finangiellen Berhaltniffe aus Angehörigen ber brei betheiligten Cantone befest, eine "Aufruf an die schweizerische Ration" erlassen. Unter Anhandnahme der mit Beihülse Tulla's (vgl. d. Art.) durchgeführten Bermeffungen begannen noch im Auguft und Ceptember 1807 bie Arbeiten felbft. Geche Rabre brachte 6. von da an größten Theiles in den Linthgegenden gu, in mubfamem Ringen mit ben unendlichen Schwierigfeiten, welche nicht blos in ber Sache, fonbern vielfan auch in ber Unvernunft, ja ber Boswilligfeit ber Ginwohner felbft lagen, jenn Bevolferung, um beren Rettung willen fich E. mit folder Singabe an bie Unternehmung, fein Opfer jeglicher Art icheuend, in reiner Menschenliebe an ftrengte. Aber die unendliche aufreibende hingebung war dennoch bon Eriof gefront. Den Bericht einer 1810 an Ort und Stelle erichienenen Commiffic beantwortete die Tagjahung mit Berfügungen für Erhöhung bes Actiencapitale und mit vollfter Anertennung Efcher's, und am 8. Dai 1811 tonnte die Groff nung bes Mollijer Canales ftattfinden. Fortan flog bie Glarner Linth unicht lich in ben Balenfee. Bugleich schritt jedoch auch an den unteren Theilen bil Bertes die Arbeit ruftig vorwarts, trogbem daß gerade bier die Schwierigleitm unübersteiglich zu fein schienen, besonders an bem unergründlichen Sumpje an ber Maag junachit unterhalb Befen und an der Biegelbrude, wo fich die Blav ner Linth in ihren früheren Laufe mit ber Daag vereinigt hatte, aber and weiter abwarts bei ber Windega am Buge bes Schanniferberges und im Schan nifer Sumpfe. Seit 1808 hatte E. unmittelbar jur eigenen Leitung auch bir gange technische Seite ber Aufgabe übernommen. Freilich wurde in ber Folge 1814, durch den Gintritt der Restaurationszeit das Wert mehrjach in feind Entwicklung gehemmt. Dit bem Umfturg ber Mediationsverfaffung mar bie bie berige Centralgewalt entfernt; Die Staatsunterftutung mangelte guweilen und andere widrige Umftande traten ein. Indeffen tonnte immerhin die Linth wieden in einen neuen Abichnitt bes neu geschaffenen Canales eingelaffen werben, in ben bas lette Sauptftud gegen ben Burichfee bin bilbenden Benfener Canal und 1819 erfreuten Genfer Freunde E. burch den Ausruf aufrichtigen Gut glidens: "Quel bonheur d'avoir exécuté une si belle chose!" Sie hatten mit ibs ben Beg durch ben Canal von Befen bis jum Schloffe Grinau, nabe ber tim mundung in ben Burichfee, in 66 Minuten gu Schiffe gurudgelegt. Gine Con fereng ber brei betheiligten Cantone - Schwyg, Blarus, St. Gallen - aufent "das unbedingtefte Lob" über die Ausführung des Linthcanales: "Jeder, ber ber fruheren traurigen Buftand biefer Gegenden fannte und ihn mit bem jegige vergleicht, wird erftaunen über die großen und glüdlichen Beränderungen welche jum Theil ichon vorgegangen find, jum Theil noch bevorfteben." hatte noch 1822 trop feiner bereits erschütterten Gefundheit fein Muge über alle Einzelheiten bes Bertes; aber bie lebergabe ber fammmtlichen Canale burd Tagfatung an die drei Cantone, 14. August 1823, erlebte er nicht mehr. 5 nahezu ein halbes Jahr war er damals tobt.

Indessen hatte E. im letten Jahrzehnt seines Lebens auch wieder stands männisch gewirkt. Obsichon er mit der 1814 eingetretenen Beränderung in der Schmit im Allgemeinen und in den Cantonen im Einzelnen nicht einverstanden war und in besondere das auch in Jürich zu entschiedenem Bortheile der Stadt veränderte Konstentationsverhältniß im Großen Rathe mißbilligte, sieß er sich bestimmen se Krast den neuen Behörden zu widmen. Im Juli 1814 wurde E. Mitglied konstenen Rathes, im December dann in den Staatsrath besördert. Auch in die Stellung blieb er seiner freisinnigen Denkart treu und hauptsächlich er verhinderten auch

m Sinne ber Aufrechterhaltung ber Sanbelsfreiheit fprechenb, in feiner letten thenszeit 1822 Burichs Beitritt jum Retorfionsconcordate Berns und anderer willicher Cantone. Im Auftrag ber Tagfatung verwaltete er 1817 bis 1821 ben igenöffischen Rriegsfond. Als Prafident der Commiffion für Abhilfe der Roth n den öftlichen Gebirgsgegenden des Cantons Burich, 1816 und 1817, rief er 818 die landwirthichaftliche Armenichule auf bem Blafihof bei Riburg in bas leben, nd in ähnlicher Weife wurde 1819 aus einem Theile der 100000 Rubel, elde Raifer Alexander jumeift aus perfonlicher Sochachtung bor bem Schöpfer es Linthwertes für die Nothleibenden der Nordostschweiz bestimmt hatte, auf mem Landftude bes früheren leberschwemmungegebietes ein abnliches Inftitut ber Lintheolonie geschaffen. Schwierig war fur G. Die gleich anfangs nach mer Bahl als Mitglied bes Rleinen Rathes zugetheilte Aufgabe gewesen, als dgenöffischer Commiffar mit dem Appengeller Zellweger von Trogen gur Berellung der Rube in verschiedenen theils von reactionaren, theils von demagifchen Umtrieben unterwühlten Theilen bes Cantons St. Gallen ju wirfen. nibefondere in Sargans, wo die Bewegung auf Abtrennung von St. Gallen nzielte und von Glarus her, wie diejenige in Gafter und Ugnach aus Schwyg, ichurt wurde, tam es am 8. Oct. 1814 gu febr fturmifchen Auftritten; doch elang es ichlieflich, nicht jum geringften durch Efcher's Ginflug auf die Linth-

egend, ohne Gewaltanwendung die Ruhe wieder herzustellen.

Bang abgesehen bavon, daß Eicher's Ruf als Sybrotechnifer infolge ber genereichen Erfolge an ber Linth ber Anftog bagu wurde, daß er vielfach um athichlage, Dentschriften und Plane in abnlichen Angelegenheiten ersucht wurde - fo hinfichtlich der Abwendung ber Gefahr eines Durchbrechens des Rheines a Sargans, für die Glattcorrection im Canton Zürich, wegen ber Berwüftung es Bagnesthales im Canton Wallis u. f. f. —, war E. auch fortgesetht wiffenhaftlich thatig. 1813 und 1814 hatte er noch für Borlefungen über Staatsirthichaft am politischen Inftitute Zeit gefunden, und 1819 war für ihn die Arbige Beranstaltung ber Sacularfeier ber Reformation eine eigentliche Bergensde. Borgliglich vertiefte fich E. auf fortgefetten Reifen — 1822 machte er, it feinem 1807 geborenen einzigen Sohne Arnold (vgl. d. Art.) die lette nach Ballis und in die nächsten italienischen Alpenthäler - immer mehr in feine tudien als Gebirgsforscher. Als ruhiger, umfichtiger Beobachter, babei auf inen Banderungen burch eine ausgezeichnete Glafticität und gang außerorbenthe Leiftungsfähigkeit als Fußganger unterftüht, hat E. durch feine Ermittngen, welche er in getreuen Zeichnungen fixirte, febr viel gur Renntnig ber plogischen Structur ber Schweizer Alpen beigetragen, welche, wie die Schweiz berhaupt, er wol unter allen feinen Zeitgenoffen am gründlichften fannte. Gebr ibers, als fein von ihm übrigens fehr geschätzter Mitforscher Ebel (vgl. b. Art.), gen beifen tubne und geiftreiche naturphilosophische Theorien E. 1808 einen nläglichen Artitel in die Zeitschrift Alpina, Bb. IV., einrudte, folgte E. bem orbilde Sauffure's. Trog feiner unermublichen Anftrengungen, feiner reichen ammlungen und Collectaneen bachte E. fehr bestheiben fiber feine Ergebniffe; d weiß nur jo viel von ben Alpen, um allenfalls irrige Borftellungen, Die an fich von ihrer Zusammensehung machte, berichtigen zu tonnen." Aber urtheilt ber vom Bater in die gleichen Studien eingeführte Sohn Efcher's m verdankt nicht nur die Geologie ber öftlichen Schweiz faft ihre gange erfte atwicklung: fondern die Wiffenschaft als folche verdankt ihm auch die Entdung und flare Darlegung einer Reihe von Thatfachen, Die Angelpunfte find ab bleiben werden bei der Frage über die Entstehungsweife der Gebirge.

Man darf sagen, daß Cscher's edle Persönlichkeit — als Sohn und Bater, 5 Freund, in der Fürsorge für seine Arbeiter am Linthwerke erscheint er gleich= mäßig überall als "der Geift der Weisheit", wie ihm Usteri nachrief, "freundlig, gütig und mild" — eine ihrer Art einzige Stellung in der Geschichte seines Baterlandes einnimmt. In einer republikanischer Gewohnheit sonst nicht entsprechenden Weise haben auch die heimischen Behörden das Andenken dieses Mannetannt, welchem geistige und körperliche Ueberanstrengung im Dienste des algemeinen Besten das Leben verkürzt hatten, dadurch daß sie nach dem Rettungswerke für Tausende dem Berstarbenen und seinen männlichen Nachkommen den Namen "E. von der Linch" ertheilten. Als die Tagsahung 1832 dem "Lindemagicus paludibus siccatis de patria bene meritus" an der Ziegelbrücke angesichts des Canales eine Inschrift andringen ließ, schloß sie dieselbe mit dem Nahrruse: "Ihm danken die Bewohner Gesundheit, der Fluß den geordneten Lauf-Natur und Baterland hoben sein Gemüth. Cidgenossen! Euch sei er Borbist!"

Bgl. das Hauptwert von J. J. Hottinger, Hans Konrad Cicher von der Linth, Charafterbild eines Republikaners (Zürich 1852), worin von Sicher Sohn im Anhange eine Würdigung seiner wissenschaftlichen Arbeiten (hier über auch Oswald Heer, im Festbericht über die VIII. Jahresversammlung des S. A. C. in Zürich, 1871 und Wolf's Biographien, 4. Cyclus, S. 317—348. Hir die Geschichte des Linthwerkes ist die Hauptquelle das "Officielle Notzblatt die Linthunternehmung betreffend", 3 Bde., Zürich 1807—1824, word Sicher's eigene Berichte. Daneben vgl. Wehrauch, Der Sicher-Linth-Canal Lürich 1868).

Giderid: Bhilipp bon G., Cameralift, geb. 1804, ftammte aus eine alten weftfälischen Abelsfamilie, fam aber schon frubgeitig nach Defterreich, mo er feine Chmnafial- und Univerfitatsftudien gurudlegte. Geine öffentliche Wit famteit begann er als Privatbocent für Cameralwiffenschaften an ber Univerfitt Bien, von wo er bald als Projeffor nach Lemberg berufen wurde. Sier ichnic er fein großes Wert "Lehrbuch bes allgemeinen und bes Staatsrechnungswefens Wien 1851, das ihn ichnell ju einer ber erften Autoritäten auf Diefem Gebieb machte, mahrend er als akademischer Lehrer fich schon früher großer Anertennung erfreute. Rurge Beit barauf trat er an die Universität Brag über, wo er burd fein furggefaßtes "Lehrbuch bes Caffa- und Rechnungswefens mit befondera Rudficht auf die öffentliche Berwaltung in Defterreich" einen weiteren Beitrag wu Berbreitung eines wiffenschaftlichen Beiftes im Staatsrechnungswefen lieferte Bom 3. 1860 an entfaltete er fobann eine außerft vielfeitige Thatigleit als Universitäteprojeffor und "faiferl, fonigl. Bicebuchhalter" in Bien, von welche legtern Stelle er bann fpater ju ber eines Sofrathes am oberften Rechnungshon beforbert murbe. 3m 3. 1869 legte er wegen leberburbung fein Lebe amt nieber, zwei Jahre fpater trat er auch als Beamter in ben Rubeftand und am 19. April 1873 ftarb er in Wien. Mannigjach und bedeutend find die Berbienfte, welche fich E. um Theorie und Praxis feines Faches erworben hat Seine Schriften gelten noch jest als bie gediegenften Lehrbucher auf bem Gebiete bes Rechnungswefens; feinem Ginfluffe verdantt befonders in Defterreich bas Studium die reichste Forberung, die Finangverwaltung fo manche werthvolle Ro form. Geine Amtewirtfamteit war nach dem Beugnig ber Fachfreife ebenfo durch Sumanitat und Freifinnigfeit wie durch Gründlichkeit und unermudliche 3 nama. hingebung ausgezeichnet.

Eschstruth: Hans Abolf E., musitalischer Schriftfeller, geb. zu hombung 28. Jan. 1756, studirte zu Kinteln, warb 1776 Affessor der Regierung w. Marburg, 1780 Justizrath, ging 1786 als solcher nach Cassel, 1781 wirtlichen Regierungsrath, 1791 auch hofgerichtsrath und starb 20. April 1792. Als eistiger Musiter ward er durch Vierling, einen Schüler Kirnberger's, in die Tradition

r Bach'schen Schule eingeführt. Außer Liebern, kleineren Compositionen und elen Beiträgen zur musikalischen Realzeitung schrieb er: "Hessische poetische lumenlese mit Musik", 1783—84; "Musikalische Bibliothek für Künstler und ebhaber", 1784—85; "Miller's Lieber mit Musik und einer Einleitung", Th. 1788. Andere Schristen, darunter eine 1789 beendigte Biographie Philmanuel Bach's, scheinen ungedruckt geblieben zu sein.

Schlichtegroll, Retrol. a. b. Jahr 1792. Bb. 1. S. 103-118.

Eidwege: Bilh. Bubw. v. G., Berg- und Guttenmann, welcher fich ich als Geognost bleibende Berdienste namentlich um die genauere Kenntnig der ologischen Berhältniffe Brafiliens und Portugals erwarb. Geb. 15. Novbr. 777 ju Aue bei Eschwege in Seffen; gest. 1. Febr. 1855 zu Wolfsanger bei affel. E. erhielt nach Beendigung seiner Studien 1800 eine erste An-Aung als Bergamtsaffeffor ju Riegelsborf in Geffen, folgte jedoch ichon 1803 nem Ruf nach Bortugal, wo er die Direction der bortigen Gifenhütten überihm und in biefer Stellung 1805 ben Titel eines Artilleriecapitans erhielt. 309 rief ihn ber Raifer Dom Bebro nach Brafilien und ernannte ihn 1821 m General - Director ber brafilianischen Goldbergwerte und Borftand des iferlichen Mineraliencabinets in Rio de Janeiro. Den langjährigen Aufthatt in Brafilien benutte G. fowol jur Bebung bes Bergbaues als auch eingehenden geognoftischen Forschungen, deren Ergebniffe er in zahlreichen driften befannt machte. 1824 nach Portugal gurudgefehrt, wirfte E. bier Dberberghauptmann und Genieoberft an der Spite bes Montanwefens ihn die politischen Berhältnisse unter Dom Miguel zwangen, Bortugal verlaffen. E. ging in feine deutsche Beimath, wo er die gesammelten den Erfahrungen in einer Anlage von Goldwafchereien an der Eber in effen zu verwerthen fuchte, jedoch teine gunftigen Erfolge erzielte. 1834 rief Dom Bebro wieder jur Leitung des Bergwefens nach Portugal gurud, erunte ihn jum Generallieutenant und ertheilte ihm, nachdem E. 1850 in ben abeftand getreten und fich ju Bolfsanger bei Caffel niedergelaffen hatte, noch chträglich ben Titel eines Feldmarichalllieutenants. Unter Gichwege's jahlden Schriften von theils berg- und huttenmannischem Intereffe, theils geogifchen Inhalts find befonders jene hervorzuheben, welche über die urfprungbe Lagerstätte bes Diamantes und Golbes in Brafilien und über bas Bornmen des von ihm zuerft beschriebenen fog. Gelenkquarges (Itacolumit) Rachricht ben ("Journ. v. Brafil."/2 Sefte. Weimar 1818-19; "Bortommen bes elaftien Sandfteins in Brafilien" in Gilbert's Unn. 58. 1818; "Phyfifche und berginnische Rachricht aus Brasilien", baselbst 1818; "leber eine merkwürdige braanifche Gebirgeform.", baf. 1820; "Geol. Gemalbe von Brafilien, 1822; "Pluto asiliensis", 1833). Auch über Bortugal veröffentlichte E. gablreiche Mittheis ngen über geologische und montanistische Berhaltniffe ("Rachrichten aus Portu-, 1820 von Sielten; "Ueber Sippuriten aus der Umgegend von Liffabon", in irften's Arch. IV., 1832; "Geognoftische llebersicht ber Umgegend von Liffabon",

in d. geogr. Ephemeriden). Gümbel. Efeler: Rikolaus E., auch Efeller und Defler geschrieben, ein Kirchenumeister des 15. Jahrhunderts, gebürtig aus Alzey in der Pfalz. Seine dtigkeit gehörte insbesondere dem Bau der Georgskirche zu Kördlingen, dann gleichnamigen Kirche zu Dinkelsbühl. Ehe er nach Kördlingen kam, arbeitete als "Meister Kiclas Steinmeh" in Schwähisch-Hall. Im herdst 1439

. V., 1832; "Geognostische Berhältnisse der Gegend von Porto", das. VI., 33; "Bemerkungen über den Bergbau und Hüttenbetrieb von Portugal", das. II., 1835; "Ueber die Goldwäscherei an der Eder", in Leonh. und Bronn's Jahrb. 1833, nebst vielen kleineren Auffähen in Moll's Jahrb., N. Jahrb.

empfahl ihn ber bortige Rath ben Nördlingern: "ban wir nichts anders wiffen noch verften mogen, ban bas er ein aut werdmeifter und bem werd wol vorgefein moge." In der That übertrug ihm Nordlingen die Fubrung Des übrigen icon 1427 begonnenen, alfo bon E. nur weitergeführten großen Rirchenbane. Efeler's Pactbrief ftammt aus bem 3. 1442. 3m 3. 1453 erneuerte ber Nochlinger Rath ben Bertrag und beichloß, daß E. gegen eine Befoldung bon 70 Bulben und 4 Fuber Brennholz "beffelben bams auch fernerhin rechter oberfter werdmeifter fein und bleiben foll". E. vollendete ben Bau ber Chor manbe und begann ben bes Schiffes und Thurmes. Das Magmert in ber Chorfenftern gehort noch ber reinen Bothit an, mahrend ber fernere Ban bie befannten Entartungen zeigt. Gegen Ende der fünfziger Jahre erscheint Geler's Stellung in Rordlingen erichnttert. Mis mahricheinliche Urfache ergibt fich ans den Documenten des Nordlinger Archivs, bag E. feine Rraft gerfplitterte und fich allzu oft und andauernd von Rördlingen entfernte. Dan trifft ihn betheiligt beim Bau bes Beiftsspitals in Augsburg, bann bei ber Rirche p Dinkelsbuhl; auch mit ber Stadt Rothenburg, felbft mit Strafburg unterhalt er Beziehungen. Außerdem fand aber Efeler's Thatigkeit am Bau ber Rochlinger Rirche auch ben Tabel ber Leichtfertigfeit; ob mit Recht, latt fich nicht mehr ficher entscheiben. Thatfache ift, daß E. von Nördlingen weggog; in den bortigen Steuerbuchern fteht fein Rame 1461 jum letten Dal. Er verließ alfo ben Rordlinger Rirchenbau, lange ehe biefer jum Gewolbe bor geschritten, und bevor ber Thurm über bie Grundmauern beträchlich binausge wachsen war. In einem späteren Briefe nennt er fich "werdmeifter bes hoben ftifts zu maing". Seine fernere Thatigkeit scheint hauptfächlich ber Georgefinde ju Dintelsbuhl gewidmet. Dort tritt jedoch mit und nach ihm auch ein Ait Gjeler der Jungere auf, vermuthlich ein Cohn unferes Meifters. Die Dintelsbubler Rirche enthält auf einer alten Bolgtafel zwei ernfte, ftart pho lifterhafte Ropje mit ber Bezeichnung "Rifolaus Desler ber Melter und Junger" dabei fteht noch: "dife bebe mahren die werchleuth welche dag lobwürdig und weitbereumbt Gottshauß ju St. Georgen in beg b. Reiches Statt Dinthel fpiel erbaut." Wann und wo ber altere E. ftarb, ift unbefannt. Dit bem jungeren E. findet man den Rordlinger Rath noch in mannigfacher Comfpondeng, obwol die Baubutte Cfeler's bei ben Bunftgenoffen giemlich diecreditin war. Ejeler's Siegel zeigt, dem Ramen des Meifters entsprechend, ben Rob eines Giels mit bem Wintelmaß im Maule.

Behichlag, Nördl. Geschlechtshift. I, 80. — Steichele, Bisth. Augst. III, 980. — Mayer, Nördl. Leben und Kunft in der Borgeit 125 ff.

Eselsberg: Elblin von E., Dichter. Es gab ein abeliches Geschlecht v. Eselsberg in Schwaben, Oberamt Waihingen, welches in Urfunden des 12. und 13. Jahrhunderts häufig vorkommt. Daß darunter fein Eblin erscheint, würde noch fein Grund sein, den Dichter diesem Geschlechte nicht zuzuweisen; wenn nicht die Art und Weise, wie er seinen Namen nennt, vielmehr auf die allegorische Deutung sührte. Er schließt das eine Gedicht mit den Worken "unweise Wort und dumme Werf treib ich Elblin von Eselsberg" und die Beziehung zwischen unweise, dumm und Esel ist ersichtlich und wird zur Gewisheit durch analoge Stellen bei Freidank (wisiu wort u. tumbiu were diu habent die von Gouchesberc 82, 8), Boner u. A. Der Dichter gehört, nach Sprache, Stl und Versdau zu urtheilen, dem 15. Jahrhundert an, aus dem auch die Handschriften stammen. Die beiden Gedichte, die seinen Ramen tragen, sind in Gesprächsform. Das eine enthält die an einen Freund gerichtete Klage des liebenden Dichters, die Tröstung desselben und die daran sich schließende Beggs

nung mit ber Geliebten, die seine Bunsche erhört. Das andere, "Das nackend Bilb", handelt von drei Arten von Liebe.

Elblin v. Efelsberg, herausgegeben von A. v. Reller, Tübingen 1856. 4.

R. B. Geleles: Bernhard Freiherr von G., Banquier, geb. ju Bien 1753, geft. zu hießing bei Wien 7. Aug. 1839. E. verlor frühzeitig feine Eltern und lam als Knabe nach Amsterdam, wo er in einem Großhandlungshaufe practieite; 1774 nach Wien gurudgefehrt begrundete er hier ein Bantgeschäft, bas unter der Firma : "Arnftein und Esteles" in der nachften Beit der großen Berbindungen und foliden Geschäftsgebarung wegen einen Beltruf gewann, und beffen Liquidation unter Denis Freih. v. E., bem Sohne Bernhards, 1859 ine gewaltige Erichütterung bes europäischen Gelbmarttes nach fich jog. E., ber an allen großen Geschäften seiner Zeit betheiligt war, wurde in allen finangiellen Angelegenheiten der Regierung zu Rathe gezogen, auch entstand die öfternichijche Rationalbank, welcher er durch 23 Jahre als Director und Gouverneur-Stellvertreter angehörte, hauptfächlich auf fein Betreiben, wie fpater auch ber bis in die Neuzeit unausgesetht human wirkende Berein der ersten öfterreichischen Sparcaffe. Schon 1797 murde G. in ben Abelftand, 1811 aber in ben Ritterfand erhoben, endlich wurde ihm 1822 ber Freiherrnftand verliehen; jebe andere Auszeichnung lehnte er entschieden ab. Er war burch Bieberfinn und Boblthätigfeit ausgezeichnet und hinterließ gablreiche Stiftungen für Studirende. Seine Salons vereinigten ftets bie gebilbetften Rreife ber Refideng; fo war auch Theodor Rorner mahrend feines Aufenthaltes in Wien bei E. ein gern und viel gefebener Baft.

S. u. a. Wurgbach's Ler. IV. S. 78 ff. Rabbebo.

Esmard: Seinrich Rarl G., geb. am 4. September 1792 gu Goltenau im Bergogthum Schleswig, als altefter Sohn bes burch feine Theilnahme am "hainbunde" befannten E. S. Esmarch, ftubirte von 1809-12 gu Beibelberg und Riel die Rechte und wurde nach vorzüglich bestandenem Gramen, 21 Jahre alt, bon ber Stadt Riel jum Senator erwählt, in welcher Stellung er Gelegenheit fand, in ben Kriegsläuften von 1813 und 14 ber Stadt erfpriegliche Dienfte ju leiften. Spater trat E. in den Staatsbienft, arbeitete einige Jahre in ben Bureaux ber "Schleswig-holfteinischen Ranglei" in Ropenhagen, marb Barbesbogt und Burgermeifter ju Sonderburg auf Alfen, fpater Rath im Schleswigichen Obergericht, Etatsrath ic. 218 Schriftfteller trat E. guerft im 3. 1840 mit ber "Darftellung bes Strafverfahrens im Bergogthum Schleswig" auf, welchem Berte eine Reihe von weiteren auf alle Zweige bes heimathlichen Rechts fich erftredenben Arbeiten folgte, Die nicht blos von Fachmannern, fondern von allen Schichten der Bevölferung als Kompaß durch die Klippen verworrenfter Mechtszuftande freudigft begrußt wurden und fich bei den Berichten ein faft gefegliches Ansehen verschafften. In gelehrten Rreifen ift namentlich bas "Sanbbuch des schleswig'schen Erbrechts" als Arbeit von wissenschaftlichem Werthe geicatt und anerkannt. Diefe erfolgreiche Wirtfamteit, die bei der Fulle ber Berufsgeschäfte nur durch feltene Arbeitsfraft ermöglicht wurde, fand in der Katastrophe von 1848 eine jähe Unterbrechung. Schon seit Jahren war E. in ber ichleswig'ichen Stanbeversammlung in die Reihen ber entschiedenften Borampfer für die Landesrechte eingetreten. In das Frankfurter Parlament gemahlt, hielt er zu den Ueberzeugungen, die damals in S. v. Gagern ihren Bertreter anden. Bei ber Wiederauslieferung ber Bergogthumer ward E. mit 30 anderen Batrioten von der "Amneftie" ausgeschloffen. König Friedrich Wilhelm IV. zog en Grilirten in den preugischen Staatsdienft. Als Appellationsrath gu Franturt a. D. ward E. am 15. April 1863 aus vollfräftigem Wirten burch ben

376 Esper.

Tod abgerusen. Die Universität Greisswald hatte ihn 1856 zum Ehrendoctor der Rechte creirt. An seinem Wahlspruch "Besser als das Recht ist unter allen menschlichen Dingen auch das Beste nicht" hielt er sest dis ans Ende.

Esper: Eugen Johann Christoph E., geb. am 2. Juni 1742 ju Bunsiedel im Hichtelgebirge, wo seine Bater Diaconus war. Seine tressliche Erziehung erhielt er im elterlichen Hause, bezog 1761 als Studirender die Universität Erlangen und wählte troß seiner großen Neigung zur Naturkunde als Hauptsach das der Theologie. Im J. 1765 ging er aus einige Zeit zu seinem Bater nach Kulmbach, wurde 1770 Erzieher im Hause des Freiherrn v. Fallenhausen zu Cadolzburg, wobei er sich nebenbei ganz vorzüglich mit dem Studium der Naturgeschichte besafte. Im J. 1781 in Erlangen zum Doctor der Philosophie promovirt, habilitirte er sich daselbst als Privatdocent, wurde 1782 außerordentlicher und 1799 ordentlicher Prosession der Naturgeschichte. Seine Borlesungen auf diesem Gebiete, besonders die zoologischen, ersteuten sich großen

Beisalles; seine Kenntnisse, namentlich der Schmetterlinge und Korallenthier, waren sehr bedeutend. Im J. 1805 wurde der auch von Seiten seines Charafters hochgeachtete Mann Director des Naturaliencabinets und starb am 27. Juli 1810 zu Erlangen. — Bon seinen durch die Erlanger Universität 1802 ange-

fauften Sammlungen ift die der Korallenthiere und Seeschwämme noch heute für die Wissenschaft von hoher Bedeutung. Die von E. herausgegebenen größeren Schriften sind solgende: "Lehrbuch der Mineralogie im kurzen Auszug der neuen min. Shsteme", 1810; "Naturgeschichte im Auszuge des Linnsischen Systems" m. K., 1784; "Die europäischen Schmetterlinge in Abbildung nach der Natur

nebst Beschreibung", 5 Theile in 7 Banden, 1777—1805; "Die ausländischen Schmetterlinge" mit illum. Kupsertaseln, Heft I—XVI, 1785—98; "Die Bflanzenthiere in Abbildung nach ber Natur nebst Beschreibung", mit illum, &

5 Th., 1788-1809; "Icones focorum oder Abbildung der Tange" mit illum R., heft I-VII, 1797-1802. Rofenhauer

Geper: Johann Friedrich G., Theolog und Raturforicher, geb. am 6. Dct. 1732 ju Droffenfeld bei Baireuth, geft. am 18. Juli 1781 in Bunfiedd. Einer Pfarrersfamilie entsproffen bezog E. nach vollendeten Borftudien die Univerfität Erlangen, um fich ber Theologie ju widmen, übernahm bann mahrend funf Jahren eine Lehrerftelle in Baireuth, wobei er in feinen Rebenftunden fic eifrigft mit Raturlehre und besonders mit Rräuterlunde beschäftigte. 1759 ging er als Pfarradjunct zu feinem Bater nach Bergogenaurach, wo er eine erfte aftrom: mijche Abhandlung: "Bom Durchgang ber Benus burch die Sonne" (Frank Sammler 1761) fchrieb und fich 1762 in Erlangen ben Doctorbut erwarb. 1763 jum Pfarrer in Uttenreuth bei Erlangen ernannt, widmete er fich gant besonders neben feinen aftronomischen Studien der Erforschung ber gabtreichen Sohlen in der benachbarten Muggendorfer Gegend und entbedte barin gablreiche Thierüberrefte, welche er in feinem Sauptwerf: "Ausführliche Nachrichten von neuentbedten Boolithen u." mit 14 Tafeln, 1774, mit Gefchid beichrieb. Diefes Wert erregte bamals berechtigtes Auffehen und wurde auch ins Frangofiche überfett. G. vervollständigte daffelbe burch eine weitere Abhandlung : "Ofteolithenhohle bei Muggendorf" (Schriften b. Gefellich, naturf. Freunde in Berlin, 1784) und "Beschreibung der Rlaufteinhöhle" (Bermischte Beitr. 3. phyl Grbb., Bd. V. 1778 wurde E. jum Superintendent und Schulinspector in Bunfiedel ernamt. wo er 1781 ftarb. Er schrieb überdies 1770 : "Anweisung, ben Lauf von Rometen zu beobachten"; "Bom grünen Golgftein bei Abelsdorf" (Frant. Sammler 1767), "Bon ber Originalität ber fugelförmigen Rörper im vitriolhaltigen Schiefer" (Raturf. Rr. 6) und einiges bon allgemeinem Inhalt. Die Befell schaft naturforschender Freunde in Berlin ernannte ihn 1779 zu ihrem Mitgliede. Durch die fleißige und erfolgreiche Erforschung der franklischen Göhlen und ihrer Knocheneinschlüsse hat sich E. unter den Naturforschern damaliger Zeit eine achtbare Stelle erworben.

Bgl. Hirschling, Sift. Litt. H. 11. 139. Schröber, Journ. ? Liebh. d. Steine., I. 259. Bedmann, Phys. öfon. Bibl., VI. 349. Gumbel.

Generftedt, Beamter bes Berliner Softheaters, geb. 1783 ju Salle, + am 24. Febr. 1861 gu Berlin. 1799 bei bem f. friege- und fteuerrathlichen Officio in Genthin angestellt, fühlte fich G. burch Betheiligung an einer Liebhaberbuhne und Lecture bramatischer Werte jum Theater hingegogen, erbat und erhielt 1806 in Sannover von dem Oberburgermeifter Iffland eine Empfehlung an beffen Bruder, den befannten Director des Berliner nationaltheaters, und wurde an diefem Inftitute fogleich bei ber Aufnahme des Inventars ber Garberobe, hater im Directionsbureau angestellt. 1810 übernahm er aur Aufbefferung feines fparlichen Gehaltes noch bie Stellung eines zweiten Souffleurs. Bie brauchbar er fich bald zeigte, geht aus feinen Acten hervor, nach benen ihm im Marg 1813 die Theilnahme an den Freiheitstriegen wegen Unentbehrlichfeit nicht gestattet und auch er, als Iffland in den Jahren 1813 und 14 berreifte, bem Theatercomité in Abwesenheit bes Generalbirectors beigegeben murbe. Dem Ronig von Iffland empfohlen, nahm er Theil an ben Regie- wie Repertoirgeichaften, trat nach Affland's Tod in das Comité, welches bis Februar 1815 die Beneralbirection ber fonigl. Schaufpiele weiter fuhrte, und murbe laut Batent Dom 4. April 1816 jum Beh. expedirenden Secretar, am 12. April 1822 jum Sofrath ernannt. 1845 erbat er frantlichfeitshalber feine Benfionirung, wobei n beiläufig anführte, bag er 8000 Theatermanuscripte gelesen habe. Seinem Benfionsgefuch wurde jedoch erft am 1. Juli 1850 Folge gegeben. Gin außerorbentlich thatiger und fleißiger Mann hat fich E. in vieler Begiehung um bas Berliner Theater verdient gemacht. Seine Frau, geb. hubemann, 1809 burch Iffland jur Schauspielerin ausgebildet, bebutirte 1810 und zeigte fich im Soubretten-, fpater im fomischen Fach als eine verwendbare Rraft. Benfionirt am 1. 3an. 1843, ftarb fie am 25. Febr. 1861. Jojeph Rurichner.

EB: Rarl van E., geb. am 25. Gept. 1770 gu Barburg in Beftfalen, bejuchte bas bortige Dominicanergymnafium und trat 1788 als Robige in die Benedictinerabtei Sunsburg bei Salberftadt ein. 1794 murbe er jum Priefter geweiht, 1796 jum Lector ber Philosophie ernannt. 1801 murde ihm eine Brofeffur an ber Universität ju Frantfurt an ber Ober angeboten. Rachdem er bielelbe abgelehnt, wurde er am 6. Cept. jum Prior gewählt. Rach der Aufbebung ber Abtei am 2. Oct. 1804 murbe er unter Beibehaltung bes Titels Prior ber erfte Pfarrer ber fatholischen Gemeinde in hungburg und blieb diefes bis ju feinem Tobe am 22. Oct. 1824. Der Fürftbifchof von Silbesheim und Baberborn, Frang Egon von Fürstenberg, ernannte ibn am 25. Rob. 1811 jum bijdoflichen Commiffar (mit ber Bollmacht eines Generalvicars) im "Saal- und Elbebepartement" (bes Rönigreichs Weftfalen) und im Diftrict Belmftabt (für die Bezirte Magdeburg, Salberstadt und Selmstädt); auch unter preußischer berichaft blieb er "bischöflicher Generalcommiffar für die Gemeinden im Magdeburgifchen und Salberftabtifchen". Er war fein Gelehrter, aber ein gebilbeter und tuchtiger Beiftlicher von ber Weffenberg'ichen Richtung; in feinen fpateren Lebensjahren scheint er fich einer ftrengeren Orthodogie zugewandt zu haben. Sein Ratechismus ("Darftellung bes tatholifch echriftlichen Religionsunterrichtes in Fragen und Antworten", 1822; auch ein Auszug baraus, 1822) fand indes in frengtatholifchen Rreifen feinen Beijall. Gin bei Gelegenheit ber Reformationsfeier 1817 veröffentlichter "Entwurf einer furgen Geschichte ber Religion

378 Œģ.

von Ansang der Welt dis auf unsere Zeit" erregte auf protestantischer Seite Anstoß, wurde von den Domschülern zu Halberstadt verbrannt und rief Steitschriften von Dr. Wilhelm Körte und dem Domprediger Dr. Augustin zu Halberstadt hervor. (C. F. B. Augustin, Die Ursachen und Wirfungen der Reiormation, nebendei auch der Seist der Liebe in des Herrn K. van Eß Entwurf u. ausgesucht und näher beleuchtet, 1818. W. Körte, Martin Luther, nicht Lutheraner, noch weniger Päbstler, sondern wahrhaft evangelischer Katholit, 1818. K. van Eß, Kurze Antwort auf Dr. W. Körte's Schrift, betitelt: M. Luther u., 1818. W. Körte, Abgesonderte Erklärung an Herrn K. van Eß. Schlußwon, 1819.) In den Jahren 1799—1802 ließ E. einige kleine philosophische und theologische Schriften in lateinischer Sprache und einige Ausschläße in den "Halberstädter Gemeinnützigen Unterhaltungen" drucken (s. die Titel dei Felder I. 202). Außerdem versaßte er eine "Kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabti Hungsdurch versaßte er eine "Kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabti Hungsdurch versaßte ver eine "Kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabti Hungsdurch versaßte ver eine "Kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabti Hungsdurch versaßte ver eine "Kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabti Hungsdurch versaßte versaßte ver eine "Kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabti Hungsdurch versaßte versaßte ver eine "Kurze Geschichte der ehemaligen Benedictinerabti Hungsdurch versaßte versaß

R. Refrolog II. (1824) S. 947-970. Felber, Gelehrtenleriton ber fath. Geiftlichfeit, I. 202. Reuid.

Eg: Leander van G. (feine Taufnamen waren Johann Beinrich: # führte aber fpater immer feinen Orbensnamen Leanber), geb. am 15. Febr. 1772 gu Warburg in Bestjalen, besuchte bas bortige Dominicanergymnafium und trat 1790 als Rovize in die einige Meilen von feiner Baterftadt entfernte Bend dictinerabtei Marienmunfter im Fürstenthum Paderborn. 1796 wurde er jum Briefter geweiht; bon 1799 an verwaltete er von der Abtei aus die eine Stunde bon berfelben entfernte Bfarrei Schwalenberg im Fürstenthum Lippe. Rach ber Aufhebung ber Abtei im 3. 1802 blieb er Baftor in Schwalenberg bis 1812. Bon dem damaligen Generalbirector Des Unterrichts im Ronigreich Beftfalen, Leift, ichon früher wegen feiner litterarischen Thatigfeit begunftigt, wurde n burch ein fonigl. Decret vom 30. Juli 1812 jum außerorbentlichen Brofeffor ber tatholischen Theologie an ber Universität Marburg und jum fatholischen Bjarrer bafelbft ernannt, womit auch bie Stelle eines Mitbirectors bes Schullehrer feminars verbunden mar. Bon der furfürftlich heffischen Regierung murbe er unter dem 12. Juli 1814 jum außerordentlichen Profeffor an der Univerfitat und Lehrer bes tatholifchen Rirchenrechts ernannt. Außer Borlefungen ibm tatholifches Rirchenrecht funbigte er in ben beiben erften Gemeftern auch Bor lefungen über einzelne Materien ber Rirchengeschichte an. Geine atabemifche Birtfamfeit in Marburg war natürlich nicht bedeutend; fehr beliebt war er dort als Prediger. 1818 murbe er Doctor ber Theologie und des canonischen Rechts. Unter bem 24. April 1822 ani fein Ansuchen aus feiner Stellung in Marburg entlaffen, lebte er zuerft zu Darmftadt, bann zu Algen und an einigen anderen Orten. Er ftarb am 13. Oct. 1847 ju Affolberbach im Obenwald. - E. bat fich hauptfächlich befannt gemacht durch feine Bemuhungen um die Ueberfetung ber Bibel und um die Berbreitung derfelben unter dem Bolte. In letterer Begiehung mirtte er anfange in Berbindung mit der tatholifchen Bibelgefellicaft ju Regensburg, nach deren Aufhebung in Berbindung mit ber britischen und auslandischen Bibelgefellichaft, deren Agent er bis 1830 mar, wo in Folge bes Beichluffes ber Gefellichaft, feine Bibeln mit "Apotruphen" gu verbreiten, fein Berhaltniß zu ihr gelöft murbe. Bon 1808 - 24 veröffentlichte er feche Broichuren über die Pflicht und ben Rugen bes Bibellefens (f. die Titel bei Scriba I. 95; ber Brofchure: "3hr Briefter, gebet und erflaret bem Bolfe die Bibel", 1824, ift ein "Generalabrechnungsichluß über die verbreiteten b. Schriften und milben Gaben" vom 1. Oct. 1824 beigefügt). 3m 3. 1807 erichienen 3u

Effe. 379

Braunschweig "Die h. Schriften bes R. T., Aberfest von Rarl und L. v. E." land ber Baftor Drewes ju Detmold hatte baran mitgearbeitet; fpater wird Rarl v. E nicht mehr auf bem Titelblatte genannt), "mit Gutheißung bes bischoflichen Bicariats ju Silbesheim" (bie Exemplare für Proteftanten mit dem gutbeigenden Urtheil des Oberhofpredigers Reinhard ju Dresden). Die Ueberfegung wurde 1815-17 ben mehreren Bischöfen und bischöflichen Orbinariaten und von ben theologischen Facultäten gu Freiburg und Burgburg approbirt, ericbien in einer Reihe von Auflagen (f. Seriba I. 95) und wurde in vielen taufend Gremplaren verbreitet. - Spater gab E. unter Mitwirfung feines fruberen Boglings S. J. Beber (fpater Profeffor in Freiburg) auch "Die h. Schriften des A. I., mit beigesehten Bergleichungen ber lateinischen Bulgata und erflärenben Parallelftellen überfett" heraus: ber erfte Theil (Die hiftorifchen Bucher) erfchien 1822, der zweite Theil erft 1836, die gange lebersegung 1838-40 (Prachtbanbausgabe ber gangen h. Schrift 1838-40). E. überfette die Bibel aus ben Brundterten, nicht, wie fonft bei ben Ratholiten üblich, aus ber Bulgata. Damit bangen feine Arbeiten über die Bulgata gufammen. 1814 feste er, um bie Frage ju beantworten: "Goll, muß bei Ratholifen die Bulgata ober ber Grundtert überfest, und barf bon Lapen bie leberfegung aus biefem ober aus iener gelefen werden?" einen Breis von 16 Louisd'or aus fur die befte, von einem fatholischen Geiftlichen bearbeitete "fritische Geschichte ber Bulgata im Allgemeinen und junachft in Beziehung auf das Trientische Decret". Bon ben fünf eingelaufenen Arbeiten wurde von der theologischen Facultät zu Freiburg am 31. Dec. 1816 berjenigen ber Preis zuerfannt, welche G. felbft verfaßt hatte. Er bertheilte die Preisfumme unter brei feiner Mitbewerber. Die Preisdrift wurde erft 1824 ju Tubingen veröffentlicht: "Pragmatifch-fritische Geschichte ber Bulgata im Allgemeinen, und junachft in Beziehung auf bas Trientische Decret. Ober: 3ft ber Ratholit gefetlich an die Bulgata gebunden?" Schon 1816 aber veröffentlichte G .: "Pragmatica doctorum catholicorum Tridentini circa Vnlgatam decreti sensum necnon licitum textus originalis usum testantium historia." Lettere Schrift ift nur eine Sammlung von Ausgugen aus fatholifchen Theologen, und auch die erstere hat jest nur noch als bequeme Materialiensammlung Werth (bas meifte Material ift fibrigens aus S. Goby's Wert "De bibliorum textibus originalibus, versionibus etc." entnommen). . . bejorgte auch eine Stereotypausgabe ber Septuaginta (Leipzig 1824), eine Ausgabe ber Bulgata (1822-24) und eine Ausgabe bes griechischen R. I. mit baneben ftebender Bulgata (1827). Charafteriftisch für seine firchliche Richtung find noch bie Schriften: "Rechtfertigung ber gemischten Eben zwischen Ratholiten und Brotestanten in ftatiftisch - firchlicher und moralischer Sinficht, bon einem fatholifchen Geiftlichen, mit Borrebe von g. v. E.", 1821; "Befenlehren bes chriftlichen Glaubens und Lebens, für Berftand und Berg aufs einleuchtenofte und übergeugenofte bargeftellt. Gine Auswahl von neun Reinhardifden Bredigten", 1823.

H. E. Scriba, Biographisch-literarisches Lexison der Schriftsteller des Größherzogth. Hessen, 1. Abth. (Darmst. 1831), S. 94—97. N. Netrolog XXV (1847), S. 652—654.

Effe: Karl E., Director des Charitefrankenhauses zu Berlin, vortragender Rath in dem preußischen Ministerium der geiftlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten, geb. als der Sohn eines armen Schloffers in Berlin 1808,
† am 8. Dec. 1874. Nach Beendigung seiner Schuljahre trat er in den Militärdienst ein, verließ denselben aber, um in untergeordneten Stellen bei der
Regierung zu Stettin und dem königl. Polizeipräsidium von Berlin zu arbeiten,
dis er im J. 1832 das Amt eines Rendanten der königl. Charite erhielt.
Diesem großen Krankenhause gehörte er dis kurze Zeit vor seinem Tode an und

380 Gffe.

zeichnete fich von vornherein in feiner boch eigentlich nur febr beicheibenen Stellung fo aus, bag ber bamalige Gultusminifter Gichhorn auf Die gang bervorragenden Gigenschaften bes neuen Beamten aufmertfam wurde und ibm ausnahmsweise Beforderungen ju Theil werden ließ. Geine Thatigfeit in ber Charite ift für die Rrantenhaushygiene befonders in Breugen von hober Bedet tung geworben. Die Berhaltniffe biefer umfangreichen Unftalt entiprachen langit nicht mehr ben Intentionen ihrer Stifter, noch ben wohlberechtigten Unipruden, die baffelbe in fruberen Beiten auf Anerkennung machen tonnte. Die Bieltopfigfeit der Leitung und die damit jufammenhangende Bernachläffigung ber bor nehmiten Grundlagen einer verftandigen Gefundheitspflege hatten Buftanbe berbeigeführt, welche ber preugischen Regierung als ber beauffichtigenden Behörde nicht jum Ruhme gereichten. Es war das auch im allgemeinen Intereffe ichon um beswillen zu beklagen, weil die Charite die Kliniten ber Berliner Universität jum großen Theil enthält. Die für die jungen Mediciner fo nothwendige Ginführung in die Braris ber Gefundheitspflege ber Krantenhäufer war unter folden Umftanben natürlich unmöglich. Bas G. in feiner Stellung nach biefer Richtung hin für die Charité geleiftet hat, ift geradezu bewundernswerth, wenn man ben Buftand berfelben, bevor er fein Amt antrat, mit bem vergleicht, welcher et reicht war, als er die Anftalt feinem Rachfolger übergab. Diefe Reform der Charite, welche G. mit ben einfachften Mitteln ins Wert fette, wie er benn überhaupt vielmehr ein Prattiter bes Details als ein theoretischer Spitematiker war, haben dann ben allerwohlthätigften Ginflug auf das Rrantenhausweiter überhaupt ausgeübt. Seine Stellung felbft wurde bon Jahr ju Jahr eine immer felbständigere und bamit gleichzeitig freilich auch immer heftiger befeindet und verantwortlichere. Die raich zufahrende und ichneidige Art feiner von boben Selbstgefühl erfüllten Ratur mußte ihm um fo mehr Begner erweden, als ihm biet nicht immer feinen Urfprung aus subalternen, nicht fachlichen Rreifen verzeihen fonnten. In ben letten Jahren feiner Birtfamteit indeffen borte faft jebe Opposition gegen ihn auf. 3m 3. 1850 jum Berwaltungsbirector ber Charite ernannt, hat er dieselbe, wenn ihm auch der Geh. Rath Sorn als ärztlicher Leiter jur Seite ftand, ber Sache nach allein birigirt, bis er im 3. 1873 ben, in Folge mannigfacher Differengen mit bem Rachfolger Gichhorn's, bem Dinifter b. Mühler, und dem Rriegsminifterium, mehrjach erbetenen Abichied erhielt. Gehr anerkennenswerth ift es, daß E. trop feinem ben praftifchen Details juge gewandten und dabei fehr autofratischen Befen bennoch ftete bereit war, mit neuen Erwerbungen auf bem Gebiete bes Rrantenhauswefens fich zu befreunden. Seiner gangen Wirtfamfeit nach Jahrzehnte hindurch auf große monumentalt Rrantenhausbauten hingewiesen, war er einer ber Erften in Deutschland, ber bas entgegengefeste Princip ber tleinen Spitaler acceptirte und die erfte Baradt, bie auf bem Bofe ber Charite erbaute, verbankt man ihm, mahrend gerade viele bervorragende flinische Mergte fich außerorbentlich ffeptisch bagegen verhielten. Effe's Stellung im Minifterium beftand barin, bag er fur alle Fragen des Krankenhauswesens zu Begutachtungen aufgesorbert wurde, aber auch abgefeben von biefer officiellen Birtfamteit wurden in dem legten Jahrgebnt wenig Bospitaler und Rliniten in Preugen mehr gebaut, ohne bag man feinen Rath in Unipruch nahm, ber fich auch bei ber Reform bestehenber Krantenbäufer und ber Abichaffung ihrer hugienischen Migftanbe haufig bewähren mußte. In ber Organisation der freiwilligen Rrantenpflege und der damit großentheils w fammenhangenben Reubilbung bes preugifchen Militarfanitatswefens hatte G. einen fehr hervorragenden Antheil und fein praftischer Ginn hat oft genug Ausichreitungen verhindert, mit denen ein wohlwollender Enthufiasmus gerabe auf Diefem Gebiete nicht zu targen pflegte. Den Commiffionen, Die nach ben Rriegen

1864, 1866 und 1870/71 alle diefe Reformen beriethen, gehörte E. fast durchweg an. Die Errichtung bes nach bem Baradenipftem ausgeführten Auguftahospitales mit feiner mufterhaften Ausstattung und Organisation war ber Sobepuntt der praftischen Thatigleit Effe's und es ift ihm die Genugthuung geworben, für dieje Anftalt die allgemeine Anertennung gu erwerben. Unter ben bon ihm geleiteten Krantenhausbauten ift außerdem bas jubifche Krantenhaus in Berlin hervorzuheben. Gffe's litterarische Thatigfeit steht mit seiner prattiichen in genauestem Busammenhange. Seine Schriften find wesentlich Rechenichaftsberichte über bie Ergebniffe feiner Berwaltung ober über die Erfahrungen, die er bei der Ginführung neuer, anderswo noch nicht bewährter Ginrichtungen gemacht hat, theoretische Speculationen lagen ihm vollkommen fern. Sein hauptwerf: "Die Kranfenhäufer und ihre Ginrichtung und Berwaltung" (1857) erichien 1868 in neuer erweiterter Auflage. Ihm folgte: "Das neue Krantenhaus ber jubifchen Gemeinde in Berlin in feinen Ginrichtungen bargeftellt". 1861; "Das Barackenlagareth ber königl. Charite zu Berlin in feinen Ginrichtungen bargestellt", 1868; "Das Augustahospital und das mit demfelben berbundene Afpl für Krantenpflegerinnen ju Berlin", Fol., 1873.

Bgl. B. Börner im 7. Bande der Deutschen Bierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Börner.

Essen : August Franz von E., eigentlich Essenius, aber 1767 als Essenius von Essen in den Reichsadelstand erhoben, tursächsischer Legationsrath und Resident am polnischen Hose, † am 21. Oct. 1792 in Warschau. Seine Berichte über die trostlosen inneren Zustände der Republik und über die wahren Absichten der Theilungsmächte, Zeugnisse von einer ungewöhnlichen Schärse des Blids und charaktervollem Freimuth, trugen wesentlich dazu bei, den Kursürsten Friedrich August III. von Sachsen zur Ablehnung der ihm 1791 angebotenen Ihronsolge in Bolen zu bestimmen.

Flathe, Die Berhandlungen über die dem Kurfürsten Friedrich August bon Sachsen angebotene Thronfolge in Polen und der sächsische Geh. Legationsrath v. E., Meißen 1870 (Programm). Flathe.

Gffenins: Undreas G., reformirter Brediger, geb. gu Balt-Bommel im Februar 1618, † am 18. Mai 1677. Er erhielt feine Bilbung auf ber lateinifchen Schule ju Utrecht und feste dort feine Studien an der Bochichule unter Senguerdus, Schotanus und Boetius fort. 1640 erwarb er fich bas Doctorat ber Bhilosophie und 1645, als er ichon feit bier Jahren gu Reerlangbroef Brebiger war, erhielt er auch ben Doctortitel ber Theologie. Durch bie Schrift "Triumphus crucis sive fides catholica de satisfactione Christi", 1649, begrundete er seinen Ruf als tüchtiger Gelehrter; seit 1651 Prediger zu Utrecht, war er 1653 bafelbit jum Projeffor ernannt. Sein ftrenger Calvinismus und feine Freundschaft mit Gisbert Boetius veranlagten feine Theilnahme an ben firchlichen Streitigkeiten feiner Beit. Durch feine Streitschrift "De perpetua moralitate decalogi adeoque specialius etiam Sabbathi" eröffnete er bie befannten Streitigfeiten bes Boetius und Coccejus. Die von Coccejus vorgetragene Meinung, bas Sabbathsgebot fei bem Chriften nur in moralischer hinficht, nicht aber aus weltlichen Grunden verbindlich, erichien nämlich dem firchlichen Orthoborismus ber Beteroborie verbächtig, wie überhaupt die biblifche Richtung feiner Theologie ben Bertretern bes ftrengen Calvinismus jumiber mar. Dennoch außerte fich biefer Wiberfpruch erft, als Abraham Benbanus, Profeffor ber Theologie ju Lebben, und mit feinem Collegen Coccejus gang einverftanden, 1658 feine Abhandlung "De Sabbatho et de dominica" vertheidigte. E. fuchte nun burch feine obengenannte Schrift die Coccejifche Auffaffung bes Sabbathagebotes au widerlegen und übertrug burch eine hinzugefügte hollanbische Uebersehung die

382 Gffer.

Streitigkeit auch auf die Gemeinde. Bald erhielt diese Angelegenheit eine große Ausbreitung. Eine ganze Reihe zum Theil sehr hestiger Parteischristen freuzie sich von nun an. 1661 gab E. seine "Dissertationes de decalogo et die Sabbathi adversus Heydanum" heraus, und als sich auch seine College Franciscus Burmann für die Coccesischen Ansichten erhob, trat E. mit seiner scharfen Feder auch diesem entgegen in seinen "Vindiciae quarti praecepti in Decalogo", 1666. Ist er überhaupt von großer Hestigkeit nicht sreizusprechen, so darf man ihm doch ebensowenig das Lob großer Gelehrsamseit versagen. Dem Gediet der Streittheologie gehört serner auch seine "Refutatio vere catholica contra Pontsicios", die "Instructio salutaris de Judaeis", die "Apologia pro ministris in Anglia non conformistis" und seine "Synopsis controversiarum theol,", 1661. Wichtiger aber als diese Arbeiten ist seine "Systema theologiae dogmat.", III som, 1659, nach welchem er zum Gebrauch bei Borlesungen durch seine Schüler im "Compendium theol. dogmat.", 1669, versassen ließ, eine der besten Arbeiten bieser Gattung aus jener Zeit.

Bgl, van ber Aa, Biogr. Woordenb. und bie bort citirten Quellen.

Gffer: Beinrich G., Liedercomponift und Sofoperncapellmeifter ju Bien, geb. am 15. Juli 1818 ju Mannheim, wo fein Bater Oberhofgerichterath war, und + am 3. Juni 1872 ju Salgburg. Schon fruhgeitig im elterlichen baufe, wo die Dufit gepflegt ward, fein mufitalifches Talent entfaltend, machte & feine Studien unter Frang Lachner und feit 1840 in Wien unter Sechter. 1842 ward er Dirigent der Liedertafel in Maing und 1846 auch Capellmeifter om dortigen Theater. 1847 berief man ihn als Capellmeifter an die Sofoper nach Wien. Bier ward er burch feine Renntnig, feinen Bieberfinn und feine Recht lichfeit bald jum Liebling feiner Untergebenen, wie überhaupt ber mufifalifchen Rreife, und übte auf bas Wiener Mufitleben ben bortheilhafteften Ginflug aus. Much feiner Fachkenntniß fehlte es nicht an Anerkennung: 1867 wurde er, nach Edert's Fortgang, jum artiftischen Beirath ber Operndirection gewählt; auch war er ein Sauptmitarbeiter an dem neuen Theatergeset und Benfionsftalut. wie auch an bem Statut fur die neuerrichtete Sofoper. Ebenfo nahm er Ibil an der Reorganisation der alten "Wiener Tonffinftlersocietät", welche unter dem neuen Ramen "handn" ihn jum Borftand ermählte. 1869 trat er, von anhaltender Rrantheit geplagt, in den Rubeftand und lebte fortan in Salgburg in ftiller Burudgezogenheit. E. hat fich namentlich als Liebercomponift einen Ramen gemacht; feine Composition gur Ballabe "Des Gangers Fluch" bon Uhland ward rafch popular; ihr folgten gablreiche Lieberhefte, "bie, allerdings ungleich an Werth, viele garte finnige Stude enthalten; fie nabern fich am meiften bem Stile Mendelssohn's, mit welchem E. überhaupt fünftlerisch am meiften verwandt erscheint; die subjective Starte bes Ausbrudes tritt barm meiftens gurud hinter eine gewiffe flare Allgemeinheit ber Anmuth." Unter Gffer's Schöpfungen für Mannerchor ragt befonders "Mahomets Bejang" bervot. Bur gemischten Chor componirte er u. a. ben 23. und 24. Pfalm; für Clavier ein Soloftud, zwei Sonaten und ein Trio; ferner ein Streichquartett und für Orchefter zwei icone Guiten und drei Symphonien. Daneben verdienen and feine ausgezeichnet schonen Inftrumentationen einer Bach'ichen Toccata und der Paffacaglia für großes Orchefter der Erwähnung. Die Gefammtjabl feiner Opera beläuft fich auf 81, barunter bie brei Opern "Sitas", "Rigniqui" und "Die beiden Pringen". Außerdem gablreiche Clavierauszüge und Clavier bearbeitungen von Werten Sandel's, Glud's, Mogart's, Sandn's, Beethoven's. Lachner's, Auber's u. a.

E. Hanslid, Bur Erinnerung an S. E. (Neue fr. Preffe 2809). - G. Giehne in v. Weech's Babifchen Biographicen. Rabbebo.

Gijer. 883

Gffer: Louis E., Feinmechaniter, geb. am 20. Mai 1772 ju Beigenburg a. b. Lauter, Gliag, † ben 6. Oct. 1826 in Aarau. Als jilngftes von acht Rinbern feines gleichnamigen Batere tam E. icon fruh zu einem alteren Bruder in die Lehre, welcher ju Stragburg bie Fabrication feinerer mechanischer und phpfitalifcher Inftrumente betrieb. Seine mangelhaften theoretischen Renntniffe verbollftanbigte ber fleifige Lehrling mit größtem Gifer burch nachtliche Studien. obidon biefe bon bem Bruber, als fehr überfluffig, feinesmegs begunftigt murben. Im militärpflichtigen Alter wurde E. ausgehoben und ber Artillerie beigegeben. 218 Compagniechef rudte er mit ben Frangofen in Die Schweig ein und hatte in Narau die Reparatur eines großen Wagenparts zu leiten, als ber edle Rudolf Meyer - Bater Meyer genannt - ihn bafelbft fennen lernte und ihn bewog, bas Militärleben aufzugeben, um fich bleibend in Aaran als Dechaniter niederzulaffen. Dies geschah im 3. 1801. Das von G. gegrundete, mit Gefchid und Gewandtheit geführte Geschäft gedieh auf bas beste und erwarb fid in turger Beit einen Ruf fur bie Anfertigung phufitalifder und optifcher Inframente, bejonders aber bon Inftrumenten für bas mathematifche Beichnen. Die Nachfrage nach den schnell berühmt gewordenen Aarauer Reifzeugen wurde io lebhait, bag ibr E. faum ju genugen vermochte. Als ber tuchtige, tenntnigreiche Mechanifer und allfeitig geschätte und geliebte Bribatmann schon im 52. Jahre ftarb, hinterließ er nicht blos feiner Familie, sondern auch feiner zweiten Bamath ben bon ihm gepflangten, blubenden neuen Induftriegweig als schönftes Bermachtniß. Ein Schwiegersohn - Fr. hommel - und zwei ehemalige Lehrlinge Effer's: 3. Rern und F. R. Gpfi, forgten für die Erhaltung und weitere Entwidlung ber Fabrication von Reifzeugen und feinen Deginftrumenten, für welche Aarau noch heute berühmt ift und beren Erzeugniffe ichon langft über gang Europa und bis nach Amerika fich Abjat und Anerkennung verschafft haben. Wartmann.

Gier: Bilhelm E., geb. gu Duren am 21. Febr. 1798, erhielt ben erften wiffenichaftlichen Unterricht von einem Erjefuiten Baumeifter, Pfarrer gu Ratheim unweit Beinsberg am Rhein. Rach vier Jahren besuchte er bann bas Shunafium feiner Baterftabt, welches bamals unter ber Leitung bes Exiefuiten Beimbach ftand. Schon 1814 ging er nach Roln, um fich ben theologischen, philosophischen und philologischen Studien zu widmen, und 1816 nach Münfter, um an ber bamaligen Univerfitat unter Georg Bermes feine Studien fortgufegen. Rad zwei Jahren wurde bem taum Zwanzigjahrigen auf Bermes' Empfehlung eine Lebrerftelle am Lyceum Hosianum ju Braunsberg angetragen. Da aber gerade bamals die Univerfitat ju Bonn gegrundet murbe, und Bermes einem Rufe als Professor der Philosophie und Theologie borthin folgte, jog E. es bor, in Bonn unter Germes Philosophie und unter Seinrich und Rael Philologie noch weiter zu ftubiren. 3m 3. 1821 ward er dafelbft jum Doctor ber Philosophie Promovirt, ließ fich in bemielben Jahre in Bonn als Privatbocent ber Bhilofobbie nieber, murbe 1823 als außerorbentlicher Brofeffor ber Philosophie an die Atademie zu Münfter berufen und bret Jahre barauf zum ordentlichen Broleffor ernannt. Seine Thatigfeit an ber Atabemie ju Manfter war nicht allein der Philosophie gugewandt: E. war auch Philologe und ift als zweiter Director an bem philologischen Geminar eine Reihe von Jahren thatig gewesen. Er ftarb im 3. 1854 am 6. October in feiner Baterstadt Duren, wohin er fich in den Gerien begeben hatte. Bon feinen philosophischen Schriften find gu ermabnen : "Suftem ber Logit", 1823 und 1830; "Moralphilosophie", 1827 und 1837; "Bfuchologie", 2 Bbe., 1854. Außerdem hat er herausgegeben: "Franz bon Fürstenberg's Leben und Birfen", 1842, und eine Angahl von Programmen Dhilosophischen und philosogischen Inhalts zu ben Bergeichniffen ber Borlefungen an der Afademie ju Münfter geliefert.

384 Eglair.

Bgl. Ragmann's Nachrichten von bem Leben und ben Schriften Munfterlänbischer Schriftfteller bes 18, u. 19. Jahrhunderts. Munfter 1866.

Rakmann

Eflair: Ferdinand G., bramatischer Runftler, ben Devrient ben bei "Beroen ber neueren Entwidlungsphafe" ber Schaufpielfunft beigablt, geb. am 2. Febr. 1772 gu Gffegg in Glavonien, + am 10. Rov. 1840 gu Mublan bei Innsbrud. Die über Eglair's erfte Lebensperiode vorhandenen biographilden Stiggen find durchgebends mehr ober weniger ungenau und felbft die jungfte Arbeit über ben Runftler in Bierer's Conversationsleriton (vom Unterzeichneten verfaßt) leibet an gleichen Mängeln. Bei eingehenderen Studien und Berangiehung von Specialgeschichten tommt man zu folgendem Refultat. Rach Ge lair's eigenem, gegen bas Ende feines Lebens abgelegten Geftandniß war er ber Sohn eines angesehenen Beamten, entstammt alfo nicht bem alten Beichlechte derer von Rhevenhüller, wie vielfach (zulegt von Meger's Conversationslerifon) angenommen. Rach ben von Saate (a. u. a. O.) gemachten Mittheilungen ift G. urfprünglich Solbat gewesen, bann aber nach gludlichen ichauspielerifden Berfuchen auf Gefellschaftsbuhnen jum Theater übergegangen. Er bebutirte 1795 in Innebrud unter &. v. hoffmann's Direction. Geche Monate fpater tam er zu Schopf (nicht Schoch, wie Saate angibt) nach Paffau, von ba 1797 nach München, wo er mit großem Erfolg auf bem alten Theater bes Safche brau's auftrat. 1798 murbe er Mitglied bes Brager ftanbifchen Theaters, das zu jener Zeit unter Guardajoni und jenem Schopf (Burgbach nennt ihn Schopf) ftand. Als Regiffeur des lehteren war Joh. Karl Liebich angestellt, dem, nach Debrient's Angabe, G. binfichtlich feines Spiels viel verbanten foll. Für bie nächsten Jahre erweift fich nun als einzig zuverläffige, weil documen tarifch belegte Quelle, gegenüber allen fonftigen gebrudten Dittheilungen, Spiel's Geschichtswert über Rurnberg, das freilich auf die Perfonlichteit des großen Mimen tiefen Schatten wirft, ein Umftand, bem es vielleicht beigumeffen ift, daß die nach jenem Buch erschienenen Arbeiten foldes nicht benutt haben. E. wird zwar dort Joh. Baptift E. genannt, aber alle Umftande, ber angeführte Briefwechsel mit Liebich, das Jahr bes Abgangs von Prag 2c. stimmt jo genau, bak es feinem Zweifel unterliegt, daß biefer J. B. E. mit &. E. identisch ift, um jo mehr, als zweier Eglair's nirgend Erwähnung geschieht und E. ebensowol feinen Bornamen verandert haben tann, wie er feine Bertunft bis gegen fein Ende geheim hielt. Unmöglich ift es ja auch nicht, daß bem Runftler alle brei Bornamen eigen gewesen find. - Uebermäßig angestrengt in Brag, entwich & im 3. 1800 aus biefer Stadt, engagirte fich in Stuttgart bei Safelmeier und wurde von biefem Principal fur beffen zweites unter Lubers ftebenbes Unter nehmen in Augsburg verwendet. Rach Auflofung Diefer Gefellichaft, ber E. im Sommer 1801 nach Stragburg gefolgt mar, ging ber Runftler infolge einer Einladung des Director Beuberger als Regiffeur und Schaufpieler nach Galy burg, bon wo er aber in furger Zeit, jum Theil wol durch die trubfeligen Berhaltniffe ber bon vornherein ben Tobesteim in fich tragenden Truppe bagu gewungen, "mit hinterlaffung mehrerer beträchtlicher Schulden flüchtig" wurde, wie ein gerichtliches Beugnig vermelbet. Auch in Stuttgart und Mugsburg, wohin er sich gewandt hatte, fehlte es ihm nicht an Gläubigern, beren einer ihn "einen leichtfinnigen, muthwilligen und ehrlofen Schuldner" nennt. Ende 1801 tam er zu Aurnheimer nach Rurnberg. Trop gunftiger Aufnahme und freundlichem Entgegenkommen bes Directors, ber auch Eglair's pecuniare Lage gu berbeffern fuchte, fnupfte er widerrechtliche Unterhandlungen mit Prag an, die Aurnheimer befannt wurden und ju einer Berhaftung des Runftlers führten. 3war versuchte fich biefer in einer "Bertheibigung des Schauspielers G. über die plobEglair. 385

liche ungerechte Berhaftnehmung auf Bejehl bes herrn Directeur Aurnheimer 1802" von jebem Berbacht zu reinigen, boch murbe bas Schriftftud burch ein meites, vom Director versandtes "auf die Wahrheit gurudgeführt und burch actenmäßige Thatfachen vervollständigt". (Beibe Schriftftude bei Syfel S. 92 bis 103.) Durch Schulden gebunden blieb E. trot diefes haflichen Borfalls in Allruberg, übernahm jogar im October 1805 mit Reuter, Braun und Eberhardt neben Aurnheimer die Direction, um fie jedoch fcon ein Jahr fpater wieder aufzugeben und gleichzeitig am 4. Dec. 1806 ganglich vom Rurnberger Theater prüdzutreten. E. war in Nürnberg mit Janatia geb. v. Fuchsheimer verehelicht, die vermuthlich noch vor feinem Abgang von Rurnberg ftarb, jedenfalls 1806. Rurze Zeit barauf heirathete er in Stuttgart, wo er 1807 Aufnahme gejunden hatte, die Schauspielerin Glife Müller, mit der er im Mai genannten Jahres am Theater zu Mannheim gaftirte und dafelbft vom 1. Oct. engagirt wurde; er für helden und gefette Liebhaber, fie für Liebhaberinnen und weibliche Charafterrollen. Von Mannheim aus unternahm G. im August 1812 fein erftes Gaftspiel nach Berlin, bas feinen bebeutenben Ruhm begründen half. 3m October 1812 wurde er nach Rarlsruhe verfett und aus diefer Zeit nun ift uns eines der glaubwürdigften Zeugniffe über feine Runftlerichaft aufbewahrt duch haate (a. u. a. O. S. 199-214. 246 f.), der ihn als eine gigantische, aber leicht bewegliche Figur und im Befit eines Organs schildert, das jeden Ausdrucks fähig, bazu reich an Phantafie und einem burch natürlichen Berftand gladlich geläuterten Runftinftinct. Glangende Anerbieten veranlagten G. am 1. Jan. 1815 ein lebenstängliches Engagement für Stuttgart anzunehmen, boch berließ er biefen Ort nach dem Tod des Königs Friedrich I. (30. Oct. 1816) und trat nach einem glangenden, 30 Rollen umfaffenden Gaftfpiel in München als lebenslängliches Mitglied in den Berband bes bortigen Softheaters. Bier vie früher in Stuttgart, wo er auch als Lehrer an der Theaterschule thatig gewesen war, verfah er die Functionen eines Regiffeurs. Bon feiner zweiten from geschieben, verheirathete er fich in München mit einer geb. Ettmeier, Die a im Juni 1808 bei einem Gaftfpiel in Mannheim tennen gelernt hatte. -Anfang ber breißiger Jahre gingen Eglair's Talente bereits ftart abwarts, wie man beutlich aus einem Artifel Lewald's in den "Unterhaltungen für bas Theaterpublicum" (II. S. 105-109) herauslesen tann. Gegen bas Ende des bierten Jahrzehntes ließ er fich bann auch penfioniren, was ihn aber nicht bon Bafifpielreisen abhielt, beren lette ihn 1840 nach Regensburg führte, wo er noch in glänzendster Weise geehrt wurde. Schon hier fühlte er die Abnahme feiner Kräfte und begab sich zum Gebrauch einer Kaltwasserur nach dem in der Rabe Innsbruds gelegenen Dorje Mühlau. Dort ichied er ruhig und getröftet aus dem Leben, von den größten Blattern noch im Tod burch Rachrufe gefeiert, benn es gab wol fein Bublicum einer irgend bedeutenderen Stadt, in ber fich Der Berftorbene nicht durch feine Gaftspiele Freunde erworben. Auf besondere Anregung bes damaligen Königs von Baiern wurde des Rünftlers Grab mit einem Denfmal geziert.

Wie schon in Haale's Mittheilung angebeutet, war E. von Natur sehr slücklich beanlagt und traf sast bei allen Ausgaben das Rechte, nur ließ er sich, nach glaubhastem Zeugniß, durch Sucht nach Beisall dazu verleiten, überaus ein, doch dem gebildeten Auge völlig bemerkbar, die echte Kunst mit Effect-bascherei zu verquicken. Sein Pathos nennt Haale das gewaltigste, das auf den deutschen Bühnen erreicht worden, in seiner Darstellung des "Theseus" kam es im Bereiche der Tragödie zum glänzendsten Ausdruck, Immer bestrebt zu besteidigen, that er das möglichste für seine Ausbildung, die er allein seinem Fleiße

verdankt. Was er gab war feineswegs allein das Resultat seiner Mittel und Anlagen, sondern ein bewußt erzeugtes, nach einer eigenen, selbst begründeten Theorie geschaffenes Kunstgebilde, an dessen weiterer Aussührung er im Berlauf der Zeiten zu arbeiten nicht müde wurde. Die schöne Begadung: die nachte Wirklichkeit künstlerisch zu idealissien, war ihm in hohem Grade zu eigen, sie hauptsächlich verschafste ihm seine Triumphe als Dallner in Issand's "Dienstpslicht", den er so zu geben verstand, daß Tieck einzelne Momente zu den größten zählt, die er se auf dem Theater gesehen. Ebenso gehört Issland's "Obersörster" zu den Ausgaben, die er im bürgerlichen Drama am besten löste. Seine größte Bedeutung lag sedoch unbedingt in der Wiedergabe gewaltiger Charactere, wie etwa der eines Karl Moor, Wallenstein, Otto von Wittelsbach, Lear, Belisar, Hugo ("Schuld"), Tell u. a., obgleich er in mehreren dieser Kollen einzelne Stellen zu wenig tragisch und mehr nach der Comödie hinneigend gegeben haben soll.

Agl. Burzbach's Ler.; Klingemann's Allg. beutsch. Theater Almanach, Braunschweig 1822, S. 257—303; Tieck, Dramaturg. Blätter I.; Wolff's Almanach für Freunde der Schauspielkunst auf das J. 1840, S. 74a—74k, und 1841, S. 67—77 (enthält Eßlair's Gedächtnißseier, Epilog von Ed. v. Schent); Reuer Refrolog XVIII. II. S. 1325; Chezh, E. in Wien, 1824; (Dräxler-Mansred) E. in Prag, 1826; Hhsel, Das Theater in Kürnberg von 1612—1863 2c., Kürnberg 1863, S. 92—103. 105—110, auch S. 121 s. (Gedicht auf E. in Kürnberger Mundart); A. Haate, Theater-Memoiren, Mainz 1866, S. 199—214. 246 s.; Lewald, Allg. Theat.-Reduc, II. S. 347 s. Supplement de la diogr. universelle et portative des contemporains etc., Paris 1813, p. 198.

Esterhan: Ritolaus Braf E. von Galantha, Graf von Beregh. Balatin bes Ronigreichs Ungarn, geb. am 8. April 1582 au Galantho im Bregburger Comitat, † den 11. Septbr. 1645. In der reformirten Lehre erzogen, wiffenschaftlich auf der hohen Schule zu Thrnau herangebildet, trat G. hier aur tatholifchen Rirche über, wodurch er fich aber fo febr ben Born feines eifrig proteftantischen Baters jugog, daß er aus beffen Saufe flieben und mitten im Baterlande lange in bitterfter Roth herumirren mußte. In diefer Beit ber Berbannung bilbete er fich fur ben Rriegsbienft, namentlich in ber Runft bes fleinen Krieges unter bem tapfern Commandanten Kafchau's Frang Magoczb aus und bewährte fich bei allen Bugen fowol wider bie Turten, als Siebenburger und abtrunnigen Ungarn. Durch feine Waffenthaten fowol als feine fonftigen perfonlichen Gigenichaften, namentlich aber burch feine guten Dienfte am Linger Standeversammlungstage, hatte fich E. bas Bohlwollen Raifer Matthias' berart ju erringen gewußt, daß er ihn 1617 jum Grafen bon Beregh und 1618 jum Obergefpan des Cohler Comitates und Magister curiae regiae (Reichemaricall) erhob. In noch höherem Grabe erwarb er fich bas Bertrauen Ferdinands II., ber ibn jum Befehlshaber an ben Grengen Ungarns ernannte. Dit feinen wenigen Truppen vermochte er ber lebermacht Bethlen Gabor's nicht zu wiber fteben, bielt fich aber boch im Schloffe Ladenbach fo lange, bis ibn Dampierte entfeste; fpater bewog er Bethlen jum Friedensichluß, wofür er die gweite Reiche murbe, die des judex curiae, erhielt (aus Bescheidenheit hatte er die Balatination wurde ausgeschlagen). Rach bem balb wieber ausgebrochenen Rriege gegen Bethlen, beffen Schaaren auch burch türkische verftartt waren, batte E. wegen ihrer lleberlegenheit wieder barte Rampfe gu befteben, nichtsbeftoweniger gelang es ihm 1623 nicht nur Turfen und Tataren bei ihrem lebergange über ben Reutrafluß total zu ichlagen, sondern auch Bethlen Abbruch zu thun. Filr feine vielfachen Berdienfte murde E. jest (1625) jum Balatin des Reiches und Erb

obergespan Dedenburgs erhoben und 1628 erhielt er von Philipp IV. von Spanien das goldene Bließ. Zur Stillung der inneren Unruhen seines von Parteisucht so oft und schwer heimgesüchten Baterlandes sührte E. 1630 und 1644 den Oberbesehl über die gesammten kaiserlichen Truppen in Ungarn mit gewohnter Treue und Hingebung und wußte auch durch weise Anstalten Georg Rasozy I. in Achtung zu halten. Erschöpft von Arbeiten und Sorgen seines hätigen ganz dem Baterlande geweihten Lebens, ward er aus demselben 1645 abberusen und liegt mit seinen beiden Frauen Ursula Tersssy von Szerdahely, Witwe nach Franz Magoczy, und Christiane, Tochter des berühmten Paul Niary in der Zesuitentirche zu Tyrnau begraben. Rikolaus E., der unbestritten zu den größten und verdienstvollsten Palatins Ungarns gehörte, welcher durch bleibende Folgen seiner tüchtigen Berwaltung und Verwendung sowol als Staatsmann, wie als Heersichten Berwaltung und Verwendung sowol als Staatsmann, wie als Heersichten Geinen Sohne Paul den zweiten Palatin aus diesem Haus und den ersten Fürsten dessen.

Esterhagn: Nitolaus Jojeph E. von Galantha, Fürft, öfterreichifcher feldmarfchall, geb. ben 18. Decbr. 1714, war schon mit 30 Jahren Oberft eines Sufarenregiments. Als folcher zeichnete er fich bei Striegau und Trautenau, fowie fpater in den Riederlanden aus. 1747 murbe E. Generalmajor, in welcher Eigenschaft feiner rühmlichft in ber Schlacht bei Rollin erwähnt wird, wo er im erften Treffen eine Infanteriebrigade mit besonderer Bravour besehligte und von Daun besonders rühmend erwähnt wurde, welches ehrenvolle Zeugniß durch die dem Fürften unmittelbar nach der Schlacht ertheilte Beforderung jum Feldmarschall-Lieutenant und in der erften Promotion zu Theil gewordene Berleibung bes Maria-Therefien-Orbens außer Zweifel gefett marb. Der Berfolg des Krieges gab G. noch manche Gelegenheit jur Auszeichnung und die Raiferin belohnte feine Berdienfte durch die im 3. 1762 erfolgte Ernennung jum Capitoin ber ungarifchen Leibgarde, 1764 jum Feldzeugmeifter, Ritter bes golbenen Blieges und aus Josephs II. eigenem Antriebe jum Commandeur des Therefien-Orbens. 1768 wurde E. jum Feldmarschall ernannt und ein Diplom von 1783 Derlieh die bis dahin nur auf ben Erstgeborenen beschräntte fürftliche Burde Tortan allen mannlichen und weiblichen Rachtommen bes Fürften Ritolaus, als einen Beweis, wie hoch Joseph II. die Berdienfte deffelben zu schähen wußte. E. † am 28. Septbr. 1790 zu Wien. Schon im J. 1747 hatte er das erfte Grercier-Reglement für Sufaren geschrieben.

Sirtenjeld, D. Milit. Mar. Theref .= Orden.

v. Janfo.

Eszterhazy: Paul E. von Galantha, Fürst, Palatin von Ungarn, geb. den 8. Sept. 1635 zu Gisenstadt und † den 12. März 1712 ebendaselbst. Ein Sohn des 1645 verstorbenen Grasen Ritolaus E. (s. o.), verdiente er sich seine ersten Sporen 1663 an der Seite Riclas Zriny's gegen die Türken, in welchem Feldzuge er ein auf eigene Kosten gebildetes Regiment besehligte und ich in mehreren Tressen, besonders in der Schlacht von St. Gotthard auszeichnete, nuch half er Darda Fünstirchen und Kanisza erobern. Zum Lohne seiner wichigen Dienste wurde E. nach beendigtem Feldzuge zum General und Commandanten der ungarischen Gebirgsgrenzen ernannt, zog sedoch bald wieder gegen die ungarischen Malcontenten zu Felde und besiegte sie dei Leutschau und Györti. Als die Tötely'schen Unruhen ausgebrochen waren, ernannte ihn der Kaiser um Palatin, als welcher er vergebens eine Berständigung mit Tötelh herbeizuschren trachtete, und als hierauf das große türtische Geer im Unmarsche war, var er sich — alle Locungen, die Sache des Kaisers auszugeben, stolz von ich weisend — in sein seites Schloß Forchtenstein. Bon hier drang er später

mitten burch die Feinde nach Linz, schloß sich sodann dem Entsatheere an und bildete schließlich durch einen Aufrus ein Geer von 20000 Freiwilligen, mit welchen er 1686 Osen zurückerobern half. In Anerkennung dieser Berdienste wurde E. 1687 vom Kaiser für sich und seine Rachkommen in den Reichssürstemstand erhoben. 1701, bei dem Einsalle der Rackozy'schen Schaaren trug er durch sein eben so lohales als energisches Benehmen viel zur Beruhigung des Landes bei, machte sich auch sonstenden. v. Janko.

Esaterhan: Baul Anton (III.), Fürft G. von Galantha, geb. ben 10. Marg 1786, altefter Sohn bes Fürsten Rifolaus (f. t. Feldzeugmeifter, geb. ben 12. Decbr. 1765, † ben 24. Robbr. 1833) und ber Fürftin Manie (geb. Bringeffin von Liechtenftein), durch forgfältige Ergiebung befonders für bie biplomatische Laufbahn vorbereitet, wurde im Mai 1806 gum t. t. Legationsfecretar am Londoner Sofe an die Stelle bes nach Dresben berfetten Grafen Bichy ernannt. Spater ber öfterreichischen Botschaft in Paris zugetheilt, tam er mit wichtigen Berichten Metternich's am 28. April 1808 wieber nach Bien. Nach Baris jurudgetehrt, blieb er bei bem öfterreichischen Botschafter Metternich, als diefer dort gurudgehalten wurde und dann unter Escorte nach Wien reifte. Um 23. Febr. 1810 verließ E. Wien, beauftragt, ben Pringen von Reufchatel, als diefer für napoleon um die Sand der öfterreichischen Erzberzogin Marie Louise warb, an ber bfterreichischen Grenze ju empfangen. Rachbem G. icon im Marg 1810 jum Gefandten in Dresben vorgeschlagen worben war, wurde am 30. Juni 1810 bem Raifer bas Beglaubigungsichreiben und die bom Gurffm E. für fich felbft entworfene Punctation jur Dienftinftruction vorgelegt. Imb mannigfacher Mangel enthalt biefer Entwurf unftreitig viele gute und richtige Gedanken und Beobachtungen aus den Ereigniffen der unmittelbar vorhergegangenen Beit und bezüglich ber Berhaltniffe Sachsens zu Desterreich, Frankreich und dem Rheinbunde. Bei ben Sauptangelegenheiten, welche damals zwischen Defterreich und Sachfen-Barichau ichwebten, nämlich bie Bollziehung bes Friedensichluffe rudfichtlich ber bohmischen Enclaven und ber Salzwerke zu Wieliczfa, war übrigens G. weniger thatig, diefelben murben gumeift in Wien verhandelt. Um 18. Juni 1812 vermählte fich E. mit Maria Therefia (geb. 6. Juli 1794), Tochter bes Fürsten Karl Alexander von Thurn und Taxis. Kaifer Frang I. beftätigte auf Bitten ber Bater bes Brautpaares den Chevertrag, ben Furft Trautmannsdorf in des Raifers Namen unterzeichnete. 3m April 1813 wurde E. mit neuen Inftructionen nach Dresben gefendet. Er hatte bem Brajen Genft gegenüber eine fehr bestimmte Sprache ju fuhren, ihm ju erklaren, bas Sachfen, wenn es feine Erifteng liebe, fich ber ben mahren Frieden Europa's bezwedenben Politif Defterreichs anschließen muffe, und daß Defterreich ent ichieben bie politische Führerschaft Deutschlands beanspruche. Wenn jeboch ber Ronig por ber beabsichtigten Reife nach Brag teine wefentlichen Berbindlichfeiten einzugeben gefonnen mare, follte G. biefe Reife, von der man in ber angen blidlichen Lage der Dinge alles hoffte, darum nicht aufhalten. In der That tam es jum Abschluß eines geheimen Bertrages (zu Linz am 23. April 1813) zwischen Sachien und Defterreich. Den von öfterreichischer Seite baran gefnühlten Erwartungen entsprach freilich die weitere Saltung Cachjens nicht. Durch ben bald erfolgten Kriegsausbruch trat E. außer Activität. Bom Robember 1813 bis Juni 1814 blieb er nun dem taiferlichen Feldhoflager zugetheilt. In bas 3. 1814 fallt feine Reife nach Frankreich und nach London. Wiederholt wird er mit geheimen Sendungen betraut: am 3. Marg 1814 von Chaumont nach Chatillon, wo bamals der ergebnigloje Friedenscongreg tagte; am 5. May Abends fehrte er wieber nach Chaumont gurud. Am 11. April Mittags ichidte

Metternich ihn und ben Fürften Wengel Liechtenftein aus Baris nach Orleans mit einem Briefe an die Raiferin Marie Louise. In bemfelben wurde fie von Metternich eingeladen, fich ohne Zeitverluft nach Rambouillet ju begeben, wo fie mit ihrem Bater eine Bufammentunft haben werbe. Am 12. April trafen bie beiben Abgefandten in Orleans ein. Gie wußten die Raiferin gu bewegen, noch am Abende beffelben Tages abgureifen und gelangten mit ihr am 13. Dittags nach Rambouillet. G. eilte, bas Schreiben, worin Marie Louife ihre Antunft melbete, ihrem faiferlichen Bater ju überbringen. Im Berbfte 1814 begleitete er feinen Bater auf beffen geheimer Gendung nach Rom. Am 1. Gept. trat er bie Rudreife an, ein papftliches Antwortidreiben bem Raifer bringenb. Rach bem Tobe bes Grafen Merveldt (am 5. Juli 1815) fprach ber Pring Regent bon England ben Bunich aus, ben Fürften G. an Mervelbt's Stelle jum öfterreichischen Botichafter ernannt gu feben. Diefe Bahl schien auch bem taiferlichen Intereffe gang entsprechend. Mit ber Renntnig bes Lanbes und ber Sprache verband G. noch ben Bortheil ber Bermanbtichaft mit ber toniglichen Familie durch feine Gemablin. Da der Pring Regent einen besonderen Berth auf die balbige Ernennung bes neuen Botschafters legte, jo fchlug Metternich am 27. August 1815 G. ju biesem Poften por, am 28. August icon genehmigte der Raifer Diefen Borichlag und am 24. September verließ G. Wien. 3m folgen= ben Jahre erhielt er die Geheimrathsmurbe. 1824 mar er außersehen, ben Baron Bincent als öfterreichischen Botichafter in Baris zu erfeben. Ingwischen ftarb Ludwig XVIII. Run ward E. vorerst als außerorbentlicher Botschafter gur Kronung Karls X. nach Rheims abgeordnet. Rach Beenbigung bieser Ceremonie follte die Abberufung bes Freiheren v. Bincent und Die Beglaubigung Eszterhazy's als ordentlicher Botichafter in Paris erfolgen. Doch tam es nicht bazu. E. fehrte wieder nach London zurud. Dort genoß er die volle Gunft bes Ronigs Georg IV. 3m 3. 1830 Ritter bes golbenen Blieges geworben, nahm er an ben Londoner Conferengen gur Conftituirung Belgiens 1830-36 als erfter Bevollmächtigter Defterreichs wefentlichen Antheil. 1841 fam er mit Urland nach Bien. Auf ber Rudreife nach England erfrantte er in Rurnberg. 1842 febrte E. nach Wien gurud, erbat und erhielt feine Abberufung. In feiner Beimath Obergefpan bes Debenburger Comitates und feit 1847 Prafibent ber ungarifden naturhiftorifden Gefellichaft, trat er, als Bathpany 1848 bas erfte ungarische Minifterium bilbete, als ungarischer Minifter am faiferlichen Soflager in baffelbe ein, indem er hoffte, in biefer Stellung gwifchen Krone und Bolt bermitteln ju tonnen. 3m Mai 1848 folgte er bem Raifer nach Innsbrud, bemuht die Differengen mit Jellachich, bem Banus von Croatien, qu ichlichten. Bald überzeugte er fich bon ber Unmöglichfeit eines friedlichen Ausgleiches und trat im Auguft 1848 aus bem Minifterium. Ende September verließ G. Wien und ging auf feinen Landfit nach Gifenftabt, wo er burch Drohungen bes Lanbfturmes feftgehalten murbe, bis faiferliche Truppen ihn befreiten, worauf er fich an bas taiferliche Soflager nach Olmut begab. 3m 3. 1856 wurde er als Kronungsbotichafter nach Mostau gefandt. Den Reft feines Lebens verlebte er, fern von allen öffentlichen Befchaften, auf feinen Befigungen in Baiern und Ungarn. Sein Lebensabend mar vielfach getrubt burch Die Gelbklemme, in Die er gerathen war. Durch den Tob feines Baters -24. Robbr. 1833 - Chef ber begutertften Familie Defterreichs - ja bes Continents - geworben (bie fürftlichen Domanen umfagten ein Gebiet von 93 Quadratmeilen mit 720000 Joch eigenen Grundes), fand er das Majorat icon ziemlich verschuldet. 3m 3. 1836 nahm er ein Lottoanleben von 7 Diff., 1844 eine partielle Anleihe von 61/2 Mill. auf; 10 Millionen, welche der Fürst in Grundentlaftungs-Obligationen erhielt, verzögerten die Rataftrophe, verhin390 Eftor.

berten sie aber nicht. Die Schulbenlast betrug 1860 schon 24 Millionen, denen ein Erträgniß von 791000 Gulden entgegenstand, das nicht einmal hinreichte, anch nur die Zinsen zu zahlen. Ein Auflatz J. Wesseldliss in der öfterreichischen Revue (1864) gibt eine klare Uebersicht und interessante Ausschlässe über die Geschichte der Eszterhazd'schen Katastrophe, über die Bersuche, welche zur Rettung und Ordnung der verworrenen Berhältnisse gemacht wurden. Ueber den verschwenderischen Glanz, die orientalische Pracht, welche E. entsaltete, enthalten die damaligen Zeitungen zahllose Anekdoten. Ein warmer Freund, ein großemüthiger Gönner der Künste und Wissenschaften, wohlthätig, freundlich und leutselig gegen Jedermann, war er in Wien eine allbefannte, beliebte Persönlichkeit. Gentz nannte ihn "den ersten österreichischen Cavalier". Nach längerer Krankheit starb er am 21. Mai 1866 in Regensburg, wo er sich seit seiner Insolvenzerklärung bei seinem Schwager, dem Fürsten von Thurn und Taxis, ausgehalten hatte.

Acten bes f. t. Haus-, Hof- und Staatsarchives in Wien. — Die Artifel über ihn in Wurzh., Biogr. Lex. IV. (Wien 1818) S. 105 und Unser Zeit (Neue Folge, Bd. II. Abth. 2. S. 63—65) und die vielen Netrologe in Zeitungsblättern enthalten alle mehrere unrichtige Daten.

Eftor: Johann Georg E., Jurift, geb. am 8. (nicht 9.) Juni 1699 pu Schweinsberg in Beffen, + am 25. October 1773 zu Marburg. Die Bertunt von Eftor's Familie ift ichwerlich auf eine ehemals in Brabant angefeffene, um 1549 ber Religionsverfolgungen wegen ausgewanderte gleichnamige Abelsfamilie gurudguführen, vielmehr ift G. bei feiner Taufe in bas Rirchenbuch unter bem Ramen "Efther" eingetragen worden und neuerdings mahricheinlich gemacht, bag Die Schreibung "Efther" an die Stelle der Freiherren "Befter" getreten fei, beren fich altere für bie Beit bon 1573-1644 gu Schweinsberg in ber angesehenen Stellung Schenlischer Baufchreiber nachweisbare Familienglieber bedienten. Da Bater unferes E., Johann Beinrich E., war von Gewerbe Chiruraus und Barbin, hatte faft 14 Jahre lang in Frankreich gewandert, befonders in Baris fich umgefeben, bann in feiner Beimath fich niedergelaffen, wo er gur Beit ber Geburt bes Sohnes in guten Berhaltniffen lebte, fein Geichaft betrieb, jugleich aber auch bas Amt eines Rathsichöffen belleibete. Er fiel als Welbicheer ber beffischen Truppen in bem ungludlichen Gefecht bei Speierbach (am 15. Robbr. 1703). Der Sohn wurde bon feiner Mutter für eine gelehrte Laufbahn bestimmt und erhielt ben erften Unterricht hierfür von jungen Theologen, welche als Schenfische Infor matoren in Schweinsberg fich aufhielten. Spater genog er gu Marburg ebenfalls Privatunterricht eines Theologen. 1715 ging er nach Biegen, feste bajelbft feine Sprach- wie allgemeinen Studien fort und wendete fich bann ber Junisprubeng gu. 1719 begab er fich nach turgem Aufenthalt in Jena nach Salle, wo er junachft im Saufe des Ranglers Joh. Beter b. Ludewig, bann in bemjenigen Ric. Sieronymus Bundling's Aufnahme fand. Gundling liebte & wie einen Sohn und gewährte ihm nicht nur freien Unterhalt, sonbern wählte ihn auch jum Begleiter bei feinen Spazierfahrten und jum Gefellichafter in feinen Erholungsftunden. Mus diefem naben Berhaltnig ju dem berühmten Bolibiftor 30g E. großen Rugen für feine Ausbildung, nicht minder war ihm bas fleißige boren der Borlefungen von Chriftian Thomafius und Juftus Genning Bohmer fehr forderlich. Drei Jahre etwa verblieb G. in Salle, bann begab er fich auf einige Zeit nach Leipzig, von da seine "Peregrinatio academica" durch Deutschland, die ihn unter anderen auch nach Strafburg führte, fortfegend. Einige Beit versuchte fich E. als Sauslehrer, begab fich aber balb nach Weglar, um fich mit ber Braris bes Reichstammergerichts befannt ju machen. Bon bort aus promobirte er 1725 in Giegen jum Lic. iuris und fiedelte im nämlichen Gftor. \* 391

Jahre ganglich nach letterem Orte über, um feine Thatigteit als atabemifcher Docent gu beginnen. Ende 1726 erhielt E. eine außerorbentliche Rechtsprofeffur und jugleich den Titel eines heffen-darmftädt'ichen Rathes und Siftoriographen, 1727 trat er als Prof. ordin. in die Juriftenfacultat, 14. Aug. 1728 nahm er den juriftischen Doctorgrad an. Eftor's Ruf als gern gehörter Lehrer hatte sich berbreitet, auch hatte er feine Schriftftellerlaufbahn im Gebiete der beutschen Rechtsgeschichte, sowie bes öffentlichen und Civilrechts ("De ministerialibus", 1727. "Analecta Fuldensia", 1727. "Heineccii Elementa iuris civilis cum animadversionibus", 1727. "Herneccii Elementa iuris civilis cum animadversionibus", 1727. "Heineccii Elementa iuris publici ecclesiastici protestantium", 1732, "Auserlefene fleine Schriften", 1. Bb. 1732-34 und 2. Bb. 1734-35) gludlichst begonnen, da fehlte es denn nicht an Bemiungen nach außen. 1734 und nochmals 1735 waren Anerbietungen von helmstädt gefommen und abgelehnt worden. Eine Bocation nach Jena aber ale Projeffor der Pandetten und Affeffor im Sofgericht, in der Juriftenfacultät und im Schöppenftubl mit bem Titel eines Sofrathe nahm er an. 3m Monat September 1735 jog E. von Giegen nach Jena über und nun begann, wie Butter fagt, "bie mahre Epoche feines Ruhms". Stets fagen einige Sunbert Buborer gu feinen Gugen, 1737 wurde er einstimmig gum Prorector ber Uniberfität erwählt, 1739 erhielt er einen Ruf nach Frankfurt a. D., ben er ausiding. Alls ihm jeboch 1742 die zweite Professur ber Rechte mit bem Titel Regierungsrath in Marburg angeboten wurde, lehnte er nicht ab, im September ienes Jahres bewirkte er feinen Umgug in die Beimath, ber er fortan erhalten blieb. Berufungen nach Salle, Erlangen und Giegen (1743), nach Göttingen und Tubingen (1744), abermals nach Giegen (1746), wiederum nach Salle 1749), nach Wittenberg (1752), felbst nach Utrecht, wie nach Leyden wies er urud, bagegen rudte er in Marburg 1748 jum ersten Projeffor der Rechte und Bicecangler, 1754 jum geh. Regierungsrath, 1768 jum Rangler der Univerfität nd Beh,=Rath auf. Beerdigt wurde er nach lettwilliger Bestimmung in chweinsberg. Eftor's außere Erscheinung war ftattlich, er lebte unverebelicht, Me Stimmen tommen darin überein, die Biederfeit und Treue feines Charafters, inen Patriotismus, feine Liebe gur Beimath, feine firchliche Gefinnung gu loben. bein wiffenschaftliches Streben geht auf hiftorische Erfenntniß der deutschen techtszustande. Er ift durchaus fein Freund ber "Deutsch-Rechts-Schmidte", le aus "Sirn-hypotheses ein ius chimaericum" aufbauen, b. h. "ein Gebauß en und abentheuerlicher Lehren des iuris Germanici", auch nicht derer, welche Das deutsche Recht mit bem romischen elnstiren"; wol aber suchte er felbst bem mifchen Rechte auf Wegen beigutommen, Die damals in Deutschland wenigftens cht zu ben gewöhnlichen gehörten (wir benfen babei an feine Abhandlung De iurisprudentia Quinti Horatii Flacci" por ber Ausgabe von "Hambergeri puscula") und die deutschrechtlichen geschichtlichen Arbeiten Eftor's find, wenn ich mitunter geschmadlos, boch noch jest zuverläffige Führer voll brauchbaren taterials und nüchterner, gefunder Anschauung. Gin Buch, deffen Lecture fich ch in der Gegenwart von Rugen erweift, find Eftor's "Anfangsgrunde des em. und Reichsproceffes", 1744 und bie bagu gehörigen Fortfegungen. Bon elen anderen Werten find außer ben ichon oben ermahnten noch hervorzuheben: Auserlesene kleine Schriften", 3 Bbe. 1736-38, "Origines iuris publici Hasaci", 2 Thic. 1738 - 40, "Observationes iuris feudalis", 1740, "Libellus de dicio principum fundamento et radice provocationis, vulgo recursus ad coitia", 1741, "Anmerkungen über bas Staats- und Kirchenrecht", 1750, "Pratiche Anleitung jur Ahnenprobe", 1750, "Borrede ju J. B. v. Ludewig's Eruterung ber goldnen Bulle", 2 Thle. 1752, "Bon ber rom. Ufucapion", 756, "Bürgerl. Rechtsgelehrfamteit ber Deutschen", 3 Thle., ausgef. von 3.

392 Gtt.

A. Hoffmann, 1757—67, "Reue kleine Schriften", 2 Bbe. 1783. Anderes in Weiblich's Zuverläff. Nachrichten von denen jettlebenden Rechtsgelehrten 4. Ihl. S. 1—75.

Bgl. namentlich C. Sippel, Joh. Georg Eftor, Marburg 1874.

Muther

Ett: Rafpar E., Mufifer, geb. am 5. Jan, 1788 ju Grefing, einem Dorfe am Ummerfee, † am 17. Rob. 1847. Er war ber Sohn einfacher Rufere leute. Die Schone Stimme des Rnaben beranlagte die Benedictiner des Rlofters Undechs, ihn im Alter von 9 Jahren in ihr Seminarium auf bem "beiligen Berge" aufzunehmen und ben bochbegabten Anaben brei Jahre fpater nach München in bas bamals gleichfalls bon ben Benebictinern geleitete Gregorianum zu senden, ein von Albrecht V. gegründetes Seminar, in welchem mit mufile-lischen Anlagen versehene arme Knaben in Mufif und Wiffenschaften unentgelllich unterrichtet und verpflegt murben. Durch Albrechts Rachfolger, Wilhelm V. wurde bas anfangs fehr beichräntte Inftitut großartig erweitert, und Orlandus Laffus nahm fich bei Errichtung beffelben mit ganger Rraft ber Ausbildung ber jungen Sanger an. Das Inftitut leiftete balb in mufitalifcher Beziehung Großartiges und war die Bafis aller damaligen Kirchenmufit in München. Beim Eintritt Ett's fand fich als Inspector ein junger Beltgeiftlicher, Johann Baptift Schmid, ein ausgezeichneter Baffift (Schüler Balefi's), ber noch in feinen 70er Jahren mit ungebrochener Stimme fang. Schmid gewann ben neuen 30gling, burch feine allfeitigen Talente aufmertfam gemacht, balb überans lieb und bildete auch ihn zu einem ausgezeichneten Ganger heran. Der junge Discantift entwidelte fich julegt ju einem febr boben Tenor. G. ftubirte, wie alle Boglinge, an dem bortigen Gymnafium und fpater am Lyceum. Alle Dufiffehrer hatten fich aber an ber altberühmten Anftalt alle mufitalischen Brogen ber bar maligen Beit in Munchen mit ber größten Liberalität betheiligt: in ber Composition gab bamals neben Joseph Schlett, welcher g. B. Aiblinger heranbilbete, der damals größte, geiftreichfte Contrapunttift im füblichen Deutschland, Joieb Brag, Unterricht. Auch biefer nahm fich des Knaben mit aller Barme an, inbem er ihn burch die ftrengfte Schule bes reinen Sages führte. Roch eriftirt aus bem 3. 1805 ein Stabat mater aus G-moll, vierftimmig, mit Saiten quartett, brei Bofaunen und Orgel, von bem bamals 17jährigen G. componit, bas ein glangendes Beugniß feiner Schule und feines Befchmades gibt. Gi wirft noch bei ben heutigen Aufführungen mit voller Frifche, felbft ohne Begleitung. — Einst waren im Gregorianum unter Lasso's Leitung natürlich die Laffo'ichen Compositionen in aller Bollenbung aufgeführt worden und ebenfo beliebt waren die Berte feines Schulers und Lieblings Philipps de Monte. Indeffen bald nach Laffo's Tobe begann ein gewaltiger Umfchwung im Gebiete des mufitalifchen Geschmads. Die großartigen Schöpfungen biefer Meifter, im Brunde eigentlich boch nur von berühmten mufitalifchen Capellen bes Sofes fo ausführbar, wie fie gebacht waren, wurden bald bei Geite gelegt; jur Beit Ett's waren fie fo gut wie bergeffen. Der Jüngling ftoberte ofters in feinen freien Stunden unter ben Folianten, Die feit einem Jahrhundert unberührt und beftaubt in einem Winfel ber mufitalischen Requifitentammer lagen. Die großen breiten, in ihrer Berbindung fo myfteriofen Roten erregten feine Reugierbe; er fing an ju fingen und verglich bie fammtlichen Stimmen. G. faunte über die fremben, großartigen Melobien und über ihre munberbare Bufammenffigung. Der junge Genius ließ nicht nach ju probiren und ju experimentiren, bis er ben Sinn und die Geheimniffe ber alten Notenschrift entziffert hatte und theilte nun feinem verehrten Inspector ben fo hoch intereffanten Fund in allen feinen Gingelnheiten mit. Das balb berjuchte praftifche Ginuben biefer Berte mit ben

Ett. 393

glingen bes Gregorianum erweiterte alsbalb auch ben Lehrplan ber beiben runde. Das Gingen biefer langen Roten ohne Begleitung burch eine gange ge Composition ersorderte eine eigenthumliche Uebung ber Bruftorgane. Das Iten und Tragen bes Tones, ber Anichlag , bas Anichwellen und Abichwellen Tones bei ber beutlichsten Bocalisation mußte hier burchweg zu einem uernden Studium gemacht werben. Bei diesen Studien und llebungen erichs die Zuneigung der beiden Musiker zu inniger Freundschaft, die fie bis m Tode ununterbrochen verbunden bielt. Es wurde fest beschloffen, dieje großen ifter einer langft vergangenen Beit fo balb nur möglich wieder im Leben ferer Kirche ju erweden. Schmid war feit 1788 Chordirector ber gegenwären St. Michaelshoffirche, bamals unter ben Aufpicien ber Maltefer-Commende hend. Es eriftirte wol taum ein gludlicheres Local jur Entwidlung ber Tonaffen diefer gewaltigen Compositionen als die großartige Michaelsfirche, ohne fulen bon einem einzigen Tonnengewölbe überfpannt. Die damalige Zeit freilich nur von Napoleon's Rriegsthaten widerhallte, den Rurfürft von Baiern aus ner Refibeng gu flieben gwang, mar überhaupt fur bie ichonen Runfte und mentlich für die Rirchenmufit wol die ungunftigfte. Die Rirchenmufit war Diefen friegerischen Zeiten auf eine fehr tiefe Stufe herabgefunten. Rur mit The und verstohlen gelang es bem Chordirector, die bamals eingeburgerten amphonien und weltlichen Concertstücke, welche gewöhnlich im Sochamte mahrend Graduale und Offertorium vorgetragen zu werden pflegten, zu entfernen und t 1808 würdigere Rirchencompositionen an beren Stelle zu seben. Erft im 1814, in welchem die Maltefer - Commende aufgehoben ward und die Rirche eber in bie Sande bes Staates überging, fand Schmid befferes Gebor und undliche Unterftuhung. Ohne Saumen ging es jest an die Borführung bes rühmten Miserere von Allegri, das befanntlich felbst in Wien ichon bei dem ten Berfuche durchfiel. Im Jahre 1816, am Charfreitage bes Abends Uhr, erflang jum erften Dale in Deutschland diefe munderbare Pfalmodie reaprio Allegri's. Sie machte einen fo ungeabnten und ungewöhnlichen Ginud auf die bisher nur an flüchtig babinrauschende Instrumentalwerte gewöhnten rer, daß die Maffe wie feftgebannt noch lange in derfelben Stelle blieb, nachn alle Tone längst verklungen und bas lette Lichtchen verloschen war.

München war voll Jubel und Bewunderung. Alle Zeitungen brachten besterte Artitel. (Bgl. u. a. die Leipziger musikalische Zeitung, S. 32, den Aug. 1816.) Schmid wurde mit Distichen, Chronodistichen, Glückwünschungsreiben, mit artistischen Seschenten überschüttet. Das Miserere mußte natürlich nächsten Jahre wiederholt werden. Damit war nun die Bahn für immer brochen und eine neue Aera sür Kirchenmusik erblühte von dieser Zeit an in ünchen und auch endlich in Baiern überhaupt. Schmid sehte sich durch Berttlung der baierischen Gesandischaft in Rom mit dem berühmten Sammler, inger und Componisten, Fortunato Santini, in Berbindung, durch dessen und man die unverfälsichten Werke der größten italienischen Componisten alter deuer Zeit erhielt. Der musikalische Gottesdienst der Münchener St. Mielshöstirche wurde nun ganz nach den alten Borschriften der Kirche eingerichtet, liche den Gebrauch aller Instrumente, selbst der Orgel, während der vier Ab-

nt- und Fastenwochen unterfagt. -

E., der disher nur vom Musikunterricht gelebt hatte, wurde am 1. Juli 316 statt seines verstorbenen Borgängers wirklicher Organist an der St. Miaelskirche mit einem jährlichen Gehalte von 150 Gulden. Run kamen während Abvent- und Fastenwochen die Messen von Lassus, die E. mit größtem Berindis in die richtige Tonhöhe gebracht hatte, abwechselnd mit Palestrina an e Reihe. Durch Ett's nie zu ermüdende Thätigkeit solgten auch die Meisker-

394 . Ett.

werfe bes 16. Jahrhunderts, neben Laffo, Die Compositionen von Senffl, Ammuccia, Goudimel, Baleftrina; aus dem 17. Jahrhunderte die Compositionen Mlegri's, Paolo Agoftini's; ferner bie Werte von Anton Lotti, Aleffandro Scarlatti, Calbara, Tommajo Baji, Bernabei; bann aus bem 18. Jahrhunden kamen Fur, Handl, Coftanzi, Canniciari, Durante, Leo, Pergoleje, Marcelle, Pavone, Dav. Perez, Ballotti, Bogler u. dergl. ununterbrochen zur Aufführung mahrend außer den Abbent- und Faftenwochen Inftrumentalwerte bon den beiben Sandn, von Mogart, Bogler u. f. f. mit aller Pracht aufgeführt, bem Chon ber St. Michaelshoftirche auch im Muslande einen hohen Ruf verschafften, Bwifchen jene Bocalcompositionen wurde hier und da auch eine polyphone Schöbfung bon E. eingeschoben, beren glangender Erfolg rafch Beranlaffung pu neuen Schöpfungen im Beifte ber claffifchen alten Bocalmufit gab. Schon 1815 hatte E. eine "Missa quadragesimalis" geschrieben, nämlich die Melodi bes romifchen Graduale bierstimmig contrapunftirt. 1816 folgte eine gweichorige Meffe für 8 wefentliche Stimmen (F-dur) mit Introitus, Graduale und Offertorium, trot all ihrer ftrengen contrapunttifchen Durchführung bennoch voll Feuer und Blang. Gie erregte bei ihrer erften Aufführung fogleich bie vollfte Bewunderung und wird bis zu biefer Stunde punttlich am Faftenfonntag Latan, für die fie geschrieben ift, gefungen -

E. hatte bereits im J. 1822 für alle Theile des musitalischen Kirchenjahrs im strengen Stile 45 Werke componirt, die ihm von der königlichen Behörde als streng zu bewahrendes Eigenthum der Michaelshossirche um 300 Gulden abgekaust wurden — die größte Einnahme, die er je aus seinen Compositionen erhielt. Schmid bewachte diese und die Ett'schen Compositionen überhaupt mit Argusaugen, so daß keine Ett'sche Partitur in srende Hände gerieth. In diesem Jahre 1822 saßte E. den Muth, auch Ockenheim's Messe "Cujusvis tonibeinahe aus dem Ansange der polyphonischen Composition, 1440, in unsen Musiknoten zu übertragen und was sich für unsere Ohren noch verständlich erweisen mochte (nur das Crodo wurde durch eine der ersten Compositionen Orlando Lasso's ersett) zu Gehör zu bringen. Diese Messe, obwol fremdartig war von einer merkwürdigen Wirkung, die sich auch noch heutigen Tage

erweift.

Die außergewöhnlichen Leiftungen bes Chores ber St. Dichaelshoftirche m regten die Aufmertsamteit in ber gangen tatholischen Welt, felbit in Rom. Thibaut war nabe baran, um ihretwillen von Beibelberg nach Munchen über gufiedeln; mit E. ftand er bis ju feinem Tode in Correspondeng. 2m 13, Decbr. 1821 befuchte der allbefannte und gefürchtete, beigende Rrititer Georg Siebers, dem wir befanntlich die ausführlichften Rachrichten über die Sirtinifche Capelle in Rom verbanten, auf feiner Reife von Rom nach Baris ben Chordirector wahrend ber Probe einer Meffe von Orlando Laffo. Sievers war über die hellen, reinen, geschulten Rnabenftimmen mit ber flarften Bocalijation jo entjudt, bağ er erflarte, jo etwas mare felbit in Baris nicht gur Ausführung gu bringen. 3m 3. 1823 ertonte jum erften Male Leonardo Leo's Miserere in Manchen; und ein Jahr barauf trat G. felbft wieder in die Reihe mit feinem fiebenftimmigen Miserere aus G-moll. E., ber wol wußte, was von ben großartigen Compositionen, an welchen er fich herangebildet hatte, bem Befen felbft und was nur der Zeit angehörte, hielt fich in feinen polyphonen Rirchencompositionen an den Stil 3. B. des Lotti und feines Beitalters. Dadurch maren feine Compositionen, trot aller Strenge ber Ausführung, unferm Gefühle etwas naber gerückt.

3m J. 1827 erichien Ett's Miserere für vier Stimmen, beren gabl abn mit ber fteigenden Empfindung bis ju acht wesentlichen Stimmen wachft. 1829

Ett. 395

gte eine Messe aus A-dur für zwei Chöre aus acht wesentlichen Stimmen. ir den Freitag (1832), an welchem die katholische Kirche die sieben Schmerzen t heiligen Jungfrau seiert, schuf E. ein Stabat mater aus Es für zwei Chöre d zu acht wesentlichen Stimmen, das zu dem gewichtigsten gehört, was in

efem Stile je componirt worden ift.

3m 3. 1835 hatte ber berühmte Bildhauer Konrad Cberhard ein Runftnt jum Bobe ber bl. Jungfrau, illuftrirt burch feine eigenen Sandzeichnungen, chaffen, die "Ballfahrt jum hl. Berge". Eberhard legte bas Lob Mariens ben Mund ber neun Chore ber Engel und bat nun E., zu biefen Choren bie tufit ju schaffen. Go entstand seine mertwurdige Composition: "Die neun hore der Engel", eine Jubelcantate in der reichsten Form, aus neun wefentben Stimmen bestehend, fo bag jedem Chor-Engel nach feiner moftischen Rangbnung eine Stimme zugetheilt ift, nämlich 3 Discant=, 2 Alt=, 2 Tenor= und Bagftimmen. G. ließ bier feinen Genius gang frei malten, ohne gu ahnen, if feine Composition je jur Ausführung gelangen würde. Indeffen hat ber chreiber diefer Biographie diefe Composition am 25. Rovbr. 1843 wirklich gur ufführung gebracht, mit einer Wirkung, die nach dem einstimmigen Urtheile Mer Renner durch tein Orchester je erreicht werden konnte. Den beutschen ert hatte ber als Bijchof von Speier jest verftorbene haneberg, bamals noch niversitätsstudent, ins Lateinische wortlich übertragen.

1846 tam Ett's Bocalmesse zu zwei Chören und zu acht wesentlichen kimmen in F-dur zur Ausschlung. Das Benedictus, das aus einem dreiichen Canon besteht, überrascht dennoch selbst den Laien durch seine herrliche

Birfung.

ES gibt teinen Bestandtheil des solennen tirchlichen Gottesdienstes, über velchen von C. nicht durchgeführte Compositionen vorhanden und bis zur Stunde n den betreffenden Zeiten im Gebrauch wären. Wir besitzen deren über 180 Rummern.

Dazu kommen auch kirchliche Inftrumentalwerke von tiefer Bedeutung: ine vierstimmige Messe D-dur, 1807 componirt und 1824 mit Orchester versten, eine Messe stür sechs wesentliche Stimmen, B-dur, geschrieben 1835, aber 1845 gleichfalls unter Begleitung des Orchesters ausgesührt. Drei Todtenmessen haben seinen Kus auch ins Ausland gebracht: das erste Requiem aus C-moll (1825, bei Falter gedruckt), wird namentlich bei Trauergottesdiensten des Hoses migesührt. Ein zweites, D-dur (1835) für die jährliche Todesseier des Herzogs den Leuchtenberg bestimmt, zeichnet sich durch das zwar einsache, aber dennoch sies erschütternde Ossertorium aus; ein drittes, Es-dur (1842), ist durch die orisgielle Aussachen des "Dies irae" berühmt. Ein schönes Requiem blos für vier Singstimmen möge hier nur vorübergehend erwähnt werden.

Bu ben bekanntesten Orchesterwerken Ett's gehört eine Cantate aus dem Balm 23, B. 7: "Attollite portas principes vestras", "Auferstehungschor" beitelt, in D-dur für volles Orchester (1825), zur Auferstehungsseier in der St. Wichaelshoffirche am Abende des Charsamstages, eine wahre Berle der Kirchenmusst.

Das große Berdienst Ett's für tirchliche Musit war und wird immer bleiben, daß er die großartigen Schöpfungen des 16. Jahrhunderts in Deutschland in der Kirche wieder einheimisch machte. Denn es waren nicht vorübergehende Experimente. E. zog sich sein Publicum heran und sehte die alten Meisterwerke hossenlich sit alle Zeit in der Kirche wieder auf ihren Thron.

Ein anderes Berdienst des Meisters war, daß er durch seine Lieblinge des 16. Jahrhunderts, sowie durch seine eigenen Compositionen unsere Zeit die Macht der Harmonie eines Chores wieder kennen und bewundern lehrte, welcher sich über die gewöhnliche Zahl von vier Stimmen hinaus durch 5, 6, 7, 8 bis zu

396 Ett.

9 wesentlichen Stimmen entfaltet. E. hatte aus dem Studium der alten M die große Kunst erlernt, sur Singstimmen stets singbar zu schreiben, eine K die jeht immer mehr und mehr verloren geht; darum singen sich auch seine gedehntesten Werke so leicht, ohne alle Ermüdung des Singorganes.

E. befannte oft und dantbar, auch die Runft der Polyphonie von fe

lieben Meiftern bes 16. Jahrhunderts erft recht gelernt gu haben.

Unter fo gludlichen Erfolgen ber beiben Freunde, die neben ber allgemein Unertennung doch auch bei ihren vielen dirigirenden Collegen in Munchen nichts weniger als freundliche Stimmung erregten, war Schmid ichon 1820 Sofcaplan ernannt, ber bescheibene G. ging bis ju feinem Tobe leer aus. zwischen entschloß fich zuerft die Domfirche, ben von G. und Schmid eröffn Bfad ju betreten - die Sofcapelle bagegen unter Brua und Winter wich ihrem glangenden Inftrumental- und Ouverturenweien teinen Schritt, bis fie awungen burch die Begeifterung ber Rirchenbefucher Leo's Miserere, jugleich auch das von Jomelli aufführte, eine Composition, die von Allegri in ber nur ein Jahrhundert, im Stile aber um zwei Jahrhunderte abstand. End als nach Winter's Tobe 1826 der bisherige Maeftro ber italienischen O Rafpar Aiblinger (f. d.), Bicecapellmeifter wurde, begann wenigftens eine t weise Reformation, bis die bon Rlenge im bygantinischen Stile erbaute capelle die Aufführung einer Inftrumentalcomposition der schlechten Atuftit bo nicht mehr rathlich machte. Die neue Sofcapelle verfolgt noch bis jest Pfab, ben E. und Schmid feit 1816 gebahnt hatten. Der erfte und lette der Wirtsamteit ber beiden Freunde, die St. Michaelshoffirche, wirtt burch

Schüler Ett's noch bis jur Stunde in feinem Beifte fort.

E. war ein tiefer, unaufhörlich forschender Theoretifer. Als im 3. 1 ber öfterreichische Krieg ben ehemaligen Capellmeifter bes Mannheimer Orchef Abt Bogler aus Wien, vertrieb, tam er nach langer Jrrfahrt wieder München gurud, erbaute bann bie Orgel in ber protestantischen Sofcapelle wie die Orgel in der St. Petersfirche gang nach feinem Simplificationsfuft In dies fein Orgelfimplificationsfpftem weihte er ben jungen begeifterten G. foldem Erfolge ein, daß E. bamals ber Einzige in Munchen war, welcher Bogler'sche Orgel in ber St. Petersfirche in ihrer gangen Wirtsamfeit Di führen vermochte, überhaupt ber Gingige von ben Organiften Münchens, me bon ber Orgel eine tiefere Renntnig befag. Er hatte auch ein paar on componirt, bei welchen die Petersorgel das Orchefter vertrat und zwar in wunderbaren Selbständigfeit. Ratürlich nahm auch bas neue Ballotti-Bogler Ton- und Barmoniefpftem Ett's gange Aufmertfamteit in Anfpruch; er legi fogleich bei seinem Unterrichte zu Grunde und arbeitete fort und fort an Musbildung beffelben. - Gin tieferer Renner ber innern mufitalifchen Beid fand fich wol unter feinen Zeitgenoffen nicht, dabei las er neben ben alten meisten neueren Sprachen - er fette die Responsorien der griechischen Rirch Mufit, und feine Renntnig des Bebraifchen machte es ihm leicht, auch mel hebräische Pfalmen der Münchener Spnagoge in Mufit zu fegen. Sanftrit fah er fich um. Es gab baber feinen wiffenschaftlichen, mufitali Buntt im Leben, in welchem es leicht gewefen ware, ben bescheibenen, abe feinen Urtheilen ftets beftimmten und rudfichtslos offenen Mann irgendwie einer schwachen Seite gu faffen; beshalb wurde er von feinen Collegen mit Art von nicht unbegrundeter Scheu behandelt, und obwol er große Freunde Berehrer in Munchen gablte, hatte er boch feinen mabren Freund unter fe birigirenden Collegen.

Gleich nach feinem Eintritt in die Welt nahm ihn die Familie huber Mann war ein gesuchter Clavierlehrer und Organist) unter ihre Fittige. Etterlin. 397

ter diefem Schute lebte er beinage bis zu feinem Tobe, auch nach bem Aben feiner zweiten Mutter (34 Jahre hindurch), findlich gepflegt und gebegt. ie ein Sohn bes Saufes. Gine geiftreiche Schulerin faßte Buneigung ju ihrem ehrer, und ber Lehrer gu feiner Schulerin; aber ber bochgeftellte Bater verfagte m bie Sand feiner Tochter, ba ber arme Organist mit 300 Gulben (er hat nie weiter gebracht) ohne eigentliche pragmatische Anstellung war. Ihr Bilb, on Meisterhand gemalt, hing noch über feinem Arbeitstische, als er schon längst tichlummert war.

Dag jeine Schuler ohne Ausnahme mit ganger Seele an ihm, wie am erzen eines Baters hingen, bedarf wol teiner Bersicherung. E. hatte in seinem nigehen Leben sehr wenig Bedürsnisse, und so tam es, daß er sich trot der Britigen Befolbung noch etwas, wie er faate, für feine alten Tage jurudlegte. eiber alles biefes verlor aber ber arglofe, findlich-herzliche Mann burch jaliche teunde noch in feinen letten Tagen, fo daß er fo arm aus dem leben ichied,

ie er in daffelbe trat.

Auf feinem Grabmale, ju beffen Errichtung auch fein ehemaliger Schüler, onig Max II., beigesteuert hatte, fagt unter anderm die bereits erlöschende nichrift: "Dem Wiedererweder alter heiliger Mufit, bem tieffinnigen Sarmoniter nd Contrapunftiften; bem großartigen Rirchencompositeur; bem Unbergeglichen, ben biefes Dentmal feine trauernben Freunde, Berehrer und Schiller."

Schafhaeutl.

Etterlin: Beter (Betermann) E., Chroniffchreiber in Lugern, † ju Unfang 509. Sohn des aus Brugg im Margan geburtigen Egloff E., Stadtfchreibers u Lugern 1427-53 († 1463), war E. in feiner Jugend bem geiftlichen Stande eftimmt, trat aber nicht in benfelben ein, fonbern ergab fich, in wechselvoller aufbahn, politischen und militarischen Dingen. 1464 "Abschreiber" in Lugern, 468 Soldner im eidgenöffischen Beere vor Baldshut, begleitete er 1474 die mernischen Boten nach Breifach zu Beurtheilung bes gefangenen, von Karl em Ruhnen über Elfaß und Breisgau gefest gewesenen Landvogts Beter bon bigenbach. 1475 aus Lugern vorübergehend verwiesen, machte er ben Kriegszug Mgenöffischer Freischaaren nach Burgund mit, lag im eroberten Schloffe Jougne de Bejehlshaber eines Theiles der Bejagung und nahm 1476 an den Schlachten on Granfon und Murten und 1477 am Feldzuge nach Lothringen und der Shlacht von Nanch Untheil, in welcher Bergog Karl erlag. Beimgefehrt, ward f. 1477 Fürsprech und Rangleischreiber, 1495 Gerichtschreiber in Lugern, ichlog id an die dort herrschende französisch gesinnte Partei an und wurde, in Folge einer Renntnig des Frangofischen, ein vorzügliches Wertzeug berfelben, jumal bee Schultheißen Ludwig Seiler, der fich feiner bediente, badurch aber auch ju mancher Rückficht gegen den oft unvorsichtigen und großsprecherischen Bertrauten gewungen fab. 1493, 1499, 1501 ging E. felbft in Geschäften bei ber franofiichen Regierung, theilweise im Auftrage ber Obrigfeit, nach Frankreich, wobei u. a. auch Arles als Bilger besuchte. Mit französischen Jahrgelbern bebacht, par er fo gang ju Frankreichs Dienften, daß er 1507 fogar wagte, einem bon ben Mailandern an Raifer Maximilian abgefandten, burch Lugern reifenden Boten feine Briefe abaunothigen und biefelben bem frangofischen Gefandten gu aberliefern. Ingwischen gerieth er bei allem Treiben niemals zu bleibenbem Boblftand, berflocht fich in viele Sandel und ftarb 1509 in Bedrangnig. In ben letten Jahren feines Lebens, 1505-7, fchrieb er die eidgenöffische Chronit, die feinen Ramen auf die Rachwelt brachte. Diefe Chronit, durch Etterlin's freund, Rudolf Sufened, Fürsprech am Stadtgerichte in Bafel, 1507 ebenbafelbft um Drude gebracht, ift - abgesehen von Ricolaus Schradin's 1500 gebrudter Neimdronit über den Schwabenfrieg - Die erfte schweizerische Chronit, die im

Drude erschien. Soweit es die altere Zeit bis 1420 anbetrifft, liefert G. eine Compilation aus Ronigshofen, Lirer, Sartmann Schebel, ber Chronit bet Beigen Buches bon Sarnen und ben Chroniten bon Bern und Birich, bie benen die lettere in der von ihm benutten Redaction verloren ift, enthalt babe aber hinfichtlich ber alteften Sagen über Lugern und die Balbftabte mande primitivere Buge als feine Borganger. Für bas fünfzehnte Jahrhundent um 1490, insbesondere für den alten Burichfrieg (1436-50) und bie Im gunderfriege, bon welch' letteren G. als Augenzeuge fpricht, bat fein Bet in ipruch auf die Bedeutung einer jelbständigen Quelle. Abfichtlich burfig, Im und vieles mit ganglichem Stillschweigen übergebend ift ber lette Theil in Chronit, 1490-1507, was fich durch Etterlin's Parteiftellung und eigene & theiligung bei Bielem fattsam erklärt. Erganzend und fortsetzend, auch von m gegengesettem politischen Standpuntte aus, obwol burchweg auf E. fußend, ione gleich nach bem Erscheinen von beffen Wert ber Lugerner Caplan Diebold Edil ling feine vollständigere Lugernerchronit. Etterlin's Wert murbe von ben En teren, jo ichon von Tichubi, vielfach benugt, verlor aber nach bem Erichim von Stumpi's großer eidgenöffischer Chronit im 3. 1546 feine Bedeutung gwije theils. Erft 1752 veranftaltete Spreng in Bafel eine neue Ausgabe der Chum von E., Die 1764 mit neuem Titelbtatte wiederholt wurde, Schilling's band ichrift, durch ihre Malereien eine Bierde der Stadtbibliothet in Lugern, eide 1862 im Drude bei J. Fr. Schiffmann bafelbit.

Dr. A. Bernoulli, Etterlin's Chronit der Eidgenoffenschaft im Jahr. schweiz. Geschichte. Erster Band. Zürich, S. Höhr, 1877. G. v. Bob

Ettinghausen: Konstantin E., österreichischer Generalmajor. Gedom 1760 zu Bingen im Großherzogthum Hessen, trat er als Gemeiner in das este Husarnregiment ein und machte seine erste Campagne 1788 schon als Disse mit. Seiner ausgezeichneten Eigenschaften wegen berief ihn Wurmser 1798 als Flügeladjutanten zu sich, in Folge dessen er auch als Major in den Generalkal tam; denselben Chrenposten betleidete E. später bei dem Herzog Albert we Sachsen-Teschen. Nachdem er wieder zur Truppe zurückgekehrt und bei versche denen Anlässen vortheilhaft durch Tapserkeit und Umsicht sich ausgezeichnet, wurder 1800 Oberst und Commandant des 4. Husarenregimentes, mit dem er große Ruhm in den Kämpsen dieses Feldzuges in Italien errang. 1805 socht er abre mals mit Auszeichnung bei Caldiero und die großen Kämpse des J. 1802 machte er als Generalmajor im Hiller'schen Corps mit. Ende dieses Jahnstrat er in den Ruhestand und starb den 11. März 1826.

Birtenfeld u. Mennert, Defterr. Milit. Lexifon. Ettmiller: Ernft Morit Ludwig E., geb. am 5. Oct. 1802 ju 00 dorf bei Löbau in der fachfischen Oberlaufit, wo fein Bater Prediger war, " hielt feine erfte Bildung im elterlichen Saufe, befuchte feit 1816 bas Gome fium zu Zittau und ftubirte 1823-26 zu Leipzig, zuerst Medicin, bann bemite Litteratur und Geschichte. Nachdem er hierauf einige Zeit theils auf Rein theils bei seinen Eltern zugebracht hatte, begab er fich 1828 nach Jena, wo an ben bamaligen Beftrebungen ber Studirenden lebhaften Untheil nahm. Du habilitirte er sich auch (1830) und hielt Borlefungen über mittelhochdeufte Dichter. 1833 folgte er einem Ruf als Brofeffor ber beutschen Sprache mi Litteratur am Chmnafium ju Burich, wo er zugleich an ber Gochichule thatig wu und 1863 gang an diese übertrat. (Brodhans, Cont. = Ber., 11. Auft. 1806 Bb. VI. S. 39.) In diefer Stellung verblieb er bis an fein Ende, welches 15. April 1877 erfolgte. Seine Wirtsamkeit als Lehrer war nicht bedeutmb weil schon fein Organ ungunftig war und ihm die Gabe methodischer Minter lung fehlte. Aber er befaß ein reiches Biffen auf bem Bebiete ber Litteratel Ettmüller. 399

Beschichte und in engerem Kreise wußte er baffelbe belehrend und unterd ju berwerthen. Er war von mahrer Begeifterung für das germanische thum und Mittelalter erfüllt, welche auch feinen Charafter und jogar fein res beeinflußte. Seine litterarische Thatigfeit muß eine vielseitige und bare genannt werben, wie bas nachfolgende Berzeichniß feiner Schriften it. Dit Borliebe und wol auch mit ber meiften Auszeichnung bewegte fie uf bem Gebiete des Altnordischen und Angelfachfischen, und die wiffenschaft-Betreibung bes letteren ift burch Ettmiller's Arbeiten jedenfalls beid gefordert worden, mahrend feine Ausgaben mittelhochbeutscher Dichn ben Ansprüchen an fritische Behandlung nicht gang genügen und jum ein etwas gewaltfames Berfahren zeigen. Dag er Ginn für Poefie und igen Trieb dazu hatte, beweisen seine eigenen Dichtungen und seine Uebergen, in welchen er oft nur allgusehr die Sprache ber alten Zeit in die der wart hineinzog. — Seine Schriften find, fachlich und zeitlich geordnet, be: 1) Altnorbifch : "Vaulu-Spa, bas altefte Dentmal germanifch norbifcher he", 1830. "Die Lieder ber Ebba von den Nibelungen, ftabreimenbe utschung nebft Erläuterung", 1837. "Altnordisches Lesebuch nebft turzgesaßter enlehre und Borterbuch, jum Gebrauch bei Borlefungen", 1861. (Der iche Theil diefes Lefebuches ift von Luning, dem Berausgeber ber Ebba, ritet.) "Altnordischer Sagenschat, in neun Buchern, überfest und erlau-1870. (Die Sagen find jum größeren Theile aus Saxo Grammaticus. aus ben "Fornaldarsögur Nordrlanda" gefchöpft; bie Erlauterungen ent= Beitrage jur Mathologie und vergleichenden Cagenforichung.) "Beitrage ritit und Ertlarung ber Ebba", in Pfeiffer-Bartich's "Germania", Jahr-14, 17, 18, 19. - 2) Angelfachfifch: "Scopes vidsidh; Adhelftans Sieg runanburg. Angelf. und Deutsch", 1839. "Beowulf, Belbengebicht bes Jahrhunderts, jum erften Dal aus dem Angelfachfischen in bas Renhochhe ftabreimend überfett", 1840. In ber Ginleitung und ben Anmertungen fer Ueberfetjung hat G. bie Bebeutung bes Gebichtes für bie germanische thumstunde und Geschichte der epischen Poefie zuerst erkannt und auch die hung beffelben nebit vielen einzelnen Beziehungen richtig erflärt. (Sieran it fich auch Ettmuller's lette Publication, ein Universitätsprogramm 1875, worin er bas Beowulflied von ben späteren Ruthaten gereinigt tellen fuchte.) "Anglosaxonum poetae atque scriptores prosaici". 1850. icon Anglosaxonicum", 1851. (Beftandtheile ber bei Baffe in Quedlinburg menen "Bibliothet der gesammten deutschen Rationallitteratur", zu welcher mlung auch mehrere ber folgenden mittelhochdeutschen und mittelnieberhen Dichtungen, von E. herausgegeben, gehören.) — 3) Mittelniederdeutsch: ophilus, Schaufpiel aus bem 14. Jahrhundert", 1849. "Spil fan der ndinge (1464)", 1851. "Des Fürften von Rügen, Wiglams IV., Spruche Lieder in niederdeutscher Sprache", 1852. - 4) Mittelhochdeutsch: "Der rkrieg ûf Wartburc", 1830. "Sant Oswaldes Leben", 1835. "Künec des mervart unde tôt", 1838. "Gudrunlieder", 1841. "Heinrichs von en, des Frauenlobes, Leiche, Sprüche, Streitgedichte und Lieder", 1843. maere von froun Helchen sunen", aus der "Ravennaschlacht" ausgehoben, "Beinrich von Beldete" (Eneit und Lieder), 1852. "Orendel und Bribe, Rune des deutschen Heidenthums", 1858. (Mit ausführlicher und in der tiache gewiß richtiger Erklärung des mythischen Gehaltes der Sage.) ann Sadloubes Gedichte", in den Mittheilungen der antiquarischen Gefellin Burich, Bb. I. 8. "Die beiben alteften beutschen Jahrbucher bon ", ebenda II. 3. "Sechs Briefe und ein Leich", ebenda 4. "Eidgenöf= Schlachtlieber", ebenda 11. "Chronit von Rapperswyl", ebenda VI. 5. tteraturgeschichte: "Handbuch der deutschen Litteraturgeschichte, mit Ein-

Drude erschien. Coweit es bie altere Beit bis 1420 anbetrifft, liefert G. ein Compilation aus Ronigshofen, Lirer, Sartmann Schebel, der Chronit D Beigen Buches bon Sarnen und ben Chroniten bon Bern und Burid, pa benen die lettere in der von ihm benutten Redaction verloren ift, enthalt bab aber binfichtlich ber alteften Sagen über Lugern und die Balbitabte mant primitivere Züge als feine Borganger. Für bas fünfzehnte Jahrhundert bi um 1490, insbesondere für ben alten Burichfrieg (1486-50) und bie Bur gunberfriege, von welch' letteren G. als Augenzeuge fpricht, bat fein Bert In ipruch auf die Bedeutung einer jelbstandigen Quelle. Abfichtlich barftig, im und vieles mit ganglichem Stillichweigen übergebend ift ber lette Theil be Chronit, 1490-1507, mas fich durch Etterlin's Parteiftellung und eigene & theiligung bei Bielem fattfam erflart. Ergangend und fortjegend, auch bon mi gegengesettem politischen Standpuntte aus, obwol burchweg auf E. fugenb, ichne gleich nach bem Ericheinen von beffen Wert ber Lugerner Caplan Diebold Schi ling feine vollständigere Lugernerchronit. Etterlin's Wert wurde von ben Gp teren, jo ichon von Tichubi, vielfach benutt, verlor aber nach bem Erichein von Stump's großer eidgenöffischer Chronit im 3. 1546 feine Bedeutung große theils. Erft 1752 veranftaltete Spreng in Bafel eine neue Ausgabe ber Chron pon E., bie 1764 mit neuem Titelbtatte wiederholt wurde. Schilling's San fchrift, burch ihre Malereien eine Zierde ber Stadtbibliothet in Lugern, erici 1862 im Drude bei 3. Fr. Schiffmann bafelbit.

Dr. A. Bernoulli, Etterlin's Chronit ber Eidgenoffenichaft im Jahrb. ichmeis, Geschichte, Erster Band, Burich, S. Sobr, 1877. 68, p. 28 pk.

schweiz. Geschichte. Erster Band. Burich, S. Höhr, 1877. G. v. Whs. Ettinghausen: Konstantin E., österreichischer Generalmajor. Gebor 1760 zu Bingen im Großherzogthum Hessen, trat er als Gemeiner in das er Husarregiment ein und machte seine erste Campagne 1788 schon als District. Seiner ausgezeichneten Eigenschaften wegen berief ihn Wurmser 1793 a Flügeladzutanten zu sich, in Folge dessen er auch als Major in den Generalst tam; denselben Ehrenposten betleidete E. später bei dem Herzog Albert v Sachsen-Teschen. Nachdem er wieder zur Truppe zurückgesehrt und bei verschabenen Anlässen vortheilhaft durch Tapserseit und Umsicht sich ausgezeichnet, www. er 1800 Oberst und Commandant des 4. Husarenregimentes, mit dem er groß Ruhm in den Kämpsen dieses Feldzuges in Italien errang. 1805 socht er ab mals mit Auszeichnung dei Caldiero und die großen Kämpse des 3. 18 machte er als Generalmajor im Hiller'schen Corps mit. Ende dieses Jahr trat er in den Ruhestand und starb den 11. März 1826.

Hirtenseld u. Mehnert, Desterr. Milit. Lexison.

Ettmüller: Ernst Morih Ludwig E., geb. am 5. Oct. 1802 zu Geborf bei Löbau in der sächsischen Oberlausis, wo sein Bater Prediger war, hielt seine erste Bildung im elterlichen Hause, besuchte seit 1816 das Ehmssium zu Zittau und studirte 1823—26 zu Leipzig, zuerst Medicin, dann dent Litteratur und Geschichte. Nachdem er hieraus einige Zeit theils auf Reiktheils bei seinen Eltern zugebracht hatte, begab er sich 1828 nach Jena, wo an den damaligen Bestrebungen der Studirenden lebhasten Antheil nahm. Habilitirte er sich auch (1830) und hielt Borlesungen über mittelhochdeuts Dichter. 1833 solzte er einem Ruf als Prosessor der deutschen Sprache u Litteratur am Gymnassum zu Zürich, wo er zugleich an der Hochschule thätig und 1863 ganz an diese übertrat. (Brockhaus, Cond.-Lex., 11. Aust. 1862 Bb. VI. S. 39.) In dieser Stellung verblieb er bis an sein Ende, welches 15. April 1877 ersolgte. Seine Wirssamfeit als Lehrer war nicht bedeute weit sehner Organ ungünstig war und ihm die Gabe methodischer Mitthung sehlte. Aber er besaß ein reiches Wissen auf dem Gebiete der Litterat

Ettmüller. 399

und Geschichte und in engerem Rreise wußte er baffelbe belehrend und unterhaltend ju verwerthen. Er war von mahrer Begeifterung für das germanische Merthum und Mittelalter erfüllt, welche auch feinen Charafter und fogar fein Menferes beeinflußte. Seine litterarische Thatigfeit muß eine vielseitige und Indibare genannt werben, wie bas nachfolgende Bergeichniß feiner Schriften beweift. Dit Borliebe und wol auch mit der meiften Auszeichnung bewegte fie ad auf dem Gebiete des Altnorbischen und Angelfachfischen, und die miffenschaftlide Betreibung bes letteren ift burch Ettmiller's Arbeiten jedenfalls bebentend gefordert worden, mahrend feine Ausgaben mittelhochbeutscher Dichlungen ben Ansprüchen an fritische Behandlung nicht gang genügen und jum Theil ein etwas gewaltfames Berfahren zeigen. Dag er Ginn für Poefie und lebendigen Trieb bazu hatte, beweisen seine eigenen Dichtungen und feine leberchungen, in welchen er oft nur allgufehr bie Sprache ber alten Zeit in bie ber Begenwart hineinzog. - Geine Schriften find, fachlich und zeitlich geordnet, olgende: 1) Altnorbisch : "Vaulu-Spa, bas alteste Dentmal germanisch nordischer Sprache", 1830. "Die Lieder ber Edda von den Ribelungen, stabreimende Berdeutschung nebst Erläuterung", 1837. "Altnordisches Lesebuch nebst furzgesaßter formenlehre und Worterbuch, jum Gebrauch bei Borlefungen", 1861. (Der profaifche Theil Diefes Lefebuches ift von Luning, bem Berausgeber ber Ebba, bearbeitet.) "Altnordischer Sagenschat, in neun Buchern, überfett und erlaulitt", 1870. (Die Sagen find jum größeren Theile aus Saxo Grammaticus. mige aus ben "Fornaldarsögur Nordrlanda" geschöpft; die Erläuterungen enthalten Beitrage jur Mythologie und vergleichenden Sagenforfchung.) "Beitrage pur Kritit und Ertlarung ber Edda", in Pfeiffer-Bartich's "Germania", Jahrgang 14, 17, 18, 19. — 2) Angelfächfisch: "Scopes vidsidh; Abhelftans Sieg bei Brunanburg. Angelf. und Deutsch", 1839. "Beowulf, helbengebicht bes achten Jahrhunderts, jum erften Dal aus dem Angelfachfischen in bas Reuhochdeutsche stadreimend übersett", 1840. In der Einleitung und den Anmerkungen w dieser Uebersetzung hat E. die Bedeutung des Gedichtes für die germanische Mterthumstunde und Beschichte der epischen Boefie guerft erfannt und auch die Entstehung beffelben nebft vielen einzelnen Begiehungen richtig erflart. (Bieran ihließt fich auch Ettmuller's lette Publication, ein Universitätsprogramm bon 1875, worin er bas Beowulflied von ben späteren Buthaten gereinigt herzustellen suchte.) "Anglosaxonum poetae atque scriptores prosaici", 1850. Lexicon Anglosaxonicum", 1851. (Beftandtheile ber bei Baffe in Quedlinburg erichienenen "Bibliothet ber gefammten beutschen Rationallitteratur", ju welcher Sammlung auch mehrere ber folgenden mittelhochbeutschen und mittelniederbeutschen Dichtungen, von E. herausgegeben, gehören.) - 3) Mittelniederdeutsch: Theophilus, Schaufpiel aus bem 14. Jahrhundert", 1849. "Spil fan der pstandinge (1464)", 1851. "Des Fürsten von Rügen, Wiglams IV., Sprüche und Lieber in niederbeutscher Sprache", 1852. – 4) Mittelhochdeutsch: "Der Singerkrieg ûf Wartburc", 1830. "Sant Oswaldes Leben", 1835. "Künec Orintdes mervart unde tôt", 1838. "Gudrunlieder", 1841. "Heinrichs von Meissen, des Frauenlobes, Leiche, Sprüche, Streitgedichte und Lieder", 1843. "Daz maere von froun Helchen sünen", aus der "Ravennaschlacht" ausgehoben, 1846. "Beinrich von Beldefe" (Eneit und Lieber), 1852. "Orendel und Bride, ine Rune des deutschen Heibenthums", 1858. (Mit ausführlicher und in der banptsache gewiß richtiger Erklärung des mythischen Gehaltes der Sage.) Johann Sadloubes Gebichte", in ben Mittheilungen ber antiquarifchen Gefellchaft in Burich, Bo. I. 8. "Die beiben altesten beutschen Jahrbucher bon Brich", ebenda II. 3. "Sechs Briefe und ein Leich", ebenda 4. "Eidgenofische Schlachtlieder", ebenda 11. "Chronif von Rapperswyl", ebenda VI. 5. — Litteraturgeschichte: "Bandbuch der deutschen Litteraturgeschichte, mit Gin402 Spel.

Epel: Frang August Degel, fpater D'Egel und bann bon Ggel, preugischer Generalmajor, entstammte einer irischen Abelsfamilie und wurde am 19. Juli 1783 ju Bremen geboren, wo fein Bater eine Tabatsfabrit bejat Bum Director ber tonigl. preugischen Tabatsfabrit in Schwedt berufen, fiebelte ber Bater nach Preußen über; ba indeffen noch vor Antritt feines Amtes Romig Friedrich II. ftarb und bie Tabatsregie aufgehoben murbe, erhielt er die Stellung des Packhofsinspectors und Waarenästimateurs in Botsdam. Franz August. von dem erbetenen Gintritt in die Ingenieuratademie als Burgerlicher gurudgewiesen, ftubirte, um unter allen Umftanden unabhängig zu fein, bas Apothelerfach, sowie das Bergjach in Berlin und bemnächst in Paris, wo Alexander D. humboldt ihn tennen lernte. Diefen begleitete er 1805 nach Reapel, erlebt hier den großen Bulfanausbruch und war bei ben auf dem Bulfan ftattfindenden Barometermeffungen thatig. Bu Fuß, mit dem Mineralogenhammer in der Sand, reifte E. bann nach Oberitalien, gewann in Genua bas Bohlwollen Berome Rapoleon's und hatte dem die Bunft zu verdanten, auf einem frangoffichen Kriegsschiffe nach Toulon beforbert zu werben. Bon bier fehrte er nach Baris und im Frühjahr 1806 über Holland und Samburg nach Berlin gurud. Demnächst promovirte G. in Wittenberg jum Doctor ber Philosophie und murbt im Farbenlaboratorium ber tonigl. Porzellanmanufactur angestellt. Die Dempation der gefammten abministrativen Branchen bes Staates burch bie Fromgofen veranlagte E. jum Austritt aus bem Dienfte; er beftand die Staale prüfung als Apothefer "vorzüglich" und etablirte fich in Berlin. Aber die mercantile Seite bes Berufes fagte ibm nicht zu, und in ber Stille beichaftigte er fich mit militärischen Studien, ftiftete mit Jahn, Friefen, b. Bietinghoff u. A. einen Fechtboden und eine Schwimmanftalt, verfaufte 1809 bie Apothete und folgte mit mehreren Freunden bem Buge Schill's bis Wittenberg. Die Elbe war aber schon gesperrt, und so war E. genothigt, umzukehren. 3m 3. 1810 trat G., obgleich fcon feit brei Jahren verheirathet, als Avantageur in bas brandenburgische Ulanenregiment und wurde am 6. Februar 1812 ohne vorbergegangenes Offiziereramen jum Secondlieutenant beforbert. Mit Auszeichnung wohnte er mehreren kleinen Gefechten, ber Schlacht an ber Ragbach und ber Schlacht bei Mödern bei. Wieberholt that er fich im Einzelkampf hervor und führte mit außerordentlicher Geschicklichkeit und Borliebe die Lange. Für namhafte Einwirtung auf bas Gefecht bei La-Chauffee erhielt E. bas Giferne Rreu und nach ber Schlacht von Laon wurde er zu Blücher's hauptquartier comman birt und machte in diefem die Schlacht von Paris mit. Bier jog er Duffling's Aufmertfamteit auf fich und diefer beauftragte ihn nach bem Friedensichluffe mit topographischen Arbeiten am Rhein. 1815 war er Augenzeuge ber Militar revolte ju Luttich und wurde als folder nach Wien geschickt, um dem Konige Bericht zu erftatten. Bur Urmee gurudgefehrt, fand E. feine Ernennung jum Beneralftabsoffigier vor, befand fich bei Ligny und Belle-Alliance in Gneifenau's nächster Umgebung und fungirte zu Baris als Platmajor bes von ben Preufen befetten Theiles ber Stadt. Rach Beendigung der beiden Feldzüge, in denen E. 10 Schlachten, 16 großen Gefechten und 52 Scharmugeln beigewohnt und 16 Mal jum perfonlichen Rampfe genothigt worden war, trat er in bas ju Cobleng errichtete militarifch = topographische Bureau gur Aufnahme ber Mein probingen ein, welches Muffling leitete. E. empfing den Auftrag, bom linken Rheinufer aus ein Sauptbreiedenet burch gang Deutschland bis jum Riefen gebirge ju legen. Er blieb in diefer Thatigfeit auch, als er 1820 bem jum Chej des Generalftabs ernannten Muffling nach Berlin folgte und jugleich ben Behrftuhl für Terrainlehre und Militärgeographie an der allgemeinen Priegefanle einnahm. 3m 3. 1831 ging ber Major v. E. mit Bneifenau nach Bofen und

Chel. 403

wurde mit ben Geschäften eines Generalquartiermeifters ber bier bereinigten Armeecorps betraut; 1832 wurde er Mitglied der Immediatcommission für Errichtung einer Telegraphenlinie von Berlin nach Coblens und in der Folge gang mit ber Ausführung Diefes fchwierigen Wertes beauftragt. Er erfand eine neue Methobe ber optischen Correspondeng, arbeitete bie erforberlichen Wörterbucher aus und wurde nach Bollendung der Linie ju beren Director ernannt. Balb jedoch ergriff E. mit allem Gifer bie Reime ber elettromagnetischen Telegraphie, für beren Entwicklung und Ginführung in Breugen er bann ben Anftog und bie wesentlichsten Gesichtspunfte gab. Leiber hemmte sein ruftiges Wirken im J. 1846 ein Schlagfluß, turge Zeit nachdem ihn der König durch Anertennung feines Familienabels erfreut hatte. Zwar überwand E. die Folgen jenes erften Anfalls und wurde noch im Dienste 1847 zum Generalmajor befördert; 1848 aber fab er fich boch veranlagt, ben Abschied ju nehmen, und am 26. December 1850 endete eine Wiederholung des Schlages fein Leben. - Talentvoll, arbeitstraftig, wiffensreich und beiter war E. eine allgemein beliebte Berfonlichteit und ein geschätter Schriftsteller. Er schrieb: "Erdfunde für den Unterricht", 3 Theile, Berlin (Dümmler) 1817 - 22. "Terrainlehre", Berlin (Herbig) 1819 (9. Band ber "Sandbibliothet fur Offigiere"), 3. Auft. 1850. Un Rarten gab E., abgefeben bon ben Beilagen gu feiner Erbfunde, beraus: "Atlas bon bybrogr. Regen" in 16 Bl., Berlin 1823, 2. Aufl. 1829. "Gemäfferfarte von Deutschland" in 9 Bl., Berlin 1824. Gemeinschaftlich mit Karl Ritter edirte er: "Karten und Plane zur allgemeinen Erdfunde", 3 Hefte von Afrika, Berlin 1825-31, 4 Hefte bon Afien, ebb. 1833-43. Mehrere Jahre lang war E. Director der Gefellicaft für Erdfunde in Berlin.

Nefrolog von Bleffon in der Zeitschrift für Kunft, Wissenschaft und Geschichte des Krieges, 1852, 7. Heft. Jähns.

EBel: Rarl (von) E., Gifenbahningenieur und Architett, geb. ju Beilbronn a. R. ben 6. Januar 1812, + ben 2. Mai 1865 auf ber Gifenbahnftation Remmelbach bei Ling, war ber Sohn bes Oberbauraths Eberhard (von) E. (geb. 1784, † 1840), eines um bas murtembergifche Stragennet bochverdienten Mannes, beffen Gebachtniß feine Schuler und Freunde burch ein Dentmal an ber von ihm erbauten neuen Weinsteige bei Stuttgart geehrt haben. Bom Bater gur Theologie beftimmt, besuchte Rarl E. in Stuttgart, wohin die Familie fpater überfiebelte, bas Gymnafium und barauf bas niebere evangelifche Seminar ju Blaubeuren. Er legte in biefen Anftalten ben Grund gu jener umfaffenden allgemeinen Bildung, welche ibn vor ben meiften feiner Fachgenoffen auszeichnete. Mit 18 Jahren follte er in bas Tubinger Stift übergeben, batte aber inzwischen das Fach seines Baters fo lebendig auch als feinen richtigen Beruf ertannt, bag er es bei bemfelben burchfette, in die Stuttgarter Gewerbeichule (das jetige Polhtechnitum) eintreten zu dürfen. Er genoß dort den Unterricht ber Architeften Prof. Beigelin, bes Sofbaumeifters Brof. Thouret und des Oberbauraths Fischer. Bu hause leitete der Bater, dem als Ministerial-resernten für das Straßen-, Bruden- und Wasserbauwesen ein großes praktisches Material ju Gebot ftand, feine Studien. Daneben war G. ein fleißiger Befucher ber Runftichule, wo er nach ber Antile und nach bem lebenden Modell zeichnete, als wollte er Maler werben. 3m 3. 1835 ging er nach Baris und fand bort als Zeichner Eintritt in das Bureau des Architetten Gau aus Koln, des Erbauers ber Rirche ber h. Clotilbe. Er wurde auch mit hittorf befreundet und machte fich in furger Beit unter ben Gachgenoffen burch feine elegant gezeichneten und brillant colorixten Ornamente bemerklich. Aber die Gifenbahnbauten, welche damals in der Rabe von Baris gemacht wurden, führten ihn dem Ingenieurfache ju, worin er balb fein mahres Berufsfeld finden follte. Der Oberingenieur 404 Epel.

Clapenron, welcher ju Unfang bes 3. 1836 bie Gifenbahn nach St. Germain auf bem rechten Seineufer begann, jog das Project des jungen Deutschen fur Die Seinebrude bei Annières ben übrigen Entwürfen por und vertraute ihm bie Musführung beffelben an. Bugleich in bas Cabinet feines Chefs aufgenommen und baburch in alle Zweige bes Gifenbahnbauwefens eingeweiht, machte G. im Winter von 1836-37 auch eine Studienreife nach England, damals ber bodschule ber jungen Gifenbahntechnit. Spater trat er als Ingenieur I. Claffe jum Bau ber Berfailler Bahn auf bem linten Seineufer über. Um biefelbe Beit ließ er in Baris in frangofischer Sprache ein Wert erscheinen: "Notice sur la disposition des grands chantiers de terrassement etc. etc.", Paris 1839. 8., bas in demfelben Jahre zu Stuttgart unter dem Titel: "Rotizen über die Aus-jührung von Erdarbeiten in größerem Maßstabe 2c.", Text in 4., Atlas in Fol., deutsch herauskam. E. wurde damals auch ein lebhaster Correspondent der Wiener Baugeitung, beren Rebacteur Forfter ibn in Baris tennen gelernt batte. In die wurtembergifche Beimath gurudgefehrt, fchrieb er eine Schrift über bit "Nothwendigfeit und Musführbarfeit einer Gifenbahn burch Burtemberg", 1889. Da man aber bort für die Gifenbahnen noch nicht reif war. lehnte er die Ginlabung jum Gintritt in ben würtembergischen Staatsbienft ab und fiebelte noch im 3. 1839 nach Wien über. Er arbeitete bafelbft fleißig an ber Baugeitung mit und führte zuerft in ber Berbindung mit Forfter, fpater allein, in Wien (f. B. bas Dianabad), Brunn, Boslau und an andern Orten mehrere Gochbauten aus. Ingwischen machte man in Burtemberg doch Ernft mit ben Gifenbahnen. Die Regierung manbte fich unter anderen auch nach Baris um eine Antorität im Gifenbahnbau und befam von bort ben Burtemberger G. in Wien empfohlen. Einundbreißigjährig trat er als Oberbaurath in den würtembergifchen Staatsdienft, entwarf ein Gifenbahnnet für diefes Land, vertheidigte die auf feine Bor ichlage gegrundeten Untrage als Regierungscommiffar in der Standetammer und übernahm nach Unnahme berfelben die Leitung der Linie Blochingen-Stuttgart-Beilbronn. Bom 3. 1844 an redigirte er mit dem jegigen wurtembergifden Eisenbahndirector Ludwig Rlein die Eisenbahnzeitung, für welche er in den ersten Jahren felbft fehr viel schrieb. Die Bauftodung bes 3. 1848 führte ihn wieder nach Wien, von wo er aber bald jur Ausführung der Linie Bietigheim-Bruchal (mit bem großartigen Engviaducte bei erfterem Stabtchen) nach Burtemberg gurudtehrte. Die gelungene Bollendung ber vorerft nicht weiter geführten würtembergischen Staatsbahn, worunter namentlich auch ber bon ihm projectide Albübergang bei Beiglingen gehörte, verschaffte ihm im 3. 1852 einen Ruf nach Bafel als Oberingenieur ber ichweizerischen Centralbahn; gleichzeitig murbe ibm die Oberleitung des Bahnbaues in St. Ballen von ber Befellichaft ber bereinigten Schweizerbahnen übertragen. Die Schweiz, bas Bebirgsland, bas war ber rechte und barum auch ber willfommene Schauplat für bas Genie bes Mannes, ber feine Sauptftarte hatte "in ber Bahl ber Tracen, im Bermeiben toftfpieliger Runftbauten und in ber Unwendung ber einfachften Conftructions fusteme für lettere, wo fie unvermeidlich maren". Reben ben großen Aufgaben Diefer Stellung lieferte G., dem eine riefige Arbeitstraft ju Gebote ftand, in jener Zeit noch mancherlei Gutachten für Regierungen und Brivate, entwart und baute bie neue Bant in Bafel, einen Quaderbau in reichem Rengiffanceftil, beffen Ginrichtung als überaus prattisch gerühmt wirb. Als er mit ber Centralbahn fo weit fertig war, daß fie fein Landsmann und Untergebener bei den würtembergischen Bahnen, Preffel, vollends ju Ende führen tonnte, folgte E. jest icon zu ben Rorpphäen bes europäischen Gifenbahnbaues gezählt, einer Ginlabung nach Bien als Director ber neugebilbeten Raifer-Frang-Rofef-Drientbahngefellichaft. Er nahm babin aus ber Schweiz einen Stab von trefflich eingeChler. 405

dulten Ingenieuren, worunter viele wurtembergifche Landsleute, mit. Geine weitgreifenden Berbienfte um bas öfterreichische Bahnnet ichilbert ber treffliche Refrolog in der Wiener Zeitung, dem auch fonft hier vielfach zu folgen war, mit ben Borten: Die Sauptlinie Diefer Gefellichaft, Dien-Bragerbahnhof, war noch nicht vollendet, als die Fufion ber Drientbahn mit ber neugebilbeten Gubbahngefellichaft eintrat. G. übernahm als Banbirector ber neuen Gefellichaft Die Leitung bes Baubienftes in bem nichtitalienischen Theile bes großen gefellicattlichen Reges. Unter feiner Leitung und nach feinen Planen murben theils neu gebaut, theils vollendet: Die Linien Dien-Pragerbahnhof, Die Linien Alba-Ui-Sjonn, Die Linien Steinbrud-Siffeg und Agram-Rarlftabt, Die Linien Marburg-Billach, die Linien Dedenburg-Ranifga. G. leitete auch ben Umbau ber Stationen und ber meiften Bruden auf ber Linie Wien-Trieft. Roch barrte einer bas größte Bert feines Lebens: Die Brennerbahn, Die erfte Ueberschreitung der Centralalpen mit der Locomotive. Und wieder zeigte er jenen genialen Blid im Traciren, welcher, wie icherghaft behauptet murbe, ben Meifter biefer Bahn in dem am größten erscheinen läßt, was er nicht gebaut hat. Aber kaum hatte er bas Detailproject fertig gestellt und ben Bau eingeleitet, als ben Mann, beffen Rerven von Stahl gu fein fchienen, im November bes 3. 1864 ein fchwerer Schlaganfall traf. Seine Brennerbahn dem früheren Rachfolger in ber Schweig, Preffel, überlaffend, wollte er Seilung in ben Babern feiner Seimath und bann ein ruhiges Alter in feiner neugebauten Billa an ben Stuttgarter Rebhugeln luden. Aber ber Abichied von Bien und feiner unvollendeten Lieblingsichöpfung erichutterte ihn fo fehr, daß ein neuer Anfall unterwegs zwischen Wien und Stuttgart ihn ber Befahr enthob, bei feinem raftlofen Beifte unter einer unreiwilligen Muße boch einmal bitter zu leiben. Aus Urgebirgsbloden von der Brennerbahn wurde über feinem Brabe auf dem Soppelaufriedhofe gu Stuttgart ein ebelgeformtes Dentmal errichtet, in welches ein Marmorrelief mit feiner Bufte eingelaffen ift.

E., beffen außere Perfonlichteit ebenfo gewaltig imponirte, wie fein überlegener Beift, hatte nicht blos als Technifer, fondern auch als Organisator und Abministrator Wenige feinesgleichen. Er zeigte in ber Art, wie er felbst bedeutende Manner unter feinen Mitarbeitern und Untergebenen zu williger Unterordnung gewöhnte und meift auch dauernd in warmer perfonlicher Ergebenheit an fich leffelte, etwas von einem geborenen Herrscher oder Feldherrn an fich. Mit gemalen Raturen Diefer Art hatte er auch bas gemein, daß er, im Dienfte troden und fcweigfam, im Rreife feiner Familie und Freunde fich als ein beiterer Befellichafter und feiner Renner ber Litteratur und Runft, insbesondere ber Mufit zeigte. Bon feinen ichriftstellerischen Leiftungen find außer ben ichon genaunten Arbeiten und vielen Gelegenheitsschriften, wie Gutachten u. bal., bornehmlich feine für die Entwidlung des Gifenbahnbaumefens hochft fruchtbaren Rechenschaftsberichte über feine ichweigerischen und öfterreichischen Schöpfungen Au erwähnen, die Werte: "leber die Bruden und Thalübergange ichweizerischer Glenbahnen", 1856-59, gr. Fol., und "Defterreichische Gifenbahnen, entworfen und ausgeführt in ben 3. 1857 und 1867", Bb. I-VI, 1864-67, gr. Fol.

(Beber's) Illustrirte Zeitung Bb. XXX. S. 199. Ueber Land und Meer, herausg. v. Hadlander, Bb. XIV. S. 549 ff. (wo auch sein Bildniß) und besonders Wiener Zeitung, 1865, S. 522 (auch abgebr. Schwäß. Chronik, 1865, S. 1389 ff.).

Etler: Karl Friedrich E., Schulmann und Philolog, als Sohn eines Schullehrers zu Rupertsdorf bei Strehlen in Mittelschlesien am 28. Nov. 1766 geb., gest. am 26. Juli 1831. Auf dem Elisabethanum zu Breslau tüchtig vorgebildet bezog E. 1786 die Universität zu Halle, um Theologie zu studiren,

wurde aber durch die Vorlesungen von Fr. Aug. Wolf bestimmt, sich dem Lehrsach zu widmen. Nach drei Jahren nach Breslau zurückgekehrt, sand er bald als Hissehrer am Elisabethanum Verwendung und stieg bis zum ersten Collegen auf, bis er 1810 zum Rector des Ghmnasiums ernannt wurde. Aränklichkeit bestimmte ihn 1821 das Rectorat niederzulegen, er blied aber als Lehrer noch bis zu seiner 1827 ersolgten Pensionirung thätig. Ein Mann von vielseitigem Wissen, auch in der Musit, erward sich E. durch mehrere zweckmäßige Resormen, die auch in anderen Ghmnasien Schlesiens Eingang sanden, viele Verdienste um seine Anstalt. Als Schriftsteller machte er sich durch eine Reihe von Schulprogrammen, besonders pädagogischen Inhalts, und verschiedene praktische Lehrbücher bekannt. Seine noch jeht brauchbaren "Spracherörterungen" (Vreslau 1826) und "Syntaktischen Analogien der lateinischen und beutschen Sprache" (ebendos 1826), die von seiner Beodachtungsgabe zeugen, sind nicht so bekannt geworden, als sie nach ihrem gehaltvollen Inhalte verdienten.

Refrolog ber Deutschen, 1831, II. 668 ff. Salm.

Eugen: Frang G., Bring bon Sabopen, murbe am 18. October 1668 311 Baris als ber jüngfte von fünf Sohnen bes Grafen Gugen Morit von Soiffons aus bem Saufe Cabopen und feiner Gemahlin Olympia Mancini, einer ber Richten bes Cardinals Magarin geboren. Eugens Mutter hatte lange 3eit hindurch in hober Gunft bei Ludwig XIV, geftanden und in Folge beffen eine einflugreiche Rolle am frangofischen Sofe gespielt. Alls jeboch ber in feinen Reigungen febr unbeständige Konig fich allmählich von ihr abwandte, empfand die Grafin von Soiffons biefe Burudfegung fo bitter, daß fie in eine Reihe von Intriguen fich einließ, welche zulegt fogar ihre Berweifung vom Soje nach fich jogen. Die frubere Reigung ber Gräfin ju bem Ronige verwandelte fich nun in glubenden Sag. Auch ihren Rindern flogte fie diefes leidenschaftliche Gefuhl ein; folches gelang ihr insbefondere bei ihrem jungften Sohne. Siegu tam nod, bag E., flein und schwächlich von Geftalt, mit unschönen Gefichtszügen, von bem Rönige für ben geiftlichen Stand bestimmt worden war, mahrend er felbst auf febnfüchtigfte munichte, fich bem Rriegsbienfte widmen zu durfen. Die ichroffe Burudweifung feines Begehrens brachte auf Die empfangliche Seele Des Junglings den mächtigften Eindruck hervor. Er entschloß fich, Frankreich zu verlaffen und foll hiebei den Schwur geleiftet haben, nie anders dorthin gurudgutehren als mit den Waffen in der Sand. Er wandte fich nach Defterreich, das gerade bamals von den Türken aufs außerfte bedroht murde. An dem Raiferhofe fand er die zuvorkommendfte Aufnahme. Unverzüglich trat er in das nur allzuschwache beer, welches ben unermeglichen Schaaren ber burch Ungarn gegen Wien vordringenben Osmanen entgegengeworfen murbe. In einem Reitergefechte bei Betronell am 7. Juli 1683 fonnte G. feine jugendliche Tapferteit gum erften Male erproben. Er fampite in ber Schlacht, burch welche am 12. September 1683 bas bartbebrangte Wien von ben Turfen befreit murbe. Roch in bemfelben Jahre erhielt E. als Oberft bas erledigte Dragonerregiment Ruefftein. Er machte Die folgen ben Feldzüge gegen die Türken mit und wurde bei einem Sturme auf Dien am 3. Auguft 1686 durch einen Pfeilschuß an ber rechten Sand, jedoch nicht gefahrlich verwundet. Ernftlichere Folgen maren zu beforgen, als er zwei Jahr fpater bei bem entscheibenben Sturme auf Belgrad burch eine Dustetentugel eine ichwere Bunbe am Bein erhielt. Monate lang war E. an bas Lager gejefielt, bis endlich feine ungeschwächte Jugendfraft bie Beilung berbeiführte. In ben erften Monaten bes Jahres 1689 eilte er nach Turin gu bem Saupte feines Saufes, bem Bergoge Bictor Amadeus von Cavopen, der ihm bisher in freundichaftlichfter Beise zugethan gewesen und bem vermögenslosen jungen Bringen auch burch werkthätige Unterftugung feine Theilnahme bezeigt hatte.

undelte es sich darum, den Herzog von Savohen in dem Kriege, welchen der Snig von Frankreich gegen Deutschland begonnen hatte, für lehteres zu ge-ewinnen. Aber Bictor Amadeus zögerte mit seinen Entschlüssen, so daß E. ch vorerst unverrichteter Dinge zu dem Heere begeben mußte, das am Rheine die Franzosen bekämpste. Am 4. August 1689 wurde er vor Mainz durch eine Rustetenkugel nicht unbedeutend am Kopse verwundet. Reuerdings geheilt, verügte sich E. im Jahre 1690 mit kaiserlichen Truppen, die er besehligte, nach Diemont zu dem Herzoge von Savohen, der endlich definitiv der großen Allianz gwen Frankreich beigetreten war. Seinen Streitkräften voraneilend, kam E. eben recht zu den Piemontesen, um der Schlacht bei Stassarda beizuwohnen, welche sedoch unglücklich ausging. Mit den Garden und der Gendarmerie des

bergogs von Cavopen bedte ber Bring bas fich gurudgiehenbe Beer.

Un ben wenig erfreulichen Greigniffen ber nachften Feldzüge in Italien nahm 6., ber ingwifchen alle Stufen militarifcher Beforberung bis zu ber bes Felbmarichalls in raschem Fluge durcheilt hatte, einen jum mindesten für ihn felbst bochft ehrenvollen Antheil. Als baber im 3. 1696 ber Krieg in Italien burch den offenen Uebertritt des Herzogs von Savohen zu Frankreich fein Ende er= reichte, lag ber Gebante nabe, bem bamals 32jährigen Bringen bas Commando über die Streitfrafte ju übertragen, welche in ben letten Jahren weit weniger glufflich als gubor gegen die Türken gefämpft hatten. Rein Geringerer als ber mhmreiche Bertheidiger Wiens, Rübiger Starbemberg, jest Prafident bes Gojtriegsrathes, war es, der den Raifer zu biefem Entschluffe zu bestimmen fich bemubte. Und als Leopold I. wirklich hierauf einging, wurde dies von dem Geere, das gegen die Türken im Felde ftand, mit Jubel begrüßt. Je verwahrlofter beffen Zuftand, um jo höher gespannt waren die Erwartungen, welche man an die Uebernahme des Commando's durch E. fnüpfte. Und in glangenbfter Beife wurden fie durch ihn gerechtfertigt. Der wunderbare Sieg , welchen der Pring am 11. September 1697, den Uebergang der Osmanen über die Theiß mit micher Rubnheit benütend, bei Benta über fie erfocht, machte bem Rriege gegen die Pforte ein Ende und brachte das Saus Defterreich durch den Carlowiger grieden in den Biederbefit faft allen ungarischen Landes, das im Laufe der Jahrhunderte an die Türken verloren gegangen war.

Es lag baher in der Natur der Sache, daß beim Ausbruche des spanischen kösolgekrieges E. neuerdings mit einem Commando bedacht wurde. Die Truppen illte er führen, welche bestimmt waren, in Italien gegen die Franzosen zu lämpsen. Da jedoch der französische Marschall Catinat den Haupteingang aus livol nach Italien, die Chiusa, mit seinem Heere versperrt hielt, bestand Eugens hwierigste Ausgabe vor der Hand darin, mit seinen Streitkräften überhaupt auch Italien zu gelangen. Er löste sie in wahrhaft überraschender Weise, indem r seine Truppen, statt sie südlich gegen die Chiusa zu führen, in verschiedenen lötheilungen in das östlich von der Heerstraße liegende Gebirg zog. Die Einen ahmen über Ala durch das Bal Fredda, die Anderen über Peri, die Reiter nblich durch das Bal Duga oen Weg. Die Kanonen wurden an Stricken auf ie Berge geschleppt, die Wagen aber zerlegt und getragen. Nach drei Tagen msäglicher Anstrengungen kamen die kaiserlichen Truppen auf italienischen Boden mb auf den Höhen von Brescia bezogen sie das erste Lager auf venetianischem

Schiete

Eilsertig verließ nun Catinat seine seste Stellung an der Chiusa, um E. u hindern, die Etsch zu überschreiten. Aber diese Absicht Catinat's mißglückte. K. nahm Castagnaro mit Sturm, und bei Carpi geriethen die beiderseitigen Streitfräste hart aneinander. In diesem Tressen, in welchem E., allzusehr sein leben wagend, eine leichte Schußwunde am Knie erhielt, wurden die Franzosen

gurudgetrieben und verloren ihr Lager. Run ging E. über ben Mincio, und am 1. Sept. 1701 tam es bei Chiari neuerdings gur Schlacht. Die Frangofen, jest unter Billeron's Befehl geftellt, jogen auch diesmal ben Rurgeren, Die Schwache feiner Streitmacht hinderte jedoch ben Bringen, fie mit Rachbrud zu verfolgen. Gleichwol dehnte er fich immer weiter in Oberitalien aus, und um bafelbft einen ficheren Stugpuntt gu gewinnen, wollte er fich ber Festung Cremona burd Ueberfall bemächtigen. In der Racht vom 31. Januar auf den 1. Februar 1702 fchritt er an die Ausführung diefes Borhabens. Obwol es bem Pringen gludte, in die Stadt zu gelangen, fo icheiterte fein Anschlag boch an dem tapferen Biber ftande ber Frangofen, und er errang nur den zweifelhaften Erfolg, ben Maridal Billerop gefangen aus Cremona ju entfuhren. Rachdem jest ber ungleich begabtere Bergog bon Benbome an Billeroh's Stelle ben Oberbefehl Aber bie Franzosen erhielt, war der Uebersall auf Cremona eher von ungünftiger als von gunftiger Wirtung fur die Sache bes Raiferhaufes in Italien. Siegu tam nod, bag bie Schwäche bes öfterreichischen Beeres und ber brudenbe Dangel, ber bafelbit an ben nothigften Rriegsbedurfniffen berrichte, die Lage Eugens bon Tag zu Tag schwieriger machten. Während die Franzosen nicht nur durch die Streitfrafte bes Bergogs von Savoyen, ber jest auf ihrer Seite fich befand, burch fpanische Truppen und durch Buguge aus dem eigenen Lande fortwährend ber ftartt wurden, mabrend fie außerdem mit den nothwendigen Erforderniffen an Lebensmitteln, an Betleidung und an Baffen ausreichend berfeben maren, lichteten die Reihen des faiferlichen Beeres fich gufebends, und es gebrach ihm an allem, beffen es ju nachdrudlicher Kriegführung bedurfte. Umfonft wandte fic G. mit drangendem Begehren, ja mit flebentlichen Bitten nach Wien; man ent behrte bort felbft ber erforderlichen Mittel gur Abhulfe und befag wol auch · nicht die nöthige Thattraft, fie durch außergewöhnliche Anftrengung zu ichgifen. Unter biefen Umftanben mar es noch zu verwundern, daß E. fich dem weit über legenen Teinde gegenüber im Felbe ju behaupten vermochte. Ja er griff ibn fogar am 15. August 1702 ju Luggara an; aber obwol die Gegner nach bart nadigem Rampfe fich gurudgogen und Gugens Truppen die Racht auf dem Schlacht felde zubrachten, vermochte der Pring doch nicht, aus dem unbeftreitbar errungenen Siege irgendwelche Bortheile ju gieben. Denn die Mindergahl feiner Streitfraft ließ die Erneuerung des Angriffes doch allzubedentlich erscheinen. E. mußte fich baber auf die Bertheibigung feiner Stellungen beschränten. Schon mabrend bes gangen Feldzuges hatte er feinen feften Entichlug angefündigt, fich noch Wien zu begeben, um dem Raifer mundlich bie furchtbare Nothlage, Die nicht ju entichulbigende Bernachläffigung bes Beeres borguftellen und auf ausgiebige Abhulfe gu bringen. Burbe ihm biefe nicht gemahrt, ja vielleicht fogar bie Grlaubnig jur Reife nach Bien verfagt, bann merbe er feinen Augenblid anfteben eher gang aus bem faiferlichen Dienfte gu fcheiben, als je wieber ben Dberbeicht über fo völlig verwahrlofte Truppen zu übernehmen, welche nicht mehr ein Beer, fonbern nur noch ein fchmaches Armeecorps genannt werben fonnten. Und biefer Gefinnung gab benn auch G. bei feiner Anwefenheit in Bien energifden Musbrud. Mit jo bufteren Farben ichilderte er ben Buftand bes Seeres, in fo überzeugender Beise legte er die nothwendigkeit dar, rafche und burchgreifenbe Abhülfe zu ichaffen, wenn nicht alles verloren geben folle, daß feine brangenden Borftellungen endlich Gingang fanden beim Raifer und am Sofe, und man ben Befchluß faßte, Die oberfte Leitung des Rriegsmefens in Eugens Sande gu legen. 3m Juni 1703 murbe ber Bring jum Prafibenten bes Goffriegsrathes ernannt. Aber mit jo fraftvoller Sand er auch eingreifen mochte in bas verroftete Raber wert bes Staatswefens, nur febr langfam und allmählich gelang es ibm, wieder Bewegung und Thatigfeit in baffelbe ju bringen. Dorthin, mober bie arafte

ahr brobte, gegen Ungarn wandte fich junachft ber Bring. Der größte al biefes Landes war von bem Aufftande bes jungeren Rafocan überfluthet, jogar bie Grengen von Niederöfterreich und Mahren murben von den Ingenten überschritten, welche bafelbit emporende Gräuelthaten verübten. E. e nach Bregburg, um ben Widerstand gegen die rebellischen Ungarn zu orgaren, ihren Fortschritten Ginhalt ju thun und fie entweder im Wege ber blichen leberredung ober ber Gewalt gur Unterwerfung zu bringen. Er war och keineswegs gemeint, unter der Ueberredung etwa allzu weitgehende Nachbigteit zu verstehen. Er wußte, daß dieselbe immer nur für Schwäche an-eben wird und statt dauernder Bersöhnung nur noch höher gesteigerte Anberungen hervorruft. In jedem feiner Schreiben brang baher E. auf nachidliche Anwendung der Baffengewalt jur Unterdrückung des Aufftandes. beschreiblich war die Thätigleit, welche der Prinz zu diesem Ende entwickelte. er fie hatte noch taum ju irgend welchem Ergebniffe geführt, als E. nach ien gurudtehren mußte, wo man durch das Borbringen der Frangofen und mit ihnen verbundeten Baiern unter bem Rurfürften Mag Emanuel gegen fterreich in außersten Schrecken verseht worben war. Im Dai 1704 begab G. auf dem weiten Umwege über Tirol und Borarlberg auf den Schauplat Rrieges in Deutschland. Am 10. Juni traf er ju Mundelsheim am Redar Marlborough jufammen, der das englische Sulfsheer commandirte. Zwei onate fpater, am 13. Auguft 1704, ichlugen beibe Felbherren bie vereinigten angofen und Baiern in der Entscheidungsschlacht bei Bochftadt. Die Ererung von Landau, die Bertreibung ber Frangofen aus Deutschland, Die Beung Baierns burch die Defterreicher waren die unmittelbaren Folgen bes angvollen Sieges. Die Ausführung der Ilbesheimer Convention, durch welche niern fich unterwarf, übertrug ber Raifer an G., und er bewies hiedurch, daß e harte Behandlung Baierns nicht in feinem Willen gelegen mar. Denn mer hatte ber Pring fich gegen jede übermäßige Bedrüdung bes eroberten ndes erflart. Aber nur fur furge Beit vermochte er in diefem Ginne thatig fein. Denn die Rothwendigfeit, für die Fortfetjung des Rrieges Borfebrungen treffen, rief ihn vorerft nach Wien. Bon bier aber eilte ec im April 1705 d Italien, um bort neuerdings ben Oberbejehl gegen die Frangofen und bie anier ju übernehmen. Der Bergog von Savopen hatte inzwischen die Sache bourbonifchen Boie verlaffen und ftand nun wieder auf der Seite bes Raifers. m mächtigen Frankreich gegenüber jedoch nur gang ungulängliche Gulfsmittel hend und bon Defterreich in fehr geringem Dage unterftutt, befand er fich der bedrängteften Lage. Ihm Gulfe ju bringen, darauf war nun Eugens ficht vor allem gerichtet. Um Diefen Zweck zu erreichen, griff er am 16. Aug. 05 das ihm entgegenftehende Beer an, obgleich fich daffelbe bei Caffano in bedter Stellung an ber Abda befand. Dit helbenmuthiger Tapferfeit ichritten gens Truppen jum Angriffe, mit tollfühner Todesverachtung feste er felbst ber bochften Gefahr aus. Obwol burch einen Streiffchug am Galfe bermdet, wich er nicht vom Rampfplate, fondern harrte aus in dem ärgften Bemmel. Aber endlich mußte er fich boch jum Rudjuge entschließen und barum nn ihm auch die Ehre des Sieges nicht zugesprochen werden. Perfonlichen negeruhm aber hat er bei Caffano neuerbings in reichlichftem Mage geerntet. ab auch ben Plan gab er nicht auf, trot aller hinderniffe, die ihm entgegen= anden, fich ben Weg nach Biemont zu bahnen. Dort war der Herzog von avogen nur mehr auf ben Besit feiner Sauptstadt beschräntt. Bludlicher beije gogerte Ludwig XIV. noch einige Beit mit bem Beginn ber Belagerung urins, benn er bedurfte einer größeren Angahl bon Streitfraften, um fie gegen Mufftanbischen in den Cevennen zu fenden. G. aber benutte die Zwischenzeit,

um fich im Januar 1706 nach Bien zu begeben. Bei bem jungen Raffer Jojeph I. wollte er perfonlich babin wirten, bag bem Beere in Italien bie unerlägliche Berftartung sowie die nothwendige Geldhulfe gu Theil werbe. Unallidlicher Beife murbe mahrend ber Abmefenheit bes Bringen fein Stellvertreter Feldmarschalllieutenant Graf Reventlow am 19. April 1706 bei Calcinato von Bendome überrafcht und geschlagen. Mis E. auf bem Rudwege nach bem Rriege ichauplate fich ju feinen Truppen begab, fand er biefelben in völliger Auflojung begriffen. Im die Trummer feines Beeres gu retten, gog er fie einstweilen gant bom italienischen Boben binweg nach Riva am nordlichen Ujer bes Garbafees. Balb fehrte er jedoch wieder nach Italien gurud, wohin die Rachrichten von dem Beginne und ben Fortschritten ber Belagerung Turins ihn immer bringender riefen. Im Juli 1706 ging er über bie Etich und den Bo, nahm Carpi und Reggio und brang unaufhaltsam gegen Turin vor. Am 1. Septbr. vereinigte er au Billa Stellone feine Truppen mit benen bes Bergogs bon Saboben, Gein bewunderungswürdiger Marich von ber Grenze Tirols bis nach Biemont, bem weit überlegenen Feinde jum Troge, mahrend unerträglicher Sige und mit of ganglich erichopften Solbaten, wurde aufs hochfte gepriefen und eiferte die tapjeren Bertheibiger Turins zu neuen Anftrengungen an. Geit E. herbeigefommen, hofften fie, trogbem ihre Bedrangnig icon aufe augerfte geftiegen war, boch noch auf Rettung, Und fie murbe ihnen wirklich. Schon am 7. September 1706 griffen der Bergog von Savopen und E. bas Belagerungeheer an. Auch biesmal wieder fein Leben wagend wie ein einfacher Soldat, führte E. ben linten Flügel bes bereinigten Beeres gegen ben Feind. Ihm nach brangen fich in wildeftem Ungeftum feine tabferen Krieger, mit ihm jugleich überschreiten fie ben Graben, erllimmen bie Berichanzungen, befestigen fich baselbst. Ploglich bricht E. zusammen und verschwindet in bem Gewühle der Kämpfer. Schon beginnt bei diesem Anblide ber Schreden feine Rrieger gu ergreifen, aber fchnell erhebt E. fich wieder und winft mit ber Sand und ruft es laut, daß ihm nichts Schlimmes widerfahm und nur fein Pferd jum Tobe getroffen worden fei. Go wie burch bie bodftabter Schlacht gang Deutschland, jo wurde burch die Rieberlage ber Frangojen por Turin Oberitalien bon ihnen befreit. Unermeglich mar ber Gindrud, welchen diefer plögliche und gangliche Umschwung der Dinge überall hervorbrachte. Aus einem Lande, in welchem die Frangofen bis noch bor furgem faft uneingeschränft Die Berren gespielt hatten, waren fie jest mit einem Male faft vollständig ber drangt. Denn nicht nur Biemont fehrte unter die Botmäßigkeit feines Bergoge jurud; Mailand öffnete bem Pringen feine Thore, faft alle lombarbifchen Städte thaten besgleichen, und am 13. Marg 1707 murbe ber formliche Bertrag abgeschloffen über ben Abzug ber Frangofen aus Italien; außer bem Bergogthume Savogen blieben nur Sufa, Perofa und Rigga in ihren Sanden. E aber wurde jum Generalgouverneur der Stadt und bes Bergogthums Dailand, fowie balb barnach jum faiferlichen Generallieutenant, gleichbedeutend mit Generaliffe mus, ernannt. Und die Regensburger Reichsversammlung übertrug ihm ein ftimmig die Bilrde eines tatholifchen Reichsfeldmarfchalls. Beter ber Große aber, ber fich gerabe ju jener Zeit mit Entwürfen beschäftigte, ben Ronig Muguft II. von Polen zu entthronen, ichlug bem Raiferhofe bor, er moge feinen Einfluß bei dem polnischen Reichstage mit demjenigen Ruglands vereinigen, um die Königswahl auf den Prinzen E. fallen zu machen. Diefer Antrag wurde jedoch von dem Wiener Soje, fowie von E. felbft ausweichend beantwortet. Riemals werbe er, erflärte ber Pring, durch "eitle Ambition" fich verleiten laffen, irgend etwas ju thun, mas bem Intereffe des Raiferhaufes ichablich fein fonnte. Das lettere lag eben bem Pringen weit mehr am Bergen als bas was ihn felbft betraf. Darum beichaftigte er fich mit nichts fo fehr als mit ben In

niten zu nachdrücklicher Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich. Freilich war mit dem dringenden Begehren Englands nicht einverstanden, daß durch die reinigten kaiserlichen und piemontesischen Truppen ein Jug nach Südstrankreich nternommen und im Jusammenwirken mit der englischen Flotte Toulon beigert wurde. Den Engländern kam es auf die Zerstörung dieses Hauptwaffenlaßes der Franzosen im Mittelmeer an; E. aber täuschte sich nicht über die anz außerordentlichen Schwierigkeiten, welche der Berwirklichung dieses Planes m Wege standen. Allerdings bemühte er sich deshalb mit nicht geringerem sier, dieselben zu überwinden, aber er konnte es nicht verhindern, daß seine rübe Vorhersagung sich ersüllte und die Unternehmung mißlang. Am 12. Aug. 707 trat die Armee den Rückmarsch an, welcher von E. meisterlich bewertstelligt wurde. Bis Rizza begleitete die Flotte das Heer und am 16. September war s, ohne Schaben gelitten zu haben, in einem von E. gewählten Lager bei Scalenghe an der Lemnia concentrirt. Mit der Eroberung von Susa beschoß

er Pring biefen Feldjug.

Wie in ber Ratur, jo giebt auch unter ben Menschen bas Bervorragenbe ille Blide auf fich. Je schwieriger die zu erfüllenden Aufgaben erscheinen, um o bringender werden die Sande dem entgegengeftredt, den man oft Großes vollringen fab. Go gefchah es auch mit E .: einmal follte er Ungarn, bann Tentichland, bann Italien vom Feinde befreien. Jest murbe ein gleiches für Spanien verlangt, wo in Folge ber ungludlichen Schlacht von Almanga Die Sache bes Kronpratendenten, Erzberzogs Rarl, in eine fehr ungunftige Lage verest worden war. Aber schließlich entschieden doch die Rudsichten, welche gegen ine fo weite Entfernung des Pringen in die Bagichale fielen. Guido Starhemerg wurde nach Spanien, G. aber vorläufig nach dem haag gesendet, um mit Marlborough und bem Grofpenfionar Beinfius Die nothigen Berabredungen gu teffen, auf bag ber Rrieg gegen Frankreich im großen Stile fortgefest werden Rachbem fie fich in biefem Ginne geeinigt, fanden bie beiben ruhmetronten Feldherren schon binnen turgem auf bem Schauplage triegerischer batigteit fich wieder. E. hatte bie Bestimmung erhalten, bas größtentheils us beutschen Gulisbolfern gusammengufegende Beer gu befehligen, welches im Berein mit Martborough's Urmee die Frangofen in den Riederlanden befampfen Dorthin eilte ber Bring seinen Truppen voraus, und er tam eben recht, m Marlborough, ber burch ungunftige Nachrichten aus feiner Beimath, sowie urch einige bon ben Frangofen errungene Bortheile in große Riedergeschlageneit verfett worden war, mit neuem Gelbftvertrauen zu erfüllen. Um 11. Juli 708 tam es bei Dubenarbe gur Schlacht, bei welcher G. ben rechten Alfigel er Armee Marlborough's commandirte. Der Erfte burchbrach er die feindlichen inien; hierauf wurden die Frangofen auch auf dem linken Flügel guruckgeworfen md endlich völlig geschlagen. Das fiegreiche Beer unternahm nun auf Eugens Rath die Belagerung bon Lille, eines ber ftartften Baffenplage Frantreichs. Bahrend E. Die Belagerungsarbeiten leitete, bedte fie Marlborough gegen ein twa heranrückendes französisches Ersatheer. Am Abend des 20. Septbr. 1708 versuchten die Belagerer einen Sturm gegen Lille. Auch jest wieder ftellte fich E. in die borderften Reihen der Streiter. Da traf ihn ploglich eine Rugel am Ropfe und er stürzte zu Boden. Aber ichon nach wenigen Augenbliden erhob er fich wieder, beruhigte die Seinen und war nur schwer zu bewegen, fich jur Schonung feiner Bunde nach feinem Quartier zu begeben. Bludlicher Beife war biefelbe nicht gefährlich, indem die Rugel, welche über dem linken Auge die hirnschale getroffen hatte, in schräger Richtung gefommen und an dem Anochen abgeglitten mar. Schon in ben nächsten Tagen tonnte E. die Leitung ber Belagerung wieder übernehmen, und am 22. October übergab endlich ber

Marichall Boufflers nach tapferfter Bertheidigung bie Stadt Lille mit Ausnahme ber Citabelle. Erft am 9. Decbr. 1708 murbe die lettere ebenfalls erobert. Gent und Brugge, fowie andere, weniger bebeutende Blate in ben Rieberlanden, welche bie Frangojen befeht hatten, erfuhren bas gleiche Schidfal. Am 15. 3an. 1709 ichrieben die Generalftaaten dem Raifer, man habe diefe glangvollen Refultate bes fo eben gu Enbe gegangenen Feldjuges nachft Gottes Silfe bem Bringen G. ju berbanten. Gie legten baber fehr hoben Werth barauf, bag er noch fortan in den niederlanden bleibe. Go geschah es benn auch, und nicht nur an ben friegerifchen Unternehmungen, fondern auch an ben Berhandlungen, welche jest über die Anerbietungen bes Ronigs von Frantreich gur Berbeiführung bes Friedens gepflogen wurden, nahm G. ben bervorragenbften Untheil. Geinem entschiebenen Auftreten, welches Marlborough nachbrudlich unterftuste, tann et augeschrieben werben, bag ber frangofifche Abgefandte, Marquis v. Toren, infi alles jugeftand, was man bon ihm verlangte. Die Ueberlaffung ber gangen fpanischen Monarchie, wie Rarl II. fie befeffen, an bas Saus Defterreich bilbete den Sauptpuntt. Außerdem begehrte E. auf Befehl des Raifers auch noch Strafburg und ben Elfaß, ja die brei Bisthumer Mes, Toul und Berdun fur bas Reich jurud. Endlich follte fich Ludwig XIV. berpflichten, feinen Entel, Philipp von Anjon, wenn er fich die Abtretung Spaniens nicht gutwillig gefallen laffe, hiezu mit Baffengewalt zu zwingen. Auf eine fo bemuthigende Bedingung ging jedoch der Ronig von Frankreich nicht ein. Er lehnte es ab, auf folder Grundlage fernere Berhandlungen über ben Friedensichluß zu bflegen. Diefelben murden nun gu bem größten Bedauern bes Bringen, welcher bor allm ftraffer Anfpannung des Bogens fortwährend gewarnt hatte, vollständig abgebrochen, und man griff neuerdings ju ben Baffen, welche benn auch jett wieder bon ben Berbunbeten fiegreich geführt wurden. E. und Martborough eroberten Tournay, und am 11. Ceptbr. 1709 ichlugen fie die Frangofen unter Billars in der überaus blutigen Schlacht bei Malplaquet, in welcher G. neuer bings, jeboch wieder nicht gefährlich verwundet wurde. Mons ergab fich nach vierwöchentlicher Belagerung, und man hoffte nun, daß fich der Friede obne allgu große Schwierigfeit werbe ju Stande bringen laffen. Gindringlich rieb der Bring, man moge nicht wieder in den Gehler verfallen, den Konig von Frankreich burch allgu boch gespannte Forberungen aufs außerfte gu treiben. Burden fammtliche Berbundete ftandhaft bleiben und unerschütterlich festhalten an ihrem bisherigen Begehren, dann konnte man freilich auch von Frankreich bie verlangten Zugeständniffe erzwingen. Auf biefe Standhaftigteit aber tonne man ja durchaus nicht jählen. Immer mächtiger würden die unbedingten An-hänger des Friedens in Holland, die Gegner Marlborough's in England. Und felbit bem Raifer werbe bei ber Erichopfung all feiner Bulfsmittel bie Fortsetzung bes Krieges fast unmöglich. Gleichwol brachte die Warnungsstimme Eugens nur wenig Gindruck hervor. Fast alle früheren Forderungen hielten die Berbundeten aufrecht, und noch mabrend hieruber ju Gertruidenburg die Berhandlungen gebflogen wurden, unternahmen G. und Marlborough die Belagerung bon Donay. Durch nabezu zwei Monate widerstand ihnen Diefer Plat; erft am 29. Juni 1710 wurde er bon den Truppen der Berbundeten bejett. Bethune, Aire und St. Benant fielen ber Reihe nach gleichfalls in ihre Sande. Aber an bem Stande ber Sauptfache, bes Friedensgeschäftes, murbe biedurch boch nicht viel geandert. Un dem Begehren, daß ber Ronig von Franfreich fich ju etwaiger Befampfung feines Entels verpflichte, icheiterten bie Berhandlungen auch jest wieder. In Wien war man zwar hinsichtlich biefes Punttes durch E. zur Nachgiebigfeit bestimmt worden, die Seemachte aber beharrten eigenstimms auf bemfelben. Go berrifch zeigte fich insbefondere England, daß ber Bebante,

Bundnig mit ben Seemachten fei teineswegs fo portheilhaft fur Defterreich. man bisher geglaubt, immer tiefere Burgel fchlug in bem Gemuth bes Mertwürdig ift es, daß er, ben man immer für ben erbittertften Weind anfreichs gehalten, icon vierzig Jahre bor Raunit es aussprach, es mare lebt ju wünschen, daß bas haus Bourbon jo geartet mare, um bem Wiener fe bie Möglichkeit zu bieten, mit ihm eine mabre, aufrichtige und bauernbe eundichaft ju ichließen. Denn beibe Fürftenhäuser hatten eigentlich nur ein b baffelbe Intereffe an ber Aufrechthaltung bes Friedens in Europa und bem hute und ber Forberung bes fatholifden Glaubensbefenntniffes. Aber freilich ite E. gleich hingu, bag bei Frankreichs raftlofem Chrgeize, bei feiner nie beedigten Sucht nach Ausbehnung feines Gebietes und nach Bergrößerung feiner acht niemals auf ein Bundnig mit ihm ju hoffen fei. Darum glaubte wol ch er, daß nichts übrig bleibe, als Frankreich so tief als möglich zu demuthigen. er fo lagt es fich erflaren, wenn er bas erneuerte Scheitern ber Friebensbernblungen mit Freude begrußte. Offenbar hielt er Frankreich für fo entfraftet d ein fiegreiches Bordringen ber Berbundeten für fo gewiß, bag man bald im ngen Frankreichs die Friedensbedingungen werde vorschreiben fonnen. Aber ichzeitig tonnte er doch auch wieder nicht verkennen, daß die Aussicht hierauf rch bie Greigniffe in England gar fehr verduftert wurde. Alles beutete auf n rafchen Berjall hin, in welchem bas Anfeben und die Macht der Whigs griffen war, während die dem Kriege gegen Frankreich abgeneigte Tornpartei mer hoher bas Saupt hob. Aber auch biefen Berwidlungen gegenüber folle an, meinte ber Pring, nicht die Sande mußig in den Schoof legen, fonbern les aufbieten, um wenigftens Marlborough an ber Spige bes Beeres ju erlten. Er bewog nicht nur Marlborough, jedem Gedanten an freiwilligen Rudit zu entfagen, fondern er erbot fich, felbft nach England zu geben, um es versuchen, die Königin Anna wieder gurudgubringen auf den Bfad, ben fie lber gewandelt war. Aber die Hoffnung, daß dies überhaupt geschehen konne, irde immer schwächer und schwächer, als ploglich ein Ereigniß eintrat, das fie mit em Schlage völlig vernichtete. Um 17. April 1711 ftarb Jojeph I. nach furger antheit an den Blattern, und fein in Spanien verweilender Bruder Karl mar nmehr ber einzige mannliche Sprögling bes habsburgischen Saufes. Bis er d Bien tomme und die Regierung feiner Erblander antrete, murde diefelbe ner Mutter, der Raiferin Eleonore übertragen.

Um Tage bor bem Sinicheiden Jojephs hatte E., auf bes Raifers Bieberrefung mit Zuverficht hoffend, Wien verlaffen, um fich neuerdings nach bem jegsichauplate ju begeben. Dit ber außerften Befturgung und bem tiefften hmerze erfüllte ihn die unerwartete Rachricht von dem Tobe des Kaifers. nn feinem weitschauenden Blicke entging bas Unheil nicht, welches durch diefes urige Ereigniß beraufbeschworen wurde. Und feine innige Anhanglichkeit an feph ließ ihn diefen Berluft doppelt betrauern. "Mein Schmerz mehrt fich t jebem Tage", fchrieb E. an Bratislam, "benn ich habe biefen Filirften mahrit geliebt." Dem Erben ber öfterreichischen Lander verficherte er, daß er ihm t ber gleichen Pflichttreue zu bienen bereit fei, welche er fo lange Jahre binnch beffen Bater und Bruber bewiesen habe. Er ftellte ihm die Rothwendigit vor, bald nach Deutschland zu kommen, wo feine Erwählung zum Raifer um irgend einem Sinderniffe werbe begegnen fonnen. Um fo mehr fei bies Bezug auf die Befigergreifung von Spanien zu beforgen, welche Rarl, wie ebermann wußte, vor allem am Bergen lag. Darum verhielt er fich jest abhnend gegen die manchmal recht ungestumen Aufforderungen, welche von allen beiten ihm augingen, unverzüglich nach Deutschland zu gehen, und bas Drangen u baldiger Abreise aus Spanien nahm er nur mit einem gewissen Widerwillen

auf. Gleichwol ließ fich E. hierdurch nicht irre machen, unablaffig in di Sinne nach Barcelona gu fchreiben. Er felbft begab fich an die Bofe deutschen Rurfürsten, die Raiferwahl zu fichern. Und als dieselbe volls war, eilte er Rarl, ber fich endlich jur Abreife aus Spanien entschloffen b nach Innebrud entgegen. Sier bilbete bie Saltung, welche man ber englij Regierung gegenüber zu beobachten hatte, einen ber wichtigften Gegenftanbe Berathungen des neuen Raifers mit E. und ben Miniftern. Durch Befted eines ber Secretare bes faiferlichen Befandten, Grafen Ballas, batte fic Ronigin Anna Renntnig von den Berichten verschafft, welche Ballas feiner gierung erstattete. Durch ben Inhalt berfelben fand fich die Ronigin perfon in jo hohem Grade beleidigt, daß fie die Aufhebung allen fchriftlichen Berh mit Gallas bejahl. Doch werbe fie, ließ die Konigin erklaren, gern jebe ! theilung annehmen, welche ber Raifer burch einen anbern Minifter an fie ni E. rieth nun, ber englischen Regierung die Beleidigung des Raifers nicht geftraft hingehen ju laffen. Go charatterlofen Menschen, wie ben englif Miniftern, muffe man unerschrocken bie Stirn zeigen. Satte Ballas Engl noch nicht verlaffen, fo moge er bort bleiben; ware er bereits abgereift, fo an feiner Stelle tein anderer Reprafentant bes Raifers borthin abgefe merben.

Rur ber erfte Theil ber Ausführungen bes Bringen fand bie Buftimm Karls; hinfichtlich des letteren Punktes war er hingegen der Meinung, Berfon von hochstem Ansehen muffe nach London fich begeben, um eine ftimmung ber Ronigin und ber britifchen Regierung zu berfuchen. Diefe b liche Aufgabe ju übernehmen, fei jedoch Riemand geeigneter als ber Bring, fich ja früher einmal felbft gur Reife nach London angeboten habe. Wie im fo fugte E. fich bem Willen feines faiferlichen Gerin, auch wenn ibm, wi durch die Reife nach England geschah, ein recht schweres Opfer auferlegt wi Denn in jeder Weise zeigten die nun am Ruber befindlichen britischen Sta manner, wie unwilltommen biefer Entichlug bes Pringen ihnen mar, und fich ihnen barbietenben Mittel wandten fie an, um ihn hiebon wieber guru bringen. Aber auf E. blieben fie gleichwol ohne Wirkung; am 16. 3an. 1 traf er in London ein, wenige Tage nachdem fein Freund, fein Kriege-Ruhmesgenoffe Marlborough, der Beruntreuung öffentlicher Gelber angel all feiner Aemter verluftig geworben war. Benn Marlborough's Feinbe ichon ftart genug fühlten, um einen folden Schritt gu magen, ließ fich nicht erwarten, daß die Anwesenheit Eugens in England das von dem Ri gehoffte Ergebniß nach fich ziehen werde. So geschah es auch wirklich. personlichen Ehrenbezeugungen überhäuft, aber nicht im geringsten mehr zweifelnb, daß England mit Frantreich fchon einig und fur die Sache bes Rai wenigstens was ben Befit Spaniens und Indiens angehe, bon England n mehr zu hoffen fei, fehrte E. nach bem Festlande gurud. Unter ben ungunfit Aufpicien begann er ben Feldzug. Offen erflarte ber Obercommandant englischen Truppen, ber Bergog von Ormond, daß er ftrengen Befehl habe. in feine Schlacht einzulaffen. Und als E. gleichwol an Die Belagerung Duesnon fchritt, rief die britische Regierung ihre eigenen und die in i Solbe ftebenben beutschen Truppen bon dem Beere der Berbundeten Au Allerbings leifteten bie maderen Commandanten ber letteren biefem Bege feine Folge, fondern fie harrten gleich ben Sollandern bei E. aus, und es lang ihm wirklich, Quesnon ju erobern. Aber bamit schien auch die Reibe Siegesthaten Eugens gegen Frankreich erschöpft. 2118 ber Pring Die Offer bewegungen gegen die Frangofen neuerdings begann, gelang es bem Dar Billars, ben Befehlshaber ber hollanbifchen Truppen, Grafen Albemarle,

engin ju überfallen und gefangen ju nehmen. Saint-Amand, Mortagne und tarchiennes wurden nun von den Frangofen erobert und E. fab fich trot ines Biderwillens durch das ungeftume Drangen der hollandifchen Deputirten u einer rudgangigen Bewegung gezwungen. Run geriethen auch Douah, Queson und Bouchain wieder in die Sande ber Frangofen; burch biefe Ereigniffe ber wurden die Hollander und die übrigen Berbundeten bes Raifers fo einelcuchtert, daß fie von einer Fortfetung bes Rrieges nichts hören wollten. Bas auch E., der zu diesem Zwecke neuerdings nach dem haag eilte, bort vortellen, welche Blane er zu fernerer und nachbrudlichster Befriegung Frankreichs ntwerfen mochte, alles blieb fruchtlos. Gifrig betheiligten fich die Bollander in den zu Utrecht stattfindenden Berhandlungen zur herbeiführung des Friedens, er benn auch am 11. April 1713, jedoch ohne Theilnahme des Raifers, ju Stande fam. Denn Rarl war bamals noch entichloffen, ben Krieg gegen frantreich auch allein fortzuführen. Obwol E. Dies angelegentlich wiberrathen atte, fügte er fich jedoch auch diesmal bem Buniche bes Raifers und übernahm ben Oberbeiehl über die Armee am Rheine. Aber ber erbarmliche Zuftand ber Reichstruppen und Die burch ben langen Rrieg herbeigeführte Erichopfung ber trafte bes Saufes Defterreich wirften lahmend auf die Unternehmungen Eugens. Er tonnte es nicht hindern, daß die ihm weit überlegenen Frangofen unter Billars bald bie Oberhand gewannen. Gie eroberten Landau, durchbrachen bie Schangen im Schwarzwalbe und nahmen nach langer Belagerung auch Freiburg Run begann endlich auch Rarl VI. einzusehen, wobon E. ihn schon feit iniger Zeit zu überzeugen gesucht hatte: daß er mit dem Reiche allein den tampf gegen Franfreich nicht mehr mit Ausficht auf Erfolg fortführen tonne. er wies die erneuerten Borichlage Frantreichs gur Gerbeiführung bes Friedens icht langer gurud und die beiderfeitigen Oberfeldherren murben mit den Berandlungen hiezu betraut. Mit Ernft und Festigkeit pflog fie E. und er ereichte hiedurch die Ermäßigung ober Befeitigung fo manchen übertriebenen Begehrens der Franzosen. Insbesondere waren es die Bedingungen, die auf das eutsche Reich fich bezogen, benen er gang besondere Ausmerksamteit zuwandte. Merbings tonnte er es nicht hindern, daß Frankreich Landau behielt, aber die brigen in bem lehten Feldzuge gemachten Eroberungen mußte es jurudgeben. Der Raifer befam die fpanifchen Riederlande, Mailand, Reapel, Sardinien und ie Blage an ber toscanischen Rufte; auf Spanien und Indien mußte er berichten. Der Friedensvertrag wurde, infofern er bas Saus Defterreich anging, m 7. Marg 1714 gu Raftatt, für das deutsche Reich aber erft am 8. Septbr.

714 zu Baden in der Schweiz durch E. und Villars unterzeichnet.

Bei seiner Rücksehr nach Wien wurde E. von dem Kaiser mit höchster luszeichnung und der Bersicherung innigster Dantbarkeit empfangen. Karl rachtete, ihm dieselbe zu beweisen, indem er ein dem Prinzen schon von Joseph I. agesprochenes Geschent von dreimalhunderttausend Gulden noch um hunderttausend bulden vermehrte und sür dessen ratenweise Auszahlung Sorge trug. Aber leichwol hinderte diese Gesinnung des Kaisers es nicht, daß sich in Bezug auf ugens Statthalterschaft in Mailand bald sehr weitgehende Dissernzen ergaben. den Dantbarkeit für die Spanier durchdrungen, welche seiner Sache sich geweiht atten, und von persönlicher Borliebe sür sie beseelt, vertraute der Kaiser die tegierung der Prodinzen, welche früher zu Spanien gehört hatten, sast ausschließlich bren Händen. Zur obersten Leitung derselben wurde in Wien eine neue Besörde, der spanische Rath, gebildet. Immer mächtiger wurde die spanische Parzie am Hose, ihre Uebergriffe wurden sedoch von E. und seinen Anhängern mit intschliedenheit bekämpst. Aber die sast unausbleibliche Folge dieses Gegensass var, daß der Brinz nicht länger in einer Stellung ausharren tonnte, in der er

bem fpanischen Rathe unmittelbar untergeordnet war. Er legte bie Statthalterichaft von Mailand nieder und erhielt bafur Diejenige ber öfterreichifchen Rieberlande. Roch ebe jedoch ber Bring in diefem letteren Amte irgendwelche Birtfamteit ju entfalten vermochte, murbe er wieder ju friegerifcher Thatigfeit berufen. Die Bedrohung ber venetianischen Befitzungen in der Levante durch bie Pforte führte Defterreich ju einem neuen Rampfe gegen Diefelbe. Es verftand fich gleichfam bon felbft, daß fein Anderer als G. ben Oberbefehl über bas taiferliche Beer führe, welches bei Beterwarbein fich versammelte. Um 9. Juli 1716 tam E. nach Futat und fand ben Zuftand feiner Truppen vortrefflich. Um 5. Aug. führte er fie jum Angriffe gegen bie Türken, welche fich angeschidt hatten, Beterwardein zu belagern. In der Rabe biefer Feftung errang er einen glangenden Sieg, welchem die Eroberung von Temesbar folgte. Run fuchte die Bforte angftlich ben Frieden, aber bringend rieth E. bem Raifer gur Fortführung des Krieges. Die Wiebereroberung Belgrads wurde zur allgemeinen Lojung, jum Bielpuntte ber friegerischen Unternehmungen des Pringen. Groß war die Wefahr, ber er fich und fein Beer babei aussehte, benn einerfeits galt bie Weftung in jener Zeit für außerordentlich ftart, und andererfeits fammelte der Grogwefir bei Riffa ein ungemein gablreiches, bem Pringen weit überlegenes Entfatheer. E. ließ fich jedoch hiedurch nicht irre machen in der Ausführung feiner fühnen Entwürfe. Bahrend er die Belagerung von Belgrad begann und fie nachbrildlich fortfette, traf er alle Bortehrungen, ber türkischen Armee einen ihr unwilltommenen Empfang ju bereiten. Da jedoch ber Feind nicht jum Angriffe fchritt, blieb dem Bringen, um fich aus der gefährlichen Lage zu befreien, in welche er zwischen der Festung und dem Entfatheere gerathen war, nichts übrig als gegen letteres felbit die Offenfibe ju ergreifen. Am 16. Aug. 1717 fuhrte er diefen Entichluß aus. In wenig Stunden fchlug er ben Großwefir vollstandig aufs Saupt und in Folge bes errungenen Gieges ergab fich binnen turgem Belgrad an den Pringen. Unermeglich war die Freude, welche ber Stury biefes ftartften Bollwerles bes Islams in der gangen Chriftenheit hervorrief. Bon allen Seiten erntete ber Pring enthufiaftische Lobpreifung für feine That. So tief war die Bewunderung fur ihn in bas Gemuth des Boltes, insbesondere in madere Solbatenhergen gebrungen, bag jenes ichmudlofe Lied, bon einem feiner braven Rrieger verfaßt, ohne fonft einen Werth zu befigen als ben, das um verfälschte Zeugniß ber damaligen Stimmung bes Bolfes zu fein, in dem Dunde beffelben fich erhielt bis auf ben heutigen Tag.

Wer es fich recht beutlich veranschaulicht, wie sehr E. burch die ftegreicht Beendigung des Krieges gegen die Türken feine fruheren, fürwahr ichon uner meglich zu nennenden Berdienfte um Defterreich und bas Raiferhaus noch vermehrte, ber wird es taum ju begreifen im Stande fein, wie bald barauf bas Unfeben und der Ginflug bes Pringen am Wiener Sofe immer tiefer gu finten vermochten. In der Berrichaft, welche Rarl VI. der fpanischen Bartei in immer höherem Dage über sich einräumte, muß die Urfache hievon gesucht werden. Satte ber Raifer noch mahrend ber letten Feldzuge den Bringen mit faft überschwänglichen Rundgebungen seiner Freundschaft und Dankbarkeit überhäuft, fo wurde furz nach feiner Rudtehr angftliches Digtrauen, ja völlige Entfremdung in dem Benehmen Rarls gegen ihn bemertbar. Man hatte bem Raifer die Meinung beigubringen gewußt, daß Eugens Macht allzu groß fei für einen Unterthan und bereits biejenige des Raifers verdunkle. Ja jogar in feinen militarischen Leiftungen griff man ben Pringen an und arbeitete barauf bin, bag ihm die Leitung bes Rriegswefens entzogen werde. Richt nur die mit Rarl VI. nach Wien gefommenen Spanier, auch Mitglieder bes öfterreichischen Abels, wie bes Raifers Liebling, Graf Michael Althan, und der oberfte Rangler von Bobmen,

raf Leopold Schlit, betheiligten fich an biefen Beftrebungen, ja fie waren fo cht die Seele berfelben. Und die scharfe Rritit, welche Eugens langjähriger egner, ber fonft fo hochverdiente Weldmarschall Graf Guido Starhemberg an en militärischen Magregeln des Prinzen übte, trug gleichfalls nicht wenig bagu ei, beffen Ansehen allmählich zu untergraben. Aber trogdem ware es wol faum u irgend einem offenen Angriffe auf die Stellung Eugens gefommen, wenn ucht ploglich an die Spige feiner Gegner ein ausländischer Fürst getreten wäre, velchen die Bande des Blutes und geleistete Dienste inniger als einen Anderen atten an G. feffeln follen. Ronig Bictor Amadeus erblidte in feinem Better in unbestegbares Sinderniß ber Berwirklichung feines unausgeset berfolgten Ranes, das Gebiet von Mailand für fein Saus ju gewinnen. Da er wußte, ag E. fich ber Durchführung eines folchen Bebantens jederzeit energisch wiberegen werbe, vereinigte der Konig fich mit benen, welche den Sturg des Pringen erbeifuhren zu tonnen fich fehnten. Durch feinen Beitritt reifte basjenige, mas fisher nur ein Wunsch gewesen, endlich zur That. Ein politischer Abenteurer, er Abbate Giovanni Profpero Tedeschi und ber Reichshofrath Graf Johann friedrich von Nimptsch gaben sich als Wertzeuge her. Der lettere wagte es, en Pringen bei bem Raifer offen zu verleumden. Er fuchte ihn glauben gu nachen, G. ftimme nur aus bem Grunde gegen die von Konig Bictor gewünschte Berheirathung feines altesten Sohnes mit einer der Tochter Josephs I. und für eren Bermählung mit dem Rurpringen von Baiern, weil ihm die Borliebe des flerreichischen Abels für biefes furfürftliche Saus befannt fei und er bereinft mit Gulfe des letteren dem Raifer Gefete vorzuschreiben gedenke. Rarl VI. war b fcwach, diefen Angaben Glauben zu schenken und Nimptsch zu erlauben, fich mertannt und nächtlicher Beile zu ihm zu verfügen und ihm noch fernerhin geheime Berichte über die verbrecherischen Plane zu erstatten, welche nach seiner Behauptung E. verfolgte. Eigenthumlicher Beije wurde jedoch die Berratherei, ie man gegen E. ins Werk fette, bemfelben gleichfalls burch eine Art von Berrath hinterbracht. Der Rammerbiener bes Grafen Nimptich entbectte bem Bringen alles, was gegen ihn angesponnen wurde. Allsogleich begab fich E. um Raifer, um volle Genugthuung ju verlangen. Sollte fie ihm nicht zu Theil verben, jo lege er, erklärte ber Pring, alle feine Stellen nieber. Bang Guropa verde er jedoch aufrufen zum Richter über die Kränkung, die ihm widersahren parde, wenn eine folche Beleibigung ftraflog bliebe. Anfangs fuchte ibn Rarl u beschwichtigen, aber ber Bring beharrte auf feinem Begehren um Genugthuung und er feste es durch, daß Rimptich und Tedeschi verhaftet wurden. Eine trenge Untersuchung begann; fie endigte mit ber Berurtheilung ber beiben Bedulbigten. Am 12. Decbr. 1719 wurde an Tebeschi die Strafe ber Auspritichung vollzogen und zwei Tage fpater Rimptich, ber feiner Stellen entfett worden, nach Grag gebracht, um in ber bortigen Festung bie ihm auferlegte zweijährige Saft zu verbüßen.

Bon nun an wagte es Niemand mehr, seiner etwaigen Abneigung gegen ben Prinzen durch verleumderische Anschuldigung desselben Ausdruck zu verleihen. Allmählich lehrte auch die stühere Reigung, das frühere Vertrauen des Kaisers zu ihm zurück. Insbesondere machte sich dies seit dem im J. 1722 ersolgten Tode Althan's bemerkdar. Ueberhaupt trat im Lause der Zeit die spanische Partei am Wiener Hose von dem politischen Schauplage nach und nach zurück. Ze mehr dies geschah, um so höher stieg auch E. in der persönlichen Gunst des Kaisers, der ihm die sprechendsten Beweise seiner Freundschaft und Dankbarkeit gab, um so mehr nahm der Einfluß des Prinzen auf die Staatsgeschäfte zu, so daß er bald, wenn auch nicht dem Ramen, so doch der Sache nach die Stellung

eines erften Minifters einnahm. Richts hielt Rarl VI. vor ihm verborgen, burch feine Sand ging die geheimste Correspondeng, an ihn wandten fich die fremben Regierungen, wenn fie am Raiferhofe Dinge vorzubringen hatten, auf die fie besonderen Werth legten und für welche fie auf Gugens machtige Unterftutung hoffen zu burfen glaubten. Aber freilich verfagte fie ber Bring in all ben Fallen, in benen bas mahre Intereffe des Raiferhaufes und bes Staates Defterreich ihm dies zu verlangen ichien. Go mar er ein eifriger Gegner bes Projectes, welche im 3. 1724 von fpanifcher Seite an den Wiener Bof gebracht murde, Die allefte Tochter des Raifers, die Erzherzogin Maria Therefia, welche ichon damals als Die bereinstige Erbin aller öfterreichischen Lander angesehen wurde, mit bem 3mjanten Don Carlos zu vermählen. Diefer Widerfpruch Gugens, bon anderen einfichtsvollen Mannern im Rathe bes Raifers unterftugt, brachte gleichwol nicht die gewünschte Wirfung hervor. Go febr ftand Rarl VI. gu jener Beit noch unter bem Ginfluffe ber Spanier an feinem Sofe, welche in ihrem eigenen 30 tereffe eine innige Berbindung Defterreichs mit Spanien aufs bringenbit wünschten, daß er die weifen Rathichlage Gugens weit weniger beachtete, als fie es berbienten. Er ichlog einen Bertrag ab, burch welchen er fich gegen bm Ronig von Spanien verpflichtete, zwei bon feinen drei Tochtern ben Cohnen bes Ronigs zu Theil werden zu laffen. Rur fo viel war erreicht worben, bas ber Raifer nicht mit voller Bestimmtheit versprach, feine alteste Tochter einem ipanischen Infanten zu vermählen. Siedurch murbe jedoch ber Reim bes 3er würfniffes in das neu geschloffene Bundnig ichon gelegt. Während die patriotia gefinnten Defterreicher fortwährend baran arbeiteten, eine Berbeirathung ber Erzherzogin Maria Therefia mit bem Infanten Don Carlos zu hintertreiben, wurde von fpanischer Seite gerade nach ihr ausschlieglich geftrebt, benn nicht fo febr um die Sand einer Erzherzogin, als um die öfterreichischen Lander mar & dem Sofe von Madrid zu thun. Der Tod der jungften Tochter bes Raifers brachte die Sache gur Entscheidung, benn mahrend man jest in Spanien behauptete, die noch am Leben befindlichen beiden Ergbergoginnen fonnten ben Infanten nicht verjagt werden, entgegnete man in Bien, mit bem Tobe ba dritten Erzherzogin fei die Boraussehung weggefallen, unter der man die Bermahlung von zwei derfelben mit den fpanischen Pringen berfprochen habe. 3nd besondere war es E., der in den Raiser drang, unter gar feiner Bedingung die Sand feiner Tochter Maria Therefia dem Infanten Don Carlos ju geben-Rarl VI. handelte jest in Gemäßheit diefes Rathes. Die unmittelbare Folge hiebon war ber Abfall Spaniens von bem Bundnig mit Defterreich. Aber eine politische Isolirung bes Wiener Sojes trat barum boch nicht ein. Lang ichon hatte G. babin gewirft, daß ber Raifer mit Rugland und mit Breugen enge Berbindungen eingehe. Dem erfteren Staate gegenüber war biefes Bid ohne große Schwierigfeit erreicht und fchon im Auguft 1726 ein Bunduf amifchen Defterreich und Rugland abgeschloffen worden. Zwei Monate ipater fam der Bertrag von Bufterhaufen ju Stande, durch welchen Friedrich Bilhelm I. von Preugen fich innig an das Raiferhaus anichlog. Aber beide Alltitte gewährten doch Defterreich nur wenig Gilfe, als es nach dem Tode des Ronigs August II. von Polen wegen der Thronfolge in diesem Lande im 3. 1783 in Rrieg gegen bie bourbonifchen Gofe gerieth. Derfelbe murbe in Italien mit entschiedenem Unglude, in Deutschland aber, wo der hochbejahrte E. neuerdings bas Commando übernahm, wenigstens ohne entscheidende Resultate geführt. In die Spige einer burchaus ungureichenden Streitmacht geftellt, vermochte ber Pring zwar nicht die Wegnahme der Ettlinger Linien durch die Frangofen und ben Fall der Teftung Philippsburg zu hindern, aber er hintertrieb doch wenigstens größere Fortschritte des übermächtigen Feindes. Fortwährend rieth er jum rieden, und es ift wol bemertenswerth, bag er ben Raifer fur ben Gedanten gu ewinnen fich bemuhte, die Ergherzogin Maria Therefia mit dem nunmehrigen Eurpringen von Baiern, obgleich er weit junger war als fie, ju bermablen. Denn er meinte, bag man biedurch nicht nur gunftigere Friedensbedingungen erlangen. fonbern auch bie Stellung Defterreichs in Deutschland befestigen und endlich bie Durchführung ber pragmatischen Sanction in ben beutschöfterreichischen Erblandern sicherstellen wurde. Den tiefsten Eindruck brachte dieses Schreiben Eugens auf den Raiser hervor. Bon einer Bermählung seiner altesten Tochter mit einem anderen Bringen, als bem ihr feit langer Beit ichon beftimmten Berjoge Frang bon Lothringen, wollte er freilich nichts hören. Aber er begriff bie unerläßliche Rothwendigfeit, Frieden ju fchliegen, und er gab baber ben Borichlagen Gehor, welche gu biefem Enbe von Frankreich gemacht murben. E. aber fehrte nach Wien gurud und er felbft rieth nun bem Raifer, die Bermahlung feiner Tochter mit dem Bergoge von Lothringen nicht langer ju verzögern. Am 12. Febr. 1736 murbe biefelbe vollzogen; gehn Wochen fpater, in ber Racht bom 20. auf den 21. April, verschied der Bring, der noch den vorhergehenden Abend nicht gu Saufe jugebracht hatte, rafch und ruhig in feinem Bette; er murbe am Morgen tobt in bemfelben gefunden.

Belch ruhmvolle Thaten E. mabrend einer langen Reihe von Feldzugen vollbruchte, wie oft er das öfterreichische Geer zu ben glanzvollsten und entscheidendsten Siegen geführt, welche Grundfage er als Staatsmann zu verwirklichen fich bemuhte, ift hier wenigstens mit raschen Bugen zu schildern versucht worden. Es muß noch hinjugefügt werben, daß er als Prafident des Goffriegsrathes für Ginführung mannigfacher Berbefferungen im Beerwefen thatig war. Der Stellentauf murbe verboten, das Protectionswesen befampft, die Aufhebung der fogen. Expectangen burchgesett, burch welche Rinder aus vornehmen Saufern oft schon bald nach ihrer Beburt Officiersftellen, ja Compagnien erhielten. Die Ginführung ftrenger Subordination, die unnachsichtige Bestrafung von Excessen lagen dem Prinzen gang besonders am Bergen. Das Anfehen bes Softriegsrathes, diefer mit Unrecht jo viel geschmähten oberften Militarbehorbe, bielt er forgfältig aufrecht; iber er war gleichzeitig gutig und mild gegen Officiere und Soldaten und bas Bohl ber Armee wurde von ihm jederzeit eifrigft geforbert. Bie febr er fich bie Ausbildung ber Zweige bes Kriegsweiens, welche noch mehr als die übrigen piffenichaftliche Ausbilbung forbern, angelegen fein ließ, hat er burch Errichtung

einer Benieschule am beutlichsten gezeigt.

Much die Birffamfeit Engens als Generalftatthalter ber Rieberlande fann nicht gang aus bem Auge verloren werben. Da er fich nicht perfonlich borthin u begeben vermochte, mußte er eines Stellvertreters fich bedienen; der Marquis be Brie belleidete diefen Poften. Unabläffig brang E. in ihn, die öffentlichen Memter nur ben Burbigften gu Theil werben gu laffen. Reblichfeit, Gahigfeit mb Gifer feien bie Gigenschaften, welche hiebei am ichwerften in die Bagichale u fallen batten. Dan muffe bem Lande zeigen, daß man Jeden in feinem Rechte erhalten und biejenigen nach ihrem Berbienfte belohnen wolle, welche fich por ben übrigen auszeichneten; bies zu thun, fei bie Sache jeder guten Regie-Sorgiam folle man fich enthalten, Memter und Befoldungen auf Benige u haufen, fondern man muffe fie gleichmäßig bertheilen, um Biele inniger an vie Regierung zu feffeln und Riemand Grund zur Gifersucht ober zu berechtigter Klage über Migtrauen zu geben. Als man mit bem Gedanten umging, ihm u Ehren eine Statue gu errichten, jand biefer Borichlag an G. felbit ben entdiebenften Gegner. Gin Geschenf von 6000 Ducaten, welches bie Stanbe von Flandern und Brabant ihm anboten, wies er mit verbindlicher Dantfagung gufid. So moblwollend und zuborfommend er fich übrigens bei jeber Belegenheit

geigte, fo unnachfichtige Strenge wollte er bort beobachtet feben, wo er biefelbe für nothwendig hielt. Mis in ben Jahren 1718 und 1719 au Bruffel Unruben ausbrachen, welche jogar eine bochverratherische Bestalt anzunehmen brobten, war E. für Anwendung von Baffengewalt und rudhaltslofe Strenge. Gr billigte es, bag bas Saupt bes Aufftandes und einige Plunderer öffentlich bim gerichtet wurden. Aber nachdem dies geschehen, war er bafur, daß jest auch baran gedacht werbe, die beunruhigten Gemuther burch zwedmäßige Dagregeln wieder gu beschwichtigen. Durch Dilbe fei bie Liebe bes Bolfes ju gewinnen und bem öffentlichen Credite, dem barniederliegenden Sandel durch fraftige Unterftugung neuerdings aufzuhelfen. Aber fo fehr ber Bring bei jedem Anlaffe die Rothwendigfeit hervorhob, den Credit zu fordern und zu entwickeln, fo beftig befampite er die abenteuerlichen Projecte, mit welchen gu jener Beit ber Schotte Law Frankreich in Taumel verfette und die von dort auch den Weg nach den angrengenden Riederlanden fanden. Den Actien der frangofischen Diffiffippis Befellichaft wurde auf Befehl des Pringen ber Gingang in die Riederlande wo wehrt, und er rettete fie badurch bor unberechenbarem Schaben. Gefunde Beftrebungen fanden bagegen bei bem Pringen ftets ausgiebige Forderung: ins besondere war dies mit allem der Fall, was fich auf die Entsaltung bes Em handels der niederländischen Provingen bezog. Darum ließ er fich auch die Brundung ber Compagnie von Oftende befonders angelegen fein; an ben ipatem Schidfalen Diefer Rorpericait nahm er jedoch wenigstens nicht mehr als Generalstatthalter der Riederlande Antheil. Im Rovember 1724 verzichtete er auf biefen Boften, ben nun die altefte Schwefter bes Raifers, die Erzherzogin Glife

beth erhielt.

Einen hochft bemertenswerthen Plat im Leben und Birfen bes Pringen nahm auch beffen hervorragendes Intereffe an allem ein, mas auf die Wiffen schaften und die Runft fich bezog. Dan tennt feine Berbindung mit Leibnit und die leiber nicht jum Biele führende Forderung, die er bem Blane beffelben, in Wien eine Afademie ber Wiffenichaften zu errichten, zu Theil merben lief. In naber Begiehung ftand G. ju bem erften frangofischen Epriter jener Beit, Jean Baptifte Rouffeau, welcher durch feinen Ginfluß zum faiferlichen Siftono graphen in den Riederlanden ernannt wurde. Der berühmte Sammler und Kenner von Rupferftichen, Bierre Jean Mariette, arbeitete durch langere Beit in Eugens prachtvoller Bibliothet. Als Mariette nach Italien fich beaab, beaufe tragte ihn der Bring mit bem Antaufe von Buchern und Runftwerten, und auch von Paris aus fette Mariette biefe Gendungen noch fort. Aus ber großen Anzahl anderer Schriftfteller, mit benen G. regen Bertehr unterhielt, mogen bon ben Frangofen nur noch Basnage und Lenglet, welch letterer burch zwei Jahre gleichfalls in Engens Bucherfammlung beichäftigt war, unter ben Italienern aber der Cardinal Baffionei und der berühmte neapolitanische Geschichtschreiber Bietro Giannone genannt werden, ber burch E. in Wien ein Afpl und Unterftutung fand. Ein anderer Cardinal, Aleffandro Albani, befannt durch ben feenhaften Tempel ber Runft, zu bem er feine Billa in Rom umgeftaltete, mar Engens Rathgeber in allem, was fich auf die Erwerbung von Runftgegenständen bezog. Go tam es, daß fowol die reichhaltige Bibliothet bes Pringen als feine tofibaren Sammlungen von Runftwerten aller Urt bamals gerechtes Auffeben erregten in ber gebilbeten Belt. Und die prächtigen Gebaube, welche Bien ihm verbant, fein Palaft in ber inneren Stadt und mehr noch bas Belvebere find beute noch Dentmäler bes geläuterten Runftfinnes bes Pringen. Man barf baber wol fagen, bağ wenngleich auch nach G. noch fo manche hervorragende Manner als Schuter und Forberer ber Biffenichaft und ber Runft in Defterreich mirften, es boch fein einziger auch hierin bem Pringen G. gleichthat. Als Staatsmann aber nahm er eine Stellung ein, wie sie kaum einer, selbst Kaunih nicht ausgenommen, vor und nach ihm besaß. Und so ausgezeichnete Kriegsmänner im Lause der Jahrhunderte unter den Führern der österreichtschen Geere sich besanden, so gab es
doch teinen, welcher sechs so herrliche Siege, wie die Tage von Zenta und Höchstädt, von Turin und Malplaquet, von Beterwardein und Belgrad, die anderen Gwöthaten des Prinzen gar nicht gezählt, für sich ausweisen konnte. Der
eigentliche Maßstad zur Beurtheilung der Größe Eugens liegt aber darin, daß er nach jeder dieser drei Richtungen zugleich unübertrossen dastand, daß er so
viele Eigenschaften in sich vereinigte, deren jede sür sich allein ihn schon zu
einen großen Manne gemacht hätte, und daß sie von einem Charafter getragen
wurden, dessen Abel und fleckenlose Keinheit die höchste Bewunderung verdienen.

Histoire militaire du Prince Eugene de Savoye, par Rousset et Dumont, La Haye 1729, 2 Bbe. — Des großen Felbherrn Eugenii, Herzogs von Savoyen, Helbenthaten, Rürnberg 1739, 4 Bbe. — Histoire du Prince François Eugène de Savoye (von Mauvillon). Amsterdam und Leipzig, 5 Bbe. — Briese des Prinzen Eugen von Savoyen an den Grasen Guido Starhemberg. Aus dem Archive zu Riedeck mitgetheilt von Chmel in Ridler's Oesterr. Archiv sür Geschichte zc. Jahrg. 1831, 1832, 1833. — Das Leben des Prinzen Eugen von Savoyen, hauptsächlich aus dem militärischen Geschichtspunkte, von H. v. Kausler. Freidurg i. Br. 1838, 1839, 2 Bde. — Feldzüge des Prinzen Eugen in einer Reihe von Jahrgängen der österr. milit. Zeitschrift, zumeist von Schels und Heller. — Arneth, Eugen von Savoyen. Wien 1858, 3 Bde. — Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Rach den Feldacten herausgegeben von der Abtheilung sür Kriegsgeschichte des k. k. Kriegsarchives. Wien 1876. Erste Serie, Bd. I—III.

b. Arneth. Gule: Gottfried E., Romiter, Ganger und Theaterbirector, geb. 1754 u Dresben, bebütirte 1774, trat 1778 am medlenburg-strelit'schen hoftheater, in "hūlfs- und Nebenrollen" auf, ließ sich im folgenden Jahr bei der Ressel'ichen Gefellichaft, Die erft Schleswig-Bolftein, 1780 Sannober, Silbesheim, Clausthal und die Gegenden am Barg bereifte, anwerben und lernte bei ihr Dile. Baumann (eine tuchtige erfte Liebhaberin) tennen, mit ber er fich 1780 bermählte. Um 13. Robbr. 1781 bebütirte er in Samburg und gehörte bem dortigen Theater unter verschiedenen Directoren bis 1811 an, in welchem Jahre er fich und feine Battin, die fpater in ernften Mutterrollen aufgetreten mar, Denfioniren ließ. Wann er geftorben, konnte leider nicht ermittelt werden, jedenalls erfolgte fein Tod vor 1823, wie fich aus Schmidt's Denkwürdigkeiten ergibt. E. war ein guter Buffo und gang vortrefflicher Romiter, ben bas Samburger Bublicum ju feinen Lieblingen gahlte. 218 Schloffer in ber Liebe unter Sandwerfern, als Figaro im Barbier bon Gevilla, Simmelsfturm im Deferteur, Litg in Schonbeit und Tugend foll er bas beste geleiftet haben In einem ungunftigen lichte zeigt fich E. bagegen als Director bes hamburger Theaters, bas er von 1798 bis 802 im Berein mit Löhrs, Langerhans, Stegmann und Bergfeld, von 1802 -- 1811 m Berein mit ben lettern zwei, leitete. Gein Cohn Rarl G., geb. 1776, wibiete fich der Mufit, ward Mufitbirector am hamburger Theater und ftarb als Icher 30, Aug. 1827. Reben Clavier- und Rammermufit (vgl. Fetis) ichrieb bie zu ihrer Zeit beliebten Operetten: "Die verliebten Werber", 1797; "Der nfichtbare"; "Giaffar und Zaibe"; "Das Amt- und Wirthshaus".

Enlenbed: Daniel E., Rechtsgelehrter, geb. 1539 zu Barby (Probing achsen), † 15. Decbr. 1595 in Jena. Er erwarb in Siena die juriftische

Doctorwurde und ward turfürlich fachfischer Rath, 1573 Professor ber Recht in Jena.

Freber, Theatrum p. 935. Gunther, Lebensffiggen G. 53.

Steffenhagen,

Guler: Leonhard G., Mathematifer, geb. 15. April 1707 in Bafel, get. 18. Septbr. 1783 in St. Betersburg. Paul Guler, ein hochgebilbeter Geiflicher, der namentlich feiner Reigung gu ben mathematifchen Biffenichaften boburch besondere Rahrung verliehen hatte, daß er ben Unterricht bes großen Jatob Bernoulli genog, unter beffen Borfige er fogar ben 8. Octbr. 1688 De rationibus et proportionibus bisputirle, war mit Margaretha Bruder aus einem Basler Gelehrtengeschlechte bermablt. Rurg nach ber Geburt bes Gobindens, Leonhard E., fam ber Bater als Brediger nach Riechen, wo er in bem Angben ben lernbegierigften Schuler ergog, ber borwiegend bie baterliche Frende an mathematischen Dingen geerbt hatte und balb diefen Biffenszweig zu feinem Berufe erwählte, gwar nicht im Ginverftandniffe mit bem Bater, welcher eine geiftliche Laufbahn auch fur ibn im Ginne hatte, aber boch ohne erheblichen Widerstand in Ausführung feines Entschluffes ju finden. Roch febr jung bejog Leonhard G. Die Univerfitat Bafel, befonders als Schiller von Johannes Bernoulli, welcher ben talentvollen Jüngling alle Connabend zu fich einlub, um ibm etwa aufgestogene Zweifel ju lofen, mabrent G. baburch veranlagt wurde, nur um fo eifriger im eigenen Rachdenten fich ju üben, um auf bes Lehret Fragen jeden Zweifel, jede Untlarbeit in Abrede ftellen gu tonnen. Bereit 1728 erlangte Leonbard G. Die Magiftermurbe auf Grund einer in lateinifder Sprache vorgetragenen Bergleichung der Remton'ichen und Cartefischen Philofophie, bann trieb er eine furge Beit vorwiegend Theologie und orientalifde Sprachstudien, bis er aufe neue und jest fur immer gur Dathematit gurudtebne, Studiengenoffe und Freund der beiden um 12 und 7 Jahre alteren Briber Ritolaus und Daniel Bernoulli, ber Cobne bon Johann Bernoulli. Das Jahr 1725 gerriß diefen iconen Bund, indem die beiben Bruder nach Betersburg berufen wurden, wo Raiferin Ratharina I. foeben in Ausführung eines Entwurfe Beters bes Großen die Afademie eröffnete. Die Freunde versprachen G. bei ber Trennung ihn bald nachziehen zu wollen, und nachdem Ritolaus im Juli 1726 fruhzeitig dem ungewohnten Rlima jum Opfer gefallen mar, gelang es dem Aberlebenden Daniel Bernoulli in Gemeinschaft mit einem andern aus Baiel ftammenden Mitgliede ber Betersburger Atademie, Jatob Bermann, bas Berfprechen gur Erfullung gu bringen. E. wurde als Abjunct fur bas mathe matische Fach an die Atademie berufen. Er war eben 20 Jahre alt; er hatte nach ber Abreife feiner Freunde physiologische Studien getrieben, batte fein erftes Buch: "Dissertatio physica de sono", einen dunnen Quartband, in Bajel veröffentlicht, batte bas Acceffit eines von ber frangofischen Atabemie ausgeschrie benen Preises mit einer Abhandlung über die Bemaftung ber Schiffe bavonge tragen, mabrend ber Preis felbit bem berühmten Berfaffer bes Traite de navigation, Bierre Bouguer, ju Theil wurde - bedeutfame Anfange, aber boch nur Aufange, fo bag bie Berufung nach Betersburg mehr ein Bertrauen auf tunfe tige Leiftungen als eine Anerkennung erworbener Berbienfte barftellt. G. hatte fich ingwifchen um eine in Bajel erledigte Brojeffur ber Phyfit beworben; er war jur bort gebrauchlichen Loosgiehung zugelaffen worden, aber bei ber Biehung felbit unterlegen; er nahm baber ben Ruf nach bem Rorden an und betrat bas wiffice Gebiet am 17. Mai 1727, am Tobestage ber Raiferin Ratharina l. Regierung Beters II. war rein wiffenschaftlichen Bestrebungen entichieben medinitig. G. mar baber froh als Schiffslieutenant in ben ruffifchen Flottens bendt eintreten gu tonnen, bis mit ber Thronbesteigung Unna's I. im Februar

30 wieber beffere Beiten begannen, beffere namentlich fur G., ber jest eine irch die Abreife von hermann und von Bilfinger freigewordene Brofeffur n Physit, bann nach Rudfehr von Daniel Bernoulli in die Schweig 1733 te badurch erledigte Stelle eines Mitgliedes ber Atademie erhielt. Satte E. is dahin die Lifte feiner Arbeiten nur um 6 Abhandlungen vermehrt, welche 729 und 1782 erichienen maren, fo begann jeht die Zeit feiner geiftigen Rraftntialtung. 1735 follten gewiffe genaue aftronomische Tafeln berechnet werden. Die Mathematiter ber Atabemie ertlärten fich, jeder einzeln, bereit die Arbeit meguführen, wenn eine Frift von einigen Monaten gegeben würde; E. machte ich anbeischig binnen 3 Tagen die Rechnung zu vollenden und hielt Wort. Die Anstrengung warf ihn aufs Krankenlager, bon bem er fich nur mit Berluft bes ichten Auges wieder erhob. Trokbem verließ im folgenden Jahre 1736 feine Mechanit" in 2 ftarten Quarthanden die Breffe, basjenige Bert, welches E. ju inem Gelehrten von europäischem Ruje machte, indem hier bas Bedürfnig nach mem Lehrgebaube ber Mechanif befriedigt wurde, welches jum erften Male die brungenschaften ber Infinitesimalrechnung sich einverleibte und nach ben neuen Methoden bewies. Wir werben bie nachfolgenden wiffenschaftlichen Leiftungen fuler's fpaterhin zusammenhangend zu behandeln suchen und nunmehr nur auf eine Lebensschickfale eingehen, welche bis zu einem gewissen Grade auch die Schickfale bes ruffischen Reiches und ber Petersburger Atabemie bedeuten. Raiferin Anna I. ftarb ben 28. Octbr. 1740, und mit ihrem Tode begannen Palaftwolntionen, welchen erft nach Jahresfrift die Thronbesteigung von Raiferin Glifabeth den 16. Decbr. 1741 ein Ende machte. Während Diefer Zwischenzeit plangte an G. ein Ruf an die Berliner Atademie, beren Erneuerung feit friedrichs Regierungsantritt ein Lieblingsgebante bes großen Königs war. E. olgte bem Rufe im Juni 1741 und wurde 1744 jum Director der mathematischen Maffe biefer jest erft neugestalteten gelehrten Rorperichaft ernannt. Bei ber leberiebelung nach Berlin begleiteten E. feine Gattin Ratharina Gfell, Die Tochter ines durch Peter d. Gr. nach Rugland gezogenen Malers aus St. Gallen, pelche ihm feit 1733 angetraut war, und die ältesten feiner Rinder. Die Faillie vermehrte fich bis auf 13 Kinder, von welchen jedoch 1766 nur noch fünf, Sohne und 2 Tochter, neben beiden Eltern am Leben waren, und auch bon iefen follten bie Tochter noch bor bem Bater fterben. Ebenfo mußte er ben od feiner Gattin betrauern. Sausliche Berhaltniffe nothigten ihn im hoben Iter 1776 ju einer neuen Che mit Salome Abigael Bfell, ber Stiefichwefter iner erften Frau. Als E. Berlin erreichte, fand er Friedrich II. nicht mehr or, welcher bereits in Schlefien eingefallen war und bamit die Reihe der Kriegs= hre eröffnet hatte, welche erft 1763 gu Ende gingen. Die Rönigin = Mutter, e gern mit Gelehrten umging, empfing bafur ben neuen Antommling aufs leutligfte. G., an Borficht in feinen Bemerfungen und Aeugerungen gewöhnt, mar Diefen Unterredungen fehr einfilbig, fo bag die Ronigin ihn barüber gur Rebe ellte. Die Antwort Euler's lautete: "Ich tomme aus einem Lande, wo man changt wird, wenn man fpricht." Der Rönig felbst fand im Feldlager zu Reichenbach eit, am 4. Septbr. 1741 folgendes eigenhändige Billet an G. ju richten: "Moneur Euler. J'ai été bien aise d'apprendre que vous êtes content de votre rt et établissement présent. J'ai donné les ordres nécessaires au grand Dictoire pour la pension de 1600 écus que Je vous ai accordée. S'il y a enre quelque chose dont vous aurez besoin, vous n'avez qu'à attendre mon tour à Berlin. Je suis votre bien affectionné Roy Federic." Diefes Billet Ibete übrigens nur ben Anfang eines formlichen Briefmechfels, beffen Beröffentdung auch heute noch zu wünschen ware, ba ber Inhalt vielfach wiffenschaftder Ratur ift. Beit wichtiger freilich mare bie Auffindung der Briefe von E.

an Joh. Bernoulli und an beffen Cohn Daniel gur Berbollftanbigung ber ber Diefen Gelehrten an E. gerichteten Briefe, welche ebenfo wie ber ungemein intereffante Briefmechfel zwijchen E. und Goldbach auf Bernnlaffung ber Beiers burger Afabemie 1843 jum Drude beforbert wurden. Mus ben ben 3ahm 1728-46 angehörenden Briefen von Joh. Bernoulli, ans ben Briefen Daniel Bernoulli's (1726 - 55) leuchtet auf jeder Geite bie an Ebrimbe grengende Sochachtung hervor, welche biefe nichts weniger als leicht ju beine bigenben Gelehrten gegen ben jungeren Gachgenoffen empfanden. Auch fonflie außere Anertennung fehlte nicht, und nur beifpieleweife fei ermabnt, bag bie Barifer Atademie ihn 1755 in einer gang ungewöhnlichen Beife auszeichnete. Diefe Rorpericaft gahlt befanntlich eine gang bestimmte Angabl auswärtign Mitalieber. Als nun 1755 burch ben Tob Moipre's eine folde ausmartige Mitgliedichaft frei wurde, ernannte Konig Ludwig XV. auf befonderen Antmo ber Atabemie gwar Lord Maclesfield an Moivre's Stelle, außerbem aber noch G. als übergabliges auswärtiges Mitglied, fodaß die gunachft eintretenbe Bacon nicht zu besethen sein wurde. "L'Académie désirait vivement de Vous voir asocié à ses travaux, et Sa Majesté n'a pu qu'adopter un témoignage d'estine que vous meritez à si juste titre." Das find die Borte, mit benen ber Minfin b'Argenfon am 15. Juni 1755 bie Ernennung mittheilt. Wie verdient abir gens gerabe biefe Auszeichnung bon Geiten ber Parifer Afabemie mar, bafur tann eine zwei Jahre altere Stelle aus einem Briefe Guler's an Golbbach ale Beleg bienen. Er ichreibt am 3. April 1753: "Ew. haben Die Bute fich ju erfundigen, wie viel Dal ich ichon bei ber Atademie gu Baris ben Preis et halten? Beil ich folches nicht aufgeschrieben und auch von meinen Biecen feine Copien behalten, fo fann ich weber die Jahre, noch ben Theil bes Preifes, fo ich jedesmal befommen, genau melden. 3ch habe aber ben folgenden Fragen ben Breis bavongetragen: I. Sur la nature du feu. II. Sur le cabestan. III. Sur le flux et le reflux de la mer. IV. Sur la théorie de l'aimant. V. Sur l'observation de l'heure du jour sur mer. VI. Sur les inégalités de Saturne. VII. Sur la meme question." Man follte vermuthen, ein Aufenthaltsort, an welchem folche Erfolge erzielt wurden, mußte G. besondere lieb geworben fein. Dem mar nicht fo. Go lange er in Berlin mar, biente er freilich bem preußischen Staate nach befter Ginficht. Die Berftellung eines Canals gwifchen ber Savel und Ober, Methoden ber Musbeutung ber Schonebed'ichen Salzwerle, Gutachten über die Wafferwerke zu Sansjouci, auch über Lotterieplane und andere Finangfragen, Rathichlage jur Befetung von Lehrstellen an ber Umberfitat Salle find ebensoviele Berbienfte Guler's. Auch sonft machte er fich bem Sofe nüglich, 3. B. burch den Unterricht, welchen er den Tochtern des Mantgrafen von Brandenburg-Schwedt ertheilte, beren altefte, nachmals Aebtiffin ju Berford, die Abreffatin jener oft gedruckten, in viele Sprachen überfetten "Lettres à une Princesse d'Allemagne sur quelques sujets de Physique et de Philosophie" war, in welchen wir eine gewiffe Aehnlichfeit mit Fontanelle's "Entretiens sur la pluralité des mondes" erfennen burjen. Seine Anhanglichfeit an basjenige Land, in welchem man ihm als Jüngling fo entgegentommend fich erwiefen hatte, blieb jedoch immer vorwaltend. Immerfort liegen die Geschide ber Betersburger Afademie ihm am Bergen, immer betheiligt er fich von Berlin aus mit reichen Beitragen an ihren Beröffentlichungen, endlich fam eine Befürchtung bingu, welche E. gegen Golbbach am 1. Octbr. 1763 brieflich laut werben lief. Die Atabemie zu Berlin gehe einer neuen ihm unangenehmen Reorganifation entgegen, und feste er hingu: "Go febr ich mich vor einer nochmaligen Orise veranderung entieke, jo wurde ich mich doch in diesem Fall dazu entichließen malfen, und nichte murbe mich babei berglicher erfreuen, als Em. nochmals jeben

nen." Dieje Andeutung icheint auf fruchtbaren Boben gefallen zu fein. ufland war Ratharina II. feit Juni 1762 jur Regierung gelangt, und ihrer Berrichaft erbluhten die Biffenschaften aufs neue, genahrt burch er, welche die Raiferin, barin ihrer Namensschwester nachahmend, bon rts in das Land zog. Auch mit E. wurden Unterhandlungen angefnübit, fich nur badurch in die Lange gogen, daß Friedrich II. weder in die fung Guler's noch in die feines im preugischen Beer dienenden dritten Sohnes ph willigen wollte. Erftere konnte schlieglich nicht verweigert werden, fehrte E. im Juni 1766 bon Berlin nach Betersburg gurud, wohin auf die nachdrudliche Bermittlung Ratharina's II. auch der Sohn nach= Ihm war ber für damals fehr hohe Jahresgehalt von burite. Rubeln bewilligt worden, die Zusicherung einer Penfion von 1000 Rubeln ne Bittwe und ber vortheilhafteften Berforgung feiner brei noch lebenden Johann Albert, Rarl und Chriftoph, und als Antrittsgeschent erhielt er r Anfunft in Petersburg von ber Raiferin 8000 Rubel jum Raufe eines 3. Raum hatte er in diefem Saufe fich wohnlich eingerichtet, fo befiel ne bestige Krantheit, welche mit dem Berlufte auch bes linken Auges Zwar gelang eine 1772 burch ben berühmten Augenarzt Baron engel an E. vorgenommene Staaroperation, allein bas Augenlicht war ur auf turge Zeit wiedergegeben. Bei mangelnder Schonung erlosch es febr wieder unter heftigen Schmerzen, und fo fann man wol G. als feit dem 1766 beiber Mugen für immer beraubt nennen. Gin blinder Mather des 18. Jahrhunderts! Um den gangen Widerspruch diefer Wortverig ju begreifen, muß man felbft in dem Nach bewandert fein, muß die ben jener Beit burch und burch tennen, welche theils auf verwickelten Fimit gablreichen Gulfelinien, theils auf langathmigen Rechnungen mit ichtigen Formeln beruhen, muß erfahren haben, daß jeder gelungenen fung vielfache miglungene Berfuche porausquaeben pflegen, beren Digfein felbit ohne Gulje ber Augen taum nachweisbar erscheint. In ber hat die Geschichte ber Mathematit nur zwei Ramen von Blinden aufnet : Leonhard E. und Ritolaus Saunderson. Aber welcher Unterichied en trippelnden Kinderschrittchen, mit welchen der Gine faum die Grenzen Itbefannten gu überschreiten wagt, eigentlich nur feinem forperlichen Bebafür verpflichtet ift, daß fein Rame ber Bergeffenheit vorenthalten blieb, en Riefensprüngen, mit welchen ber andere bas weite Gebiet bes Uneren durchjagt, ein taum gu überholender Wettfampfer felbft für jebende buhler, außer für den febenden G. Das freilich muß jugeftanden werden, ie bedeutsamften Berte Guler's, 3. B. von feinen felbftandig erichienenen ten der Reihe nach außer der fruber genannten "Mechanit" eine "Theorie lufif" (1739), bie "Methodus inveniendi lineas curvas maximi minimive etate gaudentes" (1744), die "Theoria motus Planetarum et Cometarum" ), bie "Introductio in analysin infinitorum" (1748), bie "Institutiones differentialis" (1755), um nur einige ju nennen, in der Periode 766 entstanden find, mahrend allerdings auch die folgende Beriode außer Lettres à une Princesse d'Allemagne" (1768-1772) bie "Institutiones integralis" (1768-1770), die "Dioptrica" (1769-1771), die "Unleiur Migebra" (1770), bie "Theoria motuum lunae nova methodo pertrac-(1772) aufzuzeigen hat, ohne auch hier Bollftandigleit ber Aufgablung Mehrere Umftande vereinigten fich, E. diese fortgefette, großwiffenschaftliche Thatigteit möglich zu machen. E. befaß ein wunderbares htniß. Er wußte die gange Ueneide vom Anfange bis jum Ende berzufagen ah dabei geistig sein Handeremplar so deutlich vor Augen, daß er den ersten 426 Euler.

und letten Bers einer jeden einzelnen Geite anzugeben mußte. Gin anderes Beifpiel begieht fich auf fein lettes Lebensjahr. Er gab jum Beitbertreib vier Enteln Unterricht in Rechenfunft und Geometrie. Als er an die Lehre bon der Burgelausziehungen fam, berechnete er, um paffende Beifpiele gu haben, in einer ichlaflofen Racht bie feche erften Potengen aller Bahlen unter 20, und er fagte diefelben noch mehrere Tage nachher ohne Unftog her. E. bejag aber auch in hohem Grabe Die Fähigfeit, im Geifte Lageveranderungen von Raumgebilden por gunehmen, welche zu geometrischen Untersuchungen fo außerordentlich nutlich it. und welche außer bei Geometern auch bei bedeutenden Schachspielern angetroffen wird, fo bag wir uns nicht zu verwundern haben, wenn E. biefem an die Grengen einer Biffenschaft ftreifenben Spiele zugethan mar und wie er am 3. Juli 1751 ichreibt, die unvermuthete Abreife des burch gute Führung feine Bauern besonders berühmten Philidor aus Potsbam gar febr bebauerte, "ionflen wurde ich wol Gelegenheit gefunden haben mit ihm zu fpielen". Richt minder wichtig war aber auch für Guler's Schaffen und Wirten die treue Anbanglichfeit einiger Mathematifer, welche neben dem Plate, den die eigenen Leiftungen ihnen in bir Belehrtengeschichte ficherten, fich ein zweites Anrecht auf die Erinnerung ber Menschheit durch die Gelbitlofigfeit erwarben, mit welcher fie Zeit und Rrafte bem blinden Deifter gur Berfügung ftellten. Bu nennen find Guler's altefin Sohn Johann Albert, bann die Atabemifer Rrafft, Lerell, Golovin, feit 1778 aus ichlieflich Ritolaus Fuß. Die Art, in welcher E. mit diefen Gehülfen arbeitete, bat eine Famlientradition aufbewahrt. E. hatte in feinem Arbeitszimmer einen großen, mit einer Schiefertafel bededten Tifch, um welchen herum er täglich ju regelmäßig wiebertehrenden Beiten Spaziergange zu machen pflegte, mit ber band langs bem Tifchrande hingleitend, wobon biefer glatt und glangend wie polities Soly geworben mar. Auf biefer Tafel nun entwarf ber blinde G. mit Rreibe in groben Bugen die Stiggen feiner Gebanten und erlauterte biefelben feinen Schülern, fobald fie ihn besuchten, damit fie die Ausarbeitung durchführten, welche ihm alsbann vorgelefen und meiftens von ihm gebilligt , fofort ber Ma bemie jum Abbrude übergeben murbe. Das Unglud ber Blindheit war nicht bas einzige, was E. traf. Gine Feuersbrunft gerftorte 1771 fein Saus, und wenn auch die Freigebigfeit der Raiferin ein Geschent von 6000 Rubeln jut neuen Ginrichtung beifteuerte, dafür tonnte fein Erfat geleiftet werden, bag G. nunmehr im neuen Saufe feine Blindheit jeden Augenblid frifch empfand, mab rend er im alten Saufe mit jeder Ede, jedem Wintel genan befannt fein Gebrechen mitunter beinahe vergeffen durfte. Und bennoch war es gerade in jener Beit, daß er die obengenannten Mondtheorien ausarbeitete, ein Meisterwert erften Ranges! Um fo begreiflicher wird die tiefe Berehrung, welche alle, benen für Beiftesgröße ein Berftandniß innewohnte, gegen G. begten und wovon ein Bei fpiel zeugen mag, welches die Fürftin Daschfoff in ihren Demoiren (beutide Musgabe, Samburg 1857, Bb. II., G. 34 ff.) ergablt. Gin gewiffer Domaidneff war bis 1782 Director ber Betersburger Atademie ber Biffenschaften und hatte durch Bestechlichkeit und Unfähigkeit sich als folchen unmöglich gemacht. Bielleicht veranlagt burch Briefe Guler's, worin bie verderblichen Birfungen bes Berfahrens biefes Directors geschildert maren, entfernte Ratharing II. bas Go ichopf, ben Domafchneff", und ernannte an feine Stelle, ber Sitte jedes anberen Landes noch mehr als felbst in Rugland zuwider handelnd, ihre geiftvolle Freundin, die Fürstin Daschfoff, jum Director. Dieje, Die Seltfamteit iffer neuen Stellung erfennend, begab fich bor der erften Sigung, welcher fie anwohnen follte, ju G. und bat ihn um feine Begleitung, worauf fie in ihrer Antrittsrede fich geradezu unter feinen geiftigen Schut ftellte. 2018 nun die Fürftin nach diefer Begrugung fich auf ben Seffel bes Directors niederließ , nahm ihrer

rwartung entgegen nicht E. den Blat neben ihr ein, fondern ein Brofessor der Allewrie, Schtelinn, welcher Diefen Titel und ben Charafter als Staatsrath noch Peter III. verbantte und barauf feinen Borrang ftutte. Die Fürftin bagegen manbte fich fofort gu G. mit ben Worten: "Segen Sie fich, wohin Sie wollen, und ber Sit, ben Sie mablen, ber wird natürlich ber erfte von allen." Sammtliche Anwesende, mit Ausnahme bes Professors ber Allegorie, theilten bas Gefühl des Entzudens und ber Billigung über biefen unerwarteten Tribut ber Achtung. 68 follte einer ber letten fein, die E. gu Theil wurden. In den erften Geptembertagen 1783 begannen Schwindelanfalle, welche E. gwar nicht hinderten, mit Rechnungen fich zu beschäftigen, welche auf die bamals ziemlich neue Erfindung ber Gebrüber Montgolfier, auf den Luftballon fich bezogen, aber immer fidtler werbend am 18. September Rachmittags, mahrend er am Theetische mit einem Entel icherate, ju einem Schlagfluffe fich fteigerten. Dit ben Borten : ich fterbe" fant E. bewußtlos jufammen, einige Stunden fpater hatte einer ber größten Mathematiter aller Zeiten geenbet. Die Liebenswürdigfeit feines Befens murbe burch feine Seftigfeit faum beeintrachtigt, benn wenn er auch geneigt war, leicht aufzufahren, fo bilbete boch Berechtigfeit ben hervorragenbiten Grundzug feines Charafters, und untrennbar von diefer war die Anerkennung fremden Berdienstes, mar eine gewiffe milbe Berfohnlichkeit, die ihn unfahig machte, einen noch jo beftigen Born in andauernden Groff übergeben gu laffen. Bleich ben meiften großen Mathematifern war E. tief religios ohne Bigotterie. Er leitete felbst die allabendliche Sausandacht feiner Familie, und eine der wenigen polemischen Schriften, die er verfaßte, war feine "Rettung ber Offenbarung gegen bie Ginwurfe ber Frengeifter", beren Beröffentlichung 1747 in Berlin in nachfter Rabe bes Sojes Friedrichs b. Gr. einen gemiffen fittlichen Muth vorausjette, welcher über die Angriffe bloger Spotter fich erhaben fühlt. Endlich tommen wir ju Guler's miffenschaftlicher Thatigfeit, beren Frucht 32 Quartbande und 13 Octavbande felbständiger Werke, baneben mehr als 700 jum Theil febr umfangreiche Abhanblungen bilben, eine Rulle bon Schriften, welche in einer Gesammtausgabe in Quart minbestens 2000 Drudbogen einnehmen wurden. Raum in einer Universalgeschichte ber Mathematit wurde eine ausführliche Schilderung ber Entbedungen Guler's in allen Theilen, mit welchen er fich beschäftigte, gerechtsertigt werden fonnen. Um jo viel fürzer muffen wir und faffen. Bor allen Dingen werben wir bavon abfeben muffen, genaue Rachweife gu liefern, wo bie eingelnen Leiftungen Guler's ihre Beröffentlichung fanben, wir werben vielmehr nur die hauptfächlichen Leiftungen felbft nach ihren Gebieten geordnet überfichtlich ju machen fuchen. Da zeigt es fich benn freilich, bağ wir fammtliche Gebiete ber reinen und angewandten Mathematif zu berühren haben werden, taum mit lebergehung berer, welche erst durch die Forschungen der letten 50 Jahre neu eröffnet wurden. In der Trigonometrie führte E. die ur Symmetrie ber Formeln fo wichtige Begeichnung ein, Geiten und gegenüberliegende Wintel im Dreiede durch einander entsprechende fleine und große Buchftaben gu benennen, er lehrte auch sämmtliche Gleichungen ber fpharischen Trigonometrie analytisch ableiten, nachdem eine berfelben geometrisch nachgewiesen ift. In ber Stereometrie hat Guler's Sat, daß die Bahl der Seitenflächen und Eden eines Bielflächners gufammen bie ber Ranten um 2 übertreffe, erft bie Möglichfeit einer allgemeinen Polpedrometrie eröffnet. In der analytischen Geometrie deutete E. das Baradoron, wiejo zwei Curven eines gewiffen Grabes fich in mehr Puntten chneiben tonnen, als jur Definition einer jeden erforderlich find; unterschied er Gattungen der algebraischen Curven 3. und 4. Grades je nach der Angahl ihrer ins Unendliche verlaufenden Zweige; unterschied er die verschiedenen Gattungen bon Dberflächen zweiten Grabes; ebenfo bemertte G., bag ber Uebergang 428 Fuler.

port einem Spiteme breier ju einander fenfrechten Aren zu einem anderen abnlichen Sufteme mittelft breier jeweil in reiner Ebene vollzogenenen Drebungen ftattfinbel, und grundete bannuf die nach ihm benannten Formeln gur Coordinatenveranberung; feine Entbeifung ift bie Lehre bon ber Rrummung ber Oberflachen, namentlich taunte er ichon die beiden ju einander fentrechten Sauptfrummungfreife einer Blache in jebem ihrer Bunfte. Benben wir uns nun au den aus der Acithmetit entspringenden Theilen ber Mathematit, fo bat es E. nicht befchmabt, ein Lehrbuch biefes elementarften Theiles felbft gu fchreiben, welchen ban Die brei anderen weltbefannten Lehrbucher ber Unalpfis, der Differentialrechnung, ber Integralrechnung folgten, und ber Beit nach als lehtes, bem Inhalte nach vor angebend, ein Lehrbuch ber Algebra. Alle diefe Lehrbucher find Meifter- und Mufterwerte, aus welchen auch heute noch vieles ju lernen ift. Die bentige fogenannte algebraifche Analyfis fammt recht eigentlich von E. ber, wenn and die Lehre von ber Convergeng ber unendlichen Entwidlungeformen ihm unde tannt ober unwichtig war. Die meiften Gigenschaften ber Binominalcoefficienten ber Reihenentwidlungen für trigonometrifche wie fur enflometrifche Functionen, die Erfindung der hopergeometrifden Reihe, Die analytifche Berwerthung om Rettenbrüchen und Factorenfolgen, fie alle gehören G. eigenthümlich m. Er endlich hat eine Entbedung gemacht, welche wol als die folgewichtigft in diefem Capitel der Biffenichaft betrachtet werden muß, indem er den 3w fammenhang swifchen Erponentialgroßen und trigonometrischen Functionen, fowie die Bielbeutigfeit der Logarithmen erfannte, alfo bas Gebiet ber Analifie ber complexen Jahlen eröffnete. In der Theorie ber Gleichungen schreibt fich. felbft am 15. Decbr. 1742 icon ben Fundamentalfat zu, mit beffen ftrengm Beweise Gang feine Laufbahn eröffnen follte, ben Gat, bag jedes Gleichungs polynom fich in reelle binome und trinome Factoren vom 1. und 2. Grabt gerlegen laffe. In bem erften Theile der Infinitefimalrechnung, in der Differentialrechnung, war verhaltnigmaßig am wenigsten mehr zu thun; hier hatte durch die Er finder bereits ein Grad von Ausbildung fich erreichen laffen, welcher Beronlaffung gab, ben Bau mehr auf die Gute feines Fundamentes als auf die fon führung in die Sohe zu prafen. E. hat auch wirklich in der Begrundung fich von feinen beiden Borgangern entfernt. Weder die im Fluffe begriffenen Brogen Rewton's, noch die unendlich fleinen Differentialien Leibnigens entsprachm feinem Bedürfniffe nach zweifellofer Rlarheit, und hat die neuere Dathematit bem Erfatmittel Guler's, welches barin besteht, ben Differentialquotienten ale Berhaltniß zweier Rullen zu denten, auch nicht gang beizustimmen vermocht, jo hat fie wenigstens feine Abneigung gegen die wegen ihrer Rleinheit gu ber nachläffigenben Unterschiede Leibnigens geerbt, eine Abneigung, Die bei G. ubnigens bezüglich ber Differentialrechnung erft abgeleiteter Ratur war, ursprünglich gegen die gange Monadenlehre fich erflarend, gegen welche er fcon 1746 (alfo 9 Jahre vor bem Ericheinen feiner Differentialrechnung) ein eigenes Buch: "Gebanten bon ben Elementen ber Korper" geschrieben hatte. Der zweite Theil ber Infinitefimalrechnung, die Integralrechnung hat E. ungemein viel zu verbanten. Abgefeben von der Runftfertigteit, welche er bei Auffindung einer großen Bahl von unbeftimmten Integralen an ben Tag legte, ift G. als ber Schöpfer ber Lehre bon ben bestimmten Integralen zu betrachten, für beren Auswerthung er namentlich ichon die Differentiation nach einem Parameter, sowie die Benutung von Doppelintegralen anwandte, und bie fogenannten Guler'ichen Integrale führen mit gleichem Rechte feinen Ramen, wie die Guler'iche Conftante, welche bei der Entwidlung des Integrallogarithmus und anderer Transcendenten eine wichtige Rolle ipielt. Ober werden biefe Berdienfte noch überragt von benjenigen, welche & in ber Lehre pan ben Differentialgleichungen fich erwarb, wo feine Entbedung ors, feine Auffindung fingularer Lofungen, die fritheften des integrirent

Enler. 429

ntegrationen partieller Differentialgleichungen erfter wie zweiter Ordnung ruhmurdige Spuren feiner Thatigkeit find? Aber noch ein weiteres dicht an die tehre von ben partiellen Differentialgleichungen fich anhängendes Capitel der nathematischen Wissenschaften beginnt mit E., welcher es verstand von der Loung einiger weniger Aufgaben, die den Brüdern Jatob und Johann Bernoulli mgeboren, ju einer wirklichen umfaffenden Methobe aufzufteigen. Der Fachjenoffe weiß aus diefen Andeutungen, daß wir von der Bariationsrechnung reden, beren Darftellung in einem Lehrförper, wie beren Rame von E. herrührt. Es llingt faft fonderbar nach Aufgablung aller diefer Berdienfte bingufeben zu muffen, daß die Sauptstärke Euler's gemeiniglich auf einem anderen Gebiete gesucht und ge= imben wird, in ber Bahlentheorie. Mit elementaren Gulfsmitteln beren schwienigfte Sate zu beweisen, namentlich die Sate mit Beweisen zu versehen, welche strmat ohne folche ausgesprochen hatte, war Guler's meist von Ersola gekröntes Beftreben, mar eine feiner liebsten Beschäftigungen. Beben wir bon ber reinen Nathematif zu beren Anwendungen über, jo find, neben ber theoretischen Mechanit und ber Aftronomie, namentlich die Schifffahrtstunde, die Behre vom Shalle und die bom Lichte durch E. bereichert worden. In der Mechanif muffen wir zweier Streitigkeiten gebenken, in welche E. verwickelt mar. Die eine führte er eben jo freundschaftlich als ausbauernd gegen Daniel Bernoulli über die Bemegung ichwingender Saiten, ohne daß ein Rämpfer ben anderen zu befiegen im Stande gewesen mare, mahrend die Rachwelt fich für E. entschieden hat, dem feine Beberrichung aller Gulfsmittel ber Analpfis trog der oft getadelten Bernobläffigung experimenteller Controle bei phyfitalifchen Untersuchungen bas llebergewicht gab. Der andere Streit war ber mit großer Behäffigfeit zwischen Maupertuis und König über bas von dem erfteren entwidelte Princip der Meinften Birtung entbrannte, in welchen G. fich ju Gunften feines Freundes mengte, und damit wol am meiften zur Berurtheilung Konig's durch die als enticheibende Behörde auftretende Berliner Atademie beitrug. In der Aftronomie in nur auf eine neue Methode Guler's hingewiesen, die Sonnenparallare mit bulje bes Benusburchganges ju finden, welche bei ber Berechnung bes zweiten w biefem Zwede beobachteten Durchgangs 1769 in Anwendung tam. Der Schifffahrtstunde hat E. einige besondere theils ftreng wiffenschaftliche, theils mehr für den Praktiker bestimmte Werke gewidmet. In der Lehre vom Schalle hat E eine Theorie der Mufit geschrieben und barin eine Begrundung des Wohlgefallens, welches das menichliche Ohr an dem Zusammenklange gewiffer Tone Indet, wenigstens berfucht. In der Optif ift er der erfte Mathematiter, welcher die Entstehung bes Lichtes aus Wellenbewegungen bes Aethers, Die Bermuthung Don Buigbens, näber begründet und vertheidigt und ben Sieg diefer Meinung fast don entschieden hat. Wir find uns der Unvollständigkeit diefer Aufgahlung auch nur der wichtigften Leiftungen Guler's wohl bewußt, muffen aber boch bier abrechen und für weiteres auf die Berzeichniffe feiner fammtlichen Schriften ver-Deifen. Gin folches findet fich in der Biographie Guler's von Nitolaus Fuß Ind daraus abgedruckt in Poggendorff's Biographisch-litterarischem Sandwörteruche, wo es etwa 141/2 Spalten füllt. Es ift nach der chronologischen Reihen= Age ber Einzelwerte und der akademischen Beröffentlichungen, in welchen Mer iche Abhandlungen abgebruckt find, geordnet. Gin überfichtlicheres Berichnig nach dem Inhalte ber Untersuchungen findet fich in der unten genannten Orrespond. math. et phys. T. I. p. LVII-CXXI. Guler'iche Abhandlungen chienen noch bis 1830 in ben Beröffentlichungen ber Betersburger Atabemie, Berfprechen weit überbietend, welches E. bem Grafen Orloff einft gegeben tte, er werbe Material jum Drude fur 20 Jahre nach feinem Tobe hinterffen. Als bezeichnend für Guler's wiffenschaftliche Darftellungsgabe muffen wir

die von teinem andern Schriftfteller in gleichem Grade erreichte Klarhen und Durchsichtigkeit hervorheben, für welche der Lefer eine gewisse behagliche Breite gern mit in den Kauf nimmt. Alle Beweise Euler's sind natürlich und dem Gange der Erfindung entsprechend, als könnten sie gar nicht anders gesührt werden. Moderne Strenge hält zwar mit Recht manche Euler'schen Beweise für ungenügend, allein die Sätze selbst bleiben sast durchgängig bestehen. Euler's Genie schützte ihn vor Fehlschtissen, selbst wo die mangelhafte Methode zu der mannigsachsten Irrthümern Beranlassung bieten konnte.

Éloge de Mr. Léonard Euler par Nicol. Fuss. St. Pétersbourg 1788 (beutsche Bearbeitung von dem Berjasser selbst mit Zusätzen. Basel 1786). — Éloge de Mr. Euler par Condorcet in der Histoire de l'Académie royale des sciences de Paris, année 1783. — Correspondance mathématique et physique de quelques célèbres géomètres du XVIII. Siècle précédée d'une notice sur les travaux de Léonard Euler par P. H. Fuss. St. Pétersbourg 1843.

Die Sohne Leonhard Guler's waren, wenn auch tüchtige Manner, bem Bate nicht entfernt ebenbürtig. Um erften mare mit ihm der altefte Cobn Johann Albert ju vergleichen, ber minbeftens mit abnlichen Gegenftanben fich beidab tigend eine ahnliche Gelehrtenlaufbahn einhielt. Johann Albert E. (vgl. Non Acta Acad. Petrop. XV. p. 5-8, 1806) ift 16. Robbr. 1734 in Beterebum geboren, geft. ebenda 6. Septbr. 1800, beibe Daten nach altem Stile gegablt. Er folgte 7 Jahre alt feinem Bater nach Berlin und befuchte Die bortigen Schulen, zugleich den mathematischen Unterricht des Baters genießend. Derfelbe war fo erfolgreich, daß Albert G. schon mit 16 Jahren an Canalarbeitm zwischen Savel und Ober beschäftigt wurde, mit 20 Jahren jum Mitgliede ber Berliner Atademie, mit 22 Jahren jum Director ber bortigen Sternwarte fic ernannt fab. 3m 3. 1766 begleitete er feinen Bater, beffen Ginflug gewiß nicht die einzige Urfache aber jedenfalls eine bedeutsame Unterftugung bei ber rafchen Beforderung Alberts gebildet hatte, nach Betersburg gurud, wurde auch bort Mitglieb, feit 1769 ftanbiger Secretar ber Atabemie, feit 1776 Stubien director des Cadettencorps. Albert E. war von schwächlicher Leibesbeichaffenheit Ein früher Bluthuften machte große Schonung nothwendig, und nur durch folde erreichte er bas verhältnigmäßig fehr hobe Alter von 66 Jahren. ftand ift auch bei ber Werthschatzung feiner an fich schon verbienftlichen Arbeiten mit in Betracht ju gieben. Er war 7mal Preistrager bei glabemijden Fragen, theilweise allerdings in Gemeinschaft mit feinem Bater: 3mal in Beter burg, 2mal in Paris, je einmal in Munchen und Gottingen. Der Inhalt biefer Abhandlungen und anderer, welche jumeift in den Beröffentlichungen ber felben gelehrten Befellichaften abgebrudt find, gehort vorzugsweise ber After nomie und ber Schifffahrtstunde an.

Karl E., der zweite Sohn (Poggendorff, Biogr.-litter. Handwörterd.) ift gleichjalls in Petersburg geboren 15. Juli 1740 und gestorben 7. März 1790 Auch er machte die Uebersiedelungen des Baters von Petersburg nach Berlin und zurück nach Petersburg mit. Sein Studium bildete die Medicin. Er war von 1763—66 Arzt der französischen Colonie in Berlin, später Leibarzt des Kaisers von Rußland. Auch gehörte er seit 1772 der Petersburger Alademie als Mitglied an. An der Absassiung einer von der Pariser Atademie gekrönum aftronomischen Preisabhandlung war vermuthlich der Bater in hervorragenden

Weife betheiligt.

Der dritte Sohn endlich Christoph E. (Poggendorff, Biogr.-litter. Handwörter buch) ist am 1. Mai 1743 in Berlin geboren und widmete sich dem Milnörfache. Er brachte es in preußischen Diensten bis zum Oberstlieutenant der Artillerie und als nach des Baters Rücksehr nach Betersburg die Entlasjung aus preußis

en Diensten ziemlich mühevoll erlangt war, trat er als Generalmajor in die spilche Artillerie ein. Als solcher leitete er die Wassensabrit zu Sisterbeck am rijchen Meerbusen dis zu seinem 1812 ersolgten Tode. Auch von ihm sind rige aftronomische Abhandlungen in den Berössentlichungen der Petersburger tademie gedruckt, z. B. eine über den Durchgang der Benus durch die Sonne a.4. Juni 1769.

Emife: Friedrich G., geb. ju Sachshaufen bei Oranienburg 6: Marg 764 als Sohn des dortigen Cantors, erhielt den ersten Musikunterricht von inem Bater. Begen Mittellofigfeit tonnte er das Studium der Theologie, ju elchem er anfänglich bestimmt war, nicht burchführen und trat beshalb in erlin als Praject in ben Köllnischen Currende-Chor ein. Seine schöne Tenor-imme verschaffte ihm 1786 ben Ruf als martgräflicher Kammerfänger nach chwedt, wo er jum erstenmole die Buhne betrat und fich 1788 mit ber Schaupielerin henriette Rofine Schüler verheirathete, welche fpater nach der Trennung on ihm im 3. 1797 fo berühmt werden follte ale Frau Bendel-Schut. 3m 1. 1788 tam E. in Engagement nach Mannheim, 1789 nach Mainz, 1792 nach Bonn, 1793 nach Amsterdam an die deutsche Oper und 1795 nach Franturt a. M., überall ben größten Beifall findend. 1796 trieben ihn die Kriegsmruhen nach Berlin, wo er Anstellung beim Nationaltheater fand und bis gu einer Penfionirung im 3. 1823 als erfter Tenorift eine Zierde ber Oper war. Im Befige gründlicher mufitalischer Renntniffe war er auch thatig als Combonift. Schon 1792 erschien ju Bonn bei Simrod und in Darmftadt bei Bokler ein von ihm verfertigter Clavierauszug zu Mozart's "Zauberflöte". Auch nehrere Lieder bon ihm tamen im Druck heraus, wie er benn einige Befange ar die Berliner Liedertafel componirte, beren Mitglied er war. Sochbetagt ftarb in Berlin am 12. Septbr. 1844.

Therese E., zweite Gattin des vorigen, Tochter des Violinisten Ignaz chmachhoser, geb. 24. Rovbr. 1776 zu Mainz, gehörte schon seit 1793 der ühne an und kam nach verschiedenen Engagements in Mainz, Amsterdam und ranksutt a. M. 1796 ebensalls an das königl. Nationaltheater nach Berlin, w sie 1797 E. heirathete. Geschäht im Fache der komischen Oper und auch Lustspiel als Soubrette, ward sie 1830 pensionirt und starb am 16. Märzs 1849 in Berlin.

Johanne E., älteste Tochter der vorigen, war 1798 in Berlin geboren. m Besitze einer herrlichen hohen Sopranstimme und einer höchst anziehenden eußerlichseit, gehörte sie von 1813—25, in welchem Jahre sie sich mit dem rühmten Historienmaler Prosessor Krüger verheirathete, der Berliner königlichen ver als vorzügliche Soubrette an. Sie starb am 28. August 1856 in Berlin.

Katharina E., die jüngere Schwester der vorigen, ließ sich zuerst 1823 Sconcertsängerin in Berlin hören und trat 1824 beim Königstädtischen Theater Engagement, wo sie mit Geist in der damals entstandenen Berliner Localpossen schlagsertigen Verstandeston der Berlinerinnen einhielt. Verheirathet mit m Violinisten Mühlenbruch, ging sie mit diesem 1830 nach Bremen, dann chwerin und starb dort im J. 1842. Fürsten au.

Evenins: Sigismund E., Schulmann und Theolog, geb. in Nauen als nes Tuchmachers Sohn, begraben in Weimar 17. Sept. 1639. Nachdem er seine tudien in Weimar vollendet hatte, wurde er 1611 Adjunct in der philosophischen acultät. Bald nachher wählte man ihn zum Rector des städtischen Ghmnaums in Halle, welches Amt er 1. Juli 1613 mit einer Rede "De seriptis hnicorum an et quatenus in scholis Christianorum sint proponenda et tolenda" antrat. Troz der Schwierigkeiten, die ihm von allen Seiten bereitet urden, suchte er mit großer Ausdauer frisches Leben in der Schule zu erwecken. en pädagogischen Resormen, welche W. Katte in Cöthen auszusühren suchte.

432 Cvenius.

blieb er nicht fremd; er war im Rovember 1618 felbit in Cothen und flattete einen Bericht ab fiber bas, mas er gefeben batte, ber leiber aus ben Acten ber Stadt Salle verschwunden ift: perfonlich war er bem Didaftifer nicht abgeneigt, benn er empfahl ihn bem Rathe ber Stadt Magbeburg. Um 11. Day 1622 nahm er von Salle Abichied mit ber Rede "De contemtu scholarum scholasticique ordinis" und trat bald barauf bas Rectorat in Magdeburg an mit einer Rebe "De vindicando huiusmodi contemtu", welche beibe in bemfelben Jahre gujammen erichienen. Den theologischen Streitigfeiten mit bem Baftor Cramer an ber Iphannistirche machte ber Rath baburch ein Ende, bag er am 31. Januar 1625 bas weitere Druden und Berbreiten ber Streitschriften unterfagte. Bei ber fre oberung Magdeburgs 1631 tonnte E. nur mit großen Opfern fein und feine Familie Leben erhalten. Er mandte fich nach Efthland und wurde ber erfte Reiter an bem bon Guftab Abolf geftifteten Somnafium in Riga. Aber ichon im iolgenden Jahre tehrte er nach Deutschland gurud, belleidete 1683 ein Jahr lang bas Rectorat in Regensburg, wurde aber bereits 1634 von Bergog Gruft bem Frommen nach Weimar als Schulrath berufen. Sier entwarf er ben Blau gu bem Togenannten Beimarifchen Bibelwerte und machte Reformborichlage fur ben Ur ligions- und Ratechismusunterricht, die erft nach feinem Tode gur Ausführung tamen. Er ftarb im September 1639 an ber Beft. E. bewies fich als wir Digen Bogling ber Wittenberger Univerfitat burch gablreiche Streitschriften ale einer jener hitzigen Streittbeologen querft mit der hallischen Beiftlichfeit, Die feiner Berufung abhold war, fodann in der eifrigen Berfechtung ber lutherifden Abendmahlslehre (in befonderer beutscher Schrift 1615 und in bem Jubelpm gramm 1617) mit bem Jesuifen Abam Congen, ben er in einer "Apologia" 1619 und in ben "Tyrannidis pontificiae demonstratio apologetica" 1620 antwortete, und mit dem hollandischen Reformirten Frantheim, gegen ben er 1621 den "Diabolus palmatus" richtete. Die magbeburgifchen Gandel hatte er burd eine Thefis hervorgerufen, in welcher er die Theologie einen habitus genannt hatte, wogegen Cramer bestigen Widerspruch erhob, ber in lebhaftem Schriften wechsel (fieben Brofchuren find von jeder Seite erschienen) bis 1625 fortgefett wurde. Rachber ift er rubiger geworden und hat nur für die Jugend "Die chriftlichgottfelige Ratechismusichule b. i. einfältliche, verftandliche Ertlarung bes beiligen Ratechismi Dr. Lutheri" (Erfurt 1636) und "Die chriftlich-gottfelige Bilberichnle b. i. Anführung ber erften Jugend gur Bottfeligfeit in und burch biblifche Bilder" (Jena 1636) herausgegeben, für das Bibelwert hat er einige der fleinen Bropheten bearbeitet. In feinen Schulschriften behandelt er meift philosophinge Fragen. Lebhaften Antheil nahm er an ben Beftrebungen für eine beffere Ginrichtung ber Schulen. War auch fein amtlicher Bericht über die neue Methode Ratte's nicht gang gunftig, fo hat er boch manches baraus in feiner "Formul und Abrig, wie eine driftliche und ebangelische Schule mohl und richtig anguftellen ift" (von mir aus einer gothaifchen Sanbichrift querft 1861 herausgegeben) auf genommen und ahnliche Grundfage in feiner Schrift "Methodi linguarum artiumque compendiosioris scholasticae demonstrata veritas" (1620, 1621, 1622) entwidelt, in ber er bebacht mar, die neuen Brundfage in Salle gur Anwendung ju bringen. Spater verfeindete er fich mit dem Didattiter, ber fich in Magde burg an feine theologischen Gegner auschloß. Für die Schule war auch die "Janua Graeca" und "Janua Hebraea" (1628) bestimmt und der Abdrud der Romobie "Joseph und Ruth" bon Aug. hunning (1614), benn er war ein Freund der lateinischen Schultomödien.

Ein Programm von Boderobt (Gotha 1721) ist mir nicht bekannt. Genaueres habe ich in meinen Beiträgen zur Geschichte ber halleschen Schulen I. 5. 9-12 gegeben, bazu Tholud, Lebenszeugen ber lutherischen Kirche während bes 30jährigen Krieges S. 406-415. Everaert: Cornelis E. schrieb als Facteur der Rederpkerkammer de drie Sanctinnen zu Brügge Schauspiele, von welchen 33, in den J. 1509—36 verjaßt, in seiner eigenen Handschrift, jett auf der burgundischen Bibliothef zu Brüssel erhalten sind. Es sind theils ernste, allegorische Spelen (van Sinne), darunter einige aus der späteren Zeit, die wegen ihrer lutherischen Tendenz nicht zu Aussührung gelangten; theils lustige, oft derbe Esdattementen, die nach Art der deutschen Fastnachtspiele alte Rovellenstosse mehr dialogisch als dramasisch behandeln. Bgl. Willems, Belgisch Museum VI. (Gent 1842) S. 41 si., wo auch S. 51 si. das Lustipiel "Van den Visscher" abgedruckt ist. Mehrere Sinnspiele hat J. van Bloten herausgegeben: "'s Werelds bestaen" in der Dietsche Warande I. (Amsterdam 1855) und "Van den hooghen Wint en den soeten Reyn", ein Festspiel auf die Schlacht von Pavia, in den Bijdragen tot de Oudheidsk. en Gesch. van Zeeuwsch Vlaenderen V. (Middelburg 1860).

Everardi: Dr. Nicolaus G. (Rlaas Everts, Evertfen, Everts= joon ober Everaerts), niederlandischer Rechtsgelehrter, geb. ju Gropsterle, mweit Middelburg, daher man ihn auch Nicolaus de Middleburgo nannte, um das J. 1462, † ju Mecheln am 9. August 1532. Sein Bater foll ein einfacher Schiffer gemejen fein, bem man aber nachträglich eble Abstammung bon einem feiherrlichen Geschlechte in Baiern zuschrieb. Bon feiner Jugend ift weniges betannt. Er ftudirte die Rechte fpat, in Lowen, unter Lehrern bon ber alten Schule, Arnold van Beeck (de Beka) und Peter van Thienen (de Thenis). Rachdem er am 11. Juni 1493 promovirt war, wurde er Dificial fin Brabant bes Bischofs von Ramryd, welcher damals ber hochgebilbete Beinrich v. Berghen war. Bir feben Dr. Nicolaus in den letten Jahren bes 15. Jahrhunderts (1498) als Decan des Capitel's Sanct Guido in Anderlecht bei Bruffel, dann (1506) als Decan bon Sanct Gudula in Bruffel. Rachdem er bem geiftlichen Stande entjagt hatte, vermählte er fich mit Glifabeth Dan Blabele ober bu Blioul, aus einem angefehenen und befannten Saufe. Philipp der Schone ernannte ihn 1505 jum Mitgliede bes großen Rathes in Mecheln, und schon vier Jahre fpater, 1509, jum Prafidenten bes höchsten Gerichtshofs für Holland, Seeland und Friesland, in welcher herborragenden Stellung er neunzehn Jahre lang verblieb. 1528 murde er von Rarl V. nach Mecheln gurudgerufen, als Brafibent und Rachfolger bes befannten Jobocus Lauwerens, jenes homo plus quam capitaliter infensus bonis literis. wie Grasmus benfelben bezeichnet. Everarbi's Thatigfeit an ber Spige bes höchsten Gerichtshofes war in den füblichen, wie in den nördlichen Riederlanden eine glanzende; leiber wurde er schon nach vier Jahren in voller Rraft und Arbeitsluft hinweggerafft. Sein würdiger Nachfolger war Lambert von Brigerbe. Das hohe Anjehen, in welchem G. ftand, wird von den Zeitgenoffen pielfach bezeugt. Grasmus unterhielt mit ihm ein freundschaftliches Berhältniß; briefe bes großen humanisten an ben hervorragenden Rechtsgelehrten, aus len 3. 1521 und 1524, find erhalten; ber eine namentlich, von 1521, ift beeutend, auch für die Stellung Everardi's zu ben politisch-religiöfen Beitfragen. In einem Schreiben an den Decan Bernhard Bucho im Saag nennt Erasmus en Prafibenten einen virum eximium, rei publicae natum, si quis alius sit. Santiuncula rühmt Everardi's vorzügliche Gelehrsamkeit und seltenes Gedächtniß. Sein Charafter wird als durchaus ehrenwerth geschildert; nach seinem Tode hieß 8 bon ihm, nihil umquam ad quaestum, nihil ad gloriam, nihil ad amicorum mantumvis potentiorum gratiam respondisse; nullius neque legis neque interretis verba ad suam sententiam obtinendo causae studio detorsisse; nibil etiam

434 Everardi.

citasse, quod non penitus excussisset. Sein Bilb fommt mehriach vor, 1. 8. bei Freber; es muß ähnlich fein: ein machtiger, in hobem Dage charaltentie icher Ropf mit ftartem Raden und Rinnbaden. E. hinterließ mehrere Rindn, welche fich fammtlich ausgezeichnet haben, brei von ihnen auch als Dichter: br jungfte und berühmtefte ift Johannes Secundus, der liebliche Sanger ber Rife. Everardi's ichriftftellerischer Ruf ift durch zwei Werte begrundet, von benen bil eine mehr in ber Schule, bas andere in ber Braris mabrend langerer Beit in hohem Anfehen ftand. I. "Topica sive de locis legalibus." Die erfte Ausgab, enthaltend hundert loci, erschien Lowen 1516 bei Maertens, mit einer langen Borrebe an den Rangler Le Sauvaige von dem als Dichter befannten Remach d'Arbenne aus Florenne und mit Epigrammen, Rachwort und Inhaltsbergeichnig bon Johannes De Muntere aus Bent. Gine neue, bon G. felbft borbereitet, vermehrte und verbefferte Ausgabe (Bowen, bei Saffen) murde 1552 von feine Sohnen beforgt; fie enthält 131 loci. Andere Ausgaben find Lyon 1547 (1). 1568, 1579; Benedig 1539 (?); Frankfurt 1591, 1604, 1624; in diefer letten findel man eine Borrebe von Diony's Gothofred, die Spiftel von Matthaus Bejenbeit an Monau über den Rechtsunterricht, fynoptische Inhaltsangaben und eine Anhang De vitiosis argumentis von Matthaus Stephanus. Es ift nicht lind über diefes Bert ein ficheres Urtheil ju fallen. Bleich bei feinem Ericheiner machte es großes Auffehen. Cantinnenla, welcher feine eigene Topit drei Jahn ipater veröffentlichte, ermahnt bes Everardi'ichen Buchs mit besonderer bodie tung; noch Dionys Gothofred empfiehlt ben Anfangern beffen Studium bringent; er ftellt zwischen G. und Olbendorp einen Bergleich an, ber offenbar gu Gumin des ersteren ausfällt: E. schöpft seine exempla argumentorum stets ex intimo ipsumoque jure, mahrend Olbendorp aus ber Gloffe ichopft. Cantiuncula idon vielfach aus ben claffischen Schriftstellern und aus ber Beschichte bes Alterthum und macht auf uns einen weit moberneren Gindrud als G. Denn G. ftedt not was die Autoritäten betrifft, die er in Maffe allegirt, im tiefen Mittelalte mitten unter ben Commentatoren und Scolaftifern; man ftaunt über beffen 26 lefenheit, allein man empfindet eine Urt Genugthuung, wenn er feine eigene in fahrung und Fälle aus feiner Praris ermahnt. In ber Ausgabe von 1551 find die Citationen einigermaßen modernifirt; Cantiuncula wird ehrenvoll P nannt. Savigny's Urtheil über die loci ift befannt; ju prufen, inwiewen d als endgültig bezeichnet werden darf, scheint hier nicht der geeignete Ort gu fin II. "Consilia sive Responsa juris." Mehrere Ausgaben: zuerst Löwen 1554 vermehrt von Molengravius 1577; zulegt Antwerpen 1643, enthaltend 247 Consilia nebst einer Synopsis der Topit. Die Consilia LXXVIII und CV. Die von Mungangelegenheiten handeln, find in Bubel's Cammelwert (Roln 1591) aufgenommen worden. Everardi's "Responsa" gehoren gu dem beften, mas " in diefem Fach geleiftet worden ift; fie zeichnen fich namentlich aus burch Bindigfeit, Scharfe, praftifche Erfahrung; Form und Inhalt find gleich terflich Die allegirte Litteratur ift felbstverständlich die der Commentatoren und ba Confiliatoren. E. gebührt die Ehre, ber erfte belgifche Confiliator gu fein; ibn jolgte Brigerde, deffen Confilien nie gedruckt worden find; dann wurde diefet it den Niederlanden neue Feld von Leonin, Wamefins und mehreren Anderm I fruchtbringender Beife weiter bebaut.

Außer den gangbaren Sammelwerken von Paquot, Sweert, Driessen, Joppens u. A.: Peter de la Rue, Geletterd Zeeland, 2. Ausgabe, Middeburg 1741, S. 274—280, und die dort Angeführten. Foppens, Handschill liche Geschichte des großen Raths von Mecheln, auf der Brüsseler Bibliothel. Brit, Mémoires couronnés de l'Académie de Belgique, XX. p. 67—69.

Everdingen: Albert van G. (1621 [?] bis 1675), ber malerifche Entbeder und Meifter der nordischen Gebirgslandschaft, Bruder der gleichfalls gu Ruf gelangten Maler Cafar und Jan v. G., ift ju Alfmaar, wie es beigt, im 3. 1621 geboren. Er hatte ju Lehrern Roeland Savery in Utrecht und Pieter Molyn, den Bater des sogenannten Cavaliere Tempesta, und bilbete fich bei ihnen fur Landschaft und Figuren aus. Bon Savery tonnte er ben Sinweis auf Die Gebirgenatur erhalten. Der Meifter mar in jungeren Jahren im Dienft Raifer Rudolfs II. gewesen und hatte zwei Jahre hindurch in Tirol seine berühmten Studien und Feberzeichnungen gemacht. Pieter Molhn hatte fich in ber Landicaft Jan van Copen's Stil angeichloffen. Diefer, Salomon und Ifaat ban Runsdael, Cupp, Wynants u. A. hatten das niederländische Landschafts- und Strandbild dem neuen Beift des Realismus entsprechend ausgebildet. E., ihr Nachfolger, wird Borganger von Jac. van Rupsbael, Sobbema, Badhuifen und anderen Genoffen ober Schülern. Es beißt, daß er gufallig nach Norwegen getommen fei, dabin berichlagen durch einen Sturm, als er gu Schiff eine Reife in die Oftfee machen wollte (nach Ropenhagen? hat er bort die trefflichen Bilber bafelbit gemalt?). Während bas Schiff feine Savarien ausbefferte, habe er feine nordischen Studien gemacht. Die Zeit ware furz gemeffen gewesen. Dan erflatt auch daraus die Abnahme in der Frische ber Anschauung, die mit den Jahren für feine berartigen Bilber eintreten mußte. Wir wurden übrigens bem Alfmaarer Schuler Savern's gutrauen, bag er mit einer Reife nach Danemart eine Studienreise nach Norwegen verbunden und nordische Begenden nicht blos einmal wenige Bochen gesehen habe. Genug, daß er auch die nordische Felslandichait der Runft eroberte und beren Felshänge, Giegbache und Bafferfalle, buntle Tannenwälber, Lichtungen mit Mühlen, Solghäufern ac, mit Borliebe fcilderte. Naturwahrheit ift für E. Aufgabe ber Malerei; er ward barin ein Saupt ber haarlemer Schule; 1645 hat er fich auch in Diefer Stadt niebergelaffen. Die Befeelung ber Landichaft gibt bie Stimmung, in welche uns ber Raler verfest. Ernft, einfach, in ben Deifterwerfen groß, in fchmacheren Studen allerdings auch troden und etwas Ieer, hat G. fein neues Thema neben ben Landichafts- und Strandbilbern feiner Seimath behandelt. Spater ift er bon haarlem nach Amfterdam gezogen und bafelbft 1675 geftorben. Bon feinen brei Cohnen find, nach Soubraten, zwei ebenfalls Maler geworben. Der mittlere bieg Bieter. Außer ben Bilbern hat G. hochgeschätte Zeichnungen, fobann 101 Radirungen bon Landschaften und 57 Radirungen ju "Reinede Fuchs" hinterlaffen. (Gottiched's Ueberfehung zeigt noch diefelben.)

Lebensnachrichten bei Houbraten, De groote schouburgh etc. Ban der Willigen, Artistes de Harlem. Allart van E., Catologue raisonné de toutes les estampes etc. par W. Drugulin. Leida, 1873. C. Lem de.

Everhardus: Ricolaus E. ober Everardi (II.), zur Unterscheidung von seinem gleichnamigen Sohn oft senior zugenannt, mitunter nach seiner Herfunst auch Amsterodamus ober Frisius. Geboren ist dieser Ricolaus E. 1495 zu Amsterdam. Ob er mit dem berühmten Ricolaus Everardi aus Middelburg († 1532 s. d.) zusammenhängt, ist nicht ersichtlich, obwol unter süns Söhnen des Middelburgers einer Everhardus Ricolaus, ein anderer Ricolaus oder Ricolaus Grudius genannt wird. Erst vom J. 1529 an ersahren wir Zuverlässigeres über den Amsterdamer Ricolaus E. Er wurde in jenem Jahr, wie Prantl mittheilt, "aus Italien" nach Ingolstadt gerusen und im Juli auf Besehl des Gerzogs von Baiern von der Universität durch ein glänzendes Festmahl empfangen. Im Sommersemester 1535 bekleidete E. das Rectorat der Universität, noch vor Ablauf desselben aber (August) verließ er Ingolstadt und begab sich nach Speier, um eine Beisigerstelle am Reichskammergericht zu übernehmen.

3m April 1542 fehrte E. gu feiner canoniftischen Professur in Ingolftabt mit einer Befoldung von 300 Gulben gurud. Rach bem Tob feiner Gattin Rathering geb. Schober aus Ingolftabt befleibete er 1546 abermals bas Rectout war hoch angegeben bei ber Universität und ein Führer berfelben in ihrem Rampi gegen die Anmagungen ber Jejuiten (noch December 1564 ging er im Auftrag ber Universität in diefer Angelegenheit an ben Sof in Munchen), ftarb am 21, Juli 1570. Das in Reusner's "Cynosura iuris" unter bem Titel "Nicolal Everhardi Amstrodami Jurisc. et prof. Ingolstad. Ordo studendi in jure civili abgebrudte Stud ift ein gang turges Bergeichniß ber in Banbettenvorlefungm burchzugebenden Titel. Bahricheinlich gehort unferem alteren Ingolftable E. auch an eine "Solennis repetitio celeberrimi cap. Quoniam contra falsum L de probationibus in qua continentur de testibus etc. tractatus amplissimi". welche herausgegeben von Juftus Bingerlin gu Franffurt a. DR. 1618 fol, er ichien. Ferner glaube ich ihm außer manchem blos handichriftlich auf unfen Beit gefommenen (barunter "Adnotationes in pandectar. titulos XXIX etc. de probationibus, petitionib. etc.", Bamberger Bibliothef) jufchreiben gu muffen in sehr seltenes und eigenthümliches Procescompendium, welches unter dem Titel "Lampas sive fax iuris iudiciarii" 1611 in 4. zu Franksurt erschien und der Berfaffer in folgender augenscheinlicher Bersonenvermengung angibt: Dr. Nicol Everhardi a middelburgo senior, i. v. d. et in alma Vniversitate Ingolstad. prof. excell. totiusque senatus Belgici apud Mechhinam praeses etc. Die genaue Kenntnig der Reichstammergerichtspraxis, die fich in dem Wert zeigt, weit auf unferen E. bin.

Bal. Brantl, Ludwig-Maximilians-Univerfität, I. 194. 313 u. ö. II. 487. Ricolaus E. ober Everardi (III.), Sohn von Ricolaus & aus Amfterbam (Ricolaus G. II.) und gur Unterscheidung von biefem on Nicolaus E. junior genannt. Als Geburtsjahr wird 1537, als Todesjahr 1586 angegeben (beibes nicht zweifelfrei). Sicher ift nur, daß E. nach bem Tobe feines Baters (1570) bie (oberfte) ordentliche Professur für cand nisches Recht in der Ingolftadter Juristensacultät überkam und als ange sehenes Mitglied berselben erscheint. Es darf angenommen werden, er fei geraume Zeit borber in die Facultät eingetreten und gwar als Profeffor des Civilrechts, wie wir ihm bann auch fpater ftets als Legum Doctor begegnen. And als muthiger Borfampfer ber Universität gegen die Anmagungen ber Jefuiten trat er in die Fußstabfen bes Baters. Die Universitätsannalen jener Beit wiffen viel hiervon zu erzählen, boch wird nicht immer mit wünschenswerther Genauigfeit zwischen ihm und bem Bater unterschieden. 1579 wird er LL. Doctor et prof. primarius Ingolstad. genannt, auch ben Titel eines herzogl. Rathe führte er (1574). Eine Spur leitet barauf, bag er 1582 aus feiner Brofeffur abgegangen ober geftorben war. Bon ihm ift 1574 ein nunmehr außerft feltenes Buch erschienen unter bem Titel "Corpus institutionum Justiniani" (vgl. datüber Sänel im Serapeum, 1857, S. 32). Außerbem 2 Bbe. "Consilia". Augustae 1603, fol.

Bgl. Brantl, Ludwig-Maximilians-Univerfitat, I. 313 u. d. II. 493.

Georg E. oder Everardi, Sohn von Nicolaus E. Amsterodamus, studitte 1554 in Ingolstadt, war Winter 1566 Rector der Universität, unterstützte dabn den alten Bater im Lehramt des canonischen Rechts, erhielt nach dem Tod des Baters (1570), wahrscheinlich seinem in des Baters canonistische Prosessur aufrückenden Bruder Ricolaus succedirend, eine Prosessur sür Civilrecht. Wird als Mann von Talent und mit gutem Gedächtniß begabt, aber als "unerhött nachlässig" geschildert; hinterließ einige Schristen; starb 1585.

Bgl. Prantl, Ludwig-Maximilians-Universität, I. 314. II. 493.

Wilhelm E. ober Everardi, Sohn des Ricolaus E. (nicht recht effichtlich, ob des älteren oder jüngeren), concurrirte in Ingolftadt bei Wiederbeitung der durch Georg Everhardus' Tod (1585) erledigten Professor institutionum iuris canonici in die Juristensacultät und erhielt 1586 die neuerrichtete Volffur sur Feudal- und Criminalrecht. Starb 1590. War mehrmals Rector der Universität und führte den Titel eines herzogl. Raths. Muther.

Everlingen=Bitry: Robert Jojeph E., genannt Ritter von Bitry, geb. ben 6. April 1754 auf dem Schloffe Witry im Herzogthum Luzemburg, fam 1m 3. 1761 als Edelfnabe an ben Sof bes Bringen Rarl Alexander bon Sothringen, des damaligen Statthalters der Riederlande. Rachher trat er als Freiwilliger in bas tonigl. ichwedische Regiment, bas, unter bem Oberbefehl bes Wrafen D. Steeding, im Dienste Frankreichs ftand. Am 21. September 1780 wurde er Ritter des Malteserordens und begab fich nach Malta, fam aber bald wrud und trat wieder als Offizier in bas tonigl. schwedische Regiment. In Berfailles hatte ber junge Offigier viele Freunde, unter anderen Mirabeau, der einen großen Ginfluß auf ihn ausubte. Auch E. fchwarmte für die Revolution und blieb, ungeachtet ber Bitten feiner Eltern, in Paris bis 1796. Dann begab er fich nach St. Betersburg jum Grafen v. Steeding, der mittlerweile jum ichmebifchen Gefandten am ruffifchen Sofe ernannt worden war. Der Graf D. Litta vertrat damals den Malteserorden in Rugland. Alle Raifer Paul aus Liebe gu biefem Orben bas Priorat Bolen jum Grofpriorat Rugland erhob und den Rittern einen geräumigen Balaft gu St. Betersburg ichentte, murde ber Ritter v. Witry bem Grafen Litta als Rathaeber beigefellt und mit ber Leitung der Briorats in Rugland betraut. Bei ber Thronbesteigung des Raifers Alexander jog er fich jedoch ins Privatleben jurud und trat im Februar 1804 ju Duneburg in den Jefuitenorden. Bu berfelben Zeit ernannte Alexander den Bergog von Richelien jum Statthalter ber Rrim mit bem Auftrage, Diefes Land gu rivilifiren. Richelieu grundete in ber Stadt Obeffa mehrere Schulen und übertrug die Leitung berfelben bem Bater E., ben er fruber gu Berfailles und gu St. Betersburg hatte fennen lernen. G. wirtte fegensreich ju Obeffa bis ju feinem Tobe (4. Mai 1815). Die Familie C.=W. ftammte aus Bohmen und mar unter ber Regierung bes Konigs Johann in die Graffchaft Luxemburg gefommen. Sie erwarb Arloncourt und die herrichaft Everlingen. Gegen Ende bes 14. Jahrhunderts faufte Robert v. Everlingen das Schlog Witry und führte fodann ben Titel "Everlingen-Witry", der auch auf feine Nachtommen überging.

Repen, Biographie Luxembourgeoise. Schoetter.

Eversmann: August Friedrich Alexander von E., Technolog, geb. am 8. October 1759 zu Brachwis bei Halle a. d. Saale, † am 29. October 1837 zu Berlin. Sein Bater war Kriegs- und Domänenrath bei der damaligen Kammer zu Magdeburg. Er selbst bezog, nachdem er sich im Symnasium und später auf dem Pädagogium zu Halle vorbereitet hatte, 1777 die dortige Universität, zunächst in der Absicht, sich der juristischen Lausbahn zu widmen. Doch erwachte bald in ihm eine überwiegende Reigung zu den Katurwissenschaften und der Technologie; er studirte Chemie in Berlin unter Klaproth und Achard, bezleitete 1780 den Minister v. Heinig auf einer Reise zur Besichtigung der Bergwerte in Westzalen und erhielt 1781 den Titel eines Bergcommissäns mit dem Auftrage, die Fabriken und Bergwerke der Grafschaft Mark zu bereisen. Die Berichte, welche er hierüber erstattete, sanden solchen Beisall, daß die preußische Regierung ihn auf öffentliche Kosten eine bergmännische Keise durch England und Schottland machen ließ. Bald nach seiner im November 1784 ersolgten

438 Gwalb.

Rurndfunft murbe er als Bergrath bei bem Bergamte gu Better in Beftiglen, dann ale Bergruth, Rringestenerrath und Fabritencommiffar ber Graffchaft Mart angestellt. Er entwifelte eine vielfeitige und hochft nubliche prattifche Thatiafeit : in Schleffen lebrte er (1795) Die Binfgewinnung aus Balmei ; nach feinen Angaben man bort ju Tarnowin (1788) die erfte Dampfmafchine bes preugischen Strate aufgestellt; er benitte bas Berfoten ber Steinfohlen in Gang und beranlagte ben Betrieb ber ichlefifchen Gifenichmelgofen mit Rofen (1796-98), In den Leinwandbleichen bem Gielefeld und hirfchberg führte er wefentliche Berbefferungen ein; die verbefferte Politur ber Rabnabeln in ben martifchen Fabrifen war fein Bert. Mis bie ungludliche Schlacht von Jena (1806) auch feine Thatigfeit gebemmt hatte, lehnte er bas Anerbieten einer Dienftftellung in bem bon Napoleon gefchaffenen Geofherzogthum Berg ab, nahm bagegen eine Bernjung nach Aufland an, wo er guerft Berg- und Suttenwerte am Und leitete, dann gufolge Auftrage des Raifere Alexander (1813-16) die noch befebende Fabeit bianter Baffen ju Slateuft einrichtete, für welche er beutide Arbeiter aus Solingen, Remicheid und Rlingenthal herangog. Er fcbieb 1818 aus bem ruffifchen Dienfte, ehrenvoll ausgegeichnet burch Rang und Titel eine Oberbeigdirecture nebit michlichen Benfinn, und verlebte die Jahre ber Rufe in Berlin all Beibatmann. - Muger einigen Beitragen ju Beitschriften bat & folgende zwei Berte veriffentlicht: "Technologische Bemerlungen auf einer Reife burch Solland", Freiberg und Annaberg 1792 "Meberficht ber Eifen- und Stablingengung auf Baffeemerten in ben Sanbern gwifden ber Labn und Lippe", 2 Bbc. Turimund 1804-5.

Bgl. Berliner Rucheichten, 1837, Rr. 276. 277. Rener Refrolog bir Deutschen, 23. Jahrg. 2. ThL Rarmarich.

Gweld: Georg Beinrich August G., im Gebiet ber biblifchen und orienmafichen Biffenfchaft einer der größten Gelehrten bes 19. Jahrhunderts, gebonn 16. Robember 1808 gu Gottingen, ebenda ? 4. Mai 1875. Sohn eines unbemittelten Bollenwebers, erhielt er burch Bermittlung einiger Profefforen, bie feine ungemeine Begabung erfannten, feine Borbilbung auf dem Gumnafium feiner Baterfladt, ftubirte auf ber bortigen Univerfitat 1820-22 und wurde De phil, am 16. Januar 1823. Bom December 1892 bis Oftern 1824 Collaborator am Somnafium gu Bolfenbuttel, bann Repetent bei ber theologifchen Nacultat in Gottingen, am 25. Mai 1827 außerorbentlicher, am 20. Juli 1831 ordentlicher Profeffor in der philosophischen Facultat dafelbft, 1833 pedentliches Mitglied ber t. Societat ber Biffenichaften, 1835 Ib. Ch. Inchien's Nachfolger in der Rominalprofeffur der orientalifchen Sprachen, 1836 beim Subelfeit ber Robenhagener Universität von diefer jum Dr. theol. hanoris causa biomobiet, wurde er am 16. December 1837 mit jeche anderen Brofefforen wegen ihres gegen die Aufhebung bes hannoverfchen Staatsgrundgefehes eingeveichten Protestes seines Amtes entseht, aber ichon im Frühjahr 1838 von ber wartembergischen Regierung an die Universität Tubingen berufen, wo er meeft in der philosophischen, von 1841 an in ber theologischen Facultat Johre wirtte. Rach bem politifchen Umidmung in Sannober im 3. 1848 cogene un ibn bie Ginladung gur Rudfehr auf feine frubere Stelle in Gottingen, welcher es um fo lieber folgte, als er in Tubingen mit ben Univerfitatsverhaltniffen we webt befreunden tonnte, auch bamale mit feinem Collegen &. Ch. Baut beologischen Zwift gerathen war. Bum zweiten Mal entfaltete er jest in margeniche und fruchtbare Thatigfeit, bis er im 3. 1867 wegen Berweigerung Staatsbienft, fibrigens Des Behaltes, entlaffen, und ihm aus politischen Grunden im

Gwalb. 439

tober 1868 auch das Recht, Universitätsvorlesungen zu halten, entzogen wurde. In da an wirkte er wissenschaftlich nur noch als Schriststeller, sowie als Mitied der königl. Societät der Wissenschaften. Daneben vertrat er vom J. 1869 bis zu seinem Tod die Stadt Hannover im nordveutschen und deutschen eichstag. Er ersreute sich einer unerschütterlich scheinenden Gesundheit und rbeitstraft; erst im letzten Lebenssahr entwickelte sich bei ihm eine Herzerweiteung, der er erlag. Seine wissenschaftliche Productionskraft hatte und benützte bis zu seinem letzten Tag. Berheirathet war er in erster Ehe mit einer lockter des großen Mathematisers Gauß, in zweiter mit einer Tochter des Ge-

eimerathe A. A. E. Schleiermacher in Darmftabt.

Man tann nicht fagen, daß G. aus einer bestimmten Schule hervorgegangen i, wie er auch fein ganges Leben lang teiner ber mancherlei Schulen, Richtungen nd Barteien fich anichlog. Er ging durchaus und oft nur zu fehr feine eigenen Bege. Bas er wurde und leiftete, war die Frucht felbständiger raftlofer Areit und geschöpft aus feiner eigenen eminenten Geiftesfraft. Rur ber Biffenhaft wollte er bienen; bon ihrer Burde hatte er die bochften ftrengften Benffe, jum Theil genahrt burch die guten Traditionen feiner Landesuniverfitat. bigen jebe blos fchulmäßige ober überlieferte Betrachtung ber Dinge verhielt er d fritisch; von allem, was er anfaßte, wollte er felbständig das uriprüngliche Befen, die letten Urfachen und Bufammenhange, die Gefehe feines geschichtlichen Berbens ergrunden. Gin weiter, umfaffender Beift, munderbar feine Beobachmasgabe, gepaart mit einer ibealen Dentweife und edler Begeifterung fur die Babrheit, tiefgebende Denffraft, unermubete, auch por ben mubfamften Studien nd fleinlichften Stoffen nicht gurudichredende Arbeiteluft tamen ihm babei gu ulfe. Aber beim schärfften Blid aufs Gingelnfte und Eigenthumliche jeder ache blieb er nie an biefem haften und verlor nie bie großen und allgeeinen Gefichtspuntte aus dem Auge. Diefer im besten Sinne wissenschaftliche eift zeichnet alle seine Arbeiten aus. Alle durchzieht auch das Streben nach nerer fünftlerischer Abrundung und ftrenger Denffolge in Gruppirung des toffe. Die vielgetabelte Breite, auch Schwülftigfeit ber Darftellung, nament= h in seinen späteren Schriften, hangt theils mit einem gewiffen Mangel an ilofophifcher Bilbung, theils mit feinem beutschen Burismus, theils mit bem athos feiner Empfindung gufammen. - Mit diefem Ginn und Beift arbeitend t E. schon in jungen Jahren fich ben Ruf eines ber erften Sprach-, Alterums- und Bibeltenner feiner Beit errungen; bon überall ber, bom In- und usland (jumal von England) fuchten auch feine Borlefungen Borer auf. hon in feinen früheften, rafch fich folgenden Schriften, von denen feine Stuntenarbeit über bie "Genesis" 1823 nur ein unteifer Borlaufer gewesen war, er fehr mannigfaltige Gegenstände, wie "De metris carminum Arabicis", 25, über die alteren Sanffritmetra, 1827, bas Sohelieb, 1826, die "Rritifche cammatit ber hebräischen Sprache", 1827, "Commentarius in Apocalypsin annis", 1828, "Abhandlungen jur biblifchen und orientalischen Litteratur", 32, "Grammatica linguae Arabicae", 1831-33, zeigte er sich als bahnechenben, Licht verbreitenden, originellen Forscher. Es waren jumeift philonich-tritische Arbeiten, denen er damals oblag. Aber nicht Textausgaben und ammelwerte machte er: fo fehr er jedes auf folche gerichtete Unternehmen berte und anerkannte, fo trieb boch feine Begabung ihn vielmehr ju ber prache als folcher bin. Begenüber bon ber empirisch-verftandigen Behandlungsife, wie fie burch Befenius und feine Schule im Gebiet ber femitischen prachen betrieben wurde, fuchte er alle Spracherscheinungen aus bem Wefen s fprachbildenden Geiftes und der geschichtlichen Entwicklung der Sprache zu greifen, und murbe fo ber eigentliche Begrunder ber mobernen femitifchen Lin440 Ewald.

quiftit, wie Grimm im Germanifchen. Die Durchführung feiner Brincipien bat er zwar fchriftftellerisch nur am Bebraischen und Arabischen vollzogen, aber and an ben anderen femitischen Sprachen ebenso wie am Sanftrit, Berfischen, Arme nischen, Türkischen, Roptischen mundlich gelehrt ober in zerftreuten Auffahr, julegt in feinen "Sprachwiffenschaftlichen Abhandlungen", 1861 ff., ftigen auch bis zu feinem Tod die gange Menge ber handichriftlichen und inschriftlichen Entbedungen ber Reugeit mit regfter Theilnahme verfolgt und fur feine 3med verwerthet. Dem Fortschritt ber Wiffenschaft gemäß fortgeführt und in immer neuen Umarbeitungen bis gur 8. Auflage 1870 erweitert und berbollfommid hat er nur das "Lehrbuch der hebraifchen Sprache", fein linguiftifches Saupt und Lebenswert. Reben ben Sprachen waren es aber auch die Beichichte, bie Religionen und Litteraturen ber alten und neuen Boller bes Morgenlandes, bie ihn viel beschäftigten: manche Abhandlungen in ber von ihm gegrundeten "Batfdrift für die Runde des Morgenlands", 1837 ff., in ben "G. G. Rachrichten" ber "Beitschrift ber beutschen morgenlandischen Befellschaft" u. a. enthalten tufliche Beitrage ju ihrer Renntniß; ju anderen hat er feine Schuler angerest Bumeift aber mar es bie Bibel und bas Alterthum bes ifraelitifchen Bolts, bem er feine Rraft widmete, anfangs getheilt, fpater immer ausschlieflicher. Rich blos bie Richtung feines Beiftes auf bas Ewige und Göttliche, ein warmer mb reiner driftlicher Ginn, ber mit zunehmenden Jahren ftarter berbortrat, und bie Einficht in Die Bedeutung Diefes Religionsbuches fur Die Bilbung ber Menidheit, fondern auch feine Tübinger Berufsftellung und feine bort und weiterbir gemachten Erfahrungen von der Mangelhaftigfeit ober Berberblichkeit ber alleren und neueren theologischen Schulen bannten ibn immer mehr auf Diefem Arbeite felb feft, und hielt er es für feine eigentliche Lebensaufgabe, mit ber gannn Dacht feines Beiftes biefen falfchen Richtungen fich entgegenzuftemmen und gegenüber bon der abfterbenden alten Theologie eine "biblifche Biffenfchaft" w grunden, welche regenerirend auf die Rirche wirten follte. Er ging vom Alter Teftament aus. Seine "Dichter bes Alten Bundes", 2 Theile in 3 Bandon querft 1835, in 3. Ausgabe 1866-67, und feine "Propheten bes Alten Bundes" 2 Banbe 1840, in 2. Ausgabe, 3 Banbe, 1867-68, find Ertlarungsichriften nicht in gloffatorischer Form, die er verschmahte, sondern in frei reproducirenda Beife. Beniale, oft freilich nur divinatorische geschichtliche Rritit, freifinnige Auffaffung und warme lebensvolle Darlegung bes Gefühls-, Anichauungs- und Gebantentreifes ber Schriftsteller, treffende Beobachtungen, geiftvolles Ginbringen in Bang und Abzwedung ber Schriftftude zeichnen Diefe wie alle feine ereget ichen Arbeiten aus. Auch fammtliche neutestamentliche Schriften hat er ber Reihe nach von 1850-72 in ahnlicher Beife bearbeitet, hier mit bem befonder 3med, gegenüber von der Baur'ichen Schule eine geschichtlich richtigere Schabung der biblifchen Urlunden angubahnen. Außerdem hat er viele ber außerbiblichen Schriften aus dem alten judisch-chriftlichen Litteraturfreis burch besondere werthvolle Abhandlungen aufgehellt. Gein wichtigstes und in diefem Gebiet Epocht machendes Wert aber war feine 1843 begonnene, 1868 in 3. Ausgabe voll endete "Gefchichte des Boltes Sfrael", in 7 Banden, mit einem 8. "Die Alter thumer" enthaltenden, worin er unter Anwendung ftreng hiftorifcher Methode auf Grund genauefter Durchforschung ber Quellen und feiner Combination aller barin enthaltenen Rachrichten und Andeutungen nicht blos die angere und politifche Geschichte dieses einzigartigen Bolles bis jum 3. 135 n. Ch. beschrieb, fondern zugleich die schrittweise Entwidlung der "wahren Religion" bis auf ihren Bollenber Chriftus und die Grundung ber chriftlichen Rirche burch bie Apostel in einer von ber bisherigen supranaturalen und rationalen weit genug abweichenben wiffenschaftlichen Auffaffung jum Berftandnig und (man barf wol fagen) in Gwalb. 441

weiten Rreifen gur Unerfennung brachte. Gine fuftematifch angelegte Darftellung feiner theologischen Gefammtanichauung von der biblifchen Religion gab er von 1871 an in feiner "Theologie des Alten und Reuen Bundes", deren 4. Band, in feiner letten Rrantheit gefchrieben, erft nach feinem Tobe heraustam. Bon ber ungemeinen Fruchtbarkeit feines Geiftes macht man fich aber erft einen vollen Begriff, wenn man gu ben fchon genannten Berten bie gahllofe Menge bon Auffagen und Bucherbeurtheilungen in ben "B. G. A.", 1823-75, und in feinen 12 Bandchen "Jahrbucher ber biblifchen Wiffenschaft", 1849-65, bingunimmt, in welchen er über alle neuen Ericheinungen auf bem Gebiet ber orienfalifchen alten Sprachen, Religionen und Geschichte berichtete ober fich mit feinen Begnern auseinandersette. Bei alle dem tam er feinem atademischen Amt im vollsten Sinne und weit über die Pflicht hinaus nach, und wirkte auch als Lehrer ebenjo anregend wie als Schriftfteller: viele bedeutende Belehrte ber berdiebenften Facher und Richtungen find aus feiner Schule bervorgegangen; auch der Daffe ber Gorer wußte er durch feine halbprophetische Begeifterung von den berlichfeiten bes Alterthums, in bas er fich verfentt hatte, einen Ginbrud

ju geben.

Aber obwol vorwiegend Mann ber Wiffenschaft erachtete er es, hierin unabnlich ben meisten Gelehrten und als ein ganger charaftervoller Mann fich bemabrend, als feine Bflicht, für die hochften Guter, für Wahrheit und Recht, Biffenichaft und Chriftenthum auch prattifch einzutreten, muthvoll und aufpferungsbereit mitzureben und mitzuhanbeln, wo fie gefährbet ichienen. Gegen Nachaffung ber Frangojen und Ultramontanismus, gegen politischen Umfturg Don unten und von oben hat er fein Leben lang geeifert; jeden Gingriff bes Staats ober ber Rirche in die Unabhangigfeit ber Biffenschaft wies er fofort öffentlich gurud (fo 1842 ff. in Tubingen, 1864 ff. in ber Baumgarten'schen Soche); für freiheitlichen Musbau ber evangelischen Rirchenverfaffung und gur Belampjung alles hierarchischen Wefens ließ er fich 1863 in die hannober'iche Borinnobe mablen und betheiligte fich 1863 ff. einige Jahre lang febr eifrig am Protestantenverein. Wie 1837, jo war er auch 1866-67 sofort bereit, lieber Amt und Stellung barangugeben, als in ber Gigenichaft eines Beamten einem Staat ju bienen, beffen Rechtsbeftand er nicht anerkannte. Der Gebante ber Erfolglofigfeit feiner Bemühung mar fur ihn nie beftimmend; in vielen Broduren (1869 und 70), in Zeitungen, Bolts- und Bablerversammlungen, im Reichstag führte er, auch burch mehrfache Prefproceffe nicht eingeschüchtert, einen erbitterten Rampf gegen bas Unrecht, welches nach feiner Ueberzeugung feinem engeren Baterland Sannover burd, bie neue Geftaltung Deutschlands geichen war.

Daß ein Mann von solcher unabhängigen Geistesart und solchem schneidigen Wahrheitseiser in einer von Parteiungen aller Art zerrissenen und von vielen schlimmen Trieben durchgohrenen Zeit nicht durch das Leben schreiten konnte, ohne Gegner in Menge gegen sich wachzurusen, ist begreislich genug und ist eher ein Zeichen sür die tiesgreisende Wirkung, die er übte. Es gibt wol keine Schule oder Parteirichtung, mit welcher er nicht gekämpst hätte: in den Borreden seiner Bücher, in seinen Jahrbüchern und Recensionen lassen sich diese Kämpse versolgen. Aber daß diese Kämpse theilweise sich so erbittert gestalteten und viele selbst seiner hervorragenden Zeit- und Fachgenossen soder hämisch sich von ihm abwandten, davon trägt doch er selbst den größeren Theil der Schuld. So rein und ebel seine Absicht überall war, so groß war sein Selbstgesühl im Bewußtsein seiner Krast und seiner Leistungen. Ueberzeugt von der Wahrheit dessen, was er sand und lehrte, den Verhältnissen des realen Lebens entsremdet und an Berkehr mit Menschen wenig gewöhnt, unsähig oder nicht gewillt, sich

442 Gwald.

sachlich mit Andersdenkenden auseinanderzusehen, sührte er seine Streite oft gemy in beleidigendem Tone und herrischer Bornehmheit, zumal wo er die Ebenbürtigkeit ober gar Neberlegenheit eines Gegners hätte anerkennen sollen. Gine mit den Jahren zunehmende Empfindlichkeit isolirte ihn immer mehr unter den Fachgenossen, die doch alle viel, zum Theil sehr viel von ihm gelernt hatten. Als dann vollends die seiner start ausgeprägten hannöver'schen Eigenart gänzlich zuwiderlausende Neugestaltung des deutschen Reiches vor sich ging, verzehrlen sich in nutlosem Kampf dagegen, rief eine Menge neuer Feinde gegen sich auf wurde immer vereinsamter und ging des Genusses der dankbaren Anerkennum verlustig, welche die Mitwelt sür seine großen Verdienste ihm schuldete. Iw gisch genug war dieser Schluß des arbeitsvollen Lebens eines so reichen Seistes, von dessen seine son des sewige versenten Gewissen gehandelt zu haben, und die Ruhe eines schon in das Ewige versentten Geistes verklärte sein Ende. — Seine Autobiographie ist noch nicht gedruckt.

A. Dillmann in der Wochenschrift Im neuen Reich, 1875, Ar. 20, S. 778—786. Protestantische Kirchenzeitung, 1875, Ar. 21 S. 481—485. Göttinger Gelehrte Nachrichten, 1875, S. 340—344. A. Dillmann

Emald: Johann Joachim (nicht Friedrich, vgl. Nicolai in dem unter gu citirenden Auffat G. 258) G., beuticher Dichter, geboren ben 3. September 1727 gu Spandau als Cohn eines Sandwerters und fpateren Birthes, Gr befuchte feit 1744 bas Köllnische Gymnafium in Berlin, wo er im Umgange mit Angehörigen der frangofischen Colonie Gelegenheit fand, fich in der frangefifchen Sprache auszubilden. 1748 begab er fich jum Studium der Rechte nad Salle, nahm aber ichon im Berbft 1749 im Saufe bes Benerals b. Regow, bem er fich burch feine Renntnig bes Frangofischen empfahl, eine Stelle ale boi meifter an. Mit ben beiben Gohnen bes Generals bezog er 1750 bie Univer fitat Frantfurt a. b. Ober, wo er mit Ricolai befannt wurde, ber bamals bott Buchhandlerlehrling war und ju bem er fich burch gemeinfames Intereffe on litterarifchen Dingen und namentlich auch burch gemeinsame Borliebe fur Die englifche Litteratur hingezogen fifilte. 1752 wurde er gum Anbiteur bei bem Regimente bes Pringen Beinrich in Potsbam ernannt. Er behielt biefe Stellung bis 1757. In Dieje Beit fallen feine meiften poetischen Berfuche; über feine bamalige Lebensweise und über feine innige Freundschaft mit S. G. v. Rleift madt Nicolai, der diefe Beit als die gludlichfte in Ewald's Leben bezeichnet, in feinem Auffate über Rleift (f. u.) intereffante Mittheilungen. 1757, nach Ausbruch bes fiebenjahrigen Rrieges, wurde G. Gouvernementsauditeur in Dresben; er gab jeboch biefe Stellung bald wieder auf, als fich ihm Gelegenheit bot, mit einem Berm v. Egerland nach England ju reifen, wo er namentlich auch als leberfeber bon Thomjon's "Jahreszeiten" gute Aufnahme fand. Jedoch noch im Berbft 1757 reifte er nach Deutschland gurud, um eine Stelle als Gouverneur bei bem Sobne des Erbpringen Ludwig von Seffen-Darmftadt angutreten. Auch in diefer Stellung ließ ihm fein unftater Charafter nicht lange Rube; er wandte fich nach Italien. 1759 fam er in Rom an. Bon nun ab haben wir aber ibn wenig bestimmte nachrichten. Er wurde in Rom von Windelmann unterftugt, beffen Bute er aber migbraucht gu haben icheint. Ueberhaupt erfreute er fich bei ben Deutschen in Italien feines besonders guten Rufes. Er trat jum Ratholicismus über, trieb fich in Reapel, Florenz und Livorno umber, wo er auch eine Beit lang als Bettelmonch gelebt haben foll. Seit 1762, in welchem Jahre er fic nach Tunis ober Algier eingeschifft haben foll, ift er verschollen. Geine Ginn gebichte und Lieder erichienen 1755 gu Botsbam, bann 1757 gu Dresben; außer bem noch einmal 1791 ju Berlin.

Ewald. 443

Bgl. Nicolai in der neuen Berliner Monatsschrift, Bd. XX, 1808, S. 257—272, wo auch einige von seinen Epigrammen mitgetheilt sind. Pröhle, Lessing, Wieland, Heinse, Berlin 1877, S. 294—308; dort sind auch drei Briese Ewald's an Kleist abgedruckt.

Emald: Johann v. G., geb. als Sohn eines Boftbeamten in Raffel am 30. Marg 1744, † als banischer Generallieutenant auf einem Landaut in ber Rabe von Riel am 25. Juni 1813. Er trat am 24. Juni 1760 als Cabet in bas beffifche Infanterieregiment Gilfa ein und machte in bemfelben bie letten Feldzüge bes fiebenjährigen Krieges mit. Am 30. Mai 1765 in Anerkennung feiner militärischen Tuchtigfeit jum 3. Garbebataillon in Raffel und 1769, weil bas Offigiercorps ber Barbe fortan nur aus Abelichen bestehen follte, jum Leibregiment bajelbit verfett, hatte er 1770 bas Unglud, in einem Duell bas linke Auge ju verlieren, tonnte aber ichon 1771 feinen Dienft wieber antreten. Unter Mauvillon's Leitung militarmiffenschaftlich gebilbet, gab E. 1774 bie fleine, mit Anertennung aufgenommene Schrift: "Bebanten eines beffifchen Diffiziers über bas, was man bei Buhrung eines Detachements im Felde zu thun bat", beraus, welche ihm (6. Marg 1774) die Ernennung gum Capitan bei ben Leibjagern eintrug. Im Januar 1776 traf ber englische General Francit in Raffel ein, um den berüchtigten Tractat abzuschließen, infolge beffen der Landgraf den Englandern für den nordameritanischen Rrieg 14000 Mann Beffen überließ. Die erfte Divifion biefes Gulfscorps unter General v. Beifter ging im Darg, Die weite, zu der auch Ewald's Jägercorps gehörte, unter Generallieutenant v. Knyphaufen im Mai 1776 nach Portsmouth, und von bort, vereinigt mit einer brannichweigischen Division und einem walbed'schen Regiment, am 28. Juni nach Amerika ab, wo fie am 22. October bei Rem-Rochelle ausgeschifft wurden. Mit ausgezeichneter und alljeitig anerkannter Brabour machte nun E. Die Felbguge ber nachften Jahre mit, beren Gingelheiten gu berichten bier nicht ber Ort ift, bis er burch bie am 17. October 1781 von Lord Cornwallis unterzeichnete Capitulation von Norttown mit beffen gangem Corps in Rriegsgefangenichaft gerieth. Auf Chrenwort entlaffen, wurde er 1782 ju Long-Jeland in Folge ber poraufgegangenen Strapagen, benen er fich jederzeit ohne jede Rudficht auf feine allmahlich nachlaffenben Rrafte unterzogen hatte, burch ein bestiges Rervenfieber an ben Rand bes Grabes geführt. Als er genesen und ausgewechselt war, fand soeben der ganze Krieg durch den Pariser Frieden vom 20. Januar 1783 fein Ende. Am 18. Mai 1784 hielt E. mit dem Rest des heffischen Corps seinen Gingug in Raffel. Er ward nun in bas gu Rheinfels garnifonirende Infanterieregiment Dithfurt berfett (mit 300 Thalern Bartegelb und ber Anwartichaft auf bie nachfte freiwerdende Compagnie!). Gier veröffentlichte er 1785 feine "Abhandlung über den fleinen Rrieg", beren Widmung Friedrich ber Große beifallig aufnahm und welche die im ameritanischen Rriege gemachten Erfahrungen namentlich über die Berwendung der Infanterie zuerft nach Europa berpflangte. Ihr folgten fpater noch: "Abhandlung vom Dienft ber leichten Truppen", 1790; "Gefprache eines Sufarencorporals, eines Jagers und leichten Infanteriften über bie Pflichten und ben Dienft ber leichten Golbaten", 1794; "Belehrungen über ben Rrieg, befonders über den fleinen Rrieg 2c." (3 Theile), 1798; "Bom Dienst im Felbe für Unteroffiziere ber Infanterie und auch Laien in ber Rriegsfunft, welche jum Schute bes Landes bei ber Landwehr und Ruftenmilig angeftellt werben fonnten", 1802. - Ingwischen mar E., ba feine Beforberung gum Major in Beffen noch immer auf fich warten ließ, am 16. August 1788 als Oberftlieutenant und Chef eines von ihm neu ju errichtenden ("fchleswig'ichen") Jagercorps in banifche Dienfte eingetreten. Bon biefer Beit an fcheint er ben banifchen Offiziersabel geführt zu haben; wenigftens auf bem Titel ber Schrift 444 Ewald.

vom 3. 1790 nennt er fich "v. E.". 1795 ward er Oberft, 1802 Generale major und 1803 erhielt er bas Commando eines Truppencorps, welches jur Bahrung ber banifchen Rentralität im fublichen Solftein aufgefiellt marb. Bei Fadenburg vor Lubed tam es am 5. Rovember 1806 gu einem leichtem Scharmutel mit ben Frangofen unter Murat und Soult, welche bei ber Berfolgung Blucher's die banifche Grenge nicht respectiren wollten. Ewald's Truppen wann awar raich von der llebergabl geworfen, aber fein energifches und unerichrodens Muftreten, welches ihm felbft faft bas Leben gefoftet hatte, bewogen gleichwol die frangofifchen Fuhrer, den Befehl gur Achtung bes neutralen Gebietes ju geben. Geit 1807 ftand E., an ber Spige ber Avantgarbe, auf Geeland; 1809 in die Bergogthumer gurudgefebrt, erhielt er am 24. Dai ben Befehl, ju Ge neral Gratien gu ftogen, gur Berfolgung Schill's, beffen Schaar bis Lubed und an ber holfteinischen Gubgrenge ftreifte. Ohne bestimmten Befehl jum leberfchreiten der Grenge gu haben, glaubte boch E., Bratien's Aufforderung biegu nicht, ohne die militarische Ehre feines Corps bloszuftellen, abweifen au burien. Er nahm baber am 31. Dai theil am Sturm auf Stralfund, ber Schill bat Leben toftete. Der Ronig von Danemart billigte fein Berhalten burch bie bom 31. Mai batirte Ernennung jum Generallieutenant, Gleich barqui ging G. bei Bludftadt über bie Elbe; die Englander, welche bort gelandet waren, jogen fic jeboch obne Rampf auf ihre Schiffe gurud; ber Bergog bon Braunichweig, gegen ben barauf G. birigirt warb, erreichte gleichfalls bie Schiffe, ehe bas Gwalb'ide Corps gur Stelle mar. 1810 erhielt G. bas Generalcommando in Solftein und baneben 1812 bie Führung einer holfteinischen Divifion, welche beim Ausbruch bes ruffifchen Rrieges bem 11. frangofifchen Armeecorps zugetheilt marb, aber in Solftein fteben blieb. Ghe jedoch die friegerifchen Greigniffe 1813 auch bie Elbbergogthumer berührten, mußte G. wegen gunehmenber Rranflichfeit am 1. Mai bas Commando niederlegen; wenige Bochen barauf ftarb er. G. mar ein Dam bon flarem Berftand, hober Brabour und bochft ehrenhaftem ftreng folbatifdem Charafter. Stets voll Theilnahme fur bas traurige Schidfal feiner beutiden Beimath, fab er fich nur mit ichwerem Bergen jum Auftreten gegen Schill und ben Bergog bon Braunichweig gezwungen, wenn er auch beren Unternehmungen als hoffnungelos und barum unbeilbringend betrachtete. - Geine Gattin, mit ber er feit 1788 in gludlicher Che lebte, ftarb 1810; fein Sohn und Schwiegerion waren bie nachmaligen banifchen Generale Rarl b. G. (fein Biograph) und Lowenorn v. Barbenfleth. Der Bater bes Unterzeichneten mar bon 1803-13 fein Mbjutant und fteter Begleiter.

Rarl v. Ewald, Generallieutenant Johann v. Ewald's Lebnetslob, Ribbenhaun 1898.

Ewald: Johann Lubwig E., geb. am 16. September 1747 in dem fürstl. isenburgischen Städtchen Hahn zu Dreieich (Dreieichenhein), erhielt durch seinen Bater und einen dortigen Prediger eine obwol unzureichende wissensichaftliche Borbildung und studirte dann resormirte Theologie in Marburg. Einige Zeit lebte er als Hauslehrer in Kassel und wurde hierauf Lehrer und Erzieher der jüngeren Prinzen von Hessen-Philippsthal. In Göhenhain, wo er zuerst als Prediger Anstellung sand, blieb er nur kurze Zeit und wurde dann von dem Fürsten von Jendurg-Birstein nach Offenbach als Prediger der deutschreisenschen Gemeinde berusen, woselbst er mit großem Beisall predigte. Sein theologischer Standpunkt war der des damaligen Kationalismus, der ihm jedoch selber leid wurde und von welchem er sich 1778 disentlich lossagte, ohne jedoch in das Gegentheil umzuschlagen. Bon systematischer Orthodoxie ist er siets entwart geblieben, doch hielt er sich seitdem an das Biblische und Positive und werte Werth auf Erbauungsstunden, angeregt, wie gesagt wird, durch seine Be-

Ewalb. 445

mifchaft mit Labater und mit bem Pfarrer Sahn. Die Gemeinde war mit fer Bendung nicht durchaus einverftanden; er erlitt Anfeindungen und folgte 81 einem Ruf nach Detmold. Sier als Sofprediger, Confiftorialrath und meralfuperintendent gu einflugreicher Stellung erhoben, verfolgte er mit vollem fer und gutem Erfolge hauptfächlich pabagogifche Intereffen, welche feiner Neis ng und Fabigfeit offenbar am meiften entsprachen. Gein Berbienft mar bie rbefferung des bortigen Schulwefens und die Errichtung eines Schullehrerninars, beffen Biele er in einer Schrift über Boltsauftlarung und beren engen entwidelte. Die Revolutionsjahre bewogen ihn, auch nach der politien Richtung bas Wort zu nehmen; boch erregten zwei fleine Schriften von n: "Ueber Revolution, ihre Quellen und die Mittel bagegen", Berlin 1792, b "Was follte ber Abel jest thun", Leipzig 1793, fo ftartes Diffallen, bag m auch diese übrigens gludliche Amtsthätigkeit verleidet wurde. Bon Marng aus 1796 jum Doctor ber Theologie ernannt, übernahm er gleichzeitig te zweite Predigerstelle an der Stephansfirche zu Bremen und fuhr durch Ginhtung einer Burgerschule fort, für Schul- und Erziehungswefen wohlthatig ju irten. Eine Reife in die Schweiz machte ihn 1804 mit Beftaloggi's und Menberg's padagogischem Berfahren befannt; er wurde gang bafür eingemmen, empfahl nach feiner Rudfehr diefe Methoben in öffentlichen Borlefungen Mutter und Lehrerinnen und grundete felbft eine Unterrichtsanftalt nach ichem Mufter. Gin Bruftnbel nöthigte ihn, fich mehr bon ber Rangel gurudgieben; bagegen übernahm er 1805 eine Stelle als Profeffor der Philosophie bortigen Lyceum, boch nur fur turge Beit, benn ichon in bemfelben Jahre fielt er ben Ruf als Professor ber Moral, Kirchenrath und Director bes horats in Beibelberg. Er ift dafelbft zwei Jahre geblieben, auch bier war me Birtfamteit teine ungeftorte. Aber feine Gaben und Berbienfte fanden erkennung, die badifche Regierung zeichnete ihn aus durch Berfetjung nach rleruhe (1807), wofelbit er als Kirchen- und Ministerialrath und in feinen ftrebungen ununterbrochen fortsahrend bis zu seinem Tobe am 19. Marg 22 geblieben ift. Bahr mar fein Rachfolger. - Ewald's Schriften - einne Bredigten und gange Sammlungen, Erbauungsschriften, Bortrage und Abidlungen, moralische und philosophische Betrachtungen, Reisephantafieen, iges fpecieller gur Theologie, Schrifterflarung, Ethit und Rirchenverwaltung, onders aber pabagogische und fatechetische Unleitungen, Rathichlage, Sandher und Briefe, endlich ein Drama mit Choren - belaufen fich faft auf Rummern, worunter zwar vieles Rleine, aber auch manches Mehrbandige. fe bunte Bielschreiberei ift schon bamals bon Bebel - f. die Schrift bon fer über biefen, S. 151. 152 - scharf gerügt worden. Gründliche ober fenschaftlich bedeutende Leiftungen darf man bei folcher Menge von Bublionen nicht erwarten. Doch war E. unftreitig ein Mann von Talent und feitiger Bilbung; er wußte von Theologie und Philosophie, von Litteratur Aefthetit foviel, als er für feine popularifirenden und praftifchen 3mede uchte. Auf biefem breiten Felbe bewegt er fich mit Leichtigkeit und in einer ir redfeligen, aber fehr faglichen, gefälligen, oft lebhaften und gewinnenben rache, woraus fich erflart, daß feine Schriften eine große Berbreitung fanden theilweise in die hollandische, fogar in die frangofische Sprache übergingen. S Studium Berder's, die Beschäftigung mit Rant und Fichte find unverfenn-Den meiften Werth haben noch die padagogischen und die bidattischen beiten, 3. B. "Borlefungen über Erziehungstunft und Erziehungslehre", Bbe., Mannh. 1809 u. 10. Sie liefern Gefichtspunkte, welche E. auch für git und Religionslehre in Anwendung bringt. Liebe, Bertrauen und Dantteit find bie ftartften Impulfe und Bilbungsmittel, fie erweden und fraftigen

446 Emalb.

ben fittlichen Geift, erheben jum Bewußtfein ber Gottesnabe und Gottesgemenichaft, laffen Gludfeligkeit und Sittlichkeit zusammenfliegen. Aber diefe lebme bigften Rrafte icopien wir nicht aus abstracten Lehrsäten, fondern empiangen fie aus ber Bergegenwärtigung von Wirtungen, Berfonlichkeiten und Thatfachen, besonders aus der Bibel, wenn fie als Geschichtsbuch behandelt wird. E. wur alfo ber Meinung, daß ber religiofe Jugendunterricht von der biblifchen Go gahlung, nicht vom Ratechismus, auch nicht von dem Beibelberger ausgeben muffe, und bertheidigte dieje Methobe guberfichtlich gegenüber ber anberen, melde ben tatechetischen Leitfaden jum Grunde legt. Sierher gehören die Schriften: "Beift und Tendeng ber chriftlichen Sittenlehre", Beidelb. 1806, "Die Religionslehre ber Bibel aus bem Stadpuntt unferer geiftlichen Bedürfniffe betrachtet Stuttg. 1812, "Chriftenthumsgeift und Chriftenfinn", 2 Thle., Winterth. 1819, "Bibelgeschichte, bas einzige mabre Bilbungsmittel zur driftlichen Religiofität", Beibelb. 1819, u. b. a. Einiges andere bezieht fich auf Magregeln ber babi ichen Schul- und Rirchenverwaltung, die Bereinigung protestantischer und talbelifcher Symnafien und die Union ber beiden protestantischen Confessionen, welche er noch erlebte. Beachtung gefunden bat auch feine lette großere Schrift: "Buife über die alte Muftit und ben neuen Mufticismus", Leipz. 1822.

Bgl. Scriba. Lexikon ber Schriftsteller bes Großherzogthums heffen im 19. Jahrh., S. 210—13, woselbst Meusel's Gelehrtenlexikon, Allg & J. Ergänz. Bl. 4. Jahrg. 2. Bb. S. 114, Lampadius, Heibelb. Universitätstalender von 1813, Raßmann's Handwörterbuch verstorbener deutscher Dickin, S. 381, Königszeld's Gesch. von Offenbach, S. 77, Le Pique, Statistit der protest. K. in Baden, S. 101, Döring, Die deutschen Kanzelredner, und Brockhaus' Conversationslexikon citirt werden.

Ewald: Schad Hermann E., geb. 1745 zu Gotha. Er studirte in Ersturt und im Sommer 1772 in Göttingen, wo er sich an die Mitglieder des Dichterbundes anschloß, denen er versonlich werth gewesen zu sein scheint, obgleich sie sich über die Oden, die er noch 1772 herausgab, sehr abfällig ansem (vgl. Knebel, Nachlaß II. 129; Boß, Brieswechsel I. 83). Bei dem Feste, das er beim Abschied von Göttingen veranstaltete und dem auch Bürger beiwohnte, ereignete sich die oft erwähnte Demonstration des Dichterbundes gegen Wieland (vgl. Boß a. a. O. 93 f.). Später wurde er Hosseretär zu Gotha und Herausgeber der dortigen gelehrten Zeitung. Er starb 1824.

Oben von E., Leipzig und Gotha 1772, vgl. Goedete, Grundr.

2B. Creigenad.

Ewald: Wilhelm Ernst E., geb. ben 18. Dec. 1704 zu Wächtersbach in der resormirten Grasschaft Fenburg-Büdingen, gest. den 15. Mai 1741 in Bremerlehn. Ein talentvoller Schüler Campe's, der 1728 resormirter Prediger zu Altona bei Hamburg, 1732 Pastor in Bremerlehn wurde. Schrieb "Der würdige Tischgenoß des Herrn, gesprächsweise aufgestellet 2c.", 1775 2c., und "Emblemata sacra etc.". Bon seinen Liedern hat Krast im resormirten Wochenblatt 1853 Rr. 51 mitgetheilt: "O Lebensocean, mein Bräutigam 2c.".

Beiftliche Dichtung bon B. Preffel, II. G. 895. B. Preffel.

Ewald: Wilhelm Heinrich E., geb. am 23. Febr. 1791 in Gotha, Sohn Schack Hermann Ewald's, trat, nachbem er während zweier Jahre in Jena Jurisprudenz studirt hatte, 1811 in den gothaischen Staatsdienst ein; 1831 ward er Asserbeit im Hosmarschallamte und 1833 als Kriegsrath zugleich Mitglied der gothaischen Militärverwaltung. Schon seit dem J. 1842 hatte er die oberste Leitung der dem Hosmarschallamte untergestellten, auf dem Schosse Friedenstein zu Gotha vereinigten wissenschaftlichen und Kunstsammlungen über

nommen. Rachdem für die Berwaltung berfelben eine besondere Behörde gechaffen war, wurde G. feit bem 1. Juli 1850 Director biefer Sammlungen. -So verichiedenartig auch die Aufgaben waren, welche ihm als oberftem Bermalter einer großen Bibliothet, eines Mungcabinets, einer Antikensammlung, Gemälbegallerie, fowie reicher ethnographischer und naturhistorischer Sammlungen geftellt waren, jo leiftete er boch bei lebhaftem Intereffe und Berftandniffe fur ebes Gebiet ber Wiffenichaft und Runft und bei großer praftischer Tüchtigfeit für bie Ordnung und Benugbarteit Diefer Sammlungen außerorbentliches, bis er nach 50jahrigem Dienfte am 29. Juli 1861 aus bemfelben fchieb. Er hatte fich feit ben als Student in Jena durch die Schuler Rant's erhaltenen Anregungen mit dem Studium der Philosophie eingehend beschäftigt und ist auch burch eine Schrift, "Der Raturtrieb", als philosophischer Schriftfteller aufgetreten. Die Universität verlieh ihm 1848 das Diplom eines Doctors der Philosophie. Den philosophischen Studien lag er auch noch mahrend des Abends feines Lebens ob. Seinen Tod führte am 4. Decbr. 1865 ein trauriger Zufall berbei, indem er, auf einem Spaziergange in ber Duntelheit ben Beg verfehlend, einen Felfenabhang hinabstürzte. Sammer.

Erner: Frang E., geb. in Wien am 28. Aug. 1802, † in Babua am 19. Juni 1853, hatte in Wien und Pavia ftudirt und wurde im 3. 1830 beauftragt, an Stelle bes vom Lehramte enthobenen Rembolb an ber Wiener Universität philosophische Borlefungen zu halten, worauf er (1832) zum ordentlichen Projeffor der Philosophie in Prag ernannt wurde, wo er burch die ihm eigenthumliche bialogische Form ber Bortrage febr anregend und belebend wirfte. 3m 3. 1844 beauftragt, einen neuen Studienplan auszugrbeiten, murbe er bebuis Durchführung beffelben (1845) nach Wien als Mitglied der Studiencommission berusen und, nachdem er ein Jahr hindurch abermals in Prag docirt hatte, im 3. 1848 jum Minifterialrathe in bem neu geschaffenen Unterrichts-Ministerium ernannt. In Diefer Stellung fuchte er möglichft auf Bebung Des gesammten Unterrichtswesens und auf allgemeinen Fortschritt ber Bilbung binduwirfen, indem er von der nothwendigfeit einer Gemeinsamfeit Defterreichs mit deutscher Cultur und Wiffenschaft innigft durchdrungen war und die bewährten Dabagogifchen Ginrichtungen Deutschlands ben besonderen Berhaltniffen feines Baterlandes anzupaffen bemüht war. Nachdem er fo die Schulen Ungarns reorganifirt hatte, begab er fich zu gleichem 3wede in die Lombardei, wojelbit ledoch, nachdem er schon seit 1850 zu frankeln begonnen hatte, ber Tod seinem ruchtbaren Wirten ein Ende feste. In feiner philosophischen Auffaffung hatte F fich anfangs an die durch Jacobi, Meiller und Salat vertretene Richtung angeschloffen, wendete fich aber bann völlig jum System herbart's, sowie es auch vielfach feinem Ginfluffe zuzuschreiben ift, bag ber Berbartianismus an ben fterreichischen Universitäten Berbreitung fand. Außer fleineren Schriften, welche in ben Abhandlungen ber fonigl. bohmischen Gefellschaft ber Wiffenschaften erchienen ("leber Rominalismus und Realismus", 1843, "lleber Leibnigens Uni-Derfal-Wiffenschaft", 1845, "Ueber die Lehre von der Einheit des Denkens und Seins", 1848) ift besonders feine polemische Schrift "Die Pfnchologie der Begelchen Schule" (2 Sefte 1841 f.) von Werth und Bedeutung, ba durch Diefelbe mittelft fachgemäßer Rritit bem Begelianismus ein empfindlicher Stoß verfest purbe.

Conft. v. Burgbach, Biographisches Lexiton bes Kaiserthums Desterreich, Bb. IV. S. 115 f. Prant I.

Eub: Albrecht v. E. (Enbe), beiber Rechte Doctor, Domherr zu Bamberg, Gichftatt und Burgburg, auch Erzpriefter dortfelbft, fowie papftlicher 14B (R)

Stammerling. Ins bem gifen minsteren, ju Ente bes 17. Jahrhunderts bem Reichetreitermitund erfobenen, frantifigen Gefchlechte beren b. G. In Ibe, Hoe, Ende), welches unmentilet im 15. und 16. Jahrhundert geschichtlich Gebeutenbe Berfonlichfeiten unter einem Gliebern batte. Bir ben berithmtelle affilt Albrecht und fein Araber Indiaio G. Albrecht wurde am 24. Augu 1420 auf Einlog Commersbort, einer Entrigen Befitung, welche einer Lie biefer Familie den Aumen gegeben hatte, geboren und ftarb ben 24. Juli 1478 Seine Elien waren Ludwig is G. und Margaretha, eine geborene v. Bolmei Sanfen. Den erfter Unterricht in ben Wiffenichaften erhielt er ban feiner bei ibm luchgepriefenen Mutter und einem Lebter Balthafer Mafimus, auch bei De Johannes in E. Bropft ber Stiffe Onolybach und Spalt, Domberen ju Banber Bürgburg und Gichftatt (+ 1468), nonnt er feinem ihenern Lehrer. Spater bejo er mit mehreren underen Enb's bie Univerfität zu Savia, wo er die Dochte murbe erlangte: Schon bamais foll er als Boet und Redner Auffehen errei baben: feine - im reiferen Mannebalter verfaften - Schriften fanben bi feinen Zeitgenuffen großen Berfall. Gu nibmt fein jüngerer Zeitgenoffe, Intbemins, feinen Geift und feine Beredfamteit und nennt ibn einen ausgezeichzeite Dichter. Geine imet bebentenditen Werfe, beide aus dem Jahre 1472, find bie Margarita puetica", eine mit metfachen Beifpielen belegte (lateinifche) Inleittung jur Rebeftunit, und fein Cheftandabmid "Ch ainem manne feb ju neuer ein Erlichs Werb ober nit". (Sandfchriftliche Bararbeiten hieryn aus ben Jahm 1459-60 in ber f. Bibliothef ju Gichftatt.) Gang abgefeben bon ber großer Belefengeit und Menichentennimf Albrechis, die fich in allen feinen Arbeiter jeigt, ift ingbefondere fein Eheftanbabuch in einem ichwungvollen Zone geichrieben und die Die Betriebtungen Gegleitenben Gefifnigen find mit gamuthiger Raibilli errablt. Es gebilbrt ihm "das Berbienft, die bentfiche Profa unter ben Gefter und mefentlich gefordent ju haben". Auferdem bat er gwei Luftipiele des Plaume und die Comodie des Incheners Agelini, Bhilegenia", überfest und einer Spiegel der Sitten" (eine Sammfang von Denffprichen und Beifpielen) 1474 perfusie. Roch wird that the Tractatus de praeparatione ad mortem' und Gin Gefproich jutichen dem Tab und einem Bauern" jugeschrieben. - Sand-Schriftlich find mehrere Rechtsquiaditen non dim erhalten, von denen zwei fein Stellung in dem baienfichen Rriege (1459-60) fennzeichnen. In dem einer Butachten augert er fich über bie Gallnigfeit ber bem Gichftatter Bijchof Johann n. Gid bon Lubmig bem Reichen nach ber Gunnahme ben Gichftatt abgenothigten Capitulation bom 14. April 1460; in bem anderen erörtert er ben Streit welcher fich gwifchen bem Bifchafe Jahann von Bargburg und dem Marlgrain Albertht Achilles barüber erhoben batte, ob und wie der Murfgraf nach Inbalt der "Richtung" ju Roth bom Bifchof bie Leben über Onolgbach zu empfangen gehalten fei (1460 und 61), in einem bem Markgrafen gunftigen Ginne. Die vielfachen Beziehungen Enb's jum Onolibocher Gofe befundet auch ber Umftanb bağ er ein Rath und Diener bes Martgrafen gemefen ift, und bag biefer fic für ihn verwendet hat, als er 1462 in Bargburg auf Befehl bes Dombern Georg v. Elrichshaufen, bem er Beifungen bes Papftes überbracht hatte, ge fangen genommen, nach Schlof Tann ju Beinrich b. d. Tann abgeführt und gefchant wurde. Bon bem großen Anfeben, in welchem E. geftanben haben mußt geugen bie Worte, bie - wie ber Chronift Fries berichtet - bem Burgnumer Bijchoje entichlapiten, als er biefe Gefangennahme erfuhr: "Ich wurde winen but barum geben, wenn biefes nicht geschehen mare." Go hatte fich außer bem Martgrafen Albrecht, ber Bifchof von Bamberg bes Befangenen, Tomberen, angenommen und beffen Freilaffung bewirft. Heberhaupt beman mannigfachen Beugniffen von bem Glange feines Ramens und

Enb. 449

iemen Berbindungen mit den Machthabern der Zeit. Papst Pius II. hat ihn ju seinem Kämmerling ernannt; in der Schlußrede seiner "Margarita poetica", die er dem Bischose Johann von Münster, dem späteren Erzbischose von Magdeburg, einem Wittelsbacher († 1475), gewidmet hatte, wendet er sich noch an eine ganze Reihe der damals lebenden Bischöse; sein Chestandsbuch verehrte er als Renjahrsgeschent wegen "sreundlicher Nachbarschaft" dem Kathe zu Nürnberg. Sein Resse endlich, der Bischos Sadriel v. E. zu Eichstätt, hielt die Werke seines Oheims so hoch, daß er dessen "Sittenspiegel" 1511 (36 Jahre nach der Absassung westen Mal und 1517 das — überhaupt mehrsach aufglegte — "Chestandsbüchlein" neu drucken ließ. E. starb in Cichstätt und liegt in der Domkirche dortselbst begraben. Sein Lieblingsausenthalt war Bamberg, won welchem er sagte: "Wann Kürnberg sein wer, wolt ers zu Bamberg versym", eine Aeußerung, die sich als gestlügeltes Wort bezüglich der verschiedensten Städte bis zur Stunde erhalten hat. Holzschnitte mit seinem Bildnisse sind im "Sittenspiegel" (1511) und im "Chestandsbüchlein" (1517).

Straus, Viri insignes quos Eichstadium vel genuit vel aluit, Eichstätt 1799, S. 103. — H. Döring, Albrecht v. Eyb in Ersch und Gruber. — Bogel, Die Ausseichnungen Ludwigs v. Eyb über das kaiserliche Landgericht, Frlangen 1867, S. 30 u. 31. — Dr. Laurent, Zur Geschichte der Gutsherren

bon Dettelsau, im 35. Jahresber. b. bift. Ber. f. Mittelfr. G. 126.

Saenle.

Enb: Bubwig v. G., Ritter, gur Unterscheidung von feinem Gohne gleichen Namens ber Meltere, nach einem feiner Schlöffer hanfig ju Enbburg, nach einer anderen Familienbesitzung bie und ba auch ju Commersborf genannt, geboren m Februar 1417, † im Januar 1502, ift ber bedeutenofte unter ben Staatsmannern, die fich im 15. Jahrh, bem Dienft bes jollerifchen Saufes und feiner Politit gewidmet hatten, zugleich Berfaffer verschiedener Schriften, welche als werthvolle Quellen ber politischen und ber Rechtsgeschichte erscheinen. Er ift ein alterer Bruder des in der Geschichte der deutschen Proja rühmlichst befannten Albrecht D. G. (f. o.). Unter ben gablreichen Gliebern feines alten weitverzweigten und noch iest in verschiedenen deutschen Sandern beimischen Geschlechtes, beffen ursprünglicher Sit wol im Dorfe End gang nabe bei Ansbach zu fuchen ift, ift er ohne Breifel bas hiftvrijch bedeutenofte. Manche Anzeichen weifen darauf bin, daß er rine forgfältige Erziehung genoffen und bag ihm litterarische Intereffen nicht fremd geblieben find; bag er jedoch eine eigentlich rechtsgelehrte Bilbung erhalten habe, wie öfter als gewiß ober doch als wahrscheinlich angenommen wurde, ift bie jeht nicht nachweisbar. Noch in jungen Jahren trat er, wie fo manche feines Saufes bor und nach ihm, in die Dienfte ber gollerischen Burggrafen bon Mirnberg, beren politische Wirksamkeit burch ben nicht lange borber erfolgten Etwerb der Mart Brandenburg einen erheblich erweiterten Schauplag erhalten hatte, und den Intereffen des zollerischen Saufes hat er bann die Sauptarbeit feines langen thatigen Lebens gewidmet. Roch in ber letten Regierungszeit bes Aurjuriten Friedrich I. erscheint er in nicht unbedeutender Stellung an deffent bof und ftand bem jungen Marfgrafen Albrecht Achilles als Rath jur Geite, als diefer ben beutschen Ronia Albrecht II. im Rampfe um die bohmische Roniastrone unterftutte und bon diefem jum hauptmann in Schlefien ernannt wurde. Die to noch bei Lebzeiten Rurfürst Friedrichs I. entstandene perfonliche Berbindung Enb's mit Abrecht erhielt fich nicht nur, als ber lettere feinem Bater in ber Berrichaft über das Burggrafthum Murnberg unterhalb Gebirgs nachgefolgt war, fie geftaltete fich im Laufe ber langen und bewegten Regierung Albrechts immer inniger. G. erscheint als ber Bertraute und eifrige Beforberer ber poli450 Enb.

tifchen Plane bes Marfgrafen, feiner Beftrebungen nach Ausbreitung und Startung feines Ginfluffes und feiner Dacht im Reiche und nicht minber mar er auch fein Berather in finanziellen Angelegenheiten. "Item mein herr marggraf Albrecht und ich fein ju zeiten wol bei einander gefeffen und bon ber narung geredt und gehandelt, wie er fich in feinem fürftenthumb erweitern mocht," ergahlt E. felbst in feinen "Dentwürdigkeiten". So nimmt er unter Albrechte Rathen eine ganz hervorragende Stellung ein. Er war hofmeister bei besserter Gemahlin, Margaretha von Baben; während ber langeren Abwesenheit Albrechts im faiferlichen Dienfte in den 50er Jahren des 15. Jahrhunderts wird er unter ben Statthaltern an ber Spige ber Landesregierung ermahnt; um biefelbe Beit fommt er auch öfter als jog. Hausvogt vor. Gine mannigfaltige Thatigleit entwidelte er in ben biplomatischen Berhandlungen und in ben Feldungen, an benen Albrechts Regierung fo reich war. Un bem Rriege mit Rurnberg 1449 und 1450 hat er als markgräflicher Feldhauptmann eingreifenden Untbeil genommen, mahrend bes fog. Reichstrieges von 1459-63, ber fich wesentlich um bes faiferlichen Landgerichtes bes Burggrafthums Mirnberg und feiner ungemeffenen Jurisdictionsanspruche willen entspann, war er mannigfach als Gefandter und Bevollmächtigter Albrechts beschäftigt; ben Feldzug gegen Rarl ben Ruhnen von Burgund 1474-75 machte er in ber Begleitung Albrechts, bes Führers bes Reichsheeres, mit. Bei ber Abtretung ber Mart Branbenbung feitens bes Kurfürsten Friedrich II. 1470 an feinen Bruder Albrecht Achilles war er in gleicher Beife thatig wie bei ber Berwaltung biefes Landes in ber nachsten Zeit. Im I. 1488 übertrug ihm Albrecht die Erbfammererwurde bes Burggrafthums Nurnberg. Als in den letten Lebensjahren Albrechts die Mo trennung der fubdeutschen Mitglieder des von Rurfürft Friedrich II. geftifteten Schmanenorbens bon ben nordbeutichen vollgogen wurde, ericheint G. unter ben Borftanden ber neu begründeten füddeutschen Abtheilung bes Ordens und auch nach bem im 3. 1486 erfolgten Tob des Markgrafen Albrecht bis in feine lehlm Lebensjahre hat er die Stellung eines ber Sauptleute und Bermefer ber Beielichaft innegehabt. Ebenso hat er fur die Sohne Mbrechts die unter biefem fo lange genbte diplomatifche Thatigfeit fortgefest, fo für ben Rurfürften Johann auf bem Rurnberger Reichstage von 1487 und fur beffen Bruber, die Martgraim Friedrich und Sigmund, als diefe im folgenden Jahre in ben fcmabifchen Bund eingetreten maren und es fich barum handelte, ben Bifchof von Bamberg wegen Diefes Schrittes zu beruhigen. Much wird er als einer ber fürftlichen Rathe genannt, aus benen ber Obmann bes Schiedsgerichts ju mahlen mar, welches inhaltlich der Beitrittserflärung ber beiben Martgrafen über Anfprüche gu enticheiben hatte, die bon Bundesgliedern gegen die Martgrafen, die Gemeinden ihres Landes, ihre Rathe, Diener oder Bugemandten erhoben werden wurden. 216 bann im 3. 1490 bas Landgericht bes Burggrafthums Rurnberg nach langerer Unterbrechung, die mit bem Diferfolge gufammenhing, bem feine Juriedictioneanfpruche im Reichstriege von 1459-63 begegnet waren, feine Thatigfeit wieder aufnahm, wurde E. gum Borfigenden beffelben ernannt und erscheint in diefer Stellung als Landrichter noch im J. 1498. Trop feiner engen und langjabrigen Begiehungen gu bem gollerischen Saufe mar bas Dienftverhaltniß Enb's gu bemfelben tein ausschließliches. Wir finden ihn, auch darin ben Traditionen feiner Familie getren, lange Beit hindurch in amtlicher Berbindung mit bem Stitt Eichftatt; er erscheint urfundlich in den 60er und 70er Jahren als Pfleger bes eich ftattischen Amtes Arberg; nach seiner eigenen Angabe hat er biefe Stelle ungefähr 22 Jahre lang betleibet. Bielleicht nicht ohne Bufammenhang bamit if es, daß er auch einmal im 3. 1464 als Urtheilsprecher am Birichberger Canbe gericht vortommt, ba es fich um Beftätigung eichftättischer Brivilegien handelte.

Epbel. 451

Und wie E. durch seine zollerischen Beziehungen nicht von anderweitigem sürstlichem Dienste abgehalten war, so wurde in ihm durch diese amtlichen Berhältnisse und die vielsachen aus ihnen sich ergebenden Ansorderungen das Interesse sür seine Standesgenossen, für den fräntischen Adel, der sich gerade in den letzten Jahren seines Lebens zu engerer corporativer Geschlossenheit zusammenzusassen sieden, keineswegs verdrängt, ebensowenig als er dadurch gehindert wurde, sür die Interessen seiner Familie als sorgiamer und treuer Berr und Familienvater

bebacht zu fein.

Beigt fich jo in bem langen Leben Ludwigs b. E. ein treues Spiegelbild feiner Beit, an beren Rampfen und Beftrebungen er fo vielfach, wenn auch nicht in leitender Stellung Antheil genommen hat, fo liegt doch feine hauptfachliche Bebeutung auf bem Gebiete ber ichriftftellerischen Thatigteit. Geine erft in feiner letten Lebenszeit entstandene Sauptschrift find die von ihrem Berausgeber Sofler fogen. "Dentwürdigfeiten brandenburgifcher (hobenzollericher) Fürften" (Quellenfammlung für frantifche Geschichte Bb. I, Baireuth 1849), Die fich mit ber Beschichte des zollerischen Saufes in Franken und in der Mark, hauptfachlich aber mit ben Erlebniffen und Thaten des Martgrafen Albrecht Achilles beichafligen, in ihrem letten, mit bem Borbergebenden jedoch enge gufammenhangenden Theile aber intereffante politifche Rathichlage für das gollerische Saus enthalten. Die intimen Beziehungen bes Berfaffers ju Albrecht und feiner Familie verleihen ber Darftellung einen eigenthumlichen Reig und fichern ber Schrift ben Rang einer hervorragenden Quelle ber frantischen und beutschen Geschichte bes ausgebenden Mittelalters. Db G. auch der Berfaffer des fog. "Stamm- und Mustunitabuches" bes Burggrafthums Rurnberg (einer furgen Darftellung ber Benealogie und ber Landerwerbungen ber frantischen Bollern) ift, muß bahingestellt bleiben. Bon feinem von ihm felbft fo genannten Buche, einer Sammlung von Aufzeichnungen der verschiedensten Art, namentlich politisch und finanziell wichtiger Dinge, ift jebenfalls ein großer Theil in Abichrift in einem Cober bes Rurnberger Rreisarchivs enthalten. Ginen wichtigen Beftandtheil beffelben bilbet die von dem Berfaffer diefes Artifels herausgegebene "Aufzeichnung über das faiferliche Landgericht bes Burggrafthums Rurnberg" (Erlangen 1867). Diefe fleine um bas 3. 1480 entstandene Arbeit gemahrt einen intereffanten Ginblid in die Rechtspflege und die Berfaffung biefes merkwürdigen Gerichtshofes. Endlich bewahrt bas Archiv bes bischöflichen Orbinariates ju Gichftatt noch Bruchftude bon bochft bedeutsamen Aufzeichnungen und Anordnungen Enb's über feine Familien- und Bermögensverhaltniffe, Die, offenbar für feine Rinder bestimmt, als Saus- ober Familienbuch bezeichnet werden fonnen. Gie haben ber borftebenben Schilderung feines Lebens jum Theil als Quelle gedient.

Bgl. noch über Ludwigs v. Eyb Leben und Schriften meine Einleitung zu seiner Aufzeichnung über das Nürnberger Landgericht S. 26 ff. Haenle, Urkunden und Nachweise zur Geschichte des Schwanenordens, Ansbach 1876, S. 115 ff. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Bd. 1. 2. Aufl. S. 132 ff.

Eybel: Joseph Balentin E., geb. den 3. März 1741 zu Wien (so nach den Bemerkungen unter Portraits und de Luca), studirte ansänglich bei den Jesuiten, nach einer kurzen Thätigkeit im Subalterndienste zu Linz die Mechte in Wien, wo er auch promovirte und im J. 1773 außerordentlicher, 1777 ordentlicher Prosessor des Kirchenrechts wurde. Er stand ganz auf den Schultern und dem Standpuntte des bekannten Canonisten Riegger, dessen besonderer Gunst er sich ersreute. Einer der eisrigsten Bertreter des sogen. Josephinischen Spstems in Wort und Schrift und insbesondere ein warmer Anhänger der Re452 Chben.

formen bes Rlofterwefens, Feind ber geiftlichen Regierung in weltlichen Dingen, war er die Zielscheibe ber Angriffe besjenigen Theils im Clerus zc., welcher ben Reformen widerftrebte. Dieje brachten es dabin, daß er im 3. 1779 feine Brofeffur niederlegte. Bon da bis 1787 war er in Ling Referent in geiftlichen Sachen auf bes Raifers ausbrudlichen Befehl, fungirte bann bis 1797 als Enbernialrath in Innsbrud; im letteren Jahre wurde er als Landrath noch Ling verfett, wo er in biefer Eigenschaft am 30. Juni 1805 ftarb. Gein Auf treten burch Reformichriften jog ihm auch die papftliche Excommunication ju Die Schriften Enbel's bezweden burchweg eine Reform bes Rirchenweiene im Sinne des Raifers Jojeph II., leiden, vom wiffenschaftlichen Standpuntte be trachtet, ausnahmslos an Oberflächlichteit, bem Dangel eracter Quellenforidung und ben Wirfungen bes in jener Zeit allmächtigen Raturrechts; eine große Babl find lediglich Tagesschriften. -- "Adumbratio studii jurisprud.", 2 P., 1778 s. "Lucubratio canonica exhibens notiones de natura, ortu et progressu electionum personarum eccles.", 1774. "Ordo principiorum jurisprud, eccles.", 2 P. 1775 s. "Collectio selectar. lucubrat. jurispr. eccl. illustrantium", 1774 & "Corp. juris pastoralis novissimi", 3 P. 1776. "Introductio in ius ecclesiasicum Catholicorum", 4 P. in 2 voll., 1777 s. (beutich 1782 "Einseitung in bas fathol. Kirchenrecht"). "Etwas von ben Bahlen der Religionslehrer". "Bas if bon Chedispenfen zu halten?" beide 1781. "Bas ift ein Bifchof?" "Bas ift Mblaß?" "Bas ift ein Pfarrer?" "Sieben Capitel bon Rlofterleuten" (letter anonym), alle 1781. Dagu noch einige Sammelwerte frember Abhandlungen. "Was ift der Papft?" (auch franz.) 1783. "Was enthalten die Urfunden bei driftl. Alterthums von der Ohrenbeichte?" 1784. "Chriftfath. nitgliche Gauspoftille", 3 Thle. 1784. "Die Beiligen nach ben Bollsbegriffen", 4 Bbe. 1791. "Göttergespräche über die Jacobiner". Gine Wochenschrift, Ling 1794. "Recht-

schre für das Bolt". Eine Wochenschrift, Ling 1796. Die lehten vier anonym.
C. v. Burzbach, Biograph. Lexifon IV. 118 f., der die ältere Litteratur anführt. Titel der Schriften und der gesammelten Abhandlungen bei (de Luca) Das gelehrte Desterreich I. S. 113 ff., 1876.
v. Schulte.

Enben: Sulbrich v. E., angesehener Rechtslehrer und Rechtsschriftfeller in der zweiten Salfte des 17. Jahrhunderts, wurde am 20. Novbr. 1629 pu Norden in Oftfriesland geboren, befuchte bas Chmnafium bes Rlofters Mariencampe im munfterichen Stifte und fodann die Univerfitaten Rinteln, Marbung und Giegen, wo er die Rechte ftudirte und auf letterer die Doctorwurde, fowie in bemfelben Jahre ein juriftisches Profefforat erhielt. 3m 3. 1669 folgte # bem Rufe gu einer anderen juriftischen Professur unter bem Charafter eines herzogl. braunichweig-luneburgifchen Rathes nach Selmftabt, 1678 murbe er Reichstammergerichtsaffeffor bes Riederfachfilden Rreifes und 1680 ernannte ibn Raifer Leopold jum Rath, jugleich unter Erneuerung feines Abels. 3m 3. 1688 wurde er in die Bahl der freien unmittelbaren Reichsritterichaft aufgenommen. Er ftarb als einer ber vornehmften Beifiger bes Rammergerichts ju Beglar am 25. Juni 1699. Sein in Marmor gehauenes Epitaph findet fich in ber Betlarifchen Domfirche. Seine gablreichen, durchaus juribifchen Schriften, 50 an der Bahl, hat 30h. Ritol. Bert verzeichnet in: Hulderici ab Eyben scripta. Argentor. 1708, Fol., beren erfter Theil bie "Observatt. theor. pract. ad libt. Institut. Just." enthalt, im zweiten finden fich bermifchte Differtationen, porguglich ans dem Privatrechte, und die Abhandlungen des britten Theiles gehoren jum Lehn= und Staatsrechte bes beutschen Reiches. Unter biefen letteren bat für die Foricher ber alteren Sprichworter-Litteratur fpeciellen Berth Die Differ tation "De origine brocardico: Ein jeder ift Raifer in feinem Land", Gissac 1660. 4.

Enbler. 453

Strieder's heisische Gelehrten-Geschichte IV. S. 18—19. Tenzel's Monatl. Unterredungen 1696, S. 628. Joh. Ludolph. Bunemanni Descriptio Westphal. doctor., Mindae 1723. Gelehrtes Ostjriesland, Aurich 1790. Jöcher II. 454.

Enbler: Jojeph Ebler v. E., t. f. Sojcapellmeifter, Gohn eines Schulhrers und Chorregenten im Martt Schwechat (eine Boftstation bon Wien), purbe bafelbft am 8. Febr. 1765 geboren. Bon feinem Bater im Gefang und mi verichiebenen Inftrumenten unterrichtet, zeigte er in den fruheften Rinberabren entichiebenes Talent gur Dufit. Ginflugreiche Bonner brachten ibn geitig ad Wien ins Anabenseminar, außerbem genog er in ben 3. 1777-79 sompositionsunterricht bei dem berühmten Contrapunctiften Albrechtsberger. Mis bas Seminar 1782 aufgelöft wurde, widmete fich E. ber Jurisprubeng. bann aber, burch Diggeschicke feiner ihn bis babin unterftugenden Eltern bewogen, gab er fich ausschließlich der Pflege ber Tonkunft bin und war bald fo Midlich, Jof. Sandn's Zuneigung zu erwerben. Diefer wurde ihm Freund und Sehrer und unterftutte ihn in jeder Weife. Was Sahdn damals von ihm bielt, ingt und ein Brief bes Meifters (bat. 2. Mai 1787), ben er von Efterhag aus an ben Musikalienverleger Artaria schrieb, um ihn jur Drudlegung eines Bertes von feinem Schügling aufzumuntern. Sandn fchreibt: "Es hat mir ein unger Componift in Wienn mit Nahmen Jojeph Epbler 3 Clavier Sonaten von Seiner Composition gezeugt, welche gar nicht übel gesetzt find, und zugleich gebetten, daß ich biefe 3 Sonaten Ihnen gur Beforderung des Drudes, ober ftiches m Recomandiren möchte. Der junge Mann verspricht fehr viel, spielt felbst gut das Clavier, und hat viel Kenntniß in der Composition . . . " Zwei Jahre bater ersehen wir aus einem Briese Handn's an E. selbst, welche Fortschritte fiefer unterbeffen gemacht hatte. Sandn freut fich mit ihm über die Aufführung iner Symphonie und trägt ihm auf, 3 Tangmenuetten mit Trio für einen einer besten Freunde zu componiren. Wieder ein Jahr später ftellen Mogart nd Sandn auf die Bitten des jungen Mannes Zeugniffe aus, die hinlänglich emeisen, wie fehr beibe bas Talent beffelben ichagten. Mogart's Beugnig (bat. 0. Mai 1790) lautet: "Ich Endesgefertigter bescheinige hiemit, daß ich Boriger biefes, orn. Jojeph Enbler, als einen würdigen Schuler feines berühmten Reifters Albrechtsberger, als einen gründlichen Componiften, fowol im Rammer-B Rirchenftyl gleich geschickten, in der Setztunft gang erfahrenen, auch voll-mmenen Orgel- und Rlavierspieler, turg als einen jungen Musiter besunden ibe, wo es nur ju bedauern ift, daß feinesgleichen fo felten ift." Sandn's eugniß (bat. 8. Juni 1790) fagt bem Sinne nach daffelbe und betont es amentlich, daß E. "mit Ehren die Stelle eines Capellmeifters verfeben" und in jeber Rammermufit als ein febr nugliches Mitglied erscheinen tonne". E. ar damals mit Mogart innig befreundet; er wurde von ihm eingeweiht in die chopfungen Banbel's und aufmertfam gemacht auf die Richtung, die er feiner rfonlichen Anlage und feinem eigentlichen Wefen entsprechend eingeschlagen ibe. Daß fein biederer und ehrenhafter Charatter für die, bei Berührung mit r Bubne unvermeidlichen Intriquen und Aufregungen nicht pafte, zeigte fich i einem erften Berfuche, als ihm Mogart mahrend ber Bollendung ber Bartur jur Oper Cosi fan tutte das Einstudiren mit den Sangern überließ. Mit usnahme einer einzigen Oper, "Das Bauberschwert" (für die Leopoldstädter fibne bestimmt) und einer ernfthaften Bantomime "Die Mutter bes Gracchus" lieb er benn auch immer ber Buhne fern. In ben legten Wochen vor Mogart's phe war G. einer ber Wenigen, der ihn mit liebevoller Sprafalt pflegte, und & ber große Mann geichieben war, war es G., bem zuerft bie Beendigung bes equiem angetragen wurde. Er verfprach auch wirklich ber Wittwe ichriftlich, 454 Enbler.

es bis Mitte der nächsten Fastenzeit vollendet in ihre Hände abliefern zu wollen. Wol begann er, in Mozart's handschrift die Instrumentation bis zum Confutatis zu vervollständigen und hatte auch das Lacrymosa um zwei Tacte weiter

geführt, bann aber gab er bie bebenfliche Arbeit auf.

3m 3. 1792 wurde E. Chorregent ber Carmeliter-Pfarrfirche (Borflatt Leopoloftadt) und zwei Jahre fpater Chordirector ber Stiftstirche zu ben Schotten (innere Stadt). Seine in Diefem Jahre bei Joh. Trag erichienenen 3 Streichquartette op. 1 widmete er Sandn und ließ ihnen eine italienische Borrebe im damals gebrauchlichen Lobesftil vorangehen. 3m 3. 1801 wurde er als gehm ber Tontunft für die faiferlichen Rinder berufen und 1804 in Rudficht feuer vorzüglichen mufitalischen Renntniffe neben Salieri jum t. t. Bicehofcapellmeifter und nach beffen Jubilirung (16. Juni 1824) jum ersten Gofcapellmeister ernannt; im 3. 1834 erhob ihn überdies ber Raifer in ben erblichen Abelsftand, Sit 1825 befleibete er ftatutenmäßig (als Bicehofcapellmeifter) bie Biceprafesfielle bes Benfionsinftitutes für Bittwen und Baifen ber Tontunftler (jenige Sandn-Berein), nachbem er fchon vorher bem Inftitute als Affeffor (feit 1807) und bann als Secretar (feit 1820) angehort hatte. In ben Jahres-Atabemien biefer Tonfünftler-Societat wurde von Enbler's Composition aufgeführt im 3. 1794 bas Oratorium "Die hirten bei ber Rrippe ju Bethlebem" und im 3. 1810 und 11 das Oratorium "Die vier letten Dinge", letteres componirt auf Beiell bes Raifers Frang (an beffen Seite E. haufig im Quartettipiel mitwirfte) und 1810 bei einem Soffeste im Geremonienfaale ber faiferl. Burg aufgeführt. Get bem 3. 1833 in Folge eines Schlaganfalles mahrend ber Direction bes Degart'ichen Requiems genothigt, als Dirigent fich von ber Deffentlichkeit guruchugieben, endete Gbler v. G. feine irbifche Laufbahn am 24. Juli 1846. Gin Leichnam ruht auf bem allgemeinen Bahringer Friedhofe neben bem feiner Gattin Therefe.

E. verlebte ein ruhig dahingleitendes Dasein in steter Erhöhung seiner Stellung und seines Ansehens, ein Loos, wie es nur Wenigen beschieden ift. Als Mensch und Künstler geachtet und geliebt, dem Reid und der Mißgunst nur wenig ausgeseht, konnte er mit ganzer Seele seiner Muse leben. Wenn sein Wirken als schaffender Künstler auch kein bahnbrechendes und ungewöhnliches war, geben doch seine Werke Zeugniß von einem bedeutenden Talent, in dem sich umsassenden Kenntnisse und ein kunstgebildeter Geschmack zu einem wohlthuenden Ganzen vereinigten. Das dramatische Feld hatte E., wie erwähnt, eben nur gestreist. Auch darin war er von seinem guten Stern begünstigt, der ihm in Mozart in den entscheidenden Jahren den rechten Führer anwies, der ihm, wie E. selbst in seiner sur Kochlich niedergeschriebenen Lebensstizze bekennt. klar machte, was er selber nur dunkel ahnte, daß er ihn zu dem Entschlisse

brachte, fich ausschließlich ber Rirchencomposition zu widmen.

Somit können wir, Umgang nehmend von Cybler's Leistungen in der Orchestermusit (einiger Symphonien und Ouverturen) und in der Kammermusit (Duetten, Terzetten, Quartetten und Quintetten), von seinen Clavierstücken verschiedener Art, einer großen Anzahl ein= und mehrstimmiger Lieder und Gesänge und einiger Bocalchöre, die mehr oder weniger ihrer Zeit genügten, vorwiegend Koiz nehmen von seinem Schaffen im Gebiete der Kirchenmusit, von seinen zahlreichen Musiksstücken kleinerer Gattung (7 Te Deum, 30 Offertorien, 35 Gradualien, Bespern, Litaneien 2c.), namentlich aber von seinen 32 solennen Messen und dem großen Requiem C-moll, das E. aus Wunsch der Gemahlin des Kaisers Franz componirte. Was Rochlig an letzterem hervorhebt, kann auch zum großen Theil von seinen Messen gelten: im Gesange natürlich, sließend und den Stimmen angemessen, in der Instrumentation reich, mannigsaltig, mit Anwendung aller

Enchorn. 455

er Kirchenmusit angemessenn Mittel; im Ausbruck von strommer Andacht und iebevoller Begeisterung durchweht, in der Totalität troh überwiegender Beveglichteit edel und zum Theil großartig, immer aber wahrhaft firchlich und m besonderen am nächsten verwandt mit den bedeutendsten Werken Michael Handn's. Die genannten Werke werden denn auch heute noch oft und gern ausgesührt; sür ihre Verbreitung ist überdies durch den Stich gesorgt: es erschienen im Druck (Wien, bei Haslinger) das große Requiem, 7 solenne Messen (Nr. 1, Es-dur, zur Krönungsseier der Kaiserin Caroline als Königin von Ungarn; Nr. 7, C-dur, zur Krönungsseier des Erzherzogs Ferdinand, nachmaligen Kaisers, zum König von Ungarn), 13 Offertorien und Gradualien (sämmtlich in Partitur und mit Ausnahme des Requiem und der Messen Nr. 2 und 7 auch in Auslagstimmen). Eybler's Porträt, in Oel gemalt, besindet sich im Museum der Gesellschaft der Musitsreunde in Wien.

Endorn: Runo bon bem G., Ritter, gablt in erfter Linie gu benjenigen Mannern, welche in der Kronungs- und Reichsftadt Nachen bestimmenden Gin-Auf ausgenbt haben. Seine Familie war eine patricische und am Anfang bes 14. Jahrhunderts, 1321, ichon einflugreiche. 70 Jahre ipater, 1391, tritt er als Schöffe auf, zu einer Beit, wo die burch ben Bluthezustand, beffen Machen fich durch das 14. Jahrhundert hindurch erfreut hatte, wohlhabend gewordenen Runite mit stets steigender Ungufriedenheit die ausschliehliche Berrichaft der Abeichen ertrugen. Bersuche ber Unzufriedenen, eine Betheiligung an berfelben n erzwingen, waren gescheitert. Der Erbrath hielt bas Seft der Regierung feft n Ganben. Seine Mitglieder benutten Diefelbe, ihren Wohlstand aufrecht gu rhalten ober noch zu vermehren. Go war unfer G. im 3. 1394 Mitpachter er ftabtifchen Beinaccife, welche in diefem Jahre mehr als die Galfte ber geammten Jahreseinnahme ber Stadt betrug. Enchorn's Ginfluß ftieg immer tehr, und er murbe auch jum Bertreter ber Stadt in ihren außeren Angelegeneiten erwählt. Nachen hatte die durch die rheinischen Rurfürften ju Rhenje usgesprochene Absehung Königs Wenzel nicht anerkannt und hielt fest an ihm, eil es demfelben Treue geichworen, fowie es im 3. 1248 fest an Friedrich II. ehalten, als man biefem ben Grafen Wilhelm von Solland entgegengestellt atte. 218 im 3. 1400 ber Gegentonig Bengels, Ruprecht bon ber Bfalg, bor achen erichien und Ginlag jur Rronung verlangte, verichlog bie Stadt ihm bie hore. Diefe wurde deshalb von Ruprecht in die Reichsacht erflärt, in welcher fie bis im 3. 1407 verblieb. In diefem Jahre unterhandelte G. nebft anderen achener Schöffen zu Roln mit Bevollmächtigten des Konigs Ruprecht über bes steren Anerkennung und Aufnahme feitens ber Krönungsstadt. 3m 3. 1415 nden wir E. nebft anderen angesehenen Burgern Machens auf dem Concil gu onftang, wo er mahricheinlich von Konig Sigmund ben Ritterichlag erhalten at : benn feit ber Beit heißt er in den Urfunden Ritter.

Trot großartiger städtischer Bauten, trot tostspieliger Landsriedensbündnisseit den Herzögen von Brabant und Jülich, mit den Kursürsten von Köln und er Stadt Köln, trot der Expeditionen gegen die Schlösser zur Dyck und Reisserheid, trot großer Auslagen bei längeren Besuchen der Kaiser und ihrer Fasilien in der Krönungsstadt, war diese durch ihre Industrie in ihrem Wohlstandestiegen und hatte, wie die von Joseph Laurent 1866 herausgegebenen Stadtechnungen des 14. Jahrhunderts bezeugen, das Gleichgewicht zwischen Ausgabe nd Einnahme ausrecht erhalten. Dieses wurde nun zur großen Unzusriedenheit er zahlreichen und wohlhabenden Arbeiterbevölserung in den Zünsten erst mit em J. 1387 gestört. Das Einsommen der Stadt beruhte hauptsächlich aus er Accise oder der Berbrauchssteuer, besonders der Gegenstände des seineren Benusses. Als im städtischen Haushalt ein Desicit entstand, wurden die Zünste

456 Enchorn.

schwerer belastet. Leibrentenkäuse halsen nur vorübergehend und der Rath macht Anleihen. Die Zünfte wurden immer unzusriedener, klagten auch über Unterschleise der Patricier bei den Accisenverpachtungen, verlangten Einsicht in die Finanzverwaltung und Antheil an der Regierung, Forderungen, welche die Batricier versagten.

Am Freitage vor Johanni 1401 schlugen die Zünfte ein aufrührerische Schreiben an das sogen. Komp- oder Walthaus an und erhoben sich gegen die Obrigkeit. Diese aber ließ die Ansührer, den einen nach dem anderen, heimlich einziehen und nach der summarischen Sitte der Zeit hinrichten. Die Ruhe schien hergestellt, aber die Unzufriedenheit glomm unter der Asche sort, wie sich die iolgenden Jahre hindurch in vielsachen Tumulten, deren herd das Komphandwar, tundgab.

E. war unterbeffen bas Saupt ber Aachener Patricier geworben. 3m 3. 1417 errichtete er mit feiner Gattin Mechtilbe Sauermann ein Spital für 13 Meme.

Mit welchem Selbstgefühl der stolze Patricier auftrat, geht aus dem singange der Urkunde von 1423 hervor, mittels welcher der reiche Mann seine Stiftung mit 176 Anweisungen auf Besitzungen in den verschiedenen Straßen der Stadt und auswärts berentet. Der Eingang lautet: "Bir Cohn von dem Inchorn, ritter, schessen des konynclichen stolls der stat van Achen und Mettel Hauermann, elige bedgenossen, dohn kunt allen luden" 2c. Grund und Boden der königlichen Stadt gehörte ursprünglich dem Reiche und ging allmählich in den Besit der Kirche und der Ministerialen oder vornehmen Geschlechter über. Den Arbeitern wurde er nach und nach zum Bauen der Wohnungen gegen Ersins überlassen, der, wie wir aus der erwähnten Schenkungsurkunde Enchorn's

erfeben, oft febr beträchtlich mar.

Die lange genahrte Ungufriedenheit ber Bunite fam endlich jum Ausbrud. Mm 10. Aug. des 3. 1428, dem Tage des hl. Laurentius, erhoben fie fich, gelobten, fete gufammenguhalten, mahlten gehn Umbachter, welche Bahl berjenigm ber bamaligen Bunfte entsprach, und errichteten ihren eigenen Rath, ber feinen Gin in bem Auguftinerflofter nahm, welches gang nabe bem Rathbaufe lag, in welchem ber alte ober ber Erbrath gufammentam. Diefer icheint burch bie Gre bebung ber Bunfte vollständig überrascht worden gu fein, benn er erhob teinen Widerfpruch. Er fand fich ben gehn Ambachtern gegenüber zu ichwach und munte thun, was der neue Rath becretirte. Go durfte jest, bem Gleifchhauer ambachte jumiber, fatt an einer, an drei Stellen Fleischverfauf ftattfinden. Gi erhob fich auch bas Wollenambacht gegen die Werkleute, welche zu ben bebentenblien Beamten gehörten, festen Siegler gegen fie ein, welche bie "geganwen" ober Webftuble und Rahmen fiegelten, die auf der Tredleuve oder bem Bunftbaufe lagen, Bericht bielten "und frumm und Recht wiefen", was, wie eine Chronil fagt, gu Machen nie geschehen mar! Much einzelne Batricier maren auf Seiten ber Aufftanbifchen und ficherten beren Erfolg. Diefer ichien vollständig und reigte bie neuen Gewalthaber ju bem Entschluffe, die Geschlechter in beren Wrundbefige gu schabigen, ber ihnen von jeher die bevorrechtete Stellung bem Molte gegensiber gewahrt hatte. Wenn nämlich die Zünfte eine beabsichtigte ge-touliche Ablosbarteit ober eine willfürliche Berweigerung der Erbzinfen durchlabrten, waren die Batricier ruinirt. Die Furcht bor diefer Gefahr in Berbindung mit bem burch ben Sieg ber Bunite gefrantten Stolze ber alten Weichlechter wortte biefe aus ihrer Lethargie. Da fie einen offenen Rampf in ben Strafen blae bielten, fo fannen fie auf Lift und leberrumpelung mit Gulfe benachbarter Danaften. Alle Urheber bon beiben, ber Lift und ber leberrumpelung, bezeichnen Machener Ahronit und ein gleichzeitiges von Winded uns erhaltenes, bon Enchorn. 457

liencron und neuerdings bon Borich und Reifferscheid berausgegebenes Gebicht Ein Jahr lang hatte die Gemeine fich ber ausschließlichen Berrichaft ber Reichsftadt erfreut, als ein ploglicher Umichlag erfolgte. Bahrend ber te Rath fcheinbar feinen Biberfpruch gegen die neue Ordnung der Dinge erb, war er boch feineswegs unthatig. Mit ben benachbarten Dynaftenhaufern and er von jeher in freundschaftlichem Berkehr. Rach den Aachener Stadtchnungen bes 14. Jahrhunderts erhielten die Mitglieder berfelben bei ihrer nwesenheit in Nachen den Chrenwein, Ginige waren in Mannleben der Stadt, ndere bezogen Leibrenten von ihr. Nachens Batricier durften alfo im Kalle er Noth auf fie gablen. Es ift wahrscheinlich, daß der Erbrath gleich nach inem Unterliegen Begiehungen mit den Berren anfnupfte. Feft fteht nur, bag n 3. 1429 bestimmte Abmachungen zwischen ben herren Johann II. ju Loen, bert zu Julich, Beinsberg und Lowenberg, bem Grafen Ruprecht von Birneburg nd bem Grafen Gumpert von Reuenahr, Erbvogt von Kolu, einerfeits und dem aupte ber Nachener Batricier, Ritter E., andererfeits ftattfanden. Diefen gemäß Alten jene herren bem alten Rath Sulfe leiften, die neuen Ambachter abauellen und zu nichte zu machen! Bor bem zur Ausführung bes verabrebeten lnichlages bestimmten Tage tamen früh morgens zahlreiche Reiter als Bilger in le Stadt, was in dem vielbesuchten Ballfahrtsorte fein Auffehen machte, und ahmen theils auf bem Martte, theils in anderen Stadttheilen unvermertt bererge. Begen ben Ginritt von Reitern pflegte man die Stragen ber Stadt mit etten abguiperren. Dieje murben ben Abend vorher burch Berturgung unrauchbar gemacht. Ein Patricier hatte von einem gutmüthigen oder bestochenen rbeiter ben Schluffel bes Bontthores erhalten und nach bemfelben einen zweiten nfertigen laffen. Rach biefen Borbereitungen langten bie ju Gulfe gerufenen erren am 2. October morgens 2 Uhr mit 1600 wohlbewaffneten Reitern por r Stadt beim Bontthor an, welches, wie verabredet, offen ftand. In ftartem rabe burch die lange Bontftrage wurde der Martt erreicht, bann die Stadtthore richloffen und befett, damit Niemand entrinnen fonne. Erft fpater gelang es nigen, theilweise auf hochst abenteuerliche Art, zu entkommen. Ungefaumt unde die Gemeine auf das heftigste angegriffen, diejenigen, welche bewaffnet unden wurden, jammerlich umgebracht und, wie bie bon Borich herausgegebene pronit fagt, "zu thoit" geschlagen; andere verloren ben Duth und baten um nade. Trothdem lauteten, als ber Tag anbrach, Die Bewohner ber Strafe von , Jacob, welche größtentheils Aderwirthe und Gartner waren, Sturm, befetten St. Jacobstirche und ben Rirchhof, welche auf einer Anhohe liegen. Bom rchthurme herab schleuderten fie Burfgeschoffe und Steine auf die Reiter, auch ber Rirche flog Blut; aber die Burger unterlagen, 24 fielen und mehrere irben verwundet. Unter bem Schuge bes eingedrungenen fremden Rriegsvolfes rfammelte fich ber alte Rath in bem gewöhnlichen Locale und ließ mahrend Sigung die Urheber, Rabelsführer, die nicht entflohen waren ober fich verat hielten, auffuchen und einziehen. Rur fünf wurden festgenommen. Diefe erben ben anderen Tag auf dem Martte vor dem Rathhaufe ohne Berhor und coces hingerichtet. Die gefammte Gemeine, alt und jung, ließ darauf ber ath ju feche und feche auf das Rathhaus entbieten und hier auf das Blut b. Stephanus ichworen, welches in einem werthvollen Reliquiengefäß enthalten ar und ju ben Krönungsinfignien gehörte. Die Burger gelobten, bem alten ath treu und hold zu fein und nie etwas gegen denfelben zu unternehmen ober ternehmen ju laffen. Die Bemeine mar alfo vollständig dem Butdunken ber atricier anheimgegeben. Die Berren, welche biefen mit ihren Reifigen ju Gulfe tommen waren, benahmen fich als die Gebieter der Stadt, pflangten ihre Fahnen i und hielten, gewiß jum geheimen Berdruffe bes Rathes, ihr Langenftechen auf dem Markiplate. Sie erhielten den ihnen vom Rath verheißenen Sold in Betrage von 10000 rheinischen Gulden und ritten am achten Tage nach ihren Einfall in die Stadt wieder davon. So hatten E. und seine Standesgenosm für ihr Unterliegen im J. 1428 und die durch dasselbe erduldete Demüthigung vollständig sich gerücht und die Gemeine in noch strengere Unterordnung gebrodt als vorher, der Stadt aber auch eine große Schuldenlast ausgebürdet. Die ticksichtslose härte, mit welcher die Sieger gegen die unterliegende Gemeine der juhr, sieß in dieser einen tiesen Groll gurück. Um die Eintracht der beibm Stände war es sur das gange 15. und den Ansang des 16. Jahrhunderts gesichen. Wiederholt treten die schrossen Gegensähe hervor, die es endlich da Gemeine gelingt, die herrschaft des Erdraths für immer zu beseitigen.

E. fiarb am 3. Febr. 1437. An Ansehen unter feinen Beitgenoffen ftand er bem Gerhard Chorus (f. b. A.) im 14. Jahrhundert taum nach; aber wie verschieben ist bas Andenken, das beibe ber Nachwelt hinterlassen haben. Choruk erscheint als ein milber, geachteter, in den inneren und außeren Beziehungen bir Stadt einflußreicher Mann, an bessen Ramen die herrlichsten noch heute ethal-

tenen Bauwerte erinnern, G. als ber reiche erbarmungelofe Patricier.

Saagen.

Ban Gud: f. am Schlug biefes Banbes.

Eperel: Jos. E., Arzt, in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Kaiferbeim (baierisch Schwaben) geboren, Arzt in Wien, darf hier als Schüler und Freund Stoll's genannt werden, um den er sich durch Gerausgabe und Commentarien seiner Werte, besonders der von Stoll nachgelassenen Schristen der dient gemacht hat. Außerdem hat er zahlreiche medicinische und naturwisserichaftliche Werte aus dem Lateinischen, Französischen und Italienischen ins Deutsche überseht. Er ist im zweiten Decennium dieses Jahrhunderts in Wingestorben.

Gulert: Rulemann Friedrich G. ift geboren am 5. April 1770 pu Samm in ber Graffchaft Mart, mo fein Bater Projeffor am Symnafium und reformirter Prediger war. In Salle ftubirte er Theologie und wurde mit ber bort herrichenden rationaliftischen Glaubensrichtung erfüllt, welche ben Problemm ber driftlichen Beilslehre aus bem Wege ging, ftatt bie Lofung zu verfuchen, und in verflachender Ausbrudsweise einer eudamoniftischen Lebensanichaumg biente. Diefen Standpuntt bielt er auch als Prediger gu hamm, wohin er all Nachfolger feines Baters berufen wurde, fest. Durch die Empfehlung bes Minifters v. Stein wurde er 1806 Sof- und Garnifonprediger in Botebam. In Diefer Stellung erlangte er hohe Memter und Burben: junachft wurde er Infpector ber reformirten Gemeinden bes Savellandes und Confiftorialrath, bar auf 1817 evangelischer Bifchof, vortragender Rath im Ministerium der geiftlichen und Unterrichtsangelegenheiten und Mitglied des Staatsrathe. Aber mehr ale das, er wurde der Bertraute und geiftliche Berather des Konigs Friedrich Dil helm III. Diefer war urfprünglich ebenfalls von bem flachen Rationalismus ber Beit erfullt gewefen, indeffen burch bie ungludlichen Greigniffe von 1806 und 1807 und burch ben Tob ber Ronigin Luife mar ein tieferes Glaubene leben in ihm erwacht und burch die Einwirtung bes evangelischen Erzbischofe Borowefi geforbert worben. Daber beichaftigte er fich nach ben Freiheitefriegen gern und viel mit theologischen Studien, besonders mit ber beiligen Schrift und den Werten Luther's und widmete fich mit Borliebe firchlichen Ginrichtungen. Dabei war G. fein vertrauter Rathgeber; freilich nicht in bem Ginne, ale ob ber Ronig von ihm neue Unregungen oder neue 3been erhalten hatte, aber a besprach bie aus bem eigenen Studium gewonnenen Gedanten mit biefem, ber in einer besonders geschidten und anschmiegenden Art der Bermittler und Bollgieber

r alebann bon dem Ronige erftrebten und befohlenen Ginrichtungen wurde. biefer Stellung hat E. eine bleibende Bebeutung fur die preugische Landesiche gewonnen. Zwar hat er bei der Abfaffung der neuen preußischen Agende, elche des Konigs eigenstes Wert ift, nicht mitgewirkt; im Gegentheil, Friedrich Bilbelm hat einen Entwurf Eplert's abgelehnt, weil die Haltung nicht genug blifch und firchlich war. Aber die Ginführung und Berbreitung derfelben hat in einer alle Schroffheit und Garte vermeidenden Beife ins Wert gefeht und d bamit um die Ginheit der Liturgie in der preugischen Landesfirche verdient macht. In abnlicher Beife ift er bei Ginführung ber Union, die feinem jede leftimmtheit in der Lehre ablehnenden Standpunkt völlig entsprach, thatig geefen. Doch hat er hierbei burch bie falfche Beurtheilung bes Paftor Scheibel Breslau, beffen Lutherthum er nicht berftand und beffen Rampf gegen bie nion er burchaus unlautere Beweggründe unterlegen wollte, zu der allmählich nmer ichroffer werbenden haltung des Königs gegen die Lutheraner in Schlesien, ie fich ber Union nicht anschließen wollten, viel beigetragen. Auch litterarisch er thatig gewesen. Er hat verichiedene Predigtsammlungen berausgegeben: Betrachtungen über die troftvollen Wahrheiten bes Chriftenthums bei ber legten rennung bon ben Unfrigen", 1803; "Somilien über bie Parabeln Jefu", 1806; Bredigten über Bedürfniffe unferes Bergens und Berhaltniffe unferes Lebens", 805. - Mit Drafete vereint gab er bas "Magazin von Fest-, Gelegenheitsnd anderen Predigten" heraus. Die eigenen Predigten zeichnen fich aus burch are, durchfichtige Anordnung und blühende Sprache, ihr Inhalt ift aber dürftig nb unlebendig; in ber Lehre find fie ber Bertiefung bes allgemeinen religiöfen eitbewußtseins burch Unschluß an die Ausbrudsweise ber beiligen Schrift gerecht worben. - Seinen Standpunkt in ber Sache ber neuen Agende und ber Union rtrat er durch die Schriften: "Ueber ben Werth und die Wirkung der für die angelische Kirche bestimmten Liturgie und Agende", 1830 und "Das gute ber Union". — Sein litterarisches hauptwerk ist jedoch: "Charafterzüge ib hiftorische Fragmente aus bem Leben Friedrich Wilhelms III.", 3 Thle. 346. In Diefer Schrift treten zwar die Charafterzuge bes Konigs unter ben rörterungen, in benen Eplert's eigene Perfonlichfeit fich breit macht, burchaus cht beutlich und plaftifch hervor, auch hat G. bem Ronig viel Eigenes in ben tund gelegt, boch gewinnt man ein Bilb ber ftrengen Gerechtigkeiteliebe und r aufrichtigen Frommigfeit des Konigs, hinter ber ber Biograph felbft gurudtht. 1844 trat er in ben Rubeftand. Dem treuen Freunde bes toniglichen aufes war es noch beschieben, ben einzigen Gobn 1848 unter ben Barritadenmpfern gu feben. 1852 endlich ift G. gu Botsbam geftorben.

Eynde: Jacob van den E. aus Delft, Abvocat der Provinz Holland it 1560, gehörte zu den katholischen, aber entschieden nationalgesinnten Remten, welche sich 1566 der Regierung anschlossen, doch der Einsührung der nquisition sich widersetzen und dadurch den Jorn Philipps und Alba's hervoresen. Wegen einer Bittschrift an die Regentin im Namen der Staaten ward 1568 verhaftet und starb 1570 im Schloß Moorden, seiner Fähigkeit und klichttreue wegen von Allen beklagt.

B. L. Müller.

Eprich: Johann' Leonhard E., Förberer der Bienenzucht, Stifter und frases der franklischen Bienensocietät, war den 4. December 1731 zu Gollachosteim unweit Uffenheim in Franken geboren. Bon seinem Bater, einem dortigen Schullehrer, zum geistlichen Amte bestimmt, bezog er nach Borbereitung durch öheren Schul- und Privatunterricht im J. 1751 die Universität Halle, um ort Theologie zu studiren. Bald nach Bollendung dieser Studien wurde ihm as Pjarrvicariat zu Tauberzell übertragen, und als er dies zur allseitigen Be-

460 Epring.

friedigung berfeben, erhielt er bas Amt eines Bfarradjuncten in Ggelheim. Din wurde ihm bann nach dem Tode bes Pfarrers im 3. 17.57 burch bas Freihent. v. Gedendorff'iche Batronat die Pfarre befinitib guerfannt. In Egelbeim fand er auch ben erften Unlag fich eingehender mit ber Bienengucht gu beichaftigen: er ichopite mancherlei Belehrungen fiber Bucht und Pflege ber Bienen aus Büchern, trat felbit jorichend auf und ftellte mehrfach Berfuche an, er correiponbirte viel mit bienentundigen Schriftftellern und grundete bie frantifche Bienen focietat, um burch biefelbe in ben Rreifen ber frantischen Bienenguchter Beleb rung ju berbreiten. Seine ichriftftellerifche Thatigfeit eröffnete er mit ber in bie Auflagen erschienenen Anleitung : "Der frantischen Gefellschaft vernunft- und erfahrungemäßiger Entwurf ber volltommenften Bienenpflege für alle Landesgegenden", 1766. Diefer folgten binnen wenigen Jahren noch mehrere bienenwirthicheit liche Abhandlungen, unter benen zu erwähnen: "Gründlicher Beitrag und Unter richt jur ichonften Berbefferung ber Rlothauten - Bienengucht" und "Rachrichten bon ber Winterung der Bienen"; beibe in ben Abhandlungen der franfifchm Bienengefellschaft. Gin größer angelegtes Wert, welches er als "Bienenlerifon" entworfen hatte, blieb unvollendet, da ihn der Tod am 1. September 1784 von diefer Arbeit abrief.

Bgl. Sod, Biograph. u. litter. Nachrichten 2c., Rürnberg 1794.

C. Leifewig.

Eyring: Elias Martin E., Superintendent zu Rodach, geb. am 19. October 1673 zu Fechheim, gest. zu Rodach am 13. October 1739, erhielt seine erste Bildung auf den Schulen zu Neustadt an der Heide und zu Kodurg, studirte zu Wittenberg und wurde 1697 Magister. 1701 Witthumspredign und Hossinspector dei der Wittwe des Herzogs Albrecht, kam 1709 als Adjunctus nach Meder und 1719 nach Rodach, wo er der erste Superintendent ward (1737). Unter seinen Schristen verdient die "Vita Ernesti Pii" (1704) ausgezeichnet zu werden. Auch als geistlicher Liederdichter hat er sich einen ehrenvollen Namen erwerben. Bon ihm sind die Lieder: "Es geht mir sehr zu Herzen" 2c., "Jehovah, Erretter" 2c., "Nun preiset unsern Gott" 2c. und andere.

Joh. Gerh. Gruner's Historisch-statistische Beschreibung des Fürstenthums Koburg, Kob. 1793, III. S. 133. Joh. Chr. Thoma, Licht am Abend, Kob. 1722, S. 678.

Epring: Eucharius E. (Epering), ein Beiftlicher bes 16. Jahrh., war, wie aus dem erften Theile feiner "Proverbia" (S. 784) erhellt, ju Konigshoven im Grabfelbe und (wie man annimmt) um 1520 geboren, und ftarb, nachbem er von der römischen gur lutherischen Rirche übergetreten war, 1597 als Pjamer ju Streuffdorf im Sildburghaufifchen. Gin Bruder von ihm mar (Prov. III. 321) am Bofe bes Bifchofs bon Strafburg Notarius, ftarb aber bor G. 2Bris teres ift von feinem Leben nicht befannt. Die Sammlung von Sprichworten, welche jeboch erft nach feinem Tobe gu Gisleben in brei Theilen erichien, führt den Titel: "Proverbiorum Copia, | Etlich viel hundert, | Lateinischer und Teutscher schoe | ner und lieblicher Sprichwörter, wie die | Teutschen auf Latein, und die Lateinischen auff | Teutsch aufgesprochen, | Mit schönen Siftorien, Apologis, Fa- | beln bud gedichten geziert, menniglichen nut | bud furpweilich gu lefen. | Durch Evcharivm Eyering | Weiland Pfarherrn zu Streuffdorf. | 1601. Cvm privilegio | Eigleben, typis Grossianis." 8 Bl. u. 805 (gedrudt 817) S. 8. Mit 17 in den Text gedruckten Holgschnitten. — Anderer Theil o. J. (1601) 8 Bl. u. 725 (gebrudt 721) G. 8. Mit 26 Solgichnitten. - Dritter Theil 1604 8 Bl. u. 615 G. 8. Mit 29 Solgichnitten. Exemplare finden fich in Erlangen, hannover, Ulm und Augsburg. Andere jum Theil zweiselhafte Editionen find von Theil I und II: Leipzig, henning Groß, 1600 (Gleffins Epring. 461

74 u. 278); von Theil I-III: Leipzig 1602 und Eisleben 1610 (Schelhorn,

rabglichfeiten II. 120 ff.).

In ber Borrebe (Debication) bes erften Theils jagt ber Druder henning rog u. a.: "Ob mir nun wol wiffend, bas allbereit von Agricola etliche Sprichorter in Deutscher sprache ausgeleget, bnd in brud aufgangen, welchem auch illich fein fleiß und arbeit gerühmet wird, fo ereignet fich doch auch an diefem errn Euchario bas Prouerbium : Posteriores cogitationes meliores : Sintemal e nicht allein ein bugleiche gabl mehr an Sprichwörtern in biefem Buch gufammen etragen, besondern auch die meiften Lateinischen mit welchen die deutschen vber inftimmen, bnd Correspondiren allenthalben hingu gethan, Sierliber auch noch iel schöner luftiger Apologen, Fabeln und Benfpiel mit angeführet, und es alles icht wie Agricola in ichlechter Prosa besondern in gierliche Reimen verfaffet, Dergleichen bann in biefer Sprache ich bigber noch nicht gefeben, baraus bann iefes Autoris vortreffliches Ingenium ju fpuren, welcher ju bem er fonften ein Stelforger bud Lehrer ber Rirchen gewesen, Dennoch eine folche Arbeit zu Berde Und in der Borrede jum dritten Theile führt er gu Empfehlung des Buches an: "Es ist auch in biesen letten zeiten, ein fast bequeme Art, täglicher Conversation bub Wandels, einem mit bem man vmbgebet ober ju ichaffen lat, basjenige, jo man ihm andeuten wil, vnd boch fonderlich vnd augbrudlich, erauß zu reben bebenden, ober schewe treget ober tragen mus, burch Sprichporter bund verblumte Reden für zu bilben, baber fichs bann offt gutregt, bas vol gant wichtige Sachen, durch Sprichwörtliche Reden, angetragen, und außerichtet werben, die fonften nimmermehr wurden angefangen ober furgeommen fein."

Die Sammlung ift alphabetisch geordnet, so zwar, daß der erste Theil die suchstaden A—D, der zweite E—G und der dritte Ho. 3 in sich saßt. Nur n letzten Theile sind die Sprichwörter gezählt, nämlich 267, doch stehen in Len Theilen unter einer Nummer ost mehrere, zuweilen 3—10 sinnverwandte drüche. Die Anzahl der erklärten mit den im Contexte enthaltenen Sprichörtern und sprichwörtlichen Redensarten beträgt im ersten Theile 726, im veiten 1414 und im dritten 1206 — 3346. Da jedoch sehr häusige Wieder-Aungen stattsinden, so ist die Gesammtsumme der deutschen Sprichwörter auf

cht höher als etwa 1500 anzuschlagen.

Die Sammlung, obgleich ihrer außeren Form wegen viel verbreiteter als anche weit beffere ihr borangegangene ober nachfolgenbe, hat nur einen geringen Berth und Gervinus hat einen wol nur aus flüchtiger Anficht bes Buches entrungenen Jrrthum begangen, wenn er (Beich. b. poet. Rationallitt. III. 65) außert: "Go wie ben Froschmäuseler, fo muß ich auch die Sprichwörtermmlung bes Pfarrers Guch. Epering als ein wefentliches Glied in ber Rette r organischen Entwidlungen unserer Beispielpoefie betrachten . . . " Jebem prichworte, worunter E. aber auch bloge fprichwörtliche Redensarten, Gleichniffe bal. begreift, und das durch einen ober mehrere fpnonyme lateinische Musude erläutert wird, folgt eine gereimte Erklärung, welche aber überaus troden id langweilig ift. Der eigentliche Werth des Buches beschränft fich lediglich if die jur Ertlärung beigefügten Geschichten, welche G. jedoch nicht, wie man sher annahm, als "entweder aus uns unbefannten Quellen ober aus mundder Ueberlieferung geschöpft" (S. Rurg, Geich. b. Litt.), fondern dem größten heile nach aus Agricola's 750 Sprichwörtern, bie 72 Jahre guvor im namden Berlagsorte erichienen waren, entlehnt hat. Gine forgiältige Bergleichung Buches mit Agricola's Sprichwörtern ergibt die volltommenfte Ueberzeugung, if daffelbe nichts anderes ift, als eine meiftens wortlich treue lebertragung 18 der Profa bes letteren in Reime, fo dag die Sammlung faft ein gereimter 462 Gyring.

Agricula genannt werden kann. Judem waren E. die Historien und Jabeln die Hammorter find nur nebenher vom Zaune gebroden. Allerdings enthalt die Sammlung auch einzelne seltener begegnende Spridswerter und Denkspriche sunge Kriaweln, aber weitaus die Mehrzahl ift andertreierder Gigenobum Agriculus desen auch der Berfasser nicht selten, 3. B. Dert L. S. 181. 414 namentlich gedenkt.

Santen Garrag in beseigt nur befannt: "Sommereige — wol im Geschmade seiner og Besel, Anal. hymn. I. 2.

and Mamitteln: Morhof, I. lab. l Tamper Lichen Gentle und Anderen Rühliche Abhandlungen, Anderen Beiter Magazin für beutiche Schelhorn, Beite. zur Erläufer Janous anten dentscher Dichter und Proielle, Antennium der Sprichwörter, S. 34—35, ndangan, Hann 1847, p. 330.

3. Frand. Transpier Bertamin E. geb. am 25. Juni 1739 au Griffe manifer, Gefünfte feit 1756 bas alabemifche Comand the line of the line of the Control of Contingen, we er 1760 Somer mute. 1762 Subconrector bee ftabtiffen and a neighe 1763 Amanuenfis der Universitäts Born ber Gubriciale und 1773 gweiter Cuffpe ber Drofeffors der Shilofophie 1780 mant and ame 285 and Suftos ber Bibliothet, 1789 lente Bintinend weber, wo feine Thatigleit namentlich auf tematricuer Rainloge gerichtet gewesen war. Seine Berlefungen depose fich au hebraifche Grammatil, altteftementiche Such privatissima im Griechiiden und Seine Schule um die Schule waren nicht unbebeutenb. Schriften maren: "Gebanten jur Bep virtutibus historicorum veterum et recenastros jam scriptores diversa ratione quam ut magisterii jura capesseret 18. Febr. 1764 Ant. Frid. Martin", Gotting. 1764. "Narratio noncharine tribus constitutis, and the subole institutis, Descriptio operum J. M. Gesneri. Insertum est

Enfchen. 463

ommercium litterarium Lucianeum", 1769. "Synopsis historiae litterariae qua rientis Graeca Romana item aliarum linguarum scriptis cultarum litteratura abulis synchronisticis exhibetur," 3 Theile, 1783. "Programma quo litteraum studiosam in gymnasio publ. Gotting, juventutem ut almae parentis acaemiae Georgiae Aug. sacra semisaecularia pie ac laete concelebret adhortatur." lotting, 1787. Außerdem gab er heraus: "Chrestomathia tragica tres integras ragoedias continens, Aeschyli Prometheum Sophoclis Ajacem Euripidis hoenisses auctoritate J. M. Gesneri in usum scholarum edita." 1762, ...J. M. Fesneri biographia academica Gottingensis", vol. 1. 2. 3, 1769. 70. arifcher Almanach ber Teutschen auf bas 3. 1775, enthaltend ein instematisches Bergeichniß berjenigen Schriften, welche die Litteratur des befagten Jahres ausnachen", 5 Stude, 1776-77; auf bas 3. 1776, 5 Stude, 1777; auf bas 3. 1777, 4 Stude, 1778 — 80. "Pädagogisches Jahrbuch, darin einzelne Erfebungsanftalten beschrieben und über befondere Gegenftande der Erziehung Berachtungen angeftellt werben", 1. Stud 1779, 2. Stud 1781, 3. Stud 1783, Bottingen, 4.-6. Stud (gujammen) 1788 ib. (Stud 4-6 auch erschienen unter cem Titel: "Opuscula ad historiam litterariam rei scholasticae praesertim Sottingensis pertinentia seu Gymnasii Gotting, 28. Apr. 1586 conditi instauata memoria ejus acta bissaecularia monumenta historica antiquissima et tertii mec. actiones novissimas continens" ober als "Sammlung einiger Dentichriften. Die Stiftung und Beschichte bes Somnafiums ju Gottingen betr.". Die Abandlung: "Einige Betrachtungen über ben Buftand bes Schulwefens ju Gotingen por 1586" ift auch allein als Programm bes Symnafiums erschienen). Litterarische Annalen der Bottesgelehrjamkeit infonderheit in Teutschland; nach inem fnstematischen Entwurf verfaßt und herausgegeben", 1. Zeitraum 1778-80, "Conspectus rei publicae litterariae sive via ad hist. litt. juventuti tudiosae aperta a C. A. Heumanno, Ed. VIII quae ipsa et novae recogniionis prima", 1791, 97, 2 partes. Auffage bon ihm find erhalten in Gatterer's MIgemeiner hiftorischer Bibliothet, namentlich Bb. IV. S. 3-214 über Diobor Die Stelle, welche berielbe unter ben Schriftftellern und beionbers unter ben Beidichtichreibern verdient und über ben Blan beffelben; nur in Begiehung auf ie erhaltenen Theile bes Wertes Diod.), nebst Nachträgen V. 29-38, welche ine allgemeine Charatteriftit Diodors geben. Auch Recenfionen enthält die Allemeine hiftorifche Bibliothet fowie die Allgemeine deutsche Bibliothet und die Götting. Belehrten Angeigen von ihm. Ueberfetjungen lieferte er von Clephane, Jo. Andr. Benjonnell und Sillary, "Rachrichten vom Ausfat ber Araber", aus bem Englischen m Sann. Magazin, 1762. 63. 64; Jac. Moor's "Berfuch über die hiftorifche Comwfition", aus dem Englischen in der Allgemeinen historischen Bibliothet V. 38-68; De Guigne's "Abhandlung von dem Buftande des französischen Sandels in der Leiante por ben Kreugzügen", im Auszuge, aus bem Frangofischen bas. X. 21-28, ind "Bertheidigung bes Berodot gegen die Beichuldigungen Plutarche", brei Abhandlungen des herrn Abt Geinog, daf. 29-136.

Bgl. Pütter, Bersuch einer akademischen Gelehrtengeschichte von der Georg-August-Universität zu Göttingen, I. S. 204 f., II. S. 181 f. 227 f. Fortges. von Saalseld III. S. 414. 115 f. Gilbert.

Ehichen: Georg v. E., geboren zu Arlon den 19. Februar 1592, gestorben un Köln den 19. Februar 1664, gehört zu jenen Männern, die den Namen hres Baterlandes weit über dessen Grenzen hinausgetragen und es in den Augen underer Volksstämme groß gemacht haben. In Löwen studirte er humaniora, widmete sich an der Universität zu Trier der Philosophie, sag an der Universität Köln dem Studium der Theologie und beider Rechte ob und promovirte m beiden Disciplinen zum Licentiaten. In Köln ward er auch zum Priester ge-

weiht und fogleich wurde ihm die Pfarrei St. Johann am Gof mit bem bamit verbundenen Canonicat s. Maria ad gradus übertragen. In biefer Stellung glangte ber junge Briefter burch Amtseifer und jog burch wiffenschaftliche Be ftrebungen die allgemeine Aufmerkfamteit auf fich. Der Bergog Frang von Lothringen, Fürftbischof von Berbun, Dompropft von Köln, Dombechant von Magbeburg und Stragburg, Rangler ber Univerfität Roln, ernannte im Jahr 1624, zwei Jahre nach feiner Bahl jum Bijchof von Berbun, ben jungen Bfarrer ju feinem Sofcaplan, Rath und Almofenier. Bergog Frang, welcher awar ben Titel eines Bifchofs von Berbun führte und im Genuffe ber Ginfunfte bes Bisthums und firchlicher Stellen war, hatte bennoch feinerlei geiftliche Beibe empfangen und übertrug in Berbun die Führung der geiftlichen Gelchafte Generalvicaren, indem er fich felbft die weltliche Leitung des Bisthums vorbebielt. Mit ber Bubrung feines Amtes und ber Erfullung feiner canoniiden Pflichten in Köln beauftragte er G., ben er auch jum Profanzler ber Univerfitat und der Symnafien gu Roln beftellte. 3m 3, 1636 wurde G. durch feine Berdienste auf Antrag des Herzogs zum Domherrn der Metropole erwählt und balb nachber gur Würde eines der acht Domcapitularpriefter erhoben. In diefer Stellung trug er viel gur Aufrechterhaltung der Ordnung und bes alten Lehrbegriffes bei. 2018 Rath bes Bergogs Franz trat er mit Entschiedenheit ber Bolitit Richelieu's entgegen, und mar ftets bestrebt, bas Bisthum Berbun bem beutschen Reiche als Leben ju erhalten. Wahrend ber Wirren bes breifigialrigen Krieges war er der beftandige Begleiter feines Bischofs, ber bamals ben Oberbefehl über die lothringischen Truppen führte. Die Berbienfte Epichen's um bas beutsche Reich fanden vielfach Anertennung. Raifer Ferdinand erhob ihn in ben Abelsftand. Der Rurfürft von Maing gab ihm 1635 bie canonifde Prabende bes Stiftes St. Bictoris in Maing und bas Canonicat in Seligenftabt, und Bergog Frang ichentte ihm im 3. 1641 ein abliches Landaut. Dit dem westfälischen Frieden endete Die diplomatische Laufbahn Enschen's. Berdun fiel endgiltig an Franfreich. Bergog Frang leiftete als Bifchof bon Berdun Ludwig XIV. ben Eid der Treue, blieb jedoch in Roln bis jum Tode Enfchen's. entfagte dann feiner Burbe und jog fich ins Privatleben gurud. E. verwendete bie Einkunfte feines Bermögens ju Gunften der Armen und zu firchlichen 3meden. Er errichtete zwei Studienfliftungen am Gymnasium Montanum II Roln für zwei Rachfommen aus bem Geschlechte b. G. Seine hinterlaffenen Schriften fallen in das Gebiet ber theologischen erbaulichen Litteratur, ohne bedeutend zu fein.

Hartheim, Bibliotheca Coloniensis; Publications de la société archeologique du grand-duché de Luxembourg, vol. XIV, p. 144.

Schoetter.

Eytelwein: Johann Albert E., verdient um die hydraulische Litteratur, † am 18. August 1848 in Berlin. Er war geboren 1764 in Franksurt an der Oder, trat in die preußische Artillerie, nahm seinen Abschied als Lieutenant, wurde Deichinspector des Oderbruchs, 1794 Oberbaurath, 1799 Director der Bauakademie in Berlin, deren Stistung von ihm ausgegangen war. 1830 trot er aus dem Staatsdienste. Er erward sich wesentliche Berdienste um die Regulirung der Oder, Warthe, Weichsel und des Niemen, um die Hasenbauten in Memel, Pillau und Swinemünde, um die Grenzregulirung der Rheinproving, sowie um Bestimmung eines desinitiven Gewichtes und Maßes in Preußen; schrieb: "Handbuch der Mechanik sesten Gewichtes und der Hydraulik", 1801, 3. Aust. 1842; "Beschreibung der Erbauung und Einrichtung einer vereinigten Brauerei und Brennerei auf dem Lande", 1802; "Praktische Anweisung zur

E330. 465

Construction der Faschinenwerte", 1800; "Bergleichung der in den tönigl. preußischen Staaten eingeführten Maße und Gewichte", 1798, 2. Aust. 1810, "Rachträge", 1817; "Bemerkungen über die Wirkungen und vortheilhafte Anwendung des Wasserbebers", 1805; "Handbuch der Statik sester Körper", 1808, 3 Bbe.; "Handbuch der Perspective", 1810, 2 Bde.; "Ueber die Anlage von ländlichen Kartosselbranntweinbrennereigebäuden", 1836; "Anweisung zur Auflösung der Höhe numerischer Gleichen", 1837; mit Gilly "Anleitung zur Wasserbautunst", 1822—28, 3. Aust. 1830.

E330, auch Chrenfried genannt, Pfalggraf von Lothringen. Ueber bas Leben diefes durch feine Berwandtschaft mit dem fachfischen Raiferhause zu bebeutendem Ansehen emporgekommenen Mannes besiten wir nur wenige guberlaffige Angaben; benn bie fpeciell bon ihm und feiner Familie handelnde Brunbungsgeschichte bes Rlofters Brauweiler aus ber zweiten Galfte bes 11. Jahrh. tann in Folge ihrer start panegprischen Saltung, ihres zum Theil sagenhaften Inhalts, fowie mancher chronologischer Ungenauigfeiten nur bedingte Glaubwurdigfeit beanspruchen. Rach biefer Quelle fallt Eggo's Geburt ungefahr in das 3. 954. Er entstammte einem in mehreren niederrheinischen Gauen in ber Bonner Gegend waltenden Grafengeschlechte, bas in ber Person seines Baters hermann, ber von ber Mitte bes 10. Jahrh. an urfundlich auftritt, in ben Befit bes mit ber Bfalg zu Nachen in Berbindung ftehenden Lothringischen Pfalggrafenamtes gelangt war; feine Mutter hieß Beilwig. E. felbft tritt erft in ber Beit Raifer Otto's III. beutlich herbor und gwar gunachft burch feine Che mit bes Raifers einziger Schwefter Mathilbe, eine Berbindung, die nach einer Bemertung Thietmars bon Merfeburg Vielen Anlag jum Tabel gab, fei es nun, daß man den Gemahl nicht für ebenburtig hielt, oder bag Dathilbe urfprunglich für das flöfterliche Leben bestimmt gewesen war. Auch der Brauweiler Chronift fucht baber wol nicht ohne Abficht bas Greignig in bas Gewand einer anmuthigen Sage einzuhüllen. Rach ihm fiel G. Die Sand Mathildens als Siegespreis im Brettfpiel mit bem jungen Raifer gu; biefer fügte fich und ftattete bie Schwester, bamit fie auch ferner ftanbesgemäß leben fonne, reichlich mit Butern aus. E. war u. a. in ber That auch in Thuringen und Oftfranken reich begütert, was taum anders als burch faiferliche Berleihung zu ertlären ift; feine altefte Tochter Richega verfügte fpater über bortige Befigungen gu Gunften bes Kölner Erzstuhls und ber Wirzburger Rirche. Wie bem aber fei, burch biefe Berbindung mit bem Raiferhaufe wuchs bas Anfeben Gggo's und feines Geichlechtes gewaltig; das Pfalggrafenamt fam wol noch mahrend ber Regierung Dito's III. in Ggo's Bande, "nach Geburtsrecht", wie ber Brauweiler Ergahler fagt. Wenn E. auch erft 1020 urkundlich mit diesem Titel erscheint, fo gefchieht boch andererfeits feines Baters hermann feit 999 feine Erwähnung mehr. Bei bem balb barauf folgenden Thronwechfel ift E. fchwerlich als Bewerber um die Krone aufgetreten, wie man, geftüht auf spätere jedoch unhalt-bare Berichte, schließen wollte. Indeffen scheint er doch langere Zeit hindurch mit Beinrich II. auf gespanntem Fuße gestanden zu haben, wie diefer ja überhaupt gerade mit feiner nächften Bermandtichaft in häufigen Zwiftigleiten lebte. Die Brauweiler Quelle nennt als Urfache baffir Anfpruche, Die ber Ronig von Reichswegen auf die durch feine Borganger an G. übertragenen Guter machte. Bum offenen Bruch tam es im Juli 1011. Beinrich II. hatte eben auf einem Reichstage ju Daing einen Baffenftillftand mit feinen ihn befehbenden Luxemburgifchen Schwägern geschloffen. Da ward Bergog Dietrich von Oberlothringen mit mehreren anderen Fürften beim Wegreiten bei Odernheim bon jenen luremburgern überfallen, benen auch E. und fein Bruber Sezelin (Graf im Bulpich466 E330.

gau und Titularpfalggraf) Beiftand leifteten. Schwer verwundet brachte man den Herzog in sicheren Gewahrsam nach Tomburg, einer Burg des Pfalzgrafen in der Eifelgegend. Um E. endlich für sich zu gewinnen, foll ihm darauf ber Ronig Raiferswerth , Duisburg und Gaalfeld ju freiem Gigenthum übertragen haben. Auch diefen Borfall hat der Brauweiler Chronift gur Berberelichung feines Gelben in feiner Urt ausgeschmudt. — Bon da an icheint ein friedliches Berhaltnig zwischen G. und Beinrich II. gewaltet zu haben. Benigftens gab ihm letterer gegen Ende feiner Regierung einen beutlichen Beweis feiner Gunft durch llebertragung eines Theiles ber großen Gutermaffe, die er ber Abtei St. Marimin bei Trier abgenommen (30. November 1023), gegen Berbflichtung ber Ableiftung von Beer- und Sofbienft fur bas Rlofter. - Bald barauf er folgte bann jene That, ber wir die Entstehung ber mehrgenannten Geschichtsquelle verbanten: die Gründung des Klofters Brauweiler. G. hatte biefen etwas noch weftlich von Roln gelegenen Ort, wo er feine Sochzeit gefeiert, feiner Gemablin als Morgengabe geschenkt; biefe aber widmete ibn bann bem angegebenen 3mede Auf einer Reife nach Rom follen G. und fie fich borber mit bem Papfte barüber benommen haben. Am 14. April 1024 erfolgte die Brundfteinlegung, am 8. November 1028 die feierliche Einweihung durch den Erzbischof Biligrim von Roln. Dem großen Rlosterresormator Poppo bon Stablo übertrug man die erfte Einrichtung ber neuen Stiftung. - Schon bor jenem Einweihungsacte, am 4. Robember 1025, hatte Mathilde bas Beitliche gefegnet. Ueber Gyo's ipateres Leben, befonders über feine Stellung gu Ronrad II., fehlen die Radrichten. Er ftarb auf feiner Befitzung zu Saalfeld am 21. Mai 1034, nach bem Brauweiler Chroniften nabezu 80 Jahre alt. Kaum glaubhaft ift bie Nachricht ber Gilbesheimer Annalen, er fei von einer Concubine Thietburge vergiftet worden. Geine Leiche feste man neben ber feiner Bemahlin gu Bratweiler bei. Geiner Che mit ber Raifertochter entsprofte eine gablreiche Radfommenichaft; nämlich brei Gohne: Ludolf, Bogt bes Erzftifts Roln und bes Rlofters Brauweiler, Otto, Rachfolger in ber Pfalggrafichaft und fpater Berjog von Schwaben, und Bermann, Erzbischof bon Roln: ferner fieben Tochter, von benen Richeza, angeblich auf Anftiftung Beinrichs II., an Wicezislav II. von Bolen vermählt war; die feche anderen wurden Mebtiffinnen vericiebener Rlofter. Mehrere Quellen jener Zeit ruhmen den Glang von Eggo's raich emporgetom menem Geschlechte, beffen Macht und Bebeutung schon allein die Stiftung eines reich ausgestatteten Rlofters in Brauweiler bezeugen mag.

Bgl. vor allem die mehrerwähnte Fundatio monasterii Brunwilarensis, neueste Ausgabe mit kritischer Einleitung von H. Pabst im Archiv der Gest. ältere deutsche Geschichtskunde, XII. S. 147—192. Crollius, Erläutette Reihe der Psalkgraven zu Aachen, S. 31—39. Endlich ein Excurs über E. von R. Usinger in den Jahrbüchern unter Heinrich II., Bd. I. S. 447—454.

Ezzo, Scholasticus zu Bamberg, versaßte nach Capitel 3 der Vita Altmanni auf der Pilgersahrt nach Jerusalem im J. 1065, an der er im Gesolge seines Bischoss Günther theilnahm, ein deutsches Lied von den Wundern Christ. Dies Gedicht hat sich in der großen Borauer Sammelhandschrift, doch nicht ohne Interpolationen, erhalten: aber der Interpolator muß ebensalls ein Bamberger gewesen sein und das Detail der Entstehungsgeschichte des Liedes genau gekannt haben. Denn in der von ihm herrührenden Eingangsstrophe wird berichtet, daß auf Besehl des Bischoss Günther E. den Text, Wille die Melodie dazu gesertigt und daß die Dichtung einen so gewaltigen Eindruck hervorgerusen habe, daß alle Welt beeilt gewesen sein das Kloster zu gehen. Hieraus sowol, wie aus dem Umstande, daß keine Stelle des Gedichtes mit einiger Sicherheit auf sein Ents

Egenolf. 467

hen während des gedachten Kreugzuges deutet, ergibt fich mit ziemlicher Wahreinlichleit, daß die Rachricht der Vita Altmanni nur auf einer willfürlichen ambination ihres Berfaffers beruht. Eggo's Gefang, Die iconfte Bluthe ber hatigteit ber um die deutsche Litteratur verdienten Bamberger Geiftlichkeit, beeht aus 28 tunftvoll angeordneten Strophen und ift eine Art poetischer Bredigt. elche in edler und fraftvoller Sprache bie aus der gleichzeitigen homiletischen itteratur jum Gemeingut geworbenen Bergleiche und Gebanten über bas Erfungswert Chrifti gufammenftellt und ausführt. Für die Geschichte unferer lichtung ift er ein hochwichtiges Denkmal, weil von ihm die wefentlichfte Unrgung für bie geiftliche Poefie Gubbeutschlands im 12. Jahrh. ausging, wie bas ie jablreichen Anfpielungen barauf gur Benilge erweifen. Bas fonft an Beruthungen über die Berfon und die weiteren Schidfale des E. vorgebracht ift, ntbehrt bisher jeder ficheren Grundlage.

Müllenhoff und Scherer, Dentmäler (2. Auflage), S. 58. 371.

Steinmeber.

30=

\* Egenolf: Chriftian E., auch Egenolph, einer der erften Buchdruder n Frantfurt a. M., wurde 1502 ju Sabamar im Westerwalde geboren. Er bte die Buchdruderei, ebe er nach Frankfurt jog, in Stragburg aus. Er manerte im 3. 1530 nach Frantfurt ein, leiftete aber erft am 9. April 1532 en Burgereid. Er muß aber ichon berheirathet gewesen fein, benn im Jahre 549 am 3. Mai berheirathete fich fein Sohn Lorenz und am 28. Jan. 1550 urbe fein Sohn Chriftian G. der Jungere als Burger aufgenommen. Er war n geiftig begabter Dann und pflegte ben Umgang mit gelehrten Mannern, mit elchen er in Briefwechfel ftand, wie g. B. mit bem befannten und berühmten tite und Dichter Lonicer, Melanchthon und Anderen, welche ihm große htung gollten. Er felbit berfaßte berichiebene Werfe, theils in lateinischer, eils in beutscher Sprache, unter anderm: "Die besten lateinischen Rebensarten 8 Terentii Schauspielen", Stragburg 1530, 8. Als Buchbruderzeichen hatte er ien Altar auf welchem ein Berg mitten im Feuer brannte. Gein erftes in antfurt mit einem Monatsdatum bezeichnetes Bert ift: "Jacob Röbel von ppenheim, ber Stab Jacob, fünftlich und gerecht zu machen und zu gebrauchen, mit an Gebäum auch fonft — zu messen. Frankfurt Chrift. Egenolph 1531 May", 4. mit Holzschnitten. Dann folgte "Güldin Bull Caroli bes vierden, iland Rom, fenfer, Reformatione, Statuten, Berligfeiten und Ordnungen aller

<sup>\*</sup> Zu unserem lebhaften Bedauern seben wir uns auch hier am Schlusse bes E gethigt, einige Artikel nachträglich zu liefern, weil sie nicht rechtzeitig zu beschaffen waren. ir die Egenolf und Joh. Gichorn fehlten zur Zeit des Druckes dem Herrn Bearbeiter ch unentbehrliche Materialien. Gin Artikel über Eihen war während des Druckes eines beren fruberen Artifels verloren gegangen, weil ber ingwijchen verftorbene Berfaffer ibn beren früheren Artikels verloren gegangen, weil der inzwischen verstorbene Verfasser ihn serer wiederholten Mahnung zuwider mit jenem anderen Artikel auf dasselbe Blatt gerieben hatte. Herr Pastor Bertheau hatte darauf die Gesälligkeit, den unten abgedruckten nen Artikel zu verfassen. — Die Darskellung K. Fr. Eichhorn's zu übernehmen hatte err Prosessor Frensdorff die große Güte, als sich — leider erst im Augenblict, als der end schon hätte stattsinden sollen — zeigte, daß ein anderer unserer Gerren Mitarbeiter, n dem wir diese Arbeit erwarten zu dürfen glaubten, sich nicht für verbunden dazu erstet hatte. — Der Artikel van Eyck sehlt an seiner Stelle, weil der Herr Mitarbeiter, sicher ihn zu schreiben übernommen hatte, durch keine Bitten und Mahnungen zu begen war, sein Bort rechtzeitig zu erfüllen. Wir werden den Artikel jeht von anderer notiger Hand am Ende dieses Bandes nachliesern.

Oberkeit bes h. Rom. Reichs und Teutscher Nation belangend, nebft Regier Friedrichs Reformation aller Ständ 2c. Zu Frantsurt am Mahn bei Chrift. Egenolph im hewmon des MDXXXI. Jahr." 4. Die besten und vollkommensten Drude find feine lateinischen, doch verdient feine mit schonen Solgichnitten gezierte, am 26. Dai 1534 vollendete deutsche Bibel in Folio, Die erfte Bibd, welche hier gebrudt murbe, alle Anertennung. Aber außer ber Buchdruderlimit verftand er fich noch auf bas Solgichneiben und Schriftgießen. Ramentlich waren feine Schriften berühmt, fo bag die meiften der damals bestehenden Buch brudereien fie benutten. Seines Sohnes Schwiegerfohn, Jatob Sabon, hat die grobe Fracturschrift "Sabon" eingeführt, welche noch bis auf ben heutigen Tag als eine schöne gilt. Er wohnte und betrieb feine Buchdruckerei und Schrift gießerei in Frantfurt a. M. in feinem Saufe an der Ede bes Rornmarttes und ber großen Sandgaffe K. 163, jur Beilburg, auch jum Biltberg genannt, welche aber im 3. 1785 niedergeriffen wurde. Un bemfelben befand fich eine Bebent tafel, welche die Inschrift zeigte: "Ab invecta huie urbi a se primo Typographica Ao. XXX Domum hanc Christianus Egenolphus Hademarien, extru F. A. Dni, MDXLIII." Außer ben angegebenen Geschäften betrieb er auch ben Buchhandel. Er ftarb im 3. 1555 und wurde auf bem St. Betersfirchhoft in Frankfurt a. M. begraben, wo ihm ein prachtiges Epitaphium errichtet murbe.

Sein ichon ermahnter Cohn Chriftian ber Jungere mar Beiftlicher ge worden und befleidete das Amt eines evangelischen Predigers von 1553 bis ju feinem im 3. 1566 erfolgten Tode, betrieb aber nebenbei die Buchdruckerei und die anberen Geschäfte feines Baters, namentlich ben Buchhandel. Spater unter bet Beihülfe feiner Schwiegerfohne, benn feine Tochter hatte in erfter Ghe ben ausgezeichneten Schriftgieger Jatob Sabon und in zweiter Che Ronrad Berner geheirathet. Gine Entelin vermählte fich mit Johann Luther, bem Stifter einer Schriftgießerei, Die über 250 Jahre in Frantfurt a. Dt. geblift hat. Spater wurde die Druderei unter der Firma: "Chriftian Egenolph's Erben" fortgefest, aus welcher eine gange ftattliche Reihe bon Buchern verschiedener Art beroop Ein Rachtomme Johann Luther's, Johann Ritolaus Luther, grundete eine deutsche Buchdruderei in Amerita, und zwar in Gemeinschaft mit Chriftoph Sauer. Sie errichteten eine folche ju Germantown in Pennsplvanien im 3. 1785 und gaben auch eine vierteljährliche Zeitschrift in beutscher Sprache beraus, bas erfte Product der Art in America, dem eine wochentliche Zeitung folgte. Unter anderen Werken drudten fie eine beutsche Bibel in fl. Quart (1743) und eine Schriftgiegerei wurde ebenfalls angelegt und fomit die alte Egenolf'iche Budbruderei in der neuen Welt fortgefest.

Bgl. Münden, Hiftorischer Bericht, Frankfurt 1741. 8. Gefiner, Buchdruckertunst III. S. 272 ff. Lesser, Historie der Buchdruckerei S. 231 u. 306. Ewinner, Kunft und Künftler in Frankfurt a. M. S. 48 ff. Gedenkbuch der Ersindung der Buchdruckertunst S. XIV. Falkenstein, Geschichte der Buchdruckertunst S. 203 ff. Fabricius, Buchdruckertunst in Amerika S. 28 16.

Reldner.

Egenolph: Paul E., ein gelehrter Buchdrucker, welcher um das J. 1613 in Marburg in Heffen lebte und eine Buchdruckerei besaß. Sein Buchdruckerzeichen stellte die Hoffnung mit einem Anker in der linken Hand und mit einem brennenden Herzen in der rechten Hand dar. Er druckte unter anderm: "Hermanni Vulteji in Institutiones juris civilis commentarius. Marpurg apud Paul Egenolph 1613." 4°. Ueber sein Leben ist nichts weiter bekannt.

Bgl. Gefiner, Buchdruderfunft III. S. 318 u. 19. Leffer, Siftorie ber Buchdruderfunft S. 306 u. 307. Reldner.

Eichhorn. 469

Gidborn: Rarl Friedrich E. wurde 20. Rovbr. 1781 gu Jena geb., ils fein Bater, ber berühmte Orientalift Johann Gottfried G., bort Profeffor par: feine Mutter, wie ber Bater aus ber Grafichaft Sobenlobe = Debringen tammend, war die Tochter des fürftlichen Geheimeraths v. Millern gu Rungelsan. 1788 fiebelte er mit bem Bater nach Göttingen über. Bis in fein wölftes Jahr durch Sauslehrer unterrichtet, unter benen ber nachherige Broeffor der orientalischen Sprachen in Marburg Hartmann, ein geborener Rord-linger, war, besuchte er dann vier Jahre lang das Göttinger Gymnasium. Rachbem ibn icon ber Chemiter Smelin am Ende feines Brorectorats am 28. Febr. 1796 in das Matrifelbuch ber Universität inscribirt hatte, wurde er unter Juftus Friedrich Runde am 8. April 1797 als jest die atademischen Studien beginnend eingetragen. Seine gange vierjährige Univerfitätszeit brachte G. in Bottingen gu. Die befannten und berühmten Juriften ber Georgia Augufta waren eine Lehrer, vor allem Butter, Runde, Sugo. Aber auch bie Borlefungen der aroßen Göttinger Docenten in anderen Fächern, wie die Naturgeschichte Blumenbach's, Benne's philologische, Schlozer's und Gatterer's hiftorische Collegien wurden nicht vernachläffigt. Bei allem Fleiß, ben er ben Lehrgegenftanben wibmete, betheiligte er fich, eine fraftige heitere Berfonlichkeit, an ben Freuden bes ftubentiichen Lebens und zeichnete fich unter feinen Commilitonen als gewandter Reiter und Gechter aus. Am 18. Septbr. 1801 erwarb er auf Grund ber Differtation De differentia inter austraegas et arbitros compromissarios", ein Thema des Reichsprocesses, das er auf Anrathen Runde's behandelt hatte, die juristische Doctorvurbe. Seine Absicht war, fich ber atademischen Laufbahn und insbesonbere ben publiciftischen Fachern zu widmen. Bum 3wed praftischer Borftuvien unternahm er, was damals als die befte Borbereitung für eine Thatigfeit mi bem Gebiete bes öffentlichen Rechts galt, wol als ber lette große Staatsechtsgelehrte, eine Reife nach ben Giben ber eigentlichen Lebenswirtfamteit bes Reichs, nach Weglar, Regensburg und Wien. Reben bem Geschäftsgang ber Berichte und Behörben war es ihm darum zu thun, die einflugreichen und beeutenben Berfonlichkeiten fennen gu lernen. Durch die Begiehungen gu Gotingen, bem Mittelpuntte der ben Reichsinftitutionen gewihmeten Studien, fand r fiberall leicht Butritt. Der größte Theil ber gelehrten Reise wurde in Wehlar ind Wien augebracht: furger mar ber Aufenthalt in Regensburg, ba ber Reichsag, mehr als je jum Stillftand verurtheilt, abwarten mußte, mas die fremben Rachte in ber Entichabigungsangelegenheit beuticher Fürsten festauftellen für gut efinden wurden. Im Berbit 1803 fehrte G. nach Gottingen gurud und begann eine Thatigfeit als Privatdocent mit Borlefungen über ben Reichsproceg und ber Beidichte bes beutichen Reiches, benen er im nachften Winter noch beutiches Staatsrecht anreibte. Neben feinen Lehrern, welche die juriftische Facultät bileten, wirfte bamals als Extraordinarius Martin, der Proceffualift; Privatocenten waren gleichzeitig mit G. Arnold Beife und der nachherige Tubinger buard Schraber. 1804 murbe E. Beifiger bes damals vielbeschäftigten Spruchollegs. Da fich aber feine Ausfichten auf balbige Erlangung einer feften Stelung in Gottingen zeigten, fo nahm er Michaelis 1805 einen Ruf als außerrbentlicher Brofeffor nach Frantfurt a. D. an. Um bem Bedurfnig ber ichwachefesten Universität abzuhelfen, mußte er fich bagu verfteben, Borlefungen über Me Theile des Rechtsgebietes, das Criminalrecht ausgenommen, ju halten. Erogbem ift biefe ihn icheinbar feinen Zweden entfrembenbe Beit für feine gange Butunft entscheibend geworben. hier entftand bas Wert feines Lebens, Die Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte". Bugleich begrundete fich bier fein Beraltniß jum preugifchen Staate. Es ift ihm wie Andern ergangen: Die Jahre er Roth und bes tiefften Falles gaben feinem Batriotismus fur alle Beit die

iestelle Kichtung. Mit Eiser widmete er sich dem disentlichen Leben wie den Killen Borbereitungen für die Wiedererhebung des Baterlandes. Er wurde Mitglied dem Stadtberwidmetendersammlung, ließ sich in jenen von Köuigsberg aus berbreiteten stellich-wissenschaftlichen Berein, den Tugendbund, aufnehmen, dessen Hauptlammer zu Frankfurt er als Director leitete, und trat in den Freimauxerorden ein. In die gleiche Zeit fällt seine Berheiruthung mit der Tochter des historiless Shr. Gottl. Heinrich in Jena, des Berkussels des ersten größern aus echten Cwellen geschäpften Werfes über deutsche Geschichte, wie Cichhorn's Rechtsgeschichte im nunnt.

Durch die Beroffentlichung bes erften Bandes der "Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte" - feine Borrebe ift bom 13. Mai 1808 unterzeichnet - batte Ed G. feinen Plat in der wiffenichaftlichen Welt erobert. Als man im Jabre 1810 bie Univerfitat Berlin fcuf, that man ben gludlichen Griff, Cavigno, bem Bertreter bes romifchen, G. als Bertreter bes beutichen Rechtes an Die Seite ju ftellen. Um zwei Jahre im Alter verichieben , waren fie fich in ihrer Stubien wit einander nicht naber gefommen. Unter ben Gottinger Lehrern, Die Gorigny im Binter 1796 gebort, hatte ibm Butter, als beffen Schuler fich & itets befannte, wenig Achtung abgewonnen; dagegen trafen beibe in ber Bereb rung für Sugo, ben Begrunder ber gefchichtlichen Richtung in ber Jurispnibeng, jufammen, und ber langere Aufenthalt, welchen Savigny im Sommer 1804 jur Benngung ber Bibliothet in Gottingen nahm, mochte die perfonliche Belannt Schaft ber beiden Manner vermittelt haben. Durch Cabinetsordre vom 4. Marg 1811 um Profeffor in Berlin ernannt, trat G. mit bem zweiten Semefter ber jungen Universität in beren Lehrforper ein und bilbete mit bem jungern Biener, Sonigny und Ih. Schmaly, einem noch Mohl's Ausdrude mehr genannten als geachteten Manne, die juriftische Facultat, die fich zwei Jahre barauf noch burch Boichen verftarfte. Gichhorn's Borlefungen batten beutiche Rechtsgeschicht, beutiches Bribatrecht und Lehnrecht, aber außer ber nur einmal behandelten Rechtsencoflopabie regelmäßig auch Civilproceg, für ben fein anderer Doent vorhanden war, jum Gegenstande. Der zweite Theil der deutschen Staats- und Rechtsgeschichte mar eben erschienen, als ber Anfruf Ronig Friedrich Bil belme III. ju ben Baffen erging. Giner ber erften Freiwilligen, Die fich melbeten, mar R. Fr. E., der Mann in Amt und Burben, der Familienvater, bem eben fein erfter Sohn geboren mar. Er trat in bas 4. furmartifche Landwehr Cuiraffierregiment, murbe Rittmeifter und Schmabronschef und machte mit bem Bulowichen Corps, bem fein Regiment jugetheilt mar, Die Schlachten bei Große beeren (28. Aug.), Dennewis (6. Sept.) und Leipzig (18. Octbr.) mit. Wabrend der Berliner Binterfatalog die latonifche Angeige: Lectiones habendas sno loco indicabit brachte, marfchirte G. mit ber Avantgarbe burch Weftfalen, holland und Belgien nach Frantreich und jog im Frubjahr 1814 in Paris ein. Geschmudt mit bem eifernen Rreng zweiter und bem ruffischen Wadimirorden vierter Claffe tehrte er im Sommer and bem Telde gurud, voll bes froblichen Bewußtseins, an bem Großen, was erreicht mar, redlich mitgearbeitet an haben: "Deutschland ift frei", ichrieb er nach bem Beipziger Siege an feint Frau, und ich habe bafür mitgestritten; in meinen alten Tagen bente ich noch an bem Genus ju gehren, ben mir biefe Theilnabme an ber gemeinen Sache medit."

Mit bem Winter 1814 nahm er die alademische Thatigfeit in Berlin wieder auf. Es begann eine Zeit der frischesten gestligen Reglamfeit. Wir wiffen es aus dem Munde eines der Zuhlter jener Jahre, mit welcher hingebung die Ingend die neue Lehre vernahm, daß die Rechtsordnung mitte von born berein für alle Zeiten und Boller gleichmäßig noch ein Product ber Billfur fei, fonbern gleich ber Sprache eine Geite ber Inbibibualitat ber Boller barftelle, aus ber besonderen Ration entspriefe, mit ihr lebe und fich entwidele. Die innere Bemeinschaft, die Uebereinftimmung der wiffenschaftlichen Richtung awifden ihm und Savigny, ber eben in ber Schrift "Bom Beruf unferer Beit für Gejeggebung" bas Manifest ber historifchen Rechtsichule veröffentlicht hatte, fand ihren Ausbrud in ber "Beitfdrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft", beren erftes Beit, im Commer 1815 ausgegeben, neben bem bon Savigny berfaßten Programm "Ueber ben 3med biefer Zeitschrift" aus Gichhorn's Feber ben Auffat : "leber das geschichtliche Studium des beutschen Rechts" brachte. Ruftig ging er ans Bert, die bon ihm bort aufgestellten Forberungen an feinem Theile au erfullen; gleich das nachfte Beit enthielt bie erfte Galite ber großen 216bandlung: "leber ben Uriprung ber ftabtifchen Berfaffung in Deutschland", Die bann im zweiten Befte bes folgenden Banbes (1816) zu Ende geführt wurde. Die Berausgeber ber neuen Zeitschrift hatten bie Genugthuung, unter ihren Fahnen fich die altberühmten Ramen eines Sugo, eines Riebuhr und die frifcheften aufftrebenden Rrafte eines Jatob Brimm, Saffe, Mittermaier fammeln ju feben. Wie ein Deblthau fiel auf biefe Beit bes Bufammenwirfens an ber neuen Universität die Denuntiation, welche die große nationale Bemegung in den Staub zu ziehen und in ihrer Richtung gegen bas Bereins- und Berbindungsmejen ingbejondere den Tugendbund gu berleumden trachtete. E. fühlte fich, jumal ihr Saupturheber ein College, Schmalg, mar, ber noch bagu für feine Thatigfeit Anertennung erlangte, tief gefrantt, "und felbft Savigny's befonnener Antrag auf Die ftrengfte gerichtliche Untersuchung vermochte nicht feinen Unmuth zu beschwichtigen". Alls ihm daher im August 1816 bie hannoveriche Regierung burch feinen Bater eine Profeffur in Gottingen antragen ließ, war er mit Freuden bereit darauf einzugeben. Den Berfuchen, ibn in Berlin zu halten, feste er die bestimmte Erflarung entgegen, fich auf feine Berhandlungen einlaffen zu wollen, und ware am liebften fofort jum Berbft nach Gottingen übergefiedelt. Doch ließ fich fo rafch die Entlaffung nicht erlangen. Den Winter harrte er noch in Berlin aus und hielt mahrend beffelben bem Gronpringen Bortrage über beutsches Recht, wie ihm Savigny folche ben Winter jubor über romifches, preugisches und Strafrecht gehalten hatte. Unterm 3. Dec. 1816 wurde ihm der Abschied auf Oftern zu Theil.

Dit bem Frühlinge 1817 trat er die Göttinger Professur an, ju ber ihn die icon am 6. Septbr. 1816 ausgesertigte fonigliche Ernennung berufen batte. Die Jahre, Die er in Gottingen lebrte, bezeichnen Die Beit feines größten afabemischen Ruhmes. Seit dem Tobe von Runde (1807) und bem raschen Begfterben von Bat (1807) und Gobe (1812) im jugendlichen Alter mar ber Behrftuhl bes beutichen und canoniichen Rechts unbejett geblieben, und nur borübergebend hatten bie Bertreter ber übrigen juriftischen Gebiete, unter ihnen allerdings wiederholt fein Geringerer als Beife, Die verwaiften Facher mit übernommen. Die Universität, nach ben Freiheitsfriegen gablreich besucht, gewann durch Cichhorn's Wirksamkeit erhöhten Aufschwung. Bon 1815 auf 1816 war die Buhorergahl von 860 auf 1005; 1817, als E. fam, auf mehr als 1100 geftiegen. Im Commer 1825 erreichte fie ben bochften Stand, ben bie Universität je vor- und nachher zu verzeichnen gehabt hat, nämlich 1545, von denen mehr als die Salfte - 816 - ber juriftischen Facultät angehörten. Gichhorn's Buborerschaft betrug nicht felten breihundert und darüber. Da unter ben borhandenen Aubitorien feines ausreichte, fo miethete er eine in ber nachher fog. Panbettengaffe gelegene Scheune und ftellte Tifche und Bante binein. Auch Diefer Raum genügte auweilen bem Bedürfniß nicht, und Buhörer haben fich wol noch felbst ein 472 Eichhorn.

Blatchen in eine Ede gimmern laffen. Die Gegenftanbe, über bie er los, waren bas Staatsrecht ber beutschen Bunbesftaaten; bas Rirchenrecht, bas ibm besonders willfommen war, da er es zwar in Frantfurt regelmäßig geleien, in Berlin aber gegen ben Civilproces hatte vertaufchen muffen; bas beutsche Privatrecht und bie beutiche Geschichte. Unter bem letteren ftanbig gebrauchten Ramen birgt fich die beutsche Staats- und Rechtsgeschichte, die biefe Bezeichnung wol in Erinnerung an die Gottinger Tradition bewahrt hatte, welcher die beutide Geschichte als Ginleitung in das geltende öffentliche Recht biente. Gein wichtigftes Colleg war bas beutsche Brivatrecht; mabrend er in ben amolf Jahren feiner Gottinger Profefforenthatigfeit Rirchenrecht und die beutiche Geschichte fieben-, bas Staatsrecht achtmal gelefen bat, bat er bas Brivatrecht gwolfmal wiederholt und ihm durchgehends jeden Commer taglich die Morgenftunden um 6 und um 8, in den letten Jahren um 8 und um 10 Uhr gewidmet Die Gottinger Beit mar jugleich bie feiner größten ichriftstellerifchen Fruchtbor feit. Bon ber "Deutschen Staats- und Rechtsgeschichte" erichienen 1818 bar erfte und zweite Band in neuer Auflage und 1819 jum erftenmale ber britte. Bon allen breien wurde 1821 eine als britte Ausgabe bezeichnete neue Auflage veranftaltet. 1828 erichien ber vierte, ber Schlugband, ber noch im felben Jahre in erneuetem Abbrude ausgegeben werben mußte. 3m Laufe bes numliden Jahres trat er mit feinem zweiten Sauptwerfe, ber "Ginleitung in bas beutide Brivatrecht", bervor, die ichon 1825 und 1829 neue Auflagen erlebte. - 3m Sommer 1819 murbe bon Berlin aus der Berfuch gemacht, ihn fur ben breußiichen Staat gurudzugewinnen: die Regierung trug ihm eine Projeffur an ber Univerfitat und eine Stelle in bem nen errichteten oberften Rebifionsbof fur bie Rheinproving an, von benen jene mit einem Gehalte von 2000, Diefe von 1000 Thalern botirt mar. G. war nach Gottingen mit einem Gehalte von 1200 Thalern gegangen, wogu eine Entschädigung von 100 Thalern, jo lange er nur außerordentliches Mitglied ber fog. Sonoren- ober Promotionsjacultat mar, fam. Mit Beife's Abgang im Frubjahr 1818 war er jum ordentlichen Ditgliebe aufgerudt. Alls ihm die hannoveriche Regierung burch eine Erhöhung feines Behaltes auf 1600 Thaler, Beilegung des Sofrathstitels und die gewünschte Befreiung von der lebernahme des Brorectorats zeigte, welchen Werth fie auf fein Berbleiben legte, lehnte er den Ruf nach Berlin ab. Gin fchlimmeter Beind erwuchs feiner Gottinger Birtfamteit aus feiner mantenden Gefundheit Die großen Anftrengungen feiner atabemifchen und litterarifchen Thatigleit, ju benen sich auch Rachwirkungen der Kriegsstrapagen, die sein fraftiger Körper anfangs ungeschädigt überftanden zu haben schien, gesellt haben mogen, waren nicht ohne nachtheiligen Ginflug auf fein leibliches Bohlbefinden geblieben. Schon im Jahre 1818 litt er monatelang an Jichias. Bruftbeichwerben gwangen ihn im Commer 1824 um einen Urlaub von Enbe Auguft bis Ausgang April bes nachften Jahres nachzufuchen, ben er zu einem Aufenthalte im füblichen Frankreich und in den Badern von Rigga benutte. Da aber eine dauernde Befferung feiner Gesundheit nicht erreicht war, fo fab er fich im December 1828 genothigt, bie Regierung um feine Entlaffung auf Oftern 1829 gu bitten. Wie febr man fich auch burch Anerbieten langeren Urlaubes, burch Bereitwilligfeit ju fonft erwünschten Erleichterungen bemühte, einen fo ausgezeichneten Lebrer ber Gottinger Univerfitat gu erhalten, G. bebarrte auf feinem Entichluffe. "Ge war wiber mein Gefühl", fo begrundet er felbft feinen Schritt, "bie Bortbeile gu beziehen, welche bei bem blogen Urlaub mir burch mein Amt gufliegen wur ben, mahrend mein Umt unbefest bliebe, vielmehr meine Collegen einen Theil meiner Arbeit übernehmen mußten, und es fur mich völlig zweifelhaft bleibt, ob ich je wieder durch neugefraftigte Thatigfeit einen Erfat fur bas

Eichhorn.

478

meine Gesundheit wieder erlangen zu können, da man diese im achtundvierzigsten Jahre noch nicht gern ausgibt; ich sühle aber zugleich, daß es dazu kein anderes Mittel gibt, als eine nicht blos auf ein halbes Jahr beschränkte Freibeit von allen Geschäften." Unterm 31. Jan. 1829 ertheilte ihm der König die gewünschte Dienstentlassung, nicht ohne die Erklärung hinzuzusügen, daß er eine demnächstige Rückehr Eichhorn's nach Göttingen gern sehen würde. Der lehte Dienst, den E. der Universität erwies, war, daß er auf Wunsch des Geh. Gabinetsraths Hoppenstedt, der dem Minister v. Arnswaldt in der Besorgung der Euratorialgeschäfte zur Seite stand, ein aussührliches Gutachten über die Reubesetzung des germanistischen Tehrstuhls erstattete. Unter den älteren Gelehrten, die in Betracht kommen könnten, nannte er Mittermaier, Hasse und Falas unter den süngeren Homeher, Paulsen in Kiel und Albrecht. Von dem letztern, der sein Rachsolger wurde, bemerkte er, seine vor kurzem erschienene Abhandlung über die Sewere lasse von ihm als Gelehrten und Forscher sehr viel erwarten.

Es war Eichhorn's Plan, in ländlicher Zurückgezogenheit blos litterarischen Beichäftigungen zu leben. Schon mehrere Jahre zuvor hatte er burch einen Freund feiner Familie, ben Freiheren b. Forftner, Lehrer ber Landwirthichaft in Tubingen, ben ehemals ber Reichsabtei Marchthal gehörigen Ammerhof bei Tubingen erworben und bort wiederholt die Gerbstferien jugebracht. Jest nahm er bier feinen Wohnfit, theils fich ber Bewirthichaftung feines Butes widmend, theils gelehrten Studien obliegend, als beren Frucht die "Grundlage bes Rirchenrechts ber fatholischen und evangelischen Religionspartei in Deutschland" in zwei Banben 1831 und 1833 erschienen. 1832 mar er foweit wieder hergeftellt, daß er fich insbesondere durch Zureden Cavigny's bewegen ließ, aufs neue in öffentliche Thatigleit ju treten. Er übernahm eine Profeffur an der Berliner Univerfität, verbunden mit der Stellung eines Geheimen Legationerathes im auswärtigen Ministerium. Mit Frende und Begeisterung begrußten ihn die alten Benoffen. "Wie mar es boch möglich", rief ihm Schleiermacher ju, "bag Gie uns berliegen, ber Gie uns burch gemeinsames Ringen und Rampfen in ben großen Jahren ber Erhebung des Baterlandes fo gang belonders angehörten, fo ungertrennlich verbunden ichienen. Wohl uns und Ihnen, Dag Gie endlich gurudfehren ju uns in unfere fpecielle Beimath; berglich beigen wir Sie willfommen, theilen Sie fortan mit uns wie vormals unfere Müben, unfere Freuden!" Rur bie beiben Jahre 1832 und 1833 mabrte Gichhorn's alabemifcher Rachsommer, während beffen er fich auf Rirchen- und Staatsrecht beichränfte. Dann trat er ausschlieglich in ben praftischen Beruf über, murbe Mitglied bes Geheimen Obertribunals und belleibete zugleich eine Reihe von Rebenamtern: fo mar er feit 1838 Mitglied bes Staatsraths, feit 1842 ber Befetgebungscommiffion und bat in biefen Stellungen bei ber Berathung einer Reihe ber wichtigften legislatorischen Arbeiten, unter andern auch des Entwurfes ber breugischen Wechselordnung, ber fur die gemeinrechtliche Gestaltung fo ein-Augreich geworden ift, mitgewirft. Gin blos nominelles Amt, bas er befleibete, war bas eines Spruchmannes beim Bundesichiedsgericht von 1838-46, ba biefe m Jahre 1834 jur Schlichtung von Streitigfeiten zwischen Regierung und Ständen geschaffene Inftitution niemals in Thätigfeit getreten ift. Rurze Beit ungirte er als Mitglied bes von König Friedrich Wilhelm IV. 1843 errichteten Dbercenfurgerichts, icon nach Jahresfrift, am 1. April 1844 legte er die Stelle nieber. Seit 1840 hatte fich fein Gefundheitszuftand wieder verschlechtert. Rachdem fein Bejuch um Entlaffung wiederholt in der theilnehmendften Beife bom Ronig abichläglich beschieben war, wurde fie ihm endlich im 3. 1847 mit bem Rechte, feine Benfion im Muslande ju verzehren, gemahrt. Schon 1843 jum Oberjuftigrath ernannt, mit der Friedensclaffe bes Orbens Pour le merite gleich bei deren Stiftung im 3. 1842 decorirt, erhielt er jest mit bem

Abschied ben rothen Ablerorden zweiter Claffe mit Gichenlaub.

Die litterarische Thatigteit biefer Lebensperiobe tann fich mit ber borangebenden nicht meffen, wenn fie gleich teine fleine Bahl von Arbeiten aufzuweifen bat. Aber die grundlegenden Berte gehoren jener erften an ; diefe zweite gablt außer bem ichon erwähnten "Rirchenrechte" eine Reihe von Gingeluntersuchungen, Die jum Theil burch prattifche Bedürfniffe veranlagt, jum Theil Ausführungen fpecieller Buntte der Rechtsgeschichte find, und Revisionen feiner früheren Berfe. Um von diefen zuerft zu iprechen, fo wurde das "Deutsche Privatrecht" 1835 jum vierten, 1845 jum fünften Dale neu aufgelegt. Bon ber "Rechtsgeschichte" erschien 1834 eine neue, die vierte Bearbeitung. 1842-44 folgte die fünfte verbefferte Aus gabe. Unter ben fleineren Schriften find Die erften Die noch in Gottingen Der faßten "leber die Allodification ber Leben" (Göttingen 1828) und ein Rechts autachten in bem Bentind'ichen Gucceffionsftreite, im Frühling 1829 gefchrieben fpater ohne fein Buthun gedrudt (Beibelberg 1847). Ginen dem lettern bewandten Begenftand betrifft bie bon wichtigen officiellen Actenftuden begleitet Abhandlung "Ueber die Che bes Bergogs von Suffer mit Laby Augusta Murray (Berlin 1835), ber bereits ein nicht veröffentlichtes Rechtsgutachten über baffelbe Thema vorangegangen war. Man weiß noch von andern das deutsche Private fürftenrecht behandelnden Dentichriften Gichhorn's, 3. B. über bas Berhaltnit bes fürftlichen Saufes Radgiwill zu ben Fürftenhäufern Deutschlands; es fint aber weder dieje noch andere an die Deffentlichfeit gelangt. Dem Staats und Bundesrecht gehören an die im Auftrage ber preugischen Regierung geschriebener "Betrachtungen über bie Berfaffung bes beutschen Bundes in Beziehung m Streitigfeiten ber Bundesmitglieder" (Berlin 1833); in bas Rirchenrecht gunt ein bas Rechtsgutachten "leber bie Berhaltniffe ber Domgemeinde in Brema jum Bremischen Staate" (Hannover 1831). - Rein wiffenschaftlicher Ratu find bagegen die von E. in ber Berliner Atademie vorgetragenen Abhandlunga Mabald nach feiner leberfiedlung mar er jum Mitgliede gemablt und trat an 5. Juli 1832 jugleich mit Rante, Dirichlet, Rofe und Beinr. Ritter ein. 188 und 1834 las er über die fpanische Sammlung ber Quellen des Rirchenrechts, mit Abhandlung, die 1836 in den Schriften der Atademie, nachmals erweitert in der Beitschrift für geschichtliche Rechtswiffenschaft Bb. 11 (1842) erschien; 1838 übr die technischen Musbriide, mit welchen im 13. Jahrhundert Die verschiedenen Claffen der Freien bezeichnet wurden; 1844 über ben Rurverein, Abhandlungen bie 1839 und 1846 gur Beröffentlichung gelangt find. Er trug außerdem 1885 und 1836 über die Gesehe Karls des Großen nach erlangter Raiserwurde in den Abschnitten, 1839 fiber die Constitutio de expeditione Romana, 1843 em Untersuchung des Urfprungs ber Beftimmung des lubifchen Rechts über die bir Stadt guftebende Befugnig erblofe Guter einguziehen bor, bon denen die beiben erften nur durch furge Inhaltsangaben der Monatsberichte der Berliner Mo demie bekannt find, die lettere in der Beitschrift für geschichtliche Rechtswiffen schaft Bb. 13 (1846) abgedrudt ift. Diese Zeitschrift hat seinen Namen au ihrem Titel getragen, folange fie bestand; beigesteuert hat er in ben fpatern Banden außer dem ebengenannten Auffat, wol dem letten was er publicirt bat, nur noch die Abhandlung über die ursprüngliche Ginrichtung ber Provingialver waltung im frankifchen Reich (Bb. 8 v. 3. 1835). — Solange E. in Gottingen war, betheiligte er fich auch an ben Göttinger Gel. Anzeigen, beren Rebaction fein Bater von 1813 bis gu feinem Tobe führte. Außerdem find einzelne Re cenfionen von ihm in ber Jenaer allg. Litt.-3tg. 1804, in ber Sallifden allg. Litt.=3tg. 1815 und 1834, in ber Augsburger Allg. 3tg. enthalten. Die Am

abe, E. habe ein Drama "Chriemhildens Rache" verjaßt, beruht auf einer durch ie Aehnlichkeit der Bornamen und den Berlagsort Göttingen herbeigeführten kerwechslung mit dem Bd. V. S. 729 erwähnten Mathematiker. Die letzten ahre seines Lebens verbrachte E. jortwährend kränklich theils auf seinem Landate, theils bei seinem Sohne Otto E., der srüher als Staatsprocurator zu lberseld, nachher als Appellationsrath zu Köln wohnte. Bald nachdem er sein voctorzubiläum geseiert, zu dem der König von Preußen den Stern des rothen dlerordens, der König von Hannover das Commandeurkreuz des Guelsenordens erliehen hatten, verkauste er sein Sut an den König von Würtemberg. Nach siederholten Schlagansällen starb er am 4. Juli 1854 zu Köln im Hause ines Sohnes.

Dies so glänzend aufsteigende Leben voll Frische und Energie gewährt in inem plöglichen Erlahmen und der lang andauernden Periode des hinsiechens nen wehmuthigen Anblick; um so ersreulicher wirtt die Betrachtung der wissenhaftlichen Thätigkeit. Mag auch hier das frühe Nachlassen der ursprünglichen traft nicht zu verkennen sein, es bleibt ein Leben, der consequenten Durchsüheung eines großen und neuen Gedankens gewidmet und für seine Anstrengungen

urch die tiefgreifendften Erfolge belohnt.

11m Gichhorn's Stellung in der Geschichte ber geiftigen Entwidlung ju ernnen, muß man bon der beutschen Staats- und Rechtsgeschichte ausgeben. Rit Recht heißt er ber Bater ber beutschen Rechtsgeschichte. Er hat diefe Biffenschaft geschaffen, und fur ihn felbft bilbete fie ben Untergrund feiner gemmten Thatigfeit. Alle feine übrigen Arbeiten wurzeln in Diefer. lterthumer hat es vor E. gegeben, wenngleich nach Methode und Inhalt febr naureichenbe. Deutsche Rechtsgeschichte als folde eriftirte nicht: man verband e entweder mit ber Geschichte bes romischen Rechts ober behandelte nur einzelne beile berfelben, in fehr ungleichmäßiger Auswahl und ohne haltbare wiffenhaftliche Methode. Die Geschichte des Privatrechts war ein Tummelplag von ppothefen, die des öffentlichen Rechts vorzugsweise eine politische Geschichte, ne Beichichte der außeren Bandlungen bes deutschen Reichs, ohne Rudficht uf beffen innere Entwicklung noch auf die der Territorien überhaupt. E. war er erfte, ber bas gange Bebiet bes beutschen Rechts nach allen feinen Theilen on ben altest erreichbaren Zeiten bis auf die Gegenwart herab zum Gegenstand eldichtlicher Betrachtung machte. Es war ein fühnes Unternehmen, das Bild es Gangen nicht blos zu ftiggiren, sondern auch auszuführen, ohne fich auf nterfuchungen des Einzelnen ftuben ju tonnen. Ramentlich für den schwierigften heil ber Aufgabe, die alteren und mittleren Zeiten, mangelte es burchaus n brauchbaren Borarbeiten. Riemand hat beffer als E. erkannt und ftarter le er es betont, was ber Biffenichaft in folcher Lage bor allem noth thue. nd doch, wer wird es nicht als ein Glud fur die Rechtsgeschichte preifen, daß . ben Muth und die Rraft befaß, jugleich die Erforschung und die Darftellung es gangen Banges deutscher Rechtsentwicklung auf fich zu nehmen. Was ihm ane helphe und ane lere" gelang, war ein Werf aus einem Guffe, wohlgeronet und in fich gufammenhangenb. Es verbindet Staatsgeschichte mit ber lechtsgeschichte; bort bie politischen Banblungen bes beutschen Staatsforpers nd feiner Theile verfolgend, hier bas Staatsrecht des Reichs wie ber Terriorien, das Kirchenrecht, das burgerliche Recht, den Proces und das peinliche lecht barftellend. Wie bie Berbinbungen und Wechselwirfungen unter ben techtstheilen blosgelegt werben, fo auch die Faben, die die einzelnen Stufen ber intwidlung mit einander verfnupfen. Synchroniftisch ift bas Bild bes Bangen gefonberte Darftellungen großer Zeitraume gerlegt. Rlar gegliebert bauen ch nach einander bor une auf die germanische Beit, die frantische Monarchie,

bas heilige romijche Reich beutscher Ration, Die Entstehung und Geschichte bes beutschen Staatenspftems. Dem Jahrtaufenb, bas die beiben erften Berioben ausmachen, ift Band I zugewiesen; Die britte, Die fich in zwei burch bas 3ahr 1272 geschiedene Beitraume fondert, fullt die beiben mittleren Banbe, Die Beriode von 1517-1815 ben vierten Band. Schon die Dekonomie des Berles zeigt, welche Absicht feinen Berfaffer leitete. Bon Anfang feiner Thatigkeit bie aulett hat er als fein Biel bas rechte Berftandnig, Die grundliche Erfaffung bes geltenden Rechts, foweit es auf nationalen Grundlagen ruht, por Augen gehabt. In ben Dienft Diefer Aufgabe ftellte er die Rechtsgeschichte: fie follte die ficher Bafis für die Wiffenschaft bes bestehenden Rechtes bilben. Wahrend die mobernen Rechtsgeschichten unserer Borlefungen und Bucher nach Albrecht's Ausdrud das Bild eines Regels gewähren, wächft bei E. das Intereffe, je mehr a fich ben Beiten nabert, in welchen die Burgeln ber beutigen Rechtszuftanbe liegen. Allerdings faßt er feine Aufgabe nicht im Ginne eines burftigen Propmatismus; um eine ausreichende Brundlage bes fpatern Rechts ift es ibm p thun. Das rechte Dag gibt ihm fein praftifcher Ginn. "Gein Standpuntt ift überall in der frifchen Begenwart", bat einer feiner Schiller von ihm gefagt, "t ichaut rudwarts, um baburch für die Gegenwart gu lernen." Er treibt nicht Rechtsgeschichte um ihrer felbft willen, und bestimmt grengt er feinen Standpuntt gegenüber bem ber Rechtsalterthumer ab. Aber andererfeits ift ihm die geschichte liche Betrachtung ber Rechtsinftitute nicht ein bloges Beiwert, ein geiftreicher Schmud, eine Methode, die ebenso gut durch eine andere erfest werden fonnte, fonden, da das heutige Recht nur das Product einer vielhundertjährigen Entwidlung, bas lette Blied in der Rette der Erscheinungen ift, eine Sache ber Nothwendigfeit. Die Berbindung von Geschichte und Recht und die Berwendung ber Geschichte für das Recht war nichts absolut neues. Die Göttinger Publiciftenschule bes porigen Jahrhunderts, Butter an ihrer Spige, hatte ichon ahnliches, wenigftens auf einem Rechtsgebiete versucht. Und unvertennbar fnupit G. an Butter, feinen Lehrer, an. Aber welcher Unterschied befteht zwischen einer Benugung bet beutschen Beschichte zu dem Zwed, die noch bestehenden Reichsinstitutionen ju erflären und vortommende Rechtsftreitigfeiten gründlich enticheiden ju fonnen, und einer Erforschung der deutschen Geschichte, um daraus den eigenthumlichen fortwirfenden Beift bes deutschen Rechts ju erfennen! Ein zweiter, geiftreichem Mann, auf den G. fich ftust, ift Juftus Mofer. Gingig und wenig verftanden fteht er nach Eichhorn's Bezeichnung unter den Erforschern der beutschen Ginrichtungen ba. E. hat mit ihm gemein die pietatvolle Berfenfung in ben Beift der Borzeit, das Streben ihn zu verstehen und ihm gerecht zu werden, wo die älteren Schriftsteller mit frohlicher Fronie felbftbewußt auf die barbarifchen Buftande herabsehen; ebenso auch die Aufmerksamkeit auf die innern Borgange des deutschen Lebens, die Entwidlung, die fich g. B. in den Grundbesityverhaltniffen, ber ftandischen Bliederung vollzieht, mahrend bie Borganger nur fur die Rampie bes Raiferthums mit der Rirche und den Fürften ein Auge haben. Ungweifelhaft hat Mojer aber auch einen nachtheiligen Ginflug auf G. ausgeubt. Erft alle mablich hat er fich von den fühnen Phantafien bes osnabrildischen Geschichts schreibers freigemacht und die Erkenntnig ber alteften Rechts: und Berjaffungeperhaltniffe aus ben gleichzeitigen Quellen geschöpft. Darin beruht bas weitere große Berdienft Gichhorn's, die Geschichte unmittelbar aus den echten Quellen bargeftellt gu haben. Es ift bezeichnend, wie er, ber ben praftifchen 3med bar Rechtsgeschichte jo ftart betonte, biefen doch nur in rechter Biffenschaftlichleit und Grundlichfeit zu erreichen für möglich erachtet. Die Geschichte bes Rechts quellenmäßig und mahr" bearbeitet ju haben, dies redliche Bestreben nimmt we für fich in Unipruch. Er berudfichtigt Rechts- und Geschichtsquellen neben

Eichhorn. 477

einander, mit ruhiger und besonnener Kritit sucht er in ihr Berständniß einzubringen und sie mit einander in Zusammenhang zu sehen. Ohne zu modernistren oder dem Stoff eine ihm fremde Construction aufzuzwängen geht er zu Werke. In vollster Objectivität, ohne persönliche Zwischenvede, ohne Zeichen der Sympathie oder Antipathie des Versassers ist die Darstellung gehalten, selbst da, wo sie Zeiten und Zustände berührt, an denen er selbst unmittelbaren Antheil sei es in Schmezz sei es in Freude genommen hat. Nicht daß er urtheilstos den Creignissen, die er zu erzählen hat, gegenüberstände. Sein gut protestantischer Glaube, sein deutscher Sinn, seine Berehrung sur Preußen verleugnen sich nicht. Aber gerecht und leidenschaftslos wägt er ab und läßt sein Urtheil mehr durch die Zusammenstellung der herben Thatsachen als durch Worte zum Ausdruck tommen.

Bur gerechten Würdigung Eichhorn's dars man endlich nicht vergessen, in welcher Zeit sein Werk entstand. Die "Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte" war nicht eine litterarische Unternehmung wie andere mehr. Es war die Zeit der iranzösischen Sewaltherrschaft, der Unterdrückung alles nationalen Lebens, als er den Blick auf das nationale Recht richtete. Er war nicht so wol von dem Gedanken geleitet, in der Beschäftigung mit der großen glücklichen Vergangenheit des deutschen Volkes einen Trost gegenüber der unersreulschen Gegenwart zu sinden zien praktisch zeschichtlicher Sinn lenkte zur Vorzeit zurück, um die Gegenwart und ihre Rechtsgestaltung gründlich und richtig durch Vergleichung zu verstehen. Als eines der nationalen Vesithümer grub er das verschüttete Recht wieder auf wie Andere in jener Zeit die Sprache, die Litteratur, die Geschichte. Das verachtete und verkannte, bestensalls als eine ergöhliche Antiquität behandelte Recht brachte er wieder zu Ehren und wirkte an seinem Theile zur Wiedererhebung der Ration mit, noch ehe er das Schwert zu ihrer Besteiung in die Hand nahm.

Seiner Thatigfeit, ber schriftftellerischen wie der Lehrthatigfeit, warb der großartigfte Erfolg ju Theil. In Gottingen erneuerten fich jene Tage bes 18. Jahrhunderts, ba die Jugend ber nation zu den frugen feiner Rechtslehrer lag. "Sein lebendiger ichneller Bortrag hatte etwas ungemein Anregendes, Ergreifendes; überall führte er auf die Quellen gurud und zwang gleichsam seine Buborer ju ihrem Studium", fo ichilbert einer feiner Schuler feine Lehrweife, bie von einem "schönen Bortrage" wenig an fich gehabt habe. "Die einfache, offene, unmittelbare Darlegung ber behandelten Sache feffelte und führte Schaaren feiner Buhorer ju einer bauernden, ernften Beschäftigung mit ben von ihm behandelten Gegenständen." In die Wiffenschaft wie in die Pragis trugen bie Schuler feine Lehre hinaus. Gein Buch, wie Die raich einander folgenden Auflagen beweifen, verbreitete fich in weiten Rreifen ungeachtet feines Umfanges und einer Darftellung, ber fich zwar Reinheit, aber in teiner Weife Durchfichtigkeit und Gefälligfeit der Sprache nachruhmen läßt. Die germaniftifchen Docenten und Schriftfteller ber nächften Generation waren faft alle feine Buborer. Es genuge die Ramen Rogge, Gaupp, Someyer, Albrecht, Kraut, R. b. Richthofen, 5. A. Bachariae ju nennen. Sie und andere unternahmen Die Arbeiten, Die er als die wunichenswertheften fur die Ausbildung des bentichen Rechts in jenem Auffate über das Studium des beutschen Rechts bezeichnet hatte. Die Erforichung und Ausbeutung ber unerichöpflichen beutichen Rechtsquellen, Die Monographieen über beutsche Rechtsinftitute, Die Berausgabe ber mittelalterlichen Rechtsbücher, Die Specialrechtsgeschichten einzelner Länder und Städte, alle biefe Ericeinungen ber germaniftischen Wiffenichaft ber nächften Jahrzehnte, einer litterarifchen Stromung, Die felbft bie Rachbarlander Deutschlands ergriff, geben auf feine Anregung jurud. An ben Univerfitaten burgerte fich bie beutiche Rechtsgeichichte als ein Beftandtheil bes juriftischen Curfus ein. In ben Rreifen

476 Edden

der Geichaftismanner und Profisier verbreiteren feine Bunding und Shadien aus unniaffende und gekondige Kennturij duchen Diesenfin unniaffender und grindlicher alle so. E. henrymage der Fall oft. Dazu musie allerdings au zeichlohenes Gauges ein infermatifiger Ausban, wur er E. gefüngen war, fich besteigenen, als die Forifigung, die nach ihm fam und annährt die einzelnen Stidt und Steine, dannals er feinen Ban geginnmen, auf ihm Janeskaufgebet und halt

burfet au pritten die Aufgnie harre.

Die Milingel bes Sichhourschen Berte bangen größerriells mit fein Morgligen ein gifammen. Wer bas Gange ber bentichen Tobisoribibte min Doch und Soch beingen wollte, durfte fich weber bei einen zu febr ins Einzelte gebenden Prising der Materialien auf ihre Soliditin und bei der gieliche Deinelbehandlung ber Wentstifte aufhalten. Er nurge friedig jugenfen und al lein Biel loserbeiten. Sollte in ben weifichichtigen mannigsalitgen und we burchforichten Stoff Befommenheig tommen und bie Gerfiellung feller, greibent Geftalten gelingen; fo mußten Combinationen gewagt, Sphatbeier zu Salfe ge anumen weiten. Es fann nicht auffallen, baf neben allem, was bem bifterijde Sinn burch Jutuition gegludt ift, auf biefem Wege Eigefruife gewonnen wurden. welche bie nochrolgende fritifche Forfchung nicht ju beftimgen vermochte. Richt felten haben gerube bie burch ben glünzenbiten Scharffirm geftugten Combinatione, welche lange Zeit alle Belt blenbeten, bor einer nuchternen Graffung ber Quelles geugniffe aufgegeben werben muffen. - Ber Großes wie G. wollte, mußte fic befchranten. Allgemeine beutiche Rechtsgeschiedte ju fchreiben, mar feine Abficht. Ein folder Plan mar einer boppelten Gefahr ausgesein, und E. ift feiner bor beiben entgangen. Er bat particulare Gricheinungen überfeben, auch wo fich in ibnen, wie fo oft im beutschen Recht, beffen bebeutsamfte Juge bargen, und ale Beugnig bes gemeinen Rechts verwandt, was nur als particulare Quelle feintr Beit gebient bat. Die Scheibung ber beutiden Rechtebilbung nach ben Stammes gegenfaten tommt nicht in ber gebubrenben Beife gur Geltung: ein Mangel, ber jum Theil burch bas ungureichend benutte Material vericonibet ift. Die Gattung bon Quellen, welche uns bas geubte Recht bor Augen fubren, finbet bei ihm nicht bie Beachtung, welche bie Ueberlieferungen bes gefehren Rechts ne fahren. Doch barf man nicht bergeffen, bag bie Urfunden, auf beren Bublication und überfichtliche Bufammenftellung er wieberholt gebrungen bat, aur Beit, als er fein Buch fchrieb, größtentheils ungenugend veröffentlicht waren.

Man hat ju ben Mangeln bes Gichhornichen Bertes auch wol ben gegablt, gu ftabil geblieben gu fein, anftatt mit ber fortidreitenden Wiffenichaft fich zu verjüngen. G. hat allerbings an feinem Buche fortmabrend gebeffert und im 3. 1834 nach einem erneuten Studium ber Bolferechte, Capitularien und Formeln eine burchgreifende Umarbeitung ber alteren Rechtsgeschichte borgelegt. Go entichieben barin ein Abstreifen fruberer Mangel lag, fo batirt bod gerabe bon diefer Beit bas Erwachen ber Opposition. Satte er bisber nur gegenüber Mitarbeitern auf bemfelben Gebiete fein Geld abgrengen muffen, fo ipricht bie Borrebe gur fünften Auflage ichon von "Gegnern febr verichiedener Art" und nimmt ihnen gegenüber Stellung. Rachdem & Jahrzehnte lang die Wiffenschaft fast unbedingt beherricht und die jungere Generation fich barauf beschränkt hatte, bie Luden auszufullen, bie er gelaffen hatte, waren allmablid ber burch ihn felbft großgezogenen Forfchung bie Mangel und Fehler flar geworben, die ber Arbeit bes Deifters anhafteten. Man erfannte immer beutlicher, bağ es nicht genfige, Gingelnheiten zu berichtigen, fondern bag Grundanfichten aufgegeben werben mußten. Die Befolgichaft erwies fich nicht als bas treibenbe Element, bas bie Stammesverbindungen ber beutschen Bolter, Die Entftehung des Ronigthums und das Lehnswefen hervorbrachte; die Refultate jener vielEichhorn. 479

wunderten, von C. Balbo ins Italienische fibersetten Abhandlung, die den Urrung der deutschen Städteverfassung in romischen Ginrichtungen fand, wurden angend widerlegt; das Brivatrecht bes beutschen Mittelalters ftellte fich nicht 5 das einheitliche aus dem Sachsenspiegel erkennbare Recht dar, wie E. anwommen hatte. Daß fich G. zu biefen und anderen Ergebniffen ber neuern oridung ablehnend berhielt, erflärt fich boch nur jum fleinen Theil baraus, th feine Arbeitstraft fo fruh gebrochen war. Die Sauptfache lag wol barin, if ein Gingeben auf die Unfichten ber Gegner ben Entichluß ju einem völligen indau feines Werfes bedeutet hatte. Aber wenn auch fein Buch, lange Beit mittelpuntt ber rechtsgeschichtlichen Studien, jest gu einem großen Theile er noch die Bedeutung des litterärgeschichtlichen Ausgangspunktes hat, so darf cht vergeffen werden, daß er die Bahn gebrochen und die richtige Methode geigt, daß er über viele Puntte der Rechtsentwicklung uns dauernd ins Rlare fest hat und, wie groß auch die Bahl ber hervorragenden Rrafte ift, die fich r von ihm geschaffenen Wiffenschaft zugewandt haben, von teinem feiner Rachlger in ber geiftigen Durchdringung des gefammten Stoffes erreicht worben ift.

Bon ber rechtsgeschichtlichen Arbeit ging G. an die Darftellung ber Theorie heutigen Rechts. Die Methode fonnte für ihn feine andere fein als die torifche. Der ihm nächstliegende Gegenstand war das deutsche Brivatrecht, s er bereits achtzehnmal in Borlefungen behandelt hatte, als er fich zur fchrift-Merifchen Bearbeitung anschickte. Bis babin hatten 3. F. Runde's Grundfage gemeinen beutschen Brivatrechts die Lehre wie die Praris beherricht; für ele war bas fiebenmal in ben 3. 1791-1823 neuaufgelegte Buch bie einzige uelle, aus ber fie die Renntniß diefer Disciplin ichopften. Dag auch E. felbft, e er es liebte, den Gegenfat ju feinem Lehrer mehr verdedt als bervorgehoben ben, fein Bert ift ein entschiedener Brotest gegen bas Berfahren bes Borngers, der, um aus den deutschen Particularrechten, den wichtigften Erscheimasjormen bes beutschen Privatrechts, bas gemeine beutsche Recht zu ertennen, Ratur ber Sache zu Gulfe nimmt; benn er ermittelt nicht auf philosophischem ege, was ein angebliches Raturrecht an Rechtsnormen über ein Lebensverhältniß sgebildet hat und erflart bas Ergebniß für anwendbares gemeines Recht, abern er fucht die rechtliche 3bee auf hiftorischem Wege zu erforschen und rch die Bergleichung der Particularrechte zu bestimmen, was als wesentlich er gemeinrechtlich, was als zufällig ober particularrechtlich zu behandeln fei. at fich diefe Methode nach Cichhorn's Borgang immer mehr Geltung verschafft, ift ihm auch die Bertiefung ber beutschen Brivatrechtswiffenschaft zu banten, die rch die gründliche Bearbeitung wichtiger deutscher Barticularrechte gewonnen ift. ber Ertenntnig, daß die beutschen Particularrechte nicht isolirte Erscheinungen, idern Erzeugniffe des einheitlichen rechtbildenden Beiftes feien, bat er immer b immer wieder bagu aufgefordert, diefe gu bearbeiten, und wenn er felbst ch nur die Anfänge eines Erfolges gesehen hat, so darf boch die nachmalige Athe Diefes Zweiges rechtswiffenschaftlicher Thatigteit auf feine Unregung gurudührt werden.

Der zweite Gegenstand, an dem E. sein Programm, die in der Rechtschichte erlangten Resultate für die praktische Theorie des geltenden Rechts zu twerthen, durchsührte, war das Kirchenrecht. Mochte er ansangs selbst die Sciplin mit hinweisung auf G. L. Böhmer's Buch vorgetragen haben, so hteten sich seine "Grundsätze des Kirchenrechts der katholischen und evangechen Religionspartei" mit voller Bestimmtheit gegen die von jenem und in n vielgebrauchten Wiese'schen Lehrbuche besolgte naturrechtliche Methode und nittelten aus den Quellen die kirchenrechtlichen Normen. Namentlich fällt als Eichhorn's Verdienst ins Gewicht, die Wissenschaft des evangelischen

480 Entires

feine bos britte ber mon ibm vertrettenen bugmutiffier Saffer bat G. in inflormatifice Bert himetaffen. Ihon feiner Em und Berfe, bas Stanfardt zu behandeln, geben die feinen Indianen in Kättingen und Seilen mittelbelte Comparific unit ein aus ben Machideritien jeines Gallegs underechtigt bergeltelte Buch von E. de Believertränge. Eupose die droit public de l'Albemagne (Gebit 1821) einen ungelichen Begriff. Inner ber neuern Stehemen bes Staatunts nübert fich bas Werf & A. Zachariae's, ber feine Werfiche wefentlich berch 6. bestimmt neunt, am meisten bem Gichibren E. Das Aufgeben feines geforinglich Norhabens ein beutliches Stanisrecht zu ichneiben, wir andeuer ünterenicher Plite but er felift aus feinem leibenden Sieperguftund erfliet aber auch wil mit bem Sinneis auf bie Berheinfichung michtiger Onellen wie ber Sunbeitat prototolle gesentieringt. Die Umpilitoglichteit bes biftraiden Materials, ut dem er zu acheiten gewohnt war und bas ihm nicht blos burch bie Aursichtie feit ber Regienengen vonenihalten murbe, fandern vornehmlich im Folge der la fertigleit bes neuen prlittlichen Bebens ber bentichen Bunbestanten fehlen mehr. mag leicht ben houptembeil an bem Bergicht baben. Recht bezeichnend namt er bas beutiche Cioniscecht eine Wiffenichaft, bie foft bon neuem geldoffe werben mußte. "Die gegermürtigen Berbaltniffe", ichrieb er im 3. 1820, machen es febr fcwierig, fich eine genonere proftifde Renntnif bes Staatrechts ju verfchoffen, wogu femit bei ben Reichsgerichten fo treffliche Gelegenbei war; auch gehört jum Bottnag bes Staatsrechts weit mehr Umficht und toeb mößige Berbinbung bes Sifterifden und Philosophiden ber einzelnen geben; baber ber große Mangel an Publiciften, welche biefen Ramen wirflich verbienen. Es wird baraus ertlarlich, bag bie in feinen Borlefungen nachgeschriebenen beite eine flartere boctrinar-philosophifche Farbung zeigen, als man erwarten follt, wie ja auch Butter in feinen ftaaterechtlichen Arbeiten neben bem biftorifden Element bas rationell-fuftematifche febr erheblich mitwirfen laft. Die fleinn Schriften geigen G. ale icarifinnigen und gewandten Juriften; befondere ge lungen find die aus bem Gebiete bes Pribatfürstenrechts, in bem er ben ftrengen Grundfaben feines "beremigten großen Lehrers" folgt. 2Bo fich die Erorterung politischer Fragen in ben Abhandlungen und Gutachten nicht bermein lagt, will er boch nicht bon bem Standpuntt bes Stepticismus abweichen, ba bem Privatmann für bie Erörterungen biefer Art allein zieme. Am ein gebenoften hat er feine Stellung ju ben bie Beit bewegenden ftaaterechtlichen Broblemen in ben Schlufparagraphen feiner Rechtegeschichte bezeichnet. Lebents erfahrung und Stubium hatten ihn zu einem Anhanger ber ftreng confervativen Richtung gemacht. Er verlennt nicht die Reformbedürftigfeit der Rechtszuftande; aber die popularen Wege der Umgeftaltung haben feinen Beijall durchaus nicht. Die mobernen Berfaffungen und Bolfsvertretungen, die Juftigreformen bermitt er; leiber ift ber Plan, feine eigenen Anfichten über Lanbftanbe, fiber Bedwornengerichte zu entwideln, unausgeführt geblieben. Rur unter außerfter Schonung aller wohlerworbenen Rechte follen Menderungen bes Bestebenden gugelaffen werben. Die Gefehgebung über Aufhebung bauerlicher Laften fanb bei

alb icon aus formellen Grunden nicht feine Zuftimmung. Dem unbeguterten bel tann er teine Berechtigung für die Gegenwart jugefteben; für eine politische tellung beffelben verlangt er unveräußerlichen Grundbefit und befürwortet eine arauf abzielende Umwandlung der Leben. Wie er über die Fragen der natio= talen Reform bachte, läßt fich schwer erkennen. Innerhalb bes deutschen Bundes etonte er ftreng ben völkerrechtlichen Charafter und verfocht ben Standpunkt er preußischen Regierung, wonach die Bundesjuftig zwar zur Entscheidung von Rechts -, nicht aber von Intereffestreitigkeiten competent fein follte, eine Untercheidung, die wenig Beijall finden fonnte und in einer besonderen Schrift von sanke widerlegt wurde. Gine Natur wie die seinige mußte durch die politischen Biffrine des J. 1848 und der folgenden aufs tieffte verftimmt werden; noch mehr the aubor gog er fich bom Leben gurud. Die unwiderrufliche Berbindung gwifchen bereicher und Bolt, welche, bon Soben und Riebern gleich innig empfunden, Mein bermag, Unterthanen ju einem Bolt und einen Fürften jum Souberan u erheben, war ihm die Grundfefte bes preugischen Staates. Ihre Lockerung ihrte ben Sturg bes 3. 1806 berbei, wie die Bereinigung gwischen Regierung nd Unterthanen in ber Stunde der Entscheidung, in welcher fich tund gab, daß er Beberricher bes preugischen Staats einem Bolt gebiete, die Erhebung bes 1813 bewirtte. Dag bon Preugen die Bufunft Deutschlands abhange und ine politische Wiedergeburt ausgehen muffe, sprach er gegen ihm Rabestebende t und mit der größten Entschiedenheit aus.

R. v. Richthofen, Köln. Ztg. Juli 1854 (wiederholt in der Krit. Uedersichau, II. 321—330); derf., Staatswörterduch von Bluntschli und Brater, III. 237—266. Rehscher, Zeitschr. s. deutsches Kecht, Bb. XV. 436—454. R. v. Mohl., Zur Gesch. und Litt. der Staatswiff., II. 593—602. H. A. Zachariae in Göttinger Prosessoren (Gotha 1872) S. 121 ff. Roth, Die rechtsgeschichtlichen Forschungen seit Eichhorn in Zeitschr. s. Rechtsgesch. Bd. I. Rudorff, v. Savignh, das. Bd. II., S. 27. Homeyer, Monatsber. der Berl. Mad. 1850. S. 303 ff. Brunner, Preuß. Jahrb., Bd. 36 (1875) S. 22 ff. Acten des Göttinger Universitätscuratoriums.

Gidorn: Johannes E., auch Gich horn, Buchdruder in Frantfurt a. b. D. wurde um das 3. 1545 von dem Rurfürften Joachim II. von Brandenburg is bem Rürnbergischen borthin berufen, um als Universitätsbuchdruder zu bienen. wurde ihm und feinen nachtommen bas ehemalige Franciscanerflofter jum etriebe feiner Druderei angewiesen, wo er bestimmt von 1559-1573 brudte. m 3. 1581 und 1616 finden fich ebenfalls Buchdruder gleichen Ramens in eantfurt an der Ober, ob aber diefe feine Sohne ober fonftige Berwandte waren, gt fich nicht mit aller Beftimmtheit nachweifen, ebenjo wenig in welchem Berhalth au ihm ber bortige Buchbruder Anbreas Gichhorn, welcher von 1581-1599 udte, ftand. Doch tann als ficher angenommen werben, bag beffen Gohne ciedrich und Salomon und des lettern Wittme, welche der Buchdrucker Christoph ibler heirathete, bis 1700 fortdruckten. Johannes E. muß ein fehr wohlhaben-Mann gewesen fein, boch ift über fein Leben nichts Raberes befannt georben. Unter bem 3. 1567 erhielt er von bem Rurfurften Joachim II. von randenburg ein Brivilegium für den Drud der "Augsburgischen Confession" und 3 "Chriftlichen Concordienbuchs" für die gange Rurmart Brandenburg.

Bergl. Gefiner, Buchdruderfunst, Bd. II. S. 43 ff., III. S. 125. Bedmann, Chronit, S. 66 ff. Bedmann, Notit. Univers. p. 38 sq. Friedländer, Märtische Forschungen II. S. 228 ff. Relchner.

Eiken: Paulus v. E., lutherischer Theologe, wurde am 25. Januar 1522 ach anderer, weniger begründeter Annahme 1521) zu Hamburg geboren; er Maem, beutsche Biographie. VI.

482 Gigen.

ftammte aus einer alten, wenigstens feit bem 16. Jahrhundert auch in Sambun anfässigen Patriciersamilie, die fich bon einer anderen gleichnamigen burch einen Baren im Bappen unterschieb. Ob ber im 3. 1559 geftorbene Samburger Rathsherr Meino b. G. fein Bater ober fein Onfel (ober nach Anderen fein Brogvater?) war, ift bisher nicht festzustellen gewesen. Rachdem er mabricheinlich auf dem Johanneum ju Samburg feine Borbildung empfangen, wo Matthans Delius (f. Bb. V, S. 41), mit bem er fpater eng befreundet war, wol icon befonders auf ihn Ginflug hatte, bezog er die Universität Wittenberg, auf welcher er im Sommersemester 1539 unter dem Rectorat von Kling als Paulus al Eissen Hamburgensis inscribirt ift. Hier trat er in personliche Beziehungen p Buther und gang befonders zu Delanchthon, mit welchem letteren namentlich a immer aufs engfte verbunden blieb, fo bag er auch in ben fpateren Streife feiten an ihm nicht irre wurde. Giner verbreiteten Unficht nach foll er barauf im 3. 1544 ober boch um biefe Beit bas Rectorat ber Schule ju Colln an ber Spree (alfo des collnischen Chmnafiums in Berlin) übernommen haben; jo biel wir sehen, ftut fich diese Annahme einzig auf eine gelegentliche Aeußerung Melchior Abam's im Leben Buchholzer's (in: Vitae theolog. germanic. 1. Auf 1620) und icheint bort auf einem Berfeben gu beruben; in Berlin ift nicht barüber befannt. Bon Wittenberg tam v. G. im 3. 1546 nach Roftod, mo a im 3. 1547 unter bem Decanat von Andreas Eggerdes in die philosophilor Facultat aufgenommen ward. Er bewarb fich bann in Roftod beim Rathe un eine Profeffur; in einem Schreiben an Burgermeifter und Rathmanner be Stadt Roftod vom 11. Mai 1547 hebt er hervor, daß ber Rath gu Sambun an feiner Beforderung befonderes Gefallen haben werde. Ob aber feinem Bunid nachgefommen mard, bleibt zweifelhaft; nach ber gewöhnlichen Meinung foll a um diefe Beit Profeffor ber Logit (und Dialettit) in Roftod gewesen fein Jedenfalls tann er in biefer Stellung nicht lange thatig gewesen fein; icon m Johannis 1548 erhielt er aus feiner Baterftadt einen Ruf, die durch Freder Abgang erledigte Stelle eines Pastor und Lector secundarius am Dom pabernehmen; am Montage nach Jubilate, den 13. Mai 1549, ward er von Mepin ordinirt und in fein Amt eingeführt. Es war die Zeit ber Streitigleiten über bas Interim und die Abiaphora in der lutherischen Rirche, ju welchen bald noch andere hingutamen; in Samburg felbft war gerade ber Streit ibn die Sollenfahrt Chrifti neu entbrannt. E. ftand in diefem, wie es icheint, au Mepin's Seite, wenn er fich auch nicht eingehender an demfelben betheiligt bal Defto mehr aber follte er bald gur Theilnahme an ben allgemeinen Ungelegen heiten der lutherischen Kirche genöthigt werden. Rachdem Aepin am 13. Ra 1553 gestorben war, blieb die hamburgische Superintendentur, welche der Baftet ju St. Betri Johannes hoegelte vergeblich ju erlangen fuchte, einige Jahn unbefest. Die dadurch entstandene ober neu erwachte Uneinigkeit unter ben Paftoren beendete ber Rath badurch, daß er am 17. August 1555 G. jum Superintendenten und Lector primarius am Dom erwählte und bann am 27. Auguft in einer Berfammlung ber Superintendenten und Paftoren ben Frieden zwischen letteren wieder herstellte; am 1. September wurde E. Darauf bund hoegelten in fein neues Umt eingeführt. Auf Bunfch bes Rathes reifte er in folgenden Jahre nach Wittenberg, um bort Doctor ber Theologie ju werbenam 18. Mai 1556 fand die Disputation ftatt und am 27. Mai ward ihm de Doctorgrad ertheilt; die Acten über die Disputation und die fonft bei der fielt gehaltenen Reben find vollftandig erhalten. Als Superintendent hatte E. bie hamburgische Rirche vielfach auf ben Conventen, die in diefer Beit von ber Theologen fleinerer ober größerer Rreife hauptfächlich gur Beilegung ber Lebe differengen gehalten murben, zu vertreten; und fo finden wir ihn oftmale auger

halb Samburgs thatig. Er zeigte fich ftets als eine milbe natur und fuchte thunlichft jum Frieden ju wirfen. Obwol ein Flacius ihm das Zeugnig unberbachtiger Rechtglaubigfeit gab, und obwol er in ben Streitigfeiten gwifchen Beitphal und Calvin entichieden auf bes erfteren Geite ftand, ja obichon Sarbenberg ihn ju feinen Gegnern jahlte, blieb G. boch mit Melanchthon befreundet und trat auch nach dem Tode beffelben für feinen alten Lehrer ein, wenn man Die Lauterfeit ober Rechtglaubigfeit beffelben angriff. Er war unter ben Theo-Logen der fachfischen Rirchen (b. h. aus Samburg, Luneburg, Lubed und Braunichweig) gewesen, welche im Januar 1557 nach Magdeburg und Wittenberg reiften, um Melanchthon und Flacius ju berjöhnen, was ihnen befanntlich nicht Die Streitigkeiten zwischen ben ftrengeren und milberen Theologen, welche die lutherijche Kirche damals überhaupt erfüllten, hatten auch die Prediger Samburgs wieder unter einander verfeindet; es half nichts, daß Joachim Magdeburg, der eine Spottichrift gegen Melanchthon, "Der Gjelstreiber" betitelt, hatte brucken laffen, am 25. Mai 1558 abgefest und aus ber Stadt verwiefen wurde; auch der Machtspruch des Rathes bom 6. Juli 1560, in Folge beffen am 19. Juli die fammtlichen hamburgifchen Brediger die funf befonderen Befenntniffe ber hamburgischen Kirche (gegen das Interim, über die Adiaphora, gegen Ofiander, gegen Major und bas im 3. 1557 wahrscheinlich burch E. abgefaßte "Be-Tenntniß ber Prediger ju Samburg bom hochwürdigen Sacrament") unteridrieben, um baburch ihre Ginigfeit gu bezeugen, ftellte ben Frieden in ber hamburgifchen Rirche nicht völlig ber, wenn auch nach einem Beugniffe Gigen's die weiteren Streitpuntte junachft nicht mehr bie Lehre betroffen gu haben scheinen; und fo febnte fich E. von Samburg fort. Schon im 3. 1557 hatte E. im Auftrage Des regierenden Bergoges Adolf ju Gottorp (f. Bb. I, G. 111 ff.), der feit bem 6. Rovember 1556 die bifchofliche Gewalt mit der herzoglichen vereinigte, fich an einer Rirdenvifitation in ben Gurftenthumern und Gebieten bes Bergogs betheiligt. Im Januar 1561 war er bann als Gefandter bes Bergogs Abolf auf dem Raumburger Convent gewesen, den er aber mit Chytraeus und wie die Bergoge Johann Friedrich von Sachien und Ulrich von Medlenburg ichon Anfangs Februar wieder berließ. Im Februar 1561 mar er bann noch ju Braunichweig auf dem Religionsgefprach der niederfachfischen Stande in der Sardenberg'ichen Sache gewesen und im Juli beffelben Jahres war er ichon wieder für Samburg auf einem Convent ber hanfischen Stabte ju Luneburg thatig. Aber gerabe über bie Publication der Luneburger Befchluffe, welche E. aus triftigen Brunden widerrieth, tonnte er fich nun auch mit einigen feiner Samburger Collegen nicht einigen, und als ba Bergog Abolf ihn am 1. Juni 1562 abermals ju feinem Sofprediger und jum Superintendenten feiner Lande berief, nahm er biefen Ruf an. Da G. ichon früher biefen Ruf einmal abgelehnt hatte (mahricheinlich 1557), bagegen zeitweilig in die Dienfte bes Bergogs getreten mar, fo hofften die Samburger, er werbe auch jest wieder ju ihnen gurudfommen, und liegen feine Stelle neun Jahre lang unbefest. Die bischöfliche Stellung bes Bergogs Abolf murbe bann in ben folgenden Jahren bom Ronige von Danemart anerfannt, und fo verwaltete Baul v. E. vom October 1564 an das Amt eines Generalfuperintenbenten über alle Rirchen in Schleswig-Bolftein. G. fuchte nun in Schleswig gunächft bie in ber Rirchenordnung bon 1542 projectirte protestantische Landesschule, ein Paedagogium publicum, einzurichten. Diese Schule follte neben ber Capitelsichule eine hobere, gelehrte Anftalt, eine Art Sochichule fein, an ber Borlefungen gehalten wurden; fie mar bisher megen bes Biberibruches bes Domcapitels nicht ju Stanbe gefommen. Diefer Wiberipruch mußte auch jett erft gebrochen werben, was dem fraftigen Zusammenwirken und oft rudfichtslos harten Borgeben Bergog Abolfs und Gigen's, tropbem erfterer auf

484 Giben.

bie gewünschte Theilnahme ber beiben andern Landesfürften an ber Grundung einer für alle brei Landestheile gemeinschaftlichen Sochidule bergichten mußte, ichlieglich gelang, und Dichaelis 1566 follten Die Borlefungen beginnen; G. hatte Ertfarung ber Bibel und Dialeftif übernommen. Aber bie Beft bindent bamale ben Anjang, fo bag die Gröffnung erft am 17. Robember 1567 erfolgte, Obwol die Anftalt anfanglich nicht gang ichlecht befucht mar, gebieb fie bob nie recht; bas Brincip, auf bem fie berubte, bag bie Canonicate namlich nicht Pfrunden fein, fondern nur an wiffenschaftlich tuchtige Manner vergeben werben follten, murbe wieder durchbrochen, und fo fehlte es balb an guten gebren Das "Lieblingswert" bes Bergogs Abolf mag bis ju beffen Tobe im 3. 1586 fich mubfam einigermaßen erhalten haben; hernach horen wir nichts mehr bon ibm. - Gigen's Thatigfeit als Generalfuperintendent ift noch baburch befondet tolgenreich geworben, daß in Folge feiner Bemuhungen Die Concordienformel in Schleswig-Dolftein nicht angenommen murbe. Schon im 3. 1570 batte er auf bem Convente gu Berbit es abgelebnt, an den Berathungen wegen eines nem Befenntnigbuches theilgunehmen. Dennoch überfandte Anbrea im 3. 1576 bas "Lorgifche Buch" auch an Bergog Abolf und ichrieb unter bem 13. Juli 1576 lehr freundschaftlich an G. Herzog Adolf übergab die Formel feinen Theologin aur Begutachtung und biefe einigten fich im Ceptember 1576 gu Goleswig fiber ein motivirtes "Bedenten" gegen biefelbe, welches E. verfaßte und bas pon 77 Beiftlichen des gottorpijchen Antheils unterschrieben marb. Bergog Abol lanbte biefe Schrift am 3. December an ben Rurfürften bon Sachfen und begleitte fie auch feinerfeits mit einem entschiedenen Ablehnungsichreiben. Auch als bernad bas Torgifche Buch jum "Bergifchen Buche" erweitert war, fchrieb Undren am 20. Mug. 1577 an G. und bat ibn, fich baffit ju perwenden, daß es in Schles wig und Solftein unterfchrieben werbe. Aber G. war nicht bagu gu bewegen, feine Auficht ju andern; und ba auch ber Ronig von Danemart baffelbe ber wart, to tam es auch in bem Gebiete ber Bergoge nicht zur Annahme beffelben, wenn auch Johann ber Jungere anfanglich bem Torgifchen Buche jugeftimmt batte. Gigen's Grunde ju Diefem Berhalten, Die er mehrfach öffentlich und privatim ausgelprochen bat, find meift praftifche; por allem war er ber Unfidt, bag auf eine folche Weife die Einigkeit in der Lehre doch nicht werbe erreicht werben fonnen, wie er benn anch an ber gangen Art, wie biefe Concordienformel ju Stande gefommen mat, Anftog naben. Um jeden Berbacht der Reberei bon feiner Rirche abzuweisen, hatte er ichon im 3. 1574 in Folge ber Berbfter Beichluffe ben Predigern einen Gib jur Unterichtift vorgelegt, den er bernach breit als einen Beweis bon ber Orthodorie feiner Geiftlichen gebrauchen fonnte. Der hauptfächlichfte innere Grund feiner Trennung bon ben befannten Sauptern ber lutberiichen Orthodorie mar mol ber, bag er nicht in die Berurtbeilung Mo landthon's willigen wollte.

Mls E. im J. 1593 altershalber sein beschwerliches und weitläufiges Amt, mit welchem seit dem J. 1582 noch die Propstei von Nordstrand verbunden war, nicht mehr allein verwalten konnte, erhielt er einen Abjuncten, der ihn beim Candidatenezamen und sür die weiteren Bistationsreisen vertrat. Er flarb am 25. Febr. 1598 im 77. Lebensjahre unter hinterkassung eines Sohnes, der

and Baulus hieß und Jurift mar, und mehrerer Tochter.

tis darf wol hier nicht ganz übergangen werden, daß diefer Paulus v. E., damburger Superintendent und Schleswiger Generalfuperintendent, es ist, von welchem das befannte Bollsbuch erzählt, daß er den "ewigen Juden" gesehen nehrochen habe. Wie die Geschichte meistens erzählt wird, stammt sie aus Berichte eines Mannes, der sich Chrysostomus Duduläns Westphalus nennt des Grzählung aus dem Munde v. Gigen's selbst in Schleswig vernome

Eigen. 485

men haben will. Bielleicht liegt eine etwas altere (übrigens in allem Befentlichen gleiche) Faffung der Erzählung in dem Berichte vor, der anonym unter Der wol ficher fingirten Angabe: "Leiben bei Chriftoph Creuger 1602" gebruckt ift : hier ift der haupttheil bes Berichtes batirt : "Schleswig ben 9. Juni 1564"; ngl. den Abdrud in den Simrod'ichen Boltsbüchern. Der Bericht bes Dubulaus, was wol auch ein fingirter Name ift, trägt in mehreren vorliegenden Drucken nur bie Bezeichnung : "Erftlich gebrudt zu Leiben bei Chriftoph Creuger 1602" ohne Angabe eines eigenen Drudortes; andere Abdrude beffelben, welche auch noch aus bem 3. 1602 fein follen, geben Leipzig ober Baugen ober Danzig als Drudort an; als Datum für die Ergählung des Dudulaus geben die alteften Drude berfelben "Danzig, ben 9. Juli 1602" an. In ipateren Abdruden, beren es noch eine große Angahl mit Drudort und Drudjahr bezeichneter gibt, und die dann allmählich in das Bollsbuch "gedruckt in diefem Jahr" übergeben, tommen auch andere Datirungen bes Berichtes vor fowol in Sinficht auf ben Ort als in hinficht auf bas Jahr; namentlich oft wird ber Bericht aus Refel, b. i. Reval, datirt und biefen fpatern Druden pflegen bann auch eine Angahl Berichte über spätere Erscheinungen des ewigen Juden hinzugefügt zu fein. Ob ein angeblich aus bem 3. 1601 porhandener Drud ber Ergablung mit bem alteren Leibener ober bem bes Dudulaus übereinfommt ober von beiben abweicht, muß noch untersucht werben. - Rach bem Berichte bes Dubulaus nun, und fo wird die Geschichte wegen der großen Berbreitung derselben gewöhnlich ergablt und beiprochen, foll Paulus v. G., als er im Winter bes Jahres 1547 als Student in Wittenberg feine Eltern in Samburg besuchte, den ewigen Inden in Samburg gegeben und die befannten Mittheilungen von ihm erhalten haben. - Dagegen ergablt hermann Stangefol in ben Annales circuli Westphalici, Koln 1656, 4, im 4. Theil, S. 91, Paulus v. E. habe den ewigen Juden, wie er felbst in seinen Schriften bezeuge, 1542 zu Wittenberg gesehen. — Nach einer britten Angabe, wie fie 3. B. in bem Bolfsbuch "Ahasberus", bas in ber bei Otto Wigand in Leipzig ericbienenen Sammlung von Bolfsbuchern in bem 52. Stud abgedrudt ift, vorliegt, foll es nach bem Berichte eines Ungenannten, ber aus Schleswig vom 5. Juni 1564 batirt fei, fich im J. 1542 in hamburg ereignet haben, daß v. E. den ewigen Juden fah. (Das Jahr 1542, das in bas Leben v. Eigen's auch beffer pagt, gab ichon ber anonyme Leibener Drud von 1602 an.) Es ift uns bisher nicht möglich gewesen, eine frühere Spur ber Berbindung bes Paulus b. E. mit bem ewigen Juden, als die aus bem Jahre 1602 ober auch 1601 vorliegenbe, ju entbeden; auch in feinen Schriften erwähnt er bes "ewigen Juden", soweit uns befannt ift, nirgends, wie benn biefe gange Ergablung bom ewigen Juben por biefer Beit b. b. por 1602 (ober 1601) nicht bekannt gewesen zu sein scheint. Die Erzählung des Matthäus Parifienfis in der Historia Angliae jum J. 1228 von Cartaphilus hat awar große Aehnlichkeit mit ber vom ewigen Juden; man tonnte fie mit Leffing eine Sage "vom ewigen Beiben" nennen. Doch mar fie fchwerlich bamals in den Rreifen, in welchen fich die Geschichte vom ewigen Juden zuerft findet, befannt und jedenfalls ift tein Bufammenhang nachweisbar.

Das Leben v. Eigen's ift am eingehendsten mit stetem hinweis auf die vorangehende Litteratur erzählt in Molleri Cimbria litterata, tom. III.; dis zum Jahre 1562 in der Monographie von Arnold Greve, Memoria Pauli ab Eitzen instaurata, hamburg 1744, 4, einer werthvollen, aus den Onellen gearbeiteten Schrift; wichtige Beiträge sinden sich auch in Wilcen's Chrentempel, hamburg 1707, 4. Ein Berzeichniß seiner Schriften gibt Moller und das Lerikon der Hamb, Schriftfeller Band 2.

486 Erman.

Erman: Beorg Abolf G., Sohn von Baul G., geb. ju Berlin 1806, ftubirte in feiner Baterftadt und in Ronigsberg Raturwiffenschafter ben gründlichsten physikalischen und mathematischen Renntnissen aus machte er von 1828-1830 eine Reife um die Erbe, und verfolgte babei lich den 3med, ein Ret von möglichft genauen magnetischen Beobachtur ben gangen Umtreis ber Erbe ju gewinnen. Die Früchte biefer Reife niebergelegt in bem Bert "Reife um die Belt durch Rordafien und bie Oceane", das in eine hiftorische (5 Bbe., Berlin 1833-42) und in ein talische Abtheilung (2 Bbe. nebft Atlas, das. 1835-41) zerfällt. Ge augerorbentlicher Profeffor der Phyfit an der Univerfität gu Berlin, auch einige Jahre als Professor ber Mathematit an bem College français Seine Arbeiten über Erdmagnetismus und andere phyfitalifche Begenftand fich in Boggendorff's "Unnalen", in Schumacher's "Aftronomischen Rach in dem "Report of the British Association", und foweit fie speciell auf Bezug haben, in bem bon ihm felbit herausgegebenen "Archiv fur wiffenfo Runde bon Rugland" (Berlin 1841-1866, 25 Bbe.). In den Jahre bis 1848 berechnete er im Berein mit B. Beterfen que ben bon ihm bef Berthen ber erdmagnetischen Erscheinungen Die Conftanten ber Baug'ichen des Erdmagnetismus. Gine noch vollständigere Berechnung diefer Co auf Grundlage ber erdmagnetischen Phanomene bes Jahres 1829 und rudfichtigung ber facularen Bariationen aus allen vorliegenden Beoba hat E. fpater im Auftrage ber faiferlichen Abmiralität burchgeführt ur die Resultate in 13 Tabellen und 6 Karten bargestellt. 3m 3. 1874 ihn die Royal Society ju ihrem auswärtigen Mitglied. Er ftarb am 1 1877.

Nabaring: Johann David F., ein Sohn bes wegen feiner Rechtschaffenbeit und Religiofitat feiner Zeit allgemeine Bochachtung genießenden Rathsberrn Johann Sigismund &. ju Schraplau in der Graffchaft Mansfeld, murbe bafelbft m 29. September 1686 geboren. Die Erziehung bes Sohnes leitete bis ju beffen zwölftem Lebensjahre ber Bater, welcher Jurift war, in Gemeinschaft mit bem Ortspfarrer Andreas Sichtel, die folgenden drei Jahre ber lettere, welcher ben Knaben in feine Wohnung aufgenommen hatte, allein. In feinem funfehnten Jahre übergab man ihn bem Symnafium in Gotha, welches er fechs Sahre hindurch besuchte. Einundzwanzig Jahre alt bezog er die Universität balle, um Rechte zu ftubiren; borte bier die bamaligen Korpphäen ber Rechtsviffenschaft, Beter v. Ludwig, Jacob Friedrich Ludovici, Ricolaus Hieronymus Nundling, Johann Samuel Stryck, Justus Henning Böhmer, verließ nach dreiahrigem Studium diefe Universität und begab fich zu Berwandten nach Stendal, n der Abficht, bas in Salle Gehörte nochmals gründlich zu repetiren. Sein Borfat, nach Berlauf eines Jahres fich bon neuem den akademischen Studien balle ju widmen, gelangte aus dem Grunde nicht jur Ausführung, weil ihm uwijden bas hochft vortheilhafte Anerbieten, die Stelle des Erziehers in der amilie bes Barons v. Gams ju übernehmen, gemacht und von ihm angenom= en murbe. Drei Jahre hatte er biefen Unterricht geleitet, als Graf Malte on Putbus ihn gu feinem erften Secretar und Juftitiar fur feine Berrichaft af Rugen ernannte. Dieje Stellung legte F. unter anderem die Pflicht auf, is grafliche Saus in Rechtsangelegenheiten als Mandatar bor ben fcmebifchmmerichen Gerichten zu bertreten. Um die Berechtigung biergu zu erhalten, urbe er fonigl. Tribunalsprocurator und promovirte baneben am 15. Geptbr. 30 in Breifswald auf Brund einer unter bem Prafidium von Philipp Balafar Gerbes öffentlich vertheibigten Inaugural-Differtation "De usu practico erelae inofficiosi testamenti" (Gryphiswaldiae 1730. 4.). Auch das graftiche chib ward feiner Obhut und Berwaltung anvertraut und er hat aus diefen haben auswärtigen Gelehrten, insbefondere auch dem befannten Siftorifer bert Beorg v. Schwart in Breifswald, wie ich aus beffen Briefwechfel erfebe, t Rath und That, durch llebersendung von Copien desiderirter Urfunden zc. mhafte Unterftugung geleiftet. Sein Amt als gräflicher Juftitiar gab er nach hsjähriger Berwaltung auf und lebte von 1736 an in Bergen auf Rugen Brivatgelehrter, murbe im October beffelben Jahres von der Gefellschaft für mmeriche Geschichte in Greifsmald, welche unter bem Ramen "Societas collec488 Faber.

torum historiae et juris patrii" befannt ift, jum Mitgliede ernannt und nohm 1741 bie auf ihn gefallene Bahl als Burgermeifter bon Bergen an. Rur true Beit hat er als folder gewirft und ift am 15. Juli 1743 geftorben. Aufer ber bereits angeführten Differtation ichrieb er: "Rothige Erlauterung bes alten und neuen Ragens mit einer Fortfetjung bis auf bie gegenwärtige Beit. I. Die Prapofitur Bergen" (Greifswald und Stralfund 1737. 4.). Das zweite Capitel. welches eine Geschichte der Parochie Budar enthielt und nach einer Mengerung bes Berfaffers in der Borrede ju I. bereits brudfertig vorlag, ift nicht ericienen und bas Manuscript scheint verloren gu fein. Das Werf bilbet einen Commenter und Ergangung gu Ernft Beinrich Badenrober's "Altes und neues Rugen' (Stralfund 1732, 4.). Ferner hat man bon ihm eine "Genealogia diplomatica dynastarum in Putbus ober gründliches Gefchlechtsregifter ber Gerren w Butbus . . . bom Gurften Ragen bis auf unfere Zeit" (Greifsmald 1734. 4.) von welchem Wert die Greifsmalber Universitätsbibliothet auch eine Sandidnit (Ms. Pomer, Fol, 90 no. 3) befigt. Bermann Duller.

Faber: Aegibius F., von Geburt ein Ungar, hatte zu Ofen und späten zu Wittenberg studirt und wurde vom Herzoge Heinrich V. von Medlenburg auf Luther's Empsehlung 1527 (1528?) als lutherischer Prädicant nach Schweim berusen. Später wurde er Prediger zu Schwerin und starb als solcher 1536. Er schrieb: "Der Psalm Miserere (LI) beutsch ausgelegt, mit Borrebe Man. Lutheri", Wittenb. 1531. "Bon dem salsschen Blut und Abgott im Thum zu Schwerin, mit einer Borrebe Dr. Mart. Lutheri", Wittenb. 1533.

Krey, Beitr., II. S. 33. v. Weftphalen, Monum. ined. III, p. 1705. Schröber, Evang. Medlenb., I. Fromm.

Faber: Anton F., Componist des 17. Jahrh. Fünf Gefänge von ihm stehen in einer Motettensammlung, die 1627 zu Strafburg erschien und von Johann Donsried, Rector der Schule in Rottenburg am Rectar, herausgegeben worden ist.

Faber: Anton F., geb. ben 5. November 1561 in Laubach im Solmfilchen, geft. zu Audolstadt ben 20. Februar 1635. Aus seinen Jugendjahrn
wissen wir nur, daß er als Lehrer den Burggrafen Georg III. von Kirchberg,
herrn zu Farnroda, nach Straßburg, Lausanne und Gens begleitete. Begen
seiner als Führer bewährten Tüchtigkeit suchte man ihn für eine ähnliche Stellung bei dem jungen Grasen Karl Günther von Schwarzburg zu gewinnen. Er leitete bessen juristische Studien in Jena, trat dann in schwarzburgische Dienste,
wurde Hosvath und endlich Kanzler, in welcher Stellung er eine segensreiche Thätigkeit entwickelte. Eine 1625 von ihm erschienene Schrift "De religione regenda in republica" wurde von dem berühmten Kanzler Ahasverus Frisch
1663 auss neue herausgegeben. Sein Andenken lebt in einem für Kirchen- und
Schuldiener gestisteten wohlthätigen Legate ("Faber'sches Legat") noch heute in
Rudolstadt fort.

Bgl. Olearius, R. Thur. Synt., I. 300. Parentatiuncula Caroli Guntheri, com. Schwarzb. (Mipt. von 1636). Anemalier.

Faber: Bafilius F., einer der bedeutendsten Schulmänner des 16. Jahrhunderts, ca. 1520 zu Sorau in der Niederlausih geboren, verwandt mit dem
noch berühmteren Michael Neander, der einige Jahre jünger und wahrscheinlich sein Nesse war. Die erste Bildung wird er, wie dieser, in die Schule seiner Vaterstadt, unter dem Rector Heinrich Theodor, einem Schüler Trohendorf's, höhere Unterweisung unter Trohendorf selbst in Goldberg erhalten haben.
wiß ist es, daß er zu Ostern 1538 die Universität Wittenberg bezog, an
er eben Melanchthon Rector war. Es mag in äußeren Berhältnissen seinen Faber. 489

Smud gehabt haben, daß er nach ziemlich kurzem Aufenthalte in Wittenberg wie Stellung eines Hausehrers in Nordhausen, unter den Augen des bekannten Theologen Johann Spangenberg, und vielleicht auch die eines Hilfsehrers in er seit 1524 dort bestehenden Schule übernahm. Der jüngste Sohn Spangenberg's, Chriacus, später als Schristseller ein bedeutender Mann, stand ihm wol und in der Schule nahe. Als aber 1547 Neander auf Empsehlung Melanchhon's Collega Scholae Northusanae wurde, stand F. bereits im Amte des Rectors, und der jüngere Mann hat später in schalkhaster Weise erzählt, wie verselbe seinen jugendlichen Eiser im Unterricht zu besonnener Stetigkeit gebracht sabe. Bon dem tüchtigen Praktiker erschienen in jener Zeit mehrere Schuldücher, veren Titel für seinen Unterricht ohne weitere Bemerkungen bezeichnend sind: Libellus de Synonymia Terentii et copiosa phrasium et locutionum commutatione" läps. 1553), "Loci observationum atque expositionum indices numerosissimin Cic. epp. samiliares omnes" (Lips. 1553) und "Libellus de ratione genuina licendi et scribendi, monstrata e Terentio et Cicerone" (Lips. 1554).

Bas ihn bestimmt hat, Nordhausen zu verlassen, ist ungewiß. Nach Einigen

oll er als Anhanger bes Flacius gegen Melanchthon, jugleich mit Reander mb bem Brediger Otto, vertrieben worden fein; aber wol nicht bereits im 3. 1550, wie man boch angenommen hat (Rlippel, Deutsche Lebens= und Chacatterbilder, I. 111 f.). Die Dedication feiner zweiten Ausgabe bes Buches De Synonymia Terentii" ift aus Tennstädt und im Februar 1556 geschrieben. Er lebte bann einige Jahre in Magdeburg, wo der jum Theil von ihm, jum Theil von bem Prediger Guden in das Deutsche übersette Commentar Luther's jur Genefis 1557 erichien; an der Bearbeitung der vier erften Magdeburgifchen Genturien nahm er wol eben damals Theil. Seit 1560 war er Rector der Shule in Quedlinburg, welche die Aebtiffin Anna II. (Grafin von Stolberg-Bernigerobe) als lutherische Bilbungsanftalt eingerichtet hatte. In diefer Beriode feines Wirfens gab er 1563 das Tractatlein "Chriftliche, nötige und nühliche Bnterrichtungen von den letten hendeln der Welt", das mehrere Auflagen erlebt hat, und in bemfelben Jahre die verbeutschte "Saxonia" von Albert Rrang beraus. Als aber 1569 die Aebtiffin von den ihr untergebenen Geiftliden und Schullehrern bie Anerfennung bes Corpus doctrinae Melanchthonis als besondere Lehr- und Glaubensnorm verlangte, ertlärte F. fich gegen diefen Berluch, ben Kryptocalbinismus einzuführen, mas feine Entlaffung im December 1570 jur Folge hatte.

Bunachft eröffnete fich ihm in Ummendorf eine Bufluchtsftatte. Aber bereits 1571 erhielt er einen Ruf nach Erfurt an bas im Augustinerklofter bestehende Nathanmnafium, wo er wol nicht eigentlich Rector war, - benn diefe Stelle atte damals Paul Dumerich, - fondern nur die Leitung des Alumnats und ne Aufficht über die armen Chorschüler hatte. Doch muß er auf die gange Edule burch feinen "Elenchus legum et disciplinae scholasticae" (1571) und en "Libellus de disciplina scholastica" (1572) bedeutenden Einfluß gewonnen aben (Weissenborn, Hierana I. 31 f., II. 43 f., III. 114 ff.). Eben damals richien nun auch das Ergebnig langjähriger und angeftrengter Studien, fein Thesaurus eruditionis scholasticae" (1571), nicht blos ein Lerifon ber lateinihen Sprache, sondern recht eigentlich eine Schahkammer, die burch reiche brafeologie, jowie burch Aufnahme bon Sentengen, Spruchen, Befchichten ac. i freierer Bewegung im Gebrauche bes Lateinischen anleiten und nebenbei auch mft bilbende Clemente barbieten follte. Das große Wert ift mehrmals in berferten Ausgaben erichienen, - 1587 bon feinen beiben Gohnen Philipp und briftoph, 1623 von Paul Frant, 1625 von August Buchner, 1691 von briftoph Cellarius, 1749 von J. Matth. Gesner, — hat auch durch Anderer Fleiß mannighade Bendirgungen und Emargungen erhalten und bis in die Mitte des durigen Johrhunders als ein hannenmist jum Studium des Luriunden gegelden. – Mit den trefflichen Schulmünnern Sochfens Georg Jahrick und Adam Sider fand I. lange in termblicher Berdindung. Er ftarb ju Grint 1575 oder Is. nachdem er 40 Julius im Dienke der Schule treu und merenden gegelden danner dem Berdingen gegelden der Schule treu und merenden gegelden der Schule treu und merenden gegelden dem

Sel Endaniel. Est Berneum etc. P. I. und Editein in Erich mb Genden 1. Sen. St. 48.

Julier Beneduct F. Componiti, firmt in bergogl toburgithen Diente und gab publicand der J. 1802—31 in Artury folgende Werte heraus: In 148. Salm labelings, für 8 Schmunen, 1802. Sacrae cantiones 4, 6, 6, 7 et 8 vocabus conscinements. 1406. Geranlatio musica ex primo capite caust cantiourum quinis vocabus composita". 1807. Canticum sex vocabus in festivitatem naptiacum. 1607. Der 51. Plulim. Miserere mei Deus, 8voc., 1608. Adhertatio prima Christi ad gruns bumanum directa, musicis numera quintarum vocam confiscurata". 1809. Cantiourum directa, musicis numera quintarum vocam confiscurata". 1809. Cantiourum suptialis ex psalmo Davidis 82. desumpta, 6 vocam. 1609. Cantiourus sacrae, 4—6 voc.", 1610. "Trimphus Musicalis in victurium resurrectionis Christi. 7 vocibus composius. 1611. Jurei neure Codagei-Schinge mit 5 Stimmen. "Gratulatorium musicale, 6 vocam. 1631. Ein viertiumniger Shoral von ihm fieht als Beilpid in Andre 8 Schröuch der Tunfehlingir (Offenbach 1832, I. Rt. 13).

Fürftenau.

Saber: Felin &. auf bem abelichen Gefcliecht ber Schmid in Burich ab Stammend, geb. bajelbit 1441 aber 1442, † in Ulm am 14. Mary 1502. In fam 1453 in den Perdigercombent ju Bafel, wo er Theologie ftubirte, und 1478 als Fraber in bas Perdigerflofter ju Ulm. Rachbem er verschiedene Reifen in Gelebaiten feines Orbens, befonbers nach Italien gemacht hatte, reifte er in April 1480 von Illm noch bem Gelobten ganbe ab, bon wo er im Robenber beffelben Jahres gurudfebrie. Gine zweite Reife babin unternahm er im April 1483, bon ber er im Januar 1484 beimfam. Auf biefer zweiten Reife trai n mit dem Mainger Dechanten Bernhard D. Breibenbach (Milg. d. Biogr. III. S. 285) jufammen. Seine großere mit vielem humor geschriebene lateinische Reisebeschreibung ift burch Professor Bagler unter bem Titel "Fratris Felicis Fabri Evagatorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti Peregrinationem" im Auftrag bes Stuttgarter litterarifchen Bereins (1843-49 in 3 Banben) heransgegeben worben. Gine beutsche mit bem Titel "Gigentliche Beichreibung ber hin und wider Sahrt gu dem Sepligen Landt gen Jerufalem u. f. f." war in Illm 1556 erichienen. Gin "Gereimtes Bilgerbuchlein Bruder Felir Faber's hat Dr. Birlinger 1864 ju Dunchen veröffentlicht. F. war ein fühner Banberer und guter Beobachter, babei freifinnigen Geiftes. Man tann ihn unbebingt als den hervorragendsten Bilger des 15. Jahrh. bezeichnen. — Er ichnieb außerdem eine, zuerft bei Goldaft, Franffurt 1604, (unvollständig) gebruckte "Historia Suevorum". Andere nie gedrudte Schriften bon ihm verzeichnet Gaberlin (f. u.)

Habri, Dissertatio sistens vitam, itinera et scripta fratris Felicis Fabri, Gött. 1742, 4. Haßler in seiner Ausgabe des Evagatorium. T. Tobler, Bibliographia geographica Palaestinae.

Kaber: Gregor F., geboren zu Lühen, war um die Mitte des 16. Jahrd.
Roseffor an der Universität in Tübingen. Er gab 1553 in Basel solgendes Deretische Werk heraus: "Institutiones musicae, sive Musices practicae Erote-Lib. II., Basileae, per Henricum Petri, Anno Salutis 1553. Menso Die Borrede ist unterschrieben: 1552. Dies hat Forkel zu dem IrFaber. 491

thum verleitet, daß schon 1552 eine Ausgabe des Buches erschienen sei (Litteratur 279). Das Wert ist besonders werthvoll durch darin enthaltene Compositionen mit und ohne Text von Josquin, Brumel, Okeghem, Senst u. A.
Fürsten au.

Raber: Beinrich &. Die Mufiklitteratur bat bis jest meift zwei beridiebene Mufitschriftfteller biefes Ramens angeführt, die jedoch identisch find, wie dies icon A. Schmid in G. F. Beder's Mufifalifcher Litteratur (Rachtrag C. 68) und gulegt R. Eitner in ben Monatsheften für Mufitgeschichte (Berlin 1870, Rr. 2) überzeugend nachgewiesen haben. Magister F., geboren zu Lichtenrele in Oberfranten, wurde im 3. 1538 als Rector an die neuerrichtete Schule im Rlofter St. Georgen vor naumburg berufen; ba diefelbe aber ber neuen Behre Luther's hulbigte und von ben fatholifchen Monchen auf dem Dom arg bedroht wurde, fo wandte fich F. burch ein Schreiben an den Rurfürsten von Sadfen Johann Friedrich und bat ihn um feinen Schut. Das Schreiben trägt das Datum: Raumburg am Freytag nach Kiliani An. 1545 und ift von "Heinr. 3., Mag, und Schulmeifter auffen Stifft von Raumburg" unterzeichnet. Damals war Dr. Nicolaus Medler Praceptor und Superintenbent bes Rlofters St. Georgen, welchem wir fpater als Schutherrn Faber's wieder begegnen werben. Die Schlacht bei Muhlberg (1547) machte ber Schule bei Raumburg ein Ende. Der gefangene Rurfürft wurde nach bem Rlofter St. Georgen gebracht und die Gebaude ipater an die Stadt Raumburg verlauft. Medler fuchte mm mit feinem Rector F. Zuflucht in Braunschweig, wo letterer die drei Gobne feines Gonners unterrichtete. Kurfürst Bergog Morit, welchem bas Land des gejangenen Rurfürsten Johann Friedrich am 24. Abril 1547 vom Raifer übergeben worden war, stellte die Ruhe bald wieder her und so sehen wir aus ber Dedication ju ber "Introductio" F. 1549 wieder in naherem Berhaltniffe gu Raumburg fteben, denn er widmet bas Buch den Rathsherren von Raumburg und unterschreibt die Dedication: "Ex nostro Musaeolo Calendis septembris A. 1549." Wahricheinlich lebte er nun wieder in Raumburg, benn bon ba aus wurde er vom Bifchof Julius wegen einiger Spottlieder wider ben Papft, welche er mit Melodien verseben hatte, vertrieben und bom Genat zu Delsnig aufgenommen, wo ihm die Leitung ber bortigen Schule übertragen wurde. Dort ftarb er am 26. Februar 1552. Während feines Aufenthaltes in Braunschweig gab 7. folgendes Werf heraus: "Compendiolum Musicae pro incipientibus, conscriptum ad nunc denuo, cum additione alterius compendioli, recognitum," Die Borrede ift an die drei Sohne des Dr. Nicol. Medler gerichtet und untergeichnet: "Brunsuigae 4. Cal. Augusti Anno Domini 1548." Diefes Schriftchen ift eigentlich nur ein Auszug aus einem erft 1550 in Rürnberg erschienenen größeren Buche. Daffelbe führt den Titel: "Ad Musicam practicam introductio, non modo praecepta, sed exempla quoque, ad usum puerorum accomodata, quam brevissime continens etc. Impressa Norimbergae in Officina Johannis Montani & Ulriei Neuber." F. ift von seinen Zeitgenoffen und weit bis ins 17. Jahrh. hinein als Autorität-in der Mufittheorie betrachtet worden, benn trot feines Ablebens bald nach ber Beröffentlichung seiner Werte haben dieselben bennoch Auflage auf Auflage erlebt und das "Compendiolum", eine fleine Abhandlung bon nur 16 Duodezblättern, ift immer und immer wieder, fowol fur fich felbft, als in deutschen lebersetungen ober in Bearbeitungen von fpateren berühmten Autoren (wie Bulpius, Gumpelghaimer u. A.) neu aufgelegt worben, fo bag man wol behaupten tann, daß beibe Berfe als Normallehre ber bamaligen mufitalifch-theoretischen Unschauungen betrachtet werben tonnen. Die "Introductio" bes Meifters enthält außer ben Beispielen vom Autor noch folche von Henricus Jiacus, Josquin, Betrus Molu und 2. Genfl. Fürftenau.

499 Bober

meber: Dr. Satus vr. (Wabrictus), ein Sebn bes Saturbied Mitgliebel bes Collegung ber hunbertmanner Deinrich Schmibt, beb u Rofiod am 28. fingut 1576 geboren, behichte bie Schulen bort mit n fo burn, findirte feit 1595 pu Stofton Medicin, fpater zu Leipzig, w a 200 houreatus murbe, und bieft fich bann bier Jahre lang bei Duch be Inde Uranienborg auf ber Jufel guen auf. Dierauf burchreifte er Golland ent fa land brommours 1600 = Rene und lief fich als prafficer firm a bld nieber Am II. January 1607 ernannte ihn bie verwittweie Genum Sab von Medlenburg gum Leiburgt, am 10. Juni 1612 ber Gergog Moote Bildt unn Broteffer ber Metteren und höheren Mathematif an MB. Lauremben's 36de 1687 wurde er all oberfter Amigl. Leibmebiens nach Kenenhauer beis welchem Rufe er, unter Beibehaltung feiner Projeffur in Roftod, folge in that on an 14. August 1652. Bon that: "Periculum medicum ser jura a focurar priores", 1600. "Eroscopia a de urinis tractatus", 1605. Jasulla de medicinae et philosophiae conjunctione", 1620. Exerc de heteria, privatim et populatim grassante", 1627. "Institutio medici pratici apprecientis", 1639. Seme Disputationen ic. bei Bland a. n. a. C.

Belliphairn, Mosamenta med. III. p. 1449 (bajelbit and) jein SAch A. Bland, Die Medienburg, Kerzie.

fenber: Belle, Gelling mer Megibine & De Boume, : matorijcher frieficher Priefin, im leiten Biertel bes 15. Jahrhunders ? Herutvarden geboren und wol die ISBS Paitor zu Jeljum. Mit Corm & durchichaute er die großen Gebrechen ber tathalifden Rirche und beit bu Muth, fie offen bor bem Bolle auszufprechen. Seine unerichrodene Part. von Stelen berderenten, erreite ihm aber die Feindichaft ber Geiftlichen ich er fich genathiet fab nach Offfreelland zu entflieben. Dort trat er 1566 d ebangelischer Perdiger zu Rorben auf und erhielt im folgenden Jahn aus Po Digerfteller ju Gunden, in moldber er bis an feinen Tob 1564 verblieb, In gegeichnet burch feine Gelehrfamilien, ermarb er fich burch Schrift und Betief großen Ermfing auf die offweitige Kriege mabrend ber bamaligen ritualififen Etwitigfriben, woliche burch bie in ftreng lutherifdem Beifte abgefahte Buneburg Rischenerdnung veranlage wurden. Besonders handelte es fich babm um bi Lebre nom Abendmahl, in Bermf beren Johann i Lasco, feit 1543 Pretige ju Emben, fich Juingli anidios. Gellins, obwol fonft mit feinem Collega einberftanden, fuchte boch die Buthenichgefinnten burch eine etwas unbestimmt und zweidentige Saffung der Abendmablislehre zu verfohnen und baburch der Streit ju beschwichtigen. Daburch aber jog er, obwol nur bon ber beften Abficht ber Friedfertigfeit geleitet, boch ben Berbacht bes Butberanismus auf fich Schon batte er bei bem jur Ansgleichung biefer Streitigleiten ju Wirbum & baltenen Gefprach 1832 bie Ginigfeit burch eine unbestimmte Faffung ber Lehn von der Gegenwart Chrifti im Abendmabl wiederberguftellen gefucht, als er and in den von ihm 1538 entworfenen Ratechismus eine abnlich zweideutig gelatte Formel zu bringen trachtete. Sobald aber à Lageo, von einem Aufenthalte in England wieder nach Emden jurndgefehrt, hiervon Runde erhielt, wußte er bie bereits unter Aufficht Sardenberg's gu Bremen angejangene Ausgabe biefes Ratechismus zu bemmen und brachte bie Cache por ben oftiriefischen Coeins. Wiemol nun diefe Berfammlung fich geneigt zeigte, nebft einem großen und fleinen, auch den Ratechismus des Gellius auszugeben, gab doch diefer felbft feinen Borfat unter folden Umftanden auf und vereinigte fich mit Johann à Lasco und hermann Brag gur herausgabe bes 1554 erichienenen oftriefifchen ober Meinen Ratechismus, Lange nach feinem Tobe ward jedoch auch ber bon ihm Mein aufgestellte Ratechismus burch ben Drud veröffentlicht. Rebft biefer Arbeit Faber. 498

ebankt die ostspieche Kirche ihm einige ihrer Gesänge und zu Magdeburg ließ 1551 eine Apologie der resormirten Kirche wider die Wiedertäuser drucken. der auch diese Arbeit athmet wie überhaupt sein ganzes Wirken den Geist der ilde und Friedensliebe, weshalb er sich denn auch jener Richtung innerhalb r evangelischen Kirche anschloß, welche in Melanchthon und Bucer ihre äupter sah.

Meiners, Oostvriesl. Kerkel. Gesch., I. p. 209-213, 333 ss. Ban

ber Ma, Biograph. Woordenb. Glafius, Godgel, Nederl.

ban Glee.

Raber: Johannes Muguftanus F., Dominicaner, geboren gu Freiburg ber Schweiz und zwar zwischen 1460-70, ba er schon im 3. 1515 bedeunbe Stellungen einnahm. Er war nämlich in bem genannten Jahre Doctor r Theologie und Philosophie, Prior bes Orbenshaufes ju Augsburg und icarius generalis der deutschen Probing seines Orbens. Er erbaute von 1513 3 1515 die Kirche feines Klofters zu Augsburg von Grund aus neu und zwar, ne eine Gebenktafel vom 10. September 1515 meldet, mit Unterstützung des apftes Leo X., ber Augsburger Patricier und Burgerichaft und aus fonftigen ollecten. Im folgenden Jahre wirtte er am Gymnafium (feines Ordens?) zu Bologna. Dann erhielt er, begünftigt von Matthans Lang, Erzbischof von Salzburg und Cardinal, eine Stellung am Sofe Maximilians als Prediger und Beichtvater des Kaifers. Nach beffen Tode wünschte er auch bei dem Nachfolger darl V. die gleiche Stellung ju betleiben und ersuchte ju biefem 3med ben kasmus um feine Fürsprache und Berwendung. Diefer richtete auch Empfehungeichreiben, voll Lobes für F., an den Erzbischof Albrecht von Brandenburg d. d. Löwen, 6. Oct. 1520), an Rarls V. Rangler Gattinarius (d. d. Bo-Den, 4. Oct. 1520), ebenfo an ben Fürstbischof von Luttich, an Johannes Peuinger und an Jacob Billinger; dieselben hatten ben gewünschten Erfolg. Trot er Freundschaft mit Erasmus wurde F. Gegner der Reformation. Schon 1521 mble er ein Bebenten an ben Rurfürften von Sachjen in Betreff ber Sache uther's, worin er vorschlug, der Papit, der Raifer und die Konige von Frantich, Spanien, England, Bortugal, Ungarn und Bolen follten jeder vier gelehrte tanner und jeder Rurfürft je einen beftellen, um mit Luther ju unterhandeln nd was diese beschlöffen, solle bindend sein. Er trat sogar gegen Erasmus if; benn diefer außert fich in einem Briefe (d. d. Freiburg V. Id. Mart. 1531, rasm. Ep. XVI. 16) fehr unwillig barüber, bag & in Rom gegen ihn getobt ebacchari) und ihn angeschwärzt habe, um sich die Bunft bes Cardinal Cajetan iederzuerwerben. In demfelben Briefe ermahnt er Faber's Tob, der alfo furg ither, 1531, erfolgt fein muß. Die bei Marg. Freher, Scriptores rer. Germ. p. 719 abgedrudte Leichenrede auf Maximilian, am 16, Jan. 1519 ju Bels halten, gehört bem Biener Bifchof Johann Faber von Leutfirch und nicht iferem &. an, wie irrthumlich bei Quetif u. Echard II. 111 und banach von anchen Neuern behauptet wird.

Quetij-Echard, Scriptores ord. Praed., II. p. 80. Rhamm, Hierarchia Augustana, I. p. 306 ss. S. Rellner.

Kaber: Johann Emmaus F. druckte zuerst 1526—27 zu Basel, siedelte nn nach Freiburg im Breisgau über, wo er von 1529—36 eine Druckereitte. Er war der letzte der damaligen bedeutenden Buchdrucker von Freiburg id auch berjenige, welcher am längsten es wagte, seinen Namen auf die von m gedruckten Bücher zu sehen und sortsuhr, die strengorthodoxen Schristen des fannten Gelehrten und Philologen Glarean zu drucken, da die übrigen dorzen Drucker längst ausgehört hatten, auf den von ihnen gedruckten Werken ihre amen zu nennen. Denn durch das von Ferdinand I. unterm 25. Juli 1528

104 Faber.

erialfene fronge Texret, welches unter anderem sagt: Wer sectische verbeiter Wurder stürt, soll ohne alle Gnade stracks am Leben mit dem Wasser (gestwit werden die meisten eingeschüchtert und auf diese Weise wurde die der tige Drudthatischet unt ganglich aufgehoben. Ueber sein sonstiges Leben spracke betaunt gewurden, nur das seine Drudthätigkeit durch eine stattliche Keite von Bamen und sein Druderzeichen tragen, sich nach

De Grender, Geffungen ber Uniberfität und Stadt Freiburg im Buisim In General Genblingendent, S. 20. Rodmeper u. Reber, Beitige im Gelchner Gelchner E 155 ic. Relchner.

Bitte Johann Sober, Bifchof von Wien.

Tommen der Deringen der Derifchaft Carvin in Burden der Derifchaft Carvin in Burden der Derifchaft Carvin in Burden der Tochter Karls des Kühnen, ju verschen der Deriffer feinem Gefolge beigefellt. Er war Projest der Geben der

Chair a Shark Scriptons and Pract, L 856. 5. Reliner. Inden Judannah & bon Beilbronn, geb. 1504, trat in bem benade batten Bamben in ben Sominicanerwiben, murbe auf Roften ber Stadt Bimpin bein peigente um bert ju ftudiren. hier erwerb er das Baccalaurat und bad fam aufre Bert berand, welches, wie bas Tebicationsichreiben i. i. Cpin Ville ich Nare 1836 befagt, bem Rathe ber genannten Stadt gewidnet the State benetibes ift: ,Richardi Pampalitani, Anglo-Saxonis eremitae controllence in pealmes ownes, in pealm, XX, in quaedam capitula libri Job to de primer de emendations mecanica alterna de incendio amoris, tertium de amore samo, fol. Dana ieber ju lauge Sint ju Angeburg, mo er auch geftorben zu fein icheint, als bifchoflicher Jacleg und fliediger und war gleichzeitig eifrig als polen Ger Schriftfteller warm die Untberaner thatig. Daffelbe Umt eines Predigere merfah er eine Beit and in bian und wirtte auch dort eifrig gegen bie Lutheraner und fur Befefti-Ne Scalbelifen im alten Glauben. 3m 3. 1552 erwart er ju Ingoland unter Betrus Canifins bas Doctorat ber Theologie. Sein lettes Bert duca told Dus Todesjahr ift unbefannt. Er fchrieb in beuticher und la-Berfe uber geitgemage Gegenftanbe Aug. Vindel. 1548, "Enchiribelow and conclonatoris in popularibus declamationibus utile", ibid. 1549. Calon 150% Fructus, quibus dignoscuntur haeretici, eorum onoque Augustino, Eusebio etc. et quibus armis debefannte Rotigen über Toatimonium scripturae et patrum, b. Petrum apost. Romae Jahren 1358. Gein Sauptwert: "Gründliche und Chriftliche Un-Das beil. Schrift und heil. Rirchen-Lehrern, mas die ebangelifde Pellingen 1558, in 4., auch Frankfurt a. d. D. 1599 und fonft Manth wurde bon Surius ins Lateinische und fogar ins Frangofilche Deutsch beutsch geschrieben und von Tilman Bredenbach ine Latei Faber. 495

niche übersett ist "Joelis prophetia pro concione explicata". Aug. Vind. 1557, in 4., und die "Via regia s. concio super Jerem. 6, 16", deutsch Köln 1563 und Dillingen 1569. Das lette Wert der Zeit nach sind die "Precationes christianae ex sacris litteris et D. Augustino singulari studio concinnatae per Joh. Fabri Hailsbrunnensem s. theol. doctorem et ecclesiasten Augustanum", Dillingen 1579.

Quetif u. Echard, Scriptores ord. Praed., II. 161. Meberer, Annal. ac. Ingolst. ad an. 1551. Cornesius Loos, Catal. ill. script. Germaniae. Braun, Beich, der Bischöfe von Augsburg. Hurter, Nomenclator litt. I. 32.

S. Rellner.

Faber: Johann F., am 19. Februar 1566 zu Rodach als Sohn des dortigen Pfarrers geboren, wurde, nachdem er 1588 seine Studien zu Zerbst und Jena beendet hatte, 1591 Rector zu Schleusingen, dann 1597 zu Nordhausen, 1598 zu Jena und noch in demselben Jahre zu Koburg, von wo er 1606 auf die Superintendentenstelle zu Eisseld überging. Er starb daselbst am 2. März 1625. Seine zahlreichen Schristen, welche vielen Fleiß, aber wenig selbständige Forschung beurkunden, s. bei Jöcher.

Faber: Johann Ludwig F., geboren im 3. 1635 ju Mirnberg, wohin feine Mutter aus Bersbrud bes damaligen Krieges wegen geflüchtet mar. Er empfing feinen erften Unterricht in der Stadtschule zu Bersbruck, fam bann auf bos Symnafium ju Nürnberg, wo er vier Jahre verweilte, besuchte bann die Universitäten Altdorf, Tubingen und Beibelberg. 3m 3. 1657 wurde er Conmetor ju Dettingen, 1664 jum Rector bafelbft ernannt. Auch murbe er im gleichen Jahre, wegen feiner Geschicklichkeit in ber beutschen und lateinischen Dichttunft, in ben Begnigorben als Mitglied, unter bem Ramen Ferrando ber Grite, aufgenommen. Das Rectorat erhielt er ju hersbrud im 3. 1666, welches er vier Jahre lang verwaltete. 1669 wurde er von Siegmund v. Birken mit bem Poetentrang beehrt und in bem barauffolgenden Jahre jum funften Lehrer an dem Symnafium zu Rurnberg ernannt, welche lettere Stelle er bis zu einem am 28. November 1678 erfolgten Tobe verwaltete. Er ftarb in tiefer Armuth unter hinterlaffung von sieben Rindern. Er dichtete viele geiftliche lieber und außer feinen vielen hirtenliebern, welche unter feinem Gefellschaftsiamen befannt geworden, schrieb er noch: "Jesu des Gefrenzigten Erhöhung mb Judas feines Berrathers Berichmähung aus bes Balbe poetischen Walbern, n deutsche Berse gebracht", Rurnberg 1667, 12. "Gerodes der Kindermörder, n einem Singspiel vorgestellt", Rurnberg 1675, Fol. "Abraham ber Gläubige ind Ifaat der Behorfame, in einem Singfpiel aufgeführt", Rurnberg 1675, Fol. Der gebefferte Stand Ammons und Rarinthie beschrieben und befungen", kurnberg 1673, 12. "Das verlette, benette und ergette Schäflein, ein Feld-edicht", 1675, 4. "Die gesunde Krankheit, oder der Trost der Podagrischen" nach J. Balbe), Nürnberg 1677, 12.

Goedeke, Grundriß, S. 464. 490. Will, Rürnbergisches Gelehrtenlegiton, I. S. 368. Brümmer, Deutsches Dichterlegiton, I. S. 181. Richter, Legiton geistlicher Liederdichter, S. 65 2c. Relchner.

Faber: Johann Ernft F., Orientalist, geboren im Februar 1745 zu Simmershausen bei Hilbburghausen, wo sein Bater Geistlicher war, † am 15. Närz 1774. Er besuchte das Chmnastum zu Koburg und 1765 die Universität köttingen, studirte hier unter Walch, Leß, Hehne und Michaelis und widmete ich vorzugsweise den morgenländischen Sprachen. 1768 wurde er daselbst Mittlied des theologischen Repetentencollegiums und Doctor der Philosophie auf

(9/5- HERE

denni Tenner officialities Commentaria in LXX interperse. Pare I, muttend er fich ime Pare I berfelben Abhandlung im nöchten Jahre eventour Canditiere. Gerreis 1770 ertieft er eine orbentliche Projeffur ba Billatophie und ber margentantifchen Spruchen in Rei und 1772 eine gleiche in Jesta moiethat en gun Jahre barmur ffarb. Gin bebeutenber Orientalift auf sem Gebiete ben gemmichen, ben Talmubifchen und Rabbintfiben und bes Ambiffcher bat er in ber furgen feit feines Lebens - er erreichte ein Aller bon nur 29 Jahren - viet Gelegrefamtete und Scharffinn befindet und als Schiffe feller und Universitätisseiter großen Ginflug erlangt. Seinen Scharffinn tieb streitur art auf bie Spine. Mach bat es fein ju großer Corgeis und feine Reriburtlit verficulder bag in geleinte Streifinfeiten verwickelt wurde, welche um geben junehmenber Grünflichfeit bie lehten Tage feines Lebens verbitterten. Jan fenten Schriften ind bernorgumenen die febr gefindliche "Archaologie ber Sebriter von welcher inr ein Theit (1773) heraustam. "Arabifche Granmatit (1773). "Chrostomathia Leabica" (1773). Gr überfehte aus bem Gnolifden mit Tumerfingen (Sammer 3) Beobachtungen über ben Orient aus Refe befinveitungen jur Jufflarung ber beit. Schrift" (Th. I. 1772; die beiden folgenden Theile find ban Sabald und Wertbes. Mit Reiste gufammen gab tt Done all medica or manamentis Arabium es Ebrasorum" (1776) beraus, in petitien die beiden Sectiones feiner "Historia Manune inter Hebraeos"- (und 1770 and 1773 erigieness meder abgebrudt find.

Bal. Abelung. Mentel. Ter., III. 252. Genner in der Borrede zu der erwählten Opuscule medien S. XXV—XXXI. Hirfding's Handbuch II. Abth. E. 179. Döring. Theologen Tentidiands im 18. und 19. Jahrh. I. 390. Boring bei Erfch und Ernder.

Faber. Johann Gotellieb J. evangeilicher Theolog, geboren am & Mörz 1717 zu Sintigart, stadische seit 1703 zu Abingen, wurde 1744 Biar zu Stuttgart und 1746 Blarrer in Tußlingen. 1748 Projessor der Geschicht. Geredsamseit und Dichestungt in Endingen. 1752 ausgewebentlicher, 1755 orderlicher Projessor der Theologie. 1767 Consistorialirath und Prollat, 1773 auf Cherhosprediger in Stuttgart und flard am 18. März 1779. Er verössentlichen außer theologischen Tissertationen, Bredigten und Nobandlungen in ungebundener Schreibart. 1753. Der Tübinger hommist Senhalt (Vatersändissische Kristonen von 1801, S. 37) ellhut ihn noch, daß er in Abbingen "eine kleine Bridatgefellschaft ichaf, die glaubte, eine nöttlig und gut, auch seine Mustersprache zu enkinden."

3. Sartmann.

Kaber: Johann Melchior F., classischer Bhilologe und Bibelforsche, Bruder von Johann Ernft (f. a.), ged. IS. Januar 1743 zu Simmershaufen bei hilbburghausen, † 31. Januar 1869. Er defucht das Symnosium zu Kodug und 1764 die Universität Göttingen. 1768 wurde er Brosessor der zehöckichen und gesechischen Sprache und Khetoris um Symnasium zu Kodung und endlich 1774 Beolessor und Keetori um Symnasium zu Kodung und endlich 1774 Beolessor und Keetor am Symnasium zu Kodung und endlich 1774 Beolessor und Konsistorialrath. Aus dieser Stellung trat er 1807 in den Ruhe kand. Ohne in glänzender Weise hervorzutreten, hat er sich doch durch leine Thätigseit als Schulmann und durch manche scharffinnige Untersuchungen Auertennung verschäftl. Er schried eine Anzahl Brogramme zur Erklärung der Bibel, hauptlächlich der Propheten des Alten Testaments, sowie zur classischen Philologie. Auserdem gab er (anonym) in Eichhorn's Repertorium Ihl. 1 eine Uebersehung der Chronit don Edessa aus dem Sprischen, und Thl. VI Aberserbehung der Chronit don Edessa aus dem Sprischen, und Thl. VI Aberserbehung der Chronit don Edessa aus dem Sprischen, und Thl. VI Aberserbehung der Chronit don Edessa aus dem Sprischen, und Thl. VI Aberserbehung der Chronit don Edessa aus dem Sprischen, und Thl. VI Aberserbehung der Chronit dem Edessa dem Sprischen, und Thl. VI Aberserbehung der

Faber. 497

veichungen der griechischen Uebersetung des Propheten Amos vom hebräischen Lert nach der Waltonischen Polyglotten-Bibel.

Bgl. Meusel, G. T. II. 276. Meher, Nachrichten von Anspach. und Bapreuth. Schriftstellern S. 78. Döring, Theologen Deutschlands im 18.

und 19. Jahrhundert. I. 395. Doring bei Erich und Gruber.

Redslob.

Faber: Rafpar F., Grunder der nachmals berühmten Bleiftijtfabrication u Stein bei Rurnberg, die er felbit, nachdem er fich 1760 bort niedergelaffen, 1761 freilich nur in fleinem Dafftabe begann. Bei feinem Tobe ging bas Beschäft auf feinen Sohn Anton Wilhelm F. über, nach dem fich die Firma noch heute benennt; biefer vererbte baffelbe 1810 auf feinen Cohn Georg Beonhard F. und diefer 1839 wieder auf feinen Gohn Lothar b. F., den jegigen Inhaber. Die berühmten englischen Bleiftifte früherer Zeit wurden aus Cumberland-Graphit gesertigt, den man zu Stabchen zerfagte. Die Erschöpfung ber Cager aber und die Roftspieligkeit diefes Berfahrens führten ju einer neuen Methode, indem man pulverifirten Graphit zuerft ungemischt, bann durch beigemilchten Thon ju einer teigartigen Daffe verarbeitet prefte. Auf bem Continent ward dies Berfahren guerft 1795 von Conte in Baris und 1800 burch Jojeph Sardtmuth in Wien († 1816) eingeführt. Die Fabrit des letteren ward 1847 nach Budweis verlegt. Die baierische Bleiftiftjabrication, welche um bas 3. 1740 begann, den Thonzusat aber erft 1816 einführte, hob sich zuerst durch Rehbach in Regensburg (feit 1836), erreichte aber in der Faber'schen Fabrif das bisher höchste in diesem ganzen Betrieb. Lothar v. F., der 1840 seinen ameitjungften Bruber Johann b. F. in bas Gefchäft aufnahm, welches rafch ben europäischen Martt eroberte, begrundete 1849 auch in Rem-Dort ein eigenes Saus unter der Leitung feines jungften Bruders Gberhard v. F. Gin 3meiggeichaft ward in Paris, ein Depot in London errichtet. Bis 1856 verarbeiteten Die F. nur Graphit von Borrowdale in Cumberland; in diefem Jahr erwarben fie ben ausschlieflichen Antauf bes vorzüglichen Graphits eines reichen Lagers im Sajanifchen Gebirge in Oftfibirien, welches ein ruffischer Regociant Alibert er-Ichloffen hatte. Aus diefem Material wurden nach mehrjährigen Berfuchen feit 1861, in welchem Jahre die Fabrit ihr 100jahriges Jubilaum feierte, Die Crayons polygrades en graphite de Sibérie gefertigt, melche die englische Fabrication vollig aus bem Felde fchlugen.

Brodhaus, Conversationsler.; Karmarich, Geich. der Technol. S. 799 f.

b. L.

Kaber: Mathias F., geb. 1585 zu Altomünster in Oberbaiern (bei De Bader irrig: zu Neumarkt), eines Bierbrauers Sohn, gest. zu Tyrnau in Ungarn im 26. April 1653. Rach Bollendung seiner Studien am Ghunnasium zu München trat er in die Diöcese Eichstädt über, wurde Priester und überkam die Karei Pikling, besuchte aber gleichwol noch die Hochschule Ingolstadt, wo er ich besonders auf Controberse und Exegese verlegte. 1630 Psarrer zu Neumarkt a der Oberpsalz geworden, verössentlichte er sein bedeutendstes Wert: "Concioum opus tripartitum", Ingolstadii 1631 (Auctarium Graecii 1646), wodurch istich den Weg zur Stadtpsarrei St. Moriz in Ingolstadt und dem mit ihr erbundenen theologischen Lehrstuhl bahnte. Da er sich aber nicht entschließen unte, öffentlich zu promoviren, so entsagte er diesen Stellen wieder und ging ach Desterreich, um dort zu Wien 1637 in die Gesellschaft Zesu zu treten. n der Folge gab er sich durch 14 Jahre mit Eiser dem Predigtamte hin. — ußer seinem obengenannten "Opus tripartitum", welches eine Menge Auslagen lebte und noch sehr ein beliebtes Hülfsbuch des katholischen Clerus ist, ließ er

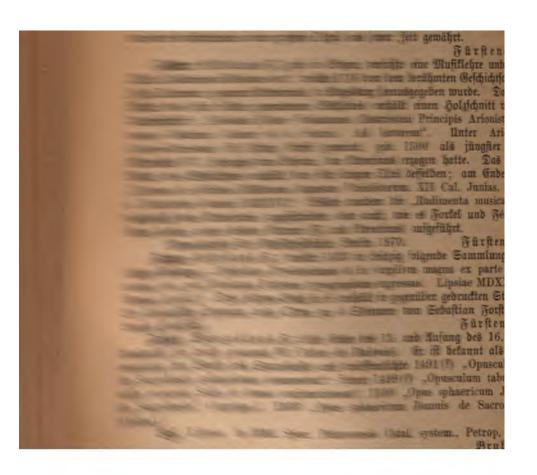

Fabri. 499

Sittenlehre allen Berehrern bes gesunden Menschenverstandes und echten Christenthums gewidmet". Daß es einigen Anklang fand, beweist der 1794 zu Gilli von einem Priester des Bisthums Würzburg herausgegebene "Grundriß der christlichen Moral nach den von hrn Abt v. Fabiani herausgegebenen Grundzügen der christlichen Sittenlehre". He II n. er.

Fabri: Dionysius F., gebürtig aus Pommern, war zu Plettenberg's Zeiten Orbenssyndicus in Livland. 1504 machte er mit dem Comthur Rupert zu Fellin eine Wallsahrt nach Jerusalem. Ein bleibendes Verdienst erward sich hurch die Herausgabe eines livländischen Ritterrechtes: "De gemenen Stichtschen Rechte, hm Sticht van Ryga, geheten dat Ridderrecht" zc., 1537 (vgl. Cadebusch, Livländ. Biblioth. I. S. 312) und durch sein: "Formulare Procuratorum Proces unde Rechtes Ordeninge, rechter arth und Wise der Ridderrechte in Lifflande" zc., 1539. Beide Werfe wurden von Oelrichs, Bremen 1773. 4. mit einem Glossar versehen neu herausgegeben.

7. Wachter bei Erfch und Gruber. v

Rabri: Ernft Bilhelm F., Philolog und Schulmann, geb. am 6. Jan. 1796 in Erlangen, † am 19. Novbr. 1845. Sohn bes als Geographen be- tannten Professors Johann Ernft F., bezog er 1811 noch nicht 16 Jahre alt die Univerfität Erlangen, um fich ber Bergwiffenschaft zu widmen, trat aber im vierten Jahre feines atademischen Studiums, weil es ihm an ben Mitteln fehlte, fich eine prattifche Ausbildung im Bergwejen zu verschaffen, gur Bhilologie über, für die er burch fleißige Lecture alter Claffiter beftens vorbereitet war. Nach ruhmlich bestandener Staatsprufung fand er bald Bermendung im praftifchen Lehrfache, querft 1816 als Lehrer an ber lateinischen Schule qu Unsbach, 1821 wurde er zum Projeffor am Ghmnafium zu Rurnberg ernannt und nach Roth's Abgang 1843 mit dem Rectorat der Anftalt betraut. Als ein Mann von liebenswürdigem Charafter, tiefem fittlichen Ernfte und gründlichen Renntniffen hinterließ F. ein geachtetes Undenten. Als Schriftfteller machte er fich bortheilhaft bekannt durch die geschähten Schulausgaben des Salluftius Murnberg 1831 j. 2 Bbe., 1845 2. Ausg.) und ber Bucher 21-24 bes Livius (Rurnberg 1837 und 1840). Seine Absicht, in gleicher Weise die gange britte Decade des Livius zu bearbeiten, wurde durch fein fruhzeitiges Ableben vereitelt. Neuer Refrolog der Deutschen für 1845, Bd. I. 863 ff.

Fabri: Johannes F., Dichter aus dem Schluß des 15. und Anjang des 16. Jahrhunderts. Aus dem Elsaß gebürtig, promodirte er in Heidelberg zum Magister artium. Er versaßte Barbaraleyen (Gedichte, in denen lateinische und deutsche Berse wechseln) und deutsche Lieder (wie "Ich bin ein Componiste" und "Es leit ein Schloß im Himelreich"), die er selbst componirte und herumziehend zur Laute vortrug. Eine von den Barbaraleyen sand große Verbreitung und hat sich im Druck (sechs Ausgaben zwischen 1485 und 1578: die erste "Impressus Memmingen" um 1485) erhalten. Der Ansang lautet: "Celum terra maria Und alle creatur Tadescant tremant desseant, Darzu die ganz natur, Non cessent cordis oculi Die haissen Zecher rinnen, Ruinam hanc dum audiunt, Den lesen oder singen." Der Versasser beklagt im Geist der Heidelberger und Straßburger das weltliche und sittenlose Leben des Elerus, steht aber auf dem Boden der firchlichen Lehre.

Die biographischen Notizen sind aus Joh. Buthach's Auctarium (Fol. 106) abgedruckt in Zeitschr. des Bergischen Geschichtsvereins VII. S. 282. Dazu Weinkauff in derselben Zeitschr. XI. S. 116 ff. Grecelius.

Fabri: Joh. Ernst F. (der Borname Chregott ist irrige Berwechselung mit dem seines Baters), geb. 15. Juli 1755 zu Oels in Schlesien, † 30. Max 500 Jabri.

1825 als Broieffor ber Geographie ju Erlangen, erhielt feine Schulbilbung bom Bater (3oh, Chregott), Prorector bes Ghmnafiums ju Dels, und ging 1776 nach Salle, Theologie ju ftubiren. Aber Semler's Seminar jog ihn hier mehr zu hiftorijde geographischen und padagogischen Studien. Schon 1778 fcbrieb er die fleine Schuft "De cordoic" und las 1781-86 als Privatbocent an der Univertität über neuen Geographie nach Gatterer, über alte nach Oberlin, ferner ein fogenanntes Beitungscollegium und verichiedene Philologica. Gein außeres Leben verlief nach ben Normen bamaliger Dürftigfeit beutscher Projefforen. Rach mehrjährigen Studien porzugeweise fur geographische Zwede, in Gottingen unter Beirath von Blumenbach, Gatterer, Schlöger, Raftner, Lichtenberg, Bedmann u. A., in Berlin unter bem damals berühmteften Geographen Buiching ging er 1786 auf Schil Empfehlung als unbefolbeter, außerorbentlicher Projeffor der Geographie und Statiftit nach Jena. Seine Borlefungen, namentlich bas Beitungecollegium fanden Beifall, und doch vergingen fieben Jahre ohne bag er Behalt bezogen hatte ober auch nur jum ordentlichen Projeffor befordert worden ware. Die ofonomijden Drangfale tamen mit bem Unwuchs ber Familie, und fo folgte F. 1794 einem Rufe nach Erlangen gur Redaction ber bortigen Realzeitung, Die er gebn Jahr leitete. Auch hier hielt er akademische Borlefungen ohne amtliche Besoldung. felbst nachdem er orbentlicher Professor geworden. Der Krieg nahm spain vollends alle Aussicht bazu und erst 1815 besahl König Max die monatliche Auszahlung eines feften Gehalts. Go batte F. feit 35 Jahren gelefen, mar feit 28 Jahren Projeffor, erhielt aber erft im 60. Lebensjahre eine fefte Befoldung! Und nicht genug; auch die Rrantung ber Zurudfegung tam bingu, als nach Meufel's Tod 1821 die beffer botirte Projeffur ber Geschichte nicht ihm, fondem einem Andern zufiel. F. hat diefe Krantung nicht lange überlebt, er ftarb am 30. Mai 1825. Seine gablreichen Schriften werben in "Neuer Netrolog ber Deutschen", britter Jahrgang, 1825, zweites Beft, G. 1462-64 genannt. Die wichtigsten berselben find : "Elementargeographie", Halle 1780-90, 4 Bbe. 3. Aufl. 1794-1803; "handbuch der neueften Geographie für Atademien und Symnafien", Salle 1784-85, 10. Auft. 1819, 2 Thle.; "Abrig ber Geographie für Schulen", dafelbit 1785, 15. Muft. 1817; "Geographisches Magazin", Deffau und Leipzig 1783-85, 4 Bbe.; "Neues geographisches Magazin". 1785 bis 87; "Magazin für die Geographie", Nürnberg 1797, 3 Bbe. In Erlangen hatte er nur zwei felbständige Werte verfaßt, 1800 ben "Abrig ber natürlichen Erdfunde" und 1808 bie "Enchtlopadie ber hiftorifchen Sauptwiffenichaften und beren Gulfsboctrinen ac. ju alabemifchen Borlefungen". Der Geographie if § 31-88, G. 121-351 gewibmet; ber Ethnologie § 89-97, G. 351-371; ber Statiftit § 98-106, G. 371-392. Der Berfaffer gibt, bin und wieder mit hiftorifchem Rudblide, die gu feiner Beit allgemeiner gultigen Unfichlen über die Geographie, die er jedoch noch mehr chrestomathisch als eflettisch pufammengeftellt hat. Un und für fich war man gu feiner Zeit fchon gu einer viel entwidelteren Auffaffung ber Geographie gefommen, als Diejenige es ift, ju der er fich zu erheben ftrebt. Bei allem feinem Trachten nach philosophifca Behandlung der Begriffe ber geograpischen Biffenschaft leiftet er bafur fehr wenig. hat aber immer in biefem fleißigen Werte ein ichagbares Material gufammen geftellt, namentlich an Definitionen, Inhaltsangaben und Gintheilungen bit Geographie zc., wobei er freilich oft wunderliche namen für einzelne Theile bien Wiffenschaft gebraucht. - Geographie ift ihm im weitern und eigenthumlichen Sinne: 1) objective (b. h. in materieller Beziehung) "diejenige hiftorifch - homo chroniftische Wiffenschaft, in welcher ber Buftand und die Beschaffenheit unjere Planeten, der Erde, nach ihren Raumverhaltniffen abgehandelt wird". 2) jub jective Erdfunde: "fpitematifche Kenntnig von Inhalten in Betreff bes Zuftandes

und ber Beichaffenheit unferes Erdforpers". 3m engern Ginne "nennt man objectiv ichon Inbegriffe, welche ben Buftand und bie Beichaffenheit eines fleinen ober größern Abichnittes unferer Erbe betreffen, Geographie". Er erörtert nicht wie letteres jur Chorographie ober Topographie im Berhaltnig ftebe. Er ertfart aber die Geographie fur eine hiftorifch-homochroniftifche, felbftandige Wiffenfchaft. In ber phyfitalifchen Geographie führt er auf: eine (generelle und particulare) Beiftit (von biefer particularen eine nefologifche, orologifche, planologifche, oruttologifche, thetische Geographie); bann eine bubroiftische, atmosphärische ober meteoro-Logische, pproiftische, elettrische, magnetische, materiologische (bavon wieder eine spologische, phytologische, mineralogische), und endlich eine anthropologische Geographie. Die politische unterscheidet er in: (mathematische, physische, politische) Topologie, (physische, anthropologische, politische) Ethnologie und politische Geographie. Dieje Gintheilungen werben aber noch in viele Unterabtheilungen gefpalten, gleichwie von einer alten, mittleren und neueren Geographie gesprochen und bon erftern beiben Berioden anberaumt werben. Schwach und ungureichend, oft burchaus irrig find die Grengen diefer Theile unter fich, ober gu ber Beographie überhaupt und zu verwandten Biffenichaften gezogen, - wie benn auch alle feine geographischen Schriften nicht rejormatorisch, fondern nach der üblichen Satterer - Buichingifchen Schablone aufammengeschrieben waren. &. perband indeß mit unbestreitbaren Unlagen schone und mannigjache fprachliche, biftorische und geographische Renntniffe.

Rener Nefrolog ber Deutschen, 3. Jahrgang 1825; Ersch und Gruber, Allgem. Enchklopädie; Memoria Joannis Ernesti Fabri etc. Norimbergae 1826, die sein Sohn, Joh. Wilh. F., Rector des Ghmnasiums zu Rürnberg, verfaßt hat.

Fabri de Berden: Johannes F. d. BB., Berfaffer einer gu Ende bes 15. und in der erften Salfte des 16. Jahrhunderts fehr geschätten lateinifchdeutschen Spruchbichtung. Gein Geburtsjahr ift unbefannt, fällt jedoch febr wahrscheinlich in die 3. 1440-50. In dem Berzeichniffe bes Leipziger Colle-giaten des kleinen Fürstencollegs wird er (Zarnde, Urkundl. Quellen S. 765) "Suevus" (ein Schwabe) genannt, wenn er fich baber "de Werdea" nennt, fo war ohne Zweifel Donauworth feine Beimath, wie benn auch (Beinfauff G. 115) F. auch als Joannes Fabri de Donawerdt (Donewerd, Donenberd) vorfommt, nach welcher Stadt befanntlich auch Gebaftian Frand fich "bon Borb" fdrieb. Sein Familienname und Titel aber waren Obermanr ("J. F. alia-Obermayr de W."), und "Reperschmid, Doctor ber Rechte und bergogl. fachs fifcher Rath" (Beintauff in Birlinger's Alemannia V. 139 ff.), bon benen er jeboch nie Gebrauch gemacht zu haben icheint. Im Winterfemefter 1480-81 Rotar ober Secretar ber Leipziger Universität, fuhrte er mit großer Sorgfalt die Brotofolle berfelben: "insignis Lipsensis notarius" neunt er fich im Liber conclusorum ber Universitat, "secretarius" bagegen im Statutenbuch bes fleinen Fürstencollegs und auf dem Titel feiner "Proverbia". Roch in bemfelben 3. 1481 mard er Mitglied des fleinen Fürftencollege (Collegium principis) und als folder verjagte und ichrieb er eigenhandig 1497 ober 98 ben neuen "Liber statutorum" für biefes Colleg, wie er um die nämliche Zeit als Mitglied ber baierifchen Ration, die auch Schwaben umjagte, auch beren Statuten revidirte und ordnete und fie unter bem Titel "Placita nationis Bavaricae" gleichfalls eigenhandig auf Bergament niederschrieb. Rachbem er im Commer 1486 bas Rectorat der Universität befleibet, war er im folgenden Wintersemefter Decan ber philosophischen Facultat. Diefes Umt verwidelte ihn jedoch in vielfache theologifche Streitigfeiten und Sanbel ber Univerfitat und vielleicht eben beshalb fenbete ibn bie lettere 1491 an ben Babit. 3m 3. 1498-99 marb er - es

is ungewit, ob burch eigenes Berichulben ober bie Kürfle feiner Gegner - find Amies als Universities)erreite endeze, bas er auch nie wieber erhielt. In Solut feiner Proverbin: "Hactibus a cunctis Dens hanc [mag. Werden] onservet und auf beuricht: Gan wille bem Tichter verginnen Alle febne Jenabe gen überwinden", gewinnt welleicht eine meriellen Bebeutung, wenn wit mi biefer Feindichaften erinnern, benen E. fcon vor ber Jeit feines Decanats ausgefest wer. A. wer nicht bles Mageiter, fonbern auch 1486 bereits Baccalaumit in ber merftifchen Faculitit. Spitter erlangte er nuch bas Doctorat in berfelben. Ueber fein Tobesjahr ift nichts bestimmtie aufgufinden. Das er aber bis jun 3. 1505 gelebt habe, erhellt mis bem Collepiaten-Bergeichmiffe bes fleinen Furfincollege. Gin jungerer Berben ("Berben jmote" begegnet en ben Leibzige Uniberfitatis-Arten, bag biefer aber ein Sohn unfens & gemefen, ift nicht angemehmen, ba ber legiene ohne Imerel unverheirenbet mar. Bahricheinlich ift, bag unter bem ipateren Berben, ber auch im 3. 1505 Job. Fabti's Nachfolger in ber Collegiatur mar, Sutus Weffer be Berben gemeint fei und bir, ficherlich aus bemielben Orte finmment, ju Joh, F. in febr genauem Berbild niffe gestanden batte. Als etwas gang besonders Merkwürdiges führt ber ben Bimpina, einem Britgenoffen Gaber's jugefdeiebene und bon 3. 3. Daber 1609 unter bem Titel: "Scriptorum insignium . . . centuria" berausgegebene "Cato logus illustrium scriptorum" an, bağ F. and \_de quolibet" disputirt bab, was wol nur in bem Sinne aufgufaffen fein wirb, bag unter feinem Boifte, wie jur namlichen Beit unter bem Bimpheling's gu Beibelberg, eine jogenannte Questio fabulosa ober quodlibetaria gehalten worben fei (Barnde in haupt) Beitichrift X. 119 ff.). Unter feinen vielen groferen und fleineren gebrudten lateinischen Gebichten und Abhandlungen haben allein feine Proverbia bis beute jum 3mede proverbialer Stubien bauernben Berth fich erhalten, bie jebod, lateinische Diftiden ober Tetraftiden mit beutschen Reimen, mehr als Spriche, benn als Sprichwörter fich barftellen. Die erfte Ausgabe erschien als Proverbia metrica et vulgariter rytmisata . . . wifden 1490 und 1500. Am Schlif fteht bas Druderzeichen fest von Lift und Frande in Leipzig mit einer tleinen Menderung aboptitt) bes Martinus Herbipolensis (= Stodel); eine neue Ausgabe: Augsburg 1505 enthalt nur die lateinischen Difticha. Die Angahl aller Spruche belauft fich auf 428. Obgleich aber bie altefte gebrudte Sammlung bon Proberbien in hochdeuticher Sprache ift ber Werth berfelben boch nur ein fecundarer, weil fie, obwol volfathumlicher Ratur und ohne Zweifel ber Mehr gabl nach bem Leben felbft entnommen, doch fammtlich in barte und raube Berte gezwängt find, wodurch, wenigstens in der bier gebotenen Form, ihr urfprungliches Colorit, ihr fo gu jagen alterthumlicher Roft verwischt, ihre natürlichteit und Rraft geminbert und ihre Birfung, welche bei ben felbft gereimten Sprich mortern Luther's ober bei benen Agricola's ober Gebaft. Frand's eine fo une mittelbare und ichlagende ift, geichwächt wird und jum Theil ganglich verloren geht. Dagu tommt, bag nur etwa bie Galfte, gegen 200, bas echte Giegel bes Sprichworts tragen, mahrend bie anderen lediglich aus allgemeinen Moralfaben, Gentengen, Reflexionen und verfificirten Bibelfprüchen befteben. 2Bas aber die lateinischen Diftichen ober Tetraftichen betrifft, fo ftellt fich bas Berhaltnig noch ungunftiger, unter diefen laffen fich nur 53 finden, in denen eine deutsche, oft weit gurudreichenbe Burgel ruht.

Ob jener "Joannes de Werdea", den eine Papierhandschrift zu Donaueschingen (Barack S. 10) als Berfasser eines lateinischen Epigramms auf den Kaiser bezeichnet, identisch mit unserem Werdea sei, ist ungewiß. Ein Coder der Münchener Bibliothet (T. I. P. II. p. 164. N. 4423) enthält aus den J. 1481—82 unter andern Stücken auch "Fratris Jeronimi monachi LuneFabricius. 503

censis (Mondjee im ofterreichischen Innfreis) qui quondam dicebatur Johannes Werdea natione Suevi psalterium sub carminis nota "Aue uiuens hostia" cantandum". Und ebendaselbst Fol. 67-75: "Johannis de Werdea legenda olfgangi metrice conscripta". Unter bem Namen: "Jeronimus de werdea" nbet fich außerbem (ibid. Fol. 35) ein carmen: "O muoter ber parmbergifait" nd Fol. 205-9 ein "Tractatulus de contemplatione". Db auch biefe Geichte ben Leipziger Werbea jum Berfaffer haben, bedarf ber weiteren Unterudung, ebenfo, ob er es fei, dem die Berfaffer ber "Epistolae obseur. vir." de Ehre erwiesen, ihn als "Frater Joannes de Werdea" ber Bahl ihrer Briefbreiber an Ortuinus Gratius einzureihen. Sein Brief, ber an gierlicher Latinität stico lepore referta) dem der anderen Magistri nicht nachsteht, ist (fingirt): atum Rome. Jedenfalls war Werbea jur Zeit der erften Beröffentlichung der pistolne bereits gestorben. Wie er indeffen über die "Romfahrer" dachte, zeigt er befannte Spottvers in feinen Proverbia (159), der fich auch als Motto auf mer v. O. (in Aegypto minori) excusum A. D. 1520 erichienenen Satire findet, ergl. Seb. Franck, Sprichwörter I, 81 b.: "Der gen Rom zeucht, der sucht nen schald, Zum andern mal findt er jn, Zum dritten bringt er jn mit jm".

Bgl. Zarnde, Deutsche Universitäten im Mittelalter, S. 258 sf. (bessen aus den Leipziger Universitäts-Acten geschöpften biographischen Mittheilungen wir in Borstehendem größtentheils gesolgt sind); dessen urtundliche Quellen S. 615. Böding, Supplem. ad Ulr. Hutten. p. 499. Schelhorn, Ergöhlichteiten II. S. 620. Fabricius, Biblioth, lat. med. et insim. aetat. II. p. 416. Hoffmann v. Fallersleben in d. Weimar. Jahrbb. II. S. 183—86. Weintauff in d. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins XI. S. 113 sf. und in Birlinger's Alemannia V. 139—141.

Rabricing: Andreas &., mahricheinlich ju Buttich geboren, war Brofeffor r Philosophie ju Lowen und langere Zeit Bevollmächtigter, Geschäftsträger rator) des Cardinals Otto von Truchfeg in Rom. In feinen letten Lebensbren als geiftlicher Rath des Bergogs Albert von Baiern und feines Sohnes rnit, bes Erzbischofs und Rurfürsten von Koln, schrieb er ein beachtenswerthes emifches Werf mit dem Titel: "Harmonia confessionis Augustanae doctrinae vangelicae consensum declarans. Adjunctum est Caroli V Caesaris etc. etc. tentissimorumque imperii principum etc. etc., de eadem confessione judium. Coloniae ap. Maternum Cholinum", 1573, fl. 2. und ebenda 1587 1 zweiter Auflage gedruckt. Laut der an die genannten beiden Herzoge gechteten Dedicationsepiftel p. 7 hatte ber Berfaffer ichon andere Schriften egen die Reformatoren verfaßt, beren Titel er aber nicht nennt und die bermthlich verloren find. In der genannten will er aus den officiellen Beuntnifichriften ber Lutheraner ben nachweis liefern, daß fie weber mit fich lbft, noch unter einander im Eintlange fteben, und daß zweitens ihre Lehren den von der Rirche bereits verworfenen gehoren und man bei diefem Urtheile eben bleiben muffe. Das Wert erhebt fich nach Ilmfang, Methode und Inhalt ber ben Rreis des Gewöhnlichen und trifft eine berwundbare Stelle, indem es ben ber fachlichen Widerlegung barauf ausgeht, ju zeigen, wie bie reformatoiche Dogmatit bisher dem Fluß und Wechsel unterworfen gewesen, also unfertig . F befolgt barin die Methobe, bag er die gange Augsburger Confession rtifel für Artifel burchgeht, erft ben Text jedes Artifels nach ber unveränderten uguftana abbruden läßt, wie fie Rarl V. übergeben wurde, dann folgt ber beeffende Artifel nach ber veranderten Angeburger Confession. Und zwar entmmt &. feine Texte nicht der von Melanchthon als gefälfcht bezeichneten usgabe, die ohne Angabe des Druders und Drudortes erschienen war, auch cht ber Sagenauer Ausgabe von 1535, fondern nur den in Wittenberg unter

den Augen der Reformatoren bei Georg Rhau von 1530—40 gedrucken Ausgaben. Er benutte deren drei, von welchen aber, wie er sagt, keine mit der uransänglichen Redaction übereinstimmte. Bon den beiden 1531 erschienem Ausgaben notirte er die Abweichungen nebenbei. Nachdem er die einzelnen Artikel in ihren verschiedenen Fassungen vorangestellt hat, läßt er hinter jedem die Entgegnung abdrucken, welche die Katholiken auf dem Reichstage zu Augsburg gemacht hatten, dann solgen des F. eigene Bemerkungen und die Aussprüche und Urtheile anderer katholischer Theologen zu dem betressend Artikel, nämlich des Johannes v. Daventria, des Johannes Cochläus, des Johannes Hossimeister und Alphons Birvesius. Fabricius' eigene Bemerkungen zeichnen sich mehr durch Scharssinn und Kürze als durch Gelehrsamkeit aus und sind darauf gerichtet, die Meinungsverschiedenheiten der Resormatoren hervorzeichren, Parallelen zwischen ühren Lehren und denen älterer Harvester zu ziehn und sie mit bezüglichen Aussprüchen des hl. Augustinus zu widerlegen. Des Buch ist mit Geschief redigirt und schön ausgestattet. F. † 1581.

Surter, Nomenclator litt. I. 133. S. Rellner Fabricins: Unna Cacilie F., geb. Ambrofius (ihr Bater war ein mobb habender Raufmann in Flensburg), die Gattin von Johann Chrift. F. (f. u), ben fie 1771 beirathete, † 1820. Bon ben zwei Gohnen ihrer Che (eine Tochte ftarb infolge eines ungludlichen Sturges auf dem Pont-Reuf in Paris) war ba altere († 1823 als Argt in Blon) ber Bater bes nachmals als Philhellene gnannten %. Anna F. überfette 1797 aus dem Frangofischen des 2. M. Reveilliere-Lepaux "Betrachtungen über den Gottesdienft, burgerliche Gebrauch und Rationalfefte". Der Berfaffer halt Lehrfage und gottesbienftliche Gebraude zwar für nothig, nur durfe die Religion nicht bamit überlaben fein. G ie eine Chimare, meint er, ju fürchten, Die romifche Beiftlichfeit werbe je wieber in Frankreich einen bom Staate anerkannten Stand ausmachen. (Auszüge biefer Uebersetzung in "Gottesberehrung ber Reufranten" 1798.) Auch ein Trauerhiel ber &. wird genannt : "Beinrich ber vielgeliebte ober die Burbe ber Broteftanten", 1802. In ihrem Teftament vermachte fie ber Rieler Universitätsbibliothet ein Legat von jährlich 240 Thalern Preuß., welches 1869 erlosch. (Bgl. Chronil d. Riel. Univers., 1856 S. 24, 1867 S. 27, 1869 S. 8.) Rach Steffens "Bas ich erlebte". Bb. III. S. 199 ff. verwandte fich bie & beim Ronig von Breugen - freilich vergebens - fur Lajavette, als Diefer in Olmus gejangen faß. - Es ift aber ein anderer Umftand, ber fie hauptfachlich nennenswent macht. In ben "Rieler Blättern", Bb. I. (1816) G. 53-73, ließ Professor Beinrich mehrere Briefe Rlopftod's aus ben Jahren 1767 und 68 an eine m. genannte Dame bruden. Er wolle "die liebfuge edle Empfangerin" porerft blos errathen laffen, bis fie felbft geftatte, bag ihr Rame befannt werbe. Die Briefe find mit anderen an diefelbe Dame in den von Lappenberg und Beiland 1867 herausgegebenen Briefen bon' und an Rlopftod wieder gedrudt. Gie find bom 29. Aug. 1767 bis 20. Oct. 1770 in und bei Ropenhagen gefchrieben. Die herausgeber zweifeln nicht, bag fie an Anna Cacilie Ambrofius gerichtet waren. Rlopftod hatte fie nie gesehen; er tennt nicht einmal ihren Bornamen. "Beigen Sie etwa Cacilie?" schreibt er einmal, "lieben Sie mich, Cilie? Wie wenig fehlt, so heißt es Cibli. Wollen Sie mich benn immer lieben?" Im erfen Brief heißt es: "M. (die Berausgeber wiffen nicht, wer hiermit gemeint ift) verfichert mich, daß er Sie allen Frauengimmern vorzieht." Rlopftod theilt ibr feine Gebichte mit, fchreibt von feinen Bemuhungen, beim Raifer Unterftubung für die Biffenschaften gu finden. Daneben schreibt er voll gartlicher Empfin dung: "Gie haben es vielleicht aus meinem letten Brief gefeben, daß Ihnen mein Berg mehr jugebort, als ich fagen mag", G. 175. "Ihr Freund will ich

Rabricins.

immer in dem allereigentlichsten Sinne des Wortes sein und will Sie auch lieben, so lange Sie mir es erlauben", S. 176. "Ich habe außer Meta tein Mädchen getannt, das mein Herz so nahe anginge. Allein was ist das überhaupt für ein salscher Sat, daß Sie sich eben seht gleich verheirathen sollen und müssen?" S. 178. — So nahm Klopstock, zuerst der Bertraute des Mädchens in Herzensangelegenheiten, dies Herz später sür sich selbst in Anspruch. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Grund zur Entscheidung und zum Abbruch des eigenschültlichen Verhältnisses in der Unsicherheit der äußeren Verhältnisse Klopstock's zu suchen ist, in die er 1770 durch Vernstrorsf's Entlassung aus dem dänischen Staatsdienst gerieth. Die Briese Klopstock's an die nie gesehene Dame sind eigenartig, nicht ohne Tändeleien. Geringe Aehnlichkeit sinde ich mit Goethe's befannten Vriesen an die Gräfin Auguste Stolberg.

Ratjen, Anna Cac. Ambrofius verheir. Fabricius in der Zeitschr. d. Gef. Schlesw.-Solft.-Lauenb. Gesch. Bb. VII, S. 171 ff. Ratjen.

Fabricius: Balthafar F., aus Bacha an ber Werra, baher gewöhnlich Balth. Phachus (Phacchus) genannt, wurde im J. 1502 an der Universität Wittenberg immatriculirt; im J. 1507 war er bereits Magister und fündigte Borlesungen über Bergil's Aeneide, über Balerius Maximus und über Sallust's Bellum Jugurthinum an (vgl. G. Th. Strobel, Neue Beiträge zur Litteratur besonders des 16. Jahrhunderts. Dritten Bandes zweiter Druck, Nürnberg und Altors 1792, S. 55 st.). Für das Wintersemester 1517/18 wurde er "Balthasar Fabricius Phacchus ingenuarum artium magister utriusque humanitatis professor" zum Rector der Universität erwählt. Er scheint in der ersten Hälste des Jahres 1541 gestorben zu sein, da M. Luther am 10. Juli d. J. schreibt: "Es ist nun die Lection Magistri Fach ledig."

Bgl. C. Böding, U. Hutteni operum supplem. II, p. 369.

C. Burfian.

Rabricins: David &., ber oftfriefifche Aftronom des 16. Jahrhunderts, wurde im Geburtsjahr Balilei's, 1546, ju Gfens geboren, befuchte erft eine Universität, wo er Theologie ftubirte, und ging bann nach Braunschweig, woselbst er burch Leitung und Unterricht bes berühmten braunschweigischen Resormators beinr. Lampe nicht nur in die Theologie weiter eingeweiht, fondern auch mit den Anfangsgrunden der Aftronomie, ju beren Studium ihn fein großes Rechentalent befonders befähigte, befannt gemacht wurde. Bon bier ging er unter bie Bahl ber fich um Tucho be Brabe auf der Sternwarte ("Uranienburg") ber Infel Hveen scharenden Studiofen. Rach einiger Zeit wurde er Prediger bes offfriefischen Dorfes Refterhafe, wo er beirathete und fich mit ganger Geele ber Aftronomie hingab. Er verzeichnete feit 1590 feine täglichen Wetterbeobachtungen, ührte 1593 und 94 einen Briefwechfel über aftronomifche Fragen mit bem Caffeler Aftronomen Juftus Borg, fertigte fich felbft die nothigften aftronomischen Inftrumente (Quadranten, Semijertanten 2c.) und entdeckte vermittelst eines Gernrohrs einen neuen Stern, ben Mira ceti. 1597 besuchte er Tocho de Brabe n Bandsbed, um mit ihm über feinen Fund und ahnliches zu conferiren. Mai 1601 reifte er, nach jahrelangem Bogern, von Resterhafe nach Prag, wohin Tocho ihn und Joh. Repler (ber biefer Ginladung eber folgte) eingeladen hatte. 14 Tage war genanntes Triumvirat zusammen und am 3. Juli tam F. wieder nach Refterhafe, blieb aber feitbem in regem brieflichem Berkehr mit Repler. Juni 1602 besuchten ihn die beiden berühmten Aftronomen Beter Bischer und Marius. 1603 fcheint er nach Ofteel (Oftfriesland) berufen gu fein. Theho, fo versuchte auch Raifer Rudolf II. es vergebens, F. für die Sternwarte u Brag ju gewinnen. Der Graf von Oftfriesland Enno III. ehrte &. und gab ibm einmal 100 Dalaris ju einer Reife nach Brag. Den 7. Mai 1617

wurde F. von einem gewissen Freert Hojer auf dem Kirchhose zu Ofteel menchlerisch erschlagen. Mit ihm starb ein echter Ostsriese, ein bewährter Astronom. Es wird ihm von dem ostsriessischen Historiographen Tiaden auch die Entbedung der Maculae solis und die Autorschaft des Buches "De maculis in sole observatis" zugeschrieben; Mädler hat nachzuweisen versucht, daß nicht dem Bater David, sondern dem Sohn Johann dieses zuzuschreiben sei, anerkennt aber, daß F. als einer der ersten, welche sich des Fernrohrs bedienten, die Veränderlichkeit des Sterns Mira im Halse des Walssisches (o ceti) entdeckte.

Calendarium historic., D. Fabr.' eigenes Manuscr.; Geinemann, hannober und Braunschweig II.; Die Ratur von O. Ule, X. Jahrg. Ar. 13; Mäbler,

Beich. b. Simmelet., Bb. 1 .: Ebgarb's Frief. Jahrb. von 1867.

Soltmanns. Fabricins: Rarl Ferdinand F., ein Sohn des Stralfunder Rathe fundicus Adam &., aus beffen zweiter Che, und Salbbruder bes Burgermeifter Dr. Rarl Buftav F., war am 16. September 1798 geboren und genog feine Jugendbildung auf dem ftabtischen Gymnafium, namentlich unter dem Rector Furchau und bem Conrector Rirchner. Nachdem er feine Militarpflicht erfullt und 1818 in Jena studirt hatte, widmete er fich 1819 in Berlin unter Savign und Saffe, fowie 1820-21 in Göttingen unter Cichhorn, Sugo und Bergmann ber Rechtswiffenicaft und borte bei feinem zweiten Aufenthalte in Berlin auch noch Borlefungen bei Gofchen und Biener. Oftern 1822 nach Stralfund gurudgefehrt, wirkte er bis 1839 als Rechtsanwalt und Altermann litteratus bes Gewandhaufes und wurde, nachdem er 1832 von der Universität Göttingen jum Doctor ber Rechte promovirt war, als Professor in die juriftische Facultat nach Breglau berufen, ftarb aber, burch ben fchnell auf einander folgenden Tob gweier Rinder aufs fcmerglichfte gebeugt, fcon am 8. April 1842. Ginen wie boben Werth Lehrer und Studirende der Bochichule auf feine Lehrthätigkeit und feine Perfonlichkeit legten, erhellt aus bem im Schlefischen Schriftftellerleriton S. 27 bis 33 enthaltenen Nachruf, in welchem auch die juriftischen Frachschriften beffelben S. 33, Anm. aufgezählt find. Gine befondere Bedeutung erlangte &. burch feine Forschungen im Gebiete ber pommerschen Geschichte, für welche er, gleich feinem Bruder dem Burgermeifter, auch nach feiner Entfernung von der Beimath ftets bie regfte Theilnahme und Liebe begte. Bahrend jener namentlich ben alteften Beiten rugifch = pommericher Gefchichte feine Studien juwandte, widmete fich ber jungere Bruder mit Borliebe ben Epochen bes fpateren Mittelalters, wo fich burch politische und firchliche Reubildung ein bewegteres Leben geftaltett. Aus diefen Studien ging eine Reihe namhafter Schriften berbor, u. a .: "Der Stadt Stralfund Berjaffung und Berwaltung", 1831; fowie bas fur bie Stralfunder Reformation wichtige Buch "Die Ginführung ber Rirchenberbefferung in Stralfund, ober bie Achtundvierzig, eine Ergahlung aus Stralfunds Borgeit, mit einem chronologischen Unhange und ber Rirchen- und Schulordnung von 1525, 1835, eine ausführliche in Romanform angelegte Darftellung jener bewegten Beit, welche aber durch die urfundlichen und fritischen Beilagen jugleich ibre wiffenschaftliche Begrundung erhalt. Ginen weiteren Beitrag für jene Coode lieferte er burch die herausgabe ber "Bruchftnide aus ber Chronit bes Rlofters pu Ribnit bon Lambert Slaggert, Franciscanerlefemeifters ju Stralfund" (Med. Jahrbucher III. 1838 G. 96-140), welcher eine Polemit gegen die Reformation vom fatholifchen Standpuntt verfolgt. In feiner Schrift "Ueber das fruben Claventhum ber gu Deutschland gehörenden Oftseelander" (Medl. Jahrbucher VI. 1841, S. 1-50) ftellt er bie Bermuthung auf, bag in bicfen Ruftenlandem der Oftfee urfprünglich eine deutsche Bevolferung wohnhaft gewefen, welche fpater

pon den flavischen Ginmanberern unterjocht worden fei, bis fich im 13. 3abr

Fabricius. 507

ert die Sache umtehrte und die Slaven durch die von Westen kommenden erbeutschen Colonisten unterdrückt wären, eine Annahme, welche er mit den schen Einwanderungen der romanischen Länder in Parallele stellt, welche von späteren Geschichtssorschern u. a. von Kosegarten, Cod. Pom. dipl. 316—321, und Fock, Rüg. Pom. Gesch. I. S. 112—123, ihre Widersna ersuhr.

Neben dieser wissenschaftlichen historischen Richtung zeigte F., wie schon aus Anlage des oben erwähnten Buches "Die Achtundvierzig" hervorgeht, auch hervorragende poetische und musikalische Begabung. Zeugnisse sür dieselbe 1 seine Abhandlung "Ueber die Tone und Tonarten unserer Musik", Beil. Wus. Zeit. 1832, Febr. Ar. 9, sowie eine Dichtung an den Eichbaum (Sunstale Ar. 17), in welcher er den in düsterem humor ausgesprochenen Geen hippel's vom Eichbaum und Sarge (vgl. Jul. Schmidt's Gesch. des geist.

is in Deutschland II. S. 750) poetisch versöhnend darzustellen weiß.

Sundine 1842, Nr. 16-17. Fabricins: Frang F., genannt Marcoduranus, mit feinem eigentlichen en Smidt (f. A. Döring, Johann Lambach und bas Chmnafium ju Dortb, Berlin 1875, G. 114), einer der bedeutenoften niederrheinischen Schulner des 16. Jahrhunderts, geb. 1527 ju Düren, † 26. März 1573 ju elbori. Nachdem er feine atademischen Studien zu Paris, wo Betrus Raund Abrianus Turnebus feine Lehrer maren, vollendet hatte, erhielt er ben humanistisch gebilbeten julichschen Rangler, Johann Blatten, einen an bas 1545 gegrundete alademische Gymnafium zu Duffelborf, beffen orat er nach dem Tobe Joh. Monheim's (1564) bis zu feinem frühzeitigen cheiben führte. Bon feinen ziemlich gablreichen Schriften, bei benen ber wirkende Ginfluß feines Lehrers Ramus unverkennbar ift, find die bedeutenoften wiederholt aufgelegte Lebensbeschreibung bes Cicero ("Ciceronis historia per ales descripta et in annos LXIV distincta", zuerst Roln 1563), die Anungen ju ben Komödien des Terentius (1558 und 1574) und feine Ausdes Orofius (1561). Berdienftlich find auch feine jum Theil ju Schulfen gelieferten Arbeiten über verschiedene Schriften des Cicero (Ausgabe ber pro Ligario" mit Commentar 1562. "Epistolarum selectarum libri II", 1565 3, Commentar zu ben Tusculanen, 1568 und zu den Büchern von ben Pflichten. ). "Verrina prima et secunda", 1572). Daß er auch ein für seine Zeit tiger Renner bes Briechischen war, beweift feine Ausgabe zweier Reben bes 18 (1554) und ber Plutarchs Namen tragenden Schrift "Ueber die Kinderhung" (1563), beide mit lateinischer Nebersetzung und Anmerkungen.

B. Schmit, Franciscus Fabr. Marcod. Ein Beitrag jur Geschichte des umanismus, Koln 1871 und berf. in der Ztschr. des Berg. Geschichtsvereins I. S. 70.

Ein Bruder des Franz F. mit Bornamen Philipp studirte gleichsalls in a (Schmitz in der Berg. Zeitschr. XI. S. 72) und trat 1559 als Lehrer am masium in Dortmund für Quarta ein, in welcher Stellung er 1596 starb. wird officiell auch "Philipps Smidt" genannt, wonach also der deutsche rung der Familie urkundlich seststeht. (Döring, Dortmunder Programm von 5, S. 4.)

Fabricins: Johann F., lutherischer Theologe des 17.—18. Jahrhunderts, ju Altors bei Rürnberg den 11. Febr. 1644, gest. als Abt zu Königslutter dennlichweigischen den 29. Jan. 1729. Er stammte aus einem alten Nürner Theologengeschlecht, das seit der Resormation durch dier Generationen urch in mildem Melanchthonischem Geiste der evangelischen Kirche gedient e. (Seine Borsahren waren: 1) Johann F., Freund Melanchthon's, Prediger d. Lorenz in Nürnberg, † 1558; 2) Johann Baptist F., Prediger zu Kürn-

nd Italien 1670 ff., Finen theologifden beiner veffenliche und littera ine mangelifche Prebig an ioligie er 1677 be in er mit einer Inanguralm Inbirenben ber The Erofeffor ber Theologie Rachfolger des jünge menth und in demfelben 3 ir war hochgeachtet and moderater mitter Schriftfteller, bejo monit, Die er in einem Onsideratio variaru Totamedanis, Socialianis, and in neuer perfürzte Hert jog fich &. v Ingerife wegen alljuweit meiffeneilen Gegenfabe gu, me feiner Willfährigfeit ber Sufest foger mit ber the Coal Gergog Anton U mifeit, theile aus politi mer Enfeituchter Gtifab the landing from Kronpra and the second second second second second and biele and the gefunderten Co traingle veradene beiter bie men in ber ibn ber fich bereit funden ließ, The property of the state of th

elmftadter Collegen in die Sache bereinzugiehen, gegen F. einen folden Sturm Ilnwillens in ber gangen proteftantischen Welt, in Deutschland fowol als in m aus politischen Grunden bamals fo nahe betheiligten England, daß trot ler Ableugnungs- und Rechtfertigungsversuche, Die F. theils im eigenen Ramen, alls anonym, theils im Ramen ber Gelmftabter Theologenfacultat ausgehen (bie Titel f. bei hoed S. 129 ff.), Bergog Anton Ulrich gulest teine andere dahl hatte, als bem Berlangen des bei der Aufficht über die braunschweigische elammtuniversität mitbetheiligten furfürftlich hannoverschen Sojes nachzugeben &. feines helmftadter Lehramtes "auf Anfuchen" ju entheben (1709). ebrigens behielt er nicht blos feinen Gehalt und feine Abtei Konigslutter, nbern wurde auch jum Generalinipector ber Schulen bes Bergogthums Braunweig-Wolfenbuttel ernannt. Er lebte als Professor honorarius et emeritus noch Jahre in ungeschwächter Rraft, wenn auch nicht ohne gunehmende Berbitterung gen die lutherischen Orthodoren, beschäftigte fich mit der Berwaltung und Berhonerung feiner Abtei und mit litterarischen Arbeiten, insbesondere mit einem wen bibliographischen Werte, einer rafonnirenben Beschreibung feiner eigenen ichhaltigen Bibliothet (unter bem Titel: "Historia bibliothecae Fabricianae", Boljenbuttel 1717—24, 6 Bande in 4.), machte auch noch wiederholte aber ergebliche Berfuche, in feine Professur wieder eingesetz zu werden, indem er ine in der Conversionssache erftatteten Gutachten damit zu entschuldigen suchte, ak er "lediglich der raison d'état sich unterworfen und für feinen Geren sich acrificirt habe". Es half alles nichts: man erwiderte ihm, daß er ja freiwillig er Projeffur fich begeben, und daß "feine sentiments vom Abtritt ber evangeichen Religion zu der tatholischen bei vielen auch rechtschaffenen Chriften teinen Befall finden würden". Er ftarb 85 Jahre alt, nachdem er den Ruf eines gelehrten und moderaten Theologen", den er mit anderen feines Namens theilt, uch den nicht unverdienten Datel eines fervilen und unlauteren Charafters efledt hatte. - Gein Cohn, Rubolf Anton &., wurde 1731 Professor ber bilojophie in Belmftadt.

Rotizen über sein Leben gibt F. selbst in seinen "Amoenitates theol.", p. 357 ss. und in seiner "Historia bibliothecae Fabricianae" V. 101. Außerbem s. Chrhsander, Diptycha prof. theol., Wolsenbüttel 1748, p. 275 ss. Zeltner, Theol. Altors. Will, Nürnb. Gel.-Lex. I. 376, V. 308 ss., besonders aber Wilhelm Hoed, Anton Ulrich und Elisabeth Christine von Braunschweig-Wolsenbüttel, 1845. Frank, Gesch. der protestantischen Theol., Bd. II. S. 226 ss. Hende in Herzog's theol. R.-E. Bd. IV. Aussührliche Berzeichnisse seiner Schriften geben Zeltner, Will, Chrhsander, Jöcher; von seinem ausgedehnten Brieswechsel ist einiges gedruckt bei Schelhorn, Amoenit. theol. V. XII. anderes benützt von Frank u. A.

Fabricius: Joh. Andreas F., geb. 18. Juni 1696 zu Dodendorf im kagdeburgischen, † 28. Febr. 1769. Rachdem er in Helmstädt und Leipzig heologie studirt hatte, wurde er 1734 Adjunct der philosophischen Hacultät in ena. 1740 Rector an der Katharinenschule in Braunschweig und 1745 zugleich rosessisch am Collegium Carolinum, an welchem er Borträge über Philosophie lett. Allein schon 1746 zog er sich durch beißende Recensionen besonders gegen inen Collegen, Prosessor Reichardt, und gegen den Posessor Crasmi in Lübed die ngnade Herzogs Karl I. von Braunschweig zu. Nach vorhergegangener Unterzichung entlassen, ging er zuerst wieder nach Jena, 1753 aber als Rector des dumnasiums nach Rordhausen. Im Begnitzer Blumenorden sührte er den amen Ferrando der Dritte. Bon seinen meist philosophischen und theologischen christen hat heute nur noch sein "Allgemeiner Abriß einer Historie der Gelehrenseit" (1752—1759, 3 Bde.) einigen Werth.

Fabricius Georg &. unter ben Mannern, welche feit ber Mitte be 16. Juhrhunderte Das famffiche Schulmefen ju einer fur weite Rreife muter giltigen Bebentung erhoben, mit befonberer Anertennung genannt. Er war in 28, April 1516 in Chemnit geboren. Gein Bater, ein Golbichmied, in fin Diefem Jahre bom den Benedictinern feiner Stadt nach Rom gefenbet, um ihm für geweife Beiten die Erlanbuig jum Gleischeffen vom Papfte Leo X, ausge mirten, ergabite fmitter gern, wie er biefen gefprochen und aus feinem Dunt bem Segen empfangen babe; auch blieb er bann bis gegen bas Enbe feine Bebens ber fatheliften Ringe treu. Der Cobn, anjangs für bas Beichaft bet Baiere beifimmt und hierauf bis 1534 in ber Schule feiner Baterftadt fur boben Sindisin vorgebildet, war wol icon frub fur ben evangelijchen Glauben ge minnen wir felte und die Bachfamfeit bes Bergogs Georg allen Renerungvertiden entgegentrag. Aber julege wandte doch auch der Bater ber Reformation fiele im tund der durint wom herzoge ibm brobenben Gefahr entrif ibn in ben temanuten Judie eine Genine, welche vier Tage borber ichon gwei Tochter bor in genammen barten. Die Mutter, welche ihren Gatten 15 3ahre überlebte blied unter flafferlich ichmierigen Benhaltnuffen die treuefte Erzieherin ihrer Rinder, med be menter es num und miglich, bag Georg noch in bemfelben 3abre bir Stiebt in Annaberg begieben frunte, welche bamals ber berühmte Borfieba Job Weiter leitein Iber icon 1535 ging er nach Leipzig, wo Rafpar Bomer Servere ber bemenifitien Studien an ber Thomasichule und an ber Inderende mier wed febr ichwierigen Berhaltniffen thatig, das tiefere Berfland Der bem ber Dinter ibm erichloß, balb auch zu ben erften Berjuchen im Solven der gentrete Alle Lehrer wirfte er bann bis 1538 in Chemnis und Denberg in Die logten Stadt durch Rivius berufen, ber ingwifchen bie Leitung Some Somie ibernommen und auch an Abam Giber und Sieb Magde burg burbiege Leiter gewonnen batte.

Boligang b. Bertoure ben ein reiches Erbe in ben Stand fette, Die in Leipzig begonnene Render unter milberem himmel weiter gu führen, über bie Alben, um jundoft be Unebenftat Padua gu befuchen. Ginen befonderen Ginfluß icheint bier auf wagen Minner ber feine, den Deutschen sonft nicht gerade freundliche bumanit Laborns Bonamicus ausgenbt zu haben. Rach zwei Jahren besuchte J. wie Boribern Bologna, fehrte bann aber nach Padua gurud, um von bier ans mit ibm und bem aus Leipzig nachgefommenen Freunde Bolfgang Meurer jene Brite burch Italien auszuführen, Die er in feinen Itinerarien auf fo angiebenbe Werde beithereben bat. Rachdem Werthern bereits im Commer 1541 mit anderen recunden einen Ausflug nach Mailand und Genua gemacht hatte und bann Badua gurudgefehrt mar, fchloffen fich ihm &. und Meurer gu einer weiteren Bereichabet an. Bon bem ichon ofter befuchten Benebig ausgehend, jogen fie Mabonna, Rimini, Urbino, Ancona ben Apenninen gu, worauf fie aber Brandla, MIRIL Spoleto Rom erreichten. F. hatte hier mabrend ber Binter-Danie velche Welegenheit, unter den wundervollen Ueberreften der alten Belt in ber naticanischen Bibliothet jene Studien zu machen, deren Ergebnifte palechin auch in Schriftwerten niedergelegt hat. Im Frühjahre 1542 murbe beluit und ben benachbarten Ruftenftreden große Aufmertfamteit 311-Mubbem man fodann auf furger Geefahrt Oftia erreicht hatte, ging Jundchft von Rom nach Tivoli, bann fiber Siena nach Bifa. 3n wachte Petrus Bictorius, der gegen Deutsche fo freundlich gefinnte ben Besuch der Bibliotheca Laurentiana möglich; nachdem die And galer ichredlichem Better die Apenninen überftiegen hatten, mar die Wologna und Ferrara nach Padua genugreich. Balb baren

Fabricius. 511

andten die Freunde fich wieder ber heimath ju, die fie zu Anfang des herbstes

F. blieb zunächst in Beichlingen als wissenschaftlicher Führer der jüngeren kilder v. Werthern, Philipp und Anton. Wenn übrigens für ihn die italienische leise in wissenschaftlicher Beziehung sörderlich gewesen war, so hatte sie ihn auch urch das, was sie ihm zeigte, in seinem evangelischen Glauben besetigt. Als er ann 1544 mit den beiden Werthern nach Straßburg gezogen war, wo 1537 er große Schulmann Johann Sturm eine glänzende Wirssamteit begonnen atte, wurde die engere Verbindung mit diesem in hohem Grade sür ihn beseutend. In Straßburg gab er nun auch 1546 seine Erstlingsschrift "Syntaxis artium orationis apud Graecos" heraus. Aber noch in demselben Jahre vernlaßte Rivius seine Berufung zum Rectorate der Fürstenschule in Meißen, die 543 gegründet worden war und als ersten Rector den damals nach Wittenberg rrücksehrenden Hermann Bulpius gehabt hatte. Damit begann sür F. eine

eriobe ber einflugreichften Thatigfeit.

Der Anjang war bon Schwierigkeiten umgeben. Er jand noch manches gertig und ludenhaft, die Claffen waren noch nicht gehörig eingetheilt, die retionen noch nicht genauer bestimmt, die eingeführten Bucher jum Theil unvedmäßig; die abelichen Schüler traten mit besonderen Ansprüchen bervor. uferbem liegen bie Leipziger Profefforen Camerarius und Meurer, die ihn einhren follten, ziemlich lange auf fich warten. Der bann raich folgende Ausnich des schmalkalbischen Krieges brachte gerade die fachfischen Lander in die Schite Aufregung, und als im Frühjahre 1547 Kurfürst Johann Friedrich als eind in bas Bergogthum eingebrochen mar, mußte &. erleben, bag 23 Schuler, nter ihnen fein Bruber Blafins, als Geifeln nach Bittenberg weggeführt urben; nach ber Schlacht bei Muhlberg bedrängten fpanische, ungarische und hmische Reiter die Stadt und die Schule. Bu gleicher Beit regten fich in leißen die Anhanger ber alten Rirche, welche ber Bang ber Dinge ju neuen offnungen ermuthigte. Und auch in ben folgenden Jahren fehlte es nicht an ger Bedrangniß: wir erfahren, daß F. im Juni 1552 durch das Ginbrechen ner verheerenden Seuche genothigt murbe, die Schule zu schließen, Die erft ach Jahresfrift wieder eröffnet werden tonnte. Außerdem mar bas unmittelbare ingreifen ber Landesherren ziemlich rauh, und die für die Anftalt beftimmten innahmen litten manche Schmälerung. Er felbft erfuhr in einigen Fällen bon r vorgefetten Behorbe eine ichwer ju begreifenbe Burudfebung und hatte fich enigftens in ben früheren Jahren auch über ben bof zu beflagen. Aber er elt tren und mader aus; zwei Berufungen nach Wittenberg hat er abgelehnt. ie mäßigen Ginfunite hatten ihn und feine Familie nicht immer bor Dangel ichust, noch weniger ju Spenden fur armere Schuler, Die er gern unterftugte, ben Stand gefett, wenn nicht ein reiches Geichent ber Familie Berthern re Dantbarkeit übergab ihm 2000 Kronen - und manche gelegentliche Gening von Anderen feinem außeren Leben ausreichende Sicherheit gegeben hatte. af er in mancherlei Roth und bei einer im gangen truben Lebensanficht boch ften Muth zu bewahren vermochte, zeigt fein Troftbrief an Martin Erufius, r bes Lehramts mude geworden war. (Unschuldige Rachrichten 1704. 767 f.)

F. war ein ausgezeichneter Schulmann. Ernst und Milde gaben in schöner ereinigung seinem ganzen Wirken den Charakter ruhiger Festigkeit; bei aussbreitetem Wissen war er in seinem Austreten völlig anspruchsloß; ein entschiedener itheraner, blieb er doch den theologischen Streitigkeiten jener Tage sern, war aber rig, auch als Dichter, darauf bedacht, seine Schüler in die edangelische Wahreit einzusühren und zu lebendiger Anwendung derselben zu bringen; den Classie

512 Fabricius.

ichen Studien mit regem Ginne zugewandt und unter ben Epigonen manismus vor Anderen geehrt, wollte er boch allezeit viel lieber burch d Gefinnung und lauteren Banbel fich bewähren, woffer auch jene por allem bar ju machen maren; mit raftlofem Fleife unter feinen Buchern that er boch bie Forberung feiner Schuler ftets für feine nachfte Pflicht, er jumeift für fie, regte fie ju ebler Thatigfeit an, und indem er ju ben Sd fich herablieg, wußte er auch die Begabteren nach ihren besonderen Gal Reigungen, Die er forgfam beobachtete, ju beschäftigen; fein Bemube Ciceronianer gu bilben, verband fich nicht mit dem Streben, burch viel la Sprachubungen ober gar Disputationen zu gewandter Rede zu befähig verleitete ihn noch weniger zu Bernachläffigung bilbenber Lecture; neb Lateinischen blieb boch auch bem Griechischen ein anftanbiger Plat Eigenthümlich war es bei ihm, bag er bergliches Wohlgefallen an naturg lichen Betrachtungen hatte, was ihn in ben Stand feste, felbft tuchtig manner, wie Georg Agricola und Konrad Gesner, ju unterftugen und m chius die fachfischen Bergwerfe ju besuchen; auch ben Gewächsen eines bot Gartens und ben Gifchen in der Elbe ichentte er feine Aufmertfamteit. auch fo anregend auf feine Schuler gewirft haben, die ficherlich nicht burch seine hiftorischen Studien gewannen, mochten diefe nun auf b Rom ober auf die fachfifche Beimath fich beziehen. Wir bemerten gulet daß er auch an ber edlen Musica fich erfreute und feine Cantoren t was fie für Gefangunterricht thaten, voll Theilnahme begleitete, obwol gelegentlich verlangte Ausbehnung biefes Unterrichts verweigerte. Die D hat ihm nicht felten schwere Sorge gemacht; feine Briefe enthalten in bie giebung ichmergliche Rlagen. Aber ben befferen Boglingen folgte feine be Fürforge in das Leben hinaus.

Als er das Rectorat übernahm, war Conrector neben ihm der viele Matthias Marcus Dabercufius, der in Annaberg sein Lehrer, in Freibe Borgänger gewesen, 1543 aber an die Fürstenschule in Meißen berusen war und dann doch hinter ihn zurücktreten mußte; Tertius war der kaum tüchtige Siob Magdeburg, der mit ihm in Annaberg unter Rivius studinach mühsamer Wirksamkeit in Freiberg zugleich mit Dabercusius an der sichule zu wirken begonnen hatte. Beide Männer arbeiteten treu mit i sammen — Dabercusius als vorzüglicher Lehrer des Griechischen — und ihm jene Ersolge erringen, die sein Wirken in Meißen so ruhmvoll zhaben. Ihre Rachsolger ersehten sie nicht. Unter seinen Schülern hahlreiche Jünglinge adelichen Geschlechts, aber auch aus anderen Kreiser die später zu einflußreichen Stellungen gelangt sind; stets waren einigs besonderen Obhut anvertraut. Der kluge Staatsmann Christoph v. Cohat zwei Söhne ihm zugesührt, ebenso viele der große Philologe Came

ber nicht felten auch als Bifitator die Fürftenschule befuchte.

Mit den besten Gelehrten seiner Zeit stand F. in freundschaftlichem 2 mit Melanchthon und Camerarius, mit Rivius und Siber, mit Basilius und Mich. Neander, mit David Chyträus und Martin Crusius, mit Stigelius und Paul Melissus. Und auch fürstliche Gunst war ihm zuge kurfürst August ehrte ihn hoch und suchte in Schulsachen öster seinen Riwandte ihm auch bald wieder volles Bertrauen zu, als im Kriege gegen (1567) der Berdacht entstanden war, daß er seine Schüler verhindert haden Landesherrn zu beten, der zum Berderben des Ernestiners ausgezoge Der hochgebildete Herzog Joh. Albrecht von Mecklenburg richtete bereits nach seinem Gutachten die Fürstenschule in Schwerin ein, deren Leitung abernahm (Wex, Zur Gesch. der Schw. Gelehrtenschule 5 i., 13 i

45 f.), und 1554 begründete heinrich v. Willeben nach seinen Borschlägen die Roflerschule in Rofleben (Herold, Gesch. d. Klostersch. Rofleben 9 ff., 20 f).

Die Bahl feiner Schriften ift groß; auch hat er auf fehr berichiedenen Bebieten gearbeitet. Als Philolog hat er fich, jum Theil unter Benutung werthvoller Sandichriften und durch Beigabe der alten Musleger, um Tereng, Birgil, Borag, Ovid, außerdem um die Tragobien Geneca's und die Gentengen be Publius Shrus verdient gemacht; besondere Sorgfalt wandte er auf "Poearum veterum ecclesiasticorum opera christiana et operum reliquiae ac fragnenta" (Bafel bei Oporinus 1562, 4.), obwol andere Kritifer manches an biefer Arbeit auszusegen hatten. Geine eigenen lateinischen Gebichte, "Poematum gerorum libri XXV", am vollständigften ju Bafel bei Oporinus, 1567 in Iheilen 8. ericbienen und Oben, Symnen, Bearbeitungen altteftamentlicher Beichichten, Schulgebete, Gelegenheitsgedichte enthaltend, zeichnen fich weniger burch Schwung, als durch Gewandtheit in der Form und durch Innigfeit ber Empfindung aus, vermeiben übrigens, im ftrengften Begenfate gu ben Boefien der alteren humaniften, alle Anspielungen auf Mythologie, was fein zweiter Namfolger Dreffer in einer ihm gewidmeten Rede als besonders rühmlich beseichnet hat. Bon gang anderer Art ift "Itinerum liber unus" (Bafel 1560), worin er, auch wieder als gewandter Poet, die besonders auf den italienischen Reifen gewonnenen Anschauungen wiedergibt; er hat sehr aufmerksam beobachtet und vieles erlebt, fo daß man feinen Schilberungen mit großer Theilnahme folgt. Als willfommene Erganzungen fann man zwei andere Werte anfeben: "Roma" (Basel bei Oporinus 1551 und 1560) und "Antiquitatum libri II ex acre, marmoribus, membranisve veteribus collecti" (cbb. 1549 u. 60), beibe aus forgialtigem Studium an Ort und Stelle hervorgegangen. 3m lebergange gu den für Schulzwecke bestimmten Arbeiten ftanden: "Flavii Sosipatri Clarisii institutionum grammaticarum libri V castigati" (ebb. 1551, 8.), die erste in Deutschland erschienene Ausgabe Diefes Grammatiters, und "Cornelii Frontonis aliorumque de proprietate et differentia latini sermonis libri" (Leipzig 1569, 8.). Ausbrudlich für die Schüler waren, außer der schon erwähnten griechischen Sontar, folgende Bucher bestimmt: "Elegantiarum puerilium e Ciceronis epp. l. III" (erfte Ausgabe Leipzig 1548), "Elegantiarum poeticarum ex Ovidio, libullo et Propertio liber" (erfte Ausgabe 1549), "Elegantiarum e Plauto et Cerentio II. II" (1550), "Partitionum grammaticarum II. III" (Bafel bei Opoinus 1556 Fol.) in Tabellen, "De re poetica Il. VII", "Virorum illustrium eu historiae sacrae II. X" u. a. Als theologischer Schriftsteller hat er einen Commentarius in Genesin" und "Summa evangeliorum dominicalium" hinteriffen; beibe Schriften find erft nach feinem Tobe, jene 1584, biefe 1583, berusgegeben worden. Wenig Dant haben ihm feine ber fachfischen Geschichte guwandten Studien eingetragen. Rurfürft Auguft, der mit Bedauern fah, bag eorg Agricola die schon früher von ihm versprochene genealogische Geschichte Saufes Sachien nicht vollendet hatte, war burch feinen geheimen Rath rich v. Mordeifen bestimmt worben, F. jum Siftoriographen feines Saufes gu rennen und ihm gur Unterftutung feinen Bruder Jatob an bie Geite gu ftellen; s ihrer vereinten Thätigkeit gingen, übrigens unter Benugung der Borarbeiten ricolo's, herbor: "Rerum Germaniae Magnae et Saxoniae universae memobilium mirabiliumque volumina duo", erft 1609 zu Leipzig in Fol. von Jafob herausgegeben, und "Originum Saxonicarum libri VIII", von bes Berfaffers hne Jafob ju Jena 1598 in Fol. und vervollständigt ju Leipzig 1607 (unter a Titel: "Saxonia illustrata") herausgegeben. Betrus Albinus, allerdings ein Diefen Dingen fehr fundiger Mann, bat beibe Leiftungen fehr ftreng beurtheilt; Mugem, beutiche Biographie. VI.

aber sie enthalten sicherlich viel brauchbares, mit großem Fleiße zusammengetragenes Material. Bon localgeschichtlichem Werthe ist sein "Commentariolw de urbe Friberga" (1573 und noch 1710 wieder ausgelegt). Großen Beisal sand das von ihm berichtigte und bis 1550 sortgesetzte "Chronicon Saracenicum of Turcicum" des Predigers Wolse. Drechsler; es hat eine Reihe von Auslagen erlebt. Wir erwähnen noch, daß ihn auch die Herausgabe der Werle seines Lehrers Rivius und seines Freundes Agricola beschäftigt hat. Handschriften und Bücker des F. sind in die kursürstl. Bibliothet zu Dresden übergegangen, sur welche sie Kursürst August ankanste (Archiv für sächs. Geschichte XI. 221 i.).

F. hatte erst 1557 das Band der Ehe geknüpft mit Magdalena Faust, die ihm 7 Sohne und 4 Töchter schenkte. Es war ihm nicht beschieden, an diesen Kindern das Wert der Erziehung zu vollenden. Er starb bereits am 17. Juli 1571, 55 Jahre alt. Erst nach seinem Tode kam der kaiserliche Abelsbries an den sein Gönner Garlowih auf dem Reichstage zu Speher (December 1570) sir ihn und seine Rachkommen ausgewirft hatte. Sein Kursürst soll dei der Racktown Tode des verdienten Mannes ausgerusen haben: "Das war ein Mann, den möchte man mit den Rägeln aus der Erde frahen." — Auch seine den Brüder, sur deren Erziehung er treulich mit gesorgt hatte, sind Rectoren geworden: Blasius F., in Psorta, Straßburg und Meißen gebildet, dann neben Stum als Lebrer thätig, wurde Rector in Buchsweiler, seitete aber zuleht eine Buchdruckerei in Straßburg († 1577); Jakob F. wirkte als Rector in Halle († 1572); Andreas F. war 1554—64 Rector in Korbhausen und starb als Psarrer in Eisteden 1577. Son seinen Söhnen hat keiner größere Bedeutung erlangt.

Ueber sein Leben und Wirfen berichten J. Dab. Schreber (Lyg. 1717), unter ausgedehnter, aber nicht gerade geschickter Benuthung des ihm vorlieges den Raterials. I. Müller, Gesch. der Fürsten- und Landschule zu Meißen. Wirfen 1839). Baumgarten-Erusius, De Geo. Fabricii vita et scriptis (Reisen 1839). Wichtig ist die von Baumgarten-Erusius besorgte Ausgebe dem Leisen des F.: Geo. Fabricii Chemn, epistolae ad Wolfg, Meurerm et alies acquales (Lyg. 1845).

Nabricine: Deinrich Auguft &., Schaufpieler und Schaufpielbireiter, ned 1764 au Berlin, bebutirte 1779, fpielte bann bei berichiebenen Gefellichaften. bon 1792-96 bei ber befannten Tillh'ichen Truppe, murbe bierauf Mitglied 1804 Megiffeur und bom 1. Geptbr. 1805 im Berein mit Softoveln Director hes Magbeburger Theaters. 1801, wie auch 1802 und bom Sommer 1804 bis mir Bintermeffe 1810 gab er einige Zeit mit der Dagbeburger Gefellichaft Wurnellungen in Braunschweig. Während ber erften Salfte feiner Laufbabn als Schaufpieler in tomifchen Rollen, namentlich polternden Alten nicht unbebeutend, all Sanger für zweite Bagpartien recht verwendbar, verloren feine Leiftungen Inaley febr an Berth. 2118 Director bes Magbeburger Theaters bat & eine murmitbliche Thatigfeit entfaltet, Die - wie Schmidt in feinen Memoiren behabtet - nicht immer gludlich war, anderen Beugniffen gufolge aber bie Er baltung best genannten Inftituts "in ben traurigften und gedrudteften Beiten ermaglicht bat. Schweren Sorgen zu entgehen, erichof fich &. 1821 bei einer Muttabrung bes "Don Carlos" mit bem Biftol, beffen Schuf bem Marquis Plota beftimmt mar. Joj. Rurichner.

stahrleins Jakob F., eigentlich Schmidt, Doctor der Theologie, Generalwertniendent im Stettinschen, war am 19. Juli 1593 zu Cöslin als Sohn durgers und Schuhmachers Joachim Schmidt geboren und erwarb sich die der der Anne Besuch der dortigen Schule durch Unterrichten anderer Schülen. Anderen bezog er das fürstliche Pädagogium zu Stettin, ging dann nach und auf die Universität Rostock. Seine Kenntniß des Hebräischen wird

3m 3. 1616 wurde er an die Stadtschule feiner Baterftadt und 619 jum Digconus dafelbft berufen, befleidete aber bies Umt, in welchem ihn balten bie Anhanglichkeit feiner Gemeinde vergeblich fich bemubte, nur furge Beit, benn Bergog Bogislab XIV. ernannte ihn nach einer angehörten Predigt 621 su feinem hofprediger erst nach Rügenwalde, und ba er felbst unmittelbar amuf die Regierung des Bergogthums Stettin übernahm, nach biefer Stadt, ermittelte auch, bag die Univerfitat Greifswald ihm 1625 ben Grad eines kentiaten, 1626 ben eines Doctors ber Theologie ertheilte. 1631 begleitete r ben Ronig Guftab Abolf auf beffen ausbrudliches Berlangen als Felbfuperntendent und Beichtvater durch Deutschland, wobei er fich bie Bekanntichaft mb Freundschaft vieler ausgezeichneter Theologen erwarb. Nach des Königs tobe fehrte er in feine frühere Stellung nach Stettin gurud, murbe am 18. Sept. 634 Generalsuperintendent für hinterpommern, welche Burbe er auch nach em Erlofchen bes pommerichen Berricherhaufes unter ber ichmebischen Bermalung bis an feinen Tod bekleidete. Somit ift er der erfte und einzige schwedische Beneralfuperintendent in Sinterpommern gewesen. 1642 erhielt er bas Pastorat an er St. Marienfirche und zugleich an Stelle Dan. Eramer's die erfte theologische Broieffur am Spmnafium, beffen Rector ber pommeriche Geschichtichreiber Micralus, fein Schwager, war. Er ftarb zu Stettin am 11. Aug. 1654 in Folge ines Schlaganfalls, der ihn einige Tage vorher auf ber Rangel betroffen hatte. Atterarifch hat er fich durch mehrere Streitschriften gegen den Lubeder Prediger Jat. Stolterfoot befannt gemacht, beffen Anfichten über Bifionen er befampite; nuch publicirte er nach ber Sitte ber Beit eine Menge jeht vergeffener eregetischer mb homiletischer Schriften; bon letteren verbienen die Leichenpredigten auf Buffav Abolf und auf Bergog Bogislab XIV, bon Pommern Beachtung.

Banselow, Gelehrtes Pommern, und: Generalsuperintendenten in hinterpommern. Jöcher, Allg. Gesehrtenler. v. Billow.

Rabricine: Johannes &., mit dem Beinamen Bolandus, lateinifcher Dichter, bes 16. Jahrhunderts. Aus dem Clevischen ftammend, ftudirte er mahrdeinlich in Köln und Marburg und ftand eine Zeit lang als gemäßigter brasmianer in Berbindung mit dem clebischen Sofe, tonnte aber bier gu feiner Stellung gelangen und ließ fich 1543 in ber juriftischen Facultat gu Roln in-Beiter ift über feine Lebensschichfale nichts befannt. Er verjagte ein unfangreiches Gedicht über bie wiedertäuferischen Unruhen in Münfter und gab \$ 1546 heraus ("Motus Monasteriensis libri decem iam primum in lucem aediti, Magistro Johanne Fabricio authore. Coloniae Martinus Gymnicus ex-Anno M. D. XLVI"). Diefes ift zwar in hiftorischer Beziehung licht durchaus zuverlässig, obgleich der Berfasser an Ort und Stelle Erkundilungen einzog und fich mit den handelnden Berfonlichkeiten (dem Bischof und en Clevifchen) in Berbindung feste (Cornelius, Gefchichtsquellen des Bisthums Muniter II. G. 25), aber es verrath große Fertigfeit und Meifterschaft in ber ateinischen Berfification. Außer bem genannten Werte wird von F. eine lateiifche Ueberfetung ber Bfalmen in Iprifchen Magen ("Psalterium Davidis Lyrico armine redidit. Simlerus et Gesner", Hartheim, Bibl. Colon. p. 169) angeführt. Ran hat den Bolandus bielfach irrig für ben Bater bes Frang F. aus Duren b.) ausgegeben.

Bgl. B. Schmit in den unter Frang F. angeführten Abhandlungen.

Fabricius: Johann Jakob F., im J. 1620 zu Lennep im Herzogthum erg als Sohn des dafigen lutherischen Pastors geboren, besuchte die Gymnasien Lippstadt, Köln und Dortmund und bezog hieraus die Universität Rostock, Old Samuel

or Declare is times. Her her Room up define the Mile. metings bereign the same militia crist, lette to \$ 30 to 10 to er, that all least graph Sequential all legan sale Baken al Hingen felt feriefen meetite all ente Brigadop arjecte. Die tion for them Enthuse her Electrons her mineral little Empire and public to Mathematic and guides from region, and in has obtained that publish note of lefts designation and office designs feel and bounded, I Dermier 1964 jum Seringer ber griffen emmelfiche Beneite ju Bereit genotet. Die leig von J. dies Berfanten welfen wie ein Balel leigen Star Joshigt mar, ben bei Christiann wir in Antonin beitet, inden b Selbfweilungung and in ber Confedence ber beiere unb Geben Chiti b lithe, and hely our instants her filed our region Selfmanded plant finne Ja diefen Siese Lembelle L eine Ermy Andreade, sala fa ber Schulen tried großen Francisch mit einem bemild für bie Deite pa unterflentlichen feine en richte der feine Confessaten eine halbiliefen tiglistica Carringanisamiente en un serfectione en une Acht in Station militien Infalls (See ber Unich alle Berbet ; Antenn in Bergnebugt' Jan be Schergber die begrindliche Bute, ber feren ar bemeen Priffung, ben Sentilen au Bemung". Die vielgeplagte un bi perfustie l'empreer une bene sind de leur su melder de thelique Smaltin zu Mariung um eine gertafteliete Meinung beitagt. Beineliche In fhimer beimben fartie), feine Antisenfegung burch bie Sanche berbeitht (1655), trop his Miterforders her elevities Regioning melde the public judge. Die Abfindungsfunne, welche den ungeholen wurde, nehm er nicht a. 3. futite und fant sum eine Befliede in Collend, wo er 1654 jum Pinn ber lettjeriften Gemeinte ju Jwolle in Cherofiel gemibit werd, fich berheinlich und bie 1660 mit gurfen Segen mitte. Bun ba benief ibn ber 1656 feihalb geworbene, ber unfrifden Religioficia effog expelene Linkspraf und hopf Christian Angeft von Salibach in Buiere im Artember 1668 jam Stadtpebist nach Sulgbach. Mit ihm femben bemelf auch aver Anftreder Frembt ab Gefinnungsgenoffen als Prebiger bofelbit Anftellung. Aber auch bier mat bib bas Gerücht in Umlauf, baf & mit feinen beiben Forunden eine falfche, ichramgeitteriiche Lehre berbreite und Sertinerei treite, weshalb ber Pfalgraf im Unterfuchung bes Thatbeffandes nicht umgeben tounte. Beber ber brei Ingeflagten reichte gu feiner Bertheibigung ein befonderes Schriftfild ein. aus lieft ber Pfalgraf ebenjo bie tatholifde, wie bie evangelifde Burgerichaft banbe befragen, ob einer ber brei Brediger burch fein Leben ober feine Lehre Jemanden Anftog gegeben batte. Alle Stimmen (mit alleiniger Ausnahme eines einzen Evangelifchen) lauteten ju Gunften ber Angeflagten, welche fomit von allem Berbachte freigesprochen wurben. Indeffen gelang es ben Gegnern bes f. bennoch, icon furs nachher (im April 1667) bie Bertreibung beffelben ju er wirten, wobei ihm jeboch bom Magiftrat ein ehrenvolles Entlaffungszeugnig ju getheilt warb. Der abermals Fortgewiesene begab fich nun nach Amfterdam, wo er mit Gichtel freundschaftlichen Bertebr unterhielt und im 3. 1673 ftarb. Bgl. Mar Gobel, Geichichte b. driftlichen Lebens zc. II. S. 497-508.

Fabricius: Johann Ludwig F., geboren am 29. Juli 1632 ju Schaff haufen und Sohn eines Schulvorstehers baselbst, begab sich 1647 zu seinem alterm Bruder Seobalb nach Röln, dann in die Niederlande, um alte Sprachen und Philosophie zu studiren; in Lehden überließ er sich ganz der Führung des Gisbert Boetius und wurde auf Grund seiner ersten chronologischen Arbeiten der Lehramts würdig befunden. Als Leiter eines vornehmen Jünglings gelangte n

ich Paris und genoß den Umgang einiger reformirter Gelehrten, wie bes allaus. Bon bort nach Beidelberg berufen, disputirte er bafelbft 1656 unter panheim's Borfit "De theologia", wurde ordinirt und im folgenden Jahre Berordentlicher Profeffor ber Philosophie und Behrer im Sapieng-Collegium. on angenehmer Perfonlichkeit, weltgewandt und durch vielfeitige Studien entidelt, trat er in eine engere Begiehung gut feinem Landesherrn, bem Rurfürften arl Ludwig, welcher ihm ben Unterricht feines natürlichen Sohnes, des Baron Rotenichild, anvertraute. Diefen begleitete er 1658 nach Frankreich, vereilte in Saumur und Caen und wurde namentlich durch den Bertehr mit Impraut lebhaft angezogen; boch blieben bie mit diesem gepflogenen firchlichen nionaverhandlungen, ju welchen der Rurfürft felbft die Anregung gegeben atte, ohne Erfolg und auch später (1668) hat fich F. ungeachtet seiner con-Monellen Magigung an bem Unternehmen des Unioniften Johann Duraus icht betheiligen wollen. Im folgenden Jahre bewog ihn ein zweiter Antrag ur Rudfehr nach Beibelberg; aber ju einer nochmaligen Reife nach England ind ben Niederlanden, wofelbft er die theologische Doctorwürde erwarb, veranagt, tonnte er bie ihm jest übertragene orbentliche Brofeffur ber inftematischen Theologie erft im October 1660 antreten. Gin fruber Tob entrif ihm feinen Regling Rotenschild. Bon nun an ift er biefer Universität und Facultat, fobie feinen Stellungen im Sapieng-Collegium und Confiftorium treu geblieben. fr wurde 1664 zum ersten Male Rector, verheirathete fich 1669 und war 1686 bei ber Gacularfeier ber Univerfitat jugegen; anderweitige Gefchafte, 3. B. 1666 ine politische Mission nach ber Schweig, unterbrachen guweilen seine erfolgreiche Schrthatigfeit. Das Auftreten Labadie's in ben Riederlanden, die vom Rurfürften ewünschte Berufung Benedict Spinoza's als Professor der Philosophie und Mathematit, die er abzuwenden wußte, und die durch den Bischof von Tina Spinola und burch Manner wie Friedrich Ulrich Calixt und Conring erneuerten Inionsbemuhungen, welche abermals icheiterten, gaben ihm Gelegenheit, Beonnenheit und Ernft an ben Tag zu legen. Mit 1672 begann ber frangofische trieg, welcher jede Bedrangnig über das Land brachte. Die Universitat verbete, auch &. floh auf Anrathen bes Rurfürften am 24. Juni 1674 und hielt ch abwechselnd in benachbarten Stabten auf, ohne jedoch von feiner amtlichen Birtfamteit zu icheiben. Karl Ludwig ftarb 1680, unter bem nachfolger Karl. eft. 1685, brohten die firchlichen Berhaltniffe ben Umfturg; F. felbst wurde erbachtigt, nur fein guter Rame befreite ibn von bem Bormurf ber Majeftatseleidigung. Die Ginführung bes tatholifchen Gultus in ber Bfalg tonnte er icht verhindern, fondern nur ben Fortbeftand bes firchlichen Protestantismus urchfeben belfen, mabrend er ben Gregorianischen Ralender unbeftritten ließ. ber Beibelbergs Schicffale feit 1689 raubten ihm aufs neue jebe Rube; jum Banderleben gezwungen, berweilte er an berichiebenen Orten, in ber Schweig, Frantfurt, Baden, Gberbach, Geni, bann wieder in Beidelberg, übernahm ne Gefandtichaft ber Generalftaaten nach ber Schweiz und ging zulett wieder ach Frankfurt, wofelbft er, hart gebeugt von ber Schwere feiner Erfahrungen, n 1. Febr. 1696 ftarb, ein von feiner Umgebung hochgeschätter Mann, welcher ich in allem Wechfel bes Lebens fich ftets gefinnungsvoll und tüchtig erwiesen at. Bon feinen meift fleineren theologischen und philosophischen Schriften, elche Joh. Beinr. Beibegger gefammelt und Tiguri 1698 in 1 Band berausgeben, find bemertenswerth : "De ludis scenicis", veranlagt burch bie auf ben Bunich des Rurfürften Rarl Ludwig veranftalteten theatralischen Aufführungen Tugend, welche F. gegen engherzige Borurtheile in Schut nahm, und Super quaest. 80 cat. Heidelb.", gerichtet gegen die Angriffe der Jesuiten, elche biefen Artitel megen feiner Ausfälligfeit gegen die Bogendienerei ber Deffe

nus bem Ratechismus geftrichen wiffen wollten. Der leibenschaftliche Johan Friedrich Maber fab in dieser letteren Schrift eine "neueste Methode der Reins mirten wider die Lutheraner".

5. die Vita von hehbegger in der genannten Ausgabe, dazu Schwel, Quatuor seculorum syllabus Rectorum, Heidelb. 1786. II. p. 49 squ.

Sa a fe

Rabricine: Johann Albert F., einer ber gelehrteften und fruchtbarften Abilologen am Anjang bes borigen Jahrhunderts und Sauptbegrunder ein Geschichte ber elaffifchen Litteratur, wurde ju Leipzig am 11. Robbr. 1668 geb. Sein Bater Berner & aus Ihebor geburtig, ftammte aus einer holfteiniden Baftoren- und Organistenfamilie und war felbst Organist an ber Nicolaifinde und aftodemifcher Mufitbirector in Leipzig; feine Mutter war die Tochter be Baftor Bobann Corthum in Bergeborf, beffen Borfahren auch ichon in Sambun und Bergedorf im geiftlichen Amte gewefen maren. Geine erfte Erziehung m bielt unfer & von feinem Bater; nach beffen frubgeitigem Tobe 1679 warb bn befannte Theologe Balentin Alberti (f. Bb. I. S. 215) fein Bormund, au boffen Berantaffung jundchft ber Raufmann Bengeslaus Buble ibn in feir Done naden. & befinchte nun Die Ricolaifchule feiner Baterftadt; bier batte bet allem der in den claffischen Spruchen ansgezeichnet bewanderte Rector Johan Bollfried Perrichen, beffen griechtiche und lateinische Gedichte &. fpater (1717) beunesgab, einen grußen Ginfluß auf ibn. 3m 3. 1684 ichidte ibn fein Bor mund auf bas Gumnafinm in Quedlinburg, welches fich bamals unter bet Beitung bon Somnel Schmid eines außerordentlichen Rufes erfreute. In Schmid's Bibliothel entbette &. Barth's Adversaria (f. Bb. II, S. 101) und tounte aus biefem Buche querft, wie er fpater (1732) in ber Borrebe gu ber bon bm besorgten britten Ausgabe von Morhoj's Polyhistor bantbar gefteht, bie umfallende, faft alle Schriftfteller bes Alterthums, bes Mittelaltere und ber neueren Beit und die berichiedenften Gebiete bes Biffens beberrichende Gelebriam teil tennen, burch die er fich bernach felbft in noch hoberem Grabe bervorthet. Als er borgit im September 1686 nach Leipzig gurudfehrte und nun die eigenlichen Universitatestudien begann, nahm ihn Alberti in fein eigenes Saus auf. in welchem er bann auch bis zu feinem Fortgang von Leipzig (1698) blieb. Schon Damats galt er bei benen, bie ihn fannten, als befonders tenntnifreid und fein uncemublicher Fleiß fand bald auch ungewöhnliche Anertennung. 3m Robember 1686, alfo wenige Bochen, nachbem er bie Univerfitat bezogen hatte, ward er Boccalaureus und am 26. Januar 1688 Magifter ber Philosophie. Es war für feine Studien bedeutungsvoll, daß im 3. 1687 Morhof's Polyhistor ju ericheinen aufing. Gine Beit lang trieb er auch medicinifche Studien; bald aber wandte er fich entschieden der Theologie gu, immer mit besonderer Reigung bas Litterariche und ben Theil ber Gelehrfamteit, ben wir beute por allem ble claffiche Philologie nennen, der damals aber noch aufs engite mit ber Thes wale band in Sand ging. Unter allen atademischen Lehrern, beren Leipzig bawalk eine große Angahl noch beute berühmter gablte, meinte er ipater bem Journas Attig am meiften zu verdanken. Um diefe Beit wurde er auch fchrifts willecht thatig | fchon im 3. 1688 erfchien (ohne Ramen bes Berfaffers) feint Sansterum recontierum decas" und ein Jahr fpater ebenfalls anonym feine Ausgabe Stanten griechischen Grammatit von Jatob Weller und feine "Decas deca-Płagiariorum et Pseudonymorum centuria". 3m Frühjahr 1698 war gemig, um eine großere Reife anzutreten, und besuchte querft feine Mergeborf; bon hier aus fam er oft nach Samburg und ward Theologen befannt; und als er nun von Alberti bie Rach-Sit er aus feinem vaterlichen Bermogen feine Beibulfe mehr pu Fabricius.

warten habe und fo an ber Fortfetung feiner beabfichtigten Reife fich behindert h, nahm er gern das Anerbieten des hauptpaftors ju St. Jacobi in Samarg, des Dr. theol. Johann Friedrich Mayer, an, ju ihm ins Saus ju tommen. Raber hatte immer brei ober vier junge Gelehrte in feinem Saufe, beren einer inen Sohn unterrichtete, mabrend bie anderen die Aufficht über feine große ibliothet hatten und ihm bei feinen vielen gelehrten Arbeiten behülflich fein uften. Am 13. Juni 1694 jog F. ju Mayer und feitdem hat er nicht mehr ugerhalb hamburas eine Stellung gehabt. Maber erkannte balb, wie ungemein rauchbar F. für ihn war, und es bilbete fich zwischen beiben eine Freundschaft 18, die auch nach Mayer's Fortgang von hamburg fortbauerte. Denn auch batte ihm viel gu banten; nicht nur fand er in ber Mager'ichen Bibliothet, eren Ordnung ihm besonders übertragen ward, die reichhaltigften Gulfsmittel r feine Studien, fo daß er nicht nur fich umfaffende Ercerpte und Collectaneen nlegte, fondern auch aus Maper's Saufe ben erften Theil feiner "Bibliotheca tina" (einer romifchen Litteraturgeschichte mit Angabe ber wichtigften Ausgaben r Schriftsteller und mit einer Fulle anderer mehr ober weniger noch bagu geöriger antiquarischer Bemerkungen) herausgab; und Maher förderte und be-Infligte feine Studien auf jede Beife. Dit nahm Daper, ber neben feinem amburger Amte zugleich das eines Projeffors ber Theologie in Riel befleibete, n mit nach Riel und ließ ihn bort unter feinem Borfit bisputiren. 3m . 1696 war &. auch Mayer's Begleiter auf einer Reife nach Schweben. Daei war er seiner äußeren Lebensstellung nach durchaus Theologe. Am 15. Aug. 694 abjolvirte er das Candidateneramen in Samburg und feit dem 24. April 695 hielt er regelmäßig mahrend langer als vier Jahren für Mayer die Mittochspredigt in der St. Jacobifirche und ab und an predigte er auch fonft in amburg, namentlich jur Bahl. Rachdem er darauf schon am 7. Marg 1699 it Sebaftian Ebgardus für die Profeffur der Logit am (atademifchen) Shmnafium Samburg im Loos gewesen war, erhielt er am 13. Juni 1699 als Nachfolger on Bincent Placcius die Professur der Moral und der Beredsamteit, in welcher tellung er bis zu feinem Tobe verblieb trot mehrjacher glangender Berufungen ich auswärts, wie 1701 nach Greifswalde, 1707 nach Riel, 1719 nach Giegen id fpater noch nach Wittenberg. Im herbste des Jahres 1699 ward er auf taper's Bunich in Riel Doctor ber Theologie. Am 22. April 1700 heirathete bie Tochter bes Rectors am Johanneum ju Samburg, Johannes Schulte. le fein Schwiegervater am 5. Marg 1708 wegen Rranflichfeit feinen Abichieb itte nehmen miffen (er ftarb ben 26. Jan. 1709), ward F. gu feinem Rachlger erwählt und verwaltete bas Rectorat neben feinem bisherigen Amte vom Dai 1708 an bis Oftern 1711, um welche Zeit ihm feine wiederholte Bitte, m das Rebenamt abzunehmen, endlich erfüllt und Johannes Subner fein Rach-Iger im Rectorat wurde. Im Januar 1715 gründete er mit Brodes, Richen ib einigen anderen weniger Befannten die "Teutsch-übende Gefellschaft", der balb ich hubner beitrat, einen Berein, welcher theils burch Ueberfetjungen aus emben Sprachen, theils durch eigene Arbeiten, namentlich auch poetische, den ebrauch der beutschen Sprache zu Ehren bringen und fie felbft veredeln wollte; , der am gründlichsten auch hierbei zu Wege ging, hat felbst einige deutsche edichte gemacht, welche für ihre Zeit beffer find, als daß man fie mit Gervinus nfach "fchlechte Reimereien" nennen burfte. Sochft charafteriftifch fur ihn ift Bebicht, welches er auf die an feinem eigenen 60. Geburtstage, am 11. Romber 1728, begangene Sochzeit feiner zweiten Tochter mit bem Profeffor Berann Samuel Reimarus verfertigte. Aus diefem Bedichte ift zugleich zu erfeben, as auch fonft befannt ift, daß F. noch etwas anderes war, als ein Wunder m Gelehrfamteit. Er führte ein einfaches und gludliches Familienleben, mar

dabei ein demüthig frommer Mann, dienstsertig und freundlich gegen Jedemann und (mit einer einzigen, von ihm später bereuten Ausauhme in seinen sistemaßichrist) milde in seinem Urtheil über Andere, allgemein beliebt und grachte. Nachdem ihm am 16. Januar 1736 seine Frau gestorben war, ward n, webscheinlich mit in Folge eines Leidens, das er sich bei ihrer Pflege jugezogn selbst krant und starb am 30. April desselben Jahres. Er wußte, daß in Ende gehe, und richtete sich auf an dem Worte Offend. 14, 13, das man ihn

oft wieberholen hörte.

I. mar ein Dann von eifernem Fleige und ungewöhnlicher Arbeitateit; bebentt man, bag er in feinem Amte, ungerechnet die Borbereitung auf fein Borlefungen, anfange taglich 10 Stunden, hernach, ale er feine Rratte abuchnn fühlte, boch noch 5-4 Stunden ber Jugend widmete, fo ift taum begreilt wie ein einziger Dann fo viel ichaffen tonnte. Entipricht auch die Anton und bie Genauigfeit feiner Forfchung nicht ben heutigen Uniprachen, to febt boch bie beutige Belehrfamfeit noch vielfach und oft mehr, als fie weiß, auf ben Grunde, ben er gelegt hat. Geine, bas gange Bebiet ber bamaligen claffion und biblifchen Philologie und Geschichte, die Geschichte biefer Biffenichaften felt eingeschloffen, umfaffenden Arbeiten wurden durch feine großartige Bibliotte welche ca. 20000 Berte umfaßte (ber Ratalog berfelben wurde nach feines Tobe in vier nicht gang tleinen Octabbanben gebrudt) und in welcher et auf genauefte Befcheib mußte, und burch fein außerorbentliches Gebachtnig, bas im nie verließ, unterftut; bingu tam die frube Angewohnung des geordneten Gropirens. Go tonnte er bie erften Bogen eines Wertes ichon bruden laffen, de Die letten geschrieben maren. Das bauernofte Berbienit hat er fich durch fein litterargeschichtliche Thatigfeit erworben, bei welcher es ihm juborberft auf m dronologifches Bergeichnig ber Heberrefte und bas weitlaufige Detail biograph icher und fubfibiarer Rotigen, weniger auf methodifche Glieberung und fritid afthetische Burbigung bes Bebeutenben, wahrhaft Claffifchen und Duftergulligen antam. Gein Sauptwert auf Diefem Gebiete ift Die große "Bibliotheca graece (Samburg 1705-28 in 14 Banben, fortgefest und neu aufgelegt, aber nic gang ju Enbe geführt von Sarleg in 12 Banben, Samburg 1790-1812, nu Seite ber medicinischen Litteratur vervollftanbigt von G. G. Rubn in XVII Part., Leipzig 1826 ff.), ferner bie "Bibliotheca latina" (Samburg 1697; mch fach aufgelegt, in ber letten bon ihm beforgten Ausgabe, 1721 ebend., 3 Bbt. überarbeitet und vervollständigt von 3. A. Ernefti, Leipzig 1773-74, 8 Bbt. Gine Fortjegung bagu bilbet fein lettes Wert, Die ,,Bibliotheca lating media et infimae aetatis" (Samburg 1734-36, 5 Bbe.; ben 6. Band lieferte nat Fabricius' Tobe Chr. Schöttgen, ebenbaf. 1746, 6 Bbe.; bas Bange verroll ftanbigt von Manft, Babua 1754, 6 Bbe.). Ferner ift gu erwähnen bie "Biblio theca antiquaria sive introd. in not. script. qui antequit. Hebr. Graec. Rom et Christ. scriptis illustr." (Samburg 1713, 3. Aufl. von Schaffbaufen, ebend 1760), und die "Bibliotheca ecclesiastica" (Hamburg 1718). Auch hat & b "Bibliotheca nummaria" des Benedictiners Banduri herausgegeben (Sambur 1719); als Sammelwert find noch ju erwähnen fein "Conspect, thesaur, littera Ital." (Samburg 1730) und feine "Memoriae Hamburg." (Samburg 1710-3 7 Bbe., ben 8. Band gab 1745 fein Schwiegerfohn Evers heraus). I philologischer Kritifer hat F. eine Ausgabe des Sextus Empiricus (Leibi 1718), des Marinus de Vita Procli (Samburg 1700), Roten zu Dio Caffin (in ber Musgabe von Reimarus, Samburg 1750-52), ben "Codex apocrypho Nov. Test." (Samburg 1703, 2 Theile und 1719 mit einem britten Theil De mehrt), ben "Codex Pseudepigr. Vet Test." (ebend. 1713, in 2. Muft. 1723 2 Bbe.), eine Ausgabe bes Sippolytus (Samburg 1716, 2 Bbe.) und be Fabricius. 521

gmente des Raifers Augustus ("Imp. Caes. Augusti temporum notatio, genus script. Fragm.", (Samburg 1727) geliefert. Endlich ift noch fein "Menoum" (Samburg 1712), eine vergleichende Zusammenftellung ber Monate bei berichiebenften Bolfern, ju ermahnen. Unter feinen fpecififch theologischen riften haben noch heute Werth der "Delectus argumentorum" (Samb. 1725, eine Art Beschichte ber Apologie des Chriftenthums, und bie ,, Salutaris lux ngelii" (Hamb. 1731, 4.), eine Art Miffionsgeschichte. Er gab ferner Bil-1 Derham's "Astro-Theologia" und "Physico-Theologia" (1728 u. 1730) in fcher lleberjegung heraus und ichrieb felbft eine "Sybro- und Byro-Theologie" erftere 1730 und vermehrt 1734, die andere 1732 erschienen). Und biefes ift nur ein Theil feiner Schriften. Gine Aufgahlung feiner gablreichen gramme, Reben, Borreben und oft fehr werthvollen Differtationen fann bier ich gang unterlaffen werben; fie finben fich theils abgebruckt in ber "Opuscul. oge" (Samb. 1738), theils ermahnt in bem von Nabricius' Schwiegersohne S. Reimarus verjagten "Commentarius de vita et scriptis Joannis Alberti rieii", Samb. 1737, ferner vervollständigt in bem Lexiton ber Samburger riftsteller bis jur Gegenwart, Bb. II. S. 240-259. Seine Borlefungen bem Gebiete ber Philosophie und Littergraeschichte befinden fich auf ber nburger Stadtbibliothet; die in feinem Befit gewesenen Sandichriften find auf ber Universitätsbibliothet in Ropenhagen. Das erwähnte Bebicht auf Berheirathung feiner Tochter mit Reimarus ift gedruckt in der Zeitschrift hamburgifche Geschichte, Bb. IV, hamburg 1858, G. 485 ff.

Mahin und Bertheau.

Fabricins: Johann Chriftian &., Raturforfcher, geb. gu Tonbern in leswig 1743, † 3. Marg 1808. Gein gleichnamiger Bater, fruber Phyficus Tonbern, ging fpater als Argt am Friedrichshofpital nach Ropenhagen. Der bn, auf bem Altonaer Gumnafium porbereitet, bezog 1762 bie Ropenhagener berfität und ging bann mit Boega nach Upfala, um Linne gu horen, ben er fehr verehrte. Rach verschiedenen Reisen, namentlich nach Leipzig, London Ginburg marb er 1768 Brofeffor ber Defonomie in Ropenhagen am Chartenburger Raturaltheater mit der Erlaubniß, noch zwei Jahre zu reifen. Alls aber gurudtehrte, war ingwischen jenes Inftitut mit ber Univerfitat vereinigt er ward nun an diefer außerordentlicher Professor. 1773 gab er für feine rlefungen "Anfangsgrunde ber otonomifchen Biffenichaften" heraus; er entibigt fich barin, bag er bas (beutsche) Buch "in einer fremden Sprache" geieben habe; in feinen Borlefungen bediene er fich ftets bes Danifchen. Buch erichien fpater in verbefferter Geftalt und in banifcher Ueberfegung. 5 ward &. Profeffor ber Raturgeschichte, Detonomie und Cameralwiffenften in Riel; er las über öfonomifche und Cameralwiffenichaften, Botanit, omologie, Mineralogie u. a. Er war mit feinem Aufenthalt in Riel wenig feben, weil es ihm an ben nothigen Gulfemitteln fehle. Go verlangte er ebens die Anlegung eines "ötonomischen" Bartens. Die Entomologie marb Sauptfach. Sein "Systema entomologiae" erschien 1775; "Genera insecm" 1776; "Philosophia entomologica" 1778; "Species insectorum" 1782; tomologia systematica" 1792-94. Als Rennzeichen ber Claffen und Bechter ber Insecten führte er Die Fregwertzeuge ein. Er vertheidigte fein tem in Illiger's Magazin für Infectentunde, Bb. 2. - Bielen Staub marf ricius' Schrift "Ueber bie Bolfsvermehrung, infonderheit in Danemart", 1, auf (verbeffert und vermehrt in feinen "Bolizeischriften", Thl. 1, 1786), in her er die Forderung der Boltsvermehrung vertritt. hierbei bespricht er ührlich die von Bernftorff gegengezeichnete Indigenatsordnung vom 15. Jan. 6, nach welcher in ben foniglichen Staaten nur eingeborene Danen, Rorweger

und Solfteiner "und bie ihnen gleich zu achten" fonigliche Bebienungen follen erlangen fonnen. Die Schleswiger icheinen hierbei unter Die Danen einbelott ju fein; zu den ben Gingeborenen Gleichzuachtenden werden die aus ber Fremte an die Rieler Universität, die Petrifirche in Ropenhagen, Die reformirten &meinden im Lande und die Miffion in Tranquebar Berufenen gerechnet. Ander Fremde, fagt F., feien willfommen, da fie die Boltsmenge und den Umlauf be Beldes mehren; aber nicht mehr, als ben Schut ber Befebe burften fie verlangen Biel ftilles Berdienft fei fchon von "teutschem und frangofischem Binde Der weht". Dabei bleibt felbit die Unftellung Bernftorff's und bes berdienten Boteniters Deber nicht unangesochten. J. A. Cramer (f. b.) sei unter biesen Fremben ber Einzige, welcher ber Ration habe Gerechtigfeit widerfahren laffen. Dan muß fich babei erinnern, daß bies geschrieben ward, als jo eben Bernftorf fic vor Buldberg's nationalifirenden Tendengen gurudgezogen hatte (f. v. Bb. II. S. 491). Gegen &. traten G. Brunn, ber befonders Bernftorff in Schut nabm. ein Anonymus ("Cabier aus meinem Portefeuille L. G. Lect, von 1781") und Deder ("Antwort auf J. C. Fabricius' Zudringlichkeit 1c.", 1781) auf. Da Unonymus fagt: "Sollte wol nicht überhaupt ber Gerr &. ein wenig von be modernen patriotischen Krantheit attaquirt fein, die, obgleich Gott fagt, liebe beinen Rachften, und nicht beinen Landsmann, als bich felbit, in bem font driftlichen Danemart feit einiger Zeit epidemifch um fich greift?" - Bie biefe Schrift fiber die Bollsvermehrung, fo betrachtete &. auch einige andere ale weitere Ausführungen einzelner Abichnitte feiner "Anfangsgrunde der öfonomifcen Biffenschaften"; fo auch die 1796 erschienene Schrift über Atademien, wobei er besonders die Rieler Universität und speciell ihre medicinische Facultat im Aug hat. Die Feierlichkeiten bes Rectoratewechsels muffen nach ihm wegfallen, Die Berichtsbarteit auf Disciplinarfachen beschräntt werben; bie Bertheilung ba Profefforen nach Facultaten habe feinen Rugen, ber Rang unter ihnen bembe auf Aberglauben; bas Studium ber alten Sprachen tonne wegfallen. Die medicinifche Facultat burfe nicht bie Brufung ber Mediciner haben : feien gwar die in Riel Promovirten noch etwas beffer, ale die ber meiften andern beutichen Facultaten, fo ichandere ihn boch babor, frant zu werden und ihrer Gulfe pu bedürfen. - Much in feiner Schrift "Bon der Gefundheit der Ginwohner" (Bolipe schriften Th. 2, S. 51 ff.) tadelt F. die leichtfertigen Promotionen der Medicinet und wünscht die Berlegung ber Rieler medicinischen Facultät nach Ropenhagen, ba ihr ohne große Mittel nicht aufzuhelfen fei. - Seine lette Schrift find bie "Refultate naturhiftorifcher Borlefungen", 1804, feinen Buborern gewidmet. Auch hier ift die Lehre von den Insecten am ausführlichsten erörtert. Im übrigm mag als Curiofum angeführt werden, daß F. die Bermuthung ausspricht, bie ichwarzen Menichen feien aus einer Bermischung von Menich und Affe entftanben. Er betrachte die Schwarzen nur als feine Salbbrüber: Afrita fei bas gemeinschaftliche Baterland ber Mohren und Affen.

Autobiographie in den Kieler Blättern für 1819, Bb. 1, S. 88—117; vorher dänisch in: Lahde, Porträter med Biografier as Danske, Norste og Holstenere. — Ratjen, J. Chr. Fabricius, in der Zeitschr. der Gesellich, ihr Schlesw.-H.-L.-Gesch. Bb. VII. S. 169 ff. Ratjen.

Fabricius: Karl Gustav F., aus einer alten Stralsunder Familie, welche ursprünglich "Schmidt" geheißen, seit dem 17. Jahrhundert den Ramen "Fabricius" annahm, war ein Sohn des Stralsunder Rathssyndicus Adam F. aus dessen erster Ehe, geb. 1. August 1788. Ansangs unter der Leitung seines Baters, dann auf dem städtischen Gymnasium gebildet, studirte er seit 1806 in Helmstädt, Göttingen und Greisswald die Rechte und wirkte zuerst von 1809 bis 1820 als praktischer Anwalt in seiner Baterstadt. Dann seit 1820 Mitglied

Des Rathes, Director bes Stadtgerichts und feit 1842 Burgermeifter, mar er für die Intereffen ber Beimath nicht nur in biefen Memtern, fondern auch als Landtagsabgeordneter bei ben rugisch-pommerschen Ständen, sowie als Mitglied bes herrenhaufes thatig, und warb in Anertennung feiner Berbienfte jum Bebeimen Regierungsrath ernannt. Gine bobere Bedeutung erlangte er jedoch burch feine hiftorischen Forichungen, welche er in mehreren gebrudten größeren Berten niederlegte und welche bei der 400jährigen Jubelfeier der Univerfität Greifsmald im 3. 1856 ihre Anerfennung burch feine Bromotion jum Doctor ber Rechte erfuhren. Durch das Studium alterer Geschichtsquellen, ber Borarbeiten bon Dinnies, und namentlich burch eigene grundliche Forichung in ben Originalurtunden und Stadtbuchern von Stralfund, Greifswald, Stettin und anderer Stabte, hatte er fich in ber Beichichte und im Gulturleben, fowie in ben Rechtsund Bermaltungsverhältniffen ber Stadt Stralfund und bes Fürftenthums Rugen bis jum Aussterben bes einheimischen Berrichergeschlechtes mit Wiglam III., bem Sangerfürften, im 3. 1325) eine Renntnig und Ueberficht biefes Gebietes erworben, in welcher ihn nur Wenige erreichten. Abgefehen bon zwei Studien gur Beichichte ber wendischen Oftseelander, bon benen bie erfte ben Congreg gu Belfingborg (Berlin 1856), die zweite bie Bergoge von Oftpommern in Dangig (Berlin 1859) behandelt, legte er bie Fulle bes bon ihm gefammelten hiftorifchen Materials in zwei Werken nieber; bas erfte, in ben Baltifchen Studien, XI. 2. S. 58-90; XII. 2. S. 61-126, unter bem Titel "Stralfund in den Tagen bes Rostoder Landfriedens, 1283" erschienen, gibt eine genaue Neberficht der Stadtifchen Anlage und ihrer Umgebung, mit ben Ramen ber Stragen und ber öffentlichen Gebaube, Rirchen und Rlofter, fowie ber ftabtifchen Berfaffung, ber Juftig, bes Sanbels, endlich auch der wichtigften Ramen der Ginwohner, nach Localer und anderen Begiehungen geordnet. Das zweite größere Bert "Urfunden aur Beichichte bes Gurftenthums Rugen unter ben eingeborenen Fürften, mit erlauternden Abhandlungen" in 4 Banden, 4. 1841-69 erschienen, enthält eine ausführliche Geschichte bes Landes, welcher fammtliche auf Diefelbe bezüglichen Urfunden, mit Regeften, in biplomatisch ausgezeichneter Redaction binzugefügt find, mahrend Stammbaume und Abbildungen von Siegeln und Mungen auch in anderer Richtung die hiftorischen Forschungen erläutern. Theil I und II geben die nach nordischen und beutschen Schriftquellen bearbeitete Urgeschichte, und eine fehr grundliche durch eine Rarte erlauterte geographische Darftellung bes Landes, ebenso genaue nachrichten über bie politische und firchliche Berfaffung umb die altesten Bewohner des Fürstenthums. Theil III enthält die weitere Entwidlung biefer Buftande unter ber langen Regierung bes Fürften Wiglaw II., 1260 - 1302; Theil IV. Die Geschichte des letten, des Gangerfürften Wiglam III. (1302-1325), welche durch die jahlreichen unter feine Gerischaft fallenden Kriege einen großen Umfang gewinnt, und benen zugleich Abhandlungen über die inneren Berhaltniffe bes Landes und namentlich auch ber Stabte bingugefügt find. Bis jum Jahr 1320 hatte ber Berfaffer Die Berausgabe felber geleitet, als ihn ein Schlagfluß am 10. Januar 1864 aus feinem Birten abrief. Bahrend fein Sohn (geb. 1826) feine prattifche Thatigfeit fortfette, übernahm fein Reffe Dr. Ferdinand F., ein Sohn des Professors Dr. Karl Ferdinand F. (f. d.), nicht allein bie Bollendung bes Berfes bis jum Jahr 1325, fonbern führte auch bie von bem Berftorbenen gegebenen Rachrichten über Stralfund 3. 3. b. Roft. Sandfriedens, in ben Regiftern ju bem bon ihm berausgegebenen alteften Stralfunder Stadtbuch, 1872, namentlich die Ueberficht ber Rechtsgeschäfte S. 264 bis 291, in trefflicher Beife weiter aus.

Bober, Biographie in den Berichten des Stralf. litt. gef. Bereins XV. S. 8. — Pyl, Pommersche Geschichtsdenkmäler IV. S. IX. Pyl.

Mabricine: Phil. Ronr. F., Argt, den 2. October 1714 in Bubbad (Wetterau) geboren, ftubirte zuerft in Giegen, fpater in Stragburg Medicin, erlangte 1738 in Giegen ben Doctorgrad und habilitirte fich in feiner Baterficht als Argt. Spater fiebelte er nach Giegen über, wo ihm die Licentia docenti ju Theil geworden war, fehrte bann aber fpater nach Baufe gurud, um feinen Bater, ber die Stelle eines Berichtsarztes in Bugbach befleibete, im Amte p unterfiugen. Im Jahre 1748, ein Jahr nachdem fein Bater berftorben und n Die Stelle beffelben übernommen hatte, erhielt er einen Ruf als Profesior ber Anatomie, Physiologie und Pharmacie nach Selmstädt, wo er bis zu feinem am 19. Juli 1774 erfolgten Tode berblieben ift. 3m 3. 1750 mar er bon Bergog bon Braunfdmeig-Wolfenbuttel gum Sofrath ernannt worben. - & ift nicht ohne Berdienft um die Forderung der Anatomie und der gerichtlichen Medicin; von feinen gablreichen, die verschiedenften Zweige ber Medicin und ber Raturmiffenschaften, befonders der Botanit und der Boologie, umfaffenden An beiten (ein vollständiges Bergeichnig berfelben findet fich in Biogr. med. I. p. 96) verdienen in diefer Begiehung vorzugsweife das bon ihm nach eigen in Stragburg gemachten Erfahrungen bearbeitete, befonders jur Unterweism filr die Ausführung von Sectionen bestimmte Lehrbuch ber Anatomie (.Idea anatomiae practicae etc.", 1741), ferner eine Sammlung der bon ihm in bit Jahren 1754 - 1759 in helmftabt gemachten anatomischen und pathologie anatomifchen Beobachtungen ("Sylloge observat, anatom, etc.", 1759) und est jum Theil intereffante Sammlung gerichtlich-medicinischer Gutachten ber Faculin in helmstädt ("Responsorien und Sectionsberichte". 2 Sammlungen. helmficht 1754. 1760; 2. Aufl. Salle 1772) hervorgehoben gu merben.

Ueber sein Leben vergl. Börner, Rachrichten I. S. 751. 927. II. S. 459. 772. III. S. 409. 645.

Fabricius: Rainer F., aus Luttich, geb. 1532, Jefuit, wirfte feit 1870 an der Universität Ingolftadt als Lehrer der Rhetorit und war 1573 Dem der Artiftenfacultat. Als folder führte er auch mit Friedrich Alber ben Stun gegen ben Senat ber Univerfitat, welcher bie ben Jefuiten von bem bergop Albert V. an ber Univerfitat eingeraumte Stellung verfümmern wollte. Da Herzog hatte ihnen nämlich die Artistenfacultät übergeben, und als der Senat trogbem zwei Professoren biefer Facultat ernannte, fo erblicten bie Genannten darin eine Berfummerung ber ihnen zugeficherten Stellung; auch wollten fie ben Eid auf die Statuten der Universität nicht leiften, weil fie fcon burd ibn Ordensgelubde verpflichtet feien. Als fie bamit nicht durchdrangen, ließen fie ift Badagogium und ihren Curjus eingehen und F. begab fich nach Dunden Bedoch 1576 festen die Jesuiten ihren Willen durch, und F. trat 1588 ebenfalls wieder als Professor in Ingolftadt ein, las feit 1591 über Moralphilosophie und Politit und hatte damals den Erzherzog Ferdinand von Defterreich unter feinen Buhörern. 3m 3. 1609 trat F., damals Senior ber Facultat, in Rubeftand, blieb aber Mitglied berfelben, lebte bon 1615 an in Biburg und ftarb 1625 in Marg 93 Jahre alt. Aus ben Greigniffen feines Lebens wird noch ermabnt, daß er den nachmaligen Beiligen Stanislaus Roftfa auf beffen Reife nach 300 bealeitete.

Meberer, Annales acad. Ingolstad. t. II. - Prantl, Gesch. ber Ludwig-Maxim.-Universität. Bb. 1.

Fabricins: Ulrich F., aus Coblenz, Jurift, geb. 1489, hieß eigentlich Ulrich Windemacher, unter welchem Ramen er im Sommer 1506 in die Matrifel der Universität Ersurt sich eingetragen findet. Dort gehörte er sicherlich dem Humanistenkreis an zugleich mit Ulrich von Hutten, dem er, wenn nicht Nabricins.

strügt, von Köln nach Ersurt gesolgt war. Hutten selbst hat der Freundste, die ihn, als er in früher Jugend die Rheingegenden durchwanderte, mit verband, ein schönes Denkmal geseht.

Hunc olim nobis fines pereuntibus hosdem
In studiis socium Pallas amica dedit;
Una quies unusque labor, communis utrique
Vita fuit: tantum contulit ille mihi:
Disiunxit tandem spacio fortuna locorum,
Heu quantum studiis invidiosa meis:
Quod potuit fecit, sed fido ego corde tenebo
Hunc iuvenem et vera dignor amicicia,
Ipse suum ad dulces carmen componere nervos
Novit, et arguto dulciter ore canit.

(Hutten, Querel, II. Eleg. X. 192 ss.)

Es ift indeg überliefert, daß &. nicht blos auf beutschen, sondern auch auf alienischen und frangofischen Universitäten ftudirt hat. Reben den humaniftischen tudien wendete er fich der Jurisprudeng gu. In letterer erlangte er ben Doctorgrad. Dann begab er fich in die Dienfte des Erzbifchofs Richard von Trier, 20 er allmählich bis jum Mitglied bes Geheimenrathes (Sofrath) emporftieg und ine fehr bedeutende, einflugreiche Stellung einnahm. F. unterhielt einen ausebreiteten und regen litterarischen Bertehr. Bu Erasmus, Braf Bermann Reuenar, Beatus Rhenanus, Bonijacius Amerbach, Jafob Sobius, feinem andemann Betrus Mofellanus hatte er freundschaftliche Begiehungen, aber auch ber Deutschland hinaus ftand er in Berbindung, 3. B. mit den Italienern lbus Manutius und Petrus Bembus, in Frankreich mit Wilhelm Bubaus, m Rangler Du Brat und Anderen. Bom Ergbischof Richard mit einer Erachtigung verfeben, alten Cobices im Ergftift Trier nachzusorschen, war er udlich im Finden: Bieles und nicht Unerhebliches verichaffte er dem Albus tanutius und Franciscus Afulanus jum Abdruct. In feiner amtlichen Stellung urbe F. wiederholt zu auswärtigen Miffionen benutt: als Gefandter fam er ch Rom und in andere italienische Städte, auch nach Frankreich und schlieglich d Spanien. Dorthin fuhrte ihn ein Auftrag an Raifer Rarl V. Auf ber imreife ertrantte er ju Genua und ftarb bajelbft am Tage Maria Magbalena 26. 3m Jahre barauf heirathete feine Wittme Bedwig den befannten Juriften iftinus Gobler, welcher badurch in den Befit der litterarischen Rachlaffenschaft Berftorbenen gelangte. Gobler gab manches davon heraus, so namentlich ien "Processus iudiciarius" (Basil. s. a. 8).

Zu vergl. Strauß, Ulrich von hatten, S. 31. — Böding, Ulrich von Hutten's Schriften, 3. Bb. S. 75. Not. zu v. 192. — Muther, Universitätsleben, S. 465; derjelbe, Zur Geschichte der Rechtswissenschaft, S. 153. 366.

Muther. Fabricius: Werner F., geb. am 10. April 1633 zu Ihehoe im Holsteichen, erhielt den ersten Musikunterricht von seinem Bater Albert, einem geickten Organisten zu Flensburg, wohin die Familie bald übersiedelte, besuchte Schule und sehte die Musikstudien beim Bater und beim Cantor Karl Moth t. Dort lernte ihn der berühmte Thomas Selle kennen und schähen; er hm ihn mit nach Hamburg, wo er Musikdirector an der Katharinenkircher, um ihn mit anderen Schülern zu unterrichten. Auch die übrigen Proven unterwiesen den gut begabten Knaben mit Vergnügen, "besonders Heinscheit zu Hamburg nahm ihn in den Chorum musicum aus, in welchem er wohlepstegt und reichlich unterhalten ward, bis er 1650 mit seiner Unterstützung

Fabricins.

nach Leipzig übergeben tounte. Gier blieb er in einem feinen Sofpitio acht Jahre mohlverforgt, borte, neben feinen Exercitiis musicis, Bhilolophie bei Imfeffor Dr. Scherzer, Jura bei hornigk, Jager und Schröter und erhielt burch Dr. Philippi die Dignitas notariatus. Auch in ber Mathematif bei Projeffor Rubne machte er gute Fortichritte und gewann fich burch Fleig und ein febr porfichtiges Betragen die allgemeinfte Liebe. 1656 übertrug ihm die Univerfitat bas Directorium musicae in der Baulinerfirche, zwei Jahre fpater der Rath ben Organistendienst ju St. Ricolai. Gein Ruf brachte ihm viele Ginladungen ju Bege und er leitete die Dufit bei ben Orgeleinweihungen gu Lichtenberg, Salle, Merjeburg, Beit und Jena." F. ftarb am 9. Januar 1679 in Leipzig. Balther und Gerber fuhren in ihren Lericis fechs Werte bes gu feiner Beit icht geschähten Meifters an. Das erfte, 1656 zu Leipzig erschienen, ift nicht geiflichen Inhalts; es führt den Titel: "Deliciae harmoniae, mufitalifche Gemuthergöhung in Paduanen, Allemanden, Couranten, Balletten, Sarabanden ic. pu 5 Stimmen fur Biolen und andere Inftrumente mit dem Generalbag." Da zweite enthalt bie Melobien zu bem erften Theile von Somburg's "Geifilichen Liebern" und erichien 1659 in Jena. Das britte enthält "Geiftliche Arien. Dialogen, Concerten ac. filt 4-8 Bocalftimmen mit allerhand Inftrumenter (Leipzig 1662). Ueber ein viertes ichreibt Balther: "Anno 1671 ben 28. Ec tember, als dem Ramenstage feines liebwerthen Freundes, Geren Bengel Bublent. hat er eine vierftimmige Motette: Bater, in beine Sanbe befehle ich meinen Beift', burch ben Drud befannt gemacht." Das fünfte und fechste find eine "Anweifung jum Generalbag", 1675, und eine, angeblich erft 1756 herand getommene "Unleitung jur Brufung eines Orgelwertes", Die aber wol, fojem nicht eine Bahlenumftellung (für 1657) ftattgefunden hat, einen Anderen gleichm Ramens jum Urheber haben wird. Biel Beifall erwarb fich & namentlich burch feine 100 Melodien ju Somburg's Liebern.

Monatshefte für Mufitgefchichte, Berlin 1875, G. 180. Winterfel.

Der ebangelische Rirchengefang, Leipzig 1845, II. S. 477.

Fürftenan. Rabricing: Bilbelm &. (eigentlich Fabry), Argt, ift ben 25. Juni 1560 in dem Dorje Silben (in der Rabe von Duffelbori) geboren und babat jumeift unter bem Ramen &. Silbanus befannt. Geinen erften Unternat genoß &. in einer Schule (wie er fagt, Atademie) in Roln; ungunftige Berhaltniffe - wie es scheint - verhinderten ihn, fich eine medicinische Bilbung au Uniberfitaten angueignen, feine Reigung aber führte ibn auf biefes Bebiet, und jo ging er junachst (1576) bei dem Bundarzt und Magifter Dumgens in Reuf fpater bei Cosmos Slotanus (Slot), Leibbarbier und Leibwundarzt des herzogs Wilhelm ju Julich-Cleve-Berg, in die Lehre und wandte fich fpater (1585) an ben berühmten Benfer Chirurgen Jean Briffon, über beffen Leiftungen und Ber dienste F. ein ausgezeichnetes Urtheil fallt, bei dem er als Behilfe in Dienste trat. Rach vollftandiger Ausbildung fehrte F. 1588 in feine Beimath jurid. blieb hier aber nur brei Jahre und fiebelte bann nach Roln fiber, wo er bis jum 3. 1596 als Wundarzt thatig gewefen ift, fich aber auch gleichzeitig eine tüchtige wiffenschaftliche und felbft philologische Bildung ju eigen gemacht hat Dann practicirte er einige Jahre, mit furger Unterbrechung, in Laufanne und 1602 folgte er einem Rufe als Stadtwundargt nach Baperne (Beterlingen im Canton Baadt), wo er bis jum 3. 1610 blieb. Ingwischen hatte fich fein Ruf als Bunbargt in weiten Rreifen verbreitet, vornehme Krante an verichiebenen Puntten Deutschlands verlangten feinen Rath, auch wol eine langere Beil fortgefette Behandlung und fo geftaltete fich fein Leben zu einem mahren Berio beutenthum, bas übrigens bei einer raftlofen Thatigfeit und ber Sorglofigfeit,

527

it welcher er fich ben Strapagen ber Reifen und ben Unftrengungen ber Braris ngab, feine Rrafte in hohem Grabe erschöpfte. Gelbft nach feiner Berufung 3. 1614 als Stadtwundargt nach Bern und trop ber Gichtbeschwerben, ache ihn lebhaft qualten, feste er feine consultative Reisepraxis fort und erft 3. 1628, nachbem ichwere Ungludefalle in ber Familie ihn tief gebeugt tten, gab er fein Banderleben auf und blieb bauernd in Bern, wo er, bon icht und Afthma geplagt, am 14. Februar 1634 geftorben ift. F. nimmt cht nur unter ben beutschen Chirurgen des 17. Jahrh. Die erfte Stelle ein, er auch ber erfte, ber die Chirurgie in Deutschland ju Ehren gebracht hat; man rite ihn in diefer Beziehung vielleicht nicht gang unpaffend als ben "deutschen are" bezeichnen. Mit einer, wenn auch nicht großen Schulgelehrsamfeit, boch chtigen wiffenschaftlichen Bilbung verband er Unbejangenheit, einen scharfen lid und Originalität; er batte fich eine ausgezeichnete Renntnig in ber Ungmie, welche er als die Bafis ber gangen Medicin bezeichnete, zu eigen gemacht ib war auch in richtiger Schatzung bes großen Werthes pathologisch-anatomiber Studien nicht nur fur den Argt, fondern auch fur ben Chirurgen beftrebt, De Belegenheit, die fich ihm fur Leichenuntersuchung barbot, aufs gewiffenhaitefte benüten. Wie hoch &. Diefe wiffenichaftliche Ausbildung bes Arates veranblug, geht u. a. aus der Borrede ju feinen gesammelten Berten berbor, welche nen bollen Einblid in ben ethischen und wiffenichaftlichen Charafter biefes ausezeichneten Mannes gewährt und in welcher er fich namentlich über die Uniffenheit ber beutschen Chirurgen seiner Zeit und fiber das Unheil beklagt, bas urch unwiffende Baber, Barticheerer und Pfufcher aller Art angerichtet wird. Biele verberbliche Borurtheile in der chirurgifchen Braris feiner Zeitgenoffen at er mit Entschiedenheit befampft und mit Erfolg beseitigt; namentlich war ein Beftreben auf eine grundliche Diagnofe bes einzelnen Falles und auf eine Bereinfachung ber Beilmethoden hingerichtet, und nicht weniger hat er fich burch Berbefferung und Erfindung chirurgifcher Operationen verdient gemacht, von velden einzelne bis in die neueste Beit Anertennung gefunden haben. Sein tui als Chirurg zog zahlreiche junge Merzte zu ihm, die fich gludlich schähten, n feiner Umgebung gu berweilen und feiner Unterweifung am Rranfenbette beilhaftig zu werben. Trot einer aufreibenden prattifchen Thätigteit gewann . boch noch die Duge für litterarische Beschäftigung. In feche in mehrjahigen Zwischenräumen erschienenen Sammlungen ("Observationum et curationum entur, I-VI") hat er einen bis auf ben heutigen Tag gewürdigten Schat von eobachtungen und Erfahrungen - jumeift chirurgischen Inhaltes - nieberelegt, außerdem einige chirurgische Gegenstände monographisch bearbeitet (ein Mftanbiges Bergeichniß feiner Schriften findet fich in haller, Bibl, chirurg., p. 259) und eine fleine vortreffliche anatomische Arbeit ("Rurge Beschreibung r Fürtrefflichkeit ber Anatomen", Bern 1624) veröffentlicht. - F. beabsichite, feine Schriften gefammelt berauszugeben, er hatte auch bereits ben Drud delben vorbereitet, die Borrede verjagt und die Dedication (vom 1. April 33 datirt und an mehrere Berner "Eble herren" gerichtet) geschrieben, als t ber Tob ereilte; Die Sammlung erichien bann, von Beper herausgegeben, 1 im 3. 1646 und fpater in einer (ichlechten) beutichen Ueberfegung bon eiff (Frantf. 1652). - Rach ben Mittheilungen von Saller (Bibl. chirurg., I. 266) befinden fich auf der Berner Stadtbibliothet, außer einem mit handschriftben Bemerfungen bon ihm berjehenen Exemplare feiner anatomifchen Schrift, Banbe Manuscripte aus feinem Nachlaffe, Die vieles nicht Beröffentlichte b barunter namentlich einige hundert Briefe bon &. enthalten, Die auf feine ranlaffung abgeschrieben und gesammelt worben find. - Gine ausführliche ittheilung aus bem Inhalte biefer Cobices hat Saller in Relat. Gotting. fase. XII gegeben, Meper = Ahrens hat biefe Briefe fur Die Bearbeitung feinen

Biographie von F. benütt.

lleber sein Leben vgl.: Leporin, Leben W. Fabricii v. Hilden, Queblind. 1722. Benedict, Commentatio de Guilelmo Fabricio Hildano, Vratisl. (1847); beutsch und erweitert in Janus, Zeitschr. f. Gesch. u. Litter. d. Med., 1848. III. S. 225-282. Meher-Ahrens im Archiv für klin. Chirurg., 1864, Vl. S. 1-66, 233-332.

Fabronius: Bermann F. wurde am 21, Juli 1570 gu Gemunden in Oberheffen als Cohn bes bafigen Burgermeifters hermann faber geboren. Rad des Baters Tode (1588) nannte er fich S. Fabricius, und nachdem er jum Poeten gefront worden, schrieb er feinen Ramen Fabronius (= Faber Aonius). Spaterhin legte er fich auch die Ramen Mojemann, Harminius de Mosa bei, und auf einer feiner Schriften nannte er fich Erasmus Sabinus Sobinens (b. h. Hermannus Fabronius Hessus). Auf der lateinischen Schule feiner Bater ftabt vorgebildet, lag er von 1589 bis jum Berbft 1594 in Marburg und ber nach in Grag bem Studium der Rechtswiffenschaft ob, mar aber nebenbei auch den humaniftischen Studien und Liebhabereien ergeben, in Folge beffen er fich 1594 bon Grag aus ben poetischen Lorbeerfrang erwarb. Indeffen batte fic eben damals, als er in das Baterhaus gurudfehrte, feine Reigung von ber Juniprudeng bereits vollständig abgewendet. Mehr und mehr waren es religible Intereffen und Fragen, Die ihn beschäftigten, weshalb er feit 1595 erft in Willer berg, hernach in Marburg Theologie ftudirte, bann fich auf Reifen nach Rieber jachjen begab und im Darg 1598 die Conrectorftelle am Raffeler Babagogium übernahm. Sier erfannte der gelehrte und geiftreiche Landgraf Morit gelegente lich die eminente homiletische Begabung bes F., weshalb er bemfelben nicht nut 1601 die Pfarrei gu Lichtenau und 1605 die der Reuftadter Gemeinde gu Gid wege übertrug, sondern ihn auch 1613 auf einer Reise zu dem Rurfurften Johann Sigismund zu Berlin als feinen hofprediger mitnahm. Ingwifden war F. turg nach feinem Amtsantritt gu Eschwege auch gum Amtsgehilfen bei Superintendenten der Diöcese Rotenburg (Allendorf, Cichwege) ernannt worden, beffen Stelle er am 24. April 1623 übertragen erhielt. Er ftarb als Super intendent und Decan bes Stifts ju Rotenburg am 12. April 1634. - Da Bergeichniß feiner gablreichen Schriften, in benen er fich zwar als entichiebenen Bertreter des reformirten Befenntniffes, aber auch als eifrigen Berfechter bit evangelischen Unionsidee erweift, f. bei Strieber, Grundlage ju einer beff. Belehrtengeich., Bb. IV. G. 55 ff. Deppe.

Rache: Ludwig F., Rechtsgelehrter, geboren am 31. Januar 1497 ju Langenfalga, murbe ichon 1512 bei ber Univerfitat Leipzig inscribirt; als feinen Sauptlehrer in der Jurisprudeng berehrte er ben fpateren Ordinarius und Rangler Dr. Simon Biftoris. Ueber ben Bilbungsgang und bie Jugenbichidiale von & find wir nicht naher unterrichtet. Bielleicht hatte er, wie es haufig gefcah, als lefender Magister artium bei der Univerfitat fich niedergelaffen und babe abvocatorische Praxis betrieben. 3m 3. 1524 finden wir ihn als Mitglied bes Leipziger Rathes. Alls folches gehörte er, wenigstens fpater, auch bem berühmten Schöppenftuhl an, wie wir ihn benn auch bis gegen Ende feines Lebens banfig als Burgermeifter erwähnt finden, jum erften Mal 1534. In Univerfitatsacten tommt Dr. F. feit Wintersemefter 1528-29 häufiger bor, er ift angesehenes und einflugreiches Mitglied ber Juriftenfacultat, tann indeg Conflicte feiner Stellungen im Stadtrath und in ber Univerfitat nicht gang bermeiben, gilt baber balb für einen Beind ber Univerfitatsprivilegien, balb für einen Freund und Forberer ber Bochichule. Beim berzoglich fachfischen Sof icheint &. in bober Gunft geftanden gu haben; es ift überliefert, bag er durch feinen Ginflug bet

Iniversität Begunftigungen zu Wege gebracht; wir erbliden ihn als Theilnehmer ichtiger Berhandlungen, die im Auftrag der fachfischen Fürsten geführt werden; uch bem gemeinschaftlichen Oberhofgericht, welches theils zu Altenburg, theils n Leipzig fich zeitweife versammelte, geborte &. an. 2018 er im September 532 ju einer Sigung bes Oberhofgerichtes nach Altenburg fich begeben wollte, purbe er auf ber Reife von einem "öffentlichen Feind des Bergogs Beorg", Bilhelm v. Haugwiß, gefangen genommen und weggeführt. Erft gegen Ende luguft bes folgenden Jahres ließ Saugwiß feinen Gefangenen gegen ein Lofeeld von 5000 Boldgulden, wie angegeben wird, wieder frei. Die Stadt Leipzig or burch diese por ihren Thoren begangene Gewaltthat und andere Drobhandungen des b. Haugwit in große Bestürzung versett, so daß Luther sich bewogen and, einen Troftbrief an deren Einwohner zu richten, worin unter anderem uch gefagt ift: "Was muß ber gute Mann D. Far jest fammt ben Seinigen eiben!" Bei Aufbringung bes Lofegelbes wurde & burch bie Bornehmen und ralaten bes Lanbes hilfreich unterftugt. Auch unter ben Rachfolgern bes Gerogs Georg blieb F. ein vielvermögender Mann. Bu feinen anderen Burden atte er diejenige eines herzogl. Rathes erhalten, bei bem Entwurf von Gefeben nd Orbnungen, bei Staatsverhandlungen finden wir ihn betheiligt. Bor allem ber hatte die Univerfitat feinem erfahrenen Rath und feiner Bermittlung bei bof vieles zu danten; fie bewies ihre bantbare Gefinnung baburch, bag fie F. mi Betrieb Rafpar Borner's einen vergoldeten Becher verehrte mit der Inichrift: D. L. Fachso ob praeclara in universitatem merita 1540 mense Febr. ipsiae." 216 1541 Bergog Morit die Regierung übernahm und Dr. Simon Biftoris, ben früheren Rangler bes Bergogs Georg, welcher nach beffen Tob in as Orbinariat ber Leipziger Juriftenfacultät fich gurudgezogen hatte, wiederum le Rangler berief, wurde als eines ber alteften und angesehenften Mitglieder Der Facultät &. jum Ordinarius ernannt. Es scheint biese Ernennung barum ticht überall mit Beifall begrußt worden zu fein, weil &. nicht zu ben auch 18 Lehrer ausgezeichneten Mitgliedern ber Juriftenfacultät gablte. Ausbrudlich vird hervorgehoben, daß er weder gelesen habe, noch habe lesen wollen, noch ei seinen vielen Geschäften im Stande sei zu lefen, ja, daß er niemals mittels ines Anschlagszettels Borlesungen angefündigt habe. Indeffen scheint es doch, le ob fpaterhin f. auch ber Behrthätigfeit einige Bemuhungen gewibmet habe. venigftens werden 3. B. Sommer 1551 "Lectiones magnifici domini ordinarii" mabnt. Mit Kafpar Borner, dem Reformator der Leipziger Univerfität, war burch Freundschaft verbunden. Borner folgte in vielem feinem Rath, boch urbe F. von feiner Theilnahme an akademischen Dingen oft durch Abwesenheit Staatsgeschäften abgehalten. So war er g. B. gleich im Anfang feines Drnariats 3/4 Jahre beim Convent in Speier und bann fpater (Februar 1548), m von anderem ju ichweigen, bei ben Berfonen, welche, jur Beredung des Inrims verordnet, in Augsburg gufammentraten. Auf die Entwicklung des Ber-Meniffes bon Bergog Morit gu Rurfürft Johann Friedrich von Sachfen foll , "als im Bergen noch gut papiftifch", ungunftig eingewirtt haben. Bur Ditirtung bei geschäftlichen Berhandlungen zwischen den beiden Fürsten war er ehrfach beigezogen. Außer feinen Landesherren diente F. auch vielen anderen urften als "Rath von Saus aus". Einen hellen Rlang hat der Rame bon in der Geschichte der Litteratur des fachfischen Rechts badurch, daß die Uebereferung ihm die Autorschaft des 1. Theils des unter dem Titel "Differentiae ris civilis et Saxonici" öfter gebruckten Wertes (1567, 1569, 1573, 1586. 597. 1598 und öfter) juichreibt. Dieje "Differentiae" find febr wichtig für ie Renntnig bes jener Beit bon ben fachfischen Berichten gur Unwendung ge530 Facius.

brachten Rechts und erlangten, infoweit fie von F. herrührten, eine jo große Autorität, daß nachmals mit ihrer Prüfung beziehentlich Berbefferung die zu Borbereitung ber Conftitutionengefengebung bes Rurfurften Auguft bernienen Berfammlungen (Leipziger Convent 1571, Meigner Convent 1572) fich beichaftigten. Aus ben Tifchreben Luther's wiffen wir, bag &. auch fich bemubte, "bas fachfische Recht in eine Ordnung zu bringen und fein turg und richtig ju faffen". Luther stellte biesem Borhaben ein übles Prognoftiton: "er wird ber gebens arbeiten", und in der That scheint eine Publication nach bieser Richtung unterblieben ju fein. Dagegen befigen wir eine ziemliche Angahl gebruchte Rechtsgutachten (Consilia) von F. Es wird eine Sammlung von folden Lips. 1596 fol. ermahnt, die uns ju feben nicht gelang; bagegen find wir in ben Questiones Hartmanni Pistoris, in ber großen Confilienfammlung Laureng Riv hoff's und in ben Consilia illustrium (Francof, 1603) nicht felten auf Arbeiten von F. geftogen. Ein Brief von F. an G. Spalatin vom 16. Rovember 1531 über ben Ramen des Weichbildes findet fich im 2. Band von Weller, Altes und Reues ic., abgebrudt. F. ftarb am 6. April 1554 und liegt begraben w St. Ricolai in Leipzig. Gine Tochter von ihm, Barbara, war verheirathet mil feinem Rachfolger im Ordinariat ber Leipziger Juriftenfacultat, Mobeffime Biftoris.

Bgl. (v. Gerber) Die Ordinarien der Juristensacultät Leipzig (Gratulationsschrift zu v. Wächter's fünfzigsährigem Prosessorenjubilaum 1869). S. 28. Muther, Zur Geschichte der Rechtswissenschaft, S. 151 f.

Facins: Friedrich Bilhelm J., geboren 1764 in Greig, ftarb in Weimar ben 4. Mai 1843. Bis jum 18. Jahre blieb er im elterlichen Sauft. um nach bem Buniche bes Baters fich im taufmannischen Geschäfte ausgubilben Je mehr ber Bater ben Trieb für die funftlerifden Beftrebungen befampfte, befto mehr lag ber Sohn benfelben ob, wenn er auch genothigt mar, biefen im Berborgenen zu huldigen und die unbewachten Augenblide in einfamer Racht auszubeuten. Erft als fich der junge Mann burch die Anfertigung eines tantmannifchen Rundichaftsbriefes eine fleine Summe verbient hatte, anderte ber Bater, dem ein Berftandniß fur bie Runft und ben Runfterwerb abging, feint Meinung und ließ ben Sohn gewähren, ber aus bem vaterlichen Beichafte aus ichied und in Dresden fich ber Graveurfunft widmete. Bon Dresden tehnte n in feine Baterftabt jurud, um fich als Grabeur gu befchaftigen; ging bann 1788 nach Weimar und ward bon Goethe bewogen, die Steinschneidefunft p erlernen, in der er die erften Berfuche machte, indem er auf Grund ber bot Boethe gemachten Schilberungen fich Bertzeuge und Maschinen felbft aufertigte. hierauf ging er jum zweiten Dale nach Dresben, um bei bem Steinichneiben Dettelbach in diefer Runft Unterricht zu nehmen, fehrte nach Weimar gurud, wo er bis zu feinem Tobe blieb und befanntlich bas Gervorragenofte in feiner Runft leiftete. F. wurde ben 6, November 1829 jum Sofmedailleur, ben 5. Juni 1840 jum Profeffor ernannt. Indem ber Rlinftler ein völlig abgeschloffenes Seben führte und ausschließlich seinem Berufe lebte, war er außerordentlich reich an fünftlerischen Schöpfungen, die jum großen Theil noch im Befige feiner gleich falls berühmten Tochter Angelica fich nachweifen laffen und nach vielen bunderten gablen. Bu ben bedeutenoften Arbeiten. in Stahl und Stein geboren bir Ropfe bon homer, Mercur, Sofrates, Bercules, Meduja, Bebe, Remefis, 2000, Meleager, Euripides, Alcibiades, Mesculap zc. Bon feinen Medaillen find p nennen die auf die Zusammentunft Raifer Alexanders und Rapoleon's gwifchen Erfurt und Weimar, auf Wieland's achtzigjährigen Geburtstag für die Loge Amalia ju Beimar, auf Bieland's Tob, Fenerbach's Abgang von Bena 16

Facius. 531

Augerbem war F. ein genauer Renner und forgfältiger Beobachter ber Ratur, ber er vieles abgulaufchen verftand. Er war ber Erfinder und Berfertiger wohlriechender Schmudfachen, ftellte eine geschätte Tragantmaffe ber, beren vielfaltige Berwendung in ben Rriegsjahren die Familie im mefentlichen ernahrte, und erfand eine beim weimarifchen Schlogbau vielfach in Anwendung gefommene Studmaffe, Die mit ber Beit Die Barte eines feften Steins erreichte. Auf "bem eignen Gebiete ber Runft" wußte er bem verarbeiteten Stahl eine unangreifbare Politur gu geben, eine Erfindung, die leiber, jo viel fich ermitteln lagt, mit bem Erfinder wieder gu Grabe getragen worden ift. - Bon feinen finf Rindern bilbete er nur feine am 14. October 1806 geborene Tochter Angelica für die abnliche fünftlerische Laufbahn vor. - F. hatte, wie feine noch borhandenen Portraits zeigen, ein anziehendes Meugere; fein juntelndes Muge, feine fotratische Stirn fprachen für feine geiftige Bedeutung. Dabei mar er hochft anspruchslos; nur eines erfüllte ihn mit ftolgem Bewußtfein, fich felbft Die Bege gur Runft geebnet gu haben; gern ergablte er von ben Rampfen im vaterlichen Saufe. Friedrich Preller und Beinrich Muller haben ihn wiederholt gegeichnet, ersterer im 73. und 75. Lebensjahre, Muller bereits im 3. 1829. Die Bilder find trefflich, vor allem höchft charafteriftisch.

Rach Familiennachrichten. Bgl. ferner Gräbner's Weimar. v. Biedenfelb's Weimar. Burt hard t.

Racins: Johann Friedrich &., Philolog und Schulmann, geboren in Roburg am 26. Januar 1750, † dafelbft am 21. Juni 1825. Rach dem fruben Tobe feines Baters, ber herzogl. Rath und Geheimer Gecretar mar, murbe ber Rnabe von einem Sauslehrer unterrichtet und im 13. Lebensjahre in bas Symnafium aufgenommen. Unter ben Lehrern nahm fich besonders Garles feiner an und forberte bie neigung zu philologifchen Studien. 1767 bezog er die Univerfität Gottingen, um Theologie ju ftubiren. Mit größerer Borliebe borte er bie Borlejungen Benne's, trat in das philologische Seminar beffelben und fand an Diefem Lebrer einen Gonner und Berather, mit dem er ftets in brieflichem Bertehr blieb. 1769 wurde er Sauslehrer in Sannover, tonnte fich aber nicht in die Leute ichiden und gab bie Stellung auf. Die hoffnung auf eine Anftellung an ber Erlanger Univerfität ging nicht in Erfüllung, obichon er gur Unterftugung diefer Bewerbung 1772 die "Epistola critica in aliquot Orphei et Apollonii Rhodii loca" und 1773 einen Auffat fiber bie Megis hatte bruden laffen. In biefem Jahre folgte er einem Rufe bes Abtes Frommann als Lehrer in Rlofter Bergen bei Magbeburg, aber auch biefe Stellung fagte ihm nicht gu. Er fehrte 1774 in feine Baterftadt gurud, wo er fich mit Privatunterricht beschäftigte. 1777 murbe er außerorbentlicher Profeffor am Ghmnafium mit einer fehr fparlichen Befoldung. Allerlei Berfuche, ein einträglicheres Amt zu erlangen, mißalfidten : erft 1784, nach Ablehnung eines Rufes nach Dorpat, erlangte er eine orbentliche Projeffur und eine Gehaltszulage, 1807 auch ben Rathstitel. 1824 ertheilte ihm die philosophiiche Facultät in Göttingen honoris atque observantiae testandae causa ben Doctortitel. Da er nur in ben beiben oberften Claffen gu unterrichten hatte und fich babei auf die beiben alten Sprachen beichränfen tonnte, fo blieb ihm Duge ju mancherlei wiffenschaftlichen Arbeiten, Die theils für die Schule bestimmt waren, theils gelehrte 3mede verfolgten. Bu ben erfteren gehoren eine "Griechische Blumenlese" (1783), "Compendium dialectorum Graecarum" (1782), "Griechische Grammatit" (1793), eine Abhandlung über ben Stil (1782) und vier Reben des Jofrates (1790). Unter ben gelehrten Arbeiten ift ber "Oreftes" bes Euripides (1778), ju welcher Ausgabe Benne eine Borrede fchrieb, und besonders die handliche Ausgabe des Paufanias

(1794-97 in 4 Banben) ju ermahnen, bie er auf Beine's Rath unternin, aber zu eilfertig beröffentlichte. Die Bergleichung bon gwei Sanbidriften, bie ihm henne mittheilte, war ebenfo unvollständig ale ungenan; von Auseaben ftand ihm nur bie Rubn'iche ju Gebote und jo tonnte er nur aus feiner Reminit, des Schriftstellers manche gute Berbefferungen borichlagen. Rach bem Ratte feines Lehrers gab er 1805 -Ex Plutarchi operibus excerpta quae ad arten spectant" heraus, die er Millin in Paris widmete. Einzelne antiquariide Abhandlungen find in ben "Miscellen gur Gefchichte und Gultur bes Alterthuns" (1805) und bermehrt in den "Collectaneen jur griechischen und romifchen Aller thumstunde" vereinigt (1811); unter feinen Schulfchriften verbient eine De aenigmate et gripho (1789) Beachtung. Er war ein Liebhaber von Bilbem und hielt fich fur einen Renner, ohne großere Cammlungen je gefeben ju baben, Mus biefer Reigung ift es ju erflaren, bag er ben "Braftifchen Unterricht ju Malerei" pon Menge aus bem Italienischen fiberfest (1783) und ein "Tajder buch für junge Reifende, um Runftgalerien mit Rugen gu befuchen" (1807) ge ichrieben bat. Auch die beutiche Litteratur bat er nicht vernachläffigt und in feiner Quartalfchrift "Bogile" (1800) eine Boffe "Garlefin" und 1810 einen Roman "Aleffio" beröffentlicht - jest vergeffene Arbeiten. Da er nie verheirathet war, bilbeten fich manche Gigenheiten bes fonft bienftfertigen und gur Gefelligfeit geneigten Mannes aus, ber in feiner augeren Gricheinung bas Bilb bes borigen Jahrhunderte bewahrte. Die Liebe feiner Schuler zeigte fich befondere bei ber jahrlichen Freier feines Geburtstages und wurde noch mehr bei feinem funfgig jabrigen Dienftjubilaum berborgetreien fein, wenn ibn nicht überband nehmenbe Altersichwäche furs porber aus bem Leben abgerufen batte.

G. b. Gruner in bem Reuen Refrolog ber Deutschen, 3. Jahrg l. S. 724-746. Edftein.

Facius: Georg Sigmund und Johann Gottlieb F., wahrscheinlich Zwillingsbrüber, da man für beide das J. 1750 als das ihrer Gebut nimmt; beide waren Zeichner und Aupferstecher, arbeiteten auch zusammen, wehalb ihre Ramen stets unter einem Artikel siehen. Regensburg war ihre Baterstadt, doch wurden sie in Brüssel zu Künstlern ausgebildet, wo ihr Bater damals als russischer Consul sungirte. Seit 1776 wohnten sie in London, wo sie für Bohdell's Berlag viel arbeiteten und wahrscheinlich auch daselbst zu Ende ihres Jahrhunderts starben. Ihre Blätter sind in Punktirmanier und zuweilm auch in Farben ausgeführt. Besonders zahlreiche Compositionen der Angelia Kausmann hatten sie auf diese Art verössentlicht. Zu den Hanptwerfen derselben rechnet man die beiden Pendants nach Tizian: Danae und Benus, die auch R. Strange gestochen hat.

Fabinger: Stephan &. (auch Fätinger ober Feibinger), erst hut macher, bann Bauernhosbesiher und, als ein im Kriegshandwerf nicht unerfahrener Mann, auch Ansührer und eigentlicher Miturheber des obderennsischen Bauernaufstandes von 1626. Er starb in Folge seiner am 29. Juni vor Ling erhaltenen Bunde schon am 5. Juli des genannten Jahres und ward zu Esteding begraben, während der Kampf mit wechselndem Glücke, aber sederzeit auf beiden Seiten tapfer und hartnäckig noch die in den Rovember fortgeführt und erst durch General Pappenheim, welcher mit 8000 Baiern den Kaiserlichen phölise eilte, mit den blutigen Schlachten zu Esterding, Emunden, Böcklabrud und Wolfseck, in denen allein über 10000 Bauern sielen, zu Ende gebracht wurde. Davon singt das von einem ungenannten Augenzeugen in 55 vierzehnzeiligen Strophen gedichtete sog. Fadingerlied: "Ein schön lustig vand kurdweiliges Bawren Lied, Bon dem ganzen Berlauss des Bawren Kriegs Stessel Fätinger damalen Bhrhebers. Hascha jhr Rachbawen vand Bawren, send

Fagius.

Inftig 2c." Auf dem Titel ein Holzschnitt (5 Cent. breit und 5,7 Cent. hoch), drei Bauern mit Flegel, Karst und Grabscheit vorstellend, darüber in den oberen Ecen der Halbmand und die Sonne, in der Mitte das Wappen des Doppeladlers, dazwischen Sterne. Darunter: "Im Thon: Hasch mein Gräbl wilst laussen 2c." Ohne Jahr und Druckort, 16 S. kl. 8. Nach dem auf der Münchener Hos- und Staatsbibliothet besindlichen Exemplar zum ersten Male vollständig (nachdem Hormayr früher als poetische Beigabe zu der nachsolgend genannten Schrift von Kurz, 1805, und im Archiv sür Geschichte, Wien 1827 [Mai], einige Strophen mitgetheilt hatte) abgedruckt (von E. Jörg) in den Histor.-polit. Blättern, 1854, 33. Bb. S. 950—70.

Bgl. Fr. Kurz, Bersuch einer Geschichte des Bauernkrieges in Oberösterreich unter Ansührung des St. F. und Achat Willinger, Leipz. 1805, und J. Stülz, Gesch. des Cistercienserklosters Wilhering, Linz 1840. St. F. ist durch Paul Weidmann in Wien um 1781 auch dramatisch und durch Fr. Istdor Proschto, Linz 1840, novellistisch verherrlicht worden. Die neueste Schrift von Dr. Ad. Promber, St. F. der Bauernsührer, Linz 1877, ist mir noch nicht zugekommen.

Raging: Baul F. (Buchlein), geb. 1504 gu Rheingabern in ber Bigla, 7 gu Cambridge am 13. November 1549, Theologe und Sebraift bes 16. 3abrb. ein ruhiger Mann, gelehrter Arbeit mehr ergeben als theologischen Rampfen. Schon als Elfjähriger bezog er die Universität Beibelberg, ging bann nach Strafburg, wo er bei B. Capito lernte und mit M. Buger fich befreundete, wurde 1527 Schulrector in 38nn und war 1537-42 Prediger bafelbft, nachbem er porber mit Unterftugung bes Raths nochmals nach Strafburg gegangen war, um Theologie ju ftudiren. Rach Capito's Tode wurde er als Prediger nach Strafburg gerufen, wo er im Bereine mit Buger wirtte. 3mei Dal wurde feine Thatigfeit unterbrochen: 1542, ba er auf langere Beit gur Ordnung des Rirchenwefens nach Ronftang ging, und 1546, da er nach Beibelberg berufen ein Butachten über die Reform ber Universität und einen Lehrplan fur biefelbe entwarf, aber mit feinen Borichlagen bei bem Profefforencollegium nicht burchdringen tonnte (Saut, Gefch. d. Univ. Beidelberg, I. 417). Auch in Straßburg war ihm feine lange friedliche Wirtfamteit beschieden. Er las an ber Universität, war aber besonders als Seelforger und Prediger thatig, als welchen ibn eine "mannliche, chriftliche, freimuthige" Beredfamfeit auszeichnete. Da er fich ben Anordnungen des Raths megen des Interim ebensowenig wie Buger fügen wollte, fo begab er fich mit biefem nach einer muthigen Abichiedspredigt, beren Sauptfage uns erhalten find, einer Aufforderung bes Ergbischofs Cranmer folgend, Anjang 1549 nach England, wo er, wenige Monate nach feiner Anfunft, mit einer lateinischen Ueberfebung und Erflarung bes A. T. beschäftigt, Inry nach bem Antritte feines Lehramtes in Cambridge ftarb. Fagius' Sauptverdienft befteht in feiner Beschäftigung mit ber bebraifchen Sprache. Schon baburch, bag er bei Glias Levita, bem bamals bebeutenbften jubifchen Grammatifer und Lexitographen in Deutschland, hebraifch lernte, daß er in Inn eine hebraifche Druderei errichtete, um biefes feines Lehrers Werte herauszugeben, verbient er Beachtung; aber feine Bebentung erhöht fich burch feine übrigen Ausgaben und felbständigen Schriften. Bu jenen gebort eine Ausgabe von D. Rimchi's Commentar ju ben gehn erften Bfalmen (1543), ein bloger Textabbrud, Musgaben ber Spruche ber Bater und ber Bucher Sirach und Tobias mit lateinischem Commentar (1541, 42); ju diefen eine lateinische Ueberfetung und Erflarung des Thargum des Ontelos (1546), ein exegetisches Wert über die vier erften Capitel ber Benefis (1542) und feine hebraifche Grammatif (1543), ein Glementarbuch für seine Schüler. Außer diesen strengwissenschaftlichen Arbeiten, im denen sich ein emsiger Fleiß und tüchtige Kenntniß des Gegenstandes, aber leine Originalität in der Behandlung des Stosses zeigt, und in denen auch das Streben hervortritt, die Berehrung vor seinem Meister und die Werthschähung der gesehrten Leistungen der alten Rabbinen zu bekunden, hat F. noch ein paar lleine Schriften herausgegeben, in denen er die Wahrheit der christlichen Religion den Juden gegenstder beweisen will und zwar aus den Werten zweier Juden ("Liber sidei seu veritatis" und "Parvus tractatulus", beide 1542). Aber diese polemisch-erbauliche Thätigkeit ist es nicht, die seiner Arbeit Bedeutung gibt; diese wird ihm vielmehr durch seine rührige Besorderung des Studiums der hebräischen Sprache gesichert.

Bgl. Baum, Capito und Buber, Elberf. 1860, S. 544 ff. L. Geiger, Das Studium der hebräischen Sprache in Deutschland 2c., Breslau 1870, S. 57 ff., 65-74.

Rahnenberg: Rarl Beinrich Freiherr v. F., geb. ju Freiburg im Bris. gan am 16. Dai 1779, ftudirte ju Burgburg, Erlangen und Gottingen, trat Darauf in öfterreichische Dienfte als Legationsfecretar, ward aber beim Ueber gang bes Breisganes an Baden Regierungsrath in Freiburg, 1810 Minifterial rath im Minifterium bes Innern ju Rarlerube, 1819 Oberpoftbirector, aber nahm 1823 proviforifch und 1826 befinitiv Die Leitung ber Schulbentilgungscaffe, mußte fich 1834 wegen Rrantlichteit penfioniren laffen und + in Baben am 16. Marg 1840. Der babifchen Localgeschichte gehoren bie Berbienfte an, welche er fich burch bie Reform bes bortigen Postwesens erwarb. Durch bie Einrichtung aber bes erften Gilmagencurfes zwischen Mannheim und Rarlembe, 1820, eine Einrichtung, die alsbald in Preugen und im Thurn und Taris ichm Boftgebiet nachgeahmt warb, gab er ben Unftog jur Ginführung ber Gilpoften in Dentichland. - Er gab feit 1810-16 bas "Magazin für die Sandlung und Sandelsgesehgebung Frantreichs und der Bundesftaaten" beraus und redigitte 1821-24 bie "Berhandlungen bes babifchen landwirthichaftlichen Bereins". Er überfeste und commentirte Say's "Ratechismus ber Rationalwirthichaft", 1816, ichrieb über "Rippoldsau und beffen Beilquellen", 1836, "Die Beilquellen am Aniebis im unteren Schwarzwalbe", 1838, u. a.

Bgl. v. Beech in den Bad. Biographieen, I. 232, v. L.

Fahner: Johann Chriftoph F., Argt, ben 8. Robember 1758 in Buttftabt (Rreis Jena) geboren, bezog bie Univerfitat ju Jena, um fich bem Bunfche feiner Eltern gemäß ber Theologie gu widmen, feine Reigung aber führte ihn jum Studium ber Medicin. 3m 3. 1780 erlangte er bafelbft ben Doctortitel, wurde Stadtargt in feiner Baterftadt, wandte fich aber fpater nach Frankenhaufen. 1785 nach Rordheim und ichlieflich nach Blefeld, wo er am 7. Januar 1802 eines gewaltsamen Tobes (er murbe auf einem nachtlichen Ritte von einem Rnechte erichlagen) ftarb. - Fahner's wiffenschaftliche Thatigfeit war vorzugeweise der gerichtlichen Dedicin jugewandt und auf diefem Gebiete bewegen fich auch die meiften feiner Arbeiten, unter welchen befonders fein "Bollftanbiges Spftem ber gerichtlichen Argneitunde", 3 Bbe., 1795-1800, und "Beitrage jur praftischen und gerichtlichen Arzneitunde", 1. Theil, 1799, hervorjuheben find. Augerdem hat er ein "Magazin für die gesammte populare Argneilunde" (in 12 Seften, 1785, 1786) herausgegeben, mehrere lleberfepungen fo namentlich Frant's "Spftem ber medicinischen Boligei", gefürzt und mit Bufagen berieben) geliefert und eine Reihe von Artifeln, ebenjalls jumeift foren-Id - medicinifcher Ratur, in Start's Archiv für Geburtehilfe und Sufeland's Journal ber praftifchen Seilfunde veröffentlicht. A. Birid.

Nahrenheit: Gabriel Daniel F. wurde am 14. Dai 1686 gu Dangig 18 Sohn eines Raufmanns geboren. Gleichfalls für ben Sandelsftand beftimmt, ing er nach Amfterbam in die Lehre, gab fich jeboch balb feiner Reigung folend phyfitalifchen Studien bin und bilbete fich jum Berfertiger meteorologischer Inftrumente aus. Rachbem er jur Erweiterung feiner Renntniffe Deutschland and England bereift hatte, ließ er fich in Golland nieber und lebte bort in caem geiftigem Berfehr mit bervorragenden Mannern; namentlich S'Gravefande purde ihm Lehrer und Freund. F. war ber Erfte, bem es gelang, Thermometer pon bollig fibereinftimmendem Bange ju berfertigen. 3mei berfelben fandte er in Freiherr v. Bolff in Salle, welcher in ben Act. erudit. 1714 barüber berichtete. Rach Fahrenheit's eigener Angabe (Philosoph. Trans. 1724) follten feiner Scala als fire Buntte einerfeits die ertreme 1709 ju Dangia beobachtete Winteralte, welche er fur den absoluten Rullpuntt ber Barme bielt und burch eine Mifchung bon Gis, Baffer und Salmiat ober Seefalg fünftlich hervorzubringen note, andererfeits die menichliche Blutwarme ju Grunde liegen. Aber die Temperatur jener Raltemischung ift nicht constant und diejenige des menschlichen Gorpers wird bon & unrichtig angegeben, war bon ihm also nicht mit binreichender Genauigkeit bestimmt worden. Da jedoch feine Thermometer thatachlich übereinstimmten, jo ift es mahrscheinlich, daß er bereits, wie dies heute noch geschieht, ben Gefrierpuntt und den Siedepuntt bes Baffers als Fundamentalpuntte benutte, beren Unveranderlichteit bei gleichem Drud ihm nachweislich befannt war. Die Fahrenheit'sche Thermometerscala, welche am Gefrierbunft Die Bahl 32, am Siedepunkt die Bahl 212 trägt, beren Fundamentalabstand tonach 180 Grabe umfagt, ift in Großbritannien und ben Bereinigten Staaten noch gegenwärtig in allgemeinem Gebrauch. Die ersten Thermometer Fahren-heit's waren noch mit verdunntem Weingeift, der damals allgemein angewen-Deten thermoftopifchen Gluffigfeit, gefullt; feit 1714 aber bediente er fich bes innerhalb weiter Grengen gleichformig fich ausbehnenben Quedfilbers und veranlagte daburch einen neuen wichtigen Fortschritt in der Thermometrie. 3m 3. 1721 machte er die Entbedung, bag bas Baffer beträchtlich unter feinen Gefrier-Duntt erfalten tann, ohne feft zu werben, bei einer Erschütterung aber ploglich erftaret, wobei feine Temperatur ploglich auf den Gefrierpunkt fteigt. 3m 3: 1724 ftellte er burch genaue Berfuche feft, bag ber Siedepuntt des Baffers vom Barometerstande abhängig ift, und wurde dadurch jum Erfinder des Thermobarometers. Das von ihm conftruirte Gewichtsaraometer biente bem noch beute gebräuchlichen Araometer von Richolfon jum Borbild. Als Mitglied ber Lonboner Royal Society veröffentlichte er in den Philos. Trans, von 1724 die fünf Abhandlungen, in welchen er feine Entdedungen und Erfindungen beschreibt. In feinen legten Lebensjahren beschäftigte er fich mit der Conftruction einer Madine jum Entwäffern überschwemmter Landftriche, auf welche er fich bon ber Regierung der Rieberlande ein Privilegium verleihen lieg. Sterbend hinterließ r feinem Freund &'Gravefande Die Sorge ihrer Bollendung; nach einigen Abinderungen, welche diefer baran vorzunehmen fur nothig hielt, verfagte aber die Maichine und gerieth in Bergeffenheit. F. ftarb am 16. September 1736.

Chalmers, Biographical Dictionary, London 1812—17. Ih. Thomson, History of the Royal Society, London 1842. — Den Ort von Fahrenheit's Tod sand ich nirgends angegeben.

Fahrmann: Andreas Joseph F., geb. zu Zell am Main 1742, gebilbet zu Würzburg unter Leitung der Jesuiten, welche seiner Zeit das geistliche Seminar noch inne hatten, war Prediger und Custos am Stift Haug zu Würzdurg, nach Auflösung des Jesuitenordens Regens des Seminares daselbst, zulett Bischof von Almira i. part. inf. und Weihbischof der Diöcese Würzdurg 1784 bis zu seinem Tobe 1802. Er wirkte litterarisch gegen ben berüchtigten A. & Bahrdt, indem er ein "Theologisches Gutachten über die Bahrdt'sche lleberschung des A. Lestamentes", Würzburg 1788, veröffentlichte. Hellner.

Rahrenfriiger: Johann Anton &., Gelehrter, Schulmann, Litterat, geboren gu Samburg ben 23. October 1759, Sohn eines Artilleriften im Stabt bienfte und fpateren Detailhandlers. Das augere Leben biefes ebenfo anipruch lojen, als orginellen Mannes verflog ohne große Momente, besto bedeutender aber war der Ginfluß feiner Innerlichkeit auf Heinere und großere Rreife ber Beimath. - Rachbem er in Leipzig Theologie ftudirt und ben Grad eines Dr. phil, erworben hatte, lebte er gludlich, wenn auch finderlos, verheirathet in feiner Baterftadt als Lehrer und Schriftsteller, ba er auf eine Anftellung in Dienfte ber Rirche, mit deren Glaubenslehren feine Anschauungen nicht ftimmten, gleich anfangs freiwillig verzichtet hatte. Die von ihm im 3. 1793 errichtete Schul- und Erziehungsanftalt, fo erfolgreich fie fich auch geftaltete, gab et 1805 wieder auf, um als Brivatgelehrter in Jena ju leben, wojelbit er Borlefungen hielt, unter audern auch über Shafefpeare'iche Dramen, und im 3. 1810 als außerordentlicher Profeffor ber Philosophie eine Anftellung fand. Aber ichon 1812 rief ihn die Gefährbung feines unter bem auf Samburg laftenben Drud ber frangofischen Berrichaft leidenden Bermogens dahin gurud, wo er bann bie Jahre fpater in Frieden ftarb. - Mis Schriftfteller mag er am befannteften ge worden fein durch feine, bormals in 2 Auflagen in vielen Sanden befindliche "Englische Grammatit", eine grundliche Umarbeitung der alten Arnold'ichen, fowie burch fein "Englisch - deutsches Borterbuch" (3 Auflagen) und abnliche 3m übrigen betheiligte er fich an ben Beitragen gur Boefie br Riederfachfen" (1782), an dem "Journal aller Journale" des Beren b. bei (1786-88), sowie an der "hamburger Monatsschrift" (1791), und liefette im manche andere Zeitschriften Beitrage in Poefie und Proja. - Er war nach bem Urtheil feiner Beitgenoffen, felbit abgefeben von feiner matellofen Chrenhaftigleit, bon feinem Talent, Berftand, Scharffinn und umfaffenden Biffen, ein feltener Mann, beffen lebenbiger Beift, beffen immer fprubelnder Big, beffen icharfichner biger bag gegen bas Bofe und Gemeine in jeber Form, ohne Anfeben ber Berjon, beffen geraber Ginn für bas Bute, Babre und Schone ibn gu einem echten Charaftermenichen im beften Ginne bes Bortes machten. Den Ruf eines Originals aber verschaffte ibm vorzüglich bie Meugerungsweise feines Freimuthe, feiner rudfichtslofen Aufrichtigfeit und Babtheitsliebe, Die bei ihm als eine ebelfte Art der Grobheit erfchien und von Jedermann, felbft von dem Betroffenen, bier lachelnd, bort feufgend, respectirt wurde. In einem von ben bedeutenbften Mannern bes bamaligen Samburg gebildeten, halb wiffenschaftlichen, halb gefelligen Rreife, beffen geehrtes Mitglied &. war, erichien es mitunter zweifelhaft, ob er mehr grobtornig genial ober mehr grobes Rraftgenie fei; gewiß aber war es, bag er oftmals recht genial, noch häufiger fehr witig, immer aber fehr grob fich auszudruden verftand. Wenn in Diefem Rreife Leonhard Bachter, ale Dichter Beit Beber genannt, bei guter Laune mar, fo lief feine Rebe an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig; bes Syndicus Bries fritisches Befen mar entichieben gröblich, mas ihm aber als Wit gutgeschrieben murbe; beibe aber gewahrten an &. mit einer Art Scheu: bag grob noch grober als groblich fr. Rein Bunder, wenn man diefen Rreis geiftvoller jovialer Manner auch wol bie Samburger Atademie ber gottlichen Grobbeit nannte. Als 7. im 3. 1812 nach Samburg heimgefehrt war, fanden feine Freunde den trefflichen Mann außerlich wie innerlich unverandert. Gin um diefe Beit von ihm verjagtes "Sittengemalbe von Samburg", welches er feinem Bertrauten, bem Dr. v. Geg, widmete, # leiber ungebrudt geblieben, jonft wurde es beweifen, wie fein berfelbe Dann bie Feber zu führen verstand, der sonst fein Blatt vor den Mund zu nehmen pflegte. — Er erlebte noch die Besteiung Deutschlands, die Wiederherstellung der Unabhängigkeit seiner geliebten Baterstadt, deren neues Ausblühen er freudig begrüßte, — aber bald darauf, am 23. April 1816, schied dieser kernhafte Originalcharakter aus dem irdischen Dasein:

Nach Aufzeichnungen eines Beitgenoffen. — Bgl. Samb. Schriftftellerleriton Bb. II. S. 264.

Rabie: Gottiried F., claffifcher Philolog, geboren in Schlefen bei Wittenberg am 24. August 1764, † in Juterbogt am 29. Mai 1831. Gines Mullers Sohn befuchte er die Dorfichule in Radis, die Stadtschule in Grafenhainichen und funi Jahre bas Comnafium in Beig. 1782 bezog er bie Univerfität Bittenberg, wo er die Philologen Siller und Beune, ben Siftorifer Schrödh und die Theologen Tittmann und Reinhard borte, welche fich besonders um ihn verdient machten. Rach vierjährigen Studien ging er als Sauslehrer nach Ungarn in bas Saus Stephans v. Szirmay in Nagy-Iba und brei Jahre barauf zu bem Grafen Toeroet von Szendroc in Rafchau. Durch Berwendung biefes Grafen, welcher Oberftudiendirector in Ungarn war, wurde er 1792 Rector in Gollnig. einer Bergstadt Oberungarns. Gin Besuch in ber Beimath erwedte bie Liebe jum Baterlande; er verließ feine Stellung und wendete fich 1795 nach Leipzig, wo er 1796 Magister wurde und sich mit einer "Disp. de ideis Platonis" habilitirte. Bis jum Berbfte 1798 hielt er Borlefungen über Philosophie und Babagogit. ju jener Beit nahm er eine Lehrerftelle am fonigl. Badagogium in Salle an. Aber auch hier blieb er nur furge Beit. 1801 wurde er Conrector an bem Lyceum in Annaberg und 1806 Rector biefer Anftalt, 1809 folgte er bem ehrenbollen Rufe als Director des Francisceums in Berbit, an bem er geblieben ift, bis ihn im Berbft 1830 Rorperichmache nothigte fein Amt niederzulegen. Seine Birtfamteit in der Schule wird gerühmt; die perfonliche Sochachtung feiner Landesfürften, Die Liebe feiner Amtsgenoffen und Die findliche Chriurcht feiner Schuler zeugten bafur. Bei feinem ftillen und eingezogenen Leben fant er in feinen wiffenschaftlichen Studien volle Befriedigung; ihm verdankt er auch die Bielfeitigteit feines Wiffens. Gine Frucht feiner Leipziger Borlefungen mar ber Brundrig ber technisch-prattischen Erziehung" (1797). Rachher wendete er fich ber griechischen Litteratur gu, gunachft einer Reihe von Urbersetungen, wie von Blato's "Republit" in 2 Banben (1800), metrifche von Binbar in 2 Banben (1804 n. 1806), Sophofles (1804) und Aeichplos (1809), in benen er manche ansprechende Berbefferung gibt, aber von Metrit nur geringe Renntniffe geigt und noch weniger Geschmack, so daß die Litterarhistoriker ihrer nicht einmal Erwähnung thun. Was er im Sommer 1809 auf einer wiffenschaftlichen Reife burch Deutschland, die Schweig und Frankreich in Barifer Bibliotheten gefammelt hatte, veröffentlichte er 1813 in der "Sylloge lectionum graecarum, glossarum, scholiorum in tragicos graecos atque Platonem". 1825 famen "Animadversiones in Plutarchi opera" heraus. Für die Tragifer war auch das weitschichtige "Lexicon graecum in tragicos" berechnet, von bem aber nur der erfte Theil 1829 erichienen ift; bie geringe Theilnahme an biefer Sammelei mag ben Berleger bon ber Fortsetung abgeschredt haben. Auf einer gur Bieberherftellung feiner Gefundheit unternommenen Reife ift er in Juterbogt verftorben.

Gefftein.

Faing: Aegibius b. F., geboren zu Hamvigne im J. 1560, nahm Kriegsdienste unter dem Prinzen von Parma und that sich in manchen Schlachten rühmlichst hervor. Alexander Farnese, der bald Gelegenheit hatte, die Tüchtigteit des jungen Feldheren kennen zu lernen, sandte ihn nach Madrid, wo er fünf Jahre lang als Rathgeber Philipps II. verweilte. Rach seiner Rudlehr in die Rieberlande wurde er zum Mitglied des Provinzialrathes von Lupembuy ernannt und zwei Jahre später, 1600, erhielt er die Berwaltung der Gruffdel Chiny. Philipp III und Philipp IV. gebrauchten ihn zu manchen diplomatischen Berhandlungen. Er ftarb den 2. December 1633 und wurde zu Gent in der Rathebrale St. Bavon begraben.

Repen, Biographie luxembourgeoise. Viri illustres, Mier.

Schoetter.

Faistenberger: Andreas F., Bildhauer, geb. 1646 zu Kihbüchel in Tiwi, Sohn des Benedict F., der, wie der Hochaltar zu Kihbüchel deweist, kein unge schickter Künstler war. Der Bater starb 1693. Andreas hatte das Bildhauen bei seinem Bater erlernt, begab sich jedoch um 1674 nach München, wo sich seine Arbeiten eines solchen Beisalls erfreuten, daß er dereits 1676 zum hobbildhauer ernannt wurde, welche Stelle er dis zu seinem 1735 ersolgten Iode bekleidete. Aus seiner gewandten, wenn auch im Sinne der Zeit oberstäcklichen Dand gingen eine Menge Arbeiten, Statuen, Ornamente, Reließ, Crucisire u. in Marmor, Holz, Elsenbein und Sandstein hervor. In der Theatinerkirche zu München sieht man die Holzgruppe: Abraham, im Begriff seinen Sohn Jaal zu schlachten, auf dem Hochaltar der Peterskirche daselbst die vier Kirchenlehm, serner in derselben Kirche die Heiligen Andreas und Paulus. F. scheint einen gleichnamigen Sohn, der auch Bildhauer war, gehabt zu haben, der letzter ih vielleicht der Andreas F., der Bildhauer in Bamberg wurde. Der Bamberger ist wenigstens schwerlich mit dem 1646 geborenen F. identisch.

2B. Schmibt.

Rald: Beremias &., Beichner und geschätter Rupferftecher, geboren m Dangig um 1620; bas Jahr und der Ort feines Todes find unbefannt. Ueber haupt fehlen biographische Rotigen über den Runftler. 3m 3. 1643 finden wir ihn in Baris, in welchem Jahre er als Schuler Chaveau's das Portrat Lubwigs XIII. ftach. Die fünftlerische Ausführung biefes Blattes lagt ichliegen, bag er fich bereits geraume Beit mit ber Rupferftecherei befaßt haben muffe und bağ er barum nicht, wie zuweilen behauptet wird, im 3. 1629 geboren fein tonnte. F. icheint ein bewegtes Leben geführt zu haben, vielleicht haben vielt Auftrage von verichiedenen Seiten ihn feinen Aufenthalt oft wechfeln laffen; man weiß von ihm, bag er in Stodholm, Ropenhagen, Amfterbam und bamburg gearbeitet hat. In Solland ftach er mehrere hiftorifche Darftellungen nach Bildern bes Cabinet be Reinft und zwar nach Guercino, Caravaggio, Robusti, Biorgione, 3. van Lys. Alle biefe Blatter fallen in die Zeit von 1661-68 und wird insbesondere bas Borbell nach bem lettgenannten Runftler geichift. &. war indeffen als Stecher von Bilbniffen befonders hervorragend und diefe werden heutzutage von Runftfreunden fehr gefucht und hoch bezahlt. Sie find mit einem fraftigen Stichel ausgeführt, gut gezeichnet und jedes Portrat charalteriftifch. Der Runftler fteht auf biefem Gebiete ben beften frangofifchen und bollanbifden Bilbnifftechern volltommen ebenburtig gur Geite. Biele feiner Bilbniffe find felten geworben, vielleicht weil die Blatten nicht in den Runfthandel tamen, fondern Eigenthum der Familie des Dargeftellten blieben, fo befondere einzelne polnifche Portrats, bas meifterhaft ausgeführte Blatt bes Erghergogs Statthalter Leopold Wilhelm und bas fliegende Blatt mit bem Bildniffe bes Bolentonige Johann III. mit der Biographie beffelben. Letteres Blatt erichien bei G. Scheunt Rurnberg. Auf vielen Blattern nennt fich ber Runftler "Gedanensis" ober Polonus", weil Dangig gu feiner Beit noch polnifch war; es bleibt aber unmidieben, ob er bon polnifchen Eltern abstammte. Dan nennt 1709 als fein Shedight, mas ficher gu meit gegriffen ift. Samptomsti binterließ im Mann

Fald. 539

ript eine Monographie über unferen Künftler, die bei der Bersteigerung seines achlasses 1859 verkauft wurde und seither leider verschollen ift.

Seidel, Nachr. über Danziger Künftler. — Hagen v. Medelburg in den Neuen preußischen Provinzialblättern, Bd. III. Weffely.

Fald: Nikolaus F., Jurift und Staatsmann, war geboren am 25. Rov. 784 zu Emmerlev an der Nordwestkuste des Herzogthums Schleswig, † zu Kieln 5. Mai 1850. Die Bolkssprache zu Emmerlev ist eine eigenthümliche Mundst des Dänischen, wie sie in Nordschleswig herrscht, und die Gegend grenzt das Gebiet des nordsriessischen Stammes, für den F. stets eine besondere Liebe

gte, und beffen Chronit von Beimreich er neu herausgegeben bat.

Sein Bater, ein wohlhabender Hostbefther daselbst, in seinen jüngeren Jahren cemann, hatte mit seiner Frau ihren einzigen Sohn, der bedeutende geistige nlagen zeigte, dem gelehrten Stande bestimmt. Der Sohn wurde daher stühitig bei Landpredigern in Pension gegeben, zuerst auf der Insel Sylt, dann Gellewadt auf dem Festlande, um erzogen und für die gelehrte Schule vorreitet zu werden. Demnächst sam er auf die lateinische Schule zu Hadersben, wo er sür das akademische Studium ausgezeichnete Kenntnisse erward. r studirte darauf an der Landesuniversität zu Kiel Theologie und Philologie ab hat als theologischer Candidat mehrmals gepredigt. Besonders aber zogen philologische und historische Studien an. Er erhielt als Student sür eine robeschrist den höchsten Preis, und im J. 1808 wurde er nach bestandener rüfung zum Doctor der Philosophie promovirt. Seine Inauguralschrift undelt: "De historiae inter Graecos origine et natura."

Rach beendigten afademischen Studien übernahm er die Stelle eines Hoseisters im Hause des Grasen Adam Moltke. Dieser geistvolle Mann, ein enauerer Freund Riebuhr's, veranlaßte seinen Hauslehrer, sich durch Privatudium der Nechtswissenschaft zu widmen, und bereits 1809 unterzog er sich er juristischen Staatsprüsung und bestand dabei in ausgezeichneter Weise, insem ihm das höchste Prädicat ertheilt ward. Darauf ging er nach Kopenhagen nd trat in die schleswig-holsteinische Kanzlei ein, um sich der praktischen Lauf-

ahn ju widmen.

Sein mehrjähriger Anjenthalt in der banifchen Sauptstadt, in welchem er s zu der Stellung eines Comptoircheis brachte, war aber zugleich für ihn und ine Ausbildung von hober miffenichaftlicher Bebeutung. Er ftubirte ernftlich icht allein die dänische Sprache und Litteratur, sondern auch die Berfaffungsiftande und das Recht Danemarts. Als der König Friedrich VI. eine Unierfitat in Chriftiania, indem ber Berluft Norwegens bevorftand, ju grunden ichloß, und dieje Absicht, welche dem langft gehegten Buniche der Norweger itiprach, mit Ernst und personlichem Eiser betrieb: da wurde F. zum ordentchen Professor des romischen Rechts befignirt, wie fein Freund Dahlmann jum rofessor der griechischen Philologie daselbst. Beide gingen aber nicht nach hriftiania, sondern tamen in Folge der Abtretung Norwegens an die Universität Riel. F. war bier jum ordentlichen Brofeffor ber juriftifchen Enchtlopadie, s beutschen Rechts, bes Rirchenrechts, bes schleswig-holfteinischen Particulardits ernannt und eröffnete feine Borlefungen und feine vielfeitige Wirffamkeit 1 3. 1815. Dahlmann, fein vertrauter Freund, hatte schon ein Jahr früher Riel feine Thatigfeit begonnen. Dahlmann ift 1829 nach Göttingen gengen, mahrend &. bis ju feinem Tobe an der Rieler Universität geblieben ift, geachtet mehrerer fehr gunftiger Rufe, die er ablehnte. Er nahm fortwährend ne hervorragende Stelle unter den Rechtsgelehrten ein. Er war überhaupt ecennien hindurch in feinem Beimathelande in der That der befanntefte und pularfte Mann, als vielgehörter Rechtslehrer, höchft fruchtbarer Schriftfteller, Ständemitglied , swählter Pulibert

von gelhams Schleswig in den J. 1888, 1840,

nach blod feine höchst umkaffende Gelechstan

amererfeit seines Wesens, wie die die aufuchige

ledundiger Patriotismus allgemen von

sagnan die Reinheit seines Chamtbers nicht in

seilene Renschenfreundlichteit und hamanist

des Aufschung und des Aufschwunges des nationalen Cales
war in Deutschand eine tenliche
went des die seemdwerzichaft auf deutschen Boden vemichte
war Bederneitenung deutscher Sitte und deutschen Kröße
wateren Berteiten Der König von Tänemart helte all
wateren die Einführung einer ständischen Bertofung

batte.

Section 1

Belder und mehreren anter Colleges De Bage Concerned Bart. Riemann u. A., gujammen gur Gründme January de Bentanite entsprechend weit fiber Schleswischt beide Beitideit mit Danmar gum Königreiche Danmar Toleren de Ten leiten Jahren feit ber Auflofung ber beution Dendichten Benefichten Benefichriften erichienen, obmol unte Der bei bei bei bei beitenenen baltischen Juriften, in benen ausgeführt mat Danemarl in Gegen bie Dentitie Gegenschriften, und f. film Die Spieler und Geitrin mitt eine Brubing bon Danemart ausmachin Januar inte foide fer, und dag bas Reich Danemart ben bempe bag bag bag bag bangeiand genannt werden tonne, fowie bag ba Leide Ande me bie angeftannite Errache ju ben beiligften Gutern gebin De in france Beide angelagten tweeden bilterten. In diefem Sinne fritifirte ff auch bie in Rudbiebe mir De Sonigverhiltmiffe in ben letten Jahren erloffenn Mulichen Bewichungen und Inerfennung des Mechtes ber nördlichen Diftridt bes Burgoglibums Steinweig im welchen danifch gesprochen wirb, bag dort bie Gen Uhrung ber baniften Spreiche auch jum affentlichen Gebrauche ber Billigfit sutbreche, fant's Angiet in beier Seinbung und fein Beftreben, daß in Rock tolestoig, wo die Rougen- und Schulfbenche dunich ift, auch die Gerichtsfprach nach und nach bie bamide werde worme bie Sprachverfügung bon 1840 ber vorgeng, bat bei ben Smifchen maniben Tabel erfahren, indem diefe Anordnung semikorandt werden und politischen Unfrieden erzeugt hat, später auch eine Amichen Propogende jur Gunbhade bunten Aber & trifft fein folder Tabel, wie er old von deutschen Geseenen ausgestrochen worden ist.

Her Konigs war aber damals Said's publiciftische Schrift über das Ber datteil Schleswigs ju Dünemark und Colfteins ju Schleswig. König Friedrich VI. hatte die alten Landesprindigen bestätigt und am 19. Aug. 1816 eine doministion nach Kodenbagen berufen, um über eine zweitnäßige Organisation bendtigen ständischen Verfassung Colsteins zu berathschlagen. Dabei war denlichen Jugleich hörte man gerüchtweise, auch fein Schleswiger dazu nicktulen. Jugleich hörte man gerüchtweise, und selbst in Druckschriften dangesprochen, daß zwar Holstein, aber nicht Schleswig, welches den lichen Königsgesehe unterworfen sei, eine ftändische Bersassung erhalten Daraus publicirte F. seine berühmte Schrift: "Das Herzogthum

Fald. 541

Schleswig in feinem gegenwärtigen Berhaltniß zu dem Konigreich Danemark Stachen im Herzogthum Solftein. Rebst Anhang über bas Berhältniß der Strachen im Herzogthum Schleswig." Mit dieser gehaltvollen Schrift beginnt in Der That die Litteratur über bas Berhaltnig ber Bergogthumer gu Danemart, welche Jahrzehnte fpater fo überaus gahlreich geworben ift. Es wird barin taat Brechtlich nachgewiesen, daß weber vor noch nach 1721, in welchem Jahre Die gewaltsame Annexion bes Gottorffifchen Landestheils erfolgt ift, bas Bergogthum Schleswig bem banischen Königsgesehe unterworfen worden, und daß biefes Sand bie gerechteften Uniprüche habe auf ungertrennliche Berbindung mit Golftein und auf eine gemeinsame Berjaffung beiber Bergogthumer. Diefe Schrift Fald's, wenn auch nicht fogleich bei ihrem Erscheinen, hat ipater bie meifte Beachturg gefunden und ift die Grundlage geblieben für die rechtliche Auffaffung Des Berhaltniffes ber Bergogthumer gu Danemart. 218 1817 ber vielbefprochene Thejenftreit, welchen der berühmte Rangelredner Claus Barms bei der Jubelfeier ber Reformation in Nachahmung der Luther'ichen Thefen erregte, eine große Bewegung veranlagte und fehr viele Streitschriften hervorrief, ba trat &. filr harms auf, um ihn firchenrechtlich wiber die gegen ihn geschleuberten bestigen Angriffe Dertheidigen. Man ertennt baraus feinen theologischen Standpunft. Daneben ließ er in ben folgenden Jahren eine gange Reihe bon Sammelwerfen bruden, welche auf bie ichleswig-holfteinische Staats- und Rechtsgeschichte fich beziehen, und mar zugleich thatig als Prafibent der Gefellschaft fur Sammlung und Er-Saltung vaterländischer Alterthumer, welche durch den Oberlandweginspector Barnfledt gestiftet worden mar. Um einflugreichsten mar aber die bon ihm Berausgegebene Zeitschrift: "Staatsburgerliches Magazin mit besonderer Rudficht auf Schleswig, Golftein und Lauenburg", welche 1821 begann und von der eine Reihe bon gehn Banben 1834 ichloß, eine zweite Reihe bon gehn Banben Fifdien 1833-41 und noch 1842-45 eine Fortsetzung in bier Banben unter Dem Titel "Archiv". Diefe Zeitschrift, welche ein Bierteljahrhundert hindurch Derausgekommen ift, betrifft die Landeskunde nach allen Seiten hin. Sie enthalt eine große Fülle von Abhandlungen, von bisher ungedruckten Ur-Unden und bon ben berichiebenften Rotigen und Rachrichten, Die Geschichte, Statiftit, bas Landesrecht und bie Berwaltung ber brei Bergogthumer betreffenb. Sie ift in Wahrheit ein Magazin, welches bezügliche Materialien liefert, fo bag es oftmale weber bon bem Siftorifer, noch von ben Juriften und Abminiftrativbeamten biefer Territorien entbehrt werden tann. Sochft verdient machte F. fich auch burch feine vielbefuchten Bortrage über die fchlesmig-holfteinische Rechts-Beidbichte, welche faft von allen Juriften, Die bamals in Riel ftubirten, gehort Au werben pflegten und besonders anregend waren fur bas Studium sowol bes Vandesrechts als der ftatiftischen Landestunde. Aus diefem Collegium infonderbeit erhielten bie Buhorer eine lebenbige Borftellung bon ber ungemeinen Belebriamteit Fald's auf biefen Bebieten bes vaterlandischen Biffens.

Als unter dem Einstusse der französischen Julirevolution das politische Bewußtsein in den Herzogthümern erregt ward und durch Lornsen eine bestimmte Richtung auf die Gründung zeitgemäßer Landesversassung erhielt, erschienen zur Beschwichtigung bei Lornsen's Berurtheilung die allgemeinen Gesehe wegen Anordnung von Provinzialständen am 28. Mai 1831. Es wurde ein eigenes Geseh für jedes Herzogthum erlassen und von der Regierung 1832 zur Organitation der ständischen Berhältnisse eine Bersammlung von 28 "ersahrenen Männern" aus den Herzogthümern nach Kopenhagen berusen. Unter diesen ersahrenen Männern war auch F. und wir wissen, obgleich das bezügliche Actenstück nicht dublicirt ist, daß er mit Mehreren die Aufrechthaltung der Gemeinsamseit von Schleswig und Holstein zu wahren sich vergeblich anstrengte und gegen die

58E' SHE

Corrumny der beiben tande Proteif erhabt. Als man die Proteinsaffinde in Aben traten, wurde er den der Angierung als Mitglieb der Londenroschill versien, und is lange die Pervingialifische beständen, war er einig dass fin die Rechte und Juderresen des Landes und führte, wie ihm bemedt der fal des Felfbirgen durch Balil der Verlammellung.

Die kriffolgefrage wurde farf angeregt durch den bekennen "Then Schzeilben Einig Chriffiam VIII. (f. d.) erfieß und Sabard wurde Salf's Mendide
Denburtinität wieder Charig. Er gab in Gemeinschaft mit alle Collegen und
Meler Univerfriät die Schrift. "Sinais- und Erfarcht des Herzogstimme Stidmig hermus und 1847 eine eigene Saramlung der wichtigsten Unfunden, noch
nut das Sinaistecht der Herzogsthümer Schlestung und Hallein Begug haben,

Gen hauptwert aber ift fein "Gundbuch bes ichlesting-halfteinichen Acht" meldes, aus den umfaffendiffen auch in das Einzelnste eindringenden Stadin M bochaelebrten Berfuffers bervortegungen, auf bas gefammte Archieften be Germatbamen fich beziehr. Beiber ift biefen großuntige Beit nicht nobelt merben und wird mitt leicht einen ebenburtigen Fortfeber finden ber Golf! biforticher und jurifticher Gelebriumfeit irgentwie gewochfen ware und it gleicheretige Durchfillimung des Bertes ju unternehmen den Durch blete. Ich felbe beffeht, fomeit is pollendet ift, aus fünf Banden, von denen die bei ein ein Barges wefentlich von biftonischem Inhalte ausnauchen. Es ift benir et fullen im erften Bunde eine Stautis- und Merhrägeschichte nach einer flafiftida Aeberficht biefer Minder. Der gweite Bund gibt eine biftoniche Santellung be Grant Brechts, befonders und ber Ernntsfurzeffion in bie Bergogthamer, benut folgt im britten Bunde die complicitie Genchtsverfuffung nach ihrer gedicht luben Bilbung, ein Arbeiblich über die Geschichte ber Riechenverfaffung und M Friminglrechts. Die bem vierten Bunde lieginnt bie Sarftellung bes Proudrechts, auf welches feine Absicht befunders gerichtet war, und diefer Band, wi unn Theil ber folgende, fiellen bas Berfonenreite bar. Bon dem fünften Bente of 1848 die erfte Abtheilung bennisgefammen, welche auch die Lebre bem Gun thum enthalt.

Aus den Werken Falls's, welche nicht auf sein Feinunthaland sich beschieden, inndern die Rechtswissenschaft überhaupt detressen, ist gang besonders seine "In nitrsche Encussable Genenklapidie" hervorzuheben, welche er zuerst im J. 1821 herusigd Dieselbe hat auf mehreren deutsichen Universitäten schon längst als Lehten gebieut, ist in einer Reihe von Auslagen erschienen, auch ins Französische ihr seht worden. An der sünsten Ansgade dieses tresslichen Buches arbeitete die Berfasser noch farz von seinem Ableden und dieselbe ist von seinem Gollegte Mering vollendet worden. Das Werf ist von den Studirenden besondert in dem sehten Stadium ihres Studiums viel benacht worden und dadurch auf die

beutiche Jurisprubeng überhaupt einflufreich gewefen.

Das flürmische Jahr 1848 trut unserem & als einen ersahrungsreichen, besonwenen Mann, der manches, was damals als jeitgemäß galt und verordnet word, nicht lobte und dilligte und seine lleberzeugung auszusprechen "dem Modeton gegenüber" sich nicht schente, indem er es als Pflicht ansah, "sich offen und entschieden gezen alles auszusprechen, was man für sulich und irrig halte. Bon dem deutschen Bundestage hatte er immer wenig gehost und dies schon 1810 mit geößter Offenheit gesagt; allein er misbilligte die rücksichtslose Ausbebung des Bundestages, als derselbe so bildsam sich erwies, durch die Frantsutz Kationalversammlung. Anch hiest er bei allen Resormen den Anschluß an das Bestehende für nothwendig, wenn die neuen Ginrichtungen von Bestand sein sollten. Schon vor längeren Jahren stand er bei dem berühmten Schristenwehlel swischen Thibaut und Savigny über die Godification des Privatrechts auf de

Faltte. 543

steren Seite, obgleich er gewisse Theile unseres Rechtes in Deutschland als afchieben resormbebürstig ausah. Er hielt die constituirende schleswig-holsteiiche Bersammlung von 1848—50 nicht sür nöthig, ja selbst sür versassungsidrig, obwol er Mitglied derselben war und mit anderen Deputirten von ihr wählt wurde, um dem König von Preußen wegen der ihm angetragenen Kaiser-

one die Gludwünsche bes Landes bargubringen.

Manche unerquickliche Erscheinungen und Borgänge in diesen Tagen versten sein Gemüth und griffen seine Gesundheit an. Er betrübte sich über den achstellismus und die Eilsertigkeit der Gesehessabrikation, wie über is leichtsertige Streben nach Gleichsörmigkeit in den öffentlichen Einrichtungen. ie ungewöhnlichen geistigen und leiblichen Kräfte, mit denen er von der Natur segerüstet war, wurden in seinem letzen Lebensjahre allmählich schwächer. edoch schrieb er noch kaum ein Jahr vor seinem hinscheiden eine anonyme christ über das Thema: "Wie der Friede mit Dänemark herbeizusühren und ster welchen Bedingungen er abzuschließen sei." Segen eine Theilung des erzogthums Schleswig erklärte er sich darin auf das entschiedenste. Er starb nach fr kurzem Krankenlager, noch in den letzen Tagen mit litterarischen Arbeiten schlässigt, am 5. Mai 1850 an einem Schlagskusse. Er hinterließ eine Wittwe it sieben Kindern, zwei Söhnen und fünf Töchtern und zwei Enkeln in tiesster etrübniß: er war stets der liebreichste Gatte und Vater gewesen.

Sehr bald nach seinem hinscheiden veröffentlichte sein College H. Ratjen einnerungen zum Andenken des Verstorbenen in dem zweiten heite der akadeischen Monatsschrift von 1850. Diese Erinnerungen geben eine treffende harakteristik von Fald's liebenswürdiger Persönlichkeit und seinem umsangreichen birken; sie sind bald nachher mit Zusätzen vermehrt zu Kiel in der akademischen

uchhandlung 1851 in einem Geparatabbruck erichienen.

M. S. J. Michelfen.

Ralde: Georg Friedrich Freiherr v. F. ftammte aus einer burgerlichen uriftenfamilie Sannovers, die dem Lande ichon in mehreren Generationen gedient itte. Der Großvater, Johann Philipp Konrad F., geb. 1724 gu Elze, 1805 ju Sannover, war ber vertraute Freund Butter's feit jungen Jahren, o fie in Beklar täglich mit einander verkehrt und dann gemeinsam mit Jul. lelch. Strube, bem Sohne bes berühmten Bicetanglers David Beorg Strube, Sommer und herbst 1747 Regensburg und Wien besucht hatten. Rach nigen im beffen-barmftädtischen Juftigdienft verbrachten Jahren in feine Beiath gurudgetehrt, mar er feit 1753 Sof- und Juftigrath in Celle, feit 1763 of- und Rangleirath in Sannover und advocatus patriae, b. h. Rechtsconfulent r Landesregierung, namentlich in Proceffen über Berechtfame bes Fürften. 767-76 lebte er in Wehlar als Subbelegirter hannovers bei der Kammerrichtebifitation und hatte an den wichtigften Arbeiten berfelben einen berborgenden Antheil, wie benn auch feine im Drud erschienenen Schriften vorzugs= eife ben bei biefer Belegenheit erwachsenen Fragen bes Reichsproceffes und ber eichsverfaffung gewidmet find. Bon 1787 bis zu feinem Tode war er Juftigngleidirector ju hannover. Aus feiner Che mit ber Tochter Dab. Strube's, e er mahrend feines Aufenthaltes ju Beglar berlor, ftammte Ernft Friedrich ector &. 1751 ju Darmftadt geboren, 1809 ju Sannover gestorben. Er gerte ju jenem weglar'ichen Rreife, ber Die Rammergerichtsvisitation unter 30oh II. auch zu einem litterarhiftorisch bentwürdigen Greigniß gemacht bat, ger Tafelrunde, die Goethe in Bahrheit und Dichtung verewigt hat. Schon Student hatte er "Braitwell", ein burgerliches Trauerfpiel (Giegen 1769), deinen laffen. In Goethe's Briefen an Reftner, ber Legationsfecretar bei ber unoverichen Gefandtichaft gur Rammergerichtsvifitation mar und bie Befannt544 Falite.

schaft wol vermittelt hatte, wird in ben 3. 1772 ff. feiner haufiger gebant. 1773 ale Aubitor bei ber Juftigfanglei gu Sannover angestellt, bereifte er 1774 und 75 gur Bollendung feiner Bildung Italien und auf der heimlete bas fudliche Deutschland. 1776 warb er Rath im Landesconfistorium und 1784 Burgermeifter der Altftadt Sannover, eine Stelle, Die er bis ju feinen Tobe, gemeinnutig filr ben Staat und die Stadt mirtend, betleibete. Gen altefter Sohn, Georg Friedrich F., am 7. Mug. 1783 ju hannover geborn, ftubirte in Gottingen bis 1804 Rechtswiffenschaft und trat als Aubitor bei ber Buftiglanglei in Sannover in den praftifchen Dienft, fruh die Beachtung fo augegeichneter Manner, wie Ernft Brandes und Rebberg, erlangend. Die mehfälische Zwischenherrichaft brachte ibn an ben Gerichtshof zu Nienburg, 1811 als substitut du procureur general an den Appellhof in Samburg, an den auch fein Better Rumann, ber nachmals in bem Rampfe um bas Staatsgrub. gefet fo viel genannte Stadtbirector von Sannover, angestellt mar. 3m 3. 1813 übernahmen beibe auf Beranlaffung bes Buchhanblers Berthes eine gefahrolle Miffion Tettenborn's nach Sannover. Rach Bieberherftellung ber hannoveriden Regierung war ibm eine biplomatische Function in Frantjurt a. Dt. jugebant, er gab aber dem Juftigbienft ben Borgug und blieb ihm lange Beit treu, went auch die gleichformige Thatigfeit als Boi- und Rangleirath gu Sannover banfa burch Reifen und Commiffionen unterbrochen wurde. Gin Befuch bon Bant und London im 3. 1817 machte ibn genauer mit bem öffentlich-munblichen Berichtsberfahren befannt, aber nicht gu einem Freunde beffelben. Unerfreulichen war die Unterbrechung bes Commers 1818; aber es zeugt fur bas Bertrauen, das bie Regierung in die Gewandtheit und die Energie des jungen Beamten febte, wenn fie ihn als Commiffar nach Gottingen fanbte, wo burch Gewallthatigfeiten ber Studenten, Auszug berfelben nach Wigenhaufen und eine gegen Die Univerfitat geschleuberte Berrufgerflarung Die Ordnung geftort war. Unbeirt durch die weichherzigen Rlagen und Beforgniffe ber atademischen Beborben führte er feine unbobulare Aufgabe burch und verdiente fich auf die Dauer nicht blos ben Dant feiner Auftraggeber, namens berer eine "Actenmagige Darftellung" aus ber Feber E. 29. Soppenftebt's (Sannover 1818) ben gangen Bergang und Falde's Antheil baran bem Bublicum vorlegte. 1820 wurde er an Stelle bes gurudtretenben Erblandbroften v. Bar (Bb. II, S. 44) hannoberiches Mitglied der Bundescentraluntersuchungscommiffion gu Maing und geborte ibr bis ju ihrer Auflofung im Berbft 1828 an, möglichft bemuht, bem Beitausspinnen ber Untersuchung, ben ungeheuerlichen Disgreffen entgegenzuwirken. Babrend bes Mainger Commifforiums murde er 1821 jum Oberappellationsrath in Celle, 1825 jum Rangleibirector in Stade beforbert. Gine ihm im nachften Jahre 30 gedachte Stellung in ber beutschen Ranglei gu Bondon lebnte er ab, tonnte fic aber bem erneuten Andringen des Bergogs von Cambridge nicht entziehen, als im Sommer 1828 ber Poften eines gebeimen Cabinetsraths und bortragenben Rathe im auswärtigen Minifterium in Sannover erlebigt wurde. Er "regrettirte" feine Jurisprudeng, fur die er fich eine gewiffe "Superioritat" gutroute, mar nun aber boch ber Diplomatie und bem Bettbewerb mit ber Ariftofratie verfallen, wogegen fich der Burgerliche ungeachtet feines ichon bon ber Uniberfitat batienden Bertehrs mit dem Abel bes Landes lange geftraubt hatte. Bleich im May 1829 wurde er nach Wien geschicft, junachft um ben Grafen v, Merveldt wahrend feines Urlaubes zu vertreten, bann aber felbft bort als Bevollmachtigter geereditirt, hauptfächlich zu dem Zwed, um den Fürften Metternich gegenüber den bon Bergog Rarl von Braunschweig wider Georg IV. und ben Grafen Manfter erhobenen Antlagen gu informiren. Mit bem 3. 1830 trat Galde's Nome mehr in die Deffentlichfeit. Wie es bieg, maren ihm und bem geheimen Falde. 545

abineterath G. E. F. Soppenftedt Minifterftellen angeboten, aber beibe hatten baelehnt. Die Zeit burgerlicher Minister war noch nicht gefommen. Die enthiebene Buneigung, die ihm ber Bergog von Cambridge und feine Gemahlin idmeten, hatte taum genügt, den traditionellen Gegenfat zwischen bürgerlichen abinetsrathen und adelichen Ministern, der neben allen außerlich freundlichen legiehungen feit langem in diefem Lande beftand, auszugleichen. Die Laft der rbeit rufte nichtsbestoweniger auf ben Schultern ber Cabinetgrathe. Der erfte ntwurf bes Staatsgrundgefeges mar unter wefentlicher Betheiligung Falde's und ines Freundes, bes Oberappellationsrathes Meper, ju Stande gefommen hielt ben Auftrag, fowol fur bieje erfte Gestalt im October 1881 als auch für e, in welcher bie Beriaffung aus ben ftanbifchen Berathungen bervorgegangen ar, im April 1833 bie fonigliche Genehmigung in London einzuholen. Beibeal mit gunftigem Erfolge, nur wurde fein Sinweis auf die Rothwendigfeit, die matifche Buftimmung zu erwirten, mit dem Bemerten abgelehnt, man folle bie erfaffung ins leben führen, bann werbe fie ber Rachfolger ichon befteben laffen. er Konig erhob & in Unertennung feiner Berdienfte in den Freiherrnftand nd ernannte ihn jum Mitgliede ber erften Rammer. Alls folches mar er namentd in ber Diat des 3. 1836 für die Annahme des von der Regierung porlegten Sausgesetes thatig, obichon er aus mundlichen und ichriftlichen Meußeingen bes Bergogs von Cumberland, bem er bei feinem Aufenthalte in Sanover im December 1835 Bortrag über jenes Gefet zu halten hatte, wußte, if er weber bem "Family Law" noch bem Staatsgrundgefet feine Buftimmung theile. Dag er doppeltes Spiel getrieben, ift nicht anzunehmen. Die Erarung feines Berhaltens liegt in jener Sorglofigfeit, mit ber er und mancher ibere, nicht jum wenigsten ber Konig felbft, die Meugerungen bes Thronfolgers 3 awar unbequeme, aber am letten Ende doch unwirtsame Broteste behandelte. er Borwurf, ber barin liegt, wird noch verftarft burch feinen Untheil an ber nterlaffungefunde ber Regierung, die nothigen Schritte gur Gin- und Durchhrung der Berfaffung in den 3. 1833 - 37 ju thun. Doch wozu bei ben oripielen verweilen? Alls Ernft Auguft jum Throne gelangte und fofort an e Berwirklichung feines Planes ging, erflarte &. zwar mit ben übrigen Canetemitgliedern fich an die Berjaffung gebunden; als bann aber Bebeimrath Schele und Rangleidirector Leift, ber Bermandte und Rachfolger Falde's in tabe, die Umfturggelufte bes Ronigs als Beisheit priefen und zu ihrer Durchhrung fich als Belfershelfer barboten, ba mar er, allerdings gleich ben Di= tern und ben übrigen Rathen, bereit, auch unter ber Leitung bes neuen Staatsb Cabinetsminifters fortzubienen. Es war eitel Gelbfttaufchung, wenn er einte, fich auf eine ungeftorte Thatigfeit als erfter Rath im auswärtigen Diterium gurudgieben gu fonnen. Mochte ihn ber Ronig bie erften Jahre mit litischen Aufgaben unbehelligt laffen, im Frühjahr 1839 feben wir ihn bie 1 27. Juni dem Bundestage überreichte, alebald von Stube widerlegte Dentrift ausarbeiten : und wenn er perfonlich fich bamit vertheibigt, unter Burudangung feiner Brivatanfichten bie Rechtsgrunde, die ben Konig geleitet, barlegt zu haben, um ihn in den Augen der Unparteiischen mit der Gerechtigkeit perfohnen und die Ibee bes Sieges lediglich ber Bewalt über bas Recht, Die Bolf nothwendig demoralifire, mit allen möglichen fich noch barbietenden ten Grunden ju befampfen, fo ift bas am wenigften ein der Gerechtigfeit erefener Dienft. Gein Rame geborte feitdem gu ben verhafteften im Lande. ber Gunft feines herrn ftieg er bagegen gufehends. 3m 3. 1842 übernahm Die officielle Berbung um die Sand ber Bringeffin Marie bon Altenburg für n Rronpringen, in ben nachften Jahren war er ber beständige Begleiter bes Milgem. beutiche Biographic. VI.

546 Falde.

Ronigs auf feinen Reifen, und als am 5. Sept. 1844 Schele ftarb, wurde & die Leitung im Cabinet und bes Minifteriums ber auswärtigen Angelegenheilen gu Theil. Um 1. Jan. 1845 folgte die Ernennung jum wirklichen Gebeimrath mit bem Brabicat Ercelleng und bas Großtreug des Buelfenordens nach. 3nzwischen hatte er fich auf das Feld öffentlicher Polemit in der Bollvereins angelegenheit begeben muffen. War er im Cabinet auch bas einzige bem Rollanichluß geneigte Ditglied gewesen, fo hatte er mit befannter Berfatilitat boch bie Feber gur Bertheibigung ber hannoverschen Politit in ber Staatsschrift bes 3. 1844 ergriffen, ohne hier gegen ben preußischen Generalbirector ber Steuern, Ruhne, großere Lorbeeren ju ernten, als einft Stube gegenüber. Die Stellung an der Spife ber Beichafte mar eine wenig erquidliche. Der Ronig, durch die langere Uebung beffer vertraut mit ben Berhältniffen bes Landes geworben, wollte von allem felbft Runde haben, alles felbft leiten; und es ift vielleicht nicht blos Falde's Abneigung gegen die eigentliche Minifterftellung gewesen, daß Ernft August ibn nur jum Minifter-Bar auch ber Berfaffungstampf beenbet, Die Lage ber itellvertreter machte. Regierung ben Ständen gegenüber mar beshalb nicht minder ichwierig. Beibe Rammern opponirten gemeinfam, wo es fich um Gelbfachen ober um Wahrung ihrer Rechte handelte. Dem ftanbischen Wesen und den ftanbischen Geschäften überhaupt wenig geneigt, begegnete &. den Rammern ichroff und gereigt, und als beibe fich in bem 3. 1847 ju bem Antrag auf Deffentlichfeit ber ftanbifchen Berhandlungen einigten, ba war es unzweifelhaft feine Berehrung ber allm Diplomatenheimlichfeit, Die bem Konige jenes berühmt geworbene "Niemals" an-Die Marzbewegung beseitigte ihn fofort; er fiel, von Riemandem betrauert, am wenigften bon ber Abelsariftofratie, die in ihm ben Emportomm ling nicht vergaß. Der Boltswiß fprach von der Bergangenheit, ba jebe freie Regung erft mit Schelen= und bann mit Faltenaugen verfolgt fei. F. jog fic nach Denabrud zu feinem Freunde, bem Rangleibirector Meber, gurud. Gudte Ernft Auguft auch wol nachmals feinen Rath, fo war er boch flug genug, fic in feine Intrique berwideln gu laffen. Gin Artitel bon feiner Sand im Samburger Correspondenten bom 28. August 1849 forberte jur Unterftugung bes Ministeriums Stube auf und warnte vor Berufung reactionarer Minister, ein Rath, ben er bem Ronige perfonlich in Sannover im September 1850 wieder holte. Bei Belegenheit Diefes Befuches, ben er feiner Baterftabt gur Ordnung pon Brivatangelegenheiten machte, ereilte ihn in ber Racht vom 19. jum 20. Got. ber Tob. Die ihm nahestehenben loben bie Liebenswürdigfeit feines perfonlichen Bertehrs, feine humanitat gegen Beringe und Arme, feine eine bon fittlichen Berirrungen nicht freie Jugend fühnende ernfte und religiofe Lebensführung: feine öffentliche Stellung in ber Geschichte feines Landes wird man nicht anders bezeichnen tonnen, als die eines bureaufratischen Staatsmannes ber alten Schule, ber wiber befferes Biffen bas Landesrecht preisgibt, um die unerschutterte Antoritat bes Landesherrn zu retten.

Bütter, Litt. bes beutschen Staatsr. II. S. 43; Selbstbiogr. S. 138 ff. Rotermund, Gel. Hannover II. S. 14 ff., S. 683. Hannov. Portsoliv II. S. 177 ff. 3tg. für Nordbeutschland 1850, 22. Sept. Augsb. Allgem. 3tg. 1851, 4.—7. Febr., Nr. 35—38 der Beilage (v. Geh.R. Fallenstein in Höckleberg nach Briesen und Mittheilungen Falde's an seine Schwester, Fran Benecke in Heibelberg).

Falde: Johann Friedrich F., geb. am 28. Januar 1699 zu hörter. Sohn eines Kaufmanns, war er von seinem Bater zu demselben Beruse bestimmt, erhielt aber von diesem doch die Erlaubniß, sich auf eine höhere Lausbahn vorzubereiten, da er frühzeitig Zeichen besonderer Neigung und Begabung dafür verrieth. So besuchte er zunächst der Reihe nach die Ghmnasien zu Göb-

Fall. 547

fingen, Silbesheim und Raumburg a. G. und bezog bann bie Universität Jena, um Theologie ju ftudiren. Bier scheint er bei Strube und Schweigel Die nachwirkenden Anregungen zu näherer Beschäftigung mit geschichtlichen Dingen erbalten zu haben. Rach bem Abgange von der Universität bekleibete er kurge Beit die Stelle eines Sauslehrers, machte hierauf eine Reife nach Solland und hielt fich bann langere Beit, ohne bestimmte Stellung, in feiner Beimath borter ind der Nachbarichaft berfelben auf, bor allem hiftorischen Studien hingegeben, bis er bie Pfarrei in Evejen im Silbesheimischen erhielt, Die er bann bis ju einem Tode (6. April 1756) befleibet hat. Falde's Bedeutung liegt in feinen Arbeiten auf dem Gebiete der Geschichte und zwar überwiegend der Geschichte er Reichsabtei Corven. Und hier ift es vor allem ber "Codex Traditionum" on Corven mit einem reichhaltigen Commentar, ben er im 3. 1752 gu Bolfenuttel ericheinen ließ, der aber in Sinsicht auf die Zuverläffigkeit bes Tertes und er Brauchbarteit ber Erläuterungen viel zu wünschen übrig läßt. Wenn Baring Recht hat (f. beffen Clavis diplom. Ed. 2. p. 76), fo trägt allerdings Spangenerg, ber &. bei ber Berausgabe affiftirte, einen Theil ber Schulb an ben Schwächen ener Edition. Am meisten Staub aber hat das von F. bei Gelegenheit jener Inblication veröffentlichte "Chronicon Corbejense" aufgeworfen, weil die Kritif mieres Jahrhunderts baffelbe als eine Fälschung ertannt und diese evident achgewiesen hat, und es ift hochftens noch bas Gine zweiselhaft, ob ber Borwurf es Betruge gegen F. felbft ober ben bereits 1712 berftorbenen Baullini eroben werben muß. Unter biefen Umftanben bleibt freilich bon ben birecten Berienften Falde's um die hiftorische Forschung nur wenig übrig.

Meusel, Bb. III. S. 276 ff., wo auch die übrigen kleineren Schriften und Abhandlungen Falce's verzeichnet find. — Wedefind, Noten I. 37 u. 399. — Wigand, Die Corvey'schen Geschichtsquellen, 1841. Hirsch u. Wait in den Jahrbüchern der deutschen Geschichte von Kanke (Berlin 1839) III. 1, wo die Unechtheit des Chronicon Cord. nachgewiesen ist.

Ralf: Eb. Bilh. Ludwig &., trefflicher Rangelrebner, wurde 26. 3an. 801 in Tribus bei Treptow geboren, wo fein Bater Geiftlicher war. 1803 ebelte er mit feinen Eltern nach ber fchlefischen Beimath feiner Mutter und war nach Landeshut über. Bon dem Bater und auf der Ritterakademie gu liegnik vorgebilbet, bezog er Ditern 1820 bie Universität Breslau, um Theoogie zu ftudiren. Rach vollendetem Studium und mehreren Candidatenjahren, ie er als Saustehrer in Cfarfine bei Trebnig gubrachte, murbe er 1826 Baftor Retichtau bei Striegau in Schlefien, 1829 in Schweidnig und folgte 1829 einem Bater im Amte als Paftor an der Gnabenfirche in Landeshut, bald auch 18 Superintendent ber Dioceje. Gine großere Wirtfamteit eröffnete fich ihm, le er, der ichon als tüchtiger Prediger befannt war und in diefer Begiehung nit bem befreundeten tatholifchen Amtsgenoffen, Beinrich Forfter, bem nachtaligen Bischof von Breslau, wetteiferte, 1838 nach Breslau berufen wurde. ine durch und durch unionistische Natur, wie F. war, so daß ihm das Streben ach einer durchdringenden Union Lebensaufgabe war, ftand er nicht an, feine lnionsliebe badurch prattifch zu erweifen, daß er, ber Lutheraner, bas erfte laftorat an ber reformirten Soffirche in Breslau annahm. Balb war er einer er geseiertsten Brediger der Brobing und hatte als Seelsorger, sowie als freundhaftlicher Berather der angesehensten Familien, besonders der schlesischen Aristoatie, die damals in Breslau ihren Mittelpunkt hatte, einen weitreichenden, gensreichen Ginfluß. Gehr wider feinen Willen wurde eine von ihm am Rermationsfeste 1843 gehaltene und durch ben Druck veröffentlichte Predigt über Tim. 1, 12 (fie erlebte fünf Auflagen) die Urfache einer heftigen litterarischen

548 Bull.

Leide, bie die gange ichleffiche Kinche in Spannung erhielt. F. war bann ebelo begeiftert fibr bas printeftunfifche Recht deiftlicher Gubiertwitelt aufgetreten, ill er mit Gnifchiebenheit bei warmer Anerfennung ber Ueberzeugung bes Ratholicismus fich gegen bas felbiffüchtige, lieblafe, Andersigläubigen bie Seligleit obbrechenbe Bapfirbum erflärte. Hiernus erwuchs ein langwieriger Streit ibn bas Geligfeitebogma, ber, ofine bag fich & bannn weiter betheiligte, bon Geiter ber Rutholiffen burch G. Bolger, Buchmenn it, bon Seiten ber Proteftanter burch Sudow, Rraufe, Boehmer geführt wurde und eine gange Litteratur berber nief (f. 29. Boebmer, Ueber ben confessionellen Streit ic., Breilau 1844). Die allgemeine Anfregung war eine fo große, daß fich ber Minifter Gichhorn ber cologe fab, bem friebfertigen Urbeber bes Streites, bem nichts wibermartign war, als alles "Janfen" und ber fo gern bie tatholifche Rirche in feine ibeale Union mit bineingegogen batte, eine ernite Ruge wegen feiner bermeintlicher Angriffe auf bie fatholifche Rirche ju ertheilen, Schon 1844 Beifiber ber ichlefifden Provingialfunobe murbe & Geit 1841 Confiftorialrath) auch 1846 nach Berlin jur Generalfgnobe berufen. In biefer benfwürdigen Berfammlung frechlicher Autabeln bat & vermoge feiner großen Rednergabe und Schlagiertigfeit, fowie burch bie Greimuthigfeit feines Auftretens, bas auch ben Gegnen Adtung abnothigte, nicht unbebeutenben Ginfluß gehabt. Dit Gifer fampite u gegen bie beabfichtigte tatholifirende Bevormundung ber Theologieftubirenden und gegen bie Berpflichtung ber Orbinanden auf die Symbole, welche Berpflichtung er gerabegu für unmoralifch erflarte. "Der beilige Geift ichaffe und forme fic feine Mittel, um gu mirten - - aber er bebarf teiner Barritaben, um bie Rirche gegen Reberei ju umichangen; er bebarf feiner Schnurftiefeln auf bem Wege, benn er hat feine Achillesferfe." Obwal von ber tiefften Chriurcht bor ben Symbolen erfallt und faum bon ihrem Inhalt fich entfernend, warnte er bod im Intereffe ber Union und ber fubjectiven evangelifden Freiheit "bor bem Drangen noch firchlicher Pofitivitat" und bor ber Unftedung ber frommen Berjudung berer, Die gleich ben Bitterern und Springerquatern Die ehrwürdigm Symbole ber Bater, por allem bie Augustana, umtangen, als maren fie ein golbenes Ralb". In feiner Gemeinde tonnte er mit feinem unirten Standpuntt ju feinem größten Schmerze nicht burchbringen, gerieth jogar mit feinem Bresbyterium, bas, geführt bon feinem ftreng reformirten Amtsgenoffen Dr. Gillet, fich immermehr ber Union entfrembete, in Conflicte, fodag er fich endlich entichlog, um bes Gemiffens willen, unter Proteft gegen die bamalige "unfruchtbate 3wittergestalt von Union" bem Begner zu weichen. (Bgl. F., "Abschiedspredigt", Bredlau 1855 und bie pamphletartige Schrift von Gillet, "Falt's Abichiede predigt und bie Befchichte", Breslau 1855, 20 Bogen!!). Er berließ 1855 Breslau und übernahm bas Paftorat in Balbau bei Liegnig, bas er bis p feinem Tobe verwaltet hat. Als mabrend bes vaticanischen Concils die deutschen Bijchofe Miene machten, fich ben infallibiliftifchen Beluften Roms ju wiberfegen, hoffte er, nun icon ein Greis, noch einmal auf die Ausführbarkeit feines Lebensgebantens, auf bas Buftanbetommen einer mahrhaften Union, "bie eine Beugin fei ber großen allgemeinen Union ber Rirche, welche nicht blos unter Reformirten und Lutheranern, nein unter allen driftlichen Parteien Des Grobodens ihre Unhanger hat". "Ja, ich gehore zu denen", schrieb er an Dollinger, mit bem er bamals in Briefwechfel trat, "bie nach einer Berftanbigung und endlichen Berichmelgung zwischen Ratholiten und Protestanten fich febnen." Durch fleine Gedichte, Auffage, Bufchriften ber verschiedenften Art bis nach Rom bin fuchte er mahrend bes Concils für feine große, leiber nur allgu fanguinifde 3bee ju wirten und bie Bifchofe in ihrem Wiberftande ju befeftigen. Er bat noch ben Anfang des lange gefürchteten Gulturtampfes erlebt. Rachbem er noch

Falf. 549

bie Freude gehabt hatte, seinen ältesten Sohn Abalbert an der Spige des vreußischen Cultusministeriums zu sehen, starb er am 20. August 1872 im Glauben an seinen Erlöser, den er sein Leben lang mit Begeisterung verkündigt hatte. Seine Predigten zeigen ihn als sormgewandten, geistwollen Redner und tief frommen Mann, der in der Liebe zu Christo und dem Nächsten den Ausdruck des Glaubens, die Sicherheit seiner Hoffnung sah. Als junger Mann schon in der Zeit des absterbenden Rationalismus der Bertreter eines warmen Pectoralismus konnte er Manchem als pietistisch gelten, in seinem Alter, als gerade in seiner unmittelbaren Umgebung ein Heerd des strengen Lutherthums entstand, fing man an, ihn für einen Rationalisten zu halten — er war derselbe gesblieben.

Außer den schon angegebenen Quellen vgl. Krüger, Die Generalspnode von 1846.

Ralt: Johannes Daniel &., Schriftfteller und Philanthropift, murde am 28. Octbr. 1768 ju Dangig geboren, wo fein Bater, ein armer Berrudenmacher, Ehn durchaus für denfelben Stand erziehen wollte. Des Knaben Gifer aber und Bigbegierbe, welche ihn fogar antrieben, seinen Eltern zu entlaufen, um sich ben ibm verhaften Beichäftigungen zu entziehen, trugen endlich ben Gieg babon und es gelang ihm, 16 Jahre alt, mit Bewilligung feiner Berwandten und befonders Feines Grofpaters mutterlicher Seite, ber bon Geburt ein Frangoje war, und bon anderen Wohlgefinnten unterflüt, das akademische Gumnasium seiner Baterstadt Bu besuchen, wo er fich mahrend ber feche Jahre, die er bort verweilte, durch Meiß, Gifer und hohe Sittlichkeit auf bas ehrenvollfte auszeichnete. wiewol er bei feinem Gintritte ins Gymnafium auch nicht bie Glemente ber Lateinischen und griechischen Sprache verftand, fo brachte er es bennoch burch Teinen beharrlichen Fleiß in wenigen Jahren fo weit, daß er die besten Schrift-Reller in beiden Sprachen lefen tonnte. Die außerlichen Sinderniffe, die er auch auf bem Symnafium ju überwinden hatte, waren gleichwol nicht gering. Er hatte bon Saus aus nicht einmal fo viele Unterftugung, dag er fich die nothigen Bucher anschaffen tonnte, und fab fich baber gezwungen, um biefen und anderen Bedürfniffen abzuhelfen, täglich 5-7 Stunden nebenher Unterricht zu ertheilen und Heine Rinder buchftabiren und lefen gu lehren. Go ging ber Tag für feinen Brivatfleiß verloren und er mußte bie Rachte gu Gulfe nehmen, um die Claffiter au lefen. Banbelte bann ben Jungling ber Schlaf an, fo brauchte er funftliche Mittel, um ihn gu bertreiben, und feste g. B. die Fuge in taltes Baffer, bis ibn beftigfte Congestionen nach bem Ropfe und Blutauswurf belehrten, wie gefahrboll biefes Mittel fur ihn fei. In feinem 22. Jahre bezog er bierauf bie Universität Salle, wo er in bem philologischen Seminar, das unter Fr. August Bolf's Aufficht ftand, seine Lieblingsftudien ber alten und besonders der neueren iconen Litteratur fortfette. Auch erwarb er fich bier die Gunft ober die Freundichaft mancher ber angesehenften Projefforen, 3. B. feines Landsmannes Reinhold Forfter's, J. A. Eberhard's, E. F. Rlein's u. A., suchte fich aber durch den Umgang mit biefen Mannern mehr als durch ihre Borlefungen zu belehren. Auch ichlug er, um blos bon fich felbft abhangig und frei ju fein, einige ihm angetragene Berforgungen aus. Durch einige gelungene fatirische Gedichte war befonders Bieland auf ben jungen vielverfprechenden Mann aufmertfam geworben und hatte wiederholt mit großem Lobe über ihn geurtheilt. F. bilbete fich nun mit Borliebe jum Satirifer aus und ließ fich, ba ihm Galle nicht mehr gufagte, 1798 als Privatgelehrter in Beimar nieder, mit litterarischen Arbeiten beschäftigt. Rach ber Schlacht von Jena eröffnete fich ihm bier jeboch eine neue Laufbahn : burch Bieland empfohlen, erhielt er eine Anftellung bei ber frangofifden Behörbe und ftiftete burch feine Bermittlung gwifchen biefer und feinen

550 Falt.

Mitbürgern großen Ruben. In Anertennung feiner berartigen Berdienfte etnannte ihn der Großherzog von Weimar balb nachher jum Legationerath und fette ibm einen Jahrgebalt aus. Er beichaftigte fich nun wieber mit iconwiffenichaftlichen Leiftungen, ward jedoch 1813 von neuem in die Unruben bes Rriegs gezogen und erwies fich augerft hulfreich und thatig, obwol ibn felbft m jener Beit einer ber barteften Schlage traf; er verlor namlich ju gleicher Beit vier Rinder an bem bamals herrichenden Fieber. Diefes ichwere Unglid gob jedoch feinem Streben eine neue, fegensvolle Richtung; er faßte ben Ge danten auf, fich der burch ben Rrieg verwaiften und verwilderten Rinder im Beimarifchen angunehmen und grundete, im Berein mit bem Oberconfifterialrath forn in Beimar, die Gefellichaft der "Freunde in ber Roth", beren bor guglichfter Zwed mar, ihre Schublinge ju tuchtigen, nublichen Burgern ju er gieben. Fr. nahm fich bier auf andere Art ber berlaffenen Jugend an, ale Wellenberg (f. b.), benn er glaubte, es fei ju viel verlangt, ichmer ju erreichen, es fei undriftlich und bringe bie Rinder um ihre frohe Ingend, wenn fie fo bie erarbeiten follten, als ihre Erziehung tofte. Er fuchte fie beshalb bei rechtlichen Leuten unterzubringen, die Dabchen im Dienfte von herrichaften, die Rnaben als Lehrburichen bei Deiftern (bei Falt's Tode batte bie Unftalt in 16 3abren 293 Befellen entlaffen). Das Gedeiben berfelben erfullte F. mit großer Frende, um fo mehr, ale er ibr nicht geringe perfonliche Opfer brachte, und es gelang ibm, einen bon den Boglingen felbft ausgeführten Ban eines Bet- und Schulhaufes to weit gefordert zu feben, daß diefer bei dem Jubelfefte des Großbergogs Rarl Anguft am 3. Septbr. 1825 ber Bollendung nabe war. Die Anftalt wurde 1829 in eine öffentliche Erziehungsanftalt für verwahrlofte Rinder verwandelt und führt noch heute ben Ramen "Falt'iches Inflitut". Aber Die Gefundheit bes Brunder war burch die vielen Anftrengungen untergraben, eine ichmergliche, ausgehrende Rrantheit warf ibn im September 1825 auf bas Lager und machte feinem Leben am 14. Febr. 1826 ein Ende. Bon feinen Schriften find gu nennen: "Belben", 1796, worin er bas Berberben ichilbert, welches ber Rrieg über bie Menichheit bringt; "Die beiligen Graber ju Rom", 1796, fuchen bie Wege ber Borfebung ju rechtfertigen; in ben "Gebeten", 1796, behandelt er die Thorheit, Rurgfichtigfeit und ben Biberipruch ber menichlichen Buniche; "Taichenbuch fur Freunde des Scherges und der Satire", Leipzig 1796-1800; "Prometheus", 1803; "Amphitryon", Luftfpiel in 3 Aufgugen, 1804; "Leben, wunderbar Reifen und Irriahrten bes Johannes von ber Oftfee" (F.), 1805. "Satirifde Berte", 1817. "Auserlesene Berte alt und neu", 1819. Geine nicht fehr juver laffigen Aufzeichnungen über Goethe, "Goethe aus naherem perfonlichen Umgange bargeftellt", erschienen, wie F. es gewünscht hatte, erft nach Goethe's Tobe 1832 (3. Aufl. 1856).

F. erregte, wie bereits bemerkt, bei seinem ersten Auftreten als Schriftseller große Hoffnungen. Das Feld der eigentlichen Satire war nie mit rechtem Griolge, wenn wir von der älteren Zeit absehen, in Deutschland angebaut worden, und man glaubte daher seinen ersten Leistungen zusolge in ihm mit der Zeit einen ausgezeichneten deutschen Satiriker begrüßen zu können. Wieland hatte ihm durch seine empsehlenden Beurtheilungen die Bahn gebrochen und geebnet; Wieland's Stimme galt damals Großes und die deutschen Kritiker bestrebten sich um die Wette, den jungen Dichter zu loben und zu ermuntern, dem einmal vorgesteckten Ziele rüstig entgegen zu schreiten. Allerdings besaß F. in hohem Grade viele, einem Satiriker nothwendige Eigenschaften: eine seine Beobachtungszede, richtiges Gesühl sür das Schickliche, schnelle Aussassung des Lächerlichen und den Muth, dasselbe der Oessentlichkeit preiszugeben, Wis und Laune, wie gebildete krästige Sprache, reiche Belesenheit und eine tiese Chriurcht vor

Falt. 551

dem Wahren und Guten, aber er vergriff es darin, daß er von der Satire Proiession machen wollte. Seine Ideen wurden bald erschöpft. F. gerieth vom
rechten Wege ab, ward trivial und persönlich, wiederholte sich und vergriff sich
in der Wahl seiner Stosse. Das Ansehen, in welchem er bei der Nation als
Satiriker gestanden hatte, sank eben so schnell als dasselbe früher schnell gestiegen
war. "Als er (Menzel, Deutsche Litteratur IV. S. 245) seinen versehlten und
wahren Beruf erkannte, die satirische Feder sür immer wegwarf und sein Erziehungsinstitut gründete, da gab er ein seltenes Beispiel der Entsagung und
des wahren Muthes. Jede Citelkeit des Schriftstellers von sich abstreisend, kehrte
er aus der Scheinwelt in die wirkliche, von der öden Phantasterei zur Natur
zurück und widmete sich mit persönlicher Ausopserung einem schweren und strengen
Beruse. Die Lächerlichkeiten der Bornehmen sich selbst überlassend, ging er sortan nur daraus aus, das Elend und die Laster der Geringsten im Bolke zu
mildern und im Keime zu ersticken, und noch nie hat ein Satiriker von den
Dornen so eble Trauben gelesen."

H. Döring, Lebensumriffe Falt's, Quedlinb. 1840. Erinnerungsblatt an Falt, Weimar 1868. Betterlein, Handb. d. poet. Litt. S. 289—298. Goedele, Gr. II. S. 1146. W. Menzel, Deutsche Litteratur IV. S. 244—246. R. Franck.

Rall: Beter &., Burgermeifter ju Freiburg in der Schweig. Im Jahr 1505 war berfelbe freiburgifcher Schultheiß ju Murten und 1511 Mitglied bes Rleinen Rathe in feiner Baterftabt, wo er fich noch im gleichen Jahre berüchtigt machte burch die leidenschaftliche Berfolgung des vornehmen und edlen Schultbeigen Argent, feines Rebenbuhlers, den er aufs Blutgeruft brachte. 1512 mar er einer ber eidgenoffischen Gesandten, welche in Benedig, durch ben Carbinal Schinner gewonnen, ein Bundnig mit dem Papft abichloffen, und Obrift ber ichweizerischen Artillerie in jenem Feldzuge, ber die Bertreibung ber Frangofen aus Italien und die Wiederherftellung des Bergogthums Mailand jur Folge batte. Bon ber Tagfatung nach Rom gefandt, erwarb er fich in hobem Dage das Bertrauen Julius' II. und wurde auf beffen Bunfch mit dem Berner Sans von Erlach nach Benedig geschickt, um bieje Republit mit bem Papit ausgufohnen. Er war bon ba an einer ber thatigften und einflugreichften Unterhandler in ben wechselvollen Begiehungen ber eidgenöffichen Cantone ju ben Beichiden Oberitaliens. 1514 hielt er fich, meiftens im Auftrage ber Tagfagung, in Mailand auf zur Beilegung von Streitigfeiten gwifchen ben ichweigerifchen Soldnern und ihren Officieren, und von mancherlei Anftanden gwischen biefen und dem Bergog von Mailand. Alls befonders fprachfundiger Mann wurde er bon bort 1515 auf bas Berlangen bes Bergogs wieber nach Rom gefandt, bei ben Abmachungen feine Intereffen zu vertreten. Roch im gleichen Jahre war er Abgeordneter Freiburgs auf ber Tagfatung in Burich. Unterbeffen gab bie Schlacht bei Marignano (14. Septbr. 1515) ber frangofischen Bartei wieder bas llebergewicht; zu Freiburg wurde am 29. Rovbr. 1516 "ber ewige Friede" ber Eidgenoffenschaft mit Frang I. abgeschloffen, welcher ber erfteren außerorbentlich große Bortheile guficherte und die Grundlage aller feitherigen Bertrage Franfreichs mit ber Schweig geblieben ift. Beter &., ber an bem Abfolug biefes Bundes großen Antheil hatte , wurde mit bem Ammann Schwarzmurer bon Bug an ben Ronig gefandt gur feierlichen Befiegelung und fand in Baris einen außerordentlich glangenben Empfang (April 1517). Balb barauf unternahm &. eine Reife nach bem beiligen Lande; aber auf ber Beimfehr ftarb er zu Rhobus und murbe bafelbit begraben.

Sammlung ber Eidg. Abschiede. — Fuchs, Die maylandischen Feldzüge. — Glub, Fortiebung von J. v. Müller's Schweizergeschichte. Blofc.

Ralte: Johannes F., Siftorifer, geb. 10. April 1828 gu Rageburg, † 2. Marg 1876. Auf bem Chmnafium feiner Baterftabt porbereitet, begog er Die Univerfitat Erlangen, um Theologie ju ftubiren, übernahm fpater eine bofmeifterstelle in bem Saufe bes Botaniters v. Marting in München und gelangte baburch in Breife, die feiner Reigung gur Poefie und feinem ichon auf ber Umverfitat fleißig getriebenen Studium ber Beschichte eine vielfeitige Anregung gemahrten. 3m 3. 1855 trat er in die Bahl ber Beamten bes Germanifden Dujeums gu Rurnberg, gu benen bamals jein Bruber Jafob, Bartich, Barad v. Che, Burdhardt, Reinh. Bechftein und J. S. Muller geborten. Schon im 3. 1856 verband er fich mit bem letteren jur Berausgabe ber Beitichrift fur beutiche Culturgeichichte und 1859 und 1860 ericien fein erftes großeres Bed, die "Beschichte bes beutschen Sandels", bas von feiner Fahigteit, ein weitschichtiges Material lichtvoll ju gruppiren und geiftvoll barguftellen, fofort ein treffliches Benanif gab. F. ichrieb es bemfelben gu, bag er 1862 an bas Sauptitaats archib gu Dresben berufen wurde, an dem er bald barauf bie Stellung bes Staatsarchivars erhielt. Sier entftand gunachft (1870-71) eine furge ,, Gefdichte ber Banfa", die in ber beutschen Rational-Bibliothet von Jerb. Schmidt ericien. Dann bot ihm bas Sauptftaatsarchiv reiches Material zu verschiedenen Abbandlungen, namentlich über fachfisches Steuerwesen in mittlerer und neuerer Beit, welche in bem Archiv für fachfifche Geschichte, ben Mittheilungen bes fachfifden Alterthumsbereins, ber Leipziger Zeitung (wiffenichaftliche Beilage) und ber Inbinger Zeitschrift fur die gesammte Staatswiffenschaft veröffentlicht wurden. 3m 3. 1868 löfte er bie von ber fürftl. Jablonowsti'fchen Gefellichaft ju Leipzig geftellte Breisaufgabe: "Geichichte bes Rurfürften Auguft von Sachfen in volls wirthichaftlicher Beziehung", die als ber XIII. Band ber Schriften Diefer Gefellschaft herausgegeben warb. Fast gleichzeitig - Die Ginleitung ift bom Gep tember 1869 batirt - erfolgte: "Die Geschichte bes beutschen Bollmefens, bon feiner Entstehung bis jum Abichluß bes beutichen Bollvereins". Auch eine Geichichte ber Preise ward balb barauf vollendet, ift indeffen nicht erschienen, ba 7. feine Untersuchungen über biefen Begenftand noch einmal einer forgfältigen Revision ju unterziehen gebachte. Wie gründlich er namentlich gerade biefe Frage, bie befanntlich in neuerer Beit eine vermehrte Aufmertfamteit, bor allem in Defterreich, beansprucht bat, ins Auge faßte, babon zeugen feine auf Beranlaffung ber fachfischen Regierung ausgearbeiteten Preistabellen, Die auf ber Biener Beltausftellung eine verdiente Berudfichtigung fanden; mit gang besonderer Borliebe hatte fich fein Studium überhaupt ber nationalotonomie gugemandt; biefe in ihrer hiftorifchen Entwidlung nach allen Richtungen bin zu burchbringen, galt ibm ichlieflich als feine Lebensaufgabe. Rleinere Arbeiten, Die auch in engerem Rahmen feine Beberrichung bes Gegenftandes befunden, veröffentlichte et in ber neuen Folge ber Beitschrift fur Culturgeschichte 1872-75, aber bas Bufammenfaffen feiner Studien in einem größeren Sauptwerte, wie es feine Abficht war, ward bem fleißigen Forscher nicht mehr vergonnt. Mit ben Borarbeiten ju einer beutschen Culturgeschichte, die mit dem Fues'schen Berlag in Leibzig vereinbart mar, beschäftigt, erlag er einem ichmerzhaften Rrebsleiben, beffen tobtlichem Ausgange er mit Standhaftigfeit entgegenfah. F. ftarb in ber Bollfraft feiner Thatigteit, ein Charafter bon feltener Reinheit, ftrebfam und bon edler Ginfachheit des Bergens. 3. S. Müller.

Falkenberg: Dietrich von F., schwebischer Oberst und Commandant von Magdeburg im J. 1631, stammte aus der Familie von F. zu herstelle und Blankenau an der Weser. Sein Bater Christoph († 1590) war Drost zu Blankenau, seine Mutter Appollonia eine geb. Spiegel zum Desenberg. Dietrich stand zuerst in hessischen Diensten und war Rath des Landgrafen Morit, der

hn 1615 nach Schweden schiefte, um ihn, wie er felbst fagte, ju feinem Dienste befto geschickter zu machen. Go trat er in schwedische Dienfte, mabrend beren er n ftetem Briefwechsel mit bem Landgrafen blieb und bemfelben barin über bie Berhaltniffe Schwebens Nachricht gab. F. fehrte nach Beffen nicht wieder gurud, onbern blieb in Schweden, wo er balb bas Bertrauen Ronig Guftab Abolis gewann, beffen Hofmarschall er wurde. Als die Dinge in Magdeburg zur Entscheidung drängten. didte ibn Guftav Abolf im Berbft 1630 als Commandant bortbin. Um der Gefahr, pon ben Raiferlichen ergriffen zu werben, zu entgeben, vertleibete er fich als Schiffer and fam nach mancherlei Abenteuern im November 1630 in Magbeburg an. Dier überreichte er bem Rathe fein Beglaubigungsichreiben und einen Brief Guftab Abolis, worin biefer ber Stadt fein Berfprechen, fie gu fchuten, wiederholte, vollagg bie am 1. Auguft zwischen ber Stadt und bem ichwedischen Agenten Stalmann abgeschloffene Capitulation Ramens bes Konigs und traf bann als Teftungecommandant mit großer Energie bie jur Bertheidigung ber Stadt nothigen Magregeln. Reue Truppen wurden angeworben, die Borftadte befeftigt und periciebene Außenwerte jum Schuke ber Festung angelegt. Bei allen biefen Unternehmungen fand F. bei der Bebölferung Magdeburgs doch nur eine laue Unterftühung. Breilich gab es bier eine eifrig ichwedische Partei, Die aber nur in ber Minberbeit war und ihre Sauptftuge in einigen fanatischen lutherischen Geiftlichen fand; Die Mehrzahl ber Bevölferung war des Krieges mube und hatte fein Bertrauen auf die ihr wiederholt in Aussicht gestellte baldige schwedische Gulfe. Trob-Dem fügte fich die Burgerichaft ben Anordnungen Fallenberg's und brachte mancherlei pecuniare Opfer jur Unterhaltung ber Truppen. Naltenberg's Lage wurde bon Tage ju Tage schwieriger. Der anfängliche Rriegseifer, ben einige augenblickliche Erfolge bes Abministrators Christian Wilhelm gegen die Kaiferlichen augefacht hatten, erlosch immer mehr, je mehr bie feindliche Armee Magdeburg einichloß. Dagu tamen bie geringen Streitfrafte, über welche &. gebot, und ber Mangel an Gelb, ber ihm umfangreichere Berbungen unmöglich machte. Bu einer wirklichen Belagerung tam es aber erft, als Tilly in ber zweiten Galfte Des Mary 1631 von dem Buge gegen Guftav Abolf aus Medlenburg gurudtehrte und in Berbindung mit Pappenheim, der feit Ende November vor Magdeburg lag, die Stadt von zwei Seiten einschloß. In furger Beit fielen die Augenwerte in die Sande ber Feinde. Bei biefer miglichen Lage ber Dinge machte nich in ber Ginwohnerschaft um fo lebhafter ber Bunich geltenb, mit dem Raifer in Unterhandlung ju treten : aber bas energifche Auftreten Falfenberg's, ber bon ben Beiftlichen dabei unterftut wurde, wußte alle diefe Beftrebungen gu beriteln. Da die Borftadte Gudenburg und Reuftadt, in benen nur eine geringe gahl magbeburgischer Truppen lag, nicht mehr zu halten waren, als Tilly mit einer hauptmacht auf das linke Elbufer gezogen mar, wurden fie auf Berantaltung Faltenberg's gerftort (21. und 23. April). Die Raiferlichen nahmen Befit bon ben Trummern und forcirten bon bier, namentlich bon ber Reuftabt us, die Bappenheim bejette, die Belagerung Magdeburgs. Der wohlhabenbere Theil ber Magdeburger war in der Bertheidigung ber Stadt giemlich laffig, auch tellte fich balb Bulvermangel ein. Am 24. April (4. Mai n. St.) forberte Eilly in drei Schreiben ben Abminiftrator, &. und ben Rath auf, bon weiterem ruchtlofem Wiberftande abgulaffen und bie Stadt gu übergeben, ba doch tein entfat mehr zu hoffen ware. Unter Buziehung Faltenberg's außerte ber Rath inter bem 30. April (10. Mai) den Bunfch, daß die Rurfürften von Sachfen ind Brandenburg fowie die Sanfestadte fich der Stadt Magdeburg als Bernittler annehmen und daß Tilly ben ju diefem 3med abzuschidenben Gefandten ie nothigen Baffe fur ihre Reife ausftellen mochte, worauf Tilly auch einging. Us aber die ernannten Gefandten ihre Baffe verlangten, jog Tilly fein Bort

Ingwischen betrieben die Raiferlichen bie Belagerung mit machinde Energie; als alle Batterien vollendet waren, begann ein heftiges Bombarbennt Am 8. (18.) Mai tamen an den Rath, den Administrator und F. neue Schme Tilly's, in benen er zur Capitulation aufforberte. Auf ben folgenden Tag wucht Bürgerichaft in die Saufer der Biertelsherren gufammenberufen, um ihre Meinm au hören, ob man mit Tilly in Unterhandlung treten folle ober nicht. Te Meinungen waren getheilt; Die ichwedische Partei wollte von Unterhandlungs nichts wiffen und juchte den Rath nach diefer Richtung bin gu beftimmen. in Nachmittage bes 9. (19.) tam ber Rath jufammen und beschloß mit Tilly p perhandeln und &. davon in Renntnig ju fegen. F. ließ an bemielben Ibm ben regierenden Burgermeifter erfuchen, ohne fein Biffen feinen Schritt bei Ill ju thun, fondern am nachften Morgen um 4 Uhr den Rath ju berfammeln m über die Tractaten mit Tilly gemeinschaftlich zu berathen. Stunde fand bie Berjammlung ftatt. Die ftabtifchen Beborben fprachen fich in bie Capitulation aus. F. fuchte biefen Befchlug rudgangig ju machen !! langer Rebe feste er auseinander, wie nabe ber Unmarich feines Ronigs fei, M fein Berfprechen hinfichtlich des Entfages ber Stadt halten werbe. Go batte n ichon eine Stunde gesprochen, als bas heranruden bes Feindes jum Sturme t Die Stadt gemelbet murbe. "Er wolle - rief er bei biefer Rachricht prablente aus - bag bie Raiferlichen fiche unterfteben und fturmen mochten, fie follte gewiß fo empfangen werben, daß es ihnen übel gefiele", und fuhr bann feiner angefangenen Rebe fort, bis ber Thurmer ber Johannisfirche Sturm bie und die weiße Rriegsfahne ausstedte. Der Rathmann und Bauberr (ipatre Bürgermeifter) Otto Geride eilte aus ber Sigung fort, um fich bon bem Stand ber Dinge gu überzeugen. In ber Fischerftrage ftief er bereits auf plundem Groaten; er fehrte nach bem Rathhaufe gurud und melbete ber bort noch b genden Berfammlung bas Eindringen bes Feindes in die Stadt. F. fest fu Bierbe, um bas Regiment bes Oberftlieutenant Troft herbeiguholen. Es gelim ibm an einer Stelle die Feinde gurudgubrangen : als er fie aber auch an bi Soben Bjorte gurudichlagen will, ftredt ibn, der ohne 3weifel den Tod judte eine Rugel nieder. - Das Urtheil über Falfenberg's heroifchen Duth ift in ftimmig anerfannt; aber er felbft mar wol bei feinen geringen Streitfraften be gewaltig überlegenen Dacht bes Feindes gegenüber von der Erfolglofigfeit be Widerstandes überzeugt: und die neue Geschichtsforichung bat es als nicht w mahricheinlich hingestellt, daß er, unterftust bon einer fleinen, ibm unbedingt a gebenen Schaar von Unhangern den Brand Magdeburgs veranlagt bat, um bi wichtige Stadt nur als Ruine in die Sande der tatholischen Partei fallen y laffen.

Landau, Dietrich v. Falkenberg in v. Ledebur's Allg. Archiv für bit Geschichtskunde des Preuß. Staats XV, 177—180. — Hoffmann, Gesch vor Magdeburg. III. — Wittich, Magdeburg, Gustav Adolf und Tilly, Berlin 1874.

Falkenberg: Johannes F., Mönch eines Dominicanerklosters zu Kamminnb Magister ber Theologie. Als berselbe sich bei dem Constanzer Concil besand, wurde im J. 1417 eine früher, und zwar in Breußen von ihm verselbs Schrift bekannt, in welcher die Polen und der polnische König als rüdsällis Keher angeklagt und ihre Bertilgung als Christenpslicht bezeichnet wurde. Romi Wladislaw glaubte, die Schrift sei im Austrage des Deutschordensmeisters der saßt. Sein Bertreter am Concil, der Erzbischof von Gnesen, denuncirte der Bersassen, sobald er das Machwerk gesehen hatte, wegen keherischer Behauptungen Wegen des Jusammenhangs der Sähe Falkenberg's mit denen des Jean Petitiber Thrannenmord, und weil F. für den letztern am Concil mit den

Darfen Abhandlungen eingetreten war, erhielt die Angelegenheit ein allgemeineres Interesse. Obgleich indes der Mönch in Haft genommen wurde und seine Christ von der Glaubenscommission des Concils als verdammenswürdig bezeichnet ward, tam doch ein Urtheil des gesammten Concils darüber nicht zu Stande. Est zu Ansang des J. 1425 erließ der Papst, der die Sache an sich gezogen datte, ein Urtheil, in welchem Falsenberg's Behauptungen als irrig und aufstrerisch bezeichnet wurden. Durch einen Widerrus erlangte der Verurtheilte die Besteiung aus der Haft. In den solgenden Jahren soll er sich dann mit dem deutschen Orden überworsen und gegen ihn ein noch schlimmeres Libell verast haben als früher gegen die Polen. Auf der Reise zum Baseler Concil, word dies neue Erzeugniß zu veröffentlichen gedachte, soll es ihm aber bei einem Lanberischen Uebersall genommen sein. Bon der Baseler Versammlung zurückschrend, starb er in Liegniß.

Bgl. Boigt, Gesch. Preußens VII. S. 301 ff., 320 ff. Dlugos, Hist. Polonica II. p. 376 ss. Schwab, Joh. Gerson S. 665. Ritter.

Faltenburg: Berhard &., geb. um 1588 in Rimwegen, ftubirte in Bourges unter Cujacius die Rechte und fette biefe Studien dann in Italien Tort, hielt fich auch einige Zeit in Paris und im 3. 1563 in England auf. 3m 3. 1569 wohnte er in Antwerpen, wo er bei Chriftoph Plantin jum erften Male ben griechischen Tert ber Dionyfiata bes Ronnos von Panopolis nach einer won dem gelehrten Ungar Johannes Cambucus in Wien ihm jugefommenen Sandichrift, die fruber dem Erzbischof von Monemvafia Arfenios gebort hatte, mit furgen fritischen Bemerfungen ("Lectiones et coniecturae" p. 863-899) herausgab. Bon feinen fonftigen Schidfalen ift nichts weiter befannt, als bag er bei einem Ritt im Gefolge bes Grafen Bermann von Reuenaar, in beffen Dienften er geftanden zu haben scheint, in ber Rabe von Steinfurt vom Pferbe Marate und fich jo ichwer verlette, daß er am 8. Septbr. 1578 ftarb. F. war ein tüchtiger Renner bes Lateinischen wie bes Griechischen und hat fich auch als Dichter in beiben Sprachen versucht. Beröffentlicht hat er felbft nichts außer ben Dionpfiata bes Ronnos; aus feinem auf ber Bibliothet in Lepben befindlichen bandichriftlichen Rachlaffe hat 2B. D. Reit "Emendationes et observationes" bon ihm ju bem Sanbbuche ber Rechtswiffenschaft bes Ronftantinos Sarmenopulos in feiner Ausgabe diefes Werfes (in Joh. de Meermann, Thesaurus novus iuris civilis et canonici t. VIII. Saga 1780) befannt gemacht.

Bgl. die Borrebe ju Ronnos; Sage, Onomast. litt. III. p. 447 und

p. 653; Ban ber Ma, Biogr, Woordenb, d. Ned. VI, p. 36.

Burfian.

Falkenstein: Johann Heinrich F., geb. 6. Octbr. 1682. Die Angaben über den Ort seiner Geburt und seine Herkunft sind unsicher; er soll in Schlesien das Licht der Welt erblickt haben und sein Bater dänischer Hauptmann gewesen sein. Gewiß ist, daß F., nachdem er angeblich einige deutsche und holländische Hochschulen besucht hatte, im J. 1714 Director der erneuerten Ritterakademie zu Erlangen wurde. Ein mächtiger Zug seiner unsteten Katur ließ ihn aber schon vier Jahre darauf eine andere Stellung suchen. Er trat als wirklicher Hosptund Kammerjunker in die Dienste des Fürstbischofs Anton I. von Sichstädt und verstand es, sich rasch in dessen Sunst sessen. Freilich scheint sein notorischer Uebertritt zum Katholicismus der Breis dieser Berufung gewesen zu sein. In diesem seinem neuen Amte erhielt er eine Mission, die mehr noch seinen Reizungen als seinen Fähigkeiten entsprach, nämlich den Auftrag, eine Seschsichte des Hochstieß Eichstädt abzusassen, nämlich den Austrag, eine Geschichte des Hochstädt abzusassen, wurde er zugleich mehrsach in praktischen Diensten verwendet. Der Tod des Fürstbischofs Anton I. († 1725) erschütterte

aber aus unbefannten Gefinden Fallenftein's Stellung : er trat baber im Jahr 1780 als Hofrath in die Dienste des Markgrafen Wilhelm Friedrich bon Ansbach, der ihn u. a. in ben Jahren 1738-39 als feinen Refidenten in Eriut beichaftigte. Spater jog fich & nach Schwabach jurud, wo er am 3. Februm 1760 gestorben ift. Tem tatholifchen Befenntniffe ift F. nach wie por bis pr feinem Tode, wenn auch mehr nur aufgerlich, treu geblieben. Gin Anerbieten, in baterifche Dienfte ale Anchivar ju treten, bas burch feinen Gonner 3dftabt in ber letten Zeit feines Lebens an ihn gelangte, foll er einfach abgelehnt haben. Das Gebachtnig an & ift auf feine Schriftftellerei gegrundet, und biefe be megte fich nabegu ausichlieflich auf hiftvriographifchem Gebiete. Geine Beite galten ber Gefchichte bes Rurbgames bes. bes Sochftiftes Gichftabt, Thuringent beg, der Stadt Erfurt, der Murt Brandenburg und ber Burggrafen bon Ramberg und endlich des Gerzogthums Baiern. Das lehtere hat Iditabt nach Fallenfiem's Lobe verbffentlicht; mehrere unbere Schriften find ungebrudt geblieben. Ale bat bergleichungsweife wichtigfte Werf burfen immerbin feine fogen. "Antiquitales Nordgavienses", b. b. bie Gidiftibtifche Beidichte bezeichnet werben; fie bezeugt zugleich ben Unmuth, in welchem &. von Gichftabt geschieden, und hat zu leb haften Recriminationen und Enwiderungen Beranlaffung gegeben. Den ftreng willenichaftlichen Charafter hat man ichon im vorigen Jahrhundert feinen Arbeiten abgefprochen; foweit fie heutzutage noch einen Werth haben, ift es nur mehr ein ftofflicher, weiterbin ein litterurhiftonficher. Namentlich haben & folibe fach tenntniffe und Unbefangenheit bes Urtheils gefehlt.

Faltenftein's Leben und Schriften im Journal von und fur Franten von 3. C. Siebenfres. 1. Bb. S. 640-686. Wegele.

Fallenftein: Conftantin Rarl &. Bibliothefar, geb. 12. Rovbr. 1801 in Solothurn, † 18. Jan. 1855. Das angegebene Geburtsbatum ift basjenige, welches die Infdrift feines Grabbentmals bietet, boch findet man, auch in ben Aufzeichnungen feiner Dreidener Unftellungabehorbe, davon abweichend bas Forfhand Bobliarthematt bei Remetichmil im Grofbergogthum Baden als ben Dit feiner Geburt genannt, und eine briefliche Mittheilung feines alteften Cohne befagt, daß er am 12. Decbr. 1801 in Julwil im Canton Solothurn geboren, in welchem Canton fein Bater, ben er frühzeitig durch ben Tod verlor, oberftet Forstbeamter gewesen fei. In dem Jefuitencollegium der Stadt Solothurn, nach bem bon ihm felbft gebrauchten Musdrud feiner "Baterftadt", borgebildet, bejog er die Univerfitaten ju Genf und Wien und lebte bann an niehreren Orten als Sauslehrer, mehr als zwei Jahre lang in ber Familie des polnischen Grafen Frang v. Lubieneti, julet bei bem fachfifchen Cabinetsminifter Grafen v. Ginfiebel. Darauf marb er im September 1825 an ber Dresbener Bibliothel als vierter Secretar angestellt und berblieb in beren Dienft, bom 3. 1834 an als Oberbibliothetar, bis er in Rrantheit verfiel. Er ftarb in einer fachfifden beilanfitalt. Daß er ber jugendliche Berfaffer ber anonymen Schrift "Mythologia seu fabulosa deorum gentilium historia" (Solodori 1818, pon S. 79 an "Brojodie ober Tonmeffung der beutichen Sprache" enthaltend) gewesen ift, bezeugt eine Gintragung in ben alphabetischen Ratalog ber Dresbener Bibliothel bon der Sand &. A. Chert's. In zwei Auflagen erichien fein Buch "Thaddaus Rosciusgto", bei beffen Abfaffung ihm ju Statten getommen war, bag er feinen Belben berfonlich gefannt hatte. Bon feinen übrigen Bublicationen find bier gu nennen: Die "Beichreibung ber tonigl. öffentlichen Bibliothet gu Dresden" (1839), ein Bert, beffen Mangel freilich nicht überfeben werden fonnen, und feine "Beichidite ber Buchbruderfunft" (1840).

Meusel, Das gelehrte Teutschland 1831. S. 110. Borrede des Thaddans Lescinszto (2. Aust. Leipzig 1834). Pierer's Univ.-Lex. 4. Aust. Bd. 6. S. 87. Schnorz von Carolaield.

Faltenftein: Thomas bon F. (im Jura) war ein Sohn bes Bans riedrich, ein Entel bes Sans v. F. Diefer lettere bejag außer bem Schloffe It-Fallenstein in ber Rlus bei Balsthal, bas er aber im 3. 1420 fammt ber igu gehörigen herrichaft ber Stadt Solothurn verkaufte, als Erbe feiner Mutter melia v. Gosgen Schlog und Berrichaft Gosgen an ber Mare nebit ber bamit rbundenen Bogtei über bas Stift Schönenwerth. Sein Sohn Sans Friedrich warb durch heirath mit Claranna, ber Tochter bes Grafen Otto von Thierein, bie Berrichaft Farnsburg und die landgräflichen Rechte im Siggau und n Buchsgau. Die Landgrafschaft Buchsgau, auf welche auch bon anderer Seite er Ansprüche erhoben wurden, vertauften Sans und Sans Friedrich 1426 ben tabten Bern und Solothurn, bagegen empfingen fie in bemfelben Jahre burch en Bifchof Johann von Bafel, den Lehnsherrn ber Landgraffchaft Siggan, die belehnung mit berfelben. Bor bem 3. 1428 ftarb Sans Friedrich, Die Borundichaft über feine beiben Sohne Thomas und Sans murbe, nachdem auch eren Grogbater Sans im 3. 1429 geftorben war, bon ben Stabten Bern und folothurn übernommen, in beren Burgrecht fich letterer vor langerer Zeit hatte uinehmen laffen. Bis zu ihrer Bollfahrigfeit lebten Thomas und Sans meift Bern. Rachdem fie dieselbe erreicht hatten, theilten fie im 3. 1443 ihre befitungen in der Beife, daß der altere Thomas Schloß und herrschaft losgen, der jungere Sans Farnsburg und die Landgrafschaft im Siggau erhielt. ingwischen war der Krieg zwischen der Mehrzahl der eidgenöffischen Orte einerats, Burich und Defterreich andrerfeits ausgebrochen. Die Faltenfteinischen Brider liegen fich überreben, das bisherige freundschaftliche Berhaltnig ju Bern und Solothurn aufzugeben und fich an Defterreich anzuschließen 0. Juli 1444 nahm Thomas, nachdem er unmittelbar gubor ber Stadt Bern bgefagt hatte, in Gemeinschaft mit Sans v. Rechberg, einem ber thatigften farteiganger Defterreichs in diefem Rriege, verratherifcher Weife bas ihr gehörige tabteben Brugg im Margau ein, plunderte und berbrannte es. Bon nun an nden wir ibn, vielfach in Gefellschaft Rechberg's, fich an ben Rriegsereigniffen etheiligen, fo namentlich am 26. Aug. 1444 an ber Schlacht bei St. Jakob an er Birs, am 22. Oct. 1448 an bem Ueberfall und ber Ginnahme Rheinfelbens. Benige Tage nach der Einnahme Bruggs hatten Bern und Solothurn bas chlog Gogen erobert und gerftort; Die Berrichaft hielten fie inne bis jum . 1453, in welchem fie fie gurudgaben, jedoch unter fo erschwerenden Bedinungen, daß Thomas fie im 3. 1458 an Solothurn verfaufte. Dagegen rachte er die Rechte feines Bruders an Farnsburg und ber Landgrafichaft Gigun an fich. Rachbem er aber im 3. 1460 in ben neuen zwischen Defterreich ad den Eidgenoffen ausgebrochenen Krieg verwickelt und in demfelben schwer Schadigt worden war, fchritt er jum Berfaufe auch diefer Befitzungen. Er trat im Anguft 1461 um 10000 Gulben ber Stadt Bajel ab. Dann gog er ber ben Rhein und erwarb die Beste Geidburg bei Rottweil. Balb nach 1479 beint er geftorben gu fein. Dit feinem Entel Johann Chriftoph erlofch in der veiten Galfte des folgenden Jahrhunderts fein Geschlecht. — Thomas war peimal verheirathet, mit Urfula v. Ramftein und mit Amelia v. Weins-Bir tennen die Ramen mehrerer ehelicher und unehelicher Rinder bon m. Bas aber bon ber Angabe ber Bimmerifchen Chronit gu halten ift, daß offo b. Fallenftein, unter welchem bem Busammenhange nach niemand anders & unfer Thomas verftanden fein tann, gwangig eheliche und ebenfoviele unehe= he Rinder gehabt, muffen wir dahingeftellt fein laffen.

Wurftisen, Baster Chronik. Brudner, Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel, Stück XVII. Ochs, Geschichte von Basel. Ilbesons v. Arr, Geschichte der Landgrasschaft Buchsgau. Solothurner Wochenblatt. J. J. Amiet, Thomas v. Falkenstein, der Mordbrenner von Brugg (in der Zeitschrift: Die Schweiz, Jahrg. 1865, S. 455 ff.). J. J. Babler, Thomas von Falkenstein und der Ueberfall von Brugg, Aarau 1867. Berschiedene Anfähre im Anzeiger für schweizerische Geschichte (Aeltere und Reue Folge).

2B. Bijder. Rallati: Johannes F., Statiftiter und Rationalotonom, geb. 15. Day 1809 ju Samburg, wo fein von Rovigo eingewanderter Bater Raufmann wat. In Stuttgart besuchte er bas obere Ghmnafium, in Tubingen und Beibelben machte er bon 1828-32 feine Universitätsftubien, bestand 1833 bie erfte juriftifde Staatsprüfung, ging alsbann auf Reifen, war einige Jahre Actuar bei dem Stadtge richt in Stuttgart, habilitirte fich 1837 in Tubingen als Brivatbocent fur Statifil und neuere Beichichte und wurde 1838 außerordentlicher und 1842 ordentlicher 3m 3. 1839 hielt er fich langere Beit in England auf, wo er fein besonderes Augenmert auf die socialiftischen Bestrebungen richtete. 1848 murbe er von dem Begirt herrenberg-borb als Abgeordneter gur Franffurter Rational versammlung gemählt, im August wurde er gum Unterftaatsjecretar im Reichhandelsministerium ernannt. Um 24. Mai 1849 trat er mit 20 Anderen ans ber Nationalversammlung aus. Im herbst tehrte er in seinen früheren Bir fungstreis nach Tübingen zurud, übernahm 1850 auch die Stelle eines Ober bibliothetare ber Universitat und ftarb 1855 ben 5. Oct. auf einer Reife im Saag. Er war ein febr vielfeitig gebilbeter Mann von anziehender Berfonlichteit. Er schrieb eine "Ginleitung in die Statistit", 1843, und mehrere Abhandlungen in die Tübinger Zeitschrift für Staatswiffenschaft, die er von 1844-55 rediginte. Rlüpfel.

Kallmerager: Jacob Philipp F.\*) wurde am 10. December 1790 in bem Beiler Baierborf geboren, welcher auf ber weinreichen Bobe von Ticotio. eine Stunde fublich von Brigen, ber rhatifchen Bifchofftabt, gelegen ift. Em ichwarmerifcher Ginn für landichaftliche Schonheiten entftand in bem Rnaben wol ichon fruhe, ichon in jenen Tagen, ba er noch als Jofele unter ben Tichoticher Raftanienbaumen die Schafe hutete. Sein Bater war namlich ein nothleidender Taglohner, ber zwölf Rinder gu ernahren hatte, von benen wenigftens fieben ju ihren Tagen tamen. Indeffen fanden fich in der Nachbaricait wohlwollende Briefter, welche in dem armen Jungen einiges Talent gu bemerten glaubten und ihn als Chorfnaben in der Domichule ju Briren "gu funftigem Rugen ber Rirche" unterbrachten. Der öffentliche Unterricht ließ zwar Damals in Methode wie an Umfang ziemlich viel zu munichen übrig: boch pflegte es ber baierifche Profeffor noch in fpateren Jahren ju ruhmen, bag er an jener Schule einen Balentin Forer († 1845 als Confiftorialrath ju Brigen) gefunden hatte, ber ihn wenigstens in ber griechischen Grammatit tuchtig einzuschulen mußte. "Ein unbandiger Trieb nach eigener Meinung, nach Unabhängigkeit und freier Bewegung brangte fich vielleicht ju fruhzeitig und ju fturmifch bervor und brachte manche Berbrieglichfeit." Jedenfalls wurden bem Domichuler Die inneren 311ftanbe ber Schule nach und nach unerträglich. Er entschloß fich beimlich ju entweichen und ging im Spatherbft 1809 mitten burch bie Schreden bes Tirola Aufftandes nach ber damals baierifchen Univerfitätsftadt Salzburg. Sier mußte er fich "freilich armlich behelfen und großentheils durch Brivatftunden ben

<sup>\*)</sup> Der Name geht von einem ehemals romanischen Bauernhose, Balmarei, val Maria, aus. Dieser liegt auf der Höhe von Tschötich, war früher im Besitz der Familie, ist aber längst in anderen Händen. — Die hier gegebene Lebensstizze des Fragmentisten beruht die zum Jahre 1846 auf einem eigenhändigen Concept desselben, welches er dazumal dem Bresaffer als Material zum fünftigen Netrolog übergab. Die mit Ansührungszeichen versehenen Stellen sind vortlich aus diesem Concept genommen.

ithigen Unterhalt gewinnen. Er hatte aber unverdroffenen Sinn, vortreffliche ehrer und bie reiche Büchersammlung ber menschenfreundlichen Benedictiner on St. Beter zu unbedingter Benugung. Das Gefühl, unbehindert feiner Wege geben, machte jegliche Entbehrung leicht. Mit Gifer und nicht ohne Erfolg ard unter Leitung bes in Göttingen gebilbeten Bater Albert Ragngaun (fpater ralat des uralten und gelehrten St. Beterftiftes) das Studium der femitischen prachen betrieben und ju gleicher Beit burch die feltene Lehrgabe eines für en wigbegierigen Schuler nur ju fruh nach Lemberg verfetten Geschichtslehrers . Maus) die angeborene Liebe für hiftorische Wiffenichaft wunderbar entindet und angeregt." Fallmeraper's Projeffion war damals die Theologie. m fich für bas gange Leben aller Rahrungsforgen entschlagen und lediglich ber Biffenfchaft leben ju tonnen, melbete er fich am Schluffe bes erften Jahres, bas auf ber Sochichule zugebracht, zum Gintritt in die berühmte und reiche Abtei Rremsmunfter in Oberöfterreich und fein Borhaben wurde nur durch die dwierigfeiten vereitelt, welche die baierifchen Behorden feinem Auswanderungsfuche entgegensehten. Rach zweijährigem Studium ber Gottesgelahrtheit auf er Sochschule zu Salzburg, welche aber im Januar 1811 zu einem theologischen preum herabgeseht worden war, bezog F. gegen Ende bes 3. 1812 die Univertat Landshut. Er ließ nun die Theologie auf fich beruhen, nippte ein wenig n der Rechtsgelehrfamteit, warf fich aber bann ausschlieflich und mit vollftem ifer auf claffische, linguistische und hiftorische Studien. Seine außere Lage atte fich mittlerweile viel freundlicher gestaltet. Er hatte ein f. Stipendium chalten und ein wohlhabender Gonner verfah ihn mit reichlichen Zulagen. Doch rufte er feinem Stillleben ju Landshut bald ein Ende feben. Der Befreiungsdeg war ausgebrochen und die ftudirende Jugend wurde jum Baffendienfte auferufen. F. trat im Juli 1813 als Unterlieutenant in die baierische Infanterie. r focht am 30. October in ber Schlacht bei Sanau und zwar fo tapfer, baß wegen guten Berhaltens öffentlich vor der Fronte des Regiments belobt urde. Der breimonatliche Winterfeldzug und "die morderischen Gefechte im nnern Frankreichs waren zwar für unerfahrene Jugend eine harte Probezeit, ber bei bem großartigen Umichwung ber 3been und der Dinge zugleich bie uchtbarfte Lehrübung für ein empfängliches Gemuth". Rach dem erften Barifer rieden blieb der junge Geld ein volles Jahr beim Occupationscorps auf bem nten Rheinufer, in der fröhlichen Pfalz. Im folgenden Feldzuge - nach der chlacht bei Baterloo - brachte er als Abjutant bes Generals b. Spreti beiabe ein halbes Jahr auf einem Landfike in ber Umgegend von Orleans gu. Die Belegenheit mit fremder Redeweise auch gute Formen und feinere Sitte t lernen, hat unter folchen Umftanben wenigstens nicht gefehlt." Dorthin, auf as Schloß bei Orleans, verlegte der Fragmentift jene gründliche Metamorphoje, elche ibn, den bloden Tichoticher Bauernjungen, jum weltläufigen Gentleman mgeftaltete. Namentlich ben bortigen Marquifen und andern französischen amen schrieb er große Berdienste um feine Berfeinerung zu Rach dem zweiten arifer Frieden - im December 1815 - tam &. mit bem elften Infanteriegimente in fein baierisches Baterland gurud und erhielt feine Garnison gu indau am Bobenfee. "Die Liebe zu ben unterbrochenen Studien erwachte mit euer Kraft. Bolle Duge nach einer fturmbewegten Zeit, die schöne Landschaft m Bodenfee und die reiche, freundlich offene Bucherfammlung der alten Reichsabt nahrten ben frifchen Trieb. Mehr als zwei Jahre unausgesetter Unrengung fillten bie Luden, die ber Rrieg geriffen, wieder aus und ichufen neuen ewinn. Bur Grammatif ber alten Sprachen, mit benen ber neue Arbeitschelus egann, ward mit gabem Gleiße die neugriechische, die perfische und die türkische naugethan."

Indessen hatte der Friede seine militärische Würde ihres Reizes entsleidet und er nahm 1818 seinen Abschied, um in das Lehrsach überzutreten. Augsburg sah ihn als Lehrer einer Unterclasse, Landshut bald in höherer Stellung. Als 1826 die Hochschule aus dieser Stadt nach München verlegt und dort zu einigem Ersage ein Lyceum errichtet wurde, erhielt er da die Kanzel der Universalhistorie und der Philologie. Bon dieser schreibt sich sein Rus als Lehrer der Geschichte, obwol diese Thätigkeit nur vier Jahre dauerte. Sein geistreiche sartastischer Bortrag zog das ganze gebildete Landshut in seinen Lehrsaal. Die Hörer aus damaliger Zeit sprachen noch in späten Tagen mit Begeisterung von

bem großartigen, unausloichlichen Ginbrud jener Borlefungen.

In Landshut begann auch Fallmeraper's ichriftftellerische Thatigfeit. Mi Die Atademie ju Ropenhagen einen Breis fur Die Geschichte bes Raiferthums Trapegunt ausgeschrieben hatte, ging er, von diefem Thema befonders gereigt, raich an die Arbeit und forberte eine Abhandlung zu Tage, welche von jener gelehrten Gesellschaft 1824 mit der golbenen Medaille gefront und überdies mit besonderen Lobsprüchen bedacht wurde. Rach weiteren Forschungen ju Bim und Benedig, in griechischen und orientalischen Sandichriften erfchien im 3. 1827 die "Geschichte des Raiserthums von Trapezunt", welche über die Lander am Phofis und ihre Schidfale im Mittelalter ein reiches Licht verbreitet, ob wol felbit Gibbon noch gemeint hatte, daß teine Soffnung mehr fei, die Finftemit, welche jene Gegenden einhulle, jemals ju gerftreuen. Dieje Schrift brachte bem Brofeffor gu Landshut bei ber gelehrten Welt allerdings viel Ehre ein, aber im Lande Baiern gedieh fie ihm nicht jum Segen. In ber Borrede erging fic nämlich ber Siftorifer in fehr ernften Worten hauptfachlich über die Berrichluch der christlichen Clerifei. "Eine gang natürliche Erscheinung ift es, daß bie welb liche Macht ber Briefter in bem Grabe machft, in welchem die Sitten und die Gultur ber Bolter verwildern und daß folglich die lieffte Erniedrigung bes menfche lichen Geschlechtes jedes Mal ber Sobepuntt geiftlicher Allmacht ift." Go fprach er ichon im 3. 1827, als fich in Baiern noch alles in dem oberflächlichen, bon bem neuen Konige angehefteten Liberalismus gutlich that. Rach bem 3. 1830 aber, als jenes furge Bergnfigen gu Ende war und die politischen Unterjuchungen, sowie die Umtriebe einer unduldsamen Brieftertafte begannen, wollte man folche Spruche nicht ungerochen hinnehmen, und fo wurde denn die Borrebe ju jener gefronten Preisschrift der Sauptvorwand, um den Berfaffer fpaterbin aus feiner amtlichen Stellung ju berbrangen und ihn in feinen beften Jahren unmöglich zu machen. Das andere Werk Fallmeraper's aus biefer Zeit (1830) ift feine "Geschichte ber Salbinfel Morea mahrend bes Mittelalters", benn zweiter Theil übrigens erft im 3. 1836 erfchien. Auch biefes Wert war nicht in der Lage, den Berfaffer wieder gur angenehmen Berfon zu machen, denn auch darin fpricht er laut von der unverbefferlichen Ratur der Machthaber und ba geringen Soffnung, welche die Freunde der Freiheit auf den guten Willen ber Ronige fegen burfen.

Im J. 1828 hatte sich F., jedoch ohne Erfolg, um die Lehrstelle der allgemeinen Geschichte an der Universität zu München beworden. Er sing selbst an, sich in die weite Welt zu sehnen ("mein Talisman ist der Wanderstad, psiegte er zu sagen), und so war es ein glücklicher Jusall, daß er im J. 1831 zu München mit dem russischen Feldmarschall Grasen Ostermann-Tolston bekannt wurde. Dieser, "der Sieger von Culm", hatte sich mit dem neuen Czaren bald nach dessen. Ihronbesteigung überworfen, und da ihm eine Reise nach dem Austand dringend empsohlen war, so entschloß er sich, nach dem Orient zu wandern, wollte aber einen heitern und gelehrten Begleiter mit sich nehmen. F. sand seine Einladung unwiderstehlich und da er schon ziemlich verdächtig war, so

ielt er auch leicht Urlaub und zog mit dem Grafen gegen Mittag in die Ben Länder. Sie tamen wohlbehalten nach Megypten, fliegen bis gen Rubien auf und blieben ein ganges Jahr im Lande ber Pharaonen. Ebenfolange mberten fie in Palaftina, in Sprien und in ben Thalern bes Libanon herum, rachteten Jerufalem, Antiochia, Aleppo und Damastus, und befuchten auch Ruinen bon Baalbet und ben Drufenfürften in feiner Refibeng. Dann fuhren nach Cypern und Rhodus, fliegen in Lycien aus, landeten am ionischen Bebe und endlich auch in Konftantinopel. hier war willtommene Gelegenheit, Sprache ber Demanli und gwar in bem feinen Dialett von Stambul eingnüben. e türfische murbe auch bem Fragmentisten unter ben mancherlei Sprachen, er zu fprechen vermochte, balb bie liebfte, bas eigentliche Schooftind. Als Ronftantinopel verlaffen hatte, ging die Reife nach ben Cycladen und nach hen — er fah jum ersten Male die Afropolis und ben Barthenon. Sierauf arde das griechische Festland von Sparta bis nach ben Thermopplen durchzogen: un der angebliche Freiftaat der fieben Infeln befucht und endlich auch bas migreich Reapel und feine Sauptstadt grundlich in Augenschein genommen.

Ms &. nach drei Jahren im Sommer 1834 wieder gu Saufe erichien, fand aber allerlei Beränderungen und allenthalben bie Zeichen einer neueren, timmeren Zeit. Seine Stelle am Landshuter Lyceum war einem Anderen ertragen; ihm felbst bemertte man, nachbem er fo große Reisen gemacht, auch on Berichiebenes geschrieben habe, fo fei fur ihn im Lehrfach nichts mehr gu un, "fein Blat fei in der Afademie, wo er Abhandlungen verfaffen und Borage halten könne, wie viel und wie oft es ihm beliebe". Im Frühjahr 1835 urbe denn auch feine Wahl als ordentliches Mitglied der hiftorischen Classe n Atademie ber Wiffenichaften bom Konig beftätigt und nach einem turgen usflug, welcher Leipzig, Dresben und Brag berührte, im Auguft beffelben abres burch eine feierliche Antrittsrebe von der Stelle Befitz genommen. Bu eicher Zeit trat F. bei den Münchener gelehrten Anzeigen als fleißiger Mitbeiter ein und erhielt 1836 Erlaubnig, öffentliche Borlefungen über Univerfalchichte anzufündigen, zu benen jedoch der Zutritt nur dem höheren Publicum en fteben, ben Univerfitateftubenten aber ftrenge verboten fein follte. Statt m hoheren Bublicum vorzulefen, verwendete aber F. die nachften Jahre lieber auf ne Studien und berichiedene fleinere Reifen, ging endlich im Sommer 1836 ch Italien, ins fübliche Frankreich, dann nach Paris, welches er feit ben Beiungefriegen nicht mehr gesehen hatte, und brachte ben Winter von 1839 auf 40 in Genf gu, bei feinem früheren Reifegefährten, bem Brafen Oftermann, r seinen Altersfit an den lemanischen See verlegt hatte. "Bieljähriger Berr mit Ruffen von Rang und Welt erweiterte ben Blid und brachte mancherlei

Im Frühling 1840 besuchte er Heibelberg und dann auch Tübingen, wo sich mit G. L. F. Tasel, der ja in der Wissenschaft die gleichen Wege ging, ist innigste besteundete. Als er wieder in München angekommen, begann er gleich die nöthigen Anstalten zu einer zweiten Reise in den Orient. "Angemene Wanderlust und Reugierde, die Wendung der türkischen Angelegenheiten der Rähe zu sehen, gönnten ihm keine Ruhe." Er suhr im Juli von Regenstig auf der Donau ins schwarze Meer, nach Trapezunt, wo er zwei Monate ablieb. Da sah er zum ersten Male die Trümmer jener Paläste, in denen kommenen gehaust, die Raiser von Trapezunt, aus deren Geschichte er sich men ersten Lorbeerkranz gestochten. Er ging mit größtem Giser allen ihren vuren nach, copirte die wenigen verblichenen Ausschlen erhalten haben, diammelte auch Chroniken und anderes Materiale, was er spätex (1843—44) mugem benische Viographie. VI.

ulles in ben Abhandlungen ber Atabemie ber Biffenfchaften beröffentlichte. Siernuf durchftreifte er bas colchifche Barabies. "bas aber ben fehnfuchtspollen Sinu für icone ganbichaftsbilder felbft in breimonatlicher Wanderung nicht w fattigen vermochte". Auf bem Rudwege wurde ber weitgereifte und im Orient ichon weidlich befannte Foricher in Konftantinopel mit großer Anszeichnung bewillfommt und aufgenommen. Er galt als eine Bierbe ber Salons und ber febrie viel mit Diplomaten, Gefandten, Internuntien, deren Gattinnen und Tochtern. Das Leben am Bosporus buntte ihm bamals fo behaglich, bag er ein bolles Jahr, bom October 1840 bis October 1841, in Stambul verbracht. Der Aufenthalt in Konftantinopel ward ausschlieflich auf beffere Erlernung Des Enrtischen verwendet und nebenher eine Reihe Artifel fiber Die Dinge bei Drients in der ,M. A. 3. ununterbrochen fortgeführt." Bon ba befuchte a ben beiligen Berg Athos, lebte bort einige Zeit unter unwiffenden, aber gutmuthigen Monchen und war trot ber ichlechten Berpflegung hingeriffen bon bem berelichen Blid auf Land und Meer. Bom Sagion Oros herunter rit er nach Theffalonite, wo er fünf Wochen blieb. Dann pilgerte er burch bas Lempethal nach Turnowo in Theffalien und verlebte bort ben größten Theil bes Winters. 3m Frühling 1842 jog er über Pharfalus, Bitun und Gubon nach Athen. "In ber griechischen Sauptftadt hatte &. wegen eigenthumlichen Meinungen über hellenische Bergangenheit zwar mancherlei Begante und Anfech tung zu befteben, brachte es aber boch im Laufe mehrerer Bochen zu einigem Berftanbnig mit den "Bellenen" und fehrte im Sommer nach zweijahrige Wanderschaft wieder gludlich ins Baterland gurud." Er befuchte babei auch leine Beimath, bas schone Thal von Brigen, wo man ihn als ben erften Brirent des Jahrhunderts mit großen Ehren begrußte und aufnahm. Endlich tam er auch wieder in Munchen an und bald barauf erschienen in ber "A. Allgemeinen Beitung" jene vielbewunderten Berichte über Trapegunt und ben immergrunen Bufchwald von Colchis, über den Berg Athos und feine Rlofter. Originell und geiftreich, humoriftisch und farfaftisch geschrieben, brachten fie neben meifterhaften Banbichaftsichilberungen eine Gulle neuer Mittheilungen über ben Orient, fiber Bujantinismus und das Turfenthum. Sie erregten baber allgemeine Aufmerlfamleit und es ging viel Rebe bavon burch gang Deutschland. 3m 3. 1845 traten fie als: "Fragmente aus dem Orient" gefammelt ans Licht, mit ihrem muchtigen, bligenden Borwort, von welchem Projeffor Marg Muller in ber Rebe, die er am Grabe bes Fragmentiften hielt, mit Babrheit fagte : "Es ift in bie große Bewegung ber vierziger Jahre fein gewaltigerer Bunbftoff geworfen, Die Schaden unferer Beit und unferes Baterlandes find nirgends lebendiger, ichwungvoller und icharjer charafterifirt und fo ihre Beilung angebahnt worden; fie allein wurde unferem Tobten bie Fortbauer unter jenen Gelehrten fichen, welche ihre geiftige Rraft und ihre Forschungen jum Beile bes Geschlechtes ber werthen."

Damals wünschte der Fragmentist, über seine morgenländischen Erinnerungen und Gedanken in öffentlicher Sitzung der Alademie der Wissenschaften einen Bortrag zu halten, stieß aber auf Sindernisse, gegen die er nichts vermochte König Ludwig I. ließ ihn nicht zu Worte kommen, weil nach seiner Meinung zu allein die Schuld war, daß der hellenische Eredit im Abendland so gam gerstört worden. Seine Tage füllten nunmehr wieder Studium und litterarische Arbeiten aus; auch unternahm er mehrere kleine Reisen, nach Italien, nach Milen, Amsterdam, Hamburg und Berlin. "Im J. 1846 blieb er fünf volle Monate von Haus und Arbeit weg und lebte abwechselnd in Wien, in Grazim Eist, in Benedig, in der Lombardei, auf den luftigen Bergen in Tirol und

Um diese Zeit hatte auch Maximilian, der Kronprinz von Baiern, der damals noch in stiller Zurückgezogenheit den Künsten und den Wissenschaften lebte, ein Auge auf den Fragmentisten geworsen und ihn in seine Rähe gezogen. Im Spätherbst 1844 wurde F. nach Hohenschwangau eingeladen, von dem hohen Baare und seiner seingebildeten Umgebung freundlichst ausgenommen und in besonderen Ehren gehalten. Die angeknüpste Berbindung erhielt sich frisch und

warm bis jum 3. 1848.

Im Frühling des J. 1847 ging F. zum dritten und letzen Male in den Orient, "um das deutsche Publicum für die Gunft, mit der es seine früheren Berichte ausgenommen, vermuthlich mit einem neuen Band Fragmente heimzusuchen". Er kam damals wieder nach Athen, nach Jerusalem und nach dem theuern Trapezunt. Fast den ganzen Sommer verlebte er in Bujukdere unter dem Diplomatenvolke. Auch Sultan Abdul-Medschid nahm gnädige Kotiz von dem berühmten Orientalisten und verlieh ihm den türkischen Orden des Rischan Istichar. Er hatte ihn nicht umsonst ("Gesammelte Werke" II. 95) "die letzte Zusluchtsstätte der europäischen Freiheit, den letzten Anker eines gesitteten und menschlichen Regiments" genannt. Der türkische Rischan Istichar mußte übrigens den deutschen Prosessor dassur trösten, daß ihm die Orden der Christenheit sämmtlich versagt blieben.

Aus Diefer Reife gingen Die "Anatolischen Reifebilder" und Die "Auffate uber Balaftina" herbor, wie fie im ersten Bande ber gesammelten Berte gu

lefen find.

Mittlerweile war aber die Zeit getommen, da den deutschen Fürften bange ward und Furcht wie Reue burch ihre lang verschloffenen Bergen jog. In der Berlegenheit bes Augenblids fuchte man viel Berlegenbes, was einft gefchehen war, fchnell wieder gut ju machen und durch eble Sandlungen fich bem unmuthigen Bolte neuerbings ju empfehlen. Go bachte man bamals in Baiern auch wieder an F., ben man feit achtzehn Jahren vergeffen hatte, und fchicte ihm geschwind ein Decret bes Inhalts, daß er an des verftorbenen Gorres Stelle gum Professor ber Geschichte an ber Universität gu Munchen ernannt fei. Es traf ihn am 20. Marg 1848 gu Smyrna, als er eben am Safendamme luftmanbelnd auf und nieber ging. Bier Wochen barauf fuhr er wieber in München ein, wo ihn die Nachricht überraschte, daß man ihn als Candidaten für das Barlament zu Frankfurt ausersehen und daß die Bahler der Borftadt Au, von Saibhaufen und ben umliegenden Dorfern ihm ihr ganges Bertrauen gugewendet hatten. In ber That jog er auch balb als ber Auserforene biefes Wahlbegirts . jum vielversprechenden Reichstag an ben Main. Diefe ungefuchte Ehre warf leiber einen truben Schatten auf all fein tommendes Leben, vereitelte die Soffnung, je wieder auf dem Ratheder ju glangen, trieb ihn ins Egil und gerftorte bas freundliche Berhaltnig gu feinem hochgeftellten Gonner, ber nunmehr Landesbert geworben, ju beffen berehrter Gemahlin und ju ben ichaternben Sofbamen, benen er jo anhänglich gewesen. Gine parlamentarische Thatigteit ftimmte ohnebem nicht zu feinem Befen. Concrete ftaatsrechtliche Fragen hatten fur ihn feinen Reig. Auch widersprach es feinem ungeduldigen Temperamente, burch Dentichriften, Commiffionsberichte, Conftitutionsentwilrfe und Organisationsprojecte, Brajubicialantrage, Amendements und Superamendements, durch endloje, oft recht langweilige Debatten hindurch, jumal auf bem tobtlichen Umwege ber Grundrechte nach bem erwünschten Biele ju ftreben. Die tobenden, guchtlofen Berhandlungen in ber Paulstirche emporten ihn, ber an bas Muftern ber Salons, an leichtes Witspiel und urbanen Scherz gewohnt war. Schon bie tumultuarifchen Gröffnungescenen am 18. Mai 1848, Die er febr naturgetreu geschildert hat ("Gesammelte Werke" II. 255 ff.), erregten nur peinliche Gin-

Er ging bamals "mit Etel im Bergen, von fchlimmen Borabn geangstigt, verzagten Sinnes ohne Trunt und Abendtoft jur Rube". Au fpateren Berichte aus ber Paulsfirche beuten nicht auf hoffnungsbollere mung. Er tam übrigens nie bagu, als Rebner aufgutreten - eine befti Beiferfeit entschuldigte es, wenn er ben gefährlichen Berfuch, fich mit ichwachen Organ und feinen reigbaren Rerven ber wild brandenden Ber lung gegenüberzustellen, auch nicht ein einziges Mal unternommen hat. felber fühlte ichon in ben allererften Wochen, bag er bier nichts leiften und babeim nur Unfeben und Crebit verliere. Er wurde unwirich, tiefi ichwermuthig und fehnte fich aus gangem Bergen nach Urlaub ober 216 3mei Mal tam er in jener Beit nach München, um fich einigermaßen holen, vielleicht auch um gang und gar wegzubleiben; aber bon ben Gefinn genoffen ermabnt, feinen Boften nicht gu berlaffen, ging er gleichwol aus zweite Mal wieder nach Frantfurt gurud, wo ber jungfte Tag bes Parlan ichon in ziemlich ficherer Ausficht ftand. Er zog mit beffen Rumpf jogar Stuttgart, weil er es als Sache bes Anftanbes betrachtete, bis jum leuten zuharren. Aber als mit dem 18. Juni 1849 auch die lette Stund beutschen Nationalversammlung bereingebrochen war, verließ er die ichme Refibeng und begab fich, frant und fcwach, nach St. Ballen, in die freie Sc Man erlebte es bald barauf, bag bie baierischen Amtleute ben erften S fteller ihres engeren Baterlandes, ben Geschichtschreiber von Morea und junt, mit eracter Personalbeschreibung in die Zeitungen segen ließen un Schergen ber Chriftenheit aufforberten, ihn lebendig ober tobt aur Stelle au br Indeffen tam er gleichwol burch die gefunde Schweizerluft bald wieder in bie und gedieh zu leidlicher Ruftigfeit. Auch wurde er von den wohlwollender gebilbeten Bewohnern feiner Freiftatte auf mannigfache Beife ausgezeichnet gehoben, fodaß er biefe Tage ber Berbannung immer in freundlichem Und behielt. Endlich, im April 1850, nach neunmonatlichem Aufenthalt im tifchen Exile, fehrte er gurud nach München, wo er burch bas Amneftie bas mittlerweile ergangen, swar aller weiteren Berfolgung, aber burch ein liches Decret auch feiner Professur enthoben war.

Bon da an lebte er stille dahin, ging aber während der schönen Jah noch immer in die Fremde. Drei Mal noch besuchte er die Freunde, sich in der Schweiz erworben, und den alten Grasen Ostermann, der an Februar 1856, an seinem 87. Geburtstage, auf seiner Billa Petit-Sac aus diesem Leben ging, worauf ihm der Fragmentist einen höchst anerkenn Nachrus widmete. Für die körperlichen Gebrechen, welche immer sühlbarer den, suchte er in Wildbad, in Abelholzen, in Steben, in Nibling Heilung Milderung. Ginmal besuchte er auch seinen ehemaligen Freund und Kronpr jeht König Max II., und erlebte zwar freundliche Ausnahme, aber keine

ladung wiederzutommen.

In ben letten Zeiten seines Lebens nahm er die Revision seiner fle Schriften bor, die er, soweit seine Tage reichten, mannigsach furgte, erwe

ergangte, abrundete und brudfertig machte.

Bon Anfang April 1861 an stellten sich hie und da kleine Ohnmachte und am 26. desselben Monats wurde er nach einem heiteren, in kleiner Eschaft berbrachten Abend des Morgens leblos im Bette gefunden. Prosessor Müller, der Orientalist, früher, als der Berblichene noch Studienlehrer zu burg gewesen, sein Schüler, hielt, wie schon erwähnt, die Grabrede. — Fallmen Gestalt war von mittlerer Größe, kräftig und gedrungen, seine Haltung mrisch; seine dunkelrothe Gesichtsfarbe schien die sestendheit zu verwader dennoch hatte er immer mit kleineren Leiden, mit Katarrh, Husten, G

t, mit Beschwerben der Berdanung und Schlaslosigkeit zu kämpsen. Er lebte her sehr mäßig und einsach, trank weder Bier noch Wein, nahm dagegen eine undliche Einladung zu einer guten Mahlzeit nicht ungern an. Im Umgang a er sehr liebenswürdig, bescheiden und zuvorkommend. So herb und schneisch, so bitter und sarkastisch sich F. mit der Feder geberdete, so sriedsertig und igänglich zeigte er sich im persönlichen Verkehr. — Er war nie verheirathet.

Die zahlreichen kleineren Arbeiten von mancherlei Art, welche F. seit dem scheinen der "Fragmente" sür verschiedene Journale, doch die meisten für die lg. Zeitung zu Augsburg, geschrieben, die "Reuen Fragmente", die "Politien und culturhistorischen Aussähe", die "Kritischen Bersuche" hat noch im desjahre sein langjähriger Freund, Dr. G. M. Thomas, k. Bibliothekar zu ünchen, in drei Bänden (Leipzig, W. Engelmann) herausgegeben und sie mit

er Biographie des Berlebten eingeleitet.

F. hatte fich für fein litterarisches Leben zwei große Aufgaben gefett, die n beständig bor Mugen schwebten, auf die er allenthalben wieder gurudtam, er immerdar mit Beift und Wig zu behandeln wußte. Die eine diefer Aufben war die Abstammung der jetigen "Hellenen", die andere das Schickfal n Byzanz und dessen bevorstehende Katastrophe. Die Abstammung der Gelen erörterte er junächst und hauptfächlich in der oben erwähnten "Geschichte Salbinfel Morea mahrend bes Mittelalters". Den Inhalt und die Tragite bes Buches faßt er ichon in ber Borrebe in folgenden Gagen gufammen : Das Geschlecht der Hellenen ist in Europa ausgerottet — denn auch nicht Ein copien echten und ungemischten Sellenenblutes fließt in ben Abern ber chrifthen Bevölkerung des heutigen Griechenlands." — Rach einer vortrefflich geniebenen Ginleitung, welche die Geschichte des Landes feit dem peloponnesischen nege ergahlt, beginnt der Berfaffer auseinanderzuseben, daß das alte Bellas on burch bie Romer entvölfert und verobet, von der Zeit der großen Wandeng an - etliche feste Geeftabte ausgenommen - burch Barbaren aller Art heert, durch Sunger und Beft noch vollends verwüftet, endlich aber bon fladen Stämmen eingenommen und befiedelt worden fei. Dieje Glaven feien bem 8. Jahrh. von Bygang aus unterjocht, belehrt und gräcifirt worden, rauf bann im 14. Jahrh. eine neue, aus den albanischen Gebirgen tommende nwanderung fich auf dem Festlande, im Peloponnes, wie auf den Infeln dra und Spezia festgesett habe. Daraus ergebe sich denn, daß die Neuiechen, joweit fie nicht Albanefen, eigentlich Glaven feien. Es ift begreiflich, f biefe Thefis, welche damals felbft bie Gelehrten überraschte, im gebildeten iblicum, bas fich eben für ben griechischen Befreiungstampf fo boch begeiftert tte, großes Auffehen und vielen Widerwillen erregte. Was nun die Kritit ter Entbedung betrifft, fo find die Albanefen als Beftandtheil der Bevolkerung Ronigreiche Griechenland ohne Wiberrebe hingenommen worden, jumal ba on frubere Reifende ihr Dafein conftatirten; auch hat dies robufte Boltlein h allenthalben seine Sprache bewahrt und ist baber nicht leicht zu verkennen. ichrieb fpater auch eine eigene Untersuchung über "bas Albanefische Glement Briechenland", welche die Abhandlungen der Münchener Afademie in drei theilungen (1857, 60, 61) veröffentlichten. Defto mehr murbe aber über die 7 F. behauptete Ausrottung ber Bellenen und deren Erfat durch flavische amme geftritten. Bu ben färglichen Stellen ber byzantinischen Siftorifer, welche t einer Clavifirung des Peloponnefes fprechen, fand F. auch noch, daß die tenamen im heutigen Briechenland jum größten Theile ungriechisch feien. fand bort ein Krafowa und Warfowa, ein Kameniti und Weligofti und lte ben unwiderleglichen Sat auf, daß bas Bolt, welches hier im Land bes ops jene Ramen ausgeftreut, baffelbe fein muffe, welches auf ber norbifchen

566 Fallon.

Heibe sein Krafau und Warschau, sein Kamenz und Wolgast erbaut. Doch war noch immer der Zweisel erlaubt, ob denn wirklich, wie der Forscher behauptet, im Peloponnes das Griechische mehrere Jahrhunderte lang ganz verschollen gewesen, ob dieses wirklich erst nach der byzantinischen Zurückeroberung durch griechische Kriegsleute, Handwerker und Mönche wieder eingeführt worden seiz Ist nicht eben so leicht anzunehmen, daß sich bei der slavischen Uebersluthung, gleichwie in den Seehäsen, so auch in den vielen besestigten Bergstädtichen und Burgsleden doch noch griechische Gemeinwesen in ziemlicher Zahl, wenn auch unter slavischer Botmäßigkeit erhalten und daß diese dann später im Berein mit den byzantinischen Groberern die Gräcistrung der peloponnessischen Slaven über noch drehen — in der Haden? Um diese Frage etwa kann sich der Streit noch drehen — in der Haden ist Fallmeraher's Aufstellung durchgedrungen; es handelt sich nur noch um das Procentmaß des flavischen Blutes in new griechischen Adern, — gerade dieses aber wird sich nie genau bestimmen lassen.

Bas das Schickfal von Byzanz betrifft, so prophezeit der Fragmentist, daß es den Russen in nicht zu langer Zeit gelingen werde, die seit einem Jahrtausend geplante Groberung und Einnahme Konstantinopels und des türtischen Reichs endlich durchzusehen, daß die christlichen Stämme des anatolischen Betenntnisses, wie sie sett im osmanischen Gebiete wohnen, jenen Tag mit Schniucht herbeiwünsichen, daß das russischen Keich, wenn es auch diese Stämme an sich genommen, eine unumschränkte Herrichaft bilden werde, welche von Nowa-Bembla dis zum Cap Matapan reiche und die größten Gesahren sür die Freiheit und Unabhängigkeit der uneinigen abendländischen, zunächst der germanischen Reiche in sich berge. Jedensalls stünden ungeheure Kämpse zwischen Orient und Occident bevor, welche vielleicht dereinst ein zweiter Tag von Chalons schließen werde. Unsere Generation scheint nun in der That dazu bestimmt, selbst zu er-

proben, ob ber Fragmentift die Wahrheit geweiffagt habe ober nicht.

Eben fo gern als über bas Fatum bon Bnjang und die flabifche Abftammung, fowie die daraus bervorgebende Richtswürdigfeit ber gegenwärtigen Oillenen fprach ber Fragmentift auch über die bojen Juftincte ber Dachthaber, Die Weigheit, Beilheit und Riedertrachtigleit der Untergebenen und die Dictopfigteit ber beutschen Professoren und Schriftgelehrten. Ja, eigentlich mar feine Lyra benn man barf ibn als Feuilletoniften immerbin gu ben Boeten rechnen - nut mit diefen funf Saiten bespannt und man wird auch in ben Fragmenten u. taum Ginen Abschnitt finden, in bem nicht eine ober zwei ober auch alle jene Saiten erflingen. Go lange nun feine Schöpfungen in großeren, bem Bergeffen forderlichen 3mifchenraumen durch die deutsche Preffe gingen, tonnte man nicht umbin, fie beim jedesmaligen Erscheinen freudigft gu begrugen und fie wegen des harmonifchen Rebefluffes, ber gludlichen Bahl bes Ausbrude, bes Reichthums ansprechender Gedanten, der heitern Fronie und der treffenden Satire unum: wunden zu bewundern, — nunmehr aber, ba fie in ben "Fragmenten" und ben "Gesammelten Werten", d. h. in fünf Banden, zusammengestellt find, wird der Lefer, der fie jeht in rafcher Folge fennen lernt, troh alles Gifers, den ber Fragmentift auf die Bariationen feiner fünf Themata verwandt bat, boch

Fallon: August v. F., ein um die Landesvermessung und das Kartem wesen in Oesterreich sehr verdienter Officier, geboren den 27. November 1776 zu Namur, † den 4. September 1828 zu Wien als Generalmajor und Chef der Militärtriangulirungscommission. Rach erhaltener Ausbildung auf der Ingenieum akademie in Wien war F. in das Ingenieurcorps eingetreten und 1797 Officier

einer leifen Anwandlung bon Monotonie fich ichwerlich erwehren konnen.

Steub.

Fanti. 567

geworben. Er hatte sich vorwiegend dem Studium der Terrainfunde, des Bermesungs- und Kartenwesens gewidmet und als Sachverständiger in diesen Zweigen sand er später Gelegenheit, vielsach ersprießliche Dienste zu leisten. Als 1804 Erzherzog Johann Tirol und die venetianischen Provinzen für Zwecke der Landesvertheidigung bereiste, besand sich F. als Abjutant bei demselben. 1805 hauptmann im Generalstabe geworden, sand er jedoch erst 1813—1815 Verwendung im Felde. Unter Hallon's Leitung wurde später eine Karte des östereichsischen Kaiserstaates hergestellt; als Director der Catastralvermessungen erwarb derselbe sich große Verdienste. Sein Wert: "Hoppsometrie von Oesterreich, 1. Band: Die Höhenbesteigungen in Tirol, Istrien und im Golse von Garnavo" wurde erst nach seinem Tode (1831) verössentlicht.

Birtenfeld, Defterr. Mil.=Cont.=Ler., II. 1852. Landmann.

Fanti: Ercole Gaetano F., geb. zu Bologna 1687, geft. zu Wien am 27. September 1759, nimmt unter ben Architefturmalern bes Barocfftiles einen hervorragenden Blat ein; er gehort jener Gattung von Ranftlern an, welche, wie die Mitglieder der Runftlerfamilien Galli-Bibienna und Quaglio, die Architeltur nicht erlernten, um fie praftifch auszuüben, fonbern nur um fie in ihren größtentheils becorativen Zweden gewidmeten Gemalben ftilgerecht zur Darftellung u bringen. Nachdem fich F. bei Chiarini in ber Malfunft und bei Trogoli in der Architektur ausgebildet hatte, malte er einige Zeit hindurch Theaterbecorationen und gablte balb gu ben bedeutenoften Architetturmalern Italiens. Gein junehmender Ruf verichaffte ihm die Professorftelle fur Berspective an ber Glementinischen Afademie zu Bologna. Doch wirfte er bort nur febr turge Beit, da ihn ber tunftfinnige Eugen bon Saboben 1714 nach Wien berief. Bring Engen baute um jene Beit feinen Balaft in Wien und bas Commerlufichlog Belvebere : Fanti's Aufgabe mar es nun, bem Leiter biefer Bauten, bem Architetten Johann Lucas b. Sillebrand, mit welchem er in Italien ichon Freundchaft geschloffen, beizustehen und fpater die Innendecoration diefer Baulichkeiten auszuführen. Bon feiner Sand ift bas architettonifche Beiwert zu Carlo Carlone's Fresten in ber Borhalle bes Belvedere, auch malte er bie Architeftur ju ben unter Chiarini's Leitung entftanbenen Fresten im heutigen Copirfaale. Durch diefe Leiftungen, wie auch durch fein Frescogemalbe im Bibliothetfaale des Stiftes Melt, lentte er bie Aufmertfamteit bes Spies auf fich und er erhielt endlich den Auftrag, Daniel Gran bei der Aussichmudung der Ruppel im Saale ber Sofbibliothet behilflich ju fein. Bei Diefer Arbeit fonnte er feine Runftertigleit bolltommen gur Geltung bringen, noch mehr aber entfaltete er fein eminentes Talent für bie Berfpectivmalerei in bem architettonischen Frescogemalbe ber Rarlstirche in Wien. Diefe Arbeit, die F. in den J. 1727-29 ausführte und für welche er ein Sonorar von 2300 Gulben bezog, erbringt uns einen imponirenden Beweis von bes Deifters großartiger Bebeutung auf feinem Gebiete. Rach Bring Eugens Tob wurde F. Infpector (Director) ber fürftlich Liechtenftein'ichen Gemalbegalerie ju Wien, in welcher Gigenschaft er bis an fein Lebensende thatig blieb. F. war Mitglied ber Biener und ber toscanischen Atabemie der Runfte und am 14. Juni 1750 ernannte ihn die Clementinische Atademie un Bologna .. per essere egli molte eccellente nella architectura, e in altro" u ihrem Ehrenmitgliede.

Archiv der Atademie zu Bologna. A. f. Hoffammerarchiv. Tobtenprotofoll der Stadt Wien vom I. 1759.

Fanti: Bincenzo F., Kunftgelehrter und Maler, Sohn des vorigen, geb. wien im J. 1720, geft. daselbst im J. 1775. Ueber diesen mehr als Kunst-gelehrten, denn als Maler bedeutenden Mann suchen wir in den Lexisa 2c. vergebens Nachricht und doch verdiente seine Thätigkeit eine eingehende Würdigung.

F. Iernte an der Atabemie gu Bien, fodann bei B. Altomonte, endlich ging er nach Bologna zu Rigari, mit welchem er Turin und Rom besuchte, Die Claffiler ber Malerei ju ftubiren. Rach Wien gurudgefehrt widmete er fich ber Decerationsmalerei, worin er hubiche Erfolge erzielte, namentlich brachte ihm ein im 3. 1747 errichteter Triumphbogen vielfache Anerkennung und die Gunft ba taiferlichen Familie ein; er wurde jum Gofzeichenlehrer und nach Beendigung biefer feiner Thatigfeit jum taiferl. Rath ernannt. Rach bem Tobe feines Baters (1759) erhielt er Die Stelle eines fürftlich Liechtenftein'ichen Galeneinspectors. Alls folcher entwickelte er eine fruchtbringenbe, organisatorische That tigfeit; vorerft ordnete er die Galerie und traf gleichzeitig die Borbereitungen jur herausgabe eines Rupferwertes und eines rafonnirenden Rataloges. Die Borarbeiten hierzu nahmen ihn vollkommen in Anspruch, fo bag er jur Entfaltung einer anderen fünftlerischen Thatigteit nicht gelangen tonnte. Der Ratalog erschien 1767 unter bem Titel: "Descrizione completa di tutte crocle ritrovasi nella Galleria di Pittura e di Scultura di S. A. Giuseppe Venceslao Principe di Liechtenstein" und bilbete burch feine fachgemäße, ungemein ber ftandnigvolle Bearbeitung die Grundlage aller nachfolgenben Rataloge; im Jahn 1780 ericien eine zweite Auflage in frangofifcher Sprache. F. hatte fich burch diefe Leiftung fofort eine allgemeine Achtung feines Wiffens auf dem Gebiete ber Runft erworben; Die faifert. Atademie ber freien Runfte und Biffenfchaften au Augsburg ernannte ihn am 1. November 1767 gu ihrem Mitgliede, auch die Biener Atademie nahm ihn in die Reihen ihrer Mitglieder und Rathe auf enblich ernannte ihn die togcanische Afademie am 8. Januar 1769 und die Cle mentinische Atademie zu Bologna am 13. Februar 1769 zu ihrem Ehrenmitgliebe. Das Rupjerwert fiber die Galerie tam nie jur Ausgabe, es haben fich nur einzelne Blatter erhalten, die in ihren Unterschriften an bas Borhaben Fanti's erinnern, wie jene Stiche von J. C. Schwab nach Teniers' Gemalben in ber Galerie. Ueber feine Bedeutung als Runftler vermogen wir und feine Borftellung ju machen, benn bas einzige befannte Bert feines Binfels, bas fic erhalten (eine "Simmeliahrt Maria" im Liechtenftein'fchen Schloß Gelbsberg) ift eine Copie nach Rubens.

Archiv ber Atademien zu Wien, Bologna und Floreng.

Farensbach: Jürgen F., geb. 1551 in Eftland im Rirchfpiel Merjama, geft. vor Gellin ben 17. Dai 1602, entstammt einer alten rheinischen Abels familie, Die feit dem Ende des 14. Jahrh. nach Defel und bon bort nach Gib land überfiedelte. F. nimmt unter ben gahlreichen Abenteurern und Gludsrittern bes 16. Jahrh. eine hervorragende Stellung ein. Schon als Rind vielfach umhergeworfen, hatte er in Schweben, Frankreich, Defterreich und in ben Rieberlanden Rriegsbienfte geleiftet. Erft 19 Jahre alt fehrte er nach Libland jurud, wo bamals ber ruffifch - ichwedisch - polnifche Rrieg in bollem Sange war. Er ichlog fich einer Soldnertruppe an, die einer feiner Bermandten, Claus Curfel, commanbirte, und entfam unter mancherlei Gefahren aus bem bon ben Schweden überrumpelten Schloffe Reval. Rurg barauf gerieth er in ruffifche Gefangenichaft, wurde aber von Iwan dem Schredlichen freigegeben und an bie Spige beutscher Goldner geftellt, als Dawlet Girai, der Rhan ber Rrim, einen neuen Rachegug gegen Mostau borbereitete. Die Tataren erlitten eine Rieber lage, wie die Sage ergablt jum Theil durch Farenbach's perfonliche Tapferfeit. Mis aber Iwan gegen Libland jog, entfloh &. nach Wien, um nicht gegen fein Baterland gebraucht zu werben, und trat furg barauf in banifche Dienfte. Dit Genehmigung Ronig Friedriche leitete er 1577 bie Bertheidigung Dangige gegen Stephan Bathory und murbe barauf von Friedrich jum banifchen Statthalter

pon Defel gemacht. Ohne biefe Stellung aufzugeben, trat F. 1580, wiederum mit Erlaubnig feines herrn, in polnifche Dienfte. Seine Golbner haben gur endlichen Enticheidung bes ruffifch = polnischen Rampies um Libland beigetragen und als Bohn fiel dem fuhnen Fuhrer die Staroftei Wenden, Schlog Rartus und das oberfte Rittmeifteramt in Livland zu. Dieje Doppelftellung erregte aber den Born des Königs Friedrich, der gerade damals mit Bolen um den Befit Des Stiftes Pilten ftritt. Friedrich tonnte die unleugbar zweideutige Stellung nicht dulden, welche F. als danischer Statthalter und polnischer Kriegsoberfter einnahm. So verlor, nicht ohne Rampf, F. feine Stellung in Defel, um nun ausschließlich in polnischen Diensten zu bleiben. In bem nach Stephan Bathom's Tode ausbrechenden polnischen Thronftreit nahm er entschieden für Sigismund Partei, deffen ichwebische Ansprüche er fpater mit aller Energie vertrat. 118 1598 ber schwedisch-polnische Krieg ausbrach, zog F. mit nach Schweden und verfocht, als Sigismund in Schweden völlig gescheitert war, beffen Sache auf liblandischem Boden. Seine Burg Karfus fiel in die hand ber Feinde, aber es gelang ihm, das von Karl IX. belagerte Riga zu entsehen. Als Polen wieber jum Angriff übergeben tonnte, traf ibn bei ber fiegreichen Erfturmung Gellins die feindliche Rugel.

Duellen und Litteratur in Schiemann, Charafterföpfe und Sittenbilder, Ritau 1877, S. 73-76.

Farina: Johann Maria F. und Johann Anton F. Die Rolner Industrie hat in ber eau de Cologne eine Specialität aufzuweisen, welche fich einer Berbreitung und Berühmtheit erfreut, wie wol fein anderes Erzeugnif itgend einer innerhalb ober außerhalb der deutschen Grenzen gelegenen Stadt. Der Rame F., ber mit bem "tolnischen Baffer" aufs engfte verwachsen ift, hat durch diefe in den mittleren und höheren Ständen in feinem Saushalt und auf teinem Toilettentisch fehlende wohlriechende Effenz einen folden Weltruf erlangt, daß wir ihm hier feinen Plat nicht verjagen durfen. - Der reiche rheimiche Sandelsplat reigte feit Jahrhunderten eine Menge erwerbsluftiger Italiener, welche außerhalb ber italienischen Grengen ein gutes Fortkommen fuchten, gur Auswanderung. Bon nicht zu unterschätendem Ginfluß auf folchen Bug nach dem Rheine hin war der lebhafte Bertehr deutscher Handelshäuser mit den Inaffen bes Fontego bei Tebeschi in Benedig. Die aus Italien eingewanderten Anzöglinge waren ein rühriges Element im Kölner Sandelsleben. Theilweise paren fie Banberhandler, Die nach einer Reihe von Jahren glücklichen Saufirens der nach einigen gelungenen größeren taufmannischen Operationen mit vollen taichen nach Italien gurudfehrten, theils waren es folche, die in Koln eine neue beimath fuchten und hier gutentheils renommirte Sandelsfirmen grundeten. Die meisten solcher Italiener wohnten in Köln nicht als vollberechtigte Burger, ondern blos als Beigeschworene; fie handelten durchgehends mit sog. italienischen nd frangofifchen Baaren, mit Spegereien, Gubfruchten, Gewurg und Galanteriepaaren. Biele davon traten als "gefaufte und qualificirte" Bürger in ben Bemeindeverband ein, mahrend andere fich nur vorübergehend in Roln aufhielten nd ben Lohn ihres Fleißes in die Beimath an ihre Familien abichidten. Unter olden Italienern, welche bem nach bem reichen Sanbelsplate Koln gerichteten Buge ihrer Landsleute folgten, finden wir im Anfang bes 18. Jahrhunderts vier Bruder aus Crana bei Santa Maria Maggiore im Thale Bigezza: es waren ies Johann Maria, Johann Baptift, Rarl Sieronhmus und Julius F. Im so eher hatten sich diese rührigen jungen Männer zu der Reise nach dem Rheine entschliegen fonnen, als fie wußten, daß ihnen in Roln der Rath und er Beiftand eines Anberwandten ihrer Familie nicht fehlen werde. Es war dies lohann Baul de Feminis aus Domo d'Offola, der fich am Ende des 17. Jahr-

hunderts in Köln niedergelaffen, eine Rheinlanderin, die Anna Cophie Refant jur Gattin genommen und ein blubenbes Geschaft in Buder, Lemonen, Gitronen Drangen, Rofinen, Feigen, Pflaumen und anderen Gudfruchten gegrundet batte. Seine Wohnung mar unter Gulbenwagen Rr. 2139, jest Sobestrage 146. Seine enge Beziehung zu ber Familie F. in Domo b'Dffola ergibt fich aus bem Teftament bes Baul Feminis bom 9. Robbr. 1786, als beffen Bollftreder Rarl hieronymus F. eingefest und welches bon Johann Maria F. als Bengen unterschrieben wurde, bann aus ber Berheirathung ber beiden Richten bes Paul Feminis und zwar der Maria Francisca Jacobe Barbieri mit Johann Anton F. und ber Francisca Maria Barbieri mit Rarl Maria F., endlich aus dem Umftanbe, bağ bei einer am 13. Mary 1698 getauften Tochter bes Johann Paulus de Feminis Johann Maria F. mit der Dominica Borgnis Bathenftelle verfah. F. war perfonlich nicht anwesend, sondern wurde durch Jacob Johanns vertreten. Die Ramen Borgnis und F. waren burch Beirath mit einander in engere Beziehung gefommen. Man wird ichwerlich irren, wenn man annimmt, Diefer Bathe, Johann Maria F., fei ber icon oben genannte Bater ber nach dem Rhein übergefiedelten bier Briber gewefen. Den alteften berfelben, ben 1686 geborenen Johann Maria F., treffen wir zuerft in Roln am 25. Juni 1708 all Taufpathen eines Sohnes der Cheleute Anton B. de Lavalle und der Mana Margaretha Bollichlager. Gin Jahr fpater, 1709, finden wir ihn als felbftandigen Raufmann mit einer guten auswärtigen Runbichaft. Benige Jahre darauf nahm er feinen Bruder Johann Baptift als Compagnon in fein Gefcaft auf und der Sandel murde bon jest ab unter ber Firma "Gebrüber F." betrieben. Der britte ber Bruber, Rarl Sieronymus, manbte fich nach Duffelbai, wo der vierte Bruber Julius bereits etablirt mar, und grundete ein eigenes Beichaft im Saufe jum Schwert. Rachweisbar feit bem 3. 1714, nach der Ingabe bes Johann Maria &. junior ichon im 3. 1710, verfandten die Bruber &. neben den Artifeln ihres Sauptgeschäftes eine aus feinen gewurzhaften, athe rifch-aromatischen, beilfamen Bflangenftoffen gezogene wohlriechende, erquidende Effeng. Gin ahnliches Praparat fabricirte auch Paul be Feminis, fpater in gleicher Beije Rarl Hieronymus F. in Duffeldorf. Es ift unzweifelhaft, bat diefe Recepte mit aus Italien gebracht worden und auf eine gemeinschaftliche Quelle gurudgeführt werben muffen. Gine Familientradition will wiffen, bas Baul be Teminis biefes Recept von einem orientalifchen Monch erhalten, als toftbares Geheimnig bewahrt und lange por feinem Tobe der Familie Farina mitgetheilt habe. Es wird hierdurch nicht ausgeschloffen, daß einzelne Familien glieder, welche in bas Geheinnig eingeweiht murben, fleine Menderungen in ber Composition vorgenommen haben. In der Zeit, in welcher Feminis und die Bruder F. nach Köln tamen, wurde von Italienern vielfach handel mit mobiriechenden Effengen und Lebenseligiren getrieben. 3m 3. 1608 finden wir icon einen Italiener in Roln, ber fich mit Barfumerien befagte; fpater begegnen uns ber italienischen Sandler mit wohlriechenden und beilfamen Gffengen noch mehrer: fie gehörten aber ju benjenigen Italienern, welche "ihre Beiber und Rinder in Italien gurudgelaffen hatten und jahrlich bie bafur verbienten Gelber ju beren Subfifteng und Unterhaltung nicht ohne merflichen Rachtheil bes barunter leibenden publici interesse per Wechsel übermachten". F. nannte die von ihm fabricirte Gifenz querft acqua de regina, feit 1716 eau admirable, Feminis nannte es ausschlieglich eau admirable, Rarl Sieronymus F. eau medecinale. Johann Maria F. und Johann Baptift F. wohnten zusammen im Saufe Dorian ober Marspforten, jest Ar. 23, und führten bier ihr Geschaft gemeinichafts lich, bis Johann Baptift F. am 24. April 1732 ftarb. Wir finden gwar noch im 3. 1739 einen Johann Baptift &. in Roln, ber am 27. Januar bes ge-

mannten Jahres ein Bällchen mit Leinen und Leinen-Cambe-Tuch und Pergamentbildern nach Frankfurt schicke. Aber dieser Johann Baptist gehört nicht zu der Familie der vier Brüder; er hatte sich am 15. Juli 1711 zur großen Bürgerschaft qualificirt, wohnte in der Budengasse und handelte ebensalls mit kanzösischen und italienischen Waaren. 1726 gerieth er mit den Sattlern in Streit, weil er unter seinen Waaren auch englische Peitschen sührte, auf deren Berfauf die Sattler ausschließliches Recht zu haben behaupteten. In dieser Streitsache entschied der Rath, daß F. diesenigen Peitschen, deren Griffe nur aus horn, Leder oder anderem schlechten Zeug beständen, nicht verkausen dürse, dagegen ohne Widerspruch mit solchen Peitschen handeln könne, deren Griffe von Kahendarm gestochten, mit Schildpatt, Perlmutter, Silber, Gold oder Edelsteinen

befest feien.

Der mit Johann Maria F. affociirte Johann Baptift F. hatte zwei Cohne, von benen ber eine Johann Maria &. in hollandifche, ber andere Joseph Anton 3. in öfterreichische Rriegsbienfte getreten mar. Rach bem Tobe feines Baters verließ erfterer auf den Bunich feines Obeims und Taufpathen Johann Maria &. ben Dienft, febrte nach Roln gurud und trat in die Stelle feines Baters ein. Am 10. Decbr. 1735 qualificirte er fich ju "frangöfischem Rram". Joseph Anton F. ftarb am 2. Febr. 1737 in Belgrad als Felbscheerer bes taiferlichen Goldischen Regiments. Seinem Oheim Johann Maria F. vermachte er ein Legat von 80 Florin. Johann Maria F. ber Aeltere blieb unverheirathet; fein Reffe aber heirathete am 24. Robbr. 1756 bie Maria Magbalena Brewers. Aus biefer The entiproffen neun Kinder, bon benen vier in jugendlichem Alter ftarben; die Abrigen, Johann Baptift, Maria Clara, Johann Maria, Anna Johanna Chrifline Balburga, Rarl Anton Sieronymus, wurden am 6. Rovbr. 1771 in bas Burgerbuch eingetragen. Johann Maria F. ber Aeltere machte fich am Enbe bes 3. 1765 mit bem Gebanten vertraut, bag feine Tage gegablt feien; barum entichloß er sich, am 27. Novbr. sein Testament zu machen, welches er zwei Monate fpater, am 29. Jan. 1766, burch ein anderes erfette. hierdurch bermachte er feinem Reffen Johann Maria F., ben er am 22. Decbr. 1762 mit ber Jacobe Maria Francisca F., geborenen Barbieri, aus der Taufe gehoben hatte, "all feine Sandlung und Sandlungsbucher, fort alle feine Briefichaften, wie auch alle seine annoch von Andern zu fordern habende Schulden sammt dem gangen Winkel und allen Waaren jowohl unten wie oben im Saufe, also und bergeftalt, daß biefes alles vorab feinem Taufpathen zukommen, eigenthumlich fein und bleiben folle". Bu Erben bes übrigen Rachlaffes feste er neben bem genannten Taufpathen einen anderen Reffen, den Sohn feines Bruders Rarl Sieronymus, Johann Anton F., ein, "fo daß beide unter fich alles Gereide friedund freundlich theilen und jeder die Salfte bavon eigenthumlich haben und behalten folle". Johann Maria F. fette nun bas Gefchaft feines Ontels bis ju feinem Tode fort. Er ftarb am 31. Juni 1792 in einem Alter von 79 Jahren und wurde im Familiengrab in ber Rirche St. Loreng beigesett. Das Geschäft unter der Firma Johann Maria F. gegenüber dem Julichsplat vererbte fich nun auf feine Sohne Johann Baptift, Johann Maria und Rarl Anton Sieronhmus. Als ber unverehelichte Johann Maria F. am 26. März 1806 ftarb, blieben die überlebenden Bruder in alleinigem Befit des zu immer hoberer Bluthe fich aufichwingenden Geschäftes. Der Firma brobte eine nicht unbebentliche Gefahr, als im 3. 1812 die alten Strafennamen ins Frangofische überfest wurden. Für den Julichsplat wurde auf Ballraf's Borichlag Die Bezeichnung "Place Jules Cesar" beliebt. Dieje Menderung fonnte große Storung in dem Geschäfte "Johann Maria F. gegenüber bem Gulichsplat" veranlaffen. F. erfuchte den Profeffor Ballraf, bei dem Bulichsplat eine Ausnahme gu

machen, "weil bei keiner anderen Straße wol der Rahrungszweig eines Individuums so nachtheilig ins Spiel kommen möge wie hier". Es blieb aber bei der vorgeschlagenen Aenderung; doch nicht volle zwei Jahre nachher, gleich nach dem Abzug der Franzosen, verschwand die französische Bezeichnung "Place Jules Cesar" und F. konnte wieder die alte Signatur "gegenüber dem Jülichsplah" seinen Ctiketten ausdrucken. Im J. 1830 trat Johann Baptist F. seinen Antheil seinem 1796 geborenen Sohne Johann Maria F. ab, welchem 1833 seine Wittwe als Theilhaberin solgte. Karl Anton Hieronymus F., welcher 1850 starb, übertrug seinen Geschäftsantheil 1841 seinem im J. 1809 geborenen Sohne

Johann Maria &., bem jegigen Chef bes Baufes.

Johann Baul be Feminis, ber bald ju Wohlftand gelangt war, hatte gwei Rinder, Karl Joseph Matthias und Johanna Ratharina. Beide farben vor ihrer Großjährigfeit. Je alter Feminis wurde, befto lebhafter regte fich in ihm ber Bunfch, feine Tage in feiner Beimath ju beschließen. Rach Santa Mania gurudgefehrt, feste er feinen Stolg barein', einen Theil feines ansehnlichen Bermogens jum Beften feines Beimathortes, namentlich jur Erbauung ber Biam firche und bes Gemeindehaufes ju verwenden. Diefer Buwendung geschieht auf bem jett noch in der Kirche von Santa Maria hangenden, von be Borgnie gemalten Portrat bes Baul Feminis Erwähnung. Es heißt bier: "Paolo Feminis da Crana mercante e fabbricatore d'acqua ammirabile in Colonia benefattore principale della nostra chiesa parrochiale di santa Maria maggiore, del nostro Oratorio e casa comunale de Grana". Roch jest fteht Feminis bei ben Einwohnern bon Santa Maria in gutem Andenten und unter benfelben lebt die Tradition fort, daß biefer Wohlthater ihrer Gemeinde fein Bermogen bem Beheimniß der Fabritation des folnischen Baffers ju verdanten gehabt habe. 3u diefes Geheimniß hatte er ben Sohn des Rarl Bieronymus F., Johann Anton F., eingeweiht. Diefer heirathete 1746 eine Richte des Feminis, die Maria Jacobe Francisca Barbieri in Santa Maria Maggiore und fiedelte nach Roln über. Er qualificirte fich am 23. Octbr. 1750 als Ausftabtifcher gur Burgerichaft mit 20 Rthirn. Am 3. Decbr. 1760 taufte er bie große Burgerschaft mit 406 Athlen. 6 Stuber "als Glafer- und Rrüchenframer"; er wohnte damals unter Bappenstider. In demfelben Jahre noch gab er diefen Sandel auf, jog in die Strage ober Marspforten und fing ein Geschäft in Gold- und Silberwaaren und Pretiofen an. Bu diefem Geschäft übernahm er am 27. Jan. 1762 auch noch das feines Baters, Rarl hieronymus, in Duffelborf, welches er jeboch durch feinen Better und Affocie Rarl Maria F., Sohn feines Obeims Julius, verwalten ließ. Diefer Rarl Maria &. hatte ebenfalls, wie bereits bemerft, eine Richte bes Baul Feminis, Die Francisca Maria Barbieri aus Crana bei Santa Maria Maggiore, geheirathet. 3m 3. 1768 erwarb fich Johann Anton & fauflich bas unter Bulbenwagen Rr. 4506, jest Sobeftrage Rr. 129, gelegene Saus Mulenart, bezog daffelbe und gab ihm ben Ramen "Bur Stadt Mailand"; ber Antauf biefes Saufes, welches annoch bas Beichaftshaus ber Firma Johann Anton F. ift, wurde ihm erleichtert durch die ihm 1766 gugefallene Erbichaft feines Oheims Johann Maria F. In feinem neuen Befchaft und Bohnhaufe feste er außer feinem Sandel in eau admirable feinen italienifden Kram in Morcheln, Truffeln, Thee, Raffee, Chofolabe, Provencer Del, Schweizer tale, fowie in allerhand modifchen feibenen und fonftigen Damen- und Berren-Galanteriewaaren, Golb- und Silberfachen und anderen Bijouteriewaaren fort. Un bem Geschäft in Duffelborf unter ber Firma feines Baters blieb er betheiligt. Diefes nahm burch die Rundichaft, welche es unter dem Abel und in Softreifen hatte, einen glanzenden Aufschwung. Rarl Maria F. fab fich genothigt, fich feinen Sohn Julius Cafar jur Beibulfe zuzugefellen; jur Ausgleichung ichidte

Johann Anton F. feine Tochter Maria Therefia als Gehülfin dabin. Bald ntfpann fich ein intimes Berhaltnig zwischen Julius Cafar F. und feiner Bafe Maria Therefia und 2. Aug. 1782 fand die Copulation in Köln in der Pfarrlirche St. Columba statt. Julius Casar F. trat nun mit seinem Bater aus bem alten Geschäfte Rarl Sieronmmus F. aus und gründete ein neues unter einer eigenen Firma. Bur Fortführung bes alten Stammgeschäftes Rarl Sieronymus F. fandte nun Johann Anton F. einen anderen Sohn, Johann Maria 3., nach Duffelborf, ber auch bas Gefchaft Jahre lang bis jum Tobe feines Baters leitete, bann aber nach Roln gurudtehrte und fich hier unter feinem eigenen Ramen, Johann Maria F. "Bur Stadt Turin" etablirte. Bei ber Theilung des Nachlaffes des Johann Anton F. ging bas Duffeldorfer Stammhaus mit ber Firma an den Joseph F. über. Bur Fortführung bes Geschäftes affociirte er fich 1787 mit feinem Schwager Julius Cafar F. 3m Mary 1789 ging biefes ganze Geschäft mit Inventar und Firma an den lettgenannten Affocie über. Diefer übertrug es, ba er bereits ein ausgebehntes Bantgeschäft hatte, guerft an ben Bater, Rarl Maria F., bann an zwei andere Cohne beffelben. Diefe liegen Die Firma Rarl Bieronymus F. eingeben und führten bas Gefchaft unter der Firma ihres Baters, Karl Maria F., weiter, mahrend der eine derfelben, Johann Jacob F., mit feinem Bater unter ber Firma Johann Maria Jacob F. allein affociirt blieb. Die Fabritation von eau de Cologne blieb allein in der hand von Johann Maria Jacob F. Es war dies der Großvater des Johann Maria F., welcher Inhaber ber Kölnisch-Waffer-Fabrit Johann Maria F., Jülichsplat Nr. 4, ift.

Rach bem am 21. April 1787 ersolgten Tobe bes Johann Anton F. erwarb bei der Regulirung des Rachlasses der jüngste Sohn, Joseph Anton F., von seinen Geschwistern das elterliche Haus für die Summe von 8000 Athlen. Joseph Anton F., der die Maria Helena Theresia Leven geheirathet hatte, stardam 10. Octbr. 1791. Dieser Ehe entsproß die einzige Tochter Maria Agnes Dominica Walburgis, die aber schon in einem Alter von 9 Jahren am 18. Mai 1798 stard. Die Wittwe übertrug nun das Geschäft ihrem Bruder, Alois Leven, nach dessen Tode, am 2. Febr. 1820, es an seinen Sohn Peter Leven überging. Rachbem nach Peter Leven's Tode die Wittwe das Geschäft noch einige Zeit süreigene Rechnung gesührt hatte, übertrug sie es ihrem Schwager, Johann Joseph Reuman, nach dessen Tode es auf die ihn überlebende Wittwe überging.

Lange Zeit wurde von F. fowol wie von Feminis die Bereitung der equa de regina, barant eau médecinale, bann eau admirable, îpăter eau de lologne genannt, als Nebengeschäft betrieben. Das Fabritat von Feminis stieg in Anfehen, als baffelbe mit der Approbation der medicinischen Facultät der Kölner Universität versehen verschickt werden konnte. In dieser Approbation par gefagt, bag bie ean de Cologne bes Deftiflateurs Feminis die unten noch manführenden Wirkungen habe und namentlich bei phlegmatischem Temperament und bei Erfaltungen beilfam wirfe. Für den Ruf und die Berbreitung der au de Cologne waren die traurigen Wirren bes fiebenjährigen Krieges außerft gunftig. 3m 3. 1760 war die Stadt Roln das Stellbichein der genußsüchtigen rongofischen Officiere, welche ben Winter hindurch bei der niederrheinischen Armee blieben und nicht in ben Geluften und Genuffen ber frangofischen Saupttabt Erfat für die Strapagen des Commerfeldguges fuchten. Diefe gegierten berren, welche an Sofluft und ben feinen Barfum ber Parifer Salons gewohnt paren, mußten fich freuen, in ber eau admirable ein Gegenmittel gegen bie ofen Rolner Strafendunfte gefunden zu haben: fie gewöhnten fich an ben Gerauch biefer toftbaren Gffeng und bereiteten berfelben fo ben Gingang in die ornehmften Rreife ber frangofischen Gefellschaft. Johann Anton F. errichtete 574 Januar

um biefe Beit eine Aeberlage feines tolnischen Baffers in Paris und betrmie bas Saus Onfrag destillaneur ein von mit bem Bertrieb.

Es lag in der Natur ber damaligen Berhaltniffe, dag bie ean admirable mur bund die vomphafteften Anpreifungen Eingang beim Boll gewinnen tomie. Diefes Baffer mußte durch Charlatimerie eingereiht werben unter bie vielen Universalmedicinen, Bunderfalben, Sauptvillen, Lebenselirire, aromatifchen Quintoffengen, Lebensbalfame, Gentlie und andere Medicamente, welche von phantafilis aufgeputten Courlatanen von Saus ju Gans getragen ober auf den Darties und in mit fragenhaften Abbildungen und verlodenden Inschriften übertleben Buden feil gehoten murben. "Benn eine Befchreibung bon allen lebeln", fogt eine bezügliche Anderifung, mofile diefes Baffer unvergleichlich gut ift, follte gemacht werben, fo Gunte man es ichier allen Rrant- und Schwachheiten, benn ber menfchliche Rocher unterworfen ift, jueignen, ja man fonnte es wol eine allgemeine Armei beigen. Allein es wird icon genug fein, beren einige bier beigubringen, woraus man bann bon benjenigen wird urtheilen fonnen, to mit Erillichweigen find übergangen worben." Und nun wird angegeben, bag es m fehlbare Geillruft befige gegen Fallfucht, Schlaganfalle, Gicht, Bergflopfen, Roplfdmerg, Leberleiben, Gelbfucht, Rolit, Brufttrantbeiten, Gefdmulft, Brandmunden, Bahnfelimergen, Scorbut, Grief, Stein, Bobagra, Ohrenfaufen, Mugenentzundung und viele andere Uebel. Je hober der Auf des tolnischen Baffers flieg und je lohnender die Bereifung deffelben für die Zufunft zu werden versprach, desto geofferes Gewicht legte jeber ber beiben Sabrifanten in Roln darauf, fur fein Recept ben Ruf bes boberen Altere geltend ju mochen. Solche Rivalität im Gefcaft ftorte aber feineswege die freundichaftlichen Beziehungen ber beiben Familien zu einander. Go ftand Johann Anton &. zwei Dal und feine Frau ein Dal jur Taufe bei einem Rinde des Johann Maria F. In feinen Gebrauchszetteln erflärte Johann Anton &. "es fei unwidersprechlich, daß hen Paul Feminis, Erfinder und Urheber biefes wunderbaren tolnifden Baffers, fein Gebeimnig und Berfertigung beffelben, ebe er geftorben, einzig ihm übertragen habe". Daffelbe behauptet Johann Maria Jacob F., der in notariellen Acten als Rachfolger "ber berühmten Deftillateure" Paul Feminis und Rarl Mana F. figurirt. Dagegen erflatte Johann Maria F., bag fein berftorbener Obeim als der Erfinder bes tolnifchen Baffers angefehen werben mitfie; gerabejo fprach fich ber frühere Labendiener Farina's, Rarl Anton Banoli, aus, welcher bie im Farina'ichen Geichaft erlangte Renntnif benutte, eine eigene Fabrit ju grunden. Johann Anton F. "übertrug und ichentie burch Urfunde vom 13. April 1787 feinem Cohn Jojebh Anton F. bas bon Baul Feminis bertommenbe arcanum unter des Baters Firma Johann Anton F. alleinig ju fuhren". Rach bes Baters Tode verpflichtete fich Joseph Anton &., für die alleinige Ausnuhung bes Geheimniffes ber Rolnijd-Baffer-Fabritation feinen Brubern Rarl Sierony mus F. und Johann Maria F. 20 Jahre lang alljahrlich 100 und feinem britten Bruber Julius Cafar &., ber in ben Rarthauferorden getreten mm, 50 Riblt ju bezahlen. Am 12. Octbr. 1787 ließ er in die Ober-Boft-Umte-Beitung und mehrere andere Blatter einruden, bag fein Bater ihm einzig und allein und teinem aus ber Familie, noch einem Fremden, das Geheimnig ber jo weltberühmten ean de Cologne, fo er allein von bem Erfinder Beren Baul Feminis hatte, por feinem Absterben entbedt habe. Johann Maria F. gegenüber bem Julichsplat glaubte das Intereffe feines Geschäftes ju verlegen, wenn er biefer Anzeige gegenüber Schweigen beobachte. Darum ließ er unter dem 22. October eine ausführliche Erwiderung in die Zeitung einrfiden, worin er fich verwahrt gegen bie Annahme, "daß feine eau de Cologne ber von Johann Anton F. nachftebe ober gar als ein ohne Recht und Fug in den Sandel gebrachtet

und ein gefälschtes Fabritat angesehen werben muffe; sein Bater und Oheim rien ichon 1710 im Befit des Geheimniffes gewesen, im 3. 1749 habe er felbft in Compagnie des Rarl Sieronymus &. in Duffeldorf, des Grofvaters des 30feph Anton F., eine gemeinschaftliche Fabrit biefes Baffers eingerichtet; im 3. 1766 habe ihm fein Oheim Johann Maria F. als feinem eingestellten Uniperfalerben nebst feiner Sandlung auch feine fo viele Jahre hindurch mit jo Dielem Ruhm bestandene Fabrit der eau de Cologne hinterlaffen". Gin halbes Jahr pater mußte er Angefichts ber neu errichteten Rolnifch-Baffer-Fabrit bes 30bann Maria F. gur Stadt Turin feinen Geschäftsfreunden ertlaren, daß er mit Diefem Johann Maria F. nichts ju ichaffen habe, fonbern feine Fabrit in bem alten Saufe unter ber befannten Firma unverändert fortgeführt werde. Er hatte um fo mehr Grund, fich gegen eine bedrohliche Concurreng gu ichuten, als bie Bereitung ber eau de Cologne ben Charafter eines Rebengeschäftes verloren hatte und ein lohnender felbftandiger Induftriezweig geworben mar. Farina's Rundichaft erftredte fich burch Deutschland, Franfreich, Italien, England, Solland, ja bis Oftindien und Nordamerita.

Mit dem Absommen, welches Joseph Anton F. mit seinem Bruder Karl Hieronhmus F. und Julius Cäsar F. getroffen hatte, war der zweitälteste Sohn Johann Anton Farina's, Johann Maria F., nicht einverstanden. Er gründete im Ansang des J. 1788, wie schon angegeben, die selbständige Fabrit Johann Maria F. zur Stadt Turin und hob einen Rechtsstreit an, der erst am 1. Oct. 1789 durch einen gütlichen Bergleich beigelegt wurde. Hierin wurde bestimmt, daß es dem Johann Maria F. sreistehen sollte, eau de Cologne zu versertigen und zu versausen, dagegen gab er gegen eine Absindungssumme von 500 Athlr. die ausdrückliche Erklärung ab, daß sein Bruder Joseph Anton F. der alleinige wahre Besider des von Paul Feminis herkommenden Geheimnisses sei, daß demselben allein das Recht zustehe, dieses Wasser unter der Firma Johann Anton F. zu verkausen und daß weder er noch irgend einer seiner Erben es je wagen werde, die Firma Johann Anton F. zu sühren. Sein Geschäft unter der Firma Johann Maria F. zur Stadt Turin hielt er im Hause unter Güldenwagen, jett Hochstraße Ar. 111, bei. In jüngster Beit ist diese Firma durch Erbschaft

in ben Befit bon 2B. 3. Bürgers gefommen.

Rach dem Tode von Joseph Anton F. wurde der Wittwe desselben durch ihren Schwager Karl Hieronhmus F. die alleinige Ausnuhung des arcanum streitig gemacht. Am 14. April 1792 fam ein Vergleich zu Stande, wonach dieser gegen die Summe von 1600 Kronenthalern auf Firma und arcanum sürsich und seine Erben zu Gunsten der Wittwe zu "einzigem und ausschließlichem Gebrauch" verzichtete. Sollte sein Sohn, Johann Anton F., jemals auf eigene Rechnung kölnisches Wasser jadriciren, so dürse er dies nur unter dem Ramen Karl Johann Anton F. thun. Am 18. Mai 1798 übertrug die Wittwe F. "das arcanum ean de Cologne zu versertigen" von Paul Feminis, sowie es ihr Schwiegervater, ihr Mann und sie selbst fortgeführt hatte, nebst der Firma einzig und allein an ihren Bruder Alois Leven, nach dessen Lod es an einen seiner Söhne, der am sleißigsten in der Handlung sein werde, übergehen sollte.

Die glänzenden geschäftlichen Ersolge, deren sich die Kölnisch-Wasser-Fabriken der Firmen F. ersreuten, rief schon im vorigen Jahrhundert vielsache Concurrenz hervor. Bon diesen Concurrenten nennen wir nur Jacob Lasorest, Leonards, Nitolaus Reuman, Karl Anton Zanoli. Bessere Aussichten schienen sich sür olche Concurrenten zu bieten, welche sich der Firma F. bedienen konnten. Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts wurde der Name F. ein sehr gesuchter Handelsartisel, und die Zahl der Firmen vermehrte sich so, daß im Regienungs-Amtsblatt von 1819 mehr als 50 Kölnisch-Wasser-Fabriken ausgesührt

wurden, welche ben Ramen F. führten. Die meisten biefer Saufer hatten ihre Firmen baburch erworben, baß fie mit irgend einem der in Oberitalien in gwier Zahl fich findenden F. einen Schein-Gefellichafts-Bertrag abichloffen.

Familienpapiere und Acten des Kölner Stadtarchivs. Ennen Farinator: Matthias F., Carmeliter aus Wien, schrieb oder compilinte af Befehl Papst Johann XXII. ein Moralwerf mit alphabetischer Anordnung der einzelnen Materien unter dem Titel: Lumen animae fidelis", in 72 Abschnika. Sodann versaste er "Exempls naturarum" und andere naturwissenschaftliche Weck, und auch übersehte er mehrere philosophische und naturwissenschaftliche Schrifte ins Lateinische. Seine Werse wurden 1477 herausgegeben.

Possevini S. J. apparatus sacer t. II. 5. Rellner.

Anfd: Johann Friedrich, geb. 15. April 1688 ju Buttelftadt im Bei mar'ichen, erhielt werft in Gula (Gubl, Rubla ), wobin fein Bater 1693 ale Reiter berufen worben war. Mufitunterricht und mußte fich auch als Sopranift an benbor tigen Riechenmufit-Aufführungen betheiligen. Rach bem frühzeitigen Tobe bes Batet fam er ju einem Obeim, der Caplan in Tembern war, und bon dort als Discantift in Die Gergogs-Capelle nach Beigenfels. Als der berühmte Joh. Ruhnan 1701 die Stelle als Thomas-Cantor in Leitzig erhielt, ruhte &. nicht eber, bis er in beffen Chor aufgenommen wurde, welchem er bis 1707 angehorte. Er bilbete fich mabrend biefer Zeit jum guten Clavierfpieler, und durch bas Studium Telemann'icher Werte auch jum Componisten heran. Als Student der Theologie granbete er ein "Concert von Studenten", welches alle Sonntage nachmittage gehalten wurde und für bas er mancherlei componirte. Bald ließ er benn auch Die atabemifchen Studien liegen und folgte 1710 einem Rufe an ben Sof nach Raumburg, für welchen er brei Opern ichrieb. Rach Leipzig gurudgefehrt, fam er jur Ginficht, "was endlich baraus werden wurde, ohne Regeln und Ordnung in dem Cegen fortguarbeiten", weshalb er nach Darmftadt ging, um bort unter ben Capellmeiftern Graupner und Grfinewald noch einen regelrechten Gurius in ber Theorie burchjumachen, worauf er nach einer Runftreije burch Mittelbeutich land 1715 eine Stellung am Sofe in Gera als Gecretar und Rammerfchreiber annahm. 1720 ging er als Organift und Stadtichreiber nach Beit, 1721 als Componift in die Dienfte bes Grafen Morgini nach Bohmen, und von bort 1722 als Capellmeifter nach Berbft, wo er 1759, nach Belter ichon 1758, ftarb. F. hat viel componirt: Opern, Oratorien, Passionen, Messen, Motetten, und insbesondere viel Instrumentalwerke, unter benen namentlich die Concerte und Die Ouverturen fur Orchefter feiner Beit viel Glud machten; biefelben zeichneten fich burch neue und originelle Behandlung der Blaginftrumente aus. Belter be-fag eine große, zweichorige Meffe von ihm, "die einen gelehrten und im vielftimmigen Cape fehr gewiegten Deifter" ertennen lieg. (Belter: R. F. C. Fajd. Berlin 1801.) Rach feinem Tobe erftand Breitkopf ben größten Theil feiner hanbichriftlichen Compositionen, doch ift nichts bavon beröffentlicht worden. Die tonigl. Mufitaliensammlung in Dresben befitt bon ihm folgenbe Berte in Danufcript: 45 Concerte für Bioline, Flote, Oboe, Fagott u. f. w. mit Begleitung: 61 Ouverturen für Orchefter, 12 Trios und 13 Sinfonien für Streich- und Blasinftrumente.

Marpurg, hiftorisch-fritische Beiträge jur Aufnahme ber Mufit. Berlin 1757. (III. 124.) Fürftenau.

Fasch: Karl Friedrich Chriftian, Sohn des vorigen, geb. 18. Rovbr. 1736 zu Berbst, erhielt frühzeitig Unterricht in der Musik. Im Biolinspiel unterwies ihn der Concertmeister Hökh, auf dem Clavier und in der Theorie der Bater. Im 3. 1750 ging der junge Kunftler nach Strelitz zu dem damals sehr geschähten Concertmeister Hertel, um sich im Biolinspiel weiter auszubilden,

Fajelius. 577

baneben beschäftigte er fich fleißig mit bem Studium der Theorie und des Orgelpieles. 1751 nach Berbft gurudgefehrt, murbe F. nun nach Rlofterbergen bei Magbeburg geschiett, um fich wiffenichaftlich weiter auszubilben. Bis jum 3. 1753 trieb er bort fleifige Studien und berfuchte fich bann in Berbft in ber Composition. 3m 3. 1756 ward an Richelmann's Stelle ein Clavierspieler fitr den Dienst Friedrichs bes Großen gesucht; Frang Benda, ber ben jungen F. 1751 in Strelig als guten Accompagnateur hatte ichagen lernen, erinnerte fich feiner und ichlug ihn, in Berbindung mit C. B. G. Bach, bem Ronige bor. A. trat nun als zweiter Clavicembalift mit 300 Thirn. Gehalt in die fonigl. Capelle gu Berlin ein. Gein Dienft beftand barin, bag er abwechfelnd mit 6. B. G. Bach die Flotenfolo's, welche ber Ronig blies, am Clavier begleiten mußte. Der 7jahrige Rrieg unterbrach biefe Berufsthätigkeit und fturgte F. in mancherlei Sorge und Roth, ba er feinen Gehalt nur in Befoldungsicheinen mit Berluft ausgezahlt erhielt. Trot aller Roth tonnte er fich nicht entschließen, ben Dienft bes Ronigs ju verlaffen, fonbern fuchte fich ben nothigen Lebensunterhalt durch Mufikunterricht zu verschaffen. 3m 3. 1767 verlangte F. tropbem leinen Abichied, blieb jedoch unter Ertheilung einer Bulage von 100 Thirn. im Umte. Rach bem Tobe Agricola's 1774 führte er die Direction ber Oper bis nach Beendigung bes Carnevals 1776, wo er fie an ben neu angeftellten Capellmeifter 3. F. Reichardt abgab. Rach bem baierischen Erbfolgefriege 1779 gab der Ronig feine mufitalischen Beschäftigungen fast gang auf. F., vorzeitig gealtert und frantlich, beschäftigte fich nun wieber mehr mit Componiren; in biefer Beit entstand nach italienischem Mufter (Orazio Benevoli) feine berühmte 16ftimmige Deffe. Mus einem fleinen Gefangverein, ber fich feit 1789 im Saufe bes Beh.-Raths Milow verfammelte, für ben F. eine Angahl 4-, 5- und 6ftimmiger Stude jeste, und dem bei allmählichem Bachjen 1792 ein Saal im Atabemiegebaube eingeräumt wurde, entstand die berühmte Berliner Singafademie, nach beren Borgange fich abnliche Bereine über gang Deutschland verbreiteten. F. wibmete fich nun ungetheilt der Direction bes neuen Bereines. 3m 3. 1798 erhielt er von Friedrich Wilhelm III. noch 100 Thlr. Gehaltszulage, jedenfalls wegen feiner Berdienfte um die Singatademie. Der verdienftvolle Breis ftarb am 3. August 1800 zu Berlin. Als sein Tob herannahte, ließ er durch feinen Schüler Zelter, ber auch fein Nachfolger als Director ber Singafabemie wurde, alle Compositionen, die er vor der 16ftimmigen Messe geseht hatte, aussuchen und durch eine zuverläffige Perfonlichkeit verbrennen. Am 17. Rov. 1836, an bem Tage, wo F. vor 100 Jahren geboren, veranstaltete bie Singafabemie gu feinem Bebachtniffe eine mufikalifche Feier, wobei ber Director Ribbed eine auf Faich's Wirlen fich beziehende Rede hielt. Zugleich beschloß die Borfteberschaft ber Singatabemie, die vorzüglichsten Werte des Meisters herauszugeben; fie erichienen in fechs Lieferungen 1839, in Commission bei Trautwein. Ueber Fasch's geiftliche Gesangswerke hat C. v. Winterfeld als Beigabe zu dieser Ausgabe eine tleine Schrift herausgegeben. Gin genaues Bergeichniß feiner fast ausschlieglich firchlichen Bocalcompositionen, unter welchen bie 16stimmige Meffe ben erften Blat einnimmt, hat Ledebur im Tontunftlerlexiton Berlins gebracht.

Zelter, K. F. Chr. Fasch. Berlin 1801. Fürstenau. Faselius: Joh. Friedrich F., Arzt, geb. 24. Juni 1721 in Berka (Großherzogthum Weimar), hatte in Jena unter Kaltschmidt Medicin studirt und 1751
den Doctorgrad erlangt. Im J. 1758 wurde er daselbst zum Prof. extraord.
und 1761 zum Prof. ordinar. ernannt; er starb den 16. Febr. 1767. — F. ist
nicht ohne Berdienst um die Bearbeitung der gerichtlichen Medicin. Außer
einer Zahl akademischer Gelegenheitsschriften (ein Berzeichniß seiner litterarischen

1/7 B Gaft.

Producte gibt die Biogr. med. IV. p. 116) hat er, vorzugsweise auf die Arbeiten von Debenstreit und Teichmeher gestüht, ein seiner Zeit geschätztes und sehr brandbared Compendium der Medicina forensis ("Elementa medicinae forensis accarodata") versaßt, das jedoch erst nach seinem Tode von Chr. Rickmann (Zena 1761) herausgegeben wurde und sodann in deutscher Uebersetzung und, mit zohreichen Zusten versehen, von Farr in englischer Uebersetzung erschien. — Unter den Arbeiten von F. findet sich auch eine (Zena 1764 erschienene) Ausgabe der Institutiones medicinae legalis" von Teichmeher.

A. Hirsch

Maffi: Joh. Ronrad F., geb. 26. April 1727 gu Burich, + ale Pfaner bon Flaach, im Canton Burich, 6. Darg 1790, Geograph und Geichichteiorider, Schon bon feinem Bater, einem fehr fleifigen Cammler, ju Forichungen über Die vaterlandische Beichichte porbereitet (über ben Großpater Jacob &., 1664 bis 1722, Mathematiter und Aftronom, fpricht Bolf, Biographien & Culture neldichte b. Schmeig. 1. Chelus, G. 167-180), bann burch Bobmer und Britinger in Diefen Arbeiten weiter in anregenbfter Beife geforbert, wibmete fic A. wabrend ber Borbereitungen für feinen theologischen Beruf mit Erfolg billo eichen Studien. Ginen vorlaufigen Blan, eine Beichichte und Erdbeichreibung ber Landgraftchaft Thurgan ju ichreiben, wo fich &. als Sauslehrer bei einen incherifcben Oberbogte aufhielt, billigte Bobmer mit bem Urtheile, mer einen foldben Blan entwerfen tonne, fei auch ohne feine Silfe ber Ausführung gewachen. 1768 noch Strich jurudgefehrt, bethätigte fich &. ale eines ber eifrigften Dib gliedes ber burch Bodmer in Burich fur ichmeigerifch geschichtliche Arbeiten in bas Leben gennfenen Belbetifchen Gefellichaft, bis er 1764 in bie praftifche Lanbabn bes Theologen eintrat. In Die gwolf Jahre feiner Beforgung ber Biann Uebilon, am rechten Subrichfeeufer, fallt bie Bollenbung feines Sanpfwerfes, ber Benauen und vollständigen Staats- und Erdbeichreibung ber gangen Gelvetifcen Gibgenoftichalt, beefelben gemeinen Berrichaften und zugewandten Orten" (Buich 1705 - 1768, vice Blindel. Die Aufforderung der Orelli'ichen Buchhandlung in Burich an B. 1763, Diefes Wert anszuarbeiten, mar burch bas Ericeinen der an fich gang vorzäglichen Durftellung der Gidgenoffenschaft im vierten Theile non Bulching & Gedbeschreibung (erite Anflage von 1760) und bem Wunich, ein einläftlicheres und genaneres berartiges Buch für die Schweis allein ju beligen, bervorgernfen worden. F. entliedigte fich der Mufgabe in einer, wenn man feine Dilfamittol ermagt, bochft lobenamerthen Beife, und fur Die Giljertigfeit bor Arbeit, welche allerdings allerler Gebler bedingte (f. d. Art. Joh. Kourad Bulli), ift der Berleger verantwortlich ju machen. Dabei fteht freilich nach bem bamaligen Stande ber Renntmffe bie Raturbefchreibung binter ber Staateund Ortofchilderung juritd. An allerlei freimutbigen Urtheilen fehlt es nicht, welche 1. & in Bern nabeju bem Buche ben Beg verschloffen hatten. F. mar, wie auch im Austande, u. a. durch Buiching felbft, volltommen anertannt murbe, in Diefem Werte fur fein Baterland bahnbrechend vorangegangen. Angerbem aber war & auch febr thatig auf bem biftorifchen felbe, fowol in felbständigen Werten (,Abhandlungen fiber wichtige Begebenheiten ber alteren und neueren Welchichte", zwei Theile, Burich 1763 u. 1764; eine Ueberfehung von Carbonne's "Geschichte von Afrita und Spanien unter ber Berrichaft ber Araber", burch & um eine Abhandlung über bie Gefchichte Spaniens vermehrt, Burich 1770; "Abhandlungen über bie Beichichte bes Friedensichluffes gu Utrecht", Leipzig 1790), als in Beitragen ju wiffenschaftlichen Beitfdriften (befonders mehrere, theilweise umfangreiche ju Meufel's "Giftorischen Untersuchungen", Bb. I. II. und beffelben "Geschichtsforscher", Bb. I-III. V.): biefelben begieben fich betonbers auf die allgemeine und die ichmeigerische Geschichte bes 16. Jahrhunderts, ober fie find verfaffungsgeschichtlichen Inhaltes, ein anderer eine Beidichte ber

Făfi. 579

Apelburgifchen Raiferdynaftie. Es find theilweise gang anertennenswerthe Leiftungen, Towol hinfichtlich ber Gerbeigiehung neuer Quellen und ber Berftanbnig verrathenden Ausbeutung berfelben, als burch bas Streben nach pragmatifcher Beichichtschreibung, welches wieder auf Bodmer's Unregung hinweift, daß fich Die Geschichte von ber troden registrirenden Manier entjernen muffe. Richt als bloge Spielerei, fondern als Ginfleidung freimuthiger, oft eigenthumlich treffender biftoriich-wiffenschaftlicher und politischer Urtheile find die "Todtengespräche über wichtige Begebenheiten ber mittleren und neueren Geschichte" (Leipzig 1775), und "Unterredungen berftorbener Berfonen" (Salle 1777) anzujehen. F. hatte m ben erften Mitgliedern ber 1762 geftifteten Belvetischen Bejellichaft gu Schingnach gehört und 1770 bon berfelben ben Auftrag erhalten, die Fortfetjung ber Lichubi'ichen Chronit von 1472 an mit hiftorischen Erlauterungen berauszugeben, en Unternehmen, welches Johannes Muller burch einen begeifterten Aufruf gu forbern fuchte; aber obichon &. fich eifrig auch an diefe Arbeit machte, freilich nicht ohne bas Original vielfach umzugestalten, wurde bie Sache nicht burchgeführt Gaff's Manufcript liegt auf ber Buricher Stadtbibliothet).

"Biographische Rachrichten von Joh. Konrad F." (wol von feinem Sohne verfaßt) stehen in deffen "Bibliothet der Schweizerischen Staatsfunde" 20.

1. Jahrg., 1796, S. 729-761.

Joh. Cajpar F., geb. 28. Decbr. 1769, † ju Zürich 9. August 1849, Sohn bes Joh. Konr. F., Prosessor ber Geographie und Geschichte an der jürcherischen Kunstschule, später Oberschreiber am Obergerichte, gab im letten Detennium des achtzehnten Jahrhunderts (Zürich, 1795 u. 1796) geographischatistische Handbücher über die Schweiz herans. Die 1796, als H. H. Hillis, d. d. Art.) "Reues Schweizerisches Museum" einging, begonnene "Bibliothet der Schweizerischen Staatskunde, Erdbeschreibung, Kunst und Litteratur" umsakte zwei Jahrgänge (1796 3 Bde., 1797 2 Bde.) und enthielt besonders biographische Artitel, u. a. über Joh. Konrad F., dann andere historische Stücke, zum Theil aus dem Rachlasse besselben, auch eine Probe der Fortsetzung Tschudi's.

Joh. Cafpar F., geb. 28. Januar 1795, † zu Breft in Rußland 3. August 1848, Militär, Sohn des Joh. Caspar F., trat, nachdem er 1815 der Belagerung Hüningens beigewohnt hatte, in russischen Dienst, avancirte zum Divisionsgeneral und zeichnete sich in dem Feldzuge in Polen und vorzüglich im Kaukasus aus.

Fäst: Johann Ulrich F., ein geachteter schweizerischer Philologe, wurde geb. 24. Dec. 1796 zu Josephsberg in Galizien, wo sein Bater Geistlicher war. Er erhielt seine Schulbildung bis zu seinem zehnten Jahre auf ungarischen Ghmnasien, später, in Folge der Berusung seines Baters, in St. Gallen, endlich in Jürich, wo er besonders durch Bremi und den eisrigen Humanisten Hottinger gefördert wurde. Er studirte zuerst in Jürich Theologie, dann widmete er sich in Leipzig unter Gottse. Hermann und in Berlin unter Böch den humanistischen Studien; auch Schleiermacher's geniale Dialettif zog ihn an. Im J. 1823 wurde ihm in Jürich die Prosessur des Heberäischen am Ghmnasium, 1830 die der classischen Sprachen daselbst, und bald daraus das Rectorat übertragen. Er starb am 8. Mai 1865. — Außer der Herausgabe der "Variae lectiones" des Muret (1828) ist von ihm als größere Arbeit blos die zur Weidmann'schen Sammlung gehörige) Bearbeitung der Homerischen Isas (Berlin 1851, 5. Aust. 1872) erschienen, ein gediegenes und seinem Zweck in musterhaster Weise entsprechendes Wert.

Eine Lebenssstige von ihm hat S. Bögelin im Programm ber Cantonsichule zu Zürich (1870) entworfen (vgl. von demfelben das 33. Neuj.-Blatt zum Besten des Waisenhauses in Zürich, für 1870). Mähly.

Ragbind: Thomas &., fatholifcher Beiftlicher und Geichichtschreiber, geb. 1755 ju Schwyz, † 31. Januar 1824 als Pfarrer und bischöflicher Commiffer bafelbit. - Mus einer angesehenen ichmbgerifchen Familie berborgegangen, mar 3. 1803 Pfarrer in Schmy und 1812 Rammerer bes Bierwalbftattercapitels geworden, und 1811 hatte er die Auszeichnung der Ernennung jum aboftelifden Brotonotar erlangt. Wie die 1789 geschriebene Borrebe barthut, hatte F. icon frühzeitig die bon ihm emfig gesammelten Materialien zu einer gufammenbangenben Geschichte feines Beimathscantons zu verarbeiten begonnen. Allein erft nach feinem Tobe erichien, 1832 bis 1838, ju Schwyg in funf Banben, "von einem Bogling und Berehrer bes Berfaffers herausgegeben" (es war ber Pfarrer bon Berfau, Rigert), Die "Beschichte bes Cantons Schwyg" im Drude, Die einzige ausführliche, wenn auch trot allen Gleißes feineswegs ausreichende Behandlung biefes Gegenstandes, dagu nicht ohne Ginseitigfeit, jo 3. B. wenn von bem 1798 bem Lande Schwyg von ben Frangofen aufgezwungenen Reprafentativfufieme an Schluß gejagt wird, daß "bie frangofischen Sophisten baffelbe ben Ehrm. Batem Rapuginern abgeborget haben". Gine "Religionsgeschichte bes alten Lanbet Schwna" ift ungebrudt geblieben. Meber bon Rnongu.

Fagmann: David F., geb. 14. Juni 1683, † 14. Juni 1744. Aus Wiefenthal im fachfischen Erzgebirge geburtig, trat er, nachdem er als Schreiber im Dienfte ber ichiebener Behörden, als Reifebegleiter eines jungen Englanders, ju Beiten aud als Lehrer frember Sprachen in vericiedenen ganbern und Lebensfreifen fich umge feben und fclieglich fich in Salle auch mit der Theologie beschäftigt hatte, 1717 all Litterat in Leipzig auf und verfertigte auf Bestellung der bortigen Buchhandler alleile Modeschriften, etwa "Das angenehme Passe-tems" in 6 Octabbanden, "In Europäischen Sofe Liebes- und Gelbengeschichten" u. a.; bor allem berfah n bis 1740 bie bortige Deffe alljährlich mit "Befprachen aus bem Reiche ber Tobten", Schriften, in benen er trot tieffter Devotion gegen bie Machtigen ber Belt unter allerlei gelehrten Broden gemischt Lacherliches und Aergerliches aus ihrem Leben an die Deffentlichkeit brachte. 3m 3. 1726 vom Ronige Friedrich Wilhelm I. von Preugen nach Berlin berufen, gab er fich hier bagu ber, neben Baul Gundling und andern Gelehrten feines Schlages als Spagmacher und Reuigfeitsergible im fogenannten Tabatscollegium ben Konig und feine Genoffen zu unterhalten, verließ jedoch Berlin 1731, wie es scheint, weil ber Konig nach bem Tobe Gundling's ihm zwar deffen Gehalt, nicht aber auch, wie F. verlangte, einige bet bon ihm verwalteten Aemter bewilligen wollte. Bei wechselndem Aufenthalte in den Nachbarlandschaften verfaßte er neben anderen Arbeiten meift hiftorifden Inhaltes auf Grund eingehender Beschäftigung mit ber Tageslitteratur und mit Benugung eigener Erlebniffe und Erfahrungen nacheinander zwei Auffeben machenbe Biographien, bon benen er bie bes Konigs August II. von Bolen 1734, fein Sauptwert, "Leben und Thaten - bes Ronigs von Breugen Friderici Wilhelmi" 1735 herausgab, welchem letteren er 1741 einen zweiten Band, ber die mich tigften gesetgeberischen Acte des Ronigs enthielt, bingufugte, Bucher, welche gerade, weil fie von der Cenfur verfolgt worden, um fo eifriger gefauft und gelefen und in Ueberfegungen verbreitet wurden. Unfabig, die geiftige Bedeutung Friedrich Wilhelms I. aufzufaffen, bemubte fich &., feine Lefer vornehmlich burch betaillirte Mittheilungen ber auffälligen Lebensgewohnheiten bes Ronigs ju unter halten. Unabsichtlich hat er dadurch bewirtt, daß die fpateren Schriftfteller, Die aus diefer Quelle hauptfächlich ichöpften, fich aus jenen Meugerlichkeiten em völlig farrifirtes Bilb bes Ronigs jufammenfetten. Es gehort nicht gu ben go ringften Berdienften b. Rante's und Dropfen's, Diefen Brrthum vernichtet und bas Wejen und ben Charafter bes Fürften in feiner bollen Originalität gur Anhauung gebracht zu haben. 1744, 14. Juni, ist F. auf dem Wege nach Carlsad zu Lichtenstädt, in Böhmen, gestorben.

Joder. - Dronfen, Preug. Politit, Th. IV, Abth. IV. Ih. Sirich.

fanteline: hermann &., reformirter Theolog und als folder an ben emonstrantischen Streitigkeiten stark betheiligt, ward 1560 als Sohn calvinistischer Atern ju Brugge geboren. Un ber nach ber Bacification zu Gent bort gestifteten oben Schule genoß er feit 1580 ben theologischen Unterricht des Dangens und udirte barauf furze Zeit zu Leiben. 1585 trat er in bas Predigeramt bei der eimlichen Gemeinde zu Köln ein. Berufungen nach Middelburg, 1594, und ber Jahre fpater nach Amfterdam fchlug er aus, um feiner Rolner Gemeinde mu ju bleiben. Als er Koln bennoch zu verlaffen fich genothigt fab, folgte er 599 einem neuen Ruf nach Middelburg. Durch Belehrfamteit, Scharffinn und mermudete Thatigfeit erwarb er fich allmählich einen bedeutenden Ginfluß auf ne frichlichen Angelegenheiten seiner Gemeinde und Probing. Auf dem befannten anventus praeparatorius im Saag (1607) erffarte er, die Rirchen Zeelands ürften niemals einer Revision bes Ratechismus und ber Rieberlanbischen Coneffion guftimmen. Seitbem blieb er als eifriger Contraremonftrant an ben hologischen Kämpfen diefer vielbewegten Beriode betheiligt. Er mar 1612 mter benjenigen, welche die Contraremonstrang überreichten und 1616 die beimiche Bufammentunft zu Amfterbam bielten. 1618 ward er von den zeelandischen firden nebst Gottfried Ubemans, Cornelius Regius und Lambert de Rube ju er nationalen Synobe geschicht; bort fungirte er neben Rolandus aus Umfteram als Affeffor, ward mitberufen zu der lleberfetung des Reuen Teftaments ind auch als Stellvertreter zu berjenigen bes Alten Testamentes. Weiter fiberrug man ihm die Bergleichung ber lateinischen, frangofischen und niederländischen lusgaben ber Confession und die Abfaffung zweier Buchlein für die Ratechismushre. Rach ber Berdammung der remonstrantischen Ansichten, welcher er von erzen beiftimmte, beschäftigte er fich mit der Sorge für die Kirchen Oft-Indiens nd blieb bis an feinen Tob. 1625, in allen firchlichen Angelegenheiten unerfibet thatig. Daneben aber fand er auch für andere theologische und befonders r linguiftische Studien noch Beit. 1617 erschien zu Diddelburg eine bon ihm arbeitete Ueberfetjung bes Reuen Teftaments, welche von den fpatern Berfaffern r Staaten-lebersetung nicht unbenütt gelaffen warb. Die hiftorischen Bucher Miten Bundes, welche er gleichfalls überfette, blieben ungedruct; handichrift= fi finden fie fich im Confistorium zu Middelburg. Roch erwähnen wir folgenr Schriften von ihm: "Babel, dat is verwerringhe der Wederdooperen" (1621); Predicatien over de menschwordinghe Christi" (1633).

Bgl. 3. Borfius im Nederl, Arch. IV. p. 183 ss. Glafius, Godael, Nederl.

Fanlhaber: Johann F., Mathematiker und Ingenieur, geb. 5. Mai 1580 Ulm, Sohn eines Webers und anfänglich felber Weber, wandte sich bald ber athematik zu, in der er den ersten Unterricht von dem Ulmer David Selzlin sielt. Da F. kein Latein verstand (erst in späteren Jahren erlernte er noch se Sprache sowie Französisch und Italienisch), ließ er sich die wichtigsten uthematischen Werke damaliger Zeit "gegen andere Künste" ins Deutsche überen. Als Rechenmeister der Stadt Ulm angestellt, verschaffte er seiner Rechenule bald einen solchen Rus, daß Schüler aus ganz Deutschland und der
hweiz zu ihm kamen und er zu seiner Unterstützung zwei Collaboratoren anhmen mußte. F. beschäftigte sich in seinen srüheren Jahren hauptsächlich mit
urirten Zahlen, er bildete die Formel für die Summe der Potenzen der natürhen Zahlen bis zur Dreizehnten, ein Problem mit dem sich später und in vergemeinerter Form Culer beschäftigte, und kannte den Ausdruck für die letzte
fferenz der arithmetischen Reihen, die man durch Botenzirung der Klieder einer

Faulhaber.

arithmetischen Reihe erfter Ordnung erhalt. Er hatte eine etwas eigenthumliche muftifche, cabbaliftifche und alchmuiftifche Richtung, fpurte eifrig ben Gebeimniffen Die er in ben Bablen ber Bibel, namentlich in Daniel und ber Apotalppfe ber muthete, nach, fand, daß biefe Bahlen figurirte feien und iprach die Anficht aus Gott habe fich in den Brophezeiungen ber beiligen Schrift ber Ppramibalgablen bebient. Dieje Unichauungen jogen ihm manche Wibermartigfeiten gu. Goon im 3. 1606 hatte er wegen Umgangs mit einem Beltuntergangspropheten Road Rolb, einem Ulmer Bader, eine Gefangnifftraje auszuhalten. Auch ber Geleb fchaft der Rojenfreuger trat er bei und glaubte alles Ernftes Gold machen ju tonnen, Mit einem Loth Tinctur will er "ein Dart fein Gilber gu rechten natürlichem, mahrhafften gutem Gold, wie es Bott in der Erben erichaffen, tingiren, welches in allen Proben gerecht und bewehrt, bann fein Aqua fons greiffet es an, auch thut ihm tein Antimonium Schaben und ift ihm fein Ber fuchung schablich". Ebenso will er mit einem Both diefer Tinctur 10 Loth Quedfilber in Gold verwandeln. 3m 3. 1617 fagt er in bem bon ihm auf Jahr 1618 berufshalber verfagten Ralender einen Rometen auf 1. Gept. 1618 "Er gerieth nämlich aus tieferer Betrachtung ber Lange und Breite bes Mars (mahrscheinlich fant er in diefen Größen auch wieder irgend welche figurirte Bahlen) in fonderbare Speculation und baber entsprungene Muthmakung eines fünftigen graufamen Rometen." In Folge diefer Prophezeiung gerieth er in Streit mit bem bamaligen Rector bes Ulmer Gymnafiums, Bebenftreit, und einem andern Lehrer Diefer Anftalt, Zimbertus Webe, Die ihn einen abergläubischen Magum und Schwentfelbischen Schwarmer, auch einen schäbigen Weber schalten und feine Schriften für gottesläfterliche Traume und leere eitle Ginbilbungen ausgaben. Die Entscheidung des Magiftrats, der fich in die Cade mifchte, fiel ju Gunften Faulhaber's aus.

Da F. sand, daß seine rein mathematischen Untersuchungen "nur den tunstreichen Rechnern und Cossisten, nicht den gemeinen Leuten tauglich seine", ar aber auch diesen sich nühlich erweisen wollte, wandte er sich der praktischen Geometrie und Mechanik, namentlich aber dem Festungsbau zu und machte, um seine Kenntnisse hierin zu erweitern, im Jahr 1623 mit seinem Sohn hans Mattheus eine Reise nach Korddeutschland und in die Riederlande, von der weine Keihe von Plänen dortiger Festungen mitbrachte, die er später zum Ibell verössentlichte. Zur Erleichterung bei mathematischen Arbeiten, namentlich aber auch um solchen, die von Mathematik nichts verstanden, doch das Anlegen von Festungsbauten zu ermöglichen, ersand F. mancherlei Instrumente, so einen Proportionalzirkel, ein Lineal zum Entwersen von Basteien, er verbesserte die Mühlen und Wasserspritzen seiner Vaterstadt, daute einen Rost für die Ziegelden, durch welchen bedeutend an Geizmaterial erspart wurde, und anderes dergl. Auch eine Camera obscura scheint er in seiner reichhaltigen Modellsammlung gehabt zu haben, "ein eng Gehäuß mit einem Loch, darin ein sonderes Glaß gemacht,

burch welchs bie Landschaften fich wunderbarlich entwerfen".

1619 wurde F. bei dem Ulmer Festungsbau zu Rathe gezogen, 1622 noch Basel zu demselben Zweck berusen, ebenso daute er an den Werken in Randegs Schafshausen, Franksurt, Fürstenberg (der Gras Wratislav hatte seine Kunstlammer gesehen und mehrere Modelle von ihm begehrt). Meiningen und Lauingen Gustav Adolf berief ihn nach Donauwörth zu sich, um sich von ihm Bericklüber die Ulmer Festungswerke erstatten zu lassen. Seiner Geschäckscheit und Ersahrung im Festungsbau halber stand F. auch noch mit andern Fürsten in Beziehung, so mit dem Gerzog August von Braunschweig-Lüneburg, mit Herzog Idhann Friedrich von Würtemberg, Landgraf Philipp von Hessen, den Prinzen Heinrich Friedrich und Moriz von Oranien, von welch letzterem er für eine Er

Fauft. 588

indung, einen minirenden Gequer aufzuspfiren, fein Bilbnig in Golb erhielt. war befreundet mit Maftlin in Tübingen, mit Ludolf von Ceulen und mit fortefius, ber 1620 nach Ulm tam und fich von ihm Unterricht ertheilen ließ. Gein Sauptwert, neben einer langen Reihe fleinerer Schriften, unter benen beunders "Der grithmetische Wegweiser" hervorgehoben zu werden verdient, ber lange Jahre als Schulbuch gebraucht wurde und viele Auflagen erlebte, ift die Ingenieursichul". Der erfte Theil berfelben behandelt bie ebene und jubarifche Ingonometrie, ober eigentlich nur die Auflöfung ebener und fpharifcher Dreiede, flets mit Anwendungen auf Fortification, aftronomische Geographie zc., baneben and noch andere Probleme und Theorien, jo bas von ihm gefundene stereometrische Analogon jum Sat bes Phthagoras, auf bas er merkwürdiger Weife burch bie apotalpptische Bahl 666 geführt wurde. Bum Schluß gibt er die Logarithmen ber Zahlen von 1-10000, und die Werthe ber 6 natürlichen goniometrischen Functionen, erstere fieben =, lettere zehnftellig, von Minute zu Minute weiterdreitend. Der zweite und britte Theil behandeln bann die Aufgaben ber requaren und irregularen Fortification, der vierte endlich enthält die Lehren jur Bertheidigung und Belagerung einer Festung. F. war ein bescheibenes, gottesflichtiges Gemuth, das gerne zugab, was er gefunden, habe er durch Gottes Inade gefunden, feines ichweren Amtes hatte er fich nicht unterstanden, "wenn ihn nicht Gott ohne fein Rennen und Laufen wunderbarlicher Weiß bagu berufen atte". Er ftarb im 3. 1635 an der Beft, ebenfo feine Frau, die ihm 9 Rinder geboren hatte.

Fr. Käftner, Geschichte der Mathematik, Bd. III; Wehermann, Nachrichten von Gelehrten, Künftlern aus Ulm, Ulm 1798; Germann, Das irreguläre Siebeneck des Ulmer Mathematikers Joh. Faulhaber, Programm des Ulmer Kymnaftums vom J. 1876.

Rauft, ein Abenteurer, ber in ber erften Galfte bes 16. Jahrhunderts lebte ind an beffen Person fich bie Kauftsage anknüpfte. Gine Biographie von ihm m geben, wird dadurch erschwert, daß er während feines Lebens fortwährend auf Rreng- und Quergugen begriffen war und fich offenbar auch felbft bemubte, über eine Perfonlichteit untlare ober unrichtige Borftellungen gu verbreiten. Gine Bollftandige Lebensbeschreibung bietet zuerft bie "Historia von D. Johann Fauften, bem weitbeschrenten Zauberer und Schwartfunftlern", Die in erfter Auflage 1587 Achien und in welcher ber hiftorische &. unter ben fagenhaften Buthaten faum nehr zu erkennen ift. Auch find hier viele Begebenheiten, die ursprünglich von Anbern ergablt wurden, auf F. übertragen. In Diefer Geftalt verbreitete fich Die Beschichte von Fauft's Leben und Thaten mit reigender Beschwindigkeit, fo of F. balb eine ber befannteften Figuren ber beutschen Sage wurde. Abr Bulammenhang mit ber großen geiftigen Bewegung des 16. Jahrhunderts, fowie er Umftand, daß fie fich jum großen Theil in atademischen Berhaltniffen bewegt, ot wol die Beranlaffung, daß ichon in den erften Jahrzehnten des 17. Jahrunderts die Gelehrten der Sage ihr Intereffe zuwendeten und fich über ben Morischen F. klar zu werden suchten. 3war wurde im 17. Jahrhundert tehrsach die Meinung geäußert, daß der F. der Sage ein reines Phantasiegebilde ober daß er mit dem Mainzer Buchdrucker Fust identisch fei; diese Meinungen aten aber mehr und mehr gurud, nachdem der Wittenberger Theolog Johann corg Reumann in feiner "Disquisitio historica de Fausto praestigiatore" (1683) ne Reihe bon Stellen aus Schriftftellern des 16, Jahrhunderts angezogen hatte, welchen F. als eine hiftorische Perfonlichfeit erwähnt wird. Dierdurch war Untersuchung in eine neue Bahn gewiesen. Die von Reumann beigebrachten elege wurden in ber folgenden Zeit durch andere Gelehrte vermehrt. Dietigen, welche in unferem Jahrhundert, durch Boethe's Dichtung angeregt, Die

584 Feat

Forschung nach bem höftorischen F. in Angeiff genommen haben, find über bei von ihren Borgängern gesammelte Material nicht weit hinausgekommen und a werben auch wol schwerlich in der Litteratur des 16. Jahrhumderts, swei sim Trud vorliegt, neue auf F. bezügliche Stellen gesunden werden. Auch durch Combination des vorhandenen Materials wird schwerlich das Dunsel gam gebandelt werden können, von welchem F. umgeben ist.

Die Reihe ber Beugniffe eröffnet Trithemins mit einem Brief an ben Malb. matifer und Afteonomen Johann Sirbung (20. Anguft 1507), in welchen a benfelben por einem gewiffen Georgius Sabellicus wornt, beffen Bejuch Bitung erwartete. Er fagt, Cabellicus fei ein Schwindler und Betruger und führt and bie weitlaufige, martifchreierifche Titulatur an, mit ber er fich felbit bezeichn! Magister Georgius Sabellicus, Faustus junior, fons necromanticorum, astrologic magus secundus etc. Bir ben Ausbrud Fanstus junior ift bis jeht feine ge nugende Erflarung gefunden; es ift burchaus nicht abgufeben, auf welche früber Berfonlichteit mit biefer Bezeichnung hingewiefen werben foll. Sicher ift jebed baß Fauftus nur ein Beiname ift, ben fich Cabellicus gulegte. Beiter enibt Trithemins, Sabellicus habe fich im 3. 1506 ju Gelnhaufen und balb banuf ju Burgburg aufgehalten. An beiben Orten rubmte er fich bes Befibes & heimer Beisheit; in Burgburg prablte er fogar, es fei ibm ein leichtes, alle be Bunber gu berrichten, Die Chriftus verrichtet habe. 1507 tam er, wie Inibe mins weiter ergablt, nach Rreugnach, wo er Frang bon Sidingen "einem gt muftifchen Dingen fehr geneigten Manne", ber bort bie Stelle eines Oberamb manns inne hatte, burch feine vorgeblichen alchmiftischen Renntniffe imponint, Durch Sidingen's Bermittlung erhielt er eine Lehrerftelle; balb barauf begant er mit ben Rnaben Ungucht gu treiben, entgog fich aber ber Beftrafung burd ichleunige Flucht. - Sechs Jahre fpater finden wir &. ju Griurt wieber. 3m October 1513 erwähnt Mutianus Rufus, ber gelehrte Freund Reuchlin's, in einem Briefe, es fei bor acht Tagen ein Chiromanticus, Ramens Georgind Fauftus, nach Erfurt gesommen, ein Prahler und Narr, ber von ungebildelm Menichen angestaunt werbe. Er felbft habe feine renommiftijchen Gefprache im Wirthshaufe angehort, aber fich nicht eingemischt, ba ibn fremde Thorheit nicht fummere. Ungweifelhaft ift biefer Georgins Fauftus mit Georgins Sabellieus ibentif. Rathfelhaft find die Worte Helmitheus Hedebergensis, die in dem Briefe Fauffe Ramen beigefügt find. Die meiften nehmen mit Dunger an, bag biefe Worte aus Hemitheus Hedelbergensis, Salbgott von Beibelberg, entftellt find. Der nachite Co mahrsmann, Philipp Begarbi, Physicus ber Stadt Borms, fpricht in feinem "Index sanitatis" (1539) von F. in ahnlicher Weife wie Trithemius und Mutianus. Gregahlt, F. habe mit feiner Erfahrenheit in magischen Runften geprahlt und fich jelbit als Philosophus Philosophorum bezeichnet. Er habe viele Leute um ihr Geld betrogen; "aber mas foll man bargu thun, bin ift bin". Mus ber Art wie Begarbt bon Fauft fpricht, lagt fich vermuthen, dag berfelbe langere Beit von &. nicht gehört hatte; möglicherweife mar &. bamals ichon tobt ober verichollen. Mit Sicherheit tonnen wir jeboch blos fagen, bag er im 3. 1548 nicht mehr lebte. Der protestantische Theolog Johann Baft ergablt in ber in Diefem Jahre to ichienenen Auflage feiner Sermones convivales mehrere Beschichten bon &. Gine Geschichte, wie F. die Bewohner eines Klofters burch einen Poltergeift angfigt. erzählt er ohne Angabe der Quelle; wichtiger ift, was er aus eigner Anschauung mittheilt. Er habe ju Bafel mit &. gefpeift, bamals habe &. bem Roch Go flügel jur Bubereitung übergeben, wie er es fonft in ber Gegend niemals gefeben habe. Er habe einen Sund und ein Pferd mit fich geführt und man habe er gahlt, bag ber hund fich manchmal in einen Diener berwandle und Speifen berbeibringe. F. nahm, wie Gaft ergablt, ein ichredliches Ende: er murbe

Fauft. 585

Teusel erstickt und im Tode auf der Bahre drehte er stets das Gesicht nach rde zu, obgleich die Leiche mehrmals umgewendet wurde. Aus dem Berichte s sehen wir zum ersten Male, wie F. nicht blos durch Worte, sondern den ganzen geheimnisvollen Apparat, mit welchem er sich umgab, den ben an seine Berbindung mit höheren Mächten zu erwecken wußte. Zu e Zeit das Zusammentressen Gast's mit F. zu sehen ist, kann nicht mit numtheit gesagt werden, da Gast sich zu verschiedenen Zeiten in Basel ausam besten würde es zu den früher vorgebrachten Zeugnissen stimmen, wenn die Begebenheit in die Zeit von Gast's Basler Ausenthalt im J. 1525 ten.

Der nachfte Gemahrsmann, beffen wir zu gebenten haben, Johannes Manlius, t in seinen Locorum communium collectanea (1562) nach Mittheilungen nchthon's mehrere Rotigen über &., die une beffen Geftalt noch mehr bon Sage umwoben zeigen, als ber Bericht Gaft's. Siernach mar Johannes tus, wie er bei Manlius heißt, in Knittlingen unweit von Melanchthon's ath Bretten geboren, benn daß das Wort "Rundling", welches bei Manlins aus "Rnittlingen" verberbt ift, unterliegt feinem 3meifel. Delauchthon e ihn personlich. Er studirte zu Krakau Magie, trieb fich bann als jahr Schuler umber und lebte in den mufteften Musschweifungen. In Rurnberg e gegen ihn ein Berhaftbefehl erlaffen, er entfam jedoch noch gerabe recht-: ebenjo entwischte er ber Obrigfeit in Wittenberg, wo er fich jur Beit bes ürften Johann (1525-32) aufhielt. Alle eine feiner argften Aufschneibereien angeführt, er habe fich gerühmt, bag die taiferlichen Beere ihre Siege in ien feiner Zauberfunft verdantten. In Benedig machte er ben Berfuch, in luft ju fliegen, jedoch der Teufel ichleuderte ihn wieder ju Boden. in Uebereinstimmung mit Gaft ergablt, ber Teufel habe F. in Beftalt Sundes begleitet und ihn schlieglich getobtet. Fauft's Tod wird in "ein bes Gergoathums Würtemberg" verlegt, ber Auftand ber Leiche ahnlich bei Gaft beichrieben. Bas die Rachricht von Fauft's Studium in Kratau fit, fo lagt fich in ben bortigen Universitatsverzeichniffen fein Student Diefes ens nachweisen; baraus folgt, daß entweder die Angabe des Manlius falfch ber daß F. während feiner Rrafauer Studentenzeit noch nicht den Ramen te, unter welchem er fpater berühmt wurde. Dag F. in Wittenberg mit andthon sufammentraj, wird nicht ausbrücklich erwähnt, ift aber in hohem be wahrscheinlich; die Einzelheiten, die Augustin Lercheimer in feinem "Chrift-Bebenten und Erinnerung ac." (1585) von Melanchthon's Bertehr mit &. ilt, find nicht hinlänglich beglaubigt.

Bon großer Wichtigkeit ist auch das Zeugniß des Johannes Wier, welches zuerst in der 1568er Ausgabe seines Buches De praestigiis daemonum findet. Worte, mit denen er seinen Bericht einleitet, sind offenbar aus Manlius hnt; dagegen berichtet er weiterhin mehrere neue Thatsachen. Er sagt, F. gegen Ende der dreißiger Jahre großes Aussehen erregt. Zu Batenburg er Maas sei er wegen eines Berbrechens gesangen gehalten worden. Damals er den Caplan Dorstenius, einen gutmüthigen aber beschränkten Menschen, en, ihm Wein zu verschaffen und ihm zur Belohnung ein Mittel versprochen, er sich den Bart ohne Kasirmesser abnehmen könne. Er habe ihm nämlich ohlen, den Bart mit Arsenis einzureiben, wodurch sich jedoch nicht nur die te, sondern auch die Haut und das Fleisch losgelöst hätten. Wier hat die sichte mehrmals von dem Caplan selbst erzählen hören. Manches von dem, er sonst erzählt, weiß er blos von Hörensgen; es zeigt sich jedoch aus m Bericht, daß sich immer mehr abenteuerliche Erzählungen an F. anknüpsten. Mehrsach ist die Ansicht ausgesprochen worden, daß sich die Berichte von

586 Fauft.

Manlius und Bier nicht auf biefelbe Berfon beziehen, wie bie Berichte bee Erithemius und Mutianus. Bunachft wird &. bon ben beiden erfteren Georg, bon ben beiben letteren Johann genannt, boch fonnte BBier auch bie Angabe des Bornamens von Manlius entlehnt haben. Gegen bie 3bentitat fpricht es anch, daß Georg icon 1506 auftritt, mahrend die Sauptthatigfeit Fauft's bon Wier gegen bas Enbe ber breifiger Jahre verlegt wird. Lettere Angabe tann freilich treig fein; auf einem Drudfehler beruht fie nicht, ba Wier die Jahresjahl in Worten und nicht in Biffern ausbrudt. Man tonnte alfo annehmen, bas Beorg &. etwa von 1505-1515, Johannes &. aber in den dreißiger Jahm fein Befen trieb. Der Abenteurer, mit welchem Gaft in Bafel gufammentmi ware alsbann jedenfalls mit dem von Dtantius erwähnten &. identisch und wir tonnen feine Wirtfamteit bem bon Wier angegebenen Beitpuntte naber niden, wenn wir fein Auftreten in Wittenberg in Die letten Jahre ber Regierung be-Rurfürften Johann und feine Bufammentunft mit Gaft auf einen fpateren Antenthalt Bajt's in Bajel verlegen. Diejer Johannes F. ware alsbann auch bn, an welchen fich die Sage anschlog. Auch Begardi's Bericht wurde fich wol auf biefen F. beziehen, obgleich Begarbi's Erzählung von Fauft's marttichreieniden Wefen viel Aehnlichfeit mit bem Bericht bes Trithemius zeigt. Gin wirflich zwingender Grund, zwei Faufte anzunehmen, liegt freilich weber in ber Ber ichiedenheit bes Bornamens noch in dem Auftreten gegen Ende der breißiger Jahn. Es ift febr wohl bentbar, daß &., balb nachdem ihn Mutianus gefeben batt, verschwand und erft nach einer langeren Reihe von Jahren wieder auftauchte: vielleicht gab er vor, in der 3wischenzeit in Italien die Bunderdinge vollbracht ju haben, von benen Melanchthon berichtet. Alles, mas fonft noch von & co gahlt wird, beruht auf unficherer leberlieferung. Der Jurift Philipp Cameratine eraählt in feiner Operae horarum subcisivarum centuria prima (1602), σ habe über &. manches von Leuten gehort, Die ihn noch perfonlich gefannt hatten: er ergahlt auch die befannte Geschichte von den Trauben, die Goethe in Auer bach's Reller verlegt, ohne ausdrudlich zu erwähnen, woher er biefe Beidichte hat. Ein Baccalaureus Johann Fauft aus Simmern, ber fich 1509 in Beibel berg aufhielt, hat schwerlich mit unferem F. etwas zu thun. Die Nachricht, daß der Abt Johann Entenfuß von Maulbronn (1512-1525) & bei fich be berbergt habe, ift aus einem Bergeichniß ber Aebte von Maulbronn entnommen, das erft aus bem 18. Jahrhundert ftammt. Auch Fauft's Aufenthalt in Auer bach's Reller, welcher nach ber befannten Inschrift in das 3. 1525 fallen foll. ift nicht ficherer bezeugt, als die vielen Bauberichmante, die in fpaterer Beit bon F. ergahlt wurden. Coviel ift jedoch ficher, daß ber F., welcher ibater butch Die Sage zu typischer Bebeutung erhoben murbe, einer jener fahrenden Schuler war, die im vorgeblichen Befige geheimer Beisheit im Lande umbergogen, Schon im 3. 1561 wird er von Ronrad Besner in einem Briefe als einer bit befanntesten Bertreter Diefer Gattung von Menschen erwähnt Coweit wir and ben zeitgenöffischen Berichten urtheilen tonnen, muß er es burch wuftes leben. wie durch vordringliche Prablfucht ben meiften feiner Genoffen gubor gethan haben, gewiß befaß er aber auch in magischen Runften ein großeres Beidid als Die meiften andern. Wir mochten zwar gerne annehmen, daß der Dann, beffen Name uns heute mit beiligem Schauer erfullt, die Unfterblichfeit auch tieferen und bedeutenderen Gigenschaften verdanft, bafür ift aber in ben Berichten bet Beitgenoffen fein bestimmter Unhaltspuntt gegeben.

Die historische Grundlage der Faustsage ist am umfassenhiten und grunde lichsten untersucht von Dünger: Die Sage von Dr. Johann Faust in Scheibles Kloster, Bd. V. Stuttgart 1847. Hier hat Dünger jedoch die Ansicht von den zwei Fausten noch nicht mit solcher Entschiedenheit ausgesprochen wie in der

veiten Austage seines Faustcommentars, Leipzig 1857, S. 10 ff. Die Berichte er Zeitgenossen sindet man im Originaltext mitgetheilt bei Housse, Die Faustige und der historische Faust. Eine Untersuchung und Beleuchtung nach positivristlichen Principien. Luxemburg 1862. S. 117 ff. Daß der Bericht Wier's ich zuerst in dem Druck von 1568, also noch nicht in dem von 1566 befindet, at mir Gerr Schnorr v. Carolsseld auf meine Anfrage gütigst mitgetheilt.

2. Creizenach.

Fauft: Johannes F., lutherischer Theologe, geb. 22. Septbr. 1632 zu itraßburg, † 1. Juli 1695, bezog, nachdem er den Grund seiner Studien in er Baterstadt gelegt, verschiedene Hochschusen Deutschlands. Zurückgekehrt wurde Psarrer zu Ensisheim und in Straßburg Professor, zuerst der Logit und ketaphysit, dann auch der Theologie, Decan des Thomascapitels und Inspector Wilhelmer-Collegiums. Er schrieb eine lange Reihe meist kleinerer Dissertionen logischen und theologischen Inhaltes, aber auch ein polemisches Werk ontra panstratiam Chamierii de sacra coena" und deutsch den "Friedensweg". Leich seinem Namen-, Alters- und Amtsgenossen Jsaat psiegte er im Gegensahe im Synkretismus und Pietismus die Wittenberger Traditionen. Er starb als ector der Universität an einem Schlagscusse.

Faust: Isaat F., lutherischer Theologe, geb. 10. Juni 1631 zu Straßurg, † 30. Nov. 1702, besuchte Holland, Dänemark, Schweben, Nordbeutschland
nd wurde in seiner Baterstadt Prosessor der Theologie, Präses bei dem Kirchennvent und Propst bei dem Thomascapitel. Er sprach die drei sogen. heiligen
sprachen mit ungewöhnlicher Fertigkeit. Geschrieben hat er eine große Menge
on theologischen Tractaten und Disputationen meist eregetischen Inhalts, einige
kedigten und zwei Andachtsbücher: "Wahrer Christen Berleugnung" und
Wahrer Christen Bereinigung mit Jesu". In den synkretistischen Streitigkeiten
ahm er seine Stellung auf Seiten der Wittenberger Orthodoxie und schrieb
egen das Casseler Religionsgespräch von 1661 die Streitschrift "Irene Sirene"

bolkmann.

Fauftmann: Martin F., Forftmann, geb. 19. Februar 1822 gu Giegen, 1. Februar 1876 ju Babenhaufen (bei Darmftadt), Gohn bes Rreiswundargtes rang Laver F. († 1871 gu Nibba). Er verbrachte feine Jugend gum Theil ei einem Ontel in Zwingenberg, abfolvirte bann bas Gymnafium in Benseim und bezog 1841 die Universität Giegen, um fich dem Studium der fathoichen Theologie ju widmen. Schon im ersten Semester gab er aber biefes Studium auf und wendete fich - feinem inneren Drange folgend - bem ber forftwiffenichaft gu. Siergu bot fich gerade in Biegen, der heute noch einzigen Dochichule, welche mit einem forftlichen Lehrstuhl und zugehörigen Apparat auseffattet ift, Gelegenheit. Unter der trefflichen Leitung eines Karl Beper (und arl Zimmer) betrieb und vollendete er hier feine forftwiffenschaftlichen Studien innen fieben Semeftern. 1845 absolvirte er bie Facultatsprufung auf ber Ochichule, 1846 die erste forftliche Staatsprüfung in Darmstadt für den Grad Revierförfter (jest Oberförfter), nach beftanbenem Acces und gurudgelegtem attijchen Curjus 1848 die zweite und lette, welche Anwartschaft auf alle tenftgrade des großherzoglich heifischen Forftdienftes ertheilt.

Schon nach der ersten sorftlichen Staatsprüfung wurde er von dem als erstwirth, bez. Organisator und Schriftseller rühmlichst bekannten Obersorstrath Webekind (zugleich Prüfungscommissär) bei der damals von diesem übermmenen Redaction der Allgemeinen Forst und Jagdzeitung (1825 durch ephan Behlen begründet) vielsach verwendet. Es entstand hierdurch zwischen den ein lebhaster litterarischer Berkehr, welcher dis zum Tode Wedetind's 356) fortdauerte. 1857 wurde ihm die Obersörsterei Dudenhosen mit dem

Wohnsit in Babenhausen übertragen. Hier lebte und wirkte F. bis an sein Lebensenbe.

Bon Ratur ein fpeculativer, icharfer Ropf und mit besonderer Begabung für mathematische Studien ausgeruftet, arbeitete &. mit vorzüglichem Erfolg, ja fogar in gewiffem Ginne bahnbrechend in den Gebieten der Baldwerthrechnung und Forfttaration. Er ftellte (1849) eine verhältnigmäßig einfache, febr rationell funbirte Formel fur ben fogenannten Bobenerwartungswerth und fur ben Beftanbestoftenwerth auf. Unter bem erfteren berfteht man bie Gumme ber Jett werthe aller bon einem Boben zu erwartenden Ginnahmen, abzuglich ber Jettwerthe aller auf biefen Ginnahmen laftenden Productionstoften. Der lettere reprafentirt bie Summe ber bis zu bem betreffenben Beftanbesalter aufgelaufenen, um die Nachwerthe ber etwa angesallenen Ginnahmen verminderten Broductionstoften. Durch birfe beiben wichtigen Formeln gab &. mit ben Auftog gur jogen. Reinertragstheorie, welche, in neuerer Zeit hauptfachlich von D. R. Bregler (m Tharand) ausgebildet, darin gipfelt, daß weder der größte burchschnittliche Raluralertrag, noch ber größte Gelbrobertrag, noch ber größte Balbreinertrag, fonbem nur der größte Bobenreinertrag als mahrer Dagftab für die finanzielle Bemtheilung einer forftlichen Betriebsoperation angesehen werben fonne. Die prince pielle Richtigfeit biefer Lehre hat ihr ingwifden gablreiche Unbanger gugeführt. Selbst Manner wie Roscher, Bagner zc., alfo bie namhafteften nationalotonomen unferer Beit, fprechen ihr bie Bufunft gu.

Auf dem Gebiete der Holzmestunst ist F. durch die Erfindung eines Hohenmessen, welcher unter dem Namen "Spiegelhppsometer" wegen seiner Einsacheit, sinnreichen Ginrichtung, leichten Transportabilität und relativen Genaussein weiten Kreisen Anersennung gesunden hat (sogar ein sorstademisches Burschen lied verherrlicht denselben), betannt geworden. Er arbeitete diese Sppsometer

größtentheils felbft, gemeinschaftlich mit feiner treuen Gattin.

Nach seiner Anstellung als Obersörster richtete sich Faustmann's Thätiglet mehr aus das praktische Gebiet des Forstwesens. Ramentlich entsaltete er als Experte bei Betriedsregulirungen, Waldwerthberechnungen, Waldtheilungen um ähnlichen sorstechnischen Geschäften eine höchst ersprießliche Thätigkeit, auch über Grenzen Hessens hinaus. Daneben beschäftigte er sich auch — durch unermübliches Fortschreiten in der Wissenschaft besähigt und durch eine änßerst reichkaltig Bibliothek unterstützt — vielsach mit Ausdildung junger Forstwirthe. Die Menge und Bielseitigkeit der ihm durch lebernahme solcher freiwilliger Verpflichungen erwachsenden Arbeiten ließ ihn sogar mitunter die rechtzeitige Ersüllung seine

nachften Berpflichtungen im eigenen Dienftbegirt überfeben.

Eine seiner letzten Arbeiten im Gebiete der Verwaltung war die im Auftry der Forstwittwencasse-Deputation übernommene Revision des Vermögensbestands der hessischen Forstwittwencasse. Gestützt auf die genialen, mathematischen Sidungen Jahn's (zu Vittau 1861) gab er eine Formel an, mittelst welcht der Stand des genannten Instituts sederzeit berechnet werden kann. Werthoose Vorarbeiten in gleichem Betress hatte bereits Obersorkrath Braum (lebt noch m Darmstadt) gegen Ende der 1840er Jahre geliesert. Es stellte sich sierbeisin Folge der Ereignisse, welche die Zahl der Mitglieder, bei gleichbleibende Staatsdotation (12,296 st.) bedeutend beschränkten, sowie in Folge der 1840er sossenschaft einer ansehnlichen Gehöhung der jährlichen Wittwenpension (410 st. in zweiter, d. h. Obersörsterlassgegen stüher 250 st.) heraus, welcher Erhöhung auch die ministerielle Gembungung zu Theil wurde. Gewiß war es ein eigenthümtlicher Zusast, das gend Faustmann's Gattin die erste Wittwe sein sollte, welche den Vortbeil dies Verechnung zu genießen hatte.

Favrat. 589

Nauftmann's litterarifche Arbeiten find fammtlich in forftlichen Beitschriften erichienen, namentlich in ber Allgemeinen Forft- und Jagdzeitung und in b. Wedefind's Jahrbuchern ber Forftfunde. In der erfteren hat er - von litterarifden Berichten abgefeben - folgende Abhandlungen veröffentlicht: "Beleuchtung eines neuen Berfahrens, ben Cubifinhalt von Baumftammen gu bestimmen" (Jahrg. 1847); "Auflösung einer Aufgabe der Baldwerthberechnung" (1849); "Berechnung bes Werthes, welchen Waldboden, sowie noch nicht haubare Bolzbeftanbe für die Baldwirthichaft befigen" (1849); "Das Berhaltniß zwischen bolg = und Bobenwerth" (1853); "In welchem Alter find Golgbeftands= und Bobenwerth einander gleich ?" (1853); "Ueber ein gemeinfames Dag- und Bewichtsipftem in ber Forftwirthschaft" (1853); "Wie berechnet man ben Geldwerth junger, noch nicht haubarer Bolgbeftanbe ac." (1854); "Gine Berbefferung an ben Baumhöhenmeffern" (1854); "Die Stammzahl in ihrem Berhaltniß gur -bolgmaffe ber Beftanbe" (1855); "Das Spiegelhppfometer" (1856); "Der Baldwegbau im Bafaltgebirge mit Sinweis auf andere geognoftische Formationen" (1857); "Der aussehende und nachhaltige Betrieb in Begiehung gur Baldwerthberechnung und Erörterung der Frage, ob der Werth einer ifolirten Waldparzelle burch ihre Berbindung mit einem größeren Rachhaltscomplere fich andere ?" (1865). In die Wedefind'ichen Jahrbucher ber Forftfunde ichrieb F .: "Die Taxation bes jum Bergban beftimmten Balbbobens und über Bemeffung ber Gintraglichteit ber berichiebenen Bestands-, Betriebs- und Gulturarten" (1853). - Gin neuerer Auffat fiber "Das Spiegelhppfometer in feiner Ginrichtung fur Metermaß" aus feiner Feber findet fich im Judeich'ichen Forstfalender für 1874 (II. Theil), eine Bergleichung feines Spiegelhupfometers mit bem Beife'ichen Gobenmeffer in Dandelmann's Beitschrift fur Forft- und Jagdweien (VIII. Bb. 1876, 1. Beit).

v. Löffelholz-Colberg, Chrestomatie IV. Bd. S. 85, 105, 106, 237 und 313 (hier find die Faustmann'schen Arbeiten angegeben). Bernhard, Gesch. des Waldeigenthums 2c., III. Bd. S. 297 und 299. Guido v. Schwarzer, Biographisches zur Gallerie berühmter und verdienter Forstmänner (Brünn 1870), S. 10. Privatmittheilungen.

Rabrat: François Unbre de F., Jaquier de Bernay, geb. 4. Sept. 1730 in Savopen, † 5. Sept. 1804 als fonigl, preug. General ber Infanterie und Gouverneur ber geftung, Stadt und Grafichait Glat, Ritter fammtlicher breukischer Orben. Go gu fagen ein Conbottiere bes 18. Jahrhunderts, welcher (in frangofifchem, fpanifchem, öfterreichischem und preugischem Dienft) 10 Schlachten, 74 Befechte, 12 Belagerungen, 2 Festungevertheibigungen mitgemacht bat, 14 Mal verwundet wurde, in ben Rriegspaufen mannigfaltige Renntniffe einfammelte auf weiten Reifen, und ju ber febr geringen Bahl Dificiere gebort, welche Friedrich d. Gr. ein zweites Dal in feinem Beere anftellte. Bo-Iontair-Capitan in der Umgebung des Pringen von Lothringen am 4. December 1757, prophezeite F. mit Freimuth die nahebevorstehende Riederlage (Leuthen). Cabalen belohnten &. für diefes und anderes, mas er bem Saufe Defterreich au leiften bemubt gewefen. F. bot, 1758, bem Breugentonig "feinen Degen und feinen Gifer" an. Der Ronig erprobte &. als Capitan in feinem Gefolge und gab ihm nach dem Gefecht bei Liebau (21. Mai 1759), wo F. fich gang befonders hervorgethan, eine Compagnie bei den "Freitruppen". 3m Dec. 1759 gerieth &. mit bem Find'ichen Corps in Gejangenichaft, nachbem er feinen Boften, Falfenhain bei Maxen, bom Morgen bis jum Abend mit unerschütterlichem Muth gegen zehnsache llebergahl vertheidigt hatte. Bon biefem madern Berhalten erhielt ber Ronig genaue Runde, und ließ fich bemgemäß Favrat's Auswechslung fehr angelegen fein. Gie erfolgte aber erft 1761 mittelft Freigebung eines in Magbeburg befindlichen öfterreichischen Dajors, beffen Schwefter

590 Fan.

Sofdame der Raiferin Maria Therefia war. F. erwarb fich im Feldzug 1762 bmd erneut glangende Tapierfeit das Majorspatent und ein hohes Lob in des Ronige hinterlaffenen Rriegsberichten (Oeuvres T. V. 122). Bei ber Beeresberringerung 1763 wurde F., der "Freibataillonift", bei einem Garnifon-Regiment untergebucht. Siermit ungufrieden, forderte und erhielt er 1769, nach wiederholten Bitten, feinen F. fehrte jum Touriftenleben jurud, befuchte ben Orient, blieb abn mit Friedrich b. Br. in brieflich fortbauernder Berbindung. Gin tonigliche Schreiben, welches &. bei feiner Beimtehr, in Benedig, erhielt, veranlagte ibn ftatt fich öfterreichischerfeits reactiviren gu laffen, in preugischen Dienft jurud autreten. Der Konig nahm &. anfänglich wieder in feine Suite auf ftellte ib fodann aber (bem fruberen Dienstalter angemeffen und munichgemäß) bei einen Linien-Regiment an; auch beforberte er F. noch 1786 (6. Marg) jum General major. T. wurde von biefem Monarchen allgeit hochgeschaft wegen feines ftrene militarifchen Pflicht- und Chrgefuhle, feiner felfenfeften Energie, icharfen Beob achtungegabe und geiftreichen Unterhaltung. Die chemifchen Erperimente, mit benen &. fich in ber tleinen Barnifon Stargardt beluftigte, veranlagten bei König, F. als "Goldmacher" zu neden. 3m J. 1792 zum Generallieutenent aufgerudt, bejehligte F. im Feldgug 1794, gegen bie Bolen, mit Rubm und Einficht. Die Ernennung gum Gouverneur von Glat und zwei Orden zeichneten ibn bafur aus. Am 20. Mai 1801 erfolgte bie Beforberung gum General ber Infanterie. Bon Favrat's Schriften ift nur eine veröffentlicht: "Beiträge ju Geschichte ber polnischen Feldzüge 1794—96" (1799. Mit 1 Karte). Ein mehreres über diefen bei ben Beitgenoffen, einer hervorragenden Korperfraft und unübertrefflichen Tapferkeit halber berühmten Dann: Berliner Militar-Ralender 1800 und Boffifche 3tg. 1804 Rr. 114. Graf 3. Lippt

Ray: Joief &., Siftorien= und Genremaler, geb. in Roln 10. Mug. 1813, geft. in Duffelborf 27. Juli 1875. Er war von 1833-41 Schuler ber Duffel borfer Atademie und befam in Folge einer Concurreng, Die ber Runftverein fur die Rheinlande und Weftfalen ausgeschrieben hatte, 1840 ben Auftrag, eine Wand im Sigungsfaal des Elberfelder Rathhaufes mit Frescogemalben ju ber feben. Darauf begab er fich nach München, wo er die Cartons ju benieben ausführte. Die Bilber felbit wurden 1845 vollendet. Gie find leiber, gleich den Arbeiten bon Loreng Clafen, Plubdemann und Mude, welche die brei am beren Banbe ausmalten, burch berichiebene ungunftige Umftanbe und fpaten Umbau bes Saales zu Grunde gegangen. Die Cartons aber find noch borbamben und gehören ju ben bervorragenoften Werten hiftorifchen Stile, Die aus bet Dilffelborfer Schule entftammen. Sie ichilbern in einem Friefe von 4 gub Bobe und 66 Fuß Lange in meifterhafter Weife und echt monumentaler Auffaffung Leben und Gitten ber alten Deutschen. Biebzucht, Aderbau und bie friedlichen Beschäftigungen beginnen, Ringen, Schwertertang, Bürfelfpiel und Jagben jolgen, und dem gottesbienftlichen Opfer fcbliegen fich Rampficenen an, Die mit bem Siege Armin's im Tentoburger Bald ihren Abichlug finden. Dos Bange ift trefflich componirt und hochft wurdig und wirfungsvoll in ber Dav ftellung. F. hat in teinem andern Wert gleich Borgugliches geleiftet. Die Cartons wurden 1846 auf ber großen Ausstellung in Baris mit ber golbenen De daille ausgezeichnet und ernteten auch in München und 1861 in Bruffel und Antwerpen verdiente Anerkennung. Bon ben hiftorifchen Delbilbern Fan's find noch zu erwähnen "Der St. Gangolis Brunnen" (1837), - "Genobefa" (1838), - "Simfon und Delila" (1839, im Mufeum Ballraf-Richart in Roln) und "Kleopatra" (1841). 1845 begab er fich auf zwei Jahre nach Paris, wo er fich ber Schule Paul Delaroche's anichlog. hier malte er die lette Scent aus "Fauft" und "Romeo und Julie" (1846). Rach feiner Rudfehr nach Duffele

Fan. 591

wandte er fich ausschlieglich ben Schilberungen bes italienischen Boltsens mit besonderer Betonung ber landichaftlichen und architettonischen Sceie gu. Er leiftete auch hierin Ruhmliches und verlieh feinen Bilbern namentburch ein leuchtendes Colorit und gewandte Behandlung einen feffelnden ig. In den letten Jahren feines Lebens brachte er mehrere Monate in Italien und fteigerte burch die bort gefammelten Gindrude und Studien ben Werth ner Arbeiten. F. nahm auch im gesellschaftlichen Leben ber Duffelborfer mitter eine geachtete Stellung ein. Er wirfte in ben von Immermann geteten theatralischen Dilettanten = Aufführungen mit und gehörte fpater ju ben ilbegrundern und Borftandsmitgliedern bes Runftlervereins "Maltaften". Doch thigte ihn junehmende Rrantlichkeit, fich in der letten Zeit mehr und mehr rudguziehen. Durch feine Berbeirathung mit ber Schwefter bes Lanbichaftsders Albert Urng mar er auch mit Oswald Achenbach und Albert Mamm eichwägert, beren italienische Landschaften auf feine fünftlerische Entwidlung cht ohne Ginflug blieben. Bu feinen nachften Freunden gehorte Rnaus, der n in vorzüglicher Beife porträtirt hat.

Wiegmann, Die fonigl. Kunftafabemie zu Duffelborf (Duffelborf 1856). Bolfgang Muller von Konigswinter, Duffelborfer Kunftler aus ben letten 25 Jahren (Leipzig 1854). Blandarts.

Ran : Dartin &. ift geboren im September 1724 in ber fachfifchen Bemeinde ulteich in Giebenburgen, beren eine Galfte bamals zu bem Germannftabter luhl, die andere ju dem Rotelburger Comitat gehorte. Sohn eines ftattlichen anernhaufes befuchte er von 1740 an das Mediafcher Gumnafium, ipater 747) bie Universität Salle und trat im Sommer 1749 als Cantor, jugleich tabchenlehrer in ben Dienft ber Mediafcher Rirche. Sier fette er bie "Connnd festtäglichen Andachten über bie gewöhnlichen evangelischen Texte", Die ber mi ber fachsischen Nation Andreas Teutsch († 1730) versaßt hatte, in Musik, ie zahlreiche Gemeinden bis auf unsere Zeit herab erbaut hat. Jene "Anichten" beftehen abwechselnd aus Bibelftellen, die mit Bezug auf die Conntagsber Festperitope ausgewählt sind, und hierauf bezüglichen Liederversen bes Gengbuchs; jene werben als Recitativ, Arie oder Chor in Begleitung von Bioline d Orgel vorgetragen, Dieje fingt bie gange Gemeinde mit. Anfangs Juni 757 wurde &. Bulisprediger an ber Stadtpfarrfirche in Mediaich, im April 758 Pfarrer in Schorsch, einer Landgemeinde bes Mediascher Stuhls. Diefe ar am Anfang des 18. Jahrhunderts dem Erloschen nahe gewesen; an der fenenen Beerftrage bes Rotelthales gelegen gablte fie am Schlug ber fiebenligifchen Fürftenzeit, Die in ihren Wirfungen für bas fiebenburgifche Sachjenland elfach benen bes breißigjährigen Rrieges für Deutschland gleichkommt, nur fieben chiiche Familien; als F. Pfarrer wurde, waren beren faum 70 bort. Bahrend feines 28jahrigen Pfarramtes grundete biefer die Gemeinde neu, indem burch eine umfichtig geleitete Colonifation im fleinen ihr eine gablreiche Un= Dlung aus ben, bem Börigenftanbe angehörigen fachfischen Gemeinden bes otelburger Comitats guführte, Die hier, auf bem Cachfenboden, Die Freiheit geann. Bent hat die Gemeinde über 1000 fachfifche Geelen. F. ift außerbem ber bedeutenbiten Sammler gur Geschichte Siebenburgens aus jener Beit. eine 9 Folianten : "Codex privilegiorum", die Jahre 1223-1773 umfaffend, wie fein "Codex epistolarum" enthalten gahreiche Stude, beren Originalien ute noch schwer juganglich find, ja theilweise nicht mehr vorhanden zu fein beinen. Sein gefammter Sanbichriftenschat - angegeben in Traufch, Schrift-Merlegiton ber Siebenb. Deutschen 1, 293 - umfaßt in ber flaren Schrift ter Beit geschrieben, 26 Folianten und ift Gigenthum ber Debiafcher Ghm= falbibliothet. F., welcher auch in ben ungerechten Fiscalproceffen jener Beit

gegen ben füchfichen Clerus biefem ein gefclichtstundiger besonnener Beuthe mar, ftorb als General-Sondieus beffelben am 19. Mirs 1786. Teutig

Fenenden: Thomas &., Lendfchaftsmaler, geb. im Februar 1804 p Freberitshall in Norwegen, tam als Anabe in bie Cabettenfchule gu Chriftianie. bis ibn fein Ontel ju fich nahm und für bie Ganblung bestimmte; er beibe aber, etwa 19 Jahre alt biefen Stand, ubte erft bie Bimmermalerei, tobitte bie Schäge ber Ropenhagener Gallerie und erwarb babunch die Aufmertfameit des Prings Decer von Schweben. Gin großes, Die Feftung Friedrichshall (mit ber Stelle, w welcher Rarl XII. feinen Tob fand borftellenbes Bilb, fowie eine Unficht von Stob holm (melde er fpater in fleinerem Format für die bergogl. Lenchtenberg-Gallen wieberholte) gewannen großen Beifall und viele Aufmunterung. Rachben n 1828 Rormegen nuch verschiebenen Richtungen durchreift, ging & über Roed hagen nach Dreiben ju feinem Freunde und Landsmann Dabl, wo er mabim) feines breifahrigen Aufenthaltes große Fortichritte machte, fo bag feine Bille in Manchen, wohin er aberfiedelte, durch bie originelle Biedergabe der fremblint. ichen Ratur ungetheilte Anerlennung fanben, ebenfo 1832 in Rom. F. befuth hierauf 1885 Paris und London (1836) und fehrte im Spatfommer 1888 um Minden in fein Baterland juruf, bon wo er nach feiner Berebelichung (1840) wieber nach bem Guben trachtete. Ueber Amfterdam tam &. im Sept. 1841 nach Manchen, wo ihn icon am 16. 3an. 1842 ein Nervenfieber babinrafte Aus Fearnley's Bilbern fpricht bie nordische Ratur mit überwältigender Bahr heit; in feinen Fohren raufcht ber Sturm, ba braufen bie ichaumenden Baffer falle: Diefe frembartigen und boch fo befannten Bergthaler rufen eine Stimmung berbor, welche ben Beschauer mit bleibenber Erinnerung feffelt.

Bgl. Ragler 1837, IV, 257. Rechenschaftsbericht bes Münchner Auntvereins für 1842 S. 100 und barnach in Müller-Alunginger, Die Rünftln aller Zeiten. Stuttg. 1860. II, 23 ff. Spac. Holland.

Gedit: Johannes F., geb. ju Gulgberg im Breisgau, wo fein Bain Johannes &. Paftor und baden-hochbergischer Superintendent war, am 25. Du. (15. Dec. alten Stils) 1636, † 1716 am 5. Mai gu Roftod, einer ber beben tenbsten Theologen feiner Beit, ift nachher weniger genannt, weil er, trop meb rerer Streitschriften, friedfertig mar. Als vir pacificus ift er 1690 vom Junften Fechting ruhmend in die Roftoder Matritel eingetragen, bamale ein feltenes Lob, Bis jum neunten Jahre lebte er mit ber Mutter, einer Tochter bes babifchen Generalfuperintenbenten Joh. Jat. Dahler in Emmendingen , bor ben Ligiften und Frangofen flüchtig in Bafel. 1653 bezog er bas Gymnasium illustre ju Durlach (unter Joh. Spies) und 1655 bie Univerfitat Strafbung. wo er 6 Jahre im Saufe feines fpatern Schwiegervaters, bes Juriften Georg Obrecht, blieb und namentlich ben Bebraiften Scheidt, ben Philologen Boller und die Theologen Dannhauer, beibe Schmidins und Balth. Bebel borte Rit Unterftugung feines Banbesheren, bes ipatern taiferl. Felbmarichalls, Darfgraim Friedrich VI. von Baben, besuchte er 1662 Beidelberg, wo er Sam. v. Pujenborf's Colleg fiber Sugo Grotius' De jure belli et pacis horte, Tubingen und Jena, 1663 Leipzig, bann immer weiter ftubirend bis 1665 Bittenberg und endlich Giegen, wo er 1666 Lic. theol. wurde. Im felben Jahre gab ihm der Martgraf bie Pfarre ju Langenbenglingen und machte ibn jum Abinneten feine Baters im Prafibium ber hochbergischen Synobe. 1668 wurde er Sofprediger, Rirchen- und Confiftorialrath, auch Prof, theol. ju Durlach, 1688 Generalfuperintenbent ber gangen Martgrafichaft; einen Ruf nach Roftod, wohin fein Berwandter Spener ihn empfohlen, lehnte er ab. 1689 mußte er beim Ginbruch ber Frangofen nach Wildbad, bann nach Calve flieben, feine Bibliothel Fechter. 598

verbrannte in Durlach. Da folgte er bem wiederholten Rufe des letten Bergogs von Medlenburg-Guftrow Guftav Abolf nach Roftod, wo er Prof. theol. und Confiftorialrath, 1690 auch Superintendent wurde. Die vorbehaltene Burfidforberung nach Durlach machte ber Martgraf nach bem Frieden von Ryswif geltenb. der an erblicher Arthritis leidende &. tonnte aber nicht reifen. Un bemfelben Leiben ftarb er. Durch feine 1667 beimgeführte, 1704 geftorbene Frau Maria Magdalena Obrecht, beren Mutter eine Marbach war, tam er in die genaueste Beziehung zu diefen altstragburger Familien. Er ftand in Briefwechfel mit faft allen Gelehrten feiner Zeit, war ein beliebter Lehrer, ein guter Bermalter für feine Facultat und die Roftoder Universitätsbibliothet. Er war ftreng orthodor, galt als bedeutender neutestamentlicher Ereget und Gebraift und hatte große Philologische Renntniffe. Befannt machte er fich 1665 burch bie Wittenberger Disputation "De Origine et Origenianis", Auffeben erregte die 1684 von ihm herausgegebene Brieffammlung ber Theologen des Reformationszeitalters an Joh. Grasm. und Philipp Marbach. Gine Sammlung fleinerer Schriften "Noctes christianae" gab er 1677 beraus, bie 1688 und 1706 in ber größeren Sammlung "Schediasmata sacra" wieber erichien. 1686 griff er in ben Streit wegen Bereinigung ber romifchen und ber "protestirenden" Rirchen ein, ben Matthaus Pratorius burch feine Tuba pacis angeregt hatte. Aus bem Durlacher Archib beröffentlichte er 1694 (wieder erschienen 1709) die "Historia Colloquii Emmendingensis"; Sammelwerte feiner fleineren und anderer theologischer Schriften führen den Titel "Selectiorum ex universa theologia controversiarum sylloge" und "Philocalia sacra", fie find wiederholt aufgelegt. Roch 1715 erschien von ihm als Streitschrift gegen die Gießener Facultät: "Der theologischen Facultät au Roftod Beantwortung ber Frage: Db die Bietifteren ein Fabel fen." Gin bolles Bergeichniß feiner gablreichen Schriften fteht in ber Ginlabung gur nachträglichen Leichenfeier Gecht's vom theologischen Decan Alb. Joach. v. Krafewit (25. Juni 1716), ber auch die Lebensbata in feiner Prorectoratseinladung gleicher Bestimmung bom gleichen Tage gibt. - Rector ber Universität Roftod war 3. 1691, 1697, 1703, 1709 und 1712.

Bgl. außer den 2 Programmen (habihhorft) Rostochium litteratum de a. 1698. Roftoder Etwas I. S. 121 und Ungnaden, Amoenitates p. 1371.

Rrauje.

Wechter: Daniel Albert &., schweizerischer Schulmann und Geschichtsorfcher, geb. 8. Mai 1805 in Bafel, + 1. April 1876 ebendafelbft. - Rachbem &. auf ber Univerfitat feiner Baterftadt das Studium ber Theologie abfol-Dirt hatte, widmete er fich dem Schulfache. Bon 1824 an wirfte er als gebrer am Cymnafium, von 1842 an auch am Badagogium, 1857 wurde er Conrector bes humanistifchen Chmnafiums. Seine Lehrthatigfeit bezog fich borwiegenb, Ipater ausschlieglich auf ben Unterricht in den beiben claffischen Sprachen. In Teinen litterarischen Arbeiten hat er fich auf die Erforschung ber baterlandischen, borgugsweife ber vaterftabtifchen Geschichte geworfen. Ausgehend von feinem Berufe als Schulmann und Philolog beschäftigte er fich junachft einerfeits mit ber Entwidlung bes basterifchen Schulmefens und mit basterifcher Be-Tehrtengeschichte, andrerfeits mit ber Geschichte Bafels und ber Schweig gur Romerzeit, nach und nach jog er aber bie berichiebenften Gebiete ber beimifchen Gefchichte in ben Bereich feiner Untersuchungen und veröffentlichte eine Angahl bon größeren und fleineren Abhandlungen und Schriften, Die werthvolle Beitrage auch jur allgemeinen beutschen Geschichte, namentlich jur Sittengeschichte liefern. - Reben gablreichen Auffagen, welche fich im ichweigerischen Mufeum von Gerlach, Sottinger und Badernagel, in ben Basler Reujahrsblättern, in ben

594 Febberjen.

Beitragen ber Baster biftorifchen Gefellichaft, in bem Archiv ber fchweigerifden geichichtsforichenden Bejellichaft und in dem erft von Strenber, bann von ibu felbit herausgegebenen Baster Taichenbuch finden, verbienen befonders bevorgehoben zu werden die "Topographie Bafels mit Berndfichtigung ba Cultur- und Sittengeschichte" (erschienen 1856 in der jum Andenten an bet Erbbeben von 1356 von ber hiftorifchen Gefellichaft berausgegebenen Schiffe Bafel im 14. Jahrhundert), Die Geschichte bes Schulmefens in Bafel bis 1589, und von 1589 bis 1783 (in zwei Schulprogrammen, 1837 und 1839), bie Berausgabe ber Autobiographien bes Thomas Blatter und bes Gelir Blatin (1840); als umfaffenbfte Leiftung auf bem Gebiete ber allgemeinen fcweigen ichen Geschichte bie Berausgabe ber eibgenöffischen Abschiebe bon 1712-1777 und von 1618-1648 in der burch die Bundesbehörden veranftalteten amtlichen Sammlung (erfterer Abichnitt 1860 und 1867 erichienen, letterer bei feinen Tobe noch nicht im Drude vollendet), bon feinen philologischen Arbeiten: . Die Amerbachische Abichrift bes Bellejus Paterculus und ihr Berhaltnig jum Dub bacher Coder und zur Editio princeps" (1844). - 3m 3. 1874 wurde & in bie neu ins Leben gerufene Synobe ber Baster evangelifch-reformirten Lanbel firche gewählt und eröffnete bie erfte Sigung berfelben als Altersprafibent. Sem ploklicher Tob erfolgte an bem Tage, auf welchen er feine Entlaffung aus ben beinahe 52 Jahre lang verfehenen Schulbienfte erbeten und erhalten batte.

2B. Bifder. Wedderfen: Jatob Friedrich F., ein verdienter Schriftfteller, Religions lehrer und thatiger Rinderfreund, wurde zu Schlesmig am 31. Juli 1786 geb. und erhielt seine erste Bildung auf ber Schule feiner Baterftadt. Er fludite bann zu Jena Theologie. Im J. 1760 ernannte ihn ber herzog bon holftein-Muguftenburg gu feinem Cabinetsprediger, doch blieb er in diefem Amte nur bis 1765, wo er Pjarrer ber evangelisch-lutherischen Gemeinden gu Ballenfiadt, Bernburg und Barggerobe und jugleich Sofprediger ber damaligen Fürften ju Anhalt-Bernburg murbe. Bon bier ging er 1769 als britter Brediger an ber Johannistirche nach Magdeburg, verließ jedoch auch dieje Stadt wieder und folgte 1777 einem Rufe als Domprediger nach Braunschweig. 1785 wurde a bafelbft hofprediger ber verwittweten herzogin. 1788 als banifcher Confiftonalrath und Bropft in Altona angestellt, ftarb er bort bereits am 31. Dec. beffelben Jahres. Unter feinen Schriften zeichnen fich u. a. aus: "Leben Jefu fur Rinder". 1775 u. ö.; "Beifpiele der Beisheit und Tugend aus der Geschichte", 1777 bis 1780. "Chriftliches Sittenbuch für ben Bürger und Landmann", 1783, 3. Ausg. 1790. F. fand ein großes Bergnugen baran, jur Bilbung ber Rinderfeele nach ber Lehre und bem Beifpiel Jefu auch durch feine Schriften behalflich ju fein. Er wußte ben rechten Ton ju treffen, in welchem man ben Rindern Die biblifchen Beschichten ergablen muß und hat fast überall die Daterien fo fchidlich gewählt, oft fo gludlich eingeleitet und immer fo praftifch, fo gang ohne Schultheologie behandelt und fo recht in ben Gefichtstreis der Rinder gebracht, bag es ibm jeder vernünftige Bater und Lehrer Dant wiffen mußte. Geine "Lehre Jeu für Rinder" und feine "Lehrreichen Ergablungen aus ber biblifchen Beichichte" in wiederholten Auflagen fanden befonders zu feiner Beit die größte Anertennung. Seine "Nachrichten aus bem Leben gut gefinnter Menschen" steben auch bente noch bei Bielen in gutem Andenten. Go wie aber &, in allen biefen Schriften bemuht war, fromme und tugendhafte Gefinnungen, die fich in gleichen Sandlungen thatig beweifen, bervorzubringen, und burch Bermehrung ber Gludieligteit und Tugend auch ber Freude mehr unter ben Menichen ju machen, fo war er es auch borguglich in feinem "Chriftlichen Sittenbuche fur ben Burger und Lanbmann". Seine Abficht ging bierin babin, auch biefe nieberen Stanbe beffer n ihrer Pflicht zu unterrichten und ihnen ben wohlthätigen Ginfluß, ben bie hren ber Religion auf alle Berhältniffe bes menschlichen Lebens haben, anschauher zu machen.

Bolfrath, Leben Febberfen's. Salle 1790. Goebete, Grundr. II. S. 607. Gin Bergeichniß feiner Schriften in Meufel's Leg. 3. Frand.

Reddes: Betrus F., Maler und Radirer, ift geb. im 3. 1586 gu Barlingen hollanbischen Friesland, weshalb man ihn B. van Sarlingen zu nennen pflegt. if F. Maler gemejen ift, beweift bie Aufschrift auf feinem bon Dt. van Geilenfen gestochenen Bortrat, ferner bie Legenden auf ben von Beilenkerten gestochenen toniffen des Grafen Wilhelm Ludwig von Raffau und Bero van Inthiema, ner bas von &. felbit gestochene Portrat bes Beiftlichen Joh. Bogerman zeichnet: Petrus Harlingensis ad vivum Pinxit, sculp. & Excud. 1620). 68 b jedoch feine Gemalde von ihm mit Sicherheit mehr nachzuweisen, auch Muctionstatalogen findet fich nichts verzeichnet. Richt minber gibt Souaten an, er wiffe nicht ob F. in Del ober auf Glas gemalt habe. Reuere driftsteller haben ihn wegen bes letteren Baffus geradegu gum Glasmaler geacht. Das von Immerzeel angegebene Tobesjahr 1634 scheint blos aus ber it gegriffen, ift auch an fich febr unwahricheinlich, weil die lette Sabreszahl feinen Blattern 1622 ift; damals wohnte der Rünftler, wie wir aus ber ichgeitigen friefischen Chronit bes Winfemius wiffen, in Leenwarben, burfte och bald darauf geftorben fein. Bon feinen Rupferftichen verzeichnet 3. Bhil. n ber Rellen 116; Diefelben find grob rabirt, verrathen überhaupt auch ber wulftigen Formengebung feinen guten Geschmadt. F. versuchte fich auch ber Boefie; an ber Spige bes "Friesche Lufthof" feines Freundes Starter bet man ein Gedicht auf dies Wert, ebenfo fügte er feiner Radirung ber iftallation bes Grafen Ernft Cafimir von Raffan als Statthalter von Friesland gebrudtes Blatt bei, bas Berfe jur Erlauterung bes Stiches enthalt. Beibe efien tragen ben Wahlspruch: Ad Meliora.

Bgl. J. Phil. van der Kellen, Le Peintre-graveur hollandais et flamand I. Theil (Utrecht 1866). Wilh. Schmidt.

Reder: Johann Beorg Beinrich &., geb. 15. Dai 1740 im baithifden Dorf Schornweifach, zwei Meilen bon Reuftadt an ber Aifch gelegen, t. 22. Mai 1821 in Sannover, war ber Sohn bes Pfarrers Martin Beinrich Den erften Unterricht empfing er in der Schule feines Geburtsortes und feinem vielfeitig gebilbeten Bater. 1749 murbe letterer nach Gubenftabten fest, ftarb aber noch in bemfelben Jahre und hinterließ Wittwe und Rinder bedrängter Lage. 11 Jahr alt fam F. nach Reuftadt an der Aifch in die hule des Rectors G. Ch. Dertel, ber fich feines fähigen Schulers mahrhaft erlich annahm. 1757 bezog F. die Universität Erlangen mit dem Plan ilofophie und Babagogit gu ftubiren; in ber Philofophie mar Succov, ein arffinniger Anhänger Bolff's, fein Führer, theologische Borlefungen hörte er bei eiffer und buth, nebenbei übte er fich im Disputiren, Unterrichten und Preen. Seinen Ginn für Poefie nahrte ber Umgang mit bem Dichter Schubart. ch beendigtem Studium wurde F. gu Michaelis 1760 Sauslehrer bei dem Freirn b. Bollwarth auf Bolfingen an ber ichwäbischen Grenge. Die in Diefer ellung gemachten Erfahrungen verarbeitete er fpater in feinem unter Rouffeau's iflug ftehenden Buch: "Der neue Emil ober bon der Erziehung nach behrten Grundfagen", Erlangen 1768-71. F. begleitete feine Boglinge, als bie Schule ju Renftadt a. b. Al. und zu Unebach besuchten, und brachte fie 64 auf bie Universität Erlangen. Sier fand er felbft gu feinen fchriftstellerien Erftlingen Anregung und Duge, auch fchrieb er die Inauguralbiffertation omo natura non ferus", burch die er die Magisterwürde, wie die facultas do596 Feber.

cendi gewann. Auf Grund Diefer Thatigfeit murbe er 1765 jum Profeffer ber Metaphpfit und ber hebraifchen Sprache an bas Cafimirianum nach Coburg berufen; bas Bebraifche gab er balb wieder ab und übernahm bafur ben Bortrag ber Louit. Seine philosophischen Studien führten ihn auf das Bebiet ber Gefchichteund ber Enchklopabie ber Philosophie; aus biefen Beschäftigungen ging fein "Grundrif ber Philosophischen Wiffenschaften nebit ber nothigen Geschichte", Coburg 1767-69 bervor. In Folge Diefes Buches erhielt er 1768 von Ernefti in Leipzig empfohlen einen Ruf als Brofeffor ber Philosophie nach Gottingen. Dier nahm er all Sehrer Diefer Biffenichaft einen gewiffen eflettischen und fleptischen Standpunk ein, ohne fich aber bon ber Grundlage bes Bolff'ichen Spftems ju weit ju enfernen. 218 Grundlage feiner zuerft von großem Erfolg begleiteten Borlefunga arbeitete er aus: "Lehrbuch ber Logit und Detaphhfit", Gottingen 1769, 8. Auf. 1794; fpater lateinisch bearbeitet: "Institutiones Logicae et Metaphysicae", Gottingae 1777, IV. ed. 1797; "Lehrbuch ber praftischen Philosophie", 1770. Dieje Lehrbnicher fanden in Deutschland fehr weite Berbreitung. Reben bm Borlefungen ließ F. fehr fleißig Disputirubungen anftellen. Seine Sauptthatigleit all Schriftfeller nahmen feine "Untersuchungen über ben menschlichen Willen", 4 Thale, 1779-93 in Anfpruch; er beabsichtigte bamit Lode nachguahmen und ein abm liches Buch über ben Willen, wie jener über ben menschlichen Berftand, au ichreiben. Daneben entfaltete er eine reiche litterarifche Thatigfeit in verdin benen Journalen, in ben Göttinger gelehrten Anzeigen, Lichtenberg's Magagn, bem Deutschen Mercur, der Berliner Monatsichrift u. a. m. 1782 erhielt a ben Titel eines Sofraths. Richt unerwähnt barf es bleiben, daß & ber eine welcher bas berühmte Wert bes ichottischen Rationalofonomen & Smith "An inquiry into the principle and causes of the wealth of nations in Deutschland befannt machte. In einer ansführlichen Recension in ben Bob tinger gelehrten Angeigen (10. Marg und 5. April 1777) wird bas Buch in claffisches genannt, feine bedeutende Ueberlegenheit über bie bisherige Thom (befonders von Steuart) und feine Bermandtichaft mit dem Physiofratismus be borgehoben; aber auch manche feiner Schwächen und Ginfeitigfeiten finden mit fo gutreffende noch heute gultige fritische Beleuchtung, baft wir in &, einen mt den wichtigften Problemen der Rationalotonomie feiner Beit wohlbefannten Denin zu erbliden haben (vgl. Rojcher, Gesch. b. Nationalofonomit in Deutschland S. 599). Berhangnigvoll murbe fur feine fpatere wiffenfchaftliche Laufbahn be Stellung, die er fich jur fritischen Philosophie gab. Ohne die Bedeutung bon Rant's Kritit der reinen Bernunft recht zu verstehen, hatte er Theil an bererften ungludlichen Recenfion Diefes Buches in ben Göttinger gelehrten Angeigen Garve hatte die Recenfion berfaßt, &: machte fie journalgerecht und fügte einen Bergleich bes Rant'ichen 3bealismus mit bem Bertelen's bingu (vgl. Febri Biographie S. 118). Rant ließ feinen Unwillen barüber in ben Prolegomenen au jeder tünftigen Detaphyfit aus: erfolglos antwortete f. mit einer Sonli: "lleber Raum und Caufalitat. Bur Prüfung ber Rantischen Philosophie". Göttingen 1787 und verband fich mit Meiners jur Berausgabe ber gegen Rant gerichteten "Philosophischen Bibliothet" 1788. Lettere ging mit dem 4. Bande ein. Geit diefer Beit fam bas Anfeben Feber's fowol als Docent, wie als Schriftsteller in Abnahme und bies mag bagu beigetragen haben, bab er 1797 als Director bes Georgianums (fgl. Pageninftitut) nach Sannover ging. hier wirkte er als Dirigent und Lehrer fegensreich, bis das Infintul 1811 aufgehoben murbe. Bon ba ab genoß F. ber verbienten Rube All Anertennung feiner Berdienfte wurde er Ritter des Guelphenordens, Mitglied bet Göttinger Societat der Wiffenschaften, Geb. Juftigrath und 1820 Dr. jur. T. war zweimal verheirathet.

Feber. 597

Bgl. Feber's Leben, Natur und Grundsätze. Selbstbiographie herausgeeben von seinem Sohne K. A. L. Feber. Darmstadt 1825. Pütter, Geehrtengeschichte von Göttingen II, 165 ff. Richter.

Feber: Johann Michael F., geb. zu Dellingen in Franten 25. Mai 3, ftubirte zu Burgburg tatholifche Theologie, erwarb fich 1777 ben Licenengrad (Dr. theol, wurde er 1785) und wurde in bemfelben Jahre jum Briefter eift. Rachdem er einige Jahre in der Geelforge thatig gewesen, wurde er 5 jum außerordentlichen Profeffor ber orientalischen Sprachen in der theologi-Facultat zu Burgburg ernannt. 1795 wurde er ordentlicher Profeffor ber raltheologie und Patriftit, 1805 Oberbibliothefar. Schon 1811 als folder foniet, ftarb er ju Burgburg 6. Juli 1824. F. war ein fehr fruchtbarer riftfteller. Er veröffentlichte Uebersetungen einiger patriftischer Schriften cenz von Lerin 1785, Chryfostomus' Reden über bas Matthaus- und Jo-nes-Evangelium (in Berbindung mit Eulogius Schneiber), 6 Bande, 6-88, die Schriften bes Chrillus von Jerufalem, 1786, Theodorets von us "Reben an die Borfehung", 1788, - "Das Leben Fenelon's" von Bauffet 9-12 und andere frangofifche Schriften, ferner einige fleinere theologische riften, viele Bredigten und einige Schulbucher (Bergeichnif ber Schriften bei ber a. a. D.). 1788-92 rebigirte F. die Burgburger Gelehrten Angeigen, 1-97 gab er ein "Magazin zur Beforberung des Schulwefens im tatholischen nichland" (3 Bande) heraus. 1803 beforgte er eine neue Musgabe ber Bibelrfetung von Beinrich Braun. - Die von F. 1806 in einem Palimpfeft der riburger Universitätsbibliothet entbedten Bruchftude einer vorhieronpmignin lateinischen Bibelübersetung find 1819 bon Fr. Münter, vollständiger und auer 1871 von E. Rante ebirt worden.

Bgl. Felber, Gelehrten-Legison I, 210—213. A. Ruland, Series et litae Professorum Theol. Wirceburg. (1835), p. 193—199. Reusch.

Reder: Rarl Auguft Budwig &., Beheimrath und Director ber Boilothet in Darmftadt, Sohn des am 22. Mai 1821 verftorbenen Geh. Juftig-Dr. Joh. Georg F. ju hannober (f. o.), war geboren in Gottingen 3. 1790. Rachbem er feine Studien auf ben Bochschulen beenbigt, machte mehrere Jahre lang wiffenschaftliche Reifen in Italien, Frantreich, Spanien England und murbe bann 1818 Doctor ber Philosophie und 1819 Brivatent an ber Universität Beibelberg. Balb barauf wurde er Lehrer bes am Juni 1877 geftorbenen Großherzogs Ludwig III. von Beffen und beffen geren Brubers, bes ebenfalls im 3. 1877 geftorbenen Bringen Rarl, anfangs aufanne, wo die Bringen mehrere Jahre mit ihrer Mutter lebten, und bann Darmftadt. 3m 3. 1820 erhielt er ben Titel eines Profeffors und bann eines Sofraths. Rach dem Regierungsantritte bes Großherzogs Ludwig II. er an die Stelle des jum Cabinetsfecretar ernannten Dr. Andreas Schleierher als Director ber hofbibliothet ju Darmftabt. hier wirfte er, unterftust d feine vielfeitige Bilbung und feine bobe philologische Gelehrsamkeit, mit gebendem Fleige bis jum 3. 1856, hochverehrt von den Mitarbeitern an der bibliothet, wie bon ben Benugern berfelben und feinen vielen Freunden, Die ebles, humanes, freundliches und gefälliges Wefen gu ichaten wußten. Die rtennung feines Fürften wurde ihm burch Berleihung von Titeln und Ehrenen. Er ftarb nach furgem Krantenlager am 9. 3an. 1856. Seinem Geting weihten Großherzog Ludwig III. und deffen Bruder Rarl eine ehrende Mafel bei feiner irbifchen Rubeftatte. Unter feinen Schriften find befonbers nennen : bas bon ibm mit Bietat veröffentlichte Leben feines Baters, "3. G. Geber's Leben, Ratur und Grundfage", 1825, beffen Ertrag bon ihm fur Gulfsbeburitigen in ben überschwemmten Gegenden bes Konigreichs Sannover

bestimmt war, sowie das litterarische Ergebniß seines Ausenthaltes in Spanin, "Excerpta e Polydio, Diodoro, Dionysio Halicarnassensi atque Nicolao Damasceno, e magno Imperatoris Constantini Porphyrogeniti Digestorum opere libri αερί ἐπιβουλῶν inscripti reliquiae. E codice Escurialensi a se transscripti interpretatione latina et observationidus criticis comitatus edidit C. Aug. I. Feder". Pars I—III., Darmstadii 1848—55.

Redermann: Ritolaus F., wie Dalfinger (f. b. Art.) ein Ulmer, tam im Fruhiahr 1530, furg ehe Dalfinger bon feiner Expedition gurudtam, in Beneguela an, nachbem er auf der Geereife, namentlich auf den tanarifden Infeln, viele Abenteuer erlebt. - Er beschreibt bies, wie auch fein Wirfen und feine Streifzuge in Beneguela, in einem Buche betitelt: "Indianische Siftona Gine ichone turzweilige Siftoria Nitolaus Febermann's bes Jüngern von Ulm eifer Raife fo er bon Sifpania von Andolofia auf in Indias bes oceanischen Mon gethan hat und mas ihm allda ift begegnet bis auf feine Bidertunft in Silvaniam, auffs turgeft beschrieben gang luftig ju lefen." Sagenow 1557. Ruty Beit führte &. in Stellvertretung Dalfinger's für das Baus Belfer im Ramen Raifer Rarls V. Die Statthalterichaft über Beneguela, gab fie wieder an Dolfinger ab und machte fich auf zu einem Bug ins Innere mit 110 Mann pu Bug und 16 Reitern. Berichiedene Indianerstämme murden theils durch Freundichaftsbundniß gewonnen, theils mit Gewalt unterworfen; benn ber Bertrag mit Rarl V. lautete dabin, daß die Welfer durch ihre Statthalter alle Indianer ftamme bes Landes, wenn fie fich nach borbergegangener Barnung nicht fugen follten, ju Stlaven machen burften. In der Regel wird bei ber Unterwerfung eine Angahl ohne weiteres getauft burch einen Monch, der fich bei ber Erpedition befindet; benn "es fei nicht nothig, ihnen lange vorzupredigen und Beit mit ihnen zu verlieren", fagt F. Der 3med der Expedition war, Gold gu finden und bas vielbesprochene Gubmeer zu entbeden. Doch ließ fich bon ben Ureinwohnern nur wenig bes edlen Metalls gewinnen; viele 3merge feien angetroffen worden. F. gelangte ins nordliche Stromgebiet bes Orinocco. Bier gwangen ihn bie friegerifchen Stamme aus bem Innern bes Lanbes nach berichiebenen Bejechten gur Umfebr; viele Leute erfrantten auch in ben feuchten Rieberungen. Rach vielen Jerfahrten tam er 1531 nach Coro gurud. Ende des Jahres fointe er fich wieder nach Europa ein und tam über Sevilla im August 1532 in Augsburg, dem hauptfit ber Belfer, an. hier schrieb er feine Erlebniffe nieber Bum zweiten Dale jog F. 1535 nach Benezuela, als Georg Sobemuth von Speper bort Statthalter mar. F. trat fofort wieder einen neuen Entbedungsjug an, ber ihn auf ben Boben bon Reugranada führte. Geine Tapferfeit und Gewandtheit verschafften ihm viele Bortheile und gelang es ihm auch, große Reidthumer ju fammeln. Allein Eigenmächtigfeit, Eigennut und Braufamfeit machten ibn berhaft. Burudgetehrt von feiner Expedition, reifte er nach Spanien, um Schritte gu thun, Die Statthalterschaft von Reugranada fur fich gu erhalten. Es gelang ihm bies nicht. Darauf icheint er nach Beneguela gurndgefehrt ju fein und verschwand, ohne daß näheres über fein Ende befannt murbe. Gewiß ift, daß er bor bem Dai 1555 ftarb. Um diefelbe Beit, ale Dalfinger und f. in Benezuela Statthalter waren und Entbedungereifen machten, befanden fic an hervorragenden Berfonlichfeiten beutichen Stammes noch bort ber ichon genannte Georg Sobemuth von Speyer und Philipp v. Sutten, beibe Danner bon ritterlicher Tapferteit, dabei menschenfreundlich und gerecht. Bon Abentenerluft getrieben, machten fie Streifzuge ins Innere, wurden auch ju Statthaltern ernannt, erlagen aber ber Ungunft bes Klima's und ber Giferfucht ihrer Feinde, der fpanischen Beamten. Philipp v. hutten hat feine Erlebniffe beschrieben. Mit ihm war noch weiter von Ulm nach Beneguela gezogen Bartolomaus Bellet Franz Lebzelter. Der Streit über die Herrschaft in Benezuela zwischen Hause Welser und der Krone Spanien wurde immer lebhafter und im es des Jahres 1555 verloren die Welser ihr Anrecht auf das Land.

Pfifter.

Fegeli: Frang Laver F., geb. ju Rue im Canton Freiburg im lechttrat 1710 in die Gefellichaft Jefu, lehrte 12 Jahre Theologie in berjelben ftarb in Freiburg in ber Schweiz ben 29. Juni 1748. Er fchrieb: "Quaees practicae de munere confessarii" (Freiburg 1732, andere Auflagen ernen in Augsburg, Bürzburg, Regensburg und Conftang) und "De munere itentis", gebrudt 1739 und 1750. Erfteres Wert lehrt in jung Abtheien 1) bie Eigenschaften bes Beichtvaters an fich, 2) bie fpeciellen Pflichten lusubung bes Amtes, Fragepflicht, Belehrung, Beichtfiegel zc., 3) Behandber verschiedenen Geschlechter und Stande, 4) Behandlung der einzelnen ben nach ihren Rategorien, Gelegenheits- und Gewohnheitsfünden, 5) Behand. der fpeciellen Geelenguftande bei Scrupulofitat, Beiftesichmache, Rrantheit ac. andere Bert handelt in brei Abtheilungen 1) über die Borbereitung gur hte und beren Requifite, 2) über bas Befenntnig als folches, 3) über bas, nach demfelben zu folgen bat, Buge, Genugthuung, Mittel gegen ben Rudund gur Tugend. Das Buch ift praftifch und überfichtlich, nach cafuiftifcher hobe angelegt, vertritt ben Standpunkt des Probabilismus, vgl. II. 1 47 und citirt mit Borliebe La Croix, Lugo, Sporer, Layman und Mung. Bader, Les écrivains de la compagnie de Jésus. S. Rellner.

Rehling: Beinrich Chriftoph (ober auch Chriftian genannt) F., er, wurde 1654 (nach Andern, wie Radnig, 1658) ju Sangerhaufen geb. ildete fich in Dresden unter der Leitung feines Oheims G. Bottichilbt jum ftler aus und begleitete benfelben nach Italien, wo er einige Jahre berie. Rach Dresden gurudgefehrt, wurde F. vom Rurfürften Johann Georg IV. Sofmaler ernannt; fpater, nach Bottichildt's Ableben, erhielt er beffen le als Gallerieinspector; und um das 3. 1697 wird er als Director einer jenichule aufgeführt, aus welcher fich fpater die Afademie der bilbenden Runfte idelte. Er ftarb 1725. Alls Maler erscheint er begabter als fein Lehrer Bottot, doch hat auch F. aus der Nachahmung der italienischen Manieristen sich nicht usarbeiten können. Was seine Werke betrifft, fo werden ihm Dedenmalereien Balais bes tonigl. großen Gartens ju Dresden jugeschrieben; einige Plafonds, er im Zwinger gemalt hatte, find Anfangs biefes Jahrhunderts übertuncht en. Noch befigt das Dresbener hiftorische Museum ein bon ihm gemaltes nig des Oberften Rafpar v. Rlengel. Wahrscheinlich hat er auch die Radirl geführt; man theilt ihm ein Blatt nach G. B. Galestruggi zu, bessen nstand der Mythe der Niobe entnommen ift. Als einen Schüler Fehling's chnet man ben aus Dresben gebürtigen Chriftian Friedrich Bint, ber fich r in England als Emailmaler einen Ramen machte.

Stigge einer Gesch, d. Künste in Sachsen. — Ragler, N. Allg. Künstlerx. und Die Monogrammisten. C. Clauß.

Feid: Joseph F., Landschaftsmaler, geboren in Wien 1807, starb zu bling bei Wien am 6. April 1870. Die Lebensverhältnisse dieses tlers hüllen sich in undurchdringliches Dunkel; daß er in Wien gelernt, ist ß, zweiselhaft bei wem. Auch im Matrikel-Buche der Wiener Akademie sein Name vergebens gesucht. Man wird wol nicht irren, wenn man in einen Privatschüler Steinseld's vermuthet. Eine entsehliche Katastrophe, die Bruder herbeigesührt und die den Ramen der ganzen Familie in den Schmut trieb ihn, den gemüth- und charaktervollen Mann, aus dem Getriebe und

Gewühle ber Residenz hinaus in die Alpengegenden Steiermarts, Lirols und Salzburgs, wo er in der herrlichen Natur und seiner Runst Troft für den surchtbaren Schlag suchte. Feid's Bilber sind zahlreich; es sind größtenthels Studien aus Oberösterreich und dem Salzsammergute. Treffliche Ansfassung und Aussührung: eine große Naturwahrheit, eine seine detaillirte Durchbildung und verständnisvolles Colorit zeichnen alle seine Gemälde aus und sichern den Künstler einen hohen Rang.

Feifalit: Julius F., Germanift und Clabift, geb. 1832 gu 3naim in Dahren, + am 30. Juni 1862 ju Bien, wo er ale Collaborator an ber t. t. Sofbibliothel angestellt mar. Besonders verdient machte er fich burch fein Beftreben, die alte tichechische Litteratur von Falfchungen zu reinigen und in ihrem wahren Berhaltniffe gur beutichen barguftellen. Erfteres geichah burch feine in bie Sigungsberichte ber Wiener Atabemie XXV. 326-78 aufgenommene 20handlung über Ronig Bengel- von Bohmen als beutscher Liederdichter und über bie Unechtheit ber altbohmischen Pisen milostna krale Vaclava I und noch inschneibenber burch bie Schrift "Ueber bie Koniginhofer Sandschrift", Wien 1860 Bahrend jedoch im ersteren Falle bie ichon von Dt. Saupt aufgebedte Falidung jest allgemein zugeftanden ift, zogen die gegen die Roniginhofer Sandichrift auf geftellten Berbachtsgrunde Geifalit's ihm, wie früher Bubinger, Die heftigften Am griffe gu. Die wirklich echte tichechische Litteratur und ihre vielfache Abhangigfeit von der deutschen behandelte F. in den atademischen Abhandlungen, "3ma bohmische Bollebucher jur Cage von Reinfried von Braunschweig" (Wiener Sigungsberichte XXIX. 83-96 u. 322-32); "Untersuchungen über altbohmifche Bers- und Reimfunft" (ebb. XXIX. 315-31, XXXIX. 281-344); "Studia jur Geschichte ber altbohmischen Litteratur" (XXX. 414-30, XXXII. 300-11, 685-718, XXXIII. 219-32, XXXVI. 211-46, XXXVII. 56-89, 420-24); "Alteechische Leiche, Lieder und Spruche bes 14. u. 15. Jahrhunderts" (XXXIX. 627-745). Aus feinem Rachlaffe wurden herausgegeben "Bolfsichaufpiele auf Mahren", Dimit 1864. Anderes findet fich im Rotigblatt und in ben Schriften ber hiftorifch-ftatiftifchen Gection ber t. t. mabrifch-ichlefischen Befellichaft bet Aderbaues, ber Ratur- und Landestunde gu Brunn, besonbers in Band IX. u. XII. In bem erfteren (S. 193-208) behandelt Die erfte großere Arbeit aus falit's das Leben des hl. hieronymus von Johannes VIII., Bifchof von Olman. Außerbem besprach er in ben Wiener Sigungsberichten XXVI. 351-59 bas althochbeutiche "Mufpilli" und gab nach einer Biener Sandichrift, beren Terte er jeboch mit Unrecht fur die ursprunglichften anfah, die "Rindheit Jesu", Wien 1859, und bes Priefters Wernher "Driu liet von der maget", Wien 1860, br aus. Finr bie Erforichung ber beutichen und flavischen Litteratur Bohmens und Mahrens war der fruhe Tod des redlichen und grundlichen Forichers ein ichmerer Berluft.

Feige: Johannes F., geb. 1482 in der hesssssschann Eichtenau, gest. am 20. März 1543., der hervorragendste hessische Staatsmann in der Zeit der Resormation, sür Hessen von ähnlicher Bedeutung, wie Brück sür Kursachsen. Uber seine Bildungsjahre haben wir nur dürstige Daten. Wir wissen allein. daß er um das J. 1503 in Ersurt studirt und wahrscheinlich auch dort sich den juristischen Doctorhut erworden hat. Welcher Richtung er hier gesolgt, ob er vielleicht den Ersurter Poeten besreundet gewesen sei, die gerade damals ihre ersten Triumphe seirenen, und deren Häupter, Mutianus Rusus, Euricius Tordus, Godanus Hessus und danach Ulrich v. Huttanus Rusus, Euricius Tordus, Godanus Hessus und danach Ulrich v. Huttanus kansus der später allerdings warenuthen wird uns kaum der Umstand verstatten, daß er später allerdings wareien von ihnen, Euricius Cordus und Cobanus, in die engsten Beziehungen getreten ist. Seinen Bemühungen gelang es nämlich, jenen gleich zu Ansang.

Feige. 601

efen einige Jahre fpater fur die Marburger Universität ju gewinnen, beren diftung vorzüglich fein Wert war und um beren Organisation er fich als erfter angler bis jum 3. 1536 und noch ipater, besonders burch die Erwerbung ber riferl. Brivilegien 1541, hervorragende Berbienfte erwarb. Das Jahr feines Ginatts in den Staatsbienft ift noch unbefannt. 1513 übernahm er als Sojangler bas Amt, bas er bis an feinen Tob verwaltet hat. Es gibt taum eine Staatsaction in der Regierung Philipps des Großmuthigen, bei der fein Rame icht genannt wird. Schon während der Minderjährigkeit des Fürsten stand er effen Mutter Anna, der Regentin des Landes, zur Seite. Gleich nach dem Regieungsantritt bes Fürsten vertrat er beffen Interessen auf dem Reichstage 1518 gu lugsburg : hier und in ben folgenden Jahren hat er vor allen die heffischen Staatsintereffen gegenüber Sidingen's Raubzügen und den anarchischen Gelüsten es mit bem pfalgischen Ritter verbundenen beffischen Abels gewahrt. Denn er jat mit religiöser Ueberzeugung und treuer Hingebung an die Interessen serru für die resormatorische Politik Hessens bis an seinen Tod gearbeitet. 1526 eröffnete er bie Sonobe bon Somberg mit einer Rebe, bie uns im Ausuge durch Leuze, den Biographen Philipps, erhalten ift. Auf dem Reichstage u Augsburg war er ichon bor feinem herrn erschienen und vertrat ihn noch nehrere Wochen nach feiner Abreife. Im folgenden Jahre führte er bie Berandlungen mit Baiern, die zu bem antihabsburgifchen Bertrage von Saaljeld 24. Octbr. 1531) führten. In ber vorsichtigen Galtung, die Philipp in biefen Jahren gegenüber Sabsburg im Gegensah zu Sachsen einnahm, warb er besonders burch feinen Rangler beftarft. Diefer gab in Rurnberg im Juli 1532 bie ben Frieden ablehnende Erklärung Beffens ab. Danach leitete er wieder die Ausöhnung zwischen Philipp und König Ferdinand ein, indem er jenem 1534 nach Bien porausreifte. Während der Jrrungen, Die ber Gesandte Karls V, Matbias Belb, burch fein intrigantes und brustes Auftreten unter ben beutschen Standen erregte, finden wir F. 1537 in Roburg, im nachften Jahre in Gifenach, tuf dem Convent, ber bie ben Proteftanten fo verhangnigvolle Ausfohnung mit em Raifer einleitete. Gine unermubliche und fehr einflugreiche Thatigteit entvidelte er bei den Bergleichsverhandlungen zwischen der protestantischen und er tatholischen Partei. Schon an ihrem Borfpiel, dem Colloquium, mit ben ergogl. fächfischen Rathen in Leipzig (Januar 1539), nahm er Theil. Später ertrat er feinen herrn auf bem Gesprächstage ju Worms und war mit ihm in tegensburg. In ber conciliatorischen Politit, die Philipp bamals verfolgte, paren bekanntlich neben allgemeinen fehr perfonliche Motive wirksam. Mit bem frieden der Parteien wollte er zugleich die eigene Ausföhnung mit dem Raifer, m Sicherung und Straflofigfeit für feine Doppelehe gu erlangen. F. vertrat ier bie Intereffen feines Geren bis jur Bernachläffigung von benen ber Partei nd ber Religion. Er war es, ber in Borms mit Granvella bie geheimen Berandlungen fuhrte, die ihren Abichlug in Regensburg fanden, als Philipp die em Brotestantismus und ihm felbst so verberbliche Berzeihung bes Raifers peronlich erwarb. Bergebens versuchte Martin Luther in Worms ben Rangler und en Landgrafen gurudguhalten. Wie gut F. auch die egoiftischen Absichten des taifers bei seinen Antragen an Philipp erkannte und wie oft ihm die zweideutige Saltung feines Minifters auffiel, fo glaubte er bennoch an ben Ernft ihrer coniliatorischen Absichten und an die Rüglichkeit einer persönlichen Berzeihungsrtunde für feinen herrn. Aus ber gablreichen und an charafteriftifchem Detail beraus reichen, in bem Marburger Archiv aufbewahrten Correfpondenz, die er on Worms aus mit dem Landgrafen führte, erkennen wir, was er war: ein nfrichtiger Unbanger ber neuen Lehre, ein ehrenhafter Mann, ein unermublicher lebeiter, ein treuer Diener feines Berrn. Aber einen weiten politischen Sorigont besah er nicht. Er führte eben unr eifnig und voll hingebung die Absichten seines Herm aus. Dieser aber wurde von Max ersannten und ftanbhalt, oft heldenmutchig erstrechten Jielen furmährend abgelenkt durch fleinliche, unwürdige und unreine Juteressen, wie sie die an idenlen Zügen reiche Geschichte der reiormatorischen Fürsten Teutschlands, sehr im Gegensah zu der Consequenz ihre grußen Gegners, so häufig entstellen.

Strieber Geff. Gelehrtenlegiken IV. 92. — Rommel, Phil. d. G. II, 103. — Haffenlamp, Geff. Kindengefch. I, 80. — Das Marburger Staatsarchiv ift erfallt von Schriftsthen Beige's.

Feige: Raul F., Schaufpieler und Schaufpielbirector, geb. am 3. Oct. 1780 gu Reubrandenburg, † am 12. Mai 1862 ju Caffel. Die Bedeutung Feigel liegt weniger in bem, mas er als Schaufpieler leiftete, obgleich es im Riebigtomifchen Burgugliches mar, als vielmehr in feinen Fabigleiten ale Regiffeur und Director, Die er am Caffeler Theater in glamgenber Beife entfaltete. Er balt 1799 bei ber Dobelin ichen Gefellichaft bebutirt, murbe 1810 Regiffeur in Wich baben und ging nach Auflofung bes bafigen Theaters 1813 nach Caffel, wo et feit 1814 bem erft bon Buhr geleiteten Unternehmen porftanb. 1816 theilte n fich bann mit Guhr in die birectoriale Leitung, bis diefer im Februar 1821 gurfteftrat und &. bei ber Umgestaltung bes Theaters ju einer Gofbuhne jun Generalbirector ernannt murbe, ber bie fünftlerifche Direction mit feltener Sadtenntnig und Gewandtheit führte, fo daß bald bie namhafteften Rrafte bem neuen hoftheater fich gewinnen liegen, fei es ju bauerndem Engagement, fei es ju bor übergebenbem Gaftipiel. Rach manchen wechfelvollen Schicffalen bes Caffeln Theaters verwandelte fich 1846 Feige's fünftlerifche in eine rein amtliche Leitung und 1849 wurde ber, feit langerer Beit ichon jum Sofrath Ernannte, penfionitt, 3m 3. 1807 ehelichte F.: Charlotte, geb. Roppe, geb. am 3. Dec. 1788 p Berlin, + am 6. Dec. 1858 ju Caffel. Diefe bebeutende Schaufpielerin bebutirte 1804 bei ber Dobelin'ichen Gefellichaft, tam 1810 nach Biesbaden und murbe 1814 für bas Theater in Caffel engagirt, wo fie erft in jugendlich munteren Liebhabe rinnen, fpater als gejegte Liebhaberin und Selbin ben Beifall ber Renner fanb. Bebauerlicherweise mußte fie nach ihrem lebertritt in bas Jach ber Anftande rollen (1829) wegen torperlichen lebelbefindens der Bubne entfagen. Maria Stuart, Rathchen bon beilbronn, Bertha in der Ahnfrau, Ophelia, Julie in Romeo und Julie, Eboli, Francisca, Jungfrau von Orleans u. a. gab fie mit feinem Berftanbnig und unterftutt bon einem feffelnden Meugern und biegfamen, flangvollen Organ.

Bgl. Lynter, Geschichte des Theaters und der Mufit in Cassel, Cassel. 1865; auch Allg. Theaterler.

Feigins: Iohann Constantin F., Geschichtsschreiber und Poet aus Schlesien, geboren um 1658. Todesjahr unbekannt. F. studirte in Wien die Rechte und machte im J. 1683 im Studentencorps die Belagerung der Stadt durch die Türken mit. Dieses Ereigniß, wie die siegreiche Schlacht des Entsates, begeisterten ihn zu einer poetischen Darstellung, deren Titel mit den Worten: "Ablers Krast oder europäischer Heldentern" beginnend, nicht weniger denn 178 Worte zählt. Die Dichtung selbst besteht aus 11908 Bersen, und wenn auch fünstlerischer Behandlung baar, bleibt sie durch die überaus genaue Angabe der Tagesereignisse von großem Werthe; sie ist dem Wiener Stadtrathe gewidmet, welcher F. als Anersennung ein Geschent von 45 Gulden überreichte. Sein zweites Wert: "Wunderbahrer Ablersschwung oder sernere Geschichtssortietung Ortelii Redivivi et continuati etc." (Wien, 2 We), diesmal in Prosa, sst sie Kenntniß der nach der Belagerung solgenden Schlachten und Gesechte, wie

Feil. 603

uch bes bann erfolgten biplomatischen Bertehres, eine ergiebige und verläßliche Duellenschrift. Ueber Feigins' weitere Lebensumstände ift nichts befannt.

Kabbebo, Ueber einige Curiosa ber Wiener Litteratur I. — Derfelbe, Bibliographie ber Wiener Türkenbelagerungen S. 60 u. 98. Kabbebo.

Beil: Joseph &., Siftoriter, geboren in Wien am 20. Juni 1811, genoß nach dem fruhzeitigen Tode seines Baters — Joseph F. (geb. am 30. Octbr. 1783, † am 3. Decbr. 1814), Mitglied ber f. f. Afabemie ber Runfte und Metallwaarenjabrikant in Wien — eine forgfältige Erziehung unter den Augen einer vortrefflichen Mutter. Er besuchte Bolfsschule und Symnafium in feiner Baterftadt, absolvirte die rechts- und ftaatswiffenschaftliche Facultat an ber Biener Universität und trat - 1837 - in ben öfterreichischen Staatsbienft. Bei Einführung ber theoretischen Staatsprüfungscommission im 3. 1840 wurde er pom Ministerium für Cultus und Unterricht zum Brüsungscommissär für allgemeine und öfterreichische Geschichte ernannt, im Mary bes nachften Jahres aber Dom Grafen Leo Thun in bas Ministerium für Cultus und Unterricht berufen, wo er im Mai 1854 zum Ministerialsecretär befördert wurde. Frubzeitig war m ihm ber Sinn für bas Alterthumliche erwacht und als ihm nach feinem Ginritte in ben Staatsbienst fein überreges Pflichtgefühl nicht mehr gestattete, Uraub ju Banberungen, wie er fie mahrend feiner Studienzeit alljährlich in ben Berbstjerien burch fein ichones Baterland unternommen hatte, angusuchen, Da widmete er feine wenigen Dugeftunden geschichtlichen, topographischen, archaologischen Studien über fein geliebtes Beimathland. Schmiedl's öfterreichische Blatter für Litteratur und Runft hatte er — 1844-48 — in Abwesenheit Des berantwortlichen Redacteurs wiederholt redigirt und war im Begriffe, Die Rebaction felbständig ju übernehmen, als die Sturme bes 3. 1848 auch biefe viffenschaftliche Zeitschrift hinweg fegten. Seine weiche, burch und burch confer-Dative Natur, fein ftrenger Sinn für Recht und Gefehmäßigkeit fühlten fich bon en überfturgenden Borgangen jener Zeit abgestoßen. Er hielt fich von aller politischen Thatigfeit ferne und war nicht zu bewegen, die mit großer Majorität uf ibn gefallene Bahl jum Reichstagsbeputirten anzunehmen. Er befaß eine muberwindliche Scheu bor bas fogen, "große" Publicum gu treten. Was bon einen Arbeiten in die Deffentlichfeit gelangte, mußte ihm gar oft von feinen freunden formlich abgenöthigt werden. Stets eifrigft bestrebt, neue Daten gu ewerben, ben bisher befannten biftorifchen Stoff fritifch gu berichten, eingewurzelte brithumer und Borurtheile ju widerlegen, bat er - namentlich fur die Toporaphie bes Ergherzogthums Defterreich - febr werthvolles Material in feinen ablreichen — in verschiedenen wissenschaftlichen Organen veröffentlichen — Aufigen niedergelegt. Berdiente Unerfennung feines wiffenichaftlichen Strebens ourbe ibm burch feine Ernennung anjangs - im Juli 1851 - jum corresponirenben, fpater - im August 1858 - jum wirklichen Mitgliede ber faiferl. Itademie der Wiffenichaften in Wien gu Theil. Durch Grundung des noch lubenben Wiener Alterthumsvereines - 1853 - erwarb er fich großes Berbienft m bie öfterreichische Archaologie. Bon gablreichen - auch außeröfterreichischen - hiftorifchen, archaologischen, statistischen und anderen Fachvereinen wurde er urch Ernennung jum Chrenmitgliede ausgezeichnet. Gin ehrenvoller Beweis für as hohe Bertrauen, welches in seine reichen Kenntuisse, wie in seine unbestechiche Bahrheitsliebe geseht wurde, liegt in der Aufforderung, welche Raifer Frang fofeph I. an ihn während seines Aufenthaltes in Aussee — 1861 — ergeben ieß: für den Kronprinzen Erzherzog Rudolf "eine Art öfterreichischen Plu-archs" zu schreiben. Mit jener Bescheidenheit, die ihm so eigen war, und mit em Sinweise auf feine Rranklichkeit lehnte F. biefe ehrende Aufforderung ab. Im 29. Octbr. bes nachften Jahres erlag &. einem Bruftleiben.

Sangiant Sing der III. Senne um Mittheftungen bes Altertamen in der 1831 – 61 erfchienen Kalles Jerts, weiges im Minamen der krieft, Mad. d. Wiff, in Wier, beiner 1882 von Minamen von krieft und

I B. Belgel. erinder Courses Temelier E. um 8. April 1777 gu Sopfgarin a Bend geform, erfect mit ben fellem Tode feines Schrie eines Sandmannte, les ettes Indende um feiner einst geseine, religifer Mitter. Durch bis Missertlichen feime Ceffertworten merter untbereiter, frabirte er feit 1789 am Sometian in Salabrer und feren all Mabrier Jüngling bie Universität Joseph Ann Molbring bes perjalingen ninlebenfrichen Gerfes tret er is 200 Benethetimerfift ju Freife in Dimit ein und findrite bereits mabrend bei Acticiones die greentplifichen Strendern. Steres Sendium feine er bann noch Menteren Acmeint in dem Semenetimenfluffer zu Billingen im Schiparyweld meter feitung Gemy Manner's furt, wie er min an Gottfried Lumper einer medicaellemen und annegenden Gefrer mit bem gefunnten Gediete der Theologie, sommtlich eber ber Sindengefchichte erhielt. Geben mit 23 Jahren wurde n um Letter ber Frenefe bes Alben und Renen Leftenmentes in Giecht ernannt, belle suchtier gem Driefter gemeilte und mit ber Leitung bes Roviciats betraut. Book Johee hater erfrieft er bas Befrommt für Mountobeologie und wieber noch Whom eines Julius das für Einthemgerichten. Der Geterndopie berbachtigt, word er feines Annis als Annigenmeifter, 1806 und feiner Profesiut entjett und als Sallegentlicher an ber feinem Moiter incorporirten Pfarrei Achenthal vertoenbet. Toch noch in bemfelben Jufre überting ibm die baierische Regierung Die Benfeffun ber geientglifichen Sprachen und ber altheftamentlichen Wiffenfcoft an ber Univerfität Jungbrund, mo er 1808 jum Soctor ber Theologie creit wurde und nich bie Brofeffur ber neuteffamentlichen Congefe, eine furge Beit lang suberbem noch die ber Kinchengeschichte verfah. Tunn gerieth er burch Andreas hofer in Gefangenfchaft, tehnte aber balb an die mitilerweile in ein Lyceum ber wentette Univerfität Innebene urrid. Ann batte er namentlich lateinische und gelechtiche Sprache und Litteratur ju lescen. 1817 ward er von neuem mit ber Lebelangel ber neuteftamentlichen Eregefe betraut, aber wieberholten und gesteigerten Angeiffen auf feine Orthoboxie im 3. 1820 burch eine ehrenvolle Bernfung als Profeffor ber neuteftamentlichen Eregefe an die tatholijchetheologilche Fracultat ju Tubingen entgogen. Gier wirfte er ein ganges Decennium hindurch mit ungefchwächter Rraft, unangefochten, bon Collegen und Schillem wegen feiner wiffenschaftlichen Tuchtigfeit und feines reinen, liebenswirdigen Charatters allgemein geschäht. In Folge einer langeren Lungenfrantheit ftatb er feleblich und gottergeben am 20. Juli 1831. — Die hauptverdienste Felmofer's liegen auf bem Gebiete ber neutestamentlichen Biffenschaft. Leiber find ichriftliche Aufzeichnungen bon feinen eregetifchen Borlefungen nicht borbanden. Much hat er gu Lebgeiten teinen biblifden Commentar veröffentlicht. Dagegen ift fein Sauptwert Die "Ginleitung in die Bucher bes neuen Bundes fur die offentlichen Borlefungen", 1810, 2. Auft. 1830. Seutzutage freilich burch die ingwifden außerft lebhaft gepflogenen Berhandlungen aber biefen Gegenftand überholt, bleibt bas gelehrte und fleißig gearbeitete Bert nicht blos ein bauemder Beweiß für die Erubition und die ftreng wiffenschaftliche Methode bes Ber faffers, fonbern auch aus bem Grunde immer noch brauchbar, weil &., gleich weit bon beiben Ertremen entfernt, mit Scharffinn und Borficht Sicheres und Unficheres ftets gewiffenhaft von einander icheibet. Bon ausschweisenbem Conjecturiren ju nuchterner und besonnener Rritit gurudgetehrt, wird bie Butunt manches bon ben Feilmofer'ichen Forichungen wieder anertennen, was jest vielFein. 605

eicht Bielen als antiquirt erscheint. Die Ratholifen freilich, fofern fie an bem aticanischen Concil und bessen schroffer Inspirationstheorie festzuhalten entchloffen find, werben auf ben Gebrauch ber Feilmofer'ichen Baffen in bem Campfe gegen ben Rationalismus verzichten muffen. Denn gerade eine freiere Auffaffung ber Lehre bon ber biblifchen Infpiration ift es, bon welcher aus &. nie bestructiven Tenbengen mit Erfolg befämpft. Er bentt fich unter ber Infpiration ber neutestamentlichen Schriften blos negativ die Bewahrung vor wesentichen, Die Lehre Chrifti aufhebenden Jrrthumern. Sierdurch wird er in ben Stand gefeht, die ftreng hiftorische Methode auf die Auffaffung der neutestamentichen Bucher anzuwenden, ju unterscheiben, was in ihnen geit- und ortsgeschicht= iche, vorübergehende und mas ewig bleibende Bedeutung befigt. Bu jenem echnet er beifpielsweise und namentlich die Erzählungen bon den Bejeffenen. leber letteres außert er fich S. 664: "Die chriftliche Glaubens- und Sittenlehre richeint jest in einer ziemlich beranderten Darftellung; Die Theologen und Philoophen ber Mittelgeit haben fie oft burch Untersuchungen und Grundfage, bie brem Geifte fremd find, verunftaltet; aber eben biefe Behandlungen, bie fie erabren mußten, haben febr vieles ju ihrer Aufflarung und Gichtung beigetragen. Auch in Butunft wird biefe Läuterung immer fortgeben; Diefe in ber Ratur bes nenichlichen Geiftes gegründete Forderung wird von den apostolischen Schriften m mehreren Stellen bernehmlich genug ausgesprochen. Man bente aber ja icht, bag diefe Aufhellung einmal in eine bloge Berneinung übergeben tonne. Bas die im Chriftenthum liegenden Bernunftwahrheiten betrifft, fo wird bei Men Umwandlungen ber Begriffe bas Befentliche babon, Die Lehre bon bem Dafein bes einzigen Gottes, von ber Freiheit bes menichlichen Billens und von er Unfterblichfeit ber Seele und bie Sauptfache ber evangelijchen Sittenlehre, velche einen überfinnlichen, über alles Irdische erhabenen Zwed und Beweggrund um Sanbeln, Achtung ber Burbe bes Bernunftwefens und Behandlung aller Menschen als Gelbstzweck fordert, immer und überall übrig bleiben, weil biefe Stude nicht auf zufällige, örtliche ober zeitliche Bedingungen, fondern auf die pefentlichen Forberungen ber vernünftigen Ratur gegründet find." Außer ber finleitung jum Reuen Testament und vielen kleineren Abhandlungen und Reenftonen in ben Annalen fur öfterreichische Litteratur und Runft und in ber inbinger theologischen Quartalschrift veröffentlichte F. in ben 3. 1803 u. 4 ach damaliger Sitte als Disputirftoff für bie Studirenden Thefen aus der briftlichen Sittenlehre, ben biblifchen Biffenschaften und ber Rirchengeschichte, belche eben bem bischöflichen Orbinariate von Briren Beranlaffung boten, gegen en freifinnigen, fritisch burch Maurer und Lumper, philosophisch burch Rant ngeregten, jungen Profeffor einzuschreiten. Ginem Auszug ber hebraifchen frammatit bon Jahn (1812) ließ er bann auf die gegen feine Orthodoxie geichtete anonyme Schrift: "Die Lehrweisheit, in einem Beifpiele ben fatholifchen beologen jur Burdigung vorgelegt", 1818, Die Bertheidigungefchrift folgen: Die Bertegerungejucht, in einem Beifpiel den tatholifchen Theologen gur Burigung vorgelegt", 1820.

Retrolog in der Tübinger theol. Quartalschrift 1831, S. 744. Felber, Gelehrtenler. I. 216. R. Retrol. 1831, Th. II. S. 644. Wester u. Walter, Kirchenler. XII. 348.

Hein: Ebuard F., Rechtsgelehrter, geboren am 22. Sept. (nach anderer Ingabe: December) 1813 zu Braunschweig, nachgeborener Sohn des in demilben Jahr zu Cassel verstorbenen westsällichen Generaldirectors der Domänen, rfreute sich der Erziehung einer tresslichen Mutter und bezog, vorgebildet auf em Martineum, dann dem Oberghmnasium und dem Carolinum seiner Bateradt, Oftern 1831 die Universität Heidelberg, um unter Thibaut, Mittermaier,

606 Fein.

Bacharia ber Jurisprudeng fich gu widmen. Michaelis 1833 jum Doctor ber Rechte promobirt, lieg er fich 1834 als Abvocat in feiner Baterftadt nieber, gab nach bem Tobe feiner Mutter 1838 diefe Stellung wieder auf, um mehren Jahre theils in Berlin unter Savigny, theils in Beidelberg auf die afabemifde Laufbahn fich vorzubereiten. Oftern 1843 habilitirte er fich als Privatbocent in Beibelberg, 1844 folgte er einem Ruf als orbentlicher Brofeffor bes romifden Rechts nach Zürich an Keller's Stelle, 1845 ging er als ordentlicher Professon bes römischen Rechts und ordentlicher Beisitzer des Schöppenstuhls nach Jena, wo er, nach Ausichlagen eines Rufes nach Salle, 1847 ben Titel eines weimarifchen Sofrathes erhielt. Oftern 1852 fiebelte F., einem Ruf auf das burch Bachter's Abgang erledigte Pandettenfatheder Folge leiftend, nach Tubingen über. Schon in Jena hatte &. vielfach mit Rrantlichkeit ju fampien, ein hartnadiges Lungenleiben erschwerte ihm fehr bie Ausubung feines Lehrberufs. Gublich erlag er ber Rrantheit am 28. Oct. 1858, als er einen Ferienaufenthalt in ber Rabe von Gisleben genommen hatte. F. hat im 3. 1848 an ber politischen Bewegung in ber Richtung ber entschiedenen Linken bes Frantfurter Bar laments fich betheiligt , boch nahm er fein Manbat an. Geine wiffenichaftliche Arbeits- und Darftellungsmethode ift die ber hiftorifchen Rechtsichule. Alle Behrer wirfte er anregend, fein Bestreben ging barauf, "wiffenschaftliche Braftiter" au gieben, indem er ftets ben Busammenhang ber Theorie mit ben Ericheinungen bes concreten Rechtslebens hervortreten ließ. Bu biefem Behufe hatte er bor guglich die cafuiftische civiliftische Litteratur eingehend ftubirt und besonders burch ben Sinweis auf Diefe find auch feine Schriften werthvoll. Bon Diefen beben wir hervor: "Das Recht der Collation", 1842. "Chreftomathie ber Beweisstellen ju Buchta's Banbetten", 1. Seft 1845. "Beitrage jur Lehre von ber Novation und Delegation", 1850. "Das Recht ber Cobicille", 1851-53. Lettere Monographie bilbet ben 45. und 46. Band ber "Ausführlichen Erlauterung ber Panbetten" von b. Blud, fortgefest bon Mühlenbruch und nach beffen Tod bon f. Muther.

Rein: Beorg &. (alterer Bruder bes vorhergehenden Eduard &.), beutidet Demofrat, geboren zu helmftabt im Bergogthum Braunschweig im Jahre 1803, † 1869, ift ber zweite Cohn bes bamaligen Bürgermeifters feiner Baterftabl, des hofraths F. Er ftubirte, auf dem Ghmnafium in Braunschweig borgebilbel, in Göttingen, Beibelberg und Berlin die Rechte und begab fich bann nach München, wo er als Mitrebacteur ber "Deutschen Tribune" Beschäftigung fanb. 3m 3. 1832 wurde er wegen feiner in berfelben entwidelten freifinnigen Unfichten aus Baiern ausgewiesen, worauf er, nachdem ihm im 3. 1883 auch in anderen beutschen Landern ber Aufenthalt unterfagt mar, fich gunachft nach Baris, bann aber im 3. 1834 nach Burich begab, wo er die Rebaction ber "Neuen Buricher Beitung" übernahm und gang befonders fur Grundung deutschet Arbeitervereine in ber Schweig und zwar in einer Beife thatig war, bag fie ibm auch in Burich Berhaftung und Ausweifung jugog. F. begab fich nun nach Bafelland und wirfte vorzugsweise für die Angelegenheit des "Jungen Deutschlands", weshalb er aus bem gangen Schweizergebiete ausgewiesen murbe. 3m Mary 1845 betheiligte er fich an bem Freischaarenjuge gegen Lugern unter Ochsenbein, gerieth in Gefangenichaft, wurde an die farbinische Grenze gebracht und an Defterreich ausgeliefert. Ueber Wien nach Trieft transportirt, wurde et zwangsweife nach Rordamerita eingeschifft. hier hielt er fich in Philadelphia bann im Innern bon Benniplbanien und in ben weftlichen Staaten Rorbamental auf. 3m 3. 1848 tehrte er nach Deutschland gurud, betheiligte fich aber nut vorfibergehend und in geringem Grade an der bamals fluthenben Bewegung, be

Feinb. 607

b fich vielmehr in die Schweiz und gründete in Lieftall, wo er früher das ürgerrecht erworben hatte, im J. 1852 eine Fortbildungsschule für Jünglinge. . ftarb, 65 Jahre alt, am 26. Januar 1869 zu Diessenhosen.

Spehr. Reind: Barthold &. wurde 1678 in Samburg geboren. Er besuchte is Nohanneum und bezog alsbann 1700 die Universität Wittenberg. Aus efer Beit ftammen bie erften poetischen Berfuche, die uns bon ihm erhalten nd, meift Gelegenheitsgedichte, barunter eines auf ben befannten Bolyhiftor onrad Samuel Schurtfleisch, beffen Bortrage ihn besonders angezogen zu haben heinen. Bon Wittenberg wandte er fich nach Salle, wo er um 1702 bie Burbe nes Licentiaten ber Rechte erwarb; alebann nahm er ale Abvocat in Samarg feinen ftanbigen Aufenthalt, unternahm aber auch mehrmals Reifen ins usland. Dabei nahm er lebhaften Antheil an dem bewegten geiftigen Leben, 18 ju Anfang bes borigen Jahrhunderts in Samburg berrichte; auch mifchte er ch einige Dale in die Rlopfjechtereien der hamburgischen Litteraten ein, welche an gewöhnlich als die erften Unfange ber litterarifchen Kritif und Bolemit in eutschland bezeichnet. Seine dichterische Thatigteit wendete er hauptfachlich er Runftgattung gu, die in Samburg mit befonderer Borliebe gepflegt wurde, Dper; boch ichrieb er auch Spigramme und Belegenheitsgedichte und überhte manches aus fremben Sprachen. Diel befannter als burch feine poetischen erfuche ift er jedoch durch feine afthetischen Abhandlungen geworden, in welchen feine vielfeitige Bilbung und umfaffende Belefenheit, namentlich auch in ber angofischen und italienischen Litteratur, befundet; die Dramen Shakespeare's, m er zu einer Zeit ermahnt, als Chatefpeare's Rame in Deutschland noch it gar nicht betannt mar, tannte er mabricheinlich nicht aus eigener Lecture; bemertt blos, bag fie nach einer Ausjage bes Gir William Temple einen berwältigenden Eindruck auf die Buhörer machten. Bon diefen Abhandlungen bie "Bon bem Temperament und ber Gemuthsbeschaffenheit eines Boeten", elche er 1704 als Borrebe ju einer Ueberfetung ber Satire "Lob der Beldcht" bon bem Sollander ban Deder ericheinen ließ, Die wichtigfte; in ihr cht er nachzuweisen, daß bas cholerische Temperament für ben Dichter bas eignetste fei. Freilich wird die Untersuchung in etwas unbeholfener Weise gehrt, es läßt fich jedoch nicht leugnen, daß "Ahnungen von bem, was die vefie eigentlich ift und will, bei ihm hervorbrechen" (Bervinus). Im übrigen igt er fich als begeifterter Berehrer Lobenftein's, er halt jedoch ben Schlefiern it ausgesprochenem lanbichaftlichem Patriotismus Die Leiftungen ber Rieberchien entgegen. In einem ahnlichen Anschanungefreise bewegen fich feine Bedanten von der Opera" (vor ber Ausgabe feiner Bedichte, Stade 1708) und e Borberichte bor feinen Opern, in welchen er nach Art ber frangofischen ramatiter fein Berhaltniß gur leberlieferung barlegt und baran wol auch allmeinere afthetische Betrachtungen antnupft. Ueber die außere Geschichte feines bens find wir mangelhaft unterrichtet, wir wiffen jedoch, bag er fich in die treitigfeiten einmischte, Die bald nach feiner Rudfehr in Die Baterftadt burch n ehrgeizigen Demagogen Baftor Rrumbholt veranlagt wurden. Durch fühne eußerungen in feinen Schriften jog er ben Sag ber Rrumbholb'ichen Bartei if fich, welche vom Senat feine Berbannung erzwang (1707). F. begab fich ach Stade und tehrte erft wieder nach Samburg jurud, als die Ruhe durch ne taiferliche Commission wieder hergestellt mar (1708). Im Rriege zwischen anemart und Schweben gab er einige Schriften im Intereffe Schwebens beris; er wurde beshalb auf einer Reife in Danemart gefangen genommen und if die Festung Rendsburg gebracht. Die Rachricht, daß er fein Leben in ber

Gefangenschaft beendigt habe, ift jedoch unrichtig, 1719 mar er wieder in Gamburg und hier ftarb er 1721 in ber Racht vom 14. auf ben 15. Oct.

Bgl. Schröber, Legiton ber hamburgifchen Schriftfteller, wo auch ein Berzeichniß von Feind's Schriften mitgetheilt ift. 2B. Ereigenach.

Reiftenberger: Andreas F., Bildhauer, fiehe Faiftenberger.

Weistmantel: Frang F., vorzüglicher Schaufpieler, geboren am 21. Auguft 1786 gu Innabrud, † am 27. October 1857 gu Prag. F. gehörte gu jenen wenigm Runftlern, benen bie Ratur mit einer feltenen Gulle von Talenten bie ebeifin menichlichen und burgerlichen Tugenden verliehen hat und die wir als Menich nicht minder lieben, benn als Runftler berebren. Fur Die Bergensqute und Rem beit feines Charafters ift es noch weniger bezeichnend, wenn man von & bot, er habe teinen Teind gehabt, als wenn man erfahrt, bag feine Collegen ihn neiblos berehrten und er felbft fich bes fremben Erfolgs vollftanbig ju erfreum permochte. Das Gebiet feiner Darftellung war bas Luftfpiel und die Boffe, au bem er Leiftungen ju ichaffen wußte, von benen Doring ben hartlopf in ber "Frau Wirthin" als Ludwig Devrient's würdig bezeichnete. So berb tomid auch die Partie fein mochte, die er darzustellen hatte, ftets wurde fie von ihn mit richtigem Dag angelegt und mit feinem Tatte burchgeführt; alle feine Ge bilbe trugen ben Stempel "geiftiger Frifche und matellofer Deceng" und ber riethen bas forgfältigfte Studium und ftets gewiffenhaftes Memoriren. Da Beifall, ben folche Leiftungen fort und fort und bis ans Ende Feiftmantel's fanden, raubten bem Runftler - um mit einem feiner Biographen gu fprechen nicht den feinften und feltenften Duft ber Runftlernatur: Die Beicheibenbeit Als Cohn eines Schauspielers hatte &. ichon mit feche Jahren in Rinderrollen gefpielt, ohne fich baburch von bem Theaterleben angezogen zu fublen. Aur bit gebrudte Lage feiner Eltern vermochte ihn feinem Lieblingswunfch, Beiftlicher # werben, ju entfagen. Go finden wir benn ben 13jahrigen Jungling als Coulfleur am Innsbruder Nationaltheater, brei Jahre fpater als Darfteller fleing Bartien in Opern und Schaufpiel. 1806 ging er aus Furcht, beim bairiden Militar inscribirt zu werben, nach Billach und Rlagenfurt, wo er mit dem bekannten Komiter Scholz ein Freundschaftebundniß ichloß, wandte fich bam nach Laibach, fpielte 1809 in Brunn, 1810 in Bien am Leopolbstädter Theater, folgte 1812 einem Ruf des Grafen Fugger nach Brinn, von wo er fich nach dem Ende bes bafigen Theaterunternehmens wieder nach Olmüt wandte. 1817 nahm er nach einem erfolgreichen Gaftspiel im Dai, als Rochus Bumpernicel, Engagement in Brag und wirfte bafelbft bis 23. September 1857, an welchem Tag er all Jonathan in Laube's "Effer" jum letten Dal auftrat. Reben Jonathan ge hörten Schelle ("Schleichhandler"), Truffalbino ("Diener zweier Gerren"), Schwips ("Taufendsasa"), Bunktlich ("Kunst und Natur") u. a. zu bem Besten was &. gefchaffen hat. Seine Berbienfte ehrte Brag burch Berleihung bes Bürgerrechts.

Bill. außer bem ausführlichen Refrolog in A. Geinrich's beutschem Bühnen-Almanach (Berlin 1858), 22. Jahrg., S. 115 — 120, die Auf

führung der Quellen in Wurgbach's Lexifon, IV. S. 166.

Feistmantel: Rubolf Ritter v. F., Forstwirth, geboren am 22. Juli 1805 zu Ottakring (bei Wien), dem Landgute seines Baters, des Hose und Gerichtsadvocaten Dr. Franz F., † am 7. Februar 1871 zu Wien. Er erhielt seine allgemeine Ausbildung auf dem Chmnasium und der Universität zu Wien, seine forstliche 1825—27 in Mariabrunn, wo er mit Auszeichnung absolvite. Seine dienstliche Lausbahn gestaltete sich schließlich zu einer glänzenden. 1828 Pirectionspracticant beim niederösterreichischen Waldamt zu Wien; 1829 Forst-

ergeber (Unterforfter) ju Sabersborf (bei Mariabrunn): 1831 besaleichen zu Mand (nachft Beiligenfreug); 1834 proviforifcher Balbamteingenieur gu Wien; 38 Bergrath und Professor ber Forftwiffenichaft an ber Berg- und Forftalamie in Schemnig; 1847 ber Softammer fur Mung- und Bergweien gur Dienftftung aggregirt; 1848 Sectionerath im öfterreichischen Finangminifterium; 351 Ministerialrath und als solcher qualeich technischer Chef bes Forstweiens Raiferstaat, in den verschiedenen Ministerien, denen nach und nach die Leitung Forstwefens übertragen murbe. 3m 3. 1865 (ober schon 1864 ?) wurde er rich Berleihung bes Leopoldsorbens in ben Ritterftand erhoben; im Marg 1869 folgte, auf fein eigenes Ansuchen, feine Penfionirung nach mehr als 40jabriger tiber Dienftleiftung. Geine letten Lebengiahre maren burch einen bom Forfteifter Tichuppit veranlagten, febr beftigen litterarifchen Streit mit biefem geabt. Feiftmantel's litterarische Leiftungen find: "Die Forstwiffenschaft nach rem gangen Umfange und mit besonderer Rudficht auf die öfterreichischen taaten, fustematisch bargestellt", 4 Abtheilungen, 1835-37 (1. Forstnaturlehre, Forfterziehung, 3. Forftbenugung, 4. Forftverwaltung). "Allgemeine Baldstandstafeln ic.", 1854. "Die politische Dekonomie mit Rücksicht auf das eftliche Bedürfniß", 1856. "Der Streit über die Bewirthschaftung des Wiener albes", 1871. Außerbem viele Abhandlungen in Fachzeitschriften (Defterchifche Zeitschrift fur den Landwirth, Bartner und Forstmann, Andre's ötonofche Reuigkeiten, Allgemeine Forft- und Jagdzeitung 2c.). - Am hervorgenbiten hiervon ift jedenfalls "Die Forftwiffenschaft", wenigftens bie fpeciell rfttechnischen Theile (2-4). Die Schwächen der naturwiffenschaftlichen Abeilung (1) hat namentlich Rageburg (cfr. die fpater citirte Quelle) beleuchtet, elleicht etwas zu scharf und tendentios (weil & in feinem Wert, bei Auffühng ber beutschen Forftlehranftalten, Reuftabt, wo Rageburg wirkte, ignorirt tte). Der rein forftliche Theil ift, wie gefagt, entschieden eine in einzelnen artien fogar bedeutende Leiftung, welche babon Zeugniß ablegt, daß ber Berffer, theoretisch und prattisch durchgebildet, fein Gebiet übersah und die forsthen Berhaltniffe feines Baterlandes genau tannte. Das Wert wird baber te einen ehrenvollen Blat in der Litteratur behaupten. Geine Berdienfte als hrer werden durch viele ausgezeichnete Schüler, welche von Schemnit aus in Praxis eintraten, hinreichend bezeugt und wurde er vielleicht ben forftlichen hrituhl nicht aufgegeben haben, wenn ihn nicht ein gefährliches Salsubel hierzu nothigt hatte. Die größte Anertennung aber gebührt feinem reformatorischen sirfen in ber öfterreichischen Forstverwaltung. Rachbem er schon 1897 seine essallsigen Borschläge bem Kaiser Ferdinand in einer aussührlichen Dentschrift erreicht hatte, mar fein Bestreben - von seinem zweiten Gintritt in die Bentenlaufbahn an - unabläffig barauf gerichtet, bas vaterlandische Forftwefen berbollfommnen. Er berfaßte bas Forftgefet bom 3. December 1852, gab nftog ju einer befferen Forftwirthichaft in den Staatsmalbern ac., fteigerte Die ritertrage, hob das forftliche Unterrichtswefen, führte Forftftaatsprüfungen ein b forberte bas Forftvereinsleben. Man tann biefe Berbienfte nur bann gebrend wurdigen, wenn man fich die großen Schwierigfeiten vergegenwartigt, lchen folche Reformen — bei ben ewigen Fluctuationen in den maßgebenden beren Rreifen Defterreiche, ben ununterbrochenen Berjonen- und hierdurch bengten Spftemwechfeln - begegnen mußten. Ohne biefen activen und paffiven iberftand, welchen &. in feiner nothgebrungen contra Tichuppif (feinen Amtschfolger) gerichteten Streitschrift, den Wiener Wald betreffend, mit feinem Tatt deutete, würde — wie aus eingeweihten öfterreichischen Fachfreisen wiederholt der Bublicität begründet wurde - manche Inftitution auf forftlichem Gebiete Mugem, beutide Biographie. VI.

getroffen worden sein, welche unterblieb, würde manche Einrichtung anders sich gestaltet haben. Tschuppit's Broschüre: "Der Wiener Wald und Ministerialrath Ritter v. F. Ein Beitrag zur Geschichte des österreichischen Staatssochwesens" (1870) sand daher, auch schon wegen der Maßlosigteit ihrer Aussälle in vorurtheilsszei denkenden und gerecht urtheilenden Kreisen die allgemeinste Mißbilligung. Feistmantel's Name, auch in Deutschland von gutem Klang, wird in Oesterreich stels eines hohen Ansehens sich erfreuen, mit Liebe und Verehrung genaunt werden.

v. Webetind, R. Jahrb., 21. Heft, Anlage F zu S. 81. Allg. Forfiu. Jagdz., 1865, S. 34; 1869, S. 139 u. 226; 1871, S. 187. Frank Gesch. d. Forstw., S. 612. Raheburg, Forstl. Schriftsellerlerikon, S. 175. Desterr. Monatschr., 19. Bd. S. 63; 21. Bd. S. 173. Böhm. Forstvereindschrift, H. 74, S. 105.

Reith: Cberhard F., Philolog, geboren ju Elburg in Gelbern von adb barer Familie in der zweiten Sälfte des 16. Jahrh. Auf der reformirten Alademie zu Bearn gebildet, erwarb er fich tuchtige Renntniffe in ben alten Sprachen, auch im Bebraifchen. Rach Bollenbung feiner Studien tehrte er uft nach langeren Reifen in feine Beimath gurud, aus der ihn aber bald die Reigionstriege ju Anfang des 17. Jahrh. verscheuchten. Er wanderte nach Frank reich aus, wo er mit den gelehrten Mannern ber Beit, einem Cafaubon, be Thou, Buteanus befreundet wurde und auch als Lehrer auftrat, aber einen fribzeitigen Tob fand. Wie ein Diener, ber ihn auf feinem letten Gang begleitet hatte, ergabite, fo wurde er, als er in der Stadt La Rochelle umberging, in ein burgerliches Saus gerufen oder vielmehr gelockt und tam nicht mehr jum Borichein. - In der Litteratur hat fich & einen geachteten Ramen als einer ber früheften Foricher über griechische Alterthumer gemacht. Er binterließ gun größere Werte auf Diefem Gebiete, "Antiquitates Athenienses", in 8 Buchen die wahrscheinlich verloren gegangen find, und "Antiquitates Homericae", Die erft fein Grogneffe, S. Bruman, Rector ber Schule von 3wolle, 1677 (Lenden) herausgegeben hat und die wiederholt gedruckt murden.

Bruman's Borrebe ju ben Antiquitates Homericae (einzige Quelle).

Salm.

Felbiger: Johann Ignas v. F., am 6. Januar 1724 gu Großglogan geboren, gehort ju ben bedeutenoften Schulmannern, welche in der tatholifden Rirche hervorgetreten find. nachdem er feine theologischen Studien gu Breslau beendet, trat er 1746 in das Auguftiner-Chorherrenftift gu Sagan ein, wurde 1758 Ergpriefter bes bortigen Sprengels und balb bernach 21bt bes Stifte Sagan. Als folder machte er fich die Bebung bes Schulmefens feines fleinen Stiftstandes jur befonderen Aufgabe. Bufallig tamen ihm dabei die "Rachrichten von ber Berlin'ichen Realichule" jur Sand, Die ihn fo fehr überraichten, bag it fich alsbald (1762) im tiefften Incognito nach Berlin begab, um biefe Untre richtsanftalt und die in ihr übliche Sahn'sche "Tabellar- und Litteralmethode" (f. b. Art. Sahn) naber tennen ju lernen. Rach Sagan gurudgefehrt, ichidte er fofort drei junge Leute nach Berlin, welche fich bafelbit zu Lehrern ausbilden follten, begab fich bann felbft nochmals nach Berlin und begann nun in feinem Rreife ein Schulmefen ins Leben zu rufen, welches balb Gegenstand allgemeiner Beachtung und insbesondere auch von Seiten des Königs Friedrich von Breugen wurde. Durch ihn, in beffen Auftrag &. 1765 ein fatholifches "Landichulregles ment" ausarbeitete, murde Felbiger's Schulreform bald fiber bas gange tather lische Schlefien ausgebehnt. Die Dibaktit, welche F. hier einführte, beruhte 1) auf bem Bufammenunterrichten (ftatt bes bisberigen Auffagenlaffens einzelner Schüler), 2) auf dem Ratechifiren und 3) auf der Sahn'ichen Buchftaben- und

Tabellenmethode. — Die Erfolge, welche & auf dem Gebiete der Boltsichule in Schlefien erzielte, gaben alsbalb in faft allen tatholifchen Territorien jur Rachbildung ber ichlefischen Schulreformen Anlag. Den großartigften Ginfluß auf die Entwidlung bes gesammten tatholifchen Schulwefens begann aber B. auszunben, als ihn die Raiferin Maria Therefia (nachdem 1773 der Jefuitenorden aufgehoben war), 1774 mit Genehmigung des Königs von Preußen nach Bien berief, um die Reform bes öfterreichischen Schulwefens in feine Sand gu legen. F. folgte bem Rufe, trat ju Bien in Die Stellung eines "Generalbirectors bes Schulwefens fur bie öfterreichischen Staaten" ein, und begann bier fofort wieder die eifrigste ichriftstellerische und organisatorische Thätigkeit ju entfalten. Schon unter bem 6. December 1774 ericbien die "Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Saupt- und Trivialichulen in sämmtlichen ton. Erblandern", indem es Felbiger's Gedante mar, in ber hauptstadt jeder Proving eine Rormalichule (b. h. eine bobere Realschule), in den größeren Stadten beutiche Sauptichulen und in ben übrigen Stabten, fowie in ben Pfarrborfern eigentliche Bolfsschulen ins Leben zu rufen. Die hier von ihm eingeführte Lehrart war diefelbe, welche er in Schlefien beimisch gemacht hatte. Anjangs beschräntte fich die neue Schuleinrichtung auf Wien und bas eigentliche Defterreich; boch gewann fie bald auch in Bohmen und ben anderen Kronlanden Gingang. Leider dauerte aber Felbiger's Wirtsamkeit in Desterreich nicht lange. Als 1778 ber baierische Erbsolgetrieg auszubrechen drohte, erhielt F. von König Friedrich den Befehl, entweder nach Schlefien gurudgutehren ober auf feine Abtei zu verzichten. Um feine Schöpfung in Defterreich ju ichuten, that er bas lettere, worauf ihm Maria Theresia die Propstei Pregburg und eine jahrliche Benfion von 6000 Gulben verlieh. Rach bem Tobe ber Raiferin (1780) murbe er jedoch auffallenber Beife von Jojeph II. bei Geite geschoben. Der Raifer befahl ihm, fich auf feine Propftei nach Pregburg ju begeben und für Berbefferung bes Schulwejens in Ungarn Sorge zu tragen. F. ftarb hier am 17. Mai 1788.

Bgl. Ersch u. Gruber, v. F. Heppe, Gesch, des deutschen Vollsschulwesens, Bd. I. S. 78 ff. Das vollständige Verzeichniß seiner Schriften s. in Meusel's Lexikon. Heppe.

Felde: Albert zum F., geboren am 9. September 1675 zu Hamburg, Compastor zu Tönning an der Eider, seit 1709 Prosessor der Theologie zu Kiel, dann auch Pastor zu St. Ricolai daselbst, stand seinem Gönner und Schwager Muhlius nahe und auf Seiten des Pietismus gegen den orthodoren Dasso. In den letzten Lebensjahren frank, ward er durch den jungen Joh. Lor. Mostheim aus der Kanzel vertreten, welcher später seine Tochter heirathete; er stard am 27. December 1720. — "Epist. ad C. G. Kochium de dialogo Justini Martcum Tryph. Jud.", 1700. "Institutiones theol. moral.", 1716. "Analecta disquisitionum de redus sacris ecclesiasticis et litterariis in acad, Kilon. publice habiturum", 1719.

D. Thieß, Gelehrtengeschichte der Univ. Kiel, I. 247 ff. L. Fr. Carstens, Gesch. der theol. Facultät der Chr.-Alb.-Univ. in Kiel, in Zeitschr. d. Gesellschaft f. d. Gesch. der Herzogth. Schlesw.-Holft. u. Lauenb., V., Kiel 1874.

Felder: Katharina F., Bildhauerin, geboren am 15. Januar 1816 (eheliche Tochter des Bauern Balthafar F. und der Walburga Bitschnau) zu Ellenbogen in der Pfarre Bezau (Bregenzerwald), zeigte schon in der Dorfschule unbezwinglichen Hang zum Schniken, indem sie in den Stunden, in welchen sie nach der Sitte ihrer Heimath sticken sollte, vorsorglich ein Holz und Schneideisen verborgen hielt, um bei zeitweiliger Abwesenheit der Eltern kleine Erucisize aus

Buche ju ichnigen. Durch eines Diefer gang autobibattifchen Producte murbe fie ber Sofmalerin Maria Ellenrieder (f. b) befannt, welche die ichon 22jabrier F. nach Rouftang tommen ließ, felbige im Beichnen unterrichtete, bann aber mm 1839 nach München brachte, wo fich Profeffor Jof. Schlotthauer als vaterlichen Freund und Lehrer bewährte. Rachbem fie auf ber Atabemie, auch unter Am leitung von Beter Cornelius, ein Jahr lang gezeichnet hatte, trat fie in Lubwig Schwanthaler's Atelier, wo fie fich gleichfalls burch Fleiß und Fortidritte raich auszeichnete. Sier entftanben für ben Dom ju Ronftang eine Gruppe in Sandstein mit "Glaube, hoffnung, Liebe", zwei Holzsculpturen nach Rorschach u. Mit der Familie Schinkel gelangte die F. nach Berlin, wo fie durch Chr. Rauch die Aufmertfamteit des tonigl. Sofes erregte und ihre Auftrage gleichfalls mit überraschender Tüchtigleit vollführte, Darunter auch eine Reiterstatue Des Ritter St. Georg für Beneral Rnefebed. Ihr feiner und garter Rorper unterlag jedoch nur ju bald ber anftrengenden Arbeit mit Deigel und Schlagel am 13. Februar 1848. Ihre außerorbentliche Runftbegabung murbe ebenjo wie ihre Beicheibenbeit allgemein anerkannt. Auch in Berlin behielt fie die guchtige und fleibfame Tracht ihrer Beimath.

Ueber die Werke vgl. Jos. v. Bergmann in den Mittheilungen der l. l. Centralcommission, Wien, XIII. B., 1868, S. CVII, und XIV. B., 1869, S. LXXIV. Hopc. Holland.

Welfel: Anton F., Mathematiter, geboren am 26. April 1740 im Rlofte Rameng in Schleffen; über feinen Tob ift nichts befannt. F. war Lehrer an Der f. f. Rormalichule in Wien, ju beren Gebrauch er 1771 ein erftes Tabellenwert herausgab. 3m December 1785, als Raftner feine Fortfebung ber Rechenfunft herausgab, in welcher (Cap. XIII, Abschnitt 3, S. 69) von F. die Rebe ift, war er Director ber Schul- und Armenanftalten auf den graft. Thun ichen Berrichaften in Bohmen. 3m 3. 1800 war er fobann nach bem Bericht b. Bach's (Monatliche Correspondeng jur Beforberung ber Erb- und Simmelefunde, Bb. II. G. 223) in Liffabon. Dort icheint er Borfteber ber Casa pia, einer von der Ronigin von Portugal geftifteten beutschen Schul- und Erziehungeanftalt, gewesen zu fein. Dort wird er wol auch gestorben fein. F. erfand ber ichiebene Maschinen: 1) eine Factorenmaschine, 2) eine gemeine Rechenmaschine, 3) eine vollständige Lefemafchine, 4) eine Sprachmafchine, 5) ein neues Definftrument. Faft am befannteften murbe jedoch bon ihm ein großes nicht er schienenes Tabellenwert. v. Bach (1. c.) erzählt die Sache folgenbermaßen: "F. hat im 3. 1777 in Groß-Folio Factorentafeln bis 144000 herausgegeben, bie aber bis 10000000 angefündigt maren. Das Wert mar im Manufcript bis 2000000 fertig und bis 408000 auf Roften bes f. f. Aerariums gebruckt. Beil fich aber teine Abnehmer dazu fanden, fo wurde die ganze Auflage vor Ausbruch des letten Türkenkrieges (1788) zu Infanteriepatronenpapier verwendet; nur wenige vollftanbige Exemplare wurden bem Bulcan entriffen. Der Berfaffer bat bas Manufcript, welches in Beichlag genommen war, aus ber Kriegscanglei wieder gurild erhalten."

Boggendorff, Biograph. litterar. Handwörterb. zur Geschichte ber eracten Biffenschaften, Bb. I. S. 731.

Fellenberg: Philipp Emanuel v. F., geboren am 27. Juni 1771, gestorben am 21. November 1844. F. war aus einer Familie des sog. Patriciats der Stadt Bern gebürtig. Durch einen gelehrten Bater und eine edle, tief religiöse Mutter schon frühe für die höchsten Ideale der Menschheit begeistert, erhielt er durch Privatlehrer — unter diesen auch der spätere helvetische Mimster Rengger —, dann im Psessel'schen Institut in Colmar eine trefsliche Erziehung, welche durch den Besuch deutscher Universitäten und ausgedehnte Reisen abge-

ichloffen wurde. Bahrend der frangöfischen Revolution weilte er eine Zeit lang in Baris und suchte bon bier aus ber bedrohten Baterftadt nilglich gu fein; jurudgefehrt betheiligte er fich 1798 an bem Wiberftanbe gegen ben Ginfall ber frangofifchen Armee. Rur mit Mube von ber über ihn ausgesprochenen Medtung befreit, taufte er 1799 bas But Sofwyl, Die Statte feiner 45jahrigen Thatigfeit und feines Ruhmes. Die Erziehung hielt er fur bas einzig mabre Mittel, eine mahrhafte geiftige und fittliche Wiebergeburt ber in Ginnentnechtchaft verfuntenen Bolfer ju erzeugen; bas Gigenthumliche feiner erzieherischen Brundfage lag barin, bag er erftlich ben Menschen nicht als Ginzelwefen, sondern blos als wefentlichen Theil eines organischen Weltgangen aufjagte, und daß er zweitens die landwirthichaftliche Arbeit als das hauptfächlichfte Mittel biefer Charafterbildung betrachtete und in großem Dagftabe in Unwendung brachte. Er begann mit umfaffenden Berbefferungen feiner Befigung; im 3. 1804 begrundete er die Armenschule unter ber trefflichen Leitung von J. J. Wehrli; 1807 entstand bas landwirthichaftliche Inftitut, und 1808 bie Erziehungs- und Bilbungsanftalt fur Gohne hoherer Stande, welche burch Unftellung einer Reihe ausgezeichneter Lehrer balb jur bochften Bluthe gelangte und Sofwhl ju einem hochft einflugreichen geiftigen Brennpunkte machte. 3m 3. 1816 errichtete er eine eigene Armenfindercolonie in der Rabe, welche bas Problem lofen follte, burch zwedmäßige Arbeit fich felbit zu erhalten; feine Gattin ftiftete zu gleicher Beit eine Erziehungsanftalt fur Dabchen; an alle biefe unter einander in engfter Berbindung ftehenden, einen großartigen Compley bon Gebauden mit Leben erfüllenden Inftitute ichlog fich endlich 1830 eine Realichule für Cohne bes Mittelftandes und gulegt eine Rleintinderschule an. Ueber 2000 Schüler und Boglinge follen in Sofwyl gebildet worden fein. Daneben wirfte er Großes burch Beranftaltung von Schullehrerbildungscurfen ; allein manche feiner weiteren padagogifchen Bestrebungen scheiterten theils an ben Vorurtheilen feiner Standesgenoffen und ber Bleichgültigfeit ber Behörden, Die feinem 3bealismus nicht gu folgen vermochten, theils an feinem ungewöhnlich felbstherrlichen Befen, bas fich 3. B. mit Beftaloggi nie zu vertragen vermochte. Im J. 1830 betheiligte fich F. neuerdings am politischen Leben; er hoffte bon ben neuen liberalen Staatseinrichtungen eine Berwirklichung feiner Ibeen. Er murbe auch in ben Berfaffungerath und in beffen borberathenbe Commiffion, fpater in ben Großen Rath bes Cantons ermählt, fand aber für feine Antrage taum mehr Berftandniß als fruber; feine Bahl jum Landammann bes Cantons im 3. 1833 war ein ehrenvolles Zeugnig ber Achtung, die er genog, nicht ein Beweis von politischem Ginflug. F. ftarb mitten in feiner Arbeit und wurde ju Sofwal begraben. F. war ein Charafter mit großen Licht- und Schattenfeiten, ber im folgenden treffend geschildert worden ift: "ein Ariftotrat in feinem Privatleben, Demotrat im Rathe, liberal mit Fremden, Despot gegen feine Gehülfen, radical im 3wed, confervativ in den Mitteln, ein reicher Stoff zu einem großen Mann, der boch jo ftill gelebt hat, jo ftill von dannen ging!" Der schwärmerische Ibealismus Beftaloggi's war in ihm auf mertwurdige Beije mit praftifch realiftischer Thattraft verbunden. Obwol nicht schriftstellerisch thatig, wie jener, und beshalb weniger gefannt, hat er burch bie große Bahl feiner Schuler und ber bon ihm erzogenen Lehrer, burch bie Dage ber von ihm ausgegangenen Anregungen, auf Die Schweig insbesondere und auf Bern gang vorzüglich, taum weniger forbernd als jener gewirtt.

Reben einer Masse kleiner Aussätze und Charakteristiken; Dr. Theodor Müller, Rebe bei des Leichenseier der Alt-Landammann F., Bern 1844. B. Hamm, E. Fellenberg's Leben und Wirken, Bern 1845. Dr. Robert Schöne, E. Ph. v. F., Bern 1871.

Select Court Carterial at Co., spines at Marie Law In Law 1765 still for the properties building to deligate to be at transfer, takes per join (1751-44) at his house, a first Street of our Bestein, to be allered or being printer at her blacker are been from it better Down and been have gold as a state just based by got bless their balls in take Safer and March at her letter White State State Safe Safe San Sa minister leaves of the leafer floor, because he finished the Total of have last up repelle laster for a larger unt Establismo. He or I fact let e a firm to I him to inclide falls but County of Strains of Strains of Strains of the Original to be Standblie links sighte mat 1770. To bear of up to investige Tablelon for her fire street his or Million and Supplier of Spine hat 1700 hatte or belonged Bernige gelieber für der fin 174 in mention efficient positive helicit. In our or mine to price in Theory or need belongs or military or in mariery do need. So The same to desire better birth Berlin ball and on the a and he had been been a family topicioni it man and the later force to be the state of the s the Subject Minute in mitte ber all ber Plemillite Beste There are not petited farming from Petitities um Peterten. In 3. 1767 gas or not Separating and later has made from Security Se their few Times to p town like (II. In 1862). To proposition Sele Mari fat: Journal histories of internet. 38 vol. in 8.; July more bissorbine or recent of more proper is defended to whom Andrew was as more . I will be a literature histories. 6 ml. m &c Dictionaire or propagate", I will in &c Dictionations Delpines or representations from at one for mornishme in Temperer Margin II," If al. m 8. Aprespositore postupe et meristique sur les aflaires de l'Europe." 2 will make the property of the contract of th in 8.1 Limitate porlante de polítique, de morale et de litterature, 4 NOT 100 年

Proce instance on in the cine sources in l'abbe de F., Dec. 1824, vol. in t. Reger, Rosquejus Laurenbourgeoise, Edipartire.

Feller: Friedrich Conf de, geworn im J. 1800, gestorben 5. Septst. 1838, wurde auf dem Gemmosium zu Tresden gebilder, innt 1816 als handelingsbeiteig dei AB. A. Kaihner in Tresden ein und war 1823—25 Kaffiner bei C. F. B. Zeis in Tresden, ging dann und Keidzig, um sich durch Sidatiudien für die Universität vorzuberenen. Im J. 1827 bestand er sein Erwen und der Thomosschule und Kieldichte nun Ahillesburde, Nädagogil, Mathematil und Gelchichte. 1830 wurde er Lehrer der irangösischen Sprache in Gera, 1832 and der Handelsichule in Leitzig und bertar der englischen Sprache an der Universität. 1848 übernahm er die Leitung der Handelsschule zu Gotha. Er gabrine Reihe von Handwörterdüchern verschiedener Sprachen und andere Schriften deraus, unter welchen seine "Kaufmännische Arithmetit" eine neue Bahn für diesen Unterrichtszweig einschlug, Auch die Correspondenz in jeanzösischer und englischer Sprache sand in ihm einen ausgezeichneten Bertreter. Bed.

Feller: Joachim F., Bolyhistor, geboren am 30. November 1628 ju mau als Sohn eines Tuchmachers, i am 5. April 1691 burch Sturz ans Fenster. Schon auf ber Schule seiner Baterstadt, wo er ben Unterricht wegebeten Christ. Daum genoß, hatte er die Geschichte des Leidens Christianische Berse gebracht, und bezog tuchtig vorgebildet und mit den besten

Empfehlungen die Universität Leipzig, fo daß ihm der Rector der Thomasschule Jacob Thomasius, der Bater des berühmten Christian, den Unterricht seiner Sohne anvertraute. Wenige Jahre nach Erwerbung der Magisterwürde (1660) wurde er Tertius an der Nicolaischule, 1676 ward er jum Projessor der Boefie und Bibliothetar ber Universitat Leipzig ernannt, 1680 jum Collegiaten bes großen Fürftencollegiums erwählt. Als Bibliothefar erwarb er fich burch beffere Ordnung und Ratalogifirung des Bucherichates und durch Erleichterung feiner Benützung große Berdienste; auch gab er einen Katalog der Manuscripte heraus (1686). Seine Gewandtheit in lateinischen Gedichten verschaffte ihm viele Gunft bei Gurften und großen Gerren; er war überhaupt eine angesehene (brei Mal war er Rector magnificus) und beliebte Perfonlichkeit. Dag er trot feiner geruhmten Gutmuthigfeit in beftige gelehrte Streitigfeiten gerieth, Die in arge Berfonlichkeiten ausarteten (val. ben Artifel Eggeling), war eine allgemeine Unnitte bes bamaligen Gelehrtenthums. Gben war er mit ber Berfaffung bon Annalen ber Universität beschäftigt, als ihn fein tragischer Tob einer weit umfaffenden Thatigfeit entrig. Außer fehr gablreichen lateinischen Gebichten hat man bon ihm viele Commentationen bunteften Inhalts, wie "De cygnorum cantu", 1660, "De lucernis antiquorum subterraneis", 1661, "De tribus coronis imperatoriis, germanica, lombardica et romana", 1662 u. 1745, "De avibus noctu lucentibus", 1669 u. 1672, "De fratribus calendariis" (cum notis Paullini 1692) etc. Un ben "Acta eruditorum" war er einer ber fleißigften Mitarbeiter. Bon feinen übrigen Schriften genuge es anguführen: "Cygni quasi modo geniti, h. e. Clari aliquot Cygnaei" s. a. "Supplementum ad Rappolti commentarium in Horatium". "Flores philosophici ex Virgilio collecti", 1681. "Vindiciae adversus J. H. Eggelingii censuram censurae mysteriorum Cereris et Bacchi". 1685. "Epistola de intolerabili fastu quorundam criticorum" (gegen 3ac. Gronobing). "Continuatio compendii historiae universalis J. Laeti ab a. 1640-1678".

Ginladung des Rectors (Chprianus) gur Leichenfeier, 1691, Fol. Ab. Clarmund, Vitae IV, 193 ss. (2). Balm,

Fellhainer: Frih F., Bolksdichter des 15. Jahrh. Wir besihen von ihm ein Lied, das ein Passauer Ereigniß aus den J. 1477—78 zum Gegenstande hat. Ein Chrift, Ramens Christoph Eisengrein, hatte den Juden in Passau das aus einer Kirche gestohlene Sacrament verkauft und diese allerhand Unsug damit getrieben. Die Sache kam aus, die Juden wurden theils verbrannt, theils vertrieben, während ein anderer Theil sich tausen ließ. Das Lied, aus 22 Strophen bestehend, ist nach einer wenig jüngern Handschrift (von 1490) auf der Wiener Bibliothet herausgegeben in R. v. Liliencron's Historischen Volksliedern der Deutschen, II. (Leipzig 1866) S. 142—146.

Fellner: P. Coloman F., Benedictinermönch und Kupferstecher, geboren zu Bistors in Oberösterreich am 19. März 1750, gestorben zu Lambach am 18. April 1818. Durch ben Benedictiner und Bolksdichter Maurus Lindemeyer wurde der Knabe F. in das Stift Kremsmünster gebracht, wo er seine Studien begann; später trat er in das Benedictinerstift Lambach als Mönch ein, wo er bald durch sein besonderes Zeichentalent die Ausmerksamteit seiner Mitbrüder, wie des Abtes Amand auf sich lenkte. Dieser schiekte nun F. nach Wien zu dem Maler Martin Schmidt aus Krems, bei welchem er sich vorläusig eine allgemein artistische Bildung erward. Seinem Hang zur graphischen Kunst solgend, übte er sich dann unter J. Schmuzer's bewährter Leitung in der Kupserstichkunst; er scheint jedoch nur als Externe Schmuzer's Kath und Unterricht genossen zu haben, wenigstens suchte ich seinen Namen vergebens in den Archivalien der Schmuzer'schen Kupserstichenzuschen für Kupserskupserstechevalademie. Fellner's Wert ist in Andresen's Handbuch für Kupserschen

stichsammler ziemlich vollständig aufgezählt; sein bestes Blatt ist die Bescheidung Christi, nach Dietrich. F. war auch Schriftsteller und sein Büchlein "Ueber die Art und Weise, wie man Aupserstichsammlungen anlegen und ordnen soll" ist noch heute ein ganz brauchbares Hülsmittel. Doch nicht allein die bilbende Kunst war es, welche F. anzog, auch der Musik widmete er viele Stunden, er galt für einen tüchtigen Regens und war auf der Violine ein entschiedena Birtuos.

Ragler, Künftler-Lexison, IV. 271. Wurzbach's Lexison, IV. Sand-fchriftliche Mittheilungen aus bem Stifte Lambach. - Rabbebo.

Wellner: Dr. Friedrich F., geboren ju Frantfurt a. DR. 1801, geftorben ju Stuttgart 1859. Schon abfolbirter Jurift fchlog er fich als geiftreibn Dilettant, innerem Drange folgend, mit leibenichaftlicher Begeifterung ber romantifchen Richtung und bann junachft Cornelius an, ju beffen frubeften und begabteften Schulern er geborte. Er zeichnete bei ihm eine Reibe romantifder Compositionen, welche die größten Erwartungen erregten. Auch mar er es, ber augleich einer ber erften auf genauere Coftumftubien u. bgl. hindrangte. Leiber ging biefes ichone Talent an jenem Mangel jeder Technit und gefunden Ratur ftubiums, wie es ber Gluch der Schule mar, gleich fo vielen Anderen gu Grunde. Er jog fich, ba er feine iconiten Entwürfe niemals auszuführen vermochte, obne fle ju verderben, endlich verftimmt jurud und lebte in Stuttgart, wo er fich hupochondrifch abgeschieden von aller Belt aufe Illuftriren für Tafchenbuchen u. bal. warf, befondere fur die Cotta'ichen Claffiferausgaben viel zeichnete, abrt babei naturlich auch verflachte. Dazwischen schuf er aber oft wieber bie bem lichften Compositionen voll von auffallenbem Schonheitsfinn, Abel, Stilgefühl und Gigenthumlichfeit, Die oft etwas gang Rafgelifches haben, Die er bann in feine Mappen vergrub ober an Freunde verfchenfte, fodag felbft ihre Sammlung und Biebergabe burch Photographie unmöglich fein burfte. Bedit.

Welmer: Dartin F., Siftorifer, geboren in hermannftadt am 1. Roubt. 1720 als Sohn eines Tuchmachers Martin F., geftorben ebendafelbft als Stadtpfarrer am 28. Marg 1767. Am evangelischen Gymnafium feiner Baterftadt vorgebildet, bezog er am 13. Mai 1740 bie Universität halle, studirte bier bei Nabre lang Theologie und Philosophie, ein bantbarer Schuler besonbers von David Michaelis, Chriftian Bolff und Juftus Bohmer. Die Richtung gu biftorifchen Studien empfing er burch Schulg und bor Allen burch feinen Landemann Schmeinel. Mai bis December 1743 brachte er als Inftructor eines jungen Abelichen Michael v. hoffnungswald in Bien ju und fand fobann Unftellung an ben Schulen und feit Februar 1750 an ben Rirchen feiner Baterftabt. 1756 nochmals in bas Lehramt bes Ghmuafiums als Conrector gurudberufen, befleidete er pom 15. Februar 1758 bis 4. April 1763 bas Rectorat, mit ber Durchführung eines neuen Studiensuftemes und anregenden Borlefungen u. a. über paterlandifche Gefchichte beschäftigt. Bon ber Bfarre in Beltau, auf Die er 1763 gegangen, rief ihn die evangelifche Gemeinde hermannftabt 1766 als Stadtpfarrer an ibre Spipe, und hier ftarb er nach wenig mehr als Jahresfrift mit Sinterlaffung jablreicher theils nur angefangener, theils ausgeführter, auf die Geschichte Siebenburgens bezüglicher Arbeiten. Das Wenigfte babon ift gebrudt : mandes Sanblebriftliche, fo "Adversaria ad historiam Transsylvaniae" und "Abbandlung bem bem Urfprung ber berichiebenen Bolferichaften in Giebenburgen" ift mit bem Rachlaffe Cber's (f. b.) in das ungarifche Rationalmufeum in Beft gefommen. lieber eines feiner hauptwerte ("Abhandlung von dem Urfprung ber fachfifden Inliva in Siebenburgen") ift eingehend berichtet worden in &. Müller, Deutsche Senchbentmaler aus Giebenburgen, hermannftabt 1864, G. IV-VII. Geine serning liegt aber borgugeweife barin, daß das von ihm verfaßte Sandbud

Felfing. 617

r siebenbürgischen Geschichte: "Primae lineae M. Principatus Transsylvaniae Hioriam, antiqui, medii et recentioris aevi reserentes et illustrantes", welches erst ach seinem Tode, 1780, gedruckt wurde, 1803 mit den Observationen Eder's d.) vermehrt, dis zur neuen Zeit herab das beste Wert über siebenbürgische seschichte war und dem Forscher noch heute unentbehrlich ist. Felmer's Bedeuung sand schon bei seinen Ledzeiten auch dadurch Anerkennung, daß ihn die Geschschaft der freien Künste zu Leipzig unter ihre Mitglieder ausnahm.

Bgl. d. Art. F. in Joj. Traufch, Schriftfteller-Beriton, und Felmer's

Gelbitbiographie (Boichr.) in ber Matritel der Bjarre Beltau.

Friedr. Düller.

Belfing: Johann Ronrad F., Gohn eines Uhrmachers, 1766 in Biegen eboren, erlernte frube burch technische Geschidlichfeit Die Beschäftigung feines Baters, jugleich mit der Ausführung bon Bergierungen und Ramen, welche er n bie Behäufe ber Uhren zu grabiren hatte. Auf Diefem Wege begann er als lutodidatt die Laufbahn des Rupferstechers, mit dem lebhaften Bunfche, gleich einem Landsmanne, dem berühmten Rupferftecher Wille, der ja auch als Buchfennacher nach Paris gegangen und dort ein renommirter Künstler geworden war, ein Talent berwerthen zu konnen. Die Forderungen, welche Wille für die Interhaltung eines Schülers in Paris bezeichnete, überftiegen aber allgufehr bie Rittel ber Eltern, ber talentvolle junge Mann mußte fich begnugen, in die Lehre ines fehr mittelmäßigen Rupferftechers in Darmftadt zu tommen. Auf feine igene Geschicklichkeit im Zeichnen und Stechen angewiesen, bilbete er fich in berchiebenen Stechweisen aus und fertigte vorzugsweise in punftirter Manier Bildtiffe lebender Personen, welche febr geschätt wurden, Stiche für Taschenbucher, und nach einem Gemalbe "Artemifia" von Schmidt in mehrjarbigem Drud, in em Beschmade feiner Zeit, sowie Plane und Rarten, Die als Mufter toporaphischer Darftellung angesehen wurden. Die vielen von ihm gestochenen Blatten vollendete er felbst auch im Drud als wirklicher Chaltograph. Für feine eiben Sohne hatte er feinen marmeren Bunfch, als bag ihnen Gelegenheit geoten fein moge, durch beffere Lehrer einen hoheren Bunkt in ber Runft bes enpferftiche ju erreichen. Er ftarb als hoftupferftecher im Darmftabt 1819.

Beinrich &., geboren 1800, altefter Cohn bes borgenannten, versuchte ach beffen fruhzeitigem Tobe anfangs bie Beife bes Baters in Stich und Drud u übernehmen, erkannte aber bald die Unzulänglichkeit feiner Kräfte und ging meiterer Ausbildung nach Baris. Die baselbst berrichende absolute Trennung eiber Beschäftigungen führte ibn, feinen technischen Reigungen entsprechend, in ie berühmte Druderei von Chardon. Ausgeruftet mit ber nothwendigen fünft= rifchen Bilbung und technischen Geschicklichkeit, sowie chemischen Renntniffen brte er in feine Baterftadt jurud. Bon bem Runfthandlungshaufe Artaria in tannheim alsbald mit dem Drud ber werthvollften Blatten ber berühmteften alienischen Rupferftecher beauftragt, murbe er mehrmals zu gleichem 3mede ach Mailand und Barma berufen. Alle beutichen Rupferftecher und felbft ehrere Parifer erfannten ben Werth feiner Arbeit in ber Schonung ber Blatten ab Bute der Drude an. Die von Jacobi in Betersburg erfundene Berwendung er Galvanoplaftit zu Rupferdructplatten wurde von F. vervolltommnet zur Berellung einer bis dahin unerreichbaren Bahl guter Abbrude. Wenn hierburch e Borliebe ber Cammler fur die fogenannten avant la lettre - Drude gu ber= hwinden begann, fo berurfachten die Runftbereine ihrerfeits eine Ueberfattigung Bereinsblättern. Reben feiner Thatigfeit als geschähter Rupferdruder erwarb . in feiner Baterstadt fich mannigfache Berbienfte um die Forderung des Beerbewefens, die Bolfsbildung und die Turnerei. In ben bewegten Tagen bes . 1848 war feine perfonliche Thätigteit als Bolfsmann von anerkannt gunftigem Einflusse; die Turngemeinde und seine Freunde im Bürgerstande ehrten sein Andenken nach seinem 1876 ersolgten Tode durch ein Monument mit Reliesbildniß. Nicht ohne gegenseitige Förderung in ihren Arbeiten, als Kupserstecher und Drucker, war das intime Berhältniß zu dem süngeren Bruder Jacob F. nach dessen Rückehr aus Italien, der gegenwärtig im 75. Jahre als Prosessor und Hostupserstecher in Darmstadt lebt.

(Rach Familiennachrichten.)

Weltmann: Gerhard F., Rechtsgelehrter, geb. 1637 ju Cleve, ftudirte ben etwa 1653 an ju Duisburg (noch vor Einweihung der dortigen Universität Leiben (vornehmlich um Arnold Binnius ju horen) und Orleans, wo er ber juriftischen Doctorgrad erlangte. Rach einem weiteren Studienanfenthalt p Paris reifte er nach England und bon ba in die Beimath gurud. 1660 begleitete er ben hollandischen Befandten nach Franfreich. Schon guvor aber hatte a (wie man annimmt, auf bes preugischen Minifters Gberhard b. Dantelmam Empfehlung) die Ernennung jum außerordentlichen Projeffor der Rechte in Dus burg erhalten, welche Stelle er 1661 antrat. 1662 jum orbentlichen Projeffer beforbert, fcblug er 1664 einen Ruf nach Breda, 1666 einen folden nach beibelberg aus, erhielt ben Titel als Rath, folgte aber 1667 ber Berufung in die oberfte Rechtsprofeffur nach Gröningen. Nach einigen Jahren gab er diefe Stellung wieder auf und trat als Beifiger des hofgerichtes gu Murich in oftfriefildt Dienste (zwifchen 1678 und 1680). Spater erhielt er vom Ronig von Dane mart ben Titel eines Etatsrathes und ftarb 1696 in Bremen, wo er auf einer Reife in Geschäften feines Fürften fich befand. F. war wegen großer Gelehr famteit und Scharffinnes bon feinen Zeitgenoffen febr geschätt. Leibnig und Johann Strauch iprechen fich bochft anertennend fiber ihn aus, Strauch tobt fogar feine elegante Darftellung, mahrend von anderer Seite, und wol mit Recht, geltend gemacht wird, "daß es ihm oft am guten Geschmad gefehlt bab und feine Schreibart nicht angenehm fei" (Jugler). Gin bedeutender litterarifche Begner Feltmann's war Ulrich Suber, welcher wider deffen Tractat "De iure in re et ad rem" eine befondere, nicht immer die Schranten wohlanftandiger Dagigung einhaltende Streitschrift veröffentlichte (1675). Bon Feltmann's vielen Schriften nennen wir: "Tractatus de iure in re et ad rem, id est Manuduct. ad ius civile Romanor, et Clivorum", Duisb. 1665 u. ö. "Liber unus de feudis", Groen, 1671; "De titulis honorum libr. II.", Bremae 1672 n. ö. "Jus georgicum", Lips. 1678. "Commentarius ad Pandectas", Lips. 1678. "Dissertat. de accessionib. memorbilibus immani aquarum vi vel terrae motu factis", Amstel, 1691, "Tractat. de impari matrimonio", Bremae 1691. "Tripertita sive quatuor Institutionum libris iunctae Interpretationes", nicht zu verwechseln mit ben "Institutiones iuns novissimi", Gron. 1671. Die "Tripertita" erichien gu bes Berfaffere Lebzeiten nicht gedrudt, fondern bilbet ben 3. Theil ber feit 1764 von 3oh. 3ac. ban haffelt unternommenen Sammlung: "Duorum fratrum Gerhardi et Theodori Feltman Opera iuridica", bon ber bis 1769 fieben Foliobande erichienen, Die aber unvollständig blieb.

Bgl. Jugler, Beitrage. 4. Bb. G. 135 ff. Duther.

Kendi: Peter F., Maler, geb. zu Wien 4. September 1796, † ebenda 28. August 1842, entwickelte schon frühzeitig seinen Beruf zur Kunst. Der Sohn eines Schullehrers, hatte er schon als Schüler der Bolksschule Gelegenheit, sich im Zeichnen zu üben, und verrieth dabei sein Talent zur Kunst. Dies bestimmte seinen Bater, ihn nach vollendetem 15. Lebensjahre auf die Alabemie der bildenden Künste zu schicken, wo er in die Lage kam, sich unter Fischer's Maurer's und Lampi's Leitung zum Künstler heranzubilden. Sein schöner Vor

rag im Zeichnen verschaffte ihm die Gunft bes berühmten Augenarztes Dr. Barth, belcher ihm feine reiche Sammlung geschnittener Steine öffnete. Durch Schoblerger bei bem Grafen Lamberg eingeführt, berwendete ihn biefer jum Copiren entifer Bafen. Für feine Lebensftellung wurde fein feines Berftandniß fur Unertigung bon Zeichnungen nach griechischen Originalien ausschlaggebenb. Auf Berwendung des Directors Reumann wurde F. 1816 im f. f. Mung- und Anitencabinet als Zeichner verwendet und 1818 in biefer Eigenschaft wie als Supferstecher bleibend angestellt. 3m 3. 1821 begleitete &. bierauf Director . Steinbüchel nach Benedig und erhielt für fein Gemalbe "Anficht ber Grotte on Corgnole" die golbene Debaille. Roch in demfelben Jahre reifte er nach Salgburg, um ben auf ben Lagerielbern ausgegrabenen römischen Mojaitboben u zeichnen und nach Wien zu bringen. Geit biefer Beit wurde er in feinem Berufe ununterbrochen mit Anfertigung von Copien von Werfen bes Mung- und Untilencabinets und zu beren Ausführung in Rupferftich verwendet. Wichtiger 18 die Reproductionsgabe Tendi's ift feine ichaffende Kraft als Genremaler. Schon in jungen Jahren hatte er fich mit großer Borliebe bem Studium ber Rieberlander hingegeben, an ben Werten berfelben ben Bug nach Bahrheit und Natürlichteit, ben Einblid in bas Boltsleben und bie wirfungsvolle Behandlung er Motive in Bezug auf Colorit und Beleuchtung bewundert. Durch feine hafliche ugere Ericheinung - er batte einen Goder und einen gu feiner fleinen Geftalt unberhaltnigmäßigen Ropf - an ein ftilles, einformiges Leben gewohnt, welches Dei edleren Raturen zu einer icharien Betrachtung und Beobachtung ber Außenwelt fuhrt, mit einem reichen Gemuthe und einem poetischen Ginne ausgestattet. Drangte es F., ahnliche Darftellungen zu versuchen. Go entstanden in feinen reien Stunden Bilber mit Stoffen aus bem taglichen Leben, wie man fie bisber u feben nicht gewohnt war, und welche ben größten Gegenfat zur atabemischen Richtung bilbeten, wo neben bem abfterbenben Clafficismus bie Romantif fich breit gemacht hatte. Gie übten nicht nur burch ben Reis ber Reuheit, fonbern auch burch ihren inneren Werth eine große Angiehungsfraft und verschafften ihm ben Rubm, die Genremalerei ber Wiener Schule begrundet gu haben. Bu feinen Defannteften und beften Bilbern gablen "Das Madchen vor bem Lotteriegewölbe", Die Officierswittwe", "Die Pfandung", "Ein Klostergang mit Andachtigen". Das Madchen an der Briefpost", eine Ueberschwemmungsscene, "Kaiser Franz und die Schildmache", "Der arme Beiger", "Die Mutter am Chriftabend" nach Bebel, "Das Milchmädchen", "Der Brautsegen", "Morgenandacht", "Die Gypsfigurenhandlerin" u. f. w. Außerbem befteben eine Angahl von Aguarellen und Sandzeichnungen, und mehrere hiftorische Delgemalbe. Unter ben vielen Bortrats ift ein großes Gruppenbild, "Die faiferliche Familie im 3. 1834" hervorzuheben. Gine bedeutende Angahl der Werke des Kunftlers ift im Befibe des kaifert. Sofes und ber öffentlichen und Privat-Gallerien Wiens. Bu feinen herborragenbften Schülern gehörten Treml und die Gebrüber Schindler, von benen aber Leiner ihn an poetischer Auffaffung und Originalität ber Darftellung erreichte.

S. Bergmann: Refrolog "Peter Fendi" in der Wiener Zeitung v. 6. Oct. 1842 mit einem unvollständigen Berzeichniffe seiner Oelbilder und Aquarelle. Burzbach, Biographisches Lexifon IV, 173. Kraft, Katalog der Gemäldegasterie im Belvedere, Wien 1854. Katalog der historischen Kunftausstellung in Wien, 1877.

Feneberg: Johann Michael F., geb. 9. Febr. 1751 zu Oberdorf im Allgäu, begann 1761 seine Studien in Kausbeuern und besuchte 1764—1770 die Lehranstalt bei St. Salvator in Augsburg. Im J. 1770 trat er in das Roviciat der Jesuiten in Landsberg. Er wohnte mit J. M. Sailer in einem Hause. hier begann die Freundschaft, welche beide zeitlebens verband. In

Ingolftadt ftudirte er zwei Jahre Philosophie (1771-1773). Rach Aufhebung ber Jefuiten murbe er im 3. 1773 Profeffor im Collegium des beil. Paulus m Regensburg und empfing im 3. 1775 die Priefterweihe. In feinem Baterotte Oberdorf wurde er im 3. 1778 Fruhmegbeneficiat, wo er freiwillig 14 bie 15 Rnaben gu ben Studien vorbereitete. Auf Sailer's Bermenden wurde n im 3. 1785 Profeffor am Cymnafium in Dillingen. "Ale fich nach acht Jahm dafelbit der Simmel trubte", übernahm er im 3. 1793 die Bfarrei Geeg bei Bugen. Dort brach er im October 1793 ein Bein und nannte fich bon nur an ben "Stelgenmann". Geine Gulfspriefter waren bier u. a. Chriftoph Schmit, Martin Boos, Johannes Bogner. Er wurde wegen falfchen Myfticimus ver flagt, machte acht Tage lang geiftliche Exercitien und mußte mit feinen Raplanen Bayer und Giller gehn aftermyftifche Gate abichworen. Sie waren "alle bin burch Boos erwedt worben und hatten feine Grundfage zu ben ihrigen gemacht" F. hatte aber "ungleich mehr firchlichen Ginn und mehr Achtung vor der biearchie" als Boos. Jedenfalls mar er einer ber edelften Aftermpftifer. Wegen pecuniarer Berhaltniffe übernahm er im 3. 1805 die Bjarrei Bohringen bei Ulm, auf welcher er am 12. October 1812 ftarb. Er hinterließ u. a. geiftliche Liebn

M. Sailer, Aus Feneberg's Leben, München 1814. Auch in Sailert gefammelten Werfen, Bb. 39, Sulzbach 1841; Christoph Schmid, Erimerungen aus meinem Leben, 2. Boch. Augsburg 1853; S. 169—70; 3. Boch von Albert Werfer 1855 "Die Kaplanstelle zu Seeg", S. 98—128. Schmd spricht voll Hochachtung von F. — Bgl. Thalhoser, Beiträge zur Geschicht des Aftermysticismus im Bisthum Augsburg, Regensburg 1857, S. 68—69; Heinr. Schmid, Geschichte der katholischen Kirche Deutschlands von 1750 an. München 1874, S. 298.

Feuis: Graf Rubolf von F., ober von Neuenburg (Reufchatel, Minnesänger. Er ist jedenfalls Graf Rudolf II. (nicht III.), der urfundlich 1158—1192 nachgewiesen ist und vor dem 30. August 1196 gestorben sein mit Seine Heimath erklärt die enge Beziehung seines Gesanges zur provençalischen Poesie; Inhalt und Form zeigen eine nicht eben geschiekte Nachbildung des Fremden, namentlich von Liedern Peire Lidal's und Fosquet's von Marseille, deren Gesänge bald nach ihrem Entstehen ihm bekannt geworden sein müssen.

Die Lieder sind gedruckt in v. d. Hagen's Minnesangern 1, 18-20. Minnesangs Frühling 80-85, Urkundliche Belege in v. d. Hagen's Minnes. 4, 47 ff., Minnesangs Frühlt. 261 f., vgl. ferner Bartsch in der Zeitschr. i. d. Alterth. 11, 145 ff., Pfaff ebenda 18,44 ff., Scherer Deutsche Studien 2. 35, Baul und Braune, Beiträge 2, 433.

Kenner: Franz Philipp, Freiherr F. von Fenneberg, öftere Feldmarschall-Lieutenant, geb. 1762 zu Salurn in Tirol, begann seine friegeriche Lausbahn im J. 1777 als Gemeiner im Insanterieregiment Graf Lach. Während der Feldzüge von 1788 und 1789 gegen die Türken, sowie der ersten des französischen Revolutionskrieges stieg er bis zum Oberstlieutenant und Commandanten des Tiroler Scharsschützencorps und fand die erste Gelegenheit zur Auszeichnung bei der Bertheidigung der Posten von Lomar und Maindorf am Riederthein. 1804 wurde F., der 1797 in den österreichischen Abelsstand mit dem Prädicate Fenneberg erhoben worden war, Oberst und kämpste als solcher während des Feldzuges im J. 1805 in Deutschland. 1809 besehligte er, mittlerweitz zum Generalmajor vorgerückt, eine Brigade in Tirol, wo er sich bei der Bertheidigung seiner Heimath wesentliche Berdienste erward. 1813 zum Feldmarschall-Lieutenant ernannt, wurde F. Commandant des rechten Flügels der inneröster reichischen sehren, mit welcher er nach Tirol vordrang und den Feind in verschiedenen Gesechten schlug, so namentlich dei Bercha (2. October), diesseins Bruneden,

Tentich. 621

er Mublbacher Claufe (7. Oct.) und bei Belano (26. Oct.), wo & durch einen Schuß im Urme verwundet murbe. 1814 erhielt er die Inhaberichaft bes neu reichteten und feinen Ramen führenden Titoler Jagerregimentes; in diefem Sahre bejehligte er die Borhut bes rechten Flügels der öfterreichischen Armee enter bem &.= D.-L. Grafen Sommariva und wurde ihm bas Therefientreus verieben. Rach geschloffenem Frieden ward F. Militarcommandant von Tirol, 1820 Divifionar, anjangs in Mahren, fpater in Galigien, wofelbft er am

19. October 1824 ju Jaroslau ftarb.

Birtenfeld, Milit. Mar.=Theref.=Orden. v. Nanto. Bentid: Ebuard &., als Dichter auch "Frater Gilarius", geb. 1814 gu München; burchlief bas Chmnafium, abfolvirte 1839 bie Universität München, eftand 1841 die juridische, und 1842 die Finanzprufung mit glanzendem Erplae, trat als Affeffor in fürftl. Thurn- und Taxis'iche Dienfte gu Regensburg, Do er fich 1847 mit einer Tochter bes Brof. Ennemofer vermählte. Er vertauschte eine Stellung aber mit dem baierischen Staatsbienfte, wo er gu Munchen balb um Rechnungscommiffar, Regierungsaffeffor und Oberrechnungsrath vorructe und m April 1875 jum Director ber tgl. Regierungs-Finangfammer ju Augsburg Deforbert wurde, jedoch ichon in ber Racht vom 12. auf den 13. Februar 1877 Inem langwierigen Leberleiben erlag. In feinen verschiedenen Stellungen bat er, wie Ludwig Steub bemertte, "viele Millionen Biffern unter den Sanden ge-Sabt, Die Grund-, Gewerbe- und Capitalfteuern auf hunderttaufend Seiten guammengezählt, revidirt und roth angestrichen, hin und wieder auch subtrahirt, multiplicirt und bivibirt, furg, feines Amtes immerbar mit Fleiß und Gifer gewaltet". Daneben aber verlieben ihm Die Mufen eine unverfiegliche Quelle von Big, humor und Laune, womit er fich zuerft 1839 bei einem Kunftlerfest ber-Dorthat und in der Folge bei allen ähnlichen Gelegenheiten, auch bei den Sommerahrten ber Liebertafeln und fonftigen Cangesfreunden als beliebter Feftrebner n Bers und Brofa hören ließ. Gine Auswahl bon vier folder "Maipredigten" ricbien querft München 1843, und Darmftadt 1845, und fpater in vermehrter 1. Aufl. München 1867. Jahrelang redigirte er die "Cornelia", bas Tafchenbuch fur beutiche Frauen (Darmftadt), wozu er jedesmal Gedichte und eine Nobelle gab, 3. B. "Der Schneiberpoet, Scene aus bem baierifchen Rleinftabter-Leben" (1856), oder "Der Torfftecher und fein Rind" (1859), auch entftanden bramatische Spiele, 3. B. jum Masten- (Rubens-) West ber Münchener Rünftler 1861 u. f. w. Rach Fr. Lentner's fruhem Tobe übertrug ihm König Mar II. bie Fortjegung ber culturbiftorifchen Studien aus ben verichiebenen Rreifen bes baierischen Boltslebens, nach Sage, Sitte und Brauch, beren Sammlung ber König ichon als Kronpring ins Auge gefaßt hatte. F. erhielt einen fünfjährigen Urland und durchjog in den Commermonaten Franken und die Oberpfalg. Die Ergebniffe feiner Wanderungen, welche theilweife auch mit foftlichen Zeichnungen pon feiner Sand illuftrirt waren, gingen wenigstens theilweise in die verschiedenen Banbe ber von Riehl und Dahn redigirten "Bavaria" über, auch gab er bas Bedentbuch der (fiebenhundertjahr.) Jubilaumsfeier Munchens im Geptember 858" (mit Muftrationen von Dopler, A. Spieg u. A.) heraus, ebenfo verfaßte r ein Schriftchen als Weftgabe gu bem 1867 in Munchen berfammelten Juriftenag, welches eine recht frische und humoriftisch geschriebene Stigge einer Culturreichichte ber Stadt und eine fehr unterrichtende Beidreibung berfelben und ihrer Umgegend bietet. Rachdem F. schon 1855 unter dem Titel "Lichtes und Dunkles" einen Theil seiner früheren Erzählungen gesammelt hatte (worunter die "Fragmente aus dem Tagebuch meines Oheims", und die "Geschichten aus der Beimath"), erschien erft 1870 eine größere Novelle "Aus der Tiefe" und der breitheilige Roman "Non possumus", 1870 (in ber Bibl. beutscher Orig.=Romane,

20 .- 22. Band), welcher jeboch bas verdiente Auffeben nicht erregte. Der übriet reiche Theil feiner novelliftischen Producte ift in den Münchener "Fliegenden Blattern" und der "haus-Chronit" von Braun u. Schneider, im Augabunger "Sammler" (3. B. "Der Zefuiten-Bogling, aus den Papieren eines Pfrfindner von Frater Hilarius", 1873, ober "Being Toppler, Erzählung aus Rottendung a. d. Tauber", 1875) u. f. w. zerstreut. Gine stattliche Reihe fehr werthvolle culturhiftorischer Schilderungen, g. B. fiber "Das bfirgerliche Saus vom XIII. bis XVIII. Jahrh.", über bas "Fichtelgebirge" find in ben Jahrgangen 1855-38 ber ehemaligen Reuen Münchener Zeitung niedergelegt. Auch als Jugenbidut fteller versuchte fich "Frater Silarius" mit Glud, wie eine Angahl von duftige "Blumenmarchen" in ben "Jugenbblattern" ber Jabella Braun, 1856 ff., be weisen. Gine Sichtung und Auswahl feiner gablreichen Schriften burfte mi nicht ju lange auf fich warten laffen. F. war, wie Lubw. Steub in feinem ichonen Rachruf in Beil. 114 ber Augsb. Allgem. Zeitung vom 24. April 1877 fagt, "in allen Studen ein Bertreter ber Ralotagathie, wie fie bas Alterium pries, eine mannlich-ichone Geftalt, ein wohlwollendes, liebenswürdiges natund ein Dichter und Redner, wigig und geiftreich, gewinnend und einnehmend, mverzagt und ichlagiertig, babei anspruchslos und bescheiben, freifinnig und in bas Baterland begeiftert, eh' es noch recht erlaubt war, ein bortrefflicher Imb icher, ein guter Münchner und doch eine echt hellenische Berfonlichfeit". Shac. Solland.

Werber. Die Familie & aus Caldar am Rhein im 3. 1415 in Danjo eingewandert, hat bis zu ihrem Erloschen im 3. 1786 wegen ihres Reichthum. des damit verbundenen Runftfinnes fowie wegen des berborragenden Ginfluffe. welchen einzelne ihrer Mitglieder auf die politischen Intereffen Dangigs und 28th preugens ausnbten, unter bem Patriciate Dangigs eine befonders hohe Stellung eingenommen. Drei ihrer Mitglieder find als die bedeutenoften hervorzuheben Eberhard F., fein Bruder Mauritius und fein Sohn Conftantin.

Eberhard T., "der eiferne Burgermeifter", geb. in Dangig 1463, geft in Dirichau 5, Mary 1529. Der zweite Cohn Johann Gerber's, welchen 31. Mug. 1501 als Burgermeifter geftorben mar, theilte er von frube auf beffen ritterliche und ftaatsmännische Reigungen. Mit 18 Jahren an ben bof be Bergogs Magnus von Medlenburg gebracht, verläßt er benfelben nach im Jahren, um 1486 im Dienfte ber Sanfa an bem Geefriege in Manbern that junehmen. Rachbem er bier wie auf einem ritterlichen Stechen in Lubed 1488 feinen Muth bewährt bat, fehrt er in diefem Jahre nach Dangig gurid, be grundet feine Sauslichkeit, tritt in den öffentlichen Dienft und wird 1494 in bat Schöppencollegium gewählt, tann jedoch der Bersuchung nicht widersteben ich einem Bilgerzuge anzuschließen, den Gerzog Bogislav X. von Bommern (ober Bb. III. G. 51) im December 1496 nach bem beiligen Lande unternimmt. Die Befahren, die er auf demfelben befteht, die Erfolge, die ihm biefur ju Thal werden, und die vornehmen Berbindungen, welche er mahrend ber Reife nament lich am faiferlichen und papftlichen Sofe gewinnt, geben feinem bochftrebenden Sinne neue Rahrung, Die Buftande aber, welche er bei feiner Beimtebr (April 1498) in Preugen findet, reiche Gelegenheit, ihn zu bethätigen. Es war bit Beit, wo in Beftpreußen, das fich 1466 von ber deutschen Ordensherrichaft freigemacht und dem Schute bes Konigs von Bolen unterworfen hatte, wilbe Anarchie herrichte. Der Abel, burch einen breigehnjährigen Rrieg verwilbert und verarmt, suchte feinen Unterhalt borberrichend in Tehbe und Wegelagerung inner halb und außerhalb der Landesgrengen und wurde in diefem Gewerbe nicht nu von gablreichen Standesgenoffen der Rachbarlander, fondern felbft von mande Inhabern der oberften preugischen Landesamter, namentlich ben Mitgliedem ba

olnischen Abels, welche fich in bieselben eingeschlichen hatten, unterstüht, die brei rogen Stadte Dangig, Elbing und Thorn lebten unter einander und mit den geiftichen Standen um fleinlicher Intereffen willen in Streit und Saber, in Dangig ebst war die oberfte Regierungsthätigkeit durch die Feindschaft, welche zwischen en Familien F. und Felbftat (vgl. oben Bb. II. C. 669 ff.) ausgebrochen war. nehrere Jahre hindurch gelähmt, während von außen her Kaifer Maximilian die Burger von Dangig und Elbing, weil fie feiner Forberung, gu ben Reichsfteuern beigutragen und fich bem Reichstammergerichte zu unterwerfen. feine Folge leiteten) gleich ihren Raufgutern auf bem Gebiete bes beutschen Reiches mit feinen Achtsmandaten verfolgte. Unter Diefen Zeitumftanden hatte eine an fich unbebeutende Fehde, welche ein wegen gröblichen Friedensbruches aus Dangig berriebener Raufgefelle, Gregor Mattern, feiner Baterftabt nach ber Beife jener Beit 1499 anffindigte und ins Wert fette, fehr bald bie gefährlichfte Ausbehnung jewonnen. Es half menig, daß die Stadt, nachdem fie durch Soldtruppen fich einer und feiner Belfershelfer ju ermehren gefucht hatte, ben ichlimmen Beellen burch Bestechung bes Boiwoben von Bojen, ber ihn in feinen Gebieten begte, (April 1502) an den Galgen brachte: vielmehr sette sein Bruder Simon Mattern bas gewinnreiche Gewerbe burch noch ftraffere Organisation feiner Gelfersteljer vier Jahre lang ju noch ichwererer Schabigung feiner Baterftabt fort. Bahrend dieser Jahre hat Eberhard F., auch noch ehe er 1506 in das Rathscollegium eintrat, auf biplomatischen Sendungen und als Berwalter ber an Dangia vom König verpfändeten Staroftei Bukia Anfeben und Ginfluß namentlich am polnischen Sofe gewonnen. König Alexander, der ihm im Juni 1504 fammt feinem Schwestermanne Matthias Zimmermann Die polnifche Ritterwürde ertheilte, fo wie beffen Rachfolger, Ronig Sigismund, ichenten ihm bauernd ihre Gunft. Auf fie geftutt ftellt er junächft innerhalb des Danziger Patriciats durch eine verföhnliche That, zu der er seinen Bruder Mauritius (f. u.) bestimmte, bie gestörte Eintracht wieder her, gleicht die Streitigfeiten, welche die westpreußichen Stande entzweiten, namentlich burch feste Bertrage mit Elbing, Thorn ind bem Ermlande aus, und weiß mit gleichem Geschief burch feine Unterhandungen mit den Nachbarfürften von Bommern und Brandenburg fowie mit dem Deutschen Sochmeifter Friedrich bon Meigen es babin ju bringen, bag bie preugifchen Stegreifler nicht mehr in ihren Landen öffentlichen Schut und Forberung finden. Indem er gleichzeitig burch ausgesandte ftädtische Truppen mit conungslofer Barte gegen die Räuber einschreitet, schrect er fie junächst von veitern Angriffen auf das Gebiet von Danzig ab. Jest trifft die Roth die ibrigen Stanbe, welche bisher gleichgültig biefem Treiben jugefeben hatten, jekt iber von den ruchlofen Banden heimgefucht fie in ihrem Rleinmuth burch Bugetändniffe abzufinden suchen. Trop aller Abmahnungen Ferber's und ber übrigen Danziger Sendboten erniedrigte fich der Ständetag zu Graudenz (Juni 1507) Dagu, mit Mattern einen Bergleich abzuschließen, in welchem Mattern für ein Beichent von 2000 Mart und eine über alle Friedebrecher ausgebehnte Amneftie ich verpflichtet, fortan felbit Frieden ju halten und feine Genoffen abgulohnen and jur Ordnung ju nothigen. Das feige Mittel hatte teinen andern Erfolg, 118 daß Mattern, nachdem er in feiner ritterlichen hofhaltung feine Beute verragt batte, icon nach zwei Jahren junachft einzelne feiner "Stallbruber" u Sandeln mit einzelnen Standen aufreigt, und von Jahr ju Jahr immer offener und frecher an ihre Spige tritt und Jehdebriefe erläßt, für welche ihm vie Bollftredung ber Achtsmandate bes Reiches ben Borwand bieten. Bahrend riefer Jahre ift Cberhard F. 1510 jum burgermeisterlichen Amte gelangt. Berjebens bemubte er fich burch perfonliche Ginwirfung bie Saupter ber preugischen Stande ju gemeinschaftlichem Sandeln und ben Ronig bon Bolen fur die Rath-

wendigfeit eines wirkfamen Ginichreitens gegen bie Fredler ju gewinnen; überall werben feine Abfichten burch ben Ginflug gablreicher polnischer und preugifder Edelleute, welche mittelbar oder unmittelbar an Mattern's Unternehmungen beibeiligt find, gehemmt. Endlich gereigt burch einen verwegenen Raubanfall, ben Mattern 1. Gept. 1514 gegen reiche Danziger Raufleute auf öffentlicher Strofe ausführt, begibt fich F. am Anjange bes folgenden Jahres aufs neue m ben foniglichen Sof nach Rrafau. Er findet ben Ronig fur feine Untrage um jo willfähriger, ba berfelbe fich burch ben neuen Sochmeifter, Albrecht bon Brandenburg, mit einem Rriege bedroht fieht, in welchem ihm an ber bereitwilligen Unterftugung Dangigs viel gelegen ift. 3m Intereffe Preugens forbert ibn ber Ronig auf, ihn gu bem Monarchencongreffe, welcher im Sommer 1515 gwifden bem Raifer und den Ronigen von Polen und Ungarn in Bien und Pregbung stattfinden foll, ju begleiten. Die Familienintereffen, welche auf Diefem Congreffe bei dem Raifer maggebend find, bestimmen benfelben, bier auf bas bon Bolen unterftutte Gefuch bes Burgermeifters bereitwillig einzugeben, und indem er burch das Edict bom 4. August 1515 Dangig und Elbing bon jeder Berbind. lichfeit an das beutsche Reich ablofte, zugleich die über biefe Stadte ausgeiprochene Acht aufhob. Satte &. fomit den Raubgenoffen ben gewichtigften Bor wand für die Beschönigung ihrer Frevel entzogen, fo verschaffte er fich mitten unter ben Weftlichfeiten des Congreffes, bei benen ber Raifer ihn burch bie Go hebung jum deutschen Reichsritter auszeichnete, auch die gewichtigfte Baffe ju ihrer Bernichtung, indem er den Ronig von Polen jum Erlag eines Edictes beftimmte, welches der Stadt Danzig die Bollmacht ertheilte, Mattern und feine Genoffen gleichviel ob burgerlichen ober abelichen Standes innerhalb aller preußiichen und polnischen Landschaften aufzusuchen und vor Danziger Berichten abzuurtheilen. Diefes Ebict legte F. heimgefehrt am 30. Rov. 1515 ben in Da rienburg versammelten Ständen vor; er erflarte dem über folchen Eingriff in feine Freiheiten höchlichst erzurnten Adel, daß nach bem, was vorgefallen fa nur Diefes Mittel fibrig bleibe, um bem Lande Frieden ju verschaffen, und a werbe es in Anwendung bringen. Dem fuhnen Borte folgte die entfprechenbe That auf dem Fuße nach. Gin Mitglied der vornehmften Abelsfamilie Pome rellens, Sans v. Rrotom, hatte fich ichon langit verbrecherischer Berbindung mit Mattern verbachtig gemacht. 218 nun die fichere Anzeige tam, bag er fich an den letten Unthaten deffelben perfonlich betheiligt hatte, fo wurde er (Januar 1516) auf Bejehl Ferber's durch Bewaffnete eingefangen und nach Dangig gebracht, nachbem er feine Schuld befannt hatte enthauptet und fein Ropf auf einer Stange bor einem Stadtthore ausgestedt. Das Exempel that die erwartete Wirfung; Mattern's Rotte ftob aus einander; Befangene murben von allen Geiten einge bracht, und nachdem Mattern, felbit aufgegriffen, fich im Rerter felbit den Tod gegeben hatte, war bas Land für lange Zeit von diefen Raubern befreit. F. bejand fich damals auf der Bobe feines Ruhmes und Bludes, ber-

F. besand sich damals auf der Höhe seines Ruhmes und Glückes, bermochte jedoch nicht sich auf derselben zu behanpten. Das durch die Ersolge gesteigerte Selbstgefühl des energischen Mannes überschritt allgemach die Schranken, die dem Bürger eines republikanischen Gemeinwesens gestellt sind. Man wurde mit Besremden gewahr, wie er im Lause der Jahre nicht nur seine nächken Berwandten in den Besitz der wichtigsten geistlichen und weltlichen Aemter brachte sondern auch sich sur seine Berson von eigennützigen Bestrebungen nicht freihielt. Unter der Form einer noch dazu geringfügigen Pacht eignete er sich die Sinkünste des einträglichsten Landgebietes der Stadt, des kleinen Werders, zu; in noch anstößigerer Weise hatte er zwei an das städtische Gebiet angrenzende Bezirke, ein Lehen des Bisthums Ermeland, die Scharpau und die Starostei Dirschau, ein königliches in der Regel auf Lebenszeit verliehenes Lehen, dadurch an sich gebracht

daß er die Berleiher veranlagte, fie ihrem bisherigen Inhaber ju entreißen. Diefer bisherige Inhaber aber war fein Nebenbuhler Reinhold Felbftat, deffen Berfohnung ihm felbft in fruberen Jahren für bas Intereffe der Stadt fo wichtig erichienen mar, ber aber burch dieje Beleidigung nebit feinem gangen Familienanhange dem Rivalen den alten Sag entgegenfehrte. Die fintende Popularität bes Bürgermeisters und die Spaltung unter den häuptern der Stadt hatten aber um fo verberblichere Folge, ba die Burgerichaft in den nächften Jahren insbefondere durch den feit 1518 mit dem Sochmeifter bon Preugen gu Lande und faft gleichzeitig mit König Chriftian II. von Dänemark zur See ausgebrochenen Krieg zu ichweren Opfern herangezogen und ichon von der aus Deutschland herstromenden neuen Beitrichtung ergriffen in ihrem Unmuth feine Schen trug, die Schaben und Mangel im geiftlichen wie im weltlichen Regiment ber icariften Beurtheilung zu unterziehen. Die aus ber Mitte ber amtlichen Bertreter der Burgerichaft, der Achtundvierziger, damals zuerft an den Rath gestellte Forderung der Rechenschaftslegung von der Verwaltung des Stadtsacels fand in ber Bevolterung ben lebhafteften Wiberhall. Indem nun &. fich jeber Reuerung in der Berfaffung mit ichrofffter Entichiedenheit entgegenftellte, die Gegenpartei im Rathe aber durch ihr gleichgültiges Berhalten fich den Anschein gab, als fei fie ben Bunfchen bes Bolles zugethan, fo richtete fich ber haß ber Reuerer ausschließlich auf ihn und feinen Anhang. Im Frühjahr 1522 mußten jum Behufe einer neuen Seeruftung gegen Danemart wiederum an die Burgerchaft Gelbsorderungen gestellt werden. Noch ungestümer als früher erneuerte die Burgericait ihre Rlage über die Mangel im Regimente und ihr Berlangen nach einer Reform deffelben. F. gab feinerfeits fo weit nach, daß er der Berwaltung des fleinen Werders entjagte, fühlte fich aber tief verlett, als der Rath biefelbe fofort ben Sauptern feiner Gegner verlieh, noch empfindlicher baburch, daß eines Tages im Bersammlungssaale bes Rathes eine Schrift fich vorfand, welche ohne Unterschrift den Burgermeifter einer Reibe ehrenrühriger Sandlungen beschuldigte. 7. Hagte alsbald zwei Manner ber Achtunbvierziger, Sans Rimptich und Sans Schachtmann, als Berfaffer ber Schmähichrift an und verlangte vom Rathe ihre Beftrafung. Da bies verweigert wurde, fo wandte er fich an den polnischen bot und fandte nach turger Zeit aufs Rathhaus ein Mandat, in welchem der König die Untersuchung und Entscheidung in Betreff der Beschwerde Ferber's fich und feinem Berichte vorbehielt. Die Mittheilung verbreitete in der Stadt große Beflurgung. Gine Ginmischung des Konigs in die Angelegenheiten Dangigs hatte man hier allezeit als bas ichwerfte lebel erkannt, bas feine Freiheit bedrohte, und baber, wo fie zu befürchten ftand, mit allem Gifer und bis jest mit gutem Erfolge abzuwehren fich bemüht. Auch jest gewann die Liebe zur Baterftadt über das Parteigetriebe die Oberhand, es gelingt Bermittlern alle Theile gur Rachgiebigteit zu ftimmen. In einer Berfammlung aller ftädtischen Ordnungen (22. Mai 1522) reichen fich F. und Felbstät die versöhnende hand, alles Borgefallene wird für vergeben und vergeffen ertlart, ber Erneuerer bes Streites wird mit Berbannung bedroht, F. nimmt die Berufung gurud, wird gum Sauptmann bes Geeguges ernannt, für welchen ihm bie geforberten Mittel bewilligt werben; erft nach feiner Rudfehr foll bie Reform der Berwaltung berathen werben. T. gieht barauf aus, aber fein Bludsftern hat ihn biesmal verlaffen, im Berbite fehrt er jurud mit Berluft feines beften Schiffes ohne etwas nennenswerthes ausgeführt zu haben. Sofort schüren seine Gegner die Bolkswuth gegen ben Ungludlichen; Die Scharfe, mit ber er auch jest jebem Bugeftanbniffe gegen bie Reuerer entgegentrat, machte seine Stellung bald unhaltbar; als nun, wie F. behauptete, am 12. Robember Bans Schachtmann mehrere ber in ber Schmahichrift ausgesprochenen Beichulbigungen in großer Ratheversammlung wiederholt,

balt fich F. feiner im Mai übernommenen Berpflichtung entbunden. Er erneuer baber feine Appellation an ben Ronig, begibt fich, fichtlich nur um bem Acte eine größere Feierlichkeit zu verleiben, am 20. November in Umtstracht, begleitet von feinem gangen Unhange und felbit einigen Geefoldaten bor die St. Marientinde und beftet in eigener Berfon neben foniglichen Cbicten, Die ihn bes Schutes be Rönigs verfichern, eine eigenhandige Erflarung an, in welcher er unter ber Betheuerung, daß er auch jest nur das Wohl der Stadt im Auge habe, als Die alleinige Urfache, die ihn nothige, bei bem Ronige fein Recht gu fuchen bie Berletung feiner perfonlichen Ehre barlegt, eilt bann aber fofort mit feinen Berwandten nach feinem Schlog in Dirschau, von wo er in ber nachsten Beit feinen Broceft wider feine Gegner betreibt. In ber Stadt aber wird von diefen jener fein letter Act boglich babin gebeutet, bag er ihr als Feind abgesagt babe und mit Gulfe feiner Unhanger boje Entwürfe auszuführen im Ginne habe. Die leichtgläubige Menge gerath barüber in bie wilbefte Aufregung, forbert Strafe und beruhigt fich erft, als ber Rath ben Burgermeifter und alle feine in öffentlichen Aemtern befindlichen Freunde abgefett, ihn und feine Familie aber auf ewig aus der Stadt verbannt hat. Wahrend der brei Jahre, in welchen jener Proceg mit aller Umftandlichfeit ber bamaligen Gerichtsformen feinen Berlauf nahm und mit ber Bernrtheilung ber Stadt ju einer ichweren Gelbuffe und jur Wiedereinsetzung ber Ferbers in ihre Memter und Buter abichloß, fam im Januar 1525 unter bem Ginflug ber firchlichen Bewegungen ein Aufruhr in Dangig jum Musbruch, welcher einen vollftandigen Umfturg bes geiftlichen und weltlichen Regimentes herbeizuführen ichien. Indem aber die Baupter der Felbftat'ichen Partei durch den popularen Schein, den fie um fich verbreitete, fich an ber Spige ber Bewegung ju erhalten wußten und baburch bie Mittel gewannen, die Stadt und die Saupter bes Aufruhrs argliftiger Beife (f. oben II. S. 669 ff.) in die Banbe bes Ronigs Sigismund ju überliefern, tonnte letterer angefichts ber wichtigen Dienfte, die ihm Diefe Bartei geleiftet hatte, ben ju Gunften Ferber's gefällten Spruch nicht füglich in aller Strenge jur Ausführung bringen. Sichtlich in Folge eines Compromiffes fehrte nach geftilltem Aufruhr Cberhard &. im Juli 1526 nach Dangig gurud und nahm feine Stelle im Rathe als Burgermeifter wieder ein, bat aber jugleich den Ronig und bie Stadt, ihn mit Rudficht auf fein Alter feines ftadtifchen Amtes ju entheben. worauf der Konig jene Bitte gewährend ihn jum Mitglied bes preugischen Landrathes ernannte, in welchem Umte er noch 1528 fich thatig erweift. Auf fein Schloß in Dirichau gurudgefehrt, bat &., feit der Rataftrophe im Robember 1522 ben Beftrebungen feines Ehrgeizes im wefentlichen entfagend, feine alten Tage litterarischer Thatigfeit, ber er auch schon früher nicht ferne gestanden batte, gewidmet und besonders durch die Sammlung preugischer Landes- und Dangiger Stadtchronifen, die ichon im 16. Jahrhunderte unter bem Ramen Gbett Ferber's Buch befannt war, die er entweder felbft gufammenftellte oder burch feine Umgebungen gufammenftellen ließ, um bie Gefchichte feines Baterlandes fich ein befonderes Berdienft erworben.

Bgl. meine Geschichte Danzigs zur Zeit der Matterne. Königsberg 1854. meine Geschichte von St. Marien Theil I. und Script, rerum Pruss, Theil IV und V.

Mauritius F., geb. 1471 in Danzig, geft. in Heilsberg 1. Juli 1537. Bruder Eberhard Ferber's, veranlaßte er eine verhängnißvolle Familiensehde, indem er 1498, um eine reiche Erbtochter Anna Pilemann sich bewerbend, den der Berbindung widerstrebenden Berwandten in einer Spange der Jungfrau und einem abgerissenen Stude ihres Gewandes den Beweis entgegenhielt, daß jene sich mit ihm verlobt habe. Daraus entspann sich ein Proces vor den geistlichen

Berichten, ber ichlieglich an ben papitlichen Stuhl gelangte, von welchem über Die Gegner Ferber's Bann und Interdict verhängt ward. Da die letteren trotbem die Jungfrau an den Sohn bes Burgermeifters Johann b. Suchten bermablten, fo wurde allmählich in biefen Streit zweier Burgermeifter-Cohne bas gefammte Batriciat Dangigs hineingezogen, bis Cberhard F. 17. Febr. 1507 eine eierliche Ausföhnung feines Bruders mit bem Saupte feiner Begner Reinold Felbftat berheiführte, Mauritius aber, indem er ichon vor diefer Sandlung in den geiftlichen Stand übertrat, Die Quelle bes Sabers für immer verftopfte. In Folge ber Gunft, beren er fich ichon, als er mahrend bes Proceffes nach Rom reift, am papftlichen Sofe erfreut, und bei bem weitreichenben Ginflug feines Brubers wird ihm der weltliche Berluft febr bald durch eine reiche Bahl gehäufter Ehren und Pfründen erfest. Er wird papftlicher Rammerer und Rotar, Domherr fpater Domcuftos im Ermlande, Domherr von Lubed, Reval und Dorpat, Pfarrer von Mühlbang bei Dirschau, 1512 von St. Betri in Dangig, welches lettere Amt er 1514 mit bem eines oberften Pfarrherrn bon Dangig gu St. Marien vertauscht. Bahrend er biese Aemter meistens als Sinecuren verwaltete, hielt er fich von 1510 gu verschiedenen Malen in Italien auf, wo er namentlich 3. Sept. 1515 in Siena jum Doctor beiber Rechte promobirt wirb. Bweifel nahrt und veredelt diefer Aufenthalt im Guden feine Liebe gu Biffenchaft und Kunft, welche fich namentlich in ben vortrefflichen Architekturen und Bildwerten offenbart, welche auf feine Anregung und jum Theil auf feine Roften in ben Jahren 1516-1520 in und bei ber Marienfirche in Dangig aufgerichtet wurden. Durch ben Sturg feines Bruders am 22. Rob. 1520 gleichfalls gur Muswanderung aus Dangig genothigt, gewann er einen ehrenvollen Anlag, bem Danziger Pfarramte zu entfagen, indem der König von Polen ihn ichon im Januar 1523 gu bem foeben erledigten Bisthum Ermland nominirte, deffen Berwaltung er noch in demfelben Jahre übernahm und wenigstens in den erften acht Jahren mit erfolgreichem Gifer führte. Es gelang ihm nicht nur bei ben Friedensverhandlungen in Rrafan 1525 feine Diocefe gegen bie Belufte, welche ber neue Bergog bon Preugen und ber Ronig bon Bolen nach einer gangen ober theilweisen Sacularisation ihres Grundbefiges trugen, ju bertheibigen und in ihrem bollen außeren Bestande zu behaupten, fondern auch aus dem tiefen Berfall, in ben fie durch die leichtfinnige Berwaltung feines Borgangers und in Folge ber Bermuftungen bes letten Rrieges gerathen mar, ju friedlicher Ordnung und außerem Bohlftand emporgubringen. Ob ber Gifer, ben er in feinen Berordnungen gegen die bon ihm jedenfalls hochft oberflächlich aufgefaßte ebangelische Behre ausspricht, aus einem religiofen Intereffe bervorgegangen ober nur bem Ronige bon Bolen ju Gefallen fich außerte, fraft beffen er theils in feinen 1528. erlaffenen Manbaten, theils bei feiner Anwesenheit in Breugen 1526 auf eine nachdrudliche Berfolgung ber neuen Regerei gedrungen hatte, fteht babin. Thatfächlich hat diefelbe unter ihm in feiner gangen Diocefe, vornehmlich in Braunsberg und Elbing, bedeutende Ausbreitung gewonnen. Geit 1531 vom Schlage gerührt, wurde er burch seine feitdem fast andauernde Kranklichkeit bald genothigt an einen Coadjutor zu benten; jedoch gelang es ihm erft furz vor feinem Tode einen folchen in ber Person seines Landsmannes Johann Dantiscus (Bb. IV. G. 746) ju geminnen.

Bal. Eichhorn in der Ztichr. des Ermlandes I, 286 ff.

Constantin F., geb. 9. Juni 1520, † 15. Febr. 1588. Bon ben 16 Kindern Eberhard Ferber's hat Constantin als sein jüngster Sohn, so wie er allein das Geschlecht in männlicher Linie sortsetze, so auch allein die staatsmännische Laufdahn des Baters versolgt und gleich diesem durch geschickte Benutung der Zeitverhältnisse im nordöstlichen Europa sich um seine Baterstadt

wie um Beitpreugen bauernbe Berbienfte erworben. Geit 1555 Burgermeifter in Dangig hat er wesentlich barauf hingewirft, daß junachft feiner Stadt (4. Juli 1557), in den nächsten 15 Jahren aber auch ben meiften andern Stadten Beftpreugens durch Freibriefe Des Ronigs Sigismund August von Bolen bas Recht ber freien Uebung ber Augsburgischen Confession gu Theil murbe fo wie daß jur Begründung ber evangelischen Lehre unter ihm als Protojcholarden 13. Juni 1558 bas Symnafium in Dangig eröffnet ward. Als im 3. 1569 in Folge bes Abfalls ber preugischen Bralaten und eines großen Theils bes Abels von ber gemeinfamen Cache Beftpreugen in eine polnifche Probing umgewandelt wurde, hat Conftantin &. unterftust von feinem Amtsgenoffen Georg Rlefelt burch ben muthigen Widerftand, ben beibe leifteten und welchen felbft ein peinlicher Proces und eine halbjährige Gefangenschaft, welche man 1570 in Bolen über fie verhangte, nicht gu brechen vermochte, Die gleichzeitig geplante Bernichtung der Gelbständigfeit Dangigs vereitelt. Benn er fodann im Jahre 1576, als ber neugewählte Ronig Stephan Batori Diefelbe ju beftätigen fic weigerte, die Stadt dagu bestimmte, fich ben Gefahren eines offenen Kampfel gegen das polnifche Reich zu unterziehen, fo hatte die muthvolle Durchführung biefes Entschluffes einen Frieden jum Bewinn, in welchem nicht nur die burgerlichen Rechte neu anerkannt wurden, fondern auch die religiösen Borrechte in dem Marienburger Bertrage vom 16. Dec. 1577) verstärkte Sicherheit gewannen. Beniger gludlich mar er in ber Berfolgung bes fuhnen Brojectes, Die bamaligen dem Musfterben nahen Inhaber ber innerhalb und an ben Grengen des Stadtgebietes befindlichen ausgebehnten Klofterguter zur Abtretung ober zum Bertoufe berfelben an die Stadt zu veranlaffen. Bis jum 3. 1564 mar ber Plan fo weit gedieben, daß die städtischen Klofter thatfachlich abgetreten, über ben Ber tauf ber Feldflöfter bon Oliva und Carthaus Bertrage abgeschloffen maren, beren Bestätigung burch ben Diocefan-Bifchof und ben Ronig von Bolen nabe bevorstand. Aber ber um jene Zeit von bem Bischof Stanislaus Sofius in Ermland geleiteten Reactionspartei gelang es, die alten Zuftande größtentheils wiederherzustellen. Roch weniger glüdlich endigten bes Burgermeifters großartige induftrielle und faufmannische Unternehmungen. Indem er fich erbot, einen Theil ber burch die ungewöhnlichen Beichfel-Durchbrüche ber Jahre 1540 und 1542 gerftorten und in Gumpfe umgewandelten 17 Dorfichaften ber Rieberung ju entwäffern und culturfabig ju machen, gewann er fich badurch bis jum Jahre 1555 ein Befitthum bon reichem Ertrage, bem er den ftolgen Ramen Conftantinopel (jest heißt es Robel) gab und bas in Berbindung mit einer großen Bahl anderer Guter, welche er theils ererbt theils auf andere Beife erworben hatte, ihn zu einem der reichften Grundbesitzer machte. Roch größern Gewinn brachten die ausgedehnten Bantgeschäfte, welche er eine Reihe von Jahren in Berbindung mit dem im nördlichen Deutschland angesehenften Bechslerhaufe ber Longe betrieb. Gemeinsam brachten beide Baufer namentlich fur bie Ronige bon Bolen und Schweden gegen Berpfandung von Butern und Ginfunften Anleihen bon ftartem Betrage ju Stande. F. gelangte baburch in ben Ruf eines fehr reichen Mannes; bas toftbare Gilbergeschirr feines gaftfreien Baufes feste 1572 ben frangofischen Gefandten Jean Belagny in Erstaunen. Aber in Diejem Jahre erlitt fein Bermogen namentlich burch bie in Bolen eingetretene Anarchie und ben baburch herbeigeführten Banterott ber Longen schwere Ginbuge und wurde ichlieglich burch eine verunglückte Speculation bei Ronig Johann von Schweben bermaßen gerrüttet, daß bei seinem Tode seine Gohne sich nur nach startem Bedenken zur llebernahme ber Erbichaft entichloffen.

Bgl. meine Kirchengesch, von Danzig I. und Preuß. Provinzialbl. 1846. (George Kleselt und seine Zeit).

Rerber: Johann Jatob &., preugischer Oberbergrath und ordentliches Mitglied ber Alabemie ber Biffenichaften in Berlin, berühmter Mineralog und Montanist, war zwar ein Schwede von Geburt — geb. 9. Sept. 1743 zu Carlsfrona an ber Oftfeefufte Schwebens - aber feiner gangen miffenschaftlichen Bilbung und Richtung nach beutsch, wie er benn auch bei weitem bie meiften feiner anblreichen Schriften in beutscher Sprache verfaßte, schließlich in Deutschland feinen Wirfungsfreis fuchte und in Berlin auch fand. Ferber's Thatigfeit mar gang befonders auf die Erforschung der verschiedenen burch Bergbaubetrieb ausgezeichneten Länder ober Gegenden und auf die genaue wiffenichaftlich technische Ermittlung ihres Bergbau- und Guttenbetriebs gerichtet. Deshalb unternahm er febr viele Reifen in die verschiedenften Bergwertsbiftricte und ftellte bier feine Beobachtungen fowol mit großem Bleife und fritifcher Scharfe bes Urtheils wie auch mit voller Sachfenntnig an, fodaß feine gahlreichen Reifeschriften und Monographien mineralogifchen und montanistisch-metallurgischen Inhalts zu ben beften und werthvollften Quellenwerten ber Mineralftatiftit aus alterer Beit geboren. Urfprunglich fur die medicinische Laufbahn bestimmt, gewann & bei bem Studium der Chemie fo große Borliebe fur Die Mineralogie, daß er fich unter bes berühmten Mineralogen Wallerius Leitung vorzüglich diefer Wiffenichaft widmete. Spater horte er auf ber Universität Upfala Kronftedt und Linne, unter dessen Brasibium er 1763 "De prolepsi plantarum" bisputirte; auch widmete er fich mit Fleiß mathematischen wie aftronomischen Studien. Gleiches Streben verband ibn bierin mit bem fpater berühmten Bergmann. Gine erfte Anftellung erhielt 3. 1763 im Montanjache zu Stodholm. Damals publicirte er feine erfte Schrift: "Diarium Florae Carolicoronensis" und begann feine mineralogifchen Forichungen auf Reifen burch Schweben. Ihnen fchloffen fich feit 1765 folche in Deutschland an, wo er bei Bott und Markgraf in Berlin feine chemischen Renntniffe erweiterte, in Leipzig und in Coffel, wo ihn Rafpe in die Theorie der Erhebung der Gebirge und Lander burch Bulcane einweihte, bann in Bohmen, in den Quedfilberbergwerten von Ibria, in Frankreich und Italien, wo er mit Arduino und Guettard befannt wurde, in Solland und England, bier namentlich in den Bergwerfebiftricten von Derbyfhire und Cornwall. Die Frucht Diefer Reifen war eine weitere Bublication: "Briefe aus Balfchland", Brag 1773, eine bortreffliche Abhandlung phyfitalifch mineralogischen Inhalts, welche in der Ernennung des Berfaffers jum Mitgliede ber Atademie ber Wiffenfchaften in Giena, ber Aderbaugefellichaft in Floreng und Bicenga, jowie ber naturforschenden Gefellichaft in Berlin raid volle Anerfennung fand. Balb folgten "Beitrage gur Mineralgefchichte von Bohmen" 1774 und "Beschreibung bes Quedfilberbergwerts ju 3bria", Berlin 1774, eine werthvolle Studie fiber ben Bergbau und bie Berhuttung ber Quedfilbererze auf bem ichon im Anfange bes 16. Jahrhunderts eröffneten und noch jest blubenben Quedfilberwerte. Durch biefe Schriften hatte 7. fich jugleich ben Weg ju einer Profeffur ber Phufit an bem atabemifchen Spmnafium ju Mietau, Die er 1774 fibernahm, gebahnt. Schon 1776 erichien weiter: "Bergmannische Rachrichten von ben merkwürdigften mineralogischen Gegenden der herzoglich zweibrudischen ze. und naffauischen Lander", in denen genaue, hiftorisch hochst werthvolle nachrichten über die bamals ichon alten und pater vielfach aufläffig geworbenen Quedfilberwerte ber Bfalg enthalten find. 1781 wiederholte F. feine mineralogischen Wanderungen in Italien und nahm bie ihm von der Raiserin Katharina II. angebotene Profeffur ber Mineralogie in St. Betersburg an. Doch litt er bier unter bem Ginfluffe bes norbifchen Rlimas jo febr, daß er felbft eine Stellung als Director ber fibirifchen Bergwerte ausichlug und 1786 in preugische Dienste trat. Sier wurde er jum Oberbergrath in Berlin ernannt, gab jedoch feine alte Reigung ju bergmannischen Reifen auch mahrend

630 Ferdi.

dieser Stellung nicht auf. Aus neue durchforschte er der Markgrafschaft Ansbach, das Zweidrudische, die Schweiz und Frankreich. Nach der Schweiz behus der Berbesserung des dortigen Bergwesens von der eidgenössischen Regierung 1789 berusen, erlag er am 12. April 1790 in Bern einem Schlaganfall, der ihn auf seiner Reise im Millithal zwischen Thuner und Brienzer See betroffen hatte.

F. war ein genauer und icharfer Beobachter in mineralogischen Dingen und die phyfitalifche Geographie verdantt ihm werthvolle Beitrage. Belden für damalige Beit hohen Standpuntt &. in geognoftischen Anschauungen einnahm, lehren am beften feine Briefe aus Balfchland, in benen er fagt: es ift gewiß, daß der Granit die altefte befannte Gebirgsart ift, auf oder an welche fich ber Thonschiefer anlehnt; er mag rein sein, greifig ober Gornschiefer. Dam folgen bie fecundaren Gebirge, ju welchen ber Alpenfalt gegahlt wird." 3m Ginne Rafpe's führte er aus, daß die alten Bulcane und ber Bafalt durch bie Rallmaffen ber Alben emporgebrungen feien und biefelben gehoben hatten. 3m 3. 1772 hatte er bereits ein ziemlich richtiges Spftem ber Gefteinsaufeinander folge aufgestellt, bas zu tennen nicht ohne Intereffe ift. Er nimmt ben Grant als Grund (A) an, bem junachft bas Schiefergebirge (B) und biefem bann bas ber Sauptfache nach aus Ralf und Canbftein beftebenbe Flotgebirge (C) auflagere. Darauf ruhen die jüngeren Tertiärgebilbe - Montes tertiarii - (D) und ben Schluß bilben die bulcanischen Maffen. Mit Scharfe und grouie wendet er fich in feiner atademischen Schrift: "Examen hypotheseos de transmutationibus corporum mineralium" (Act. Ac. sc. Petropol, p. a. 1780 p. 248) gegen die Umwandlung ber Mineralfubstang im alchemistischen Sinne und befampft erfolgreich die Gefteinsmetamorphofe, welche damals fcon von Collin, Bugmann u. A. weniaftens im allaemeinen behauptet murbe. In Begug auf den Ursprung vieler Befteine war F. entschiedener Bulcanift. In feinen drei Briefen an B. v. Radnit 1789 schilbert er bie Borgange, burch welche in ben Alpen bie uriprunglich horizontal gelagerten Gefteine in Folge vulcanifder Thatigleit aus ihrer Lage verrudt, gehoben und gefentt worben feien, meifterhaft und weift auf den innigen Berband bin, welcher bier zwischen Gneiß und Thonichiefer bestehe, wie fich bies neuerbings burch bie Erforichung bes fogenannten Phyllitaneifes als vollftandig richtig erwiefen hat. Unter feinen febr gablreichen Schriften find als die wichtigften noch ju nennen: "Berfuch einer Ornftographie von Derbufbire", 1776; "Neue Beitrage gur Mineralgeschichte", 1778; "Phyfifalifch-metallurgifche Abhandlungen fiber bie Gebirge in Ungarn", 1780; "Bufage zu einem Berfuch einer Raturgeschichte von Liefland", 1784; "Rachrichten von bem Anquiden ber Erze in Ungarn und Bohmen", 1787; "Mineralogifche und metallurgifche Bemerfungen über Reufchatel" ac. ac., 1789. Augerbem ericienen viele Auffate in verichiebenen ichwedischen und rufficen Schriften und in den Gefellichaftsschriften bon Berlin: barunter find befonders gu nennen: "Sur les corps petrifiés", "Bom Uriprung des Bajaltes", "Bejchreibung bes Borfommens bon Lapis-Laguli" ac.

Poggend. Biogr. I. 734; Schlichtegroll, Nefrol. f. d. J. 1790; Salsmann, Dentw. a. bem Leben ausgez. Deutschen des 18. Jahrh.; Meusel, Ler.; Sirschling, Sift.-litt. Handb. II. 201.

Ferchl: Franz Maria F., Privatgelehrter und Sammler. Geb. um 1792 zu München als der Sohn des Hoforganisten und Claviermeisters Anton F.; kam frühe in Berührung mit Seneselder. Ansänglich aus Spielerei und unbewußtem Instincte, dann aus Liebhaberei und zuleht mit Leidenschaft und spstematischer Absicht sammelte er alle Erzeugnisse von Seneselber's Ersindung, jedes, selbst das unbedeutendste Stück, alle ersten Bersuche und Probedruck, selbst die missungenen, wie sie aus der nur unvolkommenen Presse kamen,

Ferchl. 631

und erreichte fo mit einer Ausdauer von mehr als vierzig Jahren und nicht ohne bedeutenden Aufwand von Beit, Mühen und Roften eine in ihrer Art unbergleichliche Collection von Incunabeln und feltenen, ja gang einzigen Exemplaren, welche die Geschichte der Lithographie in lehrreichster Beise darftellen. Diese Sammlung gelangte endlich, lange Zeit vor Ferchl's Tobe, in ben Befit ber Münchener hof- und Staatsbibliothet. Ferchl's weitere Schicffale und Schriften feien hier nur turz angebeutet. Nachbem er 1813 ben philosophischen Eurs am Lyceum ju Munchen abfolbirt und einige Beit im Saufe bes Grafen Seinsheim gehofmeiftert hatte , prafticirte F. ju Lindau beim Mauthbienft , welchen er alsbald wieder verließ, um gu beirathen, worauf er fich in Minchen als Sprachund Mufit-Lehrer etablirte. 3m 3. 1819 begleitete er Genefelber nach Paris, machte für benfelben etliche Reifen nach Wien und Ungarn, begab fich 1824 nach Italien, um bier die Berbreitung und Berwerthung der Lithographie angubahnen; war auch in Meffina und Catania thatig, wo er 1826-27 am tonigl. ficilianifchen Erziehungsinftitute eine vorübergebenbe Profeffur fand, wonach er fich in der Folge mit oftenfibler Borliebe betitelte. Rach einer turgen Brivatverwendung beim baierischen Geschäftsträger Freiherrn v. Mehlen in Rom tam F. nach München gurud, bon wo aus er g. B. als Glodeninschriften- und Mungen-Cammler ein unruhiges Wanberleben begann und burch feine Thatigfeit als Mitglied etlicher hiftorifcher Bereine allerlei Berdienfte um Specialgeschichte erwarb. Gein Sauptbestreben, eine Ausarbeitung von Senefelber's Biographie, welche er fich vorgelegt hatte, unterblieb leiber im Rampfe ums Dafein, ber ihm, vielleicht auch burch eigene Schuld, oft bitter geworben fein mag, bis er am 16. Sept. 1862 ju München ftarb. F. befaß vielfache Renntniffe, auch im Bebiete ber claffifchen Alterthumstunde, weshalb ihm g. B. Friedrich Thierich bie erste Ordnung und Ratalogifirung bes Münchner Antiquariums übertrug, boch fehlte ihm die Gabe, fein autobidattifches und ftart ludenhaftes Wiffen gur Geftaltung und Beltung ju bringen. Bon feinen gablreichen Schriften fei bier ermahnt: "Bergeichnig einer Sammlung von über fünfthalbtaufend Eremplaren antiter romifcher und griechischer Mungen ber Familien, Raifer und Raiferinnen ic. bes abend- und morgenländischen Raiserthums und des goth. Königreichs Italien", 1830; "Beichreibung von 600 antit romifchen Mungen, welche feit 22 Jahren in Baiern gefunden wurden. Mit Angabe ber Fundorte", 1831; "Chronit von Erling und Beiligen-Berg (Anbechs) mahrend bes breifigjahrigen Rrieges", 1833 (gleich ben obigen aus ben "Antiquarifchen Unterhaltungen für Baiern", enthält das angeblich ,,wörtlich nach dem Originale" abgedruckte, die Zeit von 1627 bis 1648 umfaffende Tagebuch bes Andechfer Pralaten P. Maurus Friefenegger, welches F. möglichst undiplomatisch später auch in seine "Fuß-Reisen" (j. u.) aufnahm); "Bergeichniß ber bisher befannt gewordenen Fundorte romischer Mangen in Oberbaiern", 1839; "Siftorifch antiquarifche Fugreifen burch Oberbaiern. Originalien aus perfonlichen Forschungen und Wanderungen auch in den abgelegensten Orten und Plagen. Mit vielen (?) lithographischen Abbildungen bon Alterthumern und Merkwürdigfeiten aller Art. Im Berein mit mehreren Gelehrten herausgegeben", 1843, darinnen auch die obgenannte Chronit und das Portrait und Facfimile bes DR. Friefenegger. Bleibenbes Intereffe verbienen feine "Ueberficht ber einzig bestehenden, vollftandigen Incunabeln-Cammlung ber Lithographie und ber fibrigen Genefelber'fchen Erfindungen , als Metallographie, Bapprographie, Papierftereotypen und Delgemalbedrud (ohne Preffe)", 1856 (mit zwei Tafeln, worauf 32 ber feltenften lithographifchen Incunabeln wiebergegeben) und die in unmittelbarem Auftrag des Münchener Magiftrats und mit Unterftugung aus Gemeindemitteln bearbeitete "Geschichte ber Errichtung ber erften lithographischen Runftanftalt in München. Geschichte ber Erfindung und Ueberficht der Incunabeln der Lithographie". Mit 6 Tafeln und dem (von F. hanftangl gezeichneten) Portrait Hermann Mitterer's, 1862.

Bgl. übrigens über biefen feither verschollenen, in feinem Privatleben nicht anziehenden Mann den Netrolog (von S. Marggraff) in Beil. 265 ber Augsb. Allgem. 3tg. vom 22. Sept. 1862. Spac. Holland.

Ferdinand I., beutscher Kaifer. Erzherzog F. wurde am 10. Marg 1508 in Alcala de Henares (Spanien) geboren als der zweite Sohn (das vierte Rind) bes Ergherzoges Philipp bon Defterreich und feiner Frau Johanna "der Bahnfinnigen", ber Tochter ber tatholifchen Ronige Ferbinand und Ifabella von Epanien. Seine Jugend berlebte er in Spanien, umgeben bon einem fpanifcen Bofftaat, erzogen und unterrichtet von fpanifchen Lehrern; fein Sofmeifter war Bebro Rufieg de Gugman, Orbensritter von Calatrava, ber nachher als Lohn für feine Erziehung Großcomthur bes Ordens murbe; fein Lehrer mar ber Dominicanermond Albaro Oforio be Moscofo, ber gleichzeitig mit bem Infanten feinen eigenen Reffen, ben jungen Grafen bon Altamira, als beffen Spielgenoffen unterrichtete. Der fpanische Grogvater fab in &. fein eigenes Ebenbild und liebte ihn gartlich. Bahrend ber altere Bruder, ber in Gent geborene Erghergog Rarl, in den Riederlanden weilte und für die Rachfolge in den niederlandifcbeutschen Befigungen und Berhaltniffen erzogen wurde, ichien &. fur einen bleibenben Aufenthalt in Spanien bestimmt gu fein. Das ftand jebenfalls bamale feft, daß die beutichen ganber bes baterlichen Grofpaters, bes Raifers Manmilian I., mit ber gesammten Maffe bon Besitzungen und Erwerbungen, welche die mutterlichen Großeltern in Spanien und in Italien und jenseits des Wellmeeres gufammengebracht hatten, auf das Bruberpaar Rarl und & bererben mußten; aber über bie Bertheilung biefes faft unermeglichen Gebietes unter bie Brilber waren bie Grofvater verschiedener Meinung : Raifer Maximilian wollte to gut wie alles auf Rarl vererbt feben und F. mit einer untergeordneten Stelung abfinden; Ronig Gerbinand bagegen wünschte ben jungeren Entel als Regenten in Spanien gu belaffen, ein fpanisch-italienisches Reich ihm porgubereiten und ibn mit einer frangofifchen Bringeffin zu verloben. Die Greigniffe ber Jahr 1515 und 16 gaben den Blanen Maximilians die größte Aussicht des Gelingens: während man nach Ferdinands Tobe in Spanien die Krone dem alteren Bruder Rarl ju fichern fich bemühte, bahnte man dem Infanten &. eine andere Zufunt an. Maximilian hatte ichon feit einigen Jahren feine Berlobung mit Anna, ber Schwefter Ronig Ludwigs von Bohmen und Ungarn, ins Auge gefaßt gehabt; er hatte am 21. Juli 1515 formell feine eigene Berlobung mit der jugendlichen Pringeffin ftipulirt und fich babei borbehalten, &. in feine Stelle binnen Jahresfrift eintreten ju laffen; am 28. Marg 1516 vollgog ber Infant die Erllarung ftatt bes Grogvaters die Braut beimführen ju wollen. Damit war Ferdinand Loos nach Deutschland und in den Often gewiesen. Mochte ihm immerhin in Spanien noch eine beträchtliche Angabl einflugreicher Berfonen gunftig gefinnt bleiben und ben Berfuch, ihn jum Regenten Spaniens zu erheben, noch nicht gang aufgeben wollen, fo gelang es boch Karls Miniftern, alle geplanten Anfchlage ju vereiteln; als Rarl darauf 1517 nach Spanien gefommen, wurde B nach furgem Bujammenfein ber Bruber veranlagt, 1518 feinen Aufenthalt in ben Rieberlanden bei der Erzberzogin Margarethe, ber Statthalterin, ju nehmen. Roch einmal trat in nächster Zeit ber Anspruch bes jüngeren Bruders bem alteren in ben Beg. Als Rarls Bewerbung um bie beutiche Raiferfrone auf Schwierigfeiten ftieß, meinten die niederlandifchen Minifter, Ferdinands Candi-Datnr wurde leichter burchzusehen fein; aber Rarls energisches Berbot fchob ichnell wien Bedanten auf die Geite. Er war nicht gewillt, bem Bruber eine andere

Stellung einzuräumen als die feines ersten Dieners und Gehülfen. Mehr als Dwi Jahrzehnte hindurch ist dies Ferdinands Aufgabe und Bestimmung geblieben.

Bon vorneherein scheint Rarl geneigt gewesen zu fein, den Bruder mit Turflichem Besit auszuftatten und unter feiner eigenen Oberhoheit ihm eine machtige Stellung ju ichaffen. Den habsburgifden Sausbefit in Deutichland hatte er bagu außersehen, 1) die fünf Bergogthumer Defterreich unter und ob ber Enns, Steiermart, Rarnthen, Rrain, 2) bie Grafichaft Tirol und 3) Borberofterreich, d. h. Elfaß, Sundgau, Breisgau und die Aemter im Schwarzwald. In diefen Propingen wogte am Ende ber Regierung Maximilians I. ber Rampi bes landesherrlichen fürstlichen Brincips mit ben Tenbengen ftanbischer Autonomie und ben Sonderintereffen ber einzelnen Lanbichaften und Stabte; burch ben Regierungswechfel fühlten fich jene gehoben und geforbert. Aber die habsburgischen Länder, benen anfange gemeinfam bie Erbichaft guftand, wußten geschickt und vorfichtig Berjonen und Dinge jo zu behandeln, daß bie brobende Emporung vermieden und allmählich auch die Opposition überwunden wurde. Gine Zeit lang hatten fie burch bas in Augsburg eingesette faiferliche Regiment ihre Regierungsbefugnife den öfterreichischen Landen gegenüber ausgeübt, Rarl hatte fich die Guldigung 1520 überall leiften laffen, von bem Bruber zu biefem Schritte autorifirt, aber boch ichon mit der Absicht, eben biefem Bruder die beutschen Brovingen gu cediren. Schon im 3. 1520 ftand bas Princip biefer Theilung feft; erft 1521 im April auf bem beutschen Reichstage in Worms tam man bagu, die Thatjache officiell zu verfündigen. Karl trat damals die funf öfterreichischen Bergogthumer an F. ab. (Bertrag bom 21, April 1521.) Und ber neue Berricher beeilte feinerfeits fich fofort, perfonlich die herrschaft angutreten. Bu Ling feierte er am 26. und 27. Mai feine Gochzeit mit ber ihm ichon längst verlobten Braut, Anna, ber einzigen Schwefter bes Ronigs Ludwig II. von Bohmen und Ungarn; am 5. Juni hielt er ju 9bbs einen öfterreichischen Landtag, perfonlich die Erbhuldigung entgegennehmend. Berfonlich eingreifend, ordnete er rafch und wedmäßig Regierung und Berwaltung der Erblande. Mehrere Landtage folgten ich fchnell aufeinander, burch welche ber Gebante einheitlicher fürftlicher Regierung fich immer mehr befestigte. Richt wenig trug biergu bie außere Abrundung des Ferdinandischen Besitzes bei. In Bruffel übertrug am 7. Febr. 1522 Rarl feinem Bruber bie gefammten ober- und niederöfterreichischen Lander, gu den fünf Bergogthumern noch Tirol und alles, mas in Schwaben bem Saufe Sabsburg ju eigen gemejen, außerbem aber auch bas Bergogthum Burtemberg, bas 1519 ber ichwähische Bund bem Bergog Ulrich entriffen und vorläufig ber ofterreichischen Berwaltung unterstellt hatte. Zwar hieß es anfangs, die Erbtheilung unter ben Brudern follte einftweilen geheim bleiben und F. fein Land formell nur als Gubernator und Statthalter bes Bruders regieren, boch ließ menige Jahre nachber Raifer Rarl Dieje formale Claufel fallen (15. Febr. 1525). Und wenn auch die Idee, ein besonderes Königreich für F. aus diefen berchiebenen Befigungen gu bilben, nicht gur Ausführung gelangte, es war auch ohne folden Titel ein ansehnliches, reiches, hinlänglich abgerundetes und zufammenhangendes Gebiet, das Ferdinands unmittelbarer Gewalt damals gugewiesen worden war. Die Regierung in demselben trat der neue Fürst an, pon bem Gefühle fürftlicher Gelbftanbigfeit und Couveranetat erfult. Es gehort in die Specialgeschichte biefer einzelnen Lander und Provingen, Die Acte feiner Regierung im einzelnen ju verfolgen ober aufgugablen. Der in Spanien erzogene, bes Deutschen bamals noch untundige Jüngling, von spanischen Gunftlingen abhangig, befonders von dem vielgenannten Gabriel Salamanca, ben er jum Grafen von Ortenburg machte, verftand es nichtsbestoweniger, burch Umficht und Energie in verhaltnigmäßig furger Zeit Anfeben und Achtung fich zu erringen und die Landesangelegenheiten in ordnungsmäßigem, zwedentsprechenden Gange zu sühren. Aus Brüssel kehrte er bald nach Deutschland zurück, zog durch Schwaben, wo er im Mai 1522 die Huldigung Würtembergs empfing, und kam dann nach Oesterreich. Hier ließ er im Juni und Juli in Neustadt Gericht halten über alle diejenigen, die sich in den Jahren des interimissischen Justandes (1519—21) gegen die Obrigkeit geregt und ständischen Ideen allein nachgelebt hatten; er brachte es dahin, daß größere Hülfsgelder ihm bewilligt, daß die Bertheibigung Oesterreichs wider die Türken mit nachdrücklichen Krästen beschlossen wurde; letzteres geschah in Anlehnung an die Beschlüsse des deutschen

Reichstages zu Rurnberg (Marg 1522).

In ben allgemeinen Angelegenheiten Deutschlands mar &. ber Stellber treter Rarls mahrend feiner Abmefenheit, "fein anderes 3ch". Wiederholt hatte Rarl ichon versprochen, bem Bruder die römische Königswurde und Nachfolge im Raiferthum zu verschaffen; ibm hatte er bie Geltendmachung ber gemeinsamm habsburgifden Intereffen bei bem ichmabifden Bunbe aufgetragen : feine Sade war es auch, bem beutichen Reichstage und bem fürftlichen Reichsregimente gegeüber die friegerische sowol als die firchliche Politif des Raifers zu vertreie. Bu durchgreifendem Ginfluß brachte es in diefen Dingen damals &. noch nicht Awar hatte er perionlich die Rürnberger Reichstage von 1522-23 und 1524 befucht; gehorfam den Beifungen des faiferlichen Brubers hatte er bas felbftanbig fich gebahrende Reichsregiment aus bem Sattel gehoben; aber er hatte bie tirchlichen Beichluffe bes Reiches, Die Rarls Bolitif entgegenarbeiteten, nicht m hindern vermocht. Perfonlich war F. religios, fromm, altfirchlich, wie fein Bruder, ber Neuerung Luther's abgeneigt und feindlich gefinnt; er bethätigte biefen Glauben, indem er im Juli 1524 an der bom papftlichen Legaten berufenen und geleiteten Berfammlung ber fatholifchen fubbeutichen Fürften und Bifchofe in Regensburg Theil nahm. Und indem &. Die hergebrachten Bribilegien und Rechte ber öfterreichischen Erghergoge auf fürftliche Mitwirfung bei ber Regierung ihrer Landestirche confequent ausibte und neue finanzielle Gerechtigne feiner Bandesgeiftlichfeit gegenüber ju erwerben fich anftrenote, fnupfte er eige und feft bas Band zwifden Sabsburg und ber papftlichen Rirche. Er ließ eine Reihe von Gefegen ausgehen, Die alte Religion und Rirche gegen bas Lutherthum au beschüten, Die "Regerei" gu verfolgen und gu beftrafen. - Die militarifden Erfolge ber faiferlichen Waffen gegen Frantreich begleitete &. mit feinen Bunfden und unterftutenben Bemuhungen: felbit thatig im Felbe gu ericeinen, mar 1525 und 26 fein Berlangen. Der Gang ber Ereigniffe berfagte ihm beffen Grfüllung. Bunachft batten bie Bauernunruben auch bas von &. beberrichte ber jogthum Burtemberg ergriffen; ber bertriebene Bergog Ulrich machte wieberholte Berfuche, mit Benutung biefer Umftande nach Burtemberg gurudgutebren. Die brei öfterreichischen Regierungen in Innsbrud, Stuttgart und Enfisheim batten genug gu thun, ben Wiberftand gegen die Tumultuanten gu organifiren und ju leiten. Dann wurden auch Tirol und Salgburg und Steiermart von ber Bewegung ergriffen; wiederholter Anftrengung bedurfte es, ben Aufruhr nieder I werfen und bas Land ju beruhigen. Darnach galt es, bie Schuldigen ju beftrafen. Rachbem &. biefe bringenben Geschäfte erlebigt, hatte er in Speper auf bem Reichstage im Commer 1526 bes Raifers Stelle ju verfeben; von ber Roth gebrangt, bornehmlich aus politischer Gegnerschaft gegen ben Bapft, mußte & mit Buftimmung Rarls bie erfte bedeutendere Conceffion bem Lutherthum gemahren, Freiheit ber Entscheidung bis gum Concile. In voller Gintracht batte 3. fich bisher ben 3been bes Bruders gezeigt, fügfam bon ihm Gebote und Mahnungen entgegengenommen; er felbst war als dienendes Glied ber babb burgifch-fpanifchen Gefammtbolitit allein ericbienen. Erft bas 3. 1526 bracht

eine neue eigene Aufgabe, bie feine Wege nicht bollftanbig mehr mit ben

Ibfichten des Bruders gufammenfallen ließ.

Der große Angriff ber türkischen Dacht unter Guleiman bem Brachtigen ichütterte den Often des Welttheils und brachte gewaltige Erregungen und Ber-Inderungen hervor. Der traurige Inhaber ber bohmischen und ungarischen Ronen, Konig Ludwig II., fiel in ber Schlacht von Mohacs am 29. Aug. 1526 und mit ihm die Bluthe feines Rriegsheeres und Abels. Ungarn lag offen por Den Angriffen des Erbieindes, unbeiett waren die beiden Throne: es war Ferdinands Abficht und Aufgabe, ohne weiteres in die entstandene Bude einzutreten. Bohl vorbereitet war die habsburgische Politit auf diese Eventualität. Bohmens und Ungarns Anfall an Defterreich hatte man fcon feit Jahrgehnten berbeizuführen gesucht: Kaiser Friedrich III, und Maximilian I. hatten verschiedene Möglichkeiten ber Erwerbung ins Auge gefaßt und von verschiedenen Seiten her dem Ziele fich zu nahern gesucht: fowol Erbvertrage als Chepacten waren ihrem Gebanten Dienftbar gemacht. Und Die Doppelheirath zwischen Ronig Lubwig und ber habsburgifchen Pringeffin Maria, fowie gwifchen &. und Ludwigs Schwefter Anna war eine wohlerwogene Magregel, für das erwartete Ereignig nd ju ruften. Konigin Maria, Ferdinands Schwefter, hatte eine machtige Bartei in beiden Ländern für Sabsburg gewonnen. Rach Ludwigs Tobe unterftütte fie fofort die Anspruche ihres Bruders. In Bohmen beruhten diefelben junachft auf bem Erbrechte feiner Gemahlin Anna, fobann auch auf fruberen Bertragen; es concurrirte freilich hiermit die Gewohnheit und das Recht ftandischer Königswahl. F. ichidte fojort eine Gefandtichaft nach Brag, welche ebensowol ben Anspruch feiner Frau bargulegen, als für feine Wahl zu wirken beauftragt war: über ben inneren Biberfpruch, gleichzeitig beibes geltend gu machen, fah er binweg : badurch ficherte er fich die Krone; er wurde am 22. October in Prag gewählt gegen die Bewerbung des Bergogs Wilhelm von Baiern. Er trat ohne weiteres den Befit von Bohmen, Mahren, Schlefien und Laufit an. Am 24. Febr. 1527 geschah die feierliche Krönung in Brag, es folgte die Guldigung ber von Böhmen abhangigen Lander, welche &. perfonlich 1527 auf einer Rundreife in Empfang nahm. Schwieriger erwies fich ber Erwerb ber Rrone Ungarn. Trog ber habsburgifch-ungarischen Bertrage von Dedenburg (1463) und Pregburg (1491), trot ber 1515 in Wien erneuerten verwandtichaftlichen Beziehungen ber Königshäufer gab es in Ungarn eine nationale Bartei, bie nur eines Ungarn Bahl für gulaffig erklarte und ihr Auge auf Johann Zapolya ben Boywoden bon Siebenburgen geworfen hatte. Dem mächtigen Angriff ber Turten ftand alfo Ungarn in zwei Barteien gespalten gegenuber, die habsburgifche und die national-ungarische. Die lettere fam der ersteren gubor. Schon am 10. Nov. 1526 wurde Zapolna in Stuhlweißenburg von feinem Unhange jum Ronige ausgerufen. Dagegen fand in Pregburg auf dem Reichstage (16. Decbr. 1526) Die Bahl Ferdinands ftatt; hier hatte F. ebenso wie in Bohmen feine Rechtstitel, Die aus ben Erbvertragen fich berleiteten, borgelegt, baneben aber jugleich in die Erhebung durch Wahl fich gefügt: die beiben Momente ließ er bei bem Acte gufammenwirfen, ohne im bamaligen Augenblide Werth barauf zu legen, dog bie in der Folgezeit fo munichenswerthe Alarheit über die ftaatsrechtliche Natur feines Regierungsrechtes gewonnen murbe. Aber bie ihm bier guerkannte Rrone hatte er erft noch gewaltsam fich zu erfämpfen. Der Gegentonig Zapolya manbte fich an Suleiman, als beffen Bafall er Schut gegen ben Rivalen fich ju fichern meinte. Andererseits mußte die augenscheinliche Machterweiterung des Saufes Sabsburg alle öffentlichen und gebeimen Feinde feiner europäischen Stellung gur Gulfeleiftung an Zapolha herausfordern: nicht allein militarisch, sondern auch Diplomatifch fuchten die ungarischen Bewerber einander zu vernichten. Der Berfuch eines Musgleiches auf bem Congresse in Chmin follog fehl. F. eigni in Sommer 1527 bie Baffen, berng fiegerich bur und erlangte feine Rronung it Sentimeifenburg um S. Ant. 1527. Aber bas gange Jahr 1528 bauerte ba feingen beiber Parteien fort. Gang Gunnpa batte an ber Befeftigung ber bill burgifden herrichaft aber Ungern ein bringendes Infereffe; erft durch die Loeimeung von Cefterreich und Bubmen und Ungern wurde eine baltbare Dan wiber bie Turfengefage gefchaffen; bie Abwehr bes Islam bon ber Chriftenbil murbe nun bie eigenellichfte Aufgabe bes neuen Defterreichs, beffen Rronen & auf feinem Banbte vereinigte. 1529, als Suleiman aufs neue gegen Beier aufbrach, hatte fich bie Biberftanbefruit Defterreiche gu bewähren. Die tutijde Jubofian überfluthete Ungern, bis por bie Bille Biens trug Suleimon bie flegreichen Feldzeichen bes Galbmondes, erft an ben Ballen Wiens brich fic bie turfifde Dacht; nach bermochentlicher Belagerung (September, October 1620) jog Suleiman wieber ab. Doch blieb Zapolpa in Ungarn aufrecht fteben, als ber borgefcobene Boften neuer türfifcher Angriffiplane. Und &. tonnte fit 1529 feinem wichtigeren Gegenstande als Regent bes neuen ofteuropaifchen fo fammtreiches feine Thatigfeit widmen, als ber Erwagung, wie er ben Tuth bon neuen Unternehmungen abhalten ober wie er fein Reich bor eventuelln

Anfallen vertheibigen und feine ungarifden Rechte befeftigen wurde.

%. blieb allerbings nach wie bor in ber allgemeinen Politit bon ben Gut foliegungen Rarle abhangig; er theilte bie firchliche Galtung und bie firchlichen Abfichten bes fpanifchen Berrichers von Deutschland; mabrend Rarle Abwefenhal war er bas bereite und gefügige Organ, burch bas ber Raifer mit beutichen Fürften und Standen und Theologen berbandelte (fo batte er unmittelbar bot bem Turfenangriffe 1529 ben Speperer Reichstag in Bertretung bes Raifer geleitet, fo begleitete er 1580 ben Raifer auf ben Reichstag nach Augebung, bort nach Rraften bie Sandlungen Rurls und feiner Minifter ju unterftubml Richtabeftoweniger aber begannen feit bem Erwerbe von Bohmen und Ungam bei ihm eigene, fpecifiich ofterreichifche Intereffen aufgutauchen und eine anden Bolitit ju empfehlen, ale bie bes taiferlichen Brubers. Raris 3beenfreis um fpannte bas gange Europa, Ferdinands Intereffe mar in erfter Reibe die Br hauptung Ungarns, die Abwehr des Turten. Immer bringenber machte er in ben Berhandlungen ber beutschen Reichstage feine Anschauungen geltenb; Erhab tung ober Berftellung bes europaifchen Friedens, felbft wenn fie burch fpanifc habsburgifche Bugeftanbniffe in Italien oder an Frankreich oder England ober ben Bapft gu erlaufen nothig, Rachgiebigfeit und Fügfamteit gegenüber ben for berungen beutscher Territorien ober beutscher Protestanten, bas maren die Gebanten und Motive, die wiederholt bei verschiedenen Anläffen im Berlauf ber nachften Jahre in F. auftauchten und von Rarls politischer Richtung ihn abweichen liegen. Beftand Rarl auf feinem Willen, fo fügte &. fich feinem Bebote; & gehorte nicht gu ben politischen Raturen, die eigenmächtig und felbitschaffend ber Entwidlung ihrer Bolter und ihrer Zeiten ben Weg anweifen und beftimmen; nicht er, fonbern Rarl hat bem Beitalter feines Beiftes Gigenart aufgeprägt: & fügte fich in bie zweite Rolle; bom Bruber ließ er Richtung und Charatter ich geben, im einzelnen umbiegend und mobelnd, mas er als Banges empfangen und im Gangen fich aneignete. Wer von Schritt ju Schritt feine Lebensbahn darftellen wollte, hatte fait bie gange Regierungsgeschichte Raris V. gu ergablen. Sier follen nur die Sauptereigniffe und die Wendepuntte hervorgehoben werden

Rachdem in Augsburg ber Bruch ber faiferlich-fatholischen und ber protestantischen Partei unheilbar geworden, rufteten beide Theile sich zu weitern Schritten. Die Protestanten schlossen in Schmalkalben ihren Bertheidigungsbund. Raifer Karl aber ließ seinen Bruber von der Kurfürsten, mit Ausschluß des

Droteftirenden Rurfürften von Gachfen, jum romifchen Ronig mablen, am 5. 3an. 1531 in Roln; er erhob ihn baburch gemiffermagen jum Gehülfen in der Regierung und ficherte ihm die nachfolge nach feinem Scheiben. Der erwartete Diammenftog ber Gegenfage murbe bamals hinausgeschoben, ja 1532 ben Broeffanten fogar ber fogen. erfte Religionsfriede gewährt, - eine Sandlung, mit wilcher &. Durchaus einverftanden gewefen gu fein fcheint. Denn gerade feine age erheischte damals (1532) Bermeibung neuer Wirren in Deutschland, um Die gange Rraft bes Reiches nach Often wenden zu konnen. Alle biplomatischen Berluche, die F. in Konftantinopel 1531 angestrengt, felbst die einstweilige Dulbung Bapolpa's in bem von ihm befetten Theile Ungarns, wehrten Guleimans neuen Angriffstrieg von 1532 nicht ab. Mit großer Macht gebachte man Den Türlen fich entgegenzuwerfen; &. hatte perfonlich um Ruftungen und Schutmagregeln fich ruhrig bemuht; es fam ein großes Geer gufammen: aber nennenswerthe Erfolge erftritt baffelbe nicht. Doch jog Suleiman fich von felbit, nach-Dem bie Belagerung von Bung miggludt, por bem beutichen Geere langfam jurid. Rarl beichlog feinerfeits ben Rrieg nicht fortzusegen, obwol &. bringend gewünscht, durch energische Berfolgung des Feldzuges Ungarn definitiv für Sabsburg gu fichern. Mit ben Turten tam ein Friebe 1533 gu Stande, und Bapo-Ina gegenfiber blieb &. tein anderer Ausweg, als Ungarn nach dem Befitftande mit ihm ju theilen - eine Ausfunft fur ben Augenblid, ju ber Rarls Rudtritt vom Kriege F. gezwungen, bon ber abzugeben F. fich bei gunftigerem Anlag vorbehielt. Gine weit empfindlichere Ginbufe erlitt &. 1534. Bon ben Proteftanten unterftut, erhob fich Burtemberg gegen bas habsburgifche Regiment; ber bertriebene Gergog Ulrich tehrte gurud und behauptete fich im neu errungenen Befige, und die allgemeinen Berhältniffe nöthigten Rarl, die unliebfame Thatfache anguertennen: im Frieden bon Raban (29. Juni 1534) erhielt Ulrich ale Afterleben von Defterreich, bas felbft birect vom Reich belehnt blieb, boch factifch allen Ginflug auf bas Land verloren, fein früheres Bergogthum gurud. War für &. eine fchmergliche Rieberlage, beren Bedeutung burch die Gegengabe ber protestantifchen Unerfennung feiner Ronigsmahl bei weitem nicht aufgewogen wurde. Trop ber ftreng tatholifchen Richtung, welche &. in feinen Landern innehielt, hatte er bei ben bielen perfonlichen Begegnungen und Berbandlungen gute Begiehungen ju einzelnen beutichen Fürften gewonnen; und mehrmals war er in der Lage, einer vermittelnden Bolitit das Bort ju reben, Conceffionen halbpolitischer, halb firchlicher Ratur zu empfehlen. Go magte er es, die Ausbehnung des Schmalfalbener Bundes ju gestatten, fo billigte er aus poller Ueberzeugung alle Schritte, die jum Concil und jur Rirchenberbefferung binführen gu follen ichienen, fo ging er auf bas Experiment ber Religionsgefprache (1540, 1541) gerne ein. Er hatte eben in den letten 20 Jahren mit den Deutschen ju leben und ju handeln gelernt, er hatte dem beutschen Charafter mehr feinen Ginn geöffnet, als ber feftere, unbiegfamere Bruber es in feinem Leben jemals vermocht hat: perfonlich wurde & bei ben Deutschen immer beliebter und angesehener.

Der Türkenfriede hatte nicht lange Daner. Bon allen Seiten bedrohte Suleiman das Abendland mit seinen Angriffen. 1537 erlitten die Oesterreicher bei Esset eine blutige Niederlage; der Eindruck war so gewaltig, daß selbst Zapolya bei F. Anlehnung suchte: indem F. ihn rüchhaltsloß als König in der einen Hälfte Ungarns anerkannte, gestand Zapolya zu, daß nach seinem Tode F. ganz Ungarn wieder vereinigen sollte (Vertrag von Katona 24. Febr. 1538). Aber sein Tod (1540) hatte doch nicht diese Folge. In Ungarn entstand neue Parteiung, 1541; — die Einen waren für F., die Anderen sür Zapolya's Wittwe Isabella als Vormünderin ihres Söhnchens, und bei den letzteren der kühne und

fabige Martinuggi. Da erfolgte bie türfische Invafion; fie unterwarf fich biemal faft bas gange Land; Martinuggi murbe auf Giebenburgen eingeschrint Much die Türkenhulfe, gu der bei diefem Unglud ber Spenerer Reichstag 1542 fich aufichwang, fruchtete nichts; ber Feldgug des Reichsheeres unter bem Beich bes Brandenburger Rurfürften Joachim verlief refultatios. Der Ausbruch bei frangofifch-faiferlichen Rrieges bemmte weitere Anftrengungen : Guleiman bane 1543 aufs neue fiegreich borwarts, eroberte Gran und Stuhlweigenburg. 7. mußte fich gludlich preifen, 1544 auf Grund des Statusquo einen funfjahrigen Baffenftillstand von ben Turten zu erhandeln; felbft Tributzahlung an bie Turten murbe nicht bermieben. Für ben Augenblid war bamit Rube gelchaffen, boch ichon 1551 brachen neue Wirren aus. Ifabella meinte fich Martinugi't entledigen ju follen; Martinuggi bagegen trat ju &. über und ficherte fich bir Statthalterichaft von Siebenburgen. Ifabella verzichtete filr fich und ihren Sobn auf Ungarn gegen eine Entichabigung in Schlefien. Das war ben Turten bot Signal gu neuem Angriff. 1551 murbe mit wechfelnbem Glud geftritten. & hatte gunächst Martinuggi geforbert und beschüht; er hatte in Rom feine fr motion jum Cardinal erwirft; bann aber entftand ber Berbacht, als unterhandle jener heimlich mit ben Turfen; öfterreichische Emiffare ermorbeten ihn am 17 Der 1551. Daraus entstanden neue Unruhen und mit ihnen verband fich 1552 en morberifcher Türkenfrieg, ber wiederum ben Türken gunftig verlief. In Siebenburgen erichien auch wiederum Ifabella; bennoch erfochten Ferdinands Geere in ben nachften Jahren einige Giege, fobag nach und nach &. Die Regierung bes Landes wieber in feine Botmäßigfeit brachte: das Ende mar der Friedensichluf mit ben Turfen 1562, ber &. im Befit Ungarns anerfannte. - Bei allen biefen Unternehmungen und Wechselfallen hatte &. auf bes beutichen Reiches und auf feines taiferlichen Bruders Gulfe an Gelb und Golbaten fich Rechnung gemacht: ihm war gang naturgemäß biefe ungarifch-turtifche Frage ber Mittelpuntt feine Bolitif geweien. Aber in feinem Augenblide hatte er erlangt, was er au erlangen gehofft; ber taiferlichen Politit war biefe Frage nicht die wichtigfte von allen ihren Aufgaben, fein ftetes Drangen fab fie nicht gern, er murbe ihr bismeilen läftig. Und doch hatte F. mit vollem Ginfat feiner Berfon der Bolitit de Bruders gedient; bei ber Ginleitung ber Bermittlungspolitit 1539 und 1540 (er war bamals perfonlich zu Rarl in die Rieberlande gereift), bei den Bor bereitungen jum Schmalfalbener Rriege, in bem Rriege felbft mar er mit voller Singabe für Rarls Zwede thatig gewesen. Erft nach wiederholter Erwagung mit bem Bruber hatte Parl feinen Entichlug jum Rriege gefaßt, Ferdinande Ginfluß hatte an manchen Stellen fur Rarl erfolgreich gearbeitet, jo bei Branden burg und bei Bergog Morit von Sachfen; gang besonders im Weldaug von 1547 hatte F. fraftig mitgewirft zu den Siegen, welche die Welt erstaunten und Deutschlands Schicfale umguandern ichienen. Die Emporung in Bohmen batte er 1547 niebergeschlagen; es half ihm sein absolutes Regiment bort beffer gu begrunden. Da Burtemberg am Rriege Theil genommen, gebachte & als ber wirttes Leben bas Bergogthum einziehen und fe in ben bon ihm ungern aufgegebenen Befit gurudtehren zu tonnen. Rarl aber lehnte eine folche Forderung ab, nicht entschieden, mit halben zweideutigen Worten. Jahre lang ichleppte ber würtembergische Sandel fich bin, für F. ein bitterer Lohn feiner Aufopferungen und Dienfte.

Es liegt nichts vor, was die Annahme rechtfertigen könnte, als ob 3. 1547 und 1548 Karls religiöse Politik mißbilligt hätte. Wie 1521 und 1530, wie 1541 und 1545, scheint er auch 1548 bei dem Erlasse des Interim und bei den anderen politischen Maßregeln, die Karl dem Augsburger Reichstage anserlegte, die Gesichtspunkte des Bruders vollskändig getheilt zu haben. Was

n damals demfelben entfremdete und eine ernstliche Berstimmung zwischen nen hervorries, war nichts anderes als das persönliche oder dynastische Sonderteresse bes Herrschers von Oesterreich: seine Unzufriedenheit mit den Leistungen arls für Ungarn, seine Klagen über die Richtberücksichtigung dieser Interessen, in Aerger über die Bersagung Würtembergs. Dazu aber kam damals noch ie Vereitelung eines Lieblingsgedankens — Karls Bersuch, die deutsche Succession

mi feinen eigenen Sohn, ben fpanischen Philipp, gu lenten.

F. hatte mit feiner Gemahlin Anna über 25 Jahre in außerft gludlicher he gelebt; zu feiner tiefften Trauer war fie am 27. 3an. 1547 in Brag georben; jeden Gedanten einer Wiederverheirathung lehnte er beharrlich ab. Die he war mit 15 Rindern gejegnet, bon benen zwei jung ftarben, brei Gobne m Bater überlebten und beerbten (Mar, Ferdinand, Rarl), brei Tochter onnen wurden, mahrend fieben Tochter Chebundniffe mit Bringen bon Bolen, aiern, Cleve, Mantua, Ferrara und Toscana abschloffen. Der alteste Sohn, tarimilian, war der natürliche Erbe ber Lander feines Baters, weniaftens der auptmaffe berfelben. 1549 brachte es &. babin, bag bie Bohmen ibn als achiolger anerkannten; er wurde mit Rarls altester Tochter 1548 verheirathet, ne dadurch Länderzuwachs, auf den er gehofft, zu gewinnen; aber F. hatte geanbt, bereinft ihn auch jum Rachfolger in ber Raifermurbe beforbern zu burfen. iefe Erwartung erwies fich als eine Taufchung. Rarl wollte vielmehr feinen genen Sohn bem Bruder als nachfolger geben. 1551 mußte F. fich berlichten, für biefen Plan zu arbeiten; widerwillig und mit Strauben nahm er efe Anfgabe auf fich. Die Bereitelung bes fpanifchen Succeffionsprojectes ift her theilweise ihm auf Rechnung ju feben, fie entsprach jedenfalls feinen lebifteften Bunichen. Aber ber Gifer, mit dem &. bisher Rarls politifcher Belfer ib Diener gemefen, war boch burch bieje Borgange erfaltet, 1551 und 52 trat nicht mehr fo auf, wie es früher feine Urt gewesen. Es mag bagu getommen n, daß &. bamals die Unmöglichkeit eingefeben, die taiferliche Religionspolitit folgreich durchausegen, von ber Rothwendigkeit gewiffer Conceffionen an die vteftantischen Reichsftande mochte er fich überzeugt haben. Bei ber Erhebung Deutschen, an beren Spige Rurfurft Morit von Sachjen ftanb, 1552, trat bon bornherein auf mit ber Abficht ber Bermittlung zwischen Rarl und lorit, nicht mit unbedingter und entschiedener Parteinahme für ben Bruber. Bahrend Morit gegen Karls Perfon nach Subbeutschland heraufzog, hatte F. iterwegs eine Besprechung mit ihm in Ling (April 1552), in welcher fie einen ich einigen Bochen zu beginnenden Baffenftillftand gur Friedensberathung berredeten. Diefe Berathungen geschaben barauf im Juni und Juli in Paffau. m Einvernehmen mit einer großen Angahl deutscher Fürften von beiben Glaubenstenntniffen brachte &. ben "Paffauer Stillftand" ju Bege, bem Rarl bis juat widerstrebte, ben F. bem Bruder gradegu abgwingen mußte: gur Beruhigung eutschlands hielt er biefe Concessionen für unerläglich; trot feines eigenen atholicismus war er bereit fie ju gewähren.

Der Paffauer Stillstand, die Erhaltung des Friedens im Reiche, der Augserger Religionsfriede, sind die persönlichen Leistungen Ferdinands für Deutschnd, auf denen das ehrenvolle Gedächtniß seines Namens dei der Nation beruht, on lauterer Kirchlichkeit erfüllt, orthodox und devot sür seine Person und in len Berhältnissen seiner Umgebung, hatte er die staatsmännische Einsicht geonnen von der Unvertilgbarkeit des Protestantismus und der daraus sich erbenden Nothwendigkeit, ihn sactisch zu dulden. Mit ganzer Bestimmtheit schied i diesem Punkte seine Bahn sich von der des Bruders. Und nachdem Karl, rperlich und geistig gebrochen durch die Unglücksschläge von 1552, noch einen sten Bersuch zur Ueberwindung der Gegner im Winter 1552—53 gemacht und

bei bemfelben wiederum unterlegen war, ba faßte er ben Entichlug, fich gang von Deutschland abzuwenden und für alles und jedes die Berantwortung bem Bruber gu überlaffen. F. übernahm auf fein Gemiffen biefe Berantwortung fo febr er auch ben Bruder bat, nicht gang und für immer bon ber Regierung Deutschlands fich gurudziehen ju wollen. Das bruberliche Berhaltnig war im amifchen vollständig wieder hergeftellt; wiederholt verficherte Rarl, auf Philipps Nachfolge in Deutschland endgültig verzichtet zu haben. F. unternahm es 1553, ben Frieden und Befigftand im Reiche ju fchugen; bagu biente ihm bas Ginber ftanbniß mit Rurfürft Morit und feinem Rachfolger Auguft, bagu bienten bie Bundniffe mit den größeren beutschen Territorien, befonders ber Beidelbeiger Fürftenbund 1553-56 und ber Landeberger Bund feit 1556. Das wichtigfte aber war, daß er auf bem Augsburger Reichstage 1555 bie zeitweilige Dulbung des Broteftantismus, die in Baffau gewährt mar, ju einer bleibenden ju machen fich überwand. Gegen Rarls Willen, gegen bie lebhaft eingreifenden Bemuhungen bes papftlichen Runtius magte &. Diefen großen Schritt principieller Bebeutung und gewaltiger Tragweite: er that, was er mußte; er ließ fich durch nichts in feiner fur nothwendig erfannten Entichliegung beirren. Freilich, er burite wol darauf hinweisen, bag er in bem fogen, geiftlichen Borbehalt bem Beitervorbringen bes Protestantismus eine Schrante gesett, daß er grabe an ben bebrob teften Stellen, d. h. in ben geiftlichen Fürftenthumern, die Fortdauer bes Rathelicismus gefichert habe: er that nicht mehr, als er mußte. 3a er hoffte auf eine Reubelebung und Rraftigung ber tatholifchen Rrafte, beren Schut er in Religionsfrieden aufgerichtet zu haben fich fchmeichelte. Raifer Rarl batte bamals ichon, 1555, Die Abficht, von allen Geschäften fich gurudgugieben gefaßt: nach und nach legte er feine Rronen nieber. Schon 1556 hatte er ber Raifer frone entjagen wollen, nur auf bas Bureben Ferbinands behielt er fie noch eine Weile. Erft 1558 fuhrte er feine Absicht aus. Da erichienen auf einem Rurfürstentage in Frantfurt seine Gefandten, die Abdantung dem Reiche ju notiff ciren; unmittelbar folgte barauf bie Kronung bes ichon 1531 gewählten romijden Konigs jum Raifer (am 24. Marg 1558). Erft von da ab beginnt formell fein faiferliches Unt, wenn er auch ichon feit 1555 bie Regierung vollftandig geführt.

Es war fein Beftreben, ben 1555 gewonnenen Buftand gu erhalten und gu beschützen. Er widerstand jeder Abanderung feiner Grundlagen. Schon auf bem Regensburger Reichstage (1556) hatten Die Protestanten Aufhebung Des geifilichen Borbehaltes gefordert, ein Anfinnen, dem F. fofort fich widerfeste. Andererseits aber hielt er auch die ihnen gegebene "Declaration" in Kraft, daß in ben geiftlichen Fürftenthumern ber beftehende Broteftantismus ber Landfinde nicht angesochten werden follte. Im September 1557 wurde in Worms burch ein Religionsgesprach ju einer Berfohnung ber Parteien ein Anlauf genommen. beffen einziges Ergebnig Saber und Entzweiung unter ben Proteftanten felbft war. Der Augeburger Reichstag (1559) mußte bei bem Religionefrieben ale bem paffenoften Mugfunftsmittel bleiben. 1556 forberten viele ftanbifche Deputite Defterreichs bon &. Die Ausdehnung bes Religionsfriedens auch auf Die inneröfterreichischen Lande; er betonte ihnen gegenüber fein eigenes tatholifches Betenntnig, aber er ftellte weitere Schritte gur Religionsvergleichung in Ansficht Die Praxis feiner Regierung war jedenfalls trot ber berichiebenen ftrengen Religionserlaffe eine milbe und nachfichtige. Und ebenfo half &. im beutiden Reich manchem Unftande ab durch fein praktisches Berhalten; er gestattete vieljach, daß ein protestantischer "Abminiftrator" ein geiftliches Gurftenthum ber waltete und regierte, wenn er auch einen nichtfatholischen Bifchof nicht gugulaffen gewillt war; bas war eine factifche Connibeng, welche im Augenblide fiber bie

Schwierigfeiten hinweghalf, aber bas fatholifche Princip boch mahrte und eine anders geartete Braris ber Zufunft vorbehielt. Ueberhaupt, es war &. weit entfernt von der Idee, über die Linie des Religionsfriedens irgendwie binauszugehen; er trachtete vielmehr dahin, der Zukunft des Reiches eine möglichst Subolifche Richtung wieder ju geben. Aus voller leberzeugung und mit allen Teinen Rraften unterftute er alle jene Bemuhungen und Berfuche, die damals für eine innere Restauration und außere Kräftigung der fatholischen Kirche geicaben. Zwar hatte 1558 ber Gifer bes Papftes Paul IV. ihm einen argerlichen Streit erregt, aus welchem ein weniger bevotes Gemuth leicht Anlag qu emften Conflicten mit bem Bapfttbum entnommen hatte; bei &. hatte es feine bedenklicheren Folgen. Der Papft meinte, ohne feine Zuftimmung fei Karls Refignation und Ferdinands Rrönung ungiltig : er verweigerte dem österreichischen Befandten die nachgesuchte Audienz. Das Motiv Bauls war zweiselsohne das Befühl papftlicher Omnipotenz, verbunden mit feinem haß gegen das haus habsburg, aber ebenso seine Entruftung über ben von & geschloffenen Religionsfrieden und feine Beforgniß, daß Ferdinands Cohn, Maximilian, dem Lutherthum anbange. T., fo febr er bor ben Fürften bes Reiches die Rrantung ber taiferlichen Burbe betonen und Rechtsbeductionen gegen bie papftlichen Anmagungen bortragen ließ, fuchte boch nach einem Ausweg, ben Papft ju beschwichtigen, und bebiente bafur gern fich ber Bermittlung feines Reffen, Philipps II. bon Spanien. Dieje Mittel wirften. Rach Bauls Tobe erfannte auch fein Rachfolger Bins IV. sosort ohne Umschweise F. als Kaiser an. Die Beziehungen zwischen diesen beiden Spigen der Christenheit wurden recht freundliche und intime. So weit Des Raifers Ginflug reichte, bemubte er fich um Läuterung und Befferung ber firchlichen Dinge; bem Orben ber Jefuiten eröffnete er Gingang in feine Lanbe, um Bestellung tuchtiger Prediger bemubte er fich unablaffig. Alles mas bon Spanien auf bem Tribentiner Concil 1562 und 63 geschah, Die Rirchengucht gu heben, wurde von ihm gefordert. Die Berufung diefes Conciles war ihm erwunfcht, wurde von ihm wiederholt eifrig betrieben. 3mar hatte er die Berfammlung eines gang neuen Conciles ber bom Bapfte beliebten Bieberaufnahme ber 1552 juspendirten Synode vorgezogen; Rudficht auf die Anfichten der Deutschen lag ihm ja besonders nabe, aber er fligte fich auch in die gegentheilige Enticheidung. Mit reger Theilnahme verfolgte er bie Arbeiten bes Conciles, immer bereit, feinen Ginfluß geltend ju machen, wo es im Intereffe ber bon ihm beiß erfehnten Rirchenreform wünschenswerth erschien; vor allem half er ju bem Berfuche, die Unabhängigfeit ber conciliaren Berhandlungen vor papftlicher Einwirfung ju ichuten. In allen biefen Dingen ichlog er fich ber fpanischen Bolitif unbedingt und offen an; überhaupt innigstes Zusammenhalten mit Philipp bon Spanien mar feine Lofung, fowol für bas Concil als für die meiften Fragen europäischer Politit. Es gab nur wenige Buntte, in benen er von ber fpanischen Auffaffung abwich. Der wichtigfte berfelben betraf bie Möglichfeit einer firchlichen Concession, um die Wiedervereinigung abgewichener Chriften mit ber Rirche ju erleichtern. F. hatte mit vielen bervorragenden beutschen Theologen ber tatholifchen Seite die Anficht gewonnen, bag eine Aufhebung bes Colibatywanges und eine Freigebung bes Laienfelches fur Deutschland nothwendige Magregeln maren, ja von ihnen verfprachen viele Optimiften fich wunderbare Birfungen. Er betrieb diese Dinge auch gegen ben bestigen Wiberspruch ber Spanier. Er feste burch, bag bas Concil bem Bapfte biefe Conceffionen fur einzelne Bartieulartirchen anheimftellte; Papft Bius hatte zugefagt, fur Defterreich und Baiern fie fpater ju gemahren. Mit bem Gefammtergebnig ber conciliaren Arbeiten burfte &. jufrieden fein; er unternahm es, auf ber gebahnten Strafe noch ein Stud weiter zu schreiten, indem er Wicel's und Caffander's theologische ProInd nordinborte, daße wirkliche Ergebnisse seinen Absichten entsprößten. Als eine großen Erstellum geseichnen, daß er seinen dem Lutherthum zugenigm und zum Anschluß an die Protestanten sich bereitenden Sohn Maximilian in der latholischen Seite zu bleiben bewog; indem er mit Berlust des Erbes ihr bedrohte, zugleich aber dem katholischen Erzherzog große Aussichten erössnete in einer Linie die Kaiserkwae, weiterhin aber auch die Succession in Spanien, welter er die Jakunkt des deutschen Kaiserkumes der Habsburger unlösdar an der des des damals neu erstarkenden und ausstrebenden Katholicismus. Radden des dem Sohne ein bindendes und die Katholisen beruhigendes Berspieden abzonommen, ward er selbst für ihn um die Stimmen der Kursürsten; aus die Maximilian im Robember 1562 zum römischen

Comic gundhit.

ber bon mienen Elindern ift die Regierung Ferdinands die Epoche, in welcher De welten Genedengen moderner frantlicher Ginrichtungen gelegt und in die fian-Som Buffonde mittelielleringer Ert Die Anfange fürftlicher Souveranetat ein werden wooden de ging banant ans, bie verichiebenen Provingen ju einem Songen infesninengufchmelgen, 1528 verfuchte er Defterreich und Ungan 200 mit 1541 Der Theilen anguregen Des Balle a Beiter an den Enf niederofterreichifchen gandern einen ge-Biene jufiemmen; boch überwand er den Particularie be bermalting Dragen Bernetenthatigfeit feine Abficht, Organe Schoinen gleichmäßig bie Regierung ausübien: Deflerreicht m intagen; gu birfent Jweife felte er bie Railbanne Comile feb. Sollen widmelt er fich ber Coganifation ber ungarifden war ber ben flie bir fürftliche Gewalt fiber ben flie Andre Contrading 2000 und er ben finnbigen Kriegerath für feine Commission with the colony best germejenk; 1562 betrog er bie lingen um im gente in den berichiedenen Brillen bes Sanden um ohne Andlicht auf ihre Ramonalität ober Landemannballe Dem Uchiffen Some Dar hatte er bie Rattrige in Bohmen gefichet, the bearing the language of the bearing the language, bei melitiem Anlag es an bringbiellen Den lichen ben Gegenfas von Erbrecht und Babl mit ben Ungam Win wie bein aber ein Abweichen bon ben fonft befigehaltenen Brincipien No Angerenny San & Dunch fein Teftament (am 25. Febr. 1554) gwei Arben-Meleutodunce chat, indem er dem zweiten Sohne, Ergbmyng Ferdinand, Titol und bem jungsten, Erzheigeg Rarl, Steiermart mit Rarnten und Rrain guwies: deine ale ob die baterliche Liebe fiber ben Beift bes Derrichers unbillige theile ben wieg babongetragen.

war eine keine, zartgebaute Figur, zierlich und ledbaft und annuthy wie dem Gewegungen, mit duntler Haufarbe, lang heradbungendem Haar, ein dager. Lebhaften, leidenschaftlichen Temperamentes redekt und Kager. Lebhaften, leidenschaftlichen Temperamentes redekt auch guter Austassung und Einsicht. Rüchtern und einsach in seinen Gewegungen der guter Austassung und Einsicht. Rüchtern und einsach in seinen Gelegenheiten verschmähte er es doch nicht, bei vorkommenden Gelegenheiten und Pracht zu repräsentiren. Nach der junggeschlossen Gebe der Gattin seine Treue, ohne außerechelichen Liebesfreuden nachzusagen: das Gegentheil seines Bruders! Er war meisten gewegen gest in den lehten Jahren zeigten sich Krantheitsspuren bei ihm.

Er starb am 25. Juli 1564 in Wien. Sein firchlicher Sinn ist schon wiedersholt berührt worden; und doch hatte er trop des persönlichen Gisers den Religionsfrieden Deutschland gewahrt. Eine merkwürdige Lebensbahn! Aus dem Nationalspanier seiner Jugend war ein beutschen Ideen zugänglicher und deutschen

Bedürfniffen nachlebender beutscher Fürst geworden.

Bie bas perfonliche Leben und die Regierungsgeschichte Ferbinands gang untrennbar mit ben Geschiden und Thaten Rarls V. verfnüpft und verschlungen ift, jo murbe auch (mit wenigen Ausnahmen) bie gesammte Quellenlitteratur gur Geschichte Rarls V. an Diefer Stelle aufgegablt werben muffen : alle bie zeitgenöffichen Darftellungen, Die wir befigen, Die großen fowol (wie Biobio, Buicciardini, Adriani, Gleidan, Cepulbeda 2c.) wie die fleineren, berweben Ferdinands und Rarls Lebenswege ineinander. Go muß an biefer Stelle auf das verwiesen werden, was der Artifel über Karl V. zu bringen haben wird; hier foll nur bas fpeciell auf &. bezügliche erwähnt werben. Ueber feine Jugend und Erziehung existirt eine Relation jenes Fran Alvaro Oforio, ben wir als den erften Lehrer des Infanten genannt (bei Sandoval, Vida y hechos del emperador Carlos V. [1681], I. § 64). F. als Berricher haben ipater venetianische Diplomaten mehrsach eingehend charafterifirt und in ihren Relationen behandelt: 1541 Sanuto, 1543 Cavalli, 1548 L. Contarini, 1551 Cavalli, 1557 Badoero, 1557 Tiepolo, 1559 Mocenigo, 1562 Sorango, 1564 Micheli (bei Alberi, Relazioni venete und Fiedler, Relationen venetianischer Botichafter über Deutschland im 16. Jahrhundert). Rach feinem Tobe ichrieb in Benedig fojort der Siftorifer Alfonfo Ulloa aus den ihm dort befannt gewordenen Nachrichten Vita del potentissimo e christianiss, imperatore Ferdinando primo, 1565, ein Buch, das er Maximilian II. zu widmen den Muth hatte. In Deutschland versuchte es ber befannte Simon Schard, eine Ueberficht feiner Regierung mit einer pragnanten Charatteriftit feines Befens gu liejern, Epitome rerum in variis orbis partibus a confirmatione Ferdinandi I. et electione Maximiliani II. imperatorum hic inde gestarum. - Briefe und Actenftude ju feiner Biographie enthalten die allgemeineren Sammlungen ber Papiers d'état de Granvelle, ber Documentos ineditos, die Bublicationen von Lang, Beine-Döllinger, Maurenbrecher, v. Druffel, Gidel ac. Unter ben Reueren hat &. Rante ihn zuerft geschildert in bem trefflichen Auffat "Ueber Die Beiten Ferdinands I. und Maximilians II." (Siftor.=polit. Beitschr. I. 1832, jest Werte VI.) und wiederholt in feiner Deutschen Geschichte im Zeitalter der Reformation, 1839 (4. Aufl. 1867). Gine fehr ausführliche Darstellung widmete dem Gegenstande v. Bucholk, Geich. d. Regierung Ferdinand d. Erften. 9 Bbe. 1831-38, auf die archivalischen Schatze Wiens geftitt, reichen Inhaltes, aber untritisch in Forschung und Darftellung. — Der Wiener Archivar b. Gevan ftellte bas Itinerar Kaifer Ferdinands I. 1521-64 (1848) gufammen (ba bas Wert nicht im Buchhandel zu haben, ließ Stälin in ben Forichungen 3. D. G. I. 1862 einen Auszug aus ihm bruden). Derfelbe b. Bevan beröffentlichte auch Urfunden und Actenftude 3. Geich. ber Berhaltniffe zwischen Defterreich, Ungarn und der Bforte im 16. und 17. Jahrhundert (4 Lieferg. in 4, 1838-39). In letter Beit hat überhaupt die öfterreichische Siftoriographie angefangen, in monographischen Beitragen einzelne Berhaltniffe und Begiehungen diefer Regierung betaillirt burchzuarbeiten. Sierhin gehörige Actenftude find in verschiedenen Zeitschriften durch Chmel, Stulg, Stogemann, Beibig, Rrones, Firnhaber, Oberleitner u. A. veröffentlicht und erlautert. Bas bas Bange betrifft, fo find wir allerdings noch auf bas recht ungenugende Wert von Mailath, Geschichte des öfterr. Raiferstaates II. 1837, angewiesen (Bibermann's Geschichte b. öfterr. Gesammtstaatsibee 1526-1705 [1865] ift ein versehlter Bersuch). Einige der wichtigsten Monographien mögen zulest noch verzeichnet werden: Oberleitner, Oesterreichs Finanzen und Kriegswesen unter Ferdinand I. (1859). Firnhaber, Urkunden z. G. des Anrechtes des Hauses Haber auf Ungarn (1860). Gindely, Ueber die Erbrechte des Hauses Haber auf Ungarn (1873). Oberleitner, Parteitämpse in Niederöfterreich 1519 u. 1520 (1864). v. Kraus, Jur Gesch. Oesterreichs 1519—22 (1873). v. Kraus, Englische Diplomatie im J. 1527 (1871).

2B. Maurenbrecher Ferdinand II., beutscher Raifer, wurde am 9. Juli 1578 gu Grag von Maria, ber Tochter Herzog Albrechts V. von Baiern, dem Erzberzog Rarl, bem dritten Sohne Raifer Ferdinands I., geboren, † 1637. Rarl hatte als Gir Inneröfterreich empfangen. In Steiermart, Rarnten und Rrain hatten fich Ibd Stabte und Martte faft ohne Ausnahme, in Borg jum großen Theil ben proteffantischen Befenntniffe jugewandt und furg bor Ferdinands Geburt wur Rarl gezwungen worden, bem Abel freie Ausübung, ben Burgern Dulbug ihres Befenntniffes jugufichern. Bergeblich bemuhte fich ber Papft, welcher Gras eine eigene Runtiatur errichtete, ben Erzherzog jum Biberruf feines Ber ibrechens zu bewegen, damit der Protestantismus nicht an ber Grenze Italien fefte Burgeln ichlage: Rarl fühlte fich gebunden und beschränfte fich auf Ber fuche, Die Protestanten in ben Grengen feiner in möglich engftem Sinne gebat teten Bewilligung ju halten und ben Ratholicismus neu ju beleben und p ftarten. Aber er empfand tiefe Reue und dachte wie feine Gemablin und !" gange Reftaurationspartei bem fünftigen Erben die Aufgabe gu, feine Berion bung gutzumachen. Bon fruhefter Jugend an wurde F. im Beifte ber Jefnita gur Frommigfeit angehalten, mit Gifer für Glauben und Rirche erfullt und fom lich vor tegerischen Ginfluffen behütet. Rachdem er ber weiblichen Aufficht at wachsen war, wurde ihm am 9. October 1586 ber Landeshauptmann von Wor Gradista, Jatob Adam Freiherr b. Attems (Athimis), ein hochbetagter, in Ring und Regierungsgeschäften vielfach thatig gewefener, eifrig fatholifcher Dann, ale Sofmeifter borgefest. Um 18. Juni 1590 folgte bemfelben in biefer Stellm ber nicht minder firchliche und fromme Freiherr Balthafar v. Schrattenbad, in bojmann bes eifrigen Erzherzogs Ferbinand von Tirol. Beichtväter bes Rnabe waren ohne Zweifel von Anfang an Jefuiten. Den erften Unterricht erhielt & ichon feit feinem fünften Jahre - burch Sans Widmann und bann burch be Boicaplan Andreas Bades, Manner, von welchen nichts Raberes befannt 1586 übernahm ber Archidiacon von Riedersteiermart, Johann Wagenring 180 garino, Bogerio), der nachmals Bischof von Trieft wurde, ein Zögling de De legium Germanicum ju Rom, die Musbilbung des Pringen Wenn biefer fic 28. November beffelben Jahres als erften Schüler der foeben eröffneten Beiniter univerfitat ju Grag einzeichnete, fo war bas wol nur eine Aufmertfamtet in ben Orden, nicht aber ber Anjang jum Bejuch des Gymnafialunterrichtes. 3m Januar 1590 wurde F., um ihn ben Berftreuungen des Sofes und vor alle dem Ginfluffe ber protestantischen Sauptftadt und Sofleute zu entziehen und um ihn in einer ftreng und ausschließlich fatholischen Umgebung beranwachten laffen, nach Ingolitabt geschickt. Wenige Monate fpater ftarb Erghergog Rat Dem Teftamente beffelben gemäß übernahmen neben ber Mutter Raifer Rudolf IL Erzherzog Ferdinand von Tirol und Bergog Wilhelm V. von Baiern Die Bor mundichaft.

Der Aufficht des glaubenseifrigen Oheims Wilhelm hatten Karl und Anse von Anfang an den nach Jugolstadt ziehenden Sohn unterstellt: er moge mit demselben schalten, baten sie ihn, wie mit einem eigenen Kinde. Als Lommed fühlte sich Wilhelm doppelt verpflichtet, dem Wunsche der Eltern nachzulommen.

Rit der Gewiffenhaftigfeit und bem Wohlwollen, welche ihm eigen waren, und ugleich angespornt burch bie Soffnungen, welche man für ben Ratholicismus uf fr. feste, übermachte er feinen Reffen und burch eigenhandige Briefe mahnte t ihn ju Frommigteit und Fleiß. Wie feine Worte, fo diente auch wol das Beifpiel ber bamals in Ingolftabt ftubirenden Gohne Wilhelms, Maximilian, Bhilipp und Ferdinand, dem Erzherzoge jur Aneiferung. Dit diefen Pringen rat F., wie es nabe lag, in regen und vertrauten Bertehr, boch bilbete fich wifchen ihm und Maximilian feineswegs eine für bas gange Leben nachwirtenbe bergensfreundichaft aus. F. mochte freilich ichon jenes Gefühl von ber geiftigen leberlegenheit seines Betters empfangen, welches ihn nachmals auf beffen Rath-hläge stets besonderes Gewicht legen ließ. Dem Charakter des funf Jahre Iteren Bergogs bagegen tonnte Ferdinands Wefen nicht gufagen und die Rudchtelofigfeit, womit &. einmal im Berbft 1590 feinen Unfpruch auf ben Boreitt in der Rirche durchfeste, mußte den empfindlichen und ehrgeizigen Jungling auernd mit Unwillen erfüllen. In feinen fpateren Briefen zeigt Maximilian, er fich ftets alle die Beeintrachtigungen, welche fein Saus burch die Defterreicher litten hatte und erlitt, grollend gegenwärtig bielt, ber guthunlichen Bertraulichit Ferdinands gegenüber unberanderlich falte Burudhaltung. Wegen jenes langstreites wollte Erzherzog Ferdinand von Tirol, ber Baiern abgeneigt und urch die eben damals zwischen beiben Saufern ausgebrochenen Sandel aber ben ortritt erbittert war, den Reffen von Ingolftadt abberufen wiffen. Die Mutter iberfeste fich jedoch mit Entichiedenheit, benn fie glaubte, bag fur bie tathoiche Erziehung ihres Sohnes und beffen Borbereitung auf die ihm zugebachte ufgabe nirgends fo gut wie an der bairifchen Sochichule geforgt werben tonne. us bemfelben Brunde widerstand fie bann auch entsprechenden Bersuchen ber rotestantischen Landstände Inneröfterreiche, welche ju verhüten munschten, bag er Erbherr vom Berfolgungsgeifte ber Reftauration burchbrungen werbe, fowie rer öfterreichischen Bermandten, welche die Roften bes Aufenthaltes ersparen, F. em bairifchen Ginfluffe entziehen und ihm eine mehr höfisch-friegerische Erziehung eben laffen wollten. Um 10. Marg 1590 hatte F. begonnen, das von den efuiten geleitete Bymnafium zu befuchen. Geit dem Berbfte des folgenden ahres hörte er Rhetorit und Dialettit. Im October 1592 begann er Borfungen über Politit und Ethit zu besuchen, Mathematit zu ftubiren und philophische Disputationen zu halten. 1594 nahm der Unterricht im römischen techt feinen Anfang. Rur die letteren, privaten Bortrage hielt ein Laie; in er Geschichte unterwies den Pringen vielleicht Wagenring; in allen anderen achern waren Jefuiten feine Lehrer, welche nicht unterließen, ben Knaben wieberolt durch die erften Preife auszuzeichnen. Bon ben Profefforen jog &. in ben ten Jahren feiner Anwesenheit öfter ben gelehrten und angesehenen Theologen Beter Stevart und einige Juriften ju Tische. Namentlich aber verkehrte er in ertrautefter Beife mit den Jesuiten. An allen Sonn- und Festtagen theilte er ach der Befper ihre Erholung im Collegium und häufig lud er einzelne Mitlieber bes Orbens ju fich, insbesondere ben Rector bes Ingolftabter Saufes, P. Ripard Haller, einen flugen und gewandten Mann, welcher fpater als Beichtater der Konigin Margaretha von Spanien auf die beutsche Bolitit bes Dariber Bojes nicht ohne Ginflug mar, ferner ben P. Gregorius be Balencia, "ben elehrten und eifrigen Borfampier ber papstlichen Unjehlbarbeit und Allgewalt", nd ben P. Jatob Gretfer, welcher fich burch vielfeitiges Biffen auszeichnete, urch feine Streitschriften gegen Die Brotestanten ben Beinamen "Regerhammer" ewarb und in seinem Eiser für das Papalinstem zu dem Sage gelangte : "Wenn ir von ber Rirche reben, fo meinen wir ben Papft." Db ff. noch in anderen ächern als den oben erwähnten Unterricht erhielt, ob er mit den lateinischen Claffitern, biefen "beibnifchen Fabelhanfen", wie ftrenge Ratholiten fie zu nennen pflegten, gleich feinen Bettern befannt gemacht wurde, ift nicht überliefert.

Anjang Mary 1595 febrte F. nach Gras jurud. Am 3. Mai übertrug ibm ber Raifer unter Borbehalt ber Enticheidung wichtiger Fragen Die Regie rung. Am 4. December 1596 lieg er ibn volljabrig ertlaren und bie Landftanbe jur Sulbigung anweifen. Die Ablichen in Steiermart und Ramten wollten anjangs die Gulbigung nicht eber leiften, als bis &. bezüglich ber proteftantifchen Glaubensubung ihnen Die gleiche Bufage wie fein Bater gegeben und fie auf die Burgerichaften und Bauern ausgebehnt habe. Durch ausweichente Untworten liegen fie fich jedoch raich bewegen, bon ihren Forderungen abzufteben, und ohne auch nur einen abnlichen Berfuch gu machen, bulbigten bann bie anberen Landschaften. F. war bon vornherein entschloffen, dem Bunfche feines Baters entsprechend, den Protestantismus in feinen Gebieten auszurotten. Er betrachtete bas gemäß ben Unichauungen, in welchen er auferzogen mar, als unerläßliche Gewiffenspflicht und als Forderung der driftlichen Rachftenliche Bugleich fchien es im politischen Intereffe geboten, benn bie evangelischen Stante verbanden mit bem Ringen um Religionefreiheit bas Streben nach Schmalenng ber lanbesfürftlichen Gewalt und bei ber Schroffheit ber firchlichen Genenigte und bem Ginfluffe ber religiofen Anschanungen auf die Gemuther glaubte man auf die Treue ber Unterthanen, Die einem anderen Betenntniffe anbingen, nicht rechnen gu durfen. Dit fcmarmerifcher Begeifterung erfaßte &. Die ibm geftellte Aufgabe. Den Borfat, fie ju erfullen, fchrieb er einer Infpiration bes beiligen Geiftes gu. Um fich wurdig borgnbereiten, ging er Anjang 1598 nach Italien. Ueber Benedig und Padua tam er am 11. Mai nach Ferrara, wo Clemens VIII, foeben ale Sieger eingezogen mar. Der Bapft, welcher ibm außerordentliche Ehren erwies, bestärfte ibn in feinem Borhaben. Bu Loretto und an ben beil. Statten Rome, mo er bom 24. bis jum 30. Dai weilte, machte &. das Gelubbe, eber Land und Leben ju berlieren, als auf bie Durdführung feiner Abficht gu verzichten. Dann febrte er über Floreng Enbe Juni nach Grag gurud.

Dort begann er fofort die Reftauration. Die Abmahnungen feiner welllichen Rathe und bes Raifers, welcher auf bie bon ben Turfen brobenbe Gefahr und die fcwierigen Berhaltniffe im Reiche binwies, ber bartnadige Biberfpruch bes Abels, Emporungen ber Unterthanen, Die gurnende Fürsprache ebangelifcher Reichsftande und bie Erbitterung, welche fich bei allen Proteftanten in Deutschland fundgab, machten ihn nicht irre. Angefeuert burch ben Bifchof Stoboeus bon Lavant, durch feine Mutter und ben Papft, fowie ohne Zweifel auch durch feinen Beichtbater und andere Grager Jefuiten, führte er fein Bert in ber Beile ber Beit, nur noch rudfichtelofer und gewaltjamer, ale es gewöhnlich gefchab, ans Ende. 3m Anjang bes 3. 1602 waren in allen Lanbichaften bie evangelifthen Prediger und Schullehrer ausgeschafft, die Rirchen gefchloffen ober gerftort, bie Burger und Bauern jum Ratholicismus ober jur Auswanderung gezwungen Rur die Ablichen durften ihr Befenntnig bewahren: evangelischer Gotteebienft wurde jeboch auch ihnen nicht mehr gestattet. An biefem Borgeben hatten bie bairifchen Bergoge Wilhelm und Maximilian nicht ben minbeften Antheil. Der Streit um bas Bisthum Baffau, welches Defterreich fur Gerbinands Bruder Leopold errang, hatte Spannung swifchen ben beiben Bofen hervorgerufen. Das Ginvernehmen berfelben wurde erft burch Ferdinands Beirath mit Wilhelms Techter Maria Anna bergeftellt. Der Erzbergog hatte bie beinahe feche Jahre Where Pringeffin bei feinen Befuchen in Munchen liebgewonnen. Der ichon 1387 beabsichtigten Berbung hatten jedoch nach anfänglicher Zustimmung ber Sweet und bann auch die Erzbergogin Maria widerstrebt. - wie es icheint, weil der Bringeffin Unfruchtbarteit prophezeit wurde. Gleichwol hatte fich Fr. wol im Berbft 1598 - Wilhelm V. gegenüber fchriftlich jur Ghe verpflichtet und nachbem beruhigende Auftlärungen über die Gefundheit Maria Anna's erfolgt waren, wurde am 23. April 1600 ju Grag die Bochgeit gehalten. Das Berbaltnig ber jungen Gatten wurde ein fehr inniges und wirfte nach Munchen binüber. Much in ber Folge gewannen jedoch Wilhelm und Maximilian feinen Ginfluß auf die fteirischen Angelegenheiten. Unter Diefen beschäftigte ben Ergbergog neben ber firchlichen Berftellung por allem ber Turfenfrieg. Rachbem Die feine Lande bedende Feftung Ranifga am 20. October 1600 in die Sande bes Erbfeindes gefallen war, führte T. im folgenden Jahre felbit ein Beer ins Welb. In beichräntter Gelbitjucht und bem Gigenfinn bes Gubrers einer papitlichen Bulisichaar folgend, verweigerte er bem faiferlichen Beer feine Mitwirfung ju umfaffenden Unternehmungen und fchritt jur Belagerung Ranifja's. Diefe icheiterte jedoch, da er gang unfabige Leute an die Spige ftellte und ichlieglich ein ungewöhnlich früher und ftarter Schneefall eintrat, in fchimpflicher Beife und Innerofterreich blieb ben Streifgugen ber Turten, fowie fpater benen ber fich emporenden Ungarn blosgeftellt. Durch biefe Ginfalle, burch bie Opfer ber Rriegsjahre und burch die Auswanderung mancher und zwar ber wohlhabenberen Burger und Bauern murbe ber ohnehin durch das Ginten bes venetianischen Sandels langft erschütterte Wohlftand Junerofterreichs ichwer geschädigt. mubte fich nach bem Beifpiele feines Baters mannigfach um beffen Bebung, bufte jedoch nicht, durchgreifende und schöpferische Magregeln zu treffen.

Dit ben Reichsangelegenheiten befaßte fich &., foviel erfichtlich ift, nicht. Sogar bei ben Reichstagen, wo freilich nur bas Gesammthaus Defterreich eine Stimme befaß, ift eine felbftandige Thatigteit ber Grager Regierung nicht mahrnehmbar. Dagegen wurde F. feit dem 3. 1600 von den Brudern Raifer Rudolfs II., ben Erabergogen Matthias und Maximilian, ju ben Bemühungen gugegogen, burch welche fie ju bewirfen fuchten, bag ber finberlofe und in eine an Beiftestrantbeit ftreifende Melancholie versuntene Rudolf die Regierung an Matthias übertrage und diefen jum Ronige von Ungarn und Bohmen und jum Nachfolger im Reiche mablen laffe. Dit Gifer unterftute &. Diefe Beftrebungen. Als fie erfolglos waren und die Weigerung des Raifers, mit ben Turfen und Ungarn Frieden au ichliegen, den Untergang der habsburgischen Macht berbeiführen au muffen ichien, ichlog &. am 25. April 1606 nebft feinem Bruber Maximilian Ernft mit Matthias und Maximilian auf beren Erfuchen zu Bien einen Bertrag. woburch Matthias als Saupt bes Saufes anerkannt und ihm jur Gerbeiführung feiner Bahl jum römischen Ronige Unterftugung aus allen Rraften jugefagt Daß diefer Bertrag die Absehung des Raifers bedeute, begriff &. nicht. Erft nach feiner Beimfehr wurde er durch feine Mutter darüber aufgetlart. Da verlagte er, um fich nicht an der gottverliebenen Würde des Raifers zu verfündigen, und vielleicht auch in der hoffnung, bon Rudolf, der immer heftigere Abneigung gegen Matthias zeigte, felbft jum Rachfolger erhoben zu werben, feine Mitwirfung gur Ausführung ber Abrebe und that fogar Schritte, um beren ausbrudliche Wiederaufhebung zu veranlaffen. Go trug er bazu bei, daß die Berwirklichung des Blanes, die dringend nothwendige Beseitigung Rudolis auf legitimem Bege berbeiguführen, von vornherein unmöglich gemacht und des Matthias Beforgnig, bon ber nachfolge ausgeschloffen ju werden, gesteigert wurde. Reue Rahrung gab er bann biefer Beforgnig und jugleich ber Gahrung in ben faiferlichen Landen, indem er im folgenden Jahre einwilligte, daß ihn der Raifer ftatt bes Matthias ju feinem Commiffar bei bem nach Regensburg berufenen Reichstage ernannte, und indem er bort Rudolis Begehren nach Bulje gur Aufftellung eines stehenden Geeres in Ungarn vertrat. In Regensburg murbe die Erregung ber Brotestanten, welche &. wegen der Unterbrudung ihres Befenntniffes in Innerofterreich haften und fürchteten, burch feine Unwefenheit und burch Menterungen fatholifchen Gifers, welche er und feine Umgebung nicht bermieben bemebrt. Muf ben Bang ber Berhandlungen übte er feinen felbftandigen Ginfut: er folgte babei lediglich der Leitung der ihm beigegebenen taiferlichen Minfte. Gine ebenfo untergeordnete Rolle fpielte er in dem Rampfe gwifchen Rudoli und Matthias, welcher mabrend ber Regensburger Tagfahrt jum Musbruche fom Daß Matthias mit den protestantischen Ungarn, Defterreichern und Dahren w ben Baffen griff, betrachtete F. als einen Frebel an der rechtmäßigen Obriglet und ale Berrath am Glauben. Bugleich beforgte er, daß ber Raifer, burch bie in Regensburg erfolgte Entbedung bes Wiener Bertrags erbittert, ibn ftwim into ibn von ber nachfolge, auf welche ibm wol ichon hoffnung gemacht wat ausschließen tonne. Anderfeits bebte er bor ber Rache des Matthias und feine Berbundeten. In namenlofer Angit fuchte er fich baber nach beiden Seiten m entichuldigen und beschräntte fich auf erfolgloje Berhandlungen wegen eine Bitrftentages, welcher vermitteln follte. Rachbem Matthias die Abtretung ben 11 mgarn, Mahren und Defterreich erzwungen hatte, folgte & bereitwillig beffen Sintadung ju einer Berftandigung und verfprach ihm am 24, Juli 1608 ju Schotte wien aufs neue feine Unterftugung zur Erwerbung ber romischen Ronigswarde, machte aber fogleich auch Rudolf Mittheilung bon ben gefaßten Beichluffen, m Deffen Diftrauen ju entgehen. Dies gelang ihm nicht: ber Raifer icheint in Der Folge feine Begiehungen mit ihm unterhalten gu haben. Dagegen bat ihn Sebnig Matthias in feinen Streitigfeiten mit ben öfterreichischen Broteftanten um Rath. F. fuchte den Better durch religioje und politifche Grunde von der Be willigung der Religionsfreiheit abzuhalten und betheiligte fich, um bem Ronige Treie Band gegen feine Unterthanen ju ichaffen, an Musgleichsberhandlungen mit Dem auf Wiedererwerb ber entriffenen Gebiete finnenden Rubolf. Als nach bem Scheitern Matthias feinen Ständen die geforderten Bugeftandniffe bewilligte, legt T. bagegen Bermahrung ein. Richtsbestoweniger fcblog er fich jedoch immer mehr an ben Ronig an, ba er mit der Sorge erfüllt wurde, daß fein Brubet Steopold bom Raifer zur Nachfolge in Bohmen und im Reiche befordert werden ronne. Ilm bies gu berhuten und um bie firchlich = politifche Opposition bet Stande in ben Landen feiner Bettern nicht allgumachtig werden gu laffen, unter tinute er eifrig erneute Bemuhungen um die Berfohnung jener und wohnte dam nem Gurftentage bei, welcher gu gleichem 3mede Ende April 1610 in Brag pu fammentrat. Im Auftrage beffelben reifte er neben anderen Mitgliedem # Matthine und leiftete nach abgeschloffenem Bertrage mit Erzbergog Maximilian iny Matthias bem Raifer Abbitte. Bon der Berbindung mit bem Baffauer Apriegevoll, welches, von Rudolf nicht bezahlt, eigenmächtig in Defterreich einfiel und bann nach Prag rudte, um Leopold jum Konige ju machen, fuchte & ben Menber burch Bitten und Drohungen abzuhalten und zeigte fich bei bem wieden ausbrechenben Rampfe zwischen Rudolf und Matthias mehr diefem als jenem geneigt Gobald ber Raifer auch in Bohmen abgefest war, trat & pollig auf bie Ciegers Geile und ichlog mit ihm neben den anderen Ergherzogen am 27. December 1011 einen Bertrag, welcher die Rrafte des gangen Saufes gur Unter unbung bee Ronige gegen feine protestantifchen Unterthanen und gur Erwirfung felner Mahl im Reiche vereinigen follte. Die Ausficht auf bas Erbe ber altern Vinte feines Saufes, um berentwillen &. fo die Legitimitatsrudfichten mehr und mehr bellette febte, trat ihm unmittelbar nabe, als nach Rudolfs Tode Matthias. uan welchem teine Rinder gu hoffen waren, im Juni 1612 jum Raifer emabli murbe, Mul Anbringen ber ihm migtrauenden und bor einem Interregnum nangenben Ratholifen gab biefer fofort die Bufage, F. eheftens jum Rachfolger

ablen gu laffen. Für die Berwirtlichung diefes Berfprechens mar in der Folge efonders Erzherzog Maximilian, der felbstlose und hochbegabte Bertreter der ntereffen des Gesammthaufes, thatig. F. handelte vorwiegend nach deffen athichlagen und Unichauungen. Die Berhaltniffe in ben faiferlichen Landen nd im Reiche bereiteten jedoch Schwierigkeiten, durch welche fich des Raifers itenber Minifter, Rhleft, ichreden ließ, und fpater erregten Ungeschicklichkeiten taximilians und Ferdinands, die ihrer Ungebuld entsprangen, bei Matthias m Berdacht, daß F. ihm die Bugel der Regierung noch bei Lebzeiten entwinden olle. Auch trug ein Rrieg mit Benedig jur Bergogerung bei, welchen &. 615-17 ohne Bewinn und Berluft gegen bes Raifers und Rhlefl's Willen brte, weil er fich nicht um der höheren Biele willen Unfprüchen der Benetianer gen wollte, Die er fur unberechtigt hielt. Das größte Sinderniß aber bilbete Forderung Spaniens, für feine angeblichen Ansprüche auf das Gefammterbe r alteren beutichen Linie durch Gebietsabtretungen entschädigt zu werben. Der aifer und Rhlefl wollten fich nicht dazu verstehen. Endlich versprach &. icher wie feine Rathe und namentlich ber einflugreichfte bon ihnen, Eggenrg, gang vom fpanischen Ginfluffe beberricht wurde, am 31. Januar 1617 insheim, Spanien neben ben Reichslehen in Italien bas ofterreichische Elfaß gu erlaffen. Bolitifche und rechtliche Bedenten ernftefter Art ftanden letterer Buge entgegen, fie verlette im vorhinein die Capitulation, welche & bei ber nifermahl zu beschwören hatte, und fie mar obendrein unnöthig, da die Ording ber Nachfolge ju Ferdinands Gunften fo fehr im Intereffe Spaniens lag, B es fie ohne jebes Bugeftandnig gulaffen und beforbern mußte, wie es benn ber That bereits beschloffen hatte, Bergicht gu leiften. Bunachft gemann frei-5 F. die erwünschte Frucht. Rachdem auch des Raifers Migtrauen und iderstreben überwunden, murbe er am 6. Juni 1617 durch Ginschüchterung b Ueberrumpelung der Landstände jum Konige von Bohmen und am 16. Mai 18 nach langen Streitigfeiten über bas Bahlrecht, beren Austrag ichlieflich left geschickt umging, jum Ronige von Ungarn erwählt. In beiben ganbern tatigte er nach zustimmenden Butachten der Jefuiten die von Matthias ben anden gemachten religiofen Bugeftandniffe. Um die Bahl im Reiche gu erglichen, reiften Matthias und &. im August 1617 nach Dresben und es geig ihnen, ben Rurfürften bon Gachien gunftig gu ftimmen. Der darauf ausdriebene Rurfürstentag murbe jedoch wegen Rrantheit bes Raifers, wegen Idmangels und weil Rhleft nothig fand, Die ungarifche Bahl vorausgeben laffen, berichoben. In ben Ergherzogthumern Defterreich ob und unter ber bie Guldigung einzunehmen, unterließ F. gegen Rhlefl's Anficht, um h bes Raifers Tobe beffen Bufage megen ber Religionsfreiheit aufheben gu men.

Inzwischen ersolgte am 23. Mai 1618 ber Prager Fenstersturz. F. war ort für Krieg. Der Geldmangel, die gewohnte Unbeholsenheit der kaiserlichen gierung und das Ausbleiben auswärtiger Hülse hemmte jedoch die Küstungen. und der ihn in dieser Hinsicht leitende Erzherzog Maximilian maßen Khlest Schuld an der Berzögerung bei und ließen ihn am 21. Juli in Gesangenit sühren. Matthias schien sich über diesen Staatsstreich rasch zu beruhigen, h war er nicht zu bewegen, F. die Geschäfte völlig zu übertragen und die Khlest empsundenen Hindernisse kräftigen Borgehens wußte auch dieser nicht überwinden. Da rasste schon am 20. März 1619 der Tod den Kaiser das F. suchte nun zunächst sriedlich zum Ziele zu kommen. Mähren, Schlessen die Lausigen verbündeten sich jedoch mit den Böhmen, die im Juni vorübersend Wien belagerten. Die protestantischen Oesterreicher weigerten sich der Ldigung und rüsteten. Den Ungarn durste man nicht trauen. Sogar im

Inneröfterreich gahrte es. Im Reiche aber schidten fich die Unirten jur Unter ftugung ber Bohmen an und die Ratholifen zeigten angitliche Burudhaltung. Dennoch verließ &. Bien, um fich zu bem eilends von dem Rurfurften bon Mains nach Frantfurt berufenen Babltage gu begeben, benn es lag auf ber Sand, daß es für ihn junachft am wichtigften fei, die Raifertrone fich und feinem Saufe zu retten. Am 26. Auguft wurde er jum Raifer erwählt. Gin Grolg von höchfter Bedeutung, ba die gange Macht bes faiferlichen Unfebens ibm von nur ab jur Geite trat und ber Rurfürft Friedrich V. von der Bfalg, welcher gleich geitig jum bohmischen Ronige erwählt worden war, burch bie Unnahme biefer Krone als Rebell gegen feinen rechtmäßigen Lehnsherrn erschien. Unf bem Radwege nach Wien ichloß Fr. am 8. October mit Bergog Maximilian bon Baien und ber Liga ein Bundnig, welches ihm beren Beiftand in Ausficht ftellte. In eigenem Antriebe fagte er babei bem Bergoge bie lebertragung ber pfalifden Rur gu. Es war bas ein ichmerer politischer Fehler, benn bas Rufammenleben und Wirten ber confessionellen Parteien im Reiche hatte feine Grundlage in ber Paritat des Kurfürftencollegs. Bezwungen, ihn zu begeben, war F. nicht, denn Maximilian tonnte ihn nicht im Stiche laffen und hatte ihm langft feine ball augefichert und die Liga zu entsprechenden Beschlüffen bestimmt. Bon Maximi lian unterftugt, brachte F. barauf im folgenden Jahre auch Spanien gu bem Entichluffe, mit den Baffen für ihn einzutreten, und ebenfo ließ fich ber Rufürft von Sachjen, nachbem er und die Stanbe ber fachfischen Rreife por gewallfamer Burudnahme ber feit dem Religionsfrieden eingezogenen Rirchenguter ficht geftellt waren, burch feine taiferliche Gefinnung, fein Legitimitategefühl und feinen Sag gegen ben Calvinismus getrieben, berbei, an bem Rriege gegen ben Bfalger theilgunehmen. Ingwischen mar ber Boimobe von Giebenburgen, Bethlen Babor, in Ungarn eingebrochen und die protestantischen Magnaten hatten fic ihm angeschloffen. Rur mubjam behaupteten fich bie faiferlichen Beerhaufen im füblichen Bohmen. Endlich rudte Maximilian von Baiern, nachdem er bie mattherzigen Unirten bestimmt hatte, fich ber Unterftugung Friedriche V. in Bohmen ju enthalten, Ende Juli 1620 in Defterreich ob ber Ens ein und am 8. Rovember machte er im Berein mit bem faiferlichen Beere burch ben Gin am Beigen Berge dem Reiche des "Bintertonigs" ein Ende. Gleichzeitig erobnte ber Rurfurft von Sachfen die Laufigen , ein fpanisches Beer unter Spinola Die Rheinpfalz bis auf Beibelberg, Mannheim, Frankenthal und einige fleinen Weftungen. Raich erfolgte nun bie Unterwerfung bon Dahren, Schlefien und Defterreich unter ber Ens. Mit Bethlen Gabor und ben Ungarn wurde nach me gludlichem Briege am 6. Jan. 1622 ju Nifolsburg ein nachtheiliger Friede gefchloffen Dann mußte auch in Schlefien ber unter ben Waffen gebliebene Martgraf bon Jagernborf aus bem Felbe weichen und wurden die bort von Unbangen Friedrichs V. noch behaupteten Festungen erobert. Für die Laufigen, welche ibm als Unterpfand feiner Rriegstoften übergeben murben, und fur Schleffen, welche mit ihm den Frieden ichlog, hatte der Rurfürft von Sachjen Generalammefte erwirkt. In ben übrigen faiferlichen Lanben wurden bie befiegten Rebellen mit jener Garte gestraft, welche nach ben Anschanungen ber Beit ber Große ibm Berbrechens entsprach und nothwendig ichien, um ein abschreckendes Beispiel ju geben. Bu Brag wurden am 21. Juni 1621 achtundzwanzig "Rabelsfaben" hingerichtet, barunter auch ein Ratholit, beffen im Grunde ungerechte Berurtheis lung fich nur aus der Abficht, ben tief erschütterten Respect bor ber Obrigfeit herzuftellen, erklaren lagt, wenn fie nicht etwa bem Strafgerichte ben Anichein einer Religionsverfolgung nehmen follte. Hebrigens ift es nicht unwahrscheinlich. baß &. Bnade gemahrt haben murbe, wenn die Berurtheilten Abbitte geleiftet batten. Bon ben in Mahren und Defterreich gefällten Tobesurtheilen murbe

ur ein einziges vollftredt. Dagegen erfolgten gabllofe Confiscationen. F. batte abei die Rebenabsicht, die Rriegstoften ju beden. Die Sabgier feiner Großen nd Beamten behnte bie Gingiehungen aus und fteigerte ihre Barte. Die polifichen Rechte ber Stanbe wurden in all ben cisleithanischen Gebieten mefentlich eichmalert; von nun an verwandelte fich die Bersonalunion ständischer Republifen eine einheitliche Monarchie. Auf firchlichem Gebiete erwirkte Rurfachien ben Schleffern und Laufigern Beftätigung ber Rudolfinischen Majeftatsbriefe. Defterreich unter ber Ens hatte F. aus Furcht bor einem Gewaltstreich am 18. Mai 1619 mit Ermächtigung bes Papftes in einer von Jefuiten verfagten lrtunde den protestantischen Abelichen für ihre Bersonen und Familien Religionsreiheit jugefichert. In Bohmen, in Mahren und in Oberofterreich verweigerte r jedes Zugeftandnig. Mit feinem Minifter Eggenberg, welcher, fruber felbft Brotestant, jeht vom gangen Gifer eines Convertiten erfüllt mar, legte er auf iner Ballfahrt bas Gelubbe ab, ben Proteftantismus in jenen Gebieten fobalb vie möglich auszurotten. Einstweilen beschränkte er fich jedoch aus Rücksicht auf achjen und andere deutsche Protestanten barauf, die nichtlutherischen Prediger us Bohmen ju vertreiben und die Ratholiten in Befit alles beffen, was ihnen

ahrend bes Aufstandes entriffen war, jurudguführen.

Um die Ausfohnung Friedrichs V. mit bem Raifer bemuhte fich beffen Schwiegervater, Jatob I. von England, gleich nach ber Schlacht am Weißen Berge. F. achtete jeboch am 23. Januar 1621 ben flüchtigen Begner, um fein Baiern wegen ber Rur gegebenes Beriprechen lofen gu fonnen und wol auch um in faiferliches Unfeben voll gur Geltung zu bringen und durch einen Theil er pfalgifchen Canbe Maximilian, welchem für feine Kriegstoften Oberöfterreich erpfandet war, abzufinden. Als eine Berlegung ber Reichsverfaffung ober ber Bableapitulation tann Diefer Schritt nicht bezeichnet werben, boch war es ein roßer Fehler, daß &. nicht die Buftimmung der Rurfürften einholte. Er betimmte baburch Sachjen und erwedte jammtlichen protestantischen Reichsftanden nwillige Sorge um die Erhaltung ber beutschen Libertat. Furs Erfte bertiefte eilich bie Achtserklärung ben Ginbrud bes Brager Sieges. Die Union fullte as Maß ihrer Erbarmlichkeit, indem fie gegen ihre Friedrich V. gegebene Buige, feine Erblande ju fchugen, mit Spinola Frieden fchloß und fich gleich da= ach im Dai 1621 auflofte. Für Friedrich fuhrte neben einigen Schaaren in er Bials nur fein General Ernit v. Mansfelb in wilber Kriegsluft ben Rampi rt. Bon Baiern und Sachsen aus bem nordwestlichen Bohmen, wo er fich beauptet hatte, vertrieben, fette er fich in ber Oberpfalg feft und als ihn Baiern uch aus diefer hinausdrängte, jog er im Spatherbft bes Jahres 1621 nach ber heinpfalg, wohin ihm Tilly mit bem ligiftifchen Beere folgte. Um biefelbe eit erhob fich auch ber Abminiftrator von Salberftabt, ber "tolle" Bergog hriftian von Braunschweig, jum Rampfe und balb begann Martgraf Georg riedrich bon Baben-Durlach mit Macht ju ruften. Tilly wurde von Spanien nr fcwach unterftust. Es hatte das feinen Grund wol nicht allein darin, daß panien fich jum Bruch mit holland anschiefte und bereits Gifersucht gegen Baiern empfand, fondern jum Theil vielleicht auch in bem Migvergnügen, welches ian in Madrid empfand, weil &., deffen erfte Gemahlin am 8. Marg 1616 geftorben oar, fich am 4. Februar 1622 mit ber Pringeffin Eleonore von Mantua gu innsbrud vermählte. Die Wehler ber Weinde boten jedoch Tilly's Geschick die Roglichfeit, ben Markgrafen von Baben am 6. Mai 1622 bei Wimpfen und en Salberftabter am 20. Juni bei Sochft ju ichlagen. Der Martgraf berließ ann bas Reich. Chriftian und Mansfelb jogen nach ben Riederlanden, von po fie im jolgenden Jahre nach Norddeutschland einbrachen. Tilly eroberte inwifchen Beibelberg, Mannheim und die anderen pfalzischen Plage bis auf Frankenthal, welches im Frühjahr 1623 burch einen Bertrag zwischen England und Spanien letzterem eingeräumt wurde. Dann zwang der Ligafeldhen den unzuverlässigen Landgrasen Morit von Hessen-Kassel zur Ruhe und jagte duch einen am 6. August 1623 bei Stadt-Lohn ersochtenen Sieg den Halberstädten nach Holland. Mansselb wurde nach Oftsriesland gedrängt und mußte auch

biefes im Mary 1624 verlaffen.

Der Sieg ber faiferlich- fatholifchen Dacht ichien vollendet. Ge mar inamifchen viel über ben Frieden berhandelt worben. Gein Abichluß mar jedoch nicht gegludt, weil einerfeits &. hartnadig forberte, bag Friedrich ibm gunacht Abbitte leiften folle, anderfeits diefer, bon den Gollandern gefpornt, jedes Bugeftandniß ablehnte, vor allem aber, weil am 23. Februar 1623 Baiern mit ber Rurwurbe belehnt wurde, obwol Sachjen und Brandenburg, ja jogar Spanien und Rurmaing aufs nachdrudlichfte davon abgerathen hatten. Diefer Schritt, au welchem fich &. burch fein einftiges, unbesonnenes Beriprechen gegwungen fah, wurde von allen beutschen Protestanten, wie es nicht andere fein fonnte, als ichwere Gefährdung ihrer firchlichen und politifchen Stellung empfunden. F. fleigerte ihr Diftrauen und ihre Erbitterung, indem er trot ben Abmabnungen feiner Minifter und bes Rurfürften von Maing auf Andringen bes Rum tius Rarl Caraffa und anderer Beiftlicher in Bohmen, Dahren und Defterreich feit dem Berbft des 3. 1622 junachft die lutherifchen Prediger und Schullebur bertrieb und bann ben Burgern und Bauern die Bahl gwifchen Ratholicismus oder Auswanderung ftellte. Bur "Befehrung" der bleibenden Unterthanen murben alle jene emporenden Dagregeln angeordnet, mit welchen die Jefuiten und ihre Schuler fet Jahren die Restauration im Reiche betrieben hatten, und aus eigener Willfit fügten die Beamten, namentlich Fürst Rarl von Liechtenstein, ber Statthalter Bohmens, mit feinen "Seligmachern", fowie eifrige Gutsberren vielfach granelbolle Bewaltthaten bingu. Bleichzeitig wurden berichiedene Reicheftanbe jut Berausgabe von Rirchengut ober gur Bulaffung bes tatholifchen Gottesbienfte angehalten, in der Rheinpfalg die reformirten Brediger und Lehrer verjagt, Je fuiten und Capuciner in Schaaren berbeigeführt und die Gintvohner burd mannigfachen Drud jur Annahme bes Ratholicismus gebrangt. All bas em fremdete bem Raifer auch bie Gemuther ber confervativen Broteftanten und afüllte das Reich mit drohender Gahrung. Und icon war ein Bundnif fammt-licher europäischer Staaten wider das haus habsburg im Entstehen. Sie fühlten fich durch den gewaltigen Aufschwung der öfterreichisch - panifchen Madt bedroht und ba war es nun neben anderem namentlich die immer deutlicher m Tage tretende Absicht ber Spanier, ben linterheinischen Theil ber Bials ju bebehaupten, wodurch England, Solland und nicht am wenigsten Frankreich jum Rampfe gespornt wurden. Ob Philipp IV., als er im 3. 1624 auf die ihm augelagte Abtretung bes öfterreichischen Gljaffes verzichtete, fich eine Entichabi gung burch jenes Bebiet vorbehielt, ift fraglich. Gewiß ift, bag & nichts that, um die spanischen Truppen hinauszubringen. Ein gemeinsamer Angriff ber auswartigen Machte unterblieb indeg. Rur Konig Chriftian IV. von Danemart erhob im Berein mit niederfachfischen Standen im 3. 1625 die Baffen gegen ben Raifer und feine Berbunbeten, mahrend Mansfeld und ber Salberftabter neue mit englischem und frangofischem Gelbe geworbene Geere nach Rordbeutidland führten. Diefer Gefahr fühlte fich die Liga nicht mehr gewachfen, jumal auch Frankreich fich gur Theilnahme am Rriege anguschiden ichien. Sie forberte baber ben Raifer auf, ein eigenes Beer ins Feld gu ftellen. Ferdinands Mittel maren jedoch erichöpit. Da erbot fich ber Befehlshaber des in Bohmen ftebenben Priegspolfes, Albrecht v. Ballenftein, auf eigene Roften ein Beer gu bilben und unterhalten. In feiner Roth ging & barauf ein, obgleich es bie ichwerften

Bebenken erregen mußte, bas taiferliche Schwert ber Willtur eines Mannes anbeimzugeben, beffen ehrgeizige Unfugfamfeit man bereits binlanglich fannte. and obwol fich voraussehen ließ, daß die Abneigung ber protestantischen Reichsfande wachsen werbe, wenn bas Reichsoberhaupt fein Beer burch ihnen abgepregte Steuern erhalten wolle. Ob &. es billigte, bag Ballenftein, ftatt fich mit Tilly ju verbinden, Die Stifter Salberftadt und Magdeburg befette, ob er ichon bamals ernftlich baran bachte, Salberftadt für feinen zweiten, geiftlichen Sohn zu gewinnen, fteht bahin. Die Proteftanten wurden burch bas Borgeben des taiferlichen Feldherrn in dem Argwohn beftartt, daß die Burudforderung ber feit 1555 eingezogenen Rirchengüter beabsichtigt werbe. Die Lage bes Raifers und ber Liga war eine fehr gefährliche, um fo mehr, als auch Bethlen Gabor um Losbruch bereit ftand. Ohne Rudficht barauf feste jedoch &. die gewaltlame Ratholifirung feiner Lande fort. Sie in Oberöfterreich in Angriff gu nehmen, widerrieth ber bairifche Statthalter und auch Rugurft Maximilian zeigte Bebenten. Gleichwol ging &. vor. Da emporten fich im Mai 1626 bie bergweifelnden Bauern und brachten in raschem Anfturme bas gange Land bis auf Bing in ihre Gewalt, mabrend Mansfeld, welchen Ballenftein im April an ber Deffauer Brude geichlagen, aber nicht vernichtet hatte, und Johann Ernft bon Beimar in Bohmen, Danen in Schleffen und Bethlen Gabor in Ungarn einbrachen. Man beforgte, bag fie ben Bauern bie Sand bieten und in allen laiferlichen Landern bie Flamme bes Aufruhrs entgunden fonnten. F. ließ fich dadurch jedoch nicht zur Rachgiebigfeit gegen feine Unterthanen bewegen. Und noch einmal blieb ihm bas Glud treu. Am 27. August ichlug Tilly Chriftian IV. bei Lutter am Barenberg aufs Saupt, Dansfeld und Beimar murben unter ichweren Berluften durch Ballenftein nach Ungarn gebrangt, Bethlen Gabor wich bor diefem gurud und ichlog am 28. December Frieden, und die Oberöfterreicher wurden durch Bappenheim trot helbenmubiger Gegenwehr niebergeworfen. Im folgenden Jahre vernichtete bann Ballenftein bas banifche Beer in Schlefien und eroberte mit Tilly Solftein, Schleswig und Jutland, mahrend gleichzeitig die Unterwerfung des niederfachfischen Rreifes vollendet wurde und die Turfen den im 3. 1606 mit Rudolf II. geschloffenen Frieden erneuerten.

Berdinands Dacht ftand auf einer Bobe, wie fie feit vier Jahrhunderten tein Raifer eingenommen hatte. Er ichien fich die fühnften Biele feben zu burfen. Bor allem gedachte man an seinem Gose jett, die Gerrschaft über die Oft- und Norbiee und ihren Sandel, wie fie einft die Sanfe besessen hatte, wieder au erwerben : Ballenftein wurde jum General ber beiden nordischen Meere ernannt und mit ben Sanfestädten Berhandlung über bie Ausführung der großen Entwürfe angefnupft. Diefe forberten jedoch Danemart und Schweben jum Rampfe ums Dafein heraus. Schon im October 1627 hatte Guftav Abolf von Schweben, burch die taiferlichen Siege erichredt, Chriftian IV. feine Gulfe angeboten. Jest unterftugten beibe Stralfund, welches fich weigerte, eine Befagung Ballenftein's einzunehmen. Rach drei Monaten mußte der faiferliche Weldherr die Belagerung, burch welche er bie Stadt jum Gehorfam ju zwingen fuchte, ohne Erfolg aufheben. Er machte biefe Rieberlage burch ben glangenben Sieg wett, welchen er am 22. August 1628 bei Wolgast über Christian ersocht. Indeß fab man boch, daß ohne eine Flotte die gewaltsame Beendigung des Krieges unmöglich fei, und fo wurde benn am 12. Mai 1629 ber Lubeder Friede geschloffen, woburch Danemart gegen ben Bergicht auf Die nieberfachfifden Stifter, Die es an fich zu bringen getrachtet, und auf jebe Ginmischung in die beutschen Angelegenheiten ben cimbrifchen Chersones zuruderhielt. Guftav Aboli mar bon ben Berhandlungen ausgeschloffen worben. Um ihn von ber Ginmischung in die beutschen Rampfe abzuhalten, und burch Glaubenseifer und Familiengefühl getrieben,

willigte &. jest barein, bag feinem Schwager, bem Ronige von Bolen, ber mit bem Schweden im Rriege lag, von Ballenftein ein Geer gu Gulfe gefandt wurde. Der Erfolg war bas gerade Gegentheil von bem, was er wünschte. Guito Abolf ichlog, um gegen ben Raifer ju ruften, mit Bolen Frieden. Den Ber mittler machte hierbei Frantreich, welchem ber Raifer in Italien entgegentral. Dort hatte Bergog Rarl von Revers, ohne bes Raifers Belehnung gu erwerben, bon den erledigten Reichslehen Mantua und Montferrat Befit ergriffen. Spanien fab in ihm ein Wertzeng Frankreichs und forberte, um feine Berrichaft in Italien beforgt, daß der Raifer ibn ausschließe. Ferdinands Gemablin, der Runting bei Bapites Urban VIII., welcher bas Ueberwuchern ber ipanischen Macht fürchteit, der Beichtvater Lamormaini und andere fonft bochft einflugreiche Geiftliche boten alles auf, um die Bewährung des fpanischen Begehrens gu verhuten. Das Gib recht der Nevers war zweifellos und einer ihrer Borfahren hatte dem faiferlichen Saufe im Türkenfriege trefflich gebient. Dennoch verfagte &. Die Belehnung und als Frantreich, welches gern die Gelegenheit zur Einmischung ergriff, bem Bergoge bewaffnete Bulje leiftete, ichidte auch er ein Beer über bie Alpen. Daburch jog er fich die unverfohnliche Feindschaft bes Bapftes zu und brach mit Frantreid ju eben ber Beit, wo es burch bie Eroberung La Rochelle's in ben Stand gefett wurde, feine Rraft der auswärtigen Politit guguwenden. Geit Richelien Die Leitung ber Beschäfte übernommen hatte, war Frantreich die Seele ber bem baufe Sabsburg feindseligen Beftrebungen geworben. Daß es jest feine Intriguen im Reich und im übrigen Europa verdoppelte, wurde jum Theil wol auch babma veranlagt, daß &., um Oberöfterreich wieder ju erlangen, Marimilian von Baiern die Rur, die Oberpfalg und den rechterheinischen Theil ber Rheinbialt erblich übertrug. Es verftartte fich baburch der Argwohn, daß die linterheinide Bigly bauernd in ben Befit Spaniens übergeben folle. Diefe Ausficht mehrte augleich die Beforgniffe ber Gollander; fie fandten ein Geer an ben Rieberthein, ein zweites bon Oftfriesland aus gegen die Befer bin. Richt minber fteigente Berbinands Berfugung über ben pfalgifchen Befit, welche ben Ausgleich mit Friedrich V. unmöglich machte, die Feindseligfeit Englands. Aufs neue bereitete fich ein europäisches Bundnig wider den Raifer bor. Ingwischen nahmen im Reiche felbft die Berhaltniffe eine nicht minder berhangnifvolle Entwidlung. Seit 1627 tatholifirte &. auch Schlefien gewaltsam, soweit nicht ber Majeftate brief in unzweibeutigem Wortlaut ein unbezwingliches Sindernig entgegenftellte, und feine Statthalter, Dohna und Oppersdorf, ahmten mit ihren Soldaten die Brauel ber bohmifchen Seligmacher nach. Bleichzeitig wurden bie proteftantis ichen Ablichen in allen faiferlichen Landen mit Ausnahme von Defterreich unter ber Ens, wo ihnen nur die Prediger genommen wurden, jur Befehrung ober jur Auswanderung gezwungen. Die jo Bertriebenen - ihre und der bor ihnen hinweggezogenen Unterthanen Bahl wurde noch 1647 auf 30000 geschätt tampften nachmals unter den feindlichen Fahnen mit dem ganzen Ingrimm bes Saffes und der Bergweiflung und ichon jest verbreiteten fie burch gang Deutidland bin bei ihren Glaubensgenoffen Erbitterung und bie Beforgnig, bag bom Raifer und ber Liga die völlige Bernichtung bes Protestantismus geplant werde Die Reftaurationsmaßregeln rheinischer Bifchofe und die gewaltsame Ratholifirung ber pfalgifchen Lande burch Baiern und Spanien bestärften in Diefer Auffaffung, und bag ber Raifer bas Erzftift Magbeburg, wo ein fachfischer Bring jum 20. miniftrator ermahlt worben war, fraft papftlicher Provifion für feinen Sohn Veopold Bilhelm in Anspruch nahm, entfremdete ihm nicht nur ben treuen Rurlatten bon Sachjen, fondern erfüllte alle norddeutschen Broteftanten mit Sorge im ihre politische Unabhängigfeit und ben Befitz ber Rirchenguter. Aber & unbefimmert weiter. Am 6. Marg 1629 erließ er bas Reftitutionsedict

-

welches bestimmte, bag bie Ratholifen alle bem Reiche nicht unmittelbar unterworfenen Rirchengliter, welche von den Territorialgewalten feit 1552 eingezogen feien, gurndforbern burften, bag ben Protestanten fein Recht auf ben Befig ber reichsitanbifchen Stifter guftebe, bag auch bie geiftlichen Stanbe befugt feien, ihre Unterthauen zu ihrem Befenntniß zu zwingen, und bag neben ben Ratholiten nur die Lutheraner auf ben Schut bes Religionsfriedens Anfpruch hatten. Bum Erlag biefes Gefebes war &. nach ber beftehenben Reichsberfaffung allerbings befugt und bie wichtigften feiner Beftimmungen entsprachen bem Bortlaute bes Religionsfriedens. Rur die Zuerkennung bes Reformationsrechtes an die Geiftlichen war eine frivole Gewaltthat, da fie ber von Ferdinand I, im 3. 1555 gegebenen Erlauterung bes Augsburger Bertrags juwiberlief. Aber gegen bie fammtlichen Sagungen mußte fich nicht nur bas Gewiffen ber Reformirten, welche jur Aufgabe ihres Befenntniffes gezwungen werben follten, fondern ebenfo bas ber Lutberaner, welche fo viele taufend Geelen ber "papiftischen Abgötterei" überlaffen follten, mit voller Energie emporen. Richt minder beftig lehnten fich bolitische Intereffen bagegen auf. Wenn die Reichsftifter nur Ratholiten qu= ganglich maren, jo verschoben fich die Machtverhaltniffe Rordbeutschlands jum außerften Rachtheil ber Protestanten und biefe verloren bie Musficht auf Erweiterung ihrer Sausmacht und Berforgung ihrer nachgeborenen Rinder. Mußten bie feit 1552 eingezogenen Rirchenguter und ihre feitbem genoffenen Ginfunite guruckgegeben werden, fo wurden die meiften ebangelischen Stande finangiell gu Grunde gerichtet und ihre Territorien in einer Beife burchbrochen, welche bei ber Schroffheit der firchlichen Gegenfage boppelt empfindlich und nachtheilig war. Un den Landständen ber Bralaten berloren ferner bie glaubensbermandten Fürften natürliche Bundesgenoffen, die unter Umftanden von Berth fein fonnten. Endlich fühlten fich die Stände durch bas Ebict überhaupt in allen ihren firchlichen und politischen Freiheiten gefährbet, weil &. es aus faiferlicher Bollmacht erließ und fo jene oberftrichterliche Gewalt und jene Befugniß gur Auslegung bes Religionsfriedens und der Reichsverfaffung, welche die ftandische Opposition bem Raiferthum ftets bestritten hatte, im weitesten Umfange für fich in Anspruch nahm. Das Edict forderte mithin Calviniften und Lutheraner, beren Zwiefpalt bis babin bem Ratholicismus und bem Raiferthum fo oft ben gröfften Bortheil bereitet hatte, geeint jum verzweifelten Rampfe beraus und gab biefem Rampfe im Bewußtfein ber Zeitgenoffen bas Geprage eines Religionsfrieges. 3m Sinblid auf die Folgen bes Erlaffes wußten fpater fogar Ratholifen ihn fich nicht anbers ju erflaren, als bag Richelieu ihn angeftiftet habe, um Sabsburg gu perberben. Bon wem die erste Anregung wirklich ausging, ob vom Papste, vom Raifer ober von ben tatholischen Stanben, lagt fich noch nicht feststellen. Der Schritt felbft mar bas nothwendige Ergebnig ber bon Rom und bon ben Befuiten verbreiteten Theorien und ber Raifer und bie Stande maren gleich eifrig Ein Siegesrausch hatte fie ergriffen. Sie glaubten, wie & im Berbit 1629 fagte, "bag er burch bie ihm bon Bott verliehenen, wunderbaren Siege nunmehr gerettet und in einer Lage fei, worin er hoffen tonne, binfort gebeihliche Wohlfahrt ersprieflich ju genießen". Sie glaubten bie Macht ju haben, bas burchausegen, was fie fur Recht und Pflicht bielten. Und fie hatten fie in ber That gehabt, wenn nicht ben beutschen Protestanten ber ichwedische Ronig gu Sulfe gefommen ware, beffen gewaltige Berfonlichfeit alle Berechnungen ju Schanden machte und die Berhaltniffe völlig umgeftaltete.

Ohne Widerstand wurde zunächst die Restitution in vielen Gebieten burchgeführt. Die wiedererworbenen Guter wollte die Liga bis zum Ersah der Kriegsfosten in Sanden behalten. F. war jedoch zu fromm, um einem solchem Borichlage augustimmen, und hoffte, seinem Sause im Nordosten Deutschlands eine ebenso mächtige Secundogenitur, wie Baiern im Rordwesten besaß, schaffer und unmittelbaren Einfluß auf jene der taiserlichen Gewalt sast entzogenen Gebeit gewinnen zu konnen. Wie Magdeburg, so suchte er auch halberstadt und Beiben

für Leopold Bilhelm ju gewinnen.

Bahrend aber jo bie Broteftanten burch bie vereinte Dacht Des Raifen und ber Ratboliten gum Meuferften gebrangt wurden, traten in anderer Sinfid Die Ratholiten felbft neben ihnen in immer ichrofferen Gegenfan jum Raifer, Wallenftein hatte bom Beginn feiner Gelbherrnichaft an bie Gebiete ber neutwin und namentlich ber geiftlichen Reichsftanbe mit Rriegspolt überichwemmt, welche muffig in ben Quartieren liegend, Gerren und Unterthanen ausjog und auf ichwerfte bebrudte. Balb hatten bie Gurften ben Argwohn gefcopit, daß es auf ihre Bernichtung abgefeben fei, und Meugerungen Ballenftein's und feiner Oberften hatten fie barin beftartt. Die Barnungen, Die Bitten, Die Drohungen, welche fie an ben Raifer richteten, blieben fruchtlos. F. war dem Genent bantbar, glaubte ihn nicht entbehren gu tonnen, vermochte nicht beifen Rech nungen zu bezahlen, vertraute ihm und fab in ihm ben Bertreter ber taiferlichen Autorität, welcher er großere Befugniffe beimag, als auch im Sinne ber fathelijchen Stande lag. Rach ben Siegen des J. 1627 ernannte er Wallenftein jum Generaloberftfelbhauptmann mit unbeidrantter Bollmacht: baburch fühlten fich die Stande der Willfur beffelben vollends preisgegeben und feine Gewaltthaten ausbrudlich burch die faiferliche Autoritat gebilligt. Dann murbe Ballenftein mit ben Bergogthumern Medlenburg und mit ber Reichsftanbichaft belebnt. Die Gleichstellung bes bobmifchen Ebelmanns mit ihnen emporte bas Stanbesgefühl ber Erbfurften und bie ohne ordentlichen Proceg und ohne Buftimmung ber Rurfürften erfolgte Abfehung ber Bergoge, Die boch feineswegs gleiche Gould wie Friedrich V. auf fich gelaben hatten, murbe als Bruch ber Reichsverfaffung betrachtet. Dieje Gewaltthat, die gleichzeitige Ginleitung eines Sochverraths proceffes gegen ben Bergog von Braunschweig-Boljenbuttel, Die Bejehung Bommerns burch Ballenftein's Schaaren, fowie in gewiffem Dage bie Belagerungen Stralfunds, welches Ballenftein gegen Ende bes 3. 1629 nochmals erfolglos ju bezwingen fuchte, und fein Angriff auf die Stadt Magbeburg erichienen als Schritte auf bem Bege gur Beseitigung ber alten Territorialgewalten und in ben gahlreichen Confiscationen, welche ber Raifer im Reiche verhängte, und in anberen eigenmächtigen Berfügungen beffelben fab man bie Beweife, bag er mit feinem Generale Die Abficht hege, Die ftanbifchen Rechte niebergubrechen und eine unbeschräntte Berrichaft aufzurichten. Solchen Beftrebungen entgegengutreten, trieb bas Gebot ber Gelbfterhaltung auch bie tatholifchen Stande. Gie miße billigten überdies die auswärtige Politit des Raifers. Es ichien ihnen nothwendig, die taiferlich-tatholifche Macht jur Durchführung des Reftitutionsedicts und gur Abwehr Buftav Abolfs und ber Sollander gefammelt gu halten, und fie gurnten, bag Frantreich wegen der Intereffen Spaniens, beffen Hebermacht fie felbft farchteten, gegen bas Reich herausgeforbert werbe. Richelieu's Rante und friedliche Beriprechungen bestärtten fie in biefer Stimmung. 216 nun &. im Juni 1630 bie Rurfürften in Regensburg um fich berfammelte, Damit fie feinen alteften Cohn jum romifchen Ronige mablten, erhoben fich bie tatholiiden wider ihn und berlangten, daß er die Rechte ihres Collegiums und ber Stande Aberhaupt in Butunft achten und por allem Ballenftein entlaffen folle. Diefe lehte Forberung mochte bom Runtius und bon bem taiferlichen Beichtvater eifrig unterftilt werben, ba ber Papft bas Ericheinen bes Feldheren in Stalien fürchtete. it tonnte ohnehin nicht baran benten, mit ben Ratholiten zu brechen. Seine Rathe wollten jedoch bie Befeitigung Ballenftein's durch erhöhte Leiftungen erlaufen luffen. Mis aber die Rurfürften perfonlich bei F. erichienen, willigte diefer be-Singungelos in die Abjegung feines Feldheren. Bu beffen Rachfolger mußte er tilly, den General der Liga, bestellen; er mußte sein Heer vermindern und die brigen Forderungen der Kursürsten bewilligen, ja er mußte sich zum Frieden it Frankreich und zur Belehnung des Herzogs von Nevers, welchen sein Heer veben erst aus Mantua verjagt hatte, bequemen und so seine Politik von der es spanischen Betters scheiden. Mit all dieser Nachgiebigkeit vermochte er voch nicht, die Wahl seines Sohnes zu bewirken, denn auch die Katholiken sauben jeht verhüten zu müssen, das das Reich zum Erbe des übermächtigen ausses Hobsburg werde. Das Ständethum, soweit es durch die Liga vertreten ar, beugte die so hoch erhobene kaiserliche Gewalt tieser als vordem unter seine

and und trat ihrer Sauspolitit fchroff entgegen.

Ingwischen mar Buftav Abolf auf beutschem Boben gelandet; rafch drang in Bommern und Medlenburg bor; ichon ichloffen fich nordbeutiche Fürften nd Stadte ihm an und burch bas gange Reich bin gab fich brobende Erregung mb. Die Dehrheit ber protestantischen Stande gogerte jedoch, fich gegen ben aifer zu erheben, denn noch war das nationale Bewußtsein im Berein mit der urcht bor bem Raifer und bor ber Eroberungsfucht bes fremden Königs ftart nug, um fie bon einem Bundniffe mit diefem abguhalten. Konnte nun ichon r Bunich, ein Gegengewicht jur Liga ju gewinnen, ben Raifer jur Berftanding mit ben gemäßigten Protestanten anregen, fo mußte bie neue Rriegsgefahr te folche gebieten. F. aber wies die Forderung ber Rurfürften von Sachfen b Brandenburg, daß das Reftitutionsedict widerrufen werden moge, ebenfo tichieden wie die Ligiften gurud und die ihm von biefen beschränfte Bollgemalt bachte er gegen die Protestanten nach wie vor geltend zu machen. Er plante ue, umfaffende Confiscationen im Reich und legte Sand an die Freiheit der richsftadte, indem er bas Recht beauspruchte, fie für feine Schulden gu berinden. Zugleich vereitelte er pon pornherein ben ihm von Friedrich V. und igland angetragenen Ausgleich durch das Berlangen, daß jener fich junächst beigungslos unterwerfen folle. Mit Guftav Abolf glaubte F. gleich den Rathoen leicht fertig werden zu können. Rasch warf dieser jedoch die elenden und lecht geführten Schaaren, die Ballenftein in Rorddeutschland gesammelt hatte, b Tilly wurde durch Mangel an Geld und Lebensmitteln und den dadurch eurfachten Zuftand feines Geeres an energischem Borgeben gehindert. Roch ang es ihm, am 20. Mai 1631 Magbeburg ju nehmen, aber indem eine zweifelte Partei unter ben Burgern, von bem schwedischen Befehlshaber angeert, die Stadt in Afche legte, schwand ihm der beste Theil des Erfolges unter s Sanden dahin. Brandenburg und Sachfen fchloffen fich, jenes gezwungen, fes durch des Raifers Unnachgiebigkeit gereigt und burch Tilly bedrängt, bem bweden an, welchem Frankreich schon im Januar feine Gelbhulfen zugefichert tte. Am 17. September erlag bann bas taiferlich ligiftische Geer bei Breitenb der überlegenen Taktik und Bewaffnung des Gegners. Um diefelbe Zeit ite ein Rurfürstentag ju Frantfurt a. Dt. Wieber verlangten Gachfen und andenburg Aufhebung des Restitutionsebictes. Baiern war geneigt, es ju pendiren und den zwei evangelischen Rurfürften ben Befit ihrer Stifter zu jern; die Raiferlichen und die Beiftlichen bagegen beftanden nochmals auf der archführung und jo zerschlug sich die Berhandlung. Nach dem Siege bei eitenfeld brang Sachjen in Bohmen ein und befette Brag. Guftav Abolf , bon den Protestanten als Retter ihres Glaubens und der deutschen Libertat grift, an den Mittelrhein und nahm dort und in Franken in raschem Anrm die Teftungen und Gebiete ber Ratholiten ein. Das Beer bes Raifers und Liga mußte gegen die Donau hin weichen und lofte fich beinabe völlig auf.

Da ernannte F. am 15. December 1631 Wallenstein aufs neue zum Besehlsber seiner Truppen und bevollmächtigte ihn zur Werbung eines Herred. Im nugem deutsche Biographie. VI.

April 1692 übertrug er ihm bann unumichräntte Gewalt in militärijder mi politifder Sinficht. Bas ibn befrimmte, bie wieberholte Bitte feines altefin Sobned, Ronig Gerbinande III., ihm ben Oberbeiehl zu übertragen, abzulehnn, und welche Stellung er gu ben Berhandlungen mit Ballenftein einnahm, fi noch nicht aufgeflart. Gi icheint, bag er blindlings ben Rathichlagen Eggenben's nachtam. In Geige feiner Ballemitein gemachten Bugeftanbnife war &. ben Ge eigniffen ber nachtien anberthalb Jahre gegenüber nicht viel mehr als Zuschauer Gr munider ben Frieben felmlich und mar jest, burch bie Roth gebeugt, bereit, benfelben burch bie Aufhebung bes Reftitutionsebicies und burch Rudgabe ber Rur und ber theinrichen Gebiete an bie Pfalger zu erlaufen. Gin im 3. 1681 jelbitanbig unternommener, nicht ausfichtslojer Berfuch, auf Diefer Grundlage burch Danemarts Bermittlung fein Biel ju erreichen, wurde jedoch vereitelt, im bem Ballenftein ben Rampf ernemerte. Das icheint bereits Digtrauen gegen ben Feldberen erwecht zu haben, both gelang es erft im Januar 1684 bin bringenbften Borftellungen Brierns und bes ipanifden Gefandten Ofiate, Eggerberg's Ginflut zu burchen und Gerbinande bantbarblindes Bertrauen zu über winden. Wallenftein murbe emfieht und feiner Ginter verluftig erflart. Das a am 25. Februar mit feinen Bertinnten gu Gger ermorbet wurde, geschah ohne bes Raifers Bormiffen, boch faunde biefer nicht, bie nach ben Anschauungen ber Beit berechtigte That angerfremen und bie Getrenen, welche ibn und fein Sant bom Untergange gewenet batten, ju belobnen. Ballenftein's Gall jog ben Stutt Sagenberg's nach fich. ber feine Beit ju verlieren batte, um fich ohne Schimb vom Dofe nach Swiermart gurudgugieben, nachdem ihm Konig Ferdinand III unter Weglassung der Annede & 3d. Lebemohl gejagt hatte". Der Berlauf und Jusammenhang dieses Erriguisses in nach in Dunkel gehült. Man darf ihn vielleicht beinahe bie Bedeutzung eines Thummechiels beimeffen. Maximilian p. Trantmannibhori, ber Sermanie Serbinunde III., murbe nun ber leitende Dinifter und ber Romin felleft erhielt am 2. Mai unter Beiordnung bon Gallas den Oberbejehl über bas ger und Sollmocht jum Abichluffe ber mit Sadfen angelnürften Friedensperhandlungen. Die politich-militärische Lage, in welcht ber Renfer fich nach Ballenftein's Tobe befand, war eine überaus ungunftige Die Erene eines Theilis ber Ballemfteiner mar zweifelbaft und der Zusammen halt des heeres tief erichitetert. Aufer ben facherlichen ganden und Baiern wer fast bas gange Reich in ber Gewalt ber Schweben ober im Bundnig mit ihnen. Gben ging auch bie Deficheit ber nieberiadifichen Stanbe ein folches ein. Die fomebifche heer errberte ben Sundagn und ben Breitgan, nur Breifach bielt fic noch am Oberrhein. Franfreich, welches fich ohne Rriegierflarung in ben Rom? gemischt batte, annechiete Lothringen und befehte bie wichtigften Plate im ofter trichifchen Eifag und im Bisthum Strafburg. In Geffen und Weftfalen wogte ber Rampf obne Gutideibung bin und ber. Die Sadfen brangen in Schleften ein und fiegten am 13. Mai bei Biegnip. Bernbard von Beimar batte Regntburg, ben Schluffel ju Bobmen, Defterrich und Bairen, und ben bairifon Baffenplag Stranbing nebft anberen Stabten an ber Donau genommen. 66 gelang jeboch bas Geer wieder felbelichtig zu machen und, fich mit ibm noch Westen wendend, eroberte Ferdinand III am 28. Juli Regensburg und folig burch ein fpanifches Gerr unter bem Carbinalinfanten und ein bairifches unter bem Rutfürften Maximilian berftarft, am 6. September Weimar und bit Schweden unter horn bei Rordlingen aufe Sandt. Mit panifchem Schreichen mialite biefer glangenbe Gieg bie Gegner. Beinabe gang Franten, Schwaben, Bartemberg und Baben murben ohne Biberftand bejeht. Gine weitere Frud! bes Erfolges mar es, bag Sachien trop ber Gegenbemühungen Frantreicht und Bawebens am 30. Mai 1635 ju Prog mit bem Raifer Frieden und ein undnig fcolog. Rach eingeholtem Gutachten firchlicher Burbentrager und anrer Theologen verzichtete ber Raifer fo aut wie endaültig auf die Berausgabe r am 12. November 1627 im Befit ber Proteftanten gemefenen Rirchen, lofter, Pfrunden, Rirchenguter und Reichsftifter und verfprach bie paritatifche elegung ber Reichsgerichte. Magbeburg gab er an Sachfen heraus, mogegen efes Salberftadt bem Erzherzog Leopold Wilhelm überließ. Die einft verpfanten Laufigen wurden gegen bas Berfprechen, den Katholicismus bort fort: fteben ju laffen, bem Rurfürften erblich übertragen. Die Wieberaufnahme ber rotestanten in feinem Lande hatte F. entichieden verweigert und Sachfen hatte trauf ebenfowenig beftanden, wie auf bem Austrage ber furpfalger Sache. Das ar für den Raifer von großem Werth. Ueberhaupt aber war der Bortheil des ertrags, wie große Zugeständniffe auch ben Brotestanten gemacht wurden, überlegend auf feiner und ber Ratholiten Geite, benn ber Rormaltag fur ben firchhen Besitsftand fiel in die Zeit ihrer größten Macht, die Reichshofrathsgerichtsxteit wurde anerkannt und die Mehrheit war den Katholiken im Reichsfürftenthe burch ben Ausschluß ber Abminiftratoren, welchen Sig und Stimme ausudlich vorenthalten wurde, für immer, im Kurcolleg burch Nichteinsehung ber

alger wenigftens vorläufig jugefichert.

Der Raifer und Sachfen hofften, daß fich gang Deutschland bem Bertrage Schliegen werbe und in ber That traten ihm Rurbrandenburg, die meiften irften und viele Reichsftabte, bes Rrieges und ber Fremben mube, bei. Der Higen Berftellung bes Friedens ftand jedoch nicht nur die Bfalger Sache entgen, fondern unmittelbarer noch, daß die Reformirten nicht als des Religions= ebens theilhaftig anerkannt worden waren und daß &. einige Fürften, Die fich fonders ichwer gegen bie taiferliche Sobeit vergangen ju haben ichienen, bon r Begnadigung ausschloß. Indeg wurde der Brieg von jest ab doch wesentlich : Rampf gegen die Ausländer, welchen fich die dem Frieden abgeneigten Fürften & Solbner anschloffen. Diese traten nach der Nördlinger Schlacht, alles natiode Gefühl verleugnend, das Elfaß bis auf Strafburg, fowie Conftanz, Breifach id Philippsburg an Frankreich ab, um beffen Gulfe zu erkaufen, und raumten m Sig und Stimme in ihrem Bunde ein. Umfonft fuchte fich Schweden ber ebenbuhlerichaft zu erwehren; es mußte fich schlieglich diefe fammt jenen Abetungen gefallen laffen. Frantreich griff jest bas faiferlich-bairifche Beer an, me jedoch noch den Krieg zu erklaren. Erft im September 1636 geschah dies erch ben Raifer. Seine Sauptthatigkeit richtete Richelieu auch jest barauf, dweden und die Reichsftande, welche fich ihm vertauften, gur Fortfegung des rieges zu treiben und andere Gegner gegen bas haus habsburg aufzubieten. Im elbe blieb ber Erfolg auf Seite Ferdinands, Baierns und Spaniens, welchem rantreich den Krieg erflärte, weil es Trier besette, beffen Rurfürst die Stadt Frantreich verrathen wollte. Erft am 4. October 1636 gelang es ben dweben, ben Raiferlichen und ben Sachsen bei Bittftod eine jurchtbare Rieberge beigubringen, welche bas Unfeben ihrer Baffen berftellte, Thuringen, Beffen ib Erfurt in ihre Sande lieferte und ihnen ermöglichte, Brandenburg nieberhalten und im Februar 1637 nach Sachfen vorzudringen. Das Bundnig ber iben protestantischen Rurfürften mit bem Raifer vermochten jedoch weber ichelieu's Intriguen, noch die ichwedischen Erfolge ju gerftoren. Gine feiner ichtigften Früchte mar es, bag auf bem Rurfürstentage ju Regensburg am 2. December 1636 trot bem Wiberftreben Papit Urbans VIII. und trot ben mtrieben Frantreichs bes Raifers Sohn jum römischen Könige ermählt wurde. Run, o Berr, lägft bu beinen Diener in Frieden fahren", rief F. aus. Durch n Schroffften Bechfel bes Glude bindurch fab er bie Rrone des Reiches feinem aufe gerettet und wenn auch noch ringsum ichwere Gesahren brotten, er burite hoffen, daß fein Nachfolger behaupten werbe, was ihm an Landen und Rectin geblieben. Raum nach Wien zurückgefehrt, erlag er der Waffersucht, an der er

ichon feit einigen Jahren frantte, am 15. Februar 1637.

F. II. war flein und gedrungen, fruh wohlbeleibt. Dunnes, rothlich blondes Saar umgab die hohe, ichwachgewolbte Stirne; zwifden ben runben, hellblauen Augen, Die ber Gulfe eines Glafes bedurften, fprang bie ftart mb widelte Rafe mit fleischiger Spige über ben vollen Mund bervor. Den Schnum und Anebelbart trug er nach fpanifcher Sitte geftust. Gine behabige, freundliche Ericheinung. 3hr entsprach fein Wefen. Er war beiter, offenbergig und geiprachig, voll Wohlwollen und gegen Jedermann, auch die Mermften und Ge ringften, überaus freundlich und herablaffend. Un feinen beiden Gemablinnen und feinen Rinbern bing er mit gartlicher Reigung und es war feine Freude, mit ihnen in traulichem Befprache beifammengufigen; Eleonore mußte ihn jogar auf der Jagd begleiten. Geinen Dienern begegnete er ftets mit gleicher Fremdlichfeit und gern ließ er fich bon ihnen bie Sof- und Stadtneuigfeiten ergablen: fiber ibre Berfeben ging er ichergend binmeg; nie fab man ibn ungebulbig ober gornig. Den Rathen und Unberen, Die ihm nabe traten, ichentte er leicht Bertrauen und schwer ließ er bavon ab. Für geleiftete Dienste war er ungemein bantbar. Gern bergieb er feinen Feinden und überhäufte die Reuigen mit Gnaden. Er entbehrte babei nicht ber Burbe bes Benehmens, aber feine Bereitwilligleit, Nachficht zu gewähren, verminderte ben Gifer zu gehorchen, und in feiner ichlaffen Butmuthigfeit vermochte er nicht, feine Diener, geschweige benn feine Beamten in Bucht zu erhalten. Schleppender Beichäftsgang und Rachlaffigfeiten, Unorde nungen, Gigenmachtigfeiten und Unterschleife ber boben und nieberen Beamten waren bie Folgen bavon. Roch maglofer als feine Gutmuthigfeit mar feine Freigebigleit. 3m. 3. 1626 jahlte man 400 Perjonen, welchen er ben bis babin als hohe Musgeichnung betrachteten Rammerherrenichluffel verlieben hatte; wenige Jahre fpater betrug die Bahl ber bon ihm ernannten Truchfeffen 60 und bis 1636 waren von ihm mehr als 100 Familien in ben Freiherrenstand, mehr als 70 in den Grafenftand erhoben, 15 mit dem Fürften- ober Martgrafentitel and gezeichnet, und 7 jum Digvergnugen der alten Saufer mit der Reichsfürftenwurde belieben. Belber und Ehrengeschente, bie heute in feine Sanbe tamen, waren morgen an feine Rathe und Difficiere vertheilt. Schulben, Die et ju forbern hatte, wurden leicht nachgelaffen, Buter oft verschentt ober weit unter bem Preife jugeschlagen. Richt minder reichlich als feinen Getreuen fpendete &. ben Orden, ben Beiftlichen, ben Rirchen, ben Armen und milben Stiftungen Während bie Schulben gu ungeheurer Sobe anschwollen, die Binfen nicht bezahlt werden tonnten, Desterreich ob ber Ens und die Laufigen berpfandet waren, die armen Gläubiger vergeblich um Bezahlung jammerten, die faiferlichen Lande unter bem Drude ber Abgaben, Die Reichsgebiete unter ben Steuern und ben Erpreffungen ber unbezahlten Geere erlagen und bie Rriegsunternehmungen burch ben Geldmangel aufs ichwerfte behindert wurden, ichentte und ichentte &. ale befige er unerschöpfliche Schate. Man verfichert, daß die Confiscationen in feinen Landen und im Reiche gur Bezahlung ber Rriegetoften genugt haben wurben: fie fielen gum größeren Theil burch feine Freigebigfeit ober burch Betrug ben Brogen und Officieren anheim. Für fich felbft lebte &. obgleich er Bracht und Luftbarteiten liebte, bochft einfach. Gein Sofftaat mar gering, feine Gemacher waren beicheiben geichmudt und Gefte felten. Seine Tafel war beinahe durftig. Auf Auserlesenheit und Bubereitung ber Gerichte legte er fein Gewicht. Er ab eboch nach beutscher Gitte viel und wollte ber leberfullung bes Magens lieber burch ben Argt abhelfen laffen als durch Auswahl ber Speifen und durch Ente Saltiamfeit. 3m Trinfen war er magig, boch vermochte er gelegentlich febr

Erhebliches darin ju leiften. Geine Liebhaberei waren Jagd, Bjerbe und Mufif und hiefur berwendete er fehr große Summen. Die Mahnung, fie gu beichränten, nahm er fo ubel auf, bag ihm niemand mehr babon ju fprechen magte, und bergeblich warnten ibn in boberem Alter bie Merate bor ben Anftrengungen ber Sagd. Er widmete ihr auch in ben bebrangteften und arbeitsvollften Beiten mit Ausnahme ber Sonn = und Feiertage je ben zweiten Tag. Er war ein trefflicher Schute und mit Behagen ergablte er bon ben Duben und Erfolgen der Bebe, die er der Standjagd weit vorzog. Sogar in feinen Briefen mifchte er Jagbgeschichten unter bie Besprechung ber wichtigften Angelegenheiten. Die Jager und neben ihnen die Mufiter, von welchen er aus allen Landen die tuchtigften berbeigog, genoffen feine besondere Gunft und wurden guerft bon allen Dienern bezahlt. Für Wiffenichaften und bilbende Runfte hatte F. feinen Ginn. Seine Gelehrfamteit beichräntte fich, abgesehen von jenen geringen Unfangen, Die u Ingolftabt gemacht waren, auf die Renntnig der lateinischen, italienischen, panifchen und frangofischen Sprache, von welchen er jedoch neben ber beutschen bei Unterrebungen nur die erften beiben anwandte. Die las er feit feiner Stubien-

geit ein anderes Buch als Erbauungsschriften und Legenden.

Den Regierungsgeschäften widmete er fich mit unermublichem Pflichteijer. Den Berathungen feiner Minifter wohnte er regelmäßig bei, alle Gingaben las r felbit, rafch unterschrieb er die Borlagen, jogar auf ber Jagd ließ er fich bon Rathen begleiten, um bringende Geschäfte abmachen gu fonnen, und bom antrengenden Baidwerke heimkehrend, arbeitete er oft noch bis tief in die Racht, ohne barum am folgenden Morgen fich, feiner Gewohnheit zuwider, fpater als im funf Uhr zu erheben. Gein Fleiß und ein ungewöhnliches Gedachtniß festen F. in ben Stand, burch eingebende Renntnig ber Geschäfte ferner Stebenden Bewunderung ju erregen und fliegend barüber ju fprechen. Aber es fehlte ihm ranglich an Ginficht, an Urtheil und an politischem Berftanbniffe. Geiner Gutnuthigfeit entsprach in gleichem Umfange Mangel an Energie und bem physischen Duthe gefellte fich nicht ber moralische, sondern in gefährlichen Lagen überpaltigte ihn die Furcht. Die ihm von natur eigene Unfelbftandigfeit war durch ben Ginfluß feiner ebenfo berrifchen wie beichränften Mutter und durch die nach bren Borichriften geleitete Erziehung gesteigert worben, und jum Ueberfluffe hatte hm fein Beichtvater Billern ben Grundfat eingeprägt, daß er, um fein Gewiffen nicht ju beichweren, am beften thue, in allen Dingen feinen Rathen gut folgen. So tam es, bag &. haltlos den Ginwirtungen feiner Umgebung fich bingab. In ben erften Jahren leiteten ihn Maximilian Freiherr b. Schrattenbach, beffen atholifcher Gifer ichon die Aufmertfamteit der Eltern Ferdinands auf ihn geentt hatte, fowie ber Sofvicetangler Leonhard Bog, ber nachmals Bifchof von Zavant wurde, und ber Geheimschreiber Beter Cafol. Seit 1615, wenn nicht don eber, wurde Sans Ulrich v. Eggenberg, welchen bie Gunft ber Erzbergogin-Mutter emporgebracht hatte, "ber unbeschräntte Berr bes faiferlichen Billens, bas herz des Raifers". Ihm zur Seite ftanden fein Schwiegersohn Graf Leon= barb b. harrach und beffen Bater Karl und feine Bunftlinge, Johann Werba 2. Werbenberg, hermann v. Queftenberg und ber Bifchof von Wien, Abt Anton Bolfrath bon Rremsmunfter. Rachft Eggenberg bejag Maximilian v. Trautmannsborf feit 1619 bas Bertrauen bes Raifers. Er und Graf Leonhard belfried v. Meggan traten fpater mannigfach in Gegenfat ju Eggenberg, ohne doch bessen Herrschaft brechen zu können. In firchlichen Dingen übten auch der Sardinal Franz v. Dietrichstein und der Erzbischof von Prag, Ernst Adalbert D. Barrach, großen Ginfluß. Gine febr bedeutende Rolle fpielten endlich die Botichafter Spaniens und Die Runtien bes Papftes, unter jenen namentlich Offiate, unter diesen Karl Caraffa. In seinen Entschließungen pflegte F., soweit er nicht einfach Eggenberg's Willen vollzog, bem Gutachten ber Mehrheit feiner Rathe ju folgen.

Indeg waren boch brei Elemente feines Befens von Bebeutung für feine

Regierung.

Ein großer, hochftrebender Chrgeis und fraftige Berrichbegier erfullten ibn nicht. Wenn er nach ber Schlacht am Beigen Berge Die ftanbifchen Freiheiten brach, so entsprach bas ber Richtung feiner Zeit und war zugleich bie natur gemäße Rudwirfung ber vorausgegangenen Emporungen. Dag aber auch mande feiner Magregeln im Reiche ein absolutiftisches Geprage tragen, entsprang einer feits ber überlieferten und theoretijch zu Recht beftebenben Auffaffung ber failer lichen Bewalt, anderfeits bem Umftanbe, bag außer in ben erften Jahren feiner faiferlichen Regierung die Minister fammtlich, die Reichshofrathe überwiegend Manner waren, die nicht aus politischen Kreifen im Reich ftammten und nicht in den Reichsgeschäften ausgebildet waren. Die meiften waren in den faiferlichen Ländern geboren und in beren Berwaltung ober im Sofbienft emporgetommen, Sie fannten baber die Berhaltniffe und die Stimmung im Reiche nicht und behandelten deffen Angelegenheiten nach ben Gefichtspunkten ber Territorialregierung. Un einen Umfturg ber Reichsverfaffung, wie ibn Ballenftein beabfichtigte, bachte F. felbft wol niemals. Dagegen war bas Gefühl feiner Burbe in ihm fehr lebhaft und er überaus empfindlich für Rrantungen feiner Autorität. Jene teinliche Eifersucht auf fein Ansehen, welche ibn ichon als zwölfjährigen Rnaben in Ingolftabt ju bem Rangftreite mit Maximilian trieb, tritt im fpateren Leben bei jeber Belegenheit herbor. Gie ließ ihn bon ben "Rebellen" in feinen Lanben und im Reiche ftets bor jeber Berhandlung bedingungslofe Abbitte forbern, nach deren Leiftung er mit Gnaden und Zugeftandniffen aller Urt nicht fargte, mabrend die Berweigerung ihn unnachgiebig machte; fie war es ohne Zweifel, welche ihn von ber Begnadigung der bohmischen "Rabelsführer" abhielt und bei ibm bas Saupthinderniß des Bergleiches mit Rurpfalg bilbete, und fie burfte ben Spanien ben wirtfamften Bebel geboten haben, um ihn in ben mantuanifden Rrieg ju brangen.

Man fann bas um fo mehr annehmen, als &. feine Burbe gleich allen Beitgenoffen als eine bon Gott verliehene und fich als Stellvertreter bes bochften betrachtete, fo daß fich dem Buge bes Charafters der Impuls der religiojen Unichauungen verband, welche auf Gerbinands ganges Leben und Berhalten tiegreifende Einwirfung ausübten. Die Erziehung, welche F. genoffen hatte, die Einfluffe, unter welchen er aufgewachsen war, hatten ihre Frucht im reichten Dage getragen. In Gulle und Fulle weiß fein Beichtvater Lamormaini jene Buge ber Beiligfeit von ihm ju berichten, welche in ben Lebensbeichreibungen wohlgerathener Jefuitenzöglinge fo ftereotyp find wie die Bunder in ben Legenden bes Mittelalters. Rur burch Befchranktheit und Meugerlichfeit ber Auffaffung zeichnete fich &. einigermaßen aus: wenn er fich Samftags bei ber Jagbluft ber fpatete, tam es ihm nicht barauf an, ein paar Pjerbe gu Tobe gu jagen, um noch rechtzeitig gur Befper, welche ber bl. Maria gu Ehren gefungen murbt, einzutreffen. Ueberhaupt hatte fich f. bie jesuitischen Doctrinen nicht zum freien, innerlichen Gigenthum gemacht: als brobendes Befet ftanden fie bor feiner Seele. In feinem Thun und Laffen wurde er durch die Sorge bestimmt, daß er eine Sunde begeben und fo ber Solle verfallen tonne. Dieje Sorge ibornte ibn gu fo emfiger Arbeit, machte ihn in ber Rechtspflege überaus ferupulos und ließ ibn den Angelegenheiten ber Armen und Geringen, ber Bittmen und Baifen besondere Aufmertfamteit widmen. Gie tonnte ihm in brangvollen Tagen eine Saltung geben, welche oberflächlicher Betrachtung als heroifche Charatterftante ericheint, benn "er wollte lieber ein verberbter als ein verbammter Berr fein'.

Sie trieb ihn auch im Berein mit berglichem Bohlwollen fur bas Geelenheil feiner Unterthanen gu feinen Reftaurationsmagregeln und trug wefentlich gu ber Entichiebenheit bei, womit er bei jenen alle Gegenvorstellungen und jeden Wiberftand gurudwies. Gin weiterer Grund für biefe Teftigfeit war fein Bertrauen auf Gott. Er war gewiß, daß Gott feine Frommigfeit belohnen und ihm helfen werbe, und beshalb nahm er bie Rachricht von Unfällen und Rieberlagen mit größtem Gleichmuthe auf. Bor allem mar er überzeugt, bag ber Gieg ibm ficher fei, wenn er mit Beifeitesehung aller irdifchen Rudfichten bie Sache Gottes und der Rirche zu fordern fuche. Diefer Buberficht gab er fruh in dem Wahlipruch: "Legitime certantibus corona" Ausbruct und fie wuchs durch die Erfolge, Die ihm gleich anfangs in Innerofterreich und bann nach ben ichwerften Bedrangniffen immer wieder ju Theil wurden, ju unerschütterlicher Gewißheit. Benn aber diefe religiöfen Momente ibn mitunter bem Ginfluffe feiner weltlichen Umgebung unzugänglich machten, bermehrte boch anderseits wieder die Furcht bor ber Gunde feine Unfelbständigfeit. Wie fie ihn trieb, fich burch leberlaffung ber Enticheidung an feine Rathe ber Berantwortung por Gott gu entziehen, fo beftimmte fie ihn, bei allen wichtigeren Fragen obendrein noch Theologen, tirchliche Burdentrager, Ordensleute und namentlich Jefuiten ju boren und fchlieflich fogar einen eigenen Gewiffensrath zu bilden. Auf ihr beruhte auch ber Ginflug feiner Beichtväter. 218 folche bienten ihm von 1597-1619 Bartholomaus Billern (Willerius), 1619-1624 Martin Becanns und bann bis and Lebensenbe Bilhelm German Lamormaini (nicht Lamormain ober Lämmermann), alle brei Jesuiten nichtbeutscher Abstammung. F. war biejen Männern mit warmer Berehrung jugethan, er vertehrte in der vertraulichsten Beife mit ihnen und besprach mit ihnen in der Regel alle Angelegenheiten feines Brivatlebens und der Regierung bon ben wichtigften bis zu ben geringften berab. Dan barf inbeg nicht glauben, bag fie ihm die Bahnen feiner Politit borgeichneten und feine Sandlungen gleichfam dictirten. F. beschräntte fich vielmehr, foviel erfichtlich ift, in ber Regel barauf, fie ju befragen, ob die Ausführung ober Unterlaffung einer von feinen Rathen empfohlenen oder widerrathenen Magregel nicht eine Gunde einschließe. Merbings murbe ihnen ichon allein hierburch die Sandhabe zu tiefgreifender Einwirfung geboten, boch mar diefelbe mehr eine negative. Bo fie gu positiven Borichlagen ober jur Meugerung über bie Art, wie ein Beichluß ju vollziehen fei, veranlagt wurden, warb ihr Gutachten gleich benen anderer Theologen ftels wieder ber Erwägung und Beichlugiaffung ber Minifter unterftellt. Daneben mochten fie aus eigenem Antriebe &. ju biefem ober jenem Schritte, wie namentlich jur Gegenresormation und jum Restitutionsedict, anseuern: Lamormaini ergahlt felbft, daß er bem Raifer mit Berweigerung ber Absolution gedroht habe, wenn er die Ordnung der Reichsgerichte noch langer "wegen menschlicher Rudfichten" verichiebe. Diefes außerfte Bwangsmittel magten bie Beichtväter jeboch ohne Zweifel nur felten anzuwenden. Go unterließ Lamormaini es zum großen Migvergnügen ber Begner Spaniens, als F. fich trop feinen eifrigften Boritellungen in ben mantuanischen Rrieg einließ. Wie bei biefer Frage, fo fette fich ferner ber Raifer auch bei anderen Gelegenheiten über ben Rath feiner Geelenführer hinweg. Bergeblich brang 3. B. Lamormaini im 3. 1625 barauf, baß 7. feinen jum Bonige bon Ungarn gewählten Cohn noch nicht fronen laffe, Damit nicht auch Diefer Die 1618 gemachten firchlichen Bugeftandniffe beschwören muffe; vergeblich widerfeste er fich bem Abichluffe bes Brager Friedens. Gehr wichtige Dinge wie der Wiener Bertrag bom 3. 1606 wurden ben Beichtbatern berbeimlicht, weil man ihrer Verschwiegenheit nicht traute ober weil fie im betreffenben Falle ju fehr bom Papite abhängig ichienen. Ueber Ballenftein burfte nach beffen Wiedereinsehung Camormaini bem Raifer nicht mehr fprechen. Unbere Ungelegenheiten bermieden die flugen Bater felbft zu berühren: fo die Sobeits rechte, welche ber Raifer über die Rirche, ihre Buter und ihre Diener quanbie und gegen welche ber Runtius Caraffa vergeblich als gegen "Bergewaltigungen" eiferte. Gie wußten, bag fie ba nicht burchbringen murben. Wie namlich in Ferdinands Brivatleben neben ber Furcht bor Gott, fo machte fich in feiner Regierung neben ben ihm eingeprägten firchlichen Theorien und bem Ginfluffe feiner geiftlichen Umgebung febr ftart die Rudficht auf die weltlichen Intereffen feiner Macht und feines Saufes geltend. Obgleich er bem Bapfte eindringlich porftellte, bag ber traurige Buftand ber Rirche gutentheils baber rubre, bag fo manche Inhaber ber bornehmften Bisthumer nicht Briefter maren, ließ er bod feinen eigenen Sohn Leopold Bilbelm, bem er eine gange Reihe von Bisthumen und anberen Bfrunden perichafite, bie boberen Beiben nicht nehmen, ba ber ältere, für ben Raiferthron beftimmte Bruber ichwachlicher Gefundheit war, und trog ben canonifchen Sagungen, trog all feinem Gottvertrauen und trog bem Widerspruche bes Bapftes ichlog er ben Brager Frieden ab und übertrug bie Erzbisthumer Bremen und Magdeburg bon feinem Sohne an Protestanten. Gu Bug recht irdifcher Begehrlichfeit geht überhaupt burch fein Befen und menngleich er verficherte, Die Buter ber Welt fur nichts ju achten, fo war er bod auf feinen Bortheil fo eifrig wie nur irgend einer feiner Beitgenoffen bedacht

Ferdinands Regierungshandlungen sind das Ergebniß der verschiedensten Einwirkungen. Bei deren Abwägung darf man nicht außer Acht lassen, daß seine Minister und Räthe sast ohne Ausnahme Convertiten waren und sämmtlich mit Eiser jenen Anschauungen anhingen, in welchen F. erzogen worden war und welche seine geistliche Umgebung vertrat. Empfahlen doch die leitenden Minister im J. 1627 die Bollendung der böhmischen Restauration mit der Begründung "daß, so ost der Kaiser mit Hintansehung aller politischen Rücksichten die Stere Gottes und die Fortpslanzung der katholischen Religion allein ins Auge gelaßt habe, Gottes Allmacht ihm Segen verliehen und all seine Feinde mit ihren spitzssindigen Praktiken zu Schanden gemacht habe". Man wird daher auch ihnen reichlichen Antheil an der kirchlichen Politik Ferdinands zuschreiben müssen.

Status particularis regiminis S. C. Majestatis Ferdinandi II. 1637. -Guil. Lamormaini, Ferdinandi II, Romanorum Imperatoris virtutes, 1638. -Gal, Gualdo Priorato, Historia delle guerre di Ferdinando II, et III, et del re Filippo, 1640. - (Gine Angahl unbedeutender alterer Schriften ftell Dettinger, Bibliographie biographique universelle I. zujammen.) Rhevenhiller, Annales Ferdinandei, XII Bbe., 2. Aufl. 1716 ff. und Conterfet Rupferftich, II Bbe., 1721. — Fr. hurter, Geschichte Raifer Ferdinande II. XI Bbe., 1850 ff. - B. Dudit, Correspondeng Raifer Ferdinands II. und feiner erlauchten Familie mit P. Martinus Becanus und P. Wilhelm Lamor maini, faiferlichen Beichtvätern S. J. im Archiv f. öfterr. Beich. 54, 219 f. - Carlo Caraffa, Relatione dello stato dell' imperio e della Germania, 1628, herausgegeben von 3. G. Müller a. a. D. 23, 101 ff. (ichon im Status particularis vielfach benutt). - Berichte ber venetianischen Gefandter berausgeg, bon 3. Fiebler in b. Fontes rerum Austriacarum, II, 26. (Die übrige Litteratur des Zeitraums f. b. B. BBaig, Dahlmann's Quellenfunde bet beutschen Geschichte, Buch V, Abschnitt III und IV.) Daneben ftand mit archivalifcher Stoff zu Gebote. Stiebe

Ferdinand III., beutscher Kaiser, der Sohn Ferdinands II. und der Maria und von Baiern, wurde am 13. Juli 1608 zu Graz geboren; † 1657. Am Dofe seines Baters erhielt er durch Jesuiten seine religiöse und wissenschaftliche Lesdidung. Als Obersthosmeister diente ihm der Johanniter Johann Jacob Dann, ein ebenso ehrenwerther und scommer, wie kluger Mann, welchem

man großen Ginflug auf die geiftige Entwidlung des Bringen gufchrieb. 8. Decbr. 1626 wurde F. jum Ronige bon Ungarn, am 21. Robbr. 1627 jum Ronige von Bohmen gefront. Geit 1626 nahm er an ben Berathungen ber Minifter Theil und wurde in Die Geschäfte eingeführt. 1630 wohnte er bem Rurfürstentage ju Regensburg an, wo fich fein Bater erfolglos Mube gab, feine Bahl jum romifchen Ronige ju bewirten, und besuchte bon bort aus Rurnberg, Mnasburg, München und Innsbrud. 3m folgenden Jahre bewarb er fich bergeblich um den Oberbefehl über bas taiferliche Beer und bann um Wallenftein's Ginwilligung in feine Theilnahme am Feldzuge. Tief verftimmt ichlof er fich barauf ben Begnern bes Friedlanders an und wirfte eifrig ju beffen erneuter Abjehung mit. Rach Ballenftein's Tobe wurde er am 2. Mai 1634 jum Oberfelbherrn ernannt und erwarb durch die Groberung von Regensburg und ben Sieg bei Nordlingen glangenden Ruhm, obgleich fein perfonliches Berdienft an biefen Erfolgen untergeordneter Urt war. In ben beiden nächsten Jahren begleitete er bas von Ballas geführte Beer nicht mehr auf feinen Bugen, boch ordnete er beffen Unternehmungen, in Burtemberg weilend - wenigftens bem Ramen nach - an. Auch auf die politischen Berhaltniffe gewann er feit Ballenftein's Untergang Ginflug. Bei ben Berhandlungen mit Sachfen, welche gum Brager Frieden führten, fowie bei benjenigen, welche banach mit bem Rurfürften wegen gemeinfamer Rriegführung und mit den anderen ebangelifchen Reicheftanben megen ihres Beitrittes ju bem Bertrage gepflogen murben, mar er bes Ratfers Commiffar. Ob er babei eine felbständige Thatigteit entwickelte, lagt fich noch nicht feststellen. Um 30. Decbr. 1636 murbe er gum romischen Ronige erwählt; am 15. Febr. des folgenden Jahres fam durch den Tod feines Baters Die Regierung ber öfterreichischen Lande und bes Reiches an ihn.

Beinahe zwölf Jahre lang wogte noch der Krieg in Deutschland hin und her. Wiederholt schien die taiserliche Macht rettungslos dem Verderben versallen, aber immer wieder erhob sie sich auss neue zur Abwehr. Ersolgreiche Siege dermochten jedoch ihre ost schlecht geführten und stets schlecht ausgerüsteten, verdstehen und besoldeten Heere nicht mehr zu erringen und sie erlahmte mehr und mehr unter der Last ihrer eigenen Anstrengungen und der seindlichen Verheerungen. I selbst zog nur noch zweimal sür turze Zeit zu Felde: im J. 1645, wo er durch vorzeitigen Besehl zum Angrisse den unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Jankau mitverschuldet haben soll, und im J. 1647, wo er den Schweden die Einnahme Egers dadurch ermöglicht haben soll, daß er, um die Güter einiger Eroßen zu schonen, sein Heer einen Umweg nehmen ließ. Die Rothwendigkeit, am Mittelpunkte der Verwaltung und der diplomatischen Beziehungen zu weilen, Mißtrauen gegen die Ungarn und Furcht vor dem Woiwoden von Siedenbürgen, Kakoczh, der mehrmals wirklich am Kriege Theil nahm, sowie vor den Türken bestimmten der Kaiser, sich nicht öster an die Spise seiner Heere zu stellen.

Neberhaupt war F. nicht triegerisch gesinnt. Bom Anfang seiner Regierung an suchte er den Frieden. Zunächst hatte er die Absicht, denselben mit Schweden und den noch im Widerstande besindlichen deutschen Protestanten allein zu schließen, um freie Hand gegen Frankreich zu bekommen, welches er als den unverschnlichen Feind seines Hauses und des Reiches betrachtete. Ihm gelang jedoch nur, Würtemberg, Zweidrücken und Hanau im ersten Jahre seiner Regierung durch Küdgabe ihrer Gebiete zur Annahme des Prager Friedens zu bewegen. Die Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen-Cassel dagegen setzte den Krieg sort, obgleich F. sich nach längerem Sträuben auf Andringen der Kursürsten von Mainz und Baiern dazu verstand, die Resormirten in den Prager Vertrag und den Religionssrieden einzuschließen. Die Sonderverständigung mit Schweden wurde durch Frankreich vereitelt, welches sich auch seinerseits gegenüber den späteren

Berfuchen, mit ihm allem ein Abfommen ju treffen, ablehnend berbielt. Bei ben Berfanblungen mit ben beiben feinblichen Machten und ben beutichen Stin-Bern Berein Jugiehung jene erzumingen, ging dann bes Rrifere Bemuben babin, fein und bes Reiches Gebiet ungefchmalort ju behaupten, ben Austrug ber imem Streitinteiten fich und ben Reichsttunben vorzubehalten, die bisberige Reichten fieffung und bie Rechte des Ruferthums ju erhalten und die Zugeftandniffe a Die Denteftenten in frechlicher Ginficht auf bas möglich geringfte Das ju be ifteinten. Die Gemabrung ber Religionefreiheit für feine Lande und bie Bieber einfestung der von bort entflohenen ober dund Confiscationen beftraften Re bellen" in ben Befitftund von 1618 verweigerte & unerschutterlich. Er ertliet, lieber Arone und Leben verlieren, als barein willigen zu wollen. Ihn bestind ten babei seine liechlichen Anschauungen, und mehr noch politische Rudfichte. Er fürchtete, bag die Bewilligung jener Forderungen unentwirrbare Bemid langen und unerfchmingliche Oufer nach fich gieben merbe. Bor allem abr moulte er nicht wieder Elemente in feine Lande aufnehmen, welche ihm, wie bir Berfieltniffe nun einmal lagen, unbebingt feindfelig waren und unter Umftanbn aufs neue gefährlich werben tounten, und es erichien ihm als unberträglich mit feiner Chre, Leute, Die fich gegen ihren Landesberrn emport und all bas Unbel bes Rrieges veranlagt batten, ber Strufe ju entheben und auf das Reformation recht zu verzichten, welches ber geringfte Reicheftand für fich in Anspruch nahm Much in allen anderen Beziehungen wich & ben Forberungen feiner Gegner nu Schritt für Schritt, abgleich ber Rurfürft von Baiern ibn feit 1641 immer eile ichiebener brangte, durch Abfindung ber auswärtigen Machte bem bermuftenber Rriege, ber nur noch ju großeren Opfern, nicht mehr gu Erfolgen führen tonne, ein raiches Ende ju maden. Es maren nicht allein die Große der ibm juge mutheten Opfer, Die Intereffen feiner Macht und feines Saufes und die Grundlage feines Glaubens, welche biefes Bogern veranlagten. Roch maren die über lieferten Anschauungen bon ben Pflichten, ber Bedeutung und ber Burbe bei Raiferthums, und bas Gefühl fur die Ehre der Ration, welche der Raifer betrat, am Wiener Gofe lebendig und wie Rart V. empfand &. Die Schmach, bos er, ber fich "Allgeit Debrer bes Reiches" nannte, ein Minderer beffelben werben follte. Daneben freilich machte fich ber Ginflug Spaniens geltenb, welches ber Frieden nicht wollte. Auch bielt man im Sindlid auf die Regierung Gerdb nands II. unter all ben Rieberlagen die Soffnung auf einen neuen, volligen Umichlag bes Gludes um jo mehr jeft, als der fromme Sinn jener Beit nicht glauben mochte, bag Gott eine Sache, die ben Ratholiten als feine eigene erfchin, vollig verlaffen tonne. Endlich liegen fich vielleicht bie taiferlichen Gejandun eigenmachtige Intriguen ju Schulden fommen. Es bedurfte fcblieflich ber Mus ficht, bag bie tatholifchen Stande-für fich allein mit ben gremben und ben Bw teftanten abichliegen wurden, um ben Raifer am 24. Oct. 1648 gur Untergeich nung bes westfälischen Friedens ju bestimmen, welcher bas ofterreichische Glat mit Breifach an Frankreich, einen Theil von Bommern und die Bisthamer Bremen und Berben an Schweben überwies, die - thatfachlich freilich icon langft bestehenbe - Unabhangigfeit ber Schweig und ber Rieberlande vom Reid anertannte, ben Rachtommen Friedrichs V. die Unterpfalz und eine achte Ru jugeftand, eine Reihe bon Stiften ben Protestanten übergab, für beibe Religione parteien ben Buftand vom 3. 1624 als unveranderliche Rorm feitfette, ben Seinden bes Raifers in Deutschland Amneftie und Reftitution gewährte und bas Neich in einen loderen Bund bon beinahe gang unabhangigen Staaten umgetultete. Das Elend des Rrieges wurde mit diefem Bertrage allerdinge noch mit geenbet. Gingelne Stanbe weigerten fich, die Bestimmungen bes ohne fie bereitenen Friedens ju vollziehen, andere zeigten fich faumig in ben ihnen auf-

Tlegten Leiftungen und bie brangenden Gbicte bes Raifers, fowie bie Bemubunten ber noch in Münfter berfammelten Gefandten hatten nur geringe Birtung. Bor allem wollte Spanien nicht die Festung Frankenthal in der Unterpfalz raumen, weil es in ben Frieden nicht eingeschloffen fei. Go behielten benn Frankreich und Schweben ihre Beere unter ben Waffen; Die Schweben überdwemmten bas Reich in einem Umfange, wie es mahrend bes Rrieges taum emals ber Fall gewesen, und erpreften in ihren Quartieren ungeheure Summen; ruch bie Frangofen und Spanier, und ber auf eigene Fauft fein Rriegsvolf interhaltende Bergog Rarl von Lothringen festen ihre Bedrudungen und Brandchatungen fort. Erft 1650 gelang es auf einem Tage ju Rurnberg ber faiferichen Politit, welche durch die inneren Unruhen in Frankreich und die Berhaltniffe in Schweden unterftugt murbe, burch neue Bertrage einerfeits bie Abbantung ber frangofischen Truppen zu erwirten, anderseits die schwedischen Erpressungen u beschränten und die Friften festzusegen, in welchen die fur Schweben ausbebungene Kriegscontribution bezahlt und bas Reich von beffen Befahungen befreit verben follte. Frankenthal wurde am 3. Mai 1652 von ben Spaniern geräumt, nachbem ber Raifer bie Reichsftabt Befangon als Lanbftabt an Spanien überwiesen hatte, ein Zugeständnig, wodurch er vielleicht bas von feinem Bater im 3. 1617 gegebene Beriprechen, Borberofterreich abzutreten, abkaufen mußte. Die este ichwedische Besatung murbe im Mai 1654 aus Bechta, im Stifte Munfter, entlaffen. Balb barnach entrig man auch Lothringen bie von ihm befett gehaltenen Plage.

In Schlefien gab f. bem weftfälischen Frieden Die engfte Auslegung, welche fich aus seinem Wortlaute erzwingen ließ. Durch "Reductionscommis-Konen" wurden in ben Jahren 1653 und 1654 die protestantischen Brediger und Behrer ausgeschafft und die Rirchen den Ratholifen überwiefen. Die Gerzoge von Brieg, Liegnit und Münfterberg Dels burften nur an ihren Sofftatten, Breslau nur in feinen Ringmauern und in ben Borftabten Rirchen und Gottesbienft behalten. Im übrigen Lande wurden ben protestantischen Unterthanen, die man nicht gur Befehrung gwingen tonnte, nicht mehr als brei im Frieden ausbedungene Rirchen jugeftanben. Gegen biefes in feiner Berechtigung leicht angufechtende Borgeben erhob nur ber Rurfurft von Sachfen ichwächliche Ginfprache. Heberhaupt zeigten protestantische und fatholische Stande in biefen Jahren eine Befügigteit, welche nach ber ichweren Rieberlage bes Raiferthums überraichen Dan fühlte bas Bedürfnig, fich ben Fremden gegenüber um ben Raifer mammenguichliegen, und die alten Anschauungen vom Reich und Raiferthum machten fich wie burch einen Rudichlag wiederum geltenb. Dagu fam, bag Frankreich mit fich felbst zu thun hatte und Konigin Chriftine von Schweben fich ben fatholischen Machten naberte. Der westfälische Friede bestimmte, bag aber die Frage, ob bei Lebzeiten des Raifers ein romifcher Ronig gemablt merben burje, beim nachften Reichstage entschieben und bort von fammtlichen Stanben eine Wahlcapitulation verfaßt werden folle. F. dagegen wünschte natürlich, feinem Saufe die Rachfolge baldigft ju fichern. Er berief baber die Rurfurften einzeln an feinen Sof und burch feine Berfprechungen und ihre eigene Gifersucht gegen die Fürsten getrieben, liegen fie fich berbei, am 31. Mai 1653, von bem gewöhnlichen Bahlorte Umgang nehmend, ju Augsburg Des Raifers alteften Sohn Ferdinand Maria jum romifchen Konige ju mahlen.

Am 30. Juni eröffnete darauf der Kaifer persönlich zu Regensburg den Reichstag. Es gelang ihm hier, die Festsehung der Wahlcapitulation zu verhüten, die Genehmigung der eigenmächtigen Abtretung Besançons zu erwirken und den Grasen von Rassau sowie den nur in seinen Landen begüterten Großen, welche von seinem Bater und von ihm in den Reichsfürstenstand erhoben worden

maren, Sig und Stimme ju verichaffen. 3a, es fand nur geringen Widerprud feitens ber Protestanten, bag er am 16. Marg 1654 aus eigener Bollmacht im neue Reichshofrathsordnung erlieg. Um fo ichroffer traten freilich unter ber Standen felbft die Gegenfage zwischen Rurfurften und Fürften, zwischen Ratholin und Brotestanten herbor. Der am 17. Dai 1654 peröffentlichte Abichied be Reichstages - er beigt ber jungfte, weil nach ihm fein anderer mehr ju Stante tam - vermochte nur über bas Juftigmefen positive Sagungen gu treffen; ir allen anderen Fragen von Belang hatte der Streit der Parteien die Beichlich faffung gehindert. Balb nach ber Rudtehr bes Raifers von Regensburg find am 9. Juli 1645 Ferdinand Maria. F. wollte nun feinen zweiten Soln Leopold jum Rachfolger im Reiche ernennen laffen. Best aber befand fich De garin wieder in ber Lage, Frankreichs alte Politit mit Rachbrud gu verfolgen und feine Umtriebe fanden namentlich bei ben geiftlichen Rurfürften fo gunftiger Boben, bag bie Bahl nicht herbeigeführt werden tonnte. Die Freindschaft gwifden bem Raifer und Frankreich wurde burch die Ausficht, daß die fpanische Linie be Sabeburger erlofchen werde, gefteigert. Philipps IV. Sohn Balthafar mar ge ftorben. Seine 1649 gefchloffene Che mit des Raifers Tochter Maria Anns ichien teine hoffnung auf Rachtommenschaft zu gewähren. Dagarin wollte babn Ludwig XIV. mit Philipps altefter Tochter verheirathen, um fo Aniprud auf bas Erbe zu gewinnen, und Spanien fürchtete, ben Frieden mit Diefer Che et taufen zu muffen. Daburch fühlte ber Raifer feine Rechte und feine politifden Intereffen aufs hochfte bedroht. Er wollte freilich den Munfter'ichen Frieder nicht brechen, aber er wandte fich gegen ben Bundesgenoffen Frankreichs in Italien, den Bergog von Modena, ihm als Reichsvafallen den Angriff auf bat Reichslehen Mailand verbietend, und ichidte bann 1656 als Dberftlehnsbert en Beer fiber bie Alpen, um die Spanier ju unterftugen. Schon fah er fich aud ju einem neuen Rriege gegen Schweben gezwungen. Rarl Guftav, welcher ber friedlichen Chriftine gefolgt mar, hatte Polen angegriffen und es ftand zu fürchten bağ er bas Ronigreich in feinen Befit bringen werbe. Gin folches Anwachen ber ichwebischen Macht erschien bem Raifer als eine Gefahr, Die er unbedingt abwehren muffe. Er rief bas Reich und ben Mostowiter gegen Schweben auf begann Berhandlungen mit Danemart und Brandenburg über einen gemeinfamm Angriff und fchloß am 31. Marg 1657 mit Ronig Johann Cafimir von Polen ein Bundnig. Che jedoch noch fein Geer ine Welb ruden tonnte, raffte ber Iob am 2, April 1657 ben Raifer hinmeg.

Ferdinand III. führte den Wahlfpruch : "Fromm und gerecht". Den Werten firchlicher Frommigfeit widmete er fich mit regem Gifer; in hobem Dage batte er fich "jene beiden Grundzuge ber habsburgifchen Religion, Die Berehrung bes Altarsfacramentes und ber bl. Maria" angeeignet, in feinen Gitten war at "rein, wie ein Engel"; er wußte jene Unguganglichkeit fur Born und jenen Bleichmuth im Unglud ju zeigen, welche von den Jesuiten als Rennzeichen eines heiligen und über die irbifchen Dinge erhabenen Ginnes gepriefen murben, und er bewies gegen Beiftliche und Rirchen die gebuhrende Berehrung und Freigebigfeit. Wie fur fein Privatleben waren ihm ferner bie ihm von Jugend auf ein gepflanzten religiöfen Anschauungen und Grundfate auch für feine Regierung in erfter Linie maggebend; er meinte, um ihretwillen politifche Rudfichten beifeite fegen ju muffen, er unterbruckte bie Refte bes Protestantismus und forberte ben Ratholicismus in all feinen Landen mit polizeilichen Magregeln und er pflegte in allen firchliche Dinge berührenden Fragen, die zur Entscheidung gestellt wurden, bas Gutachten feines Beichtvaters, feines "Gemiffensrathes" und feiner Theologen einzuholen. hinwiederum mahrte er freilich auch die ftaatlichen Rechte gegenflber ber Eurie und ber gesammten Sierarchie, ließ bei ber Bertretung ber

100

xchlichen Interessen den weltlichen Bortheil nicht aus den Augen und opserte ne, über den Widerspruch des Papstes, anderer Geistlichen und sogar seines eichtbaters hinwegschreitend, wenn er sich in Uebereinstimmung mit seinem Gesischtbaters durch das Gebot der Selbsterhaltung dazu berechtigt glandte. Kurz, ine kirchliche Haltung glich der Ferdinands II., doch war sein Eiser minder bertrieben, äußerlich und rücksichtslos und seine Frömmigkeit mehr in bewußter

ebergeugung begründet.

Un Gemiffenhaftigfeit in ber Rechtspflege ftand &, feinem Bater nicht nach. Bie bei diefem entiprang fie jum Theil feinen religiofen Anschauungen, jum heil feinem Charafter. Er war ebel gefinnt, wohlwollend und mit tiefem Gethle begabt. Dreimal verheirathet — zuerft am 20. Februar 1631 mit Maria nna, ber Schwefter Philipps IV. von Spanien, beren Rlugheit man großen influß auf ibn jufchrieb, bann am 2. Juli 1648 mit feiner Bafe Maria Leooldina von Tirol und endlich am 30. April 1651 mit Eleonore von Mantua and er mit feinen Gemablinnen und feinen gablreichen Rindern im innigften erhaltniffe. Anderen war es nicht leicht, fein Bertrauen zu gewinnen und gegen as Ende feines Lebens hin ward er migtrauisch und ließ fich bom erften Ginrud bestimmen. Stets vertehrte er jedoch freundlich und herablaffend mit feiner mgebung, und feinen Dienern war er allegeit ein gnabiger Berr, bis ibn in ateren Jahren gichtische Lahmungen mitunter ungedulbig und verbrieglich tachten. Allen, die fich ihm nahten, und befonders ben Armen und Beringen, egegnete er mit ungemeiner Bute, und jene Leutfeligfeit, welche unter ben beutben Sabsburgern erblich ichien, befag er in hinreißender Rulle. Ernft und hweigfam von Ratur, verband er jedoch bamit eine Burde, beren imponirendem indrude fich niemand zu entziehen vermochte. Er war fich feiner Stellung ewußt und fehr bedacht, fein Anfeben zu mahren, babei aber frei von Sochmuth nd Gitelfeit, und obgleich er fich gern rühmen und loben borte und es liebte, ag man ihm mit Chriurcht begegnete, haßte er die Schmeichelei und verachtete e Rriecher. Ihn erfüllte ein fürftlicher Stoly und Ehrgeig, bem fich jugleich ationales Gefühl verband. Ausländisches Wesen und die Fremden, namentlich e Staliener liebte er nicht, und feine Berbindung mit ben Spaniern beruhte ehr auf der Gemeinsamteit ber politischen Intereffen und der durch die Leere iner Caffen verursachten Abhängigteit, fowie auf bem Ginfluffe feiner von panien befolbeten Minifter, als auf perfonlicher Reigung.

Die von ber Mutter ererbte Schwäche des Korpers, welche in feiner Jugend ofe Beforgniß erregte, hatte &. durch Schwimmen, Reiten, Jagen und ritterhe lebungen, in welchen er fich auszeichnete, gelräftigt. Bei feinem erften riegszuge bewies er in Gefahren festen Duth und gewann burch fein Auftreten Buneigung und bas Bertrauen bes Beeres. Man erwartete bamals, bag er als egent mehr mit dem Schwerte als mit ber Feder wirken werbe. In der That eint er ftrategische Begabung beseffen gu haben. Noch als Raifer erließ er blreiche eigenhandige Befehle an feine Generale und befaßte fich eifrig mit ben regewiffenschaften, und namentlich mit Feftungsbautunft. Den gelehrten Stun widmete fich f. von Jugend an mit reger Bigbegierbe. Er fprach neben beutschen Sprache vortrefflich die lateinische, bohmische, magnarische, franfiche, spanische und italienische. Der letteren bediente er fich gewöhnlich Bertehr mit Muslandern. In allen Biffenschaften, und besonders in der nilojophie, hatte er fich große Renntniffe erworben. Spater beschäftigte er fich mit Mathematit, Aftronomie, Chemie und Naturwiffenschaften. Er liebte mit Belehrten zu berfehren und fie an feinen Gof gu feffeln; beim Regensrger Reichstage ftellte Otto v. Gueride por ihm Berfuche mit ber Luftbumpe Much den Runften, por allem der Mufit, brachte er Reigung und Berftandnig entgegen. Er felbit malte, brechfelte in Elfenbein, versuchte fich in Beiter und componirte mit Geschieft. Seine gewandte und eindringliche Beredjamiel, feine raiche Auffaffungsgabe, fein ungemeines Gebachtnig, fein eindringendes Ib theil und feine außerordentliche Menschentenntnig erregten Bewunderung. Bot feinem Regierungsantritte zeigte er auch Entschiedenheit und Gelbftandigteit be Entichliegung. Rie, verficherte er, werbe er fich von Miniftern abhangig maden, und man glaubte am Sofe, daß er in der That einft feinen eigenen Billm haben und mehr Behorfam fordern werbe, als der Bater. In ichroffem Geges fate zu biefem bemahrte er bamals jugleich eine gabe, wenn auch feinesmas knauferige Sparfamteit. Gein Brundfat fei: "Genau gerechnet und wohl be gahlt", jagte man in jener Beit und ergahlte fich, daß er bem Raifer, als biefe ihn eines Tages gefragt, mas er ftubire, erwibert habe: er forfche nach, ob ber Sohn bie bom Bater bergebenen Guter wiebererlangen fonne. Much außerlich war F. dem Bater unahnlich. Er war groß und schlant; schwarzes, langwallen bes Saar und buntle Augen unter hochgeschwungenen Brauen gaben jeinem blaffen Gefichte ein mehr fpanisches, als beutsches Geprage; feine iconen, ans brudevollen und icharigeschnittenen Buge erinnerten bie Beitgenoffen wie feit ganges Befen lebhaft an ben Bruber feiner Mutter, Maximilian von Baien Die hoffnung, bag er biefem auch in feinem Wirfen als Berifcher gleichen werbe. erfallte jedoch &. nicht. Allerdings beschräntte er gleich nach seinem Regierungs antritt die Ausgaben für den hofftaat, die Jagd und die Capelle, jog unebe liche Beamte gur Rechenschaft, ordnete ftrenge Aufficht über bas Gelbwefen an fuchte entfremdete Ginfunfte wiederzugewinnen und die Ginnahmen ju fleigen und nahm in der gangen Berwaltung Reformen in Angriff. Aber die beinabe übermenschliche Aufgabe, Die von feinem Bater gerrutteten Finangen unter ben fortbauernden Unforderungen ber Rriegsjahre und ber Berarmung feiner ganber ins Gleichgewicht zu fegen und in ber Beamtenwelt ftraffe Bucht und Ordnung ju ichaffen, lofte er nicht. Rach einigen Jahren überftieg fogar ber regelmäßige Aufwand für feinen Sofhalt den Ferdinands II., obgleich er hochft einfach lebte und feiner Reigung ju glangendem Auftreten nur bei außerordentlichen Anlaffen nachgab, und gegen bas Ende feines Lebens verwandte auch er nicht geringe Summen für Jagb und Dufit, welche allmählich feine einzige Erholung bilbeten In der Berwaltung und im Finanzwesen wurden auch nach dem Rriege Die alten Buftande wenig gebeffert und neue Quellen des Wohlftandes, foviel erfichtlich, nicht eröffnet. Rur die Berichwendung feines Baters in Gnaden und Geschenken ahmte er niemals nach; er war nicht farg im Geben, benn er verfagte ungern einer Bitte die Gewährung und ließ fich mitunter durch Budringlichtet befiegen, aber er hielt alle Beit Dag.

Den Staatsangelegenheiten widmete er sich bis an sein Lebensende mit dem selben Fleiße und Pflichteiser, wie Ferdinand II. Er zeigte auch lebhaftes Interesse für sie, die in späteren Jahren sein zur Schwermuth neigender Sinn duch die Bucht des unablässigen Mißgeschicks niedergebeugt und abgestumpst wurde, und ihn dann seit dem Tode seines ältesten Sohnes eine Stimmung überwältigte welche ihn Etel an den Geschäften empfinden ließ. Die Leitung der Politik und Berwaltung, die Entscheidung in sachlichen und Personensragen aber überließ er von Ansang an dem Grasen Maximilian v. Trautmannsdorf, welcher seit 1628 sein Obersthosmeister war. Nach dessen am 8. Juni 1650 ersolgten Tode ging die Regierung an den Grasen Johann Weithard v. Auersperg über, der 1653 zum Reichsssürsten erhoben wurde. Wie der Kaiser diesen Männern zu besehen, so ernannte er sogar seine Generale in der Regel nach ihren Rathschlägen. Det erhärmliche Savelli und der "Heerverderber" Gallas verdankten den Oberbesess

reutmannsborf, welchem fogar Erzherzog Leopold Wilhelm, des Raifers Bruder, Deiden mußte. Diefes bollige Singeben an ben Willen eines Minifters muß ei ber geiftigen Begabung Ferdinands und bei ber Art, wie er bor feiner Thronefteigung fich aussprach und auftrat, befremben. Es erklärt fich wol nur jum beil baraus, bag es bem Raifer an frifcher, unternehmender Thatfraft fehlte ut eine gewiffe Baghaftigfeit und Unficherheit in ihm war, welche ihn fpater nentichloffen machte und ferne Gefahren angitlich ins Muge faffen, namentlich ber auftedende Rrantheiten fo fehr fürchten ließ, bag er nicht einmal bavon ben horen mochte. Der venetianische Gefandte Rani, der berühmte Geschichthreiber ber Republit, fagte im 3. 1658 von F. und feinem Nachfolger: Dbgleich die Raifer außerorbentliche Ginficht befigen und in einigen ihrer Diifter mehr als mittelmäßige Schwäche erfennen, geben fie fich boch nach festem ebrauche in jeder Beziehung völlig ihrem Gutachten bin, indem fie glauben, re Gemiffen leichter bei bem beruhigen gu tonnen, was ihnen bie Dehrheit ember Urtheile, als bei bem, was ihnen ihr eigenes empfiehlt: ein Grunbfat, ber men namentlich von ihren Beichtvätern eingepflangt wird." F. III., von welem berfichert wird, daß er die Jefuiten nicht geliebt habe, und welcher benthen in ber That feineswegs blindlings ergeben war, hatte im Beginn feiner betheiligung an ben Staatsgeschäften ben fpanischen Rapuziner Quiroga gum beichtvater. 3m Gebruar 1685 nahm er - wir miffen nicht, weshalb, boch ie es icheint, nicht ohne Einwirtung Lamormaini's - ben Jesuiten Beinrich bilippi, feinen ebemaligen Lebrer, als Geelenfubrer an. Schon in bemfelben abre begleitete er bas Beer nicht mehr ins Felb; ob bas ber Ginwirfung hilippi's juguichreiben ift, fteht babin; auffallend ift bas Busammentreffen geig, jumal, wenn man die Stellung ber Jefuiten jum Bapfte und Urbans VIII. aß gegen habsburg erwägt. Wie bem aber auch fei, wir werben nicht bepeifeln konnen, daß Rani die eigentliche Urfache der Entfagung Ferdinands auf Ibitandige Thatigfeit richtig vermuthete, wenn wir uns erinnern, daß nach bes tuntius Caraffa Zeugniß Ferdinand II. durch ben Jefuiten Billery angeleitet nirbe, die Entscheidung seinen Rathen zu überlaffen. Es lag bas im theologis hen Spitem des Ordens. Auf die Regierung Ferdinands III. hatten übrigens Bilippi und beffen nachfolger P. Gang, foviel erfichtlich ift, nur in ber Beife influg, bag fie - mitunter im Auftrage bes Raifers burch die Minifter efragt wurden, ob die gefaßten Beschluffe ohne Gunde ausgeführt werden konnten. mwieweit &. perfonlich auf die Magregeln, die in feinem namen erfolgten, mwirtte, lagt fich bei ber Durftigfeit ber bisher veröffentlichten Quellen nicht ftitellen. Sogar in Sinficht auf bie Durchführung ber Reftauration in feinen anden und die Behandlung ber firchlichen Fragen ift es nicht nothwendig, auf ine Initiative ju ichließen, da eben auch feine leitenden Minifter den Grundben ber Reftaurationspartei anbingen.

Nicol. Avancinus S. J., Sapientia terrarum coelique potens sive panegyricus funebris ad solennes exequias . . . Ferdinandi III . . . dictus. 1657. — M. Koch, Geschichte des deutschen Reiches unter der Regierung Ferdinands III. 2 Bände. 1865 u. 66. Bgl. die Citate zur Biographie Ferdinands II., jowie Oettinger und Waiß.

Ferdinand: Friedrich F., Herzog von Anhalt-Cöthen, ward am 5. Juni 1769 als zweiter Sohn des Fürsten Friedrich Erdmann von Anhaltsöthen-Pleß und der Gräfin Louise Ferdinande von Stolberg-Wernigerode zu Reß in Oberschlesten geboren. Sein Bater, ein jüngerer Sohn des Fürsten lugust Ludwig von Anhalt-Cöthen, hatte erst in preußischen, dann aber bis 793 in französischen Diensten gestanden und war, als ihm am 8. Juni 1765 in mütterlicher Oheim, der Graf Johann Erdmann von Promnity, die freie

Berrichaft Bleg überließ, ber Stifter ber Rebenlinie Anhalt-Cothen-Bleg geworben. Der junge Bring erhielt feine Ergiehung bis gu feinem fiebenten Jahre in Bobingen und Sannover, wo feine Eltern fich langere Beit aufhielten, dann abn in Bleg und trat im 3. 1786 in preugische Rriegsbienfte, in benen er an bm Feldzügen am Rhein gegen die Beere ber frangofischen Republit bis jum Friebn von Bafel 1795 Theil nahm, fich namentlich 1793 bei Bochheim, im Binter 1793 gu 1794 vor Worms und 1794 bei Rirrweiler auszeichnete und nicht unerhebliche Bunden bavon trug, beren gangliche Beilung erft burch mehriaden Befuch ber Seilquellen von Teplig und Warmbrunn in ben Jahren 1795 und 1796 bewertstelligt werben tonnte. Obwol 1797 burch ben Lob feines Bater und weil fein alterer Bruder als gemuthstrant regierungsunfahig mar, jur Radfolge in bem Fürstenthum Pleg gelangt, blieb er doch im Dienste und wußte fehr gut die Obliegenheiten beffelben mit ben Pflichten gegen feine Unterthonen, für beren Wohlfahrt er eifrigft forgte, ju vereinigen. 3m 3. 1803 vermählte fich der ingwischen gum Oberften avancirte Fürft mit der Bringeffin Sentiette von Solftein-Bed, welche er jedoch bereits nach brei Monaten durch ben Id wieder verlor, und im Jahre 1805 unternahm er eine Reife nach Bolen, der Molbau und ber Balachei, ward aber ju Butareft durch Wiederaufbrechen feiner ichweren, bei Rirmeiler erhaltenen Bunbe an ber Fortiegung ber Reife nach Conftantinopel verhindert und tehrte nach feiner Genefung, auf die Rachricht von ben Ruftungen Preugens gegen Franfreich, durch Siebenburgen und Ungarn nach Schlefien gurud, jand aber feine Belegenheit zu friegerischer Thatigfeit, ba Prem Ben nach der Schlacht von Aufterlit feine Differengen mit Frankreich beilegte 3m 3. 1806 führte er bas Sufarenregiment v. Schimmelpfennig über Dresben jur Armee, wohnte ber Schlacht bei Jena, fowie ben Befechten bei Commerda und Magbeburg bei und fchlug fich bei Behbenid an ber Spige des Regiments durch die ihn bereits umringenden Feinde, worauf es ihm gelang, Stettin ju co reichen und die Ober zu paffiren. hier fammelte er die zerftreuten Refte andere Regimenter und begab sich mit etwa 3000 Bierben burch Pommern jum Könige Friedrich Bilhelm III. nach Breugen.

Roch im 3. 1806 jum Beneralmajor und Generalgouberneur bon Schleffen und ber Grafichaft Glat ernannt, begab fich ber Fürft burch Polen und Galigien dahin, organifirte ichleunigst ein tleines Truppencorps und beschloß, damit bet Entjag bes von den Frangojen belagerten Breglau zu verfuchen. Obwol eine feiner Colonnen geschlagen warb, gelang es bem Fürften boch, mit bem übriger Corps bor Breglau ju ericheinen und wurde bas gange Unternehmen mit Grolg gefront worden fein, wenn die Befatzung ben erwarteten Ausfall gewagt batte; da aber diefer unterblieb, der Feind Berftartungen erhielt und ber Fürft feiner meift ungenbten Truppen nicht vollständig ficher war, fo blieb ihm nichts übrig. als bor ber Sand das Unternehmen aufzugeben und fich fiber Schweidnit nach Reiße ju gieben. Als nun burch ben Gall Breglau's eine größere Angabl feindlicher Truppen bisponibel wurde, welcher ber Gurft nicht gewachsen war, ber fuchte er burch Baffenftillftandsverhandlungen, wobei er die lebergabe ber bereits eingeschloffenen Feftung Brieg in Ausficht ftellte, Beit gur Organifirung frischer Truppen und fo vielleicht zur Rettung der Proving zu gewinnen. Die unerwartete Capitulation Briegs vereitelte jedoch den Abschluß ber fast beendigten Unterhandlungen, der Fürst mußte sich auf die Bertheidigung ber noch in preu-Bifchen Sanden befindlichen Teftungen beschränten und verlegte fein Sauptquartier nach Glat. Als aber nun Schweibnit capitulirte und ber Boften von Bartha erfturmt worden, auch der lette Berfuch der preugischen Cavallerie, fich burdjufchlagen, miglang und fie gezwungen wurde, auf öfterreichisches Gebiet über gutreten und fich bort entwaffnen gu laffen, folgte ihr ber Fürft und fuchte bon dort aus noch für die ihm anvertraute Provinz zu wirken, ward aber durch hemmende Berhältnisse bald zur Bitte um seinen Abschied veranlaßt, die auch Ge-

währung fanb.

Als nach dem Frieden von Tilsit Pleß von französischen Truppen besetzt blieb, ging Fürst F. 1807 nach Wien und von dort 1808 zu seinem Better nach Cöthen, begleitete diesen 1809 nach Franksurt und trat von dort aus weitere Reisen an, die ihn nach Holland und von da nach Paris sührten, wo er im J. 1810 Zeuge der Festlichkeiten bei Napoleon's I. Berheirathung war und das Glück hatte, bei dem Brande im Fürst Schwarzenberg'schen Palais meyrere Personen mit eigener Gesahr aus den Flammen retten zu können. Noch in demselben Jahre nach Pleß zurückgesehrt, widmete er sich mit größter Sorgsalt seinen Pstichten als Landesherr und viele Bauten, Trocenlegung des Berun'schen Teiches, die Anlegung des Czarkower Bades und manche heilsame Neuerungen und Einsührungen auf dem Gebiete des Berg- und Hüttenwesens sowie der Landwirthsichaft sind Zeugen seines eistigen Strebens für das ihm gewordene väterliche Erbtheil und dessen Bewohner.

Im J. 1813 ward es dem Fürsten F. aus manchen Gründen unmöglich, in der activen Armee an dem Kriege gegen Frankreich sich zu betheiligen und mußte er sich mit dem Besehl über den schlessischen Landsturm begnügen. Seit 1803 Wittwer, schloß der Fürst im J. 1816 ein zweites Chebündniß mit der Gräfin Julie von Brandenburg, der Tochter König Friedrich Wilhelms II. von Preußen und der Gräfin Sophie Juliane Friederike von Dönhoff. Nachdem Fürst F. im J. 1817 zum Ches des 22. Landwehrregiments ernannt worden und noch im J. 1818 die auf ihn gesallene Wahl eines Landraths des Kreises Pleß angenommen, rief ihn der am 16. Dec. d. J. ziemlich unerwartet erfolgte Tod des minorennen Herzogs Ludwig von Cöthen als nächsten Agnaten zur Nachiolge in diesem Herzogthum und somit auf neue Bahnen und zu neuen Pflichten, während sein bisheriger Wirtungskreis, das Fürstenthum Pleß, auf seinen Bruder

Beinrich überging.

Der rege Thätigkeitstrieb, den der nunmehrige Herzog stets gezeigt, verließ ihn auch in seinem neuen Wirkungskreise nicht. Das Land verdankt ihm manche gute Einrichtungen, der Acerdau und die Landescultur ersreuten sich seiner steten Sorgsalt, ebenso Handel und Gewerbe, und letztere beide würden noch zu höherem Ausschweise gekommen sein, wenn nicht der unselige Streit mit Preußen wegen der Zollverhältnisse auf die schädlichste Weise dem entgegengewirft hätte, wie später gezeigt werden wird. Der Herzog errichtete als höchste Behörde das Landesdirectionscollegium, gründete 1826 die Diener-Wittwencasse, 1830 die Hagelversicherungsanstalt und es wurden unter ihm viele kirchliche und Prosan-Bauten in den Städten und auf den Domainen ausgesührt, so der Umbau des eöthen schlosses 1822—26, die leider verunglückte Kettenbrücke über die Saale bei Nienburg 1825, mehrere Dorstirchen und die 1827 begonnene kathosische Kirche in Cöthen, ein Bau, dessen Bollendung er nicht erlebte. Im J. 1828 erwarb er einen großen Landstrich in Südrußland, wo die Niederlassung Ascania nova gegründet ward.

War des Herzogs Regierung im allgemeinen durchaus keine schlechte zu nennen, so war sie doch nicht geeignet, das Grundübel der cöthen'schen Verhältnisse, das Schuldenwesen, bestriedigend zu gestalten, vielmehr haben sich die Schulden unter ihm durch eine verhältnismäßig zu prunkvolle Hoshaltung, sowie auch durch Ascania nova und die namhasten Schenkungen an die Katholiken 2c. bedeutend vermehrt. Der letztere Punkt bringt uns zu einem Ereignisse, welches vol das wichtigste in der ganzen Regierung des Herzogs genannt werden muß:

es ift fein und feiner Gemablin 1825 in Baris erfolgter Uebertritt, ober, wir beibe es nannten, Rudtritt jur tatholifchen Rirche, ber ihm bie Gemuther feiner Unterthanen entfrembete, ben Befuiten bas Land offnete und ihn gu ben icon gebachten Begunftigungen feiner neuen Glaubensgenoffen beranlagte. Es latt fich nicht nachweisen, daß Bergog & bereits in ben erften Jahren feiner Regio rung in Cothen zum Ratholicismus fich hingeneigt habe, obwol ber Umftant, daß er den größten Theil feines Lebens und feiner Wirtfamteit unter einer über wiegend fatholischen Bevollerung jugebracht hatte, bies nicht befrembend wurde erscheinen laffen, und muß man wol annehmen, daß außere Berbaltniffe, bie ftorend an ihn herantraten und gu beren Abhulfe er fich gu ichwach fublte, ibr nach und nach gu ber leberzeugung führten, bag er nur in jenem Schritte bille und Rube ju finden im Stande fei. Es fcmebt jedoch über ben Beweggrunden beffelben ein Schleier, ben gu luften jest nicht mehr gelingen wird, obwol eff etwa funfgig Jahre feitdem vergangen find, und berrichten barüber bereits feine Beit fehr verichiedene und felbft auffallende Unfichten, welche auch Die Deffentlichfeit nicht icheuten.

Rurg bor bem Regierungsantritt bes Bergogs, im Commer 1818, war bit preugifche Regierung gur Ginführung eines neuen Bollinftems geschritten, nach welchem bie enclavirten Lander als preugisches Inland betrachtet waren und mit besteuert wurden, jedoch bie bon benfelben erhobenen Steuern restituirt erhalten jollten. Diefes ohne borbergegangene Berftanbigung mit ben Betheiligten einge ichlagene Berfahren traf das Gelbitgefühl berfelben, wozu auch die anhaltifden Bergoge gehörten, auf bas empfindlichfte. Bergog &. und feine Bettern in Bernburg und Deffau verfehlten nicht nur nicht burch Borftellungen und Brotefte beim Berliner Sofe und beim beutichen Bundestage ihr Recht gu mabren, fondem erfterer fuchte auch bei bem Miniftercongreffe in Carlsbad 1819 und im nachften Sabre in Wien perfonlich fur das anhaltische Intereffe gu wirten. Es gelang ihm zwar fur die Schlugacte einen eigenen Artifel zur Sicherung ber freien Flußichifffahrt, alfo auch der Elbe, zu erlangen, jedoch mar dies nur ein faft verschwindender Erfat gegen die von Breugen verhangten Dagregeln, indem biefes jum Schute feines Sandels nunmehr die anhaltifchen ganber mit engen Bollichranten umgab und badurch ben Sandel und bie merflich aufbilibende

Kabrifthatigfeit ber Bewohner lahmte und faft vernichtete.

Bergog F., fdwer gefrantt im Bewußtsein feiner Stellung als fouverauer Burft und Mitglied bes beutichen Bundes und zugleich befeelt von bem regen Buniche, feine Unterthanen bon dem faft unerträglichen Drude ju befreien, glaubte nur beim öfterreichischen Sofe Gulfe fuchen ju tonnen und fand aud Theilnahme und auch wol Aufmunterung, was ein feftes Anfchliegen feinerfeite an die öfterreichische Politit, namentlich bei den Abstimmungen im Bundestage jur Folge hatte, aber teine reelle Gulie. Mittelsperfon zwifchen bem Wiener Boje und bem Bergoge bilbete ber ofterreichische Generalconful in Leipzig, ber Regierungsrath Abam Muller, bem es gelang fich balb bas Bertrauen bes letteren und von beffen Gemahlin in einem folden Grade ju erwerben, bag et in allen Staats- und Familienangelegenheiten zu Rathe gezogen marb und ben ausgedehnteften Ginfluß erlangte, ein Berhaltniß, welches bei ber ausgesprocen antiprengischen und fanatischen Richtung bes Bertrauensmanns nicht geeignel mar, beilfam und verfohnend auf den durch die immer mehr fich hanienden Sorgen in fteigender Aufregung begriffenen Gemuthszuftand bes Bergogs einguwirten. Es burfte nun wol die Anficht ber Bahrheit febr nabe tommen, daß ber Convertit Abam Muller in bem Bergoge und feiner einflugreichen, bem Brunt nicht abholben, von Stols und Chrgeis befeelten iconen Gemablin ben Mamben erwedt und genahrt habe, bie geschilderten Ungludefalle feien eine Stafe des himmels und könne das herzogliche Paar nur durch Rücktritt zur alleinfeligmachenden Kirche, der ja auch des Herzogs letzter Hoffnungsanker, der Raifer von Oefterreich, angehöre, Befreiung von seinen weltlichen und Gemüthsforgen erlangen. Gewiß auf diese Weise hinlänglich vorbereitet, trat das herzogliche Paar auf ärztlichen Rath, denn die Herzogin hatte schon lange gekränkelt, im Sommer des Jahres 1825 eine Reise nach Paris an und kehrte erst Ansangs December nach der Heimath zurück, da der Gesundheitszustand der Herzogin, welche dort tödtlich erkrankte, ein längeres Berweilen als ursprünglich beabsichtigt worden, erheischte. Während dieser Zeit war aber der Würsel gesallen, der Herzog und seine Gemahlin waren am 24. October zur katholischen Kirche übergetreten. Es war dies ein Schritt, der selbst dem Herzoge sehr nahe stehenden Personen und den höchsten Landesbeamten ganz unerwartet gesommen zu sein icheint, wenn es auch vielleicht an betressenden Andeutungen nicht gesehlt haben

mag, und wovon das Land erft fpater Rachricht erhielt.

Anzwischen wurde bas burchaus nicht unbeliebte Fürftenpaar bei feiner Rudfehr mit Berglichfeit empfangen und hielt auch am 6. December feinen eierlichen Einzug in Nienburg. Da fugte es fich, daß bei dem deshalb verantalteten Fadelguge bie erft fürglich vollenbete Rettenbrude über bie Gaale guammenbrach, wobei mehr als 70 Menschen ben Tob in ben Fluthen fanden. Diefes ungludliche Greigniß verurfachte große Aufregung im gangen cothenichen Zande und ward eben die Beranlaffung, daß letteres erft unter dem 6. Januar 1826 von dem fo wichtigen Entschluffe feiner Landesherrichaft durch öffentliche Befanntmachung in Renntnig gefett warb. Allgemein war bie im Lanbe bierburch hervorgerufene Bestürzung, ba man fast unvermeidliche Beeinträchtigungen ber Landestirche befürchtete, und ebenso groß war auch das Aussehen, welches dieser Schritt außerhalb ber Grengen bes cothenichen Landes erregte; eine Fluth bon Schriften für und wider murbe badurch hervorgerufen, durch welche bem Bergoge nicht verborgen blieb, bag ber von ihm beliebte Weg fich nur ber Beiftimmung Beniger erfreute. Am deutlichsten sprach fich ein im Marg 1826 vom Konig Friedrich Wilhelm III. von Preußen an die Herzogin Julie gerichteter Brief aus, ber feinen Weg durch alle Beitungen fand und an der Stellung des Königs ju biefer Ungelegenheit feinen Zweifel lieg.

Es war dies ein harter Schlag für das cothensche Fürstenpaar, welches nicht unwahrscheinlich eine viel günstigere Beurtheilung von Berlin erwartet hatte, und ließ jede Hoffnung auf Annäherung der beiden Höse und Milberung

bes preugischen Berfahrens als unberechtigt erscheinen.

Wenn der Herzog sich auch jedes directen Eingriffes in die Rechte der Candestirche enthielt und sich sogar von da ab dem Zustandekommen der Union der beiden evangelischen Bekenntnisse geneigter als früher zeigte, so wendete er doch nun den Anhängern seines neuen Glaubens mehr und mehr seine Gunst und seine Ausmertsamkeit zu, es sanden jesustische Priester sich ein, unter Andern der jetige Jesustengeneral Beck, die Schut und Ausmunterung sanden, und bald begann, begünstigt vom Herzoge, die Proselhtenmacherei, sand aber nur vereinzelt und nur in den niedern Schickten der Bevölkerung Boden und war überhaupt nicht von Belang; dann solgte 1828 die Gründung und Dotirung eines Klosters der barmberzigen Brüder in Cöthen, sowie bereits 1827 die Jnangriffnahme iner latholischen Kathedrale daselbst, die mit reichen Schenkungen bedacht ward und zu deren Bau Beiträge zu spenden als ein unsehlbares Mittel zur Erzeichung der landesherrlichen Gunst sich erwies, aber alles dies entsente nicht die strengen Zollschranken Preußens und der Wohlstand des Landes sant immer nehr. Dieser Umstand und die aänzlich geschwundene Aussicht, die geträumten

Hoffnungen auf Desterreichs Gulje verwirklicht zu feben, überwältigten indlich ben Starrfinn bes herzogs und veranlagten im 3. 1828 ben Anschluß ber abbenichen Landes an bas preußische Zolljustem, sowie badurch bas Schwinden

ber Sandel und Gewerbe tobtenden Semmniffe.

Die Kraft des Herzogs jedoch war gebrochen. Wenn er es auch an der sels gezeigten Sorgialt für das Wohlergehen seiner Unterthanen nirgends sehlen ließ, so hatte ihn doch die Rutlosigkeit seiner Bemühungen in der Zollfrage und der deshalb gebrachten Opser tief erschüttert, er sand seine einzige Erholung in der Sorge für den Bau der katholischen Kirche, und merkwürdiger Weise war de letztere die indirecte Ursache seines Todes, indem am 2. Juli 1830 das zum Bau des Thurmes dienende Gerüft zusammenbrach, wobei eine Anzahl Arbeiter ihren Tod sanden, ein Ereigniß, welches den Herzog so ergriff, daß er wenige Wochen darauf starb. Seine Gemahlin, die Herzogin Julie, lebte meist im Auslande und starb 1848 in Wien.

Da Gerzog F. von seinen beiben Gemahlinnen Kinder nicht hinterließ, so solgte ihm in der Regierung des Gerzogthums Cothen sein Bruder Seinrich der, 1778 geboren, seit 1818 im Besit des Fürstenthums Pleß gewesen wat welches nun, da der nächste Bruder, Christian Friedrich, bereits 1813 gestorben.

auf ben jungften, ben Bringen Ludwig, überging.

Da Herzog Heinrich, aus bessen früherer Zeit nur angesührt werden fann, daß er gleichfalls in preußischen Militärdiensten gestanden, evangelisch war und blieb, so hatte die disherige Begünstigung des Katholicismus in Cothen nun ein Ende, die Zesuiten sanden keinen sruchtbaren Boden für ihre Bestrebungen mehr und räumten meist das Land, die dann 1848 die letzten entsernt wurden; das erwähnte Kloster verwandelte sich in eine evangelische Armenschule, doch ward aber die katholische Kirche zur Bollendung gesührt 1833, wenn auch in be-

ichränkteren Berhältniffen.

Der Herzog zeigte sich, wie schon ber ihm vorausgegangene Ruf hatte hosen lassen, als ein gerechter, thätiger, milder Fürst, dem das Wohlergehen seiner Unterthanen und das Heil des Landes sehr am Herzen lag. Ihm verdankt das Herzogthum viele gute Einrichtungen, namentlich die Berbesserung der Berkestsanstalten. Er errichtete an Stelle der eingestürzten Niendurger Kettenbrücke eine Schissprücke, begünstigte die Eisenbahnen, von denen mehrere Linien sein Land berührten, verschönerte und erweiterte seine Residenz Cöthen, sorgte für Neudau und Vergrößerung von Kirchen und Schulen und wirtte durch die Einsührung der Separationen und Ablösungen vortheilhaft sür das Gedeihen des Ackerdaus.

Im J. 1834 ging das Seniorat des anhaltischen Fürstenhauses auf ihn über, 1836 stiftete er mit seinen Bettern in Dessau und Bernburg den Gesammthausorden Albrechts des Bären und 1844 nahm er, wie sie, den Titel

Sobeit" on

Auch unter Herzog Heinrichs Regierung gelang es nicht die Ausgaben des Landes mit den Einnahmen desselben in Einklang zu bringen, und trot nicht zu vertennender Sparsamkeit erwuchsen die Schulden zu einer schwindelnden Hobbe. Der redliche Wille des Herzogs, Abhülse dieses drückenden Berhältnisses zu schaffen, sührte 1846 die mit Bewilligung und unter Garantie der fürstlichen Agnaten erfolgte Regulirung des Schuldenwesens herbei und nun begann durch die wirtsame Hülse des neu berusenen Landesdirectionspräsidenten v. Goßler die allmähliche Abwicklung der großen Berbindlichkeiten.

Herzog Heinrich, der das ihm 1841 durch den kinderlosen Tod seines lesten Bruders Ludwig wieder zugesallene Fürstenthum Pleß an den dort erbberechtigten nächsten Agnaten, den Grasen von Hochberg, gegen eine Jahresrente bereits 1846 überlassen hatte, starb am 23. Kovember 1847 im Besit der Liebe seiner Unter-

thanen und mit ihm erlosch, da er von seiner Gemahlin Auguste Friederite Esperance von Reuß Kinder nicht hinterließ, die cöthensche Linie des anhaltischen Fürstenhauses. Sein Land ward wegen des bevorstehenden Erlöschens auch der Bernburger Linie nicht getheilt, sondern ging, vom Senior inzwischen verwaltet, durch Bertrag vom 3. Februar 1853 gegen eine Jahresrente vom 1. Januar 1854 an in den Besit jenes, des Herzogs Leopold Friedrich von Dessau, über.

Die Herzogin Auguste, eine treffliche Frau und wahre Mutter der Armen und Nothleidenden, welche ihren Gemahl überlebte und bis zu ihrem 1853 erfolgten Tode in Cöthen ihren Wohnsitz behielt, ehrte das Andenken ihres Gemahls durch die Heinrichsstiftung, bestehend in einem bedeutenden Capitale. dessen Jinsen zu verschiedenen wohlthätigen Zwecken verwendet werden.

Siebigt.

Gerdinand Maria, Rurfürft von Baiern, geb. 31. Det. 1636 gu München als altefter Cohn des Rurfürsten Maximilian aus deffen zweiter Che mit Maria Unna, Raifer Ferdinands II. Tochter, † 26. Mai 1679 gu Schleißheim. er bie Jugendbilbung von Jefuiten, ben Unterricht in ben Staatswiffenschaften durch hohere Beamte erhalten, ließ ihm der Bater von den Landständen hulbigen und mahlte für ihn eine Lebensgefährtin, Benriette Abelheid, die erft 14jahrige Tochter bes Bergogs Bictor Amadeus von Savonen, beren Bermählung burch Procuration am 11. December 1650 zu Turin ftattfand. Rach bem balb erfolgten Tode Maximilians ftand &. M. etwas über brei Jahre unter Bormundichaft feiner Mutter, die zugleich Regentin des Territoriums war, während fein vaterlicher Oheim, herzog Albrecht, als "Landesadministrator" das Kurfürftenthum vertrat, und unter beiden noch eine Angahl von Bormunbschafts- und Abministrationsrathen fungirte. Ueberdies hatte Max seinem Sohne eine Schrift hinterlaffen, welche ihm in ber Form väterlicher Ermahnungen hauptfächlich feine Pflichten gegen den himmel, fich felbft und feine Untergebenen vorzeichnete. Berfaumt aber ward es, ihm mahrend ber Bormunbichaftsjahre Welttenntnig durch eigene Anschauung zu verschaffen. Machte er boch erft im 3. 1667 eine Reise außerhalb Baierns, die einzige, wie es icheint, und auch diese ging nur bis Rom! So ertlart fich einigermagen, wie ber von Ratur bochft ichuchterne Gurft taum je in wichtigen Staatsangelegenheiten ju freiem Entschluffe tam, wie ben großahrig Gewordenen, der bei einer zweiten Landeshulbigung (1655) gang im vaterlichen Beifte zu regieren versprach, bald bie Mutter, eine energische, fittenftrenge Frau, balb die (am 25. Juni 1652 persönlich angetraute) Gemahlin, lebhaft und hochstrebend, prunkliebend und frommelnd, bon einer Schaar Biemontefen, die ihr aus der Beimath gefolgt), berathen, endlich Sof = und Staatsbeamte, welche jeweils die Leitung ber Geschäfte in ihrer Sand gu vereinigen mußten, beeinfluffen und lenken konnten. Seiner Regierung fiel als erfte Aufgabe gu, Die Bunden gu heilen, welche ber Bojahrige Rrieg bem Lande geschlagen: was jedoch hier gelchah, pflegt etwas iberichatt ju merben. Die Rormen gur Bebung von Religion und Sitte waren jum Theile engherziger Art; Unterstühung des Bauernstandes durch Ermäßigung ber Hofanlagen, Errichtung einer Aderbauschule ju Schleißheim, Bertheilung ber ausgemufterten Reiterpferde halfen der Landwirthichaft allmählich wieder empor, rascheren Aufschwung vermochten Sandel und Induftrie ju nehmen, besonders in Folge eines Bollvertrages mit Defterreich (1658). Die Rechtsficherheit wurde in ber Oberpfalz gebeffert burch Ertheilung eines burgerlichen Gesethuches (1657), im allgemeinen burch ein Mandat über Immatriculirung ber abelichen Fibeicommiffe (1672); bie Wehrfähigteit bes Landes ward erhöht durch Berftärtung der Festungen Ingolftadt und Braunau sowie burch Reorganifirung ber Milizen (Lanbfahnen); bas Staatsgebiet erweitert durch Antauf der Ganerbichaft Rottenberg (1661). Am meisten aber ward für Die Somie getfan. Ein Farmetiten- mb ein Ibeatinerfloster in Munden (164). 1664), ein Enteffunerinnentlafter bafetbit (1664) und ein Urfulmerinnentlehn n Candolium (1868) munden gegründer, unch lief fich F. M. (1869) die Weler berfiellung jener (im 1 155m ibeniamirten) aberpfälgichen Ridfter abnothien. nom beren Einflinften er miber mit papitlicher Bewilligung zwei Trittfelt benngen fintle Merbings fam bann auf Beichwerbe eines Theiles ber Sibnte unter Sauptfichlicher Mitmerfung bes Ricefamilers in Schmid ein Amortifations nefent in Stande (1672), weiches für Retigiofen einen Erweid durch lestwillig Berffigum jur 2000 Gulben beichrantte, aber ber Gurffirft genehmigte es ert. nachdem er die Billiaum bes Beichtnatern feiner Gemablin eingeholt - und i follte mit allauftrenge gegannbabt merben. Ginwieberum gang nach ben baler lichen Geundfähen bundeite & IR. wenn er der Cherpfuly die Gerftellung iber landständrichen Berfuttung abiching (1650) und wenn er, um fich bie Coninte bes Stantuffanshaltes fettens ber altbaterrichen Siande erträglicher zu moder, Diefe viellopfige Bertretung bes Boiles auf einen fleinen permanenten Ausfdut, mit bem fich leichter verhandeln lief, gurntführte (1669). In ber Liebe p Brackt und Gemuffen fürftlichen Lebens folgte F. M. feiner Gemablin (+ 18. Min 1678). Auf Bergrößerung und Schmuck feiner Refidenz, auf Theater und Mufil, Buiber, Gemalbe und Antifenfammlung wandte er befrachtliche Summen. Beg ward als Luftleflon erbaut, ber Burmfee trug eine Nachbilbung bes Dogenfdiffe. bas F. M. ju Benedig gefeben, auf bem Grundbefige ben er feiner Gemablia geficentt, als fie den Ausbringen Mar Emanuel geboren, entftand bas reigenbe Munufentura (1663).

Dach was Ferdinand Maria's Andenfen ju einem gefegneten im Lande gemacht fat, das ift ber vollige Friede, der bier unter feiner langen Regierung bericht. Gin Friede inbeffen um fichmeren, vielleicht ju fcmeren Breis! Fruntreich nabte fich greimal als Berfucher - das erfte Mal, um diefen Frieden gu ftoren, bob anbere Dal unter bem Borwande, ihn ju erhalten. Rach Rufer Ferdinands III. Lobe fuchte baffelbe bie Kuiferfrone dem Ganfe Gabiburg ju entwinden, und als es nicht gelang, fie auf bas Saunt Endwige XIV. ju fegen, frechte es die Wall Gerbinand Maria's au. Schatt hatte Magarin, fich eines italienifchen Sangers all Unterhandlers bebienend, die Rurfürftin für bas glangende Project einzunehmen gewußt, bem Bureben ber bon Franfreich gewonnenen Sofe Roln und Main ward nur mehr der allzingeringe Umfang der hausmacht und die finanzielle Co fchapfung bes gandes entgegengehalten : da trat ber frangofifche Gefandte, berge von Grammont, mit bem Erbieten bervor, Franfreich wolle dem Rurfürften bat jur Beftreitung bes faiferlichen Gofftnates Rothige gublen, bis er fich offer reichifcher Gebietstheile, welche gleichen Ertrug abwürfen, bemachtigt batte. Sieran ift alles gefcheitert. Mag nun aber auch, wie man gerne annimmt, fene Bumuthung ben jugenblichen Farften emport haben: bag er fich jur beftimmten Ablehnung ber Throncandidatur entschloft, an Ronig Leopold ein befriedigendes Ganbichreiben richtete (4. Januar 1658) und demfelben bann fem Bahlftimme gab, ift benn boch wol ohne 3weifel bas Bert feiner Mutter, bet habsburgerin, und bes ihr ergebenen Oberftlandhofmeifters Grafen bon Rurg geweien. Erft als biefe beiden bahingegangen waren (1665, 1662), gelang es ber frange fifden Politit. &. D. von Defterreich ju trennen. Die Rathe, benen er jest vertraute, ber Landgraf hermann Egon von Gurffenberg und ber Biceconglet Rafpar v. Schmib, liegen fich gewinnen. Sie haben dann gu Anfang bes 3. 1673 den Rutfürsten vermocht, gegen bedeutende bon Frankreich versprocent Summen einen Berein deutscher Fürften ju ftiften, der fich auf Grund des weit fillichen Friebens Durchmarichen und Quartieren ber mit Golland verbfindeten Berre, wenn nothig mit Waffengewalt, wiberfegen und beshalb beftimmte

Ruftungen unternehmen follte; ein Bund, welchem Burtemberg und Pfalgneuburg beitraten und ber im 3. 1678 noch weiter ausgebehnt werben wollte. Man darf aber biefe "Reutralitäts"-Politit Ferbinand Maria's nicht gu ftrenge beurtheilen. Freilich ift fie bem Reiche in bem Dage ichablich geworben, als fie bem Angriffe Ludwigs XIV. auf ben burgundischen Rreis Borfchub geleiftet hat. Andererfeits jeboch mar ein Reichstrieg feineswegs ertlart, Baierns Intereffe durch den Krieg Frankreichs gegen Golland und Spanien zunächst nicht bebrobt, und hatte bie Betheiligung am Rampfe, welche Defterreich fpater munichte, bem taum erholten Lande neue Opfer verurfacht; hingegen finanzieller Gewinn, wie man ja auch gemeint hat, ift durch die Gubfidienvertrage mit Frantreich weber bezwedt noch erlangt worben. Schwerer fällt ins Gewicht, daß &. M. fich auch mit Schweden verband und diefem gegen Brandenburg Gulfe gu leiften berfprach (9. Mary 1675). Aber hier wie bamals, als er bem Rurfurften von Roln gegen bie Bollander beiftand (1672-1674), hat Frankreich feine verwandticaftlichen Reigungen auszubeuten gewußt. Denn nur wenn Kamilienrudficht es au erheischen oder die Religion bedroht fchien, feste F. M. gerne feine Golbaten wirklich baran: fo 1655 gegen die Balbenfer im Thale von Pignerolo, 1661-1664 gegen die Türken in Ungarn, 1669 gegen biefelben auf Candia und 1672 feinem javonischen Schwager ju Gulfe gegen Benua.

Lipowsth, Des Ferdinand Maria, in Baiern Herzogs und Kurfürstens Lebens- und Regierungsgeschichte. München 1831. — Claretta, Adelaide di Savoia duchessa di Baviera e i suoi tempi. Torino 1877. v. Defele.

Ferdinand Albrecht I., Bergog bon Braunichweig-Buneburg-Be-Dern, der Stifter der bebern'ichen Rebenlinie bes Saufes Braunichweig-Bolfenbuttel, geb. ju Braunschweig 22. Mai 1636, † 1687, ift ber Sohn bes Gerzogs August bes Jungeren von Braunschweig und beffen britter Gemablin Sophie Elifabeth von Medlenburg. Unter ber befonderen Ueberwachung bes gelehrten Baters und bessen treuen Rathgebers Juftus Schottelius burch ben befannten Dichter Sigismund v. Birten erzogen, hatte er fich ein reiches, aber ungeord-netes Biffen angeeignet und in feiner Jugend große Reifen durch Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, England gemacht und auch Malta, Bolen Gurland, Danemart, Schweben und bas Elfaß tennen gelernt. Gin Jahr nach bem Tobe feines Baters (17. Sept. 1666) bermablte er fich am 23. Rob. 1667 gu Eldwege mit ber Bringeffin Chrifting, Tochter bes Landgrafen Friedrich von Seffen Gichwege, und bertrug fich mit feinen alteren Stiefbrubern, bem regierenben Bergoge Rudolf Auguft und bem Bergoge Anton Ulrich, wegen ber baterlichen Erbichaft nach langeren Berhandlungen bahin, bag ihm bas am Sollinge romantifch belegene Schlof Bebern bei Holzminden mit dem dazu gehörenden Untergerichte in Dorf und Feld, eine jahrliche Apanage von 8000 Thalern, fowie Lieferung des Wildprets fur die Ruche und der fechfte Theil der bom Bater hinterlaffenen Baarichaften, Rleinobien und bes Gilbergeschirrs zugefichert murben, mogegen er auf alle Ansprüche an ber Regierung verzichteie. - Bebern wurde nun ber Sammelort aller Runftfachen, Raritäten, Guriofitäten, Bucher, Gemälbe ac., welche ber Bergog von feinen Reifen beimgebracht hatte. Es war ein eigenthumliches Leben, welches F. A. fortan in feiner Refibeng führte. Bon feinem abenteuerlichen Beschmade, welcher fich balb in phantaftischen Traumereien, bald in raftlofer Singabe wiffenichaftlicher Unterhaltung, burch Duficiren, Dichten und Schriftftellern, ohne eigentliches Biel augerte, gibt bie Ginrichtung feines Schloffes Bebern Zeugniß. Sämmtliche Banbe, Thuren, Portale, Saal- und Zimmerbeden, felbst Gerichtsftube und Gefängniß waren mit von ihm felbit verfaßten deutschen, lateinischen, italienischen und frangofischen Inschriften bedeckt. — Ruhe und Erholung brachte dem Berzoge diese Unterhaltung nicht. Bom Angend auf migtrauifch und gegen feine Stiefbrilber, bon benen er fich bei Der Gritfeilung überwortheilt glaubte, in hobem Grade leidenichaftlich eingenommen, murben feine letten Lebensjahre bund periodifch eintretenbe "melancholifche Bufalle" fetje getrübt. In foliten bebauerlichen Augenbliden tonnte er in tieffter Berfmerichung fein einziges Geil im inbeinftigen Bebete finden und boch in bemethen Augenblide im bochften Jalyorn Alles verfolgen, was fich ihm nabete. ante alle Schranfen bes Mechts übertretend. Gelbit feine Gemablin mar ber feinem Jura nicht ficher, fo baff fie mie bem Schloffe weichen und bei bem ber joge Rubolf August in Bolfenbattel Schut fuchen mußte. Einmal mußte biejer felbft ein Commantio von 30 Mann nach Bebern ichiden, um Die gerichtlichen Anfchlige bes Benbers afigmehmen und die bon diefem bort errichtete Druderei, in welcher beifen Schmabicheiften genen feinen Bruber gebrudt murben, unter Mufficht au nehmen. Mis zwei feiner Sohne im früheften Alter ftarben und er fich fellift ummahl fliglite, fchrieb F. A. foliches ben "Liftigfeiten" feines Brubers Maton ju, welcher ihn und feine Familie burch Gift und Berleumbungen aus bem Bege numen malle. Doctor und Apothefer murben bon ibm an Ginem Tage entlaffen, meil er glaubte, daß fie ibn vergiften wollten, ja er jagte einft in Giner Stunde feine gange Dienerschaft furt. Begen feines fibertriebenen Migramens gegen Jebermann und feiner Sutcht bor einem fruhgeitigen unnaturliffen Tobe murbe er icherzweife ber Bergog bon Bittern und Bebern genannt, - Mile Berfuche, ben Berjog mit ben Bribern auf langere Zeit auszufohnen, ichlugen fehl. In ber feften Ueberzeugung, bag er von feinen Bribern in jeber Beife übervortheilt und verfürzt fei, wundte fich F. A. im 3. 1674 noch Men. um feine Rlagen bem Raifer vorzutrugen und jugleich gu verfuchen, bie Statthalterei in Tirol gu erlangen, wofür er nicht abgeneigt mar, ben ihm aus ber mutterlichen Erbichaft jugefallenen, unter bem Ramen "bas Mantuanifde Being" befannten Ongr bem Raifer ju aberuntworten Auch Diefer Berfuch batte feinen Gefolg, einmal weil &. A. fich frandhaft weigerte, feinen evangelifchen Glauben gu anbern, bann weil bes herzogs Charafter von der lebeitragung einer fo michtigen Stellung von bornberein abruthen umfte. Als Bergog Rudolf Auguft feinen Bruder Anton Ulrich jum Mitregenten annahm, drang &. A. auf Grhöhung feiner Apanage. Gegen Bergichtleiftung feiner Unfprüche auf die Grafichaft Blantenburg und auf fammtliche bom Bater hinterlaffenen Lanbe und Gater, ben Fall ausgenommen, daß Rudolf August und Anton Ulrich ohne mannliche Erben fterben follten, abernahm der lettere durch die Bergleiche bom 15. Det. 1680 und 2. Cept. 1685 bem Bruber fur feine Lebensgeit 12000 Thir, jabrlich und nach Ferbinand Albrechts Tobe beffen Rindern 4000 Thir. jahrlich aus eigenen Mitteln gu gahlen, überließ ihm bas Decanat am St. Blafiusftifte au Braunfcmeig und fur feine Cohne zwei, bem braunichweigifchen Saufe guftebenbe Canonicate ju Stragburg. F. A. gehorte ju ben "curieufen Berren ober Antiquaren", welche mit mehr ober weniger richtigem Tafte burch eifriges Sammeln ben Grund gu ben fpater theilweife berühmt gewordenen Dufeen, Gallerien und Bibliotheten gelegt haben, benn feine in Bevern aufgehäuften, oft zwar munderlichen, im gangen aber boch werthvollen Runftichate bilden mit den Stamm bes jehigen herzoglichen Mufeums ju Braunschweig. Der Sauptichmud feiner Sammlungen war ber bereits ermabnte, aus ber Erbichaft feiner Mutter übertommene weltberühmte Ongr, "bas Mantuanifche Gefäß", welches bei ber Gifturmung ber Stadt Mantua am 18. Juli 1630 eine Beute ber Sieger aus ber Congaga'ichen Runftfammer in bie Sanbe eines beutichen Golbaten gefallen, fpater in ben Befig bes Bergogs Frang Albrecht von Sachfen-Lauenburg getommen und bon beffen Gemablin an ihre Schwefter, Ferdinand Albrechts Mutter, und bon biefer an ihren Sohn vererbt wurde. Befanntlich ift bas Befag, nach-

em es feit dem 3. 1830 mit der Alucht des Bergogs Rarl von Braunweig berichwunden war, nach beffen Tobe in bem Rachlaffe beffelben aufefunden und in ben Befit bes bergoglichen Mufeums gurud gelangt und ort wieder aufgestellt. - Bergog F. A. war ein gelehrter Berr, ber bereits ahrend feines Aufenthaltes in London jum Mitglied ber foniglichen Gocietat er Biffenicaften ermählt und unter bem Ramen: "Der Bunberliche im Fruchteingen" Mitglied der befannten, im 3. 1617 gegründeten "Fruchtbringenben Befellichaft" mar. Geine Schriften ließ er jum Theil in ber bon ihm ju Bevern ngerichteten Druderei bruden, Die befannteften berfelben find : "Conberbahre us göttlichen Gingaben andächtige Gebanten in Reimen gemacht und gebracht on einem Liebhaber feines herrn Befu, bestwegen auch, weil er die reine Bahreit und Aufrichtigfeit bis in ben Tot gu lieben und gu verthäbigen beichloffen, ngludfeligen Fürften, auch nach beffelben Berordnung und Ginrichtung mit ren Singweilen, von feiner Soff-Capellen gemacht, hervorgegeben. Frommigit Anterieft Haltenden Zur Beftandigteit Und Liebe", Braunschweig 1657. 8. Muft. Bremen 1674. 12. 3. Aufl. Bevern 1677. 4., und "Bunderliche Beebnuffen und wunderlicher Buftand in diefer wunderlichen, verfehrten Belt, meiftenbeils aus eigener Erfahrung, und bann gottfeliger, berftanbiger erfahrener Leute driften wunderlich herausgesuchet burch ben in ber Fruchtbringenben Gefellhait fogenannten Bunderlichen im Fruchtbringen", Th. 1. Bebern 1663. Ihl. 2 bafelbit 1680. Die bon ihm berfagten Beichreibungen feiner Reifen efinden fich in bes Bergogs eigener Sanbichrift im ftabtifchen Dufeum gu Braunhweig. F. A. ftarb ju Bevern 23. April 1687 und ift in bem bon ihm berundeten Erbbegrabniffe in der Capelle des St. Blafius-Domes zu Braunichweig eigefest. Bon feinen Rindern find ju nennen August Ferdinand, geb. 29. Dec. 676, † 2. Juli 1704; Ferdinand Albrecht II., geb. 19. Mai 1680, geft. 3. Sept. 1735 und Ernft Ferbinand, geb. 4. Mary 1682, † 14. April 1746 f. d. betreff. Art.) und Sophie Eleonore, geb. 5. Marg 1674, † 4. Januar 711 als Canoniffin ju Ganbersheim, befannt als Dichterin geiftlicher Lieber. R. Spehr.

Kerdinand Albrecht II., Bergog gu Braunichweig-Buneburg-Beern, Stifter ber jest regierenden Linie bes Saufes Braunichweig-Bolfenbuttel, eb. am 19. Mai 1680, † 1735, war der vierte Sohn des Gerzogs Ferdiand Albrecht I. von Braunichmeia - Bevern und ber Bringeffin Chriftine bon Deffen. Durch ben Generalfuperintenbenten Behm in Solzminden, Abt bes Klofters Imelungborn, erzogen, machte er fpater die große europäische Cavaliertour und rat in demfelben Jahre, in welchem fein alterer Bruder in dem Treffen am Schellenberge fein Leben verlor, im 3. 1704, als Generaladjutant in bas aiferliche heer ein und wohnte unter Raifer Joseph I. ber Belagerung von 3m 3. 1707 jum Generalmajor und im 3. 1711 jum Feldandau bei. tarichall-Lieutenant ernannt, focht er unter Bring Gugen im legtgenannten abre gegen die Turten bei Beterwarbein und Belgrad und leitete mit dem Inmten Emanuel von Portugal am 13. Oct. 1716 ben gludlichen Sturm auf emeswar. "Begen befannter Rriegserfahrenheit auch faiferlicher Majeftat und m romifchen Reiche erwiesener Dienfte" wurde er im 3. 1717 jum Reichseneral-Feldzeugmeifter und jum Gouverneur ber wichtigen Feftung Romorn in naarn ernannt. Um 15. Oct. 1712 vermählte & A. fich mit ber Pringeffin ntoinette Amalia von Braunschweig, ber britten Tochter feines Betters Bergogs udwig Rudolf von Braunschweig, welche ihm acht Sohne (von denen zwei im uben Kindesalter ftarben) und feche Tochter gebar, beren Schidfal jum Theil ber Beltgeschichte verzeichnet fteht. Roch im 3. 1734 focht er mit bem iferlichen Beere gegen die Frangofen. Durch ben Tob feines Betters und Schwiegervaters Lubung Rubolf von Braunichmeig-Blanfenburg, welcher 1. 1785 fühneles fiarb, murbe & A. II. regierenber Geraus von Braunfa Bolfenbuttel und baburch bem ferneren Kriegsbienfte entgogen. Doch ! feine Regierung nur feche Monnte. Am In Sent 1735 fint er, 55 alt, au Salabahlum. Er mar bon greber und funtilider beibesgestalt und aus biefem Grunde, aber auch burch feine Ordnungeliebe und Frommigte burch feinen Sbelmuth hatte er fich bie befondere Achtung und Juneign Rouig Friedrich Wilhelm I. von Preichen erweiben. Seine Gemablin nette Amplia, geb. 22. April 1696, bie Schwefter ber Gemablin Roris VI., Ciriabeth Chriftine, und ber Pringeffin Churlotte Chriftiane Rronpringeffen von Ruffland, überlebie ihren Gemall foft 27 Jahre lang ftarb am 6. Mary 1762. Gervorragenber als burth eigene Bebeutung M. II. burch feine Rinber in ber Geschichte geworben. Bon feinen Sohner ibm ber alteste, And, in ber Angierung, ber zweite Anton Ulrich, geb. 20 1714, ift befannt geworben burch fein unglichliches Schiffel. Er bermab 14. Juli 1789 mit ber Pringeffin Elifabeit, ber Endere bes Bergog Leopold bon Medlenburg-Schmerin, welche nach bem Enbe ber Raiferin Iwanowna von Aufland, ihrer Lante, unter bem Ramen Anna als Bi berin ibres Cobnes jur Regentin von Aufland erflort murbe. Anton war ber Bater bes unglitflichen Raifers Iman Antonomific, geb. 28. 1740, ber in feiner gerten Rinbbeit, feit 28. Oct. 1740 ein 3ahr lang Regentichaft feiner Mutter, unter bem Ramen 3man III. Luifer von R mar, burch ben Staatsftreich vom 6. Der. 1741, burch welchen Glifabe Lochter Betere bes Grugen, auf ben Thron gehoben murbe, abgefebt, 28 lang in ber Gefangenichaft gehalten und 5. Aug. 1764 im Gefange Schlüffelburg ermorbet wurbe. Anton Ulrich, ein fomocher, gutmutbig fabiger herr, ftorb in ber Berbannung zu Cholmogorn unweit Archan 4. Mai 1774 (vgl. Die Familie Braunfdweig in Aufland im 18, hundert. Bon A. Brudner, Beteraburg 1876. 148 G. 8.). Der britt Ferbinand Albrechts mar Lubwig Ernft, geb. 25. Cept. 1718, † 12. Mar als faiferlicher und bollanbifder General-Relbmaricall; ber bierte Gobn. nand, war ber befannte Gelbherr im fiebenjabrigen Rriege; der fünfte, Alber 4. Mai 1725, fiel in ber Schlacht bei Sorr untveit Trantenau in 30. Gept. 1745 bon brei Rugeln getroffen ale preufifcher Generalmajo ber jungfte Bring Friedrich Frang, geb. 8. Juni 1782, blieb ale preugifcher & major 14. Det. 1758 in ber Schlacht bei Gochfirch burch eine Ranon tobtlich verwundet. Bon feinen Tochtern beirathete bie altefte, Glifabet ftine, geb. 8. Rob. 1715, † 18. Jan. 1797, ben Kronbringen Friedrich herigen Ronig Friedrich II. bon Breugen, Die zweite, Louise Amalia, geb. 2 1722, † 13. Jan. 1780, ben Pringen Anguft Wilhelm von Breugen und wurde! Die Stammmutter bes jeht regierenden toniglich preufifchen Saufes Die Sophie Antonie, geb. 23, Jan. 1724, + 17. Mai 1802, ben Bergog Friedrich von Cachjen-Coburg, Die vierte, Juliana Marie, geb. 4. Sept. † 10. Oct. 1796, ben Ronig Friedrich V. von Danemart. Die beiden ! Bringeffinnen, Chriftine Raroline Louife, geb. 30, Nov. 1726, † 20. Dai und Therefia Natalia, geb. 4. Juni 1728, † 22. Juni 1776, blieben mablt. Die erfte war Dechantin des Stifts Quedlinburg, Die andere 2 pon Ganbersbeim. 17. SD

Ferdinand, Gerzog zu Braunschweig und Lüneburg, preuß. G Feldmarschall; geb. 1721, 12. Jan. Morgens 4 Uhr in Wolsenbuttel, g zu Braunschweig 3. Juli 1792. Bon 14 Kindern des Gerzogs Ferd. Albe 1680; f. o.) und der Gerzogin Antoinette Amalie, einer geb. braunschwe

Bringeffin (vermählt fechszehnjährig 1712, † 1762) war er bas 6. Kind und Der 4. Sohn. Sein Bater, taiferl. Reichs-Feldmarschall, ftarb nach fechsmonatider Regierung fcon 1735. - Bortrefflich erzogen, gut unterrichtet, jur milidrifchen Laufbahn vorbereitet, unternahm Bergog &. im Alter von 171/2 Jahr eine Cavalierreife nach ben Rieberlanden , Frantreich , Italien und Defterreich. In Wien hatte man ihn gern unter die faiferlichen Fahnen eingereiht; aber ein altefter Bruder, ber regierende Bergog, wunschte feinen Gintritt in bas Beer Des preußischen Schwagers König Friedrichs II., errichtete laut Capitulation vom 29. Juli 1740 das Infanterieregiment Rr. 39, für welches der braunschweigiche Souveran ben größeren Theil der Mannichaft ftellte. Bum Chef wurde pergog &. ernannt. Die Stabsofficiere, Sauptleute und einige Subalternoffitiere entnahm man bem preugischen Seere; Die übrigen tamen aus frembem Dienfte. Bergog &. gewann an ber Spige einer folden, erft ins Leben tretenben Eruppe gleich vorweg manche Erfahrung, die ihm später als heeresorganisator ehr zu Statten fam. Das junge Regiment blieb noch ausgeschloffen bon ber Theilnahme an Friedrichs II. schlesischem Eroberungszuge; der junge Chef bagegen durfte im Februar 1741 ben von Berlin nach dem Kriegsschauplate urudfehrenden König begleiten. Er erhielt bei Mollwit bie Feuertaufe und war uch in der Chotufiger Schlacht jur Stelle. Obwol mahrend biefes Rrieges bergog F. nicht als Befehlshaber, fondern nur als unerschrodener und findiger Balopin" fich die Zufriedenheit feines Kriegsherrn erworben, ward ihm 5 Tage nach Unterzeichnung des Friedens der Schwarze Ablerorden zu Theil (30. Juli 1742). Fernerweit fpornte ber Konig ben Bergog F. an burch Beforberung um Generalmajor nach ber Regimentsmufterung 1743 und burch die ihm beim Befuch in Potsbam fowie auch als Begleiter bei ben Revuereifen gespendeten mannigfaltigen Belehrungen.

Im Feldzug 1744 suhrte der Herzog sein Regiment; im December d. J. ertheilte der König ihm die Commandeurstelle im Leibgarde-Bataillon, als Nachsolger des vor Prag (12. Sept.) gebliebenen Generallieutenant Martgraf Wilhelm von Brandenburg. Bei Hohensriedberg besehligte Herzog F. 5 Bataillone; bei Sohr (30. Sept. 1745) erstürmte er an der Spize seiner Brigade, obwoldereits verwundet, eine vom Feinde unter dem Schutz eines Gehölzes hartnäckig vertheidigte Höhe, warf denselben und nahm ihm seine Kanonen ab. Der König benachrichtigte den regierenden Herzog: "Le prince Ferdinand s'est surpassé, et je lui dois la louange qu'il a deaucoup contribué au gain de cette dataille." Die Berwundung war glücklicherweise nicht von Belang; der König ichried am 9. Oct. seiner Gemahlin, ihr Bruder F. habe eine Contusion am Knie, gehe aber aus und besinde sich wohl. Als Lohn sür seinen Siegesantheil empfing Herzog F. seitens des königl. Feldherrn eine (1748 mit 30000 Thalern verwerthete) Anwartschaft auf schlesischen Grundbesitz. Bei dem (ersten und letzten) Triumpheinzug, welchen Friedrich d. Gr. in Berlin hielt, den 28. Dec.

1745, faß Bergog &. bei ihm in offenem Bagen.

Anfänglich zu Templin in der Utermark, später im neumärkischen Königsberg und nun, seit 1746, in Potsdam gaunisonirend — wo der König sich, als Specialchef, viel mit seinem Leib-Gardebataillon beschäftigte, weil dasselbe der Armee eine Kormaltruppe sein sollte — besand sich Herzog F., der Commandeur dieses Elitebataillons, in einer strengen, praktisch und theoretisch sehr sördersamen militärischen Hochschule, und außerdem gewährte ihm die erneute Theilnahme an des Königs Inspicirungsreisen die Bekanntschaft mit der gesammten Emsigkeit der damaligen preußischen "Kriegsübung". — König Friedrich, der "erste Diener des Staats", der "Philosoph von Sans-Souci", beeiserte mit seinem erhabenen Beispiele Jedweden in seiner Umgebung zur Pflichtliebe und zur ausdauernden, auch

batte, tenngeichnen die fönigt. Zeilen d. d. Potsbam 8. Oct, 1750: "Je von regarde comme mon ami le plus intime et le plus estimable." Herzog Flounte somit jeht jene geistige Regsamkeit sich aneignen, die er später, unde towierigen Berhältnissen bestens zu verwerthen in die Lage kam. Imponirte deck spieler am 31. Mai 1751 nach Paris schrieb: "Le Roi m'inspire tant d'arden pour le travait, que si je n'avais pas appris à m'occuper, je l'apprendrais auprès die dui. Je n'ai jamais vu d'homme si laborieux."

Des Konigs Zufriedenheit mit der gewissenhaften Berussersullung und dem bentigen guten Berhalten des Herzogs &. bethätigte sich durch die Besordeung van Generallieutenant der Kedue im Frühjahr 1750, serner durch Erner durch Erner durch Generallieutenant der Festung Peiz (1752) und 10. Juni 1755 durch Collegen des Gouvernements in Magdeburg nebst der Chefstelle beim dortigen Busangsvorgeiment Rr. 3. Auf diesem, den erst 34jährigen Officier ungewöhnen.

his quesieichnenden Botten blieb ber Bergog nur 14 Monate.

La repense est venne et ne vant rien"; jo lautet bas eigenhandige igt. Bolticribt jur Mitthemme bes d. d. Botsbam 26. Mug. 1756 an ben Berge fe gerichteten Befehlte, bie unter feinem Commando bei Salle befindlichen Regemeinter über ber berfünftlich füchrifche Grenge gu führen. Bei Birna vereinigte fic Die Goloume Des Dergogs mit ben beiben anderen bortbin birigirten Geresab theilungen. Der Ronig umfchlieft bier bie fachfifche Armee. Bergog &. - in einer Beife an Die Avilpmendigfteit der Siegesbefliffenheit gemahnt burch fonigt. rigenbandiges Schreiben d. d. Groffeblig 11. Cept., welches die Worte ent bdll: Nous baltrons toujours les ennemis où nons les rencontrons" - purb um 18. Gept mit einer Abaniparbe nach Bohmen entfendet; er berfrieb bit Beind aus Andendorft. Am 27. Gent. verlief ber Ronig bas (fortan vom Margial Rark bon Brandenburg befehligte Blocobecorpe und folgte auf ben bohmiden Rriegeschandlag, we am 1. Det bei Labofit ber erfte Schlachtenfieg er rungen wurde. Bergog & befehligte ben mitten Jufanterieflugel, welcher fic nur mit Gelebuhienen beiheiligen funnte. Am 14. Rob. traf ber Bergog mit dem Konige in Presden ein. In der durtigen Binterquartiersmuße bot fich ihn Die vortheithalteite Gelegenheit jur Borbereitung für bie bevorftebenden um fallenden friegerifchen Aufgaben (vgl. Lord Minfel's Briefe vom 2. Jan. und A Apal 1737 in Ranmer's Friedrich II. und feine Beit"). Das militario philolophilche Programm bes Konigs lautete: "On verra ce printemps, ce qu'est la Prusso, et que par notre force, surtout par notre discipline, nous viendrous à bout du nombre des Antrichiens, de l'impétuosité des Français, de la férocité des Russes, des grands corps des Hongrois, et de tous ceux qui nous seront opposes." (Brief an die Martgrafin von Bairenth, Dresden 5. Februar 1757.) Das flang ftolg und fiegesfroh,

Am 28. April 1757 nahm ber Herzog Auffig und das dortige Magazin; am 6. Mai in der Prager Schlacht trug er, als Divisionär, durch seine Umtabt und Entschlössenheit wesentlich zum Siege bei. Der König, welcher nun im Truppenentsendung "pour complimenter messieurs les Français" in Pello nahm (1. den Brief an seine Mutter; Oeuvres, T. XXVI, 75), beauftragte unge Wochen nach der Schlacht bei Kolin mit solcher "Begrüßung" den Herzog Dieser wußte, als Schüher Magdeburgs, dem Marschall Richelieu gegenüber, des geringen Streitkräste durch seine "Geschicklichkeit" zu ergänzen (Oeuvres T. Ik. denn., so schrieb der König ihm am 21. Sept., unter dem Eindruck der von des Herzogs von Cumberland "ichändlichen" Accord von Klosin

Swen, "dans notre situation il faut se persuader, mon cher, qu'un de nous n vaut quatre autres". In ber 11/aftundigen Schlacht von Rogbach entzog ich bem Bergog &, Die Gelegenheit jum Mitwirten; fein Regiment jedoch tonnte fich hervorthun. Die von den Englandern als "ront" bezeichnete hurtige Becomplimentirung der Franzosen am 5. Nov. 1757 verbesserte für den Preugentonig den Stand ber Dinge auf bem nordwestbeutschen Rriegsschauplat. Ronig Georg II. von England erbat fich ben Bergog F. (feinen Better) jum Führer ber allierten Armee". Ronig Friedrich, obwol er "einen fo guten General" ungern mifte (Oeuvres T. IV, 156), willigte ein und benachrichtigte d. d. Merfeburg D. Nov. davon den herzog. Des Majors a. D. v. Rehow (Carlyle titulirt ihn "Oppofitions-Regow") ,,Charafteriftit ber wichtigften Ereigniffe bes fiebenjahrigen Krieges in Rudficht auf Urfach und Wirtung" — Berlin 1802, G. 212 - gibt an, Friedrich habe bem britischen Könige ben Bergog F. angetragen, burch ben mit ber Rogbacher Siegesbotschaft nach Conbon entfendeten Major Brant, einen Schotten in preußischem Dienste. Barnery (Campagnes de Frederic II., p. 253) ergafit, bem aus London über Stabe gurudtehrenden Grant fei es in Stade gelungen, bortige Officiere ju veranlaffen, beim Preugentonig fich ben Bergog &. ju ihrem Unführer ju erbitten. Jebenfalls fteht feft, bag &., nicht Durch Chraeis geblenbet, feinen Entschluß wegen Uebernahme bes neuen Birlungstreises ohne Uebereilung saßte; er übernahm, begünstigt durch das Bertrauen weier Souverane, eine Aufgabe, beren Große und Bein nichts Berlodenbes für hn haben tonnte (,,im Eril", ,,als Galeerenruberer"). Das bollige Durch= brungenfein bon bem Rugen, ben er ju leiften berufen worben, und die Zuficherung feines Berbleibs im preußischen Beeresverband begleiteten ben Bergog F. auf bas neue Arbeitsfeld.

Hier oblag ihm nicht nur, den gesunkenen Muth der unter des Herzogs von Tumberland Beschl gestandenen Truppen zu heben, sondern er mußte sich organisatorisch und numerisch ein Heer regeln und sördern, mit welchem des Preußentönigs Flanke strategisch gedeckt werden konnte. Wenn Friedrich d. Gr. schon am 6. April 1758 in einem Gedicht "les coups premédites de cet Alcide" lobpreist, so kennzeichnet er uns die Gediegenheit der, Zeit und Ort angemessen verwerthenden, seldherrlichen Anordnungen des Herzogs F. Die Unrichtigkeit eines von Kapoleon über Ferdinands Maßnahmen in der Schlacht bei Ereseld (23. Juni 1758) ausgesprochenen Tadels ist dargethan im Militär-Wochenblatt 1834 Kr. 935 st.

Mls Bergog &. bei ber verbundeten Armee eintraf, ertannte er, daß es por allen Dingen barauf antam, feinen Truppen Butrauen ju fich felbft und gu ibrem Fahrer ju geben und ihren Gegnern Achtung einzuflogen. Gine Boche, nachdem er bas Commando übernommen hatte, am 30. Nov. 1757, brach er baber ju einer Offenfive auf, welche, wenn auch noch bor Ende bes Jahres burch bie grimmige Ralte und burch andere Umftanbe unterbrochen, ibn biefen 3med vollftanbig erreichen ließ. Daneben forgte er unablaffig für feiner Golbaten Beburfniffe und sobald biefe einigermaßen gededt waren, brach er bon neuem auf, überfiel die Frangofen in ihren weitläufigen Cantonirungen und trieb fie mit wuchtigen Schlägen innerhalb feche Wochen über ben Rhein gurud. Der Sieg bei Grefeld am 25. Juni befeftigte bes Bergogs Ruf bei Freund und Beind und außerte in England eine folche Wirfung, dag man ihm bon bort 8000 Mann Nationaltruppen fandte; bas aus fehr verschiedenen Elementen gufammengesette Beer wurde dadurch allerdings noch bunter und die Schwierigfeiten ber Leitung wurden noch bermehrt; bes Bergogs ritterlicher Ginn und fein Solbatengeift perftanden aber ben frembartigen Elementen bald ein einheitliches Gepräge aufzudruden und ihre Kräfte zu harmonischem Zusammenwirken zu verwenden. Als an des frangofifchen Oberfelbheren Clermont Stelle ber frieger fahrene Darfchall Contabes getreten war und ba die feindliche Rriegsführung feinem Unterführer, bem Pringen Ifenburg, gegenüber in Geffen Fortidritte machte, ging &. freilich über ben Rhein gurud, blieb aber an ber Lippe fteben und hatte, als er die Winterquartiere bezog, ein gutes Stud beutichen Bobens im gemacht. Rubn ergriff er im Frubjahr 1759 bon neuem die Offenfibe; die Schlacht bei Bergen am 13. April, bom Marichall Broglie gewonnen, neunt er swar felbft einen coup manque und Contades' Uebermacht swang ihn nach berfelben aus ber Rabe von Frantfurt weit gurudzugehen, aber ber Tag von Dinben, ber 1. August, brachte ihm endlich die erfehnte Entscheidung mit ber Baffe in ber Sand und einen glangenden Sieg. Erft im Januar 1760 bezog et Winterquartiere, babei ftets im fleinen Rriege thatig und immerfort beftrebt. feine Ueberlegenheit auf diefem Bebiete auszunnten. 3m 3. 1760 gwang bas numerifche Migberhaltnig - von 2:3 auf bem Sauptfriegsichauplate in Seffen pon 1:2 auf dem Rebentheater in Beftfalen - den Bergog, fich auf die Defenfive zu beichranten; einzelne gludliche Unternehmungen wurden burch ebm fobiele miglungene aufgewogen und am Ende bes Feldzuges hatte er gegen bat Borjahr nicht viel Terrain verloren. 1761 verlief noch truber, einige gelungene Expeditionen ju Beginn bes Jahres marfen feine Gegner freilich jurud; Die Uebergahl berfelben mar aber jo groß, baß felbft ber Sieg, welchen ber Derjog am 15. und 16. Juli bei Bellinghaufen fiber bie vereinigten Marichalle Broglie und Soubife erfocht, ihm wenig nutte. Es ftand bamals fo fchlecht mit ibm bag bie Stadt Braunschweig nur mit Dube bor feindlichem Befuch gewahn wurde. Raum aber hatten die Ruftungen des Winters 1761/62 ihn in ben Stand gefest, feinem neuen Begner D'Eftrees unter nicht gang fo ungunftigen Stärleberhaltniffen mit einem Beere entgegengutreten, für beffen Beburinife it felbit die größte Sorge trug, welches ihm vertraute und mit gangem Bergen an ihm hing, so ging er wieder jum Angriff über. Durch die Siege bei Wilhelme thal am 24. Juni, bei Lutterberg am 23. Juli und burch andere Erfolge gelang es ibm, Beffen faft gang zu befreien, fo bag bie Rollen zwischen ibm und feinem Widerfacher vollständig gewechselt waren, als, genan fünf Jahr nachdem er ben Dberbefehl übernommen hatte, ein Baffenftillstand, welchem der Friede folgte, ben Feindseligfeiten ein Enbe machte.

Wir haben im porftebenben die Fribericianische Schule ffiggirt, als Diejenige Bafis, auf welcher Ferdinands Befähigung jum "Generaliffimus" berubte. 6 erubrigt, ju bemerten, bag Bergog F. in biefem hohen Umt all bie Tugenden fundgab, burch welche man Menschen und Ereigniffe beherricht : Gebuld, Berech tigteit, Offenheit, Soflichfeit, Bergensgute, große Ordnung in der Beichafisfubrung und echte Bescheibenheit, die das Bohl bes Gangen höher ftellt als ben perfonlichen Ruhm. Schlieglich ift noch ju fagen, daß der herborragenden Stell lung ju Statten tam: eine große, fraftige, fcone Beftalt mit wurdevollem Ge fichtsausdruck. So wurde herzog F. ein Mann der Geschichte, nicht ein vom Erfolg begunftigter Mann des Tages; ein Mann des mabren Berthe nicht ein Mann bes Schimmers. Die von &. bewältigten Schwierigkeiten und feine ruhmreichen Leiftungen bei Uebernahme bes Beeresbefehls fowol wie mab rend 5 Feldzügen find authentisch und im einzelnen nachgewiesen burch 6 Banbe "Geschichte der Feldzüge des herzogs Ferdinand von Braunschweig", herausgegeben von F. D. W. G. v. Westphalen, Preuß. Staatsminister a. D., Berlin 1859, 1871, 1872 - Rern berfelben ift ber handschriftliche Rachlag Beitnhalen's, bes hochverdienftvollen Gecretars des Bergogs -: ferner burch bas om Oberft 2B. A. v. d. Dften 1805 in Samburg veröffentlichte "Tagebuch bei Seriogl. Generalabjutanten von Reben" (2 Thle.); fodann durch E. b. b. Ancie beck's "Herzog Ferbinand von Braunschweig", 2 Bbe., Hannover 1857, und in Renouard's "Geschichte des Krieges in Hannover, Hessen und Westphalen 1757 bis 1763" (Cassel 1863). Außerdem sindet man eine Auswahl von Briesen aus der Correspondenz des Herzogs mit König Friedrich während der Jahre 1756, 57, 58, 59 in den "Denkwürdigkeiten der Kriegskunst und Kriegsgeschichte", Berlin 1819 und 20 (Herausgeber Oberst Wagner), sowie auch im Militär-Wochenblatt 1841 und 38. Der Bericht des Herzogs an seinen preußischen Kriegsherrn über die beiden letzen Feldzüge, 1761 und 62, ist enthalten im Militär-Wochenblatt 1826.

Wie der große König, so kämpste auch F. stets gegen leberzahl; in der zweiten Hälste des Feldzugs 1758 mit 72000 Mann gegen 125000; im Feldzug 1761 ("der gelehrteste") mit 100142 gegen 203000. Betress der Essertivstätzte der allierten Armee ist beachtlich ein Schreiben des Herzogs an Lord Bute den 7. Nov. 1761 im obenerwähnten Knesedeckschen Buch. Am 10. Juni 1762 berichtet F. nach England, daß ein Theil der in den Listen ausgeschrichen Mannschaften noch ohne Wassen und Feldausrüstung sei. "Wir wünschen sämmtlich, daß Alles in turzer Zeit antommen möge; die Jahreszeit ist bereits so weit vorgerückt, daß man die Erössnung des Feldzugs nicht lange ausschieden kann, im Fall man sich nicht entschließen will, dem Feinde die Vortheile zu überlassen, welche man durch den srühen Beginn der Operationen über denselben erringen könnte." — Füns sranzössische Marschälle mußten der kriegs-

Minftlerifch fchneibigen leberlegenheit bes Bergogs &. Tribut gollen.

Friedrich d. Gr. ertheilte bem Bergog am 6. Marg 1758 ben Rang eines Seneral ber Infanterie "gur weiteren Beforberung bes Ruhmes, jo berfelbe bei To michtigen Rriegserpeditionen, absonderlich im gegenwärtigen Reldzuge erworben". Roch in bemielben Jahre, am 8. December, erhob Friedrich ihn jum Feldmarichall, - als Beweis Meiner Freundschaft und Meiner Dantbarteit für Die ausgezeichneten Dienste, welche Sie jowohl der allgemeinen Sache, als Mir perfonlich geleistet haben". Uni ben Dant des Bergogs erwiderte der Ronig: "Je n'ai fait que ce que je dois, mon cher Ferdinand." Im Diplom wird die Rangerhöhung motivirt : "infonder-Deit ba Ihro Lbon. bas Commando ber alliirten Armee hochft ruhmlich führen, Don Ihrer besonderen Tapferfeit, Valeur und überall vernünftigen Conduite Die Clatantesten Proben bargelegt haben, wodurch Dieselben Dero bereits vor ber Sangen Welt fich erworbenen eigenen Ruhm mertlich vermehret und Unfere Obli-Sation, fo Wir Derofelben billig baffir haben, verboppeln". Ronig Georg II. Uberfandte nach bem Erntetage von Minden (1. Aug. 1759) bem Bergog ben Sofenbandorden und ließ ihm (ba ber Bergog im 3. 1758 ein Beldgeschent abgelehnt, f. Beftphalen II, 397) fortan eine jährliche Rriegsfoldzulage von 20000 Bfund Sterling ausgahlen. Der amtliche "Ausgabeetat pro 1759 filr bie Armee bes Bergogs F." vermertt bieje Summe als "temoignage d'estime de la part de Sa Majeste" (vgl. Schäfer II, 374 und Weftphalen V. 1116-1123). Der freigebige Bergog bermandte biefe Ginnahme ju Chrengaben und Unterftutungen im Beere und unter ben nothleibenben Landeseinwohnern, eine Liberalitat, welche freilich auch gemigbraucht worben ift und eine Ginichrantung ber Spihaltung erforberlich machte (vgl. Renonard II, 248; Weftphalen V, 1114; I. S. 542; IV, S. 273 u. 278; VI, S. 1067; fowie auch III, S. 726, 840, 856, 858, 859). Das englische Parlament ehrte ben "Sieger bon Minden" burch eine Danfesopation.

Der Berluft der Festung Cassel, den 1. Nov. 1762, veranlaßte die Marichälle Prinz Soudise und d'Estrées, dem Herzog F. einen Wassenstillstand vorzuschlagen. Der Herzog schloß am 15. Nov. einen solchen ab, nachdem ihm die Unterzeichnung der Friedenspräliminarien in Fontainebleau bekannt geworden.

Am 23. Rob. ichreibt &. als Schlug feines Rriegstagebuchs: "Voila la fin d'une campagne, où j'ai eu à lutter avec ami (soi-disant) et ennemi. La providence s'est manifestée de nouveau durant le cours de cette campagne par Si puissante protection qu'elle m'a accordée. Son Saint Nom en soit glorife, Le terme de ma rude carrière est justement d'un lustre, c'est à dire 5 années. Mon arrivée à Stade a été au 22 Novb. 1757 pour me mettre à la tête de l'armee." Ronig Georg III. entband ben Bergog auf fein Anfuchen, bon Beeresoberbefehl mittelft fcmeichelhafter Bufdrift d. d. St. James 3. Debt. Das britifche Barlament überfandte durch ben Sprecher bes Unterhaufes ein icht ehrendes Dantichreiben. Den 24. Dec. verabichiedete fich F. in rubrenbfie Beife bei feiner Armee und reifte gu feiner Erholung nach Braunschweig. Im 19. Marg 1763 nahm er eine ihm bon Ronig Friedrich ertheilte Domherrnftelle in Befith; ben 29. Mary erfolgte feine Anfunft in Berlin. Am 25. April mite er nach Potsbam jum Bejuch bes Ronigs; fobann fehrte er gurud nach Dagbe burg jur Uebernahme feines Gouvernements und feines Infanterie-Regiments welches jur Untericheidung von bem Regiment des Bringen Bilhelm von Braunichweig († 1770, als Freiwilliger im Türkenfriege) ben Ramen "Alt-Bramichweig" führte. 3m Juni 1763 begleitete &. ben Ronig nach Beftfalen und befichtigte mit ihm die Siegesftatten bei Minden, Bellinghaufen (16. Juli 1761) und Crefeld. Bedoch bas ehebem mahrhaft freundschaftliche Berhaltnig gwifden Diefen beiden großen Mannern trubte fich im Juni 1766 mahrend der Magdeburger Rebue bes Ronigs. Schon mahrend ber Feldzüge reigten bes Ronige Ungebuld und Unwille das eine und andere Dal den feinfühligen Bergog. 3m Januar 1758 war er gewillt, bas Obercommando nieberzulegen; im Dai 1762 mul maßte ber Bergog eine Abnahme bes tonigl. Bertrauens. Aber wir wiffen, bat bie Scharfe bes von feinen Reben- und Unterfelbherrn viel verlangenden Ronige auch den eigenen Bruder, Pring Beinrich — den "fehlerlofen Feldheren" -nicht schoute, so daß dieser dann und wann in höchste Erregung gerieth. Behalb ber Bergog im Juni 1766 ploglich aus bem preugischen Dienfte fcie Darüber liege fich ein besonderes Capitel ichreiben. Gine Ergangung und Be richtigung ber landläufigen Angaben über bas Berhaltnig bes Bergogs & p feinem preugischen Gebieter und über bie bienftliche Stellung bes Bergogs inner halb ber preugischen Urmee feit 1763 auf Grund von Archivalien f. im Jahr gang 1876 ber Jahrbucher fur die beutsche Armee und Marine. Der Berget entjagte nicht nur bem Fribericianischen Dienste, fondern auch jeder anderweiter militarifchen Befehlshaberrolle. 3m Rovember 1766 erhielt er öfterreichifcher feits den Feldmarichallsrang und die Inhaberwurde bei einem bohmifchen 3m fanterieregiment; aber er blieb bem taiferlichen Beere fern. Georg III. bot ibm bei Musbruch bes nordamerifanischen Rrieges ben Oberbefehl vergeblich au. Die großen Chatham lette Parlamenterede hatte ben illuftren Generaliffimus bes "allirten" Beeres hierfur aufs marmfte empfohlen-

Da ber Herzog sortan keine preußische Besoldung bezog, verblieb ihm von seinen dortigen Einnahmen nur das Jahrgeld einer Magdeburger Dombechanten Sinecure. Im Johanniterorden (seit seinem 15. Jahre war er Anwärter) swoedirte er erst 1789 als Ruhnießer der Comthurei Gorgast (ca. 1130 Thaler jährlich). Die braunschweigische Apanage betrug jährlich 4000 Thr. Die von England nach dem Friedensschluß 1762 gewährte lebenslängliche Pension von 3000 Psd. Sterling wurde aus des Königs Chatulle um weitere 1200 Psd. Sterling jährlich erhöht. Die Gesammteinkünste des Herzogs F. werden sich ungefähr auf 50000 Thr. summiren. Ein Harpagon hätte davon viel wschmenscharren können; Ferdinand dagegen, den Armen und Bedürstigen ein echter Johanniter, bethätigte seine Selbstlosigkeit in so hohem Grade, daß er

gang gerrüttete Bermogensumftande hinterließ.

Die Universität Göttingen ehrte den Herzog F., gelegentlich seiner Anwesenseit bei der Prorectorwahl 1768, durch das juristische Doctordiplom. Ab und au unternahm der Herzog größere Reisen, so z. B. nach dem Haag und 1778 nach Kopenhagen zu seiner jüngsten Schwester, der seit dem 14. Juni 1766 berzwittweten Königin. Hier, so wie im ganzen dänischen Lande und darauf auch in Schweden, empfing man den Herzog F. mit ganz besonderen Ehren. Zum beständigen Wohnsih wählte er die Stadt Braunschweig und als Sommerquartier das von ihm erkauste nahe Landaut Vechelde.

Den verschwägerten Preußenkönig sah F. wieder in den Jahren 1772, 1777, 1779 und 1782. Wie hätten diese beiden großen Männer einander dauernd sern bleiben können, bei ihrer nie ernstlich in Frage gekommenen gegenseitigen Hochschäung! Das Testament, welches König Friedrich Sonntag den 3. Jan. 1769 in Berlin niederschrieb, vererbte auf Herzog F., "meinen Schwager, den ich immer hochgeschätt", eine mit Brillanten gezierte Tabackbose und

20 Antal Ungarwein.

Bis 1784 fich einer feften Gefundheit erfreuend, frankelte &. von ba ab. Um 3. Juli 1792 erlag er einer Lungenlähmung. Ginfach, wie er es angeordnet, fand die Beisegung feines Leichnams ftatt in bem Rubeort gu Bechelbe, welthen er fich im voraus hatte herrichten laffen. Der braunschweigische Oberftlieutenant Mauvillon widmete ihm 1794 ein biographisches Dentmal. In Magbeburg und Rürnberg erschien 1796 und 1798, ebenfalls zweibandig, die p. Schaper'iche Vie milit. du maréchal prince Ferd. Duc de Brunswic . . . . pendant la guerre de sept ans en Westphalie. Bu ben berichollenen Drudfchriften über Bergog &. gebort auch ein banifches "hiftorisches Gemalbe, gur Grtlarung einer allegorischen Landfarte auf einer Ehrenfäule bes Bergogs, in bem Balbe bei Jagerspreis angebracht", verdeutscht von Roggert, 1784. Ein nach einem Delbild von Bifenis, in Wien von Robl in Rupfer gestochenes Bortrat bes Bergogs fpiegelt die angeborene Menschenfreundlichkeit ab. Die braunschweigiichen Stände verehrten 1831 bem König Wilhelm IV, von England ein herr= liches Knieftud, ben Bergog F. barftellend. In ber gur Erinnerung an Friedrich b. Gr. und die Befreiungstriege 1863 veranstalteten Ausstellung gu Berlin befand fich, aus fonigl. Privatbefit, auch ein Bruftbild diefes "Feld-Muj der Frontfeite (öftlich) am ehernen Godel bes Rauch'ichen Friedrichsbentmals in Berlin fieht man ihn als Edfigur, boch ju Rog, mit emporgehobenem Felbmarichallftab. Unwillfürlich find wir bei diefem Unblid gemahnt an bas Schiller'iche Wort: "Ich fuhle eine Armee in meiner Fauft", welches ins Archenhola'iche übertragen lautet: "Schaut ber; bier ift ein Anfilhter, ber ein ganges heer werth war." (Archenholg, Giebenjähriger Rrieg; Musg. 1792 Thl. I, 129.)

In aller Bruft möchte ich — jo sagte Oberst v. Massenbach in seiner Lobrebe auf Bergog F., Berlin 1806 — Sehnsucht entstammen, bem Baterlande

bas ju werden, mas Ferdinand bem Baterlande mar.

Seine Britber Albert (f. Bb. I, S. 264) und Franz, geb. 8. Juni 1732, traten ebenjalls in preußischen Kriegsdienst; König Friedrich Wilhelm gab dem ersteren das Zeugniß: "Er war zu brav. Mich wundert, daß er nicht schon eher getödtet wurde. Ich habe ihn schon lange gewarnt vor unnöthigen Gesahren." Letzterer, den 26. Dec. 1745 ad hon. und 1751 de facto, statt seines Bruders F. Ches des Insanterieregiments Kr. 39, im J. 1754 Kitter des Schwarzen Adlerordens, im October 1756 Generalmajor, blieb bei Hochsich 1758. Wenige Wochen vorher (9. August) schrieb der König seinem Bruder Heinrich: "Er ist gewiß ein guter General und ein sähiger Mann, der viel Ehrgessihl und Strebsamkeit hat. Sie können ihn verwenden zum Commando eines

Detachements oder eines rechten Flfigels bei der Armee; er wird dies fehr gut ausfuhren." Graf Lippe.

Werdinand, letter Landgraf von Seffen-Somburg, ber fiebente Com bes Landgrafen Friedrich Ludwig und beffen Gemablin Caroline geb. Pringeffin von Beffen-Darmftadt, war geb. am 26. April 1783. Die Rriegsthaten und Muszeichnungen feiner alteren Bruber entflammten feinen angeborenen friegerifden Sinn noch mehr und er trat bereits 1796 als Rittmeifter in bas öfterreichijde Ruraffierregiment Pring Rarl von Lothringen ein, welches er als Dberft in ipateren Jahren ju Gieg und Ruhm führen burfte. 3m 3. 1800 nahm er an den gablreichen Gefechten und Schlachten biefes Jahres Theil, jo am 2. Dai in bem Treffen bei Engen, am 5. Dai bei Mostirch, bann bei Biberach, Demmingen, an ben beiben Gefechten bei Ulm, bei Reresbeim, an ber Schlacht bon Rördlingen, am 27. Juni an ber Schlacht bei Reuburg an ber Donau, am 1. Dec. bei Ampfing, am 3. bei Sobenlinden, am 15. an ber Schlacht bei Sale burg. Als ber Rrieg 1805 ausbrach, ging er mit feinem Regiment im Auguft und September nach Baiern, bon ba nach Mahren gurud und fampite om 2. Dec. in ber Schlacht bei Aufterlig. Bon 1806-9 ftand er in Galigien Bei bem Wiederausbruch bes Rrieges im 3. 1809 war er Oberftlieutenant be Bring Sobentobe Dragonern Rr. 2 und rudte mit biefen ins Benetignifche tampite am 18. April bei Fontana Fredda, fowie bei Sacile und am 5. Dai an ber Brenta, bann in ber Schlacht an ber Biabe bei Conegliano, am 12. Juni im Treffen bon Baga in Ungarn, am 13. und 14. bei Raab und endlich in Juli beim Bombardement von Pregburg. Rach geschloffenem Frieden trat er in fein fritheres Regiment als Oberft ein. Er führte es am 26. und 27. Mug. 1813 in ber Schlacht bei Dresben und am 16. Oct. bei Bachau, wo er fic in ruhmvollfter Beife auszeichnete, indem er an ber Spige feines Regimente burch einen Flantenangriff Die frangofifche Reiterei warf. Raifer Frang verlieb ibm für biefen in fo wichtigem Augenblid fiegreich geführten Angriff bas Daria-Therefien-Rreug. Bei bem Feldgug in Frankreich im 3. 1814 fampite er in ber Gubarmee unter feinem alteften Bruder Friedrich Jojeph und mit feinen beiben Brubern Philipp und Guftav namentlich bei Macon fur Saone, bei St. Georges und bei Limonet. Rach erfolgtem Frieden ftanb er, am 30. April jum Generalmajor ernannt, als Brigadier in Ungarn. Rachdem er fo in bier großm Rriegen, in gablreichen Schlachten und Treffen in Schwaben, Baiern, Defterreich, Atalien, Ungarn, Sachien und Franfreich gefämpit, hoben Rriegsruhm erworben hatte, ließ er fich im 3. 1824 auf unbeftimmte Beit beurlauben und jog fic nach Somburg gurud. 1830 wurde er gum Felbmarichalllieutenant, 1846 gum General ber Cavallerie ernannt. Bahlreiche Orben und Chrenzeichen waren ibm in Anerkennung feiner hoben militarifchen Berbienfte ju Theil geworben.

Nach homburg zurückgefehrt, beschäftigte er sich besonders mit geschichtlichen Studien und stand seinen vier nach einander regierenden Brüdern, Friedrich Joseph, Ludwig, Philipp und Gustav mit Rath und That treu zur Seite. Es tras ihn aber der große Schmerz, nicht nur diese vier Brüder, sondern auch seinen geliedten Ressen, den Erdprinzen Friedrich, zu überleben. Rach dem am 8. Sept. 1848 ersolgten hintritt seines Bruders Gustav übernahm er mitten in einer Zeit, deren Ungestäm und Richtung zu seiner Natur und seinen Zuneigungen allerdings im Gegensatz stand und deren Forderungen er nur sträubend nachgab, die Regierung. Im April 1849 beries er, dem Berlangen des Landes entsprechend, einen constituirenden Landtag und publicirte im Januar 1850 eine mit diesem verindarte Bersassung, die aber zwei Jahre später unter dem Drucke des allgemeinen illiberalen Rückschlages wieder ausgehoben wurde. Die Reichsbersassung vom 28. Mai 1849 nahm er, wenn auch mit innerem Widerstreben, an, lehnte ab dem Dreitönig sindniß beizutreten, war dagegen einer der erkin

Deutschen Fürsten, die im September 1850 den wieder hergestellten Bundestag. Deschickten. Im übrigen war sein Regierungsspstem ein mildes und gerechtes und entbehrte er nicht der Bolfsthümlichteit. Er starb unvermählt am 24. März 1866, der Lehte der homburgischen Linie seines Hauses, die seit 1622 bestanden Hatte.

Werdinand, Erzbischof und Rurfürft von Roln, 1612-1650, Bifchof von Sattich, Munfter, Silbesheim und Paderborn. Er war ein Gohn Des Bergogs Bilbelm V. bon Baiern und bon fruber Rinbheit an jum geift-Lichen Stande beftimmt. Geboren wurde er am 7. October 1577. In einem MIter von 12 Jahren, 1589, ließ er fich mit feinem Bruber Philipp, welcher ichon 1579 jum Bijchof von Regensburg erwählt und 1584 burch papftliche Provifion jum Dompropft von Roln bestellt worben war, auf ber Univerfitat Ingolftadt immatriculiren. Das Rectorat befleibete ber altere Bruber ber beiben Bringen, ber fpatere Rurfurft Maximilian, welcher feit 1587 bafelbit unter Leitung bes Refuiten Gregorius de Balentia ernften Studien oblag. R. fowol wie Philipp, der für das zweite Semefter bes Studienjahres 1589 jum Rector gewählt wurde, betheiligten fich burch gebrudte Quaftionen an ben Acten ber philosophischen Jacultat und bei ihrem Abgang ließ die Univerfitat einen Scheibegruß bruden und fandte zugleich an Bergog Wilhelm eine Dantfagung fur ben Befuch feiner Cohne. Rach Bollenbung ihrer Studien in Ingolftabt begaben fich bie beiben Bringen nach Roln, um hier die ftatutenmäßige Refideng gu halten "Rachdem fie ben Winter hindurch in Roln gewesen und im Dom, wie ber Brauch war, refibirt hatten, begaben fie fich am 8. Mary 1591 nach Baiern aurfid. Reiner von ihnen war viel über 18 Jahre alt, waren noch in der Bucht ber Behrmeifter und in ber Sand ber Jefuiten. Der altefte hat in scholis artium in quaestionibus quodlibeticis beclamirt und licentiatus tamquam cancellarius universitatis studii Coloniensis promovirt, haben beibe im Dom gur Sochmeffe etliche Male gebient, alfo bag fie jest fur Refibenten und Capitulare au halten find. Diegmal brachte bas Domftift nicht viel ein, und gingen bier arofe Roften auf Die Sofhaltung, weghalb fie es bier tura gemacht haben." Bon Roln gurudgetehrt, begaben fich & und Philipp, begleitet bon bem Sofmeifter Grafen von Montfort und dem Lehrer Quirin Leoninus, nach Rom; der Fleiß und bas gefittete Betragen ber Pringen veranlagte ben befannten Philologen Auftus Lipfius zu bem Ausruf: "Rur von Guch und Gures Gleichen ift Abhulfe der Berderbniß zu erwarten, woran Deutschland und gang Europa leidet." Der Erzbischof Ernft, ber großes Gewicht barauf legte, ein Glieb feiner Familie gu feinem Rachfolger bestellt ju feben, wußte es babin ju bringen, bag bas Domcapitel 1595 ben Pringen &., ber bereits Propit von Berchtesgaben und Bonn war und neben feiner Rolner Bfrunde Canonicate in Magbeburg und Strafburg befaß, ju feinem Coabjutor mit der hoffnung auf die Rachfolge erwählte. Bapft gab feine Buftimmung ju biefer Bahl. Rach bem Tobe feines Cheims Ernft wurde F. am 12. Marg 1612 jum Ergbifchof gewählt. In bemfelben Sabre erhielt er auch noch die Bischofsfige Luttich, Munfter und Silbesheim und 1618 ben bon Baberborn. F. war bon feinem Bater und feinen Lehrern barauf bingewiesen worden, alles aufzubieten, um bem von den Jefuiten gepflegten tirchlichen Spitem innerhalb ber Grenzen feiner Macht Geltung und Anerkennung an berichaffen. Das Spitem bes Jesuitenorbens war ihm in Fleifch und Blut ilbergegangen, und wie in feinem Privatleben wollte er es in feiner Regierung mit aller Energie, Strenge und Confequeng verwirklichen. Schon als elfjähriger Rnabe hatte er an feine Mutter Renata von Lothringen geschrieben, "er werbe, wenn er einmal gu feinem Alter werbe gefommen fein, alles aufbieten, um viele Butherifche und Reger gu befehren und fie gu ber ewigen Freude und Geligfeit

bringen". Gein Oheim Ernft hatte mit bem völligen Gieg über Bebon Eruchfeß die Gefahr bor Protestantifirung bes gangen Ergbisthums befeitigt me ber vollständigen Begenreformation die Bahn geebnet. Fr. richtete fein Augenmen barauf, bag ben wenigen noch unter verhüllender Dede fortglimmenben funter proteftantifcher Elemente bon feiner Seite gundende Rahrung fomme, und n griff freudig nach jeder Gelegenheit, um auch in ben benachbarten Bebieten be Festsehung bes protestantischen Befenntniffes alle möglichen Sinderniffe in bereiten. Darum mar es fein febnlichfter Bunich, daß die fatholifchen Reichsthelle gewaltige Beermaffen an ben Rieberrhein, namentlich in die füllich'ichen Bergog thumer, werfen, ben branbenburgifchen Bratenbenten mit bewaffneter Sand aus bem ialich'ichen Erbe bertreiben und bann bas Blud ber Baffen gegen bie Saupt beschützer bes Protestantismus am Rieberrhein, die Gollander, in beren eigenem Lanbe verfuchen follten. Rur burch energisches, friegerisches Borgeben glaubte er, bag bas Intereffe ber fatholifchen Partei gewahrt, bas inlich bergifche Bebie: feinem Schwager ficher gestellt und ber Rolner Rurftaat von allen feindlichen Ingriffen behiltet werben tonne. In ber leberzeugung, bag fein Bruder Maximilian im Stande fei, bei ernftem Billen die Rrafte ber tatholischen Reichsftande jun glangenbiten Triumph über alle Gegner gu führen, bat ihn &., bie Erneuerung ber tatholischen Liga ernftlich in die Sand zu nehmen und in einem neube lebten fatholischen Bunde gegen die Sollander und Brandenburger einen eber burtigen Gegner in den Rampf gut fuhren. "Muen Sachen", fchrieb er an 11. October 1615, "ift mohl ju remehiren, wenn man nur will aller Geiten welches nicht beffer geicheben tann, als wenn die tatholifchen Stande boch noch cinmal julammentommen; aliud medium excogitare non possum, bağ bas Unions wefen endlich wieder in Ordnung gerichtet werde, als durch die Bufammenfunft." Doch Maximilian erfannte recht mohl, daß die Zeit für erfolgreiche Birtfamlet eines tatholifchen Bundes noch nicht gefommen fei, bag bie Liga fich nicht eber au achtunggebietender Bedeutung erbeben tonne, als bis ber Raifer burch politifche Umftanbe genothigt murbe, feinen Biberwillen gegen bie tatholifche Ber bruberung aufzugeben und fich jum Gulfefuchen beim tatholijchen Bunde berbejulaffen. Darum tonnten vorläufig noch Ferdinands bittere Rlagen über bir Drangfale ber Rolner Gebiete und über bie Gefahren ber tatholifchen Reichtheile auf Maximilian teinen bestimmenden Gindrud machen. F. faßte neuen Muth, ale er erfuhr, bag ber Bund ber jubbentichen tatholifchen Stanbe fic unter bem Bergog von Baiern jum 3med ber Sandhabung eigener Rechte und Bejugniffe bei bem Buftanbe allgemeiner Rechtlofigfeit im beutschen Reiche im Mai 1617 auf bier Jahre erneuert habe. Maximilian, ber feine guter Granbe haben mochte, gerade damals die Erneuerung ber Liga trop bes ansbendtlichen faiferlichen Berbotes burchzuseben, erhielt von feinem Bruder bas Berfprechen "ben gwifchen Seiner Liebben und ben herren Bifchofen gefchloffenen Mergleich einer Union halber in gebuhrlicher Bebeim gu halten". F. tonnte leboch wenig von der Birtfamteit des erneuten fatholifchen Bundes verfpuren. "Doleo sortem meam", flagt er, "bag ich alfo unverschuldeter Dinge von Jeder mann verlaffen werbe und Riemand mir heljen will." Maximilian, ber einem Unbern ben leeren Brunt, fich felbit aber die eigentliche Dacht bes Raiferthums anwenden wollte, aber für fein ehrgeiziges Streben einftweilen eine weitere Ausbebnung ober eine friegerifche Thatigfeit ber neuen Berbindung noch nicht fur wedlorbernd und angemeffen hielt, ließ es fich angelegen fein, alle hierauf bemalichen Weluche feines Brubers burch Entschuldigungen abzulehnen ober burch meriguen gu hintertreiben. 2018 F. bei einem perfonlichen Befuch in Munchen beltimmterer Form ben Wunich aussprach, als Mitglied in die neue Liga aufsermen ju werben, erhielt er bom Berjog ben Befcheib, er moge fich nur an

it übrigen Bundesgenoffen wenden, ohne beren Einwilligung fich nichts thun Der Rurfürft that biefes von Roln aus. Die Bifchofe machten auf geeimes Betreiben Maximilians Schwierigkeiten und gaben bem Rolner die Ant-Dort, "es thue ihnen fehr leid, daß fie ihn nicht in ihren Bund aufnehmen onnten; allein theils die Entlegenheit feiner Staaten, theils die baraus nothvendig erfolgende, ihnen bei ben Mitgliedern ber altern Liga großen Schaben ringende Befanntwerbung ihres Bundes verhindere fie hieran". F. hegte außer bem Buniche, feinen Rurftaat fraftig ju ichuten, auch noch bas beiße Berlangen, em baierischen Sause unter ben katholischen Reichsmächten bas unbedingte Ueberjewicht in den beutschen Angelegenheiten zu verschaffen. hierin ftimmte er mit einem Bruder völlig überein, nur über bie Mittel gur Erreichung ihres 3medes paren beibe uneinig: F. wollte biefes erzielt wiffen auf bem Bege eines baierischen taiferthums, Maximilian bagegen hatte wenig Ginn für ben Glang ber beutschen faifertrone; nach feinem Plane follte dem öfterreichischen Saufe ber außere Schein es Kaiferthums verbleiben, der Raifer aber in Gefahren gestürzt werben, aus reichen ihn nur ber Bergog von Baiern gegen bie bemuthigenoften Bugeftandiffe retten tonne. Maximilians entschiedener Bunfch, bei ber Raiferwahl außer Betracht gelaffen gu werben, war fur ben Rurfürften f. Grund genug, auf bem Bahltage ju Frantfurt aus Rudficht für bas allgemeine Intereffe ber fatholischen ache feine perfonliche Abneigung gegen ben romischen Konig Erzhergog Ferdinand iederzufämpfen; bei ber Umfrage ftimmte er für ben Defterreicher, indem er bercherte, daß Gergog Max von Baiern die faiferliche Burbe nicht fuche. König erbinand wurde am 28. Auguft 1618 einftimmig jum Raifer gewählt und am September feierlich gefront. Um Diefelbe Beit murbe er ber bohmischen Rrone ir verluftig erflärt; an bemfelben Tage, an welchem er jur Raiferwurde erhoben purbe, fiel die Reuwahl bes bohmischen Ronigs von Seiten ber Stande auf ben albinischen Kurfürften Friedrich V. von der Pfalz. Durch die Annahme biefer Babl ichleuberte Friedrich die Brandfackel in den maffenhaft aufgehäuften Bundoff. Nach dem Beispiel der füddeutschen Fürsten traten bald die mittel= und berrheinischen Stande ju einem neuen Bundniffe gufammen. Maing erhielt bas Directorium, Roln, Trier, Speier und Strafburg wurden Abjuncten. on Köln verpflichtete fich, monatlich 27492 Florin ober 10 Compagnien Solaten gu ben Bedürfniffen biefer Liga beigutragen. Sobalb ber Baierfürft bom aifer die Zusicherung erhalten hatte, daß ihm die pfälzische Rur werde überagen werden, trat er mit feiner gangen Bedeutung und feiner vollen Kraft auf en Schauplat. Auf feinen Wint erhob fich die alte eingeschlafene Liga, gengstigt durch die brobende Stellung des Pfalzers wie ber calvinischen Partei, neuem fraftigem Leben. Der Rurfurft &. außerte den Bunich, feine Theilahme an der Liga noch einige Zeit verheimlichen zu durfen, weil er hoffte, bag ann die Hollander fich vorläufig noch aller Teinbseligkeiten gegen die völlig nbeichutten folnischen Gebiete enthalten wurden. Doch diefe hoffnung wurde icht erfüllt; hollandische Truppen fielen in bas Ergftift ein und bemächtigten d ber jur Beberrichung bes Rheins und ber Sieg ungemein gunftig gelegenen einen Infel Rraupenwerth bei Bonn. Sofort errichteten fie dafelbft ein ftartes ort, welches wegen feiner vieredigen Form fpottweise Pfaffenmus genannt urde, und verfahen baffelbe unter bem Sauptmanne Ludwig Beinrich b. Sat-Id mit einer gureichenden Befatjung. Der Rurfürft &. wetteiferte mit bem aifer und bem Bergog bon Baiern in bem Streben, ber pfalgischen Partei alle töglichen hinderniffe in den Weg zu legen. Bor allem war es diefer herren angelegentches Trachten, ben Rurfürften bon Sachfen auf die Seite der Biga ju gieben. achfen war gur Barteinahme gegen ben Bfalger bereit, wenn ben nieberfachfischen tanden die Buficherung ertheilt werbe, daß fie in teiner Weife im Befit ber The control of the co

Reuburg und die Stadt Roln erklärten auch ftrenge Reutralität beobachten gu Ebenfo fuchte &. von Roln um die Reutralität nach. Ob fie ihm gugeftanden worden, ift zweifelhaft; wenn es ber Gall mare, murbe er bei ber Radricht, daß ber Rurfurft von Trier ben Frangofen ben Chrenbreitftein eingeräumt und ein schwedisches Corps die Stadt Cobleng eingenommen habe, nicht in aller Saft mit feinen Schaten und Roftbarteiten von Bonn nach Roln geflüchtet fein, und würden fonft die schwedischen Generale nicht gerade zu jener Beit fo entjeglich in bem tolnischen Gebiete gehauft haben. Bappenheim fandte bem bartbebrangten Rurfürften feche Regimenter jur Dedung bes Erzftiftes, und au bemielben 3med rudte auch ein ftarfes ipanifches Corps an ben Rhein. Doch ber schwedische Beerführer Baudiffen ließ fich in feinem Bormarich nach bem Rhein nicht aufhalten. Bald bemächtigte er fich aller feften folnischen Orte bes Oberftiftes, fowie einzelner ber ftartften Plage im Bergogthum Berg. Darauf richtete er fein Auge auf Deut, um von hier aus die machtige Stadt Roln beamingen au fonnen. Angesichts ber brobenden Gefahr hatte ber Rolner Rath fich mit dem Rurfürften, dem Grundherrn der Freiheit Deut, über die Befeftigung biefes Plages babin geeinigt, daß ber Rurfürft bie Ausführung übernehmen, die Stadt aber einen Theil der Roften tragen follte. Doch das Wert ging ungemein langfam bon Statten. Bei einer harmlofen Burgerrevolte wurde &. gezwungen, feine Buftimmung dagu gu geben, daß die Rolner Burgerichaft die Freiheit Deut in einer Beife befeftigen folle, wie bie Befahr und Umftanbe es erheischten. Doch die in der Baft aufgeführten Befeftigungsbauten fonnten dem Andrang der Schweden gegenüber nicht Stand halten. Baudiffen erfturmte den Ort und vertrieb die tolnische Befatung nach furger Gegenwehr aus ihren Berichangungen. Beboch bon den Rolner Ballen murbe ein heftiges Teuer gegen die ichwedischen Eindringlinge eröffnet, und biefe faben fich bald genothigt, in ihr Lager an ber Sieg gurudgutehren. Rurfurft &. bat Die Statthalterin Ifabella in Bruffel. feinem bedrohten Gebiete die Sulfe bewilligen ju wollen, welche er mit eigener Praft zu bieten nicht im Stande mar. Die Erzherzogin entfendete ben Oberften b. Weftphalen, um mit acht Fahnlein Fuger und gehn Cornet Reiter die Freibeit Deut bor allen weiteren Angriffen ficher zu ftellen. Diefe Truppen wurden burch eine Compagnie ftabtfolnischer Solbaten verftärft. Ginzelne fpanische Corps fuchten im Oberftift bie Schweben aus ben von ihnen befehten Stabten und Schlöffern zu verbrangen. Rachhaltigere Birfung als bon folchen vereinzelten Streifzügen verfprach man fich von einer ligiftisch = faiferlichen Armee, welche hauptfächlich auf Roften ber mit ihren Schaten nach Roln geflüchteten Bifchofe bon Roln, Maing und Borms am Riederrhein geworben murbe. Truppen ins Weld rudten, berfuchte Richelieu, ob es feinen biplomatifchen Runften nicht gelingen werbe, einen Theil ber tatholischen beutschen Gurften mit Frantreich zu verbinden und jo von diefer herrschfüchtigen Macht ganglich abbangig zu machen. Der Coblenger Dominicaner b. Genheim erhielt ben Auftrag, den frangöfischen Intriguen die Wege zu ebnen. Um 15. August 1633 ichrieb er, "ber Rurfürft &., bas Domcapitel und die Stadt Roln hatten einbellig beschloffen, die Affifteng bes Königs von Frankreich anzurufen". Doch balb wandte fich der Wind und Genheim mußte berichten, "daß er bei Rurfoln meiter nichts ausrichten fonne, weil er feine Credentiales habe; ber Kurfürft bon Roln erflare, es fei unter ben Gurften nicht Stil, in fo wichtigen Sachen etwas ohne Gredentialen ju verhandeln, und er wolle auch nicht mehr jugeben, daß in diefer Sache mit ben folnischen Miniftern weiter berhandelt werbe." Rach Ubschluß bes Friebens von Brag, bem F. von Roln im Juni 1633 beitrat, griff berfelbe Die Unterhandlungen mit Frankreich wieder auf: er hoffte burch ein Reutralitätsbundniß mit ber frangofischen Krone Schwebens Geltung erichüttern ju konnen.

Doch Richelien jeigte fich fpride und wies jebes besfallfige Anfuchen ab; in Ronig Ludwig gog es bor, in den berfangnigbollen Berren felbft bie Baffen p ergreifen und erft nach ber Berwirflichung ber Gewaltplane Richelien's Mutich auf Frieden gu geben. Der Rolner Rurftaat wurde nun wieder ber Tummelplat für frangöfische, spanische und taiferliche Kriegshaufen. 3m 3. 1686 bat be Reitergeneral Johann bon Borth ben Rurfürften G., ibm gu geftatten, fich in Sochftift Bittich ju einem Bug in bas Innere von Franfreich ju ruften. F. thit bies um fo lieber, als auf dieje Beife bas widerhenftige, frangofenfreundliche Luttich jur Begablung feines Antheils an ben Berpflegungegelbern ber taijetide Eruppen gegwungen und für feine Biberfeglichfeit gegen ben Bifchof und Raffe geguchtigt murbe. Es wurde weit über ben Rabmen einer biographischen Stige bes Rurfürften &. binausgeben, wenn ich auch nur in turgen Umriffen bie Rriege brungfale ergablen wollte, burch welche &. bis jum Ende bes 30jabrigen Rriege feine Gürftenthumer beimgefucht fab. Erop aller Anftrengungen war er nicht in Stanbe, feinen bart gequalten Unterthanen Schut gegen bie Streif- und Raubjuge ber Seffen, Franzosen und Spanier zu bieten. Endlich im 3. 1647 schien dem gequalten Lande Ruhe tommen zu follen. Im Marz wurde zu Um zwischen Frankreich, Schweden und heffen einerseits, ben Kurfürsten von Baien und Roln andererfeits ein Baffenftillftand bis jum Frieden bereinbart. F. bon Roln ließ am 2. und fein Coadjutor Marimilian Beinrich am 8. Mai feinen Beitritt ju biefem Tractat erflaten. Den Bestimmungen biefes Bertrages juwiber weigerte fich bie Landgrafin von Seffen, die Geindfeligfeiten im Rolner Gebiet einzuftellen. F. entichlog fich barum, ben Baffenftillftand zu fundigen und erfuchte ben taiferlichen General Langton, das Rolner Gebiet von ben beffifchen Truppen au faubern. Stabte und Dorfer hatten nun wieber unter ben entjeslichften Rriegsbrangfalen gu leiben, bis 1648 von Mfinfter Die frobe Botfcoft bes Friedens ertonte, eines Friedens, der beim Abichlug des ichrecklichen Rriegs jammers einftweilen ben Gedanten an Die von ihm befiegelte Schmach bet beutichen Baterlandes nicht auftommen lieg. Raum mar der Jubel über ben aurfidaefehrten Frieben berflungen, fo murbe & burch eine revolutionare Bewegung im Bisthum Luttich gezwungen, mit bewaffneter Dacht gegen bie Aniftanbifchen ju gieben. Balb ergab fich bie Stadt Littich, und F. hielt wegen des gludlich bezwungenen Aufftandes in Raiferswerth eine Dantmeffe (1649). 3m folgenden Jahr wollte er die Bisthumer Munfter, Baderborn und Sildesbeim befuchen. Auf ber Reife erfrantte er in Arnsberg : nach furgem Leiben ftarb er bafelbft am 13. Ceptember. Die einbalfamirte Leiche wurde nach Roln gebracht und am 25, im Dom feierlich beigefett. Bei &, ftanb bas außere und fittlicht Leben mit feinen religiöfen und firchlichen Anschauungen im ichonften Ginflange. Er war ein ascetischer, frommer, ftrenglirchlicher Mann, bem es nicht genug war, bie außeren Formen zu erfüllen und ben Schein zu mahren : er wollte in bollftem Mage auch fein, mas er ichien, und feinen Untergebenen burch ein tugenbreichet Leben als nachahmenswerthes Mufter borleuchten. Er glaubte, bag ben religibjen Orben von ber Borfehung die Aufgabe jugewiesen fei, burch Gebet, Beifpiel und jeelforgliche Thatigteit ben Glauben des Bolfes zu fraftigen, das religiofe Leben au forbern und die allgemeine Sittlichfeit au beben. Darum ichutte er die alten Orben und begunftigte auf alle Beife bie Riederlaffung anderer religiofer Benoffenichaften. In feinem frommen Ginne ertannte er nicht, wie weit die meiften Orbenspersonen bon bem Geift ber uriprunglichen Stifter abgewichen waren. Rein Orben ftand bei ihm in jo bobem Anfeben wie ber ber Jefuiten. Bon ben Jefuiten hauptfachlich erwartete er bie allmähliche Burudfuhrung ber in feinen verschiedenen Bisthumern gerftreuten Protestanten gu ber fatholifden Rirche. Mit feiner Unterstützung tonnten bie Jesuiten eine Lange Reihe neuer

ollegien im Rolnischen, Dunfterischen, Silbesheimischen und Baderbornischen Gang befonders gunftig war er fur die Rolner Jefuiten gestimmt. um Reubau ihrer prächtigen Rirche fteuerte er reichlich bei. Bum Dant bafür ließen ie Zesuiten fein Bappen fiber bem Gingang ber Rirche anbringen. Auf Matthiastag 629 betheiligte er fich an bem feierlichen Umgug aus ber alten Capelle in ben wen Brachtbau. Die Befehrungsversuche ber Zesuitenmissionen unterftutte er traftigfter Beife burch polizeiliche Borichriften und im Munfterischen burch ewaltsame Austreibung ber Brotestanten (1624). Auf die Uebertretung bes Absinenggebotes fette er eine Gelbftrafe bon feche Goldgulben; einer gleichen belbbufe verfiel berjenige, welcher eine protestantische Rirche besuchte. Rein ichtfatholischer Schulmeister durfte geduldet werben; niemand, ber nicht tathoich war, durfte jum Schöffen, Burgermeifter, Rathediener u. f. w. gewählt erben. Das Abhalten beimlicher religiofer Bufammentunfte fowie bas Lefen ntatholischer Bucher verbot er bei einer Strafe von gehn Golbaulben; ber Aneber follte hiervon den britten Theil erhalten. Den Biarrern gebot er, die chulen fleißig ju vifitiren und bafur ju forgen, bag die Schulbucher nichts gegen e tatholifche Religion und Rirche enthielten. Richt vergeblich hatten bie efuiten alles aufgeboten, &. gang fur bas romische Rirchenwesen zu gewinnen. uf ihr Betreiben befahl er, daß das tolnische Brebier und Miffale bem romifchen itus angepaßt werden folle. Auf ber Diocefanfpnobe, welche 1627 gehalten urde, ließ er beichließen, daß tein Beiftlicher angestellt werden durfe, der nicht n Gid auf das Tridentinum geschworen habe. Noch jett sichtbare Denkmale ines frommen Sinnes sind die 1627 erbaute Kirche auf dem Kreuzberg bei onn und ber prachtige, 1633 angefertigte Schrein bes beil. Engelbertus im ölner Dom.

Crombach, Annal. eccl. et civ. metr. Ub. Col. Agripp. — Rathseprotofolle. — Wilmius, Rerum Agripp. pars sec. — Ennen, Frankreich und der Riederrhein, Bb. 1. — Theatrum Europaeum. — Gundling, Kurfürstenstaaten. — Wolf, Kurfölnische Correspondenz. — Scotti, Sammlung.

Ennen.

Ferdinand II., Ergherzog von Defterreich, Regent Tirols und der Bornde, geboren am 14. Juni 1529, † am 24. Januar 1595. Als zweiter ohn Raifer Ferdinands I. ju Ling geboren, entwidelte fich biefer Sabsburger einem ftattlichen, torperlich ungemein fraftigen Manne, bem eine gut geleitete rziehung auch bleibenden Ginn fur Runft und Wiffen, neben ber Freude an r Baffe und dem Jagdgerathe und dem icharfen Berftandnig für die Aufgaben ner raich wachfenden Lebensstellung, einzupflanzen verftand. Im Gegenfage gu inem älteren Bruder, Max II., ftrenggläubiger Katholit, ftand er ichon besalb jum Bater in einem befferen Berhaltniffe als ber Erftgeborene. Den Ernft & Rrieges lernte er jum erften Dale im Rampfe mit ben Schmaltalbenern 547) tennen. Dann übertrug ibm ber Bater Die bohmifche Statthalterichaft erch volle 19 Jahre. Bereits um 1547-48 bei Gelegenheit bes Augsburger eichstages machte &. Die Befanntichaft ber ichonen Batricierin Philippine Belfer; geb. 1527, Tochter bes Sandelsherrn Franz Welfer und ber Unna bler, aus einem Großburgerhaufe, das bereits 1532 Raifer Rarl V. in ben tand rittermäßiger Abelichaft erhoben hatte. Ihre Bohlgeftalt und feine Biling feffelten ihn banernd. Philippine Belfer begab fich bann nach Bohmen, if Bregnic, ju ihrer Duhme Ratharina, Gattin bes Ritters und Staatsbeamten eorg v. Loran, und fo konnte fich das Liebesverhaltnig weiter fpinnen. 1557, ichdem es durch Jahre die Probe bestanden, entschloß fich F. jur geheimen be mit Philippine. Alles mußte bem Bater gegenüber ftrenges Geheimnig eiben. Daber murben auch bie vier Rinber, welche 1558-62 Philippine bem

Gatten gebar - ben erften Gubn auf Burgme, ben gweiten und bie ! bum J. 1562 pr Sungit - als Sindlinge gelegt" und nur in bettool funben als Sprifflinge bes Steparms beglaubigt. Das Driidente ! beimen Gie- und Familienlebens bem Schwiegervater gegenüber batte f Milippine ju einen enfichebenben Schrifte bermocht. Gie enthallte unter Bitten und Ihninen bem Aufer Serbinand I. ben gangen & und ber Liebenamurbigfeit bes flefenben Beibes, ber Unabanberlichtit fachen und ber viterlichen Reigung bielt ber fcwere Berbrug bei nicht lange Stand, obichon ber Sohn ben vaterlichen Plan einer fr und überhaupt einer ftanbesmäffigen Seinath nun für immer getreugt gange Angelegenheit mar ben 6. September babin geordnet worden, auch weiterbin bor ber Welt gebeim bleiben, bie Rinber nicht thror ben Titel "d'Austria" und mur bie Bappen ber erworbenen Bribe führen follten. Gerner wurde bie Apanagirungsfrage geordnet. Bebeimnig ber Ghe murbe in ber That erft 1576, 12 3abre Tobe Raifer Gerbinanbe I., burch ein papfiliches Breve beseitigt, b bergog bes Gibes ber Gebeimhaltung entbanb.

Es wurde aben der bohmischen Statthalterichaft Erzherzog Fet dacht; sie siel (1547—66) in eine bewegte Zeit, als es sich besont leidige Glaubensfrage im Lande handelte und seiner Gattin bot sich mit frauenhafter Milde auf dem Erzherzog Statthalter zu Gunsten dgehaltenen Säupter der "Brüder", insbesondere Augusta's, einzuwi am Türkenkriege betheiligte sich F. zwei Mal (1556 und 66). Louterliche Testament die Erbtheilung Tirol und die Borlande zuw er seiner Gattin das schon Schloß Ambras dei Junsbruck als fländ sich und bald nach dem persönlichen Regierungsantritte erhob er sie u

milie gu Freien D. Binnenburg.

Die Regierung Ferdinands in Tirol und in den Borlanden zeigt Momente. Zunächst bieten die Landtage das Bild lebhaster Erört Finanzirage, da der kostspielige Hoshalt, die Höhe der Kammerschult dürsnisse des gemeinösterreichischen Türkenkrieges und die Ansorderungen verwaltung wachsende Opser des ständischen Seckels erheischten. Tro errungenen Selbstbesteuerungsrechtes mußte doch die Landschaft die bes Fürsten im wesentlichen bewilligen. Neußert sich darin eine Festigung landessürstlicher Gewalt, so gewahren wir sie auch in des Erzherzogs zu den Bisthümern Trient und Brixen sestgehalte schieden auch der Cardinalbischof von Trient, Ludwig v. Madruzzo mit der Curie dagegen anzukämpsen versuchte und wie ungeberdig sied dinalbischof Andrea d'Austria, der eigene, erstgeborene Sohn Ferdi Inhaber des Bisthums Brixen in dem bezüglichen Streite anließ.

Ebenso ließ sich F. als Landessürst das Wert der tatholischen & angelegen sein. Dürsen wir dabei auch den Einfluß der Eurie, bruder Zesuiten, des Hochclerus, die Rathschläge seines Bertrauten Ras, Weisbischofs von Brixen († 1590), nicht unterschähen, — und religiöse lleberzeugung des protestantenseindlichen Erzherzogs in allem maßgebend geworden, — so ist doch ebenso sicher, daß er die Arbeit resormation in einem noch unter Ferdinand I. stark atatholischen Lansluß der Regentenmacht ansah, als ausschließliche Besugniß der obert gewalt, und daß er auch in seinem Verhältniß zur herrschenden Kirche des Landessürsten in geistlichen Sachen, das placetum in ecclesiastic

und feineswegs ben Schlepptrager bes Clerus abgab.

Diefen Standpunft, man durfe nichts ber Landeshabeit vergeb

in den Rathschlägen sest, welche er 1580—90 seinem jüngern Bruder, Erzerzog Karl von Innerösterreich, aus Anlaß der gegenresormatorischen Entschließungen des Genannten, zu ertheilen pslegte und sie beseelten ihn auch, als nach Karls Tode (1590) zum Mitvormünder des minderjährigen Erstgebornen, deren Andenken in Tirol noch sortlebt, verlor er durch den Tod bereits im J. 1580. Er entschloß sich nun (am 14. Mai 1582) zu einer zweiten, nachesmäßigen Se mit Eleonore, Tochter des Herzogs Wilhelm von Mantua; aber diese She gab nur drei Töchtern das Leben und die Hossung auf einen Landeserben blieb vereitelt.

Dies und die wachsende Kränklichkeit verdüsterte den lebensfrohen Sinn des Erzherzogs in den letzten Jahren und ließ manchen Zug der Wilktür und Härte schaffer hervortreten. F. machte Tirol katholisch, er sorgte für strenge Rechtsdiege, für die Sicherheit des Landes, die nicht selten, namentlich im Süden, durch Banditenschaaren, durch Strolchbanden ("Mausköpse") und Zigeunerhorden gestört wurde; er ließ es an sittenpolizeilichen Maßregeln nicht sehlen, aber von einer wahren Blüthe des Landes kann nicht leicht gesprochen werden; denn ihr Lebensnerv, der allgemeine Wohlstand, war schwach. Bor allem zeigt sich das Bergwesen, der Handelsgewinn in starker Abnahme; die landessürstlichen

Ginnahmen beden die Auslagen nicht.

Der hofftaat war und blieb toftspielig genug, obichon etwas minber als in ben Tagen Ferdinands I.; das fpanifche Wejen bilbete ben Grundton. Den größten Aufwand nahm das Lieblingsichloß des Ergherzoges Umbras ober Amras in Anipruch. Sier war alles aufgeboten, um im Geschmade ber bamaligen Beit einen herrlichen Commerfit zu schaffen. Die Runft- und Baffensammlungen ba-felbft gehören zu ben bedeutendsten aller Zeiten und bieten noch heutzutage, als Ambrafer Cammlung" nach Wien überfiedelt, bem Renner hoben Genug burch Reichthum und Bielfeitigfeit, insbesondere Die Waffen-, Gemalbe- und Gemmen-Sammlung. Aehnlich wie fein Urgrogvater, Dar I., war ber Erzherzog ein Freund mittelalterlicher Belbendichtung; jo bewahrt benn auch die Ambrafer Sammlung bezügliche Sanbichriften toftbarer Art. Auch fanben Gelehrte an feinem Sofe gaftliche Aufnahme und Berwendung, fo ber Riederlander Gerard ban Roo, ber als Rath und Bibliothetar bes Erzberzogs im Auftrag Die Annales Austriae (- 1519) fchrieb, ber tuchtige Secretar und Archivar Jacob Schrent von Roging, der Landeshiftoriograph Butich und mehrere Andere. Abel und Collin, die berühmten Plaftifer, vollendeten das wundervolle Grabmal Maximilians 1. in ber Innebruder Schloftirche, ein Bert, bas ichon bor Decennien begonnen ward.

Körperlich fräftig und rührig, ein vortrefflicher Reiter und unermüblicher Waidmann, der leider nicht selten, wie sein Urgroßvater, zu schraftenlos diesem Genusse fröhnte, liebte F. auch die Pracht der Hosselte. Die beiden aus den Jahren 1580 und 82 zählten zu den kostspieligsten, die Tirol je gesehen. F. starb den 24. Januar 1595, nachdem er wiederholt durch Testamente und Codicille sür die Ordnung des letzten Willens gesorgt hatte. Die beiden Söhne erster Che — Andreas und Karl — waren bereits zu bedeutenden Lebensstellungen gelangt, — der erstere Bischos von Brizen, Administrator der fürstlichen Stister Murbach und Lüders, überdies Statthalter Borderösterreichs, — der andere Kriegsmann unter Farnese, endlich (1594) oberster Feldmarschall des Kaisers in Ungarn geworden. Mit F. starb die tirolisch-vorderösterreichische Linie aus und die Länder sielen nun als Gesammterbe an die habsburgischen Seitenverwandten.

Buchholh, Gesch. Ferdinands I., 8. Bd.; Wiener Jahrb. d. Litt., 80. Bd. Anzeigebl. Hormant's Arch. I. II. Weißegger, Hist. Gem. ober biogr. Schilb.

gegen ben Religionefrieben eingezogenen firchlichen Guter geftort werben follier. In biefem Sinne fprach es fich auf bem Tage ju Mulhaufen aus, auf welchen A. von Roln mit vier Rathen erichienen war. Rach einigem Widerfrubn willigte Rurtoln in biefe Forberung, und es verfprachen Roln, Daing und Boim ben gewünsichten Schut zu gewähren, jo lange die Inhaber der fraglichen Gun bem Raifer in Treue beifteben wurden. Bahrend die Raiferlichen und Baim ben Weind in Bohmen und Defterreich beschäftigten und ben Pfalger in feinen neuen Ronigreich aufluchten, follte Spanien eine Armee bon 30000 Dann mit Brabant herausichiden, um in die pfälgischen Erblande einzujallen. Der Rutin F. fchictte Anjangs April 1620 ben Brafen Gitel Friedrich von Sobengollen nach Bruffel, um die Statthalterin ju ichleunigfter Entfendung ber gewunichten Sulfstruppen ju beftimmen. In Folge diefer Gendung brach im Anguft be Marquis Spinola mit 25000 Mann nach bem Rheine auf. Wahrend er bon Engers nach der Bialg jog, beobachtete am Unterrhein Ludwig de Belagen in Bewegungen der hollander; mit etwa 6000 Dann lagerte er zwijchen Beld und Rheinberg. Er tonnte aber nicht berhindern, daß Bring Moris von Oranien die Befahung auf dem Fort Pfaffenmus verftartte und diefem Berte gegenate ein neues auf der rechten Rheinfeite zwischen Mondorf und Bilich, unter ben Ramen Bfaffenbrille, errichtete, um die Berbindung ber am Riederrhein und ber Bfalg stationirten spanischen Truppen möglichst zu erschweren. Der Ruriut 7. flagte bitter über die Gewaltthätigfeiten ber hollandischen Befagung; es ton ihm aber erft Sulfe, als Spinola aus ber Unterpfalz nach Flanbern auf ben Schauplat bes bon neuem entbrannten fpanifch-niederlandischen Rrieges jund fehrte. Das Fort Pfaffenmut capitulirte und fpanifche und neuburgifche Truppen nahmen baffelbe in Befit und gaben ihm ben Ramen "Fort Mabella". Dabend fich nun ber Rurftaat einer turgen Rube erfreute, begab fich f. im Winter 1622 auf ben Reichstag nach Regensburg, um nach Rraften für die von baierifder Seite eifrigft betriebene, aber bon ben meiften andern Reichsfürften energifch befampite Uebertragung ber pfalgischen Rur an ben Bergog bon Baiern gu widen. Es gelang, ben Wiberftand gu brechen, und am 25. Februar 1623 erhicht Maximilian die fo fehnlichft gewünschte Belehnung mit der erledigten pfaluiden Rur. Das Rölner Ergftift blieb von ben Schreden bes im größten Ibnit Deutschlands wuthenden Rrieges verschont, bis Guftav Abolf feine hungigen Schaaren auf bie guten Quartiere ber Pfaffengaffe hinwies. Go biel hatte f. doch von biefem Rriege vor der Anfunft Buftav Abolfs gefoftet, bag er es in gerathen fand, feine Bitten mit bem Nothichrei ber verzweifelnden Rorbbentiden ju bereinen und die bringenoften Gefuche um Bermittlung bes Friedens nad Wien und München zu richten. Rur furge Beit behielten die friedliebenben Elemente die Oberhand. Schweden, welches burch die immer ftarter fich go italtende Berbindung der fatholischen Machte in feinem Beftande fich ernftlich bedroht glaubte, zeigte geringe Luft fich bom beutschen Boben gurudgunieben, ohne jebe Befahr fur das protestantische Befenntnig befeitigt ju haben. 3m 3. 1631 rudte die Rriegsgefahr für die westfälischen und rheinischen Gebiete immer naber. Der Rurfürft &. legte auf bem Landtage ju Bonn ben Stanben die bedrobliche Lage des Ergftijtes bringend ans Berg und bat um ihren fraftige Beiftand gur Sicherftellung bon Land und Leuten. Die Summe bon 200000 Reichsthalern wurde gur Bertheidigung des Landes bewilligt und theilmeife wi Unwerbung von einigen Regimentern berwendet. Die Lage ber fatholijden deutschen Fürsten wurde noch bedenklicher, als ein thatliches Eingreifen Frank reichs zu Gunften ber Schweben in naber Ausficht ftanb. Frantreich lette Gewicht barauf, möglichft viele tatholifche Stande ju einem neutralen Berhalten ju beftimmen. Es gludte ihm bies querft beim Rurfürften von Trier. Bill

Reuburg und die Stadt Roln erflarten auch ftrenge Reutralität beobachten gu wollen. Cbenjo fuchte &. von Roln um die Reutralität nach. Ob fie ihm gugeftanben worben, ift zweiselhaft; wenn es ber Gall mare, murbe er bei ber Rachricht, daß ber Rurfürft von Trier ben Frangofen ben Chrenbreitstein eingeraumt und ein ichwedisches Corps die Stadt Cobleng eingenommen habe, nicht in aller Saft mit feinen Schaten und Roftbarteiten von Bonn nach Roln geflüchtet fein, und murben fonft die schwedischen Generale nicht gerabe zu jener Reit jo entfetlich in bem tolnischen Gebiete gehauft haben. Bappenheim fanbte bem hartbedrangten Rurfürften fechs Regimenter jur Dedung bes Erzftiftes, und au bemfelben Bred rudte auch ein ftartes fpanifches Corps an ben Rhein. Doch ber ichwedische Beerführer Baudiffen ließ fich in feinem Bormarich nach bem Rhein nicht aufhalten. Balb bemächtigte er fich aller feften tolnischen Orte bes Oberftiftes, fowie einzelner ber ftarfften Blage im Bergogthum Berg. Darauf richtete er fein Auge auf Deut, um von bier aus bie machtige Stadt Roln beamingen gu tonnen. Angesichts ber brobenden Gefahr hatte ber Rolner Rath fich mit bem Rurfürsten, bem Grundherrn ber Freiheit Deut, über bie Befestigung Diefes Blages babin geeinigt, daß ber Rurfurft die Ausführung übernehmen, die Stadt aber einen Theil ber Roften tragen follte. Doch bas Wert ging ungemein langiam bon Statten. Bei einer harmlojen Burgerrevolte murbe &. gegwungen, feine Buftimmung dagu gu geben, daß die Rolner Burgerichaft die Freiheit Deut in einer Beife befeftigen folle, wie die Befahr und Umftande es erheischten. Doch bie in ber Saft aufgeführten Befeftigungsbauten fonnten bem Anbrang ber Schweden gegenüber nicht Stand halten. Baudiffen erfturmte den Ort und vertrieb die folnische Besahung nach furger Gegenwehr aus ihren Berschanzungen. Bedoch von den Rolner Ballen wurde ein heftiges Teuer gegen die ichwedischen Gindringlinge eröffnet, und biefe faben fich bald genothigt, in ihr Lager an ber Sieg gurudgutehren. Rurfurft &. bat die Statthalterin Ifabella in Bruffel. feinem bebrobten Gebiete die Sulfe bewilligen ju wollen, welche er mit eigener Braft ju bieten nicht im Stande mar. Die Ergbergogin entsendete ben Oberften b. Beftphalen, um mit acht Fahnlein Fuger und gehn Cornet Reiter Die Freiheit Deut bor allen weiteren Angriffen ficher zu ftellen. Diefe Truppen wurden burch eine Compagnie ftadtfölnischer Golbaten verftärft. Ginzelne fpanische Corps luchten im Oberftift die Schweben aus ben bon ihnen befehten Stabten und Schlöffern zu verdrängen. Rachhaltigere Wirfung als bon folchen vereinzelten Streifgugen versprach man fich von einer ligiftifch - faiferlichen Armee, welche bauptfächlich auf Roften ber mit ihren Schaken nach Roln geflüchteten Bifchofe bon Roln, Maing und Worms am Riederrhein geworben murbe. The diefe Truppen ins Feld rudten, versuchte Richelieu, ob es feinen diplomatischen Runften nicht gelingen werbe, einen Theil der fatholischen deutschen Fürsten mit Frantreich zu verbinden und fo von diefer herrschfüchtigen Dacht ganglich abbangig ju machen. Der Coblenger Dominicaner b. Genheim erhielt ben Auftrag, ben frangofischen Intriguen bie Wege zu ebnen. Um 15. Auguft 1638 ichrieb er, "ber Rurfürft &., bas Domcapitel und die Stadt Roln hatten einhellig beschloffen, die Affifteng bes Konigs bon Granfreich angurufen". Doch balb wandte fich der Wind und Genheim mußte berichten, "bag er bei Rurfoln weiter nichts ausrichten fonne, weil er feine Credentiales habe: ber Rurfürst von Roln erffare, es fei unter ben Gurften nicht Stil, in fo wichtigen Sachen etwas ohne Crebentialen ju berhandeln, und er wolle auch nicht mehr jugeben, bag in biefer Sache mit ben tolnischen Miniftern weiter verhandelt werbe." Rach Abschluß bes Friedens von Brag, bem F. von Roln im Juni 1633 beitrat, griff berfelbe die Unterhandlungen mit Frankreich wieder auf: er hoffte burch ein Reutralitätsbundnig mit ber frangofischen Rrone Schwebens Geltung erschüttern gu tonnen.

Doch Richelien zeigte fich fprobe und wies jedes besfallfige Unfuchen ab; ba Ronig Ludwig jog es bor, in den verhangnigvollen Birren felbft die Baffen w ergreifen und erft nach ber Berwirflichung ber Gewaltplane Richelieu's Ausnicht auf Frieden ju geben. Der Rolner Rurftaat wurde nun wieder ber Tummelplat für frangofische, fpanische und taiferliche Rriegshaufen. 3m 3. 1636 bat ber Reitergeneral Johann bon Worth ben Rurfürften &., ihm gu geftatten, fich im Sochftift Luttich zu einem Bug in bas Innere von Frankreich zu ruften. F. that dies um fo lieber, als auf diefe Beife das widerfpenftige, frangofenfreundlide Buttich jur Begablung feines Untheils an den Berpflegungegelbern ber taiferlichen Truppen gezwungen und für feine Widerfehlichkeit gegen ben Bifchof und Rale geguchtigt murbe. Es murbe weit über ben Rahmen einer biographifchen Stim bes Rurfürften &. hinausgeben, wenn ich auch nur in turgen Umriffen die Rriegebrangfale ergablen wollte, burch welche &. bis jum Ende bes Sofahrigen Rriege feine Fürftenthumer beimgesucht fab. Trop aller Anftrengungen war er nicht im Stande, feinen hart gequalten Unterthanen Schut gegen Die Streif- und Rand guge ber Beffen, Frangofen und Spanier gu bieten. Enblich im 3. 1647 ichin bem gequalten Lande Ruhe tommen ju follen. 3m Marg wurde ju Ulm zwischen Frankreich, Schweden und heffen einerfeits, ben Rurfürsten von Baier und Roln andererfeits ein Waffenftillftand bis jum Frieden vereinbart. & Den Roln lieg am 2. und fein Coadjutor Maximilian Beinrich am 8. Mai feinen Beitritt ju biefem Tractat ertlaren. Den Beftimmungen biefes Bertrages ju wiber weigerte fich die Landgrafin von Seffen, Die Feindfeligfeiten im Rolan Gebiet einzuftellen. A. entichlog fich barum, ben Baffenftillftand gu fundigen und ersuchte ben faifertichen General Langton, bas Rolner Bebiet von ben beififden Truppen gu faubern. Stabte und Dorfer hatten nun wieder unter ben entjeblichften Rriegsbrangfalen gu leiben, bis 1648 von Munfter Die frobe Botidet des Friedens ertonte, eines Friedens, der beim Abschluß des schrecklichen Rriege jammers einftweilen ben Bedanten an die von ihm befiegelte Schmach bei beutschen Baterlandes nicht auffommen ließ. Raum mar ber Jubel fiber ben jurudgefehrten Frieden vertlungen, fo wurde & burch eine revolutionare Bewegung im Bisthum Luttich gezwungen, mit bewaffneter Dacht gegen Die Auftanbifchen ju gieben. Balb ergab fich bie Stadt Luttich, und & hielt meger bes gludlich bezwungenen Aufftandes in Raiferswerth eine Dantmeffe (1649). Im folgenden Jahr wollte er die Bisthumer Münfter, Baberborn und Gilbesham besuchen. Auf ber Reife erfrantte er in Arnsberg; nach furgem Leiben ftarb a dafelbit am 13. September. Die einbalfamirte Leiche wurde nach Roln gebracht und am 25. im Dom feierlich beigefest. Bei &. ftand bas außere und fittliche Leben mit feinen religiofen und firchlichen Unichauungen im iconften Ginflange Er war ein ascetischer, frommer, ftrengfirchlicher Dann, bem es nicht genug mat, Die außeren Formen zu erfüllen und ben Schein zu mahren : er wollte in bollftem Dage auch fein, was er fchien, und feinen Untergebenen durch ein tugendreiche Leben als nachahmenswerthes Mufter vorleuchten. Er glaubte, bag ben religibien Orben von der Vorfehung die Aufgabe zugewiesen fei, burch Gebet, Beifpiel und jeelforgliche Thatigteit ben Glauben des Bolfes ju fraftigen, bas religiofe Leben ju fordern und die allgemeine Sittlichfeit zu heben. Darum schützte er bie allen Orden und begunftigte auf alle Beife die Riederlaffung anderer religiofer Go noffenichaften. In feinem frommen Sinne ertannte er nicht, wie weit die meiften Orbenspersonen bon bem Beift ber uriprünglichen Stifter abgewichen waren Rein Orben ftand bei ihm in fo hohem Angeben wie ber ber Jejuiten. Bon ben Jefuiten hauptfächlich erwartete er bie allmähliche Burudführung ber in feinen verschiedenen Bisthumern gerftreuten Protestanten gu ber fatholifden Rirche. Mit feiner Unterftutung tonnten bie Jesuiten eine lange Reibe neurt

ollegien im Rolnifchen, Münfterifchen, Silbesheimifchen und Baberbornifchen runden. Bang befonders gunftig mar er fur die Rolner Jefuiten gestimmt. Jum Reubau ihrer prachtigen Rirche fteuerte er reichlich bei. Bum Dant bafur ließen die Zesuiten sein Wappen über dem Eingang der Kirche anbringen. Auf Matthiastag 1 629 betheiligte er fich an bem feierlichen Umgug aus ber alten Capelle in ben meuen Brachtbau. Die Befehrungsversuche ber Jesuitenmissionen unterftugte er in fraftigfter Beife burch polizeiliche Borichriften und im Munfterischen burch ewaltsame Austreibung ber Brotestanten (1624). Auf die Uebertretung des Abstinenggebotes fette er eine Gelbftrafe bon feche Goldgulben; einer gleichen Belbbuge verfiel berjenige, welcher eine protestantische Rirche besuchte. Rein richtfatholischer Schulmeifter burfte gebulbet werden; niemand, ber nicht tatho-Lifch war, durfte jum Schöffen, Burgermeifter, Rathadiener u. f. w. gewählt werben. Das Abhalten beimlicher religiofer Zusammentunfte fowie das Lefen antatholischer Bucher verbot er bei einer Strafe von gehn Goldgulden; ber Angeber follte hiervon den dritten Theil erhalten. Den Bfarrern gebot er, die Schulen fleißig zu vifitiren und bafür zu forgen, daß die Schulbucher nichts gegen Die tatholische Religion und Rirche enthielten. Richt vergeblich hatten die Befuiten alles aufgeboten, &. gang fur bas romifche Rirchenwefen gu gewinnen. Auf ihr Betreiben befahl er, daß das tolnische Brevier und Miffale dem romifchen Ritus angepagt werden folle. Auf ber Diocejanipnobe, welche 1627 gehalten wurde, ließ er beschließen, daß fein Beiftlicher angestellt werben durfe, ber nicht Den Gib auf das Tridentinum geschworen habe. Roch jest fichtbare Denkmale eines frommen Ginnes find die 1627 erbaute Rirche auf dem Rreugberg bei Bonn und ber prachtige, 1633 angefertigte Schrein bes beil. Engelbertus im Rolner Dom.

Crombach, Annal. eccl. et civ. metr. Ub, Col. Agripp. — Rathsprototolle. — Wilmius, Rerum Agripp. pars sec. — Ennen, Frankreich und ber Rieberrhein, Bb. 1. — Theatrum Europaeum. — Gundling, Kurfürstenstaaten. — Wolf, Kurfölnische Correspondenz. — Scotti, Sammlung.

Ennen.

Werdinand II., Erzhergog von Defterreich, Regent Tirols und der Borlande, geboren am 14. Juni 1529, † am 24. Januar 1595. Als zweiter Sohn Kaifer Ferdinands I. zu Ling geboren, entwidelte fich biefer habsburger gu einem ftattlichen, forperlich ungemein fraftigen Manne, bem eine gut geleitete Erziehung auch bleibenden Ginn fur Runft und Wiffen, neben ber Freude an ber Baffe und bem Jagdgerathe und dem icharfen Berftandnig fur die Aufgaben einer raich machfenden Lebensftellung, einzupflanzen verftand. 3m Gegenfabe gu feinem alteren Bruber, Dag II., ftrengglaubiger Ratholit, ftand er fcon besbalb jum Bater in einem befferen Berhaltniffe als ber Erftgeborene. Den Ernft bes Rrieges lernte er jum erften Dale im Rampfe mit ben Schmalfalbenern (1547) fennen. Dann übertrug ihm ber Bater Die bohmifche Statthalterichaft durch volle 19 Jahre. Bereits um 1547 - 48 bei Gelegenheit bes Augsburger Reichstages machte F. die Bekanntschaft der schönen Patricierin Philippine Belfer, geb. 1527, Tochter bes Sanbelsberen Frang Belfer und ber Anna Abler, aus einem Großbürgerhaufe, bas bereits 1532 Raifer Rarl V. in ben Stand rittermäßiger Abelichaft erhoben hatte. Ihre Bohlgeftalt und feine Bildung feffelten ihn bauernd. Philippine Welfer begab fich bann nach Bohmen, auf Bregnic, ju ihrer Muhme Ratharina, Gattin bes Ritters und Staatsbeamten Georg v. Logan, und fo fonnte fich bas Liebesverhaltnig weiter fpinnen. 1557, nachdem es durch Jahre die Probe bestanden, entschloß sich F. zur geheimen Che mit Philippine. Alles mußte bem Bater gegenüber ftrenges Geheimnig bleiben. Daher wurden auch die vier Rinder, welche 1558-62 Philippine bem Gatten gebar - ben erften Sohn auf Bregnic, ben zweiten und die 3willinge vom 3. 1562 ju Bürglit - als "Findlinge gelegt" und nur in vertraulichen Ur funden als Sprößlinge bes Chepaares beglaubigt. Das Drudenbe biefes gebeimen Che- und Familienlebens dem Schwiegerbater gegenüber hatte ichen 1561 Philippine ju einem entscheibenden Schritte vermocht. Gie enthullte fugfally unter Bitten und Thranen bem Raifer Ferbinand I. ben gangen Sachbethall und ber Liebenswürdigfeit bes flebenden Beibes, ber Unabanderlichfeit ber Ibal fachen und ber väterlichen Reigung hielt ber ichwere Berbrug bes Regentm nicht lange Stand, obichon ber Sohn ben väterlichen Blan einer frangofichen und überhaupt einer ftandesmäßigen Beirath nun für immer gefreugt hatte. Die gange Angelegenheit war ben 6. September babin geordnet worden, bag bie Gie auch weiterhin vor ber Welt geheim bleiben, die Rinder nicht thronfabig fein ben Titel "d'Austria" und nur die Wappen ber erworbenen Bribatbefitungen führen follten. Ferner wurde die Apanagirungsfrage geordnet. Das officiall Geheimniß der Ehe wurde in der That erft 1576, 12 Jahre nach bem Tobe Raifer Ferdinands I., burch ein papftliches Breve beseitigt, bas ben Gre herzog bes Gides ber Beheimhaltung entband.

Es wurde oben der böhmischen Statthalterschaft Erzherzog Ferdinands gedacht; sie siel (1547—66) in eine bewegte Zeit, als es sich besonders um die leidige Glaubensstrage im Lande handelte und seiner Gattin bot sich Gelegenheit, mit frauenhafter Milbe auf den Erzherzog Statthalter zu Gunsten der gesangm gehaltenen Häupter der "Brüder", insbesondere Augusta's, einzuwirken. Auch am Türkenkriege betheiligte sich F. zwei Mal (1556 und 66). Als ihm des väterliche Testament die Erbtheilung Tirol und die Vorlande zuwies, schalte er seiner Gattin das schöne Schloß Ambras bei Innsbruck als ständigen Wohnsitz und balb nach dem persönlichen Regierungsantritte erhob er sie und ihre Fo

milie au Freien b. Binnenburg.

Die Regierung Ferdinands in Tirol und in den Vorlanden zeigt bedeutsamt Momente. Zunächst bieten die Landtage das Bild lebhaster Erörterungen da Finanzsrage, da der kostspielige Hoshalt, die Höhe der Kammerschulden, die Bedürsnisse das gemeinösterreichischen Türkenkrieges und die Ansorderungen der Landebverwaltung wachsende Opser des ständischen Sedels erheischten. Troh des 1878 errungenen Selbstbesteuerungsrechtes mußte doch die Landschaft die Forderungen des Fürsten im wesentlichen bewilligen. Aeußert sich darin eine bedeutsame Festigung landessürstlicher Gewalt, so gewahren wir sie auch in der Stellung des Erzherzogs zu den Bisthümern Trient und Brixen sestgehalten, wie entschieden auch der Cardinaldischos von Trient, Ludwig v. Madruzzo, im Bunde mit der Eurie dagegen anzukämpsen versuchte und wie ungeberdig sich auch Gardinaldischos Andrea d'Austria, der eigene, erstgeborene Sohn Ferdinands, als Inhaber des Bisthums Brixen in dem bezüglichen Streite anließ.

Ebenso ließ sich F. als Landessürst das Wert der katholischen Restauration angelegen sein. Dürsen wir dabei auch den Einsluß der Curie, der Janibrucker Jesuiten, des Hochclerus, die Rathschläge seines Vertrauten, Johanns Ras, Weihbischoss von Brigen († 1590), nicht unterschäßen, — und ist auch ürreligiöse Ueberzeugung des protestantenseindlichen Erzherzogs in allem und seden maßgebend geworden, — so ist doch ebenso sicher, daß er die Arbeit der Gegenzesomation in einem noch unter Ferdinand I. start atatholischen Lande als Ausstuß der Regentenmacht ansah, als ausschließliche Besugniß der obersten Staatsgewalt, und daß er auch in seinem Verhältniß zur herrschenden Kirche die Rechte des Landesssürsten in geistlichen Sachen, das placetum in ecclesiasticis, hochhielt

und feineswegs ben Schlepptrager bes Clerus abgab.

Diefen Standpuntt, man durfe nichts der Landeshoheit vergeben, hielt er

ruch in den Kathschlägen sest, welche er 1580—90 seinem jüngern Bruder, Erzerzog Karl von Innerösterreich, aus Anlaß der gegenresormatorischen Entschließungen des Genannten, zu ertheilen psiegte und sie beseelten ihn auch, als er nach Karls Tode (1590) zum Mitvormünder des minderjährigen Erstgebornen, Ferdinands II., bestellt wurde. Seine erste, um 2 Jahre ältere Gattin, die gesiebte Welserin, deren Andensen in Tirol noch sortlebt, verlor er durch den Tod bereits im J. 1580. Er entschloß sich nun (am 14. Mai 1582) zu einer zweiten, standesmäßigen Ehe mit Eleonore, Tochter des Herzogs Wilhelm von Mantua; aber diese Ehe gab nur drei Töchtern das Leben und die Hossnung auf einen Landeserben blieb vereitelt.

Dies und die wachsende Kränklichkeit verdüsterte den lebensfrohen Sinn des Erzherzogs in den letzten Jahren und ließ manchen Zug der Wilkfür und härte schärfer hervortreten. F. machte Tirol katholisch, er sorgte für strenge Rechtspstege, für die Sicherheit des Landes, die nicht selten, namentlich im Süden, durch Banditenschaaren, durch Strolchbanden ("Mausköpse") und Zigeunerhorden gestört wurde; er ließ es an sittenpolizeilichen Maßregeln nicht sehlen, aber von einer wahren Blüthe des Landes kann nicht leicht gesprochen werden; denn ihr Lebensnerv, der allgemeine Wohlstand, war schwach. Vor allem zeigt sich das Bergwesen, der Handelsgewinn in starker Abnahme; die landesfürstlichen

Ginnahmen beden die Auslagen nicht.

Der Sofftaat war und blieb toftfpielig genug, obichon etwas minder als in ben Tagen Gerbinands I.: bas fpanifche Wefen bilbete ben Grundton. Den größten Aufwand nahm bas Lieblingsichlog bes Ergherzoges Umbras ober Amras in Anfpruch. Sier war alles aufgeboten, um im Geschmade ber bamaligen Beit einen herrlichen Commerfit gu ichaffen. Die Runft- und Waffensammlungen bafelbit gehoren ju ben bedeutenbiten aller Beiten und bieten noch heutzutage, als "Ambrafer Sammlung" nach Wien überfiedelt, dem Renner hoben Benug burch Reichthum und Bielfeitigfeit, insbesondere die Baffen-, Gemalbe- und Gemmen-Sammlung. Aehnlich wie fein Urgrogvater, Dar I., war ber Erzherzog ein Freund mittelalterlicher Belbenbichtung; jo bewahrt benn auch die Ambrafer Sammlung bezügliche Sandichriften toftbarer Art. Auch fanben Gelehrte an feinem Sofe gaftliche Aufnahme und Bermenbung, fo ber Riederlander Gerard van Roo, ber als Rath und Bibliothetar bes Erzberzogs im Auftrag Die Annales Austriae (- 1519) fchrieb, der tuchtige Secretar und Archivar Jacob Schrent von Roging, ber Landeshiftoriograph Butich und mehrere Andere. Abel und Collin, die berühmten Plaftifer, vollendeten das wundervolle Grabmal Maximilians I. in der Innabruder Schloffirche, ein Wert, das icon vor Decennien begonnen warb.

Körperlich fräftig und rührig, ein vortrefflicher Reiter und unermüblicher Waidmann, der leider nicht selten, wie sein Urgroßvater, zu schrankenlos diesem Genusse fröhnte, liebte F. auch die Pracht der Hossete. Die beiden aus den Jahren 1580 und 82 zählten zu den kostspieligsten, die Tirol je gesehen. F. starb den 24. Januar 1595, nachdem er wiederholt durch Testamente und Codicille sür die Ordnung des letzten Willens gesorgt hatte. Die beiden Söhne erster Che — Andreas und Karl — waren bereits zu bedeutenden Lebensstellungen gelangt, — der erstere Bischof von Brizen, Administrator der sürstlichen Stister Murbach und Lübers, überdies Statthalter Borderösterreichs, — der andere Kriegsmann unter Farnese, endlich (1594) oberster Feldmarschall des Kaisers in Ungarn geworden. Mit F. starb die tirolisch-vorderösterreichische Seitenderwandten.

Buchholy, Gesch. Ferdinands I., 8. Bb.; Wiener Jahrb. b. Litt., 80. Bb. Anzeigebl. Hormany's Arch. I. II. Weißegger, Hift. Gem. ober biogr. Schilb.

aller Herrscher u. Bringen bes biel. E. Habsburgs . . . 4. Bb. Sinnahn, Beitr. 3. Gesch. b. Rirche Säben-Briren, 7. u. 8. Bb. Joller, Gesch. b. Sohl Junsbrud I. A. Wolf, Lucas Geiglosser u. seine Selbstbiogr. Ph. J. Rid. Welser, Rachr. über Phil. Welser, Rürnb. 1864. Primisser, Die t. t. inbraser Sammlung, 1819. Egger, Gesch. Tirols, 2. Bb. 1876.

Rrones

Berdinand L. Raifer bon Defterreich, geboren in Wien am 19. April 1793, war der altefte Sohn bes Raifers Frang II. und beffen zweiter Gemablin Maria Therefia, Tochter bes Konigs Ferdinand IV. von Reapel. Seine Cogiebung wurde ber Leitung bes Baron Carnea-Steffanco unterftellt. Den erfin Unterricht erhielt er von A. Gremes, Enbler, Schopp, Span, Unterberger u. A. F. war in feiner Rindheit icon bon febr ichwachlicher Gefundbeit, foll aber leben bige und thatige Ginbildungefraft, fchnell faffenden Berftand und namentlich eine überaus gludliche Gabe bes Gebachtniffes gezeigt haben. Gine großen Reife, welche er 1815 nach Paris, burch bas fübliche Frankreich, Die Schwei und Dentichland unternahm, ftartte einigermaßen feine Befundheit und blieb auch auf feine geiftige Bildung nicht ohne Ginflug. Bei berichiebenen Anlaffen bethatigte er jene ebeln menichenfreundlichen Gefinnungen, Die ihm Die Bergen Aller gewannen. 218 im 3. 1830 bie ber Donau junachft liegenben Theile von Wien überichwemmt maren, durchfuhr er nicht ohne Befahr im leichten Rabn bie emporten Gluthen, nach Rraften ben Bebrangten felbft Troft und Gulfe ipendend und durch feine perfonliche Gegenwart zu berboppelten angeftrengteften Rettungsarbeiten aneifernd. Bon ben vielen Bugen unbegrengter Gutmuthigfeit, die noch im Bolfe von Mund ju Munde geben, fei nur einer angeführt, ber und befonbers bezeichnend ericheint. Gin Benfionift, ber burch eigenen Beichtfinn in felbfiberichuldete bedrangte Lage gerathen mar und icon wiederholt Unterftugung bom taiferlichen Gofe erhalten hatte, icos, als er endlich auf einen feiner Bettelbriefe abichlagig beichieben worben war, am 9. Auguft 1832 auf F. und verlette ihn leicht. In folge beffen verfiel f. - bamals noch Kronpring - in eine lange Krantheit, bie ihn bem Tobe nabe brachte. Doch lieg er nicht nach fur ben Thater gu bitten, bis bie uber ibn verhangte Todesftrafe in mehr jabrige Teftungshaft umgewandelt worden war. F. bewilligte überdies ber familie bes Berbrechers Benfionen und jorgte fur bie Erziehung feines Sohnes. -Mit besonderer Borliebe betrieb er technologische und botanische Studien, ermunterte und unterftutte Runfte, Induftrie und Gewerbe. Die taifert, tonigt. Landwirth ichaftsgefellichaft entfaltete unter feinem Protectorate fegensreiche Birtfamleit. Am 28. Ceptember 1830 gu Pregburg - als & V. - jum Ronig von Ungarn gefront, widmete er bas bon ben Standen bes Ronigreichs ihm bargebrachte übliche Rronungsgeschent - 50000 Ducaten - theils gur Unterftugung ber bamals von Digernte bart betroffenen Ginwohner Ungarns, theils jur Bermeb rung bes Fonds ber ungarifchen Atabemie. Wefentlichen Antheil an ben Re gierungsgeschäften nahm er auch nach ber Rronung nicht. Der Grund babon lag aber wol nicht - wie bie und ba behauptet wurde - in einem Mangel paterlichen Bobiwollens ober gar in Giferfucht feines Baters gegen ibn, fonbern einzig in bes Rronpringen Rrantlichfeit. Die epileptischen Unfalle, bon benen F. - gerade in jenen Jahren am baufigften - beimgefucht ward, wirften ftorend und hemmend auf feine Billenstraft und fein Auffaffungebermogen. "Et lebte ftill und eingezogen feinen unichulbigen Paffionen, feinem Sammeleifer, freute fich an Blumen, Bappenbuchern und der reichen Collection von Industrieproducten, welche Rees fur ihn gujammengeftellt hatte." - Am 12. Februar 1881 feierte er burch Procuration ju Turin, am 27. Februar in Berfon gu Bien feine Bermablupa mit Bringeffin Maria Anna Caroline Bia (geboren am

September 1803), ber 3. Tochter bes Ronigs Bictor Emanuel pon Sartien. - Er hatte nabezu fein 42. Lebensjahr vollendet, als er burch ben b feines Baters - am 2. Mary 1835 - Raifer von Defterreich murbe. ne feiner erften Regierungshandlungen war bie Amneftie bom 4. Marg 1835. n 14. Juni beffelben Jahres empfing er die feierliche Erbhuldigung des Erggogthums Defterreich unter ber Enns. Bei Belegenheit ber Enthullung bes egesdentmals bei Rulm hatte F. eine Zusammentunft mit dem Raifer Nicolaus n Rugland und dem Könige Friedrich Wilhelm von Breugen in Teplit am September 1835. Sie follte nach außen bin bezeugen, bag in den freundaftlichen Beziehungen ber brei Berricher von Defterreich, Preugen und Rugid durch ben Tod bes Raifers Frang feine Menderung eingetreten fei. Es rbe durch fie der Grund gelegt ju dem machtigen Ginfluß, ben Raifer Nicois in ber Folge am Wiener Goje übte. - Im nachften Jahre fand in Brag. Rronung Ferbinande jum Ronige von Bohmen - als f. V. - am 7. ptember 1836 ftatt. 3mei Jahre fpater — am 6. September 1838 - wurde Mailand fein Saupt mit ber eifernen Rrone geschmudt. Bei biefem Unlaffe mte er die Amnestie auch auf die Emigrirten aus, benen unter gewiffen Begungen ftraffreie Rudtehr geftattet wurde. Wegen ber fteten Rrantlichfeit ebinands, um ihm bie Laft ber perfonlichen Anftrengung, welche bie Regieigsweise des Kaifers Franz bem Berricher auferlegte, zu erleichtern, wurde die rite politische Leitung einem Rathscollegium übertragen, welches "bie Staatsfereng" hieß und aus zwei Erzherzogen, Ludwig (dem Oheime Ferdinands) b Franz Karl (Bruder Ferdinands), dem Staatstanzler Fürst Metternich ffen Ginfluß der vorherrichende und maggebende in der Confereng war) und a Staats- und Conferengminifter Graf Rolowrat-Liebsteinsty beftand. Diefe uerung brachte vielfach Langfamteit und Schwerfälligfeit in ben Bang der aatsgeschäfte. An dem absolutistischen Regierungssysteme feines Baters wurde ntwegt festgehalten. Erst das lette — und zugleich bewegteste — Jahr der gierung Gerdinands zwang davon abzuweichen. Befannt find die Ereigniffe, che die Wiener Margtage mit fich führten. Am 11, April fcblog & in egburg ben ungarischen Reichstag. Die Anrede, die er bei diefer Gelegenheit magnarifcher Sprache hielt, murbe von ben versammelten Ständen bes Ronigbes mit begeiftertem Jubel aufgenommen. Am felben Tage noch fehrte er h Wien gurud, wo am 25. April bie Grundzuge einer Conftitution fur bie rreichische Monarchie tundgemacht wurden. Rach der Sturmpetition floh F. n erften Male aus Wien. In den gewöhnlichen Wagen fuhr er am 17. Mai feiner Gemablin, feinem Bruder (Erzherzog Frang Rart) und beffen Familie Wien, als ob er nur eine Spazieriahrt nach Schönbrunn unternehmen Ate. Es wurde aber ohne Aufenthalt bis Burtersborf, von ba mit der Boft ter gefahren. Spat Rachts tam Die taiferliche Familie am 18. Mai nach laburg; noch in berfelben Racht wurde wieder aufgebrochen; am 19. Dai ends wurde das Reifegiel - Innsbrud - erreicht. Go geheim war die icht ins Wert gefett worden, daß felbft die Minifter und der Sofftaat erft on erfuhren, als fie schon vollendete Thatfache geworden war. Deputationen Biener befturmten ben Raifer wieder gurud gu tehren. Anjangs wollte er feinen Bruder, ben Ergherzog Frang Rarl, fenden. Giner Deputation bes chstages verfprach er endlich bie Rückfehr, die er auch über Ling antrat. t 12. August jog &. wieder in Wien ein. Rach der Ermordung Latour's ver-7. jum zweiten Male Wien - 7. October -, überschritt in Begleitung er ansehnlichen Truppenmacht bei Rrems die Donau und begab fich nach Olh. Dort legte er am 2. Dec. 1848 die Raiferfrone nieder, welche, ba fein uber Erzherzog Franz Karl auf bas Rachfolgerecht verzichtete, auf beffen altefien Sobn, den damals 18jährigen Griberzog Franz Joseph, überging. Benige Stunden nur verweilte I. noch in Olmüh, dann ging er nach Prag, wer seinen bleibenden Ausenthalt nahm. Den Sommer pflegte er alljährlich wieiner seiner Gerrschaften in Böhmen zuzubringen. Mehr als 26 Jahre verlette ar noch in Rube, unbestämmert um alle politischen Hährel und Berwicklungen in der Welt, mit reichen händen Wohlthaten spendend in Bethätigung der "wbegrenzien Sutmützigseit, des unerschädpflichen Wohlwollens, des milden, siel hällsebereiten Sinnes", die ihm von Jedermann nachgerühmt wurden, und in vollsten Maße den Beinamen des "Gütigen" rechtsertigend, den ihm das Boll schon in seinen ersten Regierungsjahren zusvrach. Am 27. Februar 1856 seiner er nach 25jähriger kinderloser She seine silberne Hochzeit in Prag. Dort karb er am 29. Juni 1875.

Ausger der in Burzhach, Biogr. Lex., VI. S. 199—200, angegebenet biogr. Litteratur wäre noch zu erwähnen: Desterr. Kational-Encyllopade, herausgeg, von Grüsser u. Czitann, Supplement S. 434—436. Geschickt Desterreichs seit dem Wiener Frieden 1809, von Anton Springer, in zwi Theilen, Leipzig 1863. Jos. Alex. Freih. v. Helsert, Geschichte Desterreichs vom Ansgange des Wiener Octoberausstandes 1848, Vd. 1—3, Prag 1869—72. Charles Roel, Necrologus de S. M. l'Empereur F. le Debonnaire, 1875.

Itd. Schmidt, Beitgenoffifche Gefchichten, Bb. I., Berlin 1859.

Telgel. Berdinand D. Gurfienberg, Garftbifchof von Baberborn und Manfter, geboren zu Bilftein ben 21. Octbr. 1626, 7 den 26. Juni 1683, entsproß ber Che Friedrichs D. Fürftenberg und ber Anna Maria D. Rerpen und gwar in ber Reihe bon vielen Rindern als bas elfte. Bon Rindesbeinen an forglich erzogen, auffallend begabt und bem geiftlichen Stande bestimmt, weilte er gu feiner Mutbildung 6 Jahre bei den Jefuiten in Siegen, wo er bereits Gefchmad an ber Dichtfunft und, bon P. Johann Belbe angeleitet, an vaterlandifcher Geidicht fand. Seit 1644 borte er an der Jefuiten-Afademie gu Baberborn philosophiide Borlefungen und zwar mit foldem Erfolge, bag er von allen Schulern guert als Baccalaureus ausgerufen wurde. Als Baberborn 1646 in Wrangel's Gewalt fiel, begab fich &. mit feinen Brubern nach Münfter, um feine Studien fortjufegen. Doch neue Lehrer und neue Spfteme und bagu ber Tod ber Eltem verleibeten ihm biefelben; baber er fich vorerft an ber Sand bes Rechtstundigen Johann v. Gardt gu Bilftein, darauf gu Roln auf die Jurisprudeng verlegte bier trat er einer hoben, einflugreichen Berfonlichfeit naber. Fabio Chigi, ber Legat bes Papftes und Bertreter beim westfälischen Friedenscongreß, ward bon Ferdinands Gelehrfamteit und Wefensanmuth gleich fehr eingenommen, und beide traten in einen lebhafteren, ben Biffenichaften und Runften gewidmeten Berlebt. Als Chigi bann Carbinal geworben, lub er ben jungen Freund nach Rom ein und biefer folgte ihm 1652 und nachdem er 1655 als Alexander VII. ben papit lichen Stuhl beftiegen, ernannte er F. jum Bebeim-Rammerer, zeichnete ibn por ben Italienern als Mufter eines abelichen Jünglings aus und beehrte ihn mu Auftragen. F. rechtfertigte biefe Gunft in folchem Dage, bag er von ben berühmten Dichtern und Gelehrten Roms jum Mitgliede, fodann jum Brafecten ber Mabemie ber humaniften einstimmig ermählt wurde - eine Auszeichnung, die noch teinem Fremben, geschweige einem Deutschen, zu Theil geworben war Die er feine Benoffen fur boberes geiftiges Leben gu entflammen wußte, fo nahrte er in ihrem Umgange zwei Sauptabern feines Strebens, Die poetifche und Die hiftorische. Mit ben Gelehrten, worunter auch fein Landsmann Tord mat, unternimmt er poetische Weltfampfe, antiquarische Untersuchungen bis nach Neapel bin. Dabei belebt fich fein Jugendtrieb, gerichtet auf die Bergangenheit feiner

labiligen Beimath und namentlich bes Paderborner Landes. Er verfolgt fie bon ben Urzeiten, wo fie im Dammerlichte ber claffifchen Geschichtschreiber einige Geftalt annimmt, durch bie frantischen und fachfischen Quellen hindurch, durchnobert einschlägige Sanbichriften und Urfunden, copirt Brauchbares und Werthvolles und bestimmt fabige Ropfe ber Beimath, bort ein Gleiches zu thun. Dabei tam ihm die Freundschaft bes vaticanischen Bibliothetars Solftein und nicht minder die Gunft wie der hiftorische Ginn bes Papftes, der felbft an welthiftorifden Bandlungen fo unmittelbar Theil genommen und alle möglichen Actentude über ben westfälischen Frieden gesammelt bat, ju Statten. F. tonnte aus ber Baticana Briefe und Actenftude, Sandichriften und Urtunden benugen, die to leicht bor ihm und nach ihm Reinem wieder ju Gebote ftanben. Benug, feine Beftrebungen, Die ichonwiffenschaftlichen wie Die hiftorischen, fanden fich im Umgange mit ben Gelehrten, mit ben Buchern und Geschichtsquellen, wie fie bie ewige Stadt bot, wie neu befruchtet, und fie follten in ber Beimath erft recht bluben und reifen. Dabei fteht er bem abminiftrativen Leben nicht fern; als papfilicher Gefandter geht er nach Wien und anderen Orten und 1660 aberbringt er bem Bifchof Frang Bilhelm v. Bartenberg von Osnabrud ben Carbinalebut und erwirbt bei diefer Gelegenheit die Bewogenheit des munfterifchen Fürftbifchofs Bernard b. Galen.

Ungefähr ein Jahr später kehrte er als Bischof für immer von Kom in seine Heimath zurück. Er hatte mit 8 Jahren die niederen Weihen und ein Canonicat in hildesheim, am 20. Oct. 1644 vom Kaiser ein solches in Paderborn, 1650 daselbst schon vom Weihbischofe Fried die Subdiaconatse, zu Kom die Priesterweihe erhalten. Kun, als der Fürstbischof von Paderborn, Th. A. von der Reck, starb, wurde er, dem Domcapitel durch seine Fähigkeiten und Verbindungen wohlbekannt, am 21. April 1661 zu dessen Rachsolger erwählt und durch den Domherrn Adolf v. Lippe in Kom davon benachrichtigt. Der Papst empsahl ihn hochersreut dem Kaiser und weiß in einem Schreiben an das Capitel nur Lugenden von ihm zu ossendaren, der Cardinal Kospiglioss, später Papst Clemens IX., consecrirte ihn. Mit Schmerzen sahen ihn die Freunde, mit Thränen in den Augen der Papst von Kom scheiden. Um 29. August erhielt er die kaiserliche Bestätigung, am 2. October betritt er sein Land; außerordentsliche

Feierlichkeiten verherrlichen feinen Einzug.

F. regierte über Paderborn 22 Jahre und die letten 5 Jahre zugleich über Münfter; denn für dieses Hochstift war er schon 1667 nach einer zwischen ihm und dem Kurfürsten von Köln streitigen Wahl vom Papste zum Coadjutor ernannt und vom Kaiser bestätigt, aber, solange Bernard v. Galen († 1678) lebte,

bort allen Beichaften fern geblieben.

F. war ein Regent des Friedens, wol militärischen Bortheilen zugewandt, aber friegerischen Actionen abgeneigt. Daher begünstigte er höchstens auswärtige Kämpse gegen Nichtlatholisen: so unterstützte er die Insel Candia mit einer bebeutenden Geldsumme, Oesterreich durch auserlesene Truppen gegen die Türken, und so bot er 1671 Köln Paderborns und Münsters Hülse an, salls der Kursürst die damals günstige Gelegenheit wahrnehme, Hildesheim, "die häretische Stadt, zum Frommen der katholischen Sache zu erobern". Im zweiten französsischen Raubkriege nahm Paderborn weniger Partei für die Kaiserlichen, litt dasher auch 1679 so unter deren Cinquartierung, daß F. gegen Conring des deutschen Reiches Zerrüttung beklagte und die Kaiserlichen als Harphien brandmarkte. Der General Sporch, der sein Baterland gewiß möglichst schonte, erlangte am 1. Juli 1674 wegen der dem Stifte geleisteten Dienste von F. sür seinen Elternhos im Delbrücksichen immerwährende Besteiung von Lasten und Diensten und ebenso für dessen Inhaber, seinen Bruder Philipp und dessen Ereiheit von allem

persönlichen Eigenthum. Paderborn begrüßte die nachrückenden Franzosen als Besreier, das Land stand ja von Alters her durch den Hauptheiligen Liberius mit Le Mans in geistiger Berbrüderung und F. beobachtete Rücksichten der Ctiquette gegen Ludwig XIV. Allein sein Lob sollte sich bald in Jammer verwandeln, als die Fremdlinge Hörter verließen, und 1679 erschien ihre Haltung von Lippstadt aus so bedrohlich, daß er die französischen Officiere durch Geschele an Wein und Hafer von Einfällen in sein Land abhalten mußte, dis der Kriede

mit Rurbrandenburg bem Rriege ein Enbe machte,

Schon borber batte er bie Rriegsfaben feines Borgangers, Bernard b. Galen, im Sochftift Manfter gerriffen und bie munfterifchen Gulfetruppen aus Dane mart abberufen, welche Galen nach bem Siege bes großen Rurffirften bei Gebr bellin (am 18. Juni 1675) gegen Schweden geftellt, wie er porbem beffen Bundesgenoffen, Frankreich, unterftut hatte. Am 17. Nov. 1678 erneuerte & gleichwol ben Subfibientractat mit Danemart, verließ ihn jedoch wieber, fobalb ber Prieden ju Rommegen für Schweben gunftig ausgefallen war, und fchlof am 29. Mars 1679 mit letterer Macht und mit Franfreich einen Geparatirieben. wornach Schweden jur Erftattung ber Rriegstoften bon 100000 Thir. bas 19 Jahre fpater eingelofte Amt Bilberhaufen an Münfter berpfandete, Frant veich 50000 Thir, jabite und verfprach, bei der Rrone Schweben fur die Gre haltung ber tatholifchen Buftande, wie fie von Bernard D. Balen in den Gergogihumeen Bremen und Berben bergeftellt maren, einzutreten. Andere Schwierigfeiten wegen Surudberufung der Truppen murben 1681 auf Bermittlung Rubrundenburgs beigelegt. Um 23. Anguft 1679 ichloß &. ju Lugde noch eine Defenftbaltions mit ben braunfchweigischen Bergogen gegen alle Ginfalle ben auften. Eron bes Griebens fuchten bie Frangofen burche Dunfterifche eine leichte Babn in die brandenburgifchen Beftgebiete und auch, nachdem ber große Aufutt ben opfeefchweren Frieden von St. Bermain-en-Labe eingegangen mar, sogerten ile mit bem Mbjug aus ber Grafichaft Mart und verheerten babei die munfterifden Grengaebiete. Um bann Franfreich nicht jum Feinde gu haben, ichlog & mit ibm noch am 14. Sept. 1680 einen Defenfivalliangbertrag und fuchte bafftr and mit gewillem Erfolge benachbarte Ffirften ju gewinnen; am 14. Gept. 168! teat er in ein fpater auch von Rurtoln angenommenes Bundnig mit Danemart und Brandenburg, welches ben Frieben im Reiche und namentlich ein friedliches Berbaltnift mit Franfreich, überhaupt, unbeschabet ber Treue gegen bas Reid. ben gegenseitigen Schut ber Berbundeten bezweden follte.

Schaut durch diese Acte die traurige Rathlosigkeit der Kleinstaaterei, so bewegte sich Ferdinands innere Berwaltung auf sestem Boden — zum Segen keiner beiden Länder. Sie hatten sich, als er die Regierung übernahm, von der Munden des großen Krieges noch nicht erholt, Münster hatte dazu unter der kriegespolitit Bernards v. Galen entsetzlich gelitten und eine gewaltige Schuldenlast zu tragen. Ein Freund städtischer Freiheiten war F. zwar nicht; das hatte von allem Paderborn zu erfahren. Für Münster trug er sich im übrigen mit verschiedenen Plänen, die bestimmt waren, Stadt und Afademie zu heben, doch

hat ber Tob die Ausführung berhindert.

Um so mehr gediehen seine Einrichtungen, kirchliche und staatliche, im Paber borner Lande. Bom bortigen Abel verlangte er behus Landtagssähigteit den Andweis von 16 echten Ahnenwappen, dort schützte er die Waldungen, erneurte or die Verbote gegen Zertheilung und Veräußerung der Meierhöse, legte su Kendaus eine Färberei und Tuchmacherei an und begünstigte das bis heute noch anderende Fabrikwesen, pflegte und brachte in Rus die mineralischen Heilquellen denechten und Driburg. Den Verkehr zu heben, wurde eine wöchentliche von Reuhaus über Rietberg nach Amsterdam und anderseits über Paderborn, Marburg nach Caffel geleitet. Sparfamte und finanzielles Talent, wie alle Bischöfe seines Hauses es besaßen, gewährten ihm stets die nöthigen Mittel und damit wußte er selbst größere Heimsuchungen, wie die kaiserlichen Einquartierungen und die wol damit überkommenen Krankheiten und Theuerungen, die Biehseuchen, die Brandverheerungen, welche dann diesen, dann jenen Ort ergriffen, zu mildern oder ihre Folgen zu beseitigen, überhaupt einen bleibenden Wohlstand ohne neue Aussagen zu schaffen.

Das Rechtswesen wurde verbessert und geschärft, den Gerichten unterschiedslose Strenge selbst gegen des Fürsten Anverwandte geboten und ebenso wurde, wahrscheinlich zur Bekampjung von Quacfsalbereien, eine neue Medicinalordnung

eingeführt.

Seine bornehmfte Sorge ging auf die Bildung und Erziehung des Clerus und durch biefen bes Bolfes. Die Synodalgerichte mußten gegen die Unfitten einschreiten, die Geiftlichen behufs Erlangung von Pfarreien den Pfarrconcurs oft unter feinen Augen bestehen. Beiterhin belebte er Geelforge und Glauben, indem er bald nach feinem Amtsantritte ben Biarvern zu Gulfe und Dienft zwei Befuiten als Miffionare anftellte, die jährlich wenigftens ein Mal in ben Stadten, Fleden und Dorfern bes Bisthums tatechifiren, predigen und beichthoren mußten. Der Ratecheje wohnte ber Bijchof wol felbit an. Schulen wurden, wo fie nicht bestanden, überall eingerichtet, auch von ben Missionaren besucht und barin insbesondere auch religioje Gefange gelehrt, damit die Gaffenhauer (b. h. die Boltslieber) verdrängt murben. Der normalen Geelforge ber Pfarrer ging alfo gang im Beifte des reftaurirten Ratholicismus eine außerorbentliche jur Geite, welche namentlich die Befestigung und Berbreitung des Glaubens bezwectte, und diese hat &... wie feine Amtsbruder ju Osnabrud und Munfter, auf bie Schultern ber Monche, namentlich ber Franciscaner-Observanten und ber Jesuiten gelegt. Das Inftitut ber Miffionen entsprach in ber Beimath fo fehr ben Erwartungen, bag er es weit über bie Brengen feiner Diocefe, ja über bie Meere hinmeg, als Stute feiner Glaubensgenoffen und gur Befehrung bon Beiben und Andersgläubigen burchführte. Er ftiftete nämlich am 5. April 1682 aus eigenen Mitteln einen Fonds bon über 100000 Thirn, für 15 Miffionsbegirte und 16 Miffionarien, babon tam eine Miffion mit 8 Prieftern auf China und Japan, Die übrigen auf Deutschland und ben Rorben, ju beffen apoftolifchem Bicar er feit bem 16. Sept. 1680 ernannt war, nämlich auf die Bisthumer Münfter, Paderborn, auf bas Emsland, bas Bergogthum Beftfalen, bas Siegerland, die Befergegend mit bem Site Sameln, Sannover mit Celle ober Sannover, ober falls bier der Gig verweigert wurde, mit Silbesheim, Rieberfachfen mit Magbeburg ober Salberftadt je eine, die letten 6 auf ben Rorben, auf Bremen, Samburg, Lubed, Gludftabt, Friedrichsftadt mit Solftein, und Fridericia in Jutland. Der Jefuitenorden nahm Die Fundation bantend an und ftellte porerft bie Diffionare an, ber jeweilige Bifchof bon Baderborn, fowie bas Saupt ber Fürftenberger Familie erhielten bas Protectorat, brei geiftliche Burdentrager ju Paderborn bas Curatorium ber Stiftung. Spater forgte ber Bifchof bon Paderborn fur bie funf Miffionen Beftfalens und die ihnen guftebenden Fonds, ber Bifchof von Munfter verwaltete den größeren nachmals durch ein Ranzauisches Bermächtniß erweiterten Theil der Stiftung, welcher ben nordifchen und afiatischen Miffionaren gu Bute tam.

Gin eifriger Oberhirt, vollzog F. alle Pontificalhandlungen in der Diöcese selbst; nur für Münfter bestellte er einen ständigen Weihbischof, für Paderborn zog er nur in Nothsällen auswärtige hülfe heran, so sehr auch seine Studien, die laufenden Regierungsgeschäfte und neue Schöpfungen seine Kräfte und Zeit in Anspruch nahmen.

Bahllofe Stiftungen und Bauten fchuf er überbies in feiner beimath, fo in Baberborn Rirche und Rlofter ber Rapuginermonche zu Bratel (1665), bas Rlofter ber Brediger ju Warburg (1669), bas Rlofter und die Rirche ber Francisconer-Observanten gu Baderborn (1671), die Jesuitenfirche dafelbft in Folge eines Gelübbes, die Pfarrfirchen zu Renhaus und Altenbefen (1669), gahlreiche Cabellen - ferner im Rolnifchen bas Franciscanerflofter ju harbenberg (1683). Die Rirchen zu Corbede, zu Obernfirchen - ju Burgeften an ber Befer die 3m Münfterischen legte er den Grund gu ben Observanten-Michaelstirche. flöftern in Afchendorf und Warendorf (1683), ichentte an den Domaltar ein Antipendium mit bem Martyrium bes hl. Paulus, ein Crucifix und mehrere Canbelaber, alles in ichwerem Gilber, bem bischöflichen Sofe vermachte er Brochtgerathe in Gilber bon ungefahr 1000 Bfund. In bantbarer Erinnerung an feinen Studienort baute er den Jefuiten ju Siegen ein neues Gymnafium (1683). Und in seinem Testamente am 29. April 1683 tonnte er von einem wirtlich fürftlichen Schape an Capitalien, Renten, Befällen, Rleinobien, Utenfilien Brachtgerathen, wie reichlich er auch feine Familie, ihre Glieder, Anberwandte, Freunde, Beamten und Diener bedachte, jene Stiftungen erweitern und neue bingufügen, insbesondere ben Capiteln, Collegiatfirchen, Rloftern, Armen und wiffenichaftlichen 3weden fplendibe Baben legiren, fur bie Fundation eines Seminare

au Baderborn allein 20000 Thir. ausseten.

Die Reubauten, die toftbaren und schönen Utenfilien und Rleinodien Ferbinands weisen ichon auf eine Runftlerschaft bin, Die fich an feinem Bofe fammelte oder bilbete; die Rirchen-, Capellen- und Rlofterbauten entbehren meiftentheils ber weiteren Bieraten - einige Rirchen erheben fich noch in ben nachlebenden Brund- und Sobenformen bes Mittelalters, ftammen alfo jedenfalls von localen, ben neuen Stilrichtungen abholben Deistern; bafür find bie Altare bas Möbelwefen, überhaupt ber profane und firchliche Sausrath, gang nach bamaligen Grundfagen um fo prachtvoller und üppiger geformt, um fo fleifiger ausgearbeitet, die Interieurs- und Cabinetsmalerei forglich gepflegt, die Rleinfinfte ben monumentalen weit voraus. Rur die Paderborner Zesuitentirche zeichnen bedeutendere Dimenfionen und stilistische Zierden aus; dreischiffig mit reicher Façade ohne Thurm, mit Emporen in den Rebenschiffen und nach unten bin mit einer Berbindungsempore fur bie Orgel, mit fleinen Tenftern noch in ben Oberwanden, folgt fie bem Sufteme landegublicher Jefuitentirchen, verrath jedoch trog aller protuberanten Details mit einigem fpigbogigen Stabmert noch alte örtliche Runfterinnerungen. Den Architetten fpielten bei ben reichern Bauten mahricheinlich entweber auswärtige Meifter (Bictorius von Münfter) ober bes Fürften Studiengenoffe, der Jefuit Grothues, von dem noch Copien aller Grundriffe ernbrigen, ober auch die Maler, die in feinen Dienften ftanben und in Beide nung und Del auch geschicht Architekturen barftellten. Ihre Runftgattung erhebt nun mit ben Rleinfünften über Architettur und Bilbhauerei fuhn bas Daupt, und bezeichnend genug find une ihrer einige mit Ramen befannt, bon ben fibrigen Runftlern feine. Gin Maler, C. Fabricius, ohne Zweifel ein Baberborner, malle für ben Gurften 1664-66 nach naturgetreuen Aufnahmen bes Landes Stadte und Gegenben für das Refidengichlog Reuhaus in Delbilbern von berichiebener Große, gelungen in der Perspective und in der Darftellung bes Baumichlages - ein anderer befonders von &. begunftigter Maler, 3. Georg Rudolphi aus Bratel, fchuf große und fleine Rirchengemalbe in Del und entwarf fur bie Rupier ber Monumenta Paderbornensia (ed. 1672) bie allegorischen Darftellungen und die Lanbichaften, die von ben auswärtigen Meiftern E. Biffcher, 3. be Ram und namentlich von R. be hooghe gestochen find. Ferdinands Bruder, Dietrich Rafpar (f. d. A.), malte für diefes Buch und A. Bloetelingh ftach bas icone Porträt Ferdinands und jedenfalls auch das des Bifchofs Dietrich.

Beit mehr leuchtet Ferdinands Refibeng als Mittel- und Sammelpuntt von Gelehrten hervor: er felbit mar ein Freund gunachst ber religiöfen Biffenicaften, in biefem Ginne auch ein Giferer fur bie Jefuitenatabemien, bas Grgiehungsinftitut ber frangofischen Ronnen und die Bolfsichulen; boch babei betrieb er felbst Dichtung und Geschichte mit eminentem Erfolge. Die Lateindichtung, welche vorzugsweise die Jesuiten noch pflegten, handhabte er gewandt in Sprache und Form, nüchtern im Gehalt, aber beshalb auch freier vom bamaligen Schwulfte und mythologischem Apparate in gablreichen Boemen frommen, freundichaftlichen und bedicativen Gehalts. Die römischen Claffiter und die Reulateiner, zumal Sannazaro, hatten fich ihm tief eingeprägt. Die Lateinbichtungen, welche ihn vornehmlich in der Jugend beschäftigten, haben, fo weit fie auch hallten, boch nur in foweit nationale Bedeutung, als bermalen in bie Ausläufer ber Sumaniftenpoefie die Reime ber nationalen Litteratur verzweigt eingriffen, baber auch ber Bolyhiftor D. G. Morhoj "bie Majeftat und Lieblichfeit" feiner Gebichte preift. Richt als Dichter, wol als Gelehrter wurde & ber Rudolf v.

Langen in feinem Lande.

Nachhaltig, nach Umftanden, volksthumlich haben Ferdinands hiftorische Beftrebungen gewirtt, wie fie auch feinen bentenden und orbnenden Anlagen mehr entsprachen. Schon in Anabenjahren baran erbaut, in Rom von Solftein mit ben gehaltvollften Documenten über feine Beimath und Baberborn, die Stadt feines Canonicats, versehen, suchte er allerhand Material über ihre Bergangenheit gujammen, indeß er hier durch den Jejuiten Joh. Grothues aus dem Paderborner Domarchiv, aus Sanbichriften und Inschriften die ergiebigften Sammlungen anftellen ließ. Alls er ben Bijchofsftuhl beftiegen, tonnte er bem von Munfter berangezogenen Jefuiten Ricolaus Schaten, ber fich fruber in ben Archiven Disnabruds fleifig umgesehen hatte, bas hauptfächliche Quellenmaterial für beffen Historia Westphaliae (ed. Neuhusii 1690 und Monasterii 1773) und Annales Paderbornenses (chenbort tom. I-II. 1693-98 und Monasterii 1774-75) liefern und bearbeiten, und nach Schaten's Tode (1667) bewilligte er bem Jefuitenflofter für die Arbeiten des erften Fortfebers, Joh. Rloppenburg, eine Jahresentichadigung, fowie teftamentarifch fur ben Drud eine Summe von 1000 Thir. Erft 1741 erschien ber britte bis 1618 reichenbe Band. Schabe, bag &. felbit vielleicht wegen ju bieler anberen Arbeiten feinen Blan, bas Leben ber Bijchofe bon Paderborn und bon Le Mans ju fchreiben, nicht ausgeführt hat, noch mehr, bag feine hiftorifchen Collectaneen beute in verschiedene Sande geritrent ober verschwunden find.

MIS Bijchof vervollftandigte er junachft ernftlich bie einschlägigen Sammlungen in den Archiven, Bibliothefen und an ben Denfmalern des Landes, um daraus erwachsen zu laffen feine "Monumenta Paderbornensia" - eine reife, noch beute faftreiche Frucht feiner poetischen und biftorischen Begabung zugleich. Bas auch neuere Forschung hier und ba wegichneidet oder zuzuseten hat, fest und bauernd fieht ber Rern, wie ein Monument, woran Berwitterung nur bie Außenseite benagt. Gin ichoneres, idealeres Denkmal hat felten ein Fürft seinem Lande gefest, wie &. mit biefer Geiftesbluthe. Grundliche Arbeiten über einen zeitlich und örtlich noch fo begrengten Gegenstand gebieten oft ein um fo mubfameres Eindringen in die weitefte Bergangenheit, fie verheißen dafilt aber, wenn auch nicht immer die erwarteten Goldforner, fo doch manche fonft überfebene Bluthe am Bege und eine lebendigere Auffaffung des harmonischen Busammenhanges ber naheren und ferneren, ber fleinen und großen Beltbegebenheiten. Go folgte &. auch mit allem Intereffe ben hiftorifchen Leiftungen ber Landeleute, wie ber Auslander, ben firchen- wie ben profangeschichtlichen, jenen eines Baluge mit berfelben Aufmertfamteit, wie benen eines Conring, er gewährt mit Rath,

Moterialien, Budem, felbit mol mit einem Gelbftimmden Unterftubung. No mentlich theilte er aus einer Abichmit von Innvertg' III. Registrum super vepotio imperii und ben jeşt noch firmm unägebeuteten Regesta Honorii III., bir er in Rom fertigen fief, jenes Begistrum bem Baluge für beffen Epistolae Innocentii III. mit (Bilmens, Befti. Urf.-Buch III. E. 66) und wie hochverdient machte er fich um bas Abefenweif ber bou ben Jefuiten beutbeiteten Acta Sanctorum. Dit ihrem Beminber Bolland befannt, verfchaffte er, nachdem auf feine Gupfehlung Sapit Alexander ben Monat Sebruar bulbvollft entgegengenommen, ben Bentbeitern bom Orben michliche Mittel, und jumal ben Sauptgelichten Papebroch und Genichen Butritt ju ben wichtigen Sanbichriften und Cobices ber Baticana, umb ale Bifchof unterftutte er ihre Reifen oder er gab Winte und Beitrage. Gie banften ihm auch bor aller Belt mit Borten, Debicationen ober burch Beigabe feines Portrats. Ferdinands wiffenfchaftlicher Gifer fand in ber Rate Rachfolge, in ber Ferne Anflang, Die Jefuiten ju Baberborn betrieben fortab ernftlich hiftorifche Studien und Forfdungen, ber gelehrte Argt Rottenbor ju Munfter wurdigt und unterftugt feine Arbeiten, fur Gilbesheim, Lippe, Durfter, Denabrud liefern fpater Manner, wie Chriftian Ib. D. Plettenberg, Meinbers, Runnig, Lobtmann auch Monumenta, wie er fur bas Paderborner Lant. Strebensgenoffen, Freunde und Bewunderer feiner Leiftungen murben ferner ba munfterifche Dombechant Rotger Tord, Die Italiener Alexander Pollinus, Notalis Rondininns, die Jefuiten Jac. Balbe, Joh. Biftel und beren Ordens-genoffen in Frantreich Joh. Commirius, Jac. Wallius, Leon. Frigon, die beiden Gelehrten ber Ronigin Chriftine von Schweben Ric. Saniffus, Luc, Langer mann, Betus Bering in Danemart, ber beutiche Dramatiter Bergog Anton Ulrich bon Braunfchweig, Die Giftvriter Gelenius, Grombach, Overham, Grothue Beinrich Meibom Joach. Mader, gang besonders herm. Couring und Steph. Baluge in Rheims u. v. A.

F. war eine gart constituirte, boch vornehme Erscheinung, angenehm oft heiter an Wesen, doch streng gegen Widerstand, froh seiner Thaten, stolz auf seine Familie, frommglänbig im Denken und Hanbeln — im Gauzen ein ber-

porragender Menich und Rirchenfürft.

Berte: außer dem genannten "Registrum" und den "Regesta Honorii III,"-"Theodorici, canon, Paderborn, discipuli et amici B. Lanfranci expositio orationis Dominicae", copirt im Batican (fpater anderweitig edirt). - "Luc. Holstenii Postuma de regulis monasticis, de actis martyrii ss. Perpetuae ac Felicitatis et monumentorum Rom. Collectio", cf. Conving, Epistolae ad Baluzium Helmstad. 1694. p. 45. — "Collectanea historica et litteraria" in verschiedenn Bibliothefen gerstreut. — "Vita Ferdinandi . . . ab ipso descripta", in ein:m Eremplar nur bis jur Thronbesteigung reichend. - "Monumenta Paderbornensis ex hist. Romana, Francica, Saxonica eruta et notis illustrata", Paderb, ap-Joh. Hessium 1669; Die zweite (Bracht-) Ausgabe corrigirt von Ab. Overham, bevorwortet bon B. Rottendorf mit vielen Rupfern von den im Texte genanntm Rünftlern ale "M. P. . . eruta et novis incriptionibus, figuris, tabulis geographicis, et notis illustrata", Amstel. . . Elsevir. . . 1672; 3. Musgabe "M. P. .... Manes Ferdinandei, ed. tertia prioribus auctior et emendatior", Norimbergae et Lipsiae . . . Riegel . . . 1713, mit ben bon 3. C. Fleischmann ungeschieft nachgestochenen Rupjern ber Elseviriana; fobann "M. P. . . . editio quarta prioribus correctior", Lemgoviae . . . Meyer. . . 1714, mit den jeitgemäß veränderten Rupfern ber Elseviriana, Ferdinands Bufagen, und ber über 1661-1702 erweiterten Stammtafel 2c. - alle vier Ausg. in 4. - "Poemata Ferdinandi L. B. de Furstenberg. Accedunt adoptivorum Carminum libri II. Editio altera, priori auctior", Amstel. . . Elsevir. 1671, herausgegeben vom Schwestersohn Christian Th. v. Plettenberg, zuerst 1662 zu Antwerpen bei Moretus unter dem Namen "Ferdinandi Archontori" in "Septem illustr. virorum Poemata", die 1672 von neuem in Amsterdam erschienen. — "... Principis Ferdinandi ... de Furstenberg votiva Epigrammata divis titularibus ... cum poematiis Jac. Wallii ... Papebrochii ... redditam ... principi sanitatem gratulantium, quem mortuum sama evulgaverat" s. l. a. nom. typ., in 8., also c. 1676 (cf. Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus, Série 5, p. 567). — Ferdinand edirte die zuerst von seinem Bruder Wilhelm 1645 zu Köln bei Kaldow herausgegebene "Philomati (i. e. Fabio Chigi) Musae juveniles" als editio altera priori auctior zu Antwerpen ex officina ... B. Moreti 1654. — Descr.

com. Lippiae (Rarte) 1684.

Außer den einschlägigen Werten diverse Porträts, Kupser, Oelbilder und Münzen. — (Luc, Nagel) Compendium vitae . . . Ferd. D. G. Episcopi Pad. et Monast., Lemgoviae 1714 mit den Manes Ferdinandaei in der Lemgoer Ausgabe der Mon. Pad. 1714. — Denkmale des Landes Paderborn von Ferd. v. Fürstenderg, überseht und mit einer Biographie des Versässers versehen von Micus, Pad. 1844. — Annales Paderborn. ed. princ. I. p. 1—2. — Bessen, Gesch. des Biskhums Paderborn II. 231—409. — Rock, Series episc. Monast. IV. 22 sq. — Erhard, Gesch. Münsters, 1837, S. 538. 548 st. — Seiberh, West, Beits, Beiträge I. 178 st., II. 67. AA. SS. April. II, Mai, I (die Dedicationen), Jun. I. 507. — L. Frizon, Poeticorum operum lib. XXIV, Paris 1675. Bord. 1689. — Hilsendeck, Paderborner Chymnastial-Programm 1877. S. 4, 8. — J. Evelt, Die Weihbischöse von Paderborn, 1869. S. 11. 125. — Mertens, Der hl. Liborius, 1873. S. 46. — Lipp. Regesten I. 36.

Ferdinand, Prinz von Preußen, General der Insanterie, Johannitersordensherrenmeister, geb. am 23. Mai 1730, jüngster Sohn König Friedrich Wilhelms I.; † am 2. Mai 1813. Erst fünf Jahre alt, wurde er, bei der Berliner Redue, in das Insanterieregiment "Kronprinz" eingereiht. Friedrich II. ernannte ihn am 28. Juni 1740 zum Chef eines neu errichteten Insanterieregiments (34), 16 Jahre später zum Generalmajor und zwei Tage vor der Leuthener Schlacht zum Generalsieutenant, aber erst 1767 zum General der Insanterie; denn Prinz F. konnte wegen seiner schwächlichen Leibesbeschaffenheit nur an den Feldzügen von 1756, 57 und 58 theilnehmen. In persönlicher Lapserkeit ein glänzendes Bordisch, hat er sich, als unablässiger Besorderer des Strebens nach unbesteckter Wassenehre, einen Ruhmesplatz verdient in der Geschichte der preußischen Generalität. Ueber seinen Lebensgang und namentlich über seine, nie durch einen Constict getrübten, freundschaftlichen Beziehungen zum

toniglichen Bruder gibt specielle nachweise Mil. 2Bchbl. 1875 Rr. 7.

Grf. Lippe.

Ferdinand Georg August, Prinz von Sachsen-Koburg-Saalseld, geb. am 28 März 1785, † am 27. August 1851 zu Wien, war der Sohn des Herzogs Franz Friedrich Anton und der Gräfin Auguste Sophie Caroline, Tochter des Grasen Heinrich XXIV. Reuß von Ebersdorf. Er vermählte sich mit Marie Antoinette Gabriele, Tochter des reichen Fürsten Franz Joseph Kohari (geb. am 2. Juli 1797, vermählt am 31. Juli 1817). Sein ältester Sohn Jerdinand wurde König von Portugal. Herzog F. trat in österreichische Dienste und wurde General der Cavallerie und Inhaber eines Regiments. Er zeichnete sich in den Schlachten bei Regensburg, Aspern und Wagram aus. Als die Siege Napoleon's auch die Monarchen der beiden größten deutschen Staaten gebeugt hatten, mußte Herzog F. den österreichischen Kriegsdienst verlassen; aber im Winter 1812—13 war er einer der ersten, die wieder in die Armee eintraten, und auf dem Schlachtselbe von Culm erward er sich den Maria-Theresien-Orden.

Zugleich trug er aber auch eine schwere Wunde babon, die vielleicht seinen Tob mit herbeigeführt hat In seinem Familienleben war er ein außerst gartlicher Bater und liebte eine musterhafte Ordnung. Bed.

Ferdinand Wilhelm, als zweiter Sohn des Bergogs Friedrich von Burtem. berg = Reuenftadt hinterlaffen, geb. am 12. Gept. 1659, zeigte icon in feiner erften Jugend großes Talent fur bie mathematifchen Biffenichaften, welche er inabefondere mit Rudficht auf Rriegstunft verwerthete und hierin außerordemliches leiftete. - Gemeinsam mit feinem alteren Bruder Friedrich August macht er 1675 feinen erften Geldzug am Rhein. Darauf begab er fich nach Danemart, fur welches er in Schonen im Gelbe ftand. Ginige Friedensjahre folgten, welche F. in Wien und am fleinen Soje feines Baters zu Reuenftabt verbrachte. Bon ba an aber wollte er beim Rampfe nirgends mehr fehlen und eilte nun bon einem Rriegsichauplat jum anbern, überall als fühner Golbat, als ein in allen Diensten gern gesehener, geschickter und gludlicher Felbherr befannt. Bunadit ging es wieber nach Danemart, wo er fich im ichwebisch-banifchen Rriege anszeichnete und 1682 Generallieutenant wurde. Jest aber rief die Roth Biens und ber Chriftenbeit Defterreichs bie tapferften Degen gufammen. F. fehlte nicht, eilte jum heere bes herzogs bon Lothringen und tampfte in ber Schlacht bei Wien am 12. Gept. 1683 mit. In Ungarn focht er in ben Feldzügen ber nachsten Jahre. Bor Reuhäufel erhielt er 1685 einen Schuf in Die Stirne. Man ber ameifelte anjangs an feiner Rettung, allein ichon nach 14 Tagen ftanb er, obwol mit berbundenem Ropfe, an der Spige ber frantifchen Dragoner, führte fie jum Sturm auf Reuhäufel und fampfte alle Schlachten mit bis 1687. Run aber verlangte fein fruberer Rriegsherr, ber Ronig von Danemart, feine Dienfte. Wilhelm bon Oranien hatte 1688 ben englischen Thron beftiegen, mar aber noch mit ber Aufgabe beichaftigt, Irland ben Stuarts gegenüber mit Baffengewalt ju erobern. Danemart hatte ihm baju 7000 Mann Gulistruppen verfprochen. F. B. erhielt ben Oberbefehl und fließ, 1690 in Irland gelandet, ju Ronig Bilhelms Geer, bas unter Marlborough, fpater unter General Gintell ftanb. Schon im Juli 1690 in ber Schlacht am Bonnefluß hatte &. Belegenheit, fich fammt feinem jungeren Bruder Karl Rubolf ausguzeichnen und nun fah man die beiden wurtembergischen Bringen mit ihren Danen überall bornean fteben, ba wo es galt, und bie Ramen ber vielen feften Plage, welche in ber Folge eingenommen wurden, find enge verfnupit mit den Thaten des Bruder pagres. Bunachit fiel Cort, bann Ringfale und Baltimore. Die Wegnahme ber ungemein feften Stadt Athlone am Shannon murbe nur burch bie Rubnheit Ferdinands und feines Brubers ermöglicht, welche fich durch eine Furt bes Shannon bon ben langften Grenabieren hinübertragen liegen im Angeficht bes gangen Beeres. Diefes folgte und jo gelang eine Umgehung und Athlone mußte fich ergeben. - Die Belagerung von Galloway und Limerid zeugten aufs neue von der Rriegsfunft bes Bergogs. Bang Irland war jest erobert und alle Stimmen im heere waren einig darin, daß jum guten Ausgang der Sache berjog F. am meiften beigetragen habe. Ronig Wilhelm bantte ihm mit ben Borten: "Rachft Gott berbante er die Wiedergewinnung Irlands der Tapferleit, Rlugheit und ben treuen Dienften bes Bergogs &. 2B. und bem Belbenmuthe feines Brubers." Als F. nach London fam, vergotterte ihn bas Bolf unter dem taufendftimmigen Ruf: "Es lebe der Bergog von Burtemberg!" Reine Rube aber tannten die beiben Gelben. Sie gogen nach ben Riederlanden, wo fie 1692 in ber Schlacht bei Steenkerten mit helbenhafter Tapferkeit fochten, F. B. an der Spihe feiner Danen, der schottischen und englischen Garde. In den Jahren 1693 und 94 trieb er die Frangofen bis Arras und Ryffel jurud und brandschatte die feindlichen Grengprovingen, wobei er fich in demielben Dage edel und uneigennütig zeigte, als er tapfer war. Bor Billeroi's llebermacht wußte er fich 1695 mit viel Geschid und fast ohne allen Berluft gurudaugieben. Mit Ehren wurde er überhäuft und jum General ber banifchen und hollandischen Infanterie ernannt. Gigenthumlicherweise wird Bergog &. 2B. bei Macaulan VII, 146 "Gerzog Rarl Friedrich" genannt. - Der Berzog war nun - eine hohe, ftattliche Figur mit burchbringendem Blid - mehr als 20 Jahre lang faft ununterbrochen im Gelbe geftanben und hatte fich neben feinem Welbberrngeschid ebenso geschätt gemacht burch feine tiefe Renntnig ber Staatsgeschäfte und feine Erfahrungen in ben Wiffenschaften. Rach bem Frieben von Ryswit endigte feine triegerifche Laufbahn im Großen. Er führte zwar noch ein Commando über bie fachfifch-polnische Armee in ber Ufraine, legte es aber nieber, ba er bon ber Regierung im Stich gelaffen murbe: auch fur feinen alten herrn, ben Konig von Danemart, fampfte er noch 1700 in Solftein. Run aber begann feine Friedensarbeit, indem er in Danemart die zwedmäßigften Plane ausarbeitete gur Bebung ber Landesmacht. In Gluis in ben Rieberlanden, wo er Gouverneur war und durch feine gerechte und unparteifche Berwaltung die Liebe aller Burger gewonnen hatte, befiel ibn ein fchmerzhaftes Augenübel, bas feine Urfache in ber bei Reuhäufel empfangenen Stirnwunde hatte; Schlaganfalle und Rrampfe tamen bagu und am 7. Juni 1701 ftarb ber tapfere Feldberr, aufe tieffte bon feinen Rampigenoffen in ben Rieberlanden, in England und Danemart betrauert. Pfifter.

Rerg: Frang de Paula F., Maler und Meber, geb. ju Bien am 2. Mai 1689, † ju London 1740, war der Cohn bes Malers Pancratius &. und ein Schüler bes Landichaftsmalers Joseph Orient, welcher, bas aufftrebende Talent Des Runftlers murbigent, bemfelben feine Unterftutung gur Fortfetung feiner Ausbildung zuwandte. Rachbem &. burch mehrere Jahre in bem Saufe Orient's gelebt und diefem bei der Ausführung großer Aufgaben behülflich gemefen, folgte er im 3. 1718 einer Ginladung des Malers Alexander Thiele in Dresben und machte hier unter beffen Anleitung bedeutende Fortschritte. Seine Bilber, unter bem Ginfluffe ber Rieberlander geschaffen, bestehen namentlich in ber Darftellung von Sandlungen mit landichaftlichem Sintergrunde, von Architekturen, von Darinebilbern und Stillleben. Erftere zeichnen fich burch Feinheit und Charafteriftit ber Staffagen und ein warmes Colorit aus, fo daß ihm Thiele bei einer Anzahl von Landschaften die Ausführung der Figuren übertrug. Bon Dresben überfiedelte & um bas 3. 1724 nach London, wo er bie Tochter eines Bortratmalers ehelichte. Ungludliche hausliche Berhaltniffe, befonders die Berichwendung feiner Frau, brachten ben Runftler in Roth und Glend, verfümmerten fein Talent und untergruben feine Gefundheit. Der Tod, welchen er fich, wie aus Briefen an Thiele hervorgeht, felbst berbeigesehnt, erlöfte ihn im 3. 1740 von feinem Leiben. Wie man fich ergahlt, fand man ihn eines Morgens tobt por feinem Saufe liegenb. - Bon feinen Bilbern haben fich verhältnigmäßig wenige in Deutschland erhalten. Die Biener Belvebere- und die Dregbener Gallerie find im Befige von Werten des Runftlers, und gwar befinden fich in der erfteren gwei auf Rupfer gemalte Delbilber, italienische Jahrmarfte mit fleinen Figuren und Gruppen. Bon &, finden fich auch icon rabirte Bilber, barunter eine Folge bon acht Lanbichaften mit Ruinen und Figuren (London 1726). Mehrere feiner Bilder find von Bagner, Th. Major, Couchin, Reill, Gepfer, Bibares ic. in Rupfer geftochen.

Bgl. C. v. Wurzbach, Biogr. Lexikon des öfterr. Kaiferstaates IV, 184 und die darin angeführten Quellen. K. Beiß.

Ferinaring: Johann F. (Bildprater), einer ber fpateren Schuler Melanchthon's, die im Gewirr ber confesionellen Gegenfage mehr und mehr bem

itrengen Lutherthum fich entfremdeten und bem Calvinismus fich naberten. Gr war am 24. Juli 1534 ju Stephansborf in Schlefien geboren, wo bamals fein Bater, Jatob A., fpater Pfarrer in Neumartt, als Geiftlicher wirfte. Rach Beendigung ber Schulftubien bezog er im Commer 1553 bie Univerfitat Witten berg, wo er Melanchthon's gange Gunft gewann, auch mit Bencer und Urfinne in engere Berbindung tam. Durch ben letteren wurde er bei einem Befuche der heimath (Februar 1557) auch mit dem nachmals fo beruhmten 30b. Grate befannt. Im August beffelben Jahres ging er mit Urfinus, bem großen Lehm. nach Worms, wo ein letter Berfuch jur Wiedervereinigung ber Ratholiten und Protestanten Deutschlands gemacht werben follte. Rach Bittenberg jumd gefehrt. lebte er im Hause einer Wittwe als Erzieher ihres Sohnes; auch Melanchthon's Empfehlungen fonnten ihm junachft eine lohnendere Stellung mot verschaffen. Aber mit einer folchen Empfehlung, Die besonders feine poelische Begabung hervorhob, jog er doch 1560, wenige Bochen bor Melanchthen! Tobe, in die Welt hinaus, um Lander und Menschen gu feben; Erato hatte die nöthigen Mittel gereicht. Er burchreifte bie Riederlande und Frankreich, befucht Benf und Burich und ging bann, mit Ronrad Besner's Empfehlungefchreiben ausgeruftet, auch nach Italien, wo Padua noch einige Beit ihn festgehalten pu haben icheint; auf der Rudreise fand er in Augsburg fehr freundliche Aufnahme. Nach Wittenberg gurudgefehrt, tonnte er nur durch abermaliges Gintreten in bas Sauslehrerleben und aus weiteren Berlegenheiten burch Crato's Unterftugung fich retten. Dazu tam bie aus feinen theologischen Anfichten fich ergebenbe Befahr, und als 1562 fein Bater in Reumartt von ben eifrigen Butheranern verbrangt worben war, wirfte bies beengend auch auf ben Sohn. Doch eben bamals verlobte fich biefer mit einer Tochter bes bereits verftorbenen Cruciger, und nachbem er ju Anfang bes 3. 1563 Magifter geworben war und Borlefungen zu halten begonnen hatte, lehnte er felbit einen Ruf nach Beibelberg ab, wohin fein Freund Urfinus ihn nachziehen wollte. Allein ichon 1565 jolgte er einem Rufe nach Freiftabt, beffen Schule ber Rector Erasmus Benebictus ju hoher Blüthe gebracht hatte. Geit beffen Tobe (17. Marg 1559) hatte ber Stadtrath feche Jahre lang vergeblich nach einem tuchtigen Rachfolger fich umgefehen, und erft in F. glaubte er ihn gefunden ju haben. Die bon biefem bo ber Uebernahme bes Amtes gehaltene Rebe "De studiis doctrinarum" ift in demfelben Jahre noch auf Beucer's Beranstaltung zu Wittenberg gedruckt worden und hat später (1572) auch im fünften Bande der von Melanchthon in feinen letten Jahren geschriebenen Orationen Aufnahme gefunden. Gie geigt und im Berfaffer einen von trüber Weltanschauung beherrschten Mann und läßt uns in die padagogischen Grundfage, welche fein Birten bestimmen follten, feinen recht befriedigenden Einblid gewinnen. Und bereits jum Winterfemefter 1566-67 rief ibn ber Rurfürft Auguft, in Uebereinstimmung mit ben Bunichen ber Univerfitat, nach Bittenberg gurud, um ben an bie Schule gu Gorlig abgegangenen Betrus Bincentius in ber Profeffur ber Ariftotelifchen Cthit gu erfeben. Er entfprach nun zwar diefem Rufe und wurde fogleich Decan ber Artiftenfacultat, als welcher er im Februar 32 Magister zu promoviren hatte; aber er tehrte bann boch nach Freiftadt gurud und leitete bie bortige Schule bis 1572. In Diejer Beit erschienen (Wittenberg 1571) feine "Capita pietatis christianae, liber accommodatus et necessarius ecclesiis et scholis amplectentibus Confessionem Augustanam", in tatechetischer Form gehalten, aber in alle Subtilitäten ber bamaligen Dogmatit einfuhrend. Gie berwickelten ihn bann, als ber Bergog von Brieg, Georg II., ihn an die in feiner Sauptstadt eröffnete und nach bem Bor bilbe ber fachfischen Fürftenschulen eingerichtete Lehranftalt berufen hatte, in bie ärgerlichsten Streitigkeiten mit ben Theologen bes Landes, Die auch nicht eber Fernbach. 713

uhten, als bis der verkappte Calvinift (Oftern 1575) vom Berzoge wieder entaffen war. Inzwischen war (Juli 1574) bei Bogelin in Leipzig die "Exegesis erspicua et ferme integra controversiae de sacra coena", welche fein bereits 573 in Glogau bom fruben Tode hingeraffter Freund Joachim Cureus hinteraffen, in die Deffentlichkeit getreten und hatte jumal in Sachien die barteften Nahregeln gegen die Kryptocalviniften jur Folge gehabt. Aber die Aufregung pirtte raich auch nach Schlefien herüber, und der längst von Migtrauen umebene F. fand jest weder in Glogau, wohin er fich junachft begeben hatte, och in Breslau eine Bufluchtsftatte. Rathlos mit Beib und Rind, verzichtete t ichlieflich boch auch auf eine Anstellung erft in Rurnberg, bann in Bamberg, nd als er Ahlander's Rachfolger in Beibelberg werben follte, glaubte er die usreichenden Renntniffe zu griechischem Unterricht an einer Universität nicht zu efigen. Da übertrug ihm 1576 ber Landgraf Wilhelm von Beffen die Broffur ber Geschichte und Poefie in Marburg. Der burch Roth und Rummer ebeugte Mann nahm fie an, tonnte fich bann aber (1577) nur schwer entbliegen, auch die Leitung bes bom Landgrafen begrundeten Babagogiums gu bernehmen, weil dazu volle Mannesfraft erforderlich zu fein fchien. Seitbem t fein Leben in Rube babin gefloffen. Un den firchlichen Beranderungen ber euen Beimath, die feinen Unfichten entsprachen, tonnte er ohne Bedenten theilehmen. Dit ben gleichgeftimmten Freunden in Schlefien blieb er in engerem Berkehre. Roch 1601 erschien von ihm zu Liegnit eine furze Biographie des angft heimgegangenen Joachim Cureus; fie ift bon Grufinger wieder berausegeben in ber "Commentatio de Joach. Cureo, summo saeculi XVI. medico, heologo, philosopho, historico" (Marburg 1853, 4.). F. + am 30. Nov. 1602.

Ueber ihn f. Gillet, Crato v. Crafftheim und seine Freunde (1860), Bb. I. Außerdem vgl. Schönwälber und Guttmann, Gesch. des königl. Shmnasiums zu Brieg, 42 f. u. Koch, Gesch. des akademischen Pädagogiums in Marburg, 17. Seine Schristen sind verzeichnet bei Strieder IV. 887 u. V. 537.

Gernbach: Frang Xaver F., Maler und Erfinder der neueren Entauftit, b. 1793 ju Baldtirch bei Freiburg im Breisgau, geft. 1851 als königl. Conrbator ju Munchen; begann mit dem Bemalen der Zifferblatter auf ben fog. dwarzwälder-Uhren. Mit muhfam erworbenen Ersparnissen kam er 1816 nach lunchen, wo er brei Jahre unter großen Entbehrungen bie Atademie der Runfte fuchte und gur Gewinnung feines Lebensunterhaltes fich mit der Ausführung r mannigfachften und entgegengesetteften Gegenftanbe befagte, wodurch er nicht lein mit ber verschiedenartigften Technik bekannt, sondern bald auch zu eigenen men Bersuchen geführt wurde. Go brachte F. im J. 1820 die erfte seiner iginellen Arbeiten auf die Runftausstellung : zwei in der Art von Steinmofait malte Tijchplatten, welche allgemeine Aufmertfamkeit erregten. Der polytech= iche Berein zeichnete ben jugendlichen Runftler burch eine filberne Debaille 18 und Ronig Max I. taufte nicht nur diefe Tableaux, fondern beftellte eine ofe Tijchplatte mit Imitation bes Florentiner Mofait und gewährte bem enbegierigen und ftrebfamen Dann die Mittel, feine weitere Ausbildung, inssondere durch das Studium der Mineralogie, Physik und Chemie auf der Unirfitat Landshut zu betreiben, bon wo T. fpater auch noch nach Wien ging. ndem F. fo einen reichen Schatz von Erfahrungen fammelte, glaubte Leo Rlenze in ihm ben Mann gefunden zu haben, von welchem, nach feinen enntniffen fowol wie nach feinen ihm fonft eigenthumlichen Gaben, ein gum iele führendes Ergebniß ju hoffen mare in Betreff ber Wiederauffindung der rlorenen Technit ber entauftischen Malerei. Gine im 3 1830 projectirte Reife ich Italien, um an Ort und Stelle die antiten Wandmalereien zu untersuchen, unterblieb, bagegen machte & auf eigene Sand weitgebende Berfuche, welche in große Opfer an Beit und Geldmitteln fofteten, aber auch bon Erfolg geton maren. Denn icon 1831 tonnte F. einer Commiffion feine Proben borlegen worauf ihm die Restauration der in Forchheim entbedten, angeblich aus ba Beit Raris des Großen ftammenden entauftischen Gemalbe übertragen muche Fortgefehte Berfuche ergaben endlich fichere, ben ftrengften chemischen Broben miberftebenbe Rejultate, fo daß bie fur den neuen Saalbau in ber Refiben beftimmten, einen Flachenraum von 8000 Quadratfuß bebedenden Bilber, welche Julius Schnorr v. Rarolsfeld mit feinen Schillern übernommen balle nach Fernbach's Spftem ausgeführt wurden. Die babei erzielten Bortheile to bielten allgemeine Anerkennung: der Maler ift nicht, wie beim Fresco, an eine gewiffe Beit gebunden; gang nach dem Ermeffen des Runftlers geftattet biefe Berjahren eine fluchtige Untertuschung ober farbige Untermalung bes Bertes und au beffen weiterer Ausführung jede Art von lebermalung, Lafur und beliebiger Rachbefferung, fowie jede Steigerung von Farbe, Licht und Schatten, und gwar mit bem Bortheile, daß die nothige Trodnung ber jedesmaligen Unterlage febr rafch ftattfindet. Dan fann die namliche Stelle innerhalb eines Tages anlegen, übermalen und retouchiren, mit einem Borte, vollenden, ohne dazu gezwungen au fein, ba es gang im Belieben bes Runftlere ftebt, Die Arbeit ruben au laffen und in späterer Beit erst wieder fortzusehen. Es laffen fich die feinsten Lasuren und durchsichtigsten Schatten hervorbringen. Das bei der Delmalerei fo unbequeme fog. Ginichlagen, auch bas Rachbunteln ber Farbe tommt bei biefer Entauftit gar nicht vor. Dazu ift die Farbenscala reicher als beim Fresco, Die Behandlung und ber Bortrag ber Farbe angenehm. Rach bollenbeter Ausführung wird bas Bilb burch eine befondere Borrichtung (wie bei Bereitung bes Grundes) eingeschmolgen, wodurch die Farben noch inniger mit bem Grunde verbunden und gegen icabliche Ginfluffe aller Art geschilt werben. Dabund erhalt bas Colorit eine neue Rraft und Schonheit, wie nur bie Delmalerei, nie mals aber das Fresco barbieten fann, jugleich aber auch eine Belligfeit, wie fie taum burch die lettgenannte Technif überboten wird. Die Gemalbe haben einen ichwachen (blaulichen) Blang, ber die Farbe fehr burchfichtig ericheinen lagt, ohne boch ju hindern, bag man fie bon jebem Standpuntt aus ungefidt betrachten tann. Dagegen haftet in geschloffenen Raumen an den Wanden eine Urt Wachsgeruch, welcher den Eintretenden erft unangenehm berührt. Die Bereitung bes Grundes und bas Ginichmelgen ber vollendeten Bilber bebingen die größte Borficht und Sorgfalt, ba die fleinften Berfeben alsbald burch Lofung der Theile ober Durcheinanderrinnen der Farben geracht werden. Der Ginwid tung von Froft, Schnee und Regen vermochte die Enfauftit, foweit felbe an Stellen, welche ber Witterung ausgesett bleiben, angewendet wurde, leinen Widerftand ju leiften. Rarl Rottmann bediente fich bei feinen griechifden Landichaften (in der neuen Binatothet) allerdings eines von & bereiteten Grundes und feiner Farbentechnit, welche er aber alsbalb mit Delfarbe überging, wobuid bas lette Sandanlegen ber Enfauftit felbitverftandlich unterblieb. Fernbads Erfindung wurde burch bas von bem Chemiter 3. R. Fuchs erfundene Baffer glas, welches Jof. Schloghauer alsbald als neues Binbemittel in Anwendung brachte, und durch die baraus entwickelte Stereochromie verbrangt. F. war ein anspruchslofer, unermublich forschender Mann, ber fich außerbem noch mit vielen Planen und Berbefferungen trug, welche entweder nie jur Ausführung gelangten ober gegen Gebühr vergeffen wurden; er bereitete 3. B. einen Girnig, welcher Rupferftiche bor bem Berberben burch Raffe fchutt. Mug. Lewald (Banorama ben München, Stuttg. 1835, II. 19) fah ein fo praparirtes Blatt, wornber & Baffer goß und bann an ber Sonne trodnete, ohne bag eine Spur ber hubranLijchen Mighandlung zu erkennen blieb. Auch als Fachichriftfteller arbeitete F. mit Erfolg, verfaßte eine Schrift "Ueber Renntnig und Behandlung ber Delfarben" (München 1834), ferner ein Lehr- und Sandbuch für Rünftler und Runftfreunde über "Die Delmalerei" (München 1843), welches eigentlich ben erften Band eines großen Bertes bilben follte, in welchem &. (mit Ausschluß ber Fluß- ober Porcellan- und Glasmalerei) alle übrigen in Ausübung befindlichen Malertechniten zu behandeln gesonnen war, wobei er auch eine neue, von ibm erfundene Tempera- ober Baffermalerei in Ausficht ftellte. Es erichien aber nur mehr ein (übrigens gang felbftandiger) Band über feine Erfindung "Die entauftische Malerei" (München 1845), worin er in leichtfaglicher Beife eingehenden Bericht ertheilte. Bgl. ferner Rud. Marggraff in feinen Münchner Jahrbuchern für bildende Runft, Leipzig 1840, 3. Seft, G. 225-65. Fernbach's Suftem ber Temperamalerei scheint übrigens in Munchen auch ohne das barüber versprochene Buch festeren Jug gefaßt ju haben; Morit v. Schwind bediente fich berfelben mit befonderer Borliebe 3. B. bei ber Musfuhrung feines Michenbröbelenclus ac. Shac. Solland.

Fernberger: Johann F. v. Mur, taiferl. Truppenfuhrer, geboren 1511 ju Aur an ber Etich, + 1584 als Stadtoberft von Wien. Gines Landstnechts Sohn und ohne Schulbilbung aufgewachfen, mablte &. Die Solbatenlaufbahn, ließ fich 1530 bei ben in Italien ftehenden faiferlichen Befagungetruppen anwerben und machte in der Folge ben Rrieg gegen Frang I. von Frankreich mit. 3m 3. 1540 jum Beere nach Ungarn abgeschidt, wurde er bei einem blutigen, aber erfolglofen Sturme auf Dien verwundet und gerieth in einem fpateren Befechte in turfische Gefangenichaft. Rachbem er fich burch Lofegeld wieder frei gemacht hatte, fam er im mailanbischen Rriege abermals ju bem gegen die Franjofen fampfenden Beere. In biefem Rriege zeichnete F. fich jo fehr aus, daß er vom Raifer Rarl V. auf bem Reichstage ju Regensburg 1545 mit bem Beinamen b. Aur in ben Abelftand erhoben wurde. Im schmaltalbischen Kriege batte F. erneute Gelegenheit, bem Raifer wichtige Dienfte gu leiften. Rach beffen Beendigung traf ihn bas Loos, abermals nach Italien ju gieben. Unter Anbreas Doria befand er fich 1552 auf ber taiferlich-papftlichen Flotte, als biefe an ber calabrijden Rufte von ber turfifden Flotte geschlagen wurde; F. wurde mit feinem Schiffe nach Sicilien abgebrängt, mahrend ber größere Theil ber Flotte fich in die fardinischen Safen gurudgog. Er nahm bierauf Dienft im papftlichen Seere und fampfte 1556 gegen die fpanischen Truppen unter Alba, welche in ben Rirchenstaat einfielen. Bo F. in ben nachsten gehn Jahren geftanden, ift nicht ju ermitteln; erft 1566 taucht er wieber auf. In biefem Jahre befehligte er ein fleines, in Tirol geworbenes Corps Grenztruppen in Croatien wider die Türten, und nicht lange barauf wurde er von ben Stanben von Rrain, Rarnthen und Steiermart jum Bejehlshaber ber gegen die Turfen aufgebotenen Milig ernannt und ihm die Dedung der Grenze Croatiens und der windischen Mark Abertragen. Diefer Aufgabe entiprach & in ben nun folgenden Jahren volltommen; es gelang ihm nicht nur bie ftets erneuten Ginfalle ber Turten gurudgumeifen, fondern auch theilweife die Grenge burch Eroberung einiger Ortschaften ju erweitern. Bum Dante ernannte ihn Raifer Rudolf II. 1582 jum Stabtoberften bon Wien, in welcher Stellung er fein Leben fchlog. - F. gebort gu ienen Mannern, welche fich aus eigener Rraft aus nieberen Rreifen emporgeichwungen. Durch feine Willenstraft war er bem Loofe fo Bieler entronnen, im Landstnechtsleben ju Grunde ju geben; fein heller Berftand ermöglichte ibm trot mangelnder Schulbildung die Erfahrungen feiner Rriegszüge als Truppenführer ju berwerthen; Landsfnecht blieb er nur in feiner Liebe jum Baffenbienft, die ihn von Rampiplat ju Rampiplat führte.

716 Fernow.

Sauhen, hiftor Gelben-Lexiton, 1716. Sirtenfeld = Mennert, Deften. Mil.-Conp.-Ber., 1851.

Wernow: Rarl Budwig F., Mefthetifer, geboren am 19. Rovember 1763 in Blumenhagen bei Bajewalt in der Udermart, geftorben in der Racht bom 3. jum 4. December 1808 als Bibliothetar in Beimar, gehort ju jenen Ro turen, die, alles andere für nichts achtend, ihre gange Rraft an die Erreichung eines idealen Bieles feben, bei biefem Streben aber im Rampf mit ber Roth bes Lebens fruhgeitig bie fterbliche Gulle gerbrechen, Die ihren edlen Geift um fangen halt. Es war ber Sohn eines Bauers, fand aber in erfter Jugend Aufnahme und Pflege in der Familie der Frau v. Reder. Er bejuchte die la teinische Schule ju Pafemalt, mabrend er bei einem bortigen Notar burch Schreiberbienfte feinen Unterhalt gewann. Bu arm, um junachft an ein bobens Studium benten gu tonnen, ergriff er ben Beruf bes Apothefers und trat bei einem Apotheter in Antlam fieben Jahre in die Lehre. Gin unerfattlicher Lemeifer mußte dem ftrebfamen jungen Dann die fehlende Bilbungsanftalt erfeben; gleichzeitig brach fich fein bichterisches und fünftlerisches Talent als Maler Babu. Leiber marf ein Ungludsfall einen tiefen Schatten in Diefes Jugendleben, er m ichof burch unborfichtigen Scherg mit einem Gewehr ben Jager, bem Die Baffe gehorte. Rach beendeter Lehrzeit floh er vor ben preugifchen Berbern aus Anflam und fand 1786 in ber Rathsapothete in Libed eine geeignete Stellung, bie ihm Duge jur Musubung feiner Talente gemahrte. In Bubed trat & in bas innige Berhaltniß jum Daler Carftens, bas fich bis jum Tobe bes letteren bewährte. Carftens erichlog ihm die hobere Sphare ber Runft und leitete feine Studien auf die edelften Biele. 218 Carftens im Fruhjahr 1788 nach Berlin ging, beichloß &. gang mit feinem bisherigen Beruf gu brechen und nur ber hoberen Ausbilbung feines Beiftes und Talents ju leben. Es gelang ihm, fich einige Beit in Rageburg über Baffer ju halten, und nach einem porübergebenden Aufenthalt in Schwerin und Ludwigsluft tam er endlich, burch trugerifche Soffnung baju verlodt, nach Weimar. Entscheidend für fein ferneres Schidfal wurde, bag et in Jena eine philosophische Borlefung bei Reinhold horte. Cofort entichlog er fich, in Jena gu bleiben und fich unter Reinhold's Leitung bem Studium ber Philofophie Rant's ju widmen. Er erwarb fich Reinhold's Freundschaft, und in beffen Saufe lernte ihn Baggefen aus Ropenhagen tennen. Baggefen lud ihn gu fich nach Bern ein und nahm ihn dann als Begleiter auf einer Reife mit, die fich über Manden, Wien, Benedig, die Lombardei und Floreng erftredte. Spater nahmen fich zwei Ebelleute, Baron Berbert und Graf Burgftall, bes jungen Runftlere und Gelehrten an und gewährten ihm die Mittel zu einer Studienreife nach Rom, das F. 1794 betrat. hier traf er Carftens wieder und lebte mit ibm bis zu beffen Tobe 1798 in inniger Gemeinschaft. In Rom nahm bas Streben Fernow's eine andere Richtung an; die praftische Ausübung der Runft trat mehr gurud und an beren Stelle trat bie Beschäftigung mit ber Runftgeschichte und Aefthetit; in letterer fuchte er burch Anwendung ber Kantischen Brincipien auf bas reiche Gebiet realer Runfterfahrung bahnbrechend gu wirten. In biefer Sinficht find die Borlefungen ermahnenswerth, die er in Rom bor einem gewählten Rreife bon Rünftlern und Gelehrten gehalten hat. Bugleich ftudirte tr italienische Sprache und Litteratur und sammelte eine reichhaltige Bibliothel Rachbem er in Rom etwa 1800 burch Berheirathung mit einer Romerin feinen Sausftand begrundet hatte, faßte er ben Plan, Die gewonnenen Ginfichten und Renntniffe als akademischer Docent zu verwerthen. Durch die Bermittelung Böttiger's wurde er 1802 als außerordentlicher Projeffor nach Jena bernien. Bei ber Rudreise nach Deutschland im Commer 1803 legte F. burch leber anftrengung ben Reim ju feinem Tobe. Geine Lehrthätigfeit in Jena mabrie

ur ein Semester im Winter von 1803-4; Fernow's Gefundheit mar unterraben, feine Rraft gebrochen. Die edle Bergogin Amalie gab ihm im Frithihr 1804 bie Stelle ihres Bibliothefars und nahm fich feiner und feiner Familie uf das wärmfte an. Freilich gab es für Fernow's Leiden, eine Pulsaderefchwulft, teine Gulje, wenn er auch noch vier Jahre im regen Berkehr mit llen hervorragenden Geiftern ber Gefellichaft in Weimar und in eifriger Thatigit als Schriftsteller lebte. Seine schriftstellerische Thatigkeit hatte er von Rom us als Mitarbeiter des "Mercur" eröffnet. Jest erichienen: "Ueber ben Bilbauer Canova und deffen Werte", 1806. "Leben des Rünftlers Carftens", 1806. Ariofto's Lebenslauf", 1809. Sein bestes Wert find feine "Römischen Studien", 803-6, 3 Bbe. Außerdem hat F. eine "Italienische Grammatit" geschrieben 1804, 2. Aufl. 1815) und den Ariofto (1805), Dante (1807) und Taffo (809) herausgegeben. Er ftarb in ungeftillter Sehnfucht, Italien wiederzusehen, as er nie hätte verlaffen follen. Seine Buste steht in der Bibliothet zu Bei-iar. Seine Biographie ist von Johanna Schopenhauer versaßt: Fernow's eben 1810 (Sammtl. Schriften Bb. I. u. Bb. II.); fie ift werthvoll durch Littheilung ber Tagebucher und Briefe. S. auch ben Schiller = Cotta'ichen riefwechfel (herausg. v. Bollmer), S. 494 Anm. 4. Arth. Richter.

Weronce b. Rotenfrent: Jean Baptifte &., braunschweigischer Finangann, in der Specialgeschichte bes Bergogthums Braunschweig als ber Begrunder ordneter finanzieller Berhaltniffe nach ber verschwenderischen Regierung bes erzogs Rarl I. verdienter Magen hervorragend, ift am 23. October 1728 gu eipzig geboren, ftarb 1799. Schon in jungen Jahren tam er nach Benf, ober feine Familie ftammte, und murbe bier in einer frangofischen Benfionsiftalt erzogen. Lebhafte Bigbegierbe, außerorbentlich gludliches Bedachtnif. icht auffaffenber Berftand, icharfes Urtheil und feine Beobachtungsgabe geichten ibn ichon fruh bortheilhaft aus. Rachdem er bie Universitäten Jena, Salle ib Gottingen besucht, ging er auf Reifen und brachte mehrere Jahre in ben ieberlanden, Solland und Franfreich, befonders in Paris gu. Rach feiner udfehr nach Deutschland wurde er Legationsfecretar bei bem ruffifchen accredirten Minifter am furfachfifchen Boje gu Dresben, Grafen b. Beftufcheff. Rach ffen balbiger Burndbernfung beabsichtigte F. fich um eine biplomatische Stelma im Baag zu bewerben und schickte fich im Februar 1747 an, fich borthin begeben. Auf diefer Reise tam er durch Braunschweig, hielt fich hier einige eit auf und murbe mit bem bamaligen Geheimrathe b. Cramm befannt, ber n bem Bergoge Karl I. von Braunschweig empfahl. Um 29. April 1748 trat ale Legationsfecretar in braunfchweigische Dienfte, begleitete in bemfelben ahre noch ben Generallieutenant b. Stammer auf den Congreg nach Nachen ib murbe nach achtzehnmonatlichem Aufenthalte bafelbft nach feiner Rudtebr n J. 1750 zum Legationsrathe ernannt. Im siebenjährigen Kriege leistete F. m Hause und Lande Braunschweig die wichtigsten Dienste; im J. 1759 schloß mit gludlichstem Erfolge einen Subsidientractat mit England, nach welchem efes an Braunschweig jährlich eine bedeutende Summe gablte gur Beftreitung r Roften für bas bom Bergoge in Berhaltnig ju feinem fleinen Lande aufftellte beträchtliche Truppencorps. In Folge Diefes gunftigen Abichluffes murbe am 14. October 1761 jum Beheimen Legationerathe ernannt und unter bem amen b. Rotentreut in ben Reichsadelftand erhoben. 3m 3. 1762 ging er s bevollmächtigter Gefandter abermals nach England, um die Bermählung des maligen Erbpringen Rarl Bilhelm Ferdinand bon Braunichweig mit ber ringeffin Auguste von Großbritannien und Irland einzuleiten, welchen Aufag er gludlich ausführte. Als im 3. 1773 ber allmächtige braunschweigische tinifter Schraber b. Schlieftedt, das Factotum des Bergogs Rarl I., ftarb,

wurde &. am 1. Auguft 1778 jum Geheimenrathe und Finangminifter ernant Das herzogthum Braunschweig war zu diefer Zeit burch die beillose Berichmendungsfucht des Bergogs Rarl, welche burch Schlieftebt nur beforbert war, in eine bochft bedenfliche und traurige finanzielle Lage gerathen. Dit energifder Sand übernahm der Erbpring Rarl Wilhelm Ferdinand die Mitregierung be Landes. 3hm und F. gelang es, ben Bergog gu bestimmen, in allen 3meigen ber Bermaltung fowol wie des Sofftaats die großefte Sparfamfeit eintreten w laffen. Der gutmuthige, ichwache Bergog willigte mit ichwerem Bergen ein, um Die Ehre bes Saufes ju retten und die Ginfegung einer Reichsichulbentilgungscommiffion ju verhuten (bas Land feufzte unter einer Schuldenlaft bon nabe an awolf Millionen), daß ohne Mitunterzeichnung des Erbpringen nicht die geringte Summe ausgezahlt werden dürfte. Die Seele des nun ganglich verandenten Finanzspiftems war F., der durch fein Bertrauen bei dem Herzoge Karl und durch die feine, aber eindringliche Urt, durch welche er diefen ju fibergengen wußte, bas große und für bas Bergogthum fo wichtige Bert vollenden ball. Mit einer bei ber preugischen Bant ju Berlin ju 500000 Thir, gemachten Anleihe wagte er es, fammtliche nach Millionen gahlenben, 5-6 Brocent tragenben Sandesichulbverichreibungen gu fundigen, falls beren Inhaber fich nicht gu einer Berminderung bes Binsfuges verfteben wurden. Das Bagnig gelang, Die Glam biger, erstaunt über ben neugeschaffenen Credit bes Landes, ließen fich jast obm Ausnahme die herabsehung des Binsfußes bis auf 3 Procent gefallen. All herzog Karl im 3. 1780 ftarb, waren burch bas geordnete Finanzwefen in etwa fieben Jahren bereits fünf Millionen Thaler Schulden getilgt, ja Bergog Karl Wilhelm Ferdinand fonnte, als, wie er glaubte, König Friedrich II. ibm etwas fühl jum Regierungsantritte Glud gewünscht hatte, in Berlin anfragen laffen, ob er bie noch fculbigen 900000 Thir. in ben nachften neun Tagen gablen burje. Durch bie in jeder Sinficht eingeführte Sparfamteit bob fich ba Credit des Landes und das Bertrauen zu der Regierung besestigte sich mehr und mehr. Lust zu neuen Unternehmungen wurde geweckt, die Abgaben wurden verringert, Gewerbe und Sanbel blutten empor, es entwickelte fich im fleinen Lande ein freies Boltsleben und Braunschweig wurde als eins der gludlichfien Lander Deutschlands und als Mufterftaat gepriefen. Wenn auch Bergog Rad Wilhelm Ferdinand die Oberaufficht über alles führte und meiftens in eigener Berfon entschied, so war es boch F., welcher hauptfächlich biese gludliche Wendung herbeigeführt hatte. Alle Ersparungen wurden jedoch die Berminderung bet Schulden nur fehr langfam berbeigeführt haben, wenn nicht unerwartet ein tretende Ereigniffe neue ergiebige Ginnahmequellen eröffnet hatten. Die englischt Regierung glaubte ben ameritanifchen Freiheitstrieg am ficherften burch beutide Truppen beendigen gu tonnen und schloß mit einigen beutschen Fürften die be fannten Gubfibientractate, beren Refultat für beibe Theile nichts weniger als gunftig ausgefallen ift und welche in neuerer Zeit nicht mit Unrecht als Seelen berfäuferei und Menschenschacher bezeichnet find. 2m 9. Januar 1776 ichlot ber englische Oberft William Faucit mit F. ben Tractat für Braunschweig ab. nach welchem Bergog Rarl I, fich verbindlich machte, ein Corps von insgejammt 4300 Mann Infanterie und leichte Cavallerie England jur Berfflaung ju ftellen, wogegen fich biefes ju einer jährlichen Subfibie verpflichtete, welche pom Tage ber Unterzeichnung des Tractates beginnen und einfach fein, d. h. auf 64500 beutsche Thaler fteigen follte, fo lange biefe Truppen ben Gold genießen. Bon ber Zeit an, daß die Truppen aufhören, ben Gold zu beziehen, follte die Subfibie verdoppelt werben, b. b. fie follte aus 129000 beutichen Thaleru benehm, und diefe doppelte Gubfibie follte zwei Jahre nach ber Rudtehr ber Truppen nach Deutschland fortbauern. Alle bieje Gummen, wie auch bas fur jeben Rann gezahlte Werbegelb zu 30 Thaler Banco, wie auch die Entschäbigung Ir jeden Getöbteten gu 40 Thaler (brei Bermundete gaben benfelben Betrag sie ein Getödteter), wurden jur Tilgung ber Schulden verwendet. Auf Diefe Beife verdankt Braunschweig die Berminderung feiner ungeheueren Schuldenaft wenigstens zum Theile bem Blute seiner Soldaten. Einen ähnlichen Subfibientractat fchloß F. fur bas herzogthum am 22. Februar 1788 mit en nieberlandischen Generalstaaten ab, nach welchem ein braunschweigisches Eruppencorps, aus Infanterie und Cavallerie bestehend, 3000 Mann stark, mit ehn Feldgeschützen, jedoch nur für den Dienst in den europäischen Staaten der atavischen Republit, gegen Zahlung beträchtlicher Subsidien in holländischen Sold genommen murbe. - In ben letten Jahren feines Lebens jog fich F. urch ein anhaltendes Augenübel jast erblindet, mehr und mehr von den Staatsefchaften jurud und beschäftigte fich vorzugsweife mit den claffifchen Schrifttellern ber Römer, Englander und Frangofen, wobei er fich eines Borlefers ediente Er ftarb am 19. Juli 1799 als Geheimerath und Prafident des briegs- und Finangcollegiums und Ritter bes Danebrogsorbens. Dit feiner Battin, einer geborenen v. Luttichau, lebte er in finderlofer Ehe. Er war ein Freund und Forberer ber Runfte und Wiffenschaften, wie benn auch ber fpater o berühmt geworbene Gerifcher im Reiche ber Bahlen, Rarl Friedrich Gauß, ch als Knabe seiner besonderen Unterstützung zu erfreuen hatte und durch ihn em Bergoge Rarl Wilhelm Ferdinand empjohlen wurde, wodurch allein es ersöglicht wurde, daß der in fehr beschräntten Berhältniffen geborene Gauß höhere F. Spehr. chulen und Afademien besuchen tonnte.

Ferrand: Ebuard &., Bjeudonym für Ebuard Schulg. Geboren am 3. Januar 1813 (nach Anderen am 23. Januar) zu Landsberg an der Warthe, o fein Bater, ein fur feinen Stand fehr unterrichteter Dann, Ranglift am tadtgericht war. 1825 zog die Mutter nach dem Tode des Baters mit dem obne nach Berlin, wo er feine wiffenschaftliche Bilbung erhielt. Er war bon inen Eltern gegen feinen Billen jum Detonomen bestimmt worben und tonnte h daher erft spät dem ihm nicht zusagenden Berufe entziehen und feine Studien Berlin wieder aufnehmen. 3m "Freimuthigen" trat er zuerft im 3. 1831 it Gebichten auf und marb fpater unter bem Ramen Tybald ein fleißiger Mitbeiter am "Figaro". Mit den Gebrudern Roffersti, F. Brunold ic. war er runber bes Bereins ber jungeren Berliner Dichter und ift am 23. October 342 zu Berlin gestorben. Außer einzelnen Gedichten in Zeitschriften zc. schrieb noch: "Gedichte", 1834. "Nachklänge an Bertha", 1834. "Gedichte. Reue ammlung", 1835. "Aovellen", 1835. "Lyrisches", 1839. "Erlebniffe bes erzens, Liebesnovelletten", 1839. "Babiolen. Rovellen und Novelletten. Rebst Lemischen Papierstreisen", II. 1837. "Reliquien. Nachträge zu seinen Schristen. erausgegeben von Arthur Müller", 1845.

Bolff, Encyflopabie, Bb. VIII. S. 144 ff. Brummer, Deutsches Dichterlexison, Bb. II. S. 334 2c. Relchner.

Werraring: Johannes F. mit bem Beinamen Montanus, Jurift, bieß, e icon Strieber gezeigt hat, eigentlich Gifermann (nicht Schmid, wie 3. B. for angab). F. ift geboren 1485 oder 1486 zu Amoneburg in heffen. Erft m 14. Lebensjahre ab begann er feine Studien, anfänglich auf der damals rubmten Schule ju Munfter in Beftfalen, bann in Bittenberg. Rach Erngung des Magiftergrades in der dafigen Artiftenjacultat erwarb er ben Grad Baccalaureus theologiae, dann auch den eines Licent. medicinae. In Wittenrger Universitätsurfunden der damaligen Zeit wird F. gewöhnlich als Magifter be ober wol auch Mag. Joannes Hessus Montanus und Joannes Ferreus Hessus geichnet. Er hatte nach Melanchthon's Ankunft fich diesem angeschloffen und

720 Ferro.

in feiner Schule bem Studium ber Sprachen, auch bes Briechifchen, Gefdmad abgewonnen; jo finden wir ihn benn bald als recipirten Magifter Bortrage über Ariftoteles, Cicero ac, halten und 1521 läßt ihn ber Rurfürft anweifen, er moge pro lectione ordinaria über Quintilian lesen und nach Beendigung bes Quintilian einige Bucher aus Plinius. Ob er auch medicinische Borlefungen bielt, latt fich nicht feftstellen. Im Winterfemefter 1521-22 führte er bas Rectorat ber Universität. Die feit Ende 1521 in Wittenberg ausgebrochenen Streitigfeiten und Unruhen bewogen F., in fein Baterland gurudgutehren. In Marburg lief er fich, nachdem er die Bittwe eines dortigen wohlhabenben Burgers, Abelbeid Dornberger, geheirathet hatte, nieber; ichon 1525 trat er in ben Rath ber Stadt und hatte fomit als Schöffe im Stadtgericht mitguwirfen. Diefe Thatialeit ber anlagte ihn, fich in ben Rechtsbuchern umgufeben und balb gang ber Jurisbrubeng fich zu ergeben, in welcher er ohne Lehrer durch Beanlagung und Gifer folche Fortichritte machte, daß er die Augen des heffischen Ranglers Jof. Ficinus (Feige) auf fich jog. Schon nach einigen Jahren erhielt er eine Beifigerfielle im Marburger Sofgericht mit bem Titel Rath, und als 1527 Landgraf Philipp von Beffen die Univerfitat Marburg errichtete, murbe er jum Profeffor bes Civilrechts ernannt, auch zum erften Rector ber neuen Gochichule erwählt. Am 19. Mai 1527 trat er bas Rectorat an und fuhrte daffelbe zwei Jahre. En nachbem er 1532 jum zweiten Dal bas Rectorat befleibet, murbe &. Commer 1533 jum Doctor ber Rechte promobirt (als ber erfte in Marburg promobirte Rechtsdoctor). Im April 1536 wurde er jum Bicefangler ber Univerfitat er nannt. Roch fieben Mal ftand F. ber Universität als Rector bor, zulegt 1558, boch balb nach Antritt bes Amtes erfrantte er und ftarb am 25. Juni e. a. im 73. Lebensjahr. In ber Glifabethfirche ju Marburg liegt er beerbigt. Geine Beitgenoffen fchilbern &. als einen von großem Biffenseifer und unbeftechlicher Gerechtigfeitsliebe befeelten, unermublich arbeitfamen Mann. Seine Berbienfte um die junge Universität Marburg find allgemein anerfannt. Aber auch ale juriftischer Schriftsteller hat er Erhebliches geleiftet und ben Ruf feines Ramens felbft über Deutschland hinaus begrundet. Sauptwerte: "Notae in Institutiones. 1582 (oft gebruckt, auch in Paris und Lyon); "Commentar, ad tit, Pandectar, de regulis iuris", 1537; proceffualiftische Abhandlungen de appellationibus supplicandi usu, restitutione adversus rem iudicatam etc., die nachmals unter bem Collectivittel "Progymnasmata forensia sive processus iudiciarii recepti libri V" vereinigt wurden (1542? 1554 und öfter); "Enchiridion de indiciorum praeexercitamentis", 1554 u. ö.; "Commentar. de republica bene instituenda": ein Inteinisches Gebicht "De vita Divae Elisabethae" ftammt aus ber Beit, wo F. gu Wittenberg in ber Artiftenfacultat lebrte.

Bgl. Strieder IV. 90 f.; Stolzel, Die Entwidlung des gelehrten Richter

thums, I. 108 u. ofter, fowie die bafelbft angegebene Litteratur.

Kerro: Pascal v. F., Arzt, 1753 in Bonn geboren, studirte zuerst in Köln, später in Wien Medicin, erlangte hier 1777 den Doctorgrad und habilitirte sich baselbst als Arzt; seine Bestrebungen um Förderung der öffentlichen und privaten Gesundheitspflege, so namentlich um die Einsührung der Baccination ("Neber den Ruhen der Kuhpockenimpfung", 1802), um die Resorm der Pekquarantaine ("Bon der Ansteckung der epidemischen Krankheiten und besondere der Pest", 1782, und "Nähere Untersuchung der Pestansteckung z.", 1787), um die Berallgemeinerung des Gebrauches der kalten Bäder zur Krästigung des Körpers und als Heilmittel ("Bom Gebrauche des kalten Bades", 1781, 2. Aust. 1790), um Austlärung über den Werth reiner, sauerstoffreicher Lust ("Bersuche mit neuen Arzneimitteln", 1793, und "Neber die Wirkungen der Lebensluit".

Ferus. 721

95, wo Sauerstoffinhalationen als Heilmittel bei Erkrantungen der Lungen emblen werden) und trockener Wohnungen ("Anzeige der Mittel, die Ungesundheit dertigen Wohnungen zu verändern, welche Ueberschwemmungen ausgesetzt gewesen", 87) u. a., verschafften ihm die Anerkennung der höchsten Behörden, so daß er 1793 m Staats- und Medicinalrath, später zum Bicedirector des medicinischen aterrichtes ernannt und 1805 geadelt wurde; er starb in Wien den 21. August 109. F. war Enthusiast für seine Ueberzeugung; dies verleitete ihn zu Ueberzibungen und man kann bei aller Anerkennung, die man seinen Bestrebungen llen muß, nicht in Abrede stellen, daß er nicht selten über daß Ziel hinausichossen hat. Ein Verzeichniß seiner Schristen sindet sich in Engelmann, Bibl. ed.-chir., p. 160.

Ferns: Johann &., eigentlich Johann Bild, geboren 1494, Francisner ju Maing, Guardian bafelbft, berühmter Brediger und Ereget. Die Lehren Reformatoren blieben nicht ohne Ginfluß auf ihn und er gefteht felbft: "ans m Unrathe der Neuerer zuweilen eine Perle ausgegraben zu haben". Doch ieb er der tatholischen Religion und seinem Orden treu und foll sogar directe amuthungen, fein Orbenstleid abzulegen, die ihm nach ber Occupation bon ains durch den Marfgrafen Albrecht von Brandenburg gemacht wurden, freimuthig rudgewiesen haben. Er ftarb ben 8. September 1554. Man hat bon ihm ele exegetische und homiletische Werke: "Postillae s. conciones", Coloniae 58; Auslegungen gu folgenden Buchern und Studen ber beiligen Schrift: Inf Buchern Mofis, Jofua, Richter, ju ben Pfalmen in 150 Predigten, jum . und 56. Pfalm, Job, Prediger, Jonas Cap. 4, Daniel, Efra, Tobias, ther, dann ju den Evangelien von Matthäus und Johannes, der Apostelchichte, jum Romerbrief, erften Brief Johannis, ber Leidensgeschichte, Somin ju den Rlageliedern, Faftenpredigten fiber bie Parabel bom verlornen Cohn b Maria Magbalena, brei Bredigten gur Zeit bes Provingialconcils, Bußebigten, ein Examen ordinandorum und ein driftliches und tatholisches Betchlein. Die Urtheile über ihn waren getheilt. Der fpanische Franciscaner ichael Medina nahm feinen Orbensgenoffen in einer eigenen Apologie in hut, der gelehrte Jejuit Alphons Salmeron machte ftarten Gebrauch bon ild's Schriften und ber Litterarhiftoriter Dupin ftellt in feiner Nouvelle biblioeque des auteurs eccl. tom, XVI. p. 2 den Commentaren des F. ein fehr nftiges Zeugniß aus. Auf ber andern Seite jog ber Dominicaner Dominicus olo aus feinen Commentaren 67 Stellen als uncorrect aus, die römische Conegation des Inder verbot feine "Opera omnia" mit Ausnahme der Commentare Matthaus und Johannes und jum erften Briefe Johannis in ber Ausgabe, 1577 ju Rom gebrudt ift (Poffevini), freilich nur donec corrigatur, bagegen t die Sorbonne zu Baris 1559 fogar über den Commentar zu Matthäus ein enichtungsurtheil gesprochen. Bon welchem Ginfluß feine Predigtweise und ne Eregese auf die damaligen Rangelredner war, beweist eine Bearbeitung ner Predigten von Johannes a Bia, 1556 Domprediger ju Borms, "Epitome monum rev. D. Joh. Feri", der in der Borrede bezeugt, daß alle Prediger Morms in jener Zeit fich nach ihm richteten; er habe geglaubt, daffelbe thun muffen, fie aber in feiner Beife bearbeitet und abgerundet und beshalb eben ch biefen Auszug gefertigt. Die lateinische Uebersetzung ber Bredigten Wilb's bon Johannes Latomus bem Meltern.

Possevini App. sacer. Ferrarius, Rer. Mogunt. t. I. p. 128. Miräus, Script. eccl. Fabricius, Bibl. eccl. Jöcher. Schrödl im Freib. Kirchenler. Diterici, Dissertatio de Johanne Fero. Epitome sermonum rev. D. Joh. Feri diversis temporibus in cathedrali Wormatiensi 1556 habita per Joh.

722 Fesca.

a Via, Dr. theol. et ejusdem concionatorem cathedralis. Adjectae sunt in threnos Jeremiae conciones. (Omnia judicio ecclesiae submissa sunto.) Parisiis ap. Guil. Desboys 1562. Das Buch ist dem Grasen Schonenburg. Domherrn zu Worms, gewidmet und von Lambert Benrad mit einleitenden Gedichten ausgestattet.

Resca: Alexander Ernft &., Sohn bes folgenden, geboren ben 22. Mai 1820 in Karlsrube, erhielt schon frühzeitig burch den Dufitbirector Man Bianoforteunterricht und trat bereits im 11. Lebensjahre in feiner Baterfiadt öffentlich als Clavierspieler auf. 1833 tam er nach Braunschweig, um bei Capellmeifter Wiedebein die Theorie der Mufit zu lernen, ging aber schon 1834 nach Berlin, fand Aufnahme in die musikalische Abtheilung ber königl. Alademie ber Runfte und feste feine theoretifchen Studien fort bei Rungenhagen, A. B. Bach und &. Schneider, außerbem nahm er Clavierftunden bei Bilb. Taubent 1838 nach Karlerube gurudgetehrt, brachte er bort feine erfte Oper "Marietta" jur Aufführung und unternahm 1839 und 1840 als Bianofortevirtuos einige Runftreisen durch Deutschland und Ungarn. 1841 ging in Karleruhe feine zweite Oper "Die Frangofen in Spanien" mit Erfolg über die Buhne, worant er in demfelben Jahre jum Rammerbirtuofen des Fürften Egon von Fürstenben ernannt wurde. 1842 wendete er fich gang nach Braunschweig, wirfte dort ale Lehrer, Birtuog und Componift und brachte feine britte und befte Der "Da Troubadour" jur Aufführung. Gine vierte Oper "Ulrich v. hutten" fand fic unvollendet in feinem Rachlaffe. Er ftarb ben 22. Februar 1849. F. hat vielerlei componirt, ohne jedoch ben Bater in Bezug auf fünftlerischen Ernft et reicht zu haben; feine Sachen find talentvoll und gewandt gearbeitet, entbehm aber tieferen Gehaltes. Durch einen nicht immer regelmäßigen Lebenswande hatte er fich verflacht und war nicht zur Abklärung gefommen. Um beliebteften waren und find noch feine Lieber, von benen 1872 eine Sammlung pon 49 Rummern bei Litolff erichien. Auch ein Sextett (op. 8), fowie zwei Septette (op. 2 und 28) von ihm fur Pianoforte und Streichinftrumente verdienen & mahnung. Außerbem erichienen bon feinen Compositionen brei Streichquartelle, feche Trios für Clavier und Streichinftrumente, Duos für Clavier und Bioline viele Fantafien, Rondos und bergleichen für Bianoforte, - Berte, von benen noch heut zu Tage manche verlangt werden.

Ledebur, Tontunftlerlegiton Berlins, 151. Weech, Babifche Biographien. I. 243.

Resca: Friedrich Ernft &., geboren am 15. Februar 1789 ju Magbe burg, zeigte ichon fruhzeitig große Reigung für Mufit, welche namentlich burd die tunftgebildete Mutter, Marianne geb. Poblesta, eine ber beften Befange ichülerinnen 3. A. Siller's und ehemals Rammerfangerin ber Bergogin Der Rurland, fehr geforbert ward. Dit dem 9. Lebensjahre begann ber Bielinunterricht bei Lobfe, Sologeiger des Magdeburger Theaters; in ber Theorie unter wiesen ihn die Musikbirectoren Zacharia und Bitterlin. 1805 ging &. nach Leipzig, um dort unter Aug. Cberh. Muller und bem Concertmeifter Matte feine Studien weiter fortzuseben; zugleich trat er als Biolinift ins Gemanbtanund Theaterorchefter ein. Schon 1806 verließ er Leipzig, um einer Bernfuin die herzogl. oldenburgische Capelle zu folgen, verließ jedoch auch biefe Ele lung bereits Ende 1807, ging nach Raffel an den glangenden im' hof, wo er als Sologeiger angestellt murbe und eine erfolgrei Componift entwidelte; er fchrieb bier feine erften fieben Que und feine erften zwei Ginjonien. Rach Auflojung bes Ron verlor er feine Stellung, gab wegen Krantlichkeit bas offe auf, ward 1815 als Concertmeifter nach Rarleruhe ber

nun faft ausichlieflich ber Composition. Sier schrieb er innerhalb elf Jahren eine fibrigen neun Biolinquartette, sowie vier Quartette und ein Quintett mit Flote, zwei Opern, mehrere Pfalmen, Lieder ic. 3m Frühjahr 1821 schwächten ibn wieberholte Unfalle von Blutfturg fo, bag er bas Biolinfpiel gang aufgeben mußte; nach langem Siechthum ftarb er am 24. Dai 1826 in Rarlerube, bochgeichätt als trefflicher Runftler und edler Menich. F. entwickelte eine große Fruchtbarteit als Componift und ftand auf claffischem Boben unter tuchtiger Beherrichung der Technit. Rach den besten Mustern arbeitend, besaß er teinen eigenthumlichen charafteriftischen Stil; boch verrathen alle feine Werte ben ernft bentenden und ftrebenden Runftler. Um meiften fanden feine ichon 1815 von 6. M. v. Beber gunftig besprochenen Quartette und Quintette fur Streichinftrumente Aufnahme; in Paris murbe fogar eine Gefammtausgabe berfelben peranftaltet. Auch feine Ginfonien, Lieber und einige feiner Rirchencompositionen (9., 13., 103. Bfalm und Baterunfer) gefielen. Um wenigften Berbreitung fanben feine Opern "Cantemira" und "Omar und Leila", ba ihm bramatifche Erfindungsgabe und Schwung fehlten; boch ericheint die Ouverture bes erfteren Bertes bin und wieber noch jett auf ben Concertprogrammen Deutschlands, Gin Bergeichniß feiner fammlichen Compositionen findet fich in der Biographie universelle des Musiciens (Baris 1862, III.) von Fétis.

Rochlit, Für Freunde der Tontunft, III. 143. Weech, Babifche Biographieen, I. 240. Fürften au.

Refelen: Meldior &., Maler, geb. mabricheinlich ju Baffau. Benigftens befindet fich auf einem Bilbe von ihm, die Belagerung Roms burch Bor jena, die Aufschrift: N. V. PASSAW was both faum eine andere Erffarung als natus bon Paffan gulagt. Es ift fonft gar fein Brund vorhanden, bies Bild mit bem Ramen Paffau zu verfeben, und daß es nicht etwa von einem gewiffen "Paffam" gemalt ift, beweift bas barauf befindliche Beichen Fefelen's. Der Maler ftarb ju Ingolftadt, wo er feit langerer Zeit anfaffig war. In ber oberen Franciscanerfirche bafelbit ift ber Grabftein bes Runftlere mit ber Auffcbrift: Anno dni 1538 ben 10 tag Aprilis ftarb ber Erber und fumftreich maifter Melcher Feselen maler, bem got gnad; barunter fieht man bas Wappen mit drei filbernen Schilden im rothen Gelde. Alls Rünftler ift &. offenbar von dem Regensburger Maler Albrecht Altborfer, ber gleichfalls im 3. 1538 ftarb, beeinflußt worden. Jedoch ift F. bei allem Fleige feiner Ausführung weit plumper und geiftlofer. In ber Pinatothet ju Munchen befinden fich : Belagerung Roms burch Porfena (mit ber Jahresjahl 1529) und Belagerung Alefia's burch Jul. Cafar (1533). Beibe wurden nebft bem Giege Alexandere bon Alleborier, ber Schlacht bei Bama bon Breu und ber Schlacht bei Canna bon S. Burgtmair burch Wilhelm IV., Gerio" von Baiern Wellt. 3m germanifden Mufeum gu Rurnberg fieht man ein riung 1 e, um 1531, in ber Sammlung des biftorifchen Berein Maria von Aegypten bon Engeln in die " er Seitentapelle ber Frauenfirche ju Juge" Cresionna unb Enthauptung ber beil mibt.

Fefler: (Juriny) an ju Prefibur burger (f voridie' philos bos gurenborf Schulen Pilweißendanberung ifische und war. In dem Kaller 724 Fegler.

Jojeph II. nicht nur Plane jur Aufflarung und befferen Bilbung bes Clerus unterzubreiten, fondern auch ihn bon ben geheimen Digbrauchen ber Rlofterbisciplin ju unterrichten, wodurch eine ftrenge Untersuchung aller Rlofter bes Staats veranlagt murbe. Den baburch ermachfenden Gefahren entzog ihn 1784 Die faiferliche Ernennung jum Lector und fpater jum Profeffor ber orientalifden Sprachen und ber altteftamentlichen hermeneutit in Lemberg; gleichzeitig erhielt er ben theologischen Doctorgrad und später auch die von ihm gesorberte Entlaffung aus feinem Orden. In Lemberg begann er feine fchriftftellerifche Thatigteit mit hebraifchen und orientalischen Schulbuchern ("Anthologia hebraica", 1787, "Institutiones linguarum orientalium", 1787), versuchte fich aber auch balb als bramatischer Schriftsteller. Sein 1788 gebrudtes Trauerspiel "Sidney", eine grelle Darstellung der Thrannei Jatobs II. und des Fauatismus der Papiften in England, wurde bon feinen Begnern benutt, um ihn in einen bebentlichen fiscalischen Proces ju berwideln. Er wartete beffen Ausgang nicht ab. fondern floh im Februar 1788 nach Schlefien, wo er im Saufe bes Buch händlers G. B. Korn wohlwollende Aufnahme fand. Roch in demfelben Jahre trat er als Erzieher in das haus des Fürsten Carolath Schonaich und schrieb dort seinen "Marc Aurel", eigentlich eine psychologische Entwicklung der Regententugenden jenes Raifers in dialogischer Form in 3 Banden, Die großen Beifall fand und brei Auflagen (Die britte 1799 in 4 Banden) erlebte. 3m Jahre 1791 befannte er fich zur lutherischen Rirche und ichlog 1792 eine ungludliche Che, die er nach 10 Jahren wieder lofte. Gleichzeitig schrieb er feinen "Urifibes und Themiftotles", eine Art hiftorischen Romans, nach bem Mufter von Wieland und Meigner, ftart berwebt mit breit ausgesponnener Moralphilo jophie. Fruher eifriger Spinogift wurde er in diefer Zeit ebenfo entschiedener Rantianer. Geit 1794 folgte ben fruberen Berten eine Reihe auch in ber Form ahnlicher geschichtlich bibattischer Werte, infofern auch in ihnen ber Dialog ftart vorwaltete. Unter Protest gegen die Bezeichnung historischer Romane wollte er fie nur als Borarbeiten zu einer ausführlichen Darftellung ber unganichen Geschichte betrachtet wiffen; gleichwol muffen auch fie jener Battung bei gezählt werden. Dahin gehören: "Matthias Corvinus, König der Ungarn und Großherzog von Schlefien", 2 Theile, 1794, neue Aufl. 1796 und 1806: "Attila, Konig der hunnen", 1794, auch mit dem vorigen u. d. T. "Gemalbe aus ben alten Zeiten ber Ungarn", 3 Bbe., 1800. "Alexander der Geoberer" erschien 1797 als Fortsetzung der in Anacharsis' Reise enthaltenen Gefchichte bon Altgriechenland und barin ber Achaifche Bund (1798) ale 2. Theil. Seit 1796 lebte &. in Berlin gang litterarifchem Erwerb; er gab bort u. a. mit F. E. Rambach die beiden letten Jahrgange des "Archivs der Beit" 1799 und 1800 und nachber mit 3. G. Rhobe, bann mit 3. 66 Fifcher, gulegt allein eine andere Zeitschrift "Cunomia" heraus. Schon in Lemberg hatte er ber Loge Phonix angehort; in Carolath ftiftete er einen Evergetenbund, b. i. eine gegenseitige fittliche und miffenschaftliche Ausbildung bezwedenbe Berbindung, die zwar bald wieder aufgeloft, ungegrundeten politischen Berbacht gegen ihn erwedte (vgl. Actenmäßige Aufschluffe über ben Bund ber Gvergeten in Schlefien, 1804). In Berlin begrundete er 1797 die Befellichaft bar Freunde ber humanitat und affilirte fich 1796 ber Loge Ronal Dort. Durch feine Plane und Schriften gur Reform bes Freimaurerthums, namentlich jur Befeitigung ber Grade und aller Geheimnifframerei, die er im Auftrage bes Directoriums mit Sichte entworfen hatte, erwarb er fich zwar viel Bertrauen und Achtung, boch auch ebensoviel Teindschaft, so daß er 1802 aus allen Logenberbindungen wieder austrat. Geine Befchichte bes Freimaurerordens ift ungebrudt geblieben, boch in Sanbichriften verbreitet. Dagegen erlebten feine 1801

Fegler. 725

erichienenen "Sämmtliche Schriften über Freimaurerei", 1805 eine 2. Auflage. Begen äußerste Lebenssorgen schützte ihn eine Anstellung des Ministeriums als Confulent für die tatholischen Provingen von Reuoft- und Gubpreugen; gleichwol waren seine Finangverhältniffe ftets fehr üble. Durch größere Reisen in Rord- und Mittelbeutschland fnüpite er bamals perfonliche Befanntschaften mit allen bedeutenden Mannern an, verheirathete fich im Robember 1802 jum weiten Male, kaufte sich mit einem Theile seines Einkommens das Freigut Kleinwall bei Berlin und lebte nun in Zurückgezogenheit seinen litterarischen Arbeiten , bis ihn ber Rrieg 1806 feines Gehaltes und feines Grundeigenthums beraubte und nothigte, bon ber Unterftugung feiner Freunde an berfchiebenen Orten ju leben. 1809 wurde er jum Professor ber orientalischen Sprachen und ber Philosophie an ber Alexander-Remsty-Afademie ju Betersburg berufen, auch jum ruffifchen Sofrathe ernannt, gab jeboch balb feine Stellung wieder auf, weil man feine Bortrage als atheiftische verbachtigte, und wurde nun Mitglied ber Gefetgebungscommiffion mit ber Erlaubnig, feinen Wohnort fich im Innern bes Reiches nach Belieben zu wählen. Er ging ins Gouvernement Saratow und ubrte bort die Auflicht über die philanthropische Erziehungsanftalt eines Collegienrathes v. Slobin zu Wolst. hier und in Saratow felbst, wohin er 1813 überfiebelte, fchrieb er die erften 5 Bande feiner "Gefchichte der Ungarn". Gine Erbolungsreife, die er 1815 nach Sarepta machte, bestimmte ihn und feine Familie, ich in ber bortigen Brübergemeinde gang niederzulaffen. Dort trafen ihn fchwere Schläge, ber Tob eines Rindes und die Gingiehung feines Behaltes feitens ber Regierung. Dies alles, fo wie ber machtig ihn ergreifende Geift ber herrnhuter Bemeinde gaben feinem bisherigen Geiftesleben eine gang veranderte Richtung, r griff jur Bibel und murbe wieder ftreng glaubig. 3m 3. 1817 murbe ibm ein ruckftändiger Gehalt wieder ausgezahlt, und 1820 erhielt er die Stellung ines evangelischen Superintendenten und Consistorialpräsidenten im Gou-vernement Saratow. Rach Aushebung des dortigen Consistoriums ernannte man ihn 1833 jum Generalfuperintendenten und Rirchenrath der lutherischen Gemeinde in Betersburg, wo er am 15. December 1889 im Alter bon 83 Jahren ftarb.

Fegler's fchriftftellerische Thatigkeit war eine außerft fruchtbare und mahend feines Lebens durch perfonliche Wirtsamfeit febr gehobene. Bebeutung bat r fich in unserer Litteratur burch seine schon erwähnten historisch-bibattischen Romane erworben, welche feine Mufter, namentlich die Meigner's an Gehalt ibertreffen. 3m "Archiv ber Zeit" 1796, 1. G. 242 vertheibigt er in einem Artitel "Un die afthetischen Runftrichter der Deutschen" diese Gattung, Die er richt Romane genannt feben mochte, wider beren Begner. Siftorifche Gemalbe ollen fie beigen, und folche wurden immer beachtenswerth bleiben, wenn in hnen babin geftrebt murbe, die Luden ber Geschichte burch pfpchologische Sombinationen ausaufullen und lehrreiche Charafterbilber ihrer Gelben qu ent-Aehnliche Ibeen find enthalten in "Ginige Bedanten über Berrn R-r's Sinwendungen gegen den hiftorischen Roman" in Jacobs' philosophischem Anzeiger 795 S. 409, fo wie in der Borrede ju feinem "Abalard". "Man forderte die Bedingungen des historischen Romans von mir, der ich nur Geisteszustände durch in romantisches Rleid fichtbar machen wollte." Sie find bor allem Bilber einer eigenen geiftigen Entwidlungsftufen, fo wie ihre weiblichen Charaftere Bilder der Frauen, die ihm im Leben nahe getreten waren. Außer den schon ben genannten gehören hieher: "Abalard und Beloife", 1806, 2 Bbe.; Therefia ober Mpfterien bes Lebens und ber Liebe", 1807, 2 Bbe. und 1810 2. Aufl.; "Des Corfer Bonaventura's myftische Rächte", 1807; "Monfo oder er Wanberer nach Montferrat, aus Don Barco's Papieren", 1808, 2 Bbe. Anderer Art waren die Romane: "Der Groß-, Sof- und Staatsepopt Lotario

726 Fegler.

oder ber Hofnarr", 1808 und "Der Nachtwächter Benedict", 1809; er selbst bezeichnet sie als satirischer Richtung; der eine sollte die Rapoleonischen Anmaßungen, der andere die Rachbeterei im Gebiete der Kunst und der Wissenschaft unter Weibern, Künstlern, Gelehrten und Großen einer gewissen Stadt geißeln. Sie erfüllen diese Ausgabe sreilich nur sehr unvolltommen. — Seine historischen Arbeiten: "Die drei großen Könige der Ungarn aus dem Arpadischen Stamme", 1808; "Bersuch einer Geschichte der spanischen Ration (die alten und die neuen Spanier)", 2 Bde., 1810; "Die Geschichte der Ungarn und ihrer Landsassen", 1812—25, 10 Bde. (neue Ausstage von Klein 1867 u. ff.) und seine "Geschichte Böhmens", 1816, 4 Bde., sind untritische und dis auf die Geschichte Ungarns heut werthlose Darstellungen der betressenden Landesgeschichten aus Grund des vorhandenen Materials. In der Borrede des zuerst genannten Wertes ertlänt er ausdrücklich, keine Untersuchungen über die Kritik des Stosses anstellen zu wollen, und ebenso versichert er in der Geschichte Spaniens, nichts neues entdedt oder gesunden zu haben.

Eine eigene Lebensgeschichte bis zum Jahre 1824 gibt er in den "Rüdbliden auf seine siedzigjährige Pilgerschaft", Breslau 1824, aus welcher alle späteren Biographien, auch die gegenwärtige, geschöpft sind. Ferner sind sür seine Charalteristit wichtig: "Ansichten von Religion und Kirchenthum", 1805, 3 Bbe. in 21 Briesen; und für seine religiöse Anschauung nach seiner Betehrung die 1826 als Grgänzung zu den "Kückblicken" erschienenen "Resultate meines Denkens und Ersahrens". Ebenbahin gehören seine "Christlichen Reden", 2 Bde., 1822, und seine "Liturgischen Bersuche zur Erbauung der Gläubigen, so wohl geistlichen als wellsichen", 1823.

Feßler: Johann F., geb. 1502, † 1572. Ein sehr verdienter Rath und in den Jahren 1543 — 72 Kanzler der würtembergischen Herzoge Ulrich († 1550), Christoph († 1568) und Ludwig († 1593), führte derselbe während Herzog Christophs Regierung vorzugsweise die Berhandlungen mit der Landichaft. Er ist auch der Bersasseise einer öfter benützten nur fragmentarisch erhaltenen Schrift: "Wahrhafftige Beschreibung, wie das Landt Würtemberg dum Kenser Maximilian den ersten diß Namens zu einem Herzogthumb sehr erhöhet worden. Auch Beschreibung der namhassten Thaten in Kriegen und sonsten der Fürsten, Graffen und Herren von Würtembergt", welche in Hortleder "Bon Irsachen Teutsch. Kriegs", Tom. I. Lit. 3. cp. 1. p. 800—834 gedruckt ist.

Bgl. Lud. Melch, Fischlini Vitae cancellarior. . . . Ducat. Wirtemb p. 4 und J. C. Pfister, Herzog Christoph von Wirtemberg 2, 108 Anm.

B. Stalin. Wegler: Jojeph &., geb. 2. Dec. 1818 ju Bochau im Borarlbergifden, † 25. April 1872 als Bifchof von St. Polten, war urfprünglich gewillt, fic der juridifchen Laufbahn gu widmen, mahlte aber fodann ben geiftlichen Stand und trat in das Clericalfeminar ju Briren ein, empfing im 3. 1837 die priefter lichen Beihen, befleibete fobann zeitweilig die Stelle eines Brafecten im abelichen Convicte ju Innabrud und begann hierauf feine Borbereitung auf bas Lebr amt der Theologie junachft in Brigen, fodann im weltpriefterlichen Bilbungs institute ju St. Augustin in Wien. Bom 3. 1841 angefangen lehrte er Rirdengefchichte und Rirchenrecht im bifchöflichen Clericalfeminar gu Briren, 1852 wurde er als Professor der Rirchengeschichte nach Wien berufen, 1856-61 bielt er über das Decretalenrecht Borlefungen. In den Jahren 1861 und 1862 arbeitete er in Rom als Mitglied und Confultor der Congregation für Angelegenheiten der orientalischen Kirche und wurde von da durch den Fürstbischof von Brigen gurudgerufen, um als Generalvicar ben Borarlberger Antheil ber Brirener Dioceje ju abminiftriren. Mit ber Ernennung jum Generalbicar war Beibe jum Bifchof in partibus verbunden. In den Jahren 1868 und

1864 war er als Unterhändler der öfterreichischen Regierung in Angelegenheiten des Concordates zu Rom anwesend, ohne indeg die von der Regierung gewünschten Modificationen deffelben ermirten gu tonnen. Im September bes Jahres 1864 wurde er vom Raifer Frang Joseph jum Bifchof von St. Polten ernannt und trat im Frühighr bes nächftfolgenden Jahres nach erlangter papitlicher Beftatigung der Ernennung die Leitung bes ihm jugewiefenen Bisthums an. Rach Ausschreibung des vaticanischen Concils wurden ihm die Functionen eines Generalfecretars des Concils übertragen, als beffen Apologet er fpater, da er wieder in feine Diocefe gurudgefehrt war, ein Schriftchen : "Die mabre und die falfche Unfehlbarteit ber Bapfte. Bur Abwehr gegen herrn Prof. Dr. Schulte", ericheinen ließ. Unter feinen fonftigen theologischen Schriften ift feine Sauptleiftung bas aus zwei ftarten Banden beftebende Wert: "Institutiones patrologicae" (3nnsbrud 1850-52), welchem er feine Berufung an die Wiener Universität zu verdanten hatte. Außerdem ift noch zu ermähnen eine von ihm felbit veranftaltete "Sammlung vermischter Schriften" (Freiburg 1869), d. i. berichiebener firchenrechtlicher und firchengeschichtlicher Abhandlungen, Die er in ben Jahren 1850-60 einzeln veröffentlicht hatte. 218 Bifchof war er eben jo eifrig in feinem Umte, als er leutselig und wohltbatig war: an zeitlichen Gutern binterließ er wenig, wol aber eine febr werthvolle Buchersammlung, Die er dem Clericalfeminar in St. Bolten als Bermachtnig binterließ. Gein übriger Rachlag fiel zu gleichen Theilen bem Diocejan-Knabenjeminar und bem bifchoflichen Taubstummeninftitute ju St. Bolten teftamentarisch anheim.

Berner.

Regmaier: Johann Georg b. F., Staatsrechtslehrer und baierifcher Beamter, geb. 12. 3an. 1775 gu Stauferbuch in der Oberpfalg, + 27. Marg 1828 ju München. F. ftubirte ju Amberg und Ingolftabt, wurde am 22. Mai 1797 Licentiat ber Rechte, bei welcher Gelegenheit er ber Facultat feine erfte großere Arbeit "Berfuch einer pragmatischen Staatsgeschichte ber Oberpials" (1799-1801 in Druck erichienen, 2 Banbe) vorlegte, am 21. Mai 1799 jum außerorbentlichen und am 5. Dec. 1799 an Stelle und auf Empfehlung bes jum Landesdirectionsrath beforderten Rarl v. Bellersberg jum ordentlichen Projeffor der Rechte an ber Bochichule ju Ingolffadt ernannt. Er lehrte baierifches Staatsrecht und baneben auch baierische Beschichte und historische Gulfswiffenschaften und verfaßte für jede diefer Materien eigene Lehrbücher. 218 Sellersberg 1804 in die afademische Laufbahn gurudfehrte, wurde F. als wirklicher Landesdirectionsrath angestellt. Als Respicient ber städtischen Berjaffungen hatte er auch bas Stadtcommiffariat ber Saupt- und Refidengstadt Munchen zu verfeben und fand in ben berhangnigvollen Rriegsjahren mehrfach Gelegenheit, fich burch Gewandtheit und Geistesgegenwart auszuzeichnen. Am 25. August 1808 wurde er jum Rreisrath, am 14. Febr. 1815 jum Oberfinangrath bei ber Steuer- und Domanenfection, am 12. Marg 1817 jum Rath im Finangminifterium beforbert. Bis ju feiner 1826 erfolgten Quiescirung war er auch Mitglied der für gemifchte Rechtsgegenstände aufgeftellten Staatsrathscommiffion. Noch in seinen letten Lebensjahren mar er ichriftftellerisch thatig und feine Arbeiten zeichnen fich burch Gemiffenhaftigfeit der Forschung und Buverläffigfeit aller Angaben vortheilhaft aus. Es feien hier noch bervorgehoben : "Grundrig bes baierifchen Staatsrechts" (wegen ber pracifen Mittheilungen über bie altere Litteratur für alle einzelnen Episoden und Fragen auch heute noch werthvoll), 1801; "Geichichte von Baiern" (von R. S. v. Lang im hermes, Jahrgang 1827, S. 34 gfinftig beurtheilt), 1804; "Stephan ber Aeltere, Bergog in Baiern", 1817 ac.

Reuer Retrolog der Deutschen, Jahrgang 1828, II. Theil, S. 931; Jahrgang 1829, I. Theil, S. 10- Heigel.

Restetice: Rofeph Freiherr F. De Tolna, öfterreichischer General ber Cavallerie, ein im vorigen Jahrhundert oft genannter tapferer Goldat, geboren ju Baltavar (Gifenburger Comitat) 1694. Seinen erften Feldzug machte F. unter Bring Gugen wiber Die Türken (1716-17) und fand ichon bier Gelegenheit aur Ausgeichnung. 1784 bei ber Rheinarmee verwendet, rudte er 1787 jum Oberften und Commandanten bes 3. Sufarenregiments vor. In bem barauf folgenden unglüdlichen Türkenkrieg von 1737 legte F. wiederholt Proben von Umficht und Tapferkeit an den Tag: fo unter anderem bei Zuführung von Unterftugungen bes bart bedrangten, bom Oberften Lentulus tapfer vertheidigten Rovi-Bagar. 1738 erwarb auch er fich burch eine gleiche That - Bertheibigung bon Semendria - große Berdienfte und wurde auch jum Generalmajor beforbert. Als turge Beit barauf ber öfterreichische Erbfolgefrieg ausbrach , fam f. jur Armee nach Bohmen und leitete - mittlerweile fcon jum Feldmaricalllieutenant vorgerudt - mit Erfolg 1742 die Blocade von Prag, 1743 jene von Eger. Spater commandirte er taiferliche Truppen im Treffen von Braunau -1744 - und bei Loslau (Schlefien) 1745. Behn Jahre hernach jum General ber Cavallerie ernannt, ftarb F. am 4. Marg 1757.

Sirtenfeld, Defter. Milit.-Beriton II. Bb. b. 3anto.

Wetiderin: Bernhard Rudolf &. bon Bern. Beb. 2. Jan. 1796 als ber Sohn eines fehr einfachen Sandwerfers. Geiner früh fich fundgebenben Begabung wegen gur Theologie beftimmt, ergab er fich auf ben Unftalten Berns mit außerordentlichem Fleige insbesondere dem Studium ber alten Claffifer und wurde bon 1810 unter die bernische Geiftlichfeit aufgenommen. Gine durch die Leitung oppositioneller Demonstrationen veranlagte Magregelung trieb ibn nach Inbingen und Göttingen, wo er tuchtig ftubirte und mit ber Burichenichaft fchwarmte. 1823 wurde er Borfteber bes ftabtifchen Baifenhaufes, war begeifterter Philhellene, Freimaurer und Mitglied ber helvetischen Gefellichaft. 3nfolge bes Regierungswechfels von 1831 trat er in die Schulbehörbe, bann in politische Wirtsamfeit ein, wurde 1833 jum Mitgliebe bes Regierungsrathes ernannt und ftand nun mit ftaunenswerther Thatigfeit an ber Spige aller Beftrebungen gur Reorganisation bes bernischen Schul- und Rirchenwefens. Der politifche Sturm von 1846 entfernte ihn aus diefer Thatigfeit, und von biefer Beit an widmete er feine Arbeitsfraft ausschließlich gemeinnutigen und wiffenichaftlichen Bereinen. Er war Mitglied, fpater Prafident der allgemeinen Gefchichts forschenden Gesellschaft ber Schweig, ber Stifter und die Seele eines hiftorifchen Bereins in Bern (1846), publicirte eine bebeutende Angahl fleiner geschichtlicher Arbeiten und redigirte eine Beit lang (1853 und 1854) eine "Siftorifche Reitung". Er † 6. Febr. 1855, eine eben fo fehr gelehrt forschende als praftifc eingreifende Ratur, von außerft feurigem Temperament und antitem Charafter

B. R. Fetscherin von L. Lauterburg. — Seine wissenschaftlichen Arbeiten stehen zum Theil in den Abhandlungen des histor. Bereins von Bern und in anderen schweizerischen Zeitschriften.

Blosch.

Fettmilch: Bincenz F. wurde zu Büdesheim in heisen geboren, boch in sein Geburtsjahr nicht zu ermitteln gewesen. Sein Bater war wahrscheinlich ein gewisser Reinhold F., welcher zu Rauschenberg in Obersachsen geboren und als Untergräf und reisiger Diener der Burg Friedberg 40 Jahre hindurch zu Büdesheim ansässig war und seiner Religion nach zur reformirten Kirche sich bekannte. Im J. 1602 wurde dieser Franksurter Bürger. Bincenz wurde sichen neun Jahre früher auf die Verheirathung mit einer Bürgerstochter heinrich (1593) zu Franksurt a. M. Bürger. Er war gleich dem Bater Soldat, hatte es die zum Unterossischer gebracht und soll einen Krieg mitgemacht haben. Ale er jedoch sich zum Bürger einschreiben ließ, betrieb er das Gewerbe eines

729

Schreibers, nicht eines gewöhnlichen Copiften, benn er machte für andere Leute driftliche Eingaben ze., mas eine mehr als gewöhnliche Schulbilbung porque-Test: auch als ein weiterer Grund, daß er einen befferen Jugendunterricht geroffen, mag fich aus dem Umftand ergeben, daß auch fein Bruder Johann Citel fich Der Jurisprubeng gewidmet und die Burbe eines Licentiaten ber Rechte erworben Satte und fich im Rovember 1611, wenn auch vergebens, um die Rathsichreiber-Thelle beworben hatte. Binceng F. betrieb bas Schreibergeschaft mehrere Jahre Sindurch und bewarb fich 1595, doch ebenfalls vergeblich, um das Actuariat bes Seiligen Geiftspitals. Bahricheinlich tonnte er fich und feine Familie nicht langer als Schreiber ernähren und fo warb er benn Ruchenbader und Lebfüchler und Erat fomit in Die Bunft ber Fettframer ein. In dem burch Die Bunfte beran-Taften bebeutenden Unfftand von 1612-16 gegen die fiberwiegende Berrichaft Der Patricier zu Frankfurt a. M. fpielte er eine bedeutende Rolle. Auch fein Bruder Johann wird im Laufe diefes Aufruhrs genannt. Bum erften Dale in Der Geschichte des Aufstandes tritt er im Juni 1614 auf, wo er in einer Gin-Sabe an ben Rath bem gurudtretenben Confulenten ber Burgerichaft Dr. Deich-Tuann bon Darburg eine Bescheinigung feines rechtmäßigen Berhaltens ausftellt. 3m Auguft 1614 wird bann bon bem bamaligen Bürgermeifter Johann Dartmann Beber einigen Burgern, welche ihn um den Borichlag eines tuch-Digen Rechtsconfulenten fur Die Burgerichaft gebeten hatten, Johann &. als ein Triebjertiger Mann "welcher viel Gutes ausrichten tonne" empfohlen. Am 29. August 1614 wurde er als Interimsmitglied und als Schöffe in ben Rath anigenommen, wollte aber am 27. Gept. beffelben Jahres feine Entlaffung aus Demjelben nehmen, als gegen feinen Bruber die erfannte Achtserflarung verfiln-Digt murbe, boch erhielt er damals diefelbe nicht, fondern trat erft am 1. Dec. mit noch mehreren Interimsmitgliedern aus bem Rathe aus. 3m 3an. 1615 wurden auf Befehl der Untersuchungscommiffion feine Bapiere mit Befchlag be-Legt, boch war er bamals nicht mehr in Frankfurt anwesend. Im April bes-Telben Jahres erbat er, mahricheinlich die ihm drohende Gefahr ahnend, vom Rathe Die Erlaubnik, unbeichabet feiner Burgerrechte außerhalb ber Stabt Frantfurt Dohnen gu burfen, und um auch feine auswärtigen Confulentengeschäfte beforgen du tonnen. Er erhielt dieje Erlaubnig auch vom Rathe, wurde aber nichts befto-Deniger am 24. Mai 1615 festgenommen und bis jum 29. Febr. 1616 in Huffelsbeim gefangen gehalten. Un jenem Tage wurde er, fraft bes über ihn Befallten Urtheilsspruches, aus bem Gebiete ber Stadt Frantfurt, fowie aus bem Bangen beutschen Reiche verbannt und zu dem eidlichen Berfprechen gezwungen, Itch fünftighin des Abvocirens und Confultirens gu enthalten. Ueber fein fpateres Schidfal ift nichts befannt geworben. Binceng &. bagegen wurde noch vor bem Ausbruch bes Aufftandes ber Falichmungerei angeflagt, welches Berbrechen fich jeboch ben nicht beweifen ließ, boch ftand fest, bag er fich an bem neu ausgebrochenen Unfruhr fehr ftart betheiligte, fo bag ichon 29. Mug. 1614 die Achtserflarung Begen ihn erlaffen wurde. Seine am 27. Rovember erfolgte Berhaftung mar bem perfonlichen Muthe bes Schöffen und Zeugherrn Sans Martin Baur b. Enjened ju banten, ber folche unter großer perfonlicher Gefahr ju Stanbe brachte, benn &. hatte fich in feinem Saufe verichangt und leiftete ben fturmenben Stadtfolbaten einen bestigen Biberftand, boch tonnte er fich auf Die Lange ber Beit nicht halten und mußte fich ergeben. Es murbe ihm ber Proceg gemacht und nach Urtheilsfpruch der taiferlichen Commiffion bom 28. Febr. 1616 nebft zwei anderen Rabelsführern Konrad Gerngroß und Konrad Schopp auf bem Rogmarkt ju Frantfurt a. DR. ber Ropf abgeschlagen.

Bgl. Diarium historicum. Francofurti ad M. 1616. Lesner's Chronit von Franksurt. Archiv für Franksurts Geschichte und Kunft. Neue Folge Band II. Kriegt, Geschichte von Franksurt a. M. Relchwex. Fenchtersleben: Ernst Freiherr v. F., geistvoller Schriftsteller und Arzt, geb. 29. April 1806 zu Wien, erhielt seine erste wissenschaftliche Bildung in der kaiserl. königl. Theresianischen Abelsakademie und studirte dann Medicin. Seit 1840 Secretär der kaiserl. königl. Gesellschaft der Aerzte eröffnete er 1844 an der Wiener Hochschule Borträge zur Bordildung psychischer Aerzte und wurde noch in demselben Jahre Decan der medicinischen Facultät und 1847 Vicedirector der medicinisch-chirurgischen Studien in Wien. Im J. 1848 erhielt wunter dem Ministerium Dobblhof die Stelle eines Unterstaatssecretärs im Winisterium des Unterrichts, kehrte jedoch, da er sein Streben verkannt und sein Wirsen nuzlos sah, schon im October 1848 lieber in das Privatleben zurück, als daß er seiner idealen Aufsassung des Lebens untreu ward und seine Urundsätze verleugnete. Aber die Freudigkeit seines Geistes war damit vernichtet und seine Lebenskrast gebrochen. Schon ein Jahr darauf erlag er einer ploke

lichen Rrantheit am 3. Gept. 1849.

F. trug die Begeifterung und die Befähigung in fich, Reformator bes öffentlichen Unterrichts in Defterreich ju werben. Er tritt uns als ein ehrenwerthes, wohlthuendes Charafterbild entgegen, bas in bantbarer Anertennung bes Angeftrebten wol verbient, von feinen verschiedenen Geiten betrachtet ju werben. Dag er, mit an die Spige ber Schulverwaltung gestellt (bas Unter richtsminifterium felbft lehnte er im Juli 1848 bescheiben und entschieden ab, fein mechanischer Fortführer altberjährten Bertommens und Brauches fein werbe, bas fonnte man ichon aus einzelnen Bugen aus feinem Jugendleben ichließen. Geine Billensftarfe und Entjagungsfähigfeit zu prufen und zu üben, legte er fich ichon im Therefianum freiwillig perfonliche Entbehrungen auf. Er verbrachte gange Rachte auf ber nadten Erbe, auf bas Bett verzichtenb, ober as fich nur halb fatt und ließ gerade feine Lieblingsfpeifen unberührt. Gelbft bie Einladungen ins väterliche Saus mahrend der Ferien fchlug er unter mancherle Bormanden aus, um fich ein Opfer aufzulegen, daß ihn in feinen Augen groß und ftart ericheinen ließe. Trot biefes ungewöhnlichen Bilbungszwanges, ber fich fruh in eigenthumlichen Formen ausprägte, wußte er fich vor Schroffheit und Schwärmerei zu bewahren und gerade ein fünftlerisches Maghalten und eine bar monifche Abgrengung ju gewinnen und in feinem gangen Auftreten, in feinen perichiebenen Birfungefreifen als Gigenthumlichkeit feines Lebens bervortreten ju laffen. Wir haben es bier junachft nicht mit bem finnigen Dichter, nicht mit bem geschickten gewiffenhaften Urste, nicht mit bem menschenfreundlichen Bhilofophen gu thun, fondern mit bem Streben eines Mannes, ber fein Beimatbland ju ben Sohen beuticher Bilbung und Biffenichaft zu erheben und in untrennbare und umfaffende Berbindung mit Deutschland gu fegen bemuht mar. Belde Bertrauen er in die Bildungsfähigfeit feiner Landsleute fette, wie er an eine große Butunft Defterreichs gerade in feiner Bedeutung fur die Biedergeburt ber deutschen Litteratur und Boefie glaubte, bavon zeugt unter anderem folgende Stelle aus feinen "Lebensblättern": "Es ift taum gu viel gehofft, wenn wir, infofern überhaupt eine Biedergeburt ber deutschen Dichtfunft bevorftebt, bies von Defterreich aus verheißen. hier war es, wo Leffing's und bes unichatbaren, im übrigen Dentichland vertannten Bieland's gefunde, frobliche Pflanjungen in der Josephinischen Epoche für Die Dauer Burgel fchlugen; bier gilt ber flare Menichenfinn, bier ift Bolfsgefühl fur lebendige Boefie. bas gange übrige Deutschland vom. Traum ber Schlegel-Novalis'ichen Super Romantif gefeffelt lag und tiefgarten Unfinn phantafirte, ba war es eine einfachflare, ruhige Stimme aus Defterreich, Die bes verftandigen 3. Schrenvogel, genannt Weft, in feinem trefflichen "Conntageblatt", welche allein bas Rind, wenn auch etwas laut, beim rechten Ramen nannte, ben nun jeder Rnabe nachipricht.

Fenerbach. 731

7. ichien gang zum Bermittler beutscher und öfterreichischer Art und Bilbung geschaffen : obwol Ratholit, doch schon in feinem 15. Jahre burch Luther's Schriften jum beutschen Rational besen bingezogen; obwol auf öfterreichischen Schulen erzogen, doch ichon fruh mit Gedanten erfüllt, die den altherkommlichen Richtungen feines beimathlichen Lebens wiedersprachen; obwol friedlichen Bemuthes, boch burch philosophirende und ideelle Richtung feiner Ratur, bem unberanderlichen Standpuntt feiner Umgebung gegenüber, nicht zu anmaglich fedem Wiberfpruch, aber ju verftandig begrundeter Entgegnung geneigt und in allen feurigsten Umgestaltungsplänen von inniger Baterlandsliebe und Achtung bor der sittlichen und geiftigen Freiheit bes Menschen erfullt. Bur Beit, als bie Bogen bes aufgeregten Boltes fturmifch boch gingen, mar es Feuchtersleben's eifriges Trachten, die Springfluth ju bammen und die übertretenden Bellen in ein geregeltes Bett gurudguleiten, in feiner fpateren amtlichen Stellung aber, bem gangen Bolte eine Bilbung quauwenben, welche bie einzelnen Glieber bes Staates ju einem gefunden, ebenmäßigen und gludlichen Rorper verbande, Bon f. geleitet veröffentlichte Minifter Dobblhof ben ruhmenswerthen "Entwurf ber Grundzüge des öffentlichen Unterrichts in Desterreich". Darin find als Sauptgrundzüge bas Recht und bie Bflicht bes Staates, für ben Unterricht ber Jugend gu forgen, die Befreiung von der Bebormundung der Kirche (ohne den Clerus bom Unterrichte auszuschließen) und die Berleitung ber atademischen Ginrichtungen aus dem wiffenschaftlichen und corporativen Begriff der Universitäten aufgestellt. Doch war damals der gunftige Augenblid gur Ausführung biefes Planes ichon porniber. Gie icheiterte an manchen politiichen Schwierigteiten. wogu auch ber Grundfat ber Gleichberechtigung ber nationalitäten Defterreichs gehorte, die in ber Unterrichtsfrage jur Geltung tommen follte. In feinen Schriften lernen wir F. nicht nur als gebilbeten, bentenben Urgt, fonbern auch als einen mit lebensfrischem Sumor begabten Dichter fennen. Er verfaßte u. a. "Bur Diatetit ber Geele", 1838, 40. Auft. 1874, eine Schrift', Die fitt bas größere Bublicum bestimmt war und worin er mit überzeugender Kraft nachweift, daß die Gefundheit bes Rorpers burch Rraftigung der geiftigen Thatigfeit und ber Willensfraft erhalten ober wieber hergestellt werben fonne ; "Gebichte", 1836. 4. Ausg. 1846 (das ichone Gedicht "Es ift bestimmt in Gottes Rath" ift befanntlich faft jum Bolfeliebe geworden); "Die Gewigheit und Burde der Beiltunft", auch unter dem Titel: "Aerzte und Publicum", 1889; "Lehrbuch der arztlichen Seelentunde", 1846; "Beiträge jur Litteratur, Kunst- und Lebenstheorie", 1841. Seine fammtlichen Werte (mit Ausschluß ber rein medicinischen wurden von Fr. Sebbel (Wien 1851-53, 7 Bande) herausgegeben, worin auch bie bon Bebbel verjagte Biographie Feuchtersleben's. 3. Frand.

Feuerbach: Paul Johann Anselm v. F., der Begründer der neuen deutschen Strasrechtswissenschaft, gleich groß als Lehrer, Schriftsteller und Gesetzgeber, wurde am 14. November 1775 zu Gainichen bei Jena, der Heimath der Mutter, geboren; bald darauf siedelte jedoch der Bater Dr. jur. Anselm F. mit seiner Familie nach Frankfurt am Main über, wo er Advocat wurde und der junge Anselm seine Knadenzeit verledte, die durch die harte Zucht des pedantischen, schrullenhaften Baters — derselbe erscheint in manchen seiner Jüge wie ein Zerrbild des Baters Goethe — für den hochbegabten, wissendurstigen, aber saft trankhaft reizdaren Sohn zu einem Marthrium wurde. Der ehrgeizige Jüngling ertrug das Joch nicht länger, und in sörmlicher Flucht aus dem Baterhause kam der kaum Sechzehnsährige abgerissen, verhungert, elend und krant bei den Berwandten seiner Mutter, einer Enkelin des in seiner Zeit berühmten Juristen Samuel Brunnquell, in Jena an (1792). Aber in Jena, wo F. mit karalicher Unterstützung seiner Berwandten das Studium begann, war damals

bas Recht nicht mehr die beherrichende Disciplin. Die Kant'iche Bbilofopbie hatte bort ihren Thron aufgeschlagen und Reinhold mar der Berffindiger ber neuen Lehre. 218 fich bas Intereffe bes Lentfabigen Theils ber Ration an Rofentreugern und Boldmachern, an Myftitern, Beifterfebern und Schwindlem perzettelte und weber bie Religion ber Bater, noch die Sitte ber Beitgenoffen bem unwürdigen Treiben Bügel anlegten, trat rettend die Rant'iche Belt- und Lebensanschauung auf, und der ehrenfeste Bau feiner Rechts- und Gittenlebn führte Sunglinge und Danner auf ben rechten Weg gurud. F. fturgte fich mit ingendlicher Begeifterung gang in die neue Lehre, und an bem Lebrer Reinhold bing er mit inniger. faft findlicher Berehrung, wie vielfache Meußerungen aus bamaliger und späterer Beit beweifen. Und in der That auch an ihm, in feinem Denten fowol als Sanbeln, hat fich die Rant'iche Schulung bemahrt. Bebn Die Sulflofigteit der außeren Lage, noch ichwere Rrantheit, Die ibn beimfuchte, tonnte feinen Teuereifer und Biffensburft bandigen. Schon nach drei Jahren, mahrend ber er um bes lieben Lebens willen verschiebene Dale als Schriftfeller über philosophijche Begenftande aufgetreten mar (in Meigner's Beitschrift Apollo), ward er zwanzigjährig zum Doctor ber Philojophie promovirt. Leider fonnte fein ichoner Traum, als Docent der Philosophie und ihr ausschlieflich gewibmet Die Lehren Rant's und Reinhold's weiter ju fuhren, nicht in Grifffung geben Der Bater, ju bem fich ein halbwegs erträgliches Berhaltnig wiederhergefiellt hatte, brang auf die Ergreifung der Jurisprudeng als prattifchen Lebensberuf; er felbst hatte Ehrenpflichten, die eine im jugendlichen Leichtfinn geschloffene Berbindung ihm auferlegte, ju erfüllen. Mit entschloffenem Muthe, wenn aud nach ichwerem Rampie, ward ber Doctor der Philosophie Student ber Rechte ein Bebiet, fur bas er nicht die geringfte Reigung empfand. In einem 1820 an feinen alteften Sohn Anfelm gefchriebenen Briefe finden fich fiber biefen Bendepuntt in Fenerbach's Leben und fur bas gange Befen bes Mannes fo charafteriftische Meugerungen, daß diefelben auch in einer noch fo gufammengebrängten Lebensftige einen Blat berbienen. Es galt bamals ben, wie alle Rinder Feuerbach's, genial angelegten Cobn von bem feinem Raturell gefahrlichen, aber feiner bamaligen franthaften Reigung jum Mbfticismus fich einschmeichelnben Studium ber Theologie abzulenten und fur Die claffifche Philologie und Runftgeschichte, ein Feld, wo der Autor des "Baticanischen Apollo" fpater fo herborragte, ju gewinnen. In biefem Briefe beift es: "Wie ber Gebante an Pflicht und Rothwendigfeit felbit gegen innere Reigung ju begeiftern bet mag, wie man felbft in einem unferer Luft gar nicht gufagenden Fache ausgezeichnet werben fann, wenn man nur ernftlich will und es fich etwas Dube toften lagt, wenn man nicht blog ben Beluften nachgeht, fondern bor allem auch burch dies ernfte Pflicht fich führen läßt, die bald freundlich uns lächelt und für unferen Schweiß uns Iohnt - bafür tann ich Dir mein eigenes Beifpiel nennen. Die Jurisprudeng mar mir bon meiner fruheften Jugend an in ber Seele guwiber; und auch noch jest bin ich von ihr als Biffenichaft nicht angezogen. Auf Geschichte und befonders Philosophie war ausschließend meine Liebe gerichtet. Deine gange erfte Universitätsgeit war allein Diefen Lieblingen gewidmet. Ich bachte Richts als fie, glaubte nicht leben ju tonnen ohne fie 3ch hatte ichon ben philosophischen Doctorgrad genommen, um als Lehrer bet Philojophie aufzutreten. Aber fiebe - ba wurde ich mit Deiner Mutter betannt. Es galt ein Gach ju ergreifen, bas ichneller als bie Philosophie Amt und Ginnahmen bringe. Da manbte ich mich mit rafchen, aber feftem Entichlug bon meiner geliebten Philosophie jur abstogenden Jurisprudeng. Gie wurde mir bald minder unangenehm, weil ich mußte, daß ich fie liebgewinnen muffe: und fo gelang es meiner Unverdroffenheit, meinem burch die bloke Bflicht beFeuerbach. 733

geifterten Muth bei verhältnigmäßig beschränkten Talenten, — daß ich schon nach zwei Jahren ben Lehrstuhl besteigen, meine Zwangs-, Roth- und Brot-wiffenschaft durch Schriften bereichern und so einen Standpunkt saffen konnte, bon welchem ich rasch zu Ruhm und angerem Glud mich emporgeschwungen und von der Mitwelt das laute Zeugniß gewonnen habe, daß mein Leben der Menschheit nüglich gewesen ift. Was mare aus mir geworden, wenn ich blos ber Luft und Laune nachgegangen mare, wenn jebes hindernig mich erichredt und muthlos gemacht, wenn ich bann bie Ganbe in ben Schoft gelegt und geweint und gewinfelt und auf Gottes Gulfe bon außen ber gewartet batte, Bottes Gulje tommt von ber eigenen Rraft und That, ju welcher er uns aufmit burch die innere Stimme, in welcher er ftets gegenwärtig fich uns offenbart, burch die heilige Stimme bes Bewiffens und ber Pflicht." Bleichviel ob diese Gefinnung angeborene Festigleit des Charafters ober die Frucht feines philosophischen Standpuntts mar - ber gepregte Junger ber Themis fand, wie er felbit hervorhebt, bald ben golbenen Boden feines neuen Sandwerts. Freilich hatte er auch, ebe feine Sabilitation erfolgen tonnte, Beib und Rind gu ernahren, aber als Studirender - lernend und lehrend zugleich, trog feiner mit 50 Thalern unternommenen Beirath ben frohen Muth bes Schaffens nie berlierend, trat er fehr bald mit feinen juriftischen Erftlingeschriften auf Diefelbe hohe Stufe, welche auf feine ersten philosophischen bie allgemeine Aufmerksamteit gelentt hatte. Unter ben letteren ragt namentlich die Abhandlung "Kritif bes natürlichen Rechts als Propadeutit zu einer Wiffenschaft bes natürlichen Rechts" 1796) burch Formvollendung und die icharfe grundfagliche Scheidung zwischen Moral- und Rechtsgebiet hervor, wodurch allein ichon ein Wendepunkt in der Biffenichaft von Recht und Staat bezeichnet wird, beffen Anzweifelung erft teuerdings in ber fogenannten ethischen Boltswirthichaftslehre unglücklich genug erfucht worben ift. Wenn die gebachte Schrift gleichsam feinen Uebergang von er Philosophie zur Rechtswiffenschaft vorbereitete, behandelte er schon in feiner rriftijden Inauguralbiffertation "De causis mitigandi ex capite impeditae liberatis" eine ber ichwieriaften und bis babin vernachtäffigten Ginzellehren feiner neuen Biffenichaft. Zwei weitere Schriften: "leber die Grengen ber hochften Gewalt", ne Polemit gegen die Sobbes'sche Theorie, und feine "Philosophisch-juriftische ntersuchung über bas Berbrechen bes Sochverraths" bewiesen, bag es ihm, wie : feinem Bater in Musficht geftellt, "ein Leichtes gewefen, balb in der Jurisrnbeng bas ju werben, mas er in ber Philosophie geworben". Das 3. 1799, t welchem &. fich habilitirte, ift gleichfalls ber Zeitpuntt, wo fein Epoche machendes, ie man mit Recht gesagt bat, ben Wendepuntt ber gangen beutichen Strafdiswiffenicaft begründendes Wert "Revifion ber Grundfage und Grundbegriffe es positiven peinlichen Rechts" erschien. Im erften Jahre des Jahrhunderts late ber zweite Theil beffelben Werfes und 1801 bas weltberühmte "Lehrbuch es peinlichen Rechts", das ein halbes Jahrhundert hindurch die Theorie und Braris beherricht hat. Reben diefen eminenten fchriftftellerischen Leiftungen war uch feine atabemische Thatigfeit ebenfo energisch und bon bunter Bielfeitigfeit. das heute vorwaltende Brincip der Arbeitstheilung in der Wiffenschaft war batals noch nicht maggebend und F. hielt Borlefungen über Theorie und Braris, ivilrecht, Staatsrecht und Strafrecht. Rafche Anerkennung blieb nicht aus; ie Ernennung zum außerordentlichen Brofeffor, Die Defignation zur Profeffur es Lehnrechts - eine Ginecure ohne Arbeit, aber leiber auch ohne Gehalt par alles, was Jena zunächst bieten fonnte, allein substantieller waren Unfragen nd Antrage von Erlangen und Landshut. F. hatte erwartet, jum ordentlichen brojeffor ber Institutionen in Jena ernannt ju werben, biefe Stelle erhielt jedoch hibaut, bamals in Riel, ber bann &. als feinen Rachfolger an ber fcblesmigholsteinischen Landesuniversität vorschlug. Da, wie &. feinem Bater ichrieb und hier als die damalige otonomische Lage deutscher Profesoren bezeichnend erwahnenswerth ift, die "Rutritoren" Jena's ihm nur 150 Thaler Jahresgehalt geben fonnten ober wollten, nahm er ben Ruf nach Riel als orbentlicher Bwfeffor ber Rechte und Sondicus der Universität an und fiebelte Oftern 1802 babin fiber. Gine Schwäche bes genialen Mannes, fich burch außeren Ginbrud raid bestimmen und berftimmen ju laffen, tritt ichon in bem raichen Wechfel ber anfanglichen Lobeserhebungen und ber ipateren abfälligen Urtheile über Land und Beute bes neuen Aufenthaltes hervor. Bereitwillig folgte er bei biefer Stimmung einem Ruf als turpfalgbaierifcher Sofrath und Profeffor nach Landshut, nachbem er, wie er felbit befennt, mahrend bes zweijahrigen Aufenthaltes in Riel bei ber Ausarbeitung neuer Borlefungen über Inftitutionen, Pandeften und hermeneutit bes Rechts, Civilrecht eigentlich erft gelernt hatte. In Baiern hatte man einen bejonderen Grund gehabt, auf f. aufmertfam ju werden, ba er ben Rleinichrob's ichen Entwurf eines Strafgefegbuchs für die "furpfalzbaierischen Staaten" - fo voll nahm man damals den Mund — einer genialen und gründlichen Antil unterzogen hatte, nicht ohne zugleich anzudeuten, wie man es beffer mache und welches die richtigen Anforderungen an den Gefetgeber feien. Roch heutzutage find die darin aufgestellten Lehren ber Gefengebungspolitit claffifch zu nennen, und es war eine gerechte Anerkennung, daß F. schon gleich nach feiner Anlund in Landshut ben Regierungsauftrag jur Ausarbeitung eines felbständigen Entwurfs erhielt. In Landshut war freilich auch feines Bleibens nicht lange. llebelgefinnte neidische Collegen, an ihrer Spige ber begabte, aber charafterlote Gonner, ber Begenfat von Ratholit und Protestant in einem Landestheil, wo bis jum Regierungsantritt des fpateren Konigs Mar I. wie in Tirol ber Rubm ber Blaubenseinheit ftrablte, und ber fich mit bem weiteren von Ginbeimifchen und Fremden, wie noch einmal in einer fpateren baierischen Epoche, verband, verleibeten einem Manne wie F., der bis jur Rranthaftigfeit ehrgeizig und reigbar mar, jedes unfreundliche Begegnen alsbald als Somptom bes ichmar geften Saffes anfah und für die fleinen Radelftiche und Wiberwartigleiten jeder öffentlichen Stellung eine Empfindlichfeit bis aufe Mart zeigte, Die Landebuter Umgebung febr rafch. Wer schon balb nach der Anfunft bafelbit schreiben tonnte: "Die Berhaltniffe ber Professoren bier find Berhaltniffe von Teufeln, beinahe im eigentlichen Berftanbe, bei benen Robeit, Sittentofigfeit, bollifde Bosheit, Abgefeimtheit, Riedertrachtigkeit, Gemeinheit vorwalten", war felbft ichwerlich immer herr feines Temperaments. Balb fam es zwischen &. und Gonner ju einem gefellschaftlichen Zweitampf, ber baburch jum atabemifchen Standal wurde, daß Gonner burch einen feiner Schüler bei einer Disputation die Feuerbach'ichen Grundlehren lacherlich zu machen juchte. F. war in feiner Ehre fo tief getrantt, daß er auf der Stelle fort wollte, gleichviel wohin, bod gelang es dem freundlichen Bufpruche Friedrich Beinrich Jacobi's, eines wie s nach Baiern "Berufenen", ihn diefem Lande zu erhalten. Schon bei bem Auf trage, einen Strafgesehentwurf auszuarbeiten, mar ihm eine Thatigfeit im Julie minifterium in Ausficht geftellt worben, jest Ende 1805 fagte er dem Lebrftub! bauernd Lebewohl, um als Geheimer Referendar in die praftifche Thatigteit be Gejetgebers überzutreten. Für ben jeht balb "toniglichen" Juftigministenal beamten gab es Arbeit genug. Bu der Abfaffung des neuen Criminalgefesbuchs famen die Borarbeiten für eine nachbildung des Code civil, welche bas gange Königreich umfaffen und der Zersplitterung des Civilrechts, an der Baiern bente noch mehr wie ein anderes beutsches Land frankt, ein Ende machen follte, Die Uebergangsgesete für die vielen neuerworbenen Landestheile, die Entwerjung einer "Reichsconstitution" für bas Königreich, und als Borarbeit und Quelle

Feuerbach. 785

feine jpater herausgegebenen "Mertwürdigen Criminalrechtsfälle" der Borig in ber Gnabeninftang bei bem Ronig. Bemertenswerth ift, bag &. Die re zu Theil wurde, bas Gefet über die Aufhebung ber Tortur in Baiern illich erft 1806! - ausznarbeiten. Der gute Konig Max Joseph I. glaubte mit bem Berbrechen Thur und Thor geöffnet, wenn er auch ber befferen leberagung feines Beb. Referendars nachgab; dagegen mußte diefer barauf eingeben, g das betreffende Ebict bom 7. Juli 1806 nicht öffentlich befannt gemacht, ndern nur den Gerichten unter ber Sand jur Befolgung mitgetheilt wurde. er mohlwollende Monarch ließ es feinerfeits weber an Ehren noch an Belohmgen (F. wurde 1806 ordentliches Mitglied des Juftigministeriums, 1808 eheimer Rath, fpater 1825 Staatsrath) fehlen, aber auch hier verdarben die uftige Umgebung und Feuerbach's eigenes Temperament ihm bie lauterften nichte eines mannlichen Strebens in einer friedlichen Sauslichfeit und einem euen Freundestreife. Der Rampi entgegengesehter politischer und firchlicher ichtungen, ber schon in Landshut getobt, nahm in der Hauptstadt Munchen ten noch schrofferen Charafter an. Es war die Zeit des Ministeriums Montlas, ber Antlagen und Denunciationen Aretin's, und mabrend ff. im baierien Staatsrathe als Demokrat angesehen wurde, weil er - wenn der Code civil wefentlichen eingeführt werben follte - auf Beibehaltung feiner Perfon und genthum bon ben Teffeln bes Teudalftaats freimachenben Brundprincipien beind, mußte er fich mit ben fibrigen berborragenden Protestanten in Baiern politischen Conspiration mit Defterreich und bem Erzherzog Rarl zeihen Dazu tam der politische Drud ber Rapoleonischen Berrichaft, ber in ben geinbundsftaaten taum weniger fuhlbar mar, als in den formlich frangofischen ovingen, und F. war nach ber erften Jugendbegeifterung ein überzeugter Begner neuen Weltherrichers geworden. Um das Dag des Uebels vollzumachen, rb noch Bonner, ber alte Gegner Teuerbach's, ins Ministerium gerufen und ter anderem mit ber Begutachtung und Oberprüfung bes Feuerbach'ichen rafgefegentwurfs betraut. Trothem und wenn auch, wie er felbft einmal at, "feine ichonften Ibeen im Geheimen Rathe ju Boben fielen", - ift boch 1813 publicirte "Strafgesethuch für bas Konigreich Baiern", besonders in nem erften, das materielle Strafrecht behandelnden Theile, - Feuerbach's enftes Bert. Ihn felbit, ber bem Baterland mit ber gangen Feuergluth feines efens anhing, ergriff bamals machtig das Weltschauspiel des deutschen Betungstampfes, wie er in den erften Schlachten bes 3. 1813 begann. Aber riern war noch an ben Imperator gefettet und felbst als fich das französische indnig ju lodern begann, waren am Sofe und in den Minifterien Ginfluffe herrschend, welche vom beutschen Freiheitsfiege Alles befürchteten. In Dieje wille Stimmung, wo taum ber Bertrag von Ried geschloffen worben, taum Schlacht bei Leipzig, die man aber in Baiern nicht feiern burfte, geschlagen war, metterte &. feine herrliche Flugichrift "leber die Unterbrudung und Bieberreiung Europa's", die nur burch eine Ueberliftung ber Cenfur bas Licht ber elt erblidte, aber in um fo weiteren Rreifen gundete. Wer diefen Feuerbach's en Appell an unfer Bolf mit den übrigen litterarischen Erzeugniffen bes eiheitstampfes vergleicht, findet barin nichts von dem manchmal fast cynisch ftretenben Nationalhaß gegen das frangofische Bolt, wie er aus langen Jahren fäglichen Drudes und frevelhafter Berabwürdigung geboren war. Mit dem atichen Batrioten, ber über bas befreite Baterland jubelt, geht ber ernfte enter Sand in Sand, der in nichts besto weniger hinreigender und begeiftern-Sprache die Berfündigung des Napoleonischen Regiments an der Menschentur und bem Boble aller Rationen brandmartt. Riemals vergift &. darauf tzuweifen, wie diefe Beltherrichaft bor allem durch die Difftande und die

Berfnocherung des alten Spftems ermöglicht wurde. Die mittelalterlichen Befühlsphantaftereien fo mancher wurdiger Bortampfer ber Befreiungszeit fanben bei ibm feine Statte, ber feine Schrift mit ben Worten fchlieft: "Die Gegenwart mit ihren Erscheinungen verfündigt nicht eine Rudfehr gur alten Beit, fondern nur die Fortsetung und Entwicklung einer ichon lange begonnenen neuen Beit." Feuerbach's Auftreten wurde, wie die Dinge noch lagen, begreiflicher Beife hoheren Ortes übel vermertt und feine Entfernung von Munchen war icon beichloffene Sache, als er nach ber Ginnahme bon Paris eine zweite und britte Flugichrift ausfandte: "Die Weltherrichaft ein Grab ber Menichheit". eine bortreffliche Erlauterung biefes Sages - und etwas fpater "Ueber teutide Freiheit und Bertretung teutscher Bolfer durch Landstände", bestimmt auf ber Biener Congreg einzuwirten und befonders ausgezeichnet durch die glanzenbe Biderlegung jener falfchen Couveranetatelebre, wie fie bie Rheinbundefürften jum Theil gegen ihre Unterthanen praftisch gemacht, um in ber eigenen Tyrannei die eigene Rnechtschaft unter dem Fremdherricher vergeffen zu laffen. Bald darauf wurde F. als zweiter Prafident bes Appellationsgerichts nach Bamberg wie er felbst fagt, in ein glangendes Eril verfett. Auch bier gab es wieder unangenehme Sandel, da feine Stellung nicht bis ins Gingelne geregelt mar und der gefrantte Dann fich nicht in ber Stimmung befand, auch nur anscheinenbes ober geringfügiges Unrecht über fich ergeben zu laffen. 1816 fand er endlich als wirklicher Prafibent bes Appellationsgerichts ju Ansbach einen verhaltnis magig friedlichen Safen für feine Thatigteit, und ichon die Eröffnungsrebe, womit er fich bei dem Berichtshof einführte, ift in ber Form ebenfo mufterhaft, ale fie im Inhalt ben hochsten Anforderungen entspricht und in ihrer Darlegung ber hohen Pflichten bes Richteramts für alle Zeiten muftergultig bleiben wird. bin wirfte er in ber Fulle feiner Beiftesgaben, umgeben bon feinen aufblubenben alle geiftig herborragenben Gohnen und mit regem Antheil an allem, was in Baiern und Deutschland bor fich ging, worunter freilich in der nachsten Beit des Erfreulichen nicht viel war. In dem burch Savigny's berühmte Schaft hervorgerufenen Streit über ben Beruf unferer Beit gur Befelgebung ftanb ber Berjaffer bes baierifchen Strafgefetbuchs felbftverftanblich nicht bei ben Unglaubigen und 3meiflern. Seine barüber 1816 erichienene Schrift fchlagt ben Begner mit beffen eigenen Baffen, inbem fie nachweift, auf welchen Begen und durch welche Kräfte das romische Recht zu feiner Bollendung gelangt ift. 68 heißt da u. a.: "Auch in Rom waren es nicht Theoretifer, am wenigsten biftorifche Rechtsgelehrte im Ginne einer beutschen Schule, fondern bom Beifte ber Philosophie befeelte, mit scharfem Beltverftand geruftete, an ben Bruften bet Erfahrung genahrte, in ber Uebung bes thatigen Lebens gewandte Staats- und Beichäftsmanner, welche ben Bau ausgeführt, ber, wiewol er nicht für und ent worfen, folglich für uns nicht durchaus begnem und wohnlich ift, doch ftets em Gegenstand höchfter Achtung und Bewunderung bleiben wird." Dit Recht bebt ein neuerer Schriftfteller hervor, bag es fast wie gronie flingt, wenn Sabignb einer Beit ben Beruf jur Befetgebung absprach, "wo bas großte legislatorifde Talent, das Deutschland je befeffen, mitten in fraftigfter Birtfamteit ftand". Feuer bach's Briefe aus diefer Periode, befonders an Tiebge und Glife b. b. Rede, mit benen er in einem faft ichwarmerisch zu nennenden Freundschaftsbunde fland, jowie berichiedene oft von der gludlichften Satire und dem treffenbiten humor eingegebene, dann wieder mit ber gangen Bucht beiligen Ernftes wirfenbe Schriften und Auffage beweifen, wie fehr &. an den Rampfen gegen bas baierifde Concordat und die beabsichtigte Berconfiftorialifirung ber protestantifchen Rirdenverfaffung in Baiern lebendigen Antheil nahm; fo ift er 3. B. Berfaffer ber "Darftellung ber Religionsbeschwerden ber Broteftanten in Baiern im 3. 1822".

Durch die neuesten firchlichen Wirren und bas Borgeben ber Curie find bie Gingelheiten biefer Bewegung ber Gegenwart wieber naber getreten, aber nirgenbwo findet man ichneidigere Baffen gegen die Anmagungen des Priefterthums beiber Betenntniffe als in biefen Feuerbach'ichen Schriften. Wie machtig und gewandt er bie Beifel ber Satire gu ichwingen verftand, beweift u. a. Die "Unterthänige Bitte und Borftellung ber gefangenen Gerechtigfeit an eine bobe Ständeversammlung ju D." aus dem 3. 1819. Den barin vertretenen Forberungen ber Deffentlichteit und Munblichteit wibmete er 1821 bie gleichnamige größere Schrift, bas Befte, mas ju Gunften biefer beiben Grundpfeiler einer gefunden Rechtspflege je geschrieben worden ift, und eine im gleichen Jahr im Auftrag ber Regierung unternommene Reise nach Frankreich hatte als Frucht bas 1825 erschienene Bert "leber bie Gerichtsverfaffung und bas prattifche Berfahren Frantreichs". nachbem er ichon 1812 eine wichtige Einzelinstitution baraus, bas Geschwornengericht, in ber Schrift "Betrachtungen über bas Geschwornengericht" icharifinnig gewürdigt hatte. An dem Font'ichen Broceffe, welcher bald darauf gang Deutschland in Spannung bielt, und an ben fich bas Schidfal bes Gefchworneninftituts im Rheinland fnupfen zu follen schien, nahm auch F. bas regfte Intereffe. Roch beute ift bas Rathiel nicht gelöft und Jebem fteht es frei, fich entweber filt bie abereinstimmenden zwei Berbicte ber Geschwornen, welche ben Raufmann Font und feinen Rufer Samacher bes Meuchelmorbs fchulbig fanden, ober fur bie tonigl. Cabinetsorbre, welche beibe freisprach, zu entscheiden. F., wenn er auch nicht in ber gur Bibliothet fich thurmenden Litteratur bes Proceffes Font ericheint, fprach fich lebhaft für bie Unschuld bes Berurtheilten aus; feitbem ift Die entgegengefette Ueberzeugung bie überwiegende geworben. Biel unmittelbarer an ibn berantretend und ein formliches Ereignig in feinem eigenen Beben mar bas Mufterium bon Rafpar Saufer, welches in feiner erften Scene in bem benachbarten Rurnberg ans Licht trat und in Ansbach felbft mit bem rathselhaften Tobe bes Fremblings in Nacht gurudfant. In einer besonderen Schrift "Rafpar Saufer, Beifpiel eines Berbrechens am Geelenleben", 1832, fuchte er bem Gegenfande eine eigenthumliche rechtliche Seite abzugewinnen, mahrend er in einem Memoire für die Königin Karoline von Baiern die Theorie, welche er als Schluffel jum thatfachlichen Rathfel aufgeftellt hat, am bollftanbigften entwidelt (bas Memoire ift abgebruckt in "Feuerbach's Leben und Wirfen", II. Bb. S. 319 ff.). Mit wie viel Scharffinn auch barin ber nachweis versucht wird, bağ Saufer ber rechtmäßige Thronerbe Babens gewesen, fo liegt boch glaubhafte Runbe bafur bor, bag &. felbft in bem Glauben an biefen Bufammenhang erdüttert worden war. Die jungften amtlichen rudhaltlofen Beröffentlichungen ber babischen Regierung, hervorgerufen burch bas von Zeit zu Zeit wiederkehrende Auftauchen der alten Sage, haben ben vollen Ungrund und die thatfachliche Unmöglichfeit bes von F. und Anderen angenommenen Zusammenhangs bargethan, aber wer Raipar Saufer und woher er war, bleibt auch heute noch eine unbeantwortete Frage. Um fo entichiedener muß man ben gerabezu frevelhaften Berfuch gurudweifen, ber leiber in neuefter Beit gemacht worben ift, & in biefer Frage als ben wider befferes Wiffen schreibenden gebungenen Schergen ber baieriichen Begehrlichkeit nach dem Lande Baden hinzustellen. Jede Ader, jeder Bug in Befen und Charafter bes Mannes widerspricht und widerlegt eine folche ichmachvolle Berleumbung feines Andenfens. Es ift die Umfehr ber anderen Beschuldigung, wonach &. wegen feiner Aufbedung des von ihm geiftreich und fcarifinnig, wie in all' feinen Arbeiten, entwidelten Bufammenhangs burch Morderhand gefallen fein follte. Leiber trat ber Anlag zu biefem Beruchte nur allgubald ein. Der Rorper Tenerbach's hatte ichon fruh Angeichen gegeben, bag

ber Feuerstrom der Leidenschaft und bes Schaffensbrangs in ihm bas Bette m fprengen brobte und die gewaltige Aufregung, in welche bas Gefchid Saufere F. verfette und fortwährend erhielt, wirfte rafch verzehrend - und in biden Sinne ift etwas Bahres an jenem Geruchte - an feinen Lebensfraften. Borbn war es ihm jedoch noch vergonnt gewesen, in der fast völlig neuen Bearbeitung ber "Merkwürdigen Criminalfälle", die als actenmäßige Darftellung merkwurdiger Berbrechen (1828-29, 2 Bbe.) erschienen, fein Lieblingswert abzuschließen. Leiber ging fein in ben Schlugworten ber Borrede geaugerter Bunich, "bag ihm bei bim reichenber Muße die wohlthätigfte ber Gracien gewogen bleibe, welche ben Beifte gewährt, was ihr Rame verheißt: Guphrofnne", nicht gang in Erfullung Rorperleiben ichmerer Art hinderten die Arbeitstraft, wenn fie auch ben Arbeitbrang nicht bandigten. Den allzufrühen Abend feines allem Guten und Großen gewidmeten Lebens erheiterte noch neben manchen ichmerglichen Familienerlebnife Die Bahrnehmung, daß alle feine Cohne (es waren funf; außerbem brei Todtel ben Stempel ber väterlichen Begabung trugen und zu hervorragenben Leiftungen auf ben verschiedenen Gebieten ber Biffenschaft heranreiften. Er felbit ichreibt im Mary 1883 an feine in Frantfurt wohnende Schwefter: "Eigentliche Geiftearbeiten, wozu man die Feber braucht, tann ich gar nicht mehr berrichten, bie alfo, wie Du mich tennft, ichon ein halb tobter Mann!" Schon fruber win in dem Briefmechfel, fogar mit feinen Rindern, Die zierliche fefte Sanbidnit bes Baters durch die geiftloje Formrichtigfeit bes Schreibers erfest, und ein frampfhait hingegudte Chiffre vertritt die Stelle bes "bon Teuerbach", wie et ftattlich und felbitbewußt in ben fruberen Briefen erscheint. Gin Beind in feiner Baterstadt Frantfurt ichien noch einmal die alte Lebenstraft machungien aber es war ber Sonnenglang por bem Untergeben. Um 29. Mai 1833 macht bort ein wiederholter Schlaganfall feiner irdifchen Laufbahn ein Ende und but plogliche Tod gab besonders ben obenermahnten Gerüchten Anlag und Rabrung Er felbft mußte, daß fein Ende nabe, wollte aber - fo lautet die Familie tradition - in einer eigenthumlichen Berfion bes: Ne ossa quidem "ben And bachern nicht bas Bergnugen einer Brafibentenleiche gonnen". Go foligit n benn in ber Beimath feiner Rinderjahre ben ewigen Schlaf.

Es ernbrigt noch ein gedrängter leberblid auf die ichriftstellerifchen bamb leiftungen biefes früchtereichen Lebens, benn trot feiner hoben Bebeutung ale afabemischer Lehrer, Staatsmann und Richter find es boch por allem bie ichnie ftellerischen Berte Feuerbach's (er schreibt felber einmal scherzend : "Das Buder machen liegt einmal jo febr in meiner Ratur, wie bas Schnurren in ber Ram einer Ragenfeele!"), welche ihn ben erften Ramen nicht blos feiner, fondem aller Zeiten zugesellen und ihm den Rachruhm bereiteten, nach bem ichon ber Jüngling dürstete, als er das Taciteische "Mors omnibus ex natura acqualis oblivione apud posteros vel gloria distinguitur" in fein Tagebuch fcbrieb. Gi Grundzug feiner Werte ift die Formvollendung, welche icon in ben Erftlinge arbeiten auftritt und ihn in der That unter die besten Profaisten unferer Mutter iprache ftellt; für die damalige Zeit, wo fachwiffenschaftliche, namentlich juriftige Schriften bann fur befonders gelungen galten, wenn fie in bem berichlungens lateinischen Beriodenbau halb erstidten, ein erstaunenswertber Fortidritt. Don Feuerbach's Werfen ift in der That mahr, daß fie goldene Friichte in filbemm Schalen bieten. Um den Umschwung und die Fortschritte gu berfteben, welch Feuerbach's bahnbrechenden, an der Scheide des vorigen und diefes Jahrhunden erichienenen Schriften, die "Revifion der Grundfage und Grundbegriffe bes poltiben peinlichen Rechts" und bas "Lehrbuch bes gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts" (letteres feitdem bis jum 3. 1847 in 14 Anflagen verbreitet), hervorriefen, mußte eigentlich ein volleres Bild von dem Buftan

Tenerbady. 739

es beutschen Strafrechts in Theorie und Praxis unmittelbar vor Feuerbach's luftreten gegeben werden, wenn es der Raum gestattete. Aus einer früheren

Arbeit ift die nachfolgende gedrängte Darftellung entnommen.

Die Carolina, das ehemalige Reichsgeset Rarls V., batte aufgehört respectirt mwerben und tonnte aus manchen Grunden auf fernere Beachtung feinen Unbruch machen. Was im J. 1532 gegenüber der Willfür und Gewaltthätigkeit ne entarteten beutschen Berfahrens ein nicht boch genug zu schätzendes Gut gevejen war, hatte fich im Laufe der Zeit und im Fortschritt der Jahrhunderte iberlebt und war die Quelle ähnlicher lebel geworden, wie man durch fie hatte bwehren wollen. Mit der Erlaffung der peinlichen Gerichtsordnung Rarls V. chien die Reichsgesetzung für bas Strafrecht ihre Rraft erschöpft zu haben nd überließ nun das Welb ben Ginzelgewohnheiten in ben verschiedenen beutschen erritorien ober jener halbromifchen, halbitalienischen Doctrin, als beren borfiglichfter Bertreter in Deutschland Carpgov erscheint. Mochte auch ber Beannte nicht ohne wiffenschaftliches Streben fein, fo bilbete fich boch nach ihm ne Braris, welche rein auf die Worte bes Meifters ichwur, der benn allerdings i feinen Werfen faft für jeden Fall ein Recept, b. h. einen Pracedengfall geracht hatte. Wenig half es, bag im Anfang bes 18. Nahrh ein frischerer piffenichaftlicher Geift in die Behandlung bes romifchen Rechtes tam, bas Strafecht wurde bavon jaft gar nicht berührt, nur daß in der Auslegung ber romiben Stellen nicht dieselben oft grotesten Diggriffe ber alteren Beit gemacht burben. Den Charafter der Rechtsprechung im 18. Jahrh. bilden hauptsächlich wei Momente: Die völlige Ungebundenheit bes Richters bem Gefet gegenüber nd bie völlige Bermischung des Richteramts und der Berwaltungsthatigfeit. ihren letten Grund hatten biefe beiben Gegenfate einer gefunden Strafrechtsflege in ber Rechtslofigfeit bes Individuums im Staate. Satte auch die beinnente Rechtsphilojophie von Sugo Grotius an gegen dieje Gulflofigfeit des ingelnen fich erhoben, fo tam in Deutschland im Strafrecht und befonbers n Rampf um die Folter erft burch Thomafius eine gewiffe Bucht in ben Ingriff auf die ichreiendsten Digbrauche. Bur allgemeinen Anerkennung und aufagen gur Modefache mard ber Rampf gegen bie Barte ber Gefete und ber ach ihnen gebilbeten Pragis erft, nachbem in Italien und Frankreich Beccaria nd Boltaire dem alten Criminalproceg felbft ben Broceg gemacht. Was bas eutsche Strafrecht von den Berhältniffen in den obengenannten Ländern durchas unterichied, war bas feit Jahrhunderten beinahe bis jur Lahmlegung jeder ideren richterlichen Thatigfeit bertommliche Rechtsprechen durch die Juriftencultaten. Daß bieje Einrichtung vielfach gute Seiten hatte, wird die Beschichte ie perfennen; fie bot bei ben vielen fleinen Territorien Deutschlands ein ver-Utnigmäßiges Schugmittel gegen Cabinetsjuftig und bielt, trogbem bag bie Leinungen manchmal auseinander gingen, doch gewiffe gemeinschaftliche Grundnichauungen fest. Doch gerbrodelten biefe wieber, wenn es auf die Strafbestimung antam, faft völlig, und felbft in ben geichloffenen Territorien galten völlig erichiebenlautende Strafgefete bunt burcheinander. F. felbit gibt bavon in nem 1807 erftatteten amtlichen Bortrage folgendes Bilb : "In einer einzigen robing Baierns, Schwaben, gilt außer neueren Gefegen neben ber Gerichtsordung Raris V. aus dem 16. Jahrh., bas baierische Gesethuch aus ber zweiten falfte bes 18. und jugleich bas milbe öfterreichische aus bem Anfang bes 19. abrh. Da gibt es Gerichte, die oft in bem Fall find, heute einen Berbrecher um Tobe verurtheilen zu muffen, mahrend fie morgen einem andern wegen gang erselben That ebenso gesehmäßig das Zuchthaus auf einige Jahre zuerkennen. Rit ben Meilenzeigern wechselt die Strafbarfeit ber Sandlungen. In Schwaben allein enticheidet oft ber Ortsunterschied von einer Biertelftunde, ob ein Bebrecher nach ber Carolina enthauptet ober gerabert ober nach bem Gefenbuch Frang' II, auf einige Jahre mit bem Berluft ber Freiheit beftraft werben foll. Dagegen murben nun auch, als in ber Mitte bes Jahrhunderts bie unmöglichen Berbrechen, Die alten barbarifchen Strafen und Die Braufamteiten bes Strafe proceffes por bas öffentliche Bericht gezogen wurden, Die Befebe nirgende fo arfindlich mikachtet und unter Umgebung ber alteren gefehlichen Strafen an ihr Stelle fo viele Disciplinar- und Sicherheitsmittel gefett, und gwar alles im Ramen ber humanitat und von feiten bes freien richterlichen Ermeffens, als gerabe in Deutschland, wo fich bie Juriftenfacultaten in einer großen Unabhangigfeit bon ben meiften Gebieten, für welche fie Recht fprachen, befanden und ber Rappgaum einer letten bochften Inftang fie nicht beschräntte. Dan berief fic bei ber Richtanwendung bes alten Befegesrechts auf ben "Geift ber Beit", ber freilich ber herren eigener und somit hochft verschiedener Beift mar. Bochftent baß die platte Beiftlofigfeit eines Bertes, wie bas Quiftorp'iche, ber Bratit noch einen gewiffen außeren Salt gab. Manner von befferem wiffenschaftliden Streben, wie Rlein und Rleinschrod, suchten vergeblich in die humane Anande des gemeinen Rechts Ordnung ju bringen und wandten fich beshalb ben Be ftrebungen gu, welche in ben großeren Staaten Defterreich, Breugen, Baiern fur eine neue felbständige Strafgesehgebung fich regten. Begen biefe Berfahrenheit in Them und Praxis traten mit den Bollbewußtfein des eigenen Ronnens, wie fie bas Jugenbalter hegt, Fenerbach und Grolman auf. Trennten fie fich anch in ba Rechtsbegrundung der Etrafe weit von einander, fo mar ihnen boch ber Drang nach einer folden wiffenschaftlichen Beantwortung ber Frage, mit welchem Redt ber Staat ftrafe, und mas ihrer rechtlichen Natur nach bie Strafe fei, und nicht minder die leberzeugung von ber Berwerflichkeit bes bieberigen Buftandes richter licher Willfur und Gefetlofigleit gemeinfam. Die ichon angeführte "Revifion ber Grundbegriffe" war die Sauptwaffe bes Tenerbach'ichen Angriffs gegen bas ber gebrachte; in feinem "Lehrbuch" trat zuerft völlig abgeschloffen feine eigenthum liche Strafrechtstheorie zu Tage. Die größte Erzungenschaft jenes ersten Kample ift die feitbem nicht mehr beftrittene Forberung, bag ein Strafgefet ber Straf. anwendung vorausgehen miffe — nullum crimen, nulla poena sine lege. Damit ift ber Beruf bes Gefengebers von dem bes Richters ein für allemal geichieben und Rechtsficherheit ftatt Willfur auf bem Bebiete bes Strafrechts beimifch geworben

Da in den Werten Feuerbach's ber gange Mann fich abipiegelt, mag bier noch des innigen Freundschaftsverhaltniffes, welches die beiden Rivalen & und Grolman zeitlebens verband, gedacht werden, das F. fo fchon daburch jum Ausbrud brachte, bas er neben b. Almendingen Grolman fein Lehrbuch mit dem Motto widmete: "Ayadi) čoic, quum invicem se mutuis exhortationibis amici ad amorem veritatis exacuunt", und nach zwanzig Jahren in einer noch maligen Widmung befiegelte: - "Darum achteten wir uns, wahrend wir in Rampiesluft brennend, als gelte es Sieg ober Tob, mit Jünglingsfraften wie mit Junglingshoffnungen an einander versuchten; und ichieden endlich, Freundichaft im Bergen, aus dem unentichiebenen Streit - jeder feine Strafe giebend, bod beibe ju bem Ginen Biele, welches beißt: bas Bahre, Rechte und Gute." Die Feuerbach'iche Strafrechtstheorie, b. b. feine Beantwortung ber Frage nach bem Grund und 3med ber Strafe, welche Theorie, wenn fie jest auch nur als glangender Jrrthum gilt, langere Beit die unferes Jahrhunderts mard, neben bet alle anderen, auch die feines ebenburtigen Rebenbuhlers Grolman, die fogen Sicherungstheorie, als Sectenmeinungen erschienen, bis überhaupt ben relativen Theorien, welche die Strafe burch einen außerhalb ihrer felbft liegenden 3med recht fertigen, in ben neueren Phafen ber abfoluten Theorie eine geiftesgewaltigt

egnerschaft erwuchs, wird bie Androhungstheorie genannt, weil in ber That Drohung bes Strafgefeges mit ber Strafe nach ihm ben Rechtsgrund bes trajens abgibt. F. führt aus, daß der Staat bas friedliche Bufammenben ber Menfchen gemahrleiften foll. Rechtsverlegungen burfen, als bem itaatsawed widersprechend, in ihm nicht vortommen und Zwangsmittel ju ihrer bwehr find beshalb gerechtiertigt. Bunachft thut bies ber phyfifche Bwang, ber men auborfommt, ober bei erfetlichen Butern ben Schuldigen jum Erfat othigt. Aber biefer phyfische Iwang genugt nicht, da weder die Rechtserletzungen ftets vorher gewußt werden, noch der fpatere Erfat überall möglich Bier tritt eine andere Art bes 3manges ein, welcher ber Rechtsverlegung orhergeht und in jedem einzelnen Falle wirtfam ift, - ber pfpchologische wang. Da alle Rechtsperletzungen ihren pinchologischen Entstehungsgrund in er Borftellung von ber finnlichen Luft, welche fie befriedigen follen, haben, fo ann biefer finnliche Antrieb badurch aufgehoben werben, daß Jeder weiß, an eine eftimmte Rechtsverlegung werbe fich ein größeres Dag von finnlicher Unluft, on finnlichem Uebel fnupfen, als die Unluft ift, die aus bem unbefriedigten Intrieb gur Berbrechensthat entspringt. Gin foldes nach ben verschiebenen Berrechensreigen bemgemäß proportionirtes Uebel - die Strafe - brobt ber taat in feinem Strafgesethuch an. Damit jedoch diefe Drobung auch wirklich indruck mache, muß fich fur die Falle, daß die Berbrechenshandlung dennoch erilbt murbe, die Bollftredung ber Strafe als die Berwirklichung ber Drohung n biefe fnuvien. Geftraft wird, weil gedroht worden; gedroht, damit abgebredt werde. - Diefe Theorie fteht junachft in engem Zusammenhange it der Feuerbach'ichen Abneigung gegen die Gefehlofigfeit und Richtermillfur iner Beit, in feiner anderen fpielt bas fich bestimmt und fest ausbrudende trafgefek eine fo berborragende Rolle. Allein wenn er foweit einer Reigung r bamaligen Praris entgegentrat, war feine Auseinanderfetung boch in ber hat nur eine Berfeinerung der hergebrachten und dem gewöhnlichen Menichen angeborenen Auffaffung der Strafe als Abichreckungsmittel, nur bag bie Abredung burch bie Strafvollstredung hier burch bie Ginschiebung bes Befeges ib feiner Drohung in ben hintergrund gedrängt wird. Aber jo wenig haltbar Reuerbach'iche Theorie an fich ift, indem ichon ihr Ausgangspunft, daß ber gebende Berbrecher einen Calcul und Bergleich zwischen den beiden Arten der iluft auftellt, durch die Birklichkeit widerlegt wird, und die Bobe der Strafe umgefehrten Berhaltnig jur inneren Berichulbung fteben muß - Die Strafen nnen nach Fenerbach's Boraussegungen nie zu hart fein — hat fie gerade rch ihre Forberung einer bestimmten boraufgegangenen Strafanbrohung bie Gamfte Reform im beutichen Strafrecht feit ber Carolina herbeigeführt und Beruf bes Gesetgebers und Richters ebenfo icharf von einander geschieben, iene ermahnte philosophische Arbeit bie Gebiete bes Rechts und ber Gittenire ju icheiben wußte. Das "Lehrbuch bes peinlichen Rechts", welches Dieje jeorie enthielt, wirfte außerdem durch die edle Ginfachheit feiner Sprache, wie fie babin noch nicht in Fachschriften gehört worben war (jo beginnt ber beamte § 303 über die Gottesläfterung: "Dag die Gottheit inquirirt werde, ift moalich, bag fie wegen Chrbeleidigung fich an Menichen rache, unbentbar, f fie durch Strafe ihrer Beleidiger verfohnt werden muffe, Thorheit"), durch Logische Geschloffenheit und Rlarbeit ber Debuctionen, burch bas Musmergen Ballaft und Jerthumern aller Art; es ift in ber That als Lehrbuch formell rachtet auch heute noch unübertroffen, wenn natürlich auch ber Inhalt jest rch die neuere Gesetgebung und ihre wiffenschaftliche Berwerthung überholt rben ift. Infofern ift bas Bedauern gang gerechtfertigt, dag burch die Mittertier'ichen Zufate ber letten Ausgaben, die als besonderes Werk viel verdienftvoller gewesen wären, wir möchten jast jagen, der sinnliche Eindrud der jaden Form desselben verloren gegangen, oder wie ein anderes Urtheil lautet, unw

Baffer gefett" worben ift.

Mußte fich ber Berfaffer bes Lehrbuchs noch mit bem geltenden Rechte inhaltlich abfinden, für beffen herrschaft er, fo lange es einmal galt, gegen tie Millfür burch feine Theorie entschieden eintrat, jo war doch der Buftand ba beutschen gemeinen Strafrechts, wo, abgesehen von ben Capitalverbrechen, be bestimmt angebrohten Strafen fast überall fehlten, für die Berwirtlichung ber erfteren ein undantbares Gelb. Gine neue Strafgefengebung war die logifde Forderung der Theorie Feuerbach's und gludlicher Weife wurde gerade er in be Stand gefett, in ber Schöpfung bes "baierifchen Strafgefetbuchs von 1813" welches er im Entwurf ichon 1807 vollendet hatte - die Jugendlichkeit bie Berfaffers und die Reife feiner Arbeiten bilben bei Feuerbach's Sauptwerten ein bezeichnenden Gegenfat - Die Forberungen feiner Lehre ins Leben gu fuben Allerdings handelte es fich junachft nur um bas Gefehbuch eines Gingelftaats man fann fur die bamalige Beit taum fagen, eines beutich en Gingelftaals aber ber Berfaffer vergaß über ber Arbeit fein deutsches Baterland nicht. Soll er doch ichon in ber Borrede feiner Kritit bes Rleinschrod'ichen Entwurfe be Soffnung, die er felbit erfullen follte, geaußert : "Gine weife Criminalgefehaeben eines einzelnen Staates, haltbar in ihren Grunden, bewährt in ihren Folge breitet fich vielleicht bereinft über Deutschland aus und gibt ber langft m

flohenen ftrafenden Gerechtigfeit von neuem ihre Berrichaft wieder."

Bei der Burbigung bes Feuerbach'ichen Bertes muß zwischen bem er Theile, ber das eigentliche Strafgefegbuch enthält, und bem zweiten den Prop behandelnden icharf geschieden werden. Im erften liegt, wenn auch mit eine Modificationen, die Feuerbach'iche Schöpfung als Banges vor, im zweiten eine Reihe von Ginschiebungen und Inconfequengen, welche ber erften Unlage bem Plane bes Brunders fehlten. Die fpateren Schriften Fenerbach's uber be Proceg beweifen deutlich, daß der zweite Theil feines Gefenbuche feine mis ichaftliche Ueberzeugung in febr wefentlichen Buntten nicht wiebergibt, bas hier in einem gegebenen Stoffe und mit engumichriebenen Grengen arten An feinem eigenen Berte, dem Strafgefegbuch im engeren Ginne, bewund man junachft bas Formtalent bes Berfaffers. In edler, einfacher Sprache, Fie bem Gefeggeber ziemt, ber tein Lehrer fein, aber boch verftanden werden feben wir bier die Lehren bes Weuerbach'ichen Spftems wiedertebren. St und pracis find die Definitionen der Berbrechen gehalten, verjahrte 3rthim der gemeinrechtlichen Doctrin mit ficherer Sand beseitigt; allein wie bas 24 buch ohne eingehende Renntnig des Lebens, mas feine Theorie betrifft, und ben Einzelmaterien mit mangelhafter Burdigung der hiftorifchen Erichennung gefchrieben war, jo muß auch dem Gefetgeber F. ber Borwurf gemacht wen daß er mit dem Bolte, dem er Gefete fchrieb, nicht genug vertraut mar u daß ftatt der jum großen Theil platten Fehler bes bergebrachten Doctring mus die glangenden Fehler feiner eigenen Theorie und ihrer Confequengen b prattifchen Werth feiner legislativen Schöpfung beeintrachtigen. Wir faben ich oben, daß nach der Feuerbach'ichen Theorie feine Strafgesethorhung ju ber fein tann, das Strafgefegbuch lieferte durch die jurchtbare Barte feiner Bem mungen, namentlich in der Lehre vom Rudfall und der Concurreng ben prote fchen Beleg bafür, daß er fich nur bor ber Schwäche ber Straidrobung schützen suchte. Da das Gesethuch ben Richter zu ber ftricten Unwendung dem allgemeinen Gefühl als zu hart erscheinenden Strafen gwang und richterliche Ermeffen, vermittelft beffen fruber eine Transaction gwijchen Bu ftaben und Beift des Gesehes, allerbings verlnüpft mit den früher geschilden

anderweitigen Gefahren, ermöglicht wurde, ausschloß, jo war ber Widerstand und ber Biberwille gegen diefe neue Gefetgebung befonders groß unter dem baieriichen Richterstande, ber außerdem fich burch Richtbefragtwerben bor ber Gefetwerbung bes Entwurfs mit Recht für vernachläffigt anfah. Man brang gleich in dem erften Jahre auf milbernde Modificationen, die bei ber balb eintretenden Ungnade bes Berfaffers um fo leichter ju erlangen waren, übrigens nur einem raich erkannten schreienden Uebel abhelfen follten. Am eingreisendsten wirkte die jogenannte Diebstahlenovelle vom 25. Märg 1816. Gine bas Gefetbuch begleitenbe Cigenthumlichkeit war ber officielle Commentar in ben fogenannten Anmertungen, bie jum Ausichluß jeber anberen, ausbrudlich verbotenen Commentirung bas einzige julaffige Sulfsmittel ber Richter fein follten. Gine Dentichrift von F. beweift, daß er mit diefer Aufgabe, wie fie nicht ihm, fondern amei anderen Mitgliedern bes Juftigminifteriums, barunter fein alter Feind b. Gonner, geftellt murbe, nicht einberftanben mar und in wefentlichen Buntten die Ausführungen ber Commentatoren von den Intentionen und Gründen des Berfaffers bes Gefehbuches abwichen. Go wurde benn aus biefem angeblichen Bulismittel ber Braris eine formliche Erschwerung berfelben. Richtsbeftoweniger machte bas Gefehbuch felbit außerhalb Baierns einen überaus gunftigen Ginbrud. Dan ftand bem tagtäglichen Birten beffelben ferner, bie prattifchen Dangel traten bor ber volltommenen theoretischen Bejammtericheinung gurud und nicht blos wurde das Wert Teuerbach's in der nachften Beit, 3. B. in Olbenburg, in Beimar, Sannover, Burtemberg, in verschiedenen Schweizer Cantonen, faft wortlich als Landesgefet publicirt ober als officieller Gefetentwurf behandelt, fondern bis in unfere Tage gibt es fein deutsches und mit der beutschen Biffenichaft zusammenhängendes außerbeutsches Strafgesethuch, in welchem nicht die Spuren des baierischen Gesethuches von 1813 auf jeder Seite mahrzunehmen waren. Die harten Strafen find gemilbert worben, bie falfchen Grundfage ber Strafbemeffung haben einer richtigeren Ginficht Plat machen muffen, Die richterliche Burbigung, welche bor ihm jugellos und burch ihn gefeffelt war, ift berftanbig frei geworben, aber was in technischer Bollenbung bie baierische Gefehgebung aufzeigt, was in ihr &. für die richtige Begriffsbestimmung einer gangen Reihe von Berbrechen durch bas vortrefflich geordnete und abgeftufte Strafeninftem ac. geleiftet bat, ift von feiner fpateren außerbaierifchen Cobification wieder aufgegeben worben. In Baiern felbft verftimmte fich bie Ungufriedenheit mit ber neuen Schöpfung ichon nach berhaltnigmäßig turger Beit bis gu ber Forberung einer vollständigen Revifion, die wefentlich burch Gonner vorgenommen und 1822 im Entwurf veröffentlicht wurde. F. nahm an diefer Ueberarbeitung, burch die er fich tief gefrantt fühlte, feinen Antheil, wol aber eriftirt eine eigene Revifion bon feiner Sand, zu der ihm feine Beschäftigung im wirklichen Leben in feiner Richterftellung manches neue Motiv und ein Regierungserlaß im 3. 1824 ben formlichen Unlag gab. Geine Briefe und fonftigen Meugerungen beweisen, wie weit er, trot feines feurigen Temperaments, bas feinem Ramen entiprach, bon einseitiger Rechthaberei entfernt war, und obgleich diese Feuerbach'iche Revifion nie veröffentlicht worben ift (nach ben Mittheilungen ber Familie ift fie noch vorhanden und wurde 1833 nach Teuerbach's Tobe bem Juftigminifterium auf beffen Berlangen in Abschrift gegeben), fo wiffen wir doch aus Mittermaier's Mittheilungen barüber, ber lange Jahre mit &. in vertrautem Berfehr ftand, daß F. in fehr gewichtigen Fragen anderer, befferer Meinung geworden war.

Auf dem Gebiete des Strafprocesses sind Feuerbach's Berdienste kaum weniger hervorragend als im materiellen Strafrecht, aber sie liegen nicht in einer umsassenden Hauptleiftung, wie im Lehrbuch und im ersten Theil des baierischen Strafgesehbuchs por. 3m erfteren, deffen zweite Abtheilung allerdings ben Strafproces behandelt, wird nur eine furze, übersichtliche Darstellung des gemeinrechtlichen Organisationsversabrens gegeben. Wie fehr Feuerbach's Bestrebungen, ben baierischen Strafproceg auf besteren Brundlagen aufgubauen, burchfreugt worben, ift icon angebeutet. Er flagt barüber felber: "Die fchonften, glangenbften 3been, wodurch mir die fchwere Auf gabe, den finfteren Inquifitionsproceg ju humanifiren, die Borguge bes offentlichen Beriahrens mit ben Borgugen bes alten Untersuchungsverfahrens au combiniren, gegludt war, fturgten gulegt im Geheimen Rath." Trop allebem ift auch biefer zweite Theil bes Strafgefegbuche eine in ihrer außeren Geftalt bortreffliche Leiftung und man hat mit Recht gejagt, bag ber gemeinrechtliche Unterfuchungsproceg fich nirgendwo in feinen guten Geiten, beren leiber nicht zu viele maren, beffer barftellt, als in bem Rleibe und ber Ordnung, welche F. ihm gegeben. Bo freilich in ben gegebenen Grundlagen bie rabicalen Wehler porhanden maren, tonnte auch bie Meifterschaft eines &. nur Relatives leiften. Gein Standpunkt ju ben Reformgefegen bes Strafprocegrechts ift in ben brei icon genannten größeren Schriften, ben "Betrachtungen über bas Beichwornengericht" (1812) "Betrachtungen über die Deffentlichfeit und Dundlichfeit ber Gerechtigteitspflege" (1821) und ber als zweiter Band biefes Berfes bezeichneten Schrift "leber die Berichtsverfaffung und bas gerichtliche Berfahren Frankreichs in befonderer Begiehung auf Die Deffentlichfeit und Mundlichfeit ber Berechtigleitspflege" (1825) jum Ausbrud gelangt. F. gehörte ju den unbefangenften Be-urtheilern bes Geschwornengerichts und wurde, wenn er bon dem Wirfen bes Anftituts in England eine vollständige Gingelfenutnig gehabt batte, aus feiner vermittelnben Stellung - er vermahrte fich ftets bagegen, ein Gegner bes Schwurgerichts ju fein, wenn er auch in abstracto eine jede Betheiligung bee Laienelements in ber Rechtspflege bermarf - ju einer lebhafteren Anerlennung bes Inftitute weitergeführt worben fein. Manche feiner Bemertungen fomet für als gegen die Ginrichtung find an Feinheit der Beobachtung und Scharte ber Anschauung bis auf den heutigen Tag claffisch geblieben. Das glangende Blaidoper für die Deffentlichfeit und Mündlichfeit des Gerichtsverfahrens, welche bie barauf bezügliche Schrift enthielt, feiert erft jest, wo das gange bentide Berichtsberfahren auf biefen Grundlagen ins Leben tritt, feinen abichliegenben Triumph, wenn auch die in den meiften beutschen Gingelftaaten feit 1848 ge machten Erfahrungen die Bahl ber Begner jener erften Forberungen einer tad tigen Rechtspflege, welche im Bunde mit der politischen Reaction gegen Feuer bach's Reformbestrebungen folange fiegreich blieben, fehr vermindert haben. 31 feiner Darftellung ber frangofischen Gerichtseinrichtungen weiß er den Rern bon ber Schale genau gu fcheiben, und bebentt man die furge Beit, welche & in Frantreich verweilte, fo ift die eingehende Detailtenntnig, welche feine Schilde rung verrath, nicht weniger bewundernswerth als die Ueberfichtlichteit, in welcher der reiche, vielverschlungene Stoff und entgegentritt.

Dem Gebiete des Strafrechts und Strafprocesses zugleich gehört dasjenige Werk Feuerbach's an, das ihm selber am liebsten war und durch welches er weit über die Kreise der Juristen hinaus, unmittelbar auf die Nation und durch die Nebersehungen auch auf andere Bölser gewirft hat, die "Actenmäßige Daftellung merkwürdiger Verdrechen" (in dritter Auslage 1849 von Mittermaischerausgegeben). Keine andere Nation hat Nehnliches auszuweisen und auch wir besitzen kein anderes Werk gleicher Tendenz, welches mit diesen meisterhaften Schilderungen des Seelenlebens zu vergleichen wäre, wo die sesselndste Darstellung mit echt juristischer Schärfe und die Sonde des Psychologen mit der Divinationgabe des Dichters sich verdindet. Wir haben Ursache, dieses Lieblings und Meisterwerk Feuerbach's um so höher zu halten, als voraussichtlich diese Ar

Fenerbach. 745

n Seelenstudien uns für immer verloren ist. Unser heutiges Strasversahren, auf die schlimmen hülfsmittel des Inquisitionsprocesses verzichtet und den erdächtigen nicht mehr als Untersuchungsmittel in jahrelanger Kerkerhaft den schologischen Experimenten des Untersuchungsrichters preisgibt, hat damit jener meren Geistesanatomie, wie sie F. übte, ihr Material entzogen. So ist der öhre Criminalpsycholog Deutschlands eine einzige Erscheinung geblieben.

Bon den anderen Rechtsgebieten angehörenden Arbeiten Feuerbach's können ir absehen, obgleich 3. B. seine "Civilistischen Bersuche" (1803) noch in Angen und Chren stehen, aber die Thatsache ist sür die Grundrichtung des ganzen dannes bezeichnend, daß er, angeregt durch Montesquieu's "De l'Esprit des ois etc.". lange Jahre an einer Weltgeschichte des Rechts dachte und schried. Jenn wir sehen, wie er, ausgehend von den engen Grenzen des Auditoriums ab Einzelstudiums, zum Nichter, Staatsmann und Gesetzgeber wird, nicht blos as gesammte Nechtsgebiet, sondern alles, was das individuelle und sociale eben bewegt, in den Kreis seiner gewaltigen geistigen Persönlichkeit zieht, deren nerstes Wesen ein glühendes Streben nach Wahrheit und Recht ist, so wäre vorausgesetzt, daß die mittlerweile sich tieser erschließenden historischen wellen zu ihrem vollen Recht gelangten — F. sicher der Mann gewesen, das dert des im Geiste des Jahrhunderts denkenden Franzosen tieser und großetiger in einer Deutschland und des 19. Jahrhunderts würdigen Weise zu seine

Mußer ben in der vorftebenden Darftellung genannten Schriften ift eine 383 veranftaltete Sammlung fleiner Schriften von B. J. A. v. F. ju nennen. ndere fleinere Arbeiten finden fich in dem portrefflichen Berte Ludwig Feuerd's "Unfelm Ritter v. Feuerbach's Leben und Wirfen aus feinen ungebrudten riefen und Tagebuchern, Bortragen und Dentschriften veröffentlicht von feinem ohne Ludwig F." (2 Bande, 1852). Ueber Feuerbach's Bedeutung in der rafrechtswiffenschaft hat u. A. Abegg im Gerichtsfaal (1856) geschrieben, mabab ausführlichere Lebensftiggen von Mittermaier (im Staatsworterbuch, 1856), n Blajer (querft in ber Allgemeinen Defterreichischen Gerichtszeitung, 1858) b bom Berjaffer Diefes Artitels im Rotted und Welder'ichen Staatsleriton, Muflage, veröffentlicht worden find. Der in dem letteren, theilweife bier mitnutten Berfuche ausgesprochene Bunich, bag fich jur Entwerjung einer einhenben Berte und Schöpfer ju einem Gefammtbilde vereinigenden Biographie Ib eine ber großen bantbaren Aufgabe würdige Sand finden möge, ift noch at in Griullung gegangen, bagegen hat die hundertjährige Wiedertehr bes 15. ovember, an bem f. geboren wurde, nicht blos zu verschiedenen würdigen ademischen Feiern, sondern auch zu einer Bereicherung der Litteratur über F. eranlaffung gegeben, von denen wir hier besonders die warm durchhauchte geist-Me Schilderung Rarl Binding's in der Beilage gur Allgemeinen Zeitung bom Rovember 1875, sowie in den Auffagen von Gehler und Beigel (Deutsche undichau, Jahrg. 1877, S. 465 ff., und Im neuen Reich, Jahrg. 1876) unen. Um fo bankbarer und inniger foll die Ration unter ihren geiftes- und araftergroßen Mannern unferen &. in Ehren und Erinnerung halten, als ber bon ben begabten und hochstrebenben Gohnen auch nicht Giner die Aubeler bes vaterlichen Geburtstags erlebt hat, wenn auch auf bem Gebiete ber unft ein Enfel bem altberühmten Ramen neue Ehre macht.

Marquard sen.
Feuerbach: Joseph Anselm F., Philolog und Archäolog, der älteste Sohn
s berühmten Juristen Paul Joh. Anselm F., war in Jena den 9. Septbr.
198 geboren. Seine srühesten Kinderjahre verlebte er in Jena, Kiel und undshut, die Knabenjahre in München, wo er im Hollandschen Institut den

erften Unterricht genoß; 1814 bezog er bas Chmnafium in Bamberg, im fribjahr 1817 die Univerfitat Erlangen, wo er im erften Semefter allgemeine bifterifch-philosophische Studien trieb, im zweiten, hauptfächlich durch den Ginfing Johann Arnold Ranne's, beffen durchaus mbftifche Richtung ben bon Natur phantaftischen und zu Ercentricitäten angelegten Jungling besonders anzog, fich der Theologie zuwandte. Gewaltfame innere Aufregungen und Gemuthetampie, au benen noch übermäßige förperliche Unftrengungen hingutamen, zogen ihm eine gefährliche Krantheit zu, nach beren gludlichem Berlauf ihm eine Schwermut und geiftige Dumpibeit gurudblieb, die ihn gu jeder Thatigfeit unfabig machte. Erft im Winter 1819-20 begann eine Befferung in biefem Buftande einzutwien, hauptfächlich durch den Ginflug der Frau Glifa von der Rede in Dresden, wo bin fein Bater ihn gu feiner Erholung gefandt hatte, und des diefe umgebenben Kreises von Künftlern und Gelehrten. Nachdem er im Frühjahr 1820 mit dieser edeln Frau und ihrem Freunde Tiedge einige Wochen in Karlsbad, dam auf bem Landfige ber Bergogin Dorothea von Rurland, ber Schwefter ber 7mm bon ber Rede, ju Löbichau im Altenburgischen, jugebracht hatte, war er joweit wieder genefen, daß er im Berbft 1820 die Univerfitat Beidelberg begieben tonnte, wo er hauptfachlich unter Creuger's und Schloffer's Leitung, auch in perfonlichem Bertehr mit Joh. B. Bog, philologische und archaologische Studien trieb. Berbft 1822-23 fungirte er in Stellvertretung für einen erfranten Freund als provisorischer Lehrer am Lyceum in Unsbach und tehrte bann gur Bollenbung feiner Studien nach Beidelberg jurud, wo er aber bald von einer nervojen leberreizung ergriffen wurde, von welcher er im Saufe feines Grofvaters in Frankfurt Beilung fuchte. Nachdem er im Commer 1824 Die philo logische Staatsprüfung in Dunchen mit Auszeichnung bestanden, wurde er 1825 als Lehrer am Bhmnafium ju Speper angestellt, wo er fich bald burch die geift volle und beredte Art feines Bortrages die Liebe und Berehrung feiner Schule im bochften Dage erwarb. Sier genog er, feit 1826 mit einer liebenswurdigen und innig geliebten Gattin verbunden, einige Jahre reinen, nur bie und ba durch Anfalle von Reigbarfeit und Schwermuth getrubten Gludes, bem aber ber frube Tod feiner Battin (1. Marg 1830) ein jabes Ende machte. In Diefe gludlichen Jahre fällt die Ausarbeitung ber einzigen größeren Schrift Feuerbach's, Die juerft als Abhandlung im Brogramm bes Ghmnafiums ju Speper vom 3. 1828, bann in erweiterter Geftalt als felbftanbiges Bert unter bem Titel "Der batie canische Apollo. Eine Reihe archaologisch-afthetischer Betrachtungen" (Rurnberg 1833; 2. Aufl. Stuttgart 1855) erichien. 3ft auch die Anficht Feuerbad's über die Bedeutung und Erganzung der berühmten Statue, welche den Ausgange puntt feiner Betrachtungen bilbet, burch neuere Forschungen und Entbedungen als unrichtig erwiesen worden, fo hat die Schrift boch durch die Tieje und geine heit der poetischen und fünftlerischen Auffaffung der antiten Runftwerte einen bleibenden Werth, der auch balb nach ihrem Erscheinen von allen Seiten freudig anerkannt wurde. Gin praftischer Ausbrud biefer Anerkennung war ber Ruf, welchen F. im Sommer 1836 als Projeffor ber Philologie und Alterthumstunde an die Universität Freiburg erhielt. Sier entwidelte er mehrere Jahre hindurch eine nur durch eine wiffenschaftliche Reife nach Italien (August 1839 bis Dai 1840) unterbrochene eifrige und erfolgreiche Thatigfeit als atademifcher Leber, die nur bisweilen burch die franthafte Reigbarfeit feiner Rerven geftort wurde Diefe Reigbarfeit muche befonders feit bem Ende bes 3. 1846, nachbem feine hoffnung, als nachfolger Crenger's ben Lehrftuhl ber Archaologie an ber Umverfitat Beibelberg zu erhalten, gescheitert war, immer mehr und fteigerte fic allmählich ju völliger Berrnttung bes Rervenfuftems. 3m Winter 1850-51 bilbete fich herzwaffersucht aus; endlich erlöfte ihn am 7. Sept. 1851 ber Tob von seinen langen förperlichen und geistigen Leiden. Aus seinem Nachlaß hat seine zweite Gattin, Henriette geb. Heidenreich, nebst einer Darstellung seines Lebensganges, der wir im wesentlichen in dieser unserer Stizze gesolgt sind, seine an seinen Beobachtungen reichen Briese von der italienischen Reise und ausgewählte Gedichte, sein Freund H. Hettner eine größtentheils den Heften, die der Verstordene seinen archäologischen Borlesungen zu Grunde legte, entnommene "Geschichte der griechischen Plastit" und eine Reihe der Mehrzahl nach schon trüber gedrucker kleinerer kunstgeschichtlicher Abhandlungen ("Jur Erklärung und Geschichte antiser Maxmorwerke"; "Zur Erklärung griechischer Basen= und etrusstischer Spiegelbilder"; "leber ein Grab bei Chiusi"; "leber die von Creuzer herausgegebenen Marburger Gemmen"; "De Promethei Aeschylei consilio atque indole") veröffentlicht, unter dem Titel "Nachgelassene Schristen von A. F.", 4 Bände. Braunschweig 1853.

Fenerbach: Karl Wilhelm F., Mathematiker, geb. am 30. Mai 1800 zu Jena, † am 12. März 1834 zu Erlangen, ber zweite Sohn des berühmten Eriminalisten Anselm v. F., wandte sich geometrischen Studien zu und legte einen Beweiß seiner ungemeinen Begabung zu diesem Fache in zwei Schristen nieder, welche, an äußerem Umsange gering, eben so sehr duch den Reichthum ihres Inhalts, als durch Sewandtheit in der Darstellung sich auszeichnen. Es sind dieses die Abhandlungen: "Eigenschaften einiger merkwürdigen Punkte des geradlinigen Dreiecks", Kürnberg 1822 und "Grundriß zu analytischen Untersuchungen der dreieckigen Pyramide", Kürnberg 1827, aus welchen verschiedene Sähe in die besseren Lehrbücher der Geometrie übergegangen sind. Durch den krühen Tod Fenerbach's hat die Geometrie unzweiselhast eine Einbuße erlitten. Seiner äußeren Stellung nach war F. Prosessor der Mathematik am Gymnasium zu Erlangen.

Tenerbach: Budwig Undreas &., geboren als vierter Sohn bes Criminalisten Anselm F. am 28. Juli 1804 in Landshut, † am 13. Sept. 1872 in Rechenberg bei Rurnberg, hatte die Borbereitungeftudien junachft in feiner Beburteftadt begonnen und hierauf in Ansbach, wohin fein Bater im 3. 1816 als Prafibent umgefiedelt war, im Berbfte 1822, vollendet und beschäftigte sich bierauf mahrend eines halben Jahres entsprechend feiner bamals frommen Richtung mit einer Privatlecture, welche ihn jum Berufe bes Theologen vorbereiten follte (neben Gibbon und Mosheim ftubirte er befonders Gichhorn's Ginleitung in bas alte und neue Teftament, fowie Berber's, Luther's und Samann's Schriften). Go borbereitet, bezog er ju Oftern 1823 als glaubensboller Canbidat die Universität Beibelberg, wo er fich von den Borlefungen Daub's in hobem Grade befriedigt fühlte, weniger burch basjenige, was er bei Paulus borte, am wenigsten aber burch den Bertreter ber Philosophie Erhard. Daub war es auch, welcher ihm rieth, nach Berlin ju geben, und hierin bas Widerftreben bes Baters überwinden half. Bier Semefter (Oftern 1824 bis Oftern 1826) berblieb &. in Berlin, hörte bei Schleiermacher und bei Reander und befuchte fammtliche Borlefungen Segel's mit Ausnahme ber Aefthetit. Letterer wirtte machtigit auf ihn, und es ift beachtenswerth, daß auch Schleiermacher's Auffaffungsweise ihn nicht bei ber Theologie festauhalten vermochte. Schon im 3. 1825 war die Wendung in ihm vollendet. "Die Theologie", — schreibt er an seinen Bater am 22. Marg - "tann ich nicht mehr ftubiren, . . . . fie ift fur mich eine verweltte ichone Blume, eine abgeftreifte Buppenhulle, eine überftiegene Bilbungsitufe: . . . mich wieder in die Theologie gurudweifen, biege einen unfterblich geworbenen Geift in die einmal abgelegte fterbliche Gulle wieder gurudwerfen; . . . ich will die natur an mein Berg bruden, bor beren Tiefe ber feige Theolog gurudbebt, . . . ben Menichen, aber ben gangen Menichen," -

Worte, welche sowol die herannahende Berabschiedung des vorerst mit Begeisterung ergrissenen hegelianismus bereits verkünden, als auch die ganze weitere Entwicklung des Fenerbach'schen Denkens im Keime andeuten. Als baierischer Stipendiat (er bezog jährlich 800 Fl.) hatte F. die Obliegenheit, auch eine Landesuniversität zu besuchen und so begab er sich, nachdem er ein halbes Jahr in Ansbach verweilt hatte, 1827 nach Erlangen, wo er, um Botanik, Anatomie und Physiologie kennen zu lernen, hauptsächlich bei den Prosessoren Koch und

Fleischmann hörte.

Er hatte nun ben Boben gewonnen, auf welchem er in feiner burchaus contemplativen Beiftesanlage fortbaute, indem er fich fowol in Die Gefchichte der Philosophie vertiefte, als auch in anderen Gebieten eine bochft ausgebehnte Belefenheit erwarb und babei mit dem unbeugbarften Triebe nach Babrhaftigleit. welcher ibn auch jum ausgesprochenen Saffe gegen jeglichen Schein peranlagte, ben innerften Rern feiner Unichauung weiter entwidelte. Es lag bierbei nicht in feiner Begabung, etwa ein allfeitiges Spftem ber Philosophie in plaftifcher Rube ju gestalten, noch auch gestattete ihm fein fturmischer Drang ben Anschluß an eines ber vorhandenen Sufteme, ja er ftand biefen allen mit einer gewiffen bohrenben Stepfis gegenüber und gelangte jo ju feinem befannten Musfpruche: "Reine Philofophie meine Philofophie". Bener innere Rern aber, auf welchen er bierbei ftets wieber anfnupfend gurudtebrte, lag in bem erwähnten feften Bewuftlein ber Unmöglichfeit, bem Gebiete ber Theologie fürber folgen gu tonnen. Dem Biberspruche zwischen Theologie und Philosophie will er bis in die letten Tiefen nachfpuren, und fo wendet er fich von Segel's Reuplatonismus, welchen bie Theologen immerbin für fich gurechtzulegen vermochten, grundlichft ab, um einen ausschließlichen und vollen Anthropologismus als Grundlage ber Religion feftguftellen und burchguführen. Auf biefes Biel blidte er unberrudt in feiner gangen ichriftftellerischen Thatigfeit und alles übrige, auch Geschichte ber Philofophie und naturwiffenschaft, erhielt wefentlich bie innerfte Begiebung auf biefen Ginen Buntt.

Tenerbach's außeres Leben, welches in schlichter Einsachheit, ja in stiller Burudgezogenheit verfloß, tritt im Bergleiche mit den Entwidlungsftufen ber inneren Productivitat faft in ben hintergrund. 3m 3. 1828 promovirte und habilitirte er fich an der Universität Erlangen mit einer Differtation "De ratione una universali infinita", in welcher bas Abfolute, welches Segel als ben aus ber Entaugerung bes naturlichen Geins gurudtehrenden Beift gefaßt hatte, bereits die Correctur erfahrt, daß bei der einen allgemeinen Bernunft bas Befen berfelben bon ihrem Dafein nicht unterschieden werden durfe, und bag es eine abenteuerliche Borftellung fei, wenn man meine, die "unbefledte Jungfrau Logit" fonne aus fich felbft eine Ratur hervorbringen ober entlaffen. Die Borlefungen, welche er einige Cemefter hindurch hielt, hatten theils Cartefius und Spinoga, theile Logit und Metaphpfit jum Gegenftande (bas wefentliche aus letterem Collegienbeite ift jest in R. Brun's unten anzuführendem Werte veröffentlicht). Doch fowie er felbft tein berborragendes Lehrtalent befaß, fo trat außerdem bem Erfolge feiner Borlefungen alsbald auch theologische Anseindung hindernd entgegen, und er verlieb 1832 ben Lehrstuhl. Er hatte namlich 1830 anonym eine Schrift "Gedanten über Lob und Unfterblichfeit" veröffentlicht, welche ihm, wie auch fojort fein Bater erkannte, nach ben Anschauungen ber maggebenden Rreife eine beitige

Gegnerschaft hervorrusen mußte. Er verneinte ja die persönliche Unsterblichkeit, und von dem Grundsatze ausgehend, daß die Schranke der Persönlichkeit eben die Natur in ihrer räumlichen und zeitlichen Bestimmtheit sei, sorberte er, daß die Menschheit, in welcher der Geist sich ewig aus dem Schose seiner Fülle in neuen vergänglichen Individuen entsatte, sich völlig auf diese ihre gegenwärtige Welt

Feuerbach. 749

mit gangem Bergen concentrire und somit ihre Sterblichfeit gerabe als religible Angelegenheit bes Bergens betrachte. Den gleichen Brundgebanten pariirte er in ben gur felben Zeit (1830) gleichfalls anonhm erschienenen "Satirisch-theologischen Diftichen", beren einige jedoch bom Berausgeber (3. Ab. Stein in Rurnberg) berfaßt find. Dag in Folge biefer Schriften bie Fortfegung ber atabemifchen Laufbahn ichwere Sinberniffe fant, erfuhr &. beutlichft, inbem er brei Dal bergeblich (gum letten Dale 1836) fich um eine außerorbentliche Profeffur bewarb; auch feine Bemuhungen, burch B. Coufin eine Stellung in Baris ju finden, fowie die Berfuche, einen Lehrstuhl in Bern ober eine paffende Thatigfeit in bem jung aufblubenben Griechenland ju erlangen, waren erfolglos; von Berlin aus tam ihm nur Eb. Gans baburch entgegen, bag er ihm bie Mitarbeiterschaft an ben "Jahrbuchern für wiffenschaftliche Rritit", bem befannten Organ bes Begelianismus, anbot. F. hielt fich in jenen Jahren abwechfelnd in Frantfurt, in Ansbach und in Rurnberg auf, für bas Binterfemefter 1835-36 tehrte er noch ein Mal jur Lehrthätigfeit nach Erlangen jurud und las über Geichichte ber neueren Philosophie (ein Ausjug aus biefem Collegienhefte findet fich jest gleichfalls bei R. Brun). Bei einem feiner Musfluge, welchen er 1833 bon Ansbach aus nach Brudberg (etwa brei Stunden entfernt in ber Richtung gegen Nürnberg) machte, lernte er Bertha Low fennen, welche als Tochter bes beritorbenen Inspectors ber bortigen Porcellanfabrit bei ihrem Schwager (Stabler), bem nunmehrigen Leiter ber Fabrit, lebte. Rach zwei Jahren verlobte er fich mit biefem Dabchen und am 12. Rob. 1837 erfolgte die eheliche Berbindung unter armlichen Berhaltniffen, indem ju ben fleinen Ginfunften, welche bie Battin noch aus ber Fabrit bezog, nur 420 Gulben als jährliche Benfion Feuerbach's tamen: ber geringe Ertrag ichriftftellerischer Thatigfeit mußte bor brudenbiter Roth retten. T. lebte bort in völliger Burudgezogenheit, ftreifte unter Tags vielfach in ben benachbarten Balbern umber und unterhielt fich Abends in ber Schlogwirthichaft mit Sandwerkern und Bauern. Doch feit 1841 machte er jumeilen Reifen, welche ihn in die Rheinpfalz, nach Beidelberg, Stragburg, Freiburg im Br. und in die Schweig führten. Die ftille Statte aber in Brud. bera mar ber Entstehungsort gablreicher Schriften.

Roch mabrend bes erften Erlanger Aufenthaltes hatte er fich auf geschichtliche Studien geworfen, und als Frucht berfelben mar bereits 1833 ber erfte Band feiner "Geschichte ber neueren Philosophie" erschienen (berfelbe betraf Baco, Sobbes, Gaffendi, Bohme, Cartefius, Malebranche und Spinoga) und hatte ber-Dientes Auffehen erregt, indem in der That F. als Geschichtschreiber der Philosophie (mag man im Uebrigen über bie Anfichten beffelben benten, mas man wolle) unleugbare Borguge einer lebensfrifchen und wahrhaft geiftreichen Darftellung aufweift — Borzuge, welche auch badurch nicht aufgewogen werden, baß er guweilen allgu icharje Bointen mahlt. Der gweite Band bes Bertes (1836), welcher die Leibnig'iche Philosophie jum Gegenstande hat, tann gradegu als meifterhaft bezeichnet werben; bier bot einerfeits die theologifirende Richtung bes Leibnig manchen Anlag zu einschneibenber Rritit, mahrend andererfeits ber Individualismus der Monadenlehre für &. shmbathische Anschauungen enthielt. In letteren liegt ein Busammenhang mit ber etwas fruberen Schrift "Abalarb und Beloife oder ber Schriftfteller und ber Menich" (1834), in welcher &. unter gahlreichen Rundgebungen bes feinften Sumors wieder auf die Unfterblichfeitsfrage jurildfommt und, wie er felbft fagt, mit einer Art Polytheismus die Bejahung ber Individualität, in welcher ber Beift fich mit ber Liebe verbindet, forbert. Seine Betheiligung an ben "Berliner Jahrbuchern" und ben diefelben ablofenben "Balle'ichen Jahrbuchern", welche befanntlich bas Organ ber Begel'ichen Linten waren und nach wenigen Jahren einem Berbote ber preugischen und ber lächsischen Regierung erlagen, erstreckte sich noch in die Bruckberger Zeit hinein. Die von ihm veröffentlichten Recensionen (z. B. besonders über Auhn's Darstellung Jacobi's, über Hegel's Philosophie der Geschichte, über Bachmann's Anti-Hegel, über Stahl's Rechtsphilosophie, über Hock's Cartesius, über A. Beher's Idee der Freiheit) sind beredte Zeugnisse siner ausgedehnten Litteraturtenntniß und seiner kritischen Schärse, sowie auch des eigenen Entwicklungsganges, in welchem er innerlichst den Hegelianismus überwand, welcher, wie er selbst sagte, für ihn bereits zum Objecte der Geschichte geworden war. Betannte er doch auch bald nach der Ansiedlung in Bruckberg (1837) in einem Briese, "er wasche sich hier den Sand, welchen ihm die Berliner Staatsphilosophie in die Augen gestreut, in der Natur aus", und wenn er hieran den Ausspruch knüpst, daß alle abstracten Wissenschaften den Menschen verstümmeln, hingegen die Naturwissenschaft allein denselben restaurire, so drückt er den gleichen Sinn in der Recension der Bachmann'schen Schrift mit den Worten aus, er habe sich mit der gewaltigen Muskelkrast seinerlichen Naturalismus den Fesseln

ber Begriffephilojophie und ber biglettifchen Dethobe entwunden.

Mit ber erften in Brudberg verfaßten großeren Schrift "Bierre Baule, Beitrag jur Geschichte ber Philosophie und der Menschheit" (1838), treten wir in bie Beriobe ber Reife Fenerbach's ein. Reben ber geiftreichen Behandlung bei litterarifchen Materiales, welches fich um B. Baple gruppirt, liegt bas Souptthema in dem zwischen Glauben und Wiffen bestehenden Widerspruche und mit befonderer Bezugnahme auf das Chriftenthum in dem Rachweise des unverfohnlichen Dualismus und bes unlösbaren Zwiefpaltes zwischen Gott und Well, Simmel und Erde, Gnade und Ratur, Geift und Fleift, Glaube und Bermuit, Raich folgte nach: "Bur Kritit ber Begel'ichen Philosophie" (1839), in welcher Schrift &. an bie grundfatlichen ichwerwiegenden Bebenfen, bag bas "reine Gein" überhaupt nicht mehr ein "Gein" fei, bag es auch an ber angeblichen Borausfegungelofigfeit beffelben gebreche, ba ja bie abfolute 3bee bereite als Borausfetjung ju Grunde liege, daß Begel wol Plat fur Die Beit, nicht aber für ben Raum habe, daß er das einzig mahrhaft Borausfehungslofe, b. b. bie Natur, nicht zu erflären vermöge, fondern hochftens indirect anerkennen fonne u. f. f., Die entichiebenfte pofitive Forberung ber Rudfehr gur Ratur Inupit, ba die Philosophie nichts anderes fein tonne als die "Wiffenschaft der Wirklichteit in ihrer Bahrheit und Totalität". Gleichzeitig erschien "leber Philosophie und Chriftenthum" (1839), worin &. ben religions-philosophifchen Standpuntt Begel's ablehnte, ba die Berschiedenheit zwischen Religion und Denken nicht etwa blos in ber Form, fondern im Wefen berfelben felbit liege und außerbem es ungehörig fei, Religion als ibentifch mit Theologie gu nehmen. Sier bereits finben wir ben Ausspruch Feuerbach's, daß Religion egoiftifche Beziehung auf bas Subject fei, mahrend Philosophie Beziehung auf bas Object fein muffe, und in foldem Ginne entwidelte &. bezüglich ber Religion feinen naturaliftifchen Anthropologismus ausführlicher in ber Schrift "Das Befen bes Chriftenthums" (1841), deren erfter Theil dem nachweise gilt, daß alle Erkenntnig Gottes nur Gelbstertenntnig des Menschen ift, indem gwischen den Pradicaten bes gottlichen und bes menichlichen Bejens fein Unterschied besteht und fomit auch Gott ale metaphpfifches Wefen nur die in fich felbft befriedigte Intelligeng bes Meniden ift, worauf im zweiten Theile eben biefer Standpunkt, welcher fich in ben Sprud "Homo homini deus" jufammenfaffen lagt, mehr eine polemische Berwendung findet, um aus der Berneinung jenes Scheines, welcher bas Befen bes Meniden vom Menfchen icheidet, jur Bejahung des wirklichen Menichen-Wefens ju gelangen und gu zeigen, daß, fowie bas Bunder nur realifirter Bunich bes Menichen ift, all "hiterien ber Religion eben Dhifterien ber menschlichen Ratur

So fonnte &. allerbings in bem Organe ber außerften Begel'ichen Linten 1842) feinen eigenen Unterschied von Begel babin pracifiren, daß, mas bei jenem ubjectiv formell, bei ihm objectiv wesentlich fei, und bag, mahrend Begel bie Religion im bialettischen Gedanten und in speculativer Dogmatit betrachte, er elbit biefelbe in ihrem mirtlichen Befen und in jenem einfachen Acte bes Gebets affe, in welchem fich die Liebe bes Menschen gu feinem eigenften innerften Wefen russpricht. Und wenn er jur gleichen Beit in ben "Borläufigen Thefen gur Reform ber Philosophie" (1842) ben absoluten Beift als ben abgeschiedenen Beift ber Theologie bezeichnet, welcher eben noch als Gefpenft in Begel's Philoophie umgehe, und hieran die Forderung einer mahren Philosophie fnupite, velche nichts anderes fein könne als die wahre Empirie, jo gab er über letteres alebald in den "Grundfagen der Philosophie ber Bufunft" (1843) einige nabere Andeutung, wobei abermals der Gegenfat gegen Segel zum icharfen Ausbrucke gelangt. Wenn &. hier bas gelungene Wort ausspricht, bag Segel nicht etwa ber beutsche Ariftoteles, sondern nur ber beutsche Proflus fei, ober wenn er fagt, das Geheimniß Segel's liege darin, daß er die Theologie durch Philosophie und dafür wieder die Philosophie durch Theologie negire, sowie er das Sinnliche als Das Unbernunftige in ber Bernunft conftruire, fo ift foldes gewiß ebenfo richtig wie die Bemerfung, daß fammtliche Rategorien Segel's eben nur Begiebungsbegriffe feien, ober daß es vernünftiger mare, die finnliche Ratur auf Directe, elbft finnliche Weise anguertennen, - aber wie fich bie bon &. geforberte Griftential-Philosophie im einzelnen gestalten, geschweige benn sustematisch abrunden jolle, bleibt im Untlaren; denn es ist doch eine etwas dürftige Auskunft, daß nur die Fleisch und Blut, d. h. Mensch, gewordene Philosophie die mahre Philosophie fei, welche "das Dafein ju enthullen" vermoge, oder dag nur dasenige mahr und gottlich fein tonne, mas, ohne eines Beweifes gu bedurfen, unmittelbar burch fich gewiß ift, nämlich bas "Wirkliche". Und wenn dann tur bas Sinnliche, b. h. bas Individuum, als bas Wirkliche, hingegen bas 2011gemeine als "Illufion" des Individuums bezeichnet wird, fo durften wir bei iner Berneinung ber Bhilosophie überhaupt angefommen fein und sonach mancherei materialiftifche Ausbrudsweise erflärlich finben, wenn auch binwiederum befiglich ber Gelbsterhaltung des Menschen bem fittlichen Gebote ber Liebe gegenber bem mefentlich bojen Egoismus ber Charafter einer 3bealität jugefprochen pird. Es zeigt fich eben, daß aus der Ginficht in die Abstrufität ber Segel'ichen Bilofophie und aus fachlich tiefen Bliden in ben menschlichen Religionstrieb och lange nicht eine Philosophie der Butunft positiv aufgebaut werden tann. im gleichen Jahre (1843) verfaßte &. auch die fleinere Schrift "Wiber ben Qualismus von Leib und Seele", fo wie ungefahr um diefelbe Beit ein (jest burch Brun beröffentlichtes) Manuscript "Grundfage der Philosophie, Nothwendigit einer Beranberung" und im 3. 1844 folgte "Das Befen bes Glaubens n Sinne Luther's", wo er in gefteigerter Form bie Forberung wiederholte, bas bitracte Bernunftwesen als ein vom Sinnlichen verschiebenes endlich gang abifchütteln und ben "Philosophen" im "Menschen" aufgeben gu laffen. Der leiche Standpuntt erhalt in ber Schrift "Das Weien ber Religion" (1845) und en im nämlichen Jahre folgenden "Erganzungen und Erweiterungen jum Wefen er Religion" die ffartere Wendung babin, daß die Abbangigfeit von ber Ratur ie Quelle ber Religion fei, indem ber Menich in Folge feiner Buniche fich ufer fich fege und gur Abhangigfeit von einem Gotte gelange; in Diefem Ginne i die Religion ein Gespräch des Menschen mit fich felbit, und in der Religion ebe fich ber Menich in Gottes Ramen, außerhalb ber Religion in feinem eigenen tamen. Auch auf feine Erftlingsichrift fam er nun gurud ("Ueber meine Geanten fiber Tob und Unfterblichfeit", 1846) und lentte biefelbe burch Bufabe

in die Auffassung hinüber, daß Gott nichts anderes als die Natur selbst ist. In der Borrede zur Gesammtausgabe seiner Schriften, welche er im J. 1846 nicht ohne Widerstreben begann, blickte er auf seine bisherige Entwicklung zurück mit bezeichnete als den entscheidenden Wendepunkt die im J. 1841 gewonnene sinsicht, daß das Wesen, welches man der Sinnlichteit entgegenzusehen psiegt, eine nur das abstracte idealisiete Wesen der Sinnlichteit selbst ist ("keine sinnliche

Erifteng ift teine Erifteng").

Das 3. 1848 fand ihn lediglich als jufchauenben Beobachter ber Bemegun und vergeblich erwarteten die Radicalften von ihm eine ichriftftellerische Unter ftugung ihrer Plane. Aber gu einer vorübergebenden öffentlichen Lehrtbatigleit ließ er fich veranlaffen, indem er einer begeifterten Ginladung folgte, welche bon Beibelberger Studenten an ihn erging, und bom December 1848 bis Darg 1849 im Rathhaufe gu Beidelberg Borlefungen über bas Befen ber Religion bill (diefelben wurden 1851 gedrudt). In der Beit der hereinbrechenden Reaction widerstand er ben Lodungen, nach Amerika umzufiedeln, und beschenfte dafür be Litteratur mit bem bortrefflichen Werte über feinen Bater: "Anfelm Ritter Feuerbach's Leben und Birten" (1852, 2 Bbe.). Durch das Zusammentreso vieler miglicher Umstände ersolgte 1854 ber Bantrott ber oben erwähnten Fabri ju Brudberg und es begann für F. eine Beit bes Drudes außerer Berbaltniffe. mahrend deren er feine Schrift "Theogonie nach den Quellen bes claffifchen hebraifchen und driftlichen Alterthums" (1857) veröffentlichte. In berfelbe führte er mit Lebhaftigfeit feinen Standpunft, daß die Botter personificirte ment liche Buniche find, an einem reichen Materiale durch, welches allerbings mehr | icharf und wißig pointirter Polemit, als ju biftorifch-fritischer Conftruction ba arbeitet ift. 3m 3. 1860 tam es dagu, bag &. Brudberg verlaffen mußte; " fiebelte nach Rechenberg bei Rurnberg um, wo Mangel und Roth auf ibn co fturmten und ber Aufenthalt in unbeigbaren Raumen feine Gefundheit ericunten Bu Gulfe aber tam theils gegen Ende bes 3. 1862 bie Schillerftiftung, tonb 1863 ein Unbefannter, welcher auf 6 Jahre eine Heine Leibrente anwies; mi F., welcher nun auch die neueste naturwiffenschaftliche Litteratur zu ftudiren gann (wornber ihm ein Dal bei Befprechung Moleschott's bie befannte Bomb entichlupft war "Der Denich ift, was er ift"), febrte gur fchriftfiellenichen Thatigfeit gurud. Es fallt in bas 3. 1865 ein (jest gleichfalls veröffentlichtell Manufcript über Bingendorf und die herrenhuter, und 1866 erichien "Bonba Freiheit und Unfterblichfeit bom Standpuntte ber Anthropologie". feiner legten Drudichrift legt er bie ihm festgewurzelten Brundfate als Manthal an die allbefannten brei Boftulate Rant's und fucht namentlich , indem er to Willen als identisch mit dem Gludfeligteitstriebe nimmt, grade aus dem Deter minismus einen eigenthumlichen Begriff ber Freiheit ju gewinnen, welcher unt jur Widerlegung des Schopenhauer'ichen Beffimismus dient. Die hiermit p fammenhängende Auffaffung der Ethit legte er gleichzeitig in einem Manufente nieber, welches im 3. 1868 feinen Abschluß fand (besgleichen jest publim bort betrachtet er Die Sittlichfeit als Die Bereinbarung bes fremben Gilldich teitstriebes mit bem eigenen und fann fich fo am Abende feines Lebens mit mit Unrecht in gewiffem Ginne als einen Idealiften im Gebiete der prollife Philosophie bezeichnen. Schon im J. 1867 hatte ihn ein allgemeines Unmab fein ergriffen und ein gelinder Schlagfluß eine vorübergebende Lahmung 16 urfacht; boch erholte er fich im Gerbfte biefes Jahres burch einen Aufenthalt Boifern bei Jichl, wo ihn fein edler Freund Ronr. Deubler pflegte. 3m 300 1870 trat ein zweiter Schlaganfall ein und &. ging in jeder Begiebung eine ichlimmen Winter entgegen. Die Anregung einer öffentlichen Sammlung ihn hatte (1871) ben gunftigen Erfolg, daß fie die Gelbforge von ibm nahm

Schon im folgenden Frühjahre aber wurde er wieder bettlägerig und in Folge einer Erfältung ftarb er am 13. Sept. 1872 an Lungenlähmung. Er wurde auf dem Johannistirchhofe zu Nürnberg beerdigt, woselbst ihm H. b. Cramer-Rlett ein Denkmal aus Sandstein errichten ließ.

Feuerbach's persönlicher Charakter war geziert durch makellose sittliche Gesinnung, anspruchslose Bescheidenheit, gewinnende Herzensgüte und opserwillige Mildthätigkeit; der Stil seiner Schristen, welche er möglichst von Fremdwörtern rein hielt, ist äußerst gewandt, zumal in scharf gespisten Gleichnissen und Bildern,

aber ohne Schonrednerei, flar, martig und einbringlich.

C. Beher, Leben und Geift Ludwig Feuerbach's, 4. Aufl. Leipzig 1873. Hauptsächlich aber: Karl Grün, Ludwig F. in seinem Brieswechsel und Nachlaß, sowie in seiner philosophischen Charakterentwicklung, Leipzig u. Heibelberg 1874, 2 Bde. Hierzu kam ergänzend: Brieswechsel zwischen Ludwig F. und Christian Kapp, 1832—48. Herausgegeben und eingeleitet von August Kapp, Leipzig 1876.

Fenerborn: Ludwig F., am 13. Rob. 1587 ju Berford als Gohn bes dafigen Stiftsamtmannes F. geboren, entichlog fich gegen ben Willen feiner Eltern jum Studium ber Theologie und bezog baber, nachdem er fich auf ben lateinischen Schulen ju herford, Lemgo und Stadthagen eine fehr gründliche Schulbilbung angeeignet, 1612 die Universität Gießen, wo hauptfächlich Balthafar Menger fein Lehrer marb. 3m 3. 1615 jum außerorbentlichen Profeffor ernannt, wurde er am 28. Oct. 1616, an welchem Tage er fich mit Menger's Tochter verehelichte, jum Doctor der Theologie promovirt. Mit Menber lag er bamals gegen bie beiben anberen Brofefforen ber Theologie ju Giegen, Bindelmann und Gifenius, wegen ber Streitfrage nach bem Bejen ber Gegenwart Gottes und Chrifti in ber Welt und in ber Kirche in einer die gange Univerfitat erschütternden Fehde. 3m 3. 1618 erfolgte feine Ernennung jum orbentlichen Brofessor ber Theologie. Außerdem war er zugleich mit bem Ephorat fiber die Stipendiaten und mit einer Bredigerftelle betraut. Aus dem bisberigen Saber in ber theologischen Facultat ju Giegen erwuchs bamals ber Rampf ber Giegener Theologen mit ben Tübingern über Fragen ber Chriftologie. Auch verdient bemerkt zu werden, daß damals (1618) Menger und F. in der lutherischen Theologie ein gang neues Dogma, nämlich bas bon ber Unio mystica jur Geltung brachten (vgl. Beppe, Rirchengesch. beiber Beffen, Marburg 1876, Bb. II. S. 194—213). Mit ber gesammten Universität zog auch F. 1625 von Giegen nach bem (von ben Darmftabtern occupirten) Marburg über, wo er bis jur Burudverlegung ber Universität nach Giegen im 3. 1650 blieb. Außer seiner akademischen Lehrthätigkeit übte F. auch eine bedeutende praktische Wirkfamteit aus. An ber Generalfirchen- und Schulbifitation ber gangen Landgraficait heffen-Darmftadt im 3. 1628 nahm er in hervorragender Beife theil. A ch wurde er oft als Prediger an den Hof gezogen; namentlich ließ sich Landgraf Georg II. auf einer Reise nach Wittenberg und Dresben von ihm als Sofprebiger begleiten. Er ftarb am 6. Febr. 1656. Seine gablreichen Schriften find theils Disputationen und Abhandlungen, theils größere Werke, die fich baubtfachlich einerseits auf ben Streit ber Giegener und Tubinger Theologen über bie Chriftologie, andererfeits auf ben Streit ber erfteren mit ben Rieberheffen über ben Befenntnifftand ber altheffischen Rirche beziehen.

Strieder, Grundlage ju einer heff. Gelehrten- und Schriftstellergeschichte, Bb. IV. S. 98-118. Seppe.

Fenerlein: Jafob Bilhelm F., berühmter Theolog und fehr fruchtbarer Schriftfteller, wurde am 13. März 1689 zu Nürnberg geboren. Er besuchte

Feuerlein.

querft das bortige Gumnafium, bann bas Auditorium gu St. Egibien und begann 1706 feine atademischen Jahre zu Altorf. Sier disputirte er ofters privatim und publice und hielt 1708 feine erfte Disputation "De claris Norimbergensibus". 1709 erhielt er die Magisterwürde, bezog 1710 die Universität Jena, 1712 die zu Leipzig, wurde dafelbst "Magister noster", verließ 1713 Leipzig und trat zu Altorf das Amt eines Inspectors der Alumnen an. Am 19. Aug. 1715 erhielt er die Altorfer Brofeffur ber Logit und nicht lange barauf ebendajelbft auch die ber Metaphpift, murbe 1723 jum erften Male Rector ber Uniberfität, erhielt 1730 nebit bem Lehrftuhle ber morgenlandischen Sprachen bie britte ordentliche theologische Projeffur und wurde in demielben Jahre Doctor ber bl. Schrift; fein theologisches Lehramt trat er ben 19. Mary mit einer Rebe "De theologia vetere et nova" an. Als er 1786 jum zweiten Dale Rector mar, erhielt er die Bocation jum erften theologischen Lehramte und der Generalfuperintenbentur auf ber neuen Universität zu Göttingen, wohin er 1737 abging. 3m 3. 1746 wurde er jum wirklichen fonigl. Confiftorialrathe ernannt. 1750 jum dritten Male Prorector ber Gottinger Univerfitat, erhielt er 1760 auch bas Scholarchat ber Bottinger Stadtfchule und feierte 1765 fein Sojabriget Amts- und Profefforsjubilaum; ein Jahr fpater, am 10. Dai 1766, ftarb a ju Göttingen. F. machte gu feiner Zeit in ber Philosophie, in welcher er bon Bolff abwich, großes Auffehen, erwarb fich burch feinen lebhaften und grunde lichen Bortrag auf dem Ratheber febr vielen Beifall und war vorzuglich in ber Belehrten- und Rirchengeschichte bewandert. Seine überaus gablreichen Schriften fteben bei Will, Rurnberger Gelehrtenlegiton I. G. 419 ff. und Ropitich, Bufape 6. 321-22, verzeichnet, wofelbft fich mehrere andere Schriftsteller diefer familie finben.

Bütter, Afadem. Gelehrtengesch, ber Universität Göttingen, S. 115 ff. Rürnberger Münzbelustigungen II. S. 249 ff. Bruder, Bilbersaal. Bibliographie Universelle, XIV. p. 454—55.

Henerlein, eine frantische Theologensamilie, aus der besonders zu nennen: Konrad F., geb. zu Schwabach den 28. Nov. 1629 als Sohn eines Rathebern und Bierbrauers; mußte sich in der damaligen Kriegsnoth nach Nürnberg flüchten; widmete sich ansangs mit Borliebe der Musik, studirte später unter vielen Nöthen und Entbehrungen in Jena, Leipzig, Wittenberg, Helmsädt, promovirte in Jena, wurde 1633 Prediger in Eschenau, Fürth, zuletz 1663 Diaconus und Bastor in Nürnberg an verschiedenen Kirchen, 1683 Antistes des Ministerii und Stadtbibliothekar und starb nach einer mehr als 50jährigen ehrenvollen und gesegneten Wirssamstell den 28. Mai 1704. Er schrieb gestliche Lieder, Borreden zu Gesangbüchern und Bibelausgaben, insbesondere aber zahlreiche Predigten und Casualreden im Geschmack seiner Zeit, z. B. 148 Predigten über die Plagen Egypti, 38 Predigten über Israels Durchgang durchs rothe

Bipping, Mem. theol. 1707, p. 1534 ss.; Will, Rürnb. Gelehrtenler, Sein Sohn war Johann Konrad F., geb. am 5. Jan. 1656 in Eschnau, † am 3. März 1718 in Nördlingen. Rachdem er seine Borbildung and dem Ghmnasium zu Nürnberg erhalten, studiert er 1674 ff. in Altori, wird 1678 Magister, seht seine theologischen Studien sort zu Jena 1678—80 unter Baier, Musäus, Bechmann 2c., macht 1681 eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland, Holland, England, wird 1683 ff. Prediger in Kürnberg an verschiedenen Kirchen, zuleht Antistes und Inspector des Ghmnasiums, solgt 1709 einem Kuse nach Kördlingen als Pastor, Superintendent, Consistorialassessor und Inspector der lateinischen und beutschen Schulen. Nachdem er auch hier wie in Rürnberg "große Erbauung und viel Gutes gestistet", starb er in Folge

ines Schlagslusses. Er schrieb eine Dissertation über den Beweis für die Unterblichkeit aus der Jmmaterialität der Seele, 1681, zahlreiche Predigten und Frbauungsschriften, besonders 242 Predigten über die 4 Novissima: Tod, Weltnde, Seligkeit und Berdammniß, 1694—1703 in 4., auch einige theologische Streitschriften, eine Geschichte des Nürnberger Gymnasiums, 1699 und anderes. Sein Sohn ist der Altorser und Göttinger Prosessor Jakob Wilhelm F. (s. o.).

Chrengebachtniß des herrn J. R. Feuerlein's, 1718, 4., wie ein von ihm felbst aufgesehter Lebenslauf. — Außerbem vgl. Will, Nürnb. Gelehrtenler. Th. I. S. 407 ff. Bagenmann.

Feustling: Johann Beinrich F., geb. am 7. Marg 1672 gu Stellau n ber Grafichaft Rangau in Golftein, † am 23. Marg 1713 gu Gotha, erhielt on feinem Bater, bem Pfarrer Beinrich F., eine gute Erziehung. In feinem reunten Jahre, als fein Bater einmal unwohl war, hielt er in ber Rirche eine Predigt, welche er aus Dilherr's Postille auswendig gelernt hatte. 3m J. 1689 ling er nach hamburg, 1690 nach Wittenberg, um Theologie ju ftubiren, Durbe 1692 Magifter ber Philosophie, 1694 Abjunctus ber philosophischen Faultat. 1697 Superintendent ju Jeffen, 1698 Doctor der Theologie ju Witten-Derg. 1702 wurde er Propft und Superintendent gu Remberg. 1706 Conforialrath, hofprediger und Superintendent gu Berbft. 1709 als Professor Der Theologie und Schlogprediger nach Wittenberg, endlich 1711 als Oberhofrediger, Oberconfiftorialrath und Rirchenrath nach Gotha berujen. Außer einer Reihe von Disputationen schrieb er eine "Historia colloquii Jeverensis" (1700) and Bredigten, welche nach feinem Tobe erschienen, gesammelt von bem Gofrediger Joh. Benj. huhn (1726, 2 Bande in 4.). Darin ift auch fein Leben M finden. Bed.

Reperabend, auch Fenerabent und Teperabendt, eine berühmte Buchdruder- und Buchhandlersamilie des 16. Jahrhunderts in Frankfurt a/M. Sie ftammt aus einer angesehenen Familie aus hall in Schwaben und scheint rube nach Frantfurt übergefiedelt ju fein. Geit 1580 ericheint Johann &. wei Mal in ben Frankfurter Deftatalogen (Berbstmeffe 1598 und Fastenmeffe 599) als Berleger und feit 1568 wird Sieronnmus F. als Buchhandler enannt. Der bedeutenofte von Allen aber mar Giegmund &., beffen Berpandtichaft mit den früher Genannten fich nicht mit aller Bestimmtheit feststellen aft, boch gehörte er jedenfalls zu biefer Familie. Er war zu Frankfurt a/M. 527 ober 28 geboren und icheint ein Mann bon hervorragendem Biffen und Bildung gewesen zu fein. Er mar wol einer ber größten Buchhandler feiner Beit, benn die Frankfurter Megkataloge verzeichnen eine fo große Angahl bon Berlagswerken, daß man auf nicht geringe Kräfte und Geschäftsthätigkeit schließen tuf. Reben feinen Geschäften befagte er fich mit Studien ber Geschichte und at fich auch als Schriftfteller gezeigt, indem er ben Text zu bem bei ihm erfienenen "Augsburger Geschlechterbuch" schrieb. Außerbem aber war er auch bolgichneider, benn die Golgichnitte in der 1561 von D. Böpflin gedruckten Bibel, owie die Bildniffe der Dogen von Benedig in Reller's Chronit werden ihm juefchrieben. Obgleich er im 3. 1585 eine eigene Druderei befaß, fo fommen och einige Werke vor, welche die Ramen und gemeinschaftliche Buchdruckerzeichen ragen bon Chriftoph Corvinus, Siegmund F. und Weigand Sahn's Erben, baleich jeder für fich eine eigene Druderei befag. Es muß baber eine Befellhaft unter diesen drei Frantfurter Drudern bestanden haben, indem die betreffenen Berlagswerte bas gemeinschaftliche Buchbruderzeichen führen: in einem ovalen Schild fieht man die Firma in den Wolfen ichweben, dann fieht ein Blumentopf auf er Erbe, ju beffen rechter Seite ein Sahn und gur linken Seite Raben.

Darunter fteht: "C. Corbinus. Siegism. Feperabend und 2B. Galli Erben" Der berühmte holgichneiber Jobst Ammann hat mahrend 24 Jahren febr bebeutend für &. gearbeitet und Muftrationen ju fo vielen Werten geliefert, bag es faum glaublich ift, wie ein Berleger Diefelben ju unternehmen im Stande fein konnte. Aber es icheint, daß die Zeitgenoffen und auch noch spatere Generationen einen außerordentlichen Geschmad baran gefunden haben, benn die Auflagen folgten rafch aufeinander, fodaß ein bedeutender Abfat erzielt wurde, um fo mehr, als außer ben größeren Ausgaben noch andere, meift in Quartformat veranftaltet wurden. Siegmund &. lebte bestimmt noch am 28. Dag 1590, muß jedoch in demfelben Jahre geftorben fein, benn in dem Frantfurter Deb katalog von 1590 findet fich neben fünf mit feiner Firma bezeichneten Berlage werten zum erften Dale eins mit ber Firma: "Siegmund Feyerabend's Erben" Gine im 3. 1567 bei ihm erichienene lutherische Bibel gab Beranlaffung w einer gangen Reihe von Schmähichriften, welche zwischen &. einerfeits und bem Wittenberger Buchdruder Sans Luft und beffen Corrector, Chriftoph Balthet, anderfeits gewechfelt wurden. Hans Luft bezichtigte den F. des Nachdrudes mb ber Falfchung des Textes ber Bibel felbit, mahrend Balther benfelben beichulbigt, daß er nachläffig abgebrudt und ichlecht corrigirt, außerbem noch lofe Figuren (fin Figuren) mit Leiften verbramt als Solgichnitte bagu benugt und dadurch Unftof erregt habe, doch scheint bei bem gangen recht unerquidlichen Streite ber Red weil die Ausftattung gur Bibel wol beffer ausgefallen, die Sauptveranlaffung gewesen ju fein. Daß aber auch die Bertheidigung bon Geiten Geperabend's nicht allgu gart war, geht schon aus bem bestigen und scharfen Ion ber Gegen fcbriften hervor. Diefer Streit bauerte bis 1571, wo er verftummt fein mag.

Bgl. Münden, hiftor. Bericht von denen Frankfurter Buchdruden. S. 209. Fallenstein, Buchdrudertunft, S. 204. Gefiner, Buchdrudertunft. II 74. III 273. Beder, Johft Ammann, Leipzig 1854, S. V f.

Reldner.

Reperabend: Maurus F., Benedictiner. Geboren gu Schwabmunden am 7. Octbr. 1754, wurde er am 29. Septbr. 1771 Mitglied des beruhmten Rlofters Ottobeuren bei Memmingen und erhielt die Priefterweihe am 6. 3an 1778. Bur Beit ber Aufhebung bes Rlofters - 1802 - war er Prior. Rad bem 3. 1802 blieb er im Rlofter, wurde am 24. Oct. 1807 Superior ber noch im alten Rlofter gurudgebliebenen Mitbrüber, weswegen er zuweilen auch letter Abt von Ottobenern genannt wird (bies war vielmehr Paulus Alt von Bangen, + am 24. Oct. 1807). Er ftarb in feinem Rlofter am 8. Darg 1818. Duch mehrere Werke hat er fich einen geachteten Ramen in der Litteratur erworben. Schon im 3. 1784 erichienen von ihm in 4 Banden die "Jahrbucher bei Reichsstiftes Ottobeuern". Gine neue Musgabe bes geschätten Wertes erichien unter bem Titel "Des ehemaligen Reichsftiftes Ottobeuern, Benedictinerordens in Schwaben, fammtliche Jahrbücher, in Berbindung mit ber allgemeinen Go schichte und der besonderen Schwabens, biplomatisch, fritisch und chronologisch 4 Bbe 1813—15. Das Werk reicht vom J. 764 bis jum J. 1802. — Bon ihm erschien ferner: bes bl. Gregorius bes Großen fammtliche Briefe, übenft bon M. F.; 6 Bbe. 1807-9. Deffelben Somilien fiberfest, 1810. Des fl. Cyprians von Carthago fammtliche echte Werte, überfest, 4 Bbe. 1818-20. M. F. genog in naberen und auch in weiteren Rreifen wegen feines Charatins und feiner Energie bie größte Gochachtung. In bemfelben Rlofter lebte fein Reffe, Placidus Fr., nach ber Aufhebung bes Rlofters Chordirector in Memmingen, ein geschätter Componist und Musiker, ftarb als Jubilar am i 1855.

Fr. Karl Felber und Waizenegger, Gelehrtenlexison, Bd. 1. S. 232—33, Bd. III. S. 487. Magn. Bernhard, O. S. B. Beschreibung bes Klosters und ber Kirche zu Ottobeuern, Ottobeuern 1864, S. XVIII—IX.

Bgl. Beumer, Vitae professorum Jenensium (1711) Rr. XLII. - Mer-

neuefte Rachrichten von jurift. Buchern, 1. Thl. (1739) G. 583 ff.

Muther.

Fichard: Caspar F., Jurist, geb. 1523 in Franksurt a/M., † 1569. Sohn Johann F. d. A. und Bruder Johann F. d. J. Nach vollendeten Studien hielt er sich als Begleiter der jungen Grasen Solms einige Jahre in Frankzeich und Italien auf, ward dort 1550 zum J. U. D. promovirt. Seit 1551 Procurator am Reichskammergericht zu Speher dis zu seinem Tode. Er scheint

wieder tatholisch geworden zu sein.

Bgl. Convolut "Fichard" auf ber Frantf. Stadtbibl. Fichard: Johann F., Jurift, geb. in Frantfurt a/M. am 23. Juni 1512, bafelbft am 7. Juni 1581. Ueber feine Jugend find wir durch feine eigenen Aufgeichnungen, welche bis jum 3. 1541 reichen, genauer unterrichtet. Gein Bater, Johann Richard, aus Gemunden unweit Kirn geburtig und bei seinem mutterlichen Grogvater ju Rirchberg in ber Grafichaft Sponheim erzogen, hatte beffen Familiennamen "Fidart" angenommen, war als Schullehrer nach Frankfurt gekommen und bekleidete hier das Amt eines Procurators von 1509 bis zu feinem Tobe 1530. &. empfing feinen erften Unterricht theils von feinem Bater, theils von tuchtigen Lehrern, unter benen Jatob Michilus zu nennen ift. 1528 ging er nach Beidelberg, um Jurisprudeng gu ftudiren, fette daneben feine bumaniftiichen Studien unter Simon Grynaus und beffen Nachfolger Sinapius eifrig fort. 3m April 1530 ging er nach Freiburg, um Zafius zu hören, floh aber im Berbit por ber Beft nach Bafel, wo er ben Winter hindurch bes Grunaus philologifche und bes Bonifac. Amerbach juriftifche Borlefungen befuchte. Den folgenden Sommer ift er wieder in Freiburg beim Zafius, dem er fich auf das innigfte anichlog. Er wohnte bei Johann Gichard ber bort als Privatlehrer wirfte und ward mit ihm an einem Tage (28. Rov. 1531) von bem Decan Geb. Derrer jum Doctor promobirt. Im Frühjahr 1531 kehrt er nach Frankfurt aurild, um die juriftische Bragis gu betreiben, andert aber bald feinen Entschlug, geht nach Speper, um die Pragis bes Reichstammergerichts tennen ju Iernen und wird unter die Bahl ber Abvocaten, ein Jahr fpater auch unter bie Procuratoren recipirt. Im Lauf bes 3. 1588 ernannte ihn ber Rath von Frantfurt Aum Assessor judicialis et Consiliarius ober Advocatus rei publicae (Sundicus). Gebrudt von bem Gefühle, bag feine jugendliche Unerfahrenheit, feine Untenntnig ber großen Belt und ihrer Angelegenheiten ihn hindern, in

758 Fichard.

feiner Baterftadt bas ermunichte Unfeben ju erlangen, entichließt er fich, feine Stelle niebergulegen und auf Reifen ju geben. 3m April 1536 bricht er auf und begibt fich über Innsbrud in bas faiferl. Felblager im nordlichen Italien gum Kangler Matthias Beld, in beffen Ranglei er mehrere Monate gubringt. Dann burchreift er Italien bis Reapel, sucht in Bavia Aliciat auf und findin vom December 1536 bis jum September 1537 in Pabua. Bablreiche Anerbietungen, welche ihm um diefe Beit von verschiedenen Geiten gemacht murben, lehnt er ab und übernimmt 1538 wieder das frühere Umt in feiner Baterfladt. Balb folgt feine Berheirathung mit einer Patricierstochter, feine Aufnahme ine Burgerrecht und die abliche Bunft. 1541 ertheilt ihm Rarl V. ben erblichen Abel und bie Pfalggrafenwurde. Gein Umt hat er bis gu feinem Tobe ber maltet, unter ftetigem Bachethum feines Bohlftanbes, feines Ginfluffes und Im febens, welches weit über die Grengen feiner Baterftadt binausreichte: benn bon nah und fern ward er als Rechtsconfulent gesucht, vielen Fitrften biente et als "Rath von Saus aus"; bei den wichtigften Berhandlungen vertrat er Frantfurt als Gefandter. In ben politischen und firchlichen Angelegenheiten mitte er mit fluger Mäßigung, und feinem Rathe verbantte Frantfurt jum großen Theil die gunftige Stellung, welche es in ben Religionsfampfen einnahm. Dem Protestantismus von Bergen zugethan, suchte er extreme Entscheidungen gu ber meiben, Conflicte auszugleichen. - Geine wiffenschaftliche Entwidlung und Thatigfeit ift burch die Fulle ber praftifchen Aufgaben, welche bas leben ihn ftellte, gehemmt und unterbrochen worden. Allein die Tuchtigfeit ber fruhgeitig erworbenen und in ftetiger Arbeit vermehrten und gereiften Renntniffe befabigte ihn zu litterarischen Leistungen, welche ba, wo fie bem praftischen Leben gugewendet find, ju den bedeutenoften ihrer Urt gehören. Schriften: Seiner Jugendgeit gehoren an: Ueberfegungen einzelner Stude bes Chryfoftomus und bes Balen, Die er für Brynaus' und Cratander's Ausgaben verfertigte; von feinen "Carmina" find manche gedruckt, 3. B. eine Obe auf Bafins. - "Exegeses summariae omnium titulorum Institutionum" (nach ben Indices von Biletti 1566 und Frehmon 1574). — "Juris consultorum vitae", Basil. s. a. 4. (sehr felten, fpatere Ausgaben Basil. 1557, Patav. 1565. Danach Hofmann hinter Panciroles 1721, 4.). F. verfagte diese Schrift auf Oporin's Bunich als Fortsetung bet "Vitae veterum Juris consultorum" wiederholt von Rutilins († 1538). Die De bication an Beutinger ift batirt bom 3. 1539. Die Schrift ift mertwurdig als erfte juriftische Litterargeichichte von einem Deutschen und bat burch bie in Italien gefammelten Grabichriften und die ausführliche Biographie des Bafins ben Berth einer Quelle. - "Vita Sichardi", vor Sichardi praelectiones in libro-Codicis. - "Ars Notariatus" (nach Betrejus und Richard's eigener Angabe anonom). -Das Sammelwert "Receptarum sententiarum sive ut nunc loquuntur opinionom communium etc.", Francof. 1568 fol., unterftutte er burch Beitrage und begleitete es mit einer Dedication. - Der Sammlung "Tractatus cautelarum". Francof. 1575, fol., welche fein Sohn Ranmundus Pius beransgab, ift em Borrede von ihm "De recto atque vero usu cautelarum" vorausgeschidt. -Gichard's bedeutenofte Leiftungen liegen auf dem legislatorischen Gebiet. Fir bie Grafen von Solms verfaßte er eine Reformation bes Landrechts ("Deien Bravenschafften Solms und Berrichaft Mingenberg Berichts-Ordnung und Landrecht", 1571. Bgl. darüber namentlich Fuchs, Zeitschr. f. beutsches Recht, 17 292 ff. Beitiche. f. Rechtsgeich, 8, 270 ff.); im Auftrage bes Frantfurter Rathe. "Der Stadt Frantfurt am Main erneuwerte Reformation", 1578. Ueber Bedeutung und Werth beider vgl. Stobbe, Geich. ber beutichen Rechtsquellen, Bb. II. G. 379 ff. 318 ff. - Nach Fichard's Tobe find feine "Consilia" auf Betreiben und unter Mitwirfung bes G. Betrejus Gerbefianus gefammelt und Fichard. 759

herausgegeben, Frankf. 1590, 2 Bbe. Fol. Spätere Ausgabe mit vielen fremden Zuthaten Darmst. et Gissae 1677, 3 vol. fol. — Mit Unrecht sind ihm lange Zeit zugeschrieben worden eine Nebersehung der "Daemonomania" von Bodinus 1561 und eine Ausgabe des Malleus malesicarum 1582. Beide hat sein Zeitgenosse D. Johann Fischart, Amtmann zu Forbach, beforgt. Aus Kichard's "Consilia" geht hervor, daß er sich dem Hexenglauben gegenüber steptisch und der Hexenversolgung gegenüber mit gerechter Mäßigung verhielt.

Bgl. Petrejus, Vita Fichardi: vor den Consilia. Senkenberg, Selecta I. 586 j. 3. K. v. Fichard gen. Baur v. Gyfened, Frankfurter Archiv, Bd. I. II. III., worin Fichard's Annales, seine Autobiographie und die Beschreibung Italiens (Italia) abgedruckt ist. Bon demselben Versaffer besindet sich ein handschriftliches Convolut ("Fichard") auf der Frankfurter Stadtbibliothek, welches werthvolle Notizen über die Fichard'sche Familie enthält. Bal. den solgenden Artikel. Stinging.

Richard: Johann Rarl v. F. genannt Baur bon Gpfened, geboren ben 16. April 1773, + ben 16. Oct, 1829 ju Frankfurt a. M. Geine erfte gelehrte Bilbung erhielt er auf bem Somnafium feiner Baterftabt, befuchte bann mehrere Universitäten, worauf er Reifen burch Deutschland, Die Schweig, Frantreich und Italien machte, wodurch er feinen Geschmad fur die Wiffenichaften und feine Renntniffe wefentlich bermehrte. Um 16. Oct. 1797 tam er in ben Rath von Frantfurt und 9. Juli 1798 murbe er jum Schöffen ernannt. Er war ber Sohn bes von feinem Bathen, bem letten Sproffen bes v. Fichard'ichen Geichlechts, 1767 adoptirten Johann Rarl Baur b. Enjened (geb. 1736, † 1775), welcher den Ramen b. Fichard angenommen hatte. Durch feine Berbindung mit einem Graulein Baur b. Epfened bereinigte er ben Ramen biefer alten Familie mit bem feinigen und nannte fich feit biefer Beit: Baur v. Epfened. Seiner großen Reigung ju biftorischen Studien folgend und um benfelben nach Muge leben gu tonnen, trat er am 25. Sept. 1798 aus bem Rathe ber Stadt Frantfurt aus, indem er fich zugleich bon allen öffentlichen Geschäften gurudzog. Bon Diefer Beit an lebte er gang feinen biftorifchen Forichungen, welche hauptfachlich auf Die Beschichte von Frantfurt gerichtet waren. Gine gange Reihe von Werten auf biefem Gebiete geben Beugnig von feinem Tleife und feiner Arbeitfamfeit. Gin großer Theil ift bavon gebrudt erschienen, aber auch einen nicht minder großen Theil davon bewahrt die Frankfurter Stadtbibliothet aus feiner Berlaffenschaft auf, unter benen die "Geichlechtergeschichte ber Stadt Frankfurt am Main" bas werthvollfte berfelben ausmacht. Während nun biefes Wert noch ber Berausgabe harrt, ift ber Commentar ju ber Battonn'ichen Topographie von Frantfurt von dem Berein fur Geschichte und Alterthumstunde in neuefter Beit herausgegeben worden. Die erfte Frucht feiner Studien legte er in dem von ihm in ben 3. 1811-15 herausgegebenen Werte: "Frantfurter Archiv für altere Litteratur und Weichichte", welches in jenen Jahren in brei Banben ericbien, nieber. 1819 erichien fein Bert: "Die Entstehung ber Reichsftadt Frankfurt am Main", welches ein Dentmal feines bewundernswerthen Fleiges, feiner grundlichen Renntniffe, fowie feines hiftorifchen Scharffinnes abgibt und feinen Namen in ben Unnalen ber Geschichtsforschung für die Dauer befestigt hat. Durch ben ganglichen Berluft bes Augenlichtes wurde er leiber an feinen Studien und Forschungen gehindert und fo mußten die besten und iconften Entwürse unterbleiben. Um aber immer bei ber Renntnig ber neuesten Forschungen auf hiftorifchent Gebiete gu bleiben und um auch feinen Gifer und feine Liebe bagu nicht ertalten ju laffen, verfammelte er wochentlich eine lange Reihe von Jahren bindurch Freunde hiftorischer Forschung um fich, mit benen er fich über beren Studien und Arbeiten, über beren Arbeiten ac. unterhielt und fich barüber Bericht erftatten ließ, bis ihn ber Tob am 16. Oct. 1829 ereilte. Schriften: "Frant760 Ficharb.

furtisches Archiv für ältere deutsche Litteratur und Geschichte", Franksurt aM. 1811—15, 3 Bde. gr. 8. "Entstehung der Reichsstadt Franksurt am Wain und die Berhältnisse ihrer Bewohner", Franksurt a/M. 1819, gr. 8. "Battonn, J. G., Der Raiserdom zu Franksurt am Main. Beiträge zur Geschichte des St. Bartholomäus-Stisses und seiner Kirche. Aus dem handschriftlichen Nachlasse und mit theilweisen Anmerkungen von J. K. v. Fichard versehen, herausgegeben von Dr. Ernst Kelchner", Franksurt a/M. 1869, gr. 8. "Battonn, J. G., Oertliche Beschreibung der Stadt Franksurt am Main. Mit Anmerkungen von J. K. v. Fichard. Herausgegeben von dem Verein sür Geschichte und Alterthumskunde", Franksurt a/M. 1861—75, 7 Bde. gr. 8. v. Botog, Dr., Verzeichnis auf der Stadtbibliothet zu Franksurt am Main besindlicher v. Fichard'scher Manuscripte im Archiv sür Franksurts Gesch. und Kunst, Heft 8. S. 123—30, Franksurt a/M. 1858.

Bgl. Reuer Retrolog ber Deutschen VII. S. 700 ff. (1829). Henden, Gallerie berühmter und merkwürdiger Franksurter, Franksurt a/M. 1861, S. 430.

Richard: Raymund Bius F., Jurift, geb. in Frantfurt a/Dt. am 7. Dai 1540, † bafelbft am 24. Rob. 1584, Sohn Johann Fichard's b. 3., findirte von 1554-56 in Bafel unter Coelius Secundus Curio die Sumaniora, wird bann bon feinem Bater in die Jurisprubeng eingeführt, halt fich bei feinem Oheim Cafpar F. in Speher auf, um daselbst "practicam gu feben" und ftudirt von 1557-59 in Tubingen. 3m Gerbft 1559 fchidt ihn fein Bater mit ben Lyoneser Buchführern nach Frankreich: er fludirte in Balence, Bourges und Orleans, fehrte aber 1561 wegen bes in Frankreich brobenben Rrieges gurud. Um Oftern 1562 reifte er in Begleitung bes Buchbruders Biletti aus Benedig und zweier junger Frankfurter nach Padua, um feine Studien fortzuseben. 1568 am 23. April wird er in Ferrara jum J. U. D. promobirt. - Rach feiner heimtehr 1563 wird er Bürger, heirathet auf Empfehlung feines Baters Ratharina Böller und beantragt für fich und feine Frau bie Reception in die abliche Bunit, welcher auch die beiderseitigen Eltern angehörten. Das Gesuch ward ohne Angabe bon Gründen abgeschlagen und es entspann fich nun eine lange, in ihren Einzelheiten intereffante Berhandlung, in welcher die Ficharb'iche Familie die Intervention des Raths und felbst bes Raifers ohne durchichlagenden Erfolg erbat. Im J. 1566 ward F. recipirt, die Frau dagegen nicht, bis ihr endlich 1570 gelang, die ihr inzwischen mitgetheilten Grunde - üble Rachreben wegen ungiemlicher Bertraulichfeit, welche fie einem jungen Florentiner bor ihrer Berheirathung geftattet haben follte - zu entfraften. In bemfelben Jahre wird 3. Syndicus ber Stadt Frantfurt und somit College feines Baters. Er batte die Stadt wiederholt auf Rreis- und Städtetagen ju vertreten; bochangefeben als prattifcher Jurift erlag er in voller Mannestraft einem Tertianfieber, ent 44 Jahre alt, brei Jahre nach bem Tobe feines Baters, beffen Confilien gu fammeln er beschäftigt war. - Schriften: Fortfegung ber bon feinem Bater begonnenen Sammlung ber "Opiniones communes", Tom. 2, 1569. - "Tractatus cautelarum", in ber bon ihm beforgten, bon feinem Bater bebormprieten Sammlung ber "Tractatus cautelarum", Francof. 1575 fol., 1582 fol. - Det Urentel feines Sohnes Johann Chriftian F. († 1627), Johann Rarl F., welcher 1771 als Schöff gu Frantfurt ledig ftarb, mar ber lette bes Ficharb'ichen Befcblechts und Stifter bes b. Fichard'ichen Familienfibeicommiffes, welches auf bie Familie feiner Mutter, einer Baur v. Epfened, überging.

Bgl. Petrejus, Vita Joh. Fichardi. J. Fichard's Autobiographie u. Annales in Frantsurt. Archiv Bd. I und II, besonders aber das handschrifts. Convolut "Fichard" auf der Frants. Stadtbibliothet.

Richte: Johann Gottlieb T., epochemachenber Philosoph bes nachtantifchen Beitalters, murbe als bas erfte Rind einer armen Leinweberfamilie in Rammenau, einem Dorfe ber Oberlaufit in Sachfen, ben 19. Mai 1762 geboren. Er lernte lefen und ichreiben, half am Bebftuhle bes Baters und hutete bie Banfe im Dorfe; die Predigten des Pfarrers Bagner machten ihm einen folchen tiefen Ginbrud, daß er fie auswendig behielt, diefer Umftand erwedte die Aufmertfamteit eines benachbarten und beguterten Edelmanns, bes Freiheren v. Miltig, ber fich bes Knaben annahm und ihn von bem Pjarrer Krebel in Riederau far ben hoheren Schulunterricht vorbereiten ließ; er wurde zuerft nach Meißen, bann nach Schulpforta geschicht, wofelbft er feche Jahre blieb (October 1774 bis 1780). Leiber ftarb fein Wohlthater ju fruh, um noch weiter für ihn gu forgen. Im Berbfte 1780 bezog F. bie Universität Jena, um Theologie gu ftubiren, aber ju arm, um feinen Stubiengang ohne Unterbrechung fortfeben und bollenden zu tonnen, mußte er feinen Lebensunterhalt durch Brivatunterricht berbienen, ben er in ben Jahren bon 1784-87 in verschiebenen fachfischen Orten ertheilte. Geine Bitte um Unterftugung, bamit er weiter ftubiren und die Prüjung ablegen fonne, wurde von dem Oberconfiftorium abgeschlagen. Es war in feinem Leben bie hoffnungslofefte Beit. Bon Saufe erhielt er nichts als mutterliche Borwurfe, von teiner Seite fah er Gilfe. Da bot ihm der Dichter Beife eine Sauslehrerstelle in Burich (ben 18. Mai 1788), die er mit Freuden ergriff. Bom 1. September 1788 bis Oftern 1790 unterrichtete bier F. im Gafthofe jum Schwert die beiden Rinder bes Gafthofsbefigers Ott; er übte feine padagogischen Pflichten auch ben Eltern gegenüber mit einer folchen cenforischen Strenge aus, bag fein Berhaltnig in diefem Saufe nicht auf die Dauer Stand hielt und Oftern 1790 gelöft murbe. Während diefer Beit machte er Lavater's Befanntichaft und durch ihn die bes Raufmanns Rahn, der Alopftod's begeisterter Berehrer und Schwager war; mit der Tochter dieses Mannes (Johanna Maria) war F. berlobt, als er Burich berließ und ohne Ausficht und Beruf nach Leipzig gurudtehrte. Den inneren Beruf und feine Lebensaufgabe findet er bier, als er, um einem Studenten ben erbetenen Unterricht in der Kantischen Philosophie zu ertheilen, felbit genothigt ift, die Werte Rant's ju ftubiren. Diefes Studium erfullt ihn gang. "Bon einem Tage jum andern verlegen um Brod, war ich bamals vielleicht einer ber gludlichften Menichen auf bem weiten Rund ber Erbe." Indeffen ning er feinen Lebensunterhalt wieder als Hauslehrer verdienen und geht zu diefem Zwede nach Barichau, wo ihm im Sauje bes Grafen Plater eine folche Stelle angeboten worden; es war eine fehr turge Cpifobe, die nur 18 Tage bauerte. In Folge von Dighelligkeiten mit ber Grafin, die von bem Sauslehrer größere Unterwürfigfeit und befferes Frangofisch erwartete, verließ er Barichau ben 25. Juni 1791; er hatte furz vorher am Frohnleichnamstage in ber evangelischen Kirche über die Einsehung des Abendmahls gepredigt.

Das nächste Ziel seiner Reise war Königsberg, um Kant persönlich kennen zu lernen. Die ersten Eindrücke, die er bei seinem Besuche (den 4. Juli 1791) und bald daraus im Auditorium empfing, haben ihn wenig bestriedigt. Er wünscht das Interesse des großen Denkers durch eine Leistung zu gewinnen, und da alle Welt in dieser Zeit die Religionslehre Kant's erwartet und Kant selbst die Frage, wie sich der Vernunstglaube zur Offenbarung verhalte, noch nicht berührt hat, so schreibt F. während seines Königsberger Ausenhaltes über dieses Ihema ein Werk, welches er Kant in der Handschrift übersendet (den 18. August 1791). Jeht wird er von diesem "mit ausgezeichneter Güte" ausgenommen; Kant sorgt dafür, daß er eine neue Hauslehrerstelle und für seine Schrift einen Berleger erhält. Auf diese Weise wird ihm zugleich die ökonomische Hülse verschafft, deren F. damals in dringenosser Weise bedurfte, denn er hatte sein

Weniges verbraucht. Bei Hartung in Riga, Oftern 1792, erscheint seine Schrift unter dem Titel: "Bersuch einer Kritit aller Offenbarung". Durch Jusall ist sein Rame im Druck nicht genannt, man halt Kant sür den Autor. Die Jenaische Litteraturzeitung sagt in ihrer Beurtheilung: "der erhabene Bersasser dieses Werkes sei unverkennbar". Diese Meinung verbreitet sich in der litterarischen Welt, dis Kant den 3. Juli 1792 eine öffentliche Gegenerklärung gibt und den wirklichen Bersasser nennt. Bon jeht an ist der Name F. bekannt, za berühmt. "Mich hebt bei meinen ersten Schritten", schrieb er damals an seine Braut, "ein ungkaublicher Jusall." Die neue Hauslehrerstelle bei dem Grasen Krockow zu Krockow in der Nähe von Danzig war die angenehmste, die er sinden konnte, denn in dem gräslichen Schlosse war die Berehrung Kant's

einheimisch. Sier blieb er bis jum Fruhjahr 1793.

Mis ein befannter philosophischer Schriftfteller tehrt er im Juni biefes Jahres nach ber Schweig gurud, um feine Braut heimzuführen. Die Ehe wird ben 22. October 1793 gefchloffen. Bon ben bamaligen in ber Schweis gemachten Befanntschaften find bor allem ju nennen ber danische Dichter Baggefen und gang befonders Beftaloggi in Richterswoll am Buricherfee, ber Refor mator ber Boltserziehung. In Diefer Beit fchreibt &. feine "Beitrage jur Berichtigung ber Urtheile bes Publicums über die frangofische Revolution", deren erftes Beft icon in Dangig begonnen wurde, und die Rede "Burudforderung der Dentfreiheit von den Fürften Europa's, die fie bisher unterdrudten" (1793). Auch hat die Aufgabe einer neuen Begrundung ber Rantischen Philosophie and einem einzigen Princip ichon angefangen ibn gu beichaftigen; er halt im Binter bon 1793 zu 1794 darüber Borträge in Zürich, unter beren Zuhörern fich auch Lavater befand. Jest war Fichte's Beruf entschieden. Roch hatte er tein Amt, er wünschte fein anderes als ein Lehramt ber Philosophie. Begen Ende des Jahres 1793 erfüllt fich biefer Bunfch burch eine Berufung nach Bena, wo tt Reinhold, der Oftern 1794 nach Riel geht, erjegen foll. Den 23. Dai 1794 beginnt bier &. feine Lehrthätigfeit mit einer öffentlichen Borlefung über Moral für Gelehrte, das Thema feiner Brivatborlefungen mar die Biffenschaftslehn Dan hatte ihn mit großer Spannung erwartet, noch großer war feine Birlung. "Un if. wird geglaubt, wie nie an Reinhold geglaubt worden ift," ichreibt for berg, ein Schiller bes letteren, in fein Tagebuch. Die funf Jahre in Jena (1794-99) find der wichtigfte Abschnitt in Fichte's philosophischer Entwidlung. Mit feiner Bedeutung und Wirkung verbinden und fteigern fich die Conflicte. Der erfte berfelben erhebt fich fcon in bem zweiten Gemefter. Um in feinen öffentlichen Borlefungen über Moral jede Collifion mit andern afademischen Bor lejungen ju vermeiben, hatte F. eine Sonntagvormittageftunde gewählt und baburch Beschwerben und Untlagen von Seiten ber firchlichen Landesbehorbe bervorgerufen, in Folge beren ein bergogliches Refeript Die Fortfetung jener Bortrage "einstweilen" untersagte. Die wichtigften Stimmen bes Genats erklaren fich für i., und ber Bergog Rarl Auguft, nachbem er die Bortrage felbft eingesehen und ihren Rugen "vorzüglich" gefunden, gestattet beren Fortführung in einer Rachmittageftunde nach geendigtem Bottesbienft. Go war die Sache fur & entfchieden, und er fonnte ben 3. Februar 1795 feine Bortrage wieder aufnehmen.

Aber schon war ein zweiter Feldzug im Gange, wobei F. zwar den moralischen Sieg behielt, aber für einige Zeit das Feld räumen mußte, denn gegen ihn tobten wilde und aufgeregte Studentenmassen. Das wüste, abgesonderte und allen höheren geistigen Lebenszweiten abgeneigte Studententhum hatte sich in den sog. Orden förmlich organisirt und blühte in Jena, wo es drei solcher Orden gab, die Consentanisten, Unitisten und schwarzen Brüder. In seinen öffentlichen Borlesungen über die Bestimmung des Gelehrten hatte F. diesen unwürdigen

Charafter bes beutschen Studentenlebens getroffen und erschüttert. Eines Tages erschienen bei ihm die Bertreter der Orden und erflarten, daß fie ihre Berbindungen auflojen, in feine Sand ben Entjagungseid leiften und ihm die Ordensbucher ausliefern wollten. Für F. burfte bie gange Angelegenheit feine amtliche und geschäftliche, fondern nur eine moralische Bedeutung haben; ihm tonnte nichts baran liegen, auf welche Urt bie Studenten ben alten Abam auszogen, wenn fie nur ben neuen annahmen; boch hatte er die Unklugheit, fich auf das Beichaft einzulaffen und es in officielle Berhandlungen binüberguleiten, welche bie atabemischen Behörben und bie Regierung felbft ins Spiel brachten und wobei er die Rolle einer Zwischenperson übernahm, mahrend er doch zu nichts weniger taugte, als jum diplomatischen Bermittler. Die Sache wurde verschleppt, bie Studenten gegen &. migtrauisch und argwöhnisch gemacht, als ob biefer grundehrliche Mann fie getäuscht und verrathen habe; jest tam die Rache des Edlen, man ftorte feine Borlefungen, überfiel in ber Neujahrsnacht (1795) fein Saus, beleidigte feine Grau und gefahrbete feine Sicherheit, ohne bag ihm genugenber Schut zu Theil wurde. Er war wirflich genothigt, fich fur einige Zeit von Jena zu entfernen, und blieb den Sommer 1795 im Dorfe Demannftadt bei Wei-Gegen die Orden bilbete fich aus Richte's Anhängern eine "Gesellichaft freier Manner", die der Anfang einer zeitgemäßen Reform bes bentichen Stubentenlebens mar.

Rach brei ruhigen Jahren, in benen Fichte's Wirtfamfeit ihren Sobepuntt erreichte, brach ein britter Conflict aus, ber burch fein Object wie feinen Umfang die größte Bedeutung gewann und eine cause celebre ber Philosophie wurde. Es ift der berühmte "Atheismusftreit" ber 3. 1798 und 1799. Die Beranlaffung tam burch zwei Auffage im "Philosophischen Journal", bas &. mit Riethammer feit 1795 herausgab. Bier hatte Forberg einen Auffat "Entwidlung des Begriffs ber Religion" veröffentlicht, worin er aus Rantischen Grundfagen nachzuweisen fuchte, daß die Religion mit der fittlichen Ueberzeugung und bem guten Lebenswandel zusammenfalle und feine besondere Geltung fur fich beanspruchen könne. F. ftimmte mit biefer Anficht teineswegs fiberein und gab Die feinige als Correctiv in bem gleichzeitig veröffentlichten Auffage : "Ueber ben Grund unferes Glaubens an eine göttliche Beltregierung" (1798). Balb erichien bas anonyme "Genbichreiben eines Baters an feinen ftubirenben Sohn aber ben Sichte'ichen und Forberg'ichen Atheismus", beffen nichtswürdiger Berfaffer nie entdedt worden ift (wahricheinlich war es der Mediciner Gruner in Bena). Die Denunciation hatte ben gewünschten Erfolg. Die furfachfische Regierung confiscirte das Philosophische Journal und verbot es in Zufunft, fie erließ ein zweites Schreiben an bie Erhalter ber Univerfitat Jena, worin fie bie Beftrajung ber Berausgeber bes Journals forderte und mit bem Berbot ber Universität Jena drohte. Das Confiscationsedict ift vom 19. November, das Requifitionsfchreiben bom 18. December 1798. Gegen bie Confiscation richtete 3. feine "Appellation an das Publicum wegen der Anklage des Atheismus, eine Schrift, die man gu lefen bittet, ehe man fie confiscirt"; gegen die Requisition richtete er feine "Berichtliche Berantwortungsichrift gegen die Antlage bes Atheismus"; die erfte Schrift murbe bem Bergog ben 19. Januar, die zweite ben 18. Mars 1799 mitgetheilt. In Weimar hatte man die besten Absichten. Man wollte die Universität gegen ein Berbot und jugleich bie Lehrfreiheit der Brofefforen ichugen, ber gange Sandel follte mit einer verweisenden Dagregel ohne jeden Eingriff in die Lehrfreiheit beigelegt und ftill aus der Belt geschafft werben. Daß & bie Sache an die große Glode ichlug, war ihm ebenfowenig ju verbenten, als ber weimarischen Regierung, bag fie es ungern fah, ba fie ihre Abfichten auf biefe Weife erschwert fand. Ueber biefe Stimmungen in Weimar läßt

ein Brief Schiller's an F. (26. Januar 1799) teinen Zweisel. Nun aber erschwerte F. nicht blos, sondern freuzte die Absichten der weimarischen Regierung durch ein völlig unzeitiges und unmotivirtes Schreiben, das er den 22. März 1799 an den Eurator der Universität richtete. Er habe gehört, daß man ihm einen Verweis zudenke, den er anzunehmen unter keinen Umständen gesonnen sei, er drohte mit der Abgebung seiner Dimission, der Verössentlichung dieses seines Schreibens, dem Weggange der bedeutendsten Docenten von Jena. Eine solche Drohung wollte die Regierung nicht hinnehmen, auch Goethe votirte im Staatsrath gegen F. Unter dem 29. März 1799 wurde den Herausgebern des Journals ein Verweis und in einem Postscriptum dem Prosessor F. die gesorderte Dimission ertheilt. Ein zweiter Brief Fichte's, der sast einem Widerruf gleichkam, vermochte diese Entscheidung nicht zu ändern, ebensowenig wiederholte Bittschriften der Studirenden. Selbst der Ausenthalt in Rudolstadt wurde, wie es scheint auf Wunsch der weimarischen Regierung, F. nicht gewährt; dagegen wurde ihm der Ausenthalt in der Hauptstadt Preußens gestattet.

Die Begründung und Aussichtrung der Wissenschaftslehre fällt in die jena sche Beriode (1794—1799). Das Programm gab F. in der Schrift "Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre" (1794). Während seiner ersten Vorlesung ließ er die "Gundlage der gesammten Wissenschaftslehre als Handschrift für seine Zuhörer" (1794) drucken; in Osmannstädt schrieb er den "Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermögen als Handschrift sur seine Zuhörer" (1795), "Die Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschlehre" erschien 1796, "Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre" 1798. Die Anfänge seiner Religionslehre sind genannt. Die beiden Einleitungen in die Wissenschaftslehre, die er im Philosophischen Journal 1797 gab, sind Meisterstücke didaktischer Klarheit

und Runft.

Den 3. Juli 1799 tam F. nach Berlin, wo er fich der vertrauten Freundschaft mit Fr. Schlegel und bes Umgangs mit Schleiermacher erfreute. Jeben Bweifel, ob er in Berlin bleiben burfe, entfernte ein tonigliches Bort Friedrich Wilhelms III. Die erften bier verfagten Schriften find theils ber folgerichtigen Fortbildung feiner Rechtslehre, theils ber Berbeutlichung feines Standpuntts überhaupt gewidmet; in ber erften Abficht entfteht die mertwürdige Schrift "Der geschloffene Sandelsstaat, ein philosophischer Entwurf als Anhang zur Rechtslehre und Probe einer funftig gu liefernden Politit" (1800), in ber zweiten fchrieb er "Die Beftimmung des Menfchen" (1800) und ben "Sonnentlaren Bericht an bas größere Publicum über bas eigentliche Befen ber neueften Philosophie", mit dem charafteriftifchen Bufat: "Gin Berfuch, Die Lefer jum Berfteben ju zwingen" (1801). Die Wiffenichaftslehre verhalt fich zu unferem gewöhnlichen und thatfachlichen Bewuftfein wie bie Demonstration eines Uhrwerfs jum Uhrwerte felbst, die Demonstration andert nichts im Bange ber Uhr, fondern ertlart ihn; bas haben die platten Begner Fichte's, Die Leute bes fogen, gemeinen Menschenverstandes niemals gefaßt, fie fuhlen fich gang befriedigt mit ber Uhr in der Tafche. Unter diefen Gegnern mar der felbstaufriedenfte Fr. Ricolai, der gegenüber ber Wiffenschaftstehre immer auf die Weftentasche fchlug, wo bie Repetiruhr ftedte. F. wurdigte ibn in einer ebenfo treffenden als groben Satire: "Fr. Ricolai's Leben und fonderbare Meinungen" (1801). Das Thema, bas F. am tiefften bewegte, war von jest an die Religion. Was er in Jena, veranlagt burch den Atheismusftreit, begonnen hatte, wollte er in ber "Beftimmung bes Menichen" weiter geführt haben. Gein Beruf war, öffentlich gu lehren. Er entbehrte ichmerglich ben afabemischen Lehrstuhl, Berlin hatte noch feine Universität, eine Restitution in Jena hoffte er vergebens, er dachte an

Beibelberg, die Berufung an die ruffische Univerfität Chartow gerschlug fich. Durch Altenftein's Ginflug erhielt er eine eigenthumliche Stellung an ber bamals preugifchen Univerfitat Erlangen, er follte bier mahrend bes Commers lefen und im Binter Borlefungen in Berlin halten. Rur ein Semefter (Commer 1805) hat er in Erlangen "leber bas Befen bes Gelehrten" eine öffentliche Borlefung gehalten. Bei &. fteht alles im Bufammenhang. Die Erlanger Borlejung bilbet ein Glied in einer planmäßig gegliederten Gruppe bon Bortragen, die fich in ein Thema theilen : es handelt fich um die Aufgabe ber Menfcheit und beren Cofuna im religiofen Leben, beffen umfaffende Geltung ein Beitalter "vollendeter Rechtfertigung" ausmacht. Das Biel will mit Bewußtfein erfannt und erftrebt werben, in ihm gipfelt die Entwicklung bes Beiftes: Die Entwicklungsftufen, im Großen gebacht, find die Zeitalter, das Ziel ift die Religion, der planmäßige Weg, die richtig geleitete Entwidlung ift die Erziehung, Die univerfelle, Die bon einem Bolle ausgehen muß (Nationalerziehung) und von feinem andern ausgehen fann, als dem deutschen. In Dieser Erziehung liegt die tieffte Aufgabe bes Gelehrten. Jest entfaltet fich bie Biffenschaftslehre jur Geschichtslehre, Religionslehre, Ergiehungslehre; Fichte's Bortrage gliebern fich baher ju einer Tetralogie: 1) "Die Grundzüge bes gegenwärtigen Beitalters", 2) "Ueber bas Wefen bes Gelehrten", 3) "Die Anweifungen jum feligen Leben ober auch die Religionslehre", 4) "Reben an die deutsche Ration". Gie fallen in die Jahre von 1804-1808 und werden, mit Ausnahme ber Erlanger Borlefung, fammtlich in Berlin gehalten, Die erfte im Winter 1804/5, Die zweite im Sommer 1805, Die britte im 3. 1806, Die lette und berühmtefte im Binter 1807/8. Die Reben an Die beutsche Ration find bon ben vorhergehenden Bortragen burch eine weltgeschichtliche Epoche gefchieden, obwol fie in ben Plan ber Bruppe gehoren und "Die Grundzüge" fortfeben. In biefem Fall machte bie Rluft zugleich ben lebergang. Das romifche Reich beutscher Ration mar in ben Abgrund gefunten, Preugen lag zu ben Rufen bes Eroberers; in ber furgen Spanne eines Jahres hatte bas beutiche Bolt alle Stufen ber Erniedrigung burchlaufen, von ber Grundung bes Rheinbundes bis jum Frieden von Tilfit. Die Schmach mar verdient; die Fremdberrichaft war nicht wie ein Fatum über Deutschland gefommen, sondern als die Folge feiner eigenen tiefverschulbeten Schwäche; Die Schuld lag in ber vaterlandstofen Gefinnung, in bem Mangel an jebem großen Gemeinfinn, in ber maglofen Geltung particulariftifcher und egoiftischer Intereffen, Die bas gange öffentliche Leben in Fäulnig berwandelt hatten und die formliche Signatur bes Beitalters ausmachten. Die Gelbstfucht war auf ben Gipfel gestiegen, nicht in biefem ober jenem, fondern in allen; fie war bas Grundubel ber Beit, barum hatte F. in ben "Grundzugen" die Gegenwart geschildert als "bas Beitalter ber vollendeten Gundhaftigfeit", in welchem bas Bernunftgefet, welches die Gattungsawede fordert, nicht mehr aus Inftinct, nicht mehr aus Autorität, noch nicht aus Ginficht, fondern gar nicht gilt. Diefem Zeitalter war bas Baterland innerlich abhanden gefommen, es war nothwendig und gerecht, daß es ihm auch außerlich au Grunde ging. Die Charafterzüge bes gegenwärtigen Beitalters hatte &. geichilbert bor ber Schlacht bei Aufterlig und bem Frieden von Pregburg, Die Reben an die deutsche nation hielt er nach ber Schlacht von Jena und bem Frieden von Tilfit. Gben barin besteht zwischen beiden fowol die Rluft als der Uebergang. Wie ein Prophet hatte &. aus ben Grundzügen ber Gegenwart ben Untergang geweiffagt. Als fich erfüllt hatte, was er vorausgesehen, empfand er bas Unglud bes Baterlandes mit bem tiefften Schmerg, jugleich mit bem mannlichsten, der fich die Schuld flar macht. Die Ginficht in die Urfachen des Uebels ift die erfte Bedingung ber Abhulfe und Befferung; Diefe Ginficht mar unmöglich, fo lange man in ber Berblendung ber Gelbftfucht lebte, jest find bie

"Augen geöffnet, ba man bie Folgen por fich fieht in bem ungeheuren Berluft. Das beutiche Bolt ift gefallen nur burch feine eigene Schuld; nur burch feine eigene Rraft tann es fich wieder erheben. Das Thema ber Grundzüge mar bie Schuld, bas Thema ber Reben an die deutsche Ration ift die Erhebung. halb bezeichnet & die "Reden" als die Fortjegung der "Grundange". In den letteren hatte F. funf Beitalter unterschieden nach der Art und Beife, wie fich das menichliche Bewußtfein zu der Bernunft und den fittlichen Bernunftzweden verhalt: in dem erften herricht die Bernunft aus Inftinct, im zweiten aus Autorität, im britten gar nicht, vielmehr ftatt ihrer die Gelbftfucht, im vierten gilt die Bernunft aus Ginficht, im letten burchbringt und gestaltet fie bas menichliche Leben wie ein Runftwert, baber hatte er biefe Entwidlungsftufen bezeichnet als bas Zeitalter bes Bernunftinftincts, ber Bernunftautoritat, ber leeren (weil blos individuellen) Freiheit, ber Bernunftwiffenichaft, ber Bernunfttunft. Dber in religiöfer Jaffung: bas Zeitalter ber Unfchulb, ber beginnenben Gunbhaftigfeit, ber vollendeten Gunbhaftigfeit, ber anhebenden Rechtfertigung, ber vollendeten Rechtfertigung. Bon bem britten Beitalter hanbeln "Die Grundzüge", von bem legten "bie Anweifungen jum feligen Leben", von dem vierten "bie Reben an die deutiche Nation".

Rach der Schlacht von Jena, bei Annäherung des feindlichen Heeres, verläßt F. Berlin (den 18. Oct. 1806) und geht nach Königsberg, wo er eine provisorische Prosessur erhält und im Winter 1806/7 über die Wissenschaftslehre liest. Es war eine Winterprosessur, wie zwei Jahre vorher seine Lehrstelle in Erlangen eine Sommerprosessur gewesen. Während des Sommers 1807 hält er teine Borlesungen, sondern studirt Pestalozzi's Schristen und erkennt darin "das wahre Heilmittel sür die kranke Menschheit, sowie auch das einzige Mittel, dieselbe zum Verstehen der Wissenschaft von Friedland, verläßt er Königsberg und geht nach einem kurzen Ausenthalt in Memel nach Kopenhagen, wo er den 9. Juli eintrisst und den Friedensschluß abwartet. "Gottes Wege", schried er damals an seine Frau, "waren nicht die unseren, ich glaubte, die deutsche Ration müsse erhalten werden, aber siehe, sie ist ausgelöscht." Ende August 1807 fehrte er nach Berlin zurück, und jest hält er die Reden an die deutsche Ration, deren Plan und Thema ihm die Zeit und das Studium Pestalozzi's eingab.

Die Epoche der Wiedergeburt Preugens begann. Der Ronig war mit allen Batrioten von der leberzeugung burchbrungen, bag ber Staat burch geiftige Rraite erseben muffe, was er an phyfischen verloren. Die Antwort gab er jener Deputation halle'icher Projefforen, die im Commer 1807 nach Memel gefommen war, um ben Ronig ju bitten, er moge bie Univerfitat Salle nach Berlin berlegen. Die Brundung einer neuen und zeitgemäßen Universität in der Sauptftadt Breugens wurde beschloffen. Auch Gichte's Rath und Gutachten wurde verlangt, er gab beides in ausführlichfter Beife in feinem "Debucirten Blan einer ju Berlin gu errichtenden höheren Lehranftalt", einer Dentichrift, Die er 1807 verfaßt hatte und bie gehn Jahre fpater ericbien. Gein Universitätsplan bangt genau gufammen mit ben 3been, die er in feinen Reben an die Ration öffentlich ausiprach; er faßte die Universität als ben Gipfel ber nationalerziehung, er wollte fie burchgängig nicht blos als Lehranftalt, fondern als eine Ergiehungsanftalt organisirt miffen, womit ber bisberige Charafter ber Universitäten vollig aufgegeben und der atademischen Freiheit ein Gangelband angelegt murde. 28. v. Sumboldt mar entgegengesetter Anficht und F. blieb mit feinem Plan folirt, die Univerfitat follte eine freie Lehranftalt fein. Much Joh. b. Muller ichrieb in biefem Ginn an Fichte: "Das Rationalerziehungsweien wird inftituirt, Die

Universität macht sich. Für diese ist es genug, daß jede Wissenschaft vom besten Brosessor vorgetragen werde."

3m 3. 1810 trat die Universität Berlin ins Leben. Den erften Rector ernannte ber Ronig, die jolgenden jollten gewählt werden. Der erfte gewählte Rector war F. (1811/12), er gerieth balb mit ber Mehrzahl seiner Amtsgenoffen über die Frage ber Studentendisciplin in einen erbitterten Streit, er wollte feinen pabagogifchen Grundfagen gemäß ben Migbrauch ber atademifchen Freiheit unterbruden, bas Unwesen ber Landsmannschaften, ber Zweifampfe zc. ausgetilgt wiffen. Unter feinen Gegnern mar Schleiermacher, ber jeben gu ftrengen Zwang icheute. Da F. fich in ber Minderheit fah, forberte er wieberholt feine Entlaffung als Rector (ben 14. und 22. Februar 1812), bas Gejuch murbe angenommen, ber Minifter Schudmann hatte es bem Staatstangler gerathen und dabei infinuirt, "daß F. wegen feiner Reden an die beutsche Nation ohnehin bei ben frangofischen Behorden übel notirt fei" (ben 11. April 1812). Fronie bes Schidfals wollte, daß noch in bemfelben Jahre mit bem ruffifchen Beldaug Rapoleon's Stern fich jum Untergang neigte. Die neue Saat in Deutichland trug ihre Früchte in ben glorreichen Tagen bon Enbe 1812 bis jum Enbe 1813. Die Erhebung beginnt mit Yort's Abfall und vollendet fich mit Blücher's llebergang über ben Rhein. Diefes Jahr, bas in ben Giegen an ber Ragbach, bei Rulm, Großbeeren, Dennewig, Leipzig bie beutsche Cache gerettet und Fichte's prophetische Worte in den Reden an die deutsche Ration erfüllt hat, war das lette, bas er vollenden follte. Er hatte vergeblich gewünscht, als Feldprediger mit in den Rampf ju geben, er mußte in Berlin gurudbleiben und trat unter die Baffen des Landfturms. Während des Commers 1813 las er "leber ben Begriff bes mahren Rrieges"; gegen die Begeisterung ber Eroberungsfucht, Die in Rapoleon verforpert fei, muffe fich die hobere Begeisterung der Freiheit und nationalen Unabhängigfeit in bem beutichen Bolfe erheben gu einem Rampf auf Leben und Tod. Die Siege bon Großbeeren und Dennewit hatten Berlin bor bem Ginbruch bes feinblichen Beeres geschütt und feine Militarhofpitaler mit Berwundeten und Rranten überfüllt. Fichte's Frau war unter den muthigften und unermublichsten Pflegerinnen eine ber erften; ben 3. Januar 1814 wird fie bom Lagarethfieber ergriffen, und bie Aergte verzweifeln an ihrer Rettung. Uebergeugt fie nicht mehr zu finden, nimmt &. Abschied von der Kranken und beginnt feine Borlefungen; als er gurudtehrt, ift eine wohlthatige Rrifis eingetreten und die Frau gerettet. Jest ergreift die Krantheit ihn felbft und verzehrt schnell feine Rrafte. Er ftirbt ben 27. Januar 1814.

Dan hat häufig geglaubt, bag in ber Berliner Beriode bie Wiffenschaftslehre eine völlige Umgeftaltung erfahren habe und bemgemaß Fichte's Philosophie in wei grundberichiebene Sufteme gerfalle, ein fruberes und fpateres. Diefe Anficht ift falich und fachunfundig. T. felbit hat ihr fehr nachbrudlich widerfprochen. In Babrheit findet von Anfang bis zu Ende (1794-1814) eine ununterbrochene Entwidlung ftatt, die wol Beranderungen, aber feinen Abbruch einschließt. Bas F. in Jena gegründet und aufgebaut, hat er nie zerftört: die Entwicklungslehre bes Beiftes oder bes Bewußtfeins. Rur die Fundamente murben tiefer gelegt: bas theoretische 3ch wird auf bas praktische, biefes auf bas religiöse gegrundet; bas theoretifche 3ch ift weltenschauend und in biefem Ginne weltbilbend, es reproducirt mit Bewußtsein, was ohne Bewußtsein producirt worden. Darin besteht alles Erfennen. Das religiose 3ch erfennt fich als Glieb einer sittlichen Beltordnung, die unabhängig von feinem Billen und feinen Billenserfolgen befteht und in fich gegründet ift, es erkennt fich als Organ oder "Bild Gottes" und Gott als bas allein mahrhait wirkliche Gein. Bon hier aus bas gange Spftem in einem Gug barguftellen, bat fr. beabfichtigt, aber nicht geleiftet; wir

laffen bier bie Doalichfeit biefer Leiftung babingeftellt. Berfucht hat er biefe fo veranderte Darftellung der Wiffenschaftslehre icon im 3. 1797, dann 1801, 1804 und in feinen Borlefungen aus ben Jahren 1810-1813. Rur eine biefer Darstellungen hat er felbft herausgegeben: "Die Wiffenichaftslehre in ihrem allgemeinen Umriß" (1810). Aus seinem Rachlaß erschienen gesondert: "Der Umbersitätsplan" (1817); "Die Borlesungen über die Thatsachen bes Bewußtseins aus bem Winter 1810/11" (1817) und "Die Staatslehre ober fiber bas Berhaltniß bes Urftaates jum Bernunftreiche" aus bem Commer 1813 (1820), ben aweiten Abschnitt berfelben bilbet "Der Begriff bes mahren Rrieges". Dieje Borlefung hangt mit ben "Grundjugen" und ben "Reden" genau gufammen, fie will jenen Biberftreit ber Rechtslehre lojen, nach welchem bas Freiheitsarfet ale Bwangegefet herricht, ber Zwang widerspricht ber Freiheit, es muß baber ein Mittel geben, ben 3mang entbehrlich ju machen burch Befeitigung ber firafwurdigen Motive, Diefes Mittel befteht allein in ber Erziehung. Wie einft Leffing biefen Begriff angewendet hatte auf die geoffenbarte Religion, fo wendet ihn &. an auf die gange Entwidlung der Menfchheit und insbefondere auf ben Staat. 3wangig Jahre nach Fichte's Tobe erfchien fein Rachlag in 3 Banben, herausgegeben von bem Sohn 3. S. Fichte (Bonn 1834). Gine Gefammtaus gabe in 3 Abtheilungen und 8 Banben (gu benen ber eben ermabnte Rachlag hingufommt) ericien in einer wenig fritischen Ordnung von ber Sand bes Sohnes, Berlin 1845. 46.

Aufgabe und Thema ber Fichte'schen Lehre erhellen aus ber Kantischen. Bas Rant, indem er die Thatfache der Ertenntnig in ihre Bedingungen auflofte, inductiv gefunden, foll jest beductiv bergeleitet werden; die Bernunftvermogen, bie in ber Thatfache ber Erfenntnig als ihrem gemeinsamen Broducte ausammentreffen, muffen aus einem gemeinfamen Bernunftprincip berborgeben. Diefe Do duction ift die Aufgabe, Die C. &. Reinhold, Sal. Maimon, Sig. Bed porfchwebte und die F. in ihrem gangen Umfange ergreift und ju einer ent-Scheibenden Lösung bringt. Gein Thema ift die Entstehung und Entwidlung bes Bewußtseins, bes Wiffens, bes Beiftes. Darum nennt er feinen Standpunft, ben er mit bem Beifte ber Rantifchen Philosophie völlig ibentificirt, "Biffenichaftelehre". Run befteht alle Entwidlung bes Geiftes barin, bag berfelbe, mas et ift und thut, auch einfieht und burchbringt; er verwandelt feinen Buftand in feinen Gegenftand und erhebt fich baburch von einer nieberen Stufe feines Sanbelns auf eine höhere nur baburch. In einer folchen fortichreitenden Erhebung besteht bas geistige Entwidlungsgeset; es gilt vom Einzelnen, wie vom Gangen, von ben geiftigen Lebensftufen bes Individuums, wie von ben Gulturftufen ber Menichheit, bon ben Lebensaltern wie bon ben Weltaltern. Diefes Entwidlungsgejet hat &. entbedt, die Begrundung und Durchführung beffelben bilbet ben Inhalt feiner gangen Lehre, Die in Diefem Buntte, ber Die Sauptfache ift, ftets Diefelbe geblieben. Das Entwidlungegefet felbft ift bochft einfach. fein eigenes Gein und Sandeln ju erfennen, muß man auf bas eigene Thun reflectiren. Das Entwidlungsgefet ift baber gleich bem Reflexionsgefet. Es ift in einer Thatigleit begrundet, Die fich felbst jum Begenftand bat, Die auf fich felbft gurudgeht, wodurch allein ein Subject gu Stande tommt, fur welches jeder feiner Buftanbe Wegenftand wird, bas in bem, was es ift ober thut, auch fin fich fein will. Gin foldes Subject, bas fich felbft einleuchtet, ift allein bas Celbitbewußtfein ober 3ch. Daber ift bas 3ch ober die urfprüngliche Thatbandlung, wodurch es entsteht, bas Princip ber Fichte'ichen Biffenichaftslehre. Bas bas 3ch ift ober thut, muß es fur fich fein, es muß fich felbft gleichfommen, baber auf feine Thatigteit reflectiren und diefe Reflexion fteigern, bis es fich jelbft vollfommen einleuchtet. Daber tann jenes Entwidlungs- ober Reflerions.

gefet auch in der Formel: "Ich-Ich" ausgebrückt werben. Diefe Formel enthalt eine Reihe nothwendiger Sandlungen ober Entwicklungsftufen, die auszurechnen die Aufgabe, gleichfam bas ABC ber Biffenichaftelehre ift. Daber beißt ibre Grundfrage: Belche Sandlungen find nothwendig jum 3ch? Belches find Die Sandlungen, ohne welche bas 3ch, bas Gelbftbewußtfein in feinem vollen Umfange nicht zu Stande tommen tann? Bas Rant in Rudficht auf die Thatlache ber Erfahrung fragt und beweift, genau baffelbe fragt und beweift &. in Rudficht auf Die Thathandlungen, Die bas 3ch ober Gelbitbewußtfein ausmachen und die Thatsache ber Erfahrung ober des empirischen Bewußtseins erzeugen. Es ift leicht ju feben, daß eine Thatigkeit, die auf fich felbft reflectirt, in einer nothwendigen Entgegenfetjung befteht und die Auflösung diefes in ihr enthaltenen Gegenfates jur Aufgabe hat; bemgemäß muß die Wiffenschaftslehre, indem fie bie Sandlungen bes 3ch barftellt, ihre Methobe einrichten, beren fortgefettes Schema baber in Segung, Entgegenfegung und Bereinigung (Thefis, Antithefis und Synthefis) befteht. Es ift damit nichts anderes ausgedrudt als die Brundform aller Gelbstentwicklung: bas Gejet ber Entwicklung ift ber Inhalt, bie

Methode ber Entwidlung bie Form ber Fichte'ichen Philosophie.

Mus biefen einfachen Grundzugen, Die ben Thous ber Fichte'ichen Philosophie bestimmen und nur felten richtig gewürdigt werben, lagt fich die Bedeutung ber Lehre und bes Philosophen erfennen. Die gewöhnliche Auffaffung und Darftellung treibt fich in dem "Ich" und "Richt-Ich" herum, ohne ju wiffen, was biefe Dinge bedeuten. Das Ich ift eine Entwicklungsgeschichte, die Wiffenschaftslehre ift beren Darftellung ober Abbild; fie verhalt fich zu ihrem Object, wie ber hiftoriograph zur hiftorie. Wenn bas 3ch, was es ift ober thut, mit einem Male burchichauen und fich erleuchten fonnte, jo mare alles mit einem Schlage flar, und es gabe feine Entwidlung; aber, in einer Thatigfeit begriffen, tonnen wir nicht jugleich auf Diefelbe reflectiren : barum gerlegt fich bas 3ch in eine Reihe bon Entwidlungsftufen; auf ber höheren wird ins Bewuftfein erhoben (intelligirt), was auf ber nieberen reflexionslos geschah ober producirt murbe. Sier ift eine ber wichtigften und originellften Ginfichten ber Fichte'ichen Philofophie: die bewußtlofe Production (das Unbewußte) gehört jum 3ch. Rein 3ch ohne Entwidlung, feine Entwidlung ohne bewußtlose Production; die lettere ift, in ihrem gangen Umfange genommen, Ratur, fie ift im Unterschiede bom 3ch als Selbstbewußtfein Richt = 3ch. Die Ratur gehort in die Entwidlung des Geiftes als eine nothwendige Stufe, fie bilbet einen Theil oder eine Beriode diefer Entwidlung. Sie ift bas werdende 3ch, der bewußtlofe Beift, die Production der Intelligeng. Best fieht jedermann, was es in der Wiffenschaftslehre mit der Segung bes Richt-3ch, mit bem "Richt-3ch im 3ch", mit bem "theilbaren 3ch und Richt-Ich" für eine Bewandtniß hat: biefe "Theilbarfeit" ift nichts anderes ale die Entwidlungsfähigfeit und -bedürftigfeit bes Beiftes, ber aus ber Ratur als feiner eigenen bewußtlofen Thatigteit hervorgeht. Das 3ch ift theilbar, b. h. es gerlegt fich in Stufen; eine Reihe diefer Stufen befteht in ber natur, im Richt=3ch, b. h. in der objectiven Welt, die das felbftbewußte 3ch fich gegenüberftellt ober bon fich unterscheidet. Bas auger dem Bewugtfein (3ch) ift, ift bas Unbewußte, bas nothwendig jum Bewußtfein gehort. Daber gibt es nichts von 3ch Unabhangiges. In biefem Ginne gilt ber Sat: "Das 3ch ift Miles."

Aus der Wiffenschaftslehre gehen zwei große Probleme hervor, die mit voller Deutlichkeit in ihr angelegt und enthalten sind: die Entwicklungsgeschichte der Ratur und die des Geistes (der Menscheit), jenes ist das naturphilosophische, dieses das geschichtsphilosophische Problem; die erste Frage bildet das ursprüng-

liche Thema Schelling's, die zweite das durchgängige Thema Hegel's, die beide auch in der methodischen Lösung dieser Aufgaben von der Wissenschaftslehre ausgehen und von ihr abhängig sind. F. selbst hat das naturphilosophische Problem nicht, das geschichtsphilosophische nur in den ersten Umrissen zu lösen gesucht. Sein Thema zerlegt sich in vier Hauptsragen, die in ihrer Reihenfolge zugleich die Entwicklungsgeschichte des Philosophen selbst enthalten, denn er beginnt nicht mit einem sertigen System, sondern seine Lehre entwickelt sich mit ihm selbst, indem sie sich immer tieser begründet. Alle Beränderung, welche die Lehre ersährt, ist zunehmende Bertiesung. Jene Hauptsragen sind: 1) Worin bestehm die ursprünglichen Handlungen, die das Wesen des Ich ausmachen? 2) Worin besteht die Entwicklung des vorstellenden oder theoretischen Ich? 3) Was treibt diese ganze Entwicklung? 4) Wie vollendet sich dieselbe? Die erste Frage wird gelöst in der "Brundlegung der gesammten Wissenschaftslehre", die zweite in der "theoretischen", die dritte in der "prattischen Wissenschaftslehre", dur welche die "Kechts"= und die "Sittenlehre" sich gründen, die vierte in der "Keligionslehn"

Der Kerv des Systems liegt in der dritten Frage. Was die Entwicklung des Ichs treibt, begründet sie auch: der Trieb zur Entwicklung, der die Kesterion steigert, die Borstellung erhöht und von jeder gegebenen Stuse losreist, die dos volle Selbstbewußtsein und mit ihn die Geistesseiseit erreicht ist, dieser Tried ist ein sortgesetztes unendliches Streben, Wille, praktische Ich. Daher ist das praktische Ich der Grund des theoretischen, die sittliche Welt das eigenkliche Siement der Fichte'schen Philosophie und die Sittenlehre deren Hauptgebäude. Fragt man nach dem Ziele des Strebens, so kann dieses nur die Freiheit von der Welt die absolute Lauterseit der Gesinnung und des Willens sein, die das Wesen nicht bloß des sittlichen, sondern des "seligen oder religiösen Lebens" ausmacht. Daha die Religionslehre die Vollendung des Ganzen. Das Thema der Welt ist Geistesentwicklung und Geistesläuterung, mit einem Worte Besreiung. Jur Läuterung gehört als nothwendige Voraussehung die Gebundenheit und Unsreiheit des Geistes als nothwendiges Ziel die Lauterseit; daher ist die Ratur (Sinnenwelt) die Vollendung, die Religion die Religion die Bollendung.

In der Grundlegung der Wissenschaftslehre ist F. der Schüler Kant's, in seiner Entwicklungslehre der Borgänger Schelling's und Degel's, in seiner Religionslehre berührt er sich mit Jacobi und Schleiermacher, in der Lehre von der bewußtlosen Production, die das Wesen der Natur und des Genies ausmacht, liegt seine Geistesverwandtschaft mit Fr. Schlegel und den Romantitern. Darin, die F. zuerst den Willen als Entwicklungstrieb, als den Factor erkannt hat, da das vorstellende Leben (Intellect) hervorrust und steigert, ist er nicht blos da Borgänger, sondern der Begründer dersenigen Lehre, die für Schobenhauers

Originalfuftem gilt.

Auf die geistige Entwicklungslehre gründet sich die menschliche Erziehungslehre und Erziehungskunst, denn diese erfüllt nur dann ihre Ausgabe, wenn sie natur- und vernunstgemäße Entwicklung des Geistes planmäßig und richts leitet. Wir verstehen ein Object nur in dem Maße, als wir im Stande sind dasselbe zu erzeugen und in unsere eigene Thätigkeit zu verwandeln, welche lehten uns unmittelbar einleuchtet oder Ergenstand unserer "Anschauung" ist. Dahn ist aller wahre Unterricht Anschauungsunterricht, alle wahre Erziehung ein plar mäßiges Steigern der Anschauung. Her ist der von F. ties und energisch empsundene Zusammenhang zwischen ihm und J. H. Bestalozzi, zwischen der Bissensichastslehre und der Resorm der Bollserziehung. Was Pestalozzi nur in Absidauf das niedere, verwahrloste Bolt bezweckt und geleistet hatte, wollte F. werweitertem Sinne anerkannt und angewendet wissen auf die gesammte Ration Der Plan einer neuen Rationalerziehung, der von innen heraus den deutscha

Boltsgeift erneuen und aufrichten sollte, bilbete das Thema seiner "Reben an die deutsche Ration". Ueberhaupt herrscht in Fichte's Gemüthsart und Lehre ein mächtiger Erziehungsdrang, dem die Kantische Philosophie wie gerusen kam und der bei der Uebertrast seiner Ratur mitunter auch gewaltsam ausbrach, weniger erziehend als zwingend. Er bezweckte von Ansang an durch seine Lehre eine sittliche Steigerung der Welt, eine Charattererhöhung des Zeitalters, insbesondere der studirenden Jugend und der Gelehrten; er hat dieses Ziel immer als die höchste seiner Wirtungen und Pflichterfüllungen erstrebt und zuletzt in der Wiedergeburt des deutschen Boltes gesucht und gesunden. Diese Absicht und diese Kraft hat seiner Lehre einen unwiderstehlichen Schwung verliehen, sie hat diesen Denter, einen der schwierigsten und unverstandensten Philosophen, zum großen Reduer, zum unvergestichen Patrioten, zu einem der populärsten Männer gemacht, den die Rachwelt nie aushören wird zu seiern.

Fichtel: J. Chrenreich v. F., öfterreichischer und siebenbürgischer Staatsbeamter und ausgezeichneter Mineraloge, geb. 29. Sept. 1732 zu Preßburg im Königreich Ungarn; gest. zu Wien 4. Febr. 1795, verlor srühe seinen Bater, erhielt aber bessen ungeachtet eine sorgfältige Erziehung und studirte theils an dem Symnasium seiner Baterstadt, theils an andern Mittelschulen Ungarns. Nach absolvirten Symnasialstudien wandte er sich den Rechtswissenischen zu und widmete sich sodann der Advocatur, die er auch durch acht Jahre

ausübte.

Eine Reise nach Siebenbürgen wurde jür ihn die Beranlaffung, eine Anftellung in Hermannstadt zu suchen, welche ihm auch im J. 1759 bei dem eben errichteten Birthschaftsdirectorium der sächsischen Ration zu Theil wurde, wo er Actuar ward. Rach einander diente F. hieraus seit 1762, wo dieses Directorium ausgehoben wurde, abwechselnd in Wien und Hermannstadt und seit 1787 bleibend in Siebenbürgen als Gubernialrath, als damals das Thesauraiat und die Kammer in Siebenbürgen in das vereinigte Gubernium verwandelt wurde.

Als siebenbürgischer Gubernialrath machte er im Auftrage des Kaisers Joseph II. im Mauthgeschäfte zwei große Reisen durch Slavonien und das Litorale. Die Herstellung der alten Landesderfassung nach dem Tode des Kaisers Joseph alterirte Fichtel's amtliche Stellung in Siebenbürgen nicht. Eine amtliche Reise, welche F. im J. 1794 im October und Kovember bei schlechter Witterung in das troatisch etürtische Grenzredier zu machen hatte, legte durch ihre Anstrengungen bei gänzlicher Entbehrung jeglicher Bequemlichkeit den Grund zu einer Krantheit, welche sein Ende beschleunigte, das am 4. Febr. 1795 in Wien erfolgte. Aus dieser Berwendung Fichtel's im Staatsdienste läßt sich entnehmen, wie groß das Bertrauen war, welches man in sein Talent, in seinen Scharsblick

und in feine Redlichfeit fette.

Leiber waren es, wie er selbst schreibt (Vorbericht zu ber "Nachricht von ben Bersteinerungen des Großsürstenthums Siebendürgen" S. 11) nur flüchtige Mußestunden, welche er daneden zur Erweiterung der siebendürgischen Landeskunde in mineralogischer Hinden, welche er daneden zur Erweiterung der siebendürgischen Landeskunde in mineralogischer Hinden – verwenden konnte und durste. Jur Hälfte des vorigen Jahrhunderts Tagen in Ungarn und noch mehr in Siebendürgen die Kenntniß der Natur und naturwissenschaftliche Studien gänzlich darnieder (Borbericht Fichtel's S. 5 s. u. S. 12); in dieser Richtung wurde F. bahnbrechend. Sein Sammeleiser sand stets neue Bestuchtung durch immer währenden wissenschaftlichen Berkehr mit den berühmtesten deutschen Mineralogen damaliger Zeit. Jum Sammeln hatte nun sreilich niemand bessere Gelegenheit als F., da ihn seine häusigen Dienstreisen in Ungarn und Siebendürgen gerade in solche Gegenden sührten, die durch Mineralreichthum sich auszeichneten. Fichtel's Bemühungen um die Mineralogie

772 Fichtner.

und Geognosie Siebenbürgens insbesondere sanden in Deutschland die wärmste Anerkennung. Im J. 1775 ernannte ihn die Gesellschaft natursorschender Freunde zu Berlin zu ihrem Ehrenmitgliede und dieser ihm zu Theil gewordenen Anerkennung verdanken wir sein Hauptwerk, indem er dadurch zur Abstsstung seines "Beitrages zur Mineralgeschichte" von Siebenbürgen veranlaßt wurde (Borbericht Fichtel's S. 11), in deren erstem Theil Nachricht von den siebenbürgsschen Verstenerungen, in einem Anhange eine Beschreibung des Berges Büddschund endlich eine allgemeine Tabelle der siebenbürgischen Mineralien und Fostlien, und im zweiten eine Geschichte des Steinsalzes und der Salzgruben in Siebenbürgen gegeben wird. Dieser Ernennung solgte im J. 1781 die zum Mitgliede der ökonomischen Societät zu Leipzig und der Societät der Bergkunde.

Fichtel's Berbienst um die siebenbürgische Paläontologie ist von dem Unterzeichneten in dem Auffat "Geschichtliches über die siebenbürgische Paläontologie" (Archib des Bereins für siebend. L.-Kunde, R. Folge, Bd. 3) eingehend gewürdigt. In der Ihat ist H. als der Bater der siebenbürgischen Paläontologie zu betrachten; er hat das von ihm geordnete und nach Localitäten beschriebene Material bei weitem zum größten Theile selbst gesammelt, in der Angabe und Beschreibung der Dertlichkeiten, wo Funde gemacht wurden, ist er so genau, das

man nach feinen Angaben biefelben auch heute auffinden fann.

Im Druck erschienen solgende Schriften von ihm: "Beitrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen", 2 Thle. 1780. 4. a. Rachricht von den Bersteinerungen des Großsürstenthums Siebenbürgen. b. Geschichte des Steinsalzes und der Salzgruben im Großsürstenthum Siebenbürgen; "Mineralogische Bemerkungen über die Karpathen", 2 Thle. 1791 und 1794, 2. Aufl. 1816, mit einer Karte; "Mineralogische Aussäche", 1794; "Rachrichten von einem in Ungam entdeckten ausgebrannten Bulcan", 1793, zuvor in den Schriften der Gesellschaft natursorschender Freunde in Berlin (IX. Bd. 1. St.) abgedruckt. Ob es unser F. war, der mit J. P. C. Moll die "Testacea microscopica aliaque minuta ex generibus Argon. et Nantili delineata et descripta" beschrieb, die in Wien 1803 in 4. mit 24 Taseln erschienen, bleibt zweiselhast, da dieser Mitherausgeber sich nach Heinrich G. Bronn (Nomenclator palaeontologicus p. XLII) nicht J. E. F. sondern L. F. schrieb.

Schlichtegroll's Retrolog auf das J. 1795, 2. Bb. S. 346. — Allgem Litteraturzeitung 1795, Intelligenzblatt Nr. 33. — Meufel, Lexikon. — Erick und Gruber, Enchklopädie, 1. Sect. 43. Th. S. 476. — Oesterr. Rational-Enchklopädie (von Graeffer und Czikann), 2. Bb. S. 137. — Wurzback, Biogr. Lex.

Fichtner: Johann Georg F., ein zu seiner Zeit berühmter Rechtsgelehrter und Hochschullehrer zu Altorf, wurde baselbst 20. Dec. 1673 geboren. Die Elemente der gelehrten Bildung erhielt er in der lateinischen Schule zu Neustadt an der Aisch und besuchte dann das damalige Gymnasium zu Oehringen, wo er sich durch Fleiß so sehr auszeichnete, daß er mit 17 Jahren die afademischen Sudien in seiner Baterstadt antreten konnte. Hier studirte er drei Jahre Philosophie, disputirte öffentlich über die Pythagoräische Moral und hielt 1692 eine Rede "De fatis bellieis Vvaradini Majoris". Alsdann besuchte er die afademischen Hörfäle, ging 1698 auch ein Jahr nach Straßburg, hörte Schilter, desten Gewogenheit er sich erward, und sand hier nicht nur Gelegenheit sich in disentlichen Disputationen zu zeigen, sondern auch privatim junge Leute in den Rechten zu unterrichten. Bon da machte er eine Reise nach Frankreich, blieb einige Monate in Paris, zog durch die Picardie nach Holland und von da nach England. Aus der Rückreise knüpfte er Bekanntschaft mit den berühmtesten Männern zu Lenden und Utrecht an und wollte eben mit dem jungen Spener, der bieber

Fichtner. 773

fein Reifegefährte mar, burch Friesland nach Branbenburg und Sachfen geben, als er nach Saus gerufen wurde und 1700 gurudfehrte. 3m 3. 1702 nahm er die hochfte Burbe in ber Rechtsgelehrfamteit an, erhielt 1704 eine außerorbentliche und 1709 eine orbentliche Profesjur ber Rechte, rudte 1717 gur ameiten Stelle in feiner Facultat vor, womit er jugleich bie ansehnliche Burbe eines nurnbergifchen Confulenten erhielt. Gine Bocation nach Riel fchlug er aus, wurde baffir 1729 gum zweitenmale Rector und ftarb als folder am 10. Nob. 1729. Unter feinen Schriften find bie juridifchen veraltet, bafur aber haben auch heute noch jene fur die deutsche Sprache Werth, welche fich mit bem Urfprung und ber Bebeutung alterer Spruchworter und fpruchwortlicher Rebensarten beichaftigen. Dabin gehoren bie Differtationen (fammtlich ju Rurnberg in 4º erichienen): "Bom Buden: Die Sand, Dolch, ben Degen auf einen guden", 1711; "De mendaciorum poenis", 1721; "De cereo iuris naso", 1724; "De eo quod circa claves et claustro", 1726; "Parvi fures suspenduntur, magni dimittuntur", 1726 und "De vetere dicto Teutonico: Dem Mann ein En, bem frommen Schweppermann zwei", 1729. Unter biefen ift befondere die fowol burch Musführlichteit (172 G.) als auch fehr anziehende Behandlung "parvi fares" berporgubeben. Der belefene Berfaffer hat bier bie trodene juribifche Beweisführung permittelft häufiger Beigiehung intereffanter zwedbienlicher Stellen aus Boftillen, Bedichten (Lobmaffer), popularen juribifchen Commentaren, fatirifchen und anberen Abhandlungen (Olorinus Ethnogr., Richter Axiomata etc.) und burch Berwendung volfsthumlicher landläufiger deutscher Spruchwörter und Reime auch für Die spateren Zeiten lefenswerth ju machen gewußt. Geine fammtlichen Schriften haben Bill im Nurnberger Gelehrten-Leriton I. C. 436-37 und Ropitich in ben Bufagen I. S. 335 verzeichnet. Ueber feinen Cohn Johann Morig, gleichfalls Profeffor ber Rechte ju Altorf, + 26. Auguft 1748, vgl. Will S. 437.

Will, Gefch. der Universität Altorf. 2. Ausg. G. 40. 342. Deffen

Beich, ber Landstadt Altori. G. 262 ff. 366. Jocher.

Richtner: Rarl Albrecht F., bedeutender Schaufpieler, geb. 7. Juni 1805 ju Coburg, † 19. Aug. 1873 ju Gaftein. Bu ben liebensmurbigften und lichteften Geftalten, von denen die Theatergeschichte unsers Jahrhunderts ju ersablen weiß, gebort auch R. A. F., ber nach Emil Ruh's Urtheil in feiner Rolle Grazie, guten Ton, warme Empfindung und Sitte bermiffen lieg und nie ben feineren Ginn beleidigte, "ba er ber feinere Ginn felber war". Roch treffenber charafterifirt ihn Laube, wenn er fagt: "F. war ein Thous beffen, was icon und lieb am Befen bes Burgtheaters, ein Urbild bes anmuthigen Schaufpielers, welcher milbe Schönheit, liebenswurdige Menschlichkeit barftellt innerhalb bestimmter Grengen." Es ergibt fich bei genauer Prufung bes borhandenen Materials als unrichtig, bag Fichtner's Jach und Wirfungsgebiet - wie anberwarts behauptet - ein nur fleines, ein beschränftes gewesen fei. Bermifte auch bas feiner gebildete tritische Auge bei feiner Darftellung einiger Bartien aus ber ibealen Tragobie ben "geiftigen Hauch", in einzelnen Rollen bes Converfationsstuds eine herbere ichneibigere Charafteriftit, fo beherrichte er boch mit vollendeter Meifterschaft bas ernfte Drama wie bas Gebiet bes Luftspiels nach ben verschiedensten Seiten bin, und sein Talent wußte fich so glücklich mit jeder Aufgabe abzufinden, war fo reich an Geftaltungsfähigfeit, daß man ihm am Burgtheater gewöhnlich auch die Rollen gab, die fich in tein Fach einpaffen laffen wollten. Fichtner's feltene Runftlerichaft war überaus geflart und beobachtete unausgefest bie Grenzen bes Geschmads, innerhalb beren er fich ohne allen 3wang, in bollftandiger Barmonie, unerschöpflich in feinem Sumor, bewegte. Für &. gab es feine unbantbare Rolle, weil er jede Bartie in Folge

774 Fichiner.

seiner seltenen Beanlagung zu einer bankbaren zu gestalten wußte. Seine seselnbe Persönlichkeit war der wohlgebildete Träger seines Talents; edle Formen zeichneten ihn aus, sein Auge seuchtete freundlich und sein Organ besaß einen einschneichelnden Klang, der nie versagte und sich den darzustellenden Seelenzuständen innig anzuschmiegen verstand. Dieses wohlgebildete Aeußere besähigte ihn zur vorzüglichen Repräsentation von Figuren des Salons, die neben Liebhabern, Lebemännern, würdevollen Persönlichkeiten des ernsten Drama's, wie tollen Taugenichtsen in seinem Repertoire zu finden waren. Ginigermaßen wurde F. die Ausübung seines Beruses erschwert durch ein Gedächtniß, das nur mit Mühe die Rolle sich einprägte und während der letzten 10 Jahre seiner Künstlerlausbahn nicht einmal am Sousseleur eine Stütze hatte, da der Künstler an nicht zu be-

feitigenber Schwerhörigfeit litt.

7. war als Schauspielerfind geboren; feine Eltern wirften in Coburg, als er jur Belt tam. 1806 ichloffen fie fich einer Truppe in der Schweig an und hier betrat &. in Rinderrollen (Infantin in "Don Carlos", Burfche in "Die Sageftolgen") jum erftenmal bie Buhne, erft 5 Jahre alt. Rach langerem Befuch des Symnafiums zu Freiburg ging er 1820 dauernd zum Theater und zwar jur Röhler'ichen Truppe. 1822 am Theater an der Wien in Wien für zweite Liebhaber engagirt, bebutirte er am 5. Mug. 1824 als Beter im "Gerbittag, am 9. als Secretar Dallner in "Dienftpflicht" und am 12. als Offatow in ben Streligen" auf bem Burgtheater, bas er bald als Biege und bis ju feinem Rudtritte von ber Buhne als Trager feines Ruhmes bezeichnen fonnte. Schrenvogel wurde in vieler Beziehung fein Lehrer, ber Schaufpieler Rorn fein Borbilb. - Außerhalb Defterreichs gaftirte &. nur wenig, fo in Leipzig, Samburg, Minchen, Breslau (1858), Berlin (1861 Bictorias, 1862/63 Friedrich Bilbelms ftabtifches Theater) und Coburg (1861). Roch immer die Bezeichnung rechtfertigend "ber ewig Junge", nahm &. wegen feiner Sarthorigfeit und Gebachtnif. fcmache am 31. Januar 1865 als Gluthen im "Letten Mittel" unter berglicher Theilnahme bes Publicums von den Brettern Abschied. Der Raifer ehrte den Runftler bei biefer Gelegenheit durch Berleihung des Ritterfreuges vom Frang-Joseph-Orben. Burgbach theilt mit, bag & mahrend feines Engagements am Burgtheater in nicht weniger als 460 Studen (33 Rogebue, 29 Bauernfelb, 15 Shatespeare, 13 Iffland, 12 Beiffenthurn, 12 Raupach, je 10 Deinbardftein und Schiller, je 5 Goethe, Brillparger und Bugtom, je 4 Laube und Salm, 3 Sebbel 2c.) 513 Rollen innehatte, Die er 5497 Mal fpielte. Bon Diefen Rollen die beften gu nennen ift schwierig, boch feien nachfolgend wenigftens einige gur Charafteriftit namhaft gemacht: Bolg (Journaliften), Guft. Darvil (Rettende That), Durlach (Schmudfäsichen), Christian VII. (Struenfee von Laube), Balentin (Fauft), G. b. Grignon (Damentrieg), Reibenftein (Selene), Fürst (Geh. Agent), F. Drang (Er muß aufs Land), Rlingsberg (Beiden Rlingsberg) u. a. - Seit 1830 mar F. vermählt mit:

Elisabeth, geb. Koberwein, einer treislichen Schauspielerin, die, als Tochte der Hoftheatermitglieder Joseph und Sophie Koberwein zu Wien 1809 geb. 1822 als Lottchen (Bruderzwist) auf dem Burgtheater debütirte und nach einer an gediegenen Leistungen reichen Wirksamkeit am 1. Jan. 1865 ins Privalleben zurücktrat. Beider Sohn, gleichfalls Schauspieler, starb 1874 zu Coburg, wo

er engagirt war.

Bgl. G. C. (Czartorhsti), Karl Fichtner, Eine Stizze seines Lebens und fünstlerischen Wirfens. Wien 1875; Laube, Das Burgtheater. Leipz. 1868; Entsch, Deutsch. Bühnenalmanach. Berlin 1866. XXX. S. 95—101; 1874 XXXVIII. S. 105—110; namentlich auch Wurzbach's Lexifon Bb. IV und Nachträge.

Fider: Wilhelm Anton F., Argt, geb. 28. Oct. 1768 in Paderborn, ftudirte guerft in Göttingen, fpater in Erfurt, wo er den medicinischen Doctorgrad erlangte. Er biente bann einige Beit als Argt in öfterreichischen und preußiichen Felblagarethen und habilitirte fich 1794 in feiner Baterftabt, wo er eine Unftellung ale Oberlandwundargt, 1796 ben Titel eines Profeffore ber Chirurgie erhielt und jum Gebammenlehrer befordert wurde. 3m 3. 1797 begründete er in Paderborn aus freiwilligen Beitragen ein fleines Sofpital mit 15 Betten, bas unter feiner Leitung wohl gedieh. 3m 3. 1802 erhielt er den Charafter eines fürstlich lippischen hofrathes und fungirte feit 1809 als Brunnenarzt zu Driburg. Gin langwieriges Unterleibsleiben machte bem thatigen Leben biefes als Chirurg und Geburtshelfer bochgeichatten Arztes (am 8. Marg 1824) ein fruhgeitiges Enbe. - Außer gablreichen Journalartifeln, meift praftischen Inhaltes, bat er zwei verdienftvolle dirurgifche Schriften, Die eine über "Tracheotomie und Laryngotomie" (1792 in lateinischer Sprache als Inaugural-Differtation, ipater beutsch 1793 erichienen), die andere "leber bas freiwillige Ginten der Rinber" (1807 als Beantwortung einer bon ber medicinifch-chirurgifchen Alabemie in Wien geftellten Preisfrage), bemnachft zwei Befte "Beitrage zur Argneiwiffenichaft, Bunbargnen- und Entbindungstunft" (1796, 1802), die einige intereffante obstetricifche Artifel enthalten, und feine Griobrungen als Brunnenarst in Driburg in zwei Jahresberichten (Driburger Tafchenbuch auf die Jahre 1811 und 1816. Paderborn) veröffentlicht. - Bemertenswerth ift die Stellung, welche &. ben bogmatischen Schulen feiner Beit gegenüber eingenommen bat; im allgemeinen der Erregungstheorie (vgl. den Artitel Rojchlaub) zugeneigt, tritt er biefer Lehre in einer diefelbe fpeciell behandelnden Schrift ("Auffage und Beobachtungen mit jedesmaliger Sinficht auf Die Erregungstheorie", 2 Bbe. 1804. 1806) mit gablreichen rationellen Bebenten entgegen, namentlich tabelt er bie Ginseitigfeit ber Erregungstheorie in ber Auffaffung ber Onalität ber Lebensreize und fritifirt die Grundfage ber Schule nicht bialeftifch, fondern auf Thatfachen geftütt. A. Birich.

Widler: Johann Baptift &. wurde 24. Mai 1533 ju Badnang in Burtemberg geboren, fein Bater, ber bafelbit Unterbogt mar, überfiedelte jeboch, nachbem Bergog Ulrich im 3. 1534 in feinem wiedergewonnenen Lande die Reformation eingeführt hatte, in die tatholisch gebliebene Reichestadt Beil. 3. that fich barauf etwas zu gute, bag er "noch in ber Wiege bem lutherischen Stanbe entrudt murbe", und trieb fpater ben mit ber Muttermilch eingesogenen Biberwillen gegen die neue Lehre jo weit, daß er feinen wirklichen Geburtsort verleugnete und fich auf ben Titelblattern feiner Schriften gerabezu als geborenen Beiler (Wilestadensis) bezeichnete. Da er feinen Bater ichon 1544 verlor, tam er behufs feiner wiffenichaftlichen Ausbildung zu Berwandten, querft nach Freiburg im Breisgan, dann nach Burgburg ju dem Chorheren am Stift St. Johann im Reumunfter Joh. Freninger. Diefer icheint &. jum geiftlichen Stande beftimmt zu haben, denn er empfing bafelbft ,, bie heilige Firm una cum prima tonsura". A. befann fich jeboch eines andern. Er bezog bie Universität Ingolfladt und ein freundlicher Stern führte ihn als "Famulus" in bas Saus bes berühmten eben erft aus Bologna berufenen Rechtslehrers und Canoniften 3. Boanetto, ber ihn burch Privatvortrage und öffentliche Borlejungen gum tuchtigen Juriften heranbilbete. Rach vierjährigem Aufenthalte an ber Univerfitat um 1555 jum Magister artium et philosophiae creirt fam F. als Privatcretar in die Dienfte bes Dompropftes ju Bafel und jugleich Domberrn gu Mugsburg, Gidftatt, Regensburg und Burgburg, Ambrofius v. Gumppenberg, ber mahrend eines vieljahrigen Aufenthaltes ju Rom als apoftolifcher Rotar, Brocurator und Sollicitator ber beutschen Ration bei ber papftlichen Curie ein

776 Sidler.

großes Bermogen erworben und eine reiche Mung- und Runftfammlung noch Deutschland gebracht hatte. Die Beschäftigung mit biefer Sammlung bot & Anlas und Gelegenheit, feine Renntniffe auf bem Gebiete fprachlicher, antiquarifcher und namentlich numismatifcher Studien zu erweitern und fich fogar in ichriftfellenichen Arbeiten ju versuchen. Die Erftlingefrucht letterer Beftrebungen widmete er bem Ergbischof von Salgburg, Michael v. Rienburg, welche Aufmertfamteit gur Folge hatte, bag F. nach Ablauf ber bebungenen vierfahrigen Dienftzeit bei M. b. Sumppenberg im 3. 1559 ale "Rerum romanarum ad archiepiscopatum Salisburgensem pertinentium latine expediendarum Secretarius" angestellt wurde. In dieser Eigenschaft hatte er ichon im nachstiolgenden Jahre die erzbischäfliche Deputation jur Einholung bes Palliums für den neuen Erzbischof Johann Jalob v. Ruen-Belafy nach Rom ju begleiten. Diefe Reife führte ihn in erwunschtefter Beife in die prattifche Alterthumstunde ein und fcharfte feinen Beobachtungs blid. Ein wichtiges Telb, feine Geschäftsgewandtheit zu bethatigen, eröffnete fich ihm, als er im 3. 1562 ben falgburgischen Abgeordneten gum tribenim ichen Concil beigegeben wurde. Erftere tehrten zwar alsbald nach Saufe gund ba ihnen, wie auch ben übrigen Abgesandten beutscher Bischöfe auf Antrag ber papftlichen Legaten bas Stimmrecht verfagt wurde. F. aber blieb bis jum Schluffe bes Concils (Febr. 1564) und vollzog die ihm übertragene Aufzeichnung fammtlicher Berhandlungen aufs punttlichfte und umfaffenofte. Bon bem Bund beseelt, seine bienstliche Brauchbarteit zu erhöhen, erwirkte er fich bie Erlaubnit feine juriftifchen Studien in Bologna bollenden gu burfen, und fehrte bon bot nach Jahresfrift als Doctor beiber Rechte nach Salgburg gurlid. Er mat fofort jum hofrath, fpater jum Rathe bes geiftlichen Confiftoriums und endlich jum erzbischöflichen Protonotar (Rangler) ernannt und entwickelte in einer langen Reihe bon Jahren in den schwierigen und vielzweigigen Angelegenheiten eine geiftlichen Reichsfürften jener Beit die befriedigenofte Geschaftstuchtigleit, gumd als erzbischöflicher Bevollmächtigter auf ben Reichstagen, leiber auch als eine der Untersuchungscommiffare in dem beklagenswerthen Processe gegen die in 3. 1584 rudfichtelos des Landes berwiefenen Protestanten. F. ftand bereits in feinem 55. Lebensjahre, als fich ihm ungeahnt ein neuer und freundlichem Birtungefreis erichlog. herzog Bilhelm V. von Baiern ließ feinen feit 1587 auf ber Sochichule ju Ingolftabt befindlichen Erbprinzen Maximilian nur be meift bon Jefuiten gelefenen öffentlichen Collegien über Die ethischen und ubrigen philosophischen Doctrinen besuchen; fur bie Unterweisung feines Cobnes in der Rechtswiffenschaft und ber heimathlichen Gefeggebung hatte er fich ben bamals bereits rühmlich bekannten Dr. F. außersehen. F. trat im December 1588 in baierischen Dienst über und begann im Januar 1589 feine Privatvortrage ba bem Prinzen Maximilian ju Ingolftadt. Diefe erftredten fich aber nicht blos auf die Einführung bes letteren in bas juriftische Studium, fondern auch in jenes der Geschichte und der lateinischen und griechischen Claffiter. F. hatte inibe fondere auch die italienische Lecture des Bringen gu leiten. Die juriftische Lete thatigfeit hatte F. bei feinem erlauchten Bogling auch noch fortzufegen, als biefer im April 1591 die Universität verließ und an den Munchener Sof gurudlebite Blangenbere praftifche Erfolge hat vielleicht noch tein Privatissimum an eine fürftlichen Buhörer erzielt, als F. an bem Prinzen Maximilian. Bergog 286 helm tonnte bereits im 3. 1594 den taum zwanzigjährigen Jungling jum Die regenten erflaren und 4 Jahre barauf, nach bem Bunfche der Landftande, die Landesregierung felbft an ihn abtreten. Maximilian ernannte fogleich noch feinem Regierungsantritt feinen alten Lehrer jum Sofrath und gab ibm Gelegen beit, feine Beit fortan der Beschäftigung mit feinen Lieblingsgegenftanben, ber Rumismatit und ber Alterthumkunde, widmen zu konnen, indem er ihm bie CoFidler. 777

nung und Beschreibung der reichen bergoglichen Mungfammlung und ber Runft-Tammer (ber Grundlage bes beutigen baierifchen nationalmuleums) übertrug. 7. war außerbem ein fruchtbarer Autor. Wir haben von ihm an awangig meift umfangreiche Drudfchriften, Die aber faft fammtlich für unfere Tage jebe Bebentung verloren haben. Die Mehrzahl berfelben ift polemifcher Ratur; eben fie aber trugen bem Berfaffer von Seite feiner Bonner und Glaubensgenoffen bie lebhafteften Beweife von Beifall und Anertennung, und ohne Zweifel auch die Barbe eines Eques aureus und Comes palatinus ein, jogar im Liebe ward er gefeiert. Die polemische Richtung tragen auch feine juriftischen Tractate: "Theologia juridica seu jus civile theologicum" (Dilling, 1575) und "De jure magistratuum in subditos et de poena magistratuum" (Angolft, 1578) an fich. Auf geschichtlichem Webiete verluchte er fich nur burch lleberfekungen von Olaus Magnus' Siftorien ber mitternachtigen Lander, und bon Stanislans Reste's Leben bes Carbinals Boffus. - Berthvolles und auch fur Die Gegenwart Brauchbares, jumal fur Die politifche Geschichte Deutschlands im 16. Jahrhundert birgt hingegen Fidler's bandichriftlicher, in ber Staatsbibliothet ju München aufbewahrter Rachlag. Geine Collectaneen-Banbe enthalten nämlich gablreiche intereffante Schriftfilde, Die ibm als ehemaligem fürftlich falgburgischen Secretar und Rangler und aus ber Sinterlaffenichaft b. Gumppenberg's ju Sanden tamen. Geine geschichtliche Befchreibung bes Concils von Trient, und zwar nicht blos von 1562-1564, mabrend welcher drei Jahre er bemielben perfonlich anwohnte, ift feineswegs "ein trodnes Regifter bon Ramen und Geremonien", fondern eine fleißige Sammlung aller auf bem Concil gehaltenen Reben, Disputationen und ju Stande gefommenen Beichluffe, soweit fich &. biefelben ju verschaffen in ber Lage war. Schatbare Einzelheiten bieten Fidler's "Epistolae" , b. bie Sammlung ber Concepte aller wichtigeren bon 1559 - 1606 in eigenem Ramen ober im Auftrage ber Erzbifchofe von Salgburg und bes Bergogs Maximilian von &. gefchriebenen Briefe. In dem abschriftlich borhandenen Bruchstude einer Autobiographie erjahlt uns & leiber mehr von feinen Berwandten, Schwagern und Rindern, als bon feinem eigenen Leben; ein ausführliches Diarium über alle Begebenheiten feiner Beit, auf welches er fich in jener begieht, ift leiber ein "Codex perditus". Mis Aufzeichnung eines Augenzeugen ichatbar ift ferner Fidler's Fortfegung von Reitgartler's Chronit von Salzburg bis zum J. 1588, sowie auch bessen Antiquariolum und Itinerarium Romanum vom J. 1560. Entschiedenen und bleibenden Werth endlich für die Geschichte der baierifchen Staatsfammlungen bebaupten Gidler's vier Folianten umfaffenbe Beichreibung bes bergoglichen Dungcabinets, ju beffen erfter Begrundung &. felbit burch llebertaffung ber bon ibm Italien gefammelten romifchen und griechifchen Mungen an Bergog Albrecht V. beigetragen hatte, und jene ber fogenannten Runftfammer nach beren Damaligem Beftanbe bon nahezu vierthalbtaufend Rummern. Daß f. wie alle feine Beruis- und Beitgenoffen ben Glauben an Beren, Bauberer, Bahrfager und Damonen als Dogma betrachtete, barf ihm nicht verargt werben, bag aber fein Blid für Licht und Wahrheit nicht verschloffen war, bewies er unter anderm dadurch, daß er die von Francesco Caloro verfaßte Bertheibigungsichrift für Savonarola aus bem Italienischen ins Lateinische überfette und wie es scheint feinem Lieblingebuche: Novus malleus maleficarum Bartholomaei de Spina (Colon. 1581) nebît feinem eigenen: "Judicium generale de poenis maleficarum magorum et sortilegorum utriusque sexus" in fauberlichster Reinschrift beibinden Föringer. ließ. Er ftarb 1610.

Fidler: Karl Alois F., Schulmann und Hiftvriker, geb. zu Konftanz 1810, + 18. Dec. 1871. Sohn einer armen aus Tirol stammenden Familie und ursprünglich für das Schneiberhandwerk bestimmt, wußte er durch eigene Rraft die Mittel gum Studium der Theologie und Philologie gu Freiburg aufaubringen. Obwol er Die nieberen Beiben erhalten hatte, jog er boch ben Schul-Dienft bem ber Rirche vor. 1830 fant er am Babagogium gu Ettlingen eine Bermenbung, warb 1832 am Somnafium ju Donauefchingen als Brofeffor angeftellt, 1834 proviforifch und 1838 befinitiv jum Director ber Anftalt ernannt, 1848 warb er auf feinen Bunich an bas Lyceum ju Raftatt und 1851 von bort an bas Mannheimer Enceum verfett, wo er als Lehrer ber Gefchichte bie an feinem Tobe wirtte. Schon in Donauefchingen hatte er eine Reihe Heiner Arbeiten über die Geschichte ber Stadt und bes Fürstenbergischen Saufes, meift in ben Schulprogrammen veröffentlicht. Unter feinen weiteren biftorifchen Arbeiten, benen es bei großer Gelehrfamfeit und eulturgeichichtlichem Blid boch an methobischer Scharje fehlt, find besonders feine "Quellen und Forschungen gur Geschichte Schwabens und der Oftschweig" (1859) verdienfilich. — Berschieden von feinem Bruber, bem befannten babifchen Maitator, mußte er in ber Beit ber Repolution amifchen ben Ertremen eine besonnene Mitte gu halten. Rach bem Falle Raftatts, 1849, übertrug bas preugifche Commando ihm bie Bertheibigung ber bor bas Rriegsgericht Geftellten. Reich an Geift und eblen Gemuthes, bat er überall, wo er lebte, vielfach anregend gewirft.

Thorbede in den Bad. Biogr. I. 247 fl.

D. 9.

End\*): Hubert, Johannes und Margarethe van E. Trot des Dunkels, von dem noch immer alles, was sich auf das Geschlecht van E. dezieht, umhüllt ist, hat man doch gewisse Daten und Thatsachen sestgestellt, welche für die Kunstgeschichte als dankenswerthe Wegweiser dienen können. Wenn daher die Biographie der Geschwister van E. sich uns auch noch nicht im sestgezeichneten Verlause darstellt, so hebt sie sich wenigstens über den Bereich der bloßen Happothesen durch einzelne ganz klare und bestimmte Thatsachen, so wie durch Wahrscheinlichkeiten und Schlußsolgerungen, zu denen uns das, was unzweiselhaft ieststeht, berechtigt.

Der Erläuterung ber biographischen Geschichte ber ban Ends bat nichts größere Schwierigkeiten bereitet, als die feit ihrem Tobe üppig wuchernbe Speculation jur Ausbeutung ihrer Berfe, benn in ber That ward jedes Bild aus bem 15. Jahrhundert; bas im van Gud'ichen Stil von ihren Schillern ober Rachahmern gemalt ober auch blos copirt war, bem Publicum als originales Bert bargeboten. Da nun ein folches faft immer entweder bas Datum eines ober bes anderen Gedenttages trug, ober eine heralbische Angabe ober eine Bezeichnung entweder als ex voto, Geschent ober Andenfen, im feltenften Galle eine originale Ramensinidrift, fo erwuchs fiber bie Echtheit ber Bilber, Die ber Bewunderung oder dem Gelbbeutel bes Publicums bargeboten wurden, endlofer Bant und Streit. Bur Erhartung der fich widerstreitenden Behauptungen ift eine gange Litteratur entstanden, welche die Berwirrung beinahe unlosbar macht, benn ber Fanatismus muchs mit ben Streitfragen und die Streitenben haben wiffentlich jur Erhartung ihrer Behauptungen authentische Daten einfach gefällcht. Rurg, es ift taum glaublich, ju welchen Betrügereien man fich, namentlich in unferem Jahrhundert, erniedrigt hat, um unechte van Ends ju ichaffen! bier ein felbfterlebtes Beifpiel: Gin Liebhaber in Brugge bejag 1862 ein bubiches Bild auf Golg gemalt, die Jungfrau mit dem Rinde barftellend; ale Sintergrund ein Barten mit Figuren in ben Trachten bes 15. Jahrhunderts. Diese Tafel war in Koln bei ber Berfteigerung Bener gefauft. Am Saum bes Rleibes

<sup>\*)</sup> Bu Geite 458; vergl. Die Bemert. auf Seite 467.

Jungfrau liegen fich Buchftaben erfennen, die, mit einigen Luden, ben Ramen garethe ban End ergaben. Da man fein Bild von der Sand ber Schwefter End's tannte, befag biefe Tafel in ben Mugen ihres Gigenthumers einen heuern Werth. Run war aber biefes felbe Bild 1860 einem befannten jurator herren Etienne Le Ron in Bruffel anvertraut gewesen und biefer auf Ehre die Berficherung gegeben, bag es bamals teine Inschrift gehabt - Aller folder irreleitender Schwierigfeiten ungeachtet, find bennoch einige mubliche und wiffenschaftliche Forscher dahin gelangt - wenn auch nicht fichere Chronologie fur bas Leben unferer berühmten Daler aufzuftellen, fo manche Brrthumer zu befeitigen und Licht ju fchaffen, das hoffentlich immer brennen und mehr Rlarbeit bringen wirb. Auf ihrer Brundlage fortbauend m wir uns nun bier weber mit bem Bater noch mit einem britten Bruber E., beffen Erifteng und fehr zweifelhaft ericheint, beschäftigen; wir beschränten mit ban Mander barauf, bag offenbar in bem Geschlechte ban G. ein reger tfinn geherricht habe und daß möglicherweife auch der Bater Daler gewefen Bier fei alfo nur die Rede von Subert und Johannes und beilaufig bon Margarethe, über bie uns wenigftens ein erwähnenswerther Mush erhalten ift.

Subert ban G., ber altefte ber Bruber, foll in End a. b. Maas ober in Bend und zwar nach van Mander's muthmaglicher und allgemein angemener Angabe im 3. 1366 geboren fein. Dit Sicherheit nachweifen lagt bagegen, bag er am 18. Gept. 1426 in Gent, wo er fich 1420 nieberfen hatte, geftorben ift. Abt Carton gibt auf ein Document bin, bas fich nicht wiedergefunden hat, an, daß Subert 1422 an dem St. Bavonstag ie Brüderichaft von Notre dame aux rayons aufgenommen fei. In bemn Jahre wurden beibe Bruber in die Genter Maler- und Bilbhauergilbe einrieben. Man hat zwar biefe Augabe in Zweifel gezogen, indem bas Original Registers verloren und die Copie erft aus bem 3. 1584 ift; jedoch scheint tein Brund borhanden, eine gefälschte Ginschreibung angunehmen. Subert in ber Rrypte ber St. Babonefirche begraben in ber fünften Capelle, gerade e berjenigen der oberen Kirche, in welcher fich die "Anbetung des Lammes" Man nimmt an, eben bort fei auch Margarethe van E. begraben. Dichter Marc ban Baernempd ertlart Suberts Grab bort gefeben und Die ifche Grabschrift bon einer ehernen Platte, welche ein in weißem Stein

uenes Stelett hielt, felbft abgeschrieben zu haben. Sie lautet:

Spiegelt u aen my, die op my treden, Jck was als ghy, nu ben beneden, Begraven doot. Alst is aen schyne, My en halp raet, const nog medecyne, Const, heer, wysheit, macht, ryckheyt groot, Is onghespaert, als comt die doot. Hubrecht van Eyck was ick genaemt, Nu spyse der wormen, voormaels befaemt In schilderye seer hooghe geëert: Cort na was vet in niete verkeert. In't jaer des heeren, des zyt ghewes, Duysent, vier hondert, twintich en ses In de maent september achtien daghen viel Dat ick met pynen Godt gaf myn siel-Bidt God voor my, die const minnen, Dat ick zyn aensicht moet ghewinnen, En vliet sonde, keert u ten besten, Want ghy my volgen moet ten lesten.

780 Epd.

Ban Baernewyd erzählt ferner, daß er auf dem Friedhose der St. Johannes(St. Bavons-) Kirche den an einem eisernen Kinge besestigten Armknochen Huberls van E. gesehen habe. 1420 gründete Josse Byd, Herr von Pamele, vermählt mit Isabelle Borlaut, eine Capelle in der St. Bavonstirche. Um dieselbe würdig auszuschmücken, beaustragte er Hubert, das berühmte Altarbild "Die Anbetung des Lammes" zu malen, woran dieser dis zu seinem Tode arbeitete, ohne es jedoch vollenden zu können. Sein Bruder Johannes hat es auf Josse Antrag sertig gemalt. Dies ist alles, was wir über den Hergang wissen, dies aber authentisch aus der Inschrift auf dem Rahmen des Bildes, deren Schlußzeile ergibt, daß es am 6. Mai 1432 ausgestellt ward:

Pictor Hubertus e Eyck, major quo nemo repertus Incepit: pondus, quod Johannes arte secundus Frater perfecit, Judoci Vyd prece fretus VersV seXta Mai Vos ColloCat aCta tVeri.

Man hat ohne sichere Belege behauptet, Hubert sei seit 1412 und Margorethe seit 1418 Mitglied der Brüderschaft zu unserer lieben Frauen in Sent gewesen. Archivar de Busscher hat in den Senter Archiven zwei Rotizen gestunden, in denen die Rede davon ist, daß der Senter Magistrat im J. 1424 Huberts van E. Atelier besuchte, um eine Arbeit, die er aussührte, zu besichtigen. Man dars wol annehmen, daß diese Arbeit aus officielle Bestellung ausgesührt wurde und daß aus eben sie auch solgende kurze Bemerkung in den Genter Stadtrechnungen von 1424 sich bezieht: "Ghegheven meester Huberecht over syn moyte van 1) bewerpen van eenre taessele die hy maecte ter bevelene van scepenen, VI s. gr." (6 Schill. Groschen) 2c.

Rur erwähnen wollen wir noch Wornum's taum ernft zu nehmende Muthmaßung, Subert möchte fein rechter Bruder des Johannes fein, sondern aus einer früheren Ehe des Baters ftammen (The epochs of painting etc. by R. N.

Wornum, London 1864).

Der Zeitpunkt, zu welchem die van Eyds nach Brüssel kamen und sich später in Gent niederließen, läßt sich nicht genau bestimmen. Nur die Daten der Rechnungen können einen Anhaltepunkt geben, um ihren Ausenthalt bald in Gent, bald anderswo zu bestimmen. Sicher ist indeß, daß, nachdem Jubert und Margarethe in Gent gestorben waren, Johannes sich in Brügge niederließ, nachdem die Familie früher, wahrscheinlich um 1420, diese Stadt verlassen hatte, indem um diese Zeit die Brüder in daß Zunstbuch der Genter Maler eingeschrieben sind. Einer solchen Einschreibung bedurste es zum Betrieb irgend einer Kunst in der Gemeinde.

Es ist von Hubert kein einziges authentisches Bild bekannt; abgesehen von dem oberen Theil der "Anbetung des Lammes", von dem weiterhin die Rede sein wird. Zugeschrieben zwar sind ihm eine Menge Bilder, die seht aber ohne Beglaubigung. Hubert und Johannes arbeiteten meistens in Gemeinschaft und man glaubt den Antheil Huberts in den am sorgsältigsten und besten behandelten Partien zu erkennen, indem man dem älteren Bruder ein größeres Talent beimist als dem jüngeren, und es wäre dem auch so, salls die dem Hubert zugeschriebenen Arbeiten auch wirklich von ihm sind. Man nimmt gewöhnlich an, daß Hubert diesenigen Compositionen ersann und anordnete, welche überwiegend einen christlichen, allegorischen und symbolischen Sinn haben, wenigstens sehlt dieser Charatter nach seinem Tode den Bildern des Johannes, in welchen sich ein mehr irdisches Gesühl offenbart. Dieser Umstand erlaubt uns dis zu einem gewissen Grade zu bestimmen, welcher Antheil dem älteren der Brüder zusommt. Es ist demnach angezeigt, den Bildern gegenüber, die manche Gallerien undedenstich für Huberts Werte ausgeben, sich sehr steptisch zu verhalten und jür jeht

nur die weiter unten bezeichneten Theile ber "Anbetung bes Lammes" als nn-

zweifelhaftes Wert feiner Sand anzufeben.

Die Frage, ob die Eifindung der Oelmalerei den Brüdern van E. zukommt, läßt sich nicht ganz positiv beantworten. Durch Communalrechnungen sür Kirchen, Gemeinden zc. ist unumstößlich erwiesen, daß die Oelmalerei vor den Brüdern van E. bestand und daß sie auf Wappenschildern, Bannern, Statuen, ja jelbst auf Holzgetäsel mit Figurenwert angewendet wurde, was sich offenbar, wo es sich nicht um Reliesdarstellungen handelt, auf Taselbilder bezieht. Indeß ist es unzweiselhaft, daß die van Eyck Verbesserungen einsührten, die ihre Kunst so aufsallend und so glänzend umgestalteten, daß sie die Kunstwelt Europa's sörmlich blendeten und in Italien solche Bewegung hervorriesen, daß es sich nach einiger Zeit das neue Versahren aneignete. Man weiß mit Bestimmtheit, daß die Brüder v. E. unterrichtete und in verschiedenen Wissenschaften bewanderte Männer waren.

Wahrscheinlich vom Gesichtspunkte der Malerei aus haben sie sich auch mit Chemie besaßt und so wird ihnen der Gedanke gekommen sein, ihre Farben mit einem sür Glanz und Geschmeidigkeit empfänglicheren Mittel zu binden. Man hat behauptet, daß die Ehre dieser Ersindung oder, um genauer zu reden, dieser Berbesserung eher dem Johannes als dem Hubert zukäme. Es ist möglich; jedoch war dieser um 15—20 Jahre älter und also um so viel ersahrenerdies ist indessen eine unwichtige Nebensrage und die Geschichte begnügt sich, beiden Brüdern ohne Unterschied den geschickten und einsichtsvollen Gebrauch eines Bersahrens zuzuschreiben, das der Kunst die glänzenossen und herrlichsten Aus-

fichten eröffnete.

Das Charafteriftifche in Guberts Talent, jo wie es fich uns in ber "Unbetung bes Lammes" offenbart, lagt fich leicht bestimmen. Im gangen ift ber Ginfluß ber Zeit erkennbar: Die bnjantinische Runft und Die Traditionen ber rheinischen Schule, beherricht aber von ber unverfennbaren Berfonlichfeit bes Rünftlers, in welcher sein Genie wefentlich wurzelt. Gine gewisse, mit Majestät gepaarte fculpturartige Steifheit charafterifirt feine Figuren, aus beren Augen und gangem Ausbrud ein folches Fener und eine fo burchbringende leberzeugung bervorleuchtet, bag ber Beichauer fich ergriffen und erichuttert fühlt. Diefer Empfinbung hat feit mehr als vier Jahrhunderten Riemand widerstanden und fein anderer gleichzeitiger Maler hat vermocht, einen ahnlichen Gindrud von folder Macht und Beharrlichfeit hervorgurufen. Sierin muffen wir Suberts mabre Broge und ben eigentlichen Berth feines Talentes fuchen; alles andere fann wol Staunen erregen, aber jener Beift ift es, ber alles leibliche feiner Runft überftrafit. Mus feinem Glauben, aus ber Etftafe feiner Bebanten, aus ber Tiefe feines 3bealismus, fchopft er die bewundernswerthen Thpen, die er uns hinterlaffen hat, fowie ben erhabenen und alles abelnden Ginn, der feine gange Composition charafteriftrt. Wir muffen auf Diefem feinem 3bealismus besteben, ben einige moderne Schriftfteller beftritten haben, indem diefe fich barauf ftugen, bag die anatomifchen Theile feines Bertes einen realiftifchen Ginn offenbaren, gang besonders hervortretend im Abam und in ber Gva ber "Unbetung". Gelbft jugegeben, daß diese beiden Figuren von ihm find, was nicht erwiesen ist, wurden wir unsererfeits nur einen Beweis mehr für bie Renntniffe bes Runftlers, feineswegs aber realiftische Reigungen barin erbliden, welchen fein Bert bei aufmertfamer Betrachtung wiberfpricht. Als Colorift ift er einer ber borguglichften feiner Beit; er übertrifft die Italiener und hat fich bas von ihm erfundene Berfahren in herrlichfter Beife ju Ruge gemacht. Es ift ohne Zweifel ber Erfolg biefes felben Berfahrens, bas ihn veranlagte, feine Figuren mit einer blendenden Maffe pon Gbelfteinen, Roftbarteiten und Gingelheiten von unerhörtem Reichthum

au bebeden, bas Bange mit einem Berftanbnig, einer Sicherheit, einer Renntnig und einem Geschmad behandelt, Die immer wieder bon neuem bas bochfte Staunen und die größte Begeifterung bervorrufen werben. Die Zeichnung fteht bei Gubert bem Uebrigen nicht nach. Man muß bie Breite, Die Reinheit, Die Rraft, Die Beinheit und ben Ausbrud bewundern, namentlich in ben Gefichtern und Banben ber Figuren, welche ben Raum oberhalb ber Anbetung einnehmen. Bier icheint er fich bem rheinischen Ginfluß zu entziehen, ein Ginfluß, ber in bem bon 30hannes ftammenben Theil bes Bilbes unverfennbar ift. Es ift unmöglich, and nur ju muthmaßen, wie Suberts Studien geleitet wurden ober bei wem et gearbeitet hat. Die wunderbare Schönheit und ber Abel feiner Typen, fowie feine Manier erinnern an feinen Meifter und an feine Schule, es fei benn in einigen Rleinigkeiten an die byzantinische, die er, wie es scheint, mit bem porausgejagten Gedanten ftubirt hat, von ihr nur einzelnes zu entlehnen. Und will es unmöglich bedunten, bag hubert nicht follte gereift haben; benn fcon ans biefem einen feiner Berte tritt uns eine fo machtige und außergewöhnliche Breite, Erfahrung und Runft ber Gruppirung entgegen, bag es uns wie eine Bufammenfaffung aller malerifchen Schönheit ber Epoche, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien erscheint. Die Rachbarschaft Luttichs, wohin er hatte geben und lernen tonnen, genugt nicht, um die Entwidlung eines jo vollendeten Talentes ju erflaren, bas fich vielmehr unter Berhaltniffen ausgebilbet haben muß, die bis beute ein Geheimnig blieben, welches hoffentlich auch einmal enthüllt werben wirb.

In ber Trinitätsgallerie zu Madrid befindet sich ein herrliches Bild: "Fons vitae" genannt, welches in verschiedenen Theilen sowol wie in der Conception an das Altarbild in Gent erinnert. Man hat es, jedoch unerwiesener Maßen, hubert allein zugeschrieben. Unzweiselhaft ist nur, daß es von einem der Brüder, vielleicht von beiden stammt. Erinnert sei hier endlich noch an das in dem Inventar über Erzherzog Ernsts Nachlaß 1595 ausgesührte Bild: "St. Maria und das Jesustind; neben ihnen besinden sich ein Engel und

St. Bernhard bon Rupert (Gubert) van G."

Bom Genter Altarbild gibt es zahlreiche Nachbildungen aller Arten. Die, fünftlerisch betrachtet, brauchbarste ist die, welche Ernst Förster auf neun Blättern in seinen "Dentmalen der deutschen Baufunst, Bilduerei und Malerei" (Bd. I—IX., Leipz. 1855—65) gegeben hat. Daselbst sindet sich auch ein vorzüglicher Stich der "Fons vitae" und mit Interesse wird der Leser den zwei Förster'schen Abhandlungen über diese unvergleichlichen Kunstwerke solgen.

Ban Baernewyck und später van Manber haben behauptet, daß zwei Figuren auf dem Genter Altarbild die beiden Brüder darstellen sollen, und auf biese Behauptung hin sind die beiden Porträts durch die ganze Welt und in jeder Art von Rachbildung verbreitet worden. Auf dem Madrider Bild sinden sie sich mehr oder minder genau wieder, und da kein Gegenbeweis vorliegt, mag

ban Baernembd's Behauptung als richtig angenommen werben.

Wir können mit hubert nicht abschließen ohne noch einer Anficht zu gebenten, die sich bei einzelnen Schriftstellern, namentlich bei einem der Gloffatoren von Erowe und Cavalcaselle geltend gemacht hat: die Ueberlegenheit Huberleden jüngeren Bruder gegenüber sei nicht genügend erwiesen. Aus dem Schweigen, das die Versassen, solgern sie, daß die Begabung huberts nichts weniger als erwiesen sei. Hiervon ausgehend möchten sie zu Johannes' Gunsten hubert gewissernsten in nichts verstücktigen. Dawider müssen wir uns verwahren. Das die befannten Schriftsteller und die ausgefundenen Documente bis jest huberts nicht rühmend erwähnen, ist eine kleinkrümerliche Wahrheit, die sich in mehr als

einer Beife erflaren ließe, und mare es nur aus bem Umftand, bag man erft um 1432, als die "Unbetung des Lammes" erfchien - alfo fechs Jahre nach Guberte Tob - bon bem Ruhm ber Bruber ju reben begann. Es ift febr moglich, bag tein großartiges Wert ber beiben Brilber ober bes einen von ihnen bem Bublicum bor jenem Altarbild juganglich gewesen ift. Wir erinnern aber baran, daß ja die flamifche Grabichrift auf Suberts Grab in unwiderleglicher Beise seinen Ruhm als Maler befundet: "Voormaels befaemt in schilderye seer hooghe geëert". Auch barf nicht vergeffen werben, bag bie öffentliche und hobe Stellung, die Johannes am Sofe des Bergogs von Burgund befleidete, einen bebeutenben Ginflug auf die Bopularität feines Ramens ausgenbt bat. Die Inidrift ber "Anbetung bes Lammes" lagt ferner mit Grund barauf foliegen, daß bas Wert bei Subert bestellt ward; fcon danach muß diefer ein bervorragender Maler gewesen sein, um mit einer fo großen und ichwierigen, fo toftspieligen und ehrenvollen Aufgabe betraut ju werben. Joffe Byb murbe fich nicht an einen Runftler zweiten Ranges gewendet haben, wie es bamals beren in Gent gab. Sollte er die Beftellung bei beiben Brubern gemacht haben? Das ift nicht mahricheinlich, benn in dem Falle wurde bie Inschrift nicht befagen, es fei auf Joffe Byd's Bitte geschehen, daß Johannes die Arbeit fortführte. Sie muß alfo bei Subert bestellt fein und wir wiederholen es, er muß beruhmt gewesen fein, um bies ju rechtfertigen. Bir wollen uns bei bem in der Inichrift enthaltenen Lob nicht aufhalten, ba es nur ber Ausbrud übertriebener bruderlicher Liebe fein tonnte, boch murbe uns freilich bas "major quo nemo repertus" febr verwegen icheinen, falls es nicht mahr mare. Bang anders aber berhalt es fich mit ber flamischen Grabschrift, Die allein genugen wurde, um bie Frage ju enticheiben. Ban Baernembd ergablt ferner, wie ichon ermahnt, bag er auf bem St. Johannistirchhof Suberts rechten Urm gefehen habe, ber in einer eifernen Scheide dem Publicum gezeigt wurde. Würbe man fo mit einem gewöhnlichen Sterblichen verfahren fein? - Dag man ben Urm, mit bem ber Runftler fo große Berte ichui, in folder Beije ber Berehrung ber Rachwelt aufbewahren wollte, ift boch wol ber glanzenbfte Beweis für bie hohe Berehrung, die er bei Lebzeiten genoß. Denn erft ein volles Jahrhundert nach feinem Tobe tann ban Baernewhet biefen Urm gefehen haben, ber alfo fo lange in den Augen des Bolles den Zauber bewahrt hatte, der fich baran knübste. — Auch ber Befuch bes Genter Magiftrats 1424 in Suberts Berfftatt, um eine Arbeit gu infpiciren, zeugt zu Gunften feines fünftlerifchen Anfebens, wenigftens beshalb, weil er auf eine öffentliche Bestellung von Wichtigleit beutet und bie Rechnung von 1424 bezeugt uns eine folche Bestellung. Das traftigfte Argument zu huberts Gunften bleibt immer die Prufung der "Anbetung des Lammes" selbst. Die Bergleichung ber verschiedenen Theile bes Wertes zeigt in ber That die Grengicheibe, welche das Benie ber beiben Bruber trennt, porausgefest, daß man mit ber Technit ber Runft genugiam vertraut ift und daß man fich, soweit dies möglich ift, bas Genie ber beiben Runftler feinem innerften Wefen und feiner Art nach burch gebulbige Analyse bes Werkes zu eigen macht und nicht vergißt in Rechnung ju bringen, mas schwerer wiegt als man bentt, nämlich wie viel 450 Jahre an dem Werte verdorben haben.

Johannes van E. ift vermuthlich ebenfalls in Maaseyd geboren nach 1381 und starb 1440. Er ward seines Bruders Schüler. Chriacus von Ancona ist der erste Schriftsteller, der seines Namens erwähnt bei Gelegenheit eines am 8. Juli 1449 bei Lionel van Este, Markgrasen von Ferrara, gesehenen Bildes. Dieses mit Flügelthüren versehene Gemälde war eine Kreuzesabnahme, gemalt von Roger von Brügge (van der Wehden). Cyriacus schreibt: "Rach dem berühmten brüggeschen Maler Johannes, der Zierde der Malkunst, kann Roger

in Brüffel als ein hervorragender Maler unseres Zeitalters angesehen werden." Bartholomäus Facius, welcher sein Buch "De viris illustribus" 1454 schrieb (gebruckt erst 1745), sagt: "Johannes wird als der Fücst der Maler unseres Jahrhunderts angesehen, er ist nicht unbewandert in der Litteratur, aber gelehrter noch in der Geometrie, sowie in den Künsten, die zur Hebung der Malerei beitragen. Das hat ihn, wie man glaubt (putatur), was die Natur der Farben betrisst, auf die Entdedung vieler Dinge gesührt, die ihm beim Lesen des Plinius und anderer Schriftsteller ausgegangen waren." (Rach Alex. Pinchart's Lebersehung der Stelle in seinen Erläuterungen zu Erowe und Cavalcaselle's

Bert : Ueber die alten flamischen Daler, 1862.)

Auch Raphael's Bater. Giovanni Canti, erwähnt in der gereimten Chronit der Bergoge von Urbino (geschrieben um 1485) Johannes' und Roger's "welche fich in ber Malfunft fo auszeichneten, bag fie oft bie Birflichfeit binter fich jurudliegen". Wir beichranten und auf biefe Beugniffe breier, mit unferem Rünftler faft gleichzeitiger Schriftfteller, um ju zeigen, welchen Rubm er fogar in Italien befaß, bas boch ju biefer Beit fo fruchtbar an eigenen großen Malern war. - 1425 erhielt er beim Bergog bon Burgund eine Anftellung als Rammerbiener und Maler, nachdem er ichon in benfelben Gigenschaften bei Bergog 30hann von Baiern gewesen war, welcher in Solland refibirte. Diefer lette Umftand erlaubt die Annahme, daß 3. ban G. einige Zeit unter hollandifchen Malern gearbeitet bat, bei benen bie Trabitionen feiner Meifterschaft Burgel jagten. Go wenigstens, indem man fie mit bem Maasend'ichen Maler pergleicht, wurden fich gewiffe Mehnlichfeiten in der Richtung und in der Manier erfluren, welche bie altbeutsche Runft biefes Landes charafterifirt. 1426-28 muß er in Bille gelebt haben, wo fich in ben Archiven bie Sausmiethe-Rechnungen aufbewahrt finden. 1426 betraute ihn ber Bergog mit zwei geheimen Miffionen und bewilligte ibm im Jahre barauf ein Gnabengeichent. 1428 nabm unfer Runftler Theil an ber Gefandtichaft, welche bei Ronig Johann I. von Bortugal um bie Sand feiner Tochter fur ben Bergog anhalten follte. 3m Januar 1429 malte Johann in Avity das Bilb der Infantin Ifabelle, welches unverzüglich bem Bergog bon Burgund überfandt wurde. Am 25. Decbr. 1429 fehrte bie Gefandtichaft nach Gluis gurud. 1431 ward Johannes ju unbefannt gebliebenen Arbeiten bom Bergog nach Bestin berufen. 1435 muß er fich wegen ber Richtauszahlung feines Gehaltes bei dem Berzoge bellagt haben, benn es findet fich bon biefem ein Sanbichreiben an feinen Sofchef, worin er ihm feine Unpuntilichfeit verweift. 1432 taufte Johannes ein Saus in Brugge. Bom 24. Juni 1432 bis 24. Juni 1440 bezahlte er eine auf Diefes Saus hupothecirte Rente. 1432 befuchte ber Bergog bas Atelier feines Maleis, um bie "Anbetung bes Lammes" gu feben, welche im Dai an ihren Plat gebracht wurde, und um biefelbe Beit machte auch ber Magiftrat von Brugge einen Befuch in feiner Bertftatt. 1432 oder 33 hat fich Johannes verheirathet und 1434 schenkte ibm Philipp ber Gute fechs "tasses d'argent" anläglich einer Rindtaufe. Ob Sohn ober Tochter, weiß man nicht; doch machte der Bergog 1449 einer Tochter bes Johannes, Ramens Lievine, ein Geldgeschent, um ihr die Ginschreibung als Nonne im Maasender Rlofter zu ermöglichen. 1436 hat Johannes Bezahlung erhalten für große, im Ramen bes Bergogs unternommene Reifen; ihr Biel ift unbefannt geblieben, boch muffen fie von Bichtigfeit gewesen fein, ba ibm 720 Libres a 40 flandr. Gr. gezahlt wurden. In demfelben Jahre machte ihm ber Bergog ein neues Geschent von feche "tasses d'argent". Bum letten Dal wird 1439 in einer unwichtigen bergoglichen Rechnung 3. van G. genannt, boch ohne bie Bezeichnung eines Rammerbieners und Malers bes Bergogs. Der 9. Juli 1440 ift Johannes' ban G. Tobestag. Er ward in bem außeren Umfreis von St.

Donatius begraben, jedoch 1442 wieder ausgegraben und neben das Taufbecken gestellt, wo er bis zu dem Tage geruht hat, an dem rasende Revolutionars, auf jeden menschlichen Ruhm neibisch, den seinigen zu ersticken meinten,

indem fie feine Afche in alle vier Winde ftreuten. -

Johannes hat — bies scheint unzweiselhaft — unter rheinischem Einfluß gestanden. Die Mehrzahl seiner Sestalten sind steif, die Figuren haben meistens gezwungene Stellungen, der Oberkörper ist verdreht, die Gesichter der Frauen sind voll und sett, der Ausdruck ist niemals begeistert; er ist schon menschlichnatürlich, aber doch noch nicht realistisch, wie behauptet worden ist, wohlverstanden sosen Realismus gleichbedeutend ist mit Uebertreibung des Naturalismus.

Johannes' 3been fehlt die Erhabenheit und ber philosophische Schwung feines Brubers; es fehlt ihm nicht minder beffen feine Beobachtungsgabe, als feine tiefe llebergeugungstreue. Man ertennt bas namliche Berfahren, aber ber geiftige Sauch fehlt. Der Faltenwurf feiner Stoffe ift fteif und monoton und auch auf Diefem Gebiete fteht Subert ungleich bober; benn er befag bie Boefie ber Linien und hatte einen angeborenen Geschmad für die Schönheit des Faltenwurfs. Johannes befigt hiervon nichts, und daß fein doch schon fo mundervolles Talent nur ein verblagter Abglang von bem feines Brubers ift, lagt aufs neue ermeffen, wie außerordentlich diefes gewesen fein muß. Johannes ift ein bewundernswürdiger Colorift, namentlich in den Mittelfarben feiner Portrats, wo man vergeblich feines Gleichen fucht. Subert hatte einen ichwereren Binfelftrich, mahrend Johannes die Gingelheiten mit ausnehmender Bartheit behandelt. Die Augen feiner Geftalten find boll Leben und Glang; fie ichauen, aber fie benten nicht! In ber Ausführung ber Gefichtsfalten und portommenben Bufalligfeiten ertennt man ben gewiegten Physiognomisten. Er tennt, und zwar wiffenschaftlich, ben Anochenbau bes Ropfes; er ibealifirt nirgends; im Gegentheil! alles wird projaifch. Mit einem Bort: er gibt ben außeren Ausbrudt, aber nicht bie innere Empfindung. Gehr felten fommt es por, bag feine Frauenbilber uns angieben und feffeln, wie faft alle Memling'ichen es thun. Geine "Jungfrauen" find im allgemeinen schwer und maffig; man hat fie mit Unbedacht "flamifche" Jungfrauen genannt, benn Subert und Memling haben bewiesen, daß die flämifchen Jungfrauen fowol Große wie Idealität in ihrer Erscheinung haben tonnen. Bas auf biefem Gebiete fehlt, erfett Johannes burch feine fnappe, leichte und ausbrucksvolle Zeichnung und namentlich burch die unleugbare Schönheit feines Colorits, beffen Durchfichtigleit, Saltbarteit und Dauerhaftigleit nie übertroffen ift. Subert ift es, bem Johannes Unregung und Richtung verdanft, und wir berehren biefe beiben großen Maler als bie Leuchten unferer Schule, ber eine auf bem Bege bes Spiritualismus, ber andere auf bem des Naturalismus, und noch heute nach fünftehalb Jahrhunderten leuchten fie als Führer boran.

Specialforschungen haben ergeben, daß J. van E. sich auch mit Glasmalerei beschäftigte und daß diese Kunst ihm große Fortschritte dankt; auch hat er Zeichnungen zu Stickereien und haute lisse-Tapeten gemacht. Seine Devise, die ebensoviel Bertrauen wie Bescheibenheit ausspricht und die stets hinter seinem Talent zurückblieb, lautet: "Als ick kan." Alle Nationen Europa's haben es sich angelegen sein lassen, Werke von J. van E. zu besitzen, und es ist zu verwundern, wie viele — und wir reden selbstverständlich nur von authentischen — zusammen gekommen sind. Nachdem ausgesondert ist, was Betrügerei, Speculation und Unwissenheit sür originale Werke ausgegeben haben, bleibt ein prächtiges Contingent übrig, das wir hier vorsühren werden, indem wir die Bemer-

fung vorausschiden, bag in ber Bezeichnung bie Ramen beiber Bruber febr oft vermifcht fein werben.

In Deutschland besitzt das Berliner Museum sechs Originaltaseln der Anbetung des Lammes". In Gent sind nur die Copien, welche auf Philipps II. Beschl 1559 von Michael Coxchen ausgesührt wurden. Diese Taseln, die wir näher besprechen werden, sind: 1) Die Richter. 2) Die Streiter Christi. 3) Die heiligen Einsiedler. 4) Die frommen Pilger. 5) Die singenden Engel. 6) Die musicirenden Engel. Auf der Rückseite dieser Taseln besinden sich: 1) Der Denator Josse Byd. 2) Johannes der Täuser. 3) Johannes Evangelist. 4) Die Gattin des Donators: Elisabeth (Jsabelle) Borluut. 5) Der Engel Gabriel. 6) Eine tnieende Maria. — Dasselbe Museum besitzt einen Christuskopf, bezeichnet und datirt von 1438. In wieweit Hubert an den sechs Taseln Antheil hat, ist schwer zu entscheiden. Zu vermuthen wäre seine Hand nur in einigen Figuren, deren Ausdruck charatteristischer und deren Art und Kunst erhabener ist. Was die Gewandungen betrist, so erkennt man offenbar die Art und Weise des Johannes. — Der Christuskopf ist nicht einmal eine seiner besten Arbeiten.

In Dangig befindet fich eines feiner Meifterwerfe: "Das jungfte Bericht", bei welchem wir uns junachft aufhalten wollen. Die Gelchichte biefes Bilbes ift folgende: 1473 mar es in dem Befit des Johannes Portinari, Rarls bis Ruhnen Rath. Im Laufe Diefes Jahres ichidte er "bas jungfte Gericht" nach England; bas Schiff aber ward von einem Danziger Capitan - Danzig war eben im Krieg mit Solland - getapert. Das nach Danzig entfuhrte Bild ward bort fogleich auf ben St. Georgaltar der Rirche gebracht, in der es fich noch befindet. Raifer Ruboli II. bot vergebens 4000 Golbafilben baffir; auch Beter ber Broge machte Antrage, Die nicht angenommen wurden. Dennoch lam ein Zag, wo man nahe baran war, bas Runftwert zu verlieren: Rapoleon lief es 1807 nach Baris bringen, 1815 aber warb es Deutschland gurnitgegeben. Berlin munichte es fur fich ju gewinnen und machte ein glangendes Gebot, bas vom Dangiger Gemeinderath abgewiesen ward, und jo erhob es fich 1816, nadbem es mit ber punttlichften Gewiffenhaftigfeit von einem Maler Ramens Bod restaurirt war, wieder über bem St. Georgsaltar. Diefes Dangiger "Jungfte Gericht" erinnert fehr an basjenige ju Beaune, von bem weiterhin bie Rebe fein wird. Man findet in beiben gahlreiche, gang ahnliche Motive, Die annehmen laffen, daß beibe Bilber in bemfelben Atelier gemalt feien; gewiffermagen fieht es aus, als ware bas Beauner nur die Borarbeit zu bem Danziger Bilbe. Allgemein wird jugegeben, daß diefer Altarichrein nicht minder Bewunderung erregt, wie ber Benter, mit bem er wegen ber Schonheit feiner Typen auch oft verglichen worden ift. Man mochte annehmen, daß huberts Sand bem Beile nicht gang fremd fei, doch geben wir diefe Supothefe nur mit Borbehalt. Bebenfalls hat fich Johannes, falls es fein Wert ift, in vielen Studen bie Arbeiten feines Bruders jum Mufter genommen. Auf dem "Jungften Gericht feben wir auf bem Mittelftud: Chriftus auf einem Regenbogen thronend: Au feiner Linten leuchtet ein Schwert, ju feiner Rechten eine Lilie. Den Sintergrund bilben die gwölf Apostel, und links die Jungfrau, rechts Johannes ber Taufer. Unter bem Beiland find brei pojaunenblajende Engel angebracht. Der untere Theil bes Bilbes ftellt bie allgemeine Auferstehung bar, immitten beren ber heil. Michael, eine Bage haltenb, erscheint. Das rechte Gelb ftellt ben Eingang jum Paradieje vor, das linke die Golle. Die Flügel zeigen an ber Mugenfeite Die Jungfrau mit bem Jefustinde und ben inieenden Donator. Auf bem linten Flügel ber heil. Dichael, zwei Teufel zu Boben ichlagent, barunter Inicend die Frau des Donators. Auf der ersten Treppenftuse des Baradiefes

lieft man die (beffer anderswo angebrachte) Infchrift: Reftaurirt ben 29. Juli

1718. Chriftoph Rray.

In Wien befindet sich in der Belvedere-Gallerie eine "Jungfrau mit dem Jesuskinde" in einer Art gothischen Bogens; oben rechts und links zwei Neine Figuren, Abam und Eva vorstellend und an das Genter Altarbild erinnernd. Das Antlig der Jungfrau ist voll und fleischig, das Kind in der Zeichnung nicht gelungen; die Gewandung der Jungfrau dagegen ist bewundernswerth. Dies Bild gilt sür unecht, was Ernst Förster indeß nicht zugeben will; er hebt es im Gegentheil sehr hervor und gibt einen vorzüglichen Stich davon.

In der Dresbener Gallerie sieht man ebenfalls eine "Jungfrau mit dem Rinde" in einer gothischen Capelle; auf den Flügeln St. Katharine und

St. Michael. Much bier vermuthet man Suberts Mitarbeit.

Die Münchener Binatothek besitht nur einen, nach dem des Berliner Museums copirten "Christuskopf". Es ist eine alte Copie, doch ob von Johannes selbst? Die übrigen ihm zugeschriebenen Bilder der Pinakothek sind nicht von ihm, dagegen wahrscheinlich von Roger van der Wehden.

In Frantfurt a. Dt. finden wir die "Madonna von Lucca", aus der

Gallerie Wilhelms II. von Solland ftammend.

In England besitst die Nationalgallerie das fostbare Bild: "Die Bermählung des Arnolphini" mit Jeanne de Chenand. Es trägt das Datum 1434 und die wenig verständliche Inschrift: Johannes de Eyck kuit die 1434. Die Erklärung des Gegenstandes verdanken wir James Weale's Scharssinn. De Laborde hatte in seinen "Ducs de Bourgogne" von diesem Bilde eine ungenane, ja lächerliche Beschreibung gegeben, obendrein mit seiner Auslegung das Andenken van Cha's besteckt. Er betitelt das Bild nämlich "Die Legitimation" und vermuthet, der Maler habe sich selbst darstellen wollen, indem er der Welt und dersenigen gegenüber, die er zu seiner Chegattin macht, ein unerlaubtes Berhältniß gesetzlich ordne. Dieselbe Gallerie enthält ein mit einem Turdan geschmückes männliches Pertrait mit der Inschrift: "Als ick kan. Johes de Eyck me secit and MCCCC33 21 Octobris", sowie ein anderes männliches Portrait, dessen erstes Wort in griechischen Buchstaben ist, lautet: "Thimotheus leal sovenir. Actum and dni 1432 10 die Octobris a ioh de Eych."

In Inceblundel-Hall war 1865 "Eine Jungfrau unter einem Thronhimmel fitzend und das Chriftfind haltend", mit der Inschrift: "Als ick kan. Comple-

tum ano domini MCCCCXXXII per Johannem de Eyck Brugis."

In Burleigh-House war ebensalls 1865 "Eine stehende Jungfrau in einer gothischen Kirche", mit dem Jesuskinde, das einen knieenden Mönch segnet. Man schreibt dieses wundervolle kleine Bild beiden Brüdern van E. zu.

Andere in England befindliche van Eyds übergehen wir mit Stillschweigen, ba über deren Schtheit Zweisel herrschen, welche vielleicht zu heben wir der Zutunft überlassen mussen. Sbenso zurückhaltend mussen wir in Betreff anderer Compositionen sein, die sich in Europa hie und da verstreut finden, und uns nur auf dassenige beschränten, was als echt anerkannt ist.

In Desterreich besitt die Belvedere-Gallerie das Portrait des Jean de Leeuw, datirt von 1436 und mit einer stämischen Inschrift versehen. Dieselbe Gallerie bewahrt auch das Portrait eines Greises, das, wie behauptet worden ist, Josse Byd sein soll, der Donator des Genter Altarbildes; wir bezweiseln dies, denn die Figur auf dem Genter Altarbild hat einen ganz kahlen Kopf, während der auf diesem Bilde volle Haare hat. Die Wiener Gesellschaft sür vervielsältigende Kunst hat 1873 eine ausgezeichnet schöne Nachbildung davon in Chromolithographie herausgegeben.

Belgien besitzt hervorragende Bilder von beiden Brüdern. Der alphabetischen Ordnung nach mit Antwerpen ansangend, haben wir in der dortigen Gallerie drei zu verzeichnen: 1) "St. Barbara" mit Unterschrift und Datum 1437. 2) "Eine Mutter Gottes mit dem Jesusstinde", unterzeichnet und batim 1439. Dieses Gemälde wurde 1830 dem Pfarrer des Dorses Dickelvenne in Flandern abgekaust. 3) "Die heil. Jungsrau, St. Georg und St. Donatius." Dieses Bild ist beinahe eine Wiederholung dessenigen der Atademie zu Brügge. Beide waren früher in der St. Donatius-Kirche dieser Stadt aufgestellt. Später schwäckte dassenige der Antwerpener Gallerie die Kirche von Watervliet bei Geclov (Flandern), das in der Gallerie zu Brügge wurde 1436 gemalt. Die Antwerpener Gallerie bewahrt auch noch eine alte Copie des Genter Altarbildes.

Brügge besitt zwei Werke von Johannes, die "Jungfrau des Domherrn de Pala" (van der Paele), ein realistisches, wenig angenehmes Bild, in dem es kaum anderes zu bewundern gibt, als die Figur des van der Paele; und das Portrait von Johannes' van E. Gattin, eine mit unendlicher Zartheit ausgesührte Malerei. Dieses Porträt, welches übrigens die Zilge eines wenig angenehmen Gesichtes wiedergibt, hat auf dem Rahmen solgende Inschrift: "Conjux meus Johannes me complevit anno 1439, 17 Junii. Aetas mea triginta trium annorum — als ick kan." Wir wollen den Christuskops, als ein des Johannes wenig würdiges Werk, das man Unrecht gehabt hat, ihm beizulegen, nicht besprechen.

Die Bruffeler Gallerie hat die zwei Originaltafeln mit Abam und Eva von der Berwaltung der St. Bavonsfirche in Gent erworben, welche diefelben anftandshalber ben Augen bes Bublicums verbergen ju follen glaubte. Diefe Tafeln find binfort gegen jede Beruntreuung geschutt und bieten und eine fostbare Probe pon Suberts Talent, angenommen, woran wir freilich zweifeln, bag fie bon ibm find. Abam und Eva find in naturlicher Große. Abam hat ein wildes, faft thieriiches Beficht. Der Knochenbau feines rauben und langbehaarten Rorpers ift ftart hervortretend. Eva ift nicht anmuthig. Es ist ein zwar nicht unwahrscheinliches. aber wenig gludliches Dobell. Das Colorit ift bewundernswerth fraftig und von großer Wirtung. Die Zeichnung ift mehr gebrangt als correct, hauptfadlich die der Beine. Muf ber Rudfeite der Tafeln find Gibyllen gemalt, ju maßig, um glauben zu konnen, daß fie von derfelben hand waren, die das Innere rasch hingeworfen hat. Diefer Theil des Werkes ift augenscheinlich von einem Schüler ausgeführt. Auf bem unterften Stud ber geichloffenen Flügel bemerkt man auf ber einen Geite bie Berfpective einer ftabtifchen Strafe (von Gent ?) und auf ber andern Gerathichaften; bas Bange mit großem Gefchid fo wol gezeichnet wie gemalt. Man begreift nur nicht recht, daß ber erfinderische Beift der beiden Britder nichts anderes ftatt diefer zwei fcheinbar fo nichtsfagenden Motive batte erfinnen fonnen.

Die Sammlung bes namhaften Bilberhandlers Rieuwenhuns bewahrt eine

"Jungfrau in einer gothischen Capelle".

Es ist Gent, welches das Juwel der Brüder van E. in der "Anbetung des Lammes" in der St. Bavonstirche besitzt. Hierbei möchten wir uns kurz aufhalten. Das Polyptych besteht aus zwölf Haupt- und zwei kleinen, die beiden Flügel überragenden Feldern. Die Composition theilt sich horizontal in zwei Hälften. Der obere Theil hat sieben Felder, das mittlere stellt den segnenden Gott-Bater dar; zur Linken des Beschauers ist die Jungsrau, lesend, zur Rechten Johannes Evangelist, das Gesicht Gott-Bater zugekehrt, die rechte Hand erhoben und auf den Knieen ein Buch. Rechts wie links seiern Engel durch Gesang und Musik den Triumph des Ofterlammes. In den äußersten Ecken des oberen Theiles sind Adam und Eva angebracht; ihnen zu Häupten zwei kleine Date

Eyd. 789

fiellungen fiber Abam bas Opfer Abels, über Eva ber Brubermord Rains. Das große, bas Geheimniß bes Lammes barftellende Welb fallt bie Ditte bes unteren Theiles aus. Die Seitenfelber enthalten : bie Richter, Die Bilger, Die Marthrer, Die Gremiten. Das Bolyptich zeigt, wenn geschloffen, Darftellungen, welche taum weniger ichon gemalt find als bas llebrige. Es find: bie Beimfuchung, Johannes der Täufer, Johannes Evangelift, die cumaifche Sibylle, die erythräische Sibylle, der Prophet Zacharias, ber Prophet Micha, Joffe Byd und Ifabella Borluut. Die Composition bes Mittelfelbes ift allegorisch, ihr Inhalt ber Offenbarung Johannis Cap. XIV entnommen. Das Lamm Gottes in der Mitte, um daffelbe in Gruppen bie 140000 Stimmen, bon benen bie Apotalppje rebet. Unvergleichlich icon ift die Ausführung diefes Theiles, wo die Empfindung, ber Ausbrud, die Technit ben Beschauer feffeln und blenden. Rur por biefem Runftwert wird man den vollen Werth ber ban Ends erfennen und bergebens in unferem, auf feine Fortichritte fo ftolgen Beitalter, Aehnliches fuchen. Es hat nichts biefem wunderbaren Altarbild an Die Seite gu ftellen, bas bie Benerationen von 450 Jahren vor fich babinschwinden fah und immer

noch baffelbe Leben und Gefühl athmet.

Bir geben bier einen furgen lleberblid ber außeren Schicffale biefes beruhmten Bilbes: 1420 wird es mahricheinlich von Joffe Bud beftellt, 1432 aufgeftellt und (ichon!) 1530 von Lancelot Blondeel und Joh. Schoreel reftaurirt, 1559 copirt es Michel Corchen für Philipp II., ber bas Original nicht hatte erlangen tonnen: 1566 bringen es die Domherren aus Furcht bor ben Bilberfturmern nach der neuen Citadelle und mahrscheinlich 1567 wird es wieder gurudgebracht; 1578 laffen es bie Calviniften herunternehmen und in bas Rathhaus bringen, in ber Absicht, es ber Königin von England zu geben, boch macht ber herr van Lovendeghem Joffe Trieft feine Rechte auf das Bert geltend und gewinnt ben Proceg; is verbleibt jedoch bis 1584 im Rathhaufe, in welchem Jahr es wieder an feinen Plat fommt; 1641 wird bas Bild bei einem Brand bes Rirchendachs in Sicherheit gebracht; 1663 wird es von bem Maler Anton van den Beuvele gereinigt; 1781 läßt die Rirchenverwaltung die Abam und Eba barftellenden Felder wegbringen; 1784 entführen die frangofischen Commisfare die Mittelfelber, die übrigen bleiben in Gent verborgen: 1799 werben die entführten Felber in Paris in ber Gallerie bes Louvre aufgeftellt; 1815 tommen fie ins Land jurud und 1816 wieder an ihren Plat, jedoch ohne biejenigen Tafeln, die man 1784 verstedt hatte: 1816 werden die nicht gurudgebrachten Flügel für 3000 Bulben an herrn Nieuwenhung verfauft, der fie herrn Colly für 100000 Francs überläßt, dem wieder der Konig von Preugen fie für 400000 Francs abkauft. 1822 brennt abermals bas Rirchendach und mit großer Mühe und nicht ohne Beschädigungen wird das Altarbild unter einem Regen von ichmelgendem Blei gerettet; 1826 reftaurirt ein Maler Ramens Lorent bas Bilb für 825 Francs und vollendet feine Arbeit 1828. 1834 wird bie Rirchenperwaltung auf bas Anftößige der Aufbewahrung ber beiden Tafeln mit Adam und Eva auf bem Speicher ber Domfirche aufmertfam gemacht, aber erft 1858 findet fie fich veranlagt, darqui ju achten. 1861 endlich tauft die belgische Regierung biefe beiden Tajeln und die Originale werden burch Copien erfett, gemalt von Lappe, der die Lenden ber Figuren mit Thierfellen bededen mußte! Dazu schenkt die Regierung ber Kirche auch die von Michel Corchen gemalten Copien, welche jest die Berliner Originale erfeten.

"Der Sieg des neuen Glaubens" ober die "Fons vitae" befindet sich in der Trinitätsgallerie zu Madrid. Wir finden hier benselben Gedanken wieder, wie in dem Genter Altarbild und zwar gleichsalls als Meisterwert, das die Kritik ziemlich einstimmig dem hubert zuschreibt, wenigstens unbedingt in Betreff der Composition.

Diefer Altarichrein ift beinabe ebenfo angeordnet, wie ber ju Bent. Auf ber Mitte bes oberen Theiles fieht man Gott-Bater, ben Gegen ertheilend; rechts die Jungfrau, lefend; lints Johannes Evangelift, die Augen auf ein offenes Buch geheftet, bas auf feinem Schoofe liegt. Die Stellungen find, bis auf einige Rleinigfeiten, wie auf bem Genter Bilb. Unter ber Jungfrau und Johannes befinden fich muficirende Engel. Bu ben Gugen Gott - Baters liegt bas Lamm und unter feinem Thron entspringt eine Quelle, beren Baffer in ben, bas Centrum bes unteren Theiles bilbenben Brunnen fallt. In Diefem Brunnen fteht ein Gefäß als Bafferbehalter, in welchen Softien ichwimmen. Rechts bom Brunnen find die Reprajentanten des neuen Glaubens, links bie bes Jubenthums. Bu beiben Seiten biefer Darftellung fteben lobfingenbe Engel in gotbijden Thurmchen. Ueber der Geftalt Gott = Baters ift ein funftvoller Baldachin mit Binnen, Bogenwolbungen, Strebepfeilern, Statuetten bon Beiligen, ibmboliften Thieren zc. Man fieht auch auf biefem Bilbe jene beiben als Bortrate ber Bruber ban G. geltenben Ropfe wieber, Die fich auf ber "Anbetung" finden. Bir unferestheils halten hier wieder den oberen Theil bes Bertes, fowie einige Ropfe in bem unteren Theile fur huberts Arbeit. Andere Figuren bagegen erinnern fo febr an Johannes' Manier, bag man fich nicht irren fann. Die Geschichte Diefes Altarichreins ift nicht befannt. Gin fpanifcher Schriftfteller, Anton Bons, befchreibt ihn in feiner "Reife in Spanien". Er bat ibn 1786 in einer Capelle der Rirche gu Palencia gefeben; boch bing er urfprunglich im Mofter Barral bei Gegovia.

Die Louvre-Gallerie in Paris besitt von b. E. eine Madonna mit dem Kinde, vor welcher Nicolas Rolin, Kanzler von Burgund, snieet. Dieses merswürdige Bild war ehedem in der Frauenkirche in Autun, dem Geburtsort des Kanzlers. Im hintergrund ist in reizender Perspective die Stadt Maestricht.—Baron Rothschild hat in seiner Sammlung eine "Jungsrau mit dem Kinde einen Dominicaner segnend". Im hintergrund eine Stadt. Diese Tasel ist in wundervollen Farben gemalt und hat Einzelheiten von solcher entzückender

Weinheit, bag man nicht mube wird, fie gu bewundern.

Rach Alfred Michiels' Angaben besitst auch Frankreich einen Altarschrein von Joh. v. E. Derselbe sindet sich in Beaune im St. Antonius-Hospital und stellt "das jüngste Gericht" dar: es wäre dies gewissermaßen eine Borarbeit zu dem Jüngsten Gericht in Danzig, mit welchem es in vielem vollkommen übereinstimmt. In der Gallerie in Reapel besindet sich ein "Heil. Hieronymus mit dem Löwen", den man zuerst Colantonio del Fiore, dann Hubertus und jeht Johannes zuschreibt. Man nimmt mit einigem Grund an, daß dies der von Basari erwähnte heil. Hieronymus des Lorenzo Medici ist. Ebensalls in Reapel in der Capelle des Castel nuovo wird dem Reisenden eine "Andetung der Weisen aus dem Morgenlande" gezeigt. Rach Alfred Michiels' Dasürhalten wäre dieses Bild nedst der "Hochzeit des Arnolphini" das schönste was Joh. v. E. gemalt hätte. Es wurde von dem Maler an König Aphons I. von Aragonien und Sicilien geschickt und begeisterte den Antonello von Messina in dem Grade, daß er sich augenblickich nach Brügge begab, wo er, wie man weiß, von den beiden Brüdern Ausschluß über ihr Berzahren beim Malen erhielt.

Im Eremitagepalast zu St. Petersburg ist Joh. v. E. durch eine schöne "Berkundigung" vertreten, die aus der Sammlung Wilhelms II. stammt. 68 wird behauptet, daß Philipp der Gute dieses Werk für eine Kirche in Dijon bei dem Künstler bestellt habe. Einige bedeutende van Epcks sind verloren. Man lennt sie aus Rechnungen, Reiseberichten und gleichzeitigen Documenten; wir möchten hier noch einige davon nennen: "Maria mit dem Jesustinde, einem Engel und St. Bernhard" von Hubertus v. E.; jo ausgeführt, wie schon oben

erwähnt in Erzherzog Ernsts Inventarium 1595. — Ein Tripthchon bon Johann v. C., beidrieben von Barth. Facius und einft im Befit Alphons' bes Großmuthigen. Der Inhalt Des Mittelftudes mar eine Berfundigung, Die Flugel ftellten Johannes ben Täufer und den heil. hieronymus bar. - Das Portrait ber Jabelle von Portugal in Avig für Philipp den Guten gemalt. - Das Bortrait des Joh. v. E., früher in St. Donatius in Brügge und Pendant zu dem Bilde feiner Sattin. — Die Weltfugel von Joh, v. G. für Philipp ben Guten gemalt. — Die Anbetung der Beifen aus dem Morgenlande von Joh. v. E., ehedem in Benedig in Santa Maria dei servi. - "Frauen die aus bem Babe fleigen" von Joh. v. E. gehörten einem Cardinal Ramens Octavian. "Une peinture de notre Dame et du Duc Philippe qui est venu de Maillardet couvert de satin . . . . Fait de la main de Johannes" (Inventar ber Margarethe von Defterreich). - "Une vierge par Maistre Johan le peintre" (bajelbjt). - "Monseigneur de Ligne par Maistre Jehan le peintre" (dafelbft). - "Ricolo de Lampognano, mailanbifcher Raufmann, mit feinem Geschäftsführer rechnend", Die Figuren in halber Größe, von Joh. v. E., batirt 1440. - Landschaft auf Leinwand gemalt: "Fischer bie eben eine Fischotter gefangen haben, baneben zwei Figuren", von Joh. b. E. - Die "Jungfrau mit bem Jefustinde" bestellt bei Joh. b. E. fur Die St. Martinsfirche in Ipern. Rach Alfred Dichiels ift Diefes Bilb 1864 perschwunden.

Wir machen hier besonders darauf ausmerksam, wie die van Eyds, wenigstens Johannes, sowol die heilige wie die Prosangeschichte, Portraits, Genre, Landschaften, Stillleben und Intérieurs mit einer sich nie verleugnenden Meisterschaft gemalt haben. Die Perspective war den Brüdern wohlbekannt, wie es ihre reizenden Stadthintergründe zeigen, und die gothische Architektur, die sie, wie alles Uebrige, mit Meisterhand behandelt haben. Die Anatomie des menschlichen Körpers war ihnen ebensowenig sremd, und wenn einige ihrer nackten Figuren zu wünschen übrig lassen, so ist dies doch nie vom Standpunkte der Kenntniß des Körpers sondern nur der Gesammtwirkung, wovon man sich durch die Ana-

Inje ber Figuren Abams und ber Eva überzeugen fann.

Wir wollen zwar im Allgemeinen bei bemjenigen, was den van Eycks nur aus Irrthum, Uebertreibung und Selbsttäuschung zugeschrieben ward, nicht verweilen, doch halten wir es für nütlich, diejenigen Bilder zu bezeichnen, die in öffentlichen Sammlungen den Ramen der van Eycks usurpirt haben. Wir nennen ein Portrait im Museum zu Dijon, das, wie noch ein anderes Portrait auf grünem Grunde gemalt ist; — in Paris, im Louvre einige Zeichnungen; — in Wien in der faiserl. königl. Gallerie eine St. Katharina, Maria mit dem Jesustinde und ein vom Kreuze abgenommener Christus, alle drei dem Johannes zugeschrieben; — in Brügge der Christuskops in der Akademie, von Johannes; — in Brüssel im Museum eine Anbetung der Weisen, die aus der Sammlung Ban Rotterdam stammt und von der Wittoe Maertens Ban Rotterdam erworben wurde; — in Madrid zwei Flügel, der eine 1430 datirt und gezeichnet: Henri Werlis; — im Rathhause zu Rouen eine "Jungsrau auf dem Thron mit dem Jesuskinde, umgeben von mehreren Heiligen".

Margarethe v. E. nimmt in der Kunstgeschichte keinen irgendwie wichtigen Mat ein, doch möchte man nach der einzigen Nachricht, die über sie aus dem 16. Jahrhundert auf uns gekommen ist, glauben, daß sie ihn verdient hätte. Der Dichter-Maler Lucas de Heere sagt nämlich in seinem "Lobgedicht" — das srüher der Andetung des Lammes gegenüber, in der St. Bavonstirche ausgehängt war — in zwei aus hubert und seine Schwester bezüglichen Zeilen:

Hy rust begraven hier, de suster hem omtrent

<sup>-</sup>Die met haer schilderye oock menich heeft verwondert.

Hiernach scheint es unzweiselhaft, daß auch sie Talent besessen zu genug um noch nach einem Jahrhundert von einem Dichter besungen zu werden, doch sucht man dis heute vergeblich nach irgend welchen Spuren ihres Schaffens und ist auf die haltlosesten Muthmaßungen angewiesen. Einige Schriftsteller machen sie zu einer berühmten Stickerin, andere zu einer geschickten Miniaturmalerin. Auf Hypothesen beschräntt, denken wir uns gerne Margarethe in dieser geheimnisvollen Werkstatt, wo hubert durch Gedankenstrenge und Ueberlegenheit der Jahre herrschte und der jüngere und mehr realistische Johannes ihn ohne Zweisel zu seinen Auffassungen hinüber zu ziehen suchte, als das Band der Bereinigung zwischen der Ascetik des Einen und dem Naturalismus des Andem. Es liegt etwas begeisterndes in dem Gedanken einer so ruhmvollen Trinität, die auf die Kunstgeschichte einen strahlenden und nie erblassenden heiligenschein wiest

Der Grabftichel eignet fich wenig jur Bervielfältigung altbeuticher Bilber; auch mußten wir unter ben nachbilbungen van End'icher Berte feine bewor-Die Rabir- und Schneide ragende Arbeit auf biefem Gebiete gu nennen. nabel find ber Art beiber Bruber v. G. mehr angemeffen und haben ibm Werte außerordentlich und in jedem Format verbreitet. Die englische Arundelgesellichaft hat in Chromolithographie fehr großartige Nachbildungen ber Saupt ftude bes Genter Altarbildes berausgegeben; noch andere Rachbildungen ber felben Art find veröffentlicht worden. Auch bie Lithographie hat, namentlich in Belgien, febr bagu beigetragen, Die Werte Diefer Fürften ber flamifchen Malerei volfsthumlich ju machen. Unter ben Darftellungen in Linienftid-Manier find die oben genannten bon E. Forfter herborguheben. ift burch einige Schraffirungen berftartt, um bas Spiel ber Lichter mehr hervortreten zu laffen. Geit ein paar Jahrzehnten bat die Photographie augerorbentlich bagu beigetragen, die van Ends populär zu machen, furg, es haben alle Bervielfältigungsarten fich bamit befaßt, ohne bag es gelungen mare, eine mit lich ausgezeichnete und typische Rachbildung ju ichaffen. Much die beiden durch ban Baernemyd gu Portraits geftempelten Bilber find in jeder Beife nachge bildet, ohne bag etwas wirklich Schones wie bei fo manchem unbedeutenbenn Meifter babei herausgefommen mare. Der reichhaltigfte Rachweis aber bie Rach bildungen findet fich in den Ratalogen von R. Beigel. Die Litteratur über die van End's ift febr umfangreich , boch machen von Epriacus von Ancona bis auf unfere Beit berab Bermeffenheit und Unwiffenheit fich barin gleich breit. Gif feit etwa breifig Jahren find wirflich bedeutende Arbeiten erfchienen, unter benen, was die Behandlung des Geschichtlichen betrifft, Die von James Beale und von Alexander Binchart obenan fteben. Rach ihnen find die Schriften bon Bangen, Baffavant, Crome, Cavalcafelle, Graf de Laborde und Alfred Midniell dantbar anzuerkennen. Die afthetische Seite haben u. A. Botho, Rathgeber und Förster jowie Frau Schopenhauer mit Glud und Geschid behandelt, wenngleich fie mitunter zu metaphpfifchen und bunteln Betrachtungen abichweifen. hat fich ofters geirrt, fich felbst widersprochen und fich bloggestellt. Der den van Cyds gewidmete Band von M. A. Michiels' leibenichaftlichem und weitichweifigem Berte über bie "Geschichte ber flamifchen Malerei" ift ber befte barans und man liest ihn nicht ohne Rugen, da er alle auf diese Künstlersamilie bezüge lichen Documente und über fie ausgesprochenen Meinungen enthalt. Rramm's fehr wortreiches Buch fei noch verwiefen. Wir fibergeben bie Arbeiten bon Luc be Beere, Fiorillo, Ban Manber, Begermann, Descampe u. a. fpatere, welche meiftens nur ihre Borganger ausgeschrieben baben: ebenfo Die gahllofen Artitel ber beutschen und belgischen Beitschriften, barunter Auflaw bon Beris, Carton, ban Saffelt, Ruelens voll bon Renntnig und guten Bech achtungen, wenn fich auch über bie Auffaffungen ftreiten liege. Franfreid bit

ch wenig mit den van Eyds beschäftigt, die Engländer höchstens gelegentlich, im einen neu entdeckten van E. zu beglaubigen, einen Ankauf zu fördern, oder ine Privatgallerie zu verherrlichen.

Bur Beit der Renaiffance, als die altdeutsche Runft in Digcredit gefommen par und zwar bis zu dem Grade, daß felbst Rubens fie fpater mit Geringchakung die barbarische Runft nannte, wurden die van Ends schlecht bezahlt. Diefe, ben Geschmad unserer Borfahren wenig ehrende Ungunft bauerte lange, enn noch 1761 murbe im Saag eine Anbetung ber Beifen von Subertus fur 16 Fl. verkauft; 1740 eine heilige Familie von demfelben für 15 Fl.! Erft u Anfang unferes Jahrhunderts anderten fich die Anfichten, und endlich nach ahrhundertlanger undankbarer und fritikloser Bergessenheit widersuhr den gewaligen Meiftern und Führern niederlandischer Schule Gerechtigfeit. Jest wurden hre Bilber gefucht und jorgfältig bewahrt und man trifft nur felten noch eines um Bertauf. 1850 wurde die "Berfündigung" aus der Sammlung Bilhelms II. im 11280 Fres. vertauft. Bei bemfelben Bertauf wurde bie Madonna von ducca für 6000 Frcs. erstanden. Die Tasel hat eine Sohe von 64 Centimetern unf 47 Breite. — Bei der Auction Stolberg in Hannover 1859 wurde die Jungfrau mit bem Rinde, umgeben bon drei Figuren, für 4634 Fres. gefauft. Abam und Eba aus der Gallerie zu Bruffel wurden von der Regierung unter Den Preis noch bedeutend fteigernden Bedingungen für 50000 Fres erworben. beut ju Tage wurde ein echter ban E. bon noch fo fleinem Umfang einen unchagbaren Werth haben. Wir haben Bilber gefehen von 20-30 Centimetern Broge, die zu 15 und 20000 Fres. ehrlich tagirt wurden. Bu welchem Preife ollte man banach den Altarichrein in Gent, das Jungfte Bericht in Dangig ober Die "Fons vitae" in Madrid schähen?

Cherhard \*) von Bandersheim ift der Berfaffer des erften eigentlichen Bedichtswertes in deutscher Sprache, der Reimchronit von Gandersheim. befchrieb, wie er felbft angibt, im 3. 1216, die Schicffale ber reichsunmittelbaren Frauenabtei Gandersheim von ihrer ersten Gründung im J. 852 bis in ben Anfang bes 11. Jahrhunderts in niederbeutschen Reimen, am Schluß einige Berje über die Aebtiffin Mechtild, feine Zeitgenoffin, bingufugend. Ueber Sberhards Lebensverhältniffe wiffen wir fehr wenig. Er felbst nennt sich "Pfaffe", ft also wol identisch mit einem in den Jahren 1204 und 1207 in Urfunden ber Aebtiffin Mechtild als Rotar erscheinenben Diacon Eberhard. Bermuthlich par er bon Geburt ein Boriger ber Abtei. Den Stoff gu feinem 1950 Berfe enthaltenden Reimwerk entnahm er im wesentlichen einem lateinisch geschriebenen Auffage, einer "Fundatio ecclesiae Gandersheimensis", ber uns nicht mehr ergalten ift, aber schwerlich bor Anjang bes 12. Jahrhunderts abgefaßt gewesen ein burfte. Dieje Fundatio überfette E. wol giemlich wortlich. Beniges ichopfte er dann noch aus den Urlunden bes Stiftsarchives. Das geiftige Eigenthum Fberhards beichräntt fich baber wefentlich auf ben Prolog und die Schlufverfe über Die Aebtiffin Mechtild. Der hiftorische Werth des Wertes ift gleichfalls ein recht geringer, ba die Sauptquelle beffelben, die Fundatio, den erzählten Ereigniffen felbst schon febr fern ftand. Um schätbarften ift noch ein Ratalog ber Sandersheimer Aebtiffinnen, welchen G. gang rob in feine Berfe bineinschiebt, ohne nur ben Berfuch zu machen, ihn in poetische Form zu gießen. In Bezug auf diefe, die Form des Gedichtes, darf man feine hohen Anforderungen an den einfachen Pfaffen ftellen. E. war tein Dichter. Sein Bersbau ift ein febr nangelhafter, er beruht mehr auf dem Gefühl als auf Kenntnig der Regeln;

<sup>\*)</sup> Bu Band V &. 563.

seine Reime — das Gedicht ist in Reimpaaren abgefaßt — sind häusig unrein; sein Reimschat ein sehr beschränkter, so daß die Lectüre des Gedichtes etwas Ermstdendes hat. Es war eben Gandersheim nicht vergönnt, eine zweite Hortswischerworzubringen. Bon ihren unsterblichen Gesängen hatte weder E. noch selbs der Bersasser der Fundatio mehr Kunde. Immerhin aber verdient der sächsische Psasse alle Anerkennung, da er der ersten einer den Bersuch gewagt hat, die Muttersprache aus historischem Gebiete zur Anwendung zu bringen. Har die Geschichte der niederdeutschen Sprache ist der Werth des Werkes ganz unschähden, wenn es in der Urschrift erhalten wäre. Wir kennen es aber nur in einen Handschrift des 15. Jahrhunderts, deren Schreiber die alte Sprache sehr modernisitt hat.

Bgl. die Ausgabe ber Reimchronif Cberhards in Monumenta Germ, hist. Deutsche Chroniten, Bb. II, 385-429. 2. Weiland.

# Bufage und Berichtigungen.

Band I.

S. 113. 3. 17 v. o. L.: Eigen (ft. Ligen).

#### Band III.

S. 57. 3. 14-13 v. u. l.: Reffe (ft. Schwiegerfohn).

## S. 420. 3. 20 v. o. l.: Megler von Andelsbuch.

### Band IV.

- S. 37. 3. 21—23 v. o. l.: welcher 1829 das (nach dem Würzburger Heine) erste orthopädische Institut in Leipzig gründete und 1844 Prosessor in Dorpat ward.
- 6. 61. Z. 20 v. u.: Bgl. ferner M. Lossen im Theol. Literaturblatt, her. v. Reujch, 1876, Ar. 26, S. 623 ff.
- S. 97. 3. 11 v. o. L.: Speicher (ft. Spieher). S. 138. 3. 1 v. o. L.: judicium (ft. judicum).
- S. 385. Z. 60 v. o.: Bgl. ferner Joh. Boigt in der "Germania ob. Bergangenheit, Segenw. und Zukunft der beutschen Ration", Bd. II, Leipz. 1852, S. 207 ff.; Ernst Baquet in d. "Riederrhein. Musikzeit.", 9. Jahrg. (1861), Rr. 3, S. 17; L. O. Kade, das. Rr. 11, S. 81 ff.; und Fürstenau in den "Monatshesten s. Musikgesch.", 7. Jahrg. (1875), Rr. 11, S. 166 ff.

S. 479. 3. 6 v. u.: Jum Artitel Balerius Corbus ift zu vgl. Die Biographie im Sondershaufer Chmnafialprogramm, Oftern 1862, S. 10-34,

bon Th. Irmisch.

#### Band V.

S. 126. 3. 22 v. o. f.: Reffe und Pflegesohn (ft. Schwiegersohn).

S. 205. 3. 26 v. u. f.: Gilleis (ft. Gillis). — 3. 23 v. u. f.: Mailst.

S. 206. R. 20 v. o. I .: Ableben auf beffen Sohn und weiter nach dem Rechte ber Erftgeburt auf den jeweiligen Chef ber Familie mit bem Bufage

"au Rifolsburg" fortguerben (ft. Ableben - erlofchen).

3. 18 b. o. hinguzufugen : Mls Sauptquelle fur Bremifche Beichichte S. 226. ward lange Dilich's "Urbis Bremae et praefecturarum, quas habet, typus et chronicon" benutt; nach ber Borrebe ift bies in Caffel bei Beffel gebrudte Bert im August 1604 beenbet.

3. 12 b. o. L.: geft. bajelbft (ft. geft. ju Reuhaus.)

3. 13 v. u. l.: Rlofterfirche ju St. Michaelis (ft. Sauptfirche). S. 313.

S. 363. 3. 6 b. u. l.: bertennendem.

3. 8 b. u. L.: Freiin (ft. Freifrau). S. 415. 3. 2 b. o. I.: Stiftung (ft. Stellung). S. 535.

S. 613. 3. 6 v. o. l.: Luhe (ft. Labe).

- 3. 3-2 v. u.: Egg war fein Burcher, fondern ftammte aus Guliton S. 658. im Begirt Winterthur.
- 3. 17 v. o. l.: schöne. 3. 21 v. o. l.: die Absatzebiete des schweizerischen Handels. 3. 26 v. o. l.: Alife (st. Alife). S. 659.

3. 12 b. u. l.: diefem Anlaffe (ft. diefen Anlagen). S. 660.

3. 4 v. u. I.: Ungnaden. S. 669.

3. 4 b. u.: Rach eingehender Forichung bes Dr. F. A. Cropp ift S. 678. bennoch nicht Eggers, wie das Samb. Schriftftellerler. berichtet, fondern ein Altonaer, Joach. Lor. Evers, geb. 20. Sept. 1758, † 2. Rov. 1807, der Berfaffer des Liedes "Was ift der Mensch".

S. 715. 3. 7 b. o. L.: Dentbarteit.

## Band VI.

- S. 74. 3. 18 b. o. I.: Schomafers (ft. Schwafers). 3. 23 b. u. I.: deliciae.
- 3. 13 v. v. L .: Standehaufe (ft. Sandhaufe). 3. 18 v. o. L .: G. 77. Bagmihl's.
- 3. 5 v. u. 1.: Endter (ft. Endtner); ebenfo G. 111, 3. 10 und S. 110. 12 b. o.: Die Endtersche Buchhandlung, julegt fehr herabgetommen, bestand bis um 1850 und überlebte somit bie Familie, beren letter Sproffe als Subrector ju Feuchtwangen am 9. April 1826 ftarb.

3. 1 v. v. l.: bon "Magister Schlauraff". - 3. 4 v. v. l.: Euricius S. 135. Cordus.

3. 2 v. o. l.: Volsci. — 3. 3 v. o. l.: Freigii, Basileae. — S. 136. 3. 18 v. v. l.: "2 Briefe habe ich ebirt in b. Gig.=Ber. ber t. f. Afab. b. Wiff. ju Wien 1877".

3. 9 v. u. l.: Magnetifeur (ft. Magnetismus). S. 151.

- 3. 10 v. u. ftreiche: p. 217 ss. 3. 23 v. u. I.: einen thatigen S. 154. Antheil. - 3. 26 v. u. I.: mit einer Anftellung bes Pringen bon Oranien.
- 3. 7 v. u. l.: Rhatien. 3. 7 v. u. I.: Bertolb. 3. 8 v. S. 186. u. I.: Burchards.
- S. 187. 3. 13 und 27 v. o. I.: Burchard.

3. 16 b. u. I.: bem (ft. ben). S. 227.

S. 263. 3. 34 v. o. L.: britte (ft. bicke). - 3. 45 v. o. L.: fte (ft. hie).

3. 8 v. o. l.: ftand bamals (ft. ftand). - 3. 32 v. o. l.: Friedrich S. 264. (ft. Beinrich).

S. 265. 3. 4 v. o. L.: ber (ft. bes). - 3. 24 v. o. l.: Fernhagen (ft. Henhagen). - 3. 37 v. o. l.: 9. und 10. (ft. 8. und 10.). -3. 49 b. o. I.: bes Corps (ft. bas Corps).

3. 41 v. o. I.: trafe (ft. betrafe). S. 266.

3. 29 b. o. l.: Perceval (ft. Lorb Perceval). S. 268.

S. 269. 3. 2 v. o. l.: Sahn (ft. Safe). - 3. 4 v. v. l.: bezeichnete (ft. bezeichnet). - 3. 31 v. v. I.: lentbarern (ft. lentbaren).

S. 270. 3. 21 v. o. l.: die in erfter (ft. in erfter). S. 271. 3. 1 v. o. l.: Roftig (ft. Roftig).

3. 21 v. o. i.; factious (ft. factions). G. 272.

S. 273. 3. 11 v. o. l.: Eldon (ft. Elton), - 3. 12 v. o. I.: O'Connell (ft. O'Connel. — 3. 13. v. o. l.: Lyndhurft (ft. Bathurft). — 3. 24 b. o. I.: wie bigher bem (ft. bisher bem).

3. 16 b. o. l.: ju verfünden (ft. berfünden). S. 276.

3. 49 v. v. L.: Rechte will (ft. Rechte, wie). - 3. 50 v. o. L. S. 277.

regieren (ft. regiere).

3. 10 v. o. l.: Beullaute (ft. Beulleute). - 3. 17 v. o. l.: wie die S. 279. (ft. fo bie). - 3. 19 v. o. l .: fo beruhigte (ft. beruhigte). - 3. 35 umwiedielmehr (ft. und wie vielmehr). - 3. 43 b. o. L.: Staatslebens (ft. Staatsleben).

3. 30 b. o. l.: Anhanglichteit an (ft. Anhanglichfeit fur). - 3. 40 S. 280.

b. o. I.: bemahren (ft. bewährten).

S. 282. B. 38 b. o. L .: beriprochen (ft. gefprochen).

3. 14 v. v. l.: Freiheiten erhalten (ft. Freiheiten). — 3. 28 v. v. l.: Zweifel an ber (ft. Zweifel gegen bie). — 3. 33 v. v. l.: wenn fie S. 284. wollen haben die Einheit (ft. wenn fie wollen, haben fie die Einheit).

6. 298. 3. 20 b. u. L.: 1595 (ft. 1495).







STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD

IES STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STAN

FORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVE

RSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRA

UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY

Y LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

. STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD

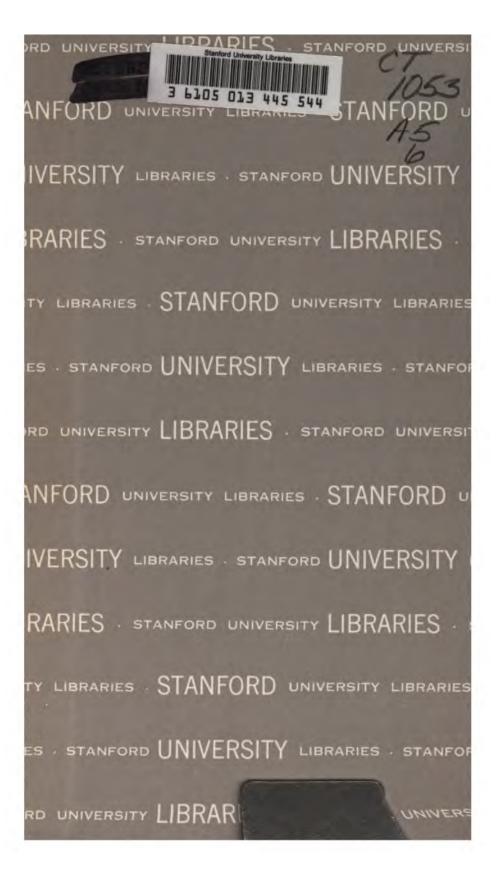

